# SIGNALE

für die

# musikalische Welt.

Herausgegeben

nod

Bartholf Senff.



Bweiunddreißigfter Jahrgang.

LEIPZIG, Verkag von Fartholf Senff. 1874.

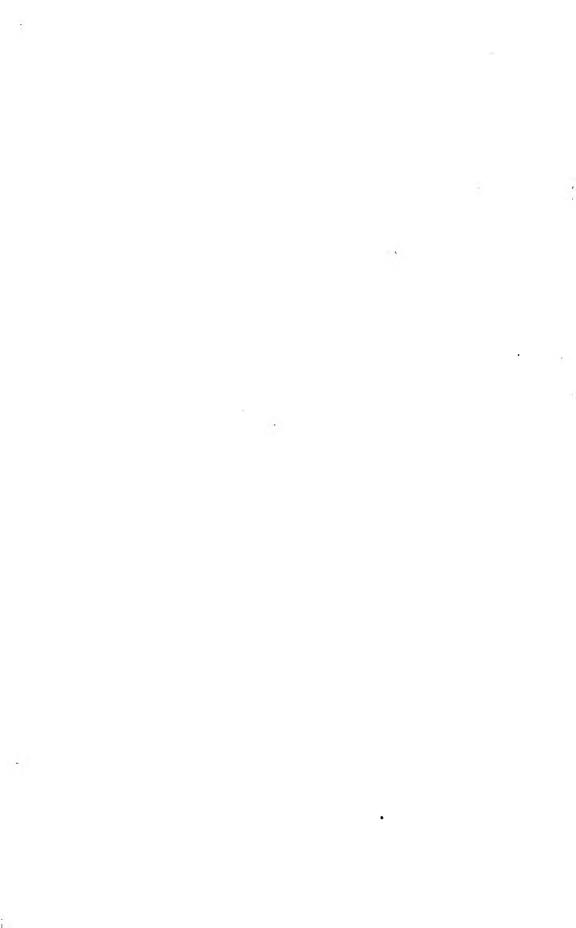

### Inhalt.

- No. 1. Mildblid auf bas Musikjahr 1873. 1. Brälubien und Cabenzen für Bioline von Joh. Jos. Cambini. Zum Gebrauche beim Conservatorium ber Musik zu Stuttgart bezeichnet und herausgegeben von Edmund Singer. Bon E. B. Dur und Moll. Opernrepertoire Concertrevue.
- No. 3. Jermat. Oper in 4 Acten von v. Santis. Zum ersten Male aufgeführt im Marientheater zu St. Petersburg am 12. Dec. 1873. Bon K. J. Dur und Moli. Foyer. Opernrepettvire. Abrefibuch.
- No. 3. Rückblick auf bas Musikjahr 1873. 2. Dur und Moll. Foyer. Concertrevue.
- No. 4. A. B. Ambros über Rubinstein's Ocean : Sinfonie. Dur und Moll. Foyer. Opernrepertoire. Concertrevue.
- No. 5. Rücklick auf bas Musikjahr 1873. 3. Italienische Reisebilder. Sechs charakteristische Stücke stürk signoforte von H. Stiehl. Op. 105. Pensée fugitive pour Piano par H. Stiehl. Op. 109. Bon E. B. Dur und Moll. Opernrepertoire. Conscertrevue. Abrehbuch.
- No. 6. Gestalten aus bem Mittelalter. Charafterstüde für Pianoforte von Ferd. Hiller. Op. 158. Nr. 1. Der Nitter. — No. 2. Die Nonne. — No. 3. Der Minnelänger. — No. 4. Der Pilger. - No. 5 Der Landsstuecht. Bon L. K. — Bier Lieber für Mezzo-Sopran von X. Scharwenka. Op. 10. Bon E. B. — Dur und Moll.
- No. 2. Milablia auf bas Musitjahr 1873. 4. Dur und Moll. Foyer.
- No. S. Zum 3. Februar. Eine Mahnung. Clavier-Compositionen von Seeling. Drei Mazursas, Op. 15; Fantasiestick, Op. 16; Scherzo, Op. 17: Rondo, Op. 18; Concert-Allegro, Op. 19. Bon & B. Dur und Moll. Opernrepertoire. Concert-revue. Kirchenmusst. Avreschuch.
- No. Die Komische Oper in Wien. Eröffnet am 17. Januar 1874. Bon B. 24 leichte melobische Emben filr bas Pianoforte für etwas fortgeschrittene Schiller, progressiv geordnet und mit Fingersatz bezeichnet von D. Wermann. Op. 6. Zehn leichte charafteristische Bortragsstüde für Pianosorte componier und mit Fingersatz versehen von D. Wermann, Op. 7. Bon E. B. Dur und Moll. Opernrepertorre. Concertredue.
- No. 10. Die Aufführung bes Aubinstein'schen Oratoriums "Das verlorene Paradies" burch die Singafademie in Magbeburg. Am 22. Januar 1874. — Dur und Moll. — Opernrepertoire. — Concertredue.
- No. 11. Am Clavier. Bon L. Röhler. Dur und Moll. Foyer. Opernrepertoire. Concertrevue. Avegbuch.
- No. 13. Boris Godunow. Oper in flinf Alten von Mufforgeth. Zum ersten Male aufstilhrt zu St. Petersburg am 8. Febr. 1874. Bon D. A. Drei Gefange filr eine Singsstimme mit Pianoforte von Kasimir Danysz. Op. 12. Nr. 2. Bon E. B. Dur und Moll.
- No. 13. Das Wagner-Theater in Bapreuth. Drei Albumblätter für Pianosorte von Willem be haan. Bon E. B. Dur und Moll. Opernrepertoire. Concertrevue.
- No. 14. Die Instrumenten-Fabritation in Martneutirchen im Boigtlande. Dur und Moll,

No. 15. Meneste Compositionen von Theodor Kirchner. Ein Gebenkblatt. Serenade für Bioline, Bioloncello unt Clavier. Op. 15. Reine Luft- und Trauerspiele. 3mblf Clavier.

Biotine, Stoidnerd unt Clavier. Op. 10. Rieine Lup- und Trauerppiele. Iwois Claviers stille. Op. 16. Drei Heite. Neue Tavibsblindlertänge. Zwölf Charafterstille filr Pianoforte. Op. 17. Drei Heite. Bon R. K. — Sechs Gelänge für eine Singstimme mit Bes gleitung des Pianosorte, componirt von Severin Warterestewicz. Op 1. Bon E. B. — Movellette silr Clavier von Oscar Raif. Op. 2. Humoreste für Clavier von O. Raif. Op. 3. Bon E. B. — Dur und Moll. — Foyer. — Opernrepertoire. — Concertrevue.

lo. 16. Friedrich Chopin. Bon D. P. — Bier Lieber für Sopran mit Pianosorte von Bictor Burchardt. Op. 1. Bon E. B. — Dur und Moll. — Foyer. — Opernrepertoire. No. 16. No. 17. Das beutiche Bollslieb. - Soibliebchens Muge. Lieb für Tener mit Bianoferte

von August Lesimple. 3n ber Fremde. Lieb filr eine Singftimme mit Pianoforte von Aug. Lesimple. Ben E. B. - Dur und Moll. - Foyer. - Opernrepertoire. - Concertreone. - Rirchenmufit. - Abrefibuch. No. 18. E. Rene inftructive Clavier-Compositionen von Carl Reinede. Ceche Conatinen

filr bas Pianosortes mit siustebenber rechter hand im Umsang von filns Tonen. Op. 127A. Drei hefte. Sechs Sonatinen filr bas Pianosorte zu vier hanben, im Umsang von filns Tonen bei fillstehenber hand. Op. 127B. Drei heste. Bon E. B. — Sinven und Minnen. Dichtungen von Robert Samerling, für eine Gingftimme mit Bianoforte bon Georg henschel. Op. 21. 3wei hefte. Thilringer Balbblumen. Lieber im Bollston mit Bianoforte von Georg henschel. Op. 22. Bon E. B. Novellette für Bioloncell mit Bianoforte von Leonhard Botff. Op. 8. Bon E. B. — Dur und Moll. Christoph B. von Gtud. - Dur und Moll. - Opernreperteire. - Concert. No. 19. rebue. - Abrefibuch.

Das Barmonium. Champagnerlieb von Graf Stradwit, für Mannerder unb No. 20. Drchefter componirt von Beinrich Sofmann. Cb. 17. Bon E. B. - Dur und Moll. -Opernrepertoire. - Concertrevue. - Abregbuch. No. 21. Leiben ber Lucca-Oper in havana. - Dur und Moll. - Operurepertoire. -

Ro. 33. Miscellanées pour Piano par Ant. Rubinstein. Op. 93. Cab. 1-9. Ben Eb. R. - Blumen, Sehr leichte und meledibse Clavierstilde, compenirt von Fr. ven Widebe. Op. 50. Bon E. B. - Dur und Moll. - Foyer,

No. 23. Der Ronig hat's gesagt. Komische Oper in brei Acten von Somund Gondinet. Mufit von Leo Delibes. Erfie Wiener Aufführung in ber "Komischen Oper" am 20. April 1874. Bon B. — Seche fleine Conbilber für Bianoforte von Alban Ferster. Op. 7. Bon E. B. — Dur und Moll. — Foyer. — Opernrepertoire. — Concertrev ue. — Abresbuch.

Ro. 24 W Symphonische Charaftertange für Bianoforte ju vier Danben von Richard Rlein. michel. Op. 20. 6 Defte. Bon E. B. — Bier Lieber für eine Singstimme mit Pianoforte von C. A. Fijcher. Op. 10. Bier Lieber für eine Singstimme mit Pianoforte von C. A. Fijcher. Op. 11. Bon E. B. — Des Anaben Sommerferien. Ein Tyclus von 22 leichten Charafterbildern für Pianoforte. Bur Bilbung bes Bortrags für angehenbe Clavierspieler von Oscar Bold. Op. 37. Von E. B. — Dur und Moll. Oper in bier Acten. Text von Antonio Ghislamoni. Mufit ron Giu-Aida,

)

seppe Berbi. Erfte Wiener Aufführung im taifers. Hofoperntheater am |29. April 1874. Bon P. — Friede ben Entichlasenen. Cantate für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung von zwei Cornetts in B, zwei Trompeten in Es, Bosaumen und Bauten ober, Bianos forte (event. Orgel) von Gustav Brah-Miller. Op. 35. Bon E. B. — Dur und Moll. No. 36. Der Opritschnit. Oper in vier Acten und funf Bilbern. Tert nach einer Tragbbie von Labetschnikow bearbeitet. Mufil von Tichaitowsky. Zum ersten Male aufgeführt im E. Marientheater zu St. Petersburg am 24. April 1874. — Ländliche Lieber. Sechs Charafterstüde für Bianosorie zu vier Händen von Franz Benbel. Op. 70. Zwei heste. Bon E. B. — Dur und Moll. — Foyer.

No. 27. Das 51. Dieberrheinische Dufilfeft in Elln am Rhein am 24., 25. und 26. Mai 1874. — Bier Lieber filr Gopran, Alt, Tenor und Bag von Dermann Sibdert. 1Bon E. B. — Dur und Moll. — Foyer. — Opernrepertoire. — Concertrevue. — Abrefibuch. No. 28. Am Clavier. 2. Bon L. Röbler. - Seche Clavier-Stilde von Carl Dobnftod. Op. 8. Bon E. B. - Dur und Moll. - Foyer.

- No. 39. Das Ende ter Komischen Oper in Wien. Die Anlegung eines Mogart-Albums.
   Dur und Moll.
- No. 30. Aus ber Bühnenwest. Ball-Scenen für Pianoforte von Guftav Schumann, Op. 18. Bon E. B. Dur und Moll. Foyer. Opernrepertoire. Concertrevue. Abrefibuch.
- No. 31. Der Talisman. Große Oper in brei Acten. Text nach Walter Scott. Musikt von M. W. Balfe. Zum ersten Male ausgesilhrt in London im Drurplanetheater am 11. Juni 1874. Vierundzwanzig Einden für Pianosorie von Carl Reinecke. Op. 121. Drei Hefte. Bon E. B. Dur und Moll. Foyer.
- No. 88. Aus Cherubini's Leben. Das Kunstpebal. Dur und Moll.
- No. 33. Lieber und Gesänge von E. Wilhelm. Bon E. B. Am Hochzeitsmorgen. Concertstück für Pianosorte von Gustav Jankewig. Bon E. B. Ersies Notenbuch surfänger im Pianosortespiel. Ein Beitrag zu jeder Clavierschuse von Anton Krause, Op. 25. Bon E. B. Dur und Moll. Foyer. Opernrepertoire. Concertredue.
- No. 34. Das hänbeliest im Krysfallpalast am 22., 24. und 26. Juni 1874. Bon C. E. Eine Erinnerungsseier an Friedrich Wied. Bon M. H. Dur und Moll. Foyer.
- No. 35. Das Musikor bes sächsichen Schützen-Regiments beim Fürsten Bismard. Die Sängersahrt bes Upsala-Stubentenchors im nörblichen Schweden. Von Leonard Manber. — Dur und Moll.
- No. 36. Jahresbericht bes Wiener Conservatoriums. Schulsahr 1873—74. Bon B. Pauline Lucca zur See. Kührer burch ben Bioliu-Unterricht. Sin kitisches, progressiv geordnetes Repertorium ber instructiven, sowie ber Solos und Ensembles Werke sitr Bioline. Nebst einem lurzgesaßten Berzeichniß ber Bratschenliteratur und einem bibliographischen Anhang von Albert Totimann. Bon E. B. Dur und Moll. Foyer.
- No. 37. Der Pavillon ber Banberfibte. Roch ein Brief von Richard Wagner. Inschriften und Spriiche vom beutschen Sängerfest in Miluchen. Dur und Moll. Foyer.
- No. 38. Die Theater in Ankland. Gesang-Compositionen für eine Singstimme mit Pianosorte von J. Ban den Eeden: Fünf Gedichte. Drei Gedichte. An meine Guitarre von Lenau. Mignon, Ballade von Goethe. Bon E. B. Sclaventanz, Italienische Charrafterstizze silr das Pianosorte von J. Ban den Eeden. Bon E. B. Albumblätter. Sieden Clavierstücke von Wilhelm Tappert. Op. 11. Bon E. B. Acht Lieder für eine Singstimme mit Pianosorte von Eduard Rappoldi. Op. 4. Bon E. B. Dur und Moll. Opermepertoire. Adressouch.
- No. 39. Leipzigs Saal- und Garten-Concerte im Jahre 1798. Aussprüche und Bemerkungen von M. Hauptmann. Dur und Moll.
- No. 40. Der Abichieb Beinrich Laube's im Wiener Stadttheater. Menbelssohn-Bartholby's Berfe. — Dur und Moll.
- No. 41. Cantes Espannoles. Happn's Gartenhaus. Dur und Moll. Foyer.
- No. 48. Fesitänze und Processionen. I. Dur und Moll. Foyer.
- No. 43. Festänze und Processionen. II. Die Lieber von Gustav hasse. Bon August Reismann. Dur und Moll. Opernrepertvire. Concertrevue. Abresbuch. Foyer.
- No. 44. Festänge und Processionen. III. Felix Menbelssohn-Bartholby's Berfe. Dur und Moll.

1

- No. 45. Bon ber Oper. Bon Cb. Hanslid. Dur und Moll. Opernrepertoire. Concertrebue. Abrefibuch.
- No. 46. Wiedererksffnung der Komischen Oper in Wien. Erste Wiener Aufführung der Oper "Don Cesar von Bazan", Musik von M. J. Massenet, am 4. October 1874. Bon B. Neue Instructionen filr die Directoren der k. k. Hostheater in Wien. Dur und Moll. Opernrepertoire. Concertrevue.
- No. 47. Das Walther-Fest in Lapen. Die Familie Patti. Dur und Moll. Foyer.

- Mo. 48. Ein unterirbischer Musentempel. Ein Paragraph filr bas Opernpublicum. Dur und Moll.
- No. 49. Menbelssohn Bartholby's Berke in ber Gesammtausgabe bei Breitkopf unb Dartel in Leipzig. Bon L. Röhler. Dur und Moll. Foyer. Opernrepertoite. Concertrevue.
- No. 50. Lorging's Opern. Bon Eb. Hanslid. Dur und Moll. Foyer,

The Control of the Co

- No. 51. Bum vierten Rovember. Bon Louis Köhler. Dur und Moll. Opernrepertoire. Concertrevue. Abrefibuch.
- No. 58. Bon ewiger Jugend. Gine Ranbergeschichte. Dur und Moll. Opernrepertoire. Concertrevue.
- No. 53. Ach, wie ifi's möglich bann. Bon L. K. Filnf Charafterfilide für Pianoforte von Emil Buchner. Op. 27. Bon L. R. Dur und Moll. Opernrepertolre. Concertrebue. Kirchenmufil.
- No. 54. 3wölf Studien in canonischer Beise für Plauosorte zu vier Handen von Carl Reinede. Op. 130. 3wei heste. Bon L. Köhler. Theoretisch-praktische Clavierschule für Kinder von Jacob Blied. Op. 13. hest 1—4. Bon L. K. Dur und Moll. Foyer. Opernrepertoire. Concertredue.
- No. 55. Baul Taglioni. Aus after und neuer Beit. Acht Clavierfilde von August Reifmann. Dp. 25. Zwei hefte. Bon L. R. Dur und Moll. Foyer.
- No. 56. Felix Menbelssohn-Bartholdy's Werke im Berlage von Breitsof und Hatel in Leipzig. Bon E. K. Was sich der Wald erzählt. Idpile filr Pianosorte von Richard Löffler. Op. 181. Ben E. K. Johann Schramel. Dur und Moll. Foyer. Opernrepertoire. Concertreduc. Kirchenmusit. Abresbuch.
- No. 52. Befanntmachung ber taijerlichen Boft. Dur und Moll. Foyer.
- No. 58. Ein Brief Beethoven's. Richard Wagner's Wohnhaus in Bapreuth. Bon 2. F. Dur und Moll. Opernrepertoire. Concertrevue. Abrefibuch.
- No. 59. Rene Claviercompositionen von Alexander Dorn, Bon & Röhler. Ausspruche und Bemertungen von M. Sauptmann. Dur und Moll. Foyer.
- Mo. 60. Pauline Lucca in Wien. Ausspriiche und Bemerkungen von M. Hauptmann. Dur und Moll. Opernrepertoire. Concertredue. Abrefibuch.

# Alphabetisches Register derjenigen im Druck erschienenen musikalischen Werke, über welche sich Kritiken in diesem Jahrgange besinden.

| Bendel, Franz. Dp. 70. Landinge Lieder. George Children in Sandinge In Das Philosophia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hanbeit, Zwei hefte. — Berlag von Aug. Cranz in hamburg No. 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bileb, Jaftob. Dp. 13. Theoretifch-prattijche Claviericule für Kinber. Deft 1-4 Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| lag von Bet. Jos. Tonger in Ebin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bolk, Oscar. Dp. 37. Des Knaben Sommerferien. Ein Cyclus von 22 leichten Charafter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| bildern für Bianoforte, Bur Bifoung des Bortrages int angebeide Cudierplietet. — Oct-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bergh. Miffer, Guffen, On 35 Friebe ben Entichlafenen. Cantate für bierfummigen Man-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| margior mit pregieting non imel wolflette ii. D. kidel pluitucien in 120. Paranch and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Raufen ober Rianoforte (event. Orgel). — Berlag von 28. Sullday in Berlin. No. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Budner, Emil. Dp. 27. Fünf Charafterftude für Pianoforte Beriag von C. F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rabut in Leipzig No. 53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Burchardt, Fictor. Op. 1. Bier Lieber für Sopran mit Bianoforte. — Berlag von Ernft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chailier in Berlin. No. 16. Cambini, 30f. 30f. Brainbien und Cabenzen für Bioline. Zum Gebrauche beim Confer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cambint, 30g. 30j. Bralibiet und Cavengen für Sibine. Inn Gebrunde beim Comment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| natorium ver Willit zu Stuttager vereichtet und beraufgegeben von Spinting Singer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Berlag von Theodor Stürmer in Stuttgart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cantos Espannoles. Sammlung fpanifcher National- und Bollotteder Berlag von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Joh. Joj. Longer in Cbin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Joh. Jof. Longer in Cbin. No. 2. Drei Gefänge für eine Singftimme mit Bianoforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Otamica wan Shendar Marth in Merlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dorn, Mexander. Dp. 92. Zweite Salon-Suite für Pianoforte Berlag von 3ob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 30]. Tonger in Cbin No. 59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 30]. Tonger in Cbin. No. 59 Op. 93. Bitderbuch für Pianoforte. — Berlag von Tonger in Coln No. 59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ceben, Ban ben, 3. Gefang-Compositionen für eine Gingftimme mit Bianoforte: Blinf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gebichte - Drei Gebichte - An meine Guitarre von Lenau - Mignon, Ballabe von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gebigte — Beelgg von Abolf Bolenburfer in Rieu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Goethe. — Berlag von Abolf Bösenborfer in Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Claventang. Indianische Charafterstige für Pianosorte Berlag von Abolf Bo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| senborser in Bien. No. 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fifcher, C. A. Dp. 10. Bier Lieber für eine Singftimme mit Bianoforte. — Berlag von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| T A A CALLADAR INT MICHIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dp. 11. Bier rieber fur eine Stuginmme mit Pianoforie. — Beriag bon Schie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| finger in Berlin No. 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Barffer Affian. Op. 7. Seche fleine Toubifder für Piantoforte Berlag von E. Lud-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Saan, Billem be. Drei Albumblatter filr Bianoforte. — Berlag von Gebrilder Bolff in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| No. 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Senfdel, Geoig. Op. 21. Sinnen und Minnen. Dichtungen von Rob. Samerling, für eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| aria. Caracesta mili immilibili del caltri a icilia. — 2001 du pode 2000 due i a caltrica de 2000 du 100. 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Op. 22. Thiringer Waldblumen. Lieder im Boltston mit Bianoforte. — Berlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| No. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| von Breitsopf und Bartel in Leipzig No. 18.  siffer, Bierd. Op. 158. Gestalten aus bem Mittelalter. Charafterstücke für Pianosorte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| sifter, Gerd. Dp. 190. Separate and ben Betteriette. Symmetrian le far plantiplete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| No. 5. Der Landsinecht. — Berlag von Bartholf Senff in Leipzig No. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mo. 5. Der gandelingt. Op. 17. Champagnerlieb von Graf Strachmit, für Männerchor und Sofmann, Beinr. Op. 17. Champagnerlieb von Graf Strachmit, für Männerchor und Breitfall und Girtel in Leinig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sofmann, Gente. C. 11. Champagnetiel von Steinzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kofinftod, Karl. Dp. 8. Seche Clavierstude Berlag von Schuberton. Co. in Leinzig. No. 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Compared to the contract of th |
| und Bed in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| william organism in the enteriorism. Critical in Storics Conficient into the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| vier. — Berlag von Bartholf Cenff in Leipzig No. 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| wier. — Berlag von Satter und Tranerspiele. Brooff Clavierstide. Drei Befte. — Berlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| von Bartholf Genff in Leitzig No. 15.  — Dp. 17 Neue Davidsbiniblertange. Zwölf Charakterstücke für Pianasorte. Drei Gefte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Dp. 17. Mette Dubling Strains of the Strains of t |
| Berlag von Bartholf Senff in Leipzig No. 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Berlag von Bartholl Sen 20. Comphonische Charattertange für Pianoforte zu vier San-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Den Geibs hefte. Berlag von Sugo Poble in Samburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Rraufe, Anton. Op. 25. Erftes Rotenbuch für Anfanger im Bianofortefpiel. Gin Beitrag ju jeber Claviericule. — Berlag von Breitfopf & Bartel in Leipzig. Leftmple, August. Solbliebchene Auge. Lieb für Tenor mit Bianoforte. No. 33. - Berlag von Mt. Solog in Coin. No. 17. In ber Freinde. Lied fur eine Gingfimme mit Bianoforte. - Berlag von D. Schlof No. 17. Abffler, Ricard. Dp. 181. Bas fich ber Balb ergabtt. 3bolle fur bas Bianoforte. ven Riatechwill in Wien. Mendelsjohn-Bartholdy's Berte. Erfte fritisch burchgesebene Gesammtausgabe von Jul. Riet. - Bertag von Breittopf & Bartet in Leipzig. No. 40, 44, 49, 56. Baif, Oscar. Dp. 2. Novellette für Clavier. — Berlag von Theobor Barth in Berlin. — Dp. 3. Humoreste für Clavier. Berlag von Theobor Barth in Berlin. No. 15. No. 15. Mappoldi, Gduard. Dp. 4. Acht Lieber für eine Singftimme mit Bianoforte. ben Bote und Bod in Berlin. No. 38. Reinede, Carl. Dp. 121. Bierundzwanzig Etuben filr Bianoforte. Drei Defte. - Berlag von gr. Riffner in Leipzig. . No. 31. Dp. 127 A. Seche Conatinen für bas Bianoforte mit stillstebenber rechter hand im Umfange von 5 Tonen. Drei Defte. - Berlag von Bartholf Genff in Leipzig. No. 18. - Dp. 127 B. Seche Somatinen für bas Pianoforte zu vier Sanben im Umfange von 5 Tonen bei ftillstehender Sand. Drei Befte. - Berlag von Bartholf Genff in Leipzig. No. 18. - Dp. 130. 3molf Studien in canonifder Beife für Bianoforte gu vier Sanben. 3mei Befte. - Berlag von Eruft Gulenburg in Leipzig. No. 54. Reifmann, Auguft. Dr. 25. Aus alter und neuer Beit. Acht Clavierftiide. Brei Befte. Bertag von Mr. Babn (Trautwein) in Berlin. . No. 55. tubinstein, Anton. Op. 93. Miscellanées pour Piano. Cah. 1-9. -Berlag bon Bartholf Senff in Leipzig. No. 22. Scharwenka, Zaver. Dp. 10. Bier Lieber filr Degjo . Copran. - Berlag von Breitfopf und Bartel in Leipzig. No. 6. Soumann, Guffav. Dp. 18. Ball- Cenen filr Bianoforte. - Berlag von Bote und Bod in Berton. No. 30. Seefing, Sans. Op. 15. Drei Dlagurfas für Bianoforte. - Berlag von Rieter Biebermann in Yeipiig. No. 8. - Dp. 16. Fantafieftlid filr Bianoforte. - Berlag v. Rieter-Biebermann in Leipzig. No. 8. - - Op. 17. Scherzo für Bianoforte. - Berlag von Rieter-Biebermann in Leipzig. No. 8. - Dp. 18. Rondo filt Bianeforte. - Berlag von Rieter-Biebermann in Leipzig. No. 8. - Dp. 19. Concert Allegro für Bianoforte, .- Berlag von Rieter Biebermann in Leipzig. No. 8. Stiebt, Seinrid. Dp. 105. Stalienische Reisebilber. Geche carafterifiifche Stilde für Bianoforte. Berlag von Bob Anore in Offenbach. No. 5. - Op. 109. Pensée fugitive pour Piano. - Berlag bon Joh. Anbré in Offenbach. No. 5. Sischert, Serm. Bier Lieber fur Gopran, Alt, Tenor und Bag. - Berlag bon B. Gulg-bach in Berlin. No. 27. Cappert, Bilbelm. Op. 11. Albumblatter. Sieben Clavierfilide. — Berlag von Bote und Bod in Berlin. No. 38. Violon. — Berlag von Kratechwill in Bien. — Fantaisie quasi Sonate pour Piano et Violon. — Berlag von Kratechwill in Bien. No. 53. Sottmann, Albert. Gilbrer burch ben Biolin-Unterricht. Gin fritifches, progreffiv georbnetes Repertorium ber inftructiven, fowie ber Golo- und Enfemble Berte filr Bioline. Rebft einem furgefaßten Bergeichniß ber Bratichenliteratur und einem bibliographifchen Anhang. Berlag von 3. Schuberth und Comp. in Leipzig. . No. 36. Bartereflewics, Severin. Dp. 1. Geche Befange für eine Singftimme mit Begleitung bes Bianoforte. - Berlag von Breitfopf und Bartel in Leipzig. No. 15. Bermann, Oscar. Dp. 6. 24 leichte melobifche Etuben fur Bianoforte für etwas fortgeidrittene Schiller, progrefflu geordnet und mit Fingerfat bezeichnet. - Berlag von Breitfopf und Bartel in Leipzig. No. 9. - Op. 7. Behn leichte darafterififiche Bortrageftude für Bianoforte mit Fingerfat verfeben. - Berlag von Breittopf und Bartel in Leipzig. No. 9. Bidebe, Fr. von. Op. 50. Blumen. Gehr leichte melobische Clavierftlice. — Berlag von C. Begas in Leipzig. No. 22. Bilbelm, C. Lieber für bie beranwachsenbe Jugenb (ein- und zweistimmig) mit Bianoforte. Berlag von Breitlopf und Gartel in Leipzig. No. 33. — Lieber und Gefange fur eine Singftimme mit Bianoforte. — Berlag von Breiten und Bartel in Leipzig. No. 33. Bolff, Leonbard. Op. 8. Rovellette für Bioloucell mit Bianoforte. — Berlag von Breitlopf und Bartel in Leipzig. No. 18. Außerbem befinden fich im Fenilleton unter "Dur und Moli" eine große Angabl turgerer Besprechungen über nen erschienene Berte ber mufitalischen Literatur.

1

7

# SIGNALE

für bie

# Musikalische Welt.

Bweinnddreißigfter Jahrgang.

### Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Senff.

Jährlich erscheinen mindestens 52 Nummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Thir., bei birecter franklirter Zusendung durch die Bost unter Krenzband 3 Thir. Insertions-gebildren sit die Betitzeile oder deren Raum 3 Neugroschen. Alle Buch und Mustalien-der Abresse der Redaction erbeten.

### Rücklick auf das Musikjahr 1873.

Das sich dem Ende neigende Jahr mahnt uns deffen verschiebene muffe talifche Bortommniffe gufammenzufaffen und Gewinn und Berluft gebührenb abzuwägen. Großes ift nicht zu verzeichnen; bas einzige Ereigniß, bas unter bem himmel einer bairifchen Provingstadt hatte stattfinden follen, hat fic verzögert, badurch unsere Erwartungen nur um so höher spannend. Wir muffen uns baher mit bem Gebotenen bescheiben, das uns noch immer Stoff genug bietet, abermals ein Gebentblatt in der Musikgeschichte zu füllen.

Wenden wir uns zunächst ber Oper zu. "Bas gab es Reues?" Da muffen wir gleich bekennen, baß die Ernte auf diesem Gebiete eine nur magige gewesen, benn ein gutes Tegtbuch, ber rechte Componist bagu und ein Director. ber bas Werk lebensfähig macht, find drei Dinge, die fich nur felten die Dans reichen. Einer großen Oper find alle aus bem Wege gegangen; wir haben es nar mit größeren und fleineren fomischen Operetten zu ihnn, die gum Theil hubsche Erfolge erzielten. hier find zu nennen: "Faublas" von Richard Baerft in Berlin; "Dornröschen" von Ferdinand Langer in Mannheim; "The mer's Töchterlein" von Rhein berger in München; "Waldmeister's Branke fahrt" von Abolf Müller in Hamburg; "Carneval in Rom" von Johann Strauß in Wien. Auch ein Liederspiel "Ein Abenteuer Bandel's" von Carl Reinede reiht fich ihnen an. - Frankreich streute seine Bonbons wieder febr'

freigebig aus. Nebst Offen bach , bem nunmehrigen Gerant des Gaite-Theaters in Paris, wiffen auch Leo Delibes, Emile Jonas und Lecocq Erfolge zu erzielen. Des Letteren "Fille de Madame Angot" jählt bereits über 200 Auf-An der großen Oper tam , La Coupe du Roi de Thule" von Diag mit leiblichem Erfolg vor die Lampen. Gounob ichrieb die gunftig aufgenommene Musif zum Drama "Jeanne d'Arc" von Jules Barbier; Felicien David hat seine "Perle du Bresil" zu einer großen Oper mit Recita-In Lüttich wurde mit Erfolg tiven für bie italienische Buhne zugerichtet. "Les Chevaliers de Tolède" von Michel gegeben. — England brachte es auch Diefes Jahr nicht zur Aufführung bes oft versprochenen "Lohengrin" ober wenigstens Wiederholung bes "fliegenden Hollander" und achtete nicht einmal ber eigenen Landeskinder, indem des verstorbenen Balfe hinterlassene Dper "ber Talisman" liegen blieb und nun die Trägerin ber Hauptrolle, Mad. Christine Nilsson, ihr weiteres Engagement von ber Borführung biefer Oper abhängig macht. — Italien nennt wieber eine große Lifte Componisten : Enrico Bafta, Carlo Gomez, Ginseppe Ottaviani, Manica, Betrucci, Rini, Caccia Der Maeftro Bin. und hundert andere ringen um die Palme des Ruhmes. futi hat fogar Shakespeare's "Kaufmann von Benedig", Libretto von Cimino, n Bologna der Oper dienstbar gemacht. Flotow finden wir auch in Mailand, wo feine ", Narda" auf bem Theater Manzoni Glud machte. Chenfall& Mailand wurde mit Beifall ein Musit-Drama ,,La Vendetta" von dem Stanbinavier Asger hamerit gegeben. Text und Musit sind sein Gigen. merit, ein Schiller von Gabe, Billow und Berliog, lebt als Director bes Conservatoriums zu Baltimore und strebt zum Theil Richard Wagner nach. Einen hartnadigen Rachbeter Wagner's, aber ohne beffen Geift, bietet uns ber Ruffe Rimsti=Rorfatoff in feiner Oper "Die Blestowerin". Rubinftein's neueftes -Wert "ber Damon" bietet wieder ein Beispiel, daß eine Oper von beren Bollendung bis zur Aufführung weite Umwege zu machen beliebt. — Bon ben befannten Opern ift gar Mancherlei zu fagen: "Don Carlos" von Berdi murbe in Rom fühl aufgenommen und fuchte Entschädigung in Buenos-Apres; bagegen hatte Arda in Reapel colossalen Erfolg; gewissenhafter Bahlung nach wurde ber Ein Leichenzug und eine große Componist achtunddreißig Mal hervorcitirt. Bandel-Decovation machten in Bien "Dom Sebaftian" und "Oberon" ju Bug-", Sylvana" von Beber wurde in der Barifer Bearbeitung von ber frangöfischen Gesellschaft bes Emile Mard im haag mit bestem Erfolg gegeben. In Baris wollte die zweigetige Oper ., La colombe" von Gonnob, zuerft im Jahre 1866 gegeben, bei der Wiederholung nicht burchgreifen; dagegen fand von Abam's "Le Chalet" die tausenbfie und von "Mignon" von Thomas bie breihundertfte Aufführung ftatt. "Mignon" wurde in Stodholm, und "hamlet" in Wien und Brestau zum erften Mal gegeben. Mozart's .,Don Giovanni" fand etwas spät den Weg nach Malta. Glud's "Jphigenie auf Tauris" und "Orfeo" treffen wir in Bien, Lettere als Afademie gegeben. Wien bringt nun auch Schumann's "Genoveva", bie in München im November un-

1

ter Levi's Leitung dorten die erste Aufführung erlebte. Gine enipfindliche, wenn auch leicht zu verschmerzende Schlappe erlitt Offenbach weitab von Baris in Guapaquil in Sudamerita, wo eine frangofische Truppe ,,la Grande-Duchesse" aufführte. Im zweiten Act wurde bem tugenbhaften Acalben bei den Bertraulichkeiten ber Fürstin bange; er erklärte bas Stud als gegen die Moralität verstoßend und ließ das Theater sperren. Wie wäre es erst ber "schönen Helena" ergangen! Die Pariser Oper hat durch den Tod des Diri= genten George Sainl einen berben Berluft erlitten; an feine Stelle trat E. M. E. Delbevez, chef d'orchestre de la Société des concerts. Wagner's "Walfüre" wurde nach ist dieser mit Wagner's Opern glücklicher. längerer Rube wieber in München unter Wüllner mit größtem Beifall gegeben. "Rienzi" in Antwerpen und "Lohengrin" in Mailand erlebten baselbst erfte Aufführungen und Letterer hatte gablreiche Wortwechsel, Berhaftungen und selbst Ameifambfe zur Folge. Der Meister tampft unterdeffen für seine Sache weiter und nimmt auf seinen Reisen die Guldigungen seiner Bartei entgegen: so sab ihn Bremen, Berlin, Hamburg, Schwerin, Coln, wo zum Theil unter feiner Leitung Concerte gur Forderung bes Babreuther Unternehmens stattfanden. Gine gegenseitige Annäherung ber Barteien ift noch immer nicht benkbar; Die Gegner find bockbeinig und die Wagner-Seite halt auch ftramm und unerbitt= lich, fo daß Jeber, der anders beutt, Gefahr läuft, dem Erdboden gleich gemacht zu werben.

Abgange, Engagements und Gaftsingen boten auch im abgelaufenen Jahre ein buntes Bechselspiel: Fraulein Minnie Saud verließ die Biener Sofoper; Fran Otto-Alveleben zog nach England, Fräulein Marianne Brandt wurde Berlin-mude; ein tragisches Ende nahm gleich zu Anfang bes Jahres der Bagbuffo Beig in Deffau. Der Tenorift Suber, furze Reit ber Münchener Hofbuhne angehörend, kehrte in den Staatsdienst gurud - bie Bretter bunkten ihm zu beiß. Engagirt wurden Frau Roch, Fraulein Dill= nec, herr Scaria an ber hofoper in Wien, Fraulein Louise Rabede in München, der Tenor Berg in Berlin, Fräulein Wilhelmine Prosta Die "komische Oper" in Wien gahlt natürlich zur Eröffnung ein completes Bersonal auf. Unter den Gastsvielen finden wir die Damen Bertha Chnn in Berlin, Lucca "bie Bürgerin ber vereinigten Staaten" in Bofton, Chicago, Cincinnati; Nilffon in Betersburg und Mostau; Abe= line Patti in London, Betersburg und Wien, Artot in Berlin und Samburg, Mursta in Wien, Mostan und England, Sauck in Königsberg und Best, Mallinger in Petersburg, Moskau, Graz, Monbelli, Albani und Carlotta Batti in England.

Das Ballet beireffend, interessirt uns die Wiederaufsindung von Mozart's für verloren gehaltener Composition "Les petits Riens", bereits gedruckt und in Paris zur Aufführung gebracht. Die Zahl der Ballete grenzt ans Schwindel-haste; deren Aufnahme, wie z. B. von "La capricciosa" in Mailand, "Zolaide" in Modena, "Kamil" in Brescia, "La Camargo" in Petersburg,

haben die Localblätter in den Abstufungen: leidlicher Erfolg, vieler Beifall, Furore, colossaler Erfolg, für die Nachwelt gewissenhaft verzeichnet.

Die Chronik der Theaterbrände vermehrten Obessa, New-York, Reichenshall, Malta, Boston, Baltimore und die große Oper in Paris (29. Oct.). Friedlicher war das Scheiden bes alten Kärnthuerthor-Theaters in Wien, das zum Abbruch kam und seine Steine willig zum Ausbau der komischen Oper hergab.

Neue Theater, zum Theil auch schon eröffnet, zum Theil im Grundstein vergewissert, erhielten und erhalten Franksurt a. M., London, Kronstadt, Posen, Straßburg (4. Sept. eröffnet), Mailand, Lodi, Dresden (Albert-Theater in ber Neustadt, am 20. Sept. eröffnet), Vigevano, Paris (die im Bürgerkrieg zusammengebrannte Porte St. Martin) und Washington. Allen diesen Theatern ist zunächst zu wünschen, daß die beliebten Strifes nicht sofort im Chor und Orchester Platz greisen, und daß kein geschäftiger Capelldiener den Mitgliedern mit der Gage durchbrenut.

### Bräludien und Cadenzen für Bioline

von Joh. Jos. Cambini (geb. 1746 zu Livorno, geft. zu Paris im Anfang bes 19. Jahrh.), zum Gebrauche beim Conservatorium der Minsik zu Stuttgart bezeichnet und herausgegeben von

### Edmund Binger.

Berlag von Theo bor Stürmer in Stuttgart.

Der auf dem Titelblatte des vorliegenden Werkes noch angegebene und den Inhalt vollständiger bezeichnende französische (und wahrscheinlich Original=) Titel lautet: "Préludes et Points d'orgne mêlés d'Airs variés et terminés par l'art de moduler sur le Violon avec l'emploi de tous les coups d'archet pour l'étude, dédiés aux véritables amateurs." Bu thun hat man es hier mit einem Specimen werthvoller älterer Violinnussik, welche durch die Art und Weise, in der Herr Singer, der bekannte treffliche Violinist und Stuttgarter Concertmeister, sie durch Streicharten und Nuancen-Bezeichnungen appretirt hat, zu noch entschiedenerem Relief kommt. Die "véritables amateurs" nicht nur, sondern auch alle Diejenigen, welche sich zu "véritables artistes" heranbilden wollen, dürsen diese Cambinischen Sachen als gewiß nugbringend und förders sam ihren Lernmitteln einverleiben.

### Dur und Moll.

- \* Leipzig. Das fünfte Guterpe-Concert fand am 16. December statt und hatte folgendes Programm: Duverture zu "König Stephan" von Beethoven; Concert in Emoll für Pianoforte von Chopin, vorgetragen von Fraulein Unna Mehlig aus Stuttgart; Sumoreste fur Orchester von Beinrich von Herzogenberg (zum 1. Male, unter Leitung bes Componiften); Pralubium und Fuge in Gmoll für Orgel von Seb. Bach (von Liszt für Clavier über= tragen) und die Amoll- Balger = Caprice aus ben ", Soirées de Vienne" von Schubert = Liszt; Sinfonic Nr. 1 (Bdur) von Schumann. — Bon ber Gruppe ber Orchestersachen ift zu jagen: daß die Beethoven'sche Ouverture und bie Schumann'iche Ginfonie zu leiblicher Wiedergabe tamen (bie ftartften Unbilden wurden ihnen durch die schlecht zusammenftimmenden Hohlblasinstrumente angethan), und daß die Berzogenberg'iche Novität an Absurdität, Scurrisität und im Ganzen auch an Talentlofigkeit bas Menschenmögliche leiftete und baß zu= bem auch die Executirung eine vielfach halt- und zusammenhangslose war. — Fraulein Mehlig bethätigte fich in einer fo nach allen Seiten bin ausgezeichneten Beife, wie ihr dies in gleichem Dlage weber gelegentlich ihres bieswinterlichen Gewandhaus=, noch ihres erstmaligen Guterpe-Auftretens gelungen Sie spielte nämlich technisch nicht nur mit absoluter Bormurfelofigkeit und Sieghaftigkeit (Eigenschaften, die überhaupt ja bei ihr nicht zu vermiffen sind), sondern sie gab diesmal auch bezüglich der Auffassung des richtig und warm Gefühlten und des ungezwungen Dargestellten mehr als bei den erwähnten früheren Beranlassungen.
- \* Erfurt, 4. Dec. Viertes Concert des Ersurter Musikvereins. Sinfonie in Gmoll von Mozart; Concert-Duverture in D (Manuscript) von G. Mertel, Dirigenten des Vereins, welchen wir bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal als Componisten kennen und hochschäßen lernten. Das Werk ist im symphonischen Charakter gehalten, eigenartig im Rhythmus und farbenreich in der Instrumentation. Die Wiedergabe durch das Orchester geschah in schwungvoller Weise und hatte lebhaften Beisall und Hervorruf des Dirigenten zur Folge. Sei es uns bei dieser Gelegenheit gestattet, dem Wunsche Ausdruck zu geben, daß derselbe seine Composition auch weiteren Kreisen zugänglich machen möge. Herr Kuff aus Mainz that sich in "Mondnacht" und "Widmung" von Schumann, "Liebesdotschaft" von Schubert als Liedersänger rühmlichst hervor, nicht minder in der Arie des Ioses von Mehul. Leider wurde er hierbei durch die hohe Stimmung des Orchesters etwas genirt. Herr Concertmeister Kömpel aus Weimar spielte den ersten Sat des Violinconcerts in E von Vieuztemps und Variationen über irländische Lieder von Spohr mit bekannter Meisterschaft.
- \* Hamburg, 23. Nov. In einer am 19. Nov. von Fräulein Marh Krebs arrangirten musikalischen Soirée zeigte sich die renommirte Claviervirztuosin namentlich in technischer Beziehung von der vortheilhaftesten Seite. Sie hat sich sehr vervollkommnet, ihr musikalisches Wesen ist selbständig geworden, sie spielt bewust und durchbrungen von der Sache und was ihr mitunter an innerlichem Mitsühlen abgeht, weiß sie geschickt durch seine und geschmackvolle Pointen zu decken. Aus ihrem etwas ausgedehnten Programm hebeit wir Brahms' Adur-Quartett, Sonaten von Scarlatti, Tambourin, Caprice von Hiller, Toccata von Schumann, Polonaise von Beethoven und vierte Rhapsobie von Liszt hervor. Die Herren Schradieck, Schmahl und S. Lee ließen dem Quartett eine wirksame Unterstützung angedeihen, ersterer spielte außerdem eine Chaconne von Vitali sehr beifallswürdig. Die Gesangsvorträge der Frau Dr.

Collau hielten fich in bescheibenen Grenzen. — Das britte Philharmonische Concert am 21. Nov. erhielt burch bie Mitwirfung von Frau Clara Schumann Sie fpielte ihres Gatten Amoll-Concert, Cmolleinen besonderen Rimbus. Impromptit von Schilbert und Scherzo aus bem Commernachtstraum von Men-Delsfohn in ihrer bekannten muftergultigen, unnachahmlichen Weise, Die einen ftete von Reuem zu höchfter Bewunderung hinreißt. Gie war felbftverftanblich Gegenstand ber schmeichelhaftesten Ovationen, Die Beifallswogen gingen febr hoch und wollten sich nicht eher wieder beruhigen, bis die Glud'iche Gavotte in Brahms' llebertragung als Bugabe erflang. Gine bislang hier unbefannte Sangerin, Fraulein Thefla Friedlanber ans Leipzig, bebutirte mit einer Arie aus "Acis und Galathea" von Banbel und Liebern, von benen eins von Laffen, "Es war ein Tranm", ein Dacapo-Begehren erzielte. Sie machte ihre Sache recht brav und ließ außer einer wohlflingenden, fympathischen Stimme besonders in den Liedervortragen eine entschieden fein besaitete mufitalische Ratur hervorbliden. Bu den Orchesternummern des Abends tommend, bleibt zu erwähnen, daß die am Anfang gespielte Ouverture zu P. Hense's "Sabinerinnen" von C. B. Grabener ziemlich lau aufgenommen murbe, welcher Thatbeftand infofern feine Rechtfertigung findet, als Die Duverture - trop mancher gelungener und angiehenber Details - bes für ein berartiges Bert erforberlichen Schwungs und flarer , pragnanter Berarbeitung entbehrt. Die Wiedergabe ber Beethoven'ichen Bierten war nur in ben erften beiben Gaten eine recht befriedigende.

\* Bremen, 30. Nov. Im zweiten Privatconcert am 18. Nov. fpielte Frau Clara Schumann Mendelssohn's Dmoll-Concert in gliidlicher Disposition, bann Novellette No. 1. (Op. 21), Scherzino aus dem Fajchingsschwant von Schumann, und die Gavotte von Glud in bem Arrangement von Brahms und eine Bugabe von Schumann. Berr Georg Denichel aus Berlin erwies fich im Bortrage ber Urie aus Alexanderfest "Gieb Rach'" als ein wohlgebildeter feiner Concertfanger, von feinen fonftigen Bortragen fprachen namentlich bie Lieber "Mainacht" von Brahms und "Geftandniß" von Schumann an. Das Orchefter brachte Schumann's ('dur-Sinfonie und die Duverturen ju Fanista und zu Guryanthe. Am 25, Nov. tam burch bie Singafademie Bandel's Saul (in Original. inftrumentation) zu einer vorzüglichen Musführung. Unter ben Goliften glanzte Frau Joachim, die Copranpartie fang Fraulein Breiden ftein aus Erfurt, herr Blegacher aus hannover ben "Saul" und herr Denner aus Caffel Die Tenorpartie, Das Concert fand zum Beften ber Musiter-Bittwencaffe ftatt. Die mufitalifchen Abtheilungen bes Künftlervereins führten am Comnabend für ihre Mitglieder Mendelssohn's "Untigone" in gelungener Beife auf.

\* Schwerin, 15. Dec. Die Saison ist fast zur Balfte schon beenbet,

und noch haben wir nichts über die musikalischen Ereignisse derselben berichtet. In gedrängter Kürze holen wir daher nach, daß die Oper am 14. September zwei neue Sängerinnen in Weber's "Freischüte" producirte, welche an die Plätze gekommen sind, die bistang Fräulein von Csanzi (jest Frau Hoscapellmeister Schmitt) und Fräulein Spanner einnahmen. Fräulein Gung'l, eine einnehmende Erscheinung mit schöner, umfangreicher Stimme, hat hier mit Glück, obswohl mit noch unausreichender Gesangskunst und in Spiel und bramatischem Ausdruck noch nicht innerlich bewegt geung, das Fach einer dramatischen Sängerin, nachdem sie in Göln jugendliche Sängerin gewesen, auszusüllen den Versuch gemacht: sie sang Agathe, Senta, Margarethe, Anna (Heiling), Pamina, Balentine, Donna Anna, Selica neben Marie (Wassenschmied), Page (Figaro), Gabriele (Nachtlager), Undine und gesiel als Senta wohl am unbedingtesten. Fräulein Benetti, die neue Soubrette, zeigte als Aennchen, Susanne, Regiments.

tochter, Bage (Hugenotten), Gemmn, Siebel, Mabelaine, Gabriele, Berlina 2c. die Stimmittel find nicht gewandtes Spiel und gute mufitalische Begabung; bebeutend, die Tonbilbung mangelhaft. Als Sauptstüte ber Oper, sowie bes Concertgefangs fährt Berr Rammerfänger Sill fort, bas Bublicum zu entzuden. Recht gute Fortschritte macht ber junge Baffift, herr Drewes, beffen Saraftro sehr gefiel, und ber als Leporello Vorzügliches, als Figaro Ansprechendes Der neu gewonnene Helbentenor Herr Ruch genügt nicht; die Damen Fräulein Manschinger (Coloraturfängerin) und Frau Schmidtgen (Altistin) füllen ihre Plage beifallig aus; letterer ift namentlich eine fehr gediegene Conbilbung Endlich find von den altern Mitgliedern noch Berr Beber (ein guter Buffo=Tenor), Rammerfanger Singe (tiefer Bag) und Berr Rrebs (Bariton, Unfanger) ju nennen. - Bis jest brachte die Oper nur eine Novität: Reinede's einactiges Singspiel "Ein Abenteuer handel's oder die Macht bes Liedes", beren Musik ansprach, mahrend bas burftige Textbuch bem Einbruck schabete. --Um meisten Anziehungstraft hatte bas Wachtel'sche Gaftspiel; ber berühmte Tenor fang Raoul, Manrico, Postillon. — 3m 1. Abonnement - Concert machten wir die Befanntichaft eines hier früher noch nicht gewesenen trefflichen Beigers, Berrn Concertmeisters Schrabied aus hamburg, ber mit bem F. Spohr'ichen Concert in Emoll allgemeine Anerkennung fand. Das 2. Orchefter = Concert wurde burch die Mitwirkung der Frau Clara Schumann verherrlicht; fie fpielte außer mehreren Soloftuden bas Beethoven'iche Gdur-Concert mustergultig. Ihre Aufnahme Seitens bes Bublicums ift hier eine ftets fich gleichbleibenbe enthu-Ms Novität wurde an demselben Abend R. Boltmann's Dmollliaitiiche. Sinfonie zu Behor gebracht, beren Schergo und Finale uns fehr gefiel. Leiber verhalt fich unfer Bublicum folden Novitaten gegenüber immer fo febr refervirt, bağ es schwer ift, zu conftatiren, ob ein neues Stud gefallen hat, ober nicht. Mit Recht läßt sich jedoch die Verwaltung durch diese wenig ermuthigende That= sache nicht abschrecken: so brachte auch die 2. Kammermusit = Soiree ein neues Quartett (Emoll) von S. be Lange, welches das Auditorium vollig kalt ließ. Um so mehr erfreute es sich an ben vorzäglichen Liedervorträgen (R. Franz und Schubert) bes herrn hill, ben meifterhaften Solo-Biecen für Clavier, componirt und vorgetragen vom Hofcapellmeifter Alois Schmitt (Scherzo, in ber Dammerung, Caprice) und bem Schubert'schen Bdur - Trio (Schmitt, Bahn, In ber 1. Soiree fpielte Berr C. Reinede aus Leipzig ein Bellmann). Duintett eigener Composition (Dp. 83), welches burchaus ben feinen Musiker verrieth, außerdem, mit Schnitt ausammen, seine Improvisata über eine Gavotte von Gluck, sowie "Warum?" und "Am Springbrunnen" von R. Schumann. Bon Reinede's Composition fam im 1. Orchester-Concert auch noch eine Concert-Arie "Almanfor", neben ber großen Scene bes Agamemnon aus Gluct's Iphigenie in Aulis von Herrn Sill wirfungsvollst vorgetragen, zu Gehör; im 2. Orchester-Concert sang Fraulein Gung'l bie jest nur noch seltener gehörte Mendelssohn'sche Concert=Arie.

\* Zürich, 8. Dec. Das zweite Abonnementconcert am 2. Dec. brachte an Orchesternummern die Leonorenonverture, Pastorale aus Bach's Weihnachtssoratorium und Mozart's Ddur-Symphonie, drei prächtige Nummern, begeistert vorgetragen und angehört. Mit Freuden wurde der Sängerkönig Stockhausen begrüßt, der mit bekannter Feinheit die Mozart'sche Duverture Montre ti lascio und die eigenthümliche Bach'sche Arie "Schlage doch gewünschte Stunde" (mit Glockenschlägen) vortrug. Als Instrumentalsolist trat Herr Concertmeister Oskar Rahl dahier auf und spielte mit großer Bravour und seinem Verständniß das Violinconcert in Gmoll von Bruch.

- \* Baris, 14. Dec. Gur Die provisorische Erploitirung ber großen Oper find von der Nationalversammlung 609,25% Fres, 39 Cent. als erster außerorbentlicher Credit auf bas Budget bes Jahres 1873, und 300,000 Fres. (für Decorations:, Coftume:, Inftrumenten-Unschaffungen ic.) als zweiter außerorbentlicher Credit auf bas Budget 1874 bewilligt worden. Die anderen biefigen Theater find, wie es heißt, für nadiftes Jahr wieder einmal von einer Subventions-Entziehung ober boch wenigstens -Schmalerung bebroht; vorläufig ift ber Untrag, Die italienische Oper nicht mehr zu subventioniren, bereits ge-Der ehemalige Bottcher-Gefelle Devillier, deffen Tenorstimme von bem Gefanglehrer Aubini entbedt und ausgebildet worden ift, hat am vorigen Dienstag in ber italienischen Oper, und refp. in ber "Traviata" fein Debut gemacht und in ber That hubsche Mittel gewahren laffen, die aber burchaus noch nicht am Ende ihrer Ausbildung fteben und barum bas Auftreten bes herrn Devillier als etwas verfrüht erscheinen laffen. - Das Athenee foll, einem Briefe bes Herrn Ruelle an ben "Figaro" zufolge, wieber eröffnet werben; wann? ift nicht gefagt, aber wohl, daß die alten Kräfte (die jest im Chatoan d'Ean fvielen) bem Director wieder gur Disposition fteben. - ,,La Liqueur d'or", neue breinktige Operette von Laurent be Rille (Text von Busnach und Liorat) ist im Theatre des Menus-Plaisirs am vorigen Donnerstag gegeben worben. Gin nach allen Seiten bin horribles Madwert! - Seute ift bas zweite Confervatoire-Concert mit bemfelben Brogramm wie vor acht Tagen. Saens' fomphonische Dichtung "Phaeton" fommt im heutigen Chatelet-Concert jum zweiten Male vor, ein Beweis wenigstens, bag fie bas erfte Dal nicht burchgefallen ift. Souft bringt bas Concert heute wieder eine erfte Audition, und zwar die der Orchesterstücke Marich, Andantino, Reverie und Badinage von Th. Dubois. - Die Societe Philharmonique legt am 20. Dec. los. Ebmond Guion dirigirt, und zu hören werben unter Andern sein: die Cmoll-Sinfonie von Beethoven, eine Minfette von George Pfeiffer und ein Marich von Chuard Bolff (beibe für Orchefter), bas Clavierconcert in Cmoll von Beethoven, gespielt von Dlab. Montigny-Remaury. - Die Aufführung von Banbel's "Deffias" finder unter Charles Lamoureng's Direction am 19. Dec. im Cirque des Champs-Elysées statt. Soli: die Damen Belgirard, Armandi, Montibert und die Berren Berguet und Dufriche; Orgel: Berr Benri Fiffot. Basbeloup's heutiges Concert populaire spendet: Sinfonie Dr. 44 von Sandn; Adagio Opus 42 von Rubinftein; Adur-Sinfonie von Beethoven; Finale aus ber Balbfinfonie von Raff; Braludium von Bach, orcheftrirt von Gounob.
- \* London, 3. Dec. Die Samstagsconcerte im Arhstallpalast brachten in ihrem 7., 8. und 9. Programm wieder viel des Juteressanten. An Duverturen kamen zur Aussührung Ruy Blas, Genoveva, Hamlet (von Gade), Beethoven Op. 115, Freischütz; an Sinsonien eine neue von Benedict und Beethoven's siedente; serner das Scherzo aus Mendelssohn Octett Op. 20; Esegie für Clavier mit Orchesterbegleitung von Silas, von ihm selbst gespielt nebst einigen Solos; die mehr und mehr geschätzte neue Claviersonate "Jungfrau von Orleans" von W. S. Bennett, gespielt von Franklin Taylor; 'Recitativ, Adagio und Allegro des 6. Concerts von Spohr, von L. Straus vorgetragen; Gesanssoli: Arie aus Freischütz und Lied von Kobert Franz (Mad. Edma Hall), Arie von Giordani und "Geistergesang" von Haudn (Mad. Paten), Lieder von Benedict und Dakely (Miß Edith Bynne), Arie aus Freischütz und Lied von Sullivan (Sims Reeves), Arien aus Clias und Paulus (George For), Arie aus Idomeneo (Mad. Alvsleben) und als erste Aussührung Beethoven's "Preis der Tonkunst" mit engs

lischem Text von Oliphant, Uebersetzung nach Rochlitz, wobei die Soli von Mad. Alvsleben, Miß Emily Spiller, Mr. Bernon Rigby und George Fox gesungen wurden. Bon Benebict's Sinfonie murde ber erfte und britte Sat beim letten Mufitseft in Norwich gespielt; zu dieser Aufführung waren die übrigen Sätze ergänzt. Der Componist hielt sich an die ältere Schreibweise und suchte Kraft, Leidenschaft mit Grazie und Empfindung zu verbinden. Das Werk murbe mit größtem Intereffe aufgenommen; am meiften gefiel bas Scherzo. - 3m 10. Concert (6. Dec.) tommt in Betracht bes naheliegenden Todestages Mozart's bessen Duverture zu La Villanella rapita (1779), das Esdur-Concert (1785) und die Gmoll = Sinfonie zur Aufführung. Die englische Oper brachte seither die Opern Don Giovanni, Lucrezia Borgia, Freischütz, Il Trovatore, Tochter bes Regiments, und Lily of Killarney (von Benedict) jur Aufführung. Mis Stage Manages fungirt Mir. T. H. Friend; A. Manns dirigirt auch hier. Unter dem Gesangspersonale erscheinen die Damen Ida Giließ Corri, Alice Barth, Florence Lancia, Elena San Martino, Annie Thirlwall und die Herren F. H. Celli, Henry Corri, Henry Pope, Henry Bearson, Hugh Arundell, G. Werrenrath, George Perren. — Das I. populare Montagsconcert brachte Haydn's Esdur-Quartett Op. 71, das unvollendete Quartett von Mendelssohn und Beethoven's Sonaten Op. 53 und Op. 5 No. 1 (Halle und Mad. Neruda). Die Sacred harmonic Society führte Handn's Messe Bdur, Mendelssohn's "Christus" und das Dettinger Te Deum von Händel auf. In der Royal Albert Hall wurde unter Barnby's Leitung von ber Choral Society Sandel's "Ifrael" mit Inftrumentirung von G. A. Macfarren gegeben; die Soli fangen Miß Edith Wynne, Mad. Paten und Ferrari, Sims Reeves und Ker Gedge. Derfelbe Berein führte daselbst auch Bach's Matthäus- Passion auf, in der namentlich die Chore und besonders die Chorale ergreifend wirkten. Miß Spiller, Mad. Paten, Tenor Cummings, Thurley Beale und Pope machten sich mit den Solis verdient und ebenso die Herren Polliger und Svensden (Violon und Flote), Dr. Stainer (Orgel) und Ranbegger (Clavier). — Das erfte biesjährige Concert bes Wagnervereins bewies, daß es mit der Erweiterung des Programmes ernstlich gemeint ist. Dr. Haus von Bulow spielte ein Clavierconcert (Manuscript) von Raff und Liszt's Fantasie über ungarische Themas; den Ouverturen Olympia von Spontini und König Lear von Berlioz ftand Beethoven's Cmoll-Sinfonie wurdig zur Seite. Wagner felbst war mit dem Wettkampf aus den Meisterfingern und der Introduction jum dritten Act derselben Oper vertreten. Mit gleicher Wichtigkeit haben auch die Balladen-Concerte wieder begonnen, in denen bis jest Mad. Alvsleben, Paten und Popnt und der vielumworbene Sims Reeves mitwirkten. Bulow gab drei Pianoforte-Recitals unter steigendem Interesse; er spielte u. a. Weber's Dmoll-Sonate, Beethoven's Sonaten Op. 101 und 116, Hummel's Fantafie Op. 18, die Esdur-Variationen von Mendelssohn; twei Stude von List (,,dans les bois" und ,,Rondo des Lutins"); la leggerozza von Moscheles, auch Bennett's neue Sonate, und das alles auswendig und manches hier erst im Fluge in sich aufgenommen. Sein Ruf ist unterdeffen in die Provinzen gedrungen und alle sehen seinem eigenen Erscheinen mit Spannung entgegen.

\* Barschau, 3. Nov. Die erste Vorstellung der Oper von Herrn Ludwig Großmann, "Duch Wojewody", fand am 25. Oct. bei ausverkauftem Hause statt. Eine anspruchlose, seichte und mit einer gewissen Gewandtheit hingeworfene Musik, geschickte Orchesterbehandlung, treffende Anwendung von ungarischen und polnischen Nationaltänzen, welche einen sogenannten Knallesseck bilden, niedliche, kleine Gesangstücke, recht charakteristisch und nicht ohne Ges

fcmad componirt, find die Gigenschaften biefes Wertes. Die Theaterbirection, beren Gunft fich Berr Großmann fo erfichtlich zu erfreuen hat, verfaumte ihrerfeits nichts, um die Oper mit einem Bomp auszustatten, als ob es fich um ein großartiges musitalisches Ereigniß handelte; und doch haben wir es bier nur mit einer einfachen Opera comique ju thun, beren Lebensfähigkeit fich wohl erst später am besten befunden wird. Mit Bedauern muffen wir bem Componisten, trop obenermahnter Borzüge, Originalität und Erfindung ab-Der Anfang bes zweiten Actes ift wohl bas Interessanteste, mas uns die Oper bietet. Wir horten ba namentlich ein vortrefflich von herrn Gorsti gespieltes Biolin-Golo mit Barfenbegleitung, welches vom Bublicum febr warm aufgenommen wurde. Dagegen ift ber britte Uct bedeutend ichmacher. Bir möchten auch in ben Enfemblefägen mehr polyphonischer Stimmenführung, in manchen Orchesterbegleitungen weniger Larm und in einigen Bocalpaffagen mehr Rudficht auf bie Erforberniffe ber Stimmittel begegnen. Die Damen Juniewiez und Wojafowsta, sowie die herren Rozieradzti, Bafielewsti und namentlich Bioltowski (welcher als Greishauptmann fehr amufant ift) haben bas Ihrige gethan und die Aufgabe vollftandig geloft. Bis jest wurde bie Oper breimal gegeben; einige gut ausgeführte Berfürzungen murben angebracht.

\* Mostau, 30. Nov. Bum Abschiedsbenefiz der Frau Abeline Batti wurde den 18. Nov. Gounod's "Faust" (mit größtentheils neuer Rollenbeschung) gegeben und zwar mit beispiellosen Ovationen. Die gefeierte Rünftlerin wurde gegen 100 Mal gerufen, erhielt eine toftbare Brofche im Werthe von 1800 Rubel, 530 Bouquets und eine Retto-Ginnahme von 4000 Rubel. Frau Patti interpretirte bie Rolle bes Gretchen mit hoher Bollenbung in Befang und Spiel, zeigte auch einige originelle Buge in ber Auffaffung und Durchführung berfelben, wobei jedoch nicht verschwiegen werden barf, daß wir in ben hochtragifchen Momenten innere Warme vermißten. Berr Gaperre (Fauft), ber an Stelle bes herrn Nicolini getreten ift, war von bem Beifte feiner Rolle tief burchbrungen, fang ausgezeichnet und erntete vielen Beifall. herr Rota (Dephifto) fang mit feiner angenehmen Stimme recht correct, spielte aber einen recht unfculdigen, gahmen Teufel. Herr Gragiani (Balentin) vocalifirte vortrefflich, bramatifirte jedoch seine Rollen zu berb. Die fleineren Bartien wurden auch befriedigend burchgeführt. Außer der Sgra. Batti genießen hier eines großen Beifalls bie Damen Angeri (Angermeier) und Albani. Lettere ift zum erften Mal ben 27. Nov. in ber "Nachtwandlerin" aufgetreten. Bum Benefig bes herrn Naudin bekommen wir Meherbeer's "Afrikanerin" zu horen. — In ber ruffischen Oper haben wir die junge Sangerin Fraulein Belajeff tennen gelernt, eine Dame, Die im Befit einer frifden, wohlgeschulten Copranftimme ift und fich babei burch ein angenehmes immpathisches Meugere auszeichnet. - Das erfte Concert ber ruffifchen Dinfitgesellschaft ben 28. Nov. unter R. Rubinftein's Leitung fiel , wie gewöhnlich, fehr gut aus. Es tamen gu Gebor: Duverture "Bafferträger" von Cherubini; Biolin-Concert in Esdur von M. Bruch, vorgetragen von herrn F. Laub: Chore mit Golofagen aus "Feramors" von A. Rubinftein; Sinfonie Rr. 5 in Cmoll von Becthoven. Die turgen Soli aus ber Rubinficin'ichen Oper wurden hochft geschmadvoll von den Damen Radmina und Belajewa wiebergegeben. Beibe Sangerinnen waren Boglinge bes biefigen Conservatoriums, woselbst sie bei Frau Alexandrowa Gesangunterricht genoffen haben. Auch Die Chor- und Orchefterleiftungen waren recht befriedigenb und brachten bem Dirigenten warme Beifallsbezeigungen ein.

- \* Das hofoperntheater in Wien fteht auf bem Sprung, fich barüber zu entscheiben, ob es Fraulein Tagliana engagiren foll ober nicht. Dem Bublicum — schreibt das "Fremdenblatt" — ist breimal Gelegenheit geboten worden, sich über die Kunftlerin ein Urtheil zu bilden; man hat sie als Dino= rah gesehen, bann in ber Rolle bes Pagen in Berdi's "Mastenball" und gu= lett, am vergangenen Sonntag, als Berline in Auber's "Fra Diavolo". Dhne Bweifel hat sich Fraulein Tagliana viele Freunde gemacht, und mit wie natur-Ihre persönliche Erscheinung hat sofort lichen Mitteln ift bas zugegangen! Augen und Bergen für fie eingenommen, benn Jugend und Anmuth find feltene Bogel in unserer Oper, und wenn zufällig einmal einer auffliegt, so ist Alles erstaunt und entzückt. Auch als Berline in "Fra Diavolo" war Fräulein Tagliana ein wahrer Augentroft. Ueberall, wo es zu spielen galt, konnte man sich nichts Reizenberes vorstellen, als diese niedliche Tochter bes biederen Gastwirths Mat-Die Scene bes Austleibens vor dem Spiegel, wer hat fie je graziofer und schicklicher barftellen feben? Es lag fo viel Natürlichkeit in ihrem Benehmen, fo viel naive Koketterie und unschulbige Decenz, daß gewiß Niemand verlett worden ware, wenn sie in ihren Rleidungsfruden noch weiter geblättert In biefem ficheren Gefühl fpricht fich bie schmeichelhafteste Anerkennung Das zweite Capitel Tagliana ist freilich einer liebenswürdigen Natur aus. minder erfreulich als bas erfte; es betrifft bie Stimme und ben Gesang. könnte einen Preis auf eine kleinere Stimme ausschreiben, ohne in die Lage gu tommen, ihn auszahlen zu muffen. Es ift in der That ein winziges, schrilles Kinderstimmehen, worüber Fraulein Tagliana — um bas ftolze Wort zu brauchen — verfügt. Man tann bezweifeln, ob ber Rlang biefer Stimme in ben höheren Regionen des Theaters, wo so oft das feinste Urtheil sist, überhaupt anlangt, ob man fich bort nicht mit bem geöffneten Mund ber Sangerin be-Und biefer bunne, scharfe Metallfaben ift bazu noch ziemlich Die Runft hat nicht allzuviel gethan für bas unzulängliche Organ. Ihre gefungene Berline stand tief unter ber gespielten. Fraulein Tagliana bei folder Lage ber Dinge zu engagiren, ift ein verantwortlicher Schritt, ber wohl Man muß nicht handeln wie ein verliebter Thor, der sich in ein hubsches Gesichtchen, in eine nette Gestalt vergafft; ja es ware mehr als fich vergaffen, benn Fraulein Tagliana engagiren beißt fie heirathen. Rach ben Flitterwochen kommen aber die langen Monate und die noch längeren Mit ber Zeit könnte man vergeffen, daß Fraulein Tagliana hubich ift und anmuthig fpielt, benn bie mufitalischen Unforderungen an eine Gangerin laffen fich auf bie Dauer nicht bei Seite schieben. Dann mare auf einmal ber allgemeine Jammer ba, und bie engagirte Sangerin mitfammt ber Direction, welche sie engagirt, hatten vor Tabel und Borwfirfen feine ruhige Stunde. Nach unserer Meinung ware ein langeres Gastspiel einem fixen Engagement bei weitem vorzuziehen; man konnte bann unter Anderem auch ruhig zusehen, ob Fräulein Tagliana's Stimme einer höheren Ausbildung fähig sei. Es giebt wohl Beißsporne, die unser Urtheil fuhl finden werben; mag man es doch, fo lange man es nur nicht unvernünftig findet!
  - \* Fräulein Victorine Legrain, eine große Tanzkünstlerin, gastirte im Hosoperntheater zu Wien. "Sie ist es selber" schreibt ein Kritiker, "sie ist nicht ihre Tochter." Das Fräulein hat nämlich schon in längst verschollenen Tagen im Kärthnerthortheater getanzt. Das Publicum war liebenswürdig und nahm die ungewöhnlichen Kunstleistungen mit großem Beisall auf.
  - \* Herr Pollini, der neue Director des Hamburger Stadttheaters, hat Frau Schmidt=Zimmermann als Primadonna zu 7000 Thir. engagirt.

- \* Der Hofopernfänger Nachbaur in München ist choleraflüchtig geworden. Er ging ohne Urlaub nach Stuttgart und gastirt jest in Strafburg.
- \* Ende Marg wird die italienische Operngesellschaft des Herrn Pollini, zu der Frau Artot, Herr Padilla, Herr Marini ze. gehören, im föngl. Opernhause zu Berlin ihr Gastspiel beginnen.
- \* Wichtige Entscheidung für Puppentheater. Das Stadtgericht in Berlin wird binnen Aurzem die Frage zu entscheiden haben, ob der Besitzer eines Puppentheaters berechtigt ist, lebende Personen unter Auführung ihres Namens und Bezeichnung ihres Standes, so daß sie sür Jeden erkennbar sind, auf die Bretter zu bringen. Die Frage ist auf Veranlassung eines speciellen Falles entstanden, wo der "Director" eines solchen Marionettentheaters bei etsner Vorstellung eine ihm unliedsame, aber in einzelnen Areisen sehr bekannte Person unter Nennung des Namens ze. copirte.
- \* Das zweite Concert ber Association des artistes musiciens zu Brüssel hat am 6. Dec. stattgesunden und an Orchestersachen R. Volkmann's Fest-Duverture, die Ouverture "Im Hochland" von Gade und den Türkischen Marsch von Mozart gebracht. Die Solisten waren: die Sängerin Mue. Lestino (Arien aus Halevy's "Jüdin" und Gounod's "Königin von Saba"), der Violinist Jehin-Prume (Concert von Mendelssohn und eine Faust-Fantasie eigener Composition) und der Pianisk Franz Rummel (Amoll-Concert von Schumann und Solostücke von Liszt und Rubinstein).
- \* Bu Bordeaux hat am Cäcilientage eine Aufführung von Rossini's solenner Messe stattgefunden. Besonders ausgezeichnet haben sich die Damen Castan, de Stutte und herr Badiali.
- \* Unton Rubinftein hat in Benedig zwei fehr erfolgreiche Concerte gegeben.
- \* Die englisch e Bianistin Mme. Arabella Gobbarb hat ihre auftralische Concert-Tournée beendet und wird nunmehr Oftindien in Contribution setzen.
- \* Gin ruffischer Bioloncellist, Casar Beer benamset, hat in Beven (Schweiz) ein Concert gegeben.
- \* Charlotte Patti wird biesen Winter in Betersburg und Mostau concertiren.
- \* Herr Popper, ber ausgezeichnete Bioloncellift aus Wien, und feine Gattin, Frau Sophie Menter, waren einige Tage in Leipzig anwesend, sie kamen von einer kurzen, aber sehr erfolgreichen Concertreise aus Holland zurrud und haben sich zu Concerten nach Ungarn begeben.
- \* Das Real Istituto di Musica hat einen Concurs für die Composition einer Motette auf den Text: Domine, Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra" cröffnet. Diese Motette muß zu fünf Stimmen nebst dem Continuo und im strengen Styl auf den ersten Kirchenston gearbeitet sein, und nur italienische Componisten oder solche, die in Italien ihre Studien gemacht haben, können an der Bewerbung Theil nehmen. Die beste Arbeit wird mit 200 Lire prämiert und der Einreichungstermin geht am 14. Aug. 1874 zu Ende.

di

- \* Moriz Jokai hat ein Gedicht unter dem Titel: "A holt költö szerelme" (Die Liebe des verstorbenen Dichters) geschrieben, zu welchem Liszt die Musik componirte. Dieses Gedicht wird Frau Joka i unter Clavierbegleistung des Compositeurs in der Soiree der ungarischen Schriststeller und Künster in Pesth vortragen.
- \* Der französische Componist Massenet hat eine neue Orchesterssnite (seine vierte) vor die Oeffentlichkeit gebracht. Sie betitelt sich "Seenes pittoresques" und besteht aus vier Sätzen, welche "Marche", "Air de ballet", "Angelus" und "Fête bohème" heißen.
- \* Bon A. B. Ambros ist soeben ein neuer Band "Bunte Blätter" erschienen, Stizzen für Freunde der Musik und der bildenden Kunst. Für die "Freunde der Musik" bringt das Buch folgenden Inhalt: Musikalische Wasserpet. Hamlet, Oper von Thomas. Zumsteeg, der Balladencomponist. Der erste Keim des Freischütz-Textes. Musikalische Uebermalungen und Kestouchen. Franz Lachner's Requiem. Bachiana. Kubinstein. Halbsopern und Halboratorien. Schubertiana. Allersei Beethoven'sche Humore. Ein Capitel von den musikalischen Instrumenten.
- \* "Der Dentsche Bühnen=Almanach von A. Entsch", 38. Jahrgang (Berlin L. Lassar), bietet auch diesmal wieder ein eben so reichhaltiges wie zwecknäßig verwerthetes Material. Der erste Theil enthält, wie herkömmslich, die Aufzählung der sür die Theaterwelt bemerkenswerthen Tage im Jahre 1874, sowie das vollständige Verzeichniß sämmtlicher an den Berliner Theatern thätiger artistischer Aräste, mit Angabe der stattgehabten Gastspiele und der neu aufgeführten Stücke. Hieran schließen sich dann die Verichte über Jubiläen und endlich die Nekrologe. Der 2. Theil besteht aus dem umfassenden, mit größtmöglichster Sorgsalt und Gewissenhaftigkeit ausgestellten Verzeichnisse der nahezu 300 Deutschen Bühnen mit ihren vollständigen Personalien, ebensfalls unter Mittheilung der Gastspiele und der neu aufgesichrten Stücke. Als künstlerische Zierde ist dem Werke, das mit vollem Rechte als ein officielles Handbuch der Deutschen Bühnenwelt angesehen werden kann, das Porträt der Opernfängerin Fräulein Hähnenwelt angesehen werden kann, das Porträt der Opernfängerin Fräulein Hänisch beigegeben.
- \* Bei ben Berlegern Durand und Schoenewerk in Paris ist eine "Esquisse sur Richard Wagner" erschienen. Man nennt diese Schrift einen schranken= aber auch kritikosen Panegyricus auf den Musikpapst von Bahreuth.
- \* Bei Pottier be Lalaine in Paris ist ein Buch von Guy de Charnace, "Musique et Musiciens" betitelt, erschienen.
- \* Bu Triest ist ein neues Musiksjournal, betitelt "Il Menestrello" soeben= erschienen.
- \* In Nischni=Nowgorob ist eine Musikschule erffönet worden; des= gleichen in Saratoff.
- \* Die Pianistin Fräulein Emma Brandes, entsagt ihrer öffentlichen Laufbahn und hat sich mit Herrn Professor Th. W. Engelmann zu Utrecht verlobt.
- \* Der Pianist Charles Wehle hat sich mit der Wittwe Frau Rosa Frankl aus Prag vermählt.

27. Nov. Der Troubadour v. Verdi. 30. Nov. Tell v. Bossini. 23. Nov. Dinorah v. Meyerbeer.

Herzogl, Hoftheater.

Desaru.

7. Dec. Les Noces de Jeannette

de Massé. Les Dragons de Vil-

Pré aux Cierce de Herold

5

# Concertrevue.

der Höhe v. Lindbiad, Der Mu-sensohn v. Schubert (Hr. Sp-lomon), Fallada w Weber (Hr. Salomon a. Dushen mir Luftes a. Euryanthe Bdur-Sinf. v. Hayda, Arie . Weselderf). Concert f. Clay und Orch. v. Volkmann, neu (Hr. Treiber a. Grain). Lieder: Auf Andante v. Brahma, Spinner-lied v. Lisat, f. Pfte. (Hr. Troi-5. Abonnementconcert.

18. u. 21. Dec. Oberon v. Weber. 15. Dec. Fidelio v. Beethoyen.

Dec. Fidelio v. Beethoven. 2. Dec. Les Huguenots de n. 21. Dec. Oberon v. Weber. Meyerbeer. Tell de Rossini. Dec. Flick u. Flock, Ballet. 4. n. 10. Dec. Tell de Rossini. Dec. Dinorah v. Meyerbeer. 5. Dec. Fabert de Meyerbeer. Dec. Dinorah v. Meyerbeer. 5. Dec. La Dame blanche de

Concerte der Sinfonie-Capelle. 26. Nov. Ouv. Iphigenie v. Gluck. d. Suite v. Bach, arr. v. Bren-Broice v. Beethoven. Aria s. ber). Onv. Euryanthe v. Weber Berlin. Raff, nen (Hr. H. Heormann a. Frankfurt a. M.). Cavatino a. Maria di Rohan von Donizotti Fri. Brandty. Solostficke f. Viol.:

9. Nov. Proischutz v. Waber.

Donizetti.

Nov. Regimentstochter won

K. Hofthonwork, Abert, König Enric w. Abert.

Hoftheater.

Bojeldieu.

11. Nov. Martha v. Flotow. 13. Nov. Cear u. Zimmermann v.

16. Nov. DonJuan v. Mozart.

5. Dec. Bonsoir roision de Paise. 2. Dec. L'Ambassadrice d'Auber.

Begiment de Donizetti. Ri-chard Coenr-de-Lion de Gretry.

3. 10 u. 12. Dec. La Fille du Bégiment de Donizetti. Bi-

Opera comique.

Maître Wolfram de Reyer, Ri-chard Coeur-de-Lion de Gretry.

Lorung.

30. Nov. Jahel-Ouv. von Weber. Dmoll-Sinf. v Schumann. Bdur-Sinf. v. Beethoven. Ouv. Der Sturm v. Taubert. Verschwo-Ouv. Gudrun v. Reissmann. ner, Greisengesang v. Schubert. Onv. Der

6. Dec ner. Arie a. d. Suite v. Bach. certy. Mendelssohn (Frl. Stre-Ouv. Egmont v. Beethoven. L. v. Brenner. Concert-Ouv.v. Brenner [x. 1. Mai]. Violincon-Benefizconcert d. Dirig.

7. Dec. Onv. Don Juan von Mo-zart. Suite No. 1 v. Lachner. Fdur-Sinf. v. Beethoven. Conv Beethoven (Hr. Sherwood). sow). Clavierconcert in Endur cert.Ouv. v. Brenner. Nordi-Sinf Harold in Italien v. Berliot. Marsch v. Beethoven. Ouv. Presches Lied v Schumann. Türk.

CIOSA V. Wober. Sinf. v. Beethoven. Ouv. von Bdur-Sinf. v. Gado Chernbini. Toccala von Bach. Our Abenderagen von Pastoral-Manfred v. Beinecke. »Sei mir gegrüssis v. Schubert, »Durch die Zweige rauschte v. Müller (Fri. Preiss). Ouv. Bosamunde v. Schubert. Ouv. Die Waldnymphe von W. Sterndale Bennett. Recit. n. Arie a. Braunschweig, Entract zu Romeo v. Bellini (Frl. Pressa

10 Dec

14. Dec. Ouv. Oberon von Weber, Kamarinskajs von Glinka, it
i, Finale a. Den Juan v. Mee zart, Adur-Sinf v. Beetheven.
Ouv. Tannhäuser von Wegner. Tanbert. Ouv. Hamlet v. Gade. Verschwörungsseene aus tyrus v. Brenner. Liebesliedchen v.

Hayde. Adagio de la Sint. Océan. Op. 42 de A. Bubinstein, Sint. Pardeloup. Sinf. No. 14 de J.

Adur de Beethoven, Finale de

la Wald-Binf, de Raff. Prélude

Boherzo u. Finale v. Schumana. ber (Fraul, Brandt a. Berlin). Scena od Aria d'Atalia v. Wo-4. Privatconcert. Ouv., Brother.

Notterno v. Ernst, Traumerei v. Schumann (Hr. Heermann). Lieder m. Pfie: Mit Myrthen gekommen v.Franz(fri Brandt). n. Bosen v. Schumann, Er ist Cmoll-Sinf. v. Meethoren.

Elsenson.

Angelo v. Gade. Arie m. Orch. v. Stradella, [Frl. Dotter s. Weimar). Marsch v. F. Schubert, orchestr. v. Liest Lieder am Clayeer: Nachtsiück und An sikversins. Concert-Ouv. Michel storal-Sinf. v. Beethoven. die Musik v. Schnbert, Wiegenlied v. Tanbert (Krl. Dotter). Dec. Sinfoniecancert d. Mu-

u. Mitwirk, d. Hrn. Reinecke a. Leipaig. ISatze a. d. unvoll. Hmoll-Sinf. v.Schubert. Emoli-Concert f. Clav. u. Orch. von cert unt Leit. d. Dir. Krejci mann, Ballade v. Beinecke, f. Clav. allein (Hr. Beinecke). In v. Cherubini. Warum ? v Schn-Reinecke, neu (Clav.-Solo Hr. Reinecke). Ouv. Fanisha f. Orch. m. Choral f. Orch. v. Keinecke. memoriam, Introduct a. Pugo Retterdam.

die Fri. Stegmann, Hejdúczy, Cerevicky, Lorencz, Fran Kaabl, Fri. Bolberita, Fri. Nagy u. d. HBrn. Bogistch, Saebovite, F. f. Orch v. Schubert. Schick-salslied f. gem. Chor u. Orch. von Brahms. Der Hose Pilgermie. Balletmusik to Kosamende HHrn. Bogissch, Sachovite, Schmidt u. Thewrewk. fabrt v. Schumann. Solisten:

 Dec. Concert d. Musikakadede Bach, orch. par Gounod.

15. Dec. 2. Conservatorium-con-Prag.

4. Dec. 1. Concert d. Eruditio Ina. Titus v. Morart (Fri. Meypica. Deur-Sinf, v. Hayda. senhoim a Munchani, Concert-stack in Fmoll v. Weben (Hr. Frühlingstraum. Suleika (Fri. Moysenheim). Ouv. Euryanthe v. Weber. Lieder m. Pfte. v. Schuhert: сощр. ч. чога. т. ытп. Беше. das Maccabhus v. Händel (Fri. Moysembeim). Präindium, Cam-zonetha, Capriccio Op.71 Prim. Seins). Ouv. Fanisha v. Chern-bini. Recitativ u. Arie a. Ju-

D-Sinf. v. Beethoven. Concert-

Halberstade.

Lageen [z. 1. Mai]. Maur.Trauer-musik v. Mozart. Furientanz,a. Orphens v. Gluck.

10. u. 13. Dec. Templer and Judin v. Marschuer. 14. Dec. Regimentstochter von

5. Dec. Der Wasserträger von 7. Dec. Hans Holling v. Marschner. Chernbini, Stadttheater.

Dec. Iphigenie auf Tauris v.

Leipzie-

29.Nov. Hugenolten v. Meyerheer.

zetti.

2. Dec. Norma di Bellini. 6. Dec. Don Pasquale di

21. Now. Judin v. Halevy. 26. Now. Lohengrin v. Wagner.

v. Anber.

16. Nov Fortunio's Lied.

14. Nov. Maurer und Schlosser

5. Nov. Prophet v. Meyerbeer. 9. Nov. Stradella v. Flotow. 1., 12. u. 19. Nov. Figuro's Hoch-teit w. Mozart. lars de Maillart. 8.Dec. LestroisSouhaits de Poise. Wolfram de Reyer, Ri-11. Dec. Maitre Wolfram de Reyer. Maîtro Wolfram de Reyer, Ri-chard Coenr-de-Lion de Gretry. bassadrice d'Auber. Dec. Le Chaletd'Adam. L'Am-

Domino noir d'Anber. L'Ambassadrice d'Auber. Dec. Galathée de Massé.

5

Theatre italien.

9. n. 13. Dec. 11 Trovatore Verdi. 11. Deg. Il Barbiere di Bossini Don Pasquale di Doni-

Théâtre lyrique (Athénée). 1. Dec. Le Barbier de Rossini. 2. Dec. Le Bijon perdu d'Adam.

I. I. Hofoperatheater. Theatre royal de la 14. Dec. Fra Diavolo v. Auber. Monuale. 15.Dec. Meistereinger v. Wagner. 1., 3. u. 5. Dec. Mignon de Tho-Opernrepertoire. Theatre royal de F

Pianistenstelle.

An der Musikschule des Imthurneums in Schaffhausen (Schweiz) ist im Laufe des künftigen Januars die Stelle eines zweiten Lehrers des Pianospiels zu hesetzen. Erfordernisse: Classische musikalische Bildung, pädagogische Erfahrung, virtuose Technik. Pflichten: 27 Unterrichtsstunden, Vorträge in Concerten als Solist oder Begleiter, Verwendung im Orchester auf irgend einem Orchesterinstrument. Besoldung 2000 Frcs. — Gelegenheit zu Privatunterricht. Zeugnisse und Photographieporträt sind der Anmeldung beizulegen, welche bis spätestens 15. Januar zu erfolgen hat bei

Schaffhausen, 8. Dec. 1873.

Dr. A. v. Waldkirch, Musik-Vorstand am Imthurneum.

Gesucht

für das im Herbste 1874 zu eröffnende Hamburger Stadttheater routinirte Orchestermusiker jeder Gattung. Meldungen erbittet franco

Capellmeister E. Catenhusen,
Hamburg. Breitestrasse 12, I. Et.

Rei der Musik

des Königl. bayrischen 12. Inf.-Regts. (Königin Amalie von Griechenland) in Neu-Ulm garnrsonirend, sind zwei etatsmässige Hautboistenstellen und zwar Solo-Es-Clarinett und Althorn zu besetzen. Mit jeder dieser Stellen ist neben der etatsmässigen Löhnung noch eine vortreffliche Zulage verbunden. Hierzu befähigte Bewerber wollen sich wenden an

im Kgl. bayrischen 12. Inf.-Rg. in Neu-Ulm.

Eine grosse Anzahl

cremoneser Violinen, einige italienische Cello's, gute andere Violinen und Cello's und feine Bögen empfiehlt

Hermann Emde, kl. Burggasse 1, Leipzig.

# Giesshübler.

Seine specifische Wirkung erstreckt sich auflösend auf das Lymph- und Drüsensystem und ist das brillanteste Erfrischungsgetränk zu allen Tageszeiten; ist daher besonders Sängern und Sängerinnen zu empfehlen. In frischer Füllung steis zu beziehen durch alle Mineralwasserhandlungen und direct bei dem Besitzer

Heinrich Mattoni, k.k. Hoflieferant.

Carlsbad (Böhmen).

Edward Schuberth & Comp.
Verlags- & Sortiments-Musikalien-Handlung, 23 Union Square, New-York.

Friedr. Krätzschmer Nachf., Leipzig. Lithographische Anstatt. Steindruckerei. Notendruckerei.

### Neue Musikalien

im Verlage von

### Bartholf Senff in Leipzig.

Willer, F., Op. 158. Gestalten aus dem Mittelalter. Charakterstücke für Pianoforte 1 Thlr. 15 Ngr. Einzeln No. 1—5 à 10—15 Nr.

Jensen, Adolf. Weisst du noch? Lied für eine Singstimme mit Pianoforte.

Op. 24. No. 5. 7; Ngr.

**Mirchner. Theodor,** Op. 15. Ein Gedenkblatt. Serenade für Violine, Violoncello und Clavier. 15 Ngr.

Op. 16. Kleine Lust- und Trauerspiele. Zwölf Charakterstücke für Pianoforte. Drei Hefte à 20 Ngr.

Neue Davidsbündlertanze. Zwölf Charakterstücke für Piano-Ор. 17. forte. Drei Hefte à 25 Ngr.

Reinecke, C., Op. 127 A. Seehs Sonatinen für Pianoforte mit stillstehender rechter Hand (im Umfang von fünf Tönen). Drei Hefte à 15 Ngr.

Reinecke, C., Op. 127 B. Seehs Sonatinen für Pianoforte zu vier Händen im Umfang von fünf Tönen bei stillstehender Hand. Drei Hefte à 15 Ngr.

Rubinstein, Ant., Op. 93. Miscellanées pour Plano. (Compositionen für Pinnstein, Ant., Op. 93. Miscellanées pour Piano. (Compositionen für Pianoforte). Cah. 1—9. 10 Thlr. 5 Ngr. Einzeln: Cah. 1. Ballade, Léonore de Bürger. 1 Thlr. 5 Ngr. Cah. 2. Deux grandes Etudes. No. 1. 20 Ngr. No. 2. 25 Ngr. Cah. 3. No. 1. Doumka. 15 Ngr. No. 2. Polonaise. 25 Ngr. Cah. 4. Cinquième Barcarolle. 15 Ngr. Cah. 5. Scherzo. 25 Ngr. Cah. 6. Deux Sérénades russes. No. 1, 2. à 15 Ngr. Cah. 7. No. 1. Nouvelle Mélodie. 10 Ngr. No. 2. Impromptu. 10 Ngr. No. 8. Variations sur l'Air: ,, Yankee Doodle. 1. Thlr. 25 Ngr. Cah. 9. Miniatures. 12 Morceaux. Complet 1 Thlr. 10 Ngr. Einzeln: No. 1. Près du Ruisseau. 7½ Ngr. No. 2. Menuet. 5 Ngr. No. 3. Berceuse. 5 Ngr. No. 4. Hallali. 5 Ngr. No. 5. Sérénade. 7½ Ngr. No. 6. L'Hermite. 5 Ngr. No. 7. El Dachtarawan, Marche orientale. 5 Ngr. No. 8. Valse. 7½ Ngr. No. 9. Chevalier et Payse. 7½ Ngr. No. 10. A la Fenètre. 5 Ngr. No. 11. Revoir. 7½ Ngr. No. 12. Le Cortège. 5 Ngr. Le Cortège 5 Ngr.

Feramors. Lyrische Oper in 3 Aufzügen. Clavierauszug mit Text. 5 Thlr. Ballade für Tenor mit Pianoforte aus der Oper Feramors. 20 Ngr.

- Ballet-Musik und Hochzeitszug für Pianoforte aus der Oper Feramors 1 Thir. 5 Ngr. Einzeln: No. 1. Bajaderentanz I. 10 Ngr. No. 2. Lichtertanz der Braute aus Kaschmir. 15 Ngr. No. 3. Bajaderentanz II. 10 Ngr. No. 4. Hochzeitszug. 10 Ngr.

- Dieselben für Pianoforte zu 4 Händen 2 Thlr. Einzeln: No. 1-4 à 15 Ngr. Schubert, Franz, Sammtliche Gesänge für eine Singstimme mit Pianoforte.

Neue Ausgabe. Revidirt von Julius Rietz.

In 20 Bänden. Band 1-20 à 20 Ngr.

In 361 Nummern. No. 1-361 à 2-5 Ngr. Pracht-Ausgabe elegant gebunden. Band 1-20 à 2 Thir.

Bei Abnahme aller 20 Bände der Pracht-Ausgabe ist der Preis auf 30 Thir. festgesetzt.

(Band 12-20 enthalten die nachgelassenen musikalischen Dichtungen.) Viotti, J. B., Violin-Duette. Zur Erleichterung für Lehrer u. Schüler genau bezeichnet und herausgegeben von Ferd. David. Heft 1-5 à 1 Thir.

### Signale für die musikalische Welt. 1874.

Preis für den ganzen Jahrgang 2 Thlr.
Von dieser musikalischen Zeitung, einer umfassenden Revue alles Wissenswerthen aus der musikalisch-theatralischen Welt, erscheinen jährlich mindestens 52 Nummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Thir. Im deutschen Postvereinsbezirk (Oesterreich mit eingeschlossen) ohne jede Preiserhöhung durch alle Post-ämter zu beziehen. Bei directer frankirter Zusendurg durch die Post unter Kreuzband ist der Preis für Deutschland 3 Thlr. Die Insertionsgebühren betragen für die durchlaufende (ungespaltene) Petitzeile oder deren Raum 3 Ngr.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Bweiunddreißigfter Jahrgang.

### Beraniwortlicher Medacteur: Bartholf Senff.

Jährlich erscheinen minbestens 52 Rummern. Preis für ben ganzen Jahrgang 2 Thir., bei directer frankirter Zusendung durch die Bost unter Kreuzband 3 Thir. Insertions- gebühren silt die Petitzeile oder beren Raum 3 Reugroschen. Alle Buch- und Musikaliens Dandlungen, sowie alle Postämter uehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter Adresse ber Nebaction erbeten.

### .. Jermat."

Oper in 4 Acten von v. Santis.

Bum erften Mal aufgeführt im Marientheater ju St. Betersburg am 12. Dec. 1873.

Die erfte neue Oper, bie uns Seitens ber ruffischen Oper in ber gegenwärtigen Saison geboten wurde, ging am 12. December im Marientheater in Scene, und zwar "Jermat" Oper in 4 Acten von Santis. Das Innere bes Theaters bot dem aufmerksamen Beobachter die herkömmliche Physiognomie: überfülltes Haus, alle bekannten und unbekannten Mufiker Betersburgs; alle namhaften und namenlosen Kritiker, die Gesichter in strenge contrapunctische Falten gelegt; alle bereits burchgefallene und noch burchzufallende Operncomponisten, auf beren Stirn gang beutlich ju lefen, bag: "nächst bem Bergnugen, eigene Opern aufgeführt gu feben, giebt's feine größere Freude, als bie, Opern Anderer durchfallen zu feben!" — So ist das menschliche ober vielmehr das unmenschliche Rünftlerhers, voll unenblicher, unergründlicher Nächstenliebe, voll theilnehmender Abnegation! Dies bie naturtreue Physiognomie bes Innern bes Hauses, bevor noch die ersten Tone im Orchester erklungen. herr von Santis hat bas ihm unverzeihliche Glud gehabt, sein Erftlingswerk eine vieractige Oper, sofort auf einer kaiserlichen Buhne, in reichster verschwenberifcher Ausstattung, von ben ersten Künftlern bes Instituts aufgeführt zu feben; ben Buschauern wurde fogar bas feltene Schauspiel geboten, bag acht ۲

ber schönften Pferbe auf ber Buhne erschienen, und ba bieselben mahrend bes Triumphzuges des Czaren "Johann der Grausame", nachdem sie einmal über bie Buhne geritten, hinter ber Seene, bem Bublicum unfichtbar, auf die entgegengesetzte Seite geführt, am Schlusse bes Zuges nochmals erschienen, so machten fie ben täuschenden Gindrud, als feien 16 Pferbe vorhanden gewefen. Es ist und babei eine foftliche Ibec eingefallen, — was uns gewiß hochft felten paffirt, - auf bie wir aber ein Monopol-Brevet zu nehmen gebenfen; übrigens bürfte es mit diefer herrlichen Erfindung wie mit fo mancher anderen geben, wie g. B. mit bem berühmten ober berüchtigten Gi bes Columbus, welches später jeder Ginfaltspinsel sich einbildet, erfunden haben zu konnen. -Sollte es nicht eiwa prattifch fein, Opern nach bemielben Sufteme zu tagiren, wie Dampfichiffe? fo etwa, daß, wenn ein Componist feine Bartitur allerunterthäuigst irgend einer Theaterdirection ju überreichen bas Glud hat, bag die resp Direction bann gang einfach nur die Frage an benfelben gu richten hatte: "von wieviel Pferde-Rraft ift Ihre Oper?" - fo durfte benn boch wohl eine Oper von etwa 5-Bferbe-Rraft, mit einem Dampfichiffe von 100-Bferbe-Kraft in eine Linic zu ftellen fein; und nun gar eine Oper von 16-Pferbe-Rraft! Gin Dampfichiff von 200-Pferde-Rraft zieht vielleicht im gludlichsten Falle 5-600 Personen, mahrend eine Oper von 2= bis 4=Pferde=Kraft an Einem Abende 3-4000 Personen gu giehen im Stande ift. -Spontinischen Opern ware bas Umtagiren icon faum mehr nöthig, aber Opern wie Don Juan und Fidelio mußten nach diefem Suftem durchaus noch nachtagirt werben! - Bas nun bas Benrtheilen einer neuen Oper betrifft, fo zeigt es fich ftets, bag biejenigen Musiter, bie am wenigsten Talent und Erfindungs- wie Combinations-Gabe, und überhaupt am wenigsten geleiftet haben, bağ biese eben bie allerstrengften und unbarmberzigften Rritifer find; sie find gleichsam überglücklich, eine jo gute Gelegenheit nicht unbenutt gu laffen, ihren Gram und Merger über eigenen Mangel an Talent an bem Gludlichen, ihnen gegenüber Bevorzugten von ihrem bequemen Gipe aus tapfer und mit vornehmem Raferumpfen und Achselguden zu rachen; benn follten fie irgent felbft einmal Sand angulegen berufen werben, fo murbe es nur gar gu flar werben, daß weber bie Parzen noch die Grazien ihre Wiege umftanden. - Das Libretto der in Rede stehenden Oper hat dem Componisten große hindernisse in ben Beg gelegt; die Dufit halt fich gleich fern von Excentricitat wie von Originalität; außer ber effectvollen Duverture finden fich manche fehr hubiche Musitstude, besonders Chore vor; die an mehreren Stellen in die handlung - ich wollte fagen, in die Oper, benn eine Handlung giebt es nicht - ein= geflochtenen ruffischen Lieder machten einen recht angenehmen Einbruck; bie Solostimmen find am wenigsten gelungen bebacht; fo ift teine einzige effects volle ober bantbare Partie vorhanden, und bennoch ift mit Ausnahme von höchstens 2 bis 3 Personen bas gange reiche Personal ber ruffischen Oper beschäftigt; boch alle Rollen find flein und wenig bebeutend, fo bag man fast nach jedem Acte einen und mehrere der fo eben in dem vorhergehenden Acte

auf der Bühne beschäftigt gewesenen Künftler, in Civiltracht umgekleidet, im Buschauerraume erscheinen sah; eine Unsitte, die jedoch eine ernste Ritge er= heischt, denn das Bublicum, den Gang der Handlung nicht fennend, wird ba= burch in unangenehmster Weise jedweder Junsion überhoben, da ihm burchaus kein Zweifel mehr bleibt, ob Herr X, Fräulein Y, oder Frau Z möglicherweise im Berlaufe ber Oper noch borkommen, ba es fie gang in Lebensgröße vor, ober neben fich bereits sigen sieht. Ein Anderes ift es noch, wenn irgend eine Person etwa auf der Bühne eines jähen oder sanften Todes selig verstorben ist, ba alsbann sein noch ferner mögliches Eingreifen in ben Gang ber Handlung so zu sagen abgethan ift; und selbst in diesem Falle konnte bem Buschauer noch die, freilich etwas vage, Hoffnung bleiben, daß die Person etwa nur scheintodt gewesen, — wie wir denn freilich auch bereits erlebt , daß eine getöbtete Berson in einem späteren Acte, wie burch ein Bunder, uner= warteterweise gang wohlbehalten wieder aufgetreten, nachdem wir uns in unserent Sinne bereits inniglich gefreut, ihr wenigstens an bem Abende nicht mehr zu begegnen; boch vor in die Handlung eines Opernlibrettos eingreifenden Bundern kann man sich nicht retten; erhält sich doch so manche neue Oper auch nur burch ein wahres Wunder auf dem Repertoire! Als Ilustration zu unserer oben ausgesprochenen füblimen Idee, und als Beleg zu unserer Behauptung, bağ eine Oper von 8= bis 16 = Pferde = Kraft ungleich beffer zieht, als eine andere von nur etwa 1= bis 3=Pferde-Kraft, freut es uns, hier sogleich berichten zu können, daß für die nächfte Woche bereits zwei Wiederholungen ber neuen Oper angesetzt sind; bemnach ning dieselbe benn boch wohl nicht gar fo schlecht sein, wie man uns von mancher Seite es glauben machen möchte. Die Oper war mit vielem Fleiße einstudirt, und bas mehrsach vorkommende Schlachtengetümmel sowie die im zweiten Acte vorkommende Prügelei waren fehr gut in Scene gefett; es wurde auf und hinter ber Scene fehr viel, ja fast zu viel geschoffen, benn eigentlich geht babei bem Bublicum munches Schone ber Musik verloren, indem man zu wiederholten Malen die meisten Damen in den Logen sich die Ohren zuhalten sah; es wurde in der That viel Bulver verschoffen, und bennoch, wie man behauptet, an biesem Abend nur wenig ins Schwarze getroffen. Bei biefer Gelegenheit erfuhren wir übrigens auch ju unserer Belehrung, — Jermat war bekanntlich ber Eroberer Sibiriens, — baß man auch damals schon in Sibirien das Pulver nicht erfunden hatte. man Barthold Schwarz vor biefer Katastrophe nach Sibirien geschickt, fo ware beffen Eroberung vermuthlich nicht fo leicht gewesen.

\_ 뒥

### Dur und Moll.

- Das neunte Gewanbhausconcert fanb am 18. Dec. statt, fiel also mit bem Geburtstag Carl Maria von Beber's gusammen. Letterm Umftande war bei Zusammenstellung des Programms insofern Rechnung getragen, als im erften Theile bes Concerte ausschließlich Compositionen des beregten Tonfetere figurirten, und zwar: Duverture jum "Beherricher ber Beifter"; Scene und Arie (,, Misera me") aus "Athalia", gefungen von Frau Beichta-Leutner; Concertstud in Fmoll für Bianoforte, vorgetragen von Berrn Johannes Beibenbach; Lieder mit Bianoforte: "Schwermuth" und "Lied ber Hirtin" (Frau Beichta-Leutner); Oberon-Duverture. Der zweite Theil bes Concertabends enthielt Gabe's Sinfonie Nr. 1 (Cmoll). - Frau Peschta-Leutner's Leistung in der Athalia - Arie war eine angemessen bravourmäßige und stylvoll burchgeführte, sowie die Cangerin auch die beiden Lieber (nebfi einem nach unzweideutigstem Da Capo Begehren zugegebenen dritten, natürlich ebenfalls Weber'ichen) ju befter Geltung brachte. - herr Beibenbach - früher Schuler des hiefigen Confervatoriums, jest Lehrer an diefer Unftalt war dem Conceristud nur jehr annahernd gewachsen und wedte auf Tritt und Schritt Erinnerungen an frühere gewandhausliche Executirungen gerade biefes Studes, welche - abgesehen selbst von einer Parallelifirung herrn Beibenbach's mit Pianisten erften Ranges - nicht ohne einen Beigeschmad von Behmuth waren. — Das Orchefter benahm fich bei Wiedergabe ber Duverture jum "Beherrscher ber Beister" und ber Gabe'ichen Sinfonie höchft lobenswerth, erhob fich aber zu wirklicher Unvergleichlichkeit in der Oberon-Onverlure, welches Stud benn auch zu mahrhaft gundender Wirfung fam.
  - \* Wien, 15. Dec. Das zweite Gesellschaftsconcert murbe mit ber Duverture zu Fierrabras von Schubert eingeleitet. Sie fieht ben übrigen betannten Duverturen Schubert's an Wehalt nach und gelangte feither nur felten zur Aufführung; sie ging auch biesmal fast ipurlos vorüber. Nicht viel beffer erging es einer Arie für Tenor, die Schubert im Jahre 1821 als Einlage ju Berold's "Bauberglodden" componirte und die bamals im Karnthnerthor-Theater gefungen wurde. Unch fie erhebt fich nicht zu größerer Bedeutung und ift gubem etwas hoch gelegen. Herrn Walter mertte man's an, daß er fich feiner Aufgabe mit einer gewissen Borficht entledigte. Ginem Concertftud für Clavier mit Orchesterbegleitung von Robert Boltmann, bas bier im Jahre 1860 gum erstenmal gespielt wurde, folgte das Bublicum mit großem Jutereffe. die Composition sich mehr rhapsodisch als aus Einem Guffe giebt, zeigt fie boch Beift und Eigenthümlichkeit. Gie verlangt einen tuchtigen Spieler, ber fich biesmal auch in herrn Smietausty fand, burch beffen ftylvollen Bortrag bas intereffante Wert eine glüdliche Wiebertause erlebte. Die eigentliche Sauptnummer bildete Bach's Cantate Mr. 5() "Run ift bas Beil und bie Kraft" für Doppeldjor, Orchester und Orgel, die in ihrer riefigen Gewalt wahrhaft imponirend wirfte. Es war, als waren diejen Tonwogen die Raume bes großen Saales zu eng, ale strebten fie binaus, bas All gu umfaffen. gefleischteste Bachfeind mußte biesmal vor ber Gewalt bes Genius fich beugen. Der Singverein fette für bas fehr ichwierige Bert feine volle Kraft ein und er und fein energischer Dirigent Johannes Brahms verdienten in vollem Dage den glanzenden Erfolg, ben bieje Chornummer errang. Gleichsam vorbereitenb gingen berfelben zwei Chore a capella von Joh. Rud. Ahle und Geb. Bach voran, beide im Tert mit "Es ift genug" beginnend und endend, und folog fich ebenjo anpaffend jum ruhigen Ansklingen ein a capella - Chor bon Jac.

The state of the s

Gallus an, bem als Schlufnummer Beethoven's Fantasie für Clavier, Chor und Orchester folgte. — Das erfte Concert ber Singatabemie begann mit Pergolesi's ,, Qui tollis", bem ein von Weinwurm für gemischten Chor geschickt arrangirter ruffischer Bespergefang und Prätorins' bekanntes Marienlied "Es ist ein' Ros' entsprungen" folgte. Mit Liszt's Wartburg Liebern für Soli, Chor und Clavierbegleitung hatte sich ber Berein eine schwere Buße auferlegt. Die Lieder bilden einen Theil des Inrischen Festspiels "der Braut Willfomm' auf Wartburg", geschrieben zur Bermählung bes Erbgroßherzogs Karl Angust und der Großherzogin Pauline von Sachsen. Diese erfindungsarme, trocine und gespreizte Composition richtete sich selbst und wird der geistreiche Berr Abbe ehrlich gestehen muffen, daß er hier die meift bedeutlichen Belegenheitsmusiken um eine weitere traurige Rummer vermehrte. - Das erste Concert bes Wiener Männergesang-Bereins hatte sich reich umgurtet mit dem Sofopern-Orchester, ber Orgel und ber Mitwirkung zweier Hofopernfängerinnen. hier felten gehörten, leicht wiegenden Duverture gu "Beter Schmoll" von Weber reihten sich als Chornummern an: Schubert's "Allmacht", von Liszt effectvoll eingerichtet für Männerchor, Orchester und Orgel; ein neuer, leider am Schlusse versehlter Chor "Spartacus" (Gebicht von Lingg) von Kremser, Herbed's farbenreicher "Landsfnecht", Lachner's "Sturmesinithe" und zum Schlusse Mendelssohn's unbedeutender Winzerchor aus Lorelei. Eine intereffante Wahl war ein stimmungsvolles Duett aus ber Oper "Beatrice und Benedict" von Berliog, von den Damen Ehnn und Gindele gesungen; Frau Ehnn fang noch zwei Schubert'iche Lieber und Fraulein Gindele beffen Standchen für Altfolo mit Chor, bas, wie fast bei jeder Borführung, so reizend wirkte, daß es ohne Wiederholung nicht abging.

\* Samburg, 7. Dec. Die vorvergangene Woche war mit mufikalischen Benuffen ziemlich reichlich bestellt, fie brachte ein Concert von Berrn und Frau Chrhardt, die erfte Kammermusiksoirec von Fraulein Marktrand und Herrn Marwege und das erste Abonnementconcert des Cäcilienvereins, die lette Woche bagegen war mir mit einer Aufführung bedacht, sie repräsentirte zugleich bas vierte Philharmonische und erste Singakademie - Concert mit Bruch's Obussens als Novität. Aus bem Programm bes Ehrhardt'schen barf ein Streichtrio bom Concertgeber nicht ohne lobende Auszeichnung übergangen werden. lienvereins-Concert erfreute wiederum durch die Trefflichkeit des Gebotenen, so= wohl was die stylvolle Auswahl aus der a capella-Literatur, als auch die gebiegene, fauber ausgearbeitete und von feinem Geschmack getragene Wiebergabe besselben anbelangt. Der Bruch'iche Obussens errang beim Publicum einen Wir konnen biesem neucsten Erzeugniß Bruch's nicht recht beträchtlichen Erfolg. das Gewicht beilegen, wie es andererorten geschehen; es bleibt aber wohl eine That, die, wenn man sich auch nicht bewogen fühlt, mit ihr zu sympathisiren, Einen immerhin mit Respect für ben Autor erfüllt. Hierzu zwingt Einen vornehmlich feine große Renntniß und meisterliche Behandlung bes instrumentalen Korpers, wie auch die Formengewandtheit und meift zug- und schwungvolle Darstellungsweise. Es klingt Alles vortrefflich, selbst unbedeutende Gedanken, und beren haben wir zu unserem Leidwesen nicht wenige vorgefunden, bestechen auf's Erste burch ben prächtigen orchestralen Aufput. Darin liegt gewiß ein wesent= liches Moment bes äußeren Gefallenerregens. Bruch's Talent ift specifisch lyrisch, will er bramatisch werden, so greift er zu den ausgeklügeltsten und wirksamsten Orchestermitteln, ohne damit aber die ihm abgehende Bedeutsamkeit und Driginalität in der Erfindung auch nur entfernt verdeden zu konnen. Chören mangelt es mit Ausnahme einiger an Geschlossenheit und Selbstftan-

h

digfeit im Auftreten, fie bienen zu häufig dem Orchefter gur Folie und burften in folder Gestalt am wenigsten in einem Werte erwartet werben, beffen Schwerpuntt boch in ben Choren liegt. Bei ben Solofcenen vermißten wir am em= pfindlichften ein reiche und phantasievolle Weftaltungefraft, selbst bie hauptpartie, Obhffeus, bringt es eigentlich nirgends zu einem hervorragenben tieferen Ginbrud. Den ziemlich undantbaren Altpart (Benelope) fang Frau Joach im, ber ihr gespendete raufchende Beifall barf einzig und allein nur ihrer herrlichen Musführung gelten. Gin Ehrenmitglied ber Singafademie war mit ben Sopranfoli betraut. Der Bertreter bes Douffens mar Berr G. Benfchel aus Berlin, ein Sanger mit ichonen Mitteln, ber fich in verständiger und hingebender Beife feiner ichwierigen Aufgabe entledigte. Des Weiteren machten fich Chor und Orchester in sehr anzuerkennender Beise um ein gelungenes Buffanbekommen der Aufführung verdient. - Daß Bollini jum Director bes hiefigen Stadttheaters auserforen ift, durfte feine Renigfeit mehr fein, er macht anscheinend große Anftrengungen, fich ein gutes Berfonal beranzuziehen. Definitiv follen Engagemente mit Frau Bimmermann aus Dresben, Fraulein Pappenheim und Fraulein Borree, der renommirten Altistin, abgeschloffen fein.

- Der Männergesangverein "harmonie" hatte am \* Blirich, 19. Dec. Unter Underem tam Schubert's "Befang 7. und 9. Dec. fein jährliches Concert. der Beifter" und eine Composition des hier lebenden Berrn Schulg = Beuthen, "Befreiunge = Befang", jur Aufführung; auch verschiebene Goliften traten auf: Fraulein Gunste (Copran), Berr Carlo (Bariton), Fraulein Beermann (Darfe). Befonders gefiel bie "Mecresftille" für Dlannerchor, Sopranfolo, Barfe und Orchefter, comp. von bem Dirigenten bes Bereins, herrn Behr. 16. Dec. hörten wir im zweiten Abonnementsconcert Fraulein Umalie Kling aus Berlin mit ihrer überaus angenehmen Altstimme, und herrn Robert Freund aus Best, berzeit in Wefferlingen im Elfaß, einen jungen Bianisten, auf den wir die mufikalische Welt aufmerksam machen muffen, ba er in Die Fußstapfen eines Rubinftein und Taufig gn treten im Begriff ift, was namentlich der Bortrag der ungarischen Rhapsodie von Liegt befundete. Das Orchester spielte Die effectvolle Duverture gu ben "Behmrichtern" von Berliog und Die Sinfonie "Drean" von Rubinftein, die namentlich bas nicht einseitig "claffische" Bublicum fehr befriedigte.
- Unfere musikalische Saifon hat fehr ruhig \* Copenhagen, 20. Dec. angefangen. Das fonigliche Theater hat fich mit einigen alten Reprifen begnugt, von benen namentlich ber "Postillon von Loujumean" und "Wilhelm Tell" gut gelungen find. Um meiften haben hierzu ber Tenorist Christoferjen als Pofiilton und ber Baritonift Derr Simonfen als Wilhelm Tell beigetragen. Der Lettere ift jest unfer bebeutenofter Canger und wurde für jegliche Buhne eine Bierde fein. Seine Stimme ift fehr ftart und bennoch fo weich und fympa-Die Buhne muß noch immer, feit thifch, wie man fich nur wünschen tann. 11/2 Jahren, ihre beste Altiftin, Die auch in Leipzig und Berlin befannte Mab. Bind, vermiffen, Die an einer Nerventrantheit gelitten hat, aber, wie es jest heißt, bald wieder auftreten wird. Mehrere ihrer Rollen, 3. B. Azucena im "Troubadour" und Ortrud im "Lohengrin" find burch eine junge Dame, Fraulein J. Andersen, doublirt worden, Die mahrsc einlich mit ber Beit eine gute Sangerin werben wird. - Professor M. 28. Cabe ift jest von feinem Eriumphzuge nach Holland gurudgefehrt und birigirte legten Dienftag im Musitverein zum ersten Mal nach seiner Beimfunft. Cowohl seitens ber Bereinsmitglieder als des Orchesters wurde ihm eine große Ovation durch Applaus und Tuich zu Theil, als er ben Dirigentenplat betrat. Das Concert bestanb aus: Beber, Duverture ju "Euryanthe"; Hartmann, David's 115. Bfalm für

Soloftimmen, Chor und Orchefter; Beethoven's Paftoral=Sinfonie und Berliog' "die Flucht nach Aegypten". Es war dies das erfte von den fechs Abonnementconcerten bes Musikvereins, die übrigens leider diesen Winter, wie gewöhnlich, ganglich die Compositionen der vielen vorzüglichen neueren Componisten, sowohl der deutschen als der französischen, vernachlässigen werden; 3. B. kennen die Programme dieser Concerte niemals die Namen Brahms, Liszt ober Gounob. — Seit einigen Jahren existirt hier ein Chorverein, ber zum Theil aus Schülern bes Musit-Confervatoriums besteht. Vorige Woche aab berselbe ein stark besuchtes Concert, in welchem außer einem Chorgesang vom älteren Sartmann folgende Mufitstude aufgeführt wurden: F. Liszt, Gretchen, Charakterbild aus ber Fauft-Sinfonie für zwei Bianoforte, und Robert Schumann, "Der Rofe Pilgerfahrt". Die Gebrüber D. und B. Benedig fpielten "Gretchen" mit Tüchtigkeit und guter Auffassung; die Composition ist nun aber einmal für Orchefter bestimmt und kann als Clavierstück keinen besonderen Gin= "Der Rose Bilgerfahrt" wurde eine fehr gute Ausführung und ein freundlicher Empfang zu Theil, und besonders die Abtheilungen in der Ichten Salfte, welche die Vorbereitungen in der Muhle zur Sochzeit und biefe selbst schildert, wurden start applaudirt und mußten Dacapo gegeben werden. Gin tuchtiger jungerer Kunftler, G. A. Liebmann, birigirte.

\* St. Petersburg, 7. Dec. Abelina Patti's zweite Antrittsrolle bieser Saison war die der Dinorah in Meyerbeer's "Il pellegrinaggio di Ploërmel" und man konnte fast fagen, daß fie sich felbst übertraf, wie fie in Rollen Diefes Genres nicht zu übertreffen ist. — Der Tenorist Fileboni hat in der Rolle des Correntino weit mehr als bei seinem ersten Auftreten hier (in der Traviata) gefallen, wo eine hartnädige Indisposition seine Leistungen merklich beeinträchtigte. — Cotogni, obgleich etwas erkältet, war vortrefflich als Hoel. - In ber ruffischen Oper feiert Frau Raab in ihrer neuen Rolle ber Lindmilla fortwährend große Triumphe in Glinka's "Außlan und Ljudmilla"; das Theater ift jedesmal überfüllt und der Beifall ohne Grenzen. — Die zweite Quartettsoiree ber taiferlich ruffischen musitalischen Gesellschaft fand am 6. Dec. im Saale des Conservatoriums mit folgendem Programme statt: Quartett "Serenade" Fdur Op. 9 von A. Famingin; Sonate für Pianoforte und Bioloncell in Ddur Op. 18 von A. Rubinstein (herr Sabler und Dawidoff); Quartett in Dmoll von Fr. Schubert. Die über alles Lob erhabene vorzügliche Ausführung ber lettgenannten Composition entschädigte für manch Unerquidliches bes Vorhergegangenen; ber Bortrag ber Sonate ließ Seitens bes Pianisten Herrn Sabler Manches zu wünschen übrig, was wir zum Theil auf Rechnung möglicher Befangenheit verzeichnen wollen. - Unfer Urtheil über bas zuerft genannte Quartett verschieben wir bis zu einer wiederholten Aufführung; baffelbe verläßt die herkömmliche Form in Gestaltung wie Conception, und wurde von unserem Publicum etwas fühl aufgenommen. Bei erstmaligem Anhören erscheint die Erfindung ber Themen weber pragnant, noch das Aus- und Weiterspinnen ber Gedanken fließend. — Das herantreten an eine fo ernste und schwierige Aufgabe wie die eines Streich-Duartetts hat jedenfalls Anspruch auf Anerkennung und ist stets Achtung gebietend. — Die britte biefer Soireen fand am 13. Dec. statt: Quartett in Ddur Op. 18 von Beethoven; Pianoforte = Trio in Dmoll bon Schumann. Herr Frits Hartvigfon, welcher biesmal am Flügel faß, entfaltete bei biefer Belegenheit seine glanzenben Eigenschaften in ebelfter Beije, und lieferte uns eine ganz eminente Leiftung. Der genußreiche Abend murbe mit Beethoven's Esdur - Quartett Op. 128 in würdigster Beise beschloffen, indem bemselben eine vorzügliche fünftlerisch - durchbachte Wiedergabe zu Theil wurde.

- Die Stadt Genf hat den Bau eines neuen Theaters beschlossen, bessen Kosten auf 1,600,000 Francs veranschlagt sind. Diese Summe wird gesbedt durch einen vom Staate zu leistenden Beitrag von 400,000 Francs, während 1,200,000 Francs aus dem Nachlasse des Herzogs von Braunschweig entnommen werden. Deutschland ist also start bei diesem neuen Tempel der Kunst betheiligt.
- \* Das Comité des Fenice-Theaters zu Benedig hat dem Impresario Morini 4000 Lire subsidiarisch bewilligt, speciell um ihm die für die bevorstehende Saison projectirte Montirung von Wagner's "Rienzi" zu erleichtern.
- \* Das San Carlo. Theater zu Reapel hat für diesen Winter wies berum den Sigr. Musella zum Impresario erhalten, dem eine Subvention von 300,000 Lire bewilligt worden ist.
- \* Das San Carlos-Theater zu Lissabon hat nach kaum begonnener Saison seine Pforten wieder schließen mussen, wenigstens auf einige Beit. Casbalen gegen einige Artisten und Differenzen im Schoße der Direction sind die Beraulassung zu dieser Schließung. Gine Anzahl von Artisten hat des Constracts entbunden werden mussen, und man ist jest daran, neue Engagements abzuschließen.
- \* Der Gouverneur von Paris hat die ferneren Vorstellungen von Laurent de Rille's Operette "La Liqueur d'or" (in dem Theater der Menus-Plaisirs) inhibirt. (Essoll aber auch ganz gräßlich in dieser Zoten-Operette zugehen.)
- \* Die italienische Opernsaison in der Academy of Music in New-Port hat ihr Ende erreicht, und die Künstler des Herrn Max Stratosch besinden sich bereits in Philadelphia, um die Quaker nach Krästen zu unterhalten und sich selbst weiblich zu langweilen. Nur Frau Nilsson ist in New-Port zurückgeblieben, weil sie das unerbittliche Geschick auf das Krankenlager geworsen. Sie ist zur Unthätigkeit verdammt, und sollte das Unwohlsein der betrefsenden Künstlerin längere Zeit andauern, so ist das Unternehmen des Herrn Strakosch auf das Aergste gesährdet. Das ist der Fluch der bösen That, das ist das Unglück derartiger Opernunternehmungen, daß die Chancen alle auf eine Karte geset werden.
- \* In Beimar ift bie neue Oper: "ber Schwebensec" von Emmerich, Text von Pasque, mit gunftigem Erfolg in Scene gegangen.
- In St. Petersburg in ber ruffischen Oper hat Die erfte Aufführung ber Oper "Jermat" von v. Santis stattgefunden.
- \* Die komische Oper in Paris bereitet Ambroise Thomas' einactige Oper: "Les deux Gilotins" zur Aufführung vor.
- \* Das Theatre de la Monnaie zu Bruffel hat vor Aurzem eine Reprise von Wagner's "Tannhäuser" gebracht, die an artistischem wie pecuniärem Erfolg Einiges zu wünschen übrig ließ. Dasselbe Theater denkt nunmehr auf eine Wiedervornahme von Halevy's "Charles VI."
- \* Die Herbstägione des Teatro Communale zu Triest ist mit Berdi's "Arda" und Weber's "Freischüh" vor Rurzem geschlossen worden, und die bevorstehende Carnevalstagione wird mit Campana's "Esweralda" ersöffnet werden.
- . Die Oper "L'ultimo Faliero" bes Masstro Magoni foll in biesem Binter in ber Fenice zu Benebig zur Aufführung kommen.

- \* Ein Theil von Strakosch's Pariser italienischer Operntruppe bie Damen Belval und Lombia, dann die Herren Benfratelli, Padilla und Tasgliasico hat eine kurze Gastspielreise nach den Städten Rouen, Havre und Caen unternommen.
- \* Der Impresario Herr Pollini wird seine italienische Opernsaison in Stuttgart an der Hofbühne vom 2. bis 6. Jan. eröffnen und zwar mit neuen Gesangsfräften. Zur Aufführung sind bestimmt: Don Pasquale, Rigoletto und Un Ballo in Maschera. Das Personal ist solgendes: Signora Frederici, Signora Derivis; Signore Franchini, Tenor; Sign. Sterbini, Barriton; Sign. Rossi, BaßeBuffo; Sig. Manni, Baß.
- \* Die Fenice in Benedig wird in ihrer heurigen Stagione folgende Kräfte in's Feld führen: die Damen Wanda Miller, Sonnieri, Tati, die Herren Bozzo, Lefranc, Stucci, Moriami, De Reschi, Cefaro, Manfredi und Corsini.
- \* Die Mitglieder der früheren Marepect=Oper sind nach Havanna abgereist, um unter der Aegibe der Frau Pauline Lucca den Cubanern italienische Opern vorzusingen. Wie es heißt, ist auch der deutsche Baritonist Lehmann für das Unternehmen gewonnen worden.
- \* Im Grand-Theatre zu Lille hat eine junge Sängerin, MUe. Caillot, mit großem Glück ihren ersten theatralischen Bersuch gemacht. Man nennt sie ein sehr beachtenswerthes Talent.
- \* Die Sängerin Fräulein Philippine von Ebelsberg ift zu Madrid als Fides im "Prophet" zum ersten Male aufgetreten und hat Enthussiasmus erregt.
- \* Fräulein Minnie Hauck ist zum Antritte ihres Engagements an ber Komischen Oper bereits in Wien eingetrossen. Die Künstlerin gastirte zuslet mit bem glänzendsten Ersolge am Nationaltheater zu Best.
- \* Herr Nachbaur, der aus München vor der Cholera gestächtet ift, cursirt zwischen Strafburg und Stuttgart; in Strafburg gastirt er in der Oper und in Stuttgart singt er im Abonnementconcert.
- \* Herr Beck, der Sohn des geseierten Baritonisten am Wiener Hofsoperntheater, gastirte kürzlich in Preßburg als Hans Heiling. Die dortige Zeistung schreibt über diese Leistung: "Den Glanz und Mittelpunkt der Oper bilsdete selbstverständlich der Benesiziant Herr Beck. Sein Hans Heilig war eine Meisterleistung und zwar nicht blos im Gesang, was dei Beck's herrlichen Stimmitteln selbstverständlich, sondern auch an Gestalt, Spiel und Sprache."
- \* Fräulein Emilie Tagliana ist vom 1. Januar ab auf drei Jahre am Hofoperntheater in Wien engagirt worden.
- \* Dem Orchester, dem Sing= und Balletcorps, der Bühnenmusik und Statisterei z. des Hosperntheaters in Wien ist vom neuen Jahr ab eine den Zeitverhältnissen entsprechende wesentliche Erhöhung der Bezüge zu Theil geworden.
- \* Das Preß=Departement der Wiener Polizei=Direction hat dem Untersuchungsamte den Auftrag ertheilt, bezüglich des bekannten kürzlich von Fräulein Galmeyer auf der Bühne des Strampfertheaters improvifirten Scandals die Urheberin zur Berantwortung zu ziehen. Die Polizeibehörde soll nämlich in dem Benehmen des Fräulein Galmeyer eine Verletzung des öffentlichen Anstandes gefunden haben.

- \* In ben 22 Sinfonie-Concerten, die der Königl. Musikbirector B. Bilse seit seiner Rückehr aus Petersburg mit seinem großen Orchester in Berlin im Concerthause gab, brachte berselbe unter Andern solgende Orchesterwerke zur Aufführung: Eroica, Cmoll, Pastorale, Adur und die Neunte von Beethoven; Bdur, Cdur und Dmoll von Schumann; Amoll und Adur von Mendelssohn; "Decan" von Kubinstein; "Columbus" von Abert; Hmoll von Schubert; Gdur No. 7 von Habinstein; "Columbus" von Abert; Hmoll von Schubert; Gdur No. 7 von Habinstein Emoll von Lachner; "Les Préludes" von Liszt; Jwan IV. von Rubinstein und die Musik zum Sommernachtstraum von Mendelssohn.
- \* In Sannover tam im zweiten Abonnementconcert ber königlichen Capelle die Sinfonie in Daur von C. Reinthaler mit entschiedenem Erfolge zur Aufführung.
- \* Die Société d'Harmonie zu Berviers hat zum Besten ber bort neugegründeten Musikschule ein Concert veranstaltet, welches besten Ersolg hatte. Vorgesommen sind unter Andern die Euryantheus-Duverture und ein Capriccio sür Orchester (neues Wert des neuen Directors Herrn Keser); ", Super stumina Babylonis" von Hiller und Chöre aus den ", Deux Avares" von Grestry (gesungen von dem Verein "L'Émulation"); Arien aus Gounod's "Königin von Saba" und Wozart's "Figaro" (gesungen von Mme. Verden); Violoncellos Borträge des Herrn Massau (erster Preis des Lütticher Conservatoriums).
- \* Das Florentiner = Quartett Jean Beder, Enrico Masi, Luigi Chiostri und Fr. Hilpert veranstaltete auf seiner Durchreise in Wien 2 Concerte, welche am 3. und 7. Januar stattsanden.
- \* Das vor Kurzem stattgehabte zehnte Popular-Concert in Turin hatte zum Inhalt: die Amoll-Sinfonie von Mendelssohn, die Ouverturen zu "Michele Perrin" von Cagnoni und zu Flotow's "Schatten", das orchestrirte Alla Turea von Mozart und — einen Walzer von Strauß.
- \* Der Orgelprofessor am Brüsseler Conservatorium, Herr Mailly, hat neulich eine Soiree gegeben und in derselben verschiedene seiner neuesten Compositionen producirt, namentlich Charakterstücke für Harmonium und eine Serenade für Clavier, Flöte, Violine, Violoncell und Orgel. Brüssezler Berichte machen diesen Sachen große Elogen.
- \* Gleichwie in Mailand und Benedig hat Anton Rubinstein letthin nun auch in Turin colossales Furore gemacht.
- \* Frau Annette Effipoff hat Wien nach ihrem brillanten Abschiedsconcert, bem vierten, verlaffen und sich zu Concerten nach Holland begeben,
  von bort geht sie direct nach St. Petersburg zurud.
- \* Der junge Pianist Henri Loge und die dito Sängerin MUe. Leslino haben vor Aurzem zu Brüffel ein Concert gegeben, in welchem der erstere Sachen von Chopin und Dupont sehr befriedigend, weniger gut aber Stude von Beethoven, Liszt und Aubinstein vortrug, und in welchem serner MUe. Leslino mit der Darlegung von Arien aus "Freischütz", "Tell" und "Königin von Saba" nicht ibel reussirte.
- \* Die Tänzerin Stella Neri vom Apollo-Theater zu Rom hat sich neulich in einem von ihr gegebenen Concerte als auch tüchtige Pianistin entpuppt.
- \* Das schwedische Damen-Quartett wird sich bemnächst in Paris zuerst in einem von Pasbeloup's Concerts populaires hören lassen.

- \* Reißmann's Biolinconcert, mit welchem Herr Otto Lüstner sowohl in Berlin wie in Breslau bedeutenden Erfolg erzielte, ist nunmehr im Berlage von Bote und Bock in Berlin crichienen; chenso desselben Componisten "Loreley", bramatische Scene sur Mezzo-Sopran, Männerchor und Orchester.
- \* Der musikalische Nachlaß Carl Wilhelm's, bes berühmten Sängers der "Wacht am Rhein", ist von einem seiner Freunde, Herrn E. Seyffart in Crefeld, geordnet tworden. Es befinden sich darumer eine große Anzahl Männerquartetie, welche bemnächst im Verlage der Musikalienhandlung M. Schloß in Cöln im Druck erscheinen werden. Aus dem Reinertrag des buchhändlerischen Unternehmens soll ein würdiger Denkstein für das Grab des Tondichters hergestellt werden.
- \* Ein neues Portrait Beethoven's wird soeben durch den Kunstverlag von E. H. Schröder in Berlin veröffentlicht. Dasselbe ist lebensgroß (Brustvild) nach dem im Besize der Königlichen Bibliothet in Berlin besindlichen Originalgemälde von Schimon (1819) von P. Rohrbach meisterhaft lithographirt. Das Blatt ist durch seine imponirende Größe (Höhe der Zeichnung 47½ Centimeter, Breite 37½) von ganz außerordentlicher Wirkung und dürste sür größere Musikzimmer, Unterrichtssäle zc. eine ganz besonders geeignete Wandzierde abgeben.
- \* Die Musikalien handlung von Ricordi in Mailand hat das Berlagsrecht sämmtlicher Compositionen von Anton Rubinstein für Italien erworben.
- \* Eine Biographie von Moniuszko, deren Verfasser Alexander Balicki ist, erschien vor Kurzem in Warschau.
- \* Graf Platen, Intendant des königl. Hoftheaters in Dresden, hat der Frau Professorin Mathilde Marchesi in Wien, als Zeichen der Danksbarkeit für die der Dresduer Hospoper ausgebildeten Sängerin Fräulein Clesmentine Prosta, einen prachtvollen Taselaussay mit zwei Candelabern von Meißner Porcellan, begleitet von einem höchst schneichelhaften Schreiben, überssendet.
- \* In Folge des von der Società Orchestrale Fiorentina vor einigen Zeit erlassenen Concurrenz Ausschreibens für eine Concert Duverture ist der erste Preis dem Sgr. Ernesto Franceschini aus Crema, der zweite dem Sgr. Dreste Carlini aus Arezzo zuerkannt worden.
- \* Bon einem Verein in Bologna (Società del Dottore Balanzon) ist für italienische Componisten ein Concours für eine Orchester=Ouverture ersöffnet worden. Zwei Preise der eine zu 400, der andere zu 200 Lire sind ausgesetzt und die resp. Arbeiten müssen bis zum 15. Jan. eingereicht sein.
- \* Zu Majolati, dem Geburtsorte Spontini's, soll im Jahre 1874 eine Säcularseier von dieses Componisten hundertstem Geburtstag statts sinden.
- \* Der König von Baiern hat auf Borschlag bes Orbenscapitels die Tondichter Richard Wagner und Johannes Brahms zu Kittern des Magimilians-Orbens ernannt.
- \* Der König von Dänemark hat Herrn Carl Hill in Schwerin die große golbene Medaille für Kunft und Wissenschaft verliehen.

### Foyer.

- \* Gin Boffest auf ben Sandwichinseln. Dem Briefe eines beutichen Raufmanns in Sonolulu entnimmt ein amerikanisches Blatt Die kurzweilig Schilberung eines Soffestes auf ben Sandwichinseln. Der Raufmann ichreibt: "Rürzlich hatten wir einen Ball im Palafte unferes Ronigs Lunalilo I. ift mein Freund. Als er noch Kronpring mar, pumpte er mich um 2 Dollars an, nur auf einen Tag, wie er fagte. Alls ich ihn ein Jahr fpater traf, erinnerte ich ihn an feine Schuld; aber er er fagte mir, ich follte warten, bis er König fein wurde, wiewohl feine Aussichten bamals noch schlecht waren. Jest ist er König, und ich habe ihm gang in ber Stille bie zwei Dollars ge-Schrentt. Der befagte Ball, den Konig Lunalilo zu Ehren des englischen Abmi= rale gab, war fehr hubich. Der Ronig betrant fich von allen Gaften guerft, bann thaten es die Musikanten, hernach die Gaste. Ich fah, wie ein junger Marine-Officier mit einem Mäbchen von Honolulu sich's auf bem königlichen Thronfessel bequem machte, mabrend ber Konig und Konigin Emma gu feinen Darauf nahm ber Ronig eine Trommel, ging im Saale umber Spater begannen fich bie Mufitanten in ber und ichlug den Bapfenftreich. echten Manier John Bull's zu prügeln, und nicht einmal ber Abmiral konnte fie auseinander bringen. Mu' bas geichob auf bem Bofball! Aber wie man hort, vergnügte fich unfer Ronig gang vortrefflich, jumal trop ber großen Getrankevertilgung ein betrachtlicher Reft von Getranken für ihn übrig blieb. Im Uebrigen ift unfer Ronig Lunalilo ein guter Rerl, und namentlich ift er ein guter Freund von ben Deutschen - vielleicht auch beshalb, weil wir ihn fo oft tractirten, als er noch Pring war. Er hat fogar einige beutsche Lieber auswenbig gelernt, bie er nicht fo übel fingt, g. B. , Wenn bie Schwalben beimmarts giehn'; "Grab aus bem Wirthehaus' rc."
- \* Gin Barifer, welcher vorigen Sommer bie Schweiz bereifte, hat ben paffenbften Blat für bas Dentmal entbedt, welches bie Schweizer Roffini, bem berühmten Componisten bes "Tell", nachstens errichten wollen, fie haben fich nur noch nicht über ben Ort ber Aufstellung einigen konnen, weil alle größeren Stabte fich um bie Chre ftreiten, einen ihrer öffentlichen Blage mit biefem Dentmal zu schmuden. Er hat nun gefunden, daß tein würdigerer und paffenberer Ort vorhanden fei als der Mythenftein im Bierwaldftadterfee, der bereits Die weithin leuchtende Inschrift trägt: "Dem Sanger Tell's, Friedrich Schiller, bie Urcantone 1859." und ertlart, baß sich Schiller burch bie Rachbarichaft bes erlauchten Componisten nur geehrt sublen tonne, beffen Tell ruhmlicher betaunt fei als ber Schiller'iche (dont le Guillaume Tell est plus glorieusement connu que celui de Schiller). Wie aus ber Schweiz berichtet wird, ift bas Bahre an ber Sache, bag bort tein Denfch baran bentt, Roffini ein Dentmal ju feben, und wohl nur ein wenig nationaler Aerger über bie unerträglichen Ehren bes beutschen Dichters ben fabelhaften Gebanten erfunden und ausgefponnen hat.
- \* Eine Sängerin verweigerte bem Theaterdirector Abends die Donna Anna zu singen: sie habe den Husten. Uch was, lautete die Antwort, Jeber hat einen huften, aber man hustet nicht immer damit!
- \* Bas haben Sie benn joht für ein schönes Stud gemacht? fragte ein herr einen Militärmusiter. Das war No. 9, antwortete ber Musiter.

| K. Opernhaus.  2. u. 7. Dec. Prophet v. Meyerbeer.  3. Dec. Flick u. Flock, Ballet.  4. Dec. Mignou v. Thomas.  5. Dec. Tannhäuser v. Wagner.  6. Dec. Wesberkur, Ballet.  19. Dec. Boendla, Ballet.  10. u. 29. Dec. Belmonte u. Constance v. Mozart.  11. Dec. Enryanthe v. Weber.  12. Dec. Afrikanerin v. Meyerbeer.  13. Dec. Mesnedla v. Flotov.  14. Dec. Jessonda v. Spohr.  25. Dec. Hugenotten v. Meyerbeer.  26. Dec. Hagenotten v. Meyerbeer.  27. u. 31. Dec. Mozgano, Rallet.  28. Dec. Margarethe v. Gounod.  Weber.  27. Dec. Margarethe v. Gounod.  28. Dec. R. 1. Jan. Oberon v. Weber.  27. Dec. Margarethe (Faust) v. Gonnod.  28. Dec. Rantaca, Ballet.  29. Dec. Margarethe (Faust) v. Gonnod.  29. Dec. Margarethe (Faust) v. Gonnod.  29. Dec. Margarethe v. Hoperbeer.  20. Dec. Mignon v. Thomas.  31. Dec. Lustige Weiber von Nicolai.  21. Jan. Afrikaneriu v. Meyerbeer.  32. Jan. Carnevals-Abentouer,  33. Jan. Carnevals-Abentouer,  34. Jan. Dom Sebastian v. Donizetti.  35. Jan. Maskenball v. Verdi.  36. Jan. Maskenball v. Verdi.  37. Dec. Hänslicher Krieg v. F.  38. Dec. Hänslicher Krieg v. F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C. Dec. Stumme v. Anber. 7. Dec. Hugenotten v. Meyerbeer. 8. Dec. Der Wassenschnied v. Lortking. 114. Genovevs v. Schumann. 16. Dec. Schwarzer Domino von Auber. 171. Dec. Lalla Rockh v. David. 172. Dec. Lalla Rockh v. David. 173. Dec. Lalla Rockh v. David. 174. Dec. Lalla Rockh v. David. 175. Dec. Freischütz v. Weber. 175. Dec. Freischütz v. Weber. 185. Dec. Figaros Hockzeit von Mozart. 186. Dec. Figaros Hockzeit von Mozart. 196. Dec. Hockzeit des Figaro v. Mozart. 197. Dec. Der schwarze Domine von Achber. 198. Dec. Haideschacht v. Heilstein. 198. Dec. Faust u. Margarethe v. Garlsrein. 198. Dec. Baden. 198. Baden. Baden. 198. Grossh. Hoftheater. 20. Dec. Banden. Baden. 21. Dec. Dec. Marie, die Regimente- tochter v. Donizetti (in Baden). 22. Dec. Norma v. Heilki. 23. Dec. Czar u. Zimmermann v. Lortzing. 26. Dec. Marie, die Regiments- tochter v. Donizetti. 27. Dec. Deron v. Weber. 28. Dec. Marie, die Regiments- tochter v. Donizetti. 28. Dec. Marie, die Regiments- tochter v. Donizetti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| armstadt h. Hoftheater, viata v. Verdi, therifete v. Mozart, din v. Halevy, surer und Schlosser delio v. Beethoven, annhäuser v. Wagner, cilianische Vesper v. betreit des Figaro v. betreit des Figaro v. betreit des Figaro v. anhäuser v. Wagner, h. Halevy, h. Halevy, chanspieldirector von chanspieldirector von chanspieldirector von ce. Der Schwedensee ich (z. 1. Mal), de (z. 1. Mal), sattheater, din v. Weber, din v. Weber, din v. Weber, dis v. Gounod. sehilager v. Kreutzer, finnpler undJüdin von er.  Brüssel. e vogal de la Monnaie  Raust de Gounod. satt de Gounod. satt de Gounod. Aust de Gounod.  Raust de Gounod. Sattheater des Figaro v. Sattheater des Figaro v. Sattheater des Figaro v. Sattheater v. Weber, lochzeit des Figaro v. satt v. Gounod. satt des Gounod. Sattheater v. Weber, lochzeit des Figaro v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| villars villars villars villars villars villars villars villars keyer- pale v. pallet. Kuhne Kuhne kallet. Kuhne kallet. Kuhne kallet. kallet. kuhne k |
| Adressbuch  der  der  der  Welt.  Albani, Frl., in Wien.  Becker, Jean, in Rom.  Below, H. r., in Meiningen.  Damenorchester in Faris.  Delle Sedie in Paris.  Goldard, Arabella, in Ostindien.  Grantzow, Adele, in Berlin.  Grantzow, Adele, in Konigsberg.  Hanck, Minnie, in New-Oleans.  Hanck, Minnie, in New-Oleans.  Hanck, Minnie, in Leipzig.  Kraus, Gabrielle in Paris.  Legrain, Victorine, in Wien.  Liext in Pesth.  Liext in Pesth.  Liext in Pesth.  Lucce, Pauline, in Havans.  Murska, Ilms, in Fererburg.  Nisson, Christine, in New-York.  Norman-Beruda, Had, inLondon.  Offenbach in Nizza.  Paris.  Paris.  Schwedisches Damen-Quartett in  Faris.  Schwedisches Damen-Quartett.  Bytarkoeth, Max, in Philadelphis.  Verdi in Paris.  Verdi in Paris.  Verdi in Berlin.  Wieniaweki, Heari, in Amerika.  Wieniaweki, Joseph, in Wien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Hannover, Haasenstrasse No. 5.

## Steinway Pianos

aus New-York.

Diese weltberühmten Instrumente sind mustergültig geworden für alle europäische Fabrikanten und es sind in Wien nur nach Steinway-System gebaute Pianos prämiirt. Was dem Cello- oder Violin-Virtuosen sein Straduarius und Guarnerius, das ist dem Pianisten der New-Yorker Steinway; denn die unendliche Kraft, welche diese Instrumente besitzen, verbunden mit der grössten Weichheit, dieser Schmelz in dem wundervollen Gesange gleich dem einer Nachtigall, das äolsharfenartige Verklingen der gehaltenen Accorde lässt sich nicht beschreiben, das muss man hören und bewundern.

Alles dieses ist von den ersten Koryphäen der Kunst, von Dr. Franz Liszt, Prof. Dr. Kullack, Frau Prof. Joachim, Fräulein Emma Brandes aus Schwerin etc.,

überall anerkannt.

Jedem dieser vorzüglichen Instrumente wird zum Beweise seiner Echtheit ein von den Herren Steinway u. Sons unterzeichneter Garantieschein beigegeben. Künstler und Kunstgenossen erhalten vom Fabrikpreise einen ansehnlichen

Rabatt.

Wilhelm Gertz, Kammermusikus.

Piano-Lager

Hannover, Haasenstrasse No. 5.

#### Ullman-Concert in Leipzig

Freitag den 16. Januar 1874 um 7 Uhr in der Centralhalle.

#### TREBELLI.

Singelée. Regan. Sofle Menter. Lotto. Popper. Stennebruggen.

Der Billetverkauf findet statt bei Musikalienhändler Fr. Kistner, wo genaue Programme zur Gratisvertheilung aufliegen.

Preisausschreibung.

Die Unterzeichnete hat zwei Preise für die Composition einer Cantate für Männercher, Solostimmen und Orchester ausgeschrieben, womit das nächstes Jahr in Zürich abzuhaltende Musikfest eröffnet werden soll. Componisten können das Nähere durch unsern Präsidenten, Herrn G. Eberhard in Zürich, erfahren.

Die Musikcommission

H- 6569 b Z.

für das Musikfest in Zürich, 1874.

Aecht römische und präparirte Darmsaiten, Pariser Colophonium sowie sämmtliche Requisiten für Holzblasinstrumente empfiehlt in vorzügliche Qualität (Preiscourante auf Verlangen gratis),

T. Gentzsch,
Stadtorchestermitglied.

Leipzig, Kreuzstr. 6. I.

Avis.

Gesucht wird zum sosortigen Autritt: ein Harsenist 80 Thlr. pr. Monat, ein Solo-Cellist 80 Thlr. pr. Monat, ein Geiger. Auch werden Cellisten, sowie Musiker aller Instrumente fortwährend placirt durch das Agentur-Bureau für In- und Ausland. Contracte, sowie nähere Auskunft ertheilt

(H 3951 Q).

E. Staude, Basel.

### Doctor der Musik

kann in absentia erlangt werden von gebildeten Herren und Damen, namentlich Künstlern, Musikern, Professoren und Opernsängern. Unentgeltliche Auskunft auf frankirte Anfragen unter Adresse: Medicus, 46 Königsstrasse, Jersey (England).

Edward Schuberth & Comp. Verlags- & Sortiments-Musikallen-Handlung, 23 Union Square, New-York.'

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel,
Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

Friedr. Krätzschmer Nachf., Leipzig. Lithographische Anstalf. Steindruckerei. Notendruckerei.

Soeben erschien mit Eigenthumsrecht in unserm Verlag:

## Zweistimmige Doppelfugen

für Pianoforte

von

**F. J. Kunkel**, 0p. 26.

Obiges Werk, welches in der Gegenwart als ein in seiner Art höchst erfreuliches Curiosum zu betrachten sein dürfte, ist von dem Componisten mit einer geistvollen und für jüngere Tonkünstler nameutlich sehr beherzigenswerthen Vorrede versehen über die in der Clavierliteratur heutzutage mit grosstem Unrecht so sehr vernachlässigte polyphone Schreibweise, indem der Verfasser bei näherer Charakterisirung seiner bald im antiken, bald im modernen Sinne erfundenen Themen den augenscheinlichen Beweis der reichen und dankbaren Ergiebigkeit der Fugenform vorführt. Die Dedication des Werkes wurde von Dr. Hans von Billow angenommen und auch Urtheile von Künstlern wie Raff u. a. m. dürften genugsam für die gediegene praktische Lösung dieser interessanten wie belehrenden Aufgabe sprechen.

Leipzig.

J. Schuberth & Co.

Im Verlage von Breitkopf & Härtel in Leipzig erschien:

Piandel, G. F., Concerte für Orgel und Orchester. Für das Pianoforte zu 4 Händen bearbeitet. Roth cartonnirt. Serie I. No. 1—6. Arrang. von E. A. Thomas. Pr. 2 Thlr. no.

" II. " 7—12. " von Aug. Horn. Pr. 2 Thir no.

### Einladung zum Abonnement

auf die

Allgemeine Musikalische Zeitung. (1798— 1848; 1863—65; 1866 и. flg.)

Unter Mitwirkung der Herren Bellermann, v. Bruyck, Chrysander, Deiters, Jacobsthal, Israël, Kriiger, Nottebolun, Oppel, Succo, Thuerlings, v. Tucher u. A. m.

redigirt von Joseph Müller.

3. Folge. 9. Jahrgang 1874.

Dieselbe erscheint wöchentlich im Umfange von 1 bis 11/2 Bogen gr. 40 und bringt regelmässig grössere wissenschaftliche (theoret, und historische) Aufsätze, Beurtheilungen der bedeutenderen praktischen musikalischen Werke und Bücher über Musik, Berichte über Concert- und Opernaufführungen, Nachrichten, vermischte literarische Mittheilungen (Bibliographie, Zeitungsschau), Anzeigen etc. etc.

Der Abonnementspreis beträgt jährlich 6 Thlr., vierteljährlich 1½ Thlr. praenumerando. Man abonnirt bei allen Buch- und Musikalienhandlungen und Postanstalten.

Probenummern gratis.

Leipzig.

J. Rieter-Biedermann.

## A. Saran's Fantasie

in Form einer Sonate für Pianoforte. Op. 5. Geheftet. Preis: 2 Thir.

Otto Gumprecht schreibt in der National-Zeitung wörtlich: "Unter den mannigfachen Novitäten des Musikalienverlages von F. E. C. Leuckart

in Leipzig wollen wir mit besonderem Nachdruck die Fantasie in Form einer Sonate für Pianoforte componirt und Herrn Dr. Hans

von Bulow zugeeignet von A. Saran, Op. 5, hervorheben. Sie gehört zu jenen stets antheilvoll zu begrüssenden Werken, die nicht schreibseliger Willkur, sondern einer wahrhaft inneren Nothigung ihre Entstehung verdanken. Eine productionskräftige Stimmung erfüllt jeden der vier durchaus form-gerecht sich entwickelnden Sätze. Wohlthuend berührt uns auf Schritt und Tritt der Zug nach dem Idealen, die völlige Abkehr von dem Phrasenhaften und Conventionellen. Was wir empfangen, ist innerlich empfunden und durchlebt, und trägt den stempel dieses Ursprungs. Obschon jeder ausserliche Prunk der Virtuosität verstehen. sohmaht ist, das Instrument nur verkunden soil, was wirklich die Seele des Componisten bewegt, werden geubte Spieler hier zugleich dankbare Gelegenheit finden, ihr technisches Vermögen aufs Mannigfaltigste zu bethätigen."

Leipzig, Verlag von F. E. C. Leuckart.

Soeben erschien und durch alle Buch- und Musikhandlungen zu beziehen:

Kinderleben.

Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

ug. Bungert.
Preis 1 Thlr.

Verlag von Gebr. Wolff in Creuznach.

Verlag von Bartholf Benff in Celpgig.

## SIGNALE

für bie

### Musikalische 23 elt.

Bweinnddreißigfter Inhrgang.

#### Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Senff.

Jährlich erscheinen mindestens 52 Rummern. Preis filt den ganzen Jahrgang 2 Thle., bei directer frankirter Zusendung burch die Bost nuter Krenzband 3 Thle. Insertionssgebilbren sitr die Petitzeile oder beren Raum 3 Rengroschen. Alle Buch- und Dinsitation Handlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter ber Abresse der Redaction erbeten.

#### Rücklick auf das Musikjahr 1873.

2.

Den Concertsaal betretend tönt uns ein viel reicheres Leben entgegen; neue Werke jeder Form erstehen und sinden willige Hände und Kehlen, sich ihnen dienstdar zu machen. Ein geistiger Fortschritt, eine Veredlung im Einzelnen und Ganzen ist hier nicht wegzulengnen; wir dürfen nur die Concertzprogramme unserer Zeit mit jenen aus der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts vergleichen, um uns gründlich von der steitigen Weiterentwicklung in der Tontunst zu überzeugen. Unter den zur ersten Aufsihrung gekommenen größeren Gesangwerken sinden wir die Oratorien "Christus" von Liszt (in Weimar und Pest aufgesührt); "Bonisacius" von W. F. G. Nicolai (Leyden); "De Oorlog" von P. Benoit (Antwerpen); "The light of the world" von Sullivan (Virmingham). Eine Messe im Palestrina=Styl von P. Benoit in Antwerpen (Brüssel); zwei Cantaten von J. S. Bach: Ostercantate und die doppelchörige Nr. 50 "Nun ist das Heil"; "Venite populi". Doppelchor von Mozart; Chor aus dem Festspiel "Tie Weihe des Hauses" von Beetzhoven (alle vier in Wien ausgesührt).

Von Orchesterwerken sind zu erwähnen: "Richard III.", Onverture und Bwischenact = Musik von Bolkmann (Best); Sinsonie Emoll von Anton Brudner (Wien); Sinsonie Gmoll von Julius Benedict (London); "Me-

lusine", fünf Sinfonie-Sate von L. Zellner (Wien); Bariationen über ein Handn'iches Thema von Brahms (Wien, München).

Bon ben schon bekannten neueren und älteren Werken wurden manche wiederholt: "Scenen aus der Odyssee" von Bruch (Barmen, Bremen, Schwerin, Düsseldorf, Gotha und Zürich); "Triumphlied" (Leipzig) und "deutsches Requiem" von Brahms (Frantfurt a. M., Mannheim, London, zweimal in Leipzig). An der Aussührung der IImoll=Wesse und der beiden Passionen von Bach hält namentlich Berlin fest; an der "Matthäus=Passion" betheiligen sich in London 1200 Mitwirkende; Mendelssohn's "Baulus" wurde von der Künstler=Liedertasel zu Düsseldorf in dramatischer Form gegeben; Schumann's "Faustmusst" brachte der Kühl'sche Berein zu Frankfurt a. M.; Cherubini's Requiem Emoll, Händel's "Saus" und "Alexandersest" wurden in Wien, dessen "Josua" in Dresden, "Theodora" in London serstemal nach Händel's Tode) und das Cratorium "Jephta und seine Tochter" von Reinthaler in Erfurt ausgeführt. Außerdem brachten die großen Concerte zu Wien, Berlin, Dresden, Leipzig, München, London (namentsich im Arnstallpalass) eine reiche Fülle gediegener Musik.

Im Musikalienhandel erschienen zahlreiche neue Werke, meist in Partitur, Clavierauszug und Stimmen, von benen wir hier nur als die umfangreichsten erwähnen die Oratorien "Christus" von Liszt, "die Auferstehung" von G. N. Heinze, "St. Beter" von John K. Paine. Neu sind in Clavierauszug und Chorstimmen Händel's "Josua", "Salomo" und "Alexander-Fest" ersichienen. Bon Wagner's musikalischem Drama "das Rheingold" liegt die vollständige Partitur vor; von Bruch's romantischer Oper "die Lorelen" Part., Clavierauszug e. — An größeren Chorwerken verschiedener Art sind hervorzuheben: "Stabat mater" und "Ave Maria" von Fr. Lachner; "Nain" von Max Zenger; 5 Motetten von Wüllner; "die Gedichte und das Requiem der Mignon" von Ant. Kubinstein; Mannerchore ("Claudeamus") von Schachner, von W. Speidel, Jos. Sucher, Immanuel Faißt; nachgelassene Werke (184. Psalm und 6 vierstimm. Lieder f. gem. Chor) von L. Spohr; 2 Gesänge f. gem. Chor Op. 148 von Ferd. Hiller.

Sinfonien boten Richard Hol (Dp. 44), Joachim Raff ("Lenore"), Carl G. P. Grädener (Cmoll Op. 25), Rich. Methorf (Op. 16). Zu den kleineren Orchesterwerken zählen "ungarische Suite" von H. Hofmann; "nordische Suite" von Asger Hamerik (Op. 22, in Brestau und Edla aufgeführt); Bariationen von Brahms, Serenade von Jadassohn. Die Rammermusik wurde durch ein Streich-Octett und Sertett von Raff (Op. 176 und 178) und zwei Quartette von Brahms vermehrt. — Für Soloinstrumente sind zu merken: Romance et Caprice pour le Violon avec acc. de l'Orch. par A. Rubinstein Op. 86; Concertstück für Bioline mit Orch. von Jean Beder Op. 10; Suite sür Solo-Biolin und Orch. von J. Raff Op. 180; Sonaten sür Biolin und Viola mit bez. Baß von Jean Marie

Leclair (1697 1764) herausg, von Ferd. David; 6 Sonaten von S. Bach für Bioloncell mit Clavier von Carl G. P. Gräbener; Sonate für Bioloncell und Piano von J. Raff Op. 183.

Es wäre mehr als tollkühn, sich in die umfangreiche Literatur der Claviersmusik einzulassen; es genügt hier, einiger Namen zu gedeuken: A. Rubinstein (Miscellanses, Op. 93 in 9 Heften), J. Raff (Concert für Clavier Op. 185), von Bülow (Il carnevale di Milano), Tausig (tägl. Studien, herausg, von Chrlich), Ferd. Hiller (Gestalten aus dem Mittelaster Op. 158), Carl Banck (30 Sonaten von Dom. Scarlatti, 10 Heste), Reinecke (24 Etuden Op. 121) wie auch Th. Kirchner, Abolf Jensen, Niels W. Gabe und Andere.

Die Gesangsliteratur ist wo möglich noch zahlreicher beglückt: A. Anbinsstein hat für die Altstimme eine Arie und eine dramatische Scene mit Orchesterbegt. Op. 92 Nr. 1 und 2 ("Hecuba" und "Hagar in der Wüste") geschrieben; die Gesangsstudien der Professorin Frau Marchesi wurden vermehrt; Schessel's "Trompeter von Säckingen" sand in H. Riedel, Hugo Brückler und A. Arug Bearbeiter; Adolf Jeusen schried "Dolorosa", 6 Gesänge Op. 30, Gustav Hassel Ges. Op. 11, Erust Frant 6 Lieder an Goethe; Th. Kirchner. A. F. Lindblad und so viele Andere saden zur Benutzung ein. Aber Alle wurden gründlich zermalmt mit dem amerikanischen Sensationslied "My star" von Henry Cooper, das ein Seitenstück bildet zu den einst so gefürchteten heimwärtsziehenden Schwalben.

Die Jahl ber müsikwissenschaftlichen und dahin einschlagenden Bücher ersuhr werthvolle Bereicherung. Obenan ist Philipp Spitta's "Joh. Sebastian Bach" Band I. zu nennen; "Becthoven's Studien" (Beethoven's Unterricht bei Hand N. Albrechtsberger und Salieri) Bd. I. von Gustav Notte bohm; "C. M. v. Weber" eine Lebenssstize von J. W. Jähns; das "Mendelssohns Buch" von Ferd. Hiller; "Lehrbuch der Tonkunst" von Selmar Bagge. Die Musik Scompositionslehre, 2. Theil von A. B. Marx erlebte die 6. Aufslage; dessen Werk: "Die Musik des 19. Jahrhunderts" die zweite und Dr. Id. Hanslick's "Bom Musikalischeschönen" die vierte Auslage.

In Theater- und Musik- Zeitungen suchte uns auch diesmal Spanien zu überbieten; in Hinblid auf die Anzahl der Theater, die Spanien besitzt (334, davon 12 auf Madrid, 15 auf Barcelona) wird dies nicht Wunder nehmen. Man zählt in diesem ewig unruhigen Lande 27 Theaterzeitungen (davon 17 auf Madrid, die übrigen auf Barcelona, Balencia, Cadiz und Sevilla). Auch Messina, Florenz, Lissabon brachten neue Theatersournale. In Paris erschien "La Chronique musicale" (Heransgeber Arthur Heulhard); Leipzig sah ein "Wusst- Centralblatt", red. von Otto Reinsdorf, erstehen, und auch das Land der Czechen beglückte uns mit einer neuen böhmischen Musikzeitschrift "Dalibor", red. von Dr. L. Prochazka und durch Musikbeilagen slüsstiger gemacht.

#### Dur und Moll.

- \* Leipzig. Das zehnte Gewandhausconcert, welches am Neujahrstage ftatifand, hatte gur Eröffnungenummer die zur golbnen Sochzeitsfeier bes Königs Johann von Sachsen und seiner Gemahlin componirte und seitbem als Dp. 53 in Drud erichienene Duverture von Riet. Sie wurde im Gewandhause jum ersten Dale vorgeführt, ift aber tropdem für unsere Stadt feine abjolute Reuheit, indem fie gelegentlich bes vom Dufifalienhandler frn. Seit mit der Condershäuser Capelle gegebenen Concertes ihr erftes Ericheinen bei Daß fie damals teinen fehr gunftigen Gindrud auf Schreiber biefer Beilen machte, war in b. Bl. zu lefen; leider ift er nicht in bem Falle, feine Meinung von dem Werfe durch die wiederholte Unhörung verandert gu feben, benn noch immer erscheint es ibm biffus, frostig und die innere Leere und Busammenhangelofigfeit durch Orchesterprunt zu verbeden bemubt. noch bemerten, daß ersichtlich auch das Bublicum ber Duverture feine fonberliche Sympathie entgegenbrachte, fügen wir hier gleich die Erwähnung ber zweiten Orchesternummer des Abends an, welche feine geringere als Beethoven's Cmoll-Sinfonie war, und zwar in prachtvollfter Wiedergabe. - Solovortrage contribuirten in Diefem Concert Die Clavicrspielerin Fraulein Ratalie Jas notha aus Warichan und unfer hiefiger Baritonift herr Gura. Erstgenannte noch febr jugendliche und, wenn wir nicht irren, auf ber Berliner mufikalischen Bochichnle gebilbete Dame zeigte fich im Befit einer bereite fehr entwickelten und gut burchgebilbeten Technit, sowie eines gefunden und frifden mufitalifchen Sienes; mit biefen Borgugen ausgestattet fpielte fie gur allgemeinften Befriebigung Mendelesohn's Gmoll-Concert, Rovellette in Hmoll von Schumann, Gondellied in Amoll von Mendelssohn und Batzer in Emoll von Chopin. herr Gura gab mit feinen befannten und oft anerkannten Qualitaten bes Berftandniffes und ber Empfindungswärme biesmal aber auch mit einer gelinden Reigung jum Indiehöhetreiben bes Tones bei manchen ausgehaltenen Roten) Arie ("Weh, mußt' mich wiederum besiegen") aus bem "Saibeichacht" von Solftein und die Lieder "Rüchlid" und "Frühlingstraum" von Schubert und "Sountags am Rhein" von Schumann.
  - . Wien, 22. Dec. Weber's "Oberon" hat unn innerhalb drei Bochen feche Aufführungen erlebt, die alle fozusagen bis auf den letten Plat besucht Die Wandel Decoration hat alfo boch ihre Schuldigfeit gethan. Dies fteht allerdings richtig; die Rlage bleibt aber tropbem gerechtsertigt, bag eine folde Mufit nicht verdient, nur als Staffage zu einem Ausstattungeftiid gu Der Appetit bes großen Haufens wird baburch immer begehrlicher und Sinn und Weschmad für gute Musit gefährdet. Dberon hatte fruber feine Wandelbecoration und feine an fich boch nur findifche Schluffeerie, und bennoch fand die Oper Buborer gening und wurde häufig gegeben. Da war aber auch die Befetung eine andere. Bierin ift biesmal fast alles verfehlt; fast Riemand ift an feinem Blat ober es find für die einzelnen Rollen bie Berfonen überhaupt nicht ba. Dem wadern Birt als Dberon fab man bie Gehnfucht nach bem Schuftergewande in ben Meifterfingern mitleidevoll an; von Fraulein Binbele wird Riemand einen "leichtschwebenben" Bud verlaugen; mit Suon wurden Müller und Abams auf die Probe gefest; letterer war noch erträglich bleiben noch Labatt und Walter - vier erfte Tenore im Gewicht von 180,000 Gulden jährlich und feiner biefer Rolle gewachsen! Frau Wilt ift als Sängerin die einzige Bufriebenstellenbe, doch auch ihr hat die Natur die Reize einer Rezia verfagt; Fran Ehnn weiß als Satime taum zu gehen und zu

stehen, singt aber ihre zwei so einzig schönen Nummern nicht gar so schlecht, daß ihr auch nicht Eine Sand dafür bankte. Dem letten Act wurde durch Beschneiben jeder Busammenhang geranbt und bem überaus reizenden Elfenchor in ber Ginteitung, einer Nummer die ihres Gleichen fucht, fehlte jeder zartere Duft. Was die Frage des Dialogs betrifft, ist man hier zu ängstlich. Die italienischen Aufführungen in London, für die Benedict die Recitative mit Benutung Weber'scher Motive schrieb, geben sich durchaus abgerundeter und jeder Sanger zieht fie dem gesprochenen Worte vor. Auch dort denkt Niemand an eine Wandelbahn; im Gegentheil macht sich die Scene nach dem Sturm durch die Ginfachheit der Situation viel ergreifender: das Meer liegt vor dem Buschauer in ber vollen Breite bes Theaters, ber Sturm hat sich gelegt, ber Morgen graut, die Nebel zertheilen fich und die Sonne überstrahlt in voller Gluth die befänftigten Wogen; die Meermadchen erscheinen und ber Gesang ihrer Führerin vollendet den unvergeflichen Gindruck des Moments, mahrend hier bie zauberhaft icone Melodie als Begleitung ber Decorationereise in endlosen Wiederholungen wahrhaft gemordet wird. Die opferwillige Direction hat es gewiß an gutem Willen nicht fehlen lassen, aber diesmal hat sie fehlgegriffen. Oberon wurde in Wien am 4. Februar 1829 jum erstenmal und in jeuem Jahre überhaupt zwölfmal gegeben; den Hüon sang Schuster, dann Better, heffischer Hoffanger, als Gaft; Fran Ernft fang Die Rezia; Ander war feinerzeit die poetischste Erscheinung eines Oberon. Die Oper wurde im alten Kärnthnerthor-Theater zulet im Jahre 1868 gegeben. — Fräulein Tagliana fang als zweite und britte Gaftrolle ben Bagen Detar und die Berline in Fra Diavolo und bestätigte die Borguge und Mängel, wie sie gleich in vorhinein offen balagen. Die reizende Erscheinung und bas natürliche ungefünstelte Spiel war wieder ein Labfal für die Augen; Die Stimme ift freilich nicht stärker geworden und was die Ausbildung im Gesang betrifft, tonnten einige Wochen nicht weiter helfen. Roch ist das Engagement dieser Sängerin in der Schwebe: wird man fie der anfangs fo bewillkommneten Minnie Band nachsenden? foll Fran Wilt auf ihren allerdings starken Schultern alles tragen? — Ein sehr verwendbares Mitglied dieser Buhne, herr Dr. Kraus, ift seit Kurzem aus ihrem Verband getreten; ein Sänger seiner Sphäre ift nun freilich leichter zu Die Lude auszufullen, war man nahe baran, ben jungen Stanbigl zu engagiren, was wohl aufmunternd, aber keinesfalls vortheilhaft für ben jungen Sänger wäre; er würde seine beste Jugendzeit im Einüben kleiner Rollen vergenden, statt seine Studien zu vollenden, um gleich als ganzer Mann Gine Aufführung ber Meistersinger, die in letter Zeit nur dazustehen spärlich einherschreiten, wurde burch Unpäßlichkeit bes Tenoristen vereitelt. Schumann's "Genoveva" folgt den Traditionen neu gegebener Opern und läßt ihr Erscheinen von Woche zu Woche hinausschieben. — Brethoven's Geburtstag wurde durch Aufführung des "Fidelio" gefeiert, während man Mozart's Todestag diesmal unbemerkt vorübergehen ließ; freilich noch immer beffer, als diesen Tag burch Aufführung bes Ballets "Sardanapal" (1871) ober ber Operette "Gute Nacht, Herr Pantalon" sanunt bem Ballet "Sprühseuer" (1868) zu entheiligen! Solches geschah unter der früheren Direction.

\*Königsberg, 5. Januar. Heute schließt zu allgemeinem Bedauern Fräulein Natalie Hänisch von der Dresdner Hosver ihr hiesiges, am 26. November begonnenes Gastspiel. Sie ist bisher 12 Mal, nämlich je 1 Mal in Lucia, Barbier und Fra Diavolo, je 2 Mal in Martha, Postillon, Figaros Hochzeit (Susanne), 3 Mal in Lohengrin ausgetreten, und nimmt heute als Marie in der Regimentstochter Abschied. Ihr vortresslicher Gesang ver-

bunden mit ausgezeichneter bramatischer Begabung, von Dal zu Mal größere Anzichungetraft übend, brachte ihr ungewöhnlichen Beifall und wohlverdiente große Auszeichnungen Seitens bes Bublicums ein, und machte trop erhöhter Breife größtentheils ausvertaufte Baufer. Gin fehr ehrenvolles Anbenten bleibt ber Künftlerin hier gesichert. Uns bem December ist noch ein Concert bes Pianiften Frang Bendel zu erwähnen, welches bas erfte von fünf Kunftlerconcerten bildete, auf welche die Serren Theben, Subner und Mat ein Abonnement eröffnet haben. Berr Bendel rig, wie bei feiner früheren Unwefenheit, boch noch in höherem Grade, besonders burch seine eminente Technit und Bravour, die man in der That staunenswerth nennen muß, die Buhörer zu rauschendem Beifall und Bervorruf bin, mahrend andererfeite auch feine garten Bortrage große Anerfennung fanben; berr Benbel führte bas gefammte Concertprogramm allein aus. - Die musitalische Atademie feierte am 17. December Beethoven's Geburtstag burch ein Privatconcert, in welchem unter Mitwirfung bes Bianiften herrn D. hennig und des Biolinisten herrn D. Lowenthal Sonate für Bianoforte Op. 90 (Emoll), Romanze für Bioline Op. 50 (Kdur), Streichquartett Dp. 18 Mr. 2 (Gdur), bagwifthen Lieber und Gefänge bes Gefeierten gur Aufführung kamen.

- \* St. Petersburg, 29. Dec. Die hiesige Singalademie, der älteste hierorts bestehende deutsche Gesangverein, veranstaltete am 20. Dec. im Saale des Hotel Demuth ihre erste diesjährige sehr gelungene Aufsührung. Der Bersein hat sich in den letten Jahren unter der ausgezeichneten Leitung des Herrn Musikdirector Th. Beggrow in ersteulicher Weise gehoben, wosür schon früher die Aufsührung des bei dieser Gelegenheit hier zum ersten Mal gehörten Brahms'schen Requiems Zeugniß ablegte. Das diesmalige Programm war solgendes: Cantate "Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit" von S. Bach; 23. Psalm von Schumann, Scherzo in Umall von Chopin, vorgetragen von Herrn W. Wissens dorff; Lieder sür Chor von Gade: Ritter Frühling Die Wasserrose Im Herbste; Abventlied sür Sopran-Solv und Chor von Schumann. Die Chöre, auf das Sorgfältigste einstudirt, wurden mit großer Präcision ausgeführt und auch die Soli waren in guten Händen.
- \* Warichan, Nov. Non Concerten haben wir blos basjenige große, welches jum Beften ber unbemittelten Studeuten ber taiferlichen Universität gegeben worben ift, zu besprechen; ein sehr reichhaltiges Programm in Beziehung auf Die mitwirtenben Krafte; baffelbe murbe aber aus lauter Werten einheimischer Componiften gufammengestellt. Die Redoutenfale waren voll und die Ginnahme, wie wir horen, erhob fich bis 2000 Rubel. Orchestersachen von Moniusto (bie brilfante Magurta aus ber Dper "Straszny Dwor"). Gesangevortrage von Herrn Cieslewsti und endlich Clavier- und Biolinvortrage von ben Berren Joseph Wieniamsti und Gorsti, waren die Sauptnummern. Joseph Wieniamsti, nach feiner Rudtehr von ben Provingstädten, murbe wieder mit herglichem Beifall begrüßt. Er follte in der zweiten Abtheilung des Concertes spielen, murbe aber burch ben Bunich, welchen Ge. Ercellenz ber Feldmarschall Graf von Berg, Namieftnit bes Konigreichs Poten, ausgesprochen bat, genothigt in ber ersten Abtheilung zu spielen, indem der Graf bive der ersten Abtheilung des Concerts beiwohnen konnte. Der Dirigent des Concerts war Capellmeister Münchheimer, welchen das Publicum am Schluß stürmisch gerufen hat. — Das Comité ber Raufmanns-Ressource zeigt eben brei Matineen für Rammermusik an, welche von Joseph Bieniamsti am 9., 16. und 23. Novbr. verauftaltet werben.

- \*Bagner's Opern in München. Die erste Oper Richard Wagner's, welche auf der Münchner Hofbühne gegeben wurde, war "Tannhäuser," ber am 12. Aug. 1855 zur Aufführung gelangte und bis Ende des abgelaufenen Jahres 69 Mal gegeben ward. Am 28. Febr. 1858 fand die erste Aufführung des "Lohengrin" statt, der bisher 33 Mal über die Bretter ging. Am 4. Dec. 1864 wurde der "Fliegende Holländer" zum ersten Mal gegeben (bis jeht mit 13 Aufführungen); am 10. Juni 1865 "Tristan und Folde" (mit 9 Aufführungen); am 21. Juni 1868 "Die Meistersinger" (mit 14); am 22. Sept. 1869 "Rheingold" (mit 9); am 26. Juni 1870 "Tie Walküre" (mit 10) und am 27. Juni 1870 "Rienzi" (mit 10 Aufführungen); im Ganzen: 167 Aufführungen vom 12. Aug. 1855 bis Ende 1873.
- \* Folgende neue italienische Opern sind im Jahre 1873 zur Aufführung gesommen: "Il Cuoco" von D'Arienzo; "Caligola" von Braga; "Il Conte di Beuzeval" von Lucilla; "Il Grillo del socolare" von Galiguani; "Fosca" von Gomes; "La Forza del denaro" von Scarano; "I quattro Conti" von D'Alesio; "Marcellina" von Righi; "La Maledetta" von Petrucci; "L'Amore alla prova" von Marchetti; "Il Conte Verde" von Libani; "Viola Pisani" von Perelli; "La Figlia del Domenico" von Moerti; "Il Viandante" von Litta; "La Notte degli schiassi" von Lenzano; "Fiammina" von Magnetta; "Gara d'amore" von Biauchi; "L'Impresario in progetto" von Kuta; "Un Tramonto" von Coronaro; "Wallenstein" von Musone; "Il Mercante di Venezia" von Pinsui; "Il Parlatore eterno" von Ponchielli; "Giuseppe Balsamo" von Sangiorgi; "Rina" von Franceschini; "I Goti" von Gobati; "Morovico" von Dominiceti; "L'Avaro burlato" von Svorgi.
- \* Aus Benedig schreibt man der "Meuen freien Breffe": Immer gablreicher mehren fich die Zeichen, daß in nicht gar zu ferner Beit gang Italien, dessen Bevölkerung bisher fast ausschließlich nur für Rossini, Berdi, Donizetti, Bellini 2c. schwärmte, für die deutsche Musik erobert sein wird. Shmpathien, welche die Opern "Lohengrin", "Tannhäuser", "Der Freischüth" begleiteten, werden nun auch beutschen Concertgebern zu Theil, deuen in Italien ein neues Gebiet zur Production ihrer Kunftleistungen erschloffen worden ift. So hat Ant. Rubin stein in unserer Stadt in einigen Concerten, in benen er nebst seinen eigenen Werke von Beethoven, Mendelssohn, Liszt, Schubert und Anderen vorführte, große Triumphe gefeiert und fich mit einem Schlage and in Italien die Anerkennung errungen, eine erfte musikalische Kraft zu fein. — In der heurigen Faschingssaison wird unser so viel geschlossenes Fenice-Theater endlich wieder einmal eröffnet werden. Die Unternehmung ist bereits in größter Thätigkeit, eine Gesellschaft außerlesener Künftler anzuwerben, benn man beabsichtigt nicht weniger, als die Opern "Rienzi" von Wagner, "Die Afrifanerin", "Wilhelm Tell" und "Die Favorita" in Scene gu fegen. Unternehnung macht große Unftrengungen, um "Rienzi" glänzend auszustatten und den Erfolg im vorhinein zu sichern.
- \* Die Pariser Opernfrage ist in eine neue Phase getreten, nämslich in die Rückehr zum statu quo. Perrin bleibt Director des Theatre Français, weil Halanzier Director der Oper bleibt; der Lehtere bekommt die frühere Subvention und außerdem 300,000 Fres. sür Decorationen und 600,000 Fres. als Supplementarcredit für die Miethe des provisorischen Locals 2c. Dagegen hat der Director aus diesen neuen Bezügen den Mitgliedern und Bediensteten der Oper die Monatgage für December im Gesammtbetrage von 140,000 Francs zu zahlen, indem der sehte Rest der Subvention sür 1873 zur Bezahlung der November-Gage aufgebraucht worden ist.

- \* Robert Schumann's "Genoveva" gelangt am 8. Jan. im Hofsperntheater in Wien in solgender Besetzung zur ersten Aufführung; Hidus, Herr Draxser; Siegfried, Herr Scaria; Genoveva, Frau Dustmann; Golo, Herr Balter; Margaretha, Frau Materna; Drago, Herr Mayerhoser; Balthasar, Herr Hablawet; Caspar, Herr Lah. Die zahlreichen neuen Decorationen sind von den Herven Brioschi, Burghart und Kangky gemalt, die Cosstume nach den Zeichnungen des Historienmalers Franz Gaul angesertigt.
- \* Emil Horneman in Copenhagen hat seine Oper "Aladdin" jest vollendet und wahrscheintich wird dieselbe diesen Winter auf dem königlichen Theater aufgesuhrt werden. Die Onverture ist bekanntlich schon seit einigen Jahren vielsach mit Beifall aufgeführt worden.
- \* Berdi's Oper .. Arda'' foll unn bestimmt im Monat März im Hofoperntheater zu Wien zur Aufführung kommen.
- \* Zwei palermitanische Macstri haben soeben die Composition neuer Opern vollendet: Macstro Nombara's Werf heißt Il ritorno dell' Esule' und Macstro Tell' Oresice's "Romilda de Bardi."
- \* Die Carnevals Stagione des Theaters Apollo zu Rom wird mit Verdi's "La Forza del destino" eröffnet werden; als weitere Opern sollen dann zunächst Tonizetti's "Favorita" und Gobati's "I Goti" folgen. Als erstes Ballet sigurirt Monplaisir's "Alfa ed Omoga." Hauptgesangsfräste sind die Tamen Potentini, Biancolini, Bedetti und die Herren Capponi, Collini, Maini, Perotti und Sparapani.
- \* Das Teatro Regio zu Turin ift am 24. December mit Rossini's "Tell" eröffnet worden. Hauptdarsteller waren: Pantaleoni (Tell), Patierno (Urnold) und Sgra. Giovannoni-Bacchi (Mathilde).
- \* Das Theater Carlo Felice zu Genna eröffnet seine CarnevalsStagione mit Pondielli's "I Promessi Sposi" und bem Ballet "La Dea
  del Valhalla" Im Bertanfe ber Saison soll Bomes' neue Oper ", Salvator
  Rosa" in Scene gehen.
- \* Tie Carnevalstagione der Scala in Mailand soll mit Berbi's "Arda" und dem Ballet "La Tentazione" von Pratesi eröffnet werden. Als ferner zu gebeude Opern werden zunächst genannt: "Faust" von Gounod, "Caligola" von Braga und "I Lituani" von Ponchielli.
- \* Das Can Carlo Theater zu Reapet will im Berlause des Winters Die Erstlings: Oper ... Maria Stuarda" des Pianisten Costantino Palumbo bringen.
- \* Campana's Eper "Comeralba" bat bei ihrer ersten Aufführung in Triest großen Erfolg gehabt.
- \* Das San Carlos-Theater in Liffabon, besien temporare Schlies finng wir neulich mitgetheitt haben, ist am 15. Dec. mit Donizetti's "Favosrita" wieder geöffnet worden.
- \* Lecocq's Operette ... La Fille de Mme. Augot" hat nun auch die Bretter des Jarquela-Theaters in Madrid beschritten und macht das übliche Furore.
- \* Das Ballet, welches fur die Galavorzellung in Petersburg gelegentlich der Vermählungsseierlichkeiten bestimmt ist, heißt "Der Schnetterling", ist von Herrn Petipa arrangirt, wird aus I Acten und 4 Bildern bestehen, welche das Leben des Schnetterlings zum Gegenstande haben, und soll, was Decorationen und Auzüge berrifft, außerordentlich reich ausgestattet sein.

- \* Fran Baronin von Wallhoven, das ist Pauline Lucca, hat sich unter die Theaterdirectorinnen begeben. Wie man aus der Havannah unterm 9. December erfährt, hat dieselbe das dortige Tacon Theater gepachtet, um mit Fräulein Jima von Mursta und einigen andern Mitgliedern der aufsgelösten Maretet'schen Gesellschaft Opern-Aufführungen zu veranstalten.
- \* Mme. Christine Nilsson ist nach Philadelphia abgereist, um in den letten Vorstellungen, welche Max Strakosch mit seiner italienischen Operntruppe daselbst und in Baltimore und Washington geben wird, mitzuwirken.
- \* Der ohne Urland flüchtig gewordene "Heldentenor" Rachbaur ift in München um seine Entlassung aus dem Berbande der Münchener Hofbühne eingekommen. Nachbaur weilt zur Stunde noch immer "fern von Madrid".
- \* Die für die die die dir die Carnevals- und Fastenstagione der Scala zu Mailand engagirten ersten Kräfte nennen sich: Signore Friccis-Baraldi, Singer, Durand, Jones, die Signori Bolis, Gulli, Pandolsiui, Broggi, Castelmary und Petit.
- \* In San Francisco ist die Tochter eines Häuptlings der Sioux als Sängerin anfgetreten und soll nach dem einstimmigen Urtheil der Kritiker die Primadonna Parepa Rosa an Ausgiedigkeit und Lieblichkeit der Stimme weit übertreffen.
  - \* Der "New-Yorker Herald" brachte folgende Mittheilung: New-York, 23. Rovember 1873. An das Bublicum!

Der Unterzeichnete bedauert, auzeigen zu muffen, daß er sich gezwungen fieht, die für biese Woche im Lucenmtheater angezeigten Borftellungen von italienischen Opern auf unbestimmte Zeit zu vertagen. Bor ber Abreise nach Savanna, welche biefe Woche stattfinden follte, machte der Unterzeichnete seinen Primadonnen Lucca und von Mursta, welche laut Contract jeden Abend 5000 Dollars in Gold erhalten follten, einen ichriftlichen Borichlag, sie mögen ihre Honorare in Havanna oder Alles, was ihnen bis jett zufommt, in Papier annehmen, indem ich bereit fei, die Controle des Subscriptionsgeldes in Havanna, welches sich auf beinahe 100,000 Dollars beläuft, ihrem Agenten als Garantie zu überlassen. Zu diesem Berlangen fühlte ich mich berechtigt in Anbetracht ber schlechten Zeiten und ber Goldschwankungen in Havanna, welche durch die momentane politische Aufregung in Havanna veranlaßt werden tounten. Gegen meine Erwartungen und im Widerspruche mit dem noblen Beispiel, das Mad. Nilsson ihrem Manager gegen= über an den Tag gelegt hat, wurde dieser Borschlag zurückgewiesen und weitere Dienste verweigert. Das für bereits verkaufte Billets gelöste Gelb wird in den verschiedenen Bureaux guruderstattet werden.

Max Marehet.

\* In Berlin hat man endlich dem Billet-Agio ein Ende gemacht. Das Bolizeipräsidium von Berlin hat nach Berathung mit dem Magistrate von Berlin folgende Bekanntmachung erlassen: "Das Feilhalten, das Andieten und der Verkanf von Billets zu den Theater- und Circus-Vorstellungen auf den öffentlichen Straßen und Pläßen, sowie in den Vorräumen, Zugängen und auf den Vorpläßen der Theater und des Circus, ist während der Zeit von 5 Uhr Nachmittags dis 8 Uhr Abends untersagt. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 1. werden mit Geldbuße dis zu 20 Thalern oder Haft dis zu 14 Tagen bestraft.

- · Ueber ein von Fraulein Mary Rrebs in Dresben gegebenes Concert ichreibt man: "Die Concerte, mit benen bie fonigl. Rammerbirtuofin Fraulein Mary Krebs feit einer Reihe von Jahren die Musikfreunde Dresbens erfreut, gehören jedesmal zu ben intereffanteften und glanzenoften ber Saifon, und die Leiftungen der Concertgeberin selbst bereiten die bedeutendsten Runft= genuffe. Anfange erfreuten wir uns an ber raichen Entwidelnng ber Runftnovige, jest bewundern wir die vollendete Künftlerin. Wenn wir ihre oft besprochenen und allgemein anerkannten Borzüge in ihrem ganzen Umfange würdigen und uns überzeugen, wie die Runftlerin fie mit voller, im Glanze ber Frühlingssonne bes Lebens ftrableuber Jugenbfrische gur Geltung bringt, fo können wir wohl mit Recht Fraulein Krebs als die erfte beutsche Bianistin ber Gegenwart bezeichnen. In ihren Borträgen, namentlich ber Clavierpartie in bem Quartett Op. 26 von Brahms, brei (von C. Bank herausgegebenen) Sonaten von Dom. Scarlatti, ber Toccata Dp. 7 von Schumann, ber Bolonaife Dp. 3 von Chopin und kleineren Compositionen von Siller, Scholz und Liszt, zeigte die Künftlerin ihre von allem Manierismus freie, vielseitige Meisterschaft."
- \* Hans von Bulow gab am 20. Dec. sein lettes Concert in London. Er reiste dann zu einem Besuch des Herzogs von Sachsen Meiningen nach Deutschland, wird aber vor seiner Reise nach Rußland Witte nächsten Monats auf furze Zeit nach der englischen Hauptstadt zurücklehren, um einigen Engagesments-Berpflichtungen nachzusommen.
- \* Der Chevalier Ant. de Kontski hat neulich zu Bruffel eine Soires intime gegeben und bei dieser Gelegenheit mehrere neue Compositionen von sich hören lassen, von denen namentlich eine "La Nuit zur mor" betitelte bie Hörer captivirt haben soll.
- \* Sgra. Lola be Bernis, eine Schülerin Gobefroid's, hat sich in einem zu Mailand (im Theater Manzoni) gegebenen Concerte als Harfen- und Clavierspielerin hören lassen. Ihre Leistungen auf ber Harfe erwiesen sich vorzüglicher als die auf dem Pianoforte.
- \* In Brüssel fand am 4. Januar das erste diesjährige Concert populaire statt, und zwar mit folgendem Inhalt: Cmoll-Sinsonie von Beethoven; Duverturen zur "Zauberslöte" und Leonore Nr. 3; Biolinconcert von Max Bruch; Suite von G. Liget und Fantasie von Saint-Saöns. Als Solo-Biolinist sungirte Herr Sarasate aus Baris.
- \* In einem zu Antwerpen im Saale ber Société d'Harmonie stattgehabten Concerte hat ber Tenorist Sylva von der Pariser großen Oper bedeutendes Furore gemacht.
- \* Das erste dieswinterliche Conservatoire Concert zu Brüssel hat unter Geväert's Tirection vor Kurzem stattgehabt und enthielt: verschiedene Nummern aus Glud's Tauris Iphigenie und Lussi's "Alceste", dann die Luverture zu "Romeo und Julie" von Seibelt, Berlioz's Duverture "Der rönnische Carneval", die Balletmussit aus Wonsigny's "Aline, reine de Golconde", ein Duettaus Gretry's "Ingement de Midas", Arie des "Telasco" aus Spontini's "Cortez". Die Bocalisten waren Wille. Battu, Herr Bouhy (von der Pariser Opera comique) und zwei Böglinge des Brüsseler Conservatoriums.
- \* Um Beihnachtsabend murden in der Kirche St. Michel et Gudule zu Brüffel drei neue Compositionen von Balthasar-Florence—ein Ave vorum, ein Adeste fideles und ein Tantum ergo ausgeführt und erregten allgemeines Interesse.

- \* Chopin's Biographie von Franz Liszt ist in einer polnisichen Uebersehung von F. Falensti in Warschau erschienen.
- \* Der zweite Guß der Kaiserglocke ist vollskändig gelungen! Ende voriger Woche waren aus Mannheim die Herren Franck, Hoscapellmeister, Lauger und Steinbach, Musikdirectoren, in Frankenthal, um die Kaiserglocke nach ihrem Tone zu prüfen. Diese Prüfung ist glänzend ausgefallen; der Ton ist von größter Keinheit und wird dadurch die falsche, durch die Presse gegansgene Nachricht vom Mißlingen des zweiten Gusses evident widerlegt.
- \* Bei Herrn Professor Joachim in Berlin in der Beethovenstraße wurde in einer der letzten Nächte ein Einbruchsversuch gemacht. Die Diebe hatten die Rolljalousie der nach dem Borgarten führenden Balconthür gehoben und schon zwei Spiegelscheiden zerbrochen, als Frau Joachim durch das entstandene Geräusch erwachte. Man machte Lärm, seuerte Revolverschüsse ab und vertrieb so die Diebe.
- \* Der berühmte und einst hochgefeierte Tenorist Josef Erl ist am 1. Januar in einem Alter von 62 Jahren in Hüttelborf bei Wien gestorben. Erl, in Wien 1811 geboren, wurde ursprünglich für den Kirchenzesang bestimmt, trat aber dann, als sich seine Stimme zu einem herrlichen Tenor entsaltete, in das Kärnthuerthortheater und blieb daselbst sechs Jahre, von 1827 bis 1834. Nach glücklichen Studien, die der junge Mann bei Cicimara gemacht, bekam er ein vortheilhastes Engagement in Pest. Hier blieb er aber nur ein Jahr, gastirte dann am Josesstädter Theater in Wien, wo ihn der Theaterdirector Cers hörte und sür die Königstädter Bühne in Berlin gewann. Im Jahre 1838 engagirte ihn sodann wieder das Kärnthuerthortheater und bald darauf wurde er auch zum Hosann wieder das Kärnthuerthortheater und bald darauf wurde er auch zum Hosann wieder das Kärnthuerthortheater und bald darauf wurde er auch zum Hosann wieder das Kärnthuerthortheater Sänger stets den reichsten Beisall und die allgemeinste Unerkennung und in den Vierziger Jahren galt Erl als der erste Tenorist Deutschlands. Der Versstordene hinterläßt eine sehr zahlreiche Familie.
- \* Bu Mailand starb am 27. December im Alter von 65 Jahren ber Clarinett-Birtuos Ernesto Cavallini.
- \* In Keszthely starb am 14. Dec. ber ungarische Tonkünstler und Compositeur Johann Svatics de Boscar im Alter von 72 Jahren.
- \* Am 6. Dec. starb zu London Ellis Roberts, Harfenist bes Prinzen von Wales, im Alter von 54 Jahren.
- \* Bu Algier starb ber Administrator bes bortigen Grand-Theatro und ehebem nicht unberühmte Tenorist Albert Dommange, im Alter von 74 Jahren.
- \* Zu Utrecht starb am 5. Nov. der verdiente Orgelbauer G. F. Witte (geb. 1820).
- \* Bu Alexandrien starb ber Componist und Musiklehrer David be Garzia.
  - \* Bu Cofenga ftarb bie Gangerin Bittoria Quzzi.
- \* Am 3. Dec. starb zu Parma der geschätzte Bioloncellist Enrico Donati.

#### Foyer.

\* Richt immer ift faul, wer gern im Bett liegt - bas haben wir ichon auf vielen Blättern ber Beschichte gelesen.

Hier ein Beispiel.

Es find nun gerade 60 Jahre her, ba wohnte in bem ichlechteften Bimmer bes schlechteften Gafthauses in Benedig ein armer und unbefannter Musitus, mit Ramen Roffini. Trop feiner 21 Jahre und feines heißen Blutes empfand er doch die Ralte bes venetianischen Binters, und um Fener gu fparen, lag er im Bett und componirte bort feine Oper ,,Il figlio per azzardo."

Er hatte gerade ein Duett beendigt, ba entglitt das Rotenblatt den erftarrten Fingern und fiel unter bas Bett; Roffini beugte fich hinunter, allein er tonnte es nicht erreichen, ohne bas warme Bett gu verlaffen, und von ber

Stälte geschüttelt fuhr er gurud.

"Al diavolo col duetto, ich will's nen fchreiben" - fprach's und machte fich an bie Arbeit; allein bas Gedachtniß verfagte und er brachte es nicht ju Stande - und wieder gudte er febnfuchtig unter bas Bett.

"Es giebt vielleicht ein Unglud," murmelte er, "wenn ich es wieder auf-nehme, da es nun einmal gefallen ist; wenn ich einst reich sein werde, will ich

meine Musit wie andere Componisten bei foldem Better ichreiben." Er schreibt ein neues Duett, und gerabe wie er es beenbet, tritt ein

Freund herein.

"Umico," ruft Roffini, "fieh her, ich habe ein Duett, verfuche es einmal auf dem Biano und fage mir, was Du bavon haltft."

Der Umico ift entzückt.

"Nun ftrede einmal ben Urm unter bas Bett, ba liegt noch ein Duett,

versuche auch dieses."

Der Freund thut, wie ihm geheißen und findet, bag bas zweite viel beffer als bas erste; boch ber Freund im Bette fest ihm auseinander, baß eigentlich jenes das erfte fei, und ergahlt ihm, wie das alles fo fonderbar getommen. Run singen beide Freunde Die Duette, ber eine im Bette, ber andere auf bem Bettenbe figend, und Beide finden, daß bas unter bem Bette beffer fei; aus bem zweiten aber machte ber Tonbichter ein Terzett.

So tam es, daß Roffini, weil er zu faul war, aus bem Bett gu gehen,

zwei Duette ichuf und aus dem zweiten fpater ein Terzett machte.

\* In einem Stud, "bas Wachsfigurencabinet", welches bas Konigftabter Theater in Berlin einft gur Anfführung brachte, wurde Caphir, ber bamals eine bedeutende Rolle in Berlin fpielte, in Figur auf bas Theater ge-Der Schauspieler, welcher ihn copirte und mahrhaft täuschend darftellte; wurde mit einem Sturm des Beifalls begrüßt, und Saphir, welcher ber Aufführung beiwohnte, applandirte mit. Er war aber zu tlug, fich ferner perfifliren gu laffen, und fand ichon am anderen Tag hierzu bas geeignete Mittel. ging ju bem betreffenden Schanspieler und fagte: "Sie haben mich vortrefflich copirt. Rod, Befte, Brille, Stod, Haar, Alles mahrheitsgetren. war falich." - "Und bies mare?" entgegnete ihm etwas verblüfft ber Menschenbarfteller. - "Die zwei Anöpfchen in Ihrem Chemisette. Sie trugen bomifche Steine; die meinigen aber find echte Diamantentnopfe. 3ch bringe Ihnen folche, wenn Sie mich wieder copiren follten, und bitte Sie, biefelben als ein Beichen meiner Achtung anzunchmen, die ich Ihrem Talent frappanter Rachamung fculbig bin." Diefe Borte von dem gefürchteten Arititer übten eine fo große Wirfung, bag ber Schauspieler fofort von einer ferneren Copirung abfah.

nacht und Wanderlied v. Schu-

Concerts populaires de

Britssel.

4. Jan. Vocal- n. Instrumental- 14 concert zum Benefiz d. firn. E. Reiter unt. Mitwirk. v. Frl. M. Reiter, Hrn. O. Devrient und Mitgliedern des Concertchors. Lotti. Manfred v. Schumann, verbind. Ged. v. Pohl, gespr. Pur dicestie f. Sopr. v. Ant. Cmoll-Sinf. v. Beethoven. Arie mrn. Devrient.

mann). Arie a. Alcina v. Han-del, z. 1. Mal (Fri. Lehmann). cert v. Mendelssohn (Hr. Heck-Die kleine Seejungfrau v. W. de Haan [z. I. Mal]. Viol.-Con-Leit. des Hrn. F. Hiller, Ouy

Adur-Sinf. v. Beethoven. Der

Frühling a. d. Jahreszeiten v. Haydn. Solisten: Frl. Lehmann,

HHrn. C. Schneider u. Bletz

## WiBreslau. 6. Abonnementconcert

acher a. Hannover.

Frankfurt a. M.

spiel a. d. Orat. Christus v. F. Liszt [z. 1, Mal], Lieder: Mondd. Orchestervereins unt. Leit. d. Hrn. Scholz. Cmoll-Sinf. v. Spohr. Arie s. Joseph v. Me-Raff, z. 1. Mal (Hr. H. Heer-mann), Recit. n. Arie »Alcandro lo confesso« f. Sopran von Mozart, z. 1. Mal (Fraul. Prohaska). Solostücke f. Viol.: Not-Text v. M. Hernays, unt. Mit-wirk. v. Frl. Prohaska u. Hrn. d. Kinderscenen v. Schumann Hr. Heermann). Musik zu Eg-Meeresstille v. Mendelssohn. Suite f. Solo-Viol. u. Orch. v. turno y. Ernst, Tranmerei a. Jan. 6. Museumsconcert. Ouv. mont v. Beethoven, mit verb.

Maria Stuart v. Vierling [z. 1. Mai]. Arie a. d. Entführung v. Mozart (Hr. Schott], Hirken-

hul (Hr Schotta, Berlin). Ouv.

## Heidelberg.

Musique classique cons la Direction de J. Dupont. Sinf. Nr. 5 de Beethoren. Ouv. Zauberfiste de Mozart. Concerto p. Violon de Bruch (Mr. Sarasate). L'Arlésienne, Suite d'Orchestre de Bizek. Concerto p. chestre de Bizek. Concerto p. Onv. Ray Blas v. Mondelssohn. Arie a. d. Schöpfung v. Jos. Hayda (Hr. Vischer). Voll.-Con-cert von Eckert (Hr. Lindner). nnt. Mitwirk. d. Hrn. Fischer. rasate). Unv. Léonore de Best-Viol. de Saint-Saens (Mr. Sa-5. Jan. 3. Abonnement concert unt. v. Mozart (Fran Mayr-Olbrich). Suite in Canenform f. Stretch-orch. v. O. Grimm. Erlkönigs Tochter v. Gade, Solisten: Hr. stadt, Frl. Keller u. Hrn. Bas-sermann. Ouv. Egmont v. Bestv. Fran Mayr-Olbrich a. Darm-Mayr-Olbrich. Bassermann, Frl. Keller, Fran hoven. Arie d. Ilia a. Idomenen

Carlsrube.

## Mannheim,

25. Dec. 4. Musikal. Akademie ant. Mitwirk. d. Frl. Schwartz s. Carlsrahe u. d. Hrn. A. Han-

Landsknechtslieder v. Lenz (Hr. Fischer). Voll.-Serensde v. A. Lindner (W. Lindner). Cmoll-Sinf. v. Beethovon.

# Concertrevue.

5. Gürzenichconcert unt.

lein, Fdur-Staf, v. Beethoven.
Egdur-Concert für 2 Pfte. mit
Orch. v. Mozart (d. EHrn. Hänlein u. Frank). Lieder: Frühlingstraum, Suleika v. F. Schubert (Frl. Schwartz). Fantasie
f. 2 Pfte. v. Bruch (d. Hiff.
Hänlein u. Frank). Lieder: Nur Brahme, Frühlingsnacht v. B. Schumann (Fri. Schwartz). Ouv. wer die Sehnencht kennt, von Schubert, Wann muss es, von Euryanthe v. Weber.

## Meinlagen.

28. Dec. Grosses Instrumental-concert unt. Leit. u. Mitwirk. matique et fugue, Praiud. u. Fuge f. Orgel in Amoll v. S., Buch, f. Pfus. v. Linezt. Ouv. König Stephan, Finale s. dom Ballet Prometheus v. Beethoein Thema a. d. Eroica-Sinf. you. Concert f. Pfte. m. Orch. ca-Sinf. v. Beethoven. ven. Variationen n. Fuge üb. d. Hrn. H. v. Bülow. Ouy. »Zur Pfte. allein v. Beethoven, Erei-Hr. Buchner). Fantaisie chro-Weille des Hausess v. Beethoin Esdut v. Beethoven (Orchdir. :

## München.

26. Nov. 2. Abonnamentoneert

Amoll-Sinf. von Mendelssohn.

Presto scherzando f. Orch. v.

Haydn [z. 1. Mai]. Arie d. Elvira a. Don Janu von Mozart

Vira a. Diezi. Pflo.-Concert von

Schumann (Hr. Bärmann). Llie
s Diez). Ouv. . Weihe des Hau-Tranmes, Bastlose Liebes (Fran der v. Schubert : "Nacht und Beethoven.

10. Dec. 3. Abonnementconcert. Pastoral-Sinf. von Besthoven. Variationen f. Orch. über ein Thems v. Haydn, v. ,Erahms.

## Stuttgart.

ler a. Cöln. Ouv. Fingalshöhle w. Mendelssehn. Cmoll-Concert f Pfte. w. Mozart (Hr. Hiller). Duett a. Faust v. Spoh v (Fran Schröder-Hanfstänglu. Hr. Ber-tram). Etude in Des, Auf der Guitarre, comp. u. vorg. v. Hrn. Hiller). Lieder: Rossalka von Viardot-Garcia, La Zingara v. Wacht (a. Soldstenleben), Zur Unter Mitwirk, d. Hrn. F. Hil-Nov. 4. Abonnementconcert.  Dec. 4. Abonnementconcert.
 Die Jahreszeiten v. J. Hayda.
 Solisten: Erl. Meysenheym u.
 d. Hürn. Vogl u. Fuchs. Wagner. Viol.-Concert v. Spehr (Herr Venzl). Ouv. Meistereinger v.

v. Hiller [z. 1. Mal].

Mall. Dramat Fantasie f.Orch

Dec. 5. Abonnementcencert. Unter Mitwirk. d. Frau Lenise

stängl). Unter Leit, d. Comp. Nachruf (F. David gewidmet.) Adagio f. Orch. v. Hiller [z. 1.

Donizetti (Fran Schröder-Hanf-stängi). Unter Leit, d. Comp.

Jaide a. Darmstadt, Ouv. Man-fred v. Schumann, Arie a. Or-phens von Gluck (Frau Jaide). Vell. Concert v. Molique (Hr.

### Par is.

21. Dec. Concert populaire de Pasdeloup, Sinf. Amoil de Mondelsche, Air de Ballet de Promethée de Beethoven. Sinf. Gmoll de Mozart. Airs hongrois p. Violon d'Ernst (Mr. Man-21. Dec. hin). Fragments des Meister-singer de Wagner. Retterdam.

> ons, musikal. Seegemäide von Peer). Arie a. Semiramis von Roseini (Fran Jaide). Colum-

Wien.

18. Dec. 2. Concert d. Eruditio musica, Dmoll-Sinf. v. B. Volk-mana, Reoit, u. Arie aus »Le Nozze di Eigaroe von Mozart (Mme. Monbelli a. Paris). Concert f. Vell. m. Orch., comp. u. vorg. v. Hrn. Deswert a. Berlin. Styrienne v. Alary, comp. und verg. v. Mme. Monbelli. Onv. begl. v. Deswert, Gavotte von S. Bach f. Voll. (Hr. Deswert). Mine. Monbelli). Adagio v. L. Boccheriui, m. Streichquartettn. Arie ans Rigoletto v. Verdi Allegro moderato a. d. unvoll. Hmoll-Sinf. v. Schubert. Scene erdinand Cortez v. Spontin

beck Kremser, Weinwurm, Vio-lindrig. Hr. Heilmesberger u. Hr. Bibl, Orgel. Our. Aladdin von Herneman (Hefepernorch. Dirig. Dessoff). Die Rosestand im Than, Bitornell f. 5st. Män-11. Jan. Concertim Musikvereiusverein, Dirig, Brahms), Ungar, Rhapsodie f. Clay, und Orch, (Clay.: Liszt, Dirig, Herbeck) vier: Liszt, Dirig. Herbeck). Einzugsmarsch u. Chor aus d. Königin von Saha v. Goldmark nerchor v. Schumann (Dirig. Kremser). Die Allmacht v. E. Schubert, f. Männerchor, Orch. u. Orgel v. Liezt (Dirig. Weinsangverein, Singverein d. Ge-sellsch. d. Musikfreunde, k.k. gaale zu Gunsten der Kaiser-Franz Jesef-Stiftung, Mitwirf. 8st. Chor a capella v. Men-delssohn; Fuge f. Doppelchor, Orch, u. Orgel v. S. Bach (Sing-(Chor: Singverein, Dirig. Des-soff). Psalm »Bichte mich Gotte wurm — Männergesangverein). Clavier-Fantasie Op. 15 v. Schukende: Fr. Liszt, Mannergebert, orchestr. v. Liszt (Cla-HHrn. Brahms, Dessoft, Her-Hofopermorchester, die Dirig.

#### Für Musiker.

In der Herzoglichen Hofcapelle in Dessau sollen sofort neu besetzt werden: die Stellen einiger ersten Violinisten, eines Violoncellisten, eines ersten Oboebläsers und eines ersten Waldhornisten. Nur auf solche Bewerber kann Rücksicht genommen werden, die den jetzigen Anforderungen im Solo- und Orchesterspiel in jeder Beziehung vollkommen entsprechen, und wollen dieselben ihre Zeugnisse, sowie Mittheilungen über ihre bisherige Stellung, über Alter etc. bis Ende dieses Monats an den Unterzeichneten gelangen lassen. Das Probespiel soll in der ersten Woche des Monats Februar stattfinden.

Dessau, den 5. Januar 1874. Der Hofcapellmeister

Ed. Thiele (im Auftrage).

Avis.

Gesucht wird zum sosortigen Antritt: ein Harsenist 80 Thlr. pr. Monat, ein Solo-Cellist 80 Thlr. pr. Monat, ein Geiger. Auch werden Cellisten, sowie Musiker aller Instrumente fortwährend placirt durch das Agentur-Bureau für In- und Ausland. Contracte, sowie nähere Auskunft ertheilt

E. Stande, Basel.

(H 3951 Q).

#### Ein Clavierlehrer

wird sofort zu engagiren gesucht. Gehalt fr. 1500 und ganz freie Station. Bewerber haben vollkommen glaubwürdigen Nachweis über ihre Geschicklichkeit, insonderheit über soliden Charakter zu liefern. Sprachkenntnisse sind erwünscht. Anmeldungen ohne Copie der Zeugnisse und ohne Photographie werden nicht berücksichtigt.

Grenchen, Ct. Solothurn. W. Breidenstein, Director.

#### **Ullman-Concert in Leipzig**

Freitag den 16. Januar 1874 um 7 Uhr in der Centralhalle.

#### TREBELLL

Singelée. Regan. Sofie Menter. Lotto. Popper. Stennebruggen.

Der Billetverkauf findet statt bei Musikalienhandler Fr. Kistner, wo genaue Programme zur Gratisvertheilung aufliegen.

### Der Elberfelder Instrumental-Verein

hat bei dem am 19. Dec. stattgehabten Brande seine ganze Bibliothek verloren und beabsichtigt dieselbe — bestehend aus Sinfonien und Ouverturen, mit 5 bis Gfachen Duplirstimmen und Partitur — in kürzester Frist neu zu beschaffen. Offerten beliebe man an den Dirigenten des Vereins, Herrn L. Posse daselbst, zu richten.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel,

Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

Edward Schuberth & Comp. Verlags- & Sortiments-Musikalien-Handlung, 23 Union Square, New-York.

> Friedr. Krätzschmer Nachf., Leipzig. Lithographische Anstalt. Steindruckerei. Notendruckerei.

## diesshüble

Seine specifische Wirkung erstreckt sich auflösend auf das Lymph- und Drüsensystem und ist das brillanteste Erfrischungsgetrank zu allen Tageszeiten; ist daher besonders Sängern und Sängerinnen zu empfehlen. In frischer Füllung stets zu beziehen durch alle Mineralwasserhandlungen und direct bei dem Besitzer

### Heinrich Mattoni, k. k. Hoflieferant.

Carlsbad (Böhmen).

### Musikalisches.

(H. 151.)

Die von mir in Folge eines Artikels in der Spener'schen Zeitung vom 13. November herausgegebene und als Beilage zur Vossischen Zeitung vom 30. December v. J. erschienene Schrift: "Wie der Königliche Musikdirector und Professor Herr Heinrich Dorn in Berlin Kunst-Kritik betreibt" ist durch alle Buch- und Musikalienhandlungen (Leipzig, C. A. Haendel) gratis zu beziehen. Berlin, 3. Januar 1874. Aloys Hennes.

### Doctor der Musik

kann in absentia erlangt werden von gebildeten Herren und Damen, namentlich Künstlern, Musikern, Professoren und Opernsängern. Unentgeltliche Auskunft auf frankirte Anfragen unter Adresse: Medicus, 46 Königsstrasse, Jersey (England).

#### Neue Werke von F. Hegar bei J. André in Offenbach a. M.

Op. 3. Concert f. Violine m. Pfte. 2 Thlr.

Dasselbe. Orchesterstimmen 2 Thlr. Partitur 1 Thlr. 5 Ngr. Op. 2. Hymne an die Musik f. S. A. T. u. B. Partitur 1 Thlr. 10 Ngr. Kl. Ausz. m. Text 25 Ngr. Singstimmen 10 Ngr. Orchesterstimmen 1 Thir. 20 Ngr. Op. 5. Das Abendmahl, geistliches Sonett f. 4 Männerstimmen u. Bariton-Solo Partitur 10 Ngr. Stimmen 7 Ngr.

Unter der Presse Drei Männerchöre, worunter derjenige, welchen der Züricher Verein beim Sängerfest in Luzern vortrug und damit den ersten Preis erhielt.

So eben erschien:

### Tanz-Capricen

für das Pianoforte

#### Joachim Raff.

Op. 54.

No. 1. Walzer. 20 Sgr. No. 2. Mazurka. 25 Sgr. No. 3. Polka. 221/2 Sgr.

Neue revidirte Ausgabe.

Berlin, 27. December 1873.

M. Bahn, Verlag.

Bei N. Simrock in Berlin erscheinen in acht Tagen:

### Variationen

(über ein Thema von Jos. Haydn)

für grosses Orchester von

### Johannes Brahms.

Op. 56a Partitur 3 Thlr. Orchesterstimmen 6 Thlr.

Soeben erschien und durch alle Buch- und Musikhandlungen zu beziehen:

#### Willem De Haan.

#### 3 Albumblätter für Pianoforte

Preis 15 Sgr.

Verlag von Gebr. Wolff in Creuznach.

Soeben erschien und durch alle Buch- und Musikhandlungen zu beziehen:

Kinderleben.

Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

### Aug. Bungert.

Preis 1 Thlr.

Verlag von Gebr. Wolff in Creuznach.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

## St Spligg Tarantell Trois Not

Tarantelle pour Pfte, Op. 87. 25 Ngr, Trois Nocturnes p. Pfte. Op. 91. 1 Thir. Jagdstück für Pfte. Op. 102. 20 Ngr.

Verlag von **Bartholf Senff** in Leipzig.

Dering von Bartholf Senff in Ecipzig.

Drud von &r. Anbra's Hachfolger (Moriy Dietrich) in Leipzig.

## SIGNALE

für bie

### Musikalische Welt.

Bweiunddreißigfter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Senff.

Jährlich erscheinen minbestens 52 Nummern. Preis für ben ganzen Jahrgang 2 Thir., bei birecter frankirter Zusendung durch die Post unter Kreuzdand 3 Thir. Insertionszehühren sir die Petitzeile ober deren Raum 3 Neugroschen. Alle Buch- und Mustalien-Handlungen, sowie alle Posiamter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter ber Abresse der Nebaction erbeten.

#### A. 28. Ambros über Aubinftein's Ocean=Sinfonie.

In seinem soeben erschienenen Buche "Bunte Blätter. Stizzen und Studien für Freunde der Musik und bilbenden Kunst. Neue Folge", giebt A. W. Ambros eine Abhandlung über Kubinstein als Opern=, Oratorien= und Sinfonien=Componist, in welcher er der Ocean=Sinsonie, welche im Augenblick auch in Italien mit großem Erfolg aufgeführt wird, den höchsten Preis zuerkennt. Er schreibt:

Eine herrliche, gewaltige Sinfonie! Mit wahrer Freude — orbentlich mit dem Ausruf der zehntausend Griechen: "Thalatta, Thalatta!" — begrüßen wir die Ocean = Sinfonie. Hier ist reiche, blühende Ersindung, eine so reiche Entwicklung bedeutender musikalischer Empfindung und eine so machtvolle Steizgerung der Wirkung — besonders im Gange des ersten Sapes, daß der Componist hier, wie kaum sonst irgend, in die Sonnennähe Beethoven's rückt. Ja, wunderbar genug, der Ideengang der Ocean = Sinsonie im Großen und AUzgemeinen ist völlig analog dem Gange der Beethovenschen — Pastvralsinsonie. Ich sühle, daß ich dasür den Beweiß schuldig din, und will ihn zu geben suchen. Beethoven hält solgenden Ideengang ein: er nennt daß erste Stück "Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunst auf dem Lande" — in dem ausathmenden Entzücken, daß dieser Sat ausspricht, werden wir in die blühende Weite der Gegend gleichsam nach allen Seiten hinausgeführt, wir verlieren uns

hier gleichsam felbit, in ber fo weiten, weiten und fo fconen Belt - es ift hier nur erft ber Schauplat bes Folgenden gegeben. Go giebt uns Rubin= ftein in feinem erften Sage nur ben Decan als folden, als Schauplat bes Folgenden, ein ungeheures Naturbild! Wo mancher Unbere uns gleich topf. über in den Atlantischen Ocean ober ins stille Meer gestürzt hatte, beginnt Rubinftein, wie Beethoven, gang bescheiben und anspruchelos, er verset uns, wie Beethoven, gleich mit bem gludlich erbachten Motiv in die rechte Stimmung und fteigert, wie Beethoven, ben Gindrud mehr und mehr, bis jum überwältigenben. In ber "Scene am Bach" wird bei Beethoven ichon bie Reflegion laut, wem kann fie angehören als einem einsamen Banbler (ich bente Beethoven felbst), ber am riefelnden Bach unter bem Dache grunenber Bäume im traulichen Thale (es liegt zwischen Rugborf und Grinzing in natura ba!) gedankenvoll hinwandelt und den hundert Raturftimmen horcht, die um ihn laut werben. Go ift auch bei Rubinftein ber zweite Cat traumerifch reflectirend - ich febe ihn felbit, Rubinftein, über ben Schiffsrand gebengt, unter bem weiten Sternenhimmel, Bater Dfeanos icheint gu ichlafen und gu traumen, aber wenn er fich einmal im Schlafe regt, and bem Schlafe murmelt, fo ahnen Um Ausgange bes Thales tritt wir erschreckt bie furchtbare Raturmacht! Beethoven in ein "fröhliches Busammensein ber Landleute" - vom einsamen Wandler erweitert fich unfer Ausblid auf ein ganges Bolt, bas zugleich bie gange, im Mai sich erfrenende Menschheit repräsentirt. Wie fie tangen, wie fie jauchzen, wie burlest = fomisch ploglich ber Bweiviertel - Tact hereingepoltert Und Rubinftein? Landleute gu Meer ("Sechanern", fo wie man fönnut! jagt "Seelbwen" u. f. w.) giebt es nicht, aber Matrofen. Die Buriche machen fich auf ihrem Schiffsverded einen guten Tag - fie tangen auch: wie gutgelaunte Seebaren und Walroffe laffen fie fich an. Beethoven's Bauern find vollig gragios gegen biefe wild ftampfenden, wild hupfenden Gefellen. berbe, gesunde humor dieses Sapes ift in seiner Art merkwürdig. läßt Beethoven ben Tang burch ein Gewitter unterbrechen, bas bie fleinen Menichen ba an ihre Ohnmacht gegenüber ben losgelaffenen Raturfraften gewaltig und ernft mahnt.

Dieses Gewitter (einer ber erstannlichsten Tonsätze Becthoven's) ist ber Wendepunct und die Katharsis der Pastoral Sinsonie. Rubinstein — nun, der wird jetzt wohl, ganz analog, einen Seesturm bringen! Es zeigt den seinsten, richtigst empfindenden Künstler- und Dichtersinn, daß er es nicht thut. Der Sturm auf dem Ocean, nach allem Borhergehenden — der Componist sühlt sehr gut, daß es nach dem Gewaltigsten nicht, im Comparativ, ein Gewaltigsteres (oder gar ein Gewaltigstestes) geben könne. Das Kunstwerk hat seine Grenze, welche richtig einzuhalten eben Sache des seinsühligen Künstlers bleibt. Statt des Sturmes bringt Rubinstein zwei eingeschobene Sähe, einen schwer als den andern; den ersten, laugsamen, könnte man kurz überschreiben "Wind und Welle" — der andere ist ein geistvolles, in seinem Humor sehr

lebendiges und babei ebles Scherzo, das der Componist jener früheren, roberen Matrosenlust als Replit mit sehr richtiger Einsicht entgegenstellt. hoven lenkt das Gewitter, das friedlich und fegenspendend variibergezogen, die Blide nach oben, die frohen und dankbaren Gefühle nach bem Sturme, ein herrlich-feierliches Dankgebet der Landleute fchließt das Werk ab. Aufathmen in ber weiten Natur fing bas Werk an, mit ben höchften Gedanken, Auf bem Ocean ift aber eine folche Mahnung die der Mensch bentt, endet es. nicht erft nöthig - bas Wellenbraufen ift ber Orgelton, bie Altarkerzen ber ewigen Sterne leuchten, als Weihrauch bampfen Nebelmaffen auf, als Altar= vorhänge ziehen Wolken baber! Da wird Alles von selbst zum feierlichen Choral und ergreifend schließt Rubinftein ben letten Sat mit einem folchen. in mächtigen Bosaunenaccorben ertont und bie Saiteninftrumente bagegen fturmen und immer wieder zur Tiefe sinken, mag man an bas großartige Wort im alten Teftament benfen: "Da ber herr fprach jum Meere: Bis hierher follft bu und nicht weiter, hier ift beine Grenze, hier lege fich ber Stolg beiner Wellen !"

Rubinstein's Ocean Sinsonie ist ein Tongedicht im höchsten Sinn des Wortes, er hat, mit Recht, andentende Ueberschriften für die einzelnen Sätze verschmäht, sie sind auch gar nicht nöthig, das Werk spricht für sich selbst und durch sich selbst. Bon musikalischen Schönheiten wimmelt es wahrhaft — man kann auf das Einzelne eben nicht überall mit Fingern zeigen, aber, um nux Eines zu erwähnen, welch' wunderbarer, romantischer Zauber spricht aus dem Seitensaße des ersten Sates! Ueber die sinnigen, wirksamen Instrumental-Combinationen ließe sich schier eine ganze Abhandlung zusammenschreiben. Die Sinsonie hatte ursprünglich nur vier Sätze. — Ueberhaupt scheint der Componist manche Selbstritit genbt zu haben. Möge er das immer und überall thun! Horaz mit seinen "neun Jahren" hat ganz recht, und wir prätendiren nicht einmal neun Jahre, sondern höchstens eines oder zwei.

Man soll, benke ich, den Künstler immer nach dem Besten beurtheilen, was er leistet, und nicht dieses oder jenes minder oder nicht geglickte Werk zu einem Anklagepunct machen. Beobachtet man gegen Rubinstein das Gleiche, so bleibt sein Künstlerruhm gesichert.

#### Dur und Moll.

- Oper im December. Das Repertvire ber hieligen Overnbuhne war im letten Monat bes verfloffenen Jahres folgendermaßen gufammengesett: "Jphigenia auf Tauris" von Glud; "Wasserträger" von Cherubini; "Bans Beiling" von Marschner (2 Mal); "Templer und Judin" von Marschner (2 Mal); "Regimentstochter" von Donizetti; "Afrifanerin" von Megerbeer; "Gurnanthe" von Weber; "Figaro's Hochzeit" von Mozart; "Fauft" von Gonnod; "Nachtlager in Granaba" von Arenter. Rwei biefer Opern — "Gurhanthe" und "Rachtlager" — waren Benefizvorstellungen außer Abonnement: erftere für ben großen Theater-Benfionsfonds, die andere für ben Chor-Gerner ift begiehendlich biefer beiden Opern noch zu bemerten, pensionsfonds. daß in "Eurganthe" herr Ernst (ber jum Tenor in die Bobe geschraubte frühere Bariton) zum ersten Male ben "Abolar" jang, und bag bas "Nachtlager" nicht im neuen, fondern im alten Theater gegeben wurde. In Bezug auf "Templer und Inbin" fei noch erwahnt, erftens: bag die erfte ber beiben Borftellungen diefer Dper auch ein Benefig barftellte, aber eine, bei bem bas Abonnement nicht suspendirt war und bas dem Capellmeifter herrn Muhlborfer ju gute tam, und zweitens: bag bie mannliche Sauptpartie - ber "Brian be Bois-Guilbert" - in beiden Borftellungen nicht von dem erften Baritonisten. Berrn Bura, fondern von bem zweiten, herrn Ligmann, interpretirt murbe (wie benn verlautet, daß Berr Gura überhaupt ber Templerpartie, als ihn gu fehr anftrengend, ganglich entsagt habe).
- \* Wien, 26. Dec. Das Jahr neigt fich bem Ende zu und mahnt baran, mit ben in letter Beit gegebenen Concerten aufzuräumen. Die Philharmoniter ichloffen mit dem vierten Concerte ben erften Cyclus ihrer Productionen glangend ab. Bur Unfführung tamen die Preciofa-Duverture, ein Clavier-Concert von Joseph Wieniamsti, Bariationen für Streichinftrumente und zwei Borner von Mozort und Schumann's zweite Sinfonie. Das Clavierconcert war neu; geschickt gemacht, bot es boch gar zu wenig Eigenthümliches, um mehr als einen Chrenerfolg ju erlangen; gespielt wurde es vom Componiften gang tuchtig. Ueberraschend gefielen Mozart's Bariationen in Dmoll 24, namentlich die anmuthige zweite Balfte ichling burch. Gie bilden ben zweiten Cat eines Divertimento in Daur (Röchel's Ratalog No. 334) und find am Eingang ber 80er Schumann's Sinfonic wurde mit mahrem Tener gefvielt. Jahre componirt. Ein Wort der Anerkennung gebührt Deffoff, ber heute bier und morgen bort und immer mit gleichem Gifer birigirt. Auch biesmal ftanb er am folgenben Abend am Bult und birigirte bas Concert im Sofoperntheater, bas die bem Sandn-Bereine abgelöften Abvent-Concerte übernommen hatte. In der Aufammenftellung war man biesmal nicht glüdlich; man glaubte fich in bie 30er Jahre gurudverfest. In der erften Abtheilung folgten fich Anacreon-Duverture, eine an Bergierungen reiche Arie aus Anber's "Arondiamanten", beifällig ge= fungen von Frankein Tagliana, ein bem heutigen Weschmad entwachsenes Clavierconcert von Field, das dieser hier im Jahre 1835 vortrug, diesmal sehr brav gespielt von Professor Door, und ein Duett idem eine Ariette vorans ging) aus Spohr's Fauft ("Folg' bem Freunde mit Bertrauen"), bas als Concertnummer wenig Wirkung machte. Frau Duftmann fang brav, bagegen glich herrn von Bignio's Gefang eber einem Bellen ober Bloten. termezzo bilbete ber zweite Act aus Shafespeare's "Samlet", bargestellt von ber eben im Theater an ber Wien gaftirenben italienischen Gesellschaft bes Sgr. Roffi, ber den Samlet unvergleichlich gab. Die zweite Abtheilung brachte "ber

Rose Bilgerfahrt" von Schumann, in ber bie besten Rrafte ber Oper mitwirt-Nichtsdestoweniger mar der Eindruck ein matter. Der Besuch war nicht sehr aufmunternd und ein Borwand (Unpäßlichkeit einer Sängerin) war bald gefunden, die für ben zweiten Abend angesetzten "Jahreszeiten" von Haydn gang auszulaffen, fo daß der eigentliche Zweck des Unternehmens, Bermehrung Des Benfionsfonds der Oper, verfehlt war. — Der erfte Abend bes Orcheftervereins foll sehr befriedigt haben, namentlich werden die Leiftungen ber gegenwärtig noch zu ben Zöglingen bes Conservatoriums zählenden Fraulein Tolo= mei und herrn Stautigl fehr gerühmt. Erstere spielte Beethoven's Gdur-Concert; letterer sang bie Arie "D fasset euch" aus Banbel's "Jubas Maccabaus". - In einem Concert bes Signor Bimboni, Professon t. Confervatoriums in Florenz, machte berfelbe das Publicum mit einem von ihm er= fundenen Instrumente "Bimboniphon" bekannt. Es ist eine Art Trombone, die auf vier Octaven erweitert ist und Clarinett-, Trompeten- und Fagott-Shstem vereinigt. Signor Bimboni behandelt das Instrument sehr gewandt; ob es im Orchester bauernde Unwendung finden wird, bleibt Sache der Componisten. — Auch das dritte Concert der Frau Annette Essipoff war sehr besucht; ein Abschiedsconcert ist bereits für Januar angezeigt. Die Zwischennummern füllte herr Standigl mit Liedervorträgen aus, besonders gelang ihm Schubert's "Greisengesang". — Die Pianisten Ludovico Breitner und Sigismund Blumner gaben jeder ein Concert; ihre Leiftungen find von letter Saison her bekannt und gewürdigt. — Das große Concert, in dem Liszt mitwirfen wird, fest alle Kreise in Bewegung; Die Vormerfungen zu Sperrsigen find jest schon so bedeutend, daß ein gut Theil Neugieriger das Rachsehen haben werden. In den weiteren Concertgenuffen, die in Aussicht stehen, gehören zwei Quartett-Abende der Florentiner, die Trio-Soireen von Door und ein Damen-Trio — bas neue Jahr läßt sich also nicht übel an.

\* Paris, 21. Dec. Die Große-Opern-Frage ist wieder in eine andere Phase getreten: Der Annst-Minister nämlich hat ber Opposition ber Budget= Commission gegenüber seinen Vorschlag wegen einer provisorischen Directions= führung auf Rechnung bes Staates zurückgezogen, und man ist nunmehr auf das bisherige System des Directorats, welches alles auf seine eigne Kappe nimmt, zurückgekommen. Ein Gerücht will Herrn Emile Perrin für den Directors posten designirt wissen, was also ein Beiseiteschieben des Herrn Halanzier bedeuten würde. Doch wie gesagt, ist dies nur Gerücht, und überhaupt ist die gange Opern-Affaire noch fo in ber Schwebe hangend, bag auch noch nicht ein= mal das provijorische Installationslocal fest bestimmt ist und die Salle Ventadour in dieser Beziehung noch immer von der Lifte gestrichen werden fann. Anfügen wollen wir hier gleich, bag die Berhängung ber Subventions : Entziehung über die italienische Oper fich bestätigt; die anderen hiesigen subven= tionirten Theater behalten ihre Staats-Unterstützung. — Die Opera comique wird einen ihrer tüchtigsten Artisten verlieren: Melchisseder geht zur italienischen Carridre über und bereitet fich zu berfelben unter Professor Lucchesi's Leitung vor. - Die Athenee-Truppe hat in ber letten Woche im Chateau d'Eau und auf ihrer alten Bühne gespielt. Db Berr Ruelle wieder die birectorialen Bügel in die Hand nehmen wird, steht noch immer bahin; vorläufig geht die Rebe, baß eine italienische Truppe unter ber Aegibe eines Sigr. Graffigna im Athenee Borftellungen geben wolle, und einem weiteren on dit zufolge follen die Gigenthumer bes Athenee gesonnen sein, dieses Local seiner ursprünglichen Bestimmung - der Abhaltung von Concerten nämlich - zurudzugeben. - In der italienischen Oper hat am Donnerstag Mile. Donadio in der "Sonnambula" ihr Debut gemacht, und ift vom Bublicum febr encouragirent behandelt worden; ihre Stimme ift flein, aber angenehm und ihre Manier geschmachvoll. Uebrigens heißt fie mit ihrem mahren Ramen Blanche Dieudonne und ift eine Schulerin ber Mme. Peudefer. Renerdings hat Stratofch die Bogbani engagirt, Die= selbe, welche vor einiger Zeit im Athenée ihr Debut gemacht hat. — Heute ift wieder Confervatoire Concert, und zwar mit folgendem Brogramm: Daur-Sinfonie von Beethoven; Religiöfer Marid, und Chor aus "Olympia" von Spontini; Biolinconcert von Mag Bruch (Berr Sarafate); "Près du fleuve etranger, Chor von Gounod; Eurnanthen-Duverture. - herrn Lamoureng's Deffias-Aufführung ift recht gut von ftatten gegangen und wird dieselbe nachften Freitag wiederholt voorben. - Basbeloup fpenbet in feinem hentigen Concert populaire: Amoll-Sinfonie von Mendelssohn; Air de ballet aus "Bromctheus" von Beethoven; Gmolt- Sinfonie von Mogart; Angarische Lieber für Bioline von Ernft (Herr Mauhin); Borfpiel jum 3. Act, Walzer und Aufzug ber Meifterfinger aus Wagner's gleichnamiger Oper. - Das Concert Danbe am 17. Der. mar einer Geburtstagsfeier Becthoven's gewidmet und enthielt ausschließlich Compositionen des Tonberos, u. A., die "Abelaide", gesungen von Herrn Nicot, Arie aus "Fibelio", gefungen von Mille. Alice Sufiache, und Sabe aus dem Clavierconcert in Cmolt, gespielt von Mme. Bignier.

Megerbeer's "Gli Ugonotti" haben in \* St. Betersburg, 22. Nov. biefer Saifon an ber italienischen Oper am 17. Nov. zum erften Dale ihren Ginzug gehalten, bei welcher Gelegenheit ber Tenorift Micolini zugleich jum erften Male in gegenwärtiger Saifon als Ravul bi Rangis auftrat; ber beliebte Sanger wurde bei feinem erften Erscheinen durch lange anhaltende raufchenbe Beifallesalven begrußt, Die fich im Berlaufe ber Oper nach jeder Leiftung besfelben wieberholten; Ggr. Nicolini ift eine feltene Erfcheinung; feine Stimme, bie eines helbentenors, wird mit großer bramatischer Warme verwerthet, burch leibenschaftliches Spiel und eine noch jugenbliche chevalereste perfonliche Ericheis nung aufs Bortheilhaftefte unterftutt; ber Tonauffat wird inzwischen burch eine urfprünglich frangofifche Gefangsmethobe beeintrachtigt, wodurch ber Ton, bevor er fich mehr zu entwickeln Gelegenheit gehabt, aufangs oft etwas mager ericheint; bas ungewöhnliche Stimmaterial icheint jeber Anftrengung gu trogen, und ber Sanger reißt fein Mubitorium gemaltfam mit fich fort: er erhalt hier und in Mostan für 4 Monate (benn beide Befellschaften haben biefelbe Direction) Die Rleinigfeit von 100,000 Francs. - Sgra. Urban fang bier jum erften Male ben Part ber Balentina, und reuffirte volltommen; bie Sangerin hat eine ausgiebige, wenn auch nicht eben überraschend ftarte Stimme, Die jeboch bramatisches Colorit besitht; ihre höheren Brufttone jedoch werden burch eine unangenehme Beimischung von Gutturaltimbre mertlich beeintrachtigt; berfelbe Uebelftanb tritt fast noch unangenehmer wirtend bei ber Altistin ber italienischen Oper Sgra. Scalchi auf, welche ben Bart bes Bagen Urbano ausführte; Beibe befigen recht bedeutende correcte Rehlfertigfeit und Buhnenroutine. verhaltnißmäßig fleinen Bart bes Revers ercellirte ber ausgezeichnete Baritonift Cotogni durch Robleffe in Spiel und Gefang und rief die lebhaftesten Beifalls= äußerungen hervor. Ggr. Bagagiolo war auch dicemal ein fehr tuchtiger Marcello, bem jeboch bie gleichsam in Gifen ober Stein gehauene Derbheit bes Charafters fehlt. - Sgra. Leon = Duval (Margarita di Balois), beren äußere Ericheinung, Stimmgehalt und Musbrucksweise Dieselbe in unzweibentigfter Beife in bie frangofische Opera comique modernfter Art verweift, war in biefer noblen Rolle burchaus nicht an ihrem Plate. — Sgr. Capponi (San-Bris) ist im Befite einer ftarten Stimme, boch als fanatischer Religione Berfolger fehlte

feiner Darftellung die hiftorische Charakteriftik; trot aller Berkleibung fah und horte bas Publicum boch nur Sgr. Capponi, und es blieb demfelben feinen Augenblick die geringste Illusion den starven Fanatiker San-Bris vor sich zu haben. — Als britte Antrittsrolle hatte Sgra. Emma Albani die Rolle ber Martha in Flotow's gleichnamiger Oper, welche am 19. Nov. zur Darstellung kam, gewählt, und die junge Runftlerin gab biefelbe mit ebensoviel Grazie und Anmuth im Spiel wie mit Virtuosität im Gesang; ihre überans angenehme Erscheinung, sowie der seltene Wohlsant ihrer hohen Sopranstimme eignen sich vorzugsweise für biefe Rolle, die wir unbedingt bis jest für ihre befte und abgerundetste Leistung bezeichnen muffen; das irische Lied ber "letten Rose" wurde mit einfachem und innigem Ausdruck vorgetragen, und nufte auf lebhaftes Berlangen wieberholt werden, sowie das Spinn-Quartett. Sgra. Scalchi (Nancy), Sgra. Marini (Lionello), Sgr. Bagagiolo (Plumfetto), und Sgr. Ci= ampi (Triftano) trugen fammtlich nach Kräften bas Ihrige zu bem gelungenen Ensemble bei. - Das Brogramm ber dritten Quartett = Svirce, veranstaltet von der kaiserlich russischen musikalischen Gesellschaft, fand am 6. November im Saale des Conservatoriums statt: 1) Quintett in Ddur, von Mozart. — 2) Pianoforte-Quartett, Bdur, Op. 25, von Brahms. — 3) Quartett, Adur, Op. 41 Mr. 3, von Schumann. - Der größte Berehrer Mogart's muß eingestehen, daß das oben bezeichnete Quintett, im Gegensate zu fo vielen anderen, ewig jungen Compositionen des unsterblichen Meisters, in Form und melobischer Geftaltung jest doch bereits ein wenig veraltet flingt; die Ausführung besselben, wie alles Uebrigen bes sehr genußreichen Abends, war gang vorzüglich. - Wenn wir den ersten Theil des Brahms'schen Pianoforte-Quartetts, welcher etwas zerbröckelt erscheint und faum irgendwo zu wirklicher concentrirter Culmination gelangt, ausnehmen, so nehmen die folgenden Sate bagegen fortwährend die ungetheilteste Aufmerksamkeit in Anspruch, und diese steigert sich, besonders rhythinisch höchst interessant, im letten Sate; das Clavierpart biefes sehr interessanten Wertes wurde burch Herrn Kundinger zur vollkommensten Geltung gebracht; der Beifall war sehr lebhaft.

Fraulein Albani ift hier zum letten Mal in \* Mostau, 2. Jan. Berbi's "Rigoletto" (ben 30. Dec.) aufgetreten und hatte fich babei ber glangenoften Ovationen zu erfreuen, welche jedenfalls im umgekehrten Verhaltniffe jum Talente und zur Leiftungsfähigkeit ber Sangerin ftanden. Dagegen bocumentirte sich Frau Rosina Penco in den Opern "Polinto" und "Lucrezia" von Donizetti als dramatische Kunftlerin ersten Ranges. Außer ben in voriger Correspondenz erwähnten Berfonlichkeiten fungiren gegenwärtig an ber italienischen Oper mit großem, wohlverdientem Beifalle die Damen Angeri (Angermayr) und Bolpini, sowie die Herren Cotogni, Gayarre und Marini. — Das britte Concert ber ruffischen Musikgesellichaft bestand aus folgenden Biecen: "ber Sturm", Orchesterfantafic zu dem gleichnamigen Drama von Chatespeare, componirt von Tschaitowsky; Biolinconcert No. 9 in Dmoll von Spohr (meisterhaft vorgetragen von Herrn J. Grimali); Hymne Op. 96 von Mendelssohn und Siufonie in Cmoll von Handu. Das vierte Concert (ben 26. Dec.) brachte Menbelssohn's Sommernachtstraummusik (mit den reizenden Gesangvortragen des Frankein Beliajeff); eine symphonische Dichtung von Dawidoff, "die Gaben des Teret" und Claviervorträge des Herrn Frig Hartbigson (Fantafie von Schubert-Liszt; Nocturne in Amoll von Chopin; Ungarische Rhapsodie in Fismoll von Liszt). Nachträglich sei noch bemerkt, daß in einem ber früheren Concerte Raff's Sinfonie "Lenore" mit gutem Beifall aufgeführt wurde.

- Shumann's Oper "Genoveva", tam am 8. Jan. in Wien im Hofoperntheater zur ersten Aufführung. Das Publicum nahm bas interessante, aber bramatisch schwache Wert bes großen Tonbichters mit großer Andacht und lebhaftem Beifall auf und zeichnete die Hauptdarsteller durch wiederholten Hersvorruf aus.
- \* In Beimar führt man noch junge Opern auf! Kaum ist Emmerich's Oper "ber Schwebensee" dort in Scene gegangen, und zwar mit vielem Beisfall, so studirt man auch bereits wieder an einer neuen Oper; Richard Metsborff ist ber Glückliche, bessen "Rosamunde und der Untergang des Gepidensreichs" von der Intendanz des Hofthcaters zur Aufführung angenommen wurde.
- \* Die Oper "Dornröschen" von Ferdinand Langer, welche in Mannheim in Scene gegangen ist, hat bereits die siebente Aufsührung erslebt und wurde stets bei vollem Hause und unter großem Beifall gegeben. Für den Componisten ist besanntlich ein Ehrenfonds unter den Kunstfreunden gessammelt worden, welcher zur Zeit auf 4315 Gulben angewachsen ist.
- \* Den 18. Januar erfolgt im Hofoperntheater in Wien die Wieberaufnahme der Oper "Hamlet", mit Fraulein Tagliana als Ophelia.
- \* Berbi's ,, Ard a " foll bereits Enbe Februar im hofoperntheater in Bien in Scene geben.
- \* Im Theatre de la Monnaie zu Brüffel ift vor Rurzem bas Ballet "Gretna-Green" (von ber Pariser großen Oper her bekannt) zum ersften Mal in Scene gegangen, wie es scheint mit nur leidlichem Erfolg.
- \* Pergolese's ,, Serva Padrona" (französisch: La Servante Mattresse) ist beim Theatre de la Monnaie zu Brüssel in Borbereitung (weibliche Hauptrolle: Mme. Galli-Maris aus Paris).
- \* Offenbach's ,, La Jolie Parfumeuse" ift neulich im Alcazar (Fautaisies Parisiennes) zu Bruffel mit gutem Succes in Scene gegangen.
- \* Die Stagione des Teatro Avvalorati zu Livorno ist am 25. Dec. mit der "Afrikanerin" eröffnet worden. Hauptinterpreten waren: die Damen Tabacchi und Rossetti, die Herren Byron, Lalloni und Zezevich.
- \* Im Teatro Regio zu Turin hat das für diese Stadt neue Ballet ,, Ellinor" von Taglioni guten Erfolg gehabt.
- \* Das Ballet ., Alfa ed Omoga" von Monplaisir (mit Musit von vier Componisten: Tosano, Dall' Argine, Baur und Marenco) hat im Apollos Theater zu Rom Fiasco gemacht.
- \* Das Theater Valette in Marseille hat seine Saison mit Halevy's "Jübin" eröffnet. Die engagirten Hauptkräfte nennen sich: die Damen De Taish, Jollier, Ecarsat-Geismar, Ban Gelber, Chriati und Perani; die Herren Harvin, Jourdan-Savignh, Sacarau und Anmera.
- \* Der Tenorist Nachbaur, welcher der Cholera wegen aus München stücktete, ist für contractbrüchig erklärt worden und sind ihm in Folge bessen bis zur Schlichtung seines Conflicts mit dem Münchener Hoftheater sämmtliche beutsche Bühnen verschlossen.
- \* In Berlin im Königl. Opernhause gastirt Franlein Ubeln aus Wien, sie sang als erste Rolle die Fibes. Die Tängerin Fraulein Grantow hat sich verabschiebet und am 17. Jan, beginnt Herr Wachtel sein Gastipiel.

- \* Die Société Royale Philharmonique zu Brüssel hat am 20. December ein Concert veranstaltet, welches solgendes Programm hatte: Ouverture zu "Tannhäuser" und "Tell", Alla Turca von Mozart (executirt von dem Orchester der Artistes musiciens); Vorträge des schwedischen Damen-Quartetts; Abagio und septer Satz aus dem 3. Violoncelloconcert von François Servais und Fantasie über den "Sehnsuchtswalzer" von demselben Componisten und sür dasselbe Instrument (vorgetragen von Herrn Joseph Servais), Arie aus "Elias" von Mendelssohn, Romanze von Nicoso und Lied von Reyer (gesungen von Herrn Bouhy von der Pariser Opéra comique). Der König und die Königin der Belgier waren bei dem Concerte anwesend und haben den Solisten, sowie dem Tirigenten, Herrn Jos. Tupont, ihre Zusriedenheit zu erkennen gegeben.
- \* Die bieswinterlichen Concerts populaires in Brüffel sinden in dem Local Alhambra national (ehemal Theatre du Cirque) statt. Herr Jos. Dupont dirigirt, und das erste Concert ist am 4. Jan. glücklich vom Stapel gelausen. Beziehendlich des Programms, das wir neulich nur oberstächlich mittheilen konnten, ist zu bemerken, daß die Suite von Bizet nichts Anderes war, als dessen zu dem Drama "L'Arlesienne" componire Musik und daß die Fantasie von Saint-Saöns ein Violin-Concertstück dieses Componisten ist.
- \* Im Cercle artistique et littéraire zu Brüssel werden im Laufe des Monats Januar vier Concerte stattsinden: zwei giebt Louis Brassin, eins die Schwestern Miles. Soudre und eins der Biosoncellist Jules De Swert.
- \* Die Société de Musique zu Brüssel wird am 12. Januar eine Aufführung von Schumann's "Paradies und Veri" veranstalten. Soli: MUe. Devries vom Theater zu Antwerpen, Fräusein Adele Afmann, Herr Georg Henschel aus Berlin und — wahrscheinlich — Herr Warot.
- \* Die Langenbach'sche Capelle hat ihr erftes Concert zu Bruffel mit großem Erfolge absolvirt.
- \* Beim Conservatorium zu Lüttich hat am 27. December die Preisvertheilung stattgehabt und ist diesem Act ein Concert gesolgt, in dem Mendelssohn's Amoll-Sinsonie, Meyerbeer's Schiller Marsch und Solosleistungen für Gesang, Clavier, Violine, Violoncell, Oboe und englisches Horn vorkamen.
- \* Die Gesellschaft "De Toonkunst" zu Kotterdam hat vor Kurzem unter Bargiel's Direction ben "Belsazar" von Händel aufgeführt. Zu ben Solisten gehörten unter andern die Damen Nauit aus Dresden, Afmann aus Barmen und Herr Dr. Gunz aus Hannover.
- \* Zu Ehren bes verstorbenen Dichters Alessandro Manzoni fand neulich (und ziemlich nachträglich) zu Kom ein Concert statt, welsches von der Academia filarmonica und der di Santa Cecilia veranstaltet worsen und in welchem solgende eigens für die Gelegenheit componirte Sachen vorkamen: Chor aus Manzoni's "Adelchi" von Bornia; Ouverture zum "Conte di Carmagnola" (von Manzoni) von Lucidi; "Ode au Körner" (Manzoni) von Lucida; Pfingsthymne (Manzoni) von Orsini; Elegische Sinsonie von Lucida; Ouverture von Decio Monti. Der Ersolg dieses Concerts wird als nach keiner Seite hin beträchtlich bezeichnet.
- \* Der zehn jährige italienische Pianist Benedetto Balmieri ift auf einer Runftreise burch Griechensand begriffen.

- \* Welch merkwürdiger Mensch! Nach einem reichen, beispiellos bewegten Leben voll Anfregung, Leidenschaft und Genuß kommt der zweiundssechszigjährige Mann wieder, nicht entkräftet, nicht zerstreut, nicht blasirt und spielt das Schwerste mit der Leichtigkeit, Krast und Frische eines Jünglings! Das vielhundertköpfige Publicum klatscht, ruft, jubelt, erhebt sich von den Sigen, wird nicht müde den Meister hervorzurusen, der seinerseits in der ruhigen, freundlich dankenden Haltung eines Gewohnheitssiegers kundgiebt, daß er auch noch nicht müde ist. Für den Liszt von hente ist es eine große Leistung, die er vollbracht hat; und doch that er so undesangen, als sei das nichts, und er noch der Liszt von 1840. Fürwahr, ein Liebling der Götter! So schließt Hanslik seinen Artikel in der Nenen freien Presse über das Liszt-Concert in Wien.
- \* Professor Dakeley zu Edinburgh hat baselbst neulich ein Orgels Concert gegeben, in welchem er solgende Sachen vortrug: Occasionals Duverture von Händel; Aric und Chor aus "Helena und Paris" von Glud; Menuett aus Mozart's (Imoll-Sinsonie; Andante aus der Sonate sür Clavier und Biosine, Op. 30 Nr. 3 von Beethoven; Frühlingslied von Schumann (aus Op. 68); Pastorale von Merkel; Air de Louis XIII.; Marsch von Silas. (Ein merkwürdiges Programm!)
- \* Der Maëstro Agostino Mercuri hat seine Stellung als Director bes Civico Istituto di musica zu Perugia ausgegeben, um sich für's Künstige ungestört der Lausbahn als Maestro concertatore (Theater-Capellmeister, aber nicht seshafter in unserem Sinne, sondern gewissermaßen ambulanter, hier und dort für eine Saison engagirter) zu widmen.
- \* Der Masstro Carlo Spattini ift zum Kathebral-Capellmeister in Rovara ernannt worden.
- \* Un ber fonigt. Musikafabemie zu Lowen ift herr Sibor De Swert (bisher am Conservatorium zu Briffel) als erster Bioloncell-Prosessor angestellt worben.
- \* Bum Director der Mufikakademic in Mons (Belgien) ift herr huberti ernannt worben.
- \* Einem neueften Gerücht zufolge foll man in Bruffel für bie Nachfolgerschaft Bieurtemps' am bortigen Conservatorium neuerbings Benri Bieniamsti in's Auge gesaßt haben.
- \* Bei ber neuen Musikschule zu Berviers haben sich bis jest 340 Böglinge inscribiren laffen.
- \* Der Colner Tonkunstlerverein hat durch die Bermittelung ber Hofmusikalienhandlung von Carl Hastlinger der Nichte Beethoven's (Caroline van Beethoven) in Wien 50 Thir. aus seiner Casse als Chrengeschent überreischen lassen.
- \* Der Municipalrath zu Caen hat beschlossen, eine neue Straße biefer Stadt mit dem Ramen Choron's (des daselbst 1772 geborenen trefflichen Musiktheoretikers) zu taufen.
- \* Die Nachricht vom Tode des italienischen Clarinett-Birtuosen Cavallini wird widerrufen.

- \* Eine nationale Musik-Akademie. In London, Süb-Kenfington, neben der imposanten Albert-Halle, legte am 18. Dec. ber Bergog von Cbinburgh im Beifein einer gablreichen und glanzenden Berfammlung, wornn= ter fich bie Elite ber mufikalischen Wett befand, ben Grund zu einer nationa= len Bilbungsschule für Musit. Gin folches Inftitut mar schon lange ein tiefgefühltes Bedurfnig in England, wo bem mufifalischen Talent bisher feine Leich= Ihr fundamentales Princip und tigfeiten für die Ausbildung geboten waren. hauptsächlicher Zweck ist die Pflege des größten musikalischen Talents, ohne Ructsicht barauf, welcher Schicht ber Gesellschaft es angehort. Bu biefem Behufe wird der Cintritt in die Schule von einer Concurreng- Prüfung abhängig gemacht werden, und die bloge Bahlung ber Gebühren ohne gulängliche Kenntnisse wird denselben nicht verschaffen. Die bloße Schulgebuhr wird zwischen 35 und 40 Pfd. Sterl. per annum betragen. Es ift indeg im Plane, 300 Freistellen zu stiften. Der Studiencursus wird etwa fünf Jahre in Anspruch nehmen. Das Gebäude wird im englischen Style des 17. Jahrhunderts aufgeführt werben.
- \* Zur Biographie Mozart's wird nachfolgende interessante Notiz, beren bisher noch kein Biograph Erwähnung gethan, mitgetheist: In dem großen akademischen Theater in der Ausa der ehemaligen Salzdurger Universität ist in der musikalischen Komödte: "Sigismundus Hungariae Rex" ausgeführt zur Feier des Namenskestes des Fürst-Erzdischof Sigismund Graf von Schrattendach am 1. und 3. Sept. 1761 der damals  $5^4/_2$  Jahr alte "Wolfgangus Mozhart" zum ersten Mal öffentlich aufgetreten. Beim gedachten Theatersstück, dessen Musik Johann Ernst Eberlin componirte, wirkten hundert Personen mit; darunter Leopold Reichsgraf von Platz als Sigismundus Rex Hungariae, Seisried Reichsgraf von Gallenberg als Carolus Oruati Filius, Franz Prugger von Pruggheim als Joannes Oruatas Croatiae Bannus, Reichsritter Iguaz Lasser von Bollheim als Maria Regina Hungariae 2c., dann unter den Saliis "Wolfgangus Wozhart."
- Freiligrath, Geibel und Bo-\* Der Rachbruck in Holland. fer bereiten eine Massen-Petition an ben Reichstag vor, um dem Nachdruck beutscher Werke in Holland zu steuern. Es ergeht nämlich an die beutschen Schriftsteller eine Ansprache von bem Dichterkleeblatt Freiligrath, Geibel und Bofer, worin barauf hingewiesen wird, bag zwischen Deutschland und bem Ronigreich ber Niederlande noch tein Rachdrucksvertrag besteht, und daß in Folge bessen ber Nachbruck beutscher Werke, insonderheit solcher schönwissenschaftlichen Inhalts, mehr und mehr in Solland um fich greift. - Go fei furglich Beine, fo in jungfter Beit Beibel und Freiligrath in hollandischem Rachdruck erichie-Ebenso muffen deutsche Novellisten und dramatische Dichter sich feit Jahren, ungefragt und unbelohnt, gefallen laffen, von den Hollandern überfett zu Die beutschen Schriftsteller werben nun aufgefordert, im Berein mit ihren rechtmäßigen Berlegern energisch barauf hinzuarbeiten , daß ein Bertrag gum Schutze bes literarischen Eigenthums zwischen Holland und bem Reiche geschlossen werbe. Die Verfasser der Ansprache "ersuchen darum ihre Collegen nah und fern, fich ihnen behufs einer in diesem Sinne an ben nachsten beutichen Reichstag zu richtenben Betition in Maffe anzuschließen", und zwar unter Abresse F. Freiligrath's in Stuttgart bis spätestens Ende Januar 1874. Dieser Betition burften sich zunächst auch die Herren Componifien und Mufikalien = handler aufchließen, benn auf biefem bequemen Felbe bruden bie biebern Hollander ebenso wie die Danen Alles nach, was ihnen unter die Bande kommt.

#### Foyer.

\* Friedrich Bodenstedt widmete Frang Liszt von Meiningen aus zu bessen Jubilaum folgenden humorvoll poetischen Gruß:

Auch uns im grünen Werragrunde Erscholl die taute Jubellunde, Es rüftet sich das stelze Pest In einem Wniglichen Best Kür den Magvaren Lieblingssichn, Bugleich den Liebling aller Wett, Die er ein bath Jahrbundert schon Durch seine kruss in Banber batt.

Des filicht'gen Tagesrubmes Wogen Raich wechielnt raufehen auf und nieber, Kemmt eine neue angezogen, Berfliefit gleich, bie verberging, wieber, Und m tem unrubvollen Treiben Rur wenig große Namen bleiben.

Doch wer sich frisch ein balb Jahrhundert Ruhmwoll bewährt in Näh' und Ferne, Bon Alt und Jung geliebt, bewundert, Dem glänzen ewige Ruhmessierne Wie bir, bem Doctor und Abate Der Tonfunft, St. Franciscus List! Dir tont anch meine Festcantate, Weil bu bes Ruhmes würdig bist.

Und weil nicht bioß ans frembem Munbe Dem Rubm in meine Obren icoll: Dir bant' ich manche schoue Stunde, Geiegnet, frucht- und weibevoll. Du bast mir eit bas Perz bewegt, Durch beiner Tone Zauberklang Ru böber in Flug ben Geist erregt: Ich kann nur banken im Gesang.

So geb' ich biefes Blatt ben Winden. Ans unferm fillen Werrathale Bur Denan feinen Weg zu finden, Bum reichbelebten Krönungsjaale, We unter Klängen jubeltönig Dich heut' geweibte hände frönen Mit Rof' und Lerbeer als ben König Im Reich bes Schönen und ber Schönen.

Laß unter all' ben hulbigungen, Die heut' in vieler Böller Zungen Zu beinem Zubeljest erschallen, Auch meinen Fesigruß bir gefallen, Dem sich ber Wunich eint: Gott erhalte Dich uns nech lange und er walte, Daß schaffensfroh ber Geist bir bleibe Und immer schön're Fruchte treibe!

- \* Man hatte bem hofrath von Dingelftebt eine junge Wienes rin empfohlen, welche eine an die Biegler mahnende Beftalt und ein gleich sonores Organ befigen soll. Bei bem erften Besuche ber Dame entwidelte sich in ber Canglei bes Burgtheaters ein tomisches Zwiegesprach. Die Runftnovige wird gemelbet und tritt bei bem Director ein. "Gie wünschen ein Probeipiel", fragt ber hofrath. - "Ich möcht ergebenft trum gepetten haben", fo ungefähr klang bie Antwort und gang verbutt fah ber Director gu ber weiblichen hunengestalt empor, die mit mahren Posaunentonen biefe echt lerchenfelberischen Klange offenbarte. "Um bes himmels willen", fiel ber hofrath ein, "mit dieser Aussprache find Sie ja bem Auslachen unbarmherzig verfallen". "Ah was," entgegnete die junge Dame, "ich sprech nur so zu Hause herum, oben da red' ich ganz anders". Sprach's, warf den Locentopf zuruch und beclamirte fchul= und regelrecht eine Stelle aus der "Maria Stuart", welche Probe ben Director bewog, bas Probegaftipiel zu gestatten. Eins" - rief er ber Uebergludlichen gu, als fie eben im Begriffe war, bas Bureau ju verlaffen, - "fur ben Fall bes Auftretens muffen Sie Ihren Namen andern. Sie heißen Semmel, und bas tann ju einer Ungahl frifche und altgebadener Wige herausforbern; nennen Gie fich Gelmar und Gie haben bem voraebenat."
- \* Felix Mendelssohn = Bartholdy soll, wie einmal der Prosessor Schadow in Tusselssorf erzählte, ein äußerst grazibser Schlittschuhläuser gewesen sein und durch seine Touren und Schwenkungen die ganze Damenwelt bezaubert haben.

Wie∎.

#### Hauslicher Krieg v. Schubert. 8. Dec. Oberon v. Weber. 11. Dec. Tronbal-14. Dec. 16. Dec. 18. Dec. 21. Dec. 23. Dec. 11. Dec. Der Wasserträger v. Che-Lertzing. 1. Dec. Fra Diavolo v. Auber. Th bini. K. Hoftheater. Martha v. Fletow. Othello v. Rossini. Fidelio v. Usatzett. Marachner. Dinorah v. Meyerbeer. 5. Jan. Freischütz v. Weber. Thombares v. Warna. 7. Jan. Lohengrin v. Wagner. Der Waffenschmied von Tannhanser v. Wagner. Prophet v. Meyerbeer. Favoritin v. Donizetti. 4. Jan. Templer and Judin von Zampa v. Herold. Tannhauser v. Wagner. Stumme v. Auber. Cassel. 끍 30.Dec. Teufels Antheil v. Auber. 9. Jan. Lustige Weiber von Ni-2. Jan. Hans Heiling v. Marschner. 11. Jan. Afrikanerin v. Meyerbeer. 12. Jan. Fidelio v. Beethoven. 23. n. 28. Dec. Weisse Dame 4. Dec. Hugenotten v. Meyerbeer. 8. Dec Fidelio v. Beethoven. 10. Dec. Tanubäuser v. Wagner. 13. Dec. Jüdin v. Halevy. 14. Dec. Glöckehen des Eremiten 16. Dec. Postillon v. Adam. v. Maillart. Boieldien. Donizetti. Frankfurt a. M. Stadttheater. Lucrezia Borgia von

## Opernrepertoire, Braunschweig.

6. Jan. Tell v. Rossini.; 7. u. 15. Jan. Favoritin v. 8. , 11. п. 14. Јап. Сепотета т. 13.Jan. Hugenotten v. Meyerbeer. Jan. Tell v. Bossini. Jan. Lohengrin v. Wagner. Jan. Hamlet v. Thomas. Jan. Flick u. Flock, Ballet. Carnevals-Abentener, D<sub>0</sub>-7. Dec. Zaubsrflöte v. Mozart. 12. Dec. Freischütz v. Weber. 21. Dec. Rienzi v. Wagner. 25. Dec. Martha v. Flotow. 25. Dec. Tannhäuser v. Wagner. 5. Dec. Entführung v. Mozart. Herzogl, Hoftheater, 3, 10, u. 29, Dec. Maurer und Schlosser v. Auber, Die Mül-Julie von Gounod. ler, Ballet. Herzogl. Hoftheater Dessau.

10. Jan. Oberon v. Weber.

Jan. Funtasca, Ballet.

Schamann.

16. Jan 17. Jan. I

Ellinor, Ballet.

 Dec. Jūdia v. Halevy. Stadttheater, Leipzig.

21. Dec. Lonengrin v. 1185 v. 23. n. 27. Dec. Weisse Dame v. Boieldien.

19. Dec. Martha v. Flotow.

Dec. Nachtlager v. Kreutzer.
 Dec. Norma v. Bellini.

K. Hoftheater.

Stuttgart.

Dec. Jūdin v. Halevy.

merario (Tell) v. Rossini. 30. Dec. Pharac's Tochter, Ballet.

Meyerbeer. Dec. Rigoletto v. Verdi. Marien-Theater.

10. Dec. 7. u. 25. Dec. Postillon v. Adam. 8. Dec. Freischütz v. Weber. Leich-3. Dec. Barbier v. Rossini. te Cavallerie v. Suppe. Mozart. Offenbach. Figaro's Hochzeit von

Harths v. Flotow. 17. Dec. Oberon v. Weber. Lohengrin v. Wagner. 26., 27. u. 29. Dec. Zwei V v. D'Alayrac. Suppe. Zwei Worte

28. Dec. Fra Diavolo v. Auber. Zehn. Mädchen und kein Mann von Suppé.

23. Dec. n. 3. Jan. Linda v. Do- Dec. Il Barbiere v. Rossini
 Dec. König Candaule, Ballet.
 Dec. u. i. Jan. Carlo il Te-24. Dec. Don Pasquale v. Doni-11102 DIZETH. bert von Meyerbeer. 25., 27. Dec. n. 2. Jan. Grosses Theater. (Italienische Oper.)

22. Dcc. u. 2. Jan. Hugenotten v. 24. u. 29. Dec. Die Macht des 23. Dec Schone Helena v. Offenbach (Kussische Oper.)

T. BOSSH V. DON Y. Saptis.
26. Dec. Freischütz v. Weber.
28. Dec. Fanst v. Gounod.

bearb w. Joachim | Hr. Joachim).

(Br. Freund). Ocean-Bing, you

Stadttheater, Königeberg.

. ц. 5. Dec. ( Othello v. Rossini. Tromb-Al-Cazar v.

14. Dec. Johann von Paris von Boieidien. Flotte Bursche von 13., 16. u. 21. Dec. Lohengrin w. Wagner.

7. Jun. 4. Abonnementconcert. Langer (Hr. Bulss). Tenfelsso-nate i. Viol. von Tartini (Hr. thee aus Flast v. Spohr (Herr Bulss). Viol.-Concert in Emoll v. Spohr (Hr. Joschim a. Ber-Concert-Ouv. in Adur v. Rietz. Schumann. Josehim). Beur-Sinf. von Kob. Lessmann, »Stumme Liebea v. lin). Lieder: Mir trauntes v. Arie »Liebe ist die zarte Biu-

St. Petersburg.

maan, a. Berlin), Lieder f. gemischt. Chor: Der Schmiede v. Schuvereins. Oxford-Sinf. v. Haydn. Lieder f. gemischt. Chor: »Süsmanze v. Joacsim, Ungar. Tanze nach Brahms, f. Viol. n. Pfte. cert v. Beethoven (Hr. Joachim Mitwirk. v. Mitgl. d. Cacilienmann, "Die Vögeleine von J. Maier. Viol.-Sozostücke: Romann, »Sommerised« v. Schu-Nachter. Schumann. Viel.-Conses Liebe v. Dowland, "Herbst-Jan. 7. Museumsconcert unt. lied v. Mendelssohn, »Gute

nato u. Polonaise in Esdur v. Op. 7 v. seiss, Andante spineine Trennunge, »Wie froh u. frische (Fr). Löwe). Solostücke mont v. Beethoven. gelone von Brahms: » Muss es Scherzo in Emoll v. Goldmark [z. i. Mai]. 2 Romanzen a. Mav. Weber (Hr. Seiss a. Cöln). Arie sah perfido von Beetho-Sinf. v. A. Dietrich. Scene n. Chopin (Hr. Seiss). f. Pfte.: Allegro capriccioso a. von (Fri. Löwe a. Stuttgart). Concertstück in Fmoll f. Pfte. Bremen.
Privatconcert. Dmoll-

Cassel.

Frankfurt a. M. Dec. 3. Abonnementconcert d. del (Frl. Kling a. Berlin). Concert in Amoll f. Pfte. m. Orch. Kling). Clayierstücke: Nocturne Op. 37 No. 2 v. Chopin, Bhanmeice Königinev. Brahms (Frl. v. J O. Grimm, »Wie bist v. Schubert, sinder Mondnachte v. Schumann (Hr. Freund aus »Lascia ch'io piangae v. Hän-Yehmrichter v. Berlioz. Allg. Musikgesellschaft. zart (Hr. Stockhanaen). Pest). Lieder: Aus Heliopolise Bodie hongr. Nr. 12 v. F. Liszt Sinf. v. Mozart. Bach (Hr. Stockhausen).

12 Jan. 3. Academ. Concert. »Hirtenlied«, »Wanderlied« v. Mendelssohn, »Mein Herz ist« v. Lassen (Fräul. Hunderlage), Steinacker). Lieder am Clay. : Nachte a. Fanst v. Spohr (Frl. v. A. Dietrich. Concertstück in genhymnus aus Electra v. All. Hunderlage a. Hamburg). Weber. Recit. u. Arie »Stille mar). Ouv. Peter Schmoll von Fmoll f. Pfte. u. Orch. v. We-ber (Frl. Steinacker aus Wei-Adnr-Sinf. v. Beethoven. tasie-Impromptuv.Chopin, Po-lonaise in Edur v. Liszt (Frl. mers f. Mannerchor u. Orch.

## Zürich.

Allg. Musikgesellschaft. Ouv. Cantate »Schlage nur« v. Seb Kahl) Pastorale f Orch. s. d. Arie Mentre ti lascioe v. Mo-Leonore No. 3 v. Beethoven. Weinnachtsoratorium v. Bach.

#### Für Musiker.

In der Herzoglichen Hoscapelle in Dessau sollen sofort neu besetzt werden: die Stellen einiger ersten Violinisten, eines Violoncellisten, eines ersten Oboebläsers und eines ersten Waldhornisten. Nur auf solche Bewerber kann Rücksicht genommen werden, die den jetzigen Anforderungen im Solo- und Orchesterspiel in jeder Beziehung vollkommen entsprechen, und wollen dieselben ihre Zeugnisse, sowie Mittheilungen über ihre bisherige Stellung, über Alter etc. bis Ende dieses Monats an den Unterzeichneten gelangen lassen. Das Probespiel soll in der ersten Woche des Monats Februar stattfinden.

Dessau, den 5. Januar 1874.

Der Hofcapellmeister

Ed. Thiele (im Austrage).

#### Avis

Gesucht wird zum sofortigen Antritt. ein Harfenist 80 Thr. pr. Monat, ein Solo-Cellist 80 Thlr. pr. Monat, ein Geiger. Auch werden Cellisten, sowie Musiker aller Instrumente fortwährend placirt durch das AgenturBureau für In- und Ausland. Contracte sowie nähere Auskunft ertheilt

(H 3951 Q).

E. Staude, Basel.

#### Ullman-Concert in Leipzig

Freitag den 16. Januar 1874 um 7 Uhr in der Centralhalle.

#### TREBELLI

Singelée. Regan. Sofie Menter. Lotto. Popper. Steunebruggen.

I)er Billetverkauf findet statt bei Musikalienhandler Fr. Kistner, wo genaue Programme zur Gratisvertheilung auftlegen.

Preis-Ausschreibung.

Der Cölner Tonkünstler-Verein setzt einen Preis aus von 400 Mark für das beste ihm bis zum 1. Mai 1874 eingesendete Quintett für Piano, Violine, Viola, Violoncell und Contrebass. Die Compositonen müssen mit Partitur und Stimmen und mit einer Devise statt des Namens versehen sein und bleiben Eigenthum des Componisten.

Für den Cölner Tonkünstler-Verein, Dr. Ferd. Hiller.

#### Der Elberfelder Instrumental-Verein

hat bei dem am 19. Dec. stattgehabten Brande seine ganze Bibliothek verloren und beabsichtigt dieselbe — bestehend aus Sinfonien und Ouverturen, mit 5 bis 6 fachen Duplirstimmen und Partitur — in kürzester Frist neu zu beschaffen. Offerten beliebe man an den Dirigenten des Vereins, Herrn L. Posse daselbst, zu richten.

Conservatorium der Musik.

Die von dem hiesigen Kaufmann Herrn Carl Voigt zum Gedächtniss seines verstorbenen Sohnes Julius beim Conservatorium der Musik begründete Freistelle für einen talentvollen unbemittelten Geiger kommt mit Ostern gegenwärtigen Jahres zur Erledigung. Bei Wiederbesetzung derselben sind stiftungsgemäss in erster Linie die Söhne von Mitgliedern des hiesigen Gewandhaus-Orchesters, in zweiter Linie aber die Söhne anderer hiesiger, jedenfalls aber nur sächsischer Musiker und Musiklehrer zu berücksichtigen.

Wir bringen dies hierdurch zur öffentlichen Kenntniss und ersuchen Diejenigen, welche sich um diese immer auf 3 Jahre zu verleihende Freistelle bewerben wollen, ihre Anmeldung noch vor Ostern

gegenwärtigen Jahres bei uns schriftlich zu bewirken.

Leipzig, den 5. Januar 1874.

Das Directorium

des Conservatoriums der Musik.

Hannover, Haasenstrasse No. 5.

## Steinway Pianos

New-York.

Diese weltberühmten Instrumente sind mustergültig geworden für alle europäische Fabrikanten und es sind in Wien nur nach Steinway-System gebaute Pianos prämiirt. Was dem Cello- oder Violin-Virtuosen sein Straduarius und Guarnerius, das ist dem Pianisten der New-Yorker Steinway; denn die unendliche Kraft, welche diese Instrumente besitzen, verbunden mit der grössten Weichheit, dieser Schmelz in dem wundervollen Gesange gleich dem einer Nachtigall, das aolsharfenartige Verklingen der gehaltenen Accorde lässt sich nicht beschreiben, das muss man hören und bewundern.

Alles dieses ist von den ersten Koryphäen der Kunst, von Dr. Franz Liszt, Prof. Dr. Kullack, Frau Prof. Joachim, Fräulein Emma Brandes aus Schwerin etc.,

überall anerkannt.

Jedem dieser vorzüglichen Instrumente wird zum Beweise seiner Echtheit ein von den Herren Steinway u. Sons unterzeichneter Garantieschein beigegeben. Künstler und Kunstgenossen erhalten vom Fabrikpreise einen ansehnlichen

Rabatt.

Wilhelm Gertz, Kammermusikus.

#### Piano-Lager

Hannover, Haasenstrasse No.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel. Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

Edward Schuberth & Comp. Verlags- & Sortiments-Musikalien-Handlung, 23 Union Square, New-York.

> Friedr. Krätzschmer Nachf., Leipzig. Lithographische Anstall. Steindruckerei. Notendruckerei.

## Hiesshübler.

Seine specifische Wirkung erstreckt sich auflosend auf das Lymph- und Drüsensystem und ist das brillanteste Erfrischungsgetränk zu allen Tageszeiten; ist daher besonders Sängern und Sängerinnen zu empfehlen. In frischer Füllung stets zu beziehen durch alle Mineralwasserhandlungen und direct bei dem Besitzer

Heinrich Mattonl,

k. k. Hoflieferant. Carlsbad (Böhmen).

#### Doctor der Musik

kann in absentia erlangt werden von gebildeten Herren und Damen, namentlich Künstlern, Musikern, Professoren und Opernsängern. Unentgeltliche Auskunft auf frankirte Anfragen unter Adresse: Medicus, 46 Königsstrasse, Jersey (England).

Soeben erschien und durch alle Buch- und Musikhandlungen zu beziehen:

#### Willem De Haan.

3 Albumblätter für Pianoforte

Preis 15 Sgr.

Verlag von Gebr. Wolff in Creuznach.

In meinem Verlage erschien:

Raif, O., Op. 2. Novellette für Clavier.

Op. 3. Humoreske für Clavier.

Preis à 2 Mark.

und mache ich auf beide Piècen besonders aufmerksam, da dieselben in der Clavierliteratur entschieden einen hervorragenden Rang einnehmen.

Berlin, W. Jagerstr. 18.

Theodor Barth, Verlagshandlung.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

#### Neue Salonmusik für Pianoforte.

Neustedt, Ch., Op. 107. Carillon de Louis XIV. (1648). 15 Ngr. — Gavotte Favorite de Marie Antoinette (1774). 12½ Ngr.

(Von den Liebhabern der Rokokomusik à la Air de Louis XIII. viel begehrt.)

Op. 108. Oberon de Weber. Fantaisie brillante.
Op. 109. Sylvana de Weber. Fantaisie brillante.

- Menuet sentimental.

Diese Stücke, klang- und wirkungsvoll geschrieben, erheben sich über Vieles ihres Genres.

## SIGNALE

für bie

### Musikalische Welt.

Bweiunddreißigfter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Seuff.

Jährlich erscheinen minbestens 52 Rummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Thir., bei directer frankirter Zusendung durch die Post unter Krenzband 3 Thir. Insertionssgebühren sür die Petitzeile ober deren Raum 3 Rengroschen. Alle Buch- und Musikaliensdandlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werben unter der Abresse der Redaction erbeten.

#### Rückblick auf das Musikjahr 1873.

3.

Die Wanderungen der Birtuofen verfolgend, gewahren wir erst mit Entsetten, welcher Rluth von Genuffen wir ausgesett find und wie wir baber um fo mehr barauf Bebacht nehmen muffen, und beim Gewöhnlichen nicht abzunuten und uns baburch für bas Beffere und Befte ben Geschmad nicht zu verberben. Gleich glübenden Rometen fausen Rubinftein und Bulow burch bie Lande, überall Bewunderung erzwingend; Die Bull und S. Wieniamsti nehmen fich ber Amerikaner an; Leopold Auer und Ferdinand Laub laffen ihr Feuer in Bolen und England fprühen; die Bianistin Anna Dehlig, von ber neuen Welt zurudgefehrt, läßt fich in Stuttgart und Leipzig bewundern; die fturmende Sophie Menter bereitet sich nach ihren Besuchen in Berlin und Leipzig zu einer Runftreife nach Solland vor, begleitet von ihrem Manne, bem trefflichen Bioloncellisten D. Popper, Frau Anna Essipoff, eine neue Erscheinung. verläßt Rugland, um in Wien ihre Runft zu verbriefen; Julius Stodhaufen beglüdt Berlin, Brag, Samburg, Sannober, Casiel, tehrt nach Stuttgart gurud. um nach Nenjahr auf Umwegen und langer Abwesenheit Wien wieder heimzufuchen: Lauterbach wird in Leipzig, Wilhelm in Wien, Samburg, Ronigs= berg willfommen geheißen: Frau Clara Schumann und Roachim "mit Burd' und Hoheit angethan", wirfen zu Saus und überall als Apostel ihrer

hoben Runft; List fpielt in Beft zu wohlthätigem Zwed und Frau Therefe Milanolfo Barmentier nimmt in gleicher Absicht in havre wieber bie Beige gur Band und macht noch immer Furore, wenn fie auch nicht gleich bem belgischen Biolinvirtuojen Colyus in Lenben von Studenten mit einem Musikcorps und in vierspänniger Equipage jum Concert abgeholt wurde. ichmebische Damenquartett, bas über Berlin, Leipzig, Ronigsberg, Wien unter den Alangen bes Brollopmariches nun nach London ichwebte, erfuhr eine vermehrte Ausgabe in bem "erften europäischen Damenorchefter" unter ber Frau Unna Beinlich, bie ihre Böglinge in Bien, Berlin und nun in Baris forgfam hütet. Das Florentiner Quartett benutt holland, hamburg, Lubed, Leipzig und erfreut fich überall ber beften Aufnahme. Einheimische Quartettiften bebanen ihr Felb mit Liebe und ihr Stamm-Bubltcum beweift, bag bie Freude an biesem Zweig ber Tonfunft in erfreulicher Beise fortblüht; horen wir boch fogar von einer Quartett-Gesellschaft bes Conservatoriums zu Madrid und von Preisausschreibungen zu Mailand und Baris.

Bu den mannigsachen Zeichen der Auerkennung sind im abgelausenen Jahre auch mehrere Ehrengaben an Künstler und die Einführung von Ehrens honoraren für in Concerten aufgeführte Werke zu zählen; zu Letzteren haben sich, wie die Liste in den Signalen No. 11 zeigt, bisher 16 Städte mit 21 Vereinen entschlossen. — Auch in anderer Weise suchte man die Künstler zu ehren. Dem früh verblichenen Carl Tausig wurde in Berlin ein Grabs den kmal gesetzt; im Garten der Marina zu Catania in Sicilien wurde die vom Bildhaner Dupre versertigte Büste des Operncomponisten Pacini aufzgestellt; Richard Wagner's Geburtshaus in Leipzig (Brühl 88) ziert nun eine Gedenktasel — eine Auszeichnung, die so bald nicht einem Componisten bei Lebzeiten widersuhr. Unter den Todten sind Marschner in Hannosver, Auber in Paris, Spohr in Cassel, Beethoven in Wien auserschen, mit Monumenten bedacht zu werden.

Anch wo es galt, ein Jubiläum zu feiern, war man zur Hand, die Betreffenden zu befränzen (wenn sie dies nicht selbst thaten). Dem Hinklera Aubiläum des Hornvirtnosen Schunke in Berlin, des bekannten Tanzcomponisten Anton Wallerstein, des k. Concertmeisters Franz Schusbert in Dresden, Franz Liszt in Pest, Gebrüder Strauß in Wien (in Erinnerung ihres Baters, der vor 50) Jahren sich von Launer trennte und selbstständig anstrat) reihten sich 25jährige Jubiläen an, so des Sängers Julius Stockhausen, Musikdirectors Wend in Leipzig, Feodor von Milbe in Weimar, Fräulein Julie Grandsen, Gesangslehrerin in Hamburg. Ferner wurde Hellmesberger's 200. Duartettabend in Wien in sehr splendider, silberklingender Weise begangen; Hosopernsänger Drazter in Wien feierte sogar ein Steinabler-Jubiläum (50). Kernschuß). Auch die Vereine begingen den Eintritt eines Zöjährigen Bestehens in sestlicher Weise, wie die Liedertasel "Enterpe" in Amsterdam; der Gesangverein "De Eendracht" in Brüssel; der

Berein Polyhymnia im Haag; "ber Chorgesang-Berein" in Dresden (von Schumann gegründet). Ein 30jähriges Bestehen beging die "nusitalische Asebemie" in Königsberg; das k. Opernhaus in Stockholm führte am 100. Gesburtstage Naumann's "Gustav Wasa" (vor 87 Jahren gegeben) in sestlicher Weise auf, und in Weimar seierte man am 28. Mai die erste Aussührung eines vor 100 Jahren gegebenen beutschen Singspiels ("Alceste" von Wieland, Musit von Schweizer). Auch ein Musitsest, das "Niederrheinische", konnte sein 50jähriges Jubiläum in Aachen begehen. Andere Musitseste wurden zu Schwerin, Spaa, Hereford, Birmingham, Glasgow, Cincinnati abgehalten. Eins der größten Feste, das alle drei Jahre wiederkehrende "Händ else st im Krystallspalast zu Shdenham in London, wird im künstigen Jahre zum fünstenmal geseiert.

#### Italienische Reisebilder.

Sechs caratteristische Stücke für Pianoforte

componirt von Heinrich Stiehl.

Dp. 105.

#### Pensée fugitive

par

Henri Stiehl.

Op. 109.

Berlag von Joh. Andre in Offenbach.

Die Reisebilder haben zu Einzel-lleberschriften die Städtenamen: Genova, Firenze, Roma, Venezia, Sorrento, Napoli, wollen also irgend ein Charakteristicum dieser Orte, vielleicht auch die allgemeine Physiognomie derselben auf musikalischem Wege kennzeichnen. In wie weit dies gelungen sei, ist schwer zu entscheiden und dürfte auch von Demjenigen, der Italien und die Eigenthümslichkeiten von dessen Städten genau kennt, einige Interpretirungs-Anstrengungen verlangen, mit Ausnahme jedoch des "Benezia" betitelten Bildes, welches der traditionellen Gondesei und Wellenschankelei sich nicht entschlägt. Doch abgesehen von alledem, was irgend wie in diesen Stüden problematisch und änigmatisch sein mag — frisch erfundene und empfundene, mit den Vorzügen einer stylgeswandten Darstellung ausgestattete Musik enthalten sie in allewege, erheben auch bezüglich der Aussichtvarkeit keine nennenswerthen Ansprüche, und dürften — Alles in Allem genommen — somit weiteren clavierspielenden Kreisen dreist zu empfehlen sein. — Die "Pensee fugitive" ist ebenfalls als nettes und flottes, stellenweite sogar seines Stüd nicht zu verwersen.

E. B.

#### Dur und Moll.

- \* Leipzig. Das elfte Gewandhausconcert am 8. Januar - hatte zu Golisten: Die Gängerin Fraulein Amalie Kling aus Gdwalbach und ben Bioloncelliften Berrn Jacques G. Rensburg aus Coln. Die genannte Dame gab gu horen: Die Cantate ., Doppo tante, tante pone" von Benedetto Marcello und die Lieder "Gangmed" von Schubert und "Wie bift bu, meine Rönigin" von Brahms. Die Wirfung, welche fie ausnbte, ift unfres Bedünkens nur in soweit eine gunftige ju nennen, ale ihre in ber That fcone und (wenn wir nicht irren, von Stodhaufen) nicht übel gebilbete Stimme in Betracht tomint, mahrend ihre Bortragemeife eine Gelaffenheit, ja Gifigteit befinndete, für welche die vorgenannten physischen und technischen Gigenschaften feinen genügenden Erfat boten, zumal man auch noch eine ziemlich ftart ausgeprägte Reigung bes Fraulein Kling jum Tremuliren in ben Kauf nehmen muß. - herr Rensburg ift uns bereits vom vorigen Winter her als gewandter, ichonen Ton mit empfindungswarmen Bortrag vereinigenber Bioloncellift bekannt; er feste auch gelegentlich seines diesmaligen Auftretens feine Borzuge wieber in's beste Licht und zwar auf Grund bes pointenreichen und nicht unwirtsamen, vielleicht nur in bem letten Cape etwas bedentlichen Edert'schen Concerts und eines Adagio mit Clavierbegleitung von Ifidor Seif, welches aber in seiner leberschwanglichkeit und Breitspurigkeit bei craffer Erfindungs. armuth ein taum zu verwendendes Compositions-Specimen bot. - Die Orchesternummern bes Abends maren - bei recht guter Biedergabe - Mogart's Esdur-Sinfonie, die Duverture Carl Meinede's gu "Alabdin" und Schumann's Duverture, Scherzo und Finale.
  - \* Wien, Januar. Das Florentiner=Quartett benugte die Paufe, bie Bellmesberger in feinen Quartett. Soireen macht, und ließ fich auf ber Durchreise in rafchefter Folge an zwei Abenden horen. Die Freunde ber Rammermufit dankten ihnen durch gabireichen Befuch und labten fich an ben Werfen und an beren Durchführung und fpenbeten reichen Beifall. führung tamen Sandn Dp. 76, Nr. 4 und 5. Beethoven Op. 95 und 127, Schumann Sp. 41, Nr. 1, und Mogart Dr. 2. Die trefflichen Rünftler ichieben allzuraich. -- Auch Fran Effipoff hat uns verlassen, nachbem sie noch ein gut besuchtes Abichiedsconcert gegeben, in dem fie u. A. mit Bellmesberger eine fein gearbeitete Suite von Goldmark fpielte und mit Liebervortragen bes Fraulein Magnus und im Duo fur zwei Claviere burch Professor Epftein Die Philharmoniker führten im febr wirfiam unterftust wurde. -5. Concert die Duverture "Rormannenfahrt" von Dietrich auf, Die aber granfam gebedt wurde burch bas barauf folgende Concert für Streichinftrumente von Bandel. Die Ausführung war aber auch vorzüglich und bie Wiederholung bes dritten Sages unvermeiblich. Boltmann's Duverture zu Richard III. wurde wieder mit großem Intereffe aufgenommen; obwohl als eigentliche Programmuniff nicht ohne Gegner, ift die Composition doch von ergreifenber Birfung. Bum Schluffe spielte man wieder Mogart's Symphonic mit ber Fuge. Die Berren bringen die Reuigfeiten bunn gefaet: Raff's "Lenore" und anbere Berte find gedruckt und muffen endlich body vorgeführt werben. - Billmers' Auftreten im Strampfer-Theater mit Claviersalonpideen intereffirte mehr burch Borführung eines Chrbar'ichen Flügels nach der neuesten Berbesserung als durch bas heraufbeschworene "Tlieg' Böglein" und fein Trillergeftunter. ein Damen-Trio hat ben Concertsaal heimgesucht und sich opfernde Bubbrer gefunden; fobend ermahnt wird die Celliftin, Fraulein Epftein, eine Schulerin bes trefflichen Bopper. — Die Eröffnung ber tomischen Oper wird von Boche

Ju Woche verschoben; einstweisen machen die Anhänger dieses jüngsten Kunstempels ihre Studien an den Schausenstern der Kunsthändler, die durch anziehende Photographien sür diese Bühne Propaganda zu machen suchen. — Das Carliheater hat mit Lecocq's Operette "Angot, die Tochter der Halle", einen Terno gemacht. Nächstens mehr darüber. — Unerwartet rasch ist ein früheres Mitglied der Hospoper, der Tenorist Josef Erl, aus dem Leben geschieden; er stard am 2. Januar im 63. Lebensjahre zu Hütteldorf bei Wien. Seine Glanzzeit fällt in die Spoche Jenny Luger, Hastle Barth, Staudigl. Ein langiähriges beliebtes Mitglied der Hospoper war er notorisch bekannt durch seine stete Bereitwilligkeit, in Verhinderung Anderer rasch einzuspringen. Er war ein musikalisch fest gebildeter Sänger, der z. B. in Beethoven's großer Messe den Tenorpart ohne Probe sang. Nach seiner Pensionirung im Jahre 1868 sang er nur noch in der Hosp-Capelle. Von seinen eils Kindern haben sich fünf der Bühne zugetvendet.

\* Bremen, 11. Januar. 3m britten Privatconcert (am 2. December) introducirte fich herr Robert hausmann mit großem Glud burch bas Bioloncello - Concert von Molique (Andante und erster Sat) sowie durch eine intereffante Bioloncello = Sonate von Corelli; die Gesangsvortrage bes Fraulein Quise Roch vom Theater zu Hannober waren die Adur-Arie aus Titus und Lieber von Rubinstein und R. Franz. Die schönen Stimmittel ber jungen Sängerin berechtigen bei glücklicher Weiterbildung zu guten Erwartungen, namentlich auf bramatischem Gebiete. Das vierte Concert brachte uns Fraulein Marianne Brandt, welche die felten gehörte Urie von C. M. von Beber aus "Athalia" vortrefflich wiedergab, und neben ber etwas verblagten Cavatine aus Maria di Rohan frische Lieberblumen von Schumann, "Mit Myrthen und Rosen" von Frang, "Er ist gekommen" von Schubert, auf Dacapo = Ber= langen "Auf dem Baffer zu fingen" barbot, und reichen Beifall erntete. Herr heermann aus Frantfurt verschaffte uns bie Befanntschaft ber Guite für Bioline und Orchester Op. 180 von J. Raff, eines reizenden und wirklich neu erfundenen Orchesterstücks, dessen glücklicher Inhalt durch die meisterhafte Wiebergabe bes Birtuofen in bestem Lichte sich befand. Außerdem spielte er Abagio von Ernst und Schlummerlied aus Schumann's Kinderscenen, letteres in orchestraler Bearbeitung ein feines und wirtungsvolles Cabinetsstück für Bioline (ein Bendant zum Abendlied). Die Orchestervorträge waren die Sinfonien von Handn Esdur Rr. 1, von Beethoven Cmoll; Duverture, Scherzo, und Finale von Schumann; die Duverturen zu Jessonda und Leonore Nr. 3. - Den Cyclus im neuen Jahr eröffnete am fünften Privatconcertabend am 6. Januar die Sinfonie in Dmoll von A. Dietrich, die auch bei ihrer diesmaligen britten Borführung ihre Anziehungefraft bewährte und bem unter ben Buhörern anwesenden Componisten den Hervorruf einbrachte. Sie wurde vor= züglich wiedergegeben, das Orchefter gahlt jest 16 erfte und gute Beigen ac., Die Orchefternovität bes Abends, Scherzo von Goldmart, iprach gleichfalls an, boch hatte man bon bem Stud noch mehr erwartet. Gine fünstlerisch wirklich intereffante Bekanntichaft machte bas Bublicum an Fraulein Sophie Lowe von Stuttgart, Schülerin von Stodhausen und Nichte ber großen Sophie Löwe, welche Beethoven's ,,Ah perfido", namentlich aber bie Lieder aus bem Magels lonen-Cyclus von Brahms, "Muß es eine Trennung geben" und "Wie froh und frisch" und bas zugegebene Schumann'iche "Es fteht ein Rußbaum" mit echt kunftlerischer Vollendung nobel und warm und mit schlanker und sympa= thifcher Stimme vortrug, und auf bas Befte aufgenommen ward. Ebenfo sympathisch berührte bas treffliche und fein pointirte Clavierspiel bes herrn Fibor Seiß aus Coln im Concertstüd von Weber Fmoll, serner in einem Allegro capriceioso eigner Composition und dem Chopin'schen Andanto spianato und Polonaise in Esdur, denen er auf Berlangen noch ein Mendelsssohn'sches Lied ohne Worte zugab. Das Concert beschloß die Egmontouverture. In der Oper sind die Meistersinger in neuer Vorbereitung; als Repertoiresper ragt diesmal Fidelio hervor durch Fräulein Wilde und Herrn Robinsson, ebenso Tannhäuser; das trefsliche Sängerquartett Fräulein Wilde, Fräulein Krüger, Hobinson und Herr Fischer (Bariton) ist auch für die nächste Saison gewonnen.

\* Deffau, 22. Dec. Auf der hiesigen Hosbühne sind seit Anfang October ichon gegen 20 verschiedene Opern mit ungleichem Erfolge in Scene Diese Schwankungen waren zum Theil mit durch die verschiebenen Gaftspiele veranlaßt, burch welche man ben nach Herrn Binternagel's Entlaffung fehlenden helbentenor zu erseben suchte. Sehr interessant und erfolgreich mar unter biefen Gaftspielen bas bes konigl, Hofopernfängers Berrn Diener aus Berlin. Gerr Diener bewies in ber Rolle des Lohengrin, bag er seit seinem Weggange von seiner Baterstadt Dessau in Gefang und Spiel große Fortschritte gemacht hat. Er charafterifirte ben Lobengrin in wurdevollster Saltung als ben in der Verehrung des heiligen Gral auf ber Burg Monfalvat dem niedern Welttreiben entrlicken, von seiner so zu sagen religiösen Mission gang erfüllten Schwanenritter und entsprach somit ben Intentionen ber Wagner'ichen Dichrung, er zeigte fich aber zugleich in nufikalischer Beziehung als ein tuchtig burchgebilbeter, feine Stimmittel flug benutenber Sanger. Wir hielten hier fruher seine Stimme für einen hohen Bariton, waren aber gang verwundert, sie zu einem eigentlichen Tenor so zu sagen emporgestimmt ju finden. Deben ihm, ben bas hier fonft nicht fo leicht euthufiasmirte Bublicum fehr oft (fogar breimal hintereinanber) hervorrief, fand auch Fräulein Raufmann als Elfa entichiedeuften Beifall. Reinheit und Correctheit bes Bortrags und beutliche Aussprache find Diefer emporftrebenden Gangerin, welche und in der letten Beit mit manchen guten Rollen erfreute, schon jest nach-Sehr lobenswerth war auch, wenigstens im Wefange, herr Beffel Berr Speith, ein sehr tüchtiger Baffift, bat fich mehr (als König Heinrich). ben Buffopartien zugewandt. Ferner besitt auch die Hofbuhne in Berrn Bolop einen augenblidlich zwar in Spiel und gesanglichem Bortrag noch unfertigen, aber vielversprechenden Baritonisten. Mit seinem Heerrufer hat er einen tilchtigen Schritt vorwärts gethan und allgemeine Aufmerkamkeit erregt. ben übrigen Mitgliebern ber Hofoper heben wir namentlich noch Fraul. Pauli hervor, welche neulich ihre vielseitigen glänzenden Talente in einer neuen Moserichen Boffe "Uns Liebe zur Runft" glangend entfaltete und mit ihrer Gounob's ichen Julia, der Flotowischen Martha 20. Alles entzüdte. Für Inrifche Bartien find auch die Tenoristen Emge und Wachtel jun. fehr brauchbar und die Opernfängerinnen Frau Hardig (Alt) und Fräulein Jäger haben sich ebenfalls in tuchtigen Leistungen bewährt. Wir bedauern nur, daß bei dieser eifrigen und meift erfolgreichen Pflege ber Oper die eigentliche Orchestermusik etwas ver-Concerte find hier leider mahrend ber Opernfaison, welche nachlässigt wird. auch burch manche ben Auswärtigen gebotene Borftellung, bas Orchester stark beschäftigt, eine große Seltenheit und so kommt es, daß unsern Rufitfreunden von ber Bergogl. Hofcapelle nur felten Gelegenheit geboten wird, Die sonstigen neueren Erscheinungen auf bem Gebiete ber Inftrumental- und Bocalmufit tennen ju lernen. Gin Dilettantenverein bat in ber letten Beit burch einige Concerte biefes Bedürfniß zu befriedigen gesucht und mäßigen Erwartungen vollkommen entsprochen.

\* Erfurt, 15. Januar. Das Programm der heutigen musikalischen Abendunterhaltung des Ersurter Musikvereins war vorwiegend vocalen Inhalts. Außer Onverture zu "Beherrscher der Geister" von Weber brachte dasselbe für gemischten Chor: Hölderlin's "Schicksalslied", comp. von Brahms; "Beim Sonnenuntergang" von Gade, Finale der "Loveley" von Mendelssohn. Das Sopransolo in letztgenanntem Werke, sowie Arie aus der "Schöpfung" von Hahdn: "Auf starkem Fittige" sag in den bewährten Händen des Fräulein Breidenstein von hier. Dieselbe wußte den bedeutenden Ansorderungen, welche die Partie der Loveley an die Stimmittel und dramatische Gestaltungskraft einer Sängerin stellt, in vollstem Maße gerecht zu werden.

Am' 7. Jan. fand das zweite der früher \* Königsberg, 12. Jan. erwähnten Abonnementconcerte im Saale bes Schützenhauses statt, welches aus abwechselnden Borträgen der Berliner Hofopernfängerin Frau von Boggen's huber und ber würtembergischen Hofpianistin Fraulein Anna Mehlig bestand, und einen nur sehr mäßigen Erfolg hatte. Bas bie erftere betrifft, so ift es junachit boch eine ju billige Abspeisung ber Buhörer, und ein für gute Programme überwundener Standpunct, als Hauptleiftung ein Paar Arien aus Opern, die überall auf dem Repertoire find, mit Clavierbegleitung vorzufingen; und gar, wenn man diefelben ichon öfters viel beffer und wohl= klingender hat singen hören! Auch der Bortrag der Lieder war nicht immer entsprechend, namentlich bei Mozart's "Beilchen", nach welchem fich benn auch nicht eine Sand zum Beifall rubrte; eine Erscheinung, die in einem gefüllten Saale bisher hier faum je vorgekommen ift. Obgleich nun badurch felbstrebend die Actien von Fraulein Mehlig ftiegen, so gelang es ihr bennoch im Bangen auch nicht, einen burchschlagenden Erfolg zu erzielen. Gin Concert, welches sie wenige Tage barauf, am 11. Januar allein gab, außerte fo wenig Anziehungstraft, bag ber viel fleinere Saal bes Deutschen Saufes bei weitem nicht halb gefüllt war. Das Programm bestand nur aus Bortragen ber Concertgeberin, ein schon oft als "gewagt" bezeichnetes Unternehmen. bekanntes Spruchwort fagt : "Wagen gewinnt, wagen verliert". Bei ben allein gegebenen Concerten einiger unferer Clavierherven hat entschieden die erfte Alternative Plat gegriffen; von bem vorliegenden Gall läßt sich bas nicht behaupten. Fraulein Mehlig spielt manches fehr schön, und hat überhaupt als Bianistin viele febr gute Gigenschaften. Dieselben find aber nicht ber Urt, um bas bagu nöthige Interesse in entsprechender Beise zu erregen und zu erhalten. Bon Einzelnheiten wollen wir noch anführen, daß, gegen die jest herrschende Gewohnheit der concertgebenden Pianisten, Fraulein Mehlig größtentheils nach Roten spielt; daß fie einen ausgedehnten Gebrauch vom Bedal macht, ber gu= weilen die Deutlichkeit boch etwas beeinträchtigt; bag wir uns mit bem Bortrage ber Cismoll-Sonate von Beethoven, mit welcher bas lette Concert begann, (bas erfte mit ber Asdur-Sonate von Weber) am wenigsten einverftanben erklären können.

\* Bürich, 13. Jan. Das vierte Abonnementconcert am 6. Jan. begann mit Mendelssohn's Melusinen=Duverture und schloß mit Beethoven's zweiter Symphonie. Beide Werke wurden von unsrem in diesen Winter besonders gut besetzten Orchester trefslich ausgeführt. Der Sänger des Abends, Herr Prof. Fenn aus Schaffhausen, gesiel durch seine sehr augenehme Baritonstimme, deren Stärke nur leider für die Tonhalle nicht ausreichte; er sang die Arie "An jenem Tag" aus Hans Heilsiger Alinstler producirte sich der Bioloncellist Herr Alesse aus Frankfurt, der ein Concert von Lindner und zwei kleinere Stücke von Nardini und Popper spielte.

- \* Baris, 28, Dec. Die Ernennung Emile Berrin's zum Director ber großen Oper ift zwar noch nicht bis zum Stadium bes fait accompli gebieben, aber fie foll boch gewiß fein. Geruchte wollen wiffen, daß ber neue Director fich Berrn Camille Du Locle Den Mitdirector ber Opera comique) als Generalsecretar zulegen wolle, und daß herr Cantin von den Folies Dramatiques als Condirector der Opera comique eintreten werde. Doch find bas, wie gesagt, Unbegreiflich ift ber Umftand, daß immer noch über bas Local mir Gerüchte. ber provisoriichen Großen : Dorn : Borftellungen feine rechte Schluffigteit erzielt ift : bie Salle Ventadour foll noch immer im Ange behalten fein, aber die Sanction ift von der Theater-Commission noch nicht ertheilt worden. beffen vergeht die Beit, bas Versonal ift ohne Beschäftigung und die Besoldungen werben troßdem fortbezahlt. - Die Opéra comique hat in voriger Boche Gounod's , Romeo et Juliette" gebracht, und natürlich war Mime. Carvalho ber leuchtenbste Bunct biefer Borftellung. Durch einige Blatter geht bie Rachricht, daß es nun doch noch zur Aufführung von Thomas' Operette "Les deux Gilotins" gu welcher ber Componist, trop selbst processualischen Drangens feines Librettiften Th. Sanvage, jeine Einwilligung beharrlich verweigert hat) in der Opera comique fommen werde. — Bei den Italievern hat vergangene Boche der Tenor Gilandi in "Rigoletto" fein Debut gemacht, ohne aber fonderlich zu reuffiren. — Wie sich jeht herausstellt, sind die finanziellen Berlegenheiten bes Athenee Directors, herrn Ruelle, zu der Ratastrophe einer förmlichen "Pleite" herangediehen, und wenn sich nicht ein neuer Director für das Athenee findet, jo durfte mohl, wie wir ichon mitgetheilt haben, bas genannte Local Concertzweden dienstbar gemacht werden. - Am 20. December ift ber 234. Geburtstag Racinc's im Odeon durch eine Aufführung der "Athalie" mit Mendelsjohn's Musit begangen worden. Die Chore wurden von einem Theil bes Chorpersonals ber großen Oper, Die Soli von Schülern Roger's und ber Biarbot-Garcia gefungen, und die gange Aufführung war eine befriedigenbe. Um 31. December und am 3. Januar follen Wiederholungen der "Athalia" ftattfinden. - Die Gangerin Melanie Rebong hat in ihrer Carrière eine retrograbe Bewegung gemacht, indem fie fich bei ben Folies Dramatiques bat engagiren laffen; vor einigen Tagen ift fie in ber "Fille de Mme. Angot" aufgetreten, jener Oper, welche fürglich ohne irgend eine Unterbrechung ihre breihundertste Borstellung erreicht hat. - Das heutige Conservatoire. Concert bringt das Programm von vor 8 Tagen, aber wegen Erfrankung des herrn Delbeves fteht heute Berr Charles Lamoureur am Dirigentenpulte. — Pasbeloup lagt in feinem heutigen Concert populaire hören : Oberon Duverture ; Baftoral-Sinfonie; das Unisono- Prelude aus der "Afrikanerin"; Adagio und Scherzo aus bem 4. Clavier-Concert von Litolff (herr Theod. Ritter), Pariationen aus dem Raiserquartett und die Tannhäuser-Quverture.
- \* London, 16. Dec. Aus den Provinzstädten Englands liegt wieder reichlicher Stoff vor. Liverpool nennt das zehnte philharmonische Concert, in dem von Bülow Henselt's Fmoll-Concert und Soli von Liszt und Chopin vortrug; Jessonda-Duverture, Marsch und Chor aus den "Aninen von Athen" und Mendelssohn's Adur-Symphonie waren die Zugaden. Fräulein Tietzens sang "Ah! qual kuor" von Beethoven, Lieder von Schubert und Schumann und mit Sgr. Catalani ein Tuett von Donizetti. Im nächsten Concert spielte Mad. Carreno-Sauret Beethoven's Esdur-Concert und Mons. Emile Sauret ein Violinsolv von Paganini; diesmal waren Gesangsachen vorherrschend. Ein Morgenconcert im Alexandra-Theater sangen die Mitglieder der Mapleson-Truppe; Li Calsi dirigirte. Vier populäre Montagsconcerte stehen in Aussicht mit Mad. Neruda, Joachim und Genossen und am Clavier von Bislow, Halle und Mad.

Carreno=Sauret. In Manchester murbe ber Sommernochtstraum mit Menbelssohn's Musik einigemal mit Erfolg gegeben. Halle's Concert brachte Bal= purgisnacht. Duverture in D von Bach, Stabat mater von Rossini; Mile. Marie Roze, Edw. Lloud und Santley fangen. Mapleson gab neue Vorstellungen; es war das gewöhnliche Programm: Lucrezia, Martha und dgl. Tietjens und Trebelli sind uns ebenfalls nicht unbekannt; neuer (für Manchester) war Mile. Roze und Sgr. Giulio Berfing. Derby ftellt fich mit Beethoven's C-Meffe und dem Lobgesang ein, von der Choral-Union aufgeführt; Exeter schiebt seine Madrigal Society vor, im Jahre 1859 gegründet; das Programm nennt hier Madrigale von Thibaut, Lord Mornington, Weelfes, Bearfall, Satton, Edward, Gounod, Balestrina, Mendelssohn, Elliot, Sullivan, Gibbons, Bennett, Steven, alles bunt burch einander. Salisbury giebt seiner Choral Society die Ehre, die sich mit Lorelen von Mendelssohn, Frühlings-Fantasie von Gabe, B-Symphonie von Beethoven, Choren aus Lohengrin und Paradies und Peri einläßt. Brigton's Choral Society giebt ein Ganzes mit Sullivan's neuem Oratorium "the Light of the World"; W. Lemaire dirigirte nud der anwesende Componist wurde wiederholt gerufen. Dublin schweigt noch immer in Carl Rosa's englischer Oper, die sich voller Häuser erfreut. Nozze di Figaro, Trovatore, Bigennerin, alles wird gelobt und ebenfo die Sangerschaar, unter benen Miß Hersee, Blanche Cole, Baneri, Franklein, Mr. Castle, Uynsley Cook. Der Schluß bes Exhibition=Palastes wurde mit Concert gefeiert, wo= bei Bandel's Kronungs-Anthem, eine Motette von Mozart und eine Dbe von Sir R. Stewart zur Aufführung kamen. Ginen ganz annehmbaren Schluß bietet uns biesmal Drforb, bas sich ben Ruhm wegschnappte, zuerst in England Bach's Weihnachtsoratorium am 2. und 4. Dec. in ber Christ-Church aufgeführt zu haben. Gin Orgelsolo ging ber Predigt voran, an die fich bas Der Organist Taylor birigirte und spielte am Schluß Dratorium anschloß, Toccata und Terte von Bach; Die Soli fangen Mitglieder Des Rirchenchores. Für die Aufführung dieses Unternehmens machte sich besonders Dr. Corfe, der Choragus ber Universität, verbient.

\* St. Petersburg, 3. Januar. In sehr gelungener Beise fand am 20. December in ber Ging - Atademie, unter Leitung bes Directors berfelben, Herrn Beggrow, eine Aufführung folgender Werke ftatt: 1) Cantate "Gottes Beit" von Bach. — 2) Pfalm 23 von Schubert; "Schlaflied ber Zwerge" von Reinecke, für Frauenchor. — 3) Solo für Pianoforte, ausgeführt von Herrn Wissendorff. — 4) Lieder für Chor von Gabe: a) Perhitlied; b) Wasser= rose; c) Ritter Frühling. — 5) Abventlied für Solo und Chor von Schumann. - Die 4. und lette der Quartett = Soireen der ruffischen mufikalischen Gefell= schaft (2. Serie) sand gleichsalls am 20. December im Saale des Conservatoriums statt: 1) Septett, Cdur Op. 140 von Spohr. — 2) Violin=Sonate ",le tombean" von Leclair (Berr Aner). - 3) Octett von Mendelssohn. Sammtliche Werte murben vortrefflich ausgeführt. — Un ber italienischen Oper ift Abelina Patti noch ferner als Linda und Rosine mit großem Beifall aufgetreten. Im "Barbiere di Siviglia" trati Cotogni hier zum fersten Male als Figaro auf, und erzielte mit vollem Rechte einen großen Succes. — An der ruffischen Oper wurde Seroff's hinterlassene Oper "Die Macht bes Bofen" neu-einstudirt wieber aufgeführt; über ben sehr fraglichen Berth bieses Bertes haben wir uns an geeigneter Stelle bereits ausgesprochen. Fraulein Krutikoff hatte wiederum einen wohlverdienten großen Succes in der Rolle ber Grunja; nach bem Abgange ber Frau Leonoff trat Fraulein Abarinoff zum ersten Male in ber Rolle ber Spiridonoff auf.

- \* In Wien wurde die neue komische Oper am 17. Januar mit dem "Bardier von Sevilla" eröffnet. Das Haus macht von innen und außen einen stattlichen Eindruck. Am Frontispiz besindet sich eine vergoldete Gruppe, Apollo und die Grazien. Vier Marmorstatuen oberhalb der Balkonnische verssinnlichen das komische Duartett. Der Juschauerraum ist auf 2000 Personen demessen. Das Gebäude der komischen Oper liegt am oberen Ende des Schottenzinges mit der Hauptsront nach der Ringstraße. Die Theatersaçade ist die schönste, welche Wich bischer besut, und wenn das Ganze auch etwas darokstylartig anmuthet, so gewährt es doch den Eindruck des Krästigen und Impositrenden und mit der künstlerischen Bestimmung des Gebäudes steht die warme Decorirung in Welb, Roth, Weiß und Gold im Einklange.
- \* Die Borftellungen der großen Oper zu Paris werden am 19. Jan. im Saale ber italienischen Oper mit Aufführung bes Don Juan wieber eröffnet werden.
- \* An der Königlichen Oper in Berlin wird Glud's "Alceste" neu einstudirt, außer den schon erwähnten "Musketieren der Königin", von Halevy. Als Rovität wird die neue Oper "Arda" von Verdi vorbereitet, ferner ein einactiges Singspiel von Robert Radecke und ein neues kleines Ballet: "Der Schmied von Gretna-Gren". Vorher wird eine bis dahin dort fremde Solos Tänzerin, Mac. Lamy aus Brüssel, auf Engagement gastiren.
- \* Die italienische Oper ber Damen Lucca und Ilma von Mursta eröffnete am 18. Dec. die Saison zu Havana mit Sonnambula. Der Empfang beider Tamen war enthusiastisch und wurden dieselben oft gerusfen. Im Ganzen gilt die Oper für die beste, welche Havana bis jetzt besuchte. Blos der Tenor Beratti wurde ausgezischt. Seine Stimme wurde nachgeäfft und zahlreiche Ruse: "Hinaus!" begrüßten jedes Entree des Sängers.
- \* Im Theater Sta. Radegonda zu Mailand giebt gegenwärtig die Familie Gregoire französische Operettenvorstellungen. Natürlich ist auch "La Fille de Mme. Angot" von Lecoca auf's Tapet gebracht worden; diese hat jedoch weniger Glück gemacht als Lasseur's "La Timbale d'argent."
- \* Wie man aus München schreibt, hat der Tenorist Nachbaur seine Entlassung sozusagen auf dem Gnadenwege erhalten, d. h. der König hat ihm den Austritt aus dem Berbande der Hofbühne gestattet, ohne Zahlung der contractlichen Conventionalstrase von 8000 Gulven.
- \* Fräulein von Bretfeld hat aus dem Grunde, daß ihr das Repertoire feine hinlängliche Beschäftigung gewährt, ihre Entlassung von der Königl. Oper in Berlin nachgesucht. Mit dem kommenden Mai wird sie aus dem Verband scheiden.
- \* Herr Gung hat fich mit seinem "Intendanten" verftändigt und bleibt in Sannover.
- \* Fränke in Abeln ans Wien hat im tönigl. Opernhaus in Berlin die "Fides" im Propheten gesungen, doch reichte die Stimme nicht aus, und die Bildung derselben ist mangelhaft, im Spiel aber zeigt sie entschiedene bramastische Begabung.
- \* Herr Randolfi vom Theater in Salzburg gastirt am Hoftheater in Milnchen und trat als Jäger im "Nachtlager" auf.

- Das nieberrheinische Musikfest sindet dieses Jahr in Cöln (zu Pfingsten) statt, die Direction hat Ferd. Hiller übernommen. Zur Aufführung kommen am ersten Tage die Pastoral-Sinsonie von Beethoven und der Samson von Händel. Am zweiten Tage die "Berstörung Jerusalems" von Hiller und das "Triumphlied" von Brahms. Das Concert des dritten Tages wird unter Anderem die Ouverture zu Genoveva von Schumann und ein von Joachim vorgetragenes Violinconcert bringen. Das Künstlerpaar Joachim hat bereits seine Mitwirkung zugesagt.
- \* In Magbeburg kam Aubinstein's Oratorium (geistliche Oper) "das verlorene Paradies" durch die Singakademie unter Direction des Herrn Wehe zur Aufführung.
- \* Das Oratorium "Christus" von Kiel kommt in Berlin am 26. Januar im Concertsaal der Reichshallen durch den Stern'schen 'Gesangverein zum ersten Mal zur Aufführung mit Frau Joachim, herrn Degese und Herrn Otto.
- \* Nachdem bas Schwedische Damen-Quartett in Paris mit ungemeinem Erfolge sich in einem der Pasdeloup'schen Concerts populaires introducirt und dann noch ein Concert speciell für die Presse gegeben hat, sest es im Saale Philipp Herz seine Productionen mit collossalem Furvre fort.
- \* Noch eine zweite "erste Wiener Damen=Capelle" ist erschienen und concertirt jetzt in Berlin unter Direction der Frau Marie Messerschmidt-Grünner.
- \* Bon D. Bach, bem Director des Mozarteums in Salzburg, ist soeben eine dreiactige romantische Oper "Lenore", frei nach G. A. Bürger's gleichsnamiger Ballabe, im vollständigen Clavierauszuge mit Text erschienen.
- \* In Paris sind während des Jahres 1873 dreitausend vierhundert und drei musikalische Werke publiciet worden.
- \* Mit dem neuen Jahr ist zu Mailand ein neues Theater-Journal erschienen, betitelt "La buca del suggeritore."
- \* Auch die Stadt Alexandria hat ihre Theaterzeitung; sie nennt sich "La Farfalla."
- \* Der Sängerin Tietzens ist in Irland ein schöner Triumph bereitet worden. Gine zahlreiche Deputation brachte ihr als ein Geschenk des irischen Bolkes ein rosafarbenes Popelinkleid und eine Garnitur irischer Spigen. Popelin ist bekanntlich ein echt irisches Fabrikat. Die Sängerin dankte gerührt der Deputation und versprach diese Ausmerksamkeit und das Andenken an die grüne Insel stets bewahren zu wollen.
- \* Die königl. württembergische Kammersängerin Frau Schröder=Hanfstängl ist kürzlich in Folge einer Einladung des Herzogs Ernst von Coburg auf der Coburger Hosbühne als "Dinorah" mit großem Beisall aufgetreten und erhielt von Sr. Hoheit einen Lorbeerkranz. Bei einem Hosconcert am 30. Dec. erhielt Frau Hansstängl vom Herzog den Orden für Kunst und Wissenschaft, und von der Frau Herzogin ein prachtvolles Armband.
- \* Frau Günther = Bachmann, das beliebte und langjährige Mitglieb bes Leipziger Stadttheaters, seit vier Decennien eine Zierbe der Bühne, ist am 17. Januar gestorben.
  - \* In München ftarb ber verdiente Clavierlehrer Banner.

19. Jan. Le (halet d'Adam. 18. Jan. Rigoletto de Verdi. 16. Jan. L'Ombre de Flotow.

ľ

8. Jun. Ouv. Anacreon v. Cheru-

Nachtigall v. Alabieff (Frl, Bu-

v. Stark. Bdur-Sinfonie von sair for Streichinstrumente

Beethoven.

Schubert, Eroica-Binf, v. Beetbiri. Fantasie in Fmoll v. F.

Yoyage on Chine.

# Dpernrepertoire.

K. K. Hofoperntheater.

18. Jan. Genovers v. Schumann.

19. Jan. Ellinor, Ballet.

20. Jan. Hamlet v. Thomas.

21. Jan. Rimeri v. Wagner.

22. Jan. Zanberfilet v. Moyarter.

23. Jan. Hugenotten v. Meyerbeer.

24. Jan. Fick u. Flock. Ballet.

25. Jan. Bomeo und Julie von Komische Oper.

chen v. Mendelsschu,

VOD BWI-

maday. Adur-Sinf, v. Mendelsger Liebe v. Brahms (Er. Eroheer). Lieder : Das erste Veil-Concert von Spehr (Hr. Barg-

merman v. Lortzing. 24. Jan. Gute Nacht, Nachbar. Greina Green, Ballet.

Opera comique.

20. u. 22. Jan Czar und Zim-

w. Donizetti.

u. 23. Jan. Regimentstochter

Jan. Barbier v. Rossini.

Concerte d. Sinfonie-Capelle un-

Berlin.

ter Leit. d. Hrn. L. v. Brenser.

hoven, Staf, triomph von Ul-

Ouv. v. Lassen. Bajaderentanz rich. Bdur-Sinf. v. leethoven.

Richard Coeur-de-Lion de Gretry Romeo et Juliette de Gounod. L'Ombre de Flotow. La Fille du Régiment de Doni-[3. 11-17. Januar. Jan. Onv. Athaira v. Mendelsw. Reethoven. Bajaderentanan. v. Mozart. Sanf. Nr 9 138atze sohn Ddur-Sinf in 3 Satten Feramore v. Esbin: tein. Largo

LeDomino noir d'Auber.

a. d Quartett Op 74 v Hayun.

Ouv. Hanfred v. Schumann.

Lo Portillon d'Adam.

Le Chalet d'Adam.

Theatre italien.

Lucia di Lammermoor di Doni-Les Noces de Jeanneite de Masté. 4. Jan. Ouv. Waasertragerv. Che-Lied w. Schumann, Marcia misubini. Gmoll-Sinf (Apollo) v. ven. Ouv. Sommernschietzaum Mozart, Adur-Sinf, v. Reetho-Musikfest-Our. v. Kietz t. v. Schubert. Niederrhein.

La Cenerentola di Rossini

munde v. Schubert Kinleit. s. sinn v. Gade. Concertony, von Mozart [2. I. Mai]. Edur-Sinf Jan. Ouv. Dachklange von Usschutz v. Weber. Loreley v. Sruch. Ouv. Froiconcert, in Form e. Gesange-ecene v. Spohr (Hr. Joachim) Lieder: Auftrage v. Schumann; moll v. Bruch (Hr. Joachim). Arie d Ilia a Idomeneo v Mo-zart (Frl. Endolff). S. Violinu Frl. Budolff. Vorspiel z. d. sieben Kaben von Rheinberger [z. ]. Mal]. Viol .- Concertin G-

14. Jan. Bigoletto de Verdt. Gret-

Theatre royal de la

Monnaie BTUSSEL.

Da Green, Pullet.

Tannhauser de Wagner.

Quintett v. Mozart. Aufferde- 19. hoven. Larghette aus d. Adur-Hamilet v. Thomas.

Ungar, Suite i. gr. Orch. von

6. Abonnementconcert.

H. Hofmann. Aries. Hans Hei-

Bromada a Stuttgart), 9 Viol-

ing f. Bass v. har-chaer illr.

## Bresiau.

13. Jan. 7. Abonnementconcert ust Sakuntala v. Goldmark. Janotha). Achte Sinfonie in Edur v Schumann, Schorro in Hmoll v. thopin (Fraulein Golo ans Genoveva v. Scholz. Janotha). Recit. und Arie des Graoll v. Mendelssohn (Frank Seidelmanni, Clavierconcert in Genoveva v. Schelz (Herr Alb. Recit, und Arie des Golo aus Leit. d. Brn. B. Scholz. Edgr v. Beethoven. (Herr meidelmann). Arabeske Lied,

## Bronnel

Marech a Tannhauserv, Wagner. traum v Mendelssahn Chora. Scherzo a. d. Sommernachtsa, remmors v. A. Rubinstein.

18. Jan. Concert populaire. Suite No. 6 de Lachner. Ouv de Con-cert de Raff. Concert p. Piano et Nocturns de Chapin, Toccata de Dupont (Mr Duponti Aufforderung zum Tanz de Weber.

6. Abounementconcert Staingair.

Patti, Adeline, in Petersburg.

25

de Dupot p. Piano (Mr. Du-

pont). Ouvert, Struensee

Arie a. Idomenso v. Mozart i Fras Mayr - Olbrich Scherze für Orchester v. Goldmark. (Zum I. Male) Lieder: Stille Liebe unt. Mitwirk, der Frau Mayr-Olbrich aus Darmstudt, Onverv. Schumann und Die Spröde v. Neswadba (Frau Mayrture Dame Kobeld v. Keinecke lique (Herr Mehlbeer junior) Violinconcert (Dmoll) v. Ho-Andante u. Allegro aus dem Patti, Carlotta, in Paris. Verdi in Paris. Schwedisches Damen-Quartett in Schumann, Clara, in Berlin. Popper in Beriin. Kubinstein, Ant., in Rom Rosa, Carl, in Dublin. Paris.

unt. Mitwirk d. Hrn. Joachim

4. Abonnementconcert Carlsrube.

Kirchhoff, Hochstein, Leinhos, Schwarz, Mchlioth w. Fructon-brodt [z. 1. Mai]. Becit, u, Arie land turn fitchtige a. Figuro's Hochseit v. Mozart (Frau Helln. Aries Wie nahte mire a. d. Freischalzy, Weber (Frau Hellner (d. Hfirm, Beif, Schultze, Octett f Blasinstr. v. F. Lachmuth-Bram). Andante a. dem nig Manfred v. Reinecke. Scone Meiningen. ). Jan. Concert unt. Mitwirk.d. Frau Hellmuth-Brim. Ouv. Kömuth-Bram). Ungar. Suite für Orch. v. H. Hofmann (z 1. M.).

Ameil-Sinf. v. Mandelssohn.

Pasdelonp. Sinf. (Esdur) de Mo-Joyeuses Commeres hengrin de Wagner. hoven (Mr. Jaeli). Préinde de Lo-Concert p. Piano Cmoll de Beetzart. L'Arlésienne de Biret. sor de Nicolai. de Wind-Ou†. de

Menter, Sone, in Berlin. Murska, Ilma, in Havana, Nachbaur in Strassburg. Meblig, Anna, in Elbing. Lucca, Pauline, in Havana. Offenbach in Nissa. Norman-Neruda, Mad., in London. Nileson, Christine, in New-York.

Signale für die musikalische

Goddard, Arabella, in Ostindien. Edelsberg, Philippine, i. Madrid. Essipoff, Aumette, in Holland. Galli-Marie, Mad, in Brüssel. Damenorchester in Paris. Bulow, H. v., in London. Albani, Frl., in Wien. Assumpn, Adole, in Leipzig.

Grantzow, Adele, in Berlin. Gueymard in New-Orleans. Lotto in Berlin. Liszt in Wien. Jauotha, Nathalie, in Breslau. Hauck, Minnie, in Wien. Lind-Goldschmidt, Wiesbaden. Левву, п

Olbrich), Bachtmusik, Quartett- Wachtel in Berlin. Wieniawski, Henri. Wilford in Leipzig. Vicuatemps in Paris Uliman in Berlin. Sense, Isidor, in Leipzig. Stichl in Leipzig. Trabelli, Mad., in Barlin. į, AMPRIL ST.

H 228 Z

#### Gesucht

#### für das Tonhalle-Orchester in Zürich

auf 1. Mai 1874

1) ein Cellist. Gehalt 1560 Frs. 1560 2) ein Contrabasist, 3) ein zweiter Oboist, 1560 4) ein Tenorposaunist, " 1560 1560

o) ein Altposaunist, " 1560 " Nach dreijährigem, unklagbarem Dienste werden Alterszulagen ausbezahlt und zwar im Betrage von 50 Frs. für das 4., 5. und 6., von 100 Frs. für das 7. und 8., von 150 Frs. für das 9. und alle weitern Dienstiahre.

Bei Unglücksfällen Unterstützung aus der Hülfscasse.

Aussicht auf Pension.

Offerten beliebe man franco an den Präsidenten der Musikcommission, Herrn Zuppinger-Zollinger in Zürich, einzusenden,

Die Musikcommission der Tonhalle-Gesellschaft.

#### Pür Musiker.

In der Herzoglichen Hofcapelle in Dessau sollen sofort neu besetzt werden: die Stellen einiger ersten Violinisten, eines Violoncellisten, eines ersten Oboebläsers und eines ersten Waldhornisten. Nur auf solche Bewerber kann Rücksicht genommen werden, die den jetzigen Anforderungen im Solo- und Orchesterspiel in jeder Beziehung vollkommen entsprechen, und wollen dieselben ihre Zeugnisse, sowie Mittheilungen über ihre bisherige Stellung, über Alter etc. bis Ende dieses Monats an den Unterzeichneten gelangen lassen. Das Probespiel soll in der ersten Woche des Monats Februar stattfinden.

Dessau, den 5. Januar 1874.

Der Hofcapellmeister Ed. Thiele

(im Auftrage).

#### Stelle-Gesuch.

Eine junge Pianistin, mit den besten Referenzen über bisheriges Wirken als Solospielerin und Lehrerin, sucht auf kommendes Frühjahr Placement in ein Institut oder in Privatkreisen, mit Gelegenheit zu öffentlichem Auftreten.

Gefl. Offerten unter Chiffre D. T. 94. befördert die Annoncen-Expedition Haasenstein & Vogler in Bern. (H o 50 y.)

Für eine bedeutende Musikalienhandlung nebst Leihinstitut einer grossen Stadt Norddeutschlands wird ein erster Gehilfe gesucht. Antritt am 1. April, event. auch eher. Gehalt für 1 Jahr 450 Thlr., event.

auch mehr. Stellung dauernd. Nicht zu junge Herren, welche an selbstständige Thätigkeit gewöhnt und gewandt im Verkehr mit einem guten Publicum sind, wollen Photographie und Zeuguisse sub A. B. 408. zur gefl. Weiterbeförderung an die Annoncen-Expedition von Rudolph Mosse in Leipzig gelangen lassen.

In meinem Verlage erschien: August Reissmann: Sechs Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte Op. 24. Pr. 1 Thlr. No. 1.\* Ständehen. (Sicilianisches Volkslied). No. 2. Frühlingslied Frühlingslied . No. 3. Gebet 5 Todtenklage No. 4.  $7^{1}/_{2}$ No. 5. Wiegenlied . Tanzlied. 10 \* Dies Lied ist mehrfach, namentlich von dem trefflichen Liedersänger Rudolph Otto, in offentlichen Concerten mit ausserordentlichem Beifall gesungen worden, und die gesammte Kritik hat es als eine "Perle im deutschen Liederschatze" bezeichnet. C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung. (R. Linnemann.) 1874. Nova I 1874. von C. A. Challier & Co. in Berlin. Gatz, R., Op. 1. Süsse Träumerei. Melodie für Pianoforte. 10 Sgr. Gumbert, F., Lieder für eine Singstimme mit Pianof.-Begleitung:

— Op. 116. No. 1. Der Strauss, den sie gewunden, f. Sopran od. Tenor 12½ Sgr. Dasselbe für Alt oder Bariton. 124 Sgr. Das stille Herz, für Sopran oder Tenor. — — Op. 116. No. 2. Desselbe für Alt oder Bariton. 15 Sgr. April-Launen, für Sopran oder Tenor. 171 Sgr. — — Op. 117. No. 1. Dasselbe für Alt oder Bariton 171 Sgr. — — Op. 117. No. 2. Zur rechten Zeit, für Sopran oder Tenor. 15 Sgr. Dasselbe für Alt oder Bariton. 15 Sgr. Hauer, C., Op. 32. Einen Brief soll ich schreiben. Lied f. Sopran od. Tenor. 71 Sgr. Dasselbe für tiefer e Stimme. 74 Sgr. Loeschhorn, A., Op. 116. Triolino für Pianof. 221 Sgr. - Op. 117. No. 1. Sehnsucht von Rubinstein. Paraphrase für Pianof. 173 Sgr. Es blinkt der Thau von Rubinstein. Paraphr. f. Pianof. No. 2. 20 Sgr. - Op. 118. Charukteristische Studien für Pianof., zur Förderung des Vortrags und der höheren Technik. (Anschluss an des Verfassers Etuden, Op. 67) Heft I. 14 Thlr. Trende, G., Transcriptionen beliebter Lieder für Pianof. a 15 Sgr.:
Op. 341. Ob ich an dich gedacht von Gumbert. Ob ich an dich gedacht von Gumbert. Lieb' regiert die ganze Welt von Muller. Freudvoll und leidvoll von Reichardt. Mei Mutter mag mi net. Volkslied. Op. 342, Op. 343, Op. 344, Op. 345, Op. 346, Trost in der Ferne von Knebelsberger. Herzenswünsche von Kücken. Op. 347. Wenn ich einmal der Herrgott wär' von Binder. Op. 348. Op. 349 Steh' ich in finstrer Mitternacht. Volkslied. Der Jager von Kücken. Op. 350. Home, sweet home. Volkslied. Op. 351. Liebend gedenk' ich dein von Krebs.

Op. 352. O Jugend, wie bist du so schön von Abt.

Weyermann, M., Op. 27. Vier Lieder für Mezzo-Sopran oder Tenor:

1. Sag' nichts den Leuten. 2. Seh' ich deine kleinen Füsschen an. 3. Neig',
schöne Knospe. 3. Stürm', du Winterwind. 1 Thir.

Wierst. H., Op. 62. Vom Frühling. Terzett für drei weibliche Stimmen mit

Begleitung des Pianoforte. Partitur und Stimmen. 173 Sgr.

In meinem Verlage ist soeben mit Eigenthumsrecht erschienen:

#### Sechs

## Sonatinen

für das

## Pianoforte.

Mit stillstehender rechter Hand

(im Umfang von fünf Tönen)

von

## Carl Reinecke.

Op. 127 A.

Drei Hefte.

Preis Heft 1-3 à 15 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

## Odysseus von Bruch.

Von vielen Seiten erhalte ich die Anfrage:

"welche Bedingungen Seitens der Concert-Vereine und Directionen behufs Veranstaltung öffentlicher Aufführungen des "Odysseus" von Max Bruch zu erfüllen sind."

Um Missverständnissen zu begegnen, sehe ich mich zn der Er-

klärung veranlasst:
"dass nur die käufliche Erwerbung des zu Aufführungen des "Odysseus' nothwendigen Notenmaterials:
der Partitur, der Singstimmen etc. etc., zu der öffentlichen Aufführung des Werkes oder einzelner Theile desselben, berechtigt, dass also eine leihweise Beschaffung des Notenmaterials zum Zwecke der öffentlichen Aufführung des Werkes unstatthaft ist, und ich daher genöthigt sein würde, dagegen überall meine mir gesetzlich zustehenden Rechte geltend zu machen."

Berlin, im Januar 1874.

N. Simrock.

In meinem Verlag ist soeben mit Eigenthumsrecht erschienen:

## Sechs Sonatinen

für das Pianoforte zu vier Händen im Umfang von fünf Tönen

bei stillstehender Hand

componirt und

Fräulein Marie Braklow

zugeeignet

von

## l Reinecke.

Op. 127 B.

Drei Hefte.

Preis Heft 1 - 3 à 15 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

In unserm Verlag sind erschienen:

#### Compositionen

Op. 3.

Concert-Walzer für Pianof. Preis 15 Sgr. Vier Impromptus. 2 Hefte à 12½ und 20 Sgr. Quartett in Adur für Pianof., Violine, Viola und Cello (vom Musikinstitute zu Florenz preisgekrönt). Herrn Capellmeister Reinecke gewidmet. 3 Thlr. 15 Sgr.

Fünf Gesange für Sopran oder Tenor.

Zwölf Walzer für Pianof. zu 4 Händen (Joh. Brahms gewid-1 Thlr. 5 Sgr.

Die vierhändigen Walzer sind von der Kritik s. Z. höchst vortheilhaft beurtheilt worden. Auch haben sich namhafte Künstler, wie Frau Dr. Schumann, die Herren von Bülow und Brahms mit warmster Anerkennug über dieses Werk ausgesprochen.

Pracecr & Meier. Verlag.

Bremen.

Derlag von Bartholf Benff in Cetpzig.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische 28 elt.

Bweinnddreißigfter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Senff.

Jährlich erscheinen minbestens 52 Nummern. Preis für ben ganzen Jahrgang 2 Thlr., bei birecter frankirter Zusendung durch die Post unter Kreuzband 3 Thlr. Insertionssgebilihren silt die Petitzeile oder deren Raum 3 Neugroschen. Alle Buch= und Mustkaliens Handlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

#### Westalten aus dem Mittelalter.

Charakterstücke für Pianoforte

noa

#### Ferdinand Siller.

Op. 158.

Nr. 1. Der Ritter. — Nr. 2. Die Nonne. — Nr. 3. Der Minnesänger. — Nr. 4. Der Pilger. — Nr. 5. Der Landsknecht. Berlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Der Titel dieser Sammlung neuester Hiller'schen Clavierstücke wird wohl Jeden anmuthen, wenigstens jeden Deutschen. Mit dem Gedanken an Gestalsten aus dem Mittelalter sühlt man sich plößlich in eine Welt versetzt, die, weil sie uns so sern entrückt und doch auch zugleich mit unserem Phantassesleben so eng verwachsen ist, einen eigenthümlichen Reiz auf uns ausübt und uns sosort zu undewußtem inneren dildlichen Schassen anregt: "Mitter" und "Nonne"—welcher Contrast! Dort Kamps und Lebenslust, hier Entsagung und Himsmelssehnsucht; — "Minnesänger" und "Pilger" — wiederum ein paar contrastirende mittelalterliche Thyen: dort die Verherrlichung des irdischen Glücks, hier Bußseristen Charastergegensähe des Kämpserthums — sind das nicht auch der Musik zugängliche Bilder? Die Antwort giebt das Hiller'sche Werk mit einem beutlichen Ja. Zunächst ist den "Gestalten" nachzusagen, daß sie allessamt durch einen alterthümlichen Grundton mit einander harmoniren; der

Componist hat dies burch Untlänge an die alten Tonarten, verbunden mit vlastifch ausgeprägter Rhythmit, zu erzielen verftanden, so daß ber Totaleinbrud ein charaftergemäßer bleibt. Der "Ritter" ift am gludlichften in bem Musbrude bes Gewappneten und Kampfluftigen, weniger in ber weichen, wohl bie Hulbigung ber Schönen andentenden melodischen Episobe getroffen; jene active Seite bes Ritterlichen berricht aber vor und macht, daß bas Befammtbild in ber hauptfache ju ichlagender Wirkung gelangt. In ber "Nonne" tritt bas erwartete firchliche Dufit . Glement fehr zurud, bas Leidenschaftliche aber tritt auffallend hervor und versinnlicht in breiter, theils melodischer theils beclamatorischer Form bas innerliche Ringen einer Gottesbraut, Die bas Beltliche wohl noch nicht gang überwunden hat. Gin geschickter Spieler vermag in biefem Stude viel Ausbrud zu entfalten und ben Buhorer in bie lebenbig gefchilberte Seelenstimmung zu ziehen. - Siller's "Minnefanger" icheint auch augleich ein Ritter zu fein, der für die Dame feiner Gefänge bas Schwert gu führen weiß; die Melodie jur Barfe hat hier, gang richtig, einen improvisatori. schen Charafter, gewinnt dann aber bei gesteigerter Leidenschaftlichkeit, welche hier mahrscheinlich ben Verlauf einer aufregenden Ballabe bedeuten foll, immer feftere Saltung, um ichließlich in einer Urt verzudter Stimmung binguichmelgen. - Der "Pilger" burchwandert etwas zu weite rasenlose Buftenwege und batte fonnen etwas mehr Barme athnien, auch wohl eine anziehendere geglieberte musitalische Form, gegründet auf verschiedenartige innere und außere Borgange, erhalten haben; eine Art contrapunctisch begleitete Litanei tritt hier taum aus sich heraus; hatte fie boch mindestens in einen Schluß geführt, ber bas erreichte icone Biel ber Bilgerschaft verfinnlichte! - Der "Laubstnecht" ift ein ganger Berl: in luftigem Uebermuth zieht er seine Bahn, zwar auhaltend im Ameivierteltact, boch babei in verschiednem Rhnthmus fich ergebend und jedenfalls ein anregendes Charafterbild liefernd. - Siller hat biefe Charaftere mit fünstlerischer Gewandtheit musikalisch inscenirt und dürfte damit, bei zuchtig durchgebilbetem Bortrage feitens ber Spielenben, Beifall finben. y. g.

#### Bier Lieder für Mezzo=Sopran

componirt von

Xaver Scharmenka.

Dp. 10.

Berlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

Empfindungswärme, Stimmungsgemäßheit und seine Detailbehandlung zeichnen diese Lieder vortheilhaft aus, wobei aber die Frage offen bleibt: ob nicht Manches mit etwas weniger Ueberschwänglichkeit der harmonischen Mittel und Prätentiosität der Clavierbegleitung hätte hergestellt werden können? Die Texte, welche sich der Componist unterstellt hat, heißen: "Es muß ein Wunders bares sein" (von Redwig); "Wädchenlich" (von L. Psau); "Liebeshoffnung" (von Reinich) und "Winterlied" (von Eichendorff).

#### Dur und Moll.

- \* Leipzig. Der Musik-Agent Herr Julius hofmann von hier hat am 11. Jan. im Saale bes Gewandhauses ein Concert à la Ullman veranstattet und zu bemselben folgende Mitmirtenbe aufgeboten: die Damen Fretin, Breibenftein, Rebeter (Sangerinnen), Remmert (Bianistin), die Berren Bofcapellmeister Bott (Bioline), Jimenez, Jeffern, Huber (Pianisten), Pielke und Leiberit (Sänger). Sprechen wir zuerst von den uns unbekannt Gewesenen unter biefen "stars", so erwies fich Fraulein Martha Remmert als Clavierfpielerin von großer Fertigfeit und Ausdauer in Lisgt's Esdur-Concert (mit einem bas Orchester vertretenben zweiten Clavier), bagegen nach Seite ber Correctheit hin etwas weniger vortheilhaft in Chopin's Gmoll-Ballade; Fraulein Natalie Freth aus Petersburg gab mit etwas abgeblühter, nur noch im Mezza voce erträglich flingender Stimme und mit einer nichts weniger als correcten Aussprache, sowie mit bie und ba zweifelhaftem Geschmad eine Arie aus ,,Alcina" von Sandel und Lieder von Rubinftein und Schubert; Fraul. Breibenftein aus Erfurt hatte in der Schnelligfeit für eine andere, aber erfrantte Sängerin bie Sopranpartie im fpanischen Lieberfpiel bon Schumann übernommen und machte, in Anbetracht dieses Umftandes, sowie besjenigen eines nicht recht Disponirtseins, ihre Sache recht gut. Mitwirkend bei bem Lieberspiel (welches recht leiblich ging) waren die vom Confervatorium her uns befannten Fraulein Rebeter (Mit) und Herr Bielfe (Tenor), sowie ber uns bis dahin unbefannt gemesene Bassift Herr Leiberit und - als Clavierspieler - Herrn Hofmann's Reise-Pianist, ber Cubaner Herr Mannel Jimenez. Letterer trug noch im Berein mit herrn Jeffery (Conservatoriums-Sänger) die zweiclavierige Improvisata von Reinecke über ,,La belle Griselidis" und mit Herrn Huber (ebenfalls uns vom Conservatorium her nicht unbefannt) die Schumann'ichen Bariationen für zwei Claviere vor. Die herren entledigten fich ihrer Aufgaben meift recht mader. Bleibt nur noch - last, not least - herr Hofcapellmeister Bott übrig, ber ein Concert eigener Composition und bas Abagio aus Spohr's sechstem Concert und die Barcarole beffelben Meisters (Alles mit Clavierbegleis tung) in feiner bekannten, namentlich sich technisch sehr empfehlenden Beise execu-Schließlich sei noch bemerkt, bag ber Saal gut besetzt war und mit Beifall im Allgemeinen nicht gefargt wurde.
  - \* Wien, 10. Januar. Schumann's "Genoveba" ift nunmehr auch bem Programm der Wiener Hofoper eingereiht. Um 8. Januar fand Die erfte Borftellung ftatt. Ueber ben Erfolg tonnte wohl Riemand im Zweifel fein; er war wie an jenen wenigen Orten, die bereits mit Borführung dieses Werkes eine Chrenschuld abgetragen hatten. Jedermann weiß, daß Schumann weder Braktiker noch Dramatiker genug war, ben Anforderungen einer Oper gerecht gu werben; er bewies dies icon bei ber Bahl bes Stoffes und beffen Burecht-Obwohl vorauszusehen war, daß sich bie Mühen und Unkosten für die Genoveva in pecuniarer Sinficht wenig lohnen wurden, hat Director Berbed boch alles geihan, ben Anspruchen von Seiten bes Bublicums zu genügen. Decorationen, Coftume, Inscenirung waren eines faiferlichen Institutes würdig; Orchester und Darsteller festen ihr Bestes ein und gewiß wird jeder billig Denkende in dieser Sinficht befriedigt gewesen sein. Dem Kunftjünger bot sich burch die Berlebendigung dieser Oper eine handgreifliche Lehre, was er zu vermeiden habe, und insofern hatte die Wahl ein doppeltes Berdienft, abgesehen bavon, bag es die Bflicht ber Danfbarfeit erheischte, einem Manne, bem die Tonfunft so unenblich viel Hohes und Ebles schuldet, auch ba zu folgen, wo wir gerne vieles anders gewünscht hatten. Bon den Darfiellern verdient Fran

Dustmann in ber Titelrolle obenan ruhmend genannt zu werben; sie zeigte abermals bie echte Runftlerin, bie unter allen Umftanden mit Bingebung und eingebenbem Studium ihre Aufgabe erfaßt. Auch Frau Materna (Margarethe) feste ihre gange Energie an ihre wenig bantbare Rolle; Berr Walter (Golo), icon in ber Generalprobe angegriffen, schonte feine Stimme, bagegen Berr Scaria (Siegfried) mit der seinigen zu viel herausging. Die kleineren Rollen waren durch die Herren Dragler, Mayerhofer, Sablawet und Lay wirksam vertreten und herr Deffoff leitete mit sicherer hand die Borstellung, ber ein burchwegs intelligentes Bublicum trop ber unleugbaren Schwächen bes Wertes mit Bietat folgte und die Darfteller nach jedem Actichlug hervorrief. - Bon erhöhtem Intereffe mar bas gleichzeitige Wieberauftreten bes genialen Listt, beffen Spiel die jungere Generation nur ber Sage nach kennt, benn er hat in Wien feit bem Jahre 1846 nicht öffentlich fich boren laffen. Nun tritt er auf, gleich einer Erscheinung aus längst entschwundener Beit. Noch hat ibn bas große Bublicum nicht gehört, aber ichon bie Probe gu bem sonntägigen Concerte, beffen Ertrag ber Kaifer - Frang - Joseph - Stiftung (für Kleingewerbe) gewidmet ift, läßt erwarten, bag ber unvergleichliche Dann die lebhafteften Ovationen hervorrufen wird. Alls ber Gefeierte gestern im Musikvereinsgebaube erichien, murbe er von einer Deputation bes Confervatoriums empfangen, beren Anführer eine ichwungvolle Unrede hielt und einen reichgeschmüdten Krang über-Alls nun Liszt im großen Saale erschien, in dem sammtliche Professoren und Schüler versammelt waren, tonten ihm begeisterte Zuruse entgegen, bie fich immer wieder erneuerten, bis ber Meifter am Bofendorfer Flügel Plat genommen und nun unter Berbed's Leitung Schubert's Fantafie, von Liszt Das Feuer von ehebem entströmte ben fieggewohnten instrumentirt, begann. Banben, bie gange Beftalt ichien gleichsam verjungt. Mit ber gespanntesten Aufmertsamteit lauschten Lehrer und Schiller bem Bortrag ber Fantafie und ber ungarischen Rhapsobie, und erneuerte Burnfe bantten bem großen Runftler für ben angerordentlichen lehrreichen Genug. Liszt hatte ein formliches Wefolge von Ungarn herauf mitgebracht; Erzbischof Saynald, Graf Apponni und viele Notabilitäten befanden fich in seiner nächsten Umgebung und waren nebst ihrem Führer auch in der heutigen Generalprobe anwesend, in der die übrigen aufauführenden Rummern probirt murben. Trot ben bedeutend erhöhten Gintrittspreisen sind bereits alle Sperrfibe vertauft und mit Spannung sicht Alles dem Erfolg bes morgigen Concertes entgegen.

Das neue Jahr hat, wenn nicht Alles trügt, bie \* Baris, 4. Jau. allgemach etwas ennunant geworbene Große-Opern-Affaire nun endlich zu einer Art von Abschluß gebracht: Die ganze Frage nämlich ift nach ben vielen Windungen und Wendungen wieder bei ihrem Ausgangspunkt angelangt, b. f. herr Halangier bleibt Director, sowohl mahrend bes Provisoriums, wie auch nach Eröffnung bes neuen Operngebandes, und er exploitirt das ganze Unternehmen auf eigene Rechnung und Gefahr (natürlich mit der bestehenbleibenden Staats-Subvention), fo lange sein Privilegium noch mahrt, b. h. 6 Jahre lang. Mls Interimstocal ist die Salle Ventadour festgehalten worden und am 16. Jan. bereits hofft herr Halanzier bort feine Campagne beginnen zu tonnen. - In der italienischen Oper debutirten am vorigen Donnerstag und als "Leonore" im "Trovatore" Sgra. Brambilla; sie ist von keinem Belange und bethatigt ben bramatischen Clan vornehmlich burch Schreien. Un bemfelben Abend feste auch ber Tenor Devillier sein Debut fort und war stellenweise in seinem "Manrico" recht befriedigenb. Beute Abend concertirt das Wiener Damenorhefter in ber Salle Ventadour. - Im Odeon hat eine gweite Athalia-Aufführung stattgehabt, die recht gut gewesen ist, und für gestern war eine britte aus gesetzt. — Heute producirt sich das schwedische Damen=Quartett in Basdeloup's Concert populaire und wird letzteres noch bringen: Reformations-Sinsonie von Mendelssohn; Larghetto, Menuett und Bariationen aus Mozart's Clarinettens Duintett; Fdur-Sinsonie von Beethoven und Weber=Berlioz's "Aufsorberung zum Tanz". — Herr Alfred Jaell ist auch einmal wieder hier und spielt im heutigen Châtolet-Concert Schumann's Amoll-Concert. Eine erste Audition wird beregtes Châtolet-Concert auch bringen, und zwar von dem Bacchanal aus Chernbini's Ballet "Achille à Scyros". — Am nächsten Donnerstag wird Herr Danbe ein Concert zu erhöhten Preisen geben, unter Mitwirkung der Sängerin Mme. Trelat, der Pianistin Mme. Massart und des Sängers Gardoni.

\* London, 20. Dec. Das zehnte Samstagsconcert im Arnstallpalast war in der ersten halfte mit Mozart beschäftigt — eine wurdige Erinnerung an seinen Tobestag. Es famen zur Aufführung: Duberture gu La vilanella rapita (1779); Canzonette "Quando miro quel bel ciglio (1781): Clavierconcert Esdur (1785), gespielt von Miß Zimmermann, Arie aus gaiba (1779) und Gmoll-Sinfonie (1788). Im letten Concert spielte von Bulow Liegt's Esdur-Concert und wurde jum Schluß die neunte Sinfonie aufgeführt. Concerte erfreuten fich ber regften Theilnahme. Die Stelle bes nimmer ermubeten, für seinen Beruf begeisterten Secretar Mr. George Grove ift nun Capitain Flood Bage übergeben worden, Wilkinson wurde zugleich General=Mas nager. Mit Lucrezia Borgia wurden die englischen Opernvorstellungen geschlof= sen; auch hier wie bei ben Concerten lag bas Hauptverdienst in ber forgfältigen Leitung bes Dirigenten Herrn August Manns. Die Royal Albert Hall Choral Society brachte am 15. Dec. Bach's Weihnachts-Dratorium, bas schon am 2. und 4. Dec. in Orford jum erften Mal in England gur Aufführung Mad. Alvsleben und Paten, Mir. Cummings und Sign. Agnefi sangen bie Soli; Dr. Stainer war an ber Orgel, Barnby birigirte. In ben zwei letten populären Montagsconcerten spielte Dr. von Billow mit größtem Erfolg Bennett's Sonate ",the Maid of Orleans", mit Mad. Neruda und Piatti Beethoven's Trio in D'Op. 70, mit Mr. Sainton und Piatti Schumann's Trio Dp. 80 und Bach's Dmoll-Fantafie. Sims Reeves fang Abelaibe , Jagblieb von Mendelssohn und ein Lied von Marini, Santlen den Erlfonig und ein Lieb von hatton. Beidemale war ber Saal überfüllt. Daffelbe war ber Fall beim britten und vierten Biano-Recital, benen am 20. Dec. noch ein fünftes auf bringendes Berlangen folgt. Der Gindruck von Billow's Spiel ift machtig, und wie er alles auswendig spielt und sich dem Charafter ber verschiedenen Compositionen auschmiegt, macht ihn noch bewunderungswürdiger. Gein Brogramm gabite unter Andern Beethoven's Sonaten Dp. 106, Esdur Dp. 27, 32 Bariationen Cmoll Dp. 36, Schubert's Adur-Sonate, Sonate Fdur von Mozart, brei Sketches von Bennett, und Mehreres von Chopin, Liszt, Brahms und Rheinberger. Auch in Brighton gab Bulow zwei Recitals, von Mr. De Baris veranstaltet unter großem Bulauf. - Im Coventgarten=Theater ichloffen die Promenade-Concerte des Herrn Rivière und dirigirten diesmal Benedict, Clay, Berve jeber seine Werke. Benedict brachte einen Bochzeitsmarsch gur Bermählung bes Herzogs von Ebinburg mit Prinzessin Marie von Rugland. Es waren bei 6000 Buhörer zugegen. — henry Holmes' Musical Evenings ichließen am 17. Dec. Das lette hatte im Brogramm: Quartett Esdur von Menbelssohn, Sonate Op. 162 von Schubert, Quintett in C von Mozart, Bioloncello-Sonate von Boccherini (Sign. Bezze); Walter Macfarren faß am Clavier. — Walter Bache gab bas zehnte feiner jährlichen intereffanten Concerte. Diesmal genoß er die Auszeichnung, daß von Bülow das Orchester dirigirte. Es kamen zur Aufführung die Schubert'sche Fantasie Op. 15 und Weber's Polonaise Op. 72, beide in Liszt's Bearbeitung, Bereeuse von Chopin, Valse Caprice von Raff, Novellette von Schumann. Mad. Alvsteben sang zwei Liesder von Brahms und eines von Andinstein und Franz; serner Scene aus Trisstan und Jolde, welche großen Eindruck machte. Die rein instrumentalen Werke waren Liszt's Tasso und Orpheus und Wagner's Kaisermarsch. Man wird gestehen müssen, daß die Engländer eine scharfe Beize durchzumachen haben; die Zukunstsmussik rückt ihnen mit Meisenstiefeln auf den Leib. — Herr E. Pauer gab im South Kensington Museum drei gut besuchte Vorlesungen, deren letztere über Tanzmussik handelte und die mit Beispielen am Clavier illustrirt wurden.

- \* London, 27. Dec. Gine beitere Beihnachte-Unterhaltung bereitete fich bie hiefige German Glee Society "Liebertrang". Da bie Mitglieber bas Feft ber Chrifttage nicht ju Saufe feiern tonnten, wollten fie wenigstens unter fich fröhlich fein, sangen mehrstimmige Lieber, ließen einzeln fich mit Golo auszeichnen, barunter bie Berren Deichmann (Bioloncell), Armbrufter und Rummel (Clavier), Martin Muller (Gefang), der auch als Dirigent fungirte, und schliefilich erreichte bie gute Laune bei Aufführung ber tomischen Operette "ber Bopfab-Rachzuholen find noch die popularen schneiber" von Genee ihren Gipfel. Monatsconcerte ber Amateur Musical Society in Brixton, einem entfernten Theile Londons. Deren Unternehmer Ridlen Prentice hatte diesmal (es ift bereits die fünfte Saison) die Herren Straus, Henry Holmes, Bezze, engagirt und Ribley Prentice wirfte selbst mit. Alehnliche Unternehmungen gestatten felbst ben außer bem großen Bertehr lebenben Mufitfreunden, fich an guter Mufit erfreuen zu können. Für die Heranbildung der nöthigen Kräfte ift nun wieder ein Schritt geschehen burch bie in Ausficht ftebende Berwirklichung eines National Music School, wozu der Grundstein am 18. Dec. durch ben Bergog von Ebinburg gelegt murbe. Das Gebäude wird an der Beftseite der Albert-Sall zu fiehen tommen; alle Untoften beftreitet ein Brivatier, Dir. DR. C. Freabe. Das haus soll gegen 30 Rimmer erhalten für die Böglinge, Professoren und Um nachstfolgenden Tag feierte der befannte Professor Ella feinen einundsiebzigften Geburtstag, ein Alter, bas man bem ruftigen Manne nicht ansieht, ben die Aunft jung zu erhalten scheint. Bon ben bier erscheinenden Beitungen hat bie bei Augener & Comp. veröffentlichte Monthly Musical Rocord ihren vierten Jahrgang angetreten. Gine zweite Anflage erlebte bie in's Englische übersetzte Brofchure "Goethe und Mendelssohn"; ce werden biesmal noch vierzehn Briefe von Mendelssohn an Borelen und beffen Familie beigege-Die Tobtenlifte vermehrte noch im alten Jahr Mrs. Sarah Noberts. einst als Dig Bresbury im Schauspiel und Gesang geschätt. Gie murbe 77 Jahre alt; ju ihren Enteln gablen Dig Rose Berfee und Dig Blanche Meeves.
- \*London, 30. Dec. Im Augenblid ist die Pantomime die Herrin der Abende; jedes Theater hat sein Weihnachts-Ausstattungsstüd und die großen und die kleinen Kinder gehen und sachen und träumen von den Herrlichkeiten der Bühne. Drurylane hat sich "Jack in the Box". Mr. Blanchard's 24. Weihnachtsstüd, zurechtgelegt und W. C. Leven garnirte es mit Musik; Coventgarden giebt "Red Riding Hood and her little Bo-Peep". wozu G. H. Betjeman die Musik schrieb. Im Krystallpalast geben sie "Pass in Boots" mit Musik von Oscar Barrett. Dazwischen reihen sich die zu dieser Beit gebräuchlichen Ressias-Vorstellungen ein und "Pass" und "Händel" saufen

sich den Rang ab. Der Messias der Choral Society unter Barnby brachte ben Londonern auch einen neuen Baß, Mr. Perkin, der bisher mit der Maplesons-Truppe die Provinzen bereiste. Die Sacred harmonic Society gab den Messias zweimal, beidemal mit anderen Solisten. In der Royal Albert Hall kam Bach's Weihnachts-Dratorium mit englischer Uebersetzung unter Barnby's Leitung gur Aufführung. Deren Uebertragung in einen so großen Concertsaal und von so großen Massen ausgeführt, that dem Werk Eintrag. Bon Oxford abgesehen, wo bies Wert zweimal im December in Christ Church gegeben murbe, brachten Theile bavon ichon die chemalige Bach Society unter Bennett (1861); beim Bersuch, die ehemaligen "Ancient"-Concerte zu erneuern, wurde das Werk im Jahre 1868 von Schachner ebenfalls aufgeführt und endlich noch im Jahre 1870 unter Hullah von den Zöglingen der Royal Academy of Music. 8. Jan. wird die Choral Society die "Schöpfung" mit Mad. Sherrington, Sims Recves und Ginlio Perfin aufführen. Am 17. Jan. beginnt ber zweite Cyclus der Samstags=Concerte im Rryftallpalaft; das Programm nennt Schubert's Cdur-Sinfonie, Serenabe von Tanbert und eine Onverture zu Shatespeare's ,, As you like it" von bem verftorbenen Bierson. Der verdienstvolle Secretar Mr. Georg Grove, ift nun aus feiner bisherigen Stellung ausgetreten. Das Mufitjournal the Orehestra widmet seinen Berdienften einen warm geschriebenen Artifel und regt zu einem Testimonial an, einem bleibenden sichtlichen Beichen ber Anerkennung seiner aufopfernden Sorge um bas Gebeihen namentlich ber Concerte, für beren Aufblühen er in Berbindung mit bem ebenfo opferwilligen energischen Dirigenten August Manns jahrelang beforgt mar. In die Aufführungen ber popularen Montags-Concerte in St. James's Hall ist burch Balow's Mitwirfung ein frischer Luftzug gekommen. An ben letzten Abenden spielte er baselbst Rubinstein's Sonate Ddur Op. 18 mit Bioloncell (Piatti); biefe hier jum erften Mal gehörte Sonate gefiel so fehr, bag fie an einem zweiten Abend wiederholt werben mußte. Richt minder gefiel bas eben= falls hier noch unbefannte Erio in Fdur von Schumann Op. 80, bas Billow mit Sainton und Biatti fpielte. Weiterhin trug er noch vor: Beethoven's Sonate Op. 96 und und bas Trio Op. 70 in Ddur (mit Mab. Rernba und Biatti), Glud's Menuet aus bem Ballet Don Juan, arrangirt von John, Bennett's neue Sonate und die chromatische Fantasie von Bach. Bulow wird auch beim Wieberbeginn ber Concerte, am 12. Jan. mitwirken. Seiner Thätigfeit in Bache's Concert, in ben Concerten ber Wagner-Society und feinen eigenen Pianoforte = Recitals wurde jum Theil icon gedacht. Un ben zwei zuerst erwähnten Orten dirigirte er Liszt's "Taffo" und im Wagner-Concert ben Marsch zu Julius Casar. Herr E. Dannreuther birigirte bie Werke von Wagner, die Onverturen zu Rienzi und Tannhäuser, Introduction zum zweiten Act, den Raifermarich, Die große Scene der Glifabeth (Mile. Rita Gaetano), Gebet aus Rienzi (herr Werrenrath) und bas Duett im britten Uct von Lohengrin, bas sonderbarerweise italienisch gesungen wurde. — In Bulow's Recitals erregte namentlich fein Bortrag ber Beethoven = Sonate Op. 106 laute Bewunderung, wie auch die 32 Bariationen, Schubert's Sonate in A (Nachlaß), Liggt's Triologue suisse und Polonaise hérorque, und Ronde des Lutins und fo vieles Unbere.

\* Warschau, 1. Dec. Die Oper von Großmann, "Duch Wojewody" wurde wiederholt am 6., 8., 13. und 18. Nov. bei vollem Hause und beifälsliger Aufnahme gegeben; diese erfreuliche Thatsache spricht jedenfalls sich vortheilhaft für das genannte Werk aus, und es ist also zu vermuthen, daß diese Oper, troh mancherlei Mängel, welche wir in unserm letzen Briefe constatirt

haben, fich am Repertoire erhalten wird. Um 11. Dec. fand ein ziemlich gludliches Debut bes Baritonisten Szezeptowsti, Sohn eines hiefigen Theaterfangers und Schüler eines andern Theaterfangere Biolfoweti, im "Trovatore" ftatt; bagegen aber am 15. Dec. ein fehr mißgludtes Debut bes Frankein Szelista, Schülerin bes hiefigen Confervatoriums, im "Fauft" von Gounod; in berfelben Oper bebutirte auch Berr Prazmowski und wurde nicht ohne Ermunterung vom Bublicum aufgenommen. - Die mufikalische Gesellschaft gab am 24. Nov. ihr sechstes großes Concert (b. h. bas sechste seit der vor drei Jahren geschehenen Gröffnung der Gefellichaft, in diefer Bahl rechnen wir ichon ein Wohlthatigfeitsconcert mit, in welchem Nicolaus Rubinftein gespielt hat, und zwei Concerte ohne Orchefter, in welchen fich von Bulow und fpater ber Biolinvirtuos Wilbelmi horen ließen). Das Programm beftand aus zwei Concerten (das Bruchiche Biolin- und bas Liegt'iche Clavier-Concert), einigen Gesangs- und Clavierftuden und noch außerdem aus dem ersten Theil des "Baulus" von Menbelssohn; also teine Duverture, teine Sinfonie und boch ju viel Musit! Liszt'iche Concert murbe von Seren Bargndi technisch vollendet gespielt, nur ließ die Orchesterbegleitung unter Labislaus Belensti's Leitung viel zu wunfchen übrig. herr Bargneti birigirte bann ben "Baulus" und ift biefe Auffuhrung eine lobenswerthe zu nennen. Der Saal war nur in seiner größeren Hafte besetzt. — Am 19. Nov. 35. Musitabend ber Musikgeseuschaft mit bem Bdur-Trio von Schubert, ben Ddur-Streichvariationen von Beethoven, Clavierftuden von Chopin (Fraulein Friedenthal) und Gesangsstüden von Mozart, Schumann und Moniusto (Fraulein Schlefiger). Lettere Dame mußte nach mehrmaligem Hervorruf noch bas Lieb , Pieszezotka" von Moninszto zugeben. Bemertbar ift biefer Umftand, bag wir bicomal gewiffe italienische Arien nicht gu Um 21. Nov. hörten wir unter Andern in einem fleineren Musikabend ber Gesellschaft: zwei schon gedachte Compositionen von Herrn Rogusti, ein Streichquartett in Emoll und ein Lieb, welches von herrn Dziadu. lewicz vortrefflich vorgetragen und auf Berlangen wiederholt wurde. — Um 9. und 16. Nov. fanden bie erften zwei von den brei angefündigten Matineen für Rammermusit von Joseph Wieniawsti statt. Berden Sie mir glauben. bağ trop eines fich hier und ba im Concert einschleichenben Trio's ober gar Streichquartetts bies eigentlich ber erfte Berfuch von unvermischter, reiner Rammermusit in unserer Stadt ift? Langft haben wir schon vermuthet, daß Joseph Wieniawsti einst die Ehre gebühren wird, berartige echt künstlerische Productionen dem Publicum zuerst vorzuführen. Das Programm der ersten Da= tinee enthielt: Clavierquartett von Schumann, Claviersonate von Beethoven Op. 27 und Trio von Bargiel; basjenige ber zweiten Matinée: Streichquartett von Schubert, Sonate für zwei Claviere (Ddur) von Mozart und Trio (Bdur) von Rubinstein. Das zweite Clavier in ber Mozart'schen Sonate wurde von ber talentvollen jungen Künftlerin Fraul. Welanie Wiendowska gespielt und bas Streichquartett war in ben Händen von den Berren Gorsti, Stiller, Liebrecht und Thalgrun. Die Ausführung war eine in jeder Sinsicht fünftlerisch vollendete; ber Saal war voll und die gesammte Kritik brudt sich mit warmer Anertennung über biefes neue Mufikunternehmen aus. - Bei Gelegenheit bes Liszt-Jubilaums übersendete bas Confervatorium an ben gefeierten Deifter ein großes toftbares, in Sammet eingebundenes Album, Die Photographien aller Professoren enthaltend, mit nachfolgenber Ueberschrift: ,,A Franz Liszt, hommage de la part du Conservatoire de Varsovie, le 9 Novembre 1873." — Herr Ludwig Großmann hat das Honorar von 450 Silberrubel, welches ihm für die Aufführung seiner Oper seitens der Theaterdirection gutam, für die Mitglieder des Theaterorchesters und Chors bestimmt.

- \* Ein Karl-Theater in Leipzig. In Leipzig steht ber Ban eines neuen großen Theaters in Aussicht, der Unternehmer desselben ist Herr Amtmann Damm aus Halle a. d. S., welcher in Halle im Jahre 1870 das "neue Theater" ins Leben rief. Das projectirte Theater wird gleichzeitig Winter= und Sommerbähne halten und mit angrenzendem großem Garten verssehen sein, zu welchem Zwecke Herr Damm einen Theil des Brehms'schen Grundstücks an der Ecke der Zeitzer= und Sophienstraße angekauft hat. Die Baupläne sind von Herrn Baurath Brückwald gesertigt worden und soll der Bau nach erhaltener Concession sosort in Angriff genommen werden. Das neue Theater soll den Namen "Karl=Theater" erhalten und nur Kunstinteressen pslegen.
- \* Aus Dresden wird geschrieben: Nachdem auf dem vorigen Landtage 400,000 Thir. ein= für allemal für den Ban des Hoftheaters bewilligt worden waren, kam unserer zweiten Kammer der Antrag, nochmals 375,000 Thir. sür denselben zu bewilligen, ziemlich unbequem. Man fand sich endlich gegen sechs Stimmen mit der Neubewilligung dadurch getröstet, daß man der Regierung aufgegeben, dassür Sorge zu tragen, daß erstens einmal in der Woche classische Stlicke zu ermäßigten Preisen gegeben, und zweitens den ersten Classen des Polytechnicums, der Gymnasien und Realschulen zu Dresden dieselben Vergünsstigungen gewährt werden, wie den Officieren des Hecres.
- \* Der Municipalrath ber Stadt Mailand hat 63,000 Lire behufs an der Scala vorzunehmender Reparaturen und Ameliorirungen bewilligt.
- \* Petressa's "I Promessi Sposi" haben bei ihrer neulichen ersten Aufführung im Teatro Regio zu Parma Fiasco gemacht.
- \* Die Oper ", Ro Manfredi" von Montuoro hat bei iher neulichen ersten Aufführung zu Turin nur mäßigen Succeß gehabt.
- \* Die italienischen Masftri Libani und Soffredini arbeiten jeder an einer neuen Oper: ", Sardanapalo" heißt die des Erstern, ", La Fidanzata del siume" die des Andern.
- \* In der Scala zu Mailand hat das Ballet "La Tentazione" von Pratesi guten Ersolg gehabt, desgleichen in der Cannobbiana ebendaselbst "Il Viaggio in sogno."
- \* Herr Theodor Wachtel hat sein längeres Gastspiel an ber Königl. Oper in Berlin als Raoul in ben "Hugeuotten" glänzend eröffnet.
- \* In Dresden wird ein junger lyrischer Tenor, Herr Schretter, jest am Stadtiheater in Eöln engagirt, an der königlichen Oper als Tamino in der "Bauberflöte" gastiren, um, falls er gefällt, in den Berband des Hofstheaters einzutreten.
- \* Fräule in Rita Sangalli, "erste Tänzerin der Pariser großen Oper", gastirt am Hofoperntheater in Wien und trat zuerst als Lady Ellinor in dem gleichnamigen Ballet auf. Sie machte persönlich einen guten Eindruck; hübsiche dunkse Augen, ein kräftiges Profil und keine ungünstige Gestalt. Die Geberden sind jugendlich, die Bewegung von Gliedern und Armen weich und ütppig. Als Tänzerin entwickelte Fräulein Sangalli auf den Zehen und inklihnen Fußbewegungen ungewöhnliche Fertigkeit; sie weicht vielen hergebrachten Pas aus, um gerade diese ihre Specialität zu zeigen. Solche Künste fanden benn auch großen Beifall.

- \* Die Socists de Musique zu Brüffel hat ihre projectirte Aufführung von Schumann's "Paradies und Peri" neulich mit vielem Erfolg realisirt (Hauptsoli: die Damen Jeanne Devries und Abele Ahmann, die Herren Reubsaet und Georg Henschel) und wird nunmehr zur Vornahme von Mendelssohn's Walpurgisnacht schreiten, welche um Oftern zur Aufführung kommen soll.
- \* Aus Interlaten wird eine Aufführung von Händel's "Messias" gemelbet, die unter Direction der Herren Schleidt und Sanchi in der Kirche von Unterseen stattgefunden hat und recht gut ausgefallen sein soll. Unter den Solosingenden zeichneten sich besonders Mle. Boutibonne (Tochter des bekannten Malers gleichen Namens) aus.
- \* Das zweite Sinfonieconcert ber Thomas'ichen Capelle zu Rews Pork enthielt fast nur Novitäten, welche enthusiastische Aufnahme sanden: Schumann, Ouwerture zu Braut von Messina; Spohr, Concert für zwei Biolinen; Raff, Sinsonie No. 5. Lenore; Beethoven, Septett Op. 20; Berlioz, Ouverture Carnaval Romain bilbeten das Programm.
- \* Die treffliche Pianistin Mmc. Plenel wird, wie man aus Bruffel berichtet, bemnächst aus ihrer Burudgezogenheit einmal heraustreten, um in einem in genannter Stadt zu gebenden Wohlthätigfeitsconcert mitzuwirken.
- \* In Baris concertirt gegenwärtig die Pianisten MUe. Clara Gott= schnester des vor wenig Jahren verstorbenen amerikanischen Pianisten L. M. Gottschalt. Die Compositionen des Ebengenannten zu produciren hat die Dame sich zum hauptsächlichsten Zweck geseht.
- \* Gin englisches gemischtes Bocal=Quartett, bestehend aus ben Damen B. und J. Sieble, so wie ben Herren hemming und Melbourne ist zu Concertzweden in Paris eingetroffen. —
- \* Das Conservatorium für Musik in Stuttgart hat im vergangenen Herbst 151 Böglinge nen ausgenommen und zählt jeht im Ganzen 508 Böglinge, um 20 mehr als im vorigen Jahr. 163 davon widmen sich der Musik berufsmäßig, und zwar 55 Schüler und 108 Schülerinnen, darunter 117 Richt-Württemberger. Unter den Böglingen im Allgemeinen sind 262 aus Stuttgart, 33 aus dem übrigen Württemberg, 16 aus Baden, 7 aus Bayern, 15 aus Preußen, 1 aus Heffen, 1 aus Oldenburg, 5 aus den sächsischen Derzogthümern, 1 aus Bremen, 2 aus Hamburg, 6 aus Destreich, 36 aus der Schweiz, 3 aus Frankreich, 34 aus Großbritannien und Irland, 12 aus Rußsland, 1 aus der Türkei, 71 aus Nordamerika, 2]aus Afrika. Der Unterricht wird während des Wintersemesters in wöchentlich 611 Stunden durch 27 Lehrer ertheilt.
- \* Das Stipenbium ber Mozartstiftung in Frankfurt a. M. für einen beutschen Jüngling behufs Ausbildung besselben in der Compositionslehre, wird neuerdings zur Bewerbung ausgeschrieben; man hat sich bis zum 15. Februar bei dem Präsidenten, Hrn. Appellationsgerichtsrath Dr. Edhard in Frankfurt a. M. schriftlich zu melden.
- \* Das Municipium zu Rovara hat becretirt, bag, um bas Gedächtnis bes Maestro Coccia zu ehren, bas Tentro Antico genannter Stadt fortan ben Namen Tentro Coccia führen solle.
- \* Der Masstro Roberti, Chormeister an ber Pia Casa di Lavoro zu Florenz, ist zum Ritter ber italienischen Krone ernannt worben.
- \* Der italienische Clarinettvirtuos Cavallini ift nun doch gestorben, und zwar am 7. Januar.

Der Elberfelder Instrumental-Verein

hat bei dem am 19. Dec. stattgehabten Brande seine ganze Bibliothek verloren und beabsichtigt dieselbe — bestehend aus Siufonien und Ouverturen, mit 5 bis 6 fachen Duplirstimmen und Partitur — in kürzester Frist neu zu beschaffen. Offerten beliebe man an den Dirigenten des Vereins, Herrn L. Posse daselbst, zu richten.

Hannover, Haasenstrasse No. 5.

## Steinway Pianos

aus New-York.

Diese weltberühmten Instrumente sind mustergültig geworden für alle europäische Fabrikanten und es sind in Wien nur nach Steinway-System gebaute Pianos prämiirt. Was dem Cello- oder Violin-Virtuosen sein Straduarius und Guarnerius, das ist dem Pianisten der New-Yorker Steinway; denn die unendliche Kraft, welche diese Instrumente besitzen, verbunden mit der grössten Weichheit, dieser Schmelz in dem wundervollen Gesange gleich dem einer Nachtigall, das äolsharfenartige Verklingen der gehaltenen Accorde lässt sich nicht beschreiben, das muss man hören und bewundern.

Alles dieses ist von den ersten Koryphäen der Kunst, von Dr. Franz Liszt, Prof. Dr. Kullack, Frau Prof. Joachim, Fräulein Emma Brandes aus Schwerin etc.,

überall anerkannt.

Jedem dieser vorzüglichen Instrumente wird zum Beweise seiner Echtheit ein von den Herren Steinway u. Sons unterzeichneter Garantieschein beigegeben. Künstler und Kunstgenossen erhalten vom Fabrikpreise einen ansehnlichen Rabatt.

Wilhelm Gertz, Kammermusikus.

Piano-Lager

Hannover, Haasenstrasse No. 5.

Eine **Wiola** (Bratsche), in jeder Hinsicht eins der schönsten italienischen Instrumente, nicht zu gross, aus dem Nachlasse eines berühmten Künstlers, ist zu angemessenem Preise in **Dresden zu verkaufen**. Näheres in der **Brauer**'schen Kunst- u. Musikalienhandlung daselbst, Hauptstrasse No. 31.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel.
Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

Friedr. Krätzschmer Nachf., Zeipzig. Lithographische Anstalt. Steindruckerei. Notendruckerei.

Edward Schuberth & Comp.
Verlags- & Sortiments-Musikalien-Handlung, 23 Union Square, New-York.

#### Musikalien-Nova No. 32

aus dem Verlag von

#### Praeger & Meier in Bremen.

Blumenthat, J., Achreniese. Bel. Volks- u. Opern-Melodien, f. Cello u. Pfte. Heft 6. 171 Sgr.

- Kleine Potpourris aus den beliebtesten Opern, f. Viol. u. Pfte.

Oberon, v Weber. 15 Sgr.

Lucrezia Borgia, v. Donizetti 15 Sgr.

No. 31 Maurer und Schlosser, v. Auber. 15 Sgr.

Kleine Potpourris aus den beliebtesten Opern, f. Cello u. Pfte.

No. 7. Romeo und Julie, v. Gounod 15 Sgr.

15 Sgr. Faust und Margarethe, v. Gounod.

No. 9 Die Regimentstochter, v. Donizetti. 15 Sgr., Adelaide, v. Beethoven, f. Viol. u. Pfte. übertr. mit Berücksichtigung kleiner Hande u. beigefugtem Fingersatz (Einzelabdruck aus: Der kleine Beethovenspieler.) 121 Sgr.

Feyhl, Joh., Op. 24. Franz Schubert's Lieder-Perlen, f. Pfte. in leicht. Bearb.

Der Neugierige. 124 Sgr. Trockne Blumen. 124 Sgr. No. 1.

No. 2. 121 Sgr. No. 3. Der Lindenbaum

Haydn. Jon., Ausgewählte Sonaten, für Pianoforte.

No. 1. Sonate in Cdur. 15 Sgr.

Helser, W., Op. 151. Die Taube der Arche. Lied f. Mezzo-Sopran mit Pfte. 10 Sgr.

— Op. 152. Herbstiied. Für Mezzo-Sopran mit Pianoforte. 10 Sgr. Hennes, Aloys, Op. 227. In freudevoller Silmmung. Salonstück f. Pfte. 15 Sgr. - Transcriptionen in Fantasieform.

Op. 243. Steh' ich in finstrer Mitternacht, Volkslied. 15 Sgr. Op. 244. Zieht im Herbst die Lerche fort, von Heiser. 15 Sgr.

Op. 245. In einem kühlen Grunde, Volkslied. 15 Sgr.

Herzberg, Anton, Op. 57. Zweite Serenade für Pianoforte 15 Sgr.

- Op. 90. Viertes Air bohémien-russe für Pianoforte - 15 Sgr.

Hayner, Emit, Frühlingszeif. Lied für mittlere Stimme mit Pianoforte. 5 Sgr. Kroll, Ludwig, Heimkehr. Lied für Mezzo-Sopran oder Baryton m. Pianoforte. 71 Sgr.

Lange. O. H., Op. 40. Mein Herz thue dich auf. Lied für Sopran oder Tenor,

mit Pianoforte. 5 Sgr

Low, Jos., Op. 205. Lenzbillthen. Kleine Fantasiestucke über die beliebtesten Thema, ohne Octavenspannung, mit Fingersatz für Pianoforte.

Aennchen von Tharau. Volkslied. 71 Sgr.

No. 1. No. 2. Blumlein traut, aus "Faust" von Gounod. 73 Sgr. In einem kühlen Grunde. Volkslied. 73 Sgr.

No. 3.

No. 4.

No. 5.

Ach so fromm, aus "Martha", von Flotow. 7½ Sgr. Wiegenlied, von Brahms. 7½ Sgr. Das Mailüfterl. Volkslied. 7½ Sgr. Sonst spielt ich, aus "Czasr und Zimmermann", von Lortzing. 7½ Sgr. Waldandacht. von Abt. 71 Scr. No. 6. No 7

No. 8.

Waldandacht, von Abt. 73 Sgr. La Mandolinata, von Paladilhe. 74 Sgr. No. 9.

Fantasien über Lieder von Robert Schumann. - **O**p 246. No. 1. Sonntags am Rhein. 124 Sgr.

Du bist wie eine Blume. 121 Sgr. No. 2.

Der arme Peter. 114 Sgr.

Weihnachtsteier. 2 charakter. Tonstücke für Pianoforte.

Am Weihnachtsabend (zu 2 Händen). 73 Sgr. No. 1.

Dasselbe zu 4 Händen 10 Sgr.

Traum in der Christnacht (zu 2 Händen). 5 Sgr.

Dasselbe zu 4 Händen. 74 Sgr.

- Op. 209. Sechs kleine Tonstücke, f. Pfte. zu 4 Händen. Heft I. Indischer Marsch. Schaukelnde Kinder. Matrosenlied.

Heft II. Weihnachts-Idylle, Ländler. Tarantelle. 20 Sgr. - Op. 210. Grand galop brillant, für Pianoforte. 22; Sgr.

Rosen, Walter von, Op. 23. Drei Lieder für Sopran oder Tenor.

No. 1. Ach es sitzt mein Lieb und weint.

No. 2. Die schwarzbraunen Augen. 7½ Sgr.

No. 3. Der Wanderbursch im Walde. 7½ Sgr.

— Dieselben für Alt oder Baryton. No. 1—3 à 7½ Sgr.

Wickede, Fr. von, Op. 49. Ein Gruss vom Rhein. Lied für Sopran od. Tenor mit Pfte. 5 Sgr.

Dasselbe für Alt oder Baryton. 5 Sgr. - Op. 51. Weihnachtslied für eine mittlere Singstimme mit Pfte. 5 Sgr.

Zech, J., Op. 48. Zwei Lieder für eine mittlere Singstimme. 7½ Sgr. — Op. 49. Lenzfahrt. Lied für eine mittlere Singstimme. 7½ Sgr.

#### Neue Musikalien.

#### Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Bach, J. S., Duette nach den 15 zweist. Inventionen für Clavier, für Vne. u. Vla. bearb. von Ferd. David. 271 Ngr.

- Sonate für Flöte, Vne. u. bezifferten Bass, mit Pfte.-Begl. von Ferd. David.

25 Ngr.

Bargiel, W., Marcia fantastica aus der Suite Op. 31 für das Pfte. 10 Ngr. Clementi, M., Préludes et Exercices dans tous les tons majeurs et mineurs pour le Piano. gr. 8. Roth carton 1 Thir.

Emmerich, R., Op. 41. 6 Gesänge für eine Singst. mit Begl. d. Pfte. 1 Thlr. — Op. 42. 5 Gesänge für gemischten Chor. (Sopran, Alt, Tenor und Bass). Part. u. Stimmen. 25 Ngr.

Haydn, Jos., Kleinere Stucke für das Pfte. Roth cartonnirt. 1 Thlr.

Henschel, G., Op. 21. Sinnen und Minnen. Dichtungen von Robert Hamerling für eine Singst. mit Begl. d. Pfte. Heft 1 und 2 à 22½ Ngr.

— Op. 22. Thüringer Waldblumen. Lieder im Volkston mit Begl. d. Pfte. 20 Ngr.

Mofmann, Meinr., Op. 17. Champagnerlied für Männerchor u. Orch. Partitur mit unterlegtem Clav.-Ausz. 1 Thir. 15 Ngr.

— Dasselbe. Chorstimmen. 12 Ngr.

Hummel, J. N., Planoforte-Werke zu zwei Händen. Roth carton. 2 Thir. 20 Ngr.

Lehmann, J. G., Choralbuch, enthaltend eine Auswahl von 272 der schönsten u. gebräuchlichsten Kirchengesänge in vierstimm. Bearb, u. mit vielen Zwischenspielen. Nebst einem Anhange, bestehend aus 69 von J. S. Bach, "theils ganz neu componirten, theils im Generalbass verbesserten Melodien". Für Kirche, Schule und Haus. 3, Auflage. Carton. 2 Thlr. 20 Ngr.

Matthison - Hansen, G., Op. 5. Trio für Pfte., Vne. u. Vcell. 3 Thlr. Paganini, N., Op. 10. Der Carneval von Venedig, für Vne. m. Pfte.-Begl. Gebrauch beim Conservatorium der Musik in Leipzig genau bezeichnet u. her-

ausg. von Ferd. David. 20 Ngr.

Op. 11. Moto Perpetuo. Concert-Allegro für die Vne. mit Pfte.-Begl. Zum Gebrauch beim Conservatorium der Musik in Leipzig genau bezeichnet u. herausg. von Ferd. David. 17½ Ngr.

- 60 Etuden in Form von Veriat, für Vne. allein. Zum Gebrauch beim Conservatorium der Musik in Leipzig genau bezeichnet v. Ferd. David. 1 Thlr. 71 Ngr. Perles musicales. Sammlung kleiner Clavierstücke für Concert und Salon.

No. 74. Heller, St., An Lili, aus Op. 119, Heft 1, No. 16. 5 Ngr. Schumann, H., Op. 92. Introduction und Allegro appassionato. Concertstück f.

das Pfte. mit Begl. des Orch. Part. 8. 2 Thir. 15 Ngr.

Wermann, Oscar, Op. 6. 24 leichte melodische Etuden für das Pfte. etwas fortgeschrittene Schüler progressiv geordnet u. mit Fingersatz bezeichnet.

1 Thir. 7½ Ngr.
Op. 7. Zehn leichte charakteristische Vortragsstücke für das Pfte., m. Finger-

satz versehen. 25 Ngr Wehlfahrt, H., Kinder-Clavierschule oder musikal. ABC- und Lesebuch für junge Pianofortespieler. 21. Auflage. Mit 206 Uebungsstücken. 1 Thlr. Wolff, Leonhardt, Op. 8. Noveliette für Vcell. mit Begl. des Pfte. 25 Ngr.

In unserm Verlag erscheint mit Eigenthumsrecht für alle Länder:

Anton Herzberg.

Op. 57. Zweite Serenade für Pianof. Pr. 1 Rmrk. 50 Pf.

Op. 90. Viertes Air bohémien-russe. 1 Rmrk. 50 Pf.

Op. 108. Gruss an Wien. Concert-Walzer. 1 Rmrk. 50 Pf. (Hofball-Musikdir. E. Strauss gewidmet.)

Op. 27. Petit morceau de Salon pour Violon et Piano. 1 Rmrk. 50 Pf. Op. 31. Duo concertante pour Violon et Piano. 2 Rmrk. 25 Pf.

#### J. Löw.

Op. 206. Fantasien über Lieder von Robert Schumann.

Sonntags am Rhein. No. 1.

Du bist wie eine Blume. No. 2.

Der arme Peter. No. 3. Ich grolle nicht. No. 4.

Frühlingsnacht. No. 5.

Wenn ich ein Vöglein wär'. No. 6. Pr. à 1 Rmrk. 25 Pf.

Praeger & Meier, Verlag. Bremen.

In memem Verlage erschienen:

#### Zwei Gesänge für gemischten Chor mit Orchester von Ferdinand Hiller. Op. 148.

No. 1. Wahlfahrtslied. No. 2. Hochzeitslied.

Preise für jede Nummer. Partitur mit untergelegtem Clavierauszug  $22^{1/2}$  Ngr. Chorstimmen (à  $2^{1/2}$  Ngr.) 10 Ngr. Orchesterstimmen  $1^{1/2}$  Thir.

#### Zwei Gesänge für gemischten Chor mit Begleitung des Orchesters

von Joachim Raff. 0p. 171.

No. 1. Im Kahn. Partitur mit untergelegtem Clavierauszug 25 Ngr. Chorstimmen (à 21/2 Ngr.) 10 Ngr. — Orchesterstimmen 25 Ngr.

No. 2. Der Tanz. Partitur mit untergelegtem Clavierauszug 11/2 Thir. Chorstimmen (à 21/2 Ngr.) 10 Ngr. — Orchesterstimmen 1 Thlr. 171/2 Ngr.

C. F. W. Siegel's Musikhdlg. (R. Linnemann.) Leipzig.

Mit Eigenthumsrecht für alle Länder erschien soeben:

#### von Josef Löw. Grand Galop brillant

pour Piano.

Pr. 2 Rmrk. 25 Pf. Op. 210.

Diese ausserordentlich effectvolle Composition können wir allen Salonspielern mit Recht empfehlen; sie darf den beliebtesten Stücken unserer bedeutendsten Saloncomponisten zur Seite gestellt werden.

Praeger & Meier, Verlag.

Bremen.

### Instructive Werke

für Pianoforte

### A. Loeschhorn

im Verlage von

#### C. A. Challier & Co. in Berlin.

Op. 3. Etude in D. (Neue Ausgabe.) 171/2 Sgr.

Op. 96. Aus der Kinderwelt. 12 charakteristische Tonbilder.

2 Hefte à 20 Sgr. Op. 99. Aus der Kinderwelt. 2. Serie. 2 Hefte à 22½ Sgr.

Op. 101. Drei instructive Sonaten.

No. 1 in C. 15 Sgr.

No. 2 in Amoll.  $17^{1/2}$  Sgr.

No. 3 in D. 20 Sgr.

Op 113. Leichte vierhändige Clavierstücke. 3 Hefte à 20 Sgr. Op. 118. Charakteristische Studien zur Förderung des Vortrags und der höheren Technik. Heft I. 1 Thlr. 10 Sgr.

Neuer Verlag von C. F. W. Siegel's Musikhdlg. (R. Linnemann) in Leipzig:

## Sechs Gesänge von Emanuel Geibel für 3 Frauenstimmen

mit Begleitung des Pianoforte

von Joachim Raff. op. 184.

Heft I. Partitur und Stimmen. 1 Thlr. 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ngr. (Jede einzelne Stimme à 3<sup>3</sup>/<sub>2</sub>, Ngr.)

Stimme à 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Ngr.)

No. 1. "Nun ist der Tag geschieden." — No. 2. "Sind die Sterne fromme Lämmer." — No. 3. Frühling auf dem Lande.

Heft II. Partitur und Stimmen. 15/6 Thlr. (Jede einzelne Stimme

à 5 Ngr.)
No. 4. "Wo still ein Herz von Liebe glüht." — No. 5. Leichter Sinn. —
No. 6. Morgenwanderung.

#### Verlag von Jos. Aibl in München:

#### Hans von Bülow.

Auswahl classischer Clavierwerke (aus dessen Concertprogrammen) revidirt und mit genauen Fingersatz- und Vortragsbezeichnungen herausgegeben.

1. Bach, Joh. Seb. Suite in Fdur (No. 4 der englischen Suiten).

2. Bach, Joh. Seb. Fantasie in Cmoll. 18 kr.

3. Beethoven, L. van. Op. 27. No. 2. Sonate in Cismoll. 1 fl. 12 kr.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

## Weisst du noch?

#### Lied

für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

von

## Adolf Jensen.

Op. 24. No. 5. Pr. 7½ Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Soeben erschienen:

### Auswahl classischer Clavierwerke

aus den

Concertprogrammen Hans von Bülow's.

No. 3. Beethoven, L. v., Sonata quasi una Fantasia. Op. 27 No. 2. Cismoll, revidirt und mit genauen Fingersatz- und Vortragsbezeichnungen herausgegeben von Hans von Bülow. 1 fl. 12 kr. = 20 Ngr.

München.

Jos. Albl.

### Kinder-Clavierschule

von

Louis Köhler.

Fassliche und fördernde theoretisch-praktische Anleitung mit mehr als 100 Originalflücken und Uchnugen.

Eingeführt in zahlreichen Conservatorien, Seminarien und Clavierlehr-Anstalten.

Revidirte und verbesserte Original-Ausgabe. Achte Auflage. Preis netto 1 Thir.

Leipzig.

C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung. (R. Linnemann).

Derlag von Dartholf Benff in Leipzig.

Drud von Gr. Anbra's Rachfolger (Mority Dietrich) in Leipzig.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Bweiunddreißigfter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Senff.

Jährlich erscheinen minbestens 52 Nummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Thir., bei directer frankirter Zusendung durch die Post nuter Krenzband 3 Thir. Insertions- geblihren sür die Petitzeile oder deren Raum 3 Rengroschen. Alle Buch- und Mustalien- Daublungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

#### Mücklick auf das Musikjahr 1873.

4.

Bur Bervollständigung unserer Rückschan haben wir noch der Wiener Weltsansstellung zu gedenken, soweit sie sich auf Musikinstrumente erstreckte, die ja doch sowohl in künstlerischer als auch in industrieller Beziehung berechtigt sind, auf einem großen Weltmarkt auf Geltung Auspruch zu machen. Der Beurtheiler der nächsten, hoffentlich fern liegenden Ausstellung würde an dieser Stelle deren Umgehung mit Recht rügen, wenn er auch ein näheres Eingehen nicht verlangen wird. Die musikalische Abtheilung der Ausstellung ist wiederholt in den versischensenken Blättern besprochen und gewürdigt worden, und wir verweisen hier auf die sorgfältig und mit der nöthigen Sachkenntniß ausgearbeitete Brochure von Eduard Schelle im "officiellen Ausstellungs-Berichte", Heft 39.

Das verflossene, an mancherlei Wechfelfällen reiche und benkwürdige Jahr hat auch manche Lücke im Kreise der Kunstwelt verschuldet. In der nachsfolgenden Uebersicht lassen wir die Reihe der vom Leben Abberusenen noch einmal im Geiste an uns vorüberziehen.

Abelburg, August Ritter von, Componist, gest. am 20. Oct. in Wien, 43 Jahre alt. Ambros, Frau, geb. Kiesewetter und Mutter bes Musitgelehrten Dr. W. A. Ambros, gest. am 13. März in Wien, 88 Jahre alt.

Afcher, Frang Kaver, Mufifalienhändler, geft. am 5. Sept. in Wien, 80 Jahre alt.

Barth, Frl., Mitglied ber Oper ju Agram, geft. im Movember bafelbft.

- Bartich, Fliedrich Nitter von, Regierungsrath und peni Cuftos ber Anpferflichsammlung ber Hofbibliothet zu Wien, geft. baselbst am 12. Mai, 76 Jahre alt.
- Battifta, Bincenze, Sperncomponift, geft. im Revember in Reapel, 55 Jahre alt.
- Banwens, Bierre-Afexandre, Contrabaffift im Orchefter bes Theatre de la Monnaio in Brifffel, geft. bafelbft am 6. April, 46 Jahre alt.
- Becg, Friedrich Rarl, Organift an ber Katharinenfirche ju Betersburg, gest. baselbft im Juni, 51 Jahre alt.
- Benebir, Julius Roberich , bramat Schriftsteller , geft. am 26. September in Leipzig, 63 Jahre alt.
- Benber, Abam, geschätter Clarinettift und Mufitmeifter bes 11. belg Linien Regiments, geft. ju Saffelt in Belgien.
- Benber, Joh. Balentin, Militarmufiter und Clarinettift, geft am 14. April in Briffel, 73 Jahre alt.
- Beneich, Josef, Mitglied ber faif. Hofcapelle und penf. Orchefterbirecter bes Burgtheaters, geft. am 11. Februar in Wien, 78 Jahre alt.
- Bonoldi, Francesco, Componift, Gefanglebrer und chemal. Mufitalienverleger zu Baris, gen. am 24. März in Monga ibei Mailand).
- Boffelet, Rart, chemal. Harmonie-Professor am Conservatorium und Orchefterchef am Theatre de la Monnaie in Brilfiel, gest. bafellift am 27 Juli, 61 Jahre alt.
- Boulet, Director bes Parifer Gnité-Theaters, geft. im April in Paris.
- Brandus, Gemmy, Mufitalienverleger und Director ber Revue et Gazette musicale ju Baris, geft. bafelbft am 12. Februar, 50 Jahre alt.
- Branif, Dr Ch 3, Professor ber Philosophie a. b. Universität zu Breslau, ausgez. Renner ber elasi. Musit, Begrunder u. Director ber f. academ Infiitute für Kirchenmust, gest. am 2. Juni in Breslau, 81 Jahre alt
- Bridgeman, C., Organift ju Bertierb in England, geft. bafelbft im August, 95 Jahre alt.
- Bube, Abelf, Archivrath und lyrifcher Dichter, gest. am 17. Det. in Gotha.
- Callantt, Calvator, ebem. Harfenipieler ber großen Oper in Paris, geft. bafelbft am 10. April, 82 Jahre alt
- Caftaguert, Clemente, Theatercapellmeifter in Barichau, geft. bafelbft im Rovember.
- Cellini, Francesco, ital Componist und Gesanglebrer, gest am 19 August in Fermo,
- Cerf, frubere Director bes Bictoria. Theaters in Berlin, geft. bajelbft am 15. Februar.
- Chables, Bictor Euphemen Philarete, frang Schriftfteller, geft. am 20 Inli in Benedig, 75 Jahre alt.
- Chavonnes, Brugt Willem B. De, ebem. Tenorift, geft. am 7. November in Parlem, 75 Jahre alt.
- Clere, Benei, Barfenvirtnofe und Biolinift, geft am 13. Dai in Wien.
- Coccia, Carlo, ital Opern . Componift (Schiller Paifiello's), gest im April in Novara, 91 Jahre alt.
- Conrabi, Auguft, f. Mufitbirector u. Componift, geft. am 26. Dai in Berlin, 52 3abre alt.
- David, Ferdinand, Concertmeifter am Leipziger Gewandhaus und Biolinvirtuofe, geft. am 19. Juli zu Kloffers in Graublinden, 63 Jahre alt
- Defire, Courtecuife, beliebter Remiter ber Bouffes Parisiens, geft. am 11 Gept. gu Asnières.
- Defwert, Dermann, Prefessor a. b Musitschule ju lowen, geft. baselbft am 15. Gept., 92 3abre alt
- De Brope, Jos. Theod., Canonicus u Generalbirecter b Rirchennusit in ber Didcese Luttich, gest. baselbst am 29. Juli, 49 Jahre alt.
- Dolgoroutom, Nicolas, Fürft, Componift, geft. am 14. Muguft in Obeffa, 43 Jahre alt.
- Dommange, Albert, Tenerift, Abministrator b. Grand-Theatre ju Algier, geft. baselbft im November, 74 Jahre alt.

Donati, Enrico, Bioloncellift, geft. am 3. Dec. in Parma.

Dongelli, Domenico, gefeierter Tenorift, geft. am 31. Marg in Bologna, 83 Jahre alt.

Drech 8ler, Raul, berz. Anhalt'icher Concertmeister und Bioloncell-Birtuofe, geft. am 1. Dec. in Dresben, 73 Jahre alt.

Drouët, Louis, herz Coburg Sof-Capellmeister, berubmt. Floten-Birtuofe, geft. im October in Bern, 83 Jahre alt.

Dupin, Antoinette, Witwe bes ehemals ber. Tenoristen Donzelli u. früher selbst Sangerin, gest. im Rovember in Bologna, 78 Jahre alt.

Elben, Emil Dr., langi. Rebacteur b. Schwab. Merkur, gest. am 9. Oct. in Stuttgart, 78 Jahre alt.

Ellerton, John Lobge, Componift, geft. am 3. Januar in London, 66 Jahre alt.

Erlanger, Maximilian, ebem. Capellmeister am fleineren taif. Theater in Mostau, gest. baselbst am 24. März.

Eprich, Franz, Dr., Sof- u. Gerichtsabvocat, Chren-Chormeister b. acabem. Gesangvereins in Wien, gest. baselbst am 20. October, 36 Jahre alt.

Fengl, Joh., penf. f. Sof-Ballettmeifter, geft. im Januar in Munchen, 66 Jahre alt.

Fétis, Abolf, Componift, jüngster Gobn bes ber. Franc. 3of. Fetis, gest. am 20. März in Paris, 53 Jahre alt.

Fichtner, Rarl, penf. faif. Hoffchauspieler zu Wien, gest. am 19. August in Gaftein, 68 Jabre alt.

Fioravanti, Luigi, Baritonift ber Bicefonigl. Oper gu Cairo, geft. bafelbft im April.

Fifcher, Carl, penf. Schauspieler b. beutschen Landestheaters in Prag, geft. in Leitmerit, 73 Jahre alt.

Frangel, Joh. Bapt., Tontfinftler, Mitglied ber Domcapelle, penf. Mitglieb bes Sofburgtheater-Orchesters in Wien, gest. baselbst am 4. Juni, 77 Jahre alt.

Garcia, Davibbe, Componift und Mufitsehrer, geft. im December in Mexanbrien.

Gebharbt, Rarl, Juspicient b. Theaters ju Frantfurt a DR., geft. baselbft im Mai.

Giesebrecht, Ludwig, Dichter, gest. am 18. März zu Jascuit bei Stettin, 80 Jahre alt. Gomez be Avellaneba, Donna Gertrubis, hochgeseierte span. Dichterin u. Schristftellerin, gest. am 2. Februar in Madrid, 57 Jahre alt.

Suglielmo, Gefanglehrer u. Componift, geft. am 20. Mary in London.

Guy. Stephan, Mome., ebem. geschäute Tänzerin, gest. im August in Paris, 55 Jahre alt. Dain I, George François, Capellmeister b. gr. Oper in Baris, gest. baselbst am 2. Juni, 64 Jahre alt.

Sarris, Augustus, Stage-manager ber Royal Italian opera (Coventgarben) in Lonbon, gest. baselbst am 19. April, 47 Jahre alt.

Selene Pawlowna, Grofffirstin von Rufland, geb. Prinzessin von Würtemberg, eifrige Beschützerin ber Kunft und Wissenschaft, gest. am 14. Januar in Betersburg.

Sellmesberger, Georg, Mitglied ber Sofcapelle, Orchefter Director am Sofoperntheater und Professor am Confervatorium in Wien, geft. baselbst am 16. August, 73 Jahre alt.

hennig, Carl, f. Mufitbirector u. Organist a. b. Sophienfirche zu Berlin, gest. baselbft am 18. April, 54 Jahre alt.

Berreros, Beeton be los, fruchtb. bramat. Dichter, geft. im October in Mabrib, 77 Jahre alt.

Hopkins, Dr. John Larlin, Kirchencomponist und Organist von Trinity College in Cambridge, gest. am 25. April in Beutnor (Insel Wight), 53 Jahre alt.

Janet, Mufitalienbanbler, geft. im April in Paris, 64 Jahre alt.

Raifer-Ernft, Frau Josephine, Opernsäugerin, früher am ung. Nationaltheater in Best, gest. baselbst am 12. Juli, 46 Jahre alt.

Rappelhofer, 3. 3., alteftes Mitglieb b. Samburger Stadttheaters, geft. im December in Hamburg, 82 Jahre alt.

Rappity, Charles, Componift und Capellmeister am Globe-Theater in Bofton, geft. bafelbft im Juni,

Rarajan, Dr Theobor Georg Ritter von, Mitglied bes ofterr. Herrenbaufes, Regierungsrath, Cuftes ber hofbibliothet, Schriftgelehrter und Mitglied ber Academien ju Berlin, Milnchen und Wien, geft am 28 April in Wien, 63 Jahre alt.

Reen, Laura, geseierte Schanspielerin, geft im Movember in Newvort

Rlein, Bibor, Ganger, geft. am 5. Januar in Beft

Anoll, Frau, peni I. wilrtemb Boffangerin, geft. im Detober in Stuttgart

Ruchter, Professor und Lebrer in Ebinburg, geft. bafelbft im Rovember, 58 Jahre alt.

Lafont, Schaufpieler am Banteville, unt Gomnafe: Theater in Paris, geft bafelbft im April, 72 Jahre alt

Lamoliere, Fraul , Soletangerin am Darmflädter Doftheater, geft am 9 September in Baben bei Bien

Lampugnani, Dr G B., Rebacteur ber Gazetta dei teatri, geft am 2 Dlai in Mailanb. Lanbi, Giovanni, ebem ber. Tenor, geft am 6 November in Bologna, 52 Jahre alt.

Landfeer, Ebwin, ber. engl. Maler, geft am 1. October in Conbon, 70 3abre att

Lange, Kammerrath und Director bes Bolfotheaters in Copenhagen, geft bafelbft im Januar, 58 Jahre alt

Lang, Bofef, Toutlinftler und Componift, goft am 9. Geptember in Bien

Lecieux, Leon, Biolinipieler, gest im Februar in Paris

Lehmann, 3of , Redacteur bes "Magagin f. b Literatur bes Auslandes", geft am 19 Febr. in Berlin, 72 Jahre alt

Vorrmann, Reinhold, Baffist am Landestheater in Graz, gest. basethst am 26. October. Luftner, Ign Peter, Biolinvirtuose, gest. am 30 Januar in Breslau, 81 Jahre alt. Luzzi, Bittoria, Sängerin, gest im December in Cosenza.

Lusberg, Cb (Familienname Bovo), Claviercomponift, gest am 15 Februar in Genf, 52 3abre att

Macreabn, William Charles, ber engt. Echanipieler, geft am 27 April in Cheltenham,

Mangone, Alexander, ber ital Dichter, geft. am 23 Mai in Mailand, 89 Jahre alt. Mangoni, Pietro, altefier Schu bes Borgebenben, geft. am 28 April in Mailand, 60 Jahre alt

Mariani, Angelo, Stabininfifbirector, geft am 13. Juni in Genna, 58 Jahre alt.

Marini, Ignazio, Baifift, gen am 29 April in Mailand, 36 3abre alt

Margorati, Achille, gefchätter Biolinift, geft un Rovember in Dailand, 36 3abre alt.

Dafchet, Raspar, Gejaugiebrer und gem Cherneifter b philb Gesellichaft in Laibach, geft. bafeibft 79 Jahre alt.

Meignen, Leopold, geb Frangole, in Amerika lebent, gefch Componift und Musikmeifter, geft im Juni in Philadelphia, 80 Jabre alt.

Menter, Georg, Bielencellift, Mitglied b. Hofmufil in München, gest baielbst am I. Der. Mengel, Boligang, Rentifer und Schriftsteller, Retacteur bes Literaturblatts zum Stuttgarter "Morgenblatt", gest am 23 April in Stuttgart, 75 Jahre alt.

Mercabal y Bons, Antonio, Componifi, geft. im October ju Port Mabon tauf ber Infel Dlinorcas, 23 Jahre alt.

Mirani, Joh Heine, oft. Bilbnenbichter, gest am 30 Gept. in Wien, 71 Jahre alt. Mori, Frant, Componist und Tontunfter, gest. im August in Louben, 53 Jahre alt.

Mablbach, Louife, geb. Clara Miller, verm. Muntt, Romanschriftstellerin, geft. am 26. Nov. in Berlin, 59 Jahre att.

Maller, Arthur, bramat. Edriftfteller, geft. am 10. April in Miluchen.

Miller, Karl, Concertmeifter, ehemals Filhrer bes ber alten Müllerichen Streichquartetts (Bater ber 4 Brilber, welche bas jillingere Dlilleriche Quartett bilbeten), gent am 4 April in Braunschweig, 76 Jahre alt.

Miller von Königswinter, Dr. Wolfgang, rhein. Dichter, geft. am 30. Inni in Reuenahr bei Reln, 57 Jahre alt.

- Magel, Abolf, Mufitalienhandler in Sannover, geft. bafelbit am 22. Gept.
- Nathan-Treillet, Mme., chem. Gangerin a. d. gr. Oper in Baris, geft. baf. im Juli.
- Neukomm, Antoine, Bruder bes bef. Componissen (Sigismund), gest. am 16. April in Paris, 80 Jahre alt.
- Reumann, G., Dinfifbirector, geft. am 1. August im Bab Raubeim.
- Dliphant, Thomas, Prejeffor ber Musit, gest. am 9. März in London, 73 Jahre alt.
- Overston, Thomas, ban. Schriftsteller und Professor, geft. im October, 75 Jahre alt.
- Balma, Bietro, Componift, geft. am 15. Februar in Reapel.
- Patti, Karl, Biolinspieler, ifingerer Bruter ber beiben ber. Sängerinnen, am 17. Marg in Cincinnati.
- Pereng, Emilie, Solotänzerin, geft. am 12. Nov. in Dresben, 53 Jahre alt.
- Peretti, Spieltenor und Buffo b. Oper in Wiesbaben, gest. baselbst am 4. Marz, 57 Jahre alt.
- Peront, Baritonist am Grand-Theatre zu Lyon, gest. baselbst im April.
- Berrot, ebem. Rebacteur ber beig. "Indépendance belge", geft. im December in Baris.
- Perthaler, Karoline, ehem. gesch. Claviervirtuofin und Lehrerin, gest. im October in Gries (Tyrol), 68 Jahre alt.
- Bierfon, henry hugo, Componift und ehem. Professor ber Musit a. b. Universität ju Ebinburg, gest, am 28. Januar in Leipzig, 57 Jahre alt.
- Bifched, Joh. B., f. würtentb. Kammerfänger a. D., geft. am 16. Febr. in Sigmaringen, 59 Jahre alt.
- Beencet, henry, gefch, frang. Bioloncellift, geft. zu Dijon, 39 Jahre alt.
- Bonchard, Cophie, geb. Callault, Gattin b. ber. Cangers Ponchard, ebem. gefch. Sangerin, geft. in Paris, 81 Jahre aft.
- Poniatowsty, Jos. Michael Fürft, Componist und Musitiehrer, ebent. Gesandter, Senator 2c., geft. am 2. Juli in London, 57 Jahre alt.
- Prevoft, Sippolyte, musikal. Kritiker bes Journals "la France", gest. in Paris, 65 Jahre alt.
- Picerer, Mois, Gefanglehrer und Chermeifter in Wien, gest. bafelbst am 15. Juli, 44 Jahre alt.
- Bujabas, Juan Munto, Professor b. Biolinspiels und Componift, gest. im November in Barcelona.
- Buttid, J. F., Anctionar, Shensecretar ber Sacred Harmonic Society, gest. im Juni in London.
- Philemann, Frang. Professor ber Musit und Musikidriftsteller, gest. am 7. März in Bien, 31 Jabre alt.
- Ramirez, Don Francisco, Componift, geft. im Januar in Sevilla.
- Maumer, Friedrich von, Siftoriter und Mufilgelehrter, gest. am 13. Juni in Berlin, 93 Jahre alt.
- Meinide, Chorfithrer ber t. Oper in Berlin, gest. baselbst im Januar, 81 Jahre alt.
- Roberts, Ellis, Harsenspieler es Prinzen v. Wales, gest. am 4. December in London, 54 Jahre alt.
- Rongi, gefch. Gefanglehrer, geft. im Januar in Floreng, 60 Jahre alt.
- Salesses, J. B., Bioloncellift und Orchesterchef und Componist (auch talentvoller Maler und Bilbhauer), gest. im Marz in Orleans, 56 Jahre alt.
- Schäffer, Engen, Chef b. ber. Erarb'ichen Clavier- und Parfenfabrif in Paris, geft. am 27. Januar auf bem Schloffe La Muette bei Baffp.
- Shiffbenter, Operufanger in Bilryburg, geft. bafelbft ant 25. October.
- Schlier, Joh. Ev., f. f. Lieutenant in Pension, Componist, gest. am 27. Mai in Salzburg, 81 Jahre alt.
- Schmib, Dr. Karl, taif. Kommer- und Hof. Opernfänger in Wien, gest. bafelbst am 25. April, 48 Jahre alt.

- Somibt, Friedrich, Chordirector (früher Schauspieler, Sanger, Musitlehrer und Pianift) an ber hofbuhne in Stuttgart, gest. bafelbft im September, 72 Jahre alt.
- Schott, Bierre, Befiger bes Brilffeler Mufilverlags, geft. am 30. Auguft gu Srelles bei Brilffel, 52 Jahre alt.
- Seuberlich, Robert, Pianift und Musittebrer in Betereburg, geft. baselbft im Mai.
- Senler, Richard, Brofeffer am Confervatorium in Mostau, geft. am 30. Auguft in Dallivyl in ber Schweig, 46 Jahre alt.
- Sinigaglia, Rapoleone, Tenorift, geft. im October in Cairo.
- Sonnleithner, Leopold Ebler von, Sof- und Gerichtsabvocat und febr gefc. Mufit- liebbaber und mufit. Schriftsteller, geft. am 3. Marg in Wien, 76 Jahre alt.
- Soupper, Eugen von, Lieberfanger, geft. am 30. Dlarg in Dfen.
- Stord, Anton jun., Componift und Capellmeifter in Grag, geft. am 19. April in Bien.
- Stoy, R., Capellmeifter, geft. im April in Regensburg.
- Struve, Anaftafius, Claviercomponift, geft. am 24. December in Leipzig, 68 Jahre alt.
- Svatice be Boscar, Joh., ungar. Tontunfiler und Componift, geft. am 14. December in Resthelp, 72 Jahre alt.
- Swert, Bermann be, Professor a. b. Musikschule ju Lowen, geft. bafelbft am 15. Gept., 92 3abre alt.
- Thierret, Mome., geschätzte Schauspielerin b. Palais Royal und b. Bouffes Parisiens, geft. im Mai.
- Tib, Beter, t. t. Sof-Barmoniumfabritant, geft. am 6. Februar in Bien, 50 Jahre alt.
- Ullmann, C. F., Mufitbirector und bebeutenber ichweb. Componift, geft im Juni im Stubten Carlsbamm.
- Uptterhoeven, Bictor Jean, Dr. med., geich. Musikvilettant, gest. am 13. November in Bruffel, 72 Jahre alt.
- Befoslama Refi. Blaget, Frau, Brimabonna b. bohm. Oper in Brag, geft. bafeibft im April.
- Beltheim, Charlotte, penf. t. fachf. Rammerfangerin, geft. am 27. April in Dreeben, 70 Jahre alt.
- Beftrie, Carlo te, Graf v. Benna, chem. ber. Ballettauger, geft. im August in Floreng.
- Bitet, Louis, Mufilfritifer, geft. im Inni in Paris, 71 Jahre alt.
- Ballenreiter, Rarl, Ganger, geft. am 30. October in Irfce bei Angeburg.
- Beichfelbaum, Ebuard, ebem. Theaterbirector, geft. am 18. Dai in Bien
- Weinbrenner, Organift in Elberfeld, geft. bafelbft am 31. Auguft, 65 Jahre alt.
- Beig, Bag. Buffe in Deffau, geft. bafelbft am 2. 3anuar.
- Belbaven, Joh. Gebaftian, bebeut. norweg. Dichter, Professor a. b. Universität in Christiania, geft. baselbft im November, 66 Jahre alt.
- Bied, Friedrich, geich. Musitichriftsteller und Lehrer (Frau Clara Schumann's Bater), gest. am 6. Det. ju Loschwit bei Dresben, 88 Jahre alt.
- Biebemann, Ernft, f. Mufitbirector und Organist ju Potsbam, geft. baselbft am 7. Dec., 76 Jahre att.
- Bigant, Sugo, Befiger b. Berlagshandlung Otto Wigand in Leipzig, geft. am 26. Juli in Wien, 53 Jahre alt.
- Bilbelm, Rarl, Tontunftler, Componift ber "Bacht am Rhein", geft. am 26. August in Schmaltaiben, 58 Jahre alt.
- Bitte, &, F., verb. Orgelbauer, geft. am 5. November in Utrecht, 53 Jahre alt.

C. F. B.

### Dur und Moll.

- Das zwölfte Gewandhausconcert, welches am \* Leipzig. 15. Jan. stattfand, hatte an seiner Spige eine neue Sinfonie (Esdur, Manuscript) von Ferd. Breunung, Musikbirector in Machen. Diefer fein Werk felbst dirigirende Componist hat - wie wir gleich von voruberein sagen wollen - einen nennenswerthen Erfolg nicht davongetragen, ein Umfrand, ber uns im Großen und Gangen nicht unberechtigt erscheint, magen die Sinfonie zwar viel folid Gearbeitetes, aber nur wenig ichopferische Begabung und nicht selten auch zu wenig Geschmad aufwies. Den relativ anziehendsten Sat wurde ber dritte das Scherzo — darstellen, wenn nicht das elwas flobige Trio und der zerfahrene Schluß Alles verdürben. — Als zweite Drchester-Rovität prasentirte ber Abend "Ein Traumbild", Intermezzo von Heinrich Stiehl, von diesem auch selber dirigirt und sich als ein schön instrumentirtes, eingängliches und das bei auch interessanter harmonischer Wendungen nicht bares Stud erweisend. Das etwas fprode Verhalten des Publicums diefem Erzeugniß gegenüber begreifen wir weniger, als das gegenüber der Sinfonic, zumal da lettere beziehend= lich der Wiedergabe viel weniger zu wünschen übrig ließ, als eben das Intermezzo. — Die Sololeistenden bes Abends waren die Sangerin (und Stockhauseu'sche Schulerin) Fraulein Sophie Lowe aus Stuttgart und ber Pianist Berr Fibor Seif aus Coln. Lettever war Derjenige, welcher die reichste Beifallsernte bei ber in Rede stehenden Gewandhansangelegenheit einheimfte, wie er denn in der That Beethoven's Cour-Concert, sodann Sarabande in Amoll von Seb. Bach, ein recht nettes Intermezzo eigener Composition und Chopin's Polonaise Dp. 22 mit den Borgugen einer behenden und flaren Techs nit, eines tornigen, dabei aber nie rauben Unschlags und eines geiftbelebten Bortrags executirte. Fraulein Löwe fang mit reiner Intonation und beutlicher Textaussprache, aber nur mit einem Minimum von Stimme und Expression die Arie "So wie die Taube" aus Händel's "Acis und Galathea" und zwei Romanzen von Brahms aus Tied's "Die schöne Magelone."
  - \* Wien, 14. Januar. Das am 11. d. M. im großen Musikvereinssaale abgehaltene Concert unter Mitwirfung Listi's geftaltete sich zu einer Feier seltener Art. Der Saal war trot ber hohen Gintrittspreise bis in ben entferntesten Winkel befett. Die Gallerien rund um das Podium maren geschmadvoll mit Guirlanden geschmudt; ein riesiger Lorbeerkranz mit den Initialien F L zierte die Front ber Orgel und die beiden Bosendorfer Flügel fammt den Sigen vor denselben waren mit den ausgesuchtesten Blumengewinden Mit der größten Spannung sah Alles dem Erscheinen des gefeierten Meisters entgegen, und als er nun, mit ber einfachen schwarzen Soutane angethan, hervortrat, begrüßte ihn faum endemwollender Jubelruf. Es brauchte eine gute Weile, bis die nothige Rube eintrat und Director Herbed im Stande war, bem Beichen Liszt's zum Beginn ber Schubert'ichen Clavier = Phantafiie, orchestrirt von Liszt, Folge zu geben. Man konnte ben Buhörern Die Erregtheit des Augenblicks aus ben Augen lefen, — ben Aelteren, ob Liszt, ben fie seit den 40er Jahren nicht gehört, noch berselbe sei - ben Jüngeren, ob er das auch leisten werde, was die Fama von ihm erzählt. Und der große Mann mag wohl auch bewegt genug gewesen sein, denn wenn schon der Verlauf eines Bierteljahrhunderts im gewöhnlichen Leben schwer wiegt, wie erft gestaltet sich die Laufbahn eines Künftlers in demselben Zeitraum; obendrein hat sich ja Liszt seit den Jahren, in denen er mehr als Virtuose glänzte, als Componist eine völlig neue Bahn erkämpft. Run schlug ber Mann von damals bie ersten

Accorde an und mit ihnen war jeder Zweifel behoben. Gleich bem geniglen Maler, bem die Farben in allen Abstufungen gehorchen, so wußte Liegt burch Kraft und Bartheit, Energie und Milbe im Bortrag sich die Tasten dienftbar ju machen. Faft in noch erhöhtem Dage traten bie Borguge feines von ber höchsten Meisterschaft geklärten Spieles in ber in tecken Bugen hingeworfenen "Phantafie über ungarische Boltslieder" hervor. Der Saal widerhallte von ftets fich erneuenden Beifallssalven, Die am Schluffe in ungahligen Bervorrufungen fich felbst zu überbieten schienen. Dan glaubte bamit formlich ben Augenblid festhalten zu können, wenn auch zugleich bie Absicht nabe lag, ben Meister zu einer Bugabe zu bewegen, ber er aber, fichtlich zu sehr ergriffen, Chrte man in biefem Inbel zunächst ben Künftler, fo galt er nicht minber auch bem Menschen, bem Wohlthater, ber, wie fo oft, wo es galt gu unterftuten, von seiner auserwählten Begabung auch jest wieder ben ebelften Gebrauch machte. Bofendorfer hatte zwei Flügel zur Berfügung gestellt, von benen ber gulett verwendete, abermals nach einem neuen Princip gebaut, fich burch Klangfulle und Schönheit bes Tones fehr vortheilhaft auszeichnete. Die übrigen Rummern bes Brogramms waren mit wohlberechneter Auswahl getroffen und wurden so vorzüglich ausgeführt, baß fie, obwohl für biesmal in ameiter Linie ftehend, boch fammtlich mit anerkennenbem Beifall aufgenommen In die Direction berfelben theilten fich nebft Director Berbed, ber bie beiben Liszt=Nummern birigirte, bie Berren Deffoff, Brahms, Weinwurm und Kremfer; bas Orchefter war bas ber hofoper. Bur Mufführung tamen : Beber's Duverture gu "Abu Haffan"; "die Rofe ftand im Thau", fünfftimmiges Ritornell von Schumann; "bie Allmacht" von Schubert, für Männerchor, Orchester und Orgel eingerichtet von Liszt (beide ausgeführt vom Wiener Mannergefang-Berein); festlicher Ginzugsmarich und Chor aus ber Dper "bie Abnigin von Saba" von Goldmart; Mendelsfohn's achtftimmiger Pfalm "Richte mich Gott"; S. Bach's Juge für Doppelcor "Denn bein ift bas Beil" (beibe bom Singverein ausgeführt). Bon besonderem Interesse war die Composition Goldmart's, die erste Rummer, die man von seiner der Aufführung noch immer entgegensehenden Dper ju Gehor befam. Im hinblid daß man von folchen, bes Busammenhang entbehreuben und in ben Concertsaal verpflanzten Opern= fragmenten den Mangel der Scene mit Recht bedauert, fpricht es hier um fo mehr für die innewohnende Wirfung biefer daratteriftischen, mit reichem Glang ausgestatteten Composition, daß Ginem beim Anhoren berfelben unwillfürlich bie ihr jugehörige Scene vor Augen tritt. bie ihr zugehörige Scene vor Augen tritt. Diese Eigenschaft und bie bei allem Reichthum in ber Behandlung boch auch melobios leichtfagliche Form verichafften ber Rovitat, mitten im Liszt-Subel, eine glangenbe Aufnahme, fo baß ber Componist wiederholt gerufen wurde. - Wie ehebem, fo erfolgte nach bem letten Abtreten Liszt's ein formlicher Sturm auf ben reich aufgestapelten Blumenschmud, ber im Du unter ben Sanden ber begeisterten Buborer verschwand, um als Andenken an ben benkwürdigen Tag auf unbestimmte Beit biverfe Albums mit und ohne Golbichnitt gu gieren.

\* Paris, 11. Januar. Bezüglich der großen Oper ist eine Wendung der Dinge nicht wieder eingetreten, und es bleibt dabei, daß herr halanzier die directorialen Zügel weitersührt, und daß in der Salle Ventadour vorläusig das Lager aufgeschlagen wird. Die Administrations-Burcaux der großen Oper, welche vom Feuer verschont geblieben sind, bleiben in der Rue Drouot, und die Zimmerproben werden in dem ebenfalls in der Rue Drouot gelegenen und fast intact gebliebenen großen Foper abgehalten. Die Wiederaufnahme der Borsssellungen ist — wenn Anes glatt geht — für den 19. Januar angesetzt, und

war soll "Don Juan" ben Reigen eröffnen. Wie fich jett herausstellt, ist Material genug unzerftort geblieben, um ohne große Schwierigfeit die Opern "Stumme", "Robert", "Hugenotten", "Trouvère", "Hamlet", "Favorite" und die Ballets "Le Diable à quatre", "Le Marché des Innocents" und "Gretna-Green" montiren zu fönnen. — Die Opéra comique hat Flotow's "L'Ombre" wieder vorgenommen, und wird diese Oper von den Damen Priola, Meine und den Herren Femaël und Lherie interpretirt; ferner bereitet die genannte Bühne die Aufführung von Verdi's "Traviata" — unter dem Titel "Violetta" - vor, mit Mme. Carvalho als Tragerin der weiblichen haupt= Lenepveu's "Le Florentin" ist wieder einmal vertagt worden; auf wie lange? bas miffen nur bie Götter und bie Direction ber Opera comique. --Bei den Italienern hat am Donnerstag der Tenor Genevois als "Edgardo" in ber "Queia" bebutirt und zwar keine große, aber recht sympathische Stimme und recht gute Manier entfaltet. Mile. Heilbron als "Lucia" ließ viel zu wünschen übrig. — Im Athonse hat sich nun richtig die italienische Opern= gesellichaft unter ber Impresa bes Sign. Graffigna (ber, beiläufig gesagt, auch Operncomponist ist) aufgethan und bis jett die "Lucia" producirt; sie wird aber nicht viel präftiren, benn außer der einigermaßen erträglichen Prima= bonna Anna Renzi (bie nach Ginigen eine mit ihrem eigentlichen Ramen Forbes geheißene Engländerin fein foll) find alle Mitglieder von ber mittelmäßigften Beschaffenheit. - Bon der Racine = Mendelssohn'ichen "Athalia" hat am Donnerstag die vierte Borstellung im Odeon stattgehabt und heute ist die fünfte. — Das Schwedische Damen-Duartett und das Wiener Damen-Orchester fahren fort sich in der Gunst des Publicums festzusezen und machen wohl auch erträgliche Geschäfte. — Händel's "Messias" hat es bereits dis zu drei Aufsführungen gebracht, und nächsten Sonntag soll die vierte statissinden. — Die "Société classique" Armingand und Genossen (nicht der Quartett=Verein Armingaud) beginnt am 20. Januar feine Seffionen. Ihre Mitwirfung haben u. A. Mme. Szarvady und herr Jackl zugesagt. — heute ist wieder Confer-vatoire = Concert, und zwar mit folgendem Brogramm: Amoll - Sinfonie von Mendelssohn; Elfenchor aus "Oberon" von Weber; Concert für Orchefter von Bandel; Waffenweihe aus ben "Hugenotten"; Freischüt = Onverture. — Bei Basteloup hort man heute: Bdur-Sinfonie von Schumann; Balletfat von Gounod; Sinfonie Gdur von Handn; Biolinconcert von Mendelssohn (Berr Maurin); Leonoren=Duverture von Beethoven.

\* Moskau, 18. Jan. Zum Besten bes hiesigen evangelischen Hilfsbereins sand den 9. Jan. in der reformirten Kirche ein recht interessantes Concert statt unter Mitwirkung der Damen Alexandrowa und Kadmina, sowie der
Herren Violinisten Laub, Grimali, Gerber, Malm, des Violoncellisten Figenhagen und des Organisten Hraduck. Das Programm des Abends bot Folgendes: Orgessonate in Fmoll von Mendelssohn (Herr Pradanet); Arie sür Violine von Bach (Herr Laub): "Ave Maria" von Bach-Counod (Frau Aletandrowa und Herr Laub); Altaric aus "Kinaldo" von Händel (Fräulein Kadmina); Adagio religioso von Goltermann (Herr Figenhagen); Adagio aus dem
Gmoll-Quintett von Mozart; Präsudium sür Orgel von Hraduck (der Componist); Männerchöre aus der Messe No. 1 von Haßlinger (unter Herrn Malm's
Leitung). — In der italienischen Oper haben Signora Volpini und die Herren
Marini und Cotogni mit großem Beisall ihr Gastspiel begonnen. Auf den
20. Jan. ist Mozart's "Don Juan" (zum Benesiz des Fräulem Angeri) augeseht. Vorigen Donnerstag hat die bekannte Claviervirtuosin Fräusein Alexanbrine Sografs eine recht gelungene musikalische Matinée veranstaltet.

- Sherr Theater-Director Haase in Leipzig hat zur gütlichen Schlichtung des von ihm in zweiter Instanz gewonnenen Processes mit der "Genossenschaft der Autoren" der klägerischen Partei einen Bergleichsvorschlag gemacht, der indes von dieser zurückgewiesen worden ist. Soweit die Sachlage bekannt geworden ist, hatte Herr Haase vorgeschlagen, von der Bergangenheit beiderseitig zu abstrahiren, dasür wolle er vom Momente eines Vergleichsabschlusses an sür jede Aufsührung eines von den srüheren Leipziger Directoren augekausten Stuckes eine Tantième von 10 Procent der baaren Tageseinnahme an den Antor zahlen, und zwar beabsichtigte der Stadtrath von Leipzig, diese Verpslichtungen sür die eventuellen Nachsolger des Herrn Haase obligatorisch zu machen. Die Klagerin hielt dagegen ihren Standpunkt, eine Entschädigungssimme sür alle seit 1. Januar 1871 stattgehabten Aufsührungen zu beauspruchen, aufrecht und lehnte den gebotenen Vergleich auch deswegen ab, um durch die Entscheidung in der dritten Instanz ein endgültiges Urtheil über die streitige, sür alle dramatische Dichter und Componisten einers und Theater-Directoren andererseits so überaus wichtige Principienstrage herbeizusühren.
- \* Ein im Jahre 1869 zu Paris verstorbener Herr Anatole Crescent hatte in feinem Testament Die Summe von 1(1),O(x) Fres. jur Grundung eines Breisausichreibens für eine ernfte ober tomifche Oper ausgesest, und die Familie bes Testators hatte ben Betrag noch um 20,000 Francs erhöht, so daß der alle drei Jahre zu vertheilende Preis sich auf ca. 18,000 Fres. beliefe. 3m Jahre 1871 wurde ein erfter Concurs für einen geeigneten Operntext mit einem Preife von 1000, refp. 2500 Fres. (je nachdem bas gefronte Libretto bem Componiften jugefagt ober nicht) eröffnet. Aus einem jest vom "Journal officiel" veröffentlichten Bericht bes Runftintenbanten von Chennevieres an ben Kunftminifter von Fourton geht indeß hervor, bag bie Jury, beftehend aus dem Componisten Umbroife Thomas, Bictor Dtaffe, François Bagin, E. Roner, Ernest Boulanger, Paul Bernard und aus ben Theaterbichtern 3. be Saint-Georges, Alphonfe Reper und Charles be la Rounat feinem einzigen ber fecheundfünfzig eingereichten Manufcripte ben Breis guerfennen tonnte. Es wird bemnach ein neuer Concurs unter benfelben Bedingungen ansgeschrieben; Die Manuscripte find bis zu dem 15. April b. 3. einzureichen.
- \* Künstler und Agenten. Die Mitglieder der deutschen Bühnengenossenschaft haben vor Kurzem in Dresden einen Congreß abgehalten auf dem
  man die Thätigkeit der Theateragenten einer sehr scharsen Kritik unterwarf und
  den Abschluß von Engagements für die deutschen Theater in Zukunft durch den
  Berein zu betreiben beschloß. Turch Circular werden nun die Theateragenten
  aufgesordert, in diesem Monat noch zu einem Congreß behufs Besprechung ihrer
  Ungelegenheiten in Berlin sich einzusinden.
- \* Der Wiederaufbau des durch Erbbeben zerstörten Theasters in Bante (auf der Jonischen Insel gleichen Namens) geht seiner Bollsendung entgegen, und soll zur Eröffnung des neuen Hauses eine von Maestro Carrer componirte Oper, deren Stoff der französischen Revolutionsgeschichte entlehnt ist, gegeben werden.
- \* Das Tentro Nuovo zu Reapel hat die bereits vom Jahre 1849 her batirende Oper "Don Policarpio" von Moretti wieder an's Licht gezogen, ohne aber im Geringsten damit zu reuffiren.
- \*,, La Capricciosa", eine neue Buffa-Oper bes Masstro Giorgio Balenfin, wird im Berlauf ber bevorftehenden Carneval-Stagione auf dem Theater Delle Logge zu Florenz zur Aufführung kommen.

1

- \* In Dresben hat der Königl. Opernregisseur Herr Schloß seine Entlassung eingereicht, da ihm von der Hamburger Theaterdirection ein außerst vortheilhafter Contract mit 5000 Thsr. Jahresgage als technischer Director und Oberregisseur augetragen worden. Dieses Scheiden macht in Dresden grosßes "Gerede!" An die Stelle des Herrn Schloß ist provisorisch und zu alls gemeinem Gaudium Herr Eichberger getreten.
- \* Im Königlichen Opernhause zu Berlin wird noch in dieser Saison die jugendlich stramatische Sängerin Fräulein Clara Reinmann (vom Lübecker Stadttheater) auf Engagement gastiren; reussitt dieselbe, so bes ginnt ihr dreisähriges Engagement mit dem 1. Mai d. J.
- \* Eine dramatische Sängerin, Fräulein Leeb, Schülerin bes Professor Lauffer in Wien, seit zwei Jahren am Nürnberger Stadtthenter ensgagirt, wird im nächsten Monat an der Königlichen Oper zu Berlin auf Ensgagement gastiren.
- \* Ein Tenor ber Zukunft ist in Hamburg in ber Person eines Briefträgers, Gust. Walter mit Namen, entbeckt worden. Die Stimmittel sollen ganz bedeutende sein und zu den besten Hoffnungen berechtigen. Seine künstlerische Ausbildung genießt derselbe zur Zeit in der dortigen Noring'schen Gesangsschule.
- \* Herr Nachbäur, ber nach einer Bekanntmachung bes Staatsanwalts in München nicht begnadigt zu sein scheint, wurde als Helbentenor an die neu errichtete nicht im Verband stehende Hamburger Oper engagirt.
- \* Fräulein Bertha Foval, die talentvolle Tänzerin, wird in biesen Tagen in Wien in der "komischen Oper" bebutiren.
- \* Die frühere Opernsängerin Fräulein Anna Bosse hat sich mit bem Kausmann Herrn Jul. Rütgers in Berlin am 20. Jan. vermählt.
- \* Im Gewandhausconcert zu Leipzig am 22. Jan. kam Schumann's "Paradies und Peri" zur Aufführung, die Soli gesungen von Frau Peschka-Leutner, Fräulein Gutschbach, Fräulein Abele Asmann, den Herren Ernst und Gura.
- \* Die "Sociedad de Cuartetos" zu Madrid hat unter Direction bes Biolinisten Monasterio am 28. Dec. ihre erste biesjährige Session gegeben.
- \* Hans von Bulow unternimmt noch diesen Winter eine größere Kunstreise nach Rußland und gedeukt im Februar die Städte Petersburg und Moskau zu besuchen.
- \* Herr Ernst Paner, bessen musikalische Vorlesungen sich einer immer wachsenden Beliedtheit in England erfreuen, kündigt einen neuen Cyclus dersels ben "Ueber die Kunft und Wisseuschaft des Pianosortespiels" (On the Art and Science of Pianosorte-Playing) au. Er wird diese "Lectures" vom 8. Febr. ab nicht nur in London (South Kensington Museum), sondern auch in den bedeutendsten englischen Provinzstädten halten, wie das bereits mit den älteren Cyclen geschehen ist.
- \* Für die internationale Mozart-Stiftung in Salzburg sind beim Ministerium des Aeußern vom Vicekönig von Aegypten als Gründer 1000 fl. in Gold, dann von dem Herzog von Braunschweig und dem Herzog von Sachsen-Altenburg namhafte Beiträge eingegangen und dem Wiesner Generalbevollmächtigten der Stiftung, Dr. Oscar Berggruen ausgefolgt worden. Auch der König von Portugal hat, laut Bericht der Gesandtschaft in Lissadon, erklärt, dem Bereine als Gründer beizutreten.

- \* In Petersburg erscheint ein neues Journal für Musik unter dem Titel "Der musikalische Bote."
- \* Herr J. Beder zu Petersburg, Hof = Pianofortesabritant bes Kaifers von Rugland, ist vom Kaifer von Desterreich zum Hoflieseranten ernannt worden.
- \* Herr Dr. Cecar Paul in Leipzig, musikalischer Juror bei ber Wiener Welt-Ausstellung, hat vom Raiser von Cestreich den Franz-Josephorben erhalten.
- \* hoffmann von Fallereleben ift in ber Racht nom 19. auf ben 20. Januar ju Echloß Corven fauft und rubig entschlafen. Unvermuthet überraidite ihn der Schlaganfall, bei völliger Gefundheit, ja in heiterfter Lanne. Um 2. April Diejes Jahres wurde er sechsundsiebzig Jahre alt geworden fein; er ift 1798 geboren. Ein beutscher Liedermund hat sich mit ihm geschloffen, wie es anmuthiger , vollsthumlicher , melodienreid,er wenige gegeben hat. Geit beinahe vierzig Jahren hat Soffmann von Fallereleben mit feinen Liebern bie Weschide seines Loftes begleitet und überall und immer eine gundende Wirfung In ihm war etwas von einem fahrenden Ganger, wie er es benn felbst in seiner vor einigen Jahren (bei C. Rumpler in hannover) erschienenen Lebensichilberung mit liebenswürdigem humor beichrieben hat. In ben politischen Rampfen ber vierziger Jahre spielte er, ohne fich activ bei ben politischen Berhandlungen gu betheiligen, eine hervorragende Rolle; ihm hatte es die Dlufe gegeben, Empfindungen des Bolles treu, schlicht und poetisch auszudrücken. Gegenüber ben politischen Gedichten jener Beit bewahren die seinen einen Bug naiver Schönheit; con jeder Phraje frei wollen fie durch ben einfachsten und wahrsten Ausbrud wirfen; fie find in Wahrheit "Lieber" und haben bie Bebanten ber beutichen Ginheit, ber gemäßigten Freiheit burch alle Gauen unjeres Baterlandes siegreich getragen. Recht eigentlich ift Hoffmann ber Apostel Diefer beiben Ibeen genrefen. Geine liebensmurdige Perfonlichfeit, fein guter bumor tamen ihm babei gu Sulfe, feine Begeifterung fur bie bochften Guter bes Boltes rif auch die Raltesten mit fort. Go ichitbert ihn uns Freiligrath in einem ichonen Gebicht:

Noch gebent ich wie im Traum Jener Racht im Riefen, Wo wir den Champagnerschaum Bon ben Glasern bliefen; Wo wir teerten Glas auf Glas, Bis ich alles wußte, Bis ich Seinen ganzen Haßte Schweigent ebren mußte

Der großen Sache, ber er sich gewidmet, ist er treu geblieben; noch bis wenige Wochen vor seinem Tode tampfte er mit Wort und Lied für Kaiser und Reich. In der wissenschaftlichen wie poetischen Literatur hat sich Hoffmann von Fallersleben für immer einen Ehrenplatz erworben; im Mund und Herzen seines Volkes leben seine Lieder fort.

- \* Freifrau Juliane von Perfall, Gemahlin des königl. Intendanten in München, ist am 22. Jan. gestorben -- ein Todesfall, der in allen Kreisen die innigste Theilnahme erregt.
- \* Bu Paris starb Couber, ehemaliger Orchesterchef bes Gymnasc-Theaters.

### Foyer.

\* Dichterkreuz. Dem Dichter Joh. Bict. Scheffel in Carlsruhe, Berfasser bes "Eckehart", "Trompeter von Säcingen" 2c., welchem vom König Ludwig von Baiern vor Kurzem das Verdienstkreuz I. Classe eines hohen bairischen Ordens verliehen worden, widmete der gegenwärtig in Berlin weilende Improvisator Herrmann aus Braunschweig folgendes Gedicht:

Mso ein Krenz! und zwar von Gottes Gnaben! Es nilgt nicht viel, nicht viel wird Dir's auch schaben. Doch aber kündet es der ganzen Welt, Daß man Dein Licht nicht unter Dich gestellt. Du bist gewöhnt — ich kann es offen sagen, Was man Dir angehängt getrost zu tragen. So trag dies Krenz auch, dem das Tragen frommt, Weil es durch Dich erst recht zu Ehren konnnt. Sei bose nicht, daß, wo ich auch verweile, Mit Dir die Frende wie den Wein nicht theise, Und daß auf das, was Dir beschieden ward,

Mein Berg in jeber beutschen Ede harrt! Darauf sandte Joh. Vict. Scheffel folgende Strophe zurud:

Dichtfunst erquickt — boch weiß sie schwer zu plagen, Und frild ergrant im Lorbeergrun bas Haupt: Ich hab' ihr Krenz wohl zwanzig Jahr getragen, Bis mir ber Staat zu tragen es erlandt.

- \* Eine nette Theater-Anekbote, die nebenbei den Borzug hat, daß sie wahr ist, theilt Herr Schauspseler Härting mit. Als derselbe unter des "alten Genée's" Direction seine ersten Helden spielte, ward ihm eines Tages in Marienburg, wohin Genée gewöhnlich im Frühjahr ging, die Aufgabe, den "Nean" zu spielen, der bekanntlich im zweiten Act in der Spielerscene Champagner trinken soll. Genée war dei seinem sonstigen diedern Wesen doch zuweilen kniderig. So hatte er denn auch angeordnet, daß statt des "Sect" eine übliche "Limonade" in der Scene gebraucht werden solle. Härting's jugendlicher Künstelerstolz empörte sich gegen eine solche Zumnthung und alle Vorstellungen seitens des sparsamen Directors fanden kein Gehör dei dem nach "Sect" dürstenden jungen Helden. "Aber", wandte endlich Genée in seinem trästigen, gemüthslichen Urbaß auf diese scharfe Interpellation ein, "wenn es denn durchaus "Sect" sein muß, so denke ich, wir nehmen diesmal ausnahmsweise nur eine halbe Flasche. Sehen Sie, sieber Härtling, eine ganze würde sich auf dem kleinen Theater nicht einmal gut ausnehmen." Es blied aber doch bei der Ganzen.
- \* Was ist ein Ball? Ein glänzendes, lärmendes Chaos von erhigten Gesichtern mit kalkem Lächeln, von eingezwängten Füßen und Fischbeinkaillen, von Töchtern, die man unter die Haube bringen, von Ehemännern, die man betrügen und von Liebhabern, die man eifersüchtig machen will. Ein Ball ist serner ein musikalisches Durcheinander, wo die erste beste Dame dem ersten besten Herrn bald zulächelt, bald den Rücken kehrt, das die Hand reicht, dann ihn wieder laufen läßt; wo man sich menschenfreundlich schon vor dem Cotillon etwas anhängt und zulezt in einem Walzer oder galop infernal in einen Zusstand versetzt, den man in jedem russischen Dampsbade seichter und billiger has den kann.

Der Organisten- und Küsterdienst an hiesiger Kirche kommt zu Mai d. J. zur Erledigung. Bewerher um diese Stelle wollen sich unter Beifügung von Zeugnissen über ihre Qualification bis zum 1. März bei unterzeichnetem Kirchenrathe melden. Das jährliche Diensteinkommen beträgt 310 Thaler, wobei bemerkt wird, dass unsere Stadt mit Umgegend zu Nebenverdienst durch Leitung von Gesangvereinen und Ertheilung von Privatstunden in der Musik reichlich Gelegenheit bietet.

Kirchenrath der evangelisch-lutherischen Gemeinde Elsfleth

im Grossherzogthum Oldenburg.

Carstens.

### Hannover, Haasenstrasse No. 5.

## Steinway Pianos

### aus New-York.

Diese weltberühmten Instrumente sind mustergültig geworden für alle euro-päische Fabrikanten und es sind in Wien nur nach Steinway-System gebaute Pianos prämiirt. Was dem Cello- oder Violin-Virtuosen sein Straduarius und Guarnerius, das ist dem Pianisten der New-Yorker Steinway; denn die unendliche Kraft, welche diese Instrumente besitzen, verbunden mit der grössten Weichheit, dieser Schmelz in dem wundervollen Gesange gleich dem einer Nachtigall, das äolsharfenartige Verklingen der gehaltenen Accorde lässt sich nicht beschreiben, das muss man hören und bewundern.

Alles dieses ist von den ersten Koryphäen der Kunst, von Dr. Franz Liszt, Prof. Dr. Kullack, Frau Prof. Joachim, Fräulein Emma Brandes aus Schwerinetc.,

überall anerkannt.

Jedem dieser vorzuglichen Instrumente wird zum Beweise seiner Echtheit ein von den Herren Steinway u. Sons unterzeichneter Garantieschein beigegeben. Künstler und Kunstgenossen erhalten vom Fabrikpreise einen ansehnlichen

Rabatt.

Wilhelm Gertz. Kammermusikus.

### Piano-Lager

### Hannover, Haasenstrasse No.

Für eine bedeutende Musikalienhandlung nebst Leihinstitut einer grossen Stadt Norddeutschlands wird ein erster Gehilfe gesucht. Antritt am 1. April, event. auch eher. Gehalt für 1 Jahr 450 Thlr., event.

auch mehr. Stellung dauernd. Nicht zu junge Herren, welche an selbstständige Thätigkeit gewöhnt und gewandt im Verkehr mit einem guten Publicum sind, wollen Photographie und Zeugnisse sub A. B. 408. zur gefl. Weiterbeförderung an die Annoncen-Expedition von Rudolph Mosse in Leipzig gelangen lassen. (403).

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel, Lelpzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.) Doctor der Musik

kann in absentia erlangt werden von gebildeten Herren und Da-men, namentlich Künstlern, Musikern, Professoren und Opernsängern. Unentgeltliche Auskunft auf frankirte Anfragen unter Adresse: Medicus, 46 Königsstrasse, Jersey (England).

Edward Schuberth & Comp. Verlags. & Sortiments-Musikalien-Handlung, 23 Union Square, New-York.

> Friedr. Krätzschmer Nachf., Leipzig. Lithographische Anstall. Steindruckerei. Notendruckerei.

> > Bekanntmachung.

Auf Betreiben der k. bayer. Hoftheater-Intendanz zu München, vertreten durch den k. Rechtsanwalt Berghofer dahier, wurden mir heute von dem l. Gerichtsvollzieher Eichhammer für den k. Kammer- und Hofopernsänger

z. Zt. unbekannten Aufenthalts, nachstehende Urkunden abschriftlich zugestellt:
1) eine Klage zum k. Bezirksgerichte München l. d. J., welche darauf gerichtet ist, dass dieses Gericht in Gemässheit der Bestimmungen des Vertrages vom 25. Nov. 1869 und nachdem Requisit am 6 December vor Jahres München ohne Genehuigung des betreffenden Theiles verlassen hat, den Requisiten verurtheile, 8000 fl. Conventionalstrafe and f. Proport Versungsginson von Leute den blazzelen. ventionalstrafe sammt 5 Procent Verzugszinsen von heute an an den klagenden Theil

zu zahlen und alle Streitskosten zu tragen, bez. zu ersetzen.

Zugleich wird Requisit aufgefordert, innerhalb 38 Tagen von heute an ans der Zahl der hiesigen Advokaten einen Anwalt zu bestellen und durch diesen von der erfolgt.

folgten Bestellung dem Anwalte der Requirentin Mittheilung machen zu lassen;

2) Eine am 11. ds. Mts. zu Gunsten des betreibenden Theils erlassene VorsichtsVergütung, wodurch derselbe ermächtigt ist, zu Gunsten der obigen Conventionalstrafe von 8000 fl. und 150 fl. Kostenaversum die Mobilien des Requisiten mit Beschlag belegen zu lassen und auf dem Antheile desselben am Hause No. 15 an der
Hildegardstrasse zu München Belastungs- und Veräusserungsverbot einzutragen;

3) die Constatiung über den hynothekenamtlichen Vollzug obiger Beschlagnahme

3) die Constatirung über den hypothekenamtlichen Vollzug obiger Beschlagnahme

durch das k. Stadtgericht München l. d. J. vom 12. d. Mts.;

4) Abschrift eines Protocolls des k. Gerichtsvollziehers Eichhammer dahier über die am 13. d. Mts. im Anwesen des Requisiten dahier vorgenommene Pfändung von Mokilien im Constantial des Requisiten dahier vorgenommene Pfändung von Mobilien im Gesammtwerthe von 7055 fl.

Die zugestellten Urkunden liegen zur Empfangnahme bereit.

München, den 19. Januar 1874.

Der I. Staatsanwalt am k. Bezirksgerichte München l. d. J. von Leonrod.

Soeben erschien in meinem Verlage:

### das Pianoforte **Voncert für**

mit Begleitung des Orchesters

von Joachim Raff.

Op. 185.

Partitur Pr. Mk. 9. —. netto. Pianofortestimme Pr. Mk. 7. -. Orchesterstimmen Pr. Mk. 14. -.

C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung. (R. Linnemann.)

Leipzig.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

# Ungarische Rhapsodie

# Fr. Liszt. Für Orchester

Karl Müller-Berghaus.

Pr. 3 Thir. 15 Ngr.

Original-Ausgabe für Pianoforte. Pr. 25 Ngr. Erleichterte Ausgabe für Pianoforte von Franz Bendel. Pr. 25 Ngr.

Für Pianoforte zu 4 Händen. Pr. 1 Thlr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Für Gesangvereine.

In der B. Schmid'schen Verlagsbuchhandlung (A. Manz) in Augsburg ist soeben-erschienen:

Komischer Gesänge für Männerehor.

Herausgegeben von H. M. Schletterer. Erstes Heft. Nr. 1—14. Zweites Heft. Nr. 15—34. Preis 9 Sgr. per Heft.

Die unterzeichnete Buchhandlung richtet an alle Herren Tonsetzer die Bitte, vorliegende Sammlung mit passenden Beiträgen unterstützen zu wollen. Gefällige Zusendungen mit Angabe der Honorarbedingungen werden franco erbeten. Principiell ausgeschlossen sind Texte anstössiger oder niedrig-komischer Art, sowie Gesänge mit Brummstimmen. Selbstverständlich muss die Auswahl der aufzunehmenden Piècen dem Herausgeber vorbehalten bleiben. Die Entscheidung (Honorirung oder Rucksendung) wird jedoch schnellstens erfolgen.

Augsburg, im September 1873.

B. Schmid'sche Verlagshandlung
(A. Manz).

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Drud von Gr. Anbra's Rachfolger (Morty Dietrich) in Leipzig.



## SIGNALE

für bie

### Musikalische 23 elt.

Bweiunddreißigfter Jahrgang.

### Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Senff.

Jährlich erscheinen minbestens 52 Nummern. Preis für ben ganzen Jahrgang 2 Thir., bei birecter frankirter Zusendung burch die Post unter Krenzband 3 Thir. Jusertionszehlitzen sür die Petitzeise ober beren Raum 3 Nengroschen. Alle Buch- und Musikalien-handlungen, sowie alle Postäunter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werben unter ber Abresse der Redaction erbeten.

### 3nm 3. Februar.

Eine Mahnung.

Die biesjährige Wieberkehr bes 3. Februars, als bes Geburtstages bes herrlichen und geliebten Meifters Felig Menbelsfohn = Bartholby, foll bon bem Schreiber biefer Beilen nicht zu bem unnügen Geschäfte benutt werben, die Berdienste bes Dahingegangenen zu preisen, oder überhaupt bas Andenken an ihn wachzurufen. Nur will er die ihm vollkommen paffend erscheinende Gelegenheit nicht vorübergeben lassen, ohne eine Frage wieder einmal in Anregung zu bringen, die allgemach febr in den hintergrund ber Beachtung getreten ist und bald gang zu verblassen broht. Es ist die Frage betreffend bas Mendelssohn zu errichtende Denemal gemeint. Die Initiative zu berselben ist von Leipzig ausgegangen, als der Stadt, die bem Meister ihren musikalischen Glanz verbankt und die auch bes Denkmals Stätte werben foll; aber auch allerorts, wo nur der Name Mendelssohn genannt wird, ist bas Project mit freudigster Bustimmung begrüßt worden, hat sich der regste Eifer fundgegeben, durch Concerte, Geschenkspenden 2c. zur Berwirklichung der Ibee mitzuhelfen. Gin guter Anfang ift somit gemacht; wenigstens läßt fich bas annehmen, tropbem unseres Wissens bis jest über ben materiellen Stand ber Angelegenheit noch absolut Nichts in die Deffentlichkeit gedrungen ift. in Folge der gewaltigen Greigniffe ber letten Jahre die Sache feine Forberung

erfahren fonnte, ift natürlich; aber jest, wo bes Krieges Sturme ausgetobt haben und wo bas beutiche Baterland mit rubig - ftolzer Gehobenheit auf feine politischen Errungenschaften bliden barf, jest - meinen wir - ift es auch an ber Beit, ber ibeglen Mächte wieber ju gebenten und insonberheit wieber Hand zu legen an bas fichtbare Wert ber Liebe und Verehrung für einen ber edelsten und herzerfreuendsten Tondichter bentscher Nation. Darum nicht länger gezandert, Ihr Alle, welche bie Cache naber angeht! Beweiset, daß Euer Berg noch warm für die Idee ichlägt und bag Ihr nicht aufgehört habt die Denkmals - Angelegenheit als eine Art von Chrenpflicht zu betrachten! es nicht bei ber blogen Anregung bewenden und setzet alle Guch zu Bebote stehenden Sebel in Bewegung, um bas Begonnene weiter zu führen! Namentlich Ihr Concertinstitute, Gesangvereine ze. laffet wieder Eure Rrafte spielen und zeiget burch bie werkthätige Unterstützung von Aufführungen, bag Ihr noch nicht lau geworben seib in ber Verehrung bes herrlichen Meisters und daß Ihr noch Thatfräftigfeit genug besitzet, um diefer Gurer Berehrung ba, wo auch einen banbareiflichen Ausbrud zu geben.

### Clavier = Compositionen

bon

### gans Breling.

Drei Mazurka's für Pianoforte, Op. 15; Fantasiestück für Pianosorte, Op. 16; Scherzo für Pianosorte, Op. 17; Rondo für Pianosorte, Op. 18; Conscert-Allegro für Pianosorte, Op. 19. Verlag von Rieter-Biedermanu in Leipzig und Winterthur.

Man hat es hier mit lauter nachgelassenen Werken zu thun und zwar mit solchen, von denen eine Vernehrung des Ruhmes, welchen sich Seeling durch die bei seinen Lebzeiten publicirten Werke erworden, vielleicht nicht zu erwarten sein dürfte. Sie sind zwar mit nicht minder pianistische seinem Sinn gestaltet als jene früheren Productionen, weisen ferner auch nicht mindere Formenglätte und stylistische Abrundung auf; aber sie stehen unseres Tasürhaltens an Reiz und sessenden Kumuth der Ersindung nicht unbedeutend nach und rusen außersem den Vorwurf wach, daß sie — mit Ausnahme der Mazurka's — im Großen und Ganzen zu viel Etudenhaftes an sich haben.

**E**. **B**.

### Dur und Moll.

- \* Leipzig. Der Concert-Ahasver Herr Ullman ift wieder einmal in unfrer Stadt gewesen und hat dieselbe durch eine feiner mufitalischen Beranftal= tungen in ziemlichen Alarm verset, ober mit anderen und durreren Worten: im Saale ber Centralhalle fand am 16. Jan. das bereits lange vorher angefündigte Ullman= oder — wie es auch genannt wurde — Trebelli=Coucert statt. Die Trägerin bes lettangeführten Namen — die Sängerin Mme. Trebelli-Bettini - foll ben Anfang unfres Referates über bie einzelnen Borkomm= niffe bes beregten Concerts bilben, und zwar berart, bag wir die von ber Dame gebotenen Leistungen leider in die Kategorie der Entfäuschungen zu verweisen Bon früherer Bekanntichaft mit Deme. Trebelli ber glaubten wir uns nämlich berechtigt auch diesmal nur Treffliches von ihr erwarten zu burfen; aber ach! welche unselige Beranderung ift mit ihr vorgegangen! Zwar zeigt ihr 211t= Organ immer noch Bucht und Sonorität, aber in welcher unebeln, grob- materialistischen Weise behandelt sie es jett! wie bauscht sie die Tone unnaturlich auf, wie "entweibt" sie dieselben, und wie ift selbst ihre Coloratur durch diese robufte Behandlung fo jahe und bidfluffig geworden! Dann ihr Geschmad im Bortrag - wie innig hangt er leider mit jener flanglichen Bergröberung gufammen und wie hat er fo gar nichts Gewinnendes und Bestechendes mehr! Rach bem Gesagten kann man fich einen ungefähren Begriff machen, wie sie ihre Sachen — die Taucred-Cavatine ,,Di tanti palpiti", das Cenerentola-Rondo "Non più mesto" und das Lucrezia-Trinflied ,,Il segreto" — zu Gehör Und nun boch biefer Applaus und nach ber zweiten Arie fogar ein Bugabe-Begehren, welchem die Sangerin zur Krönung ihres Ungeschmacks burch Spendung eines gang entfetild bulgaren Schmarrens (wir halten ihn für ein Offenbach'sches Product) nachtam - es ist ichier unbegreiflich und fieht fast fo aus, als ob bas Bublicum nicht gewagt hatte, an einer fo mit Diamanten und Golbschmud beladenen Dame (als welche Mine. Trebelli fich barftellte) Rritit Die übrigen uns prafentirten Glieder der Ullman'ichen Artiften= Cohorte laffen nunmehr ein summarischeres Referirungs-Berfahren zu, ba fiemit Ausnahme ber Sangerin Mile. Singelee — uns wohlbefannte und werthe Erscheinungen sind. Fraulein Singelee also gab ziemlich schäbige, aber mit ungeheuerem Coloratur-Lugus ausgestattete Bariationen von Auber und entfaltete bei nicht fehr nobel flingender, ja fogar etwas an bas Café-chantant gemahnender Stimme eine ungemeine Rehlfertigkeit, Frau Regau = Schimon zeigte fich als unendlich liebenswürdige und herzgewinnende Liederfangerin in einer Canzone (,,Ritorno fra poco") von Haffe, dann in Schumann's "Nugbaum" und "Marienwürmchen", sowie endlich - nach fturmischem und diesmal gerechtem Da Capo-Begehren — in Schubert's "Ich hort' ein Bachlein rauschen." Frau Cophie Menteir besiegte mit befannter Bravour bie großen Schwierigteiten in Liszt's Don Juan-Fantasie, Berr Isidor Lotto entfaltete feine enorme Biolin-Birtuosität in Leonard's ", Souvenir de Haydn" und Paganini's "Derentang", und herr D. Popper fette fich in Gunft burch ben Bortrag ber Bioloncellftude Adagio von Boccherini und "Le Papillon" von fich felbft. Die drei ebengenannten Instrumental-Artisten gusammen machten überdies ben Anfang bes Concertes mit ber im Gangen lobenswerthen Executirung von Beethoven's Cmoll-Trio (Op. 1 No. 3). Warum ber ursprünglich versprochene treffliche hornist Stennebruggen vorenthalten blieb, ift uns unbefannt.
  - Berlin, 24. Januar. Obwohl mein Bericht mehrere Wochen umfaßt, so wird er doch keine dem entsprechende Ausdehnung gewinnen. Die Concerte

weniaftens machten ben Berichterstattern im Januar weniger Gorge als ben Bunadift ift bie Eröffnung ber Reichshallen zu ermähnen; der vor einem fehr gewählten Kreise bervorragender Berfonlichfeiten am 23. Dec. abgehaltenen "Generalprobe" mit fplendider "Collation" folgte, natur= lich unter bem fturmischen Andrange bes Bublicums, am 25. Dec. bas erfte öffentliche Concert, und seitdem hat sich bas Unternehmen in die volle Bunft bes Bublicums geseht. Der Bortrefflichkeit bes Orchesters konnte ich schon mehrmals Erwähnung thun, und diese hat fich ebenjo in den vom Profeffor Stern geleiteten Sinfonie- wie in ben unter Leitung des Capellmeister Fliege stattfindenden Unterhaltungsconcerten immer glänzender bewährt. Reiz gewinnen die Sinfonie-Concerte noch baburch, daß fie fich rein von allem Tirgel-Tangel halten. Nächstens wird auch der Stern'iche Besangverein fein erftes Concert in dem Reichshallensaal abhalten, und man ift allgemein gefvannt auf bie Wirkung dieser gewaltigen Chor- und Orchestermassen in bem akustisch trefflich angelegten Saal. Am 7. Januar hatten Fraulein Spinbler aus Dresten und Berr Rund fon von hier ein Concert veranstaltet, in welchem beide gerechte Anerkennung fanden, jene burch ihre ftaunenerregende Fertigkeit und Sicherheit, und dieser burch die löbliche Art, mit welcher er seine von Natur nicht bedeutenden Stimmittel zum burchaus finngemäßen, ftellenweise fogar ergreifenden Bortrage von Schumann'ichen und Schnbert'ichen Liedern au verwenden verstand. Sonft ift von ähnlichen Concerten noch bas bes herrn S. Bergog gu ermahnen, ber im Berein mit ben herren Mener und Jakobowskin bas Boltmann'iche Bmoll-Trio und außerbem noch fleinere Stude ipielte und überall ben fehr vorgeschrittenen Pianisten befundete. Reben ihm wirtte Franlein Bally Illrich und erfrente bas Publicum burch fehr gelungene Liedervorträge. - Daß in biefen Concerten auch ber "Bechftein'iche" Flügel ftart florirte, barf nicht unerwähnt bleiben; aus unseren Gesangvereinen ift noch zu erwähnen, Hollander'sche Berein in feinem erften Abonnementsconcert bas Requiem aus Mignon von Anbinftein und Schumann's "Der Roje Bilgerfahrt" gur Aufführung brachte in feiner bekannten, bas Publicum wie bie Kritit gleich befriedigenden Beije. Die vier Ullman = Concerte liegen auch gludlich binter une, und, wie gu hoffen ift, wohl für immer. Wie ich hore, berechnet fich bas Deficit, bas fie bem Unternehmer eingetragen, nach Taufenden, und er hat baber gelobt, ber undanfbaren neuen Raiferftadt fernerhin ben Ruden gu fehren. Unfern Freunden ber claffischen Oper murbe noch nachträglich eine Weihnachtsfreude bereitet durch die neue Inscenirung der Glud'ichen "Iphigenie in Canris". Frau Mallinger übertraf als Jphigenie alle Erwartungen; herr Ben als Dreft erfüllte bie hochgespannteften; herr Diener als Phlades trat ihnen murbig gur Seite und bie gange Oper ging, unter Edert's Leitung gang vortrefflich. -Enblich fei noch ber Aufführung bes Salomon von Banbel burch bie Sing-Alfademie erwahnt. Bon den Soliften excellirte neben Gran Joachim, welche bie Titelpartie fang, herr Abolf Bener; feine große Coloratur-Arie mar eine Meifterleiftung erften Ranges. Dagegen fielen namentlich bie beiben Sopranftimmen fehr ab. Chor und Orchefter (ber Berliner Ginfonie Capelle) loften ihre Aufgabe in gewohnter Weise fehr zufriedenstellend.

\* Amsterdam, 24. Januar. Am 22. Jan. brachte das Bincentins-Concert in dem überfüllten Partiaal das langbegehrte oratorische Werf von Fr. Liszt, "Die Legende der heiligen Etisabeth", auf prachtvolle Weise zu Gehör. Als Solisten wirften die Tamen W. Gips und Breidenstein, sowie die Herren von Milde und Ih., denen sich ein imposant starter Chor anschloß. Tas Wert gesiel fast allgemein. Herr von Milde ist in Deutschland zu bekanntals daß wir die Leistung des anerkannten Sängers noch zu besprechen nöthig hatten, und die Partie des Herrn Th., Landgraf Hermann, zu flein, um mehr barüber zu sagen als: "Schade, daß die schöne Stimme keinem Runftler angebort." Fraulein Breidenftein befitt Mittel, welche ihr bei ernftem Studium und gemigsamer Ausbildung wohl eine Bufunft versprechen burften. Wahrhaft überraschte und erfreute uns aber Fraulein Gips durch aftherische Auffassung nub bramatischen Bortrag, und man kann die Partie der Elisabeth als ihre gelungenfte Leiftung bezeichnen. Der Chor leiftete Ausgezeichnetes und errang Der Director G. A. Heinze ward bei seinem Eroftmals laute Anerkennung. scheinen mit Applaus begrüßt und am Schluß enthufiastisch hervorgerufen. Dies ber Erfolg, doch nun noch eine kleine Roziz, welche vielleicht nicht ohne Interesse sein durfte. Das Bincenting-Concert ift, trop bes hohen Standpunttes, ben es hier einnimmt, nur ein Armenconcert, b. h. beffen Reinertrag für die Armen des Bincenting-Bereins bestimmt, und man ermesse, welche emi= nenten Kräfte sein Chor, welche Energie fein Director besitzen muß, um folch treffliche Ausführungen mit vier Chor= und einer Generalprobe zu erzielen.

- \* Paris, 18. Jan. Gine Nachricht, welche gegenwärtig ziemliches Aufseben in den Theaterfreisen macht, ift die: daß der Director der großen Oper, herr halanzier, die Sängerin Mme. Carvalho von der Opera-comique weggefapert und für sein Institut gewonnen hat, sowie daß Herr Carvalho, ber Gemahl ber Sangerin und bis bate Director bes Baudeville, ebenfalls gur großen Oper, und zwar als Dire tour de la scone, übergetreten ift. Functionen der Mme. Carvalho nehmen natürlich erft nach Ablauf ihres Engagements an der Opéra-comique — d. i. mit nächstem April — ihren Aufang, während Herr Carvalho die seinen alsbald beginnt. Mittlerweile hat die große Oper von der Salle Ventadour Besitz genommen und die Affiche verkundet fur morgen ben "Don Juan". — Bon ber Opera-comique nichts Reucs weiter, als daß am Sonnabend die Neprise von Flotow's "L'Ombre" stattgefunden hat und daß herr Semet an einer neuen Oper (auf ein Libretto von Cadol) für diese Biline arbeitet. — In der italienischen Oper hat die Belocca zum ersten Male die "Cenerentola" gesungen und sich vielen und theilweise auch verdien-ten Beifall erworben; neben ihr wurden Delle Sedie und Zucchini mit Recht sehr ausgezeichnet. — Die italienische Truppe im Athenee hat wieder die "Lucia" gebracht, ohne aber einen befferen Begriff von ihrer Leiftungsfähigkeit beibringen Bu fonnen. - Die Gatte bereitet eine Reprise von Offenbach's ,,Orphee aux enfers" vor, und die Bouffes annonciren für ben 20. Jan. die Rovität "La Branche cassee" von Serpette (Tert von Noriac). - Seute ift Conservatoire-Concert mit demfelben Programm wie bor acht Tagen, und bei Pasteloup giebt's heute: Esdur-Sinfonie von Mozart; die "Arlesienne" von Bizet; Clavierconcert in Cmoll von Beethoven (Herr Jaell); Vorspiel aus "Lohengrin" und Duberture zu den "Lustigen Beibern" von Ricolai. - Im Chatelet-Concert spielt heute Sarasate zum ersten Male ein Biolinconcert von Lato. - Ch. Lamoureux bereitet eine Aufführung der Bach'schen Matthans - Passion vor (man fieht, Die Franzosen werden jest ungeheuer classisch), und herr und Frau Lacombe organisiren vier Scancen jum Beften ber Elfaß-Lothringer, unter Mitwirkung einer ganzen Cohorte hiesiger Artisten. Die erste dieser patriotisch-wohlthätigen Ber-anstaltungen soll bereits am 22. Jan. stattfinden.
  - \* St. Petersburg, 17. Januar. Etwa wie sich die Erde um ihre Axe und um die Sonne dreht, so dreht sich das Repertoire unserer beiben Operninstitute seit Wochen schon immer und immer wieder in demselben Kreise um die alten längst abgestandenen Opern in monotonster Weise, so daß einem

armen Reporter nichts zu berichten bleibt; in ber italienischen Oper breht fich wiederum Alles um die Gine Sonne, Die diesen Winter Abelina Batti beißt. Ingwifden vermochte auch biefe, als Desbemona, ihre erwärmenben Strahlen nicht über ihre mittelmäßige Umgebung in hinreichender Beise zu werfen, so bağ die Oper nur ein einziges Mal über die Bretter muhlam fich ichleppen tonnte, obgleich Dtello-Nicolini bebeutende Momente hatte und in seinem Duette mit Jago-Mendiorog wiederholt fein bobes Bruft-C ins Publicum ichleuberte. — Bum Besten des von hungersnoth heimgesuchten Gouvernements Samara find in letter Beit mehrere Concerte und Theatervorstellungen gegeben worden. bie fünstlerisch wie pecuniar erfreuliche Resultate geliefert. — Für bie Bermablungsfeierlichkeit Ihrer Raiferl. Sobeit ber Groffürstin Marie Alexandrowna mit Gr. Ronigl. hobeit bem Bergog von Ebinburg fteben Bala - Borftellungen ber Theater, ein neues Ballet "ber Schmetterling" von St. Georges und Betipa mit Mufit von Mintus, und eine große Ungahl von Ballen in Musficht, worunter besonders einer, vom hiefigen Abel im großen Saale bes abeligen Bereins veranftaltet, außerft glangend ju werben verspricht. Seitens ber italienischen Oper wird Gounod's "Mirella" eifrig einstudirt, wozu ber Componist einem neuen britten Act für die Batti gefchrieben. -Bur Concertsaison ift Carlotta Patti in Aussicht. -- Der englische Harfenvirtuose Thomas aus London ift bereits ju Concerten hier eingetroffen. - Emma Albani ift nach einem großen Succes in Mosfau wieder hierher gurudgetehrt, und bereits mit vielem Beifall als Lucia aufgetreten; Graziani und Naudin find gleichfalls aus Mostau angetommen; bagegen find Cotogni, Marini und Sgra. Bolpini fowie Gaparre borthin abgereist.

\* Barichau, 9. Dec. Wir befinden uns in einer mahren Concertfluth: In ber musikalischen Gesellichaft mar am 26. Novbr. Abendunterhaltung mit gutem Brogramm (Gdur-Streichquartett von Sandn, Arie aus "Enryanthe" von Weber, "les Préludes" symphonische Dichtung von Liszt für 2 Claviere, 2c.): am 1. December, fleine Abendunterhaltung vom Mitglied Berrn Bislidi arrangirt, in welcher, vom geschmadvoll zusammengestellten Programm, bie Claviervortrage bes Fraulein Melanie Wiendowsta am meiften hervorzuheben Den 3. December 7. großes Concert der Gesellichaft bei lange voraus ausverlauftem Saufe, unter Mitwirlung bes Biolinvirtuofen Gerdinand Laub und des Claviervirtuosen Josef Wieniamsti. Wir hörten abermals 2 Concerte und feine Symphonie. Laub trug bas Mendelssohn'iche Concert und 2 Golopiècen mit seiner alten hochbewährten Meisterschaft vor; Wieniamsti spielte ein Concert eigner Composition, bann 2 Solopiecen, und, nach nichtenbenwollendem Beifalle, gab er noch bie Tarantelle in Hmoll von Rubinftein gu. Soeben erfahre ich, bag im nachftfolgenbem 8. großen Concert wir wieber 2 Concerte und feine Simphonic ju Behor befommen! Die Concerte ber mufikalischen Gesellschaft stützen sich also namentlich auf Birtuosenmitwirkung; und wenn fein Borrath von berartigen Sternen ba ift, fo giebt's eben auch teine größeren Concerte. Inwiefern man baburch ber eigentlichen Aufgabe ber großen Concerte entgegenkommt, werden Sie wohl am besten beurtheilen und die Rutunft wird uns nur zu fruh die Folgen einer folden Richtung erweisen. Um 23. Nov. britte und lette Matinee für Kammermusit von Josef Wienis amsti: Streichquartett (Ddur) von Menbelssohn, Claviersonate (Asdur) von Weber und Trio (Dmoll) von Litolff. Ich habe Ihnen bereits ben allgemeinen, außerst gunftigen Ginbrud biefer Matineen mitgetheilt; heute muß ich noch hingufugen, daß nach bem vielfach ausgesprochenen Bunfche Berr Wieniamsti. wie ich hore, diefelben, und zwar noch vielleicht in diefer Saifon, fortseben wird.

Im Theater gab am 30. Nov. ber Biolinspieler Herr Gustav Friemdu ein Concert; sein Spiel zeichnet sich durch Feinheit des Vortrags aus; er spielte das Mendelssohn = Concert, eine Fauft = Fantasie von Heinrich Wieniamsti und ein Wiegenlied eigener Composition; das wenig zahlreiche Auditorium spendete bem jungen Künftler Beifall. — Gestern Concert von Laub im Theater. Bolles Haus, wundervolle Ausführung bes Bruch'ichen Biolinconcerts. Laub spielte ben Tag vorher im russischen Club zu einem Wohlthätigkeitszwed und erwies sich als meisterhaften Quartettspieler; überflüssig wird es wohl sein, hier die enthufiastische Aufnahme Laub's zu bestätigen. An demfelben Tage Morgenconcert bes hier beliebten Biolinvirtuosen Ladislaus Gorski; das Concert Dieses Runftlers, deffen Mitwirfung bei fast jedem hiesigen Concert stattfand, wurde von einem zahlreichen Bublicum besucht, welches auch in laute Beifallsbezeigungen ausbrach. Der Concertgeber spielte mit Josef Wieniamski die Beethoven'sche Kreuter- Sonate; dann allein das Gmoll- Praludium und die barauffolgende Fuge von Bach, eine Cavatine von Raff, u. f. w. Josef Wieniamski wurde nach seinen Solostücken durch fortwährende Hervorruse genöthigt, noch eine Tarantella (in Cmoll) von Thalberg zuzugeben. — Bur Feier ber heiligen Cacilia, am 22. Nov., wurde in der Rirche bes heiligen Franziscus von den Schülern bes Conservatoriums in Busammenwirkung bes Theater - Orchesters und Chors, unter Leitung des Directors des Conservatoriums, Herrn Apoll. Kontsti, die Messe von Gounod sowie die Hymne an die heilige Cacilia von demselben Componisten, und zwar in einer gelungenen Aufführung, gegeben. Das Biolinsolo in obengenannter Hymne wurde ausdrucks- und wirkungsvoll von Hrn. Kontsti gespielt. Abends fand ein interessantes Concert, in bem ausschließlich die Schüler der Anftalt mitwirkten, statt. - Die Liszt'sche Biographie von Fr. Chopin ist neulich in einer polnischen Uebersetzung von F. Falensti erschienen und erfreut sich einer warmen Theilnahme; basselbe Interesse erweckt bei unsern Musikfreunden eine Biographie Moniuszto's, von Alexander Balidi verfaßt und viele schöne Büge bes Meisters enthaltenb. — Franz Liszt hat an ben Director bes Confervatoriums einen Brief gerichtet, worin er seinen Dant für bas gum Liszt-Jubilaum nach Besth übersendete Album ausspricht. — Gin hiefiges Blatt behauptet, daß unsere Theaterbibliothek im Besitz ber einzigen Originalpartitur mit Recitativen von der Oper "Orpheus" von Glud ift, und daß die Direction ber Pariser italienischen Oper Schritte thut, um die Erlaubniß zur Abschrift dieser Partitur zu erhalten.

vereine einige Regsamkeit entfaltet, so hätten wir in den Monaten October und November wohl kaum etwas von Musik gehört. "Liederkranz", der zweitsälteste Gesang Berein in den Ver. Staaten, brachte u. A. Gade's Sonnensuntergang und Bruch's Birken und Erlen. Die Gade'sche Composition erntete den wärmsten Beisall. Bruch's Virken und Erlen hatten nicht die Wirkung, welche die übrigen Compositionen des hier sehr besieden Tondichters erzielen.

— Das Programm des "Germania Männerchor" enthielt u. A. Liszt-Herwegh's "Keiterlied", eine Composition, welche immer wieder zündet; "der Morgen" von Kubinstein, "Erlkönigs Tochter" von Gade. Die Rubinstein'sche Composition war hier Novität. Die Executirung des instrumentalen Borspieles deseinträchtigte die Wirkung des Chores bedeutend. Der Gesangwerein "Harmonie" gab durch Zuziehung des beliebten Tenor Graf aus New-Pork und Fräulein I. Busk seinen Concerten einen ganz besonderen Keiz. Fräulein Busk ist trefslich geschult, allein sie versügt leider über wenig Crimme. Später begann Herr Asger Hamerik diesmal seine Concerte im Peabodyinstitute. Der

höchst talentvolle Musiker hatte mit allerlei Unleiblichkeiten zu kämpfen. Alle Ehre feiner Energie: fein erftes Sinfonieconcert war ein burchichtagenber Erfolg. Die große Halle bes Inftitutes war gefüllt, und gespielt wurde unter Samerit's Direction, bag es eine Pracht war: Beethoven's fünfte Sinfonie, Gabe's Duverture: Nachklänge aus Offian und ein Brautmarich Hamerit's. Daß ber Dirigent ohne Noten birigirt, versette einen großen Theil bes Bublicums in Staunen. Mabame Falt-Aucrbach fpielte einige Chopin'iche Compositionen und zwar feiner als Berr G. B. Mills, ber neulich hier ein ziemlich schwach besuchtes Concert gab. Un Fertigkeit und Kraft fehlte es Herrn Mills nicht, wohl aber an Delicateffe. Mit Chopin ichien herr Dills noch am besten befreundet zu fein, beffer wenigstens als mit Beethoven und Schumann. Berrn Hamerit's zweites Concert hatte ein frangofisches Programm, welches in ber phantaftischen Sinfonie von Berliog "Episode aus einem Künftlerleben" gipfelte. Diesmal galt der Beifall wohl mehr der Borführung, als der Composition. Für die heutigen Amerikaner ift fie ju geiftreich. In ben letten Tagen bes alten Jahres erfreute uns benn auch Berr Stratofd mit feiner italienischen Seit Mary hatten wir von feiner Oper etwas gehört! Der "Umerifanische Krach" hat in New - Pork ben Besuch ber Oper beeinträchtigt, allein bier lechzte man banach wieber einmal eine Oper zu horen vom Liebling ber Baltimorer - Mab. Nilffon. Die Einnahmen ber beiben Nilffonvorstellungen muffen fich auf 6000 bis 8000 Dollars belaufen haben. Mad. Nillson trat als Balentine in ben Hugenotten und als Lucia auf. An den enthufiastischsten Beifallsbezeigungen sehlte es nicht. Chor, Orchester ber Truppe waren gewöhnlich - nicht souberlich. Bom Löwen zum Kaninchen ist ein gewagter Sprung; indeffen muß ich von Dab. Rilffon noch auf ein Orgelconcert fommen, bas herr John Loret jun. in ber Lloydstragen-Synagoge Er fpielte die Ouverturen: Damo blanche, und Wilh. Tell, Fantafien: Ballo in Maschera und L'étoile du Nord und wirklich auch ein Bralubium und Auge in B von S. Bach. -- Eigenthümliche Concerte werden eben wieder in New - Port, Baltimore u. a. Städten Amerikas gegeben. Unter "Karolyne Richinges-Bernarde'" Auspicien wird in altenglischen Coftumen bochft jammerlich gefungen. Doch find biefe Concerte außerst gut besucht und zwar von feineren Amerikanern. Ich will Ihnen eins ber Programme herseben, bas wie alle anderen - höchst ergötlich zu lesen ist. A Lyste of Sacred Tunes, Anthems, Fugues and other sette pieces. Also Rhymes and Worldly Songes, certaine of wich were made and sunge in ye yeres of our Lorde 1595, 1620, 1636, 1768 and who wille be sunge at a meetinge to he belde at ye Masonic Temple in ye towne of Baltimore bye Karolyne Richinges-Bernards Oldde Folkes.

Ye Firste Parte. 1 Mount Zion (alle ye synggers) 2 A Secular Song (M. Pinchwife). 3 A Livelye Tune (Alle ye synggers). 4 A Dittye (Win-The-Fight Little-Wit). 5 Russia (alle ye synggers). 6 A Solo on ye organe. 7 A Two Parte Tune.

8 Chorusse.

Note: Here wyll bee a few mynutes for ye synggers to take theyre breath - and

ye congregatyon can do lykewise.

Ye Seconde Parte. 1 Invitation (alle ve menne and womenne), 2 Solo on ye Flute (Piper Blowhard), 3 A tuneful Tune 4 Somethynge Grande on ye Pianoe, 5 A Mal Four Parte Tune, 6 Ye Triton 7 Ye Voice, 8 A Double Song, 9 Ould Lang Syne.

Note Ye Congregatyon wyll please rise and joyne ye synggers in ye laste piece. Note. Forasmuche as ye younge menne who synge are shamefaste, ye younge womenne are desiredde to looke awaie from them when they synge.

Win-The-Fight Little-Wit, wille beate ye time.

Win-The-Fight Little-Wit, wille beate ye time. Peregrine Poundkeys, wille Fingerre on ye Piano. Ezekiel Overdo, wille Grynde on ye Organ.

- \* Dem italienischen Musike und Theaterjournal, Il Trovatore' zusolge sind sür den weitern Verlauf des Winters noch die Aufsührungen solgender neuer italienischer Opern in Aussicht: "La Contessa di Mons' von Lauro Rossi (Turin); "I Lituani" von Ponchielli und "Caligola" von Braga (Mailand); "Bianca Orsini" von Petrella und "Maria Stuarda" von Palumbo (Neapel); "Il Duca d'Atene" von Vacchini, "Mariulizza" von Cortesi und "La Capricciosa" von Balensin (Florenz); "Tripilla" von Luzzi (Novara); "Giulio Sabino" von Platania und "L'Esule" von Kombaro (Palermo); "Maso il montanaro" von Caracciolo (Bari); "Zorilla" von Rani (Insel Malta).
- \* Zur Eröffnung der Winterstagione des Teatro Nuovo in Berona wurde neulich Meyerbeer's "Linorah" zum ersten Male gegeben, machte aber durch die Schuld der Darstellenden ein completes Fiasco.
- \* Im Teatro Nuovo zu Reapel wird bemnächst eine Oper bes Maëstro Migliaccio "Una moglie per un soldo" in Scene gehen.
- \* Bu La Balette (Insel Malta) steht die Aufführung der neuen Oper "Zorilla" von Maöstro Nani bevor.
- \* Auf dem Théatre de la Monnaie zu Brüssel gastirt gegenwärtig der Tenorist Marius Salomon von der Pariser großen Oper mit leidlichem Erfolg. llebrigens gehen die Geschäfte an besagtem Theater so schlecht, daß der Director Herr Campocasso nach Entbindung von seinem Construct seuszt.
- \* Gegen Herrn Nachbaur in München, der sich bekanntlich aus Cholerasucht von dort eigenmächtig emsernt hat, ist nun von der Hoftheaters Intendanz Alage beim Bezirksgericht erhoben worden. Die Alagepartei verslangt, daß Nachbaur wegen Vertragsbruches in die im betreffenden Vertrage sestgesetzte Conventionalsurase zu 8000 Gulben sammt 5 Procent Verzugszinsen verurtheilt werde. Auf das Haus des Veklagten und auf die Mobilien desselsen in München ist als Vorsichtsversügung bereits Veschlag gelegt worden.
- \* Im Hoftheater zu Dresden gaftirte Herr Schrötter vom Stadttheater zu Cöln als Tamino in der "Zauberslöte", ohne zu reussiren.
- \* Herr Josef Sucher, der Sologesangs. Correpetitor des Hofopernstheaters in Wien, bekannt als gewiegter Musiker, wird demnächst drei Opern zur Probe dirigiren, und ist ihm nach dem günstigen Ausfall dieses Debuts die dritte, bisher unbesetzte Capellmeisterstelle nach den Herren Dessoff und Fischer zugedacht.
- \* Tingel = Tangel. Ganz neuerdings wird in Berlin von Seiten bes Polizei-Präsidenten Herrn von Madai mit aller Energie gegen die Entrse nehmenden Liebhaber = Theater und diverse Tingel = Tangel vorgegangen, und ihnen durch Local=Polizei=Berordnung ein bedeutender Theil der Paragraphen 32 und 59 der neuen Gewerbeordnung vom 24. Juni 1869 gestrichen. Man begrüßt dies Borgehen mit Freuden. Diese von der Polizei = Berordnung be= rührten Theater sind weder Kunstinstitute noch Lolfsbildungsschulen, es sind vielmehr Pflanz= und Brutstätten der Prositiution. Das Repertoire und die Ausstührungen solcher Bühnen, namentlich die letzteren, sind nur geeignet, in dem anständigen Zuschauer Esel zu erwecken, und sind so obseön, daß sie sehr oft das Ohr beleidigen.

- \* Amerikanische Correspondenzkarte vom 14. Januar. Am 3. Jan. gab die Strakosche Operntruppe (Mad. Nilsson) in Cincinnati Verdi's Tronbadour vor einem 4000 Dollar-Hause. Die Havanesen sind mit den Sängerinnen kucca und J. von Murska nicht unbedingt zufrieden. Es sehle den Damen an Schule. 4 Dollars für einen Orchestersitz sei entschiesen ein zu hoher Preis. Mad. Lucca sehnt sich nach ihren sieden New-Yorstern zurück. Die Maurel Wieniamskie Concerte schließen am 19. Jan. zu New-Pork ab. Ter Gesangverein Liederkranz zu Baltimore seierte am 31. Dec. 1873 sein 37. Stiftungssest. Fünfundssech sig Amerikaner machen Gesangsubien in Mailand.
- \* Das zweite Concert populaire zu Brüssel hatte zu Orchesternummern: die Suite Nr. 6 von Lachner (zum 1. Mase), eine Concertouverture von Raff, "Die Aufforderung zum Tanz" von Weber-Berlioz und die Struensee-Ouverture von Meyerbeer. Als Solist trat der Pianist Aug. Dupont mit Sätzen aus einem Concert und einer Toccata eigner Composition, so wie mit zwei Stücken von Chopin auf.
- \* Bu Dijon ift vor Aurzem unter Direction ber Herren Boisot und Derope Sandel's Alexanderfest zu, wie berichtet wird, sehr gelungener Auffühstrung gefommen.
- \* Im Corcle artistique et literaire zu Bruffel hat der Bianist Louis Braffin seine erste Soirée gegeben, welche solgendes Programm hatte: das italienische Concert von Bach; Dmoll-Sonate von Beethoven, Fantasie Op. 17 von Schumann; "Rossignol", "Sonnet de Pétrarque", "Au bord d'une source", Walzer=Caprice aus den "Soirées de Vienne" sämmtlich von Liszt.
- \* Rubinftein befindet fich zur Beit in Rom und giebt bort wie überall in Italien mit großem Erfolg Concerte.
- \* Im britten Diligentia-Concert im Haag waren Jul. Stockhausen und Frau Annette Essipoff mitwirkend, ersterer durch eine Arie von Glud und Lieder von Schumann und Brahms, die Petersburger Pianistin durch das Emoll-Concert von Chopin und durch kleinere Stücke von Dendelssohn und Schumann. Erfolg namirlich für Beide glänzend.
- \* Der Chevalier Antoine de Kontski hat in einem Concert der ,,Reunion musicale" zu Brügge wieder einmal sein altes Paradepserd ,,Le Réveil du Lion" geritten; nebenbei spielte er auch ein Concert von Mozart.
- \* Im britten akabemischen Concert zu Jena trug Fräulein Irma Steinader aus Weimar, gegenwärtig in Leipzig, eine talentvolle Schülerin Liszt's, das Weber'sche Concertstück, Fantasie-Impromptu von Chopin und Bolonaise (Edur, von Liszt vor. Die Vorzüge ihres technisch sein ausge-arbeiteten und musikalisch gediegenen Spieles erwarben ihr wohlverdienten reichen Beisall und lassen weiter günstige Ersolge der begabten Künstlerin hoffen.
- \* Johannes Brahms ist in Leipzig anwesend, welches er seit mehreren Jahren nicht besuchte. Er wird auf erhaltene Sinladung in den nächsten Tagen im Pensionssonds-Concert, sowie im Pauliner-Concert einige seiner Werte dirigiren, auch in einer Kammermusit-Aufführung im Gewandhause mitwirken.

- \* In Italien existirten (bem Journal "Trovatore" zusolge) Ende des Jahres 1872 an Harmoniemusikbanden 1494 (mit 40,478 Instrumentisten) und 113 Blechmusikbanden (mit 2190 Instrumentisten). Alle diese Corps sind civil; die Zahl der Militärmusikcorps beträgt 118 (mit 3760 Instrumentisten).
- \* Das Museum des Pariser Conservatoriums hat neuerdings von der Baronin Dornier eine 1780 von Nadermann für die Königin Marie Antoinette construirte Harfe zum Geschenk erhalten. Das Instrument, in den Erard'schen Ateliers reparirt und renovirt, ist durch die an ihm angebrachten Schnitzereien und Malereien besonders werthvoll.
- \* Der französische Kunstminister hat neuerdings solgende Untersstützungsgelber bewilligt: Herrn Colonne, Dirigent ber Chatelet-Concerte zu Paris, 2000 Fres., Herrn Danbe, Dirigent der Concerte in der Salle Herz ebendaselbst, 1000 Fres., bem Conservatorium zu Dijon 1000 Fres., der Société des compositeurs de musique zu Paris 200 Francs.
- \* Dem Hofcapellmeister F. Küden in Schwerin ist von Sr. Maj, bem Könige von Württemberg bas Ritterkrenz erster Classe des Friedrichs Orbens verliehen worden, sowohl als Beweis des Beifalls, den die Compositionen Kücken's bei dem Könige gefunden, wie als Zeugniß der anerkennenden Erinnerung an dessen frühere verdienstliche Wirksamkeit als Vorstand der Königl. Hoscapelle in Stuttgart.
- \* Herrn Musikdirector Robert Franz in Halle wurde ber rothe Ablerorden vierter Classe verliehen.
- \* Die Sängerin Parepa=Rosa ist nach langem und schmerzvollem Krankenlager in London gestorben. Frau Parepa erschien im Mai 1857 zum ersten Male vor einem englischen Publicum und zwar als Elvira in Bellini's "Buritaner". Einige Jahre darauf heirathete sie Herrn Rosa, einen sehr bestähigten Violinisten, mit dem sie eine Kunstreise durch Amerika unternahm. Der Ersolg dieser Keise war ein glänzender, und nach London zurückgesehrt, kaßte die Dame den Entschluß, die alte englische Oper wieder zu erwecken. Sie sollte die Prima=Donna und ihr Gatte Director des Orchesters sein. Als erstes Stück, das zur Aussührung kommen sollte, wurde eine englische Bearbeitung von Richard Wagner's "Lohengrin" angekündigt. Der Plan ist nunmehr durch den Tod der Künstlerin gescheitert oder wenigstens sür eine undesstimmte Beit ausgeschoben worden. Madame Rosa war 37 Jahre alt, als sie starb.
- \* Bu Lille starb ber Pianist und Componist, auch Professor am Conservatorium baselbst, Ferbinand Lavaine, im Alter von 63 Jahren.
- \* In Paris starb dieser Tage Maria Fleury, vormals Mitglied des Theaters Funambules, in den Vierziger und Fünfziger Jahren eine Löwin der seinen Halbwelt. Sie wurde auf der genannten Duodezbühne von einem Gesandtschafts. Attache "entdeckt" und von ihm binnen wenigen Monaten zur Ceskebrität gemacht. Als sertige Reiterin, Fechterin und Musikerin, im Besitze einer Dosis Musikerwizes, erregte sie wie Pariser Blätter erzählen bald die Ausmerksamkeit des ehemaligen Königs von Italien, der ihr in Florenz einen kleinen Pakast (heutzutage Pakazzo Rizzo genannt) kaufte. Maria Fleury blieb zwei Jahre in Italien, als dann ihre Kolle dort ausgespielt war, kehrte sie als reiche Dame nach Paris zurück und erkauste zwei Häuser auf dem Bouslevard Sebastopol.

Les Noces de Jeannette de Massé. 25. Jan. Maitre Wolfiam de Beyer. v. Glini

La Fille du Régiment de Doni-Le Domine neir d'Auber.

16. a. 21 Jan. Die Macht des Bo-

sen v. Seroff.

Bustan und Ljudmilla

Prohambled.

7

Hartmann,

Wildiahrte v. Frans (Herr Lieder: »Das Konigskinde u.

Faust de Gouned.

nacht, Ballade für Chor, Soli u. Orchester v. Mendelssohn.

Zampa de Herold.

Le Postillon d'Adam.

Ze [11].

### 27. Jan. Genovers v. Schuma 28. Jan. Fra Diavolo v. Aube 29. Jan. Satanella, Ballet. 30. Jan. Robert v. Meyerbee: 31. Jan. Hamlet v. Thomas. 1. Febr. Ellinor, Ballet. 2. Febr. Ellinor, Ballet. 9. Dec. Freischütz v. Weber. 13. Jan. Romeo e Giulietta von 13. Jac. Troubadour v. Verdi. 15. Jan. Phamo's Tochter. Ballet. 22. Dec. Stumme v. Auber. 23. u. 27. Dec. Figaros Hochteit ff. u. 24. Jan. Traviata v. Verdi. 25. u. 27. Dec. Figaros Hochteit ff. u. 24. Jan. Traviata v. Verdi. T. MOZETL. Bellini Jan. Robert v. Meyerbeer. Dec. Tanbisuser v Wagner. 4. 7. und 20. Dec. Mignon Jan. Genovera v. Schumann. Jan. Oberon v. Weber. K. Hofoperntheater. Jan. Fra Diavolo v. Auber. Thomas. Romeo und Julie von Hortheater. Dresden. 11. Jan. Höckerpferdchen, Ballet. Lucia di Lammermoor di Doni-La Ceperentola di Rossini. 10, 12. n. 14 Jan. Fra Diavolo 9. u. 22. Jan. Robert v. Meyerbeer. v. Donizetti. Lucia v. Donizetti. Jan. (amargo, Ballet. Jac. Othello v. Rossini. Theatre stalten. Grosses Theater. (Italienische Oper. St. Petersburg.

25. Dec. Tannhäuser v Wagner. 19. Jan. Lucia v. Donizetti. 25. Dec. Lucia v. Lammermoor 21. Jan. Il pellegrinaggio di 23. Jan. Der Schmetterling, Ballet. 18. Jan. Konig (undaule, Ballet. Ploërmel v. Meyerbeer. Jan. Kigoletto v. Verdi.

Thems. Variat., Menuett u. Fi-

v. Eaft. Concertony, v Brennale a. d. grossen Septett vou

ner. Are verum v. Mozart. Bai-

let a. Rosamunde v. Schubert.

Beethoven. Sinf. sim Walder

a. d. Kinderscenen v. K Schu-Sini. v. Beethoven. Traumeren restille v. Mendelssohn, Fdur-Manfred v. Reinecke Ouv. Mee-

mann. Cuv. Tannhauser v. K.

11. Jan. Freischütz v. Weber., 12. Jan. Der eteinerne Gast (Don 9, n. 15. Jan. Die Bewehner von 14. Jan. 3 Acte ams Jermak von v. Santis. 1 Act aus Freischütz v. Weber. Juan v. Mozart. Nijai-Nowgorod v. Naprawnik. n. 22 Jan. Das Leben für den Czar w. Glinka. Earien-Thester. (Russische Oper.) ti Januar. 3. Mitglieder-Concert Orchester v. Brahms. Arie a. u. v.erter Satz aus dem deutunter Dir, des Hrn Thieriot u., Jessondas v. Spohr mit Orch. schen Requiem für Chor und Ouv. Leonore Mr. 3 von Beet-Herr E. Maller | Die Walpurgis-Milw d Eingrereins. Erster

Richard Coenr-de-Lion de Gretry.

Opera comique.

15-25. Japuar.

Koméo et Julietto de Gunnod. La Dame bianche de Boieldieu. Don Juan de Mozart.

Opera Saile Ventadour).

S-25. Januar.

Donizetti.

18 - 20 Jan.

Paris.

Concerte d. Sinfouie-Capelle un- 29. Januar 6 Musik. Academie 14. Jan. Ouv. Euryanthe v. We-11. Jan. Ouv. Roberpierre v. Li-Schubert. Ouv. Buy Bias von Largo a. d. Quartett Op. 74 v. Haydu. Moment musical v. F. Pastoral-Sinf. von Beethoven. Ouv. Gudran von Beissmann. telff. Concertour. von Mozart. ter Leit. d. Hrn. v. Brencer. Meudelssohn. Stockhausen. Gdur-Sinfonie unter Milwirkung des Herrn Manufician.

ghetto a. d. Adur-Quintett v. Mozart. Pensee fugit. v. Dorn. ber, Cdur-Sinf. v. Besthoven. Sinf. »Im Waldes v. Baff. Lar-Stockhausen). Fest-Ouverture zart. Liederkreis san die ferne Maurerische Transrmusik v. Mov. Haydo, Arie a. »Susannes v. Geliebtes v. Beethoven (Herr Handel (Herr Stockhausen). Cdur v. Beethoven.

Lacia

Ouv. Cornolan v. Beetheven.

Jan. Ouv. Fidelio w Beetho-

Berlin, 29. Jan. Geistl. Concert d. kgl. Domehors unt. Mitw cofine, 6at. v. Lotti. P.al d. 2 A., T. S.) v. Palestrina, ( 1d. Erl. Massau d. Bru. Schwanu. Engs in Dmoll f. Orgel von Marion, Fraul., in Bestin. Motette s'In an Petruse (28. tzer in d. Hof- u. Domkirche. Mendelssohn, Motette »Sch fe Murska, Ilma, in Hayana.

nachtslieder v. C. Riedel. 'ho- Trebelli, Mad., in l rakvorspiel f. Orgel v. E ooig Verdi in Paris. (Hr. Hepworth', Friedenstviet, Wachtel in Beilin. Messias v. G. Wieniawski, Boari, in Amerika Thomas (Harfe), in St. Peters-Stockhaupen in Mannheim, Stiehl in London. Sews, Isidor, in Leipzig berr. Partie. in Lendon

Signale für die musikalische

Edelsborg, Philippine, i. Madrid. Essipoff, Annette, in Holland. Goddard, Arabella, in Ostindien. Diener in Leipzig. Damenorchester in Paris. Bulow, H. r., in London. Brahms in Leipzig. Gounod in London.

Lind-Goldschmidt, Gran, Friederike, in St. Peters-Lange, S. de, in Leipzig. Joachim, Joseph, in Leipzig. Hanck, Minnie, in Wien. dusymard in New-Orleans. Janotha, Nathalie, in Breslau. Wiesbaden.

Mendelssonn, mewater in mire von Hammerschmit | Nachbaur in annual in Borlin, Kirchenarie e, Stradella, 1 - Nismann, in Borlin, New-York, Kirchenarie e, Stradella, A e Nilsson, Christing, in New-York. »Set stille dem Herrne v. Me .- Norman-Neruda, Mad., in London. Schwedisches Damen-Quartett Schumann, Clara, in Leipzig. Patti, Carlotta, in Paris. Path, Adeline, in Petersburg. Lucca, Panine, in Hayana.

Chemuita, 30. Dec. 3. genid. Halleluja a. d. F. Händel. Festony, v. Remecke. Des Jah-Hanpimann. Altbuhm. Weihsias v. Handel. Motetto Orgel von J. S. Bach (Herr Hepworth), Ouvert, sum Veskirche. Toccasa und Fuge für v. F. Lachner. Geistl. Ketdelsachn. Motette Diffusactiv res letate Stunde von Schulz, Masikanffahrung in d. Jaco itlied, altdentsch, v. Volckmat 1-

### Liedertafel "Rotte's Mannenkoor"

zu Rotterdam.

Vom 1. Mai oder spätestens 1. Juli 1874 ab ist die Director-Stelle an der Liedertafel "Rotte's Mannenkoor" neu zu besetzen.

Reflectirende werden eingeladen sich mit frankirten Briefen vor Ende dieses Monats an den Unterzeichneten zu wenden.

Rotterdam, 1. Februar 1874.

J. L. Lievense,

Der Organisten- und Müsterdienst an hiesiger Kirche kommt zu Mai d. J. zur Erledigung. Bewerber um diese Stelle wollen sich unter Beifügung von Zeugnissen über ihre Qualification bis zum 1. März bei unterzeichnetem Kirchenrathe melden. Das jährliche Diensteinkommen beträgt 310 Thaler, wobei bemerkt wird, dass unsere Stadt mit Umgegend zu Nebenverdienst durch Leitung von Gesangvereinen und Ertheilung von Privatstunden in der Musik reichlich Gelegenheit bietet.

Kirchenrath der evangelisch-lutherischen Gemeinde Elsfleth

im Grossherzogthum Oldenburg.

Briefe und Zusendungen treffen mich vom 1. Febr. bis auf Weiteres in St. Petersburg, Wassili Ostrov 8. Linie No. 9.

Würzburg, 28. Januar 1874.

Friederike Grün.

Die Redaction des "Echo", Berliner Musik-Zeitung, 19 Bernburger Str. Berlin, S.W. ersucht alle Betheiligten um gefl. schleunige und regelmässige Uebersendung p... Kreuzband von Concertprogrammen und ähnlichen Veröffentlichungen.

Aecht romische und präparirte **Darmsaiten**, Pariser **Colophonium** sowie sämmtliche Requisiten für Holzblasinstrumente empfiehlt in vorzügliche Qualität (Preiscourante auf Verlangen gratis),

Stadtorchestermitglied.

Leipzig, Kreuzstr. 6. I.

Edward Schuberth & Comp.
Verlags- & Sortiments-Musikalien-Handlung, 23 Union Square, New-York.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel, Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.) Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

## ier Lieder

für

### eine Singstimme und Clavier

Op. 6.

"Weist du, was das Lied bedeutet?" von F. A. Leo.

"Was giebt doch der Sonne den herrlichsten Glanz?" Von F. A. Leo. No. 2.

"Wie die jungen träumen'' No. 3. Blüthen leise von Fallersieben.

No. 4. "O wärst du wie der Wiederhall" von Hoffmann von Fallersleben.

Pr. 15 Ngr.

Verlag von **Bartholf Senff** in Leipzig.

Soeben wurde versandt:

### Nova 1874 No. 2, von C. Begas in Leipzig

aus welcher empfohlen werden:

Bolck, Osc., Op. 37. Des Knaben Sommerferien. Ein Cyclus von 22 Charakterbildern für Pianoforte mit genauer Angabe des Fingersatzes. Zur Bildung des Vortrages für angehende Clavierspieler componirt. 27½ Ngr. Klauwell, O., Op. 2. Capriccie (Gmoll) für Pianoforte und Violine. 22½ Ngr. Reeder, M., Op. 4. No. 1. Nächtliche Heerschau, Melodram. Mus. für Pianoforte.

15 Ngr.

Bu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Tarantelle pour Pfte. Op. 87. Trois Nocturnes p. Pfte. Op. 91. 1 Thir. jagdstück für Pfte. Op. 102. 20 Ngr. Verlag von **Bartholf Senff** in Leipzig.

į

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

Ť.,

# Sechs Lieder

für eine Singstimme mit Pianoforte

## Adolf Jensen.

Op. 24.

### Pr. 1 Thir.

Einzeln:

Der Knabe mit dem Wunderhorn: "Ich bin ein lust'ger Geselle", No. 1. von E. Geibel. 10 Ngr.

Canzonette: Dort wo ich bei ihr sass«, von Fr. Rückert. 7½ Ngr. No. 2. Ueber Nacht: "Ich glaubte, die Schwalbe träumte schon", von Carl Beck. 71 Ngr. No. 3.

Geister der Nacht: "Ich kenne die Geister, die düstern", von R. No. 4. Hamerling. 7½ Ngr.
"Weisst du noch?" von O. Roquette. 7½ Ngr.
Der Schmied: "Ich hör' meinen Schatz", von L. Uhland. 10 Ngr.

No. 5.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

### Neuer Männerchor mit Orchester!

In meinem Verlage erschien:

Erdmannsdörfer, Max, Op. 16. Des Kaiser-heeres Romfahrt. Gedicht von Hermann Lingg, für

Männerchor und Orchester.

Partitur 11/2 Thlr. - Orchesterstimmen 22/3 Thlr. - Clavierauszug 25 Sgr. — Chorstimmen à 41/2 Sgr.

Ueber die erste Aufführung dieses Werkes im Concert des akademischen Gesangvereins "Arion" hier, am 23. Januar 1874, sagt der Referent der "Leipziger Nachrichten" Folgendes:

"Als die talentvollste, am meisten von Wagner'schem Geiste gesättigte und vor"Als die talentvollste, am meisten von Wagner'schem Geiste gesättigte und vortheilhaft beeinflusste Composition erachten wir unter den vorgeführten die von Max
theilhaft beeinflusste Composition erachten wir unter den vorgeführten die von Max
Erdmannsdörfer: "Des Kaiserbeeres Romfahrt' für Männerchor und Orchester.
Hier paart sich frische Melodienerfindung mit correctenter Declamation, sicher und
Hier paart sich frische Melodienerfindung mit correctenter Declamation, sicher und
Hier wird jede Zeile des langen Lingg'schen Gedichtes behandelt, von lästigen Wiederfest wird jede Zeile des langen Lingg'schen Gedichtes behandelt, von lästigen Wiederfest wird jede Zeile des langen Lingg'schen Gedichtes behandelt, von lästigen Wiederfest wird jede Zeile des langen Lingg'schen Gedichtes behandelt, von lästigen Wiederfest wird jede Zeile des langen Lingg'schen Gedichtes behandelt, von lästigen Wiederfest wird jede Zeile des langen Lingg'schen Gedichtes behandelt, von lästigen Wiederfest wird jede Zeile des langen Lingg'schen Gedichtes behandelt, von lästigen Wiederfest wird jede Zeile des langen Lingg'schen Gedichtes behandelt, von lästigen Wiederfest wird jede Zeile des langen Lingg'schen Gedichtes behandelt, von lästigen Wiederfest wird jede Zeile des langen Lingg'schen Gedichtes behandelt, von lästigen Wiederfest wird jede Zeile des langen Lingg'schen Gedichtes behandelt, von lästigen Wiederfest wird jede Zeile des langen Lingg'schen Gedichtes behandelt, von lästigen Wiederfest wird jede Zeile des langen Lingg'schen Gedichtes behandelt, von lästigen Wiederfest wird jede Zeile des langen Lingg'schen Gedichtes behandelt, von lästigen Wiederfest wird jede Zeile des langen Lingg'schen Gedichtes behandelt, von lästigen Wiederfest wird jede Zeile des langen Lingg'schen Gedichtes behandelt, von lästigen Wiederfest wird jede Zeile des langen Lingg'schen Gedichtes behandelt, von lästigen Wiederfest wird jede Zeile

Leipzig, Januar 1874.

Robert Seitz, Grossherzogl. Sächs. Hofmusikalienhandlung. Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

pour

### Piano

par

0p. 93.

Cah 1.

Bmoll. Ballade. Léonore de Bürger. Pr. 1 Thir. 5 Ngr.

Cah 2.

Deux grandes Eludes.

No. 1. Dmoll. Pr. 20 Ngr. No 2 Adur. Pr. 25 Ngr

Cah. 3.

No. 1. Doumka, Gmoll. Pr. 15 Ngr. No 2. Polonaise. Edur. Pr. 25 Ngr.

Cal 1.

Cinquième Barcarolle. Amoll. Pr. 15 Ngr.

(ah. 5.

Fdur Pr. 25 Ngr. Scherzo.

Cah. 6.

Deux Sérénades russes.

No. 1 Dmoll, Pr. 15 Ngr. No. 2. Amoli, Pr. 15 Ngr.

Calı, 7.

No. 1. Nouveile Mélodie. Fismoll. 10 Ngr. No. 2. impromptu. Asdur Pr. 10 Ngr.

Cah. S.

Variations sur l'Air: ,. Yankee Doodle." Adur Pr. 1 Thlr. 25 Ngr

Cah. 9.

12 Morceaux. Complet. Miniatures.

Pr. 1 Thir. 10 Ngr.

Près du Ruisseau. Ddur No. 1.

Pr. 71 Ngr. Menuet. Esdur. Pr. 5 Ngr. No. 2.

No. 3.

No. 4.

Berceuse. Gdur. Pr. 5 Ngr Hallali. Asdur. Pr. 5 Ngr. Sérénade. Dmoll 71 Ngr. L'Hermite. Esdur. 5 Ngr. No 5.

No. 6. El Dachtarawan. Marche No. 7.

orientale. Gmoll. 5 Ngr. Valse Fdur. Pr. 71 Ngr.

No. 8. Chevalier et Payse. Bdur. No. 9.

Pr. 74 Ngr. No. 10. A la Fenètre Cdur. 5 Ngr.

No. 11. Revoir Gdur. Pr. 71 Ngr.

No. 12. Le Cortège, Asdur. 5 Ngr.

Verlag von Bartholf Senst in Leipzig.

Durch alle Buch- u. Musikalienhandlg, zu beziehen:

Grosse Passionsmusik händig, bearbeitet August Horn Pr. 61/2 Thir.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Dweinnddreißigfter Jahrgang.

### Berautwortlicher Medacteur: Bartholf Senff.

Sährlich erscheinen mindestens 52 Rummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Thir., bei birecter frankirter Zusendung durch die Post unter Krenzband 3 Thir. Insertionsgebühren sür die Petitzeise oder deren Raum 3 Rengroschen. Alle Buch- und Mustalienhandlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter
der Abresse der Redaction erbeten.

### Die "Komische Oper" in Wien.

Eröffnet am 17. Januar 1874.

Die seit Jahren angeregte Gründung einer Komischen Oper in Wien ift endlich zur Wahrheit geworden; beren feierliche Eröffnung hat Samstag ben 17. Januar stattgefunden. Geit ber großen Oper ein palastähnliches Gebäude errichtet wurde, das durch seine großen Dimensionen vorzugeweise auf die dramatischen Werke im großen Style angewiesen war, stellte sich die Nothwendigfeit eines zweiten Runfttempels, der die leichtgeschurzte Tonmuse aufnahm, um fo dringender heraus. Der letie Anlauf zu diesem Unternehmen fiel in jene gunftige Beit, in der man um Herbeischaffung der materiellen Mittel nicht verlegen war; je höher hinauf, je bereitwilliger zeigten sich bie Hände. Einige Monate Verzug und die heitere Muse ware wieder auf unbestimmte Wartezeit angewiesen gewesen. Aun hat sie am oberen Ende bes Schottenringes ihr eigenes Haus, schon in ber äußeren Erscheinung durch heiteres Wesen in Form und Ausschmudung ihre Bestimmung anfündigend. Freilich fehlt es ihr nicht an kritisirenden Stimmen, die Dieses und Jenes anders wünschen, doch wessen Werk ist nicht dergleichen rührenden Beweisen von Zuneigung ausgesett? Das Theater ift eben au ber Straße gebaut, obendrein an ber vielbeneibeten Ringftraße und da muß es sich schon etwas gefallen lassen. Hat man einmal die Schwelle bes Hauses überschritten, fühlt man sich unwillfürlich heimisch und

traulich in beffen Räumen und wird angenehm überrascht burch bie Schönheit und Zwedmäßigkeit ber inneren Ginrichtung. Schon bas reigende, im reichsten pompejanischen Schnucke prangende Foner nimmt ben Besucher gefangen und ber Einbrud ber Ueberraschung wird noch bedeutend gehoben bei Betretung bes Bufchauerraumes. Der Grundton ift hier fanftes Gelb, im Innern ber Logen etwas buntler gehalten; Bruftungen, Pfeiler und Saulen find reich vergolbet; bie Sof= und Brosceniumslogen prangen in reicher und geschmadvoller Ornamentif. Bon ben Damen (und wohl auch von ben Herren) wird bie tiefere Logenbruftung, eine mehr fichtbare Toiletten-Entfaltung geftattenb, gewiß mit Beifall begrüßt werden. Die Beleuchtungs-Borrichtung ift für Bien neu und hat allgemein angesprochen, fie wirb burch einen einzigen riefigen Connenbrenner erzeugt, ber, burch eine Glasbecoration geschütt, bas Auge nicht empfindlich berührt und sein intensives, ruhiges Licht überall hin gleichmäßig vertheilt; zugleich dient derfelbe auch als Bentilator. Der Buschauerraum faßt nahezu 2000 Personen; im Parterre befinden sich Orchester- und Parquetsite und Logen; nur ber britte und vierte Rang hat nebst Sperrfigen auch einfachen Gintritt; Stehparterre ift nicht vorhanden. Die Buhne hat sechsunbbreißig Buß Breite und entsprechende Tiefe und ift mit allem nöthigen Beleuchtungs-Upparat verseben; eine Drabtcourtine schließt sie gegen den Buschauerraum ab. Der Haupt-Borhang von Makart ift bis zu seiner Bollendung burch ben gang hubich fich repräsentirenden Zwischenacis-Borhang vertreten. Das Orchefter liegt etwas tiefer, als man dies in Wien gewohnt ift, und dies gereicht sowohl ben Sangern als auch bem Publicum zum Bortheil. Bur die Besehung ber einzelnen Fächer ist bereits ausgiebig geforgt; es stehen hier in erster und zweiter Linie bie Damen Saud, Leberer : Ubrich, Deichmann, Casparn und die Herren Erl, Telek, Solzel, Hermann, Müller, Sende. Das Orchester, meistens junge Kräfte, steht unter ber bemahrten hand Broch's und ihm zur Scite ber ftrebfame Müller, gulegt in hamburg beschäftigt; als Concertmeifter fungirt an ber Spige ber Biolinen ber jugenbliche vielbegabte Hellmesberger (Sohn); die Solvinstrumente sind burch gang tüchtige Mitglieber befest.

Am Eröffnungstage leitete eine Festonverture von Proch die Feier ein, nach welcher der Director Herr Albin Swoboda, umgeben von den Mitgliedern seiner Bühne, die übliche Aurede an das Publicum hielt, das seinen Versprechungen und seinen Vitten um Nachsicht zustimmenden Beisall ertheilte. Als Eröffnungsoper hatte man Rossini's "Barbier von Sevilla" bestimmt, eine Wahl, gegen die sich allerlei einwenden ließ. Lagen doch die Vergleiche nahe genug, zum Nachtheil der Aussührung zu sprechen. Eine Rosine, und mehr noch ein deutscher Almaviva und Figaro — wer traut ihnen im Vergleich zu den Italienern hinlängliche Feinheit, Feuer und Veweglichkeit zu? Dennoch lief Auss wider Erwarten sehr günstig ab. Fräulein Minnie Haud (Rosine) leistete Vorzügliches in glänzender Bravour, Herr Anton Erl (Almaviva) siberraschte durch stüssige Coloratur und gewandtes Spiel und Herr Hermany

(Figaro) nicht minder durch einnehmende Erscheinung, frische ausgebildete Stimme und natürlichen Humor; Herrn Hölzl (Basilio), in guter Erinnerung aus den besten Zeiten der Hosper, reihten sich die übrigen Tarsteller, Fräulein Caspary (Marcelline, Herr Robert Müller (Doctor Bartolo) ze. in entssprechender Weise an. Auch das Eusemble wie überhaupt die Ausstatung war durchaus zusriedenstellend. An Beisall ließen es die Zuhörer, welche die Borsstellung in animirtester Stimmung versolgten, nicht fehlen; Fräulein Hauck, die Herren Proch und Hölzl wurden zudem als alte Besannte lebhaft empfangen.

Die besten Wünsche und Hoffnungen begleiten nun das immerhin schwierige Unternehmen. Ein reiches Feld wartet der Bearbeitung; Kräfte, die Jahrsehnte lang schliefen, sind zum Leben wieder zu erwecken. Es handelt sich nun um geschickte Auswahl und um reichen Wechsel der Darstellungen, um richtige Berwendung des Personals und — um das nöthige Glück: Wien wird dann in Bälde, wie nun auf seine "Große Oper", mit gleicher Bestiedigung hins

weisen auf seine "Komische Oper".

P.

### 24 leichte melodische Etnden für das Pianoforte für etwas fortgeschrittene Schüler componirt, progressiv geordnet und mit Kingersat bezeichnet

bon

### Oscar Wermann.

Dp. 6.

### Zehn leichte charafteristische Vortragsstücke für Pianoforte

componirt und mit Fingerfat verfeben von Dem felben.

Op. 7.

Berlag von Breitkopf und Bartel in Leipzig.

In den Etuden bekundet der Verfasser gute clavierpädagogische Gewiegtheit, ist auch bestrebt, Trockenheit und Starrheit zu vermeiden und die Fingerspeise möglichst melodisch zu versüßen. Eine Lücke in der Etuden-Literatur süllen die Sachen wohl nicht aus; aber ein Untergehen in dem hochgehenden Strome der derartigen Erzeugnisse verdienen sie in allewege nicht. — Die Vortragsstücke sind recht niedlich und tragen den ihnen beigegebenen Ueberschriften in sinnigscharakteristischer und dabei anspruchsloser Weise Rechnung, wie sie auch in dis daktischer oder instructiver Beziehung sich als nicht unsördersam erweisen dürften.

E. B.

### Dur und Moll.

- Das fechste Guterpe-Concert fand am 20. Jan. ftatt und hatte gur Eröffnung die Duverture gur Oper "Gudrun" von Decar Bold (zum ersten Male, unter Direction des Componiften). Der diesem Berte ge= fpendete reiche Beifall tann und nicht behindern, baffelbe recht unbebeutend gu Die anderen Orchesterstude bes Abends waren Mogart's Gmoll-Sinfonie (bei welcher die schlecht stimmenden Blasinstrumente sowie das offenbar zu schnell genommene Tempo des Menuettsabes als hauptsächlich beeinträchtigende Momente zu erwähnen sein bürften) und Andante und Allegro ("Romeo allein" "Schwermuthefcene" - "Fest bei Capulet") aus Berliog's Ginfonie "Romeo und Julia", die immanente Fadenscheinigkeit welcher Gage burch die Wiebergabe feineswegs compenfirt murbe. Außer ben ermähnten Orchesternummern bot bas Concert nur noch Gesangsvorträge bes Fraulein Bilhelmine Schwarttopff aus Coln — Arie "Auf ftartem Fittige" aus ber "Schöpfung", bann bie Lieber "des Maddens Alage" von Schubert, "Frühlingenacht" von Schumann und "Italien" von Mendelssohn. Ihrer schärfereichen Stimme, ihrem chronischen Tremuliren und ihrer vielfach geschmadlosen Vortragsweise hat es Die Dame juguichreiben, daß fie eine vortheilhafte Wirtung nicht auszuüben vermochte.
- \* Leipzig. Das breizehnte Gewandhausconcert fand am 22. Januar ftatt und hatte Schumann's "Baradies und Beri" jum Inhalt. Diefes Wert machte auf uns, und erfichtlich auch auf Die gesammte Borericaft wieder ben foftlichsten, erhebenoften Ginbrud; gehort es boch gu benjenigen fünftlerischen Erzeugnissen, welche, je öfter man ihnen begegnet, besto berge gewinnender Ginem vortommen und welche, je vertrauter man mit ihnen wirb, besto mehr Schönheitsunfterien erschließen. Die Schwierigkeiten, welche bas Werk bezüglich seiner Darstellung bietet, sind befanntlich nicht unerheblich; fie wurden aber biesmal in einer Beife übermunden, bie - jum größten Theil wenigstens — leine Berkummerung des hochidealen Inhalts, feine Berletung bes gangen holden Gebilbes auftommen ließ. Gur biefe bas volle und ungeftorte Benießen ber wundervollen Schöpfung ermöglicht habende Parbietung allen an berfelben Betheiligten — bem birigirenden herrn Capellmeifter Reinede, bem Orchefter, dem Chor und ben Damen Beichta-Leutner, Gupichbach. Abele Asmann, sowie ben herren Ernft und Gura als Soliften - warmften Dank auszulprechen, ift uns eine angenehme Bflicht.
- Wien, 22. Januar. Schumann's "Genoveva" hat im Hosoperntheater nun drei Vorstellungen ersebt, welche im Hinblid auf die Eigenthümlichkeit des Werkes als gut besucht zu bezeichnen sind. Die Juhörer folgten der Tarstellung und unterließen nicht, die verdienstvollen Leistungen der Sänger nach jedem Actschluß durch Hervorruf anzuerkennen. Die Tamen Dustmann und Materna, die Herren Walter und Scaria in den Hauptpartien, wie auch die in den kleisneren Rollen Beschäftigten waren sichtlich bemüht, ihre Ausgabe zusriedenstellend zu lösen, und gewannen auch noch dei jeder Borstellung an Sicherheit. Otto Dessoss leitete das Ganze und darf mit Recht seinen Verdienstantheit an der Oper beanspruchen, wie natürlich auch Tirector Herbed, der Alles that, diesselbe würdig in Scene zu sehen. Im Oberon, der jest zehn Mal gegeben wurde, haben die Tamen Dillner und Tremel mit Ehnn (Fatime) und Ginsbele (Pud) gewechselt; durch Fräulein Tillner hat die Rolle der Fatime an Frische und Leichtigkeit gewonnen, der zweite Tausch war nicht von Belang. Fräulein Tagliana wiederholte die Rollen Dinorah, Page Oscar, Zerline (in

Fra Diavolo), und fügte neuerdings die Ophelia hinzu. Sie gab sich viele Mühe mit dieser Rolle und leiftete auch in den Hauptmomenten Berdienftliches, doch ist auch mit ihr bie Aufgabe noch nicht gelöst, die neben Bed's Meisterleiftungen um fo abfälliger wirft. Fraulein Dillner hatte biesmal an Stelle der Frau Materna die Königin Gertrud übernommen und zeigte abermals die gewandte und intelligente Sängerin. Im Ballet geht es fort wie in ber alten Schrift: Fioretti zengete Girod, Girod zengete Legrain und nun folgte noch Rita Fraulein Legrain hatte als Tanzerin einen Cardinalfehler: fie war Cangalli. (um es milbe zu fagen) nicht schon, entwickelte aber Birtuofitat; bagegen gebietet, wie eifrige Balletbesucher verfichern, Fraulein Sangalli über schone Augen und hubsche Figur, ohne gerade als Coliftin in erfter Linie zu glanzen. - Im Carltheater wird nun allabenblich die Operette "Angot, die Tochter ber Halle" gegeben. Dieselbe ift vom Director Jauner mit ungemein viel Luxus und Geschmack inscenirt; bie Sandlung mit ihrem historischen hintergrund aus ber Beit des Directoriums ift, obgleich fie burch llebertragung auf fremden Boben ihren Sauptreis einbußte, noch immer anregend genug, und bie Mufit bon Lecvoq, pridelnb und leicht faglich, ift auf bem beften Bege popular gu werben. Gine Reihe vorzüglicher Kräfte ftand hier zu Gebot: Fraulein Link (Mue. Lange), Maberhof (Angot), Fran Schäffer (Amaranthe) nebst den Herren Eppich, Blasel, Knaack und Röhring. Noch jest, nachdem die Operette so oft wieder= holt wurde, werden namentlich im zweiten Act mehrere Rummern da capo verlangt und ist das Theater ftets überfüllt. — Die Eröffnung ber "Komischen Oper" ift endlich am 17. Januar vor fich gegangen. Das neue Haus gefällt von angen und von innen und gebietet ichon jest über gang tuchtige Ganger. Capellmeifter Proch hat in furgefter Beit ein tuchtiges Orchefter zusammengeftellt und eingeübt, und eine Menge alterer und neuerer Opern ftehen in Aussicht. Den Reigen eröffnete Roffini's "Barbier von Sevilla" mit febr gunftigem Er-Fraulein Saud (Rofine) entwickelte all' ihre bekannte Aunstfertigkeit und fang als Ginlage die beliebte Mandolinata von Baladilhe, ein englisches Lieb und einen Balger von Solgl; Berr Erl (Almaviva), Cohn bes jüngft verftorbenen murdigen Beterans ber Hofoper, überraschte burch ausgebilbete Coloratur, hubichen Triller, weisen Gebrauch bes Falfetts und geschmadvolle Cantilene und war auch als Schauspieler brav; Die Stimme ift nicht groß, reicht aber für biese Bühue vollkommen aus und hat sympathischen Klang. Herr Hermann (Figaro) glangte burch tüchtige Gefangsbildung, frifche Stimme und lebhaf= tes Spiel; Berr Robert Müller (Bartolo) zeigte ben buhnenkundigen Darfteller und wirfte durch trodenen Humor; Berr Bolgt (Bafilio), den bas Ora pro nobis von ber hofoper vertrieb, ift noch immer in feinen Rollen nicht erfest. Die übrigen Rrafte genügten und Enfemble und Ausflattung waren volltommen Bufriebenftellend. Der am erften Abend gespendete Beifall mar aufmunternb für die Darsteller und für den Director, herrn Albin Swoboda. in deren Sand gegeben, burch beharrliches Weiterftreben gleichfalls ermunternd auf das Bublicum zu wirten, bas fich taum irgendwo für gebotene Genuffe dankbarer erweist als eben in Wien.

\* Hamburg, 18. Januar. Das zweite Concert der Herren Joachim und Schulze am 5. Jan. unterschied sich von dem Arrangement des ersten nur dadurch, daß diesmal statt des Frauenchors ein gemischter Chor von Herrn Schulze vorgesichrt wurde. Ebenso wenig wie damals konnten wir auch heute eine Nothwendigkeit der choristischen Mitwirkung einschen, obgleich sich über ihre Leistungen nur Gutes sagen läßt. Herr Joachim spielte mit Hrn. Rudorst vereint die Schumann'sche Amoll-Sonate und einige ungarische Tänze von

Brahms, allein ben Teufelstriller von Tartini. Scine Gemahlin fang Rolma's Klage von Schubert und zwei Lieder von Brahms, bas Schubert'sche Stud war vor allen hinreißend schon. Herrn Rudorff's Colovorträge, in einem Nocturne und Magurta von Chopin und den Schumann'ichen Griffen bestehend, bornmentirten gwar den foliden, ficheren Spieler, hatten aber im Gangen etwas Trodenes, Hausbadenes an fich. Im funften philharmonischen Concert hat sich ber noch jugendliche Berr Julins Rontgen ans Leipzig in feiner Doppeleigenschaft als Componist und Clavierspieler feine erften hiefigen Lorbeeren ge-Er fpielte nur Cachen von fich, zuerft ein Concert in Gmoll, fpater verschiedene fleinere Ginde aus einem Enelus von Fantafieftnichen. Aus beiben fpricht eine entichieden bedeutende Beaulagung und mertwürdig entwickelte Formen-Wahrend man zwar noch dem Concert fast auf Schritt und Eritt - mit Ausnahme bes mehr auf eigenen Sugen ftebenben zweiten Capes, eines reizenden Allegretto - die Ginwirfung guter und befter Borbilder auf ben gangen Ibeengang, die Erfindung und Berwerthung von Paffagen ic. - nachweisen fann, manche Stellen fogar eine frappirende Aehnlichkeit mit ichon Dagewesenem befunden, ericheinen bie Fantafieftude viel felbständiger. Gie icheinen absichtsloser entstanden und geben sich demgufolge theils in ungezwungener Ratur= lichteit, theils von tieferer Empfindung burchdrungen und babei von einer ge= wiffen Eigenartigfeit getragen. Das Spiel bes herrn Rontgen, tednisch moble gebildet, wenn auch nicht hervorragend, verrath ben echten Mufiter und tam namentlich in ben Clavierstüden gu richtiger Geltung, wie benn überhaupt bie Aufnahme des jungen Runftlers in jeder Beziehung ehrenvoll genamit werden barf. Fraulein Bog aus Berlin fang Recitativ und Arie aus Alceste von Glud, "Im Berbit" von R. Frang und Solbatenbrant von Schumann. fann fich jeht getroft zu ben hervorragenderen Concertfangerinnen rechnen und hat feit ihrem legten Auftreten große Fortidritte gemacht; fpeciell bie Lieber, benen fie auf allgemeines Berlangen noch ein Liedchen von Fr. Bach folgen ließ, legten für ihre feine mufitatische Durchbilbung beredtes Bengniß ab. Dienbels: fohn's Run Blas Duverture erfuhr eine hochft gelungene Wiebergabe, beren fich leiber Mogart's Jupiter-Sinfonie nicht zu erfreuen hatte, fie tlang zwar ichmungvoll, aber nicht in der erwünschten Feinheit und Abrundung.

\* Caffel, Januar. Die musikalische Saison hat ihren Höhepunct, wenn nicht schon überschritten, boch erreicht. Wie alljährlich bilben auch in biesem Winter Die unter der Leitung bes hofcapellmeifters Carl Reif ftattfindenden Abonnementconcerte des toniglichen Ordjefters ben Mittelpunct des mufitalifchen Lebens unferer Gtadt. Machft ihnen fint es Die burch ihre Gebiegenheit langft nach Berdienst gewürdigten Quartett-Solreen bes herrn Concertmeifter Bipplinger und Genoffen, welche allmonatlich bie Elite unferer Mufikreunde int Hanusch'ichen Caale versammeln und die Werte unserer alteren wie neueren Stammermufit nicht und mehr bem allgemeinen Berftandniß naber bringen. Bon den Abonnementconcerten des foniglichen Orchesters haben bereits vier ftatigefunden. Bon großeren Orchesterwerten tamen bis dahin gur Aufführung: Duverturen: Edone Melufine von Mendelsfohn, Najaden von Ct. Bennett, Adur von J. Riet; Symphonien: Ddur (ohne Mennett) von Mogart, Eroica von Beethoven, Nr. 4 (Bdur) von Gabe, Nr. 5 (Cmoll) von Spohr, Nr. 1 (Bdur) von Schumann. Die Juftrumentalfoli vorträge waren außer burch herrn Concertmeifter Bipplinger, welcher Beethoven's Biolinconcert in gediegenfter Beife vortrug, und bem Rammermufitus herrn Schumann, welchem ein Concertstud für Balbhorn von A. Dietrich Gelegenheit bot, seinen schönen Ton gu entfalten, burch zwei schwerwiegende Ramen vertreten. Berrn von Bulow,

nach langiähriger Bause ein hochwilltommener Gaft, verdanken wir die Bekannticaft eines hochintereffanten Wertes, des neuen Clavierconcertes (Cmoll) von I. Raff, welches fich unter den Händen des trefflichen Meisters, der außerdem Soloftude von Banbel, Chopin und Liszt vortrug, eines vollftandigen Erfolges erfreute. Die von allen Mufikfreunden lange gehegte Hoffnung, den ersten unserer lebenden Biolinisten, J. Joachim, wieder einmal zu begrüßen, follte endlich in Erfüllung gehen. Der bem unvergleichlichen Künftler Seitens bes Bublicums bereitete Empfang war benn auch wohl ber begeistertste, ben wir hier erlebt haben. Daß herr Professor Joachim gerade Spohr's 7. Concert (Emoll) wählte, glauben wir als einen Act pietätvoller Berehrung für ben verewigten Meister und bessen ruhmreiches langjähriges Birten in Cassel betrachten zu dürfen. Der Erfolg beffelben, wie auch nicht minder ber Tartini's schen Teufelssonate, sowie einiger der reizenden ungarischen Tänze von Brahms mag herrn Joachim wohl eine kleine Genugthung geboten haben. Bon gesanglichen Leistungen ermahnen wir in erster Linie bes bekannten schwe bifchen Damenquartetts, welches auch hier durch Jutonationsreinheit, Präcision und reizvolle Klangwirkung seiner Bortrage die warmste Anerkennung und Aufnahme fand, - Bon unfern einheimischen Sängern verdienen die gediegenen Leiftungen ber Damen Soltans und Bottmapr und bes Beren Bulg besondere Erwähnung, sowie auch die talentvolle Coloratursängerin Fräulein Prohasta aus Frankfurt große Anerkennung fand. Als außerordentliches Concert muffen wir noch bie erstmalige Aufführung bes bentichen Requiems von Brahms, welche unter Leitung des Hofcapellmeisters Reiß und unter Mitwirkung des Beibt'schen Gesangsvereins, ber Frau Soltans und bes Herrn Buly am 1. November jum Beften bes Orchefterfonds ftattfand, registriren. machte einen solch begeisternden Eindruck, daß dem allgemeinen Wunsche einer baldigen Wiederholung nach wenigen Wochen entsprochen wurde.

Die erste Vorstellung des Großen = Opern- Paris, 25. Januar. Provisoriums hat mit "Don Juan" am vergangenen Montag, wie bestimmt war, in der Salle Ventadour stattgefunden und hat sich gelegentlich derselben namentlich der Umftand bemerklich gemacht, daß die Artisten mit dem neuen Schauplat ihrer Thätigkeit noch nicht recht vertraut sind und daß sie nament= lich für den kleineren Raum berfelben viel zu dick auftragen. Doch vielleicht giebt sich das für die Zukunft. Der "Don Juan" ift am Mittwoch und Freistag wiederholt worden, und für morgen ist die "Favorite" annoncirt. AUgemein ift man gespannt barauf, wie sich die Massen-Opern wie g. B. "Hugenotten", "Stumme" 20. 20. auf der neuen Scene machen werden und ob die Reftrictionen, die man nothwendigerweise eintreten laffen muß, nicht zum Schaden gereichen burften. — Den Artisten der Opera comique hat turglich Th. Sanvage bas Libretto seines ,, Gilotin et son pere" vorgelesen, welche von Ambr. Thomas componirte Oper nun wirklich auf bas gerichtlich abgegebene Erkenntniß hin zur Aufführung fommt, fo fehr fich herr Thomas auch bagegen sträubt, ober vielmehr gesträubt hat, benn, wie gesagt, "Der Bien' muß" jest. Die Rollen find auch bereits veriheilt, und zwar an die Damen Ducaffe, Reine, Chevalier und an die Herren Jomael, Thierry und Neveu. Ferner ist von ber Opera comique zu vermelben, daß sie als Remplaçantin für Mme. Carvalho (beren Uebergang zur großen Oper wir in unferm letten Bericht signalifirt haben) Mue. Bina Dalti engagirt, ober vielmehr wiederengagirt hat, benn diese jest an der Pergola zu Florenz beschäftigte Sangerin war früher bereits einmal bei ber Opera comique, und daß Sardon für beregte Buhne seinen "Piccolino" in ein Libretto umgemodelt hat, welches Guiraud in Musik au

setzen ben Auftrag erhalten hat. (Eine Oper "Piccolino", von Mme. be Grandval componirt, ift übrigens ichon in ber italienischen Oper aufgeführt worden, wie man fich erinnern wird.) - Stratojch annoneirt für Donnerstag bie ,, Astuzie femminili" von Cimarofa, mit ben Tamen Brambilla, Bogbani, Pralbi und den Herren Tebaffini, Bucchini und Siorini. — Bei den Bouffes ift Serpette's ,. La Branche eassee' nicht ohne Erfolg gegeben worben, trotbem feine Musif noch viel Schülerhaftes verrath und tropbem bas Libretto feiner Oper von den Berren Jaime jun und Moriac verfaßt, an Albernheit Nichts zu wünschen übrig täßt. - Die Truppe bes verungludten Athenee will jest, nachdem es ihr im Chaten - d'Eau nicht eben brillant gegangen ift, auf ben Brettern der Menns - Plaisirs (Die augenblicklich bisponibel find' ihr Beil ver-Das heutige Confervatoire : Concert bringt: Laftoral . Ginfonie von Brethoven; "Adieu aux jeunes maries", a capella - Doppelchor von Menerbeer; Sabe aus der Hmoll-Suite von Bach; Rummern aus den "Ruinen von Athen" von Beethoven und Mendelssohn's Ruy Blas. Duverture, Basbeloup tommt heute eine Onverture gu Schiller's "Biccolomini" von 28. b'Judy jum erften Male gu Gehor; augerbem fpendet er eine Orchester-Suite von Bach, die C'moll - Sinfonie von Beethoven, Das vierte Biolin. Concert von Biengtemps herr Marfid) und einen Theil der Mendelssohn'ichen Commernachtstraum-Mufit. - Im Chatelet -Concert giebt's heute auch eine Novitat : Mummern aus ,.Jenn le Précurseur", biblifches Trama von Louis Gallet, in Mufit gesetzt von Albert Caben; ferner fpielt Carafate jum zweiten Mal Lalo's neues Biolinconcert, welches por acht Tagen (eben im Chatelet) febr gefallen hat. - Lamoureur's vierte Aufführung von Bandel's "Meffias" findet übermorgen statt.

\* London, 5. Januar. Den Provinzen find wir noch bie lette Rachlefe vom verfloffenen Jahre ichuldig. Liverpool und Manchefter halt uns diesmal nicht lange auf. In ersterer Stadt wird nur eines Ballaben-Concertes ermähnt, bas unter ber Leitung Gir Julius Benedict's an Gefangsfraften die Damen Bynne, Brand, Rate Bynne - Mattheson und Cearisbrid und bie herren Llond und Cantley in Anipruch nahm; Dig Bearjon opferte fich bem Clavier. Manchester hatte nur Chren fur Sandel's "Meffias"; Salle brachte ihn zweimal bei übervollem Caale; Deadame Alveleben, die herren Lloyd und Santley fangen die Goli; De Jong feste ebenfalls zweimal dem ftart ausgenutten Werte gu, boch benahm fich bier bas Bublicum etwas jurud-De Jong's Orchester wurde nach Belfaft entführt, wo ebenfalls ber Meffias von Stapel lief mit ben Soliften Mabame Baneri, Tenor Bearfon und Bag Federici. Um folgenden Abend erholten fich Bublicum und Orchefter an ber leichter geschurzten Beife eines "gemischten" Concertes. Brighton, bie Stadt der Madden = Benfionate, genoß einer furgen italienischen Opern-Saison; es waren freilich nur sechs Borstellungen und Trovatore und Don Giovanni alte Befaunte, boch war alles gludlich und die Damen Tietjens und Trebelli feierten auch hier ihre gewohnten Triumphe. Gine besondere Anziehungsfraft bot namentlich ben Mufitern die erfte Hufführung eines Spohr'ichen Ceptetts für Clavier und gemischte Justrumente (horn, Jagott, Clarinette, Bioline und Bioloneell); das Clavier spielte Li Calfi und alles war überrascht von der Schönheit des Werts, bas ansuchmeweise bei Spohr fich jeder chromatischen und engharmonischen Rebewendungen enthält. Borcefter war ber gange Meffias zu bedentlich; es brachte baber nur eima bie Galfte; bagegen wurde es entschädigt burch die Gurforge einer Dif Carry Relfon, Die Borftellungen einer London Opera Company mit bewährten Araften aufundigte.

Bur Boxing Night namentlich strömte alles nach bem Theater, um die neue Operette ,,La fille de Madame Angot" fennen zu lernen. Aber bie bewährten Kräfte blieben aus, die übrigen hatten feine Stimme, bas Orchefter mar bis auf ein einziges Clavier zusammengeschmolzen, so daß es diesen vereinten Kräften ein Leichtes war, das Publicum aus Parterre und Logen zu vertreiben, während sich vom hoben Digmp berab ein Sturzbad von faulen Drangeschalen auf bie unschuldige Bubne entleerte. Leet (Staffordibire) beweist uns, daß es boch noch Städre giebt, die den Messias als "Novität" bringen können; die Amateur Musical Society baselbst brachte dies Wunder baselbst zu Wege. Sheffield, bei beffen Namennennung man fich unwillfürlich am Barte faßt, erlaubte fich ben Lugus eines großen Concertsaales; die Albert Hall, Die 30,000 Bib. Sterling toftete, wurde im December eröffnet und ber befannte Organist Mr. Best weihte sie mit Orgelflang ein. Diese Orgel war von Cavaille-Coll aus Paris für 5000 Pfb. Sterling gebaut und gab am Abend der Eröffnung der Aufführung bes Mossias die rechte Weihe. Bath, ber reizende Badcort, ift hier mit einer Quartett-Society einzureihen, die ben alten Meistern gerecht wurde und als Executanten die Herren Kummer, Amor, R. Blagrove und Danbert und Fraulein Borrngen aufgahlt. Glasgow in der Rähe der reizenden ichottischen Seen schwelgt noch in ber Erinnerung feines letten Musical Festival, bas einen Ueberschuß von 1600 Pfd. Sterling ergab, welche Summe der Western Infirmery übergeben wurde. Dublin, diesmal unser weitester Bunct, hatte eine Reihe englischer Opern-Borftellungen, Die von der Gesellschaft des Carl Rosa, der selbst ben Taciftod schwang, vorgeführt "Die Gefellichaft gahlt zu ben besten seit Jahren" - fo lautet bas Balfe's "Satanella" wurde dreimal mit steigendem Beifall gegeben; auch seine "Bigeunerin" und "Rose von Castilien" fand bort noch unverborbene Gemüther. Es versteht sich von felbst, daß wir auch dort auf dem meerumichlungenen grunen Giland bem "Meffias" nicht entgehen, ben die Dublin Choral Society (frühere New Philharmonie) zu Wege brachte.

\* St. Petereburg, 26. Januar. Das neue Ballet "ber Schmetterling" von St. Georges und Marins Petipa mit Musit von Mintus hat feinen eclatanten Succes erzielt, obgleich die scenische Ausstattung feenhaft und die Bur Feier der Bermählung Ihrer Musik melodiös und leichtfaßlich ist. — Raiferl. Hoheit ber Groffürstin Marie Meranbrowna und Seiner Königl. Hoheit bes Berzogs Alfred von Cbinburg, Prinzen von Groffbritannien, Die am 23. Januar mit allem erdenklichen Pomp gefeiert wurde, fand im Winterpalaste mahrend bes Bantetts ein Bocal- und Inftrumental = Concert ftatt, an welchem außer dem Orchester Die Damen Abelina Batti, Albani und Scalchi, sowie die Herren Micolini und Graziani von der italienischen Oper, ferner die Damen Frau Raab, Fraulein Krutitoff, Mmc. Platonoff, und die herren Orloff, Paletscheck, Bassiljeff, Betroff, Rapport und Melnikoff von ber russis ichen Oper fich betheiligten. — Am 22. Januar, mahrend ber 400. Aufführung ber Glinka'schen Oper "bas Leben für ben Czar" mußte ber Part bes Wanja, welcher an biesem Abende von Fran Abarinoff ausgeführt werden sollte, (weil Fraulein Krutitoff am Abenbe vorher eine auftrengende Rolle in Sferoff's Oper "die Macht bes Bofen" gefungen hatte), wegen ploglichen Unwohlseins ber erfigenannten Cangerin, gang unvorbereitet vom 4. Acte an burch Fraulein Krutitoff übernommen werden; die fo febr beliebte junge Cangerin murbe bei ihrem unerwarteten Auftreten mit lebhafter Acclamation empfangen und im Berlaufe ber Oper durch rauschenden Beifall ansgezeichnet. Un der italienis ichen Oper hat Sgr. Urban in Donizetti's "La Favorita" einen großen Erfolg gehabt.

- \* Bu Cagliari (Insel Sardinien) ist vor Kurzem ein neues Theater eingeweiht worden, welches ben Namen San Martino d'Oristano führt.
- \* Das hofoperntheater in Wien wird in biesem Jahre zwei Monate, Juni und Juli, Ferien halten.
- \* Das Theater an ber Wien soll im Laufe bes Sommers umgebaut und ben Bedürfnissen und bem Geschmacke ber Reuzeit entsprechend restaurirt werben.
- \* Fräule in Gallmeyer hat am 23. Januar ben Contract unterzeichnet, nach welchem sie vom 1. Sept. 1874 ab Directrice bes Strampfer-Theaters in Wien ist. Der Pachtzins beträgt pro Jahr 17,500 Gulben und hat die neue Bühnenteiterin bereits die erste Nate von 5000 Gulben erlegt. Der Bertrag, in welchem auch Herr Julius Rosen als Mitpächter erscheint, dauert sechs Jahre.
- \* Der Verleger Ricordi zu Mailand hat den Masstro Cesare Dominiceti mit der Composition der dreiaetigen Oper "Iram" (Libretto von Tobia Gorrio) beauftragt.
- \* Auf bem Theater Jovellanos zu Mabrid ist eine neue Zarzuela (tomische Operette) "Ildara", Musik von Christobal Dudrid mit nur geringem Erfolg in Scene gegangen.
- \* Theodor Stauffer von Emmishofen, Componist der "Touristen", hat eine neue vieractige Oper vollendet, betitelt: "Angela", oder "Das Traumsbild". Wie bei den "Touristen", ist das Libretto vom Componisten selbst und laut der "B. Presse" mit großer Buhnenkenntuiß geschrieben. Die Oper ist eine Berherrlichung der Runst, besonders der Malerei.
- \* Wagner's Oper "bie Meistersinger" ift auf bem Stadttheater in Coln in Scene gegangen und findet großen Beifall.
- \* Herr Joseph Hellmesberger in Wien gebenkt seine Stelle als Director bes Hof = Opern = Orchesters niederzulegen, wie bortige Blatter melben, "wegen Rrankung".
- \* Fräulein Marion vom Hoftheater zu Darmstadt gastirte im königl. Opernhause in Verlin als Valentine in den "Hugenotten" und nahm sosort für sich ein durch ihre äußere Erscheinung wie durch beseelten und durchsgeistigten Klang ihres Organes, welches aber leider nicht ausreichend ist. Witte und Tiese entbehren der Krast, der Höhe sehlt Rundung und Fülle.
- \* Fränle in Margarethe Müller vom Hoftheater in Braunschweig gastirte in Cassel als Marcelline in Fidelio und Cherubin in Figaros Hochzeit und fand eine sehr beifällige Anfnahme.
- \* In der "komischen Oper" in Wien debutirte mit vielem Glück Fräulein Lamare, die Prima-Ballerina dieses Theaters, in der Rolle der Schniedstochter in dem Ballet "Gretna Green". Gleich nach den ersten Paserkannte man die gewandte und geschnlte Tänzerin, die sich mit Anmuth und Leichtigkeit bewegte und eine besondere Ferrigkeit im Spipentanze entfaltete. Sie fand rauschenden Beisall und mehrsache Hervorruse.
- \* Die schöne Tänzerin Fräulein Lamy aus Paris gastirte im königl. Opernhaus in Berlin als Myrrha in dem Ballet "Sardanapal", ihr Talent zeigte eine gewisse Naturwüchsigkeit, es war aber Alles noch zu wenig von der Grazie gezügelt.

- \* Aus New-Pork schreibt die New-Porker Musikzeitung: An unserem Concerthimmel bewegen sich ewig und immer dieselben Sterne, allerdings Sterne, beren Glanz beständig auf's Neue erfreut. In der letzten Matinee des Herrn Thomas wurde auf Verlangen die Aassische Sinsonie "Leonore" zur zweiten Vorsührung gebracht. Das Werk trat in seiner ganzen Hoheit auf, ward aber nicht verstanden; in einer Matinee, welche unsere weibtiche Vevölkerung besucht, um sich zu zerstreuen, oder gar nur um zwei Stunden auf eine auständige Art todtzuschlagen, eine sinsonische Tichtung von Kaff auszussühren, heißt: Perlen vor die Küße der Damen legen; wenn diese Damen aber die Aechtheit dieser musikalischen Perlen nicht begreisen wollen, wenn diese Damen die von Tifsany vorziehen, was kam Thomas dasür? In Brootlyn sand das zweite philharmonische Concert unter Theod. Thomas' Leitung statt. Das Programm brachte: die achte Sinsonie von Beethoven, "Les Préludes" von Liszt, die Introduction und Finale aus "Tristan und Jsolde" und das ungarische Vioslinen, vorgetragen von Herrn Listemann.
  - \* Eine Aufführung von R. Schumann's Cmoll-Messe fand am 2. Februar in Coln in der Pantaleonskirche durch den strebsamen Berein für Kirchenmusik statt.
  - \* Zu Middelburg in Holland sind neulich in einem Concerte Mendelss sohn's "Lobgesang" und "Erlkönigs Tochter" von Gade zur Aufführung gestommen.
  - \* In den Reichshallen in Berlin fand am 31. Januar unter Leitung des Prosessor Stern zu Ehren des Geburtstages von Schubert eine Sinsonie-Soirse statt, in welcher sast nur Werke des großen Meisters zur Aufführung kamen. Unter andern die Hmoll-Sinsonie und zum ersten Male Entreact aus "Rosamunde". Der dritte Theil wurde vom Capellmeister Fliege dirigirt und brachte Mendelssohn's Sommernachtstraum-Duverture.
  - \* Der Pianist Cesi hat mit großem Succes in Neapel ein Concert gegeben und in bemselben auch Compositionen von Wencestans Kirschner (?) vorgetragen.
  - \* MIle. Detry, eine belgische Bioloncellistin, hat sich zu Urras in einem philharmonischen Concert mit großem Glück hören lassen.
  - \* Der Ex-Musikmeister der Pariser Garde républicaine, Herr Paulus, ist als Musikdirector am Jesuiten-Collegium zu Bannes in Function getreten.
  - \* Herr Ober = Regisseur von Strant und Herr Capellmeister With. Mühlborfer, beibe am Leipziger Stadttheater, haben vom Fürsten Reuß das "Fürstlich Reußische Ehrenkreuz" erhalten. Herrn Mühldorfer wurde diese Anszeichnung für die Musik zu Shakespeare's "Richard III." zu Theil. Letzterer componirte auch eine charmante Musik zu dem G. zu Putlitzschen Märchenspiel "Der gestiefelte Kater", welche sich jüngst im Carlsruher Hofstheater beifallswürdig bewährte; dieselbe ist auch von der Hosbühne zu Mannsheim zur Aufführung acceptirt worden.
  - \* Franz Liszt hat in Anerkennung der Berdienste, die er sich um die Tonkunft und die Förderung wohlthätiger Zwecke erworben, das Comandeurkreuz des Franz-Joseph-Ordens verlichen erhalten.
  - \* Frau Sara Heinze hat vom König von Schweden die goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft erhalten.

8. Jan. Hugenotten v. Meyerbeer. 6. n. 13 Jan. Barbier v. Rossini.

E. Hoftheater.

('assel.

16. Jan. Figaros Hochzeit von

16. Jan. Fidelio v. Beethoven.

Grosch, Hof- u. National-Theater.

Mannheim

| Lechner. Annahina Cornaro von Lachner. 15 Jan. Der schwarze Demine von Auber. 19. Jan. Troubadour von Verdi. Ballet.                                                                                                                                                     | Grossh. Hoftheater.  1. Jan. Sicilianische Vesper von Verdi.  4. Jan. Hugenotten v. Meyerbest. 9. Jan. Orpheus in der Unterweit v. Gounod | 26. Jan. Hernani v. Verdi. 18 Jan. Lore Haideschacht von Haskenta. 28. Jan. Maskenball v. Verdi. Hoistein. 30. Jan. Lustige Weiber von Nt. 21. Jan. Waffenschmied von 11. Jan. Linda v. Donizetti. Lorezing 12. n. 16. Jan. Afrikanerin Darmastade 28. Jan. Favoritin v. Donizetti. Meyerbeer. | 18. Jan. Tanhäuser v. Wagner.<br>21. Jan. Martha v. Flotow.<br>23. Jan. Eurranthe v Weber |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lachner, Carnarina Cornaro von Meyerbeer. Lachner, 17 Dec u. d. Jan. Czar u. Zim- 15 Jan. Der schwarze Demine mermenn v. Lorizing. von Auber. 18. Jan. Tronbadour von Verdi. 26. Dec. Tell v. Ross ni. Ballet. Tronbadour von Verdi. 28. Dec. Zauberfi te v. Mozart.     |                                                                                                                                           | 18 Jan. Der Haideschacht von Hasham. Hoistein. Ital. Oper. 21. Jan. Waffenschmied von 11. Jan. Linda v. Donizstil. Lottling. 12. n. 16. Jan. Afrikanerin vo. 28. Jan. Favoritin v. Donizetti. Megerbeer.                                                                                       | 4. Jan. Stumme v. Anber. 4. Jan. Dornrosschen v. Langer 5. Jan. Brnani v. Verdi.          |
| Meyerbeer.  Meyerbeer.  17 Dec u. 4. Jan. Czar u. Zim. 16. Jun. Das Lebeu für den ('zar mermann v. Lorizing.  21. Dec. Freischutz v. Weber.  26. Dec. Tell v. Kosyni.  28. Dec. Zauberfiste v. Mozart.  28. Dec. Zauberfiste v. Mozart.  28. Dec. Zauberfiste v. Mozart. | Rossini. 14. Jan. Nachtwandlerin von Bellini. 17. Jan. Puritaner von Bellini. 20. Jan. Don Juan v. Mozart.                                | Ital Oper.  Ital Oper.  It Jan. Linda v. Donizetti.  12. n. 16. Jan. Afrikanerin von Mererbeer.                                                                                                                                                                                                | 26 Jan. Lara de Maillart.<br>29. Jan. Faust de Gennod.                                    |

# Opernrepertoire,

22. Jan. Zampa v. Herold. 25. Jan. Tannhäuser de Wagner. 29. Jan. Zauberflöte v. Mozart. 30. Jan. Dorfbarbier v. Schenk. v. Wagner. v. Reinecke.

i. Jan. Fliegender Hollander 11. Jan. Undine v. Lortzing. 29. Dec. Ein Abenteuer Händels

14. Jan. Vampyr v. Marechner. Stadttheater. Leipzig.

Febr. Satanella, Ballet,
 Febr. Troubadour v. Vordi.
 Febr. Melsterninger v Wagner

Febr. Freischülz v. Weber.

f. Jan. Bomeo and Julie von

Hernogh Hoftheater,

Dessau.

6. Jan. Freischutz v. Weber.

Councy.

Müller, Ballet.

3.Febr. Afrikanorin v. Meyerbeer.

Fobr. Faust u. Margarethe v.

Gounod.

2. Febr. Ellinor, Ballet.

. Pebr. Stumme v. Anber.

E. Hofoperntheater.

Milen.

7. Jan. Martha v. Flotow. Die 25. Jun. Caar and Zimmermans 27. Jan. Martha v. Flotow. 28. Jag. Der fliegende Hellander 21. Jan. Templer und Jüdin von 18. u. 23. Jan. Barbier v. Rossini. v. Wagner. v. Lortzing.

> v. Chopin, f. Yed. v. Commann f Voll. . Nolineno Op. 9 Nr.

mann v. Lortzing.

14. Jan. Eniffthrung v. Mozart.

15. Jan. Fidelio v. Beethoven.

21. Jan. Enifithrung v. Mozart.

22. Jan. Enifithrung v. Mozart.

23. Jan. Enifithrung v. Mozart.

24. Jan. Enifithrung v. Mozart.

25. Jan. Enifithrung v. Mozart.

u. 5. Febr. Crar and Zimmer-

Komische Oper.

n. b. Febr. Nachtlager von

Kreutzer.

Saller, Nachtlager v. Krentzer.

26. u. 30. Jan. Der Hardeschacht

Holstein.

20. n. 28. Jan. Tell de Rossini. 21. Jan. Cemte Ory de Rossini. 23. Jan. Les Hugnenots de Théatre royal de la Monnaie. Wr Clase I

25. Jan. L'Africaine de Meyer-26 Jan. Lara de Maillart Meyerbeer.

Colon.

ang im Walde.

Chor 702

Odysseus v. H. v. Herzogenberg. Wernicke-Bridgemani, Sintonia

Volkslind v. Mendelssohn. 10 m

ada die Freudes v Beeth, ran Neunte Sinf. mit echlussister (Frant Wilde a. Herr Finence

e Hrn. Prof Merthe, Fruhur v. Engelabe g ntang der ilerren Weber u a Mannergesh R. Lettin unt r Mertkel, Frühlingsbild. l es bedeuten, Drauss int es so prachtig. Nachtmusik or v. Schubert Neuer Fighet Volkslieder får Mannerrnsheim, sowie unt Mitwirk Her Frührugeliel v Ben-Beethoven 1.derr geglaube, (hor v. F Lachner ter vom Rhein, Chor von t. Chor v. Rejnecke r: leh wolf- nicht, was THE I WHENCHESTE THE te Dich, Chor v. Girachner Etude von Kubinstein 1. Abangementconcert Mertke: 19 Jan. 3. Abennementconcert. Frühling u. Liebe v. Higgar, Mermaid's Song v Hayda (Fran y. Goltermann . Hr Friedricus. Concert f. Violoncell n. Orch nicke-firidgeman and London; Inano w. Douizetti , Fran Wer-Recit. and Arie aus Terquate Ouverture zu Fanst v. Spohr. hoven ille Concertin Kompel). die Violine u Orch y, Best-Ouverture v Stor. Concert ! Lieder, Darnidachan, Varsate, Dotter) Stuff Leunore v Raff. Der Lenz v Lassen ikraniem

»Die luntigen Weiberay Nicola, Walter-Straus-). Unv.zur Oper : Satz einer Sinfonie v. Low Wundersusses Wirthner | Frau Operadie Entführunger, Mozart Martern aller artens aus der Esdur-Sinf. v. Schumana. Arte Febr. 7. Ab anomentconcert. Fran Walter-Strauss). Erster Lieder: Rheinisches Gasel. Ę.

20. Januar. 6. Privat - Concert. Schon Ellen, Ballade f. Sopranv. Mendelesohn . Fraul. Wilder der 2. Suite v F. Lachner. v. Bruch (Fraulent Wide und solo, Baritonsolo, Char u Orch. Ouv. Im Hochland von Gade. Finale des 1 Actes aus Loreley lierr Fischer) Intermesso une Bremen.

menn. Wie jeulied v. Branme v. Schubert. Widmung v Schutronen and site Nachtwand-Vereins, Sinfouse Im Walder Raff (opcess /2 u 3 Satas . Fraulent Th. Fried, ander aus (Frint Friediander), Ein Bachtein hort ich ransenen Par diorstie für Sopr. v. Lotti Winkler). Lieder am Clay or. Leipzigi. Fanta-'e und Varia-Tu. Winkler aus Weimar), Arie fur Flote v. Molique (Berr

28 Jan. Concert des musikal. Jan. 2 Abonnementroncert mann). Fdur-vief v. Beetheven. Tatanteller Cossmann-Hr Coss-Wrimar. Gera.

# Concertrevue.

23. Jan. S. Museumsconcert, Our. v. Chopin, »Stille Sicherheite v Franz (Fr. Löwe) Solestficke giel [x. 1. Mal]. Scane u. Arie nAh perfidos v. Seethoven (Frl. Sangleine w. Lithauisches Lied mann a Badent, Lieder: »Dan Vell. v. Schumann (Hr. Cosszu einem Trauerspiel v. Frankfort a. M. Hannover, Haasenstrasse No. 5.

## Steinway Pianos

aus New-York.

Diese weltberühmten Instrumente sind mustergültig geworden für alle europäische Fabrikanten und es sind in Wien nur nach Steinway-System gebaute Pianos prämiirt. Was dem Cello- oder Violin-Virtuosen sein Straduarius und Guarnerius, das ist dem Pianisten der New-Yorker Steinway; denn die unendliche Kraft, welche diese Instrumente besitzen, verbunden mit der grössten Weichheit, dieser Schmelz in dem wundervollen Gesange gleich dem einer Nachtigall, das äolsharfenartige Verklingen der gehaltenen Accorde lässt sich nicht beschreiben, das muss man hören und bewundern.

Alles dieses ist von den ersten Koryphäen der Kunst, von Dr. Franz Liszt, Prof. Dr. Kullack, Frau Prof. Joachim, Fräulein Emma Brandes aus Schwerin etc.,

überall anerkannt.

Jedem dieser vorzüglichen Instrumente wird zum Beweise seiner Echtheit ein von den Herren Steinway u. Sons unterzeichn der Garantieschein beigegeben. Künstler und Kunstgenossen erhalten vom Fabrikpreise einen ansehnlichen Rabatt.

Wilhelm Gertz, Kammermusikus.

#### Piano-Lager

Hannover, Haasenstrasse No. 5.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel,
Lelpzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

Medward Schuberth & Comp.

Verlags- & Sortiments-Musikalien-Handlung, 28 Union Square, New-York.

Friedr. Krützschmer Nachf., Leipzig. Lithographische Anstalt. Steindruckerei. Notendruckerei.

#### Doctor der Musik

kann in absentia erlangt werden von gebildeten Herren und Damen, namentlich Künstlern, Musikern, Professoren und Opernsängern. Unentgeltliche Auskunft auf frankirte Anfragen unter Adresse: Medicus, 46 Königsstrasse, Jersey (England).

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

St. feller | Tarantelle pour Pfte. Op. 87. 25 Ngr. Trois Nocturnes p. Pfte. Op. 91. 1 Thir, lagdstück für Pfte. Op. 102. 20 Ngr. Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

## Ballet-Musik

und

## Hochzeitszug

für Pianoforte

aus der Oper

## Feramors

von

## Ant. Rubinstein.

Pr. compl. 1 Thir. 5 Ngr.

Einzeln:

1. Bajaderentanz I. Pr. 10 Ngr.

2. Lichtertanz der Bräute von Kaschmir. Pr. 15 Ngr.

3 Bajaderentanz II. Pr. 10 Ngr. 4. Hochzeitszug. Pr. 10 Ngr.

Für Pianof. zu 4 Händen arrangirt von Rich. Kleinmichel.

Pr. compl. 2 Thir. Einzeln: No. 1-4 à 15 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Bei Friedrich Hofmeister in Leipzig soeben erschienen:

Werner, Aug., Op. 17. Zwei Clavierstücke zu 4 Händen. Wasserfahrt. Pr. 171/2 Ngr.

Erntefest. Pr. 25 Ngr.

(H 459 X)

La Vendetta, Oper von A. Hamerik.

Clavier-Auszug mit ital. u. deutschem Text. Thir. 3. Das Aufführungsrecht ist von mir zu sehr billigen Bedingungen zu erhalten. Joh. André in Offenbach a/M.

## riisse Freunde.

## Fünf Clavierstücke

## Circhner.

Op. 5. Pr. 20 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Verlag von Klimsch & Co. Frankfurt a. M. und Wien.

Von dem Werke:

## Die Theorie der Tonsetzkunst

ist der 5. Band so eben erschienen und enthält:

Fuge

in ihrer Eigenschaft als instrumentale und vocale.

Preis brochirt Thir. 5.

Wir hoffen, dass dieser Band eine gleich ehrenvolle Aufnahme finden wird, wie die vorhergehenden, welche von den bedeutendsten Künstlern und Lehrern zum Studium und Unterricht benutzt werden, und laden zu gefl. Bestellungen, welche von allen Buch- und Musikalienhandlungen entgegengenommen werden, höflichst ein.

Frankfurt a. M., Januar 1874.

In meinem Verlage sind erschienen:

#### Vier Phantasiestücke für Pianoforte Richard Kleinmichel. Op. 15.

No. 1. Asdur. Pr. 17<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ngr. No. 2. Bdur. Pr. 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ngr. No. 2. Cmoll. Pr. 20 Ngr. No. 4. Ddur. Pr. 20 Ngr.

C. F. W. Siegel's Musikhdlg. Leipzig. (R. Linnemann.)

## Mirjam's Siegesgesang.

Gedicht von Grillparzer.

## Sopran-Solo und Chor

mit Begleitung des Pianoforte.
In Musik gesetzt

von

## Franz Schubert.

## MitBegleilung des Orchesters

bearbeitet und herausgegeben

von

### Franz Lachner.

Partitur Pr. 2 Thir. Chorstimmen Pr. 20 Ngr. Orchesterstimmen Pr. 3 Thir. Solostimme Pr. 2 Ngr. Clavierauszug Pr. 1 Thir.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Für Männergesang-Vereine!

In meinem Verlage ist oben erschienen und durch alle Musikalien-Handlungen zu beziehen:

C. Jos. Brambach, Op. 31, Es muss doch Frühling werden, Gedicht von E. Geibel; für vierstimmigen Männerchor. Partitur und Stimmen 1 Thlr.

Diese neueste Composition Brambach's für Männergesang, der Liedertafel in Basel gewidmet und von derselben mit durchschlagendem Erfolg auf dem letzten eidgenössischen Sängerfeste vorgetragen, recht sich den fruheren Männergesang-Werken dieses Componisten, speciell den in meinem Verlage erschienenen und allseitig bekannt gewordenen Op. 23, Am Rhein und Op. 26, Germanischer Slegesgesang, aufs Würdigsto an.

Bonn, im Januar 1874.

Gustav Cohen.

## SIGNALE

für bie

### Musikalische Welt.

Bweiunddreißigfter Jahrgang.

#### Perantwortlicher Redacteur: Bartholf Senff.

Jährlich erscheinen minbestens 52 Rummern. Preis für ben ganzen Jahrgang 2 Thir., bei birecter frankirter Zusenbung burch bie Bost unter Krenzband 3 Thir. Insertions-gebithren sur die Betitzeile ober beren Raum 3 Rengroschen. Alle Buch- und Mustalien-Daublungen, sowie alle Bostämter nehmen Besiellungen an. Insenbungen werben unter ber Abreise ber Nebaction erbeten.

#### Die Aufführung

#### des Rubinftein'schen Oratoriums "Das verlorene Paradies"

burch die Singakabemie in Magbeburg. Am 22. Januar 1874.

Schon im Sommer bes vorigen Jahres hatten bie lebungen zu biefem großartigen Werte in der Singafademie begonnen, wurden jedoch durch bas Concert im Anfang November unterbrochen, welches eine Scene aus Bagner's "fliegendem Hollander," das Forellen-Quintett Schubert's (Clavier: Herr Wehe) und Mozart's unvollendete Oper ,,L'Oca del Cairo" brachte. Mit gang befonberem Gifer ber Mitglieder wurden nun die Uebungen jum "verlorenen Paradiese" besucht, und wer gedachte nicht bes Genuffes, als bas neue Wert, welches mit aufopfernder Hingebung gesungen wurde, "zu gehen" anfing! Die Begeisterung wuchs, ba bie Schönheiten biefes Dratoriums reichlich die Unstrengungen der Sanger und Sängerinnen besohnte. Im ersten Theile besselben gelang ber Rampf ber beiben Chore, ber Himmlischen und ber unter Satan Emporten, immer beffer, fo bag die schwierigsten Stellen balb glatt und rund erklangen. Den Sohepunct erreicht bas Tonwert im zweiten Theile, wo sich unter bem allmächtigen "Werde!" bem Chaos die Erde und ihr Herr, ber Menich, entringt. Die wechselnden Empfindungen, welche sich mittheilen, wenn "rafende Bellen faufen und braufen", "Berge ihre Saupter bis gum Wolkenreiche emporrecen", "die Sonne ihr Strahlenmeer ergießt", "das stille Licht bes Mondes mit klarem Silberschein die stille Nacht umsließt", "in unsgemesst" nem Raume die Sterne herausgezogen kommen" — sie alle wurden durch das bezaubernde Tongemälde im Sängerchore wach gerusen, und bei der Aufssührung am 22. Januar bewährte die Sinsoniecapelle der Herren Bohne und Hellmann ihren alten Ruf.

Nach glücklicher Ueberwindung einer Maffe von unvorhergesehenen Hindernissen fand die Aufführung bes "Berlorenen Paradiefes" im festlich becorirten Obeumsfaal ftatt. Dit bem gangen Inhalt ber Partitur biefes vielumfaffenben Bertes und mit allen ihren Schwierigfeiten im orcheftrafen Theile und in ben weit ansgesponnenen Doppelchören genau vertraut, muffen wir die Aufführung im Gangen Ja, Einzelnes barin, jum Beifpiel ber Borals eine befriedigenbe bezeichnen. trag bes erften milben und prachtigen Chores "Boffanna", bes "Freubenfanges" mit obligater Barfe, bes reigenden, gerabegu ale vollenbet und eines großen Meifters wurdigen Chores "Wie fich Alles mit Anospen füllt", und ber Gejang ber himmlischen "Auf Bofaunenton fahrt Er herab" war recht gelungen. Das Tempo, Die Intonation, Die Sicherheit in ben verschiebenen Stimmen, bie jur rechten Beit einander fich unterordneten, ließ fast feinen Bunfch übrig. Ber bie außerorbentlichen Anftrengungen und bie feltene Ausbauer ermägt, welche bies Wert vom Dirigenten und von allen Mitwirkenden verlangt, ber muß ben seit vielen Jahren nach bem Ebelsten in ber Kunst strebenden und burch bie Aufführung älterer und neuerer Oratorien erfreuenden Gesangverein bes herrn Bebe mit in die erste Reihe ber biefigen mufikalischen Inftitute ftellen. bies Concert, um welches unter ben Soliften insbesondere die herren Bener aus Berlin mib Ugligfi von bier fich verbient machten, die Rrafte aller Bereinsmitglieber stählen und zu neuem Birten fie anfenern. hafter Bertrag ber Recitative wie ber bes Oratoriensangers Herrn Geper ift unferm Bublicum feit langer Beit nicht geboten worben. Die Stimme flang voll und ebel, die Aussprache mar so beutlich, bag man bes Tertbuches entbehren tonnte, und bie Auffaffung ber Dichterworte treffend, geiftreich und innig. Dem "Abbiel" junachft zollen wir bent "Satan" unfer Lob und unfern Dant : herrn Agligfi's grandioje und umfangreiche, bas gange Orchefter mit natürlicher Kraft beherrschende Stimme paßte vorzüglich für biese vom Componisten gut gezeichnete Partie, und sein magvoller, die Buhne hinter fich lassender Bortrag verbient große Anerkennung. Unter ben Solistinnen zeichnete Fraulein Rofenfeld aus Stettin burch tiefgefühlten Gesang der im Mendelssohn'ichen Stile geschriebenen Arie: "Wohl bat ber himmel ben Sieg errungen" Baren die Borte nicht fo feierlich ernft gewesen, alle banbe wurben nach biesem Cape jum rauschenden Beifall fich erhoben haben. Hüfner-Harken aus Oldenburg, welche außer der "Eva" auch den Engel "Gabriel" fang, find wir für die ichnelle Uebernahme biefer urfprünglich für Frau Bardiz bestimmten Partien zu Dank verpflichtet.

#### Dur und Moll.

- Das vierzehnte Gewanbhausconcert fand am \* Leibzia. 29. Jan. ftatt und hatte verschiedenen außerlichen Anordnungen und Ginrichtungen zufolge ben Charafter eines von ber Loyalität für bas fachfische Ronigspaar Dictirten Abends. Es fiel nämlich in die Beit, in welcher König Albert und feine Gemahlin, die Königin Carola, der Stadt Leipzig den ersten Besuch seit ihrer Thronbesteigung machten, und die Majestäten hatten geruhet, unter ber sonstigen Bulbigungstributen auch ben bes in Rebe fichenden Gewandhausconcertes ent= gegen ju nehmen. So tam es benn, daß letteres einen ausnahmweise feftlichen Austrich hatte burch im Saal angebrachten Blumenschmuck, burch Einrichtung, resp. decorative Umwandlung der Mittelloge zur Hosloge, durch extraordis näre Toiletten-Anstrengungen seitens des Bublicums und der Mitwirkenden (bie birigirenden herren Capellmeifter Reinede und Schmidt hatten fogar, außerbem daß fie im Schmud ihrer fammtlichen Orben prangten, jum Lugus weißer Handschuhe sich verstiegen), burch Ausbringung eines breimaligen mit Tusch begleiteten Bod's auf bas Berricherpaar und burch Absingung bes Sachsentiedes ic. ic. Die artistijche Ausstattung bes Concerts mar folgenbermaßen gestaltet: Friebens= feier-Duverture von Reinede (fraft bes in berfelben vorkommenden "Geht, er tommt" und bes Chores "Mun banket alle Gott" nicht unpassend gewählt); Concert-Arie von Mozart "Ma che vi fece, o stelle", gesungen von Frau Beschta=Leutner; Sommernachtstraum-Duverture von Mendelssohn; "Tom ber Reimer" Ballabe von Löwe, und "Friihlingsnacht" von Schumann, gefungen bon Herrn Gura; Frühlings-Fantafie von Gabe (bie Befangsfoli burch bie Damen Beschfa-Leutner und Rebeder, sowie die Berren Ernft und Gura, bas Clavierfolo burch herrn Capellmeifter Reinede executirt); Scherzo aus dem "Sommernachtstraum" (auf speciellen Bunsch Gr. Maj. bes Königs); Sinfonie in Dmoll bon Schumann. Die Wiebergabe bes lettern Bertes bilbete unfres Ermeffens Die Rrone ber orcheftralen Bethätigungen. Herr Gura fang feine Lieber febr ichon, wenn auch nicht ohne einige erfichtliche Genirung burch bie hohe Lage; Frau Beichka-Leutner ichien und nicht gang Berrin ihrer Mittel gu fein, ließ aber beswegen boch bie Mozart'iche Arie nicht zu wesentlichem Schaben tommen; bie Fruhlingsfantafie endlich tonnen wir und in der Ausführung feiner ausgearbeitet benten, ale fie biesmal gur Darlegung tam. Schlieflich wollen wir noch erwähnen, daß durch bas Wegfallenlaffen alles und jedes Applaufes bem biesmaligen Gewandhausconcerte noch gang besonders die Signatur eines Quafi-Hofconcertes aufgeprägt war.
  - \* Gotha, 3. Febr. An Stelle Dr. Tempelten's sind dem Geh. CabinetsSecretär Beder die Functionen eines Codurg-Gothaer Hoftcater- und HoscapellIntendanten seit Ansang dieses Jahres übertragen worden und werden
    von Letzterem, einem tüchtigen, rührigen Fachmann, zu allseitiger Bestiedigung
    verwaltet. Unsere sehr beliebte Primadonna Fräulein Marianne Lüdeke
    geht, nach Ablauf ihres Contracts. An ihre Stelle ist Frau Grün und als
    primo tonore Herr Hader engagirt. Im sliegenden Holländer seierten
    Fräulein Lüdeke als Senta, Herr Feßler als Holländer und Herr Eilers als
    Daland Triumphe. Noch nie wurde diese Oper hier so gut gegeben und durch
    so rauschenden Applaus ausgezeichnet. Hierauf Don Juan Fräulein Lüdeke
    (Donna Anna) stürmisch mit Herrn Feßler (Don Juan) mehrsach gerusen.
    Fräulein Gerl Zerline, Herr Eilers ein tüchtiger Leporello. Regimentstochter Fräusen Gerl (Marie), Herr Eilers (Sulpice) beide vortresslich. In
    nachster Aussicht Haibelchacht und Gastspiele der Mallinger, Wachtel's und noch

anderer Runftgrößen. — Setbst im alten Freischüt Fräulein Lübete als Agathe in Gesang, Spiel und Erscheinung liebenswürdig, ausverkauftes Haus. Wie schon früher ist das Hoftheater allabendlich start besetz, das Repertoire wie früher ein gewähltes.

- Erfurt, 5. Februar. Der Musikverein brachte uns in seinem fünften Concerte: Sinfonie Ar. 1 (Cmoll) von Gade, Duverture zu "Fibelio" von Beethoven in frischer und exacter Aussührung. Besondere Anerkennung zollen wir demielben für das Engagement des Herrn Prosessor Seiß aus Coln, welcher uns schon im vorigen Winter durch sein wahrhaft künstlerisches Spiel entzücke. Er brachte uns diesmal: Clavierconcert Gmoll von Mendelssohn, Traumeswirren von Schumann, Ländler von Raff, Bravour-Studie Amoll eigener Composition. In Fräulein Weckerlin aus Hannover sernten wir eine Sängerin von ungewöhnlichen Stimmitteln kennen, sie erntete lebhaften Beisall in ihren Norträgen: Concertarie von Mendelssohn, Arie aus Norma von Bellini, "das Veilchen" von Mozart, Lied von Kirchner.
- \* Bremen, 6. Februar. Das 6. Privatconcert am 20. Januar, unter Mitwirfung ber Lingafabemie sowie ber Fraulein Bilbe und bes herrn Fischer von ber hiefigen Buhne, brachte im erften Theile Die Ballabe "Schon Ellen" von Dag Bruch, und bas Finale aus Lorelen von Menbelssohn, beren treffliche Ausführung Seitens ber Soliften wie bes Chores bie lebhafteste Unerfennung fand, ein Gleiches widerfuhr ber Anfangs . Duverture "Im Sochland" von Gabe; bas beibe Chornummern trennende Intermeggo aus ber Emoll - Suite (II) von Lachner mußte da eapo gespielt werben. Im zweiten Theile Die Aufführung der neunten Ginfonie mar für Die "Privatconcerte" ein Greigniß, feit 10 Jahren mar fie nicht im regelmäßigen Coclus, fonbern nur in ben Mufifer-Wittwencassen-Concerten aufgeführt worben. Die biesmalige allseilig mahrhaft murbige Wiebergabe bes Wertes wird ihr hoffentlich ben ihr gebührenden Chrenplat für immer gefichert haben. Die Hovitat bes 7. Brivatconcertes am 3. Februar mar ein Biolinconcert von U. Dietrich, gespielt vom Concertmeifter Lauterbach, bem wir einen volligen Erfolg mit Bergnugen constatiren fonnen. Es ift breifagig; einem intereffanten reichgeglieberten erften Gas Dmoll folgt ein weiches und anmuthig gezeichnetes Abagio (bas vielleicht durch Kurzung noch gewinnen wird), und ein feurig und lebendig babinsprudelndes Finale (Danr). Es stellt bem Spieler feine leichte, aber eine bant-bare Aufgabe. Lauterbach erntete mit ihm und bem Andante bes neunten Concerts von Spohr rauschenben Beifall. Julius Stodhausen sang wie immer mit Meisterschaft und unter lebhas.ester Sympathie "Diane inpitoyable" aus Aphigenia, eine reigende Urie von Banbel aus Sufanna "Froft brudt bie Blume" (Arie bes Joachim) und an Liebern "Des Schafers Rlage" von Schubert, und Schumaun's "Fluthenreicher Ebro". Das Orchefter brachte Mozart's Gmoll-Sinfonie, Mendelssohn's "Meeresstille" und zu Anfang bes zweiten Theiles "Otto ber Schut, Concertouverture von Rudorff, ein geiftvolles und glangend instrumentirtes Ordefterftud, welches beifallig aufgenommen wurbe.
- \* Paris, 1 Februar. Die Große-Opern-Truppe hat sich in ber vergangenen Woche mit drei Borstellungen von Tonizetti's "Favorite" in der Salle Ventadour befaßt, und für die Ausstüllung der laufenden Woche ist "Faust" bestimmt. In nähere oder sernere Aussicht genommen sind Reprisen von Rossini's "Comte Ory", Auber's "Philtre" und "Cheval de bronze". Bezüglich bes neuen Großen "Opern Webaudes hat sich vor Kurzem eine Ab-

theilung ber Budget - Commission bas renseignement verschaffen muffen , bag behufs Fertigstellung bes beregten Kunsttempele (bie bis zum 1. Januar 1875 verheißen ift) noch die Summe von fieben Millionen France vonnöthen ist. Die Suppe, welche das verfloffene Empire bem Laube mit diesem Bau eingebrodt hat, wird bennach etwas fehr theuer zu stehen kommen; aber wie es bei ben fünf Milliarden geheißen hat "baß Frankreich reich genug fei um fein Unglud zu bezahlen", so wird es wohl oder übel auch reich genug fein muffen, um ben Barifern ihr Vergnügen zu bezahlen. - Die Opera comique hat die Roger'sche Schulerin und Laureatin bes letten Confervatoriums . Concurses, Mile. Edma Breton, engagirt. Sie soll in Auber's "Acteon" ihr Debut machen. - Die Staliener haben wegen Krantheit eines ihrer Mitglieber mit Cimarosa's "Astuzie femminili" noch nicht herausruden können; sie annonciren diese Oper nun für nächsten Donnerstag. — Die Gaste will am 5. Febr. bie Reprise von Offenbach's ,,Orphee" bringen in einer Ausstattung, bon ber man Wunder ergablt, und mit Hinzufugung von etwa zwanzig neuen Musiknummern (barunter eine Ouverture) und einer Angahl von Personen. Die simple Burleste soll dem on dit zufolge in eine formliche Feorie umge-modelt worden sein. — Das Obeon hat für die Lyceen und Pensionate eine fünfte Aufführung ber Racine-Mendelssohn'ichen "Athalio" gebracht, begleitet von Molière's "Monsieur de Pourceaugnac" mit ber Lulli'schen Musik. -Im heutigen Conservatoire-Concert wird bas Programm bes vorigen Sonntage wiederholt; bei Basbeloup aber giebt's heute: Bdur-Ginfonie von Beethoven; Clavier-Quintett von Schumann (bie herren Jaell, Leonard, Colblain, Sivori und Franchomme); Orchefter-Suite von Ten Brind (zum 1. Male); Serenabe von Handn; Menuett von Boccherini (executirt von den herren Sivori, Colblain, Leonard, Franchomme und Dereuil); Duverture "ber romische Carneval" von Berlioz. — Für den 3. Februar annoncirt Herr Lamoureux eine fünfte Aufführung des "Messias"; Beweis also, daß das Werk Gnade vor den Augen der Pariser gefunden hat. — Bei Erard hat neulich ein militärischer Piano-Dilettant, ber Generalftabe - Capitan Boper, eine Aubition gegeben und recht tüchtige Fertigkeit gezeigt.

\* Copenhagen, 31. Januar. Der Mufikverein hat feit meinem letten Bericht unter Gabe's Leitung zwei Concerte gegeben. Das erfte (2. Abonnementconcert) wurde mit Handn's Quartett in Gdur eingeleiter, vorzüglich aufgefaßt und vorgetragen von den am meiften angesehenen Runftlern unserer toniglichen Capelle, ben Herren Biolinisten Tofte und Schjoerring, Bioloncellist Neruda und Bratschift Holm. Dem Quartette folgte eine neuere Composition von J. B. E. Hartmann "Bor bem Aloster bes Gubens". Der Text, vom berühmten norwegischen Dichter Björnson, schilbert, wie ein junges Frauenzimmer vom Morben vor bem Thore eines Klosters im Suben erscheint, um Troft zu finden , bevor fie aber eingelaffen wirb, ihr trauriges Schicfal befennt: Der Brautigam hat ihren Bater ermordet; sie ift ihm entflohen, liebt ihn aber noch. Es ift eine stimmungereiche Composition für Soli, Damenchor, Biano und Blas - Justrumente. Am schönsten ist uns ber Schluß, der Chorgesang ber Nonnen, vor-gekommen. Der Abend wurde mit Schubert's Trio für Piano, Bioloncell und Bioline (Op. 100) beschloffen, welchem eine Ausführung, ber gebankenreichen und formvollendeten Composition bes Meisters würdig, zu Theil wurde. Besonders gefiel bas Andante. Gine junge Dame, Madame Rielfen (geborene Bedwith-Lohmeyer) spielte (zum ersten Mal im Musikverein) die Pianostimme mit großem Succef. Das zweite Musikvereins-Concert wurde gestern Abend gegeben. Die erfte Abtheilung war Schubert's prachtige Cdur-Ginfonie, vom Orchefter unter

Wade's Leitung in jeder Beziehung vorzüglich gespiett. Bon bemselben Componisten wurde noch Abschiedesserenade für Sopran-Solo, Damenchor und Orchester ausgeführt. Die Solostimme wurde von einer jungeren Sangerin Fraulein Rann, Die eine icone, frifche und reine Stimme hat, gefungen. Fraulein Agathe Bader aus Christiania spielte mit Beifall Schumann's Concert für Biano und Orchester in Amoll, und schließlich tam ein schönes Tongemalbe von B. Hense "Spätjahrsfturme" unter bes Componisten eigener Leitung. Gine junge Pianistin, Fraulein Gustavia Toralan, die erft in Berlin und später hier ausgebildet worden ift, gab diefe Boche ein gut besuchtes Concert im Heineren Cafinofaal, Sie trug mehrere Compositionen von Beethoven, Chopin und Liszt nebst ber Bianostimme eines Mendelssohn'ichen Trios por und zeigte hierdurch eine nicht gewöhnliche technische Tuchtigfeit nebft einem guten Bortrag. - Bei einem "Bromenabe" Concert im Cofinofaal ließ fich letten Sonnabend ein jungerer Dufiter (Schuler bes hiefigen Mufitconfervatoriums), herr Cornelius Rübner, fowohl als Solo-Biolinift wie als Pianift, Der aus hannover herstammende junge Mann, ber fich schon als Componist einen guten Namen erworben hat, ift ein guter Biolinist und hat als Bianift eine folche Ausbilbung und Sicherheit, daß er es gewiß weit bringen wirb. Er wurde ftart applaubirt und gerufen. — Madame Bind, bie erste Altistin unseres toniglichen Theaters, Die sich auch in Leipzig hat hören laffen, ift Rervenschwäche halber entlaffen worden. Grang Benbel wird hier nachftens erwartet.

• Rotterbam, 2. Febr. Händel's Belfazar, ber schon im vorigen Winter jum erften Dal hier aufgeführt werben follte, wegen bes viel Beit in Anspruch nehmenden Ausschreibens der umfangreichen Partitur aber ausgesetzt werden mußte, wurde am 9. Dec. vorigen Jahres zu Gehör gebracht. Die Aufführung war eine gute und hätte nichts zu wünschen übrig gelassen, wenn nicht eine ber hauptpartien, die ber Nitocris, fich in ungenügenden Sanden befunden hatte. Die übrigen Golopartien waren befeht burch die Damen Ranig und Asmann und die herren Gung und Belber. Faft bei jeder Aufführung eines Bandel'schen Bertes erfreuen wir une ber Mitwirfung bes herrn Gung. Er bringt die gange Liebe und das gange Berftandniß für biefe Dlufit mit und ift als Sanger im Stande, die oft große Rraft und vollfommene Technit verlangenden Urien mit einer Freiheit gur Geltung zu bringen, bie manchmal genial genannt werben tann. Das prachtvolle Organ von Fraulein Ranig tam in ber Partie bes Chrus zur vollen Geltung und Fraulein Usmann gab in ber Bartie bes Daniel eine gang fünftlerische Leiftung, die die Musikfreunde, welche bie Entwidlung Diefer talentvollen jungen Dame mit Theilnahme begleiten, auf's Innigfte erfreute. - Um 30. Jan. fant bas zweite Concert bes Gefangvereins mit folgenbem Programm ftatt: Duverture ju Iphigenie in Aulis von Glud; 23. Pfalm für Frauenchor mit Orchester von W. Bargiel; Schon Ellen von Mag Bruch; Manfred-Mufit von Schumann. Die Aufführung biefer Werte muß gerechterweise vortrefflich genannt werden. Die Manfred-Musik machte einen tiefen Ginbrud, doch giebt bas verbindende Gedicht von Bohl nicht, was man wünscht. Ein fürgerer mit bichterischer Araft verfaßter Tegt ift noch Das Gebicht murbe fehr gut vorgetragen burch ben Dichter Rittershaus aus Barmen, herrn Griebel von der hiefigen beutschen Oper und Fraulein Levie, bie talentvolle Schulerin Stodhaufen's, als folche befähigt zu fprechen und zu fingen. Die Heineren im Manfred vorfommenben Goli murben von ihr und einigen hervorragenden Mitgliebern bes Gefangvereins vorgetragen.

- \* Der König der Belgier hat mit einem neuen Erlasse, welcher eine Entschließung vom 31. März 1860 aushebt, die Theater=Tantième in folgender Weise geordnet: Den belgischen Dramatisern und Compositeuren ist für die Darstellung von dramatischen Werken in französischer und vlämischer Sprache eine Tantième zugesichert. Diese bezissert sich für ein vier= oder fünsactiges Vaudeville im Maximum auf 150, für ein breiactiges auf 100, für ein zweisoder einactiges auf 75 Francs; sür eine sünsactige Oper auf 250, für eine dreiactige auf 180, für eine zweiactige auf 140, sür eine einactige auf 90 Francs. Die Tantième ist selbstwerständlich, so oft das Stück oder die Oper im Laufe von drei Jahren ausgeschlossen. Ballette und seichte Operetten sind von dieser Wohlthat ausgeschlossen.
- \* Ein neues großes Theater in Paris auf dem linken Ufer der Seine. Das vom Schauspieler Noël Martin versaßte Project placirt das zu errichtende Theater in der Rus Madams, wo bereits ein 790 Meter haltender Baugrund erworden ist. Die Baupläne hat der Stadtarchitest Fauvelle geliefert; ihnen zusolge ist das Haus auf 1200 Plätze berechnet und kann eine Abendeinnahme von 5000 Francs abwerfen. Die Finanzirung des Unternehmens ersolgt durch eine Actiengesellschaft.
- \* Auf dem Theater in Ulm explodirten 20 an der Decke hängende Petroleumsampen plöglich während einer Borstellung. Das Petroleum siel auf die Zuschauer links und rechts, unter andern auf viele Damen. In einem Nu waren deren Rleider in Brand. Schwere Berwundungen waren die Folge das von, sowie der Tod einer Dame, der eine Stunde später erfolgte.
- \* Sieben Theater sind im Jahre 1873 ein Raub der Flammen geworden, und zwar die von Odessa, Reichenhall, La Balette (Malta), Boston, Baltimore, eins in New-York und die große Oper in Paris.
- \* Die Dresdner Hofbühne wird in der ersten Hälfte des Monats März die neue Oper "Die Folkunger", zu welcher der Text von Mosenthal und die Musik von dem Dresdner Hoforganisten Aretschmer componirt ist, zur Aufstührung bringen.
- \* Auf der Bühne des Stadttheaters in Freiburg im Bressgau geht im Laufe dieses Monats eine neue große Oper des dortigen Capellsmeisters Herrn Friedrich Marpurg, "Agnes von Hohenstaufen", zum ersten Male in Scene Das Libretto berselben ist von Ernst Posque in Darmstadt.
- \* Die neue Operette "Die Fledermaus" von Johann Strauß wird erst im Spätherbst in Wien im Theater an der Wien zur Aufführung kommen. Borerst soll eine "Fledermaus-Polka nach Motiven der Operette von Strauß arrangirt auf dem Concordia-Ball nächstens erklingen.
- \* Ein Singspiel von Nobert Rabede wird nächstens in der Röngl. Oper in Berlin in Scene gehen.
- \* Die Königl. Oper in Berlin ist jest beschäftigt, die Aufschrung ber Oper "Arda" von Berdi bergestalt vorzubereiten, daß die erste Borstellung vor Mitte Marz zu hoffen steht. Die Hauptrollen singen die Herren Niemann und Bes, sowie die Damen von Loggenhuber und Mallinger.
- \* Im Operntheater in Wien ist man gegenwärtig mit den Borbereitungen jur Ansschipening von Berbi's "Arda" vollauf beschäftigt.

- \* Herr Schwemer, ber Director bes Stadttheaters in Breslau, legt seine Stelle am 16. Juni nieder und es tritt für ihn Herr Hans Rene ein, ber bem Breslauer Theater seit einigen Jahren als ausübender Künftler ansgehört und im Besitz eines bedeutenden Bermögens ist.
- \* In Befth ift herr Capellmeifter h. Richter jum Director ber Oper des Nationaltheaters ernannt worden.
- \* Im Theater an der Wien beginnt die italienische Opernsaison unter Mitwirkung der Sgra. Abelina Patti am 4. März mit der Oper "La Traviata". Der Impresario Herr G. Franchi hat ein glänzendes Künstlerschsemble zusammengestellt. Neben Sgra. Abelina Patti die Altistinnen Sgra. Sosia Scalchi und Sgra. Bernardi, die Tenore Ernesto Nicolini, Giuliano Gaparre, Roberto Andreoli Stagno; die Baritone Antonio Cotogni und Giuseppe Mendioroz, den Bassisten Giacomo Foli, den Bassusso Giovanni Zuchini. Die Leitung des Orchesters ist Meister Luigi Ardici's Händen anvertraut. Zur Ausstührung sind bestimmt die Opern "Traviata", "Trovatore", "Ernani", "Rigoletto", "Lucia", "Linda", "Ton Pasquale", "Bardiere di Siviglia", "Otello", "Sonnambula", "Dinorah", "Faust".
- \* Die italienische Opernsaison im königs. Opernhaus zu Berlin beginnt Mitte März und ist außer Desirée Artot noch eine andere Primasbonna, Signora Derivis, gewonnen.
- . Der Tenorist Frang Rachbaur gaftirt gegenwärtig mit glangenbem Erfolg auf bem Duffelborfer Stadttheater.
- Die Possen. Soubrette Fräulein Julie Monhaupt, welche am Kroll'schen Theater in Berlin sich auch während ber beiden letten Sommer-Opernsaisons als Opernsoubrette vortheilhaft hervorthat, ist ausschließlich für letteres Fach für das Bremer Stadttheater engagirt worden und verläßt mit dem 1. September d. J. das Kroll'sche Theater.
- \* Der bekannte Tenor Herr José Lederer in Darmstadt ist plotzlich entlassen worden, da er, nachdem ihm ein Urlaub nach Wien verweigert worden, den Director des Hostheaters, Herrn Hostath Werker, auf dem Bureau insulirt hat.
- \* Im Teatro Sociale in Pabua zischte bas Aublicum einen Bariton aus, mit bessen Gefang es unzufrieden war. Der entschlossene Künstler wandte sich an seine Zuhörer und rief mit lauter Stimme: "Geehrtes Publicum, wenn es einem schlecht geht, kann man nicht gut singen!" Diese Anrede machte Eindrud und man applaudirte nun.
- \* Den Musit. Referenten ber in Benedig erscheinenben Zeitungen ist neuerdings die Erlaudniß, die Generalproben in der Fenice besuchen zu dürsen, entzogen worden. Darob große Entrüstung in den betreffenden Kreisen. Ganz besondere Rache schnob der Referent eines Localblattes, und als sein erster Pornableiter mußte das Ballet "Cleopatrn" nebst der darin wirtenden prima ballerina Teresina Passani herhalten. Die üble Behandlung, welche die Danne erfuhr, blieb aber nicht ungestraft, denn der Bräutigam derselben kam eigens von Florenz nach Benedig, rückte dem Referenten aufs Zimmer und walkte ihn tüchtig durch. ("Alles schon dagewesen", sagt Ben Aliba.)

- \* In Berlin fand in den Reichshallen ein Mendelssohn Abend zu Ehren des Geburtstages des großen Componissen unter Leitung des Prof. Stern statt, und kanen unter Andern zur Aufführung: Italienische Sinsonie in Adur, Athalia-Duverture und Violin-Concert, vom Capellmeister Brassin vorgetragen.
- \* In Minden wurde am 3. Jebr., Mendelssohn's Geburtstag, von dem Mindener Musikverein unter der Leitung seines Dirigenten, des Herrn Musikdirectors H. W. von Kauldars, zum ersten Mal Schumaun's "Karadies und
  Peri" in würdigster Weise aufgeführt. Als Solisten erwarben sich großen Beisall Fräulein Sartorius aus Cöln (Sopran), Frau Rehmet aus Cöln (Sopran), Fräulein Redecker aus Leipzig (Alt) und Herr Schuermann aus Hannover (Tenor), sowie einige Dilettanten. Die verschiedenen Rollen waren sämmtlich in guten und gewissenhaften Händen. Der Dirigent bewährte wiederum
  als solcher seine Kraft glänzend, Chor und Orchester leisteten unter ihm das Erfreulichste. Die Aussührung des schwierigen Werkes war also nach allen
  Richtungen hin eine durchaus wohlgelungene zu nennen.
- Ein Dratorium "Luther" von Lubwig Meinarbus wird in Beimar zur Aufführung vorbereitet.
- \* In Wien werben die Herren Scaria und Labatt und Frau Friedrich-Materna die Musik des ersten Actes der "Walkure" von Wagner im Concert aufführen.
- \* Herr Professor Door in Wien nimmt seine Triosoireen wieder auf. Der Vertreter bes Violoncells ist Herr Popper gebliebeu, an die Stelle bes Violinisten Walter (aus München) aber Herr Wirth, Concertmeister aus Rotterdam, getreten.
- \* Daszweite Conservatoire-Concertzu Brüssel hat am 1. Febr. stattgefunden, und zwar mit folgendem Programm: Manfred-Duverture von Schumann; Bdur-Sinsonie und Balletsatz aus "Prometheus" von Beethoven; Sätze aus der Hmoll-Suite von Bach; "Nachtgesang im Walde" von Schubert und Gesangsvorträge des Fräulein Asmann aus Berlin.
- \* Deutsche Künstler in London: Hans von Bülow spielt am 2., 3. und 14. Febr., Joachim und Fräulein Agnes Zimmermann am 16. Febr., Frau Clara Schumann am 23. Febr.
- Berichte aus Neapel sprechen von dem colossalen Furore, welches Anton Aubinstein dort (wie überall in Italien) gemacht hat. Ihm zu Shren hat das Conservatorium eine Afademie veranstaltet, in welcher ihm verschiedene Zöglingsleistungen vorgeführt wurden und er selber auch einige Sachen executirte.
- \* Berbi war vor Aurzem auf ber Durchreise zu Mailanb und hat dem dortigen Syndicus mitgetheilt, daß die Ehren-Todtenmesse für Manzoni fertig sei; zugleich hat er verschiedene Kirchen besucht, behufs Auswählung einer derselben für die Aufführung des Werkes am Sterbetage des Dichters. Bis dato schwantt die Wahl noch zwischen den Kirchen della Passione, San Marco und del Carmine.
- perr Bargiel verläßt seine Stellung als Capellmeister in Rotterdam und tritt in Berlin als Lehrer der Hochschule für Musik ein. In Rotterdam wird Herr Musikbirector Gernsheim aus Coln an seine Stelle treten.

- \* Eine herrenlose gespickte Cither. Die Königl. Staatsanwaltsichaft in Görlitz macht Folgendes bekannt: Im hiesigen "Hotel zum König Wilhelm" ist am 27. December vor. J. in einem in der Nacht zuvor durch den Studiosus Hugo Dittrich aus Leipzig bewohnten Zimmer eine desecte Cither, innerhalb deren sich die Summe von 4180 Thir. in Papiergeld besunden, aufgesunden worden. Da dis heutigen Tags das Geld nicht reclamirt worden ist, so entsteht der begründete Verdacht, daß selbiges von einem Diebstahl oder einer Unterschlagung herrührt. Der unbekannte Gigenthümer des Geldes wird daher aufgesordert, seine Ansprüche an demselben geltend zu machen und nachzumeisen, beziehungsweise Verdachtsmomente, welche auf die unredliche Erwerbungsart des Geldes schließen lassen, dem Staatsanwalt mitzutheilen.
- \* Die hofopern fanger Niemann und Beg in Berlin find gu Rönigl. Rammerfangern ernannt worben.
- \* Der Maeftro Gobatti, Componift ber Oper "I Goti" hat von der Stadt Bologna bas Ehrenburgerrecht erhalten.
- \* herr Brofessor Joseph Joachim erhielt vom Großherzog von Baben bas Ritterfreuz erster Classe vom Bahringer Löwen.
- \* Der Großherzog von Meiningen verlieh herrn hans von Bulow bas Comthurfreuz.
- \* Fräule in Sarolta, von der italienischen Oper her wohl bekannt, hat sich mit dem Grafen Bitold Mniewski verheirathet und der Bühne entsagt.
- \* Frau von Fahmann, die einst berühmte Primadouna der Königl. Oper in Berlin und Rivalin von Sophie Löwe, ist vor einigen Tagen in Cöslin gestorben. Im Jahre 1848 war sie in Berlin zuletzt aufgetreten und hatte der Bühne gänzlich entjagt. Ihre "Donna Anna", "Julia" (Vestalin), "Armide" und andere Partieen dieses Genres sind der älteren Generation uns vergestlich.
- \* In Bien ist die Hofopernfängerin des Theaters in Wicsbaden Fraulein Emilie Flasz, eine geborne Wienerin, 23 Jahre alt, gestorben. Fraulein Flasz war in Wicsbaden sehr beliebt und stand in Unterhandlung wegen eines Engagements an der komischen Oper in Wien.
- \* Der Tenorist Luigi Gulli ist zu Mailand vor Kurzem ges storben.
- \* Bu Averbobe (bei Diest in Belgien) starb der Canonicus und Organist an der dortigen Pramonstrateuser-Abten, C. Ban ben Bogaert, im Alter von 44 Jahren.
- \* John Douglas, ber langjährige Besitzer und Director bes Stansbard-Theaters in London, ist baselbst am 31. Jan. gestorben.
- \* Am 8. Januar ftarb zu Umfterbam ber talentvolle Biolinspieler Jan be Graan, einer ber besten Schüler Joachim's. Gr ereichte ein Alter von nur 22 Jahren.
- Bur Berichtigung: Nicht ber Confervatoriums-Professor Ferb. Langine zu Lille, sonbern bessen benfelben Bornamen führenber Sohn, ift gestorben.

| for the same of th |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sserträger v. Uhe- schlecht bewachte illet. Juan von Mozart. so und Julie von da v. Spohr. napal. Ballet. v. Spohr. zeit des Figaro v. tionaltheater. tionaltheater. sieben Raben von ender Holländer ender Holländer fager v. Kreutzer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Eberlin.  T. Q2. u. 27. Jan. Tell v. Rossini.  Jan. Fidelio v. Besthoven.  Jan. Fidelio v. Besthoven.  Jan. Horgano, Ballet.  beer.  6. u. 25. Jan. Prophet v. Meyer- beer.  7. Jan. Esmeralda, Ballet. Jan. Esmeralda, Ballet. Jan. Ballets: Meyerbeer. 10. u. 18. Jan. Phigonie auf Tauris v. Gluck.  T. Jan. Migron v. Thomas. 13. Jan. Ballets: Morgano, 2. Act. 19. jan. Migron v. Thomas. 13. Jan. Ballets: Morgano, 2. Act. 14. Jan. Troubadour v. Verdi. 15. Jan. Zanberföts v. Mozart. 16. u. 24. Jan. Lohengrin von 11. Wagner. 17. u. 29. Jan. Hugenotten v. 16.                                                                                                     |
| Don Juan v. Mozart. Trombadour von Verdi. Glöckeben des Eremiten allart ('n Baden). Glöckeben des Eremiten allart.  Weinnar. Robert v. Meyerbeer. Cheron v. Weber. Trombadour v. Verdi. Tell v. Rossini. Barbier v. Bossini. Barbier v. Bossini. Jidin v. Halevy. Afrikaverin v. Meyerbeer. Char und Zimmermanaverlang. b. Stadttheater. Stadttheater. Weinse Frau v. Boisldien. u. 22. Jan. Hans Heiling. u. 22. Jan. Hans Heiling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jan. Glöckehen des Kremiten Maillart. Jan. Faust v. Gounod. Jan. Orpheus und Eurydike Glock. Der Blumen Rache, sliet. Barbier v. Rossini. Jan. Iphigenie in Anlis von luck. Tannhäuser v. Wagner. Carleruhe wad Baden-Baden. Grossh. Hefthester. Grossh. Hefthester. lonizetti. San. Kotturrung v. Mozart. Jan. Entführung v. Mozart. Jan. Entführung v. Mozart. Lonizettii. San. Kotturrung v. Mozart. San. Froster v. Meyerbeer. San. Froster v. Meyerbeer. San. Froster v. Meyerbeer.                                                                                                                                                                                        |
| ten Nicolai.  14. Jan. Afrikanerin v. Meyerbeer.  16. u. 18. Jan. Bigoletto v. Verdi.  20. Jan. Fanet u. Margarethe v.  20. Jan. Robert v. Meyerbeer.  23. Jan. Robert v. Meyerbeer.  25. Jan. Fra Diayolo v. Auber.  27. u. 30. Jan. Tanabanser von Wagner.  Parie.  Opéra (Salle Ventudour).  26. Januar bis 1. Februar.  La Favorite de Donizetti.  A péra comique.  26. Januar bis 1. Vehruar.  La Pamino noir d'Auber.  Galathée de Massé.  Zampa de Horoid.  Les Dragons de Villars de Maillart.  Les Dragons de Villars de Maillart.  Les Dragons de Villars de Boisidieu.  Les Dame blanche de Boisidieu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bellini. 12. Jan. Machtwandleris von Bellini. 12. Jan. Glöckohen des Eremiten v. Masilart. 14. Jan. Tannhäuser v. Wagner. 16. Jan. Markenball v. Verdi. 21. Jan. Maskenball v. Verdi. 22. u. 29. Jan. Cosi fan tutte v. Mozart. 27. u. 29. Jan. Cosi fan tutte v. Mozart. 28. Jan. Martha v. Herold. 29. Jan. Martha v. Herold. 20. Jan. Martha v. Flotow. 40. Jan. Begimentstochter v. Donicetti. 51. Jan. Fronbadour v. Verdi. 51. Jan. Tronbadour v. Verdi. 51. Jan. Tronbadour v. Webbr. 11. Jan. Tronbadour v. Webbr. 11. Jan. Figstochtiz v. Webbr. 12. Jan. Lastige Weiber. |
| Grosses Theater. (Italianische Oper.) 26. Jan. Dinorah di Meyerbeer. 27. u. 31. Jan. Rigoletto di Verdi. 28. Jan. Romeo e Girlietta di Gounod, 1. Aet. Der Sehmetter- ling, Ballet, t. Act. 29. u. 30. Jan. L'Ebres di Halery. 1. Febr. König Candanle, Ballet. 1. Febr. König Candanle, Ballet. Sinf. v. Mozart. Arie d. Agamemnon ans Iphiganie in Aulis v. Gluck (Herr Stochhausen). Concert f. Violine v. Dietrich, neu, Manuscript (Herr Lauterback aus Dresden). Onvertue zu Otte der Schütz v. Eudorft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | La Fille da Régiment de Doni- zotti. Le noces de Jeannette de Massé. Les trois Sonhaits de Poise. Le Chalet d'Adam. Théàtre italien. 26. Januar bis 1. Februar. 11 Barbiere di Rossini. La Traviate di Verdi. 11 Trovatore di Verdi. 11 Trovatore di Verdi. 12 Trovatore di Verdi. 26. Jan. Busische Oper.) 28 Jan. Das Leben für den Czar v. Glinka. 28. Jan. Hugenotten v. Meyerbeer. 30. Jan. Rusian und Ljudmilla 1. Febr. Pieskeverin v. Rimshi- Korssakoff.                                                                                                                                                                                                               |

#### 9. Concert von Spohr (Herr Lanterbach). Lieder mit Pft.; Schäfers Kingelied v. Schubert, Fintheoreicher Ebro v. Schumann (Hr Stockhausen). Ouv. Moeresetille v. Mendelssohn.

Recitativ z. Arie aus Susanze v. Händel (Herr Stockhausen). Adagio für Violine ans dem

8. Januar. 3. Concert der Eruaktio Musica. Bdur-Sinfonie
r.Gade. Cantate, Arie: Schlage
doch, gewünschte Stunde von
S. Bach (Herr Steckhausen).
Concert in Dmoll f. Fianof.
mit Orch. v. Enbinstein (Frau
Essipoff a. Petersburg). Seremade in Dmoll für Streicherch.
v. Volkmann Die oblig. Viol.Partie Herr Eberle. Präugdium
n. Fuge in Emell v. Mendelsschn. Gavotte v. Gluck. arz.
v. Enhurs. Scherro in Cismoll
für Pianoforte v. Chopiu (Frau
Essipoff). Liederkreis: An die
forne Geliebte, mit Pianoforte
v. Beetheven Ill. Nochhussen).
Onvert. Egment v. Beetheven.

levy. 22. Jan. 4. Concert d. Eruditio

Musica. Ouverture Hermann u.

Dorothes v. Schuman. Concert für Violine m. Orchester No. 8 v. Spohr (Hr. Eargheer nas Detmold). Becitativ und Arie ans Alcina von Händel (Fraul. Weyrings). Arie und Mennette aus der Gmoll-Suite

für Vieline mit Orch. v. Raff (Herr Bargheer). Lieder mit Pianoft.-Begl.: Mondinacht u. Schöne Freude v. Schumann; Liebestren und Wiegenlied v. Brahms [Fräulein Wortlager). Eroica-Sinfonie No. 3 in Bedur

v. Besthoven.

## Conservatorium der Musik

in Berlin, Friedrichsstrasse 214.

Neuer Cursus: 9, April.

Lehranstalt für Theorie, Composition, Geschichte der Musik, Partiturspiel, Direction, Solo- und Chorgesang (Ausbildung für Kirchen-, Concert- und Theatergesang), Italienisch, dramatischen Unterricht, Pianofortespiel bis zur höchsten Stufe des Virtuosenthums, Orgel-, Violin-, Cello- und Orchesterspiel, Classen zu specieller Ausbildung von Lehrern und Lehrerinnen.

Wohnung und Pension im Conservatorium.

Programm gratis von mir zu beziehen.

Das Conservatorium macht es sich zur Aufgabe den Schülern und Schülerinnen, welche den vollständigen Cursus absolvirt haben, zur Erlangung von Aemtern, Stellen und Engagements behülflich zu sein.

Julius Stern.

Königl. Professor und Musikdirector.

Zum 1. März oder bald soll

ein vorzüglicher Piccolo-Flötist

und zum 16. April

ein Solo-Flötist

in meinem Orchester angestellt werden. Meldungen bitte ich direct an mich zu senden.

Berlin, Friedrich - Str. 165.

B. Bilse, konigl. Musik - Director.

## Musiker-Aesuch.

Gesucht werden für Bukarest:

Ein Trompeter, welcher zugleich am dortigen Conservatorium Unterricht zu ertheilen im Stande wäre. Einkommen 2500-3000 Frcs.

Ein erster Oboist mit gleichem Einkommen und ein zweiter Fagottist, welche im Nothfall zweite resp. erste Stimme spielen müssten. Nähere Auskunft ertheilt

A. Gebauer, Musikhandlung in Bukarest.

Eine alte italienische Wioline von Angelus de Top-panis in Rom ist für 150 Thlr. zu verkaufen beauftragt Hermann Emde in Leipzig, kl. Burggasse No. 1.

### **Uebersponnene Saiten**

jeder Art liefert in billigsten und feinsten Gattungen Ernst Paulus, Markneukirchen. (H. 3596.)

Für Componisten.

Die Musikalienhandlung von Julius Bauer, vormals E. Weinholtz, in Braunschweig befindet sich im Besitz einer Anzahl werthvoller und für Composition sehr geeigneter musikalischer Texte, welche unter dem Titel:

### Lyrische Dichtungen für Composition von Carl Schulze

als Manuscript gedruckt

erschienen sind.

Die obige Handlung ist nun bereit, an renommirte Componisten Deutschlands auf Verlangen ein Exemplar dieser Dichtungen, so weit

der Vorrath reicht, gratis zu übersenden.

Der Verfasser stellt jedoch die Bedingung: dass die Herren Componisten, welche sich veranlasst finden sollten, eine der Dichtungen in Musik zu setzen, uns solches mit Bemerkung der Nummer anzeigen und später, sobald das Werk im Druck erschienen, uns ein Exemplar Chorgesänge mit Partitur zugehen lassen.

Zur Composition.

Zwei Operntexte von einem namhaften Schriftsteller sind an Componisten zu vergeben und werden auf Wunsch zur Einsichtnahme übersandt. Näheres Nürnberg poste restante unter Chiffre T. W. II.

Compositionen von G. Golfermann

| Compositione                                         | N A   | All a' dottermenn                                       |                                 |  |
|------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| für Violoncell mit Pianoforte                        | bei d | Joh. André in Offenbach                                 | a. M.                           |  |
| The VIOLOGICAL INTO 2 MARCH                          | Myri  | •                                                       | Rb. Nga                         |  |
| Op. 17. Romanze Em. —                                | 13    | Op. 54. 4 Charakterstücke.                              | 10                              |  |
| Op. 22. Romanze C. —                                 | 10    | No. 1. Notturno G.                                      | $-\  \   \frac{10}{-\  \   10}$ |  |
| Op. 22. Romanze.                                     | 10    | No. 2. Désir Em.<br>No. 3. Rêverie Am.                  | -10                             |  |
| Op. 30. 2me Conc. Ré min. (Dm.) 1<br>mit Orchester 2 | Ť9    | No. 4. Etude-Caprice . C.                               | <b>— 13</b>                     |  |
| Op. 35. 4 Moro. de Salon 1                           |       | On as Andante Religioso, G.                             | 13                              |  |
| No. 1. Romance. D.                                   | 10    | Ob. 59 Notturno et Saltarello.                          |                                 |  |
| No. 2. Alla Magurka Am                               |       | No 1 Notingno Him.                                      | 10                              |  |
| No. 3. Caprice G                                     | 10    | No. 2. Saltarello Hm.                                   | 18                              |  |
| No. 4. Adagio et Tarant. Dm                          | 10    | Op. 60. 2 Morceaux.                                     | 10                              |  |
| Op. 36B. 1. Sonatine A                               | 20    | No. 1. Romance Am.<br>No. 2. Tarantelle Am.             | 20                              |  |
| Op. 43. 4 Morc. caractérist. cpl. 1                  | _     | Musikstücke aus Opern.                                  | _ 20                            |  |
| No. 1. Réverie Em                                    | 10    | No 1. Mozart, Idomeneo E.                               | 15                              |  |
| No. 2 Inquiétude G. —                                | 10    | N 0 . 00 U.                                             | - 10                            |  |
| No. 3. Nocturne. Dm. —                               | 10    | Na 2 - Zaide G.                                         | - 13                            |  |
| No. 4. Humoreske D                                   |       | MA COSII. UITTE A.                                      | — 10                            |  |
| Op. 49. 4 Solos. No. 1. Noct                         | • •   | No. 5. Gluck, Iph. in Tauris A.                         | - 10                            |  |
| 2. Sérénade. 3. Novellette. à -                      |       | No. 6. Cherubini, Medea A.                              | - 10<br>1 4                     |  |
| No. 4. Capriccio.                                    |       | Op. 61. 2. Sonatine in G.                               | 1 1                             |  |
| Op. 51. 3me Conc. Si min. (Hm.)                      | 20    | Op. 65. Concertstück (No. 4 der Concerte) mit Pf. in G. | 1 15                            |  |
| mit Orchester.                                       |       | mit Orchester                                           | 3 18                            |  |
| Op. 52, Drei Lieder ohne Worte.                      | 7.1   | Op. 66. Fantasina üb. Oberon C.                         | - 25                            |  |
| No. 1. G. No. 2. A. No. 3. Gm. 1                     | 111   | <b>. .</b>                                              |                                 |  |

Soeben erschien in unserm Verlage und ist durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

### **Dreissig Chorlieder**

für den

### vierstimmigen Männergesang

\_componirt

#### von Carl Aug. Kern. Op. 38.

Geb. Preis 20 Ngr.

J. G. Kunze's Nachfolger in Mainz.

"Der Schullehrer vom Lande als Organist und Regens-Chori. Gemeinsasliche praktische Anleitung zur Selbsterlernung des Orgelspieles; zunächst zum Gebrauche für junge Schulmänner, welche nicht in der Lage nind, eine Organistenschule zu besuchen, oder aber einen eigenen Musik-lehrer aufzunehmen. Verfasst von Johann Kubicek, Domcustos zu Böhmisch-Budweis, Domherrngasse No. 406: gedruckt bei C. G. Röder in Leipzig. Eigen-thum und Selbstverlag des Verfassers." 1. Theil: Das Generalbassspiel, beschränkt auf die Cdur-Tonart. Gross-Quart, 54 Seiten, Preis 1 fl. 70 xr. österr. Währung. II. Theil: Uebergänge und Uebertritte in andere Tonarten. Gross-Quart, 70 Seiten, Preis 1 fl. 80 xr. österr Währ. 111, Theil: Bildung eigner Präludien, deren Erweiterung und Umsetzung in einen anderen Tact und in eine andere Tenart. Gross-Quart, 56 Seiten, Preis 1 fl. 20 xr. österr. Währ IV. Theil: Verschiedenartige Einrichtung und Ausschmückun,, sowohl der gewöhnlichen als auch der Pastoral-Präludien, unter Beibehaltung der ursprünglichen Gestalt und Anlage derselben. Gross-Quart, 102 Seiten, Preis 1 fl. 80 xr. österr. Währ. V. Theil: Geschichte des Orgel-Instrumentes seit der Erfindung desselben; Neubau, Reparatur und Instandhaltung der Gesel-Prüfung der Finzlehtung und der Leitungsfähigkeit Resemban. des Orgeland hei Orgel; Prüfung der Einrichtung und der Leistungsfähigkeit Berseiben; das Orgelspiel bei Begleitung der Figuralmusik und des Volksgesanges etc. etc. Gross-Quart, 180 Seiten, Preis 2 fl. 80 xr. österr. Wahr — In allen Beispielen und Uebungsstücken des I. und II. Theiles stehen die Bassnoten mit den üblichen Bezeichnungen auf der obersten Zeile, und unterhalb derselben auf zwei Zeilen die Accordstimmen vertheilt in beide Hande. - In den Präludien des III. und IV. Theiles, bei denen überall die Uebungsstücke des I und II. Theiles zu Grunde gelegt wurden, befinden sich auf der obersten Zeile die mit den üblichen Signaturen versehenen Bassnoten und zeigen den einfachen Gedanken an, während an den unteren zwei Zeilen die verschieden-artigen Ausschmückungen der Stimmen für beide Hände enthalten sind — Im V. Theile wird an einigen Kirchenliedern gezeigt, wie der Organist den Volksgesang zu begleiten, hiebei die Zwischenspiele anzubringen und die Orgelregister zu regeln habe. Dasselbe geschieht in Betreff der Begleitung der Figuralmusik. Ferner werden viele Orgelwerke verschiedener Grösse, nämlich mit Principalregister von 2, 4, 5 und 16 Fuss aufgeführt, und die Einrichtung derselben, namentlich der Manual- und der Pedalclaviaturen an denselben und der Einfluss der Letzterwähnten auf die Stärke des Klanges der Orgeln ausführlich besprochen. Dieser Theil beschreibt auch den Vorgang bei Bestellung neuer und bei Reparaturen aller, bei Prüfung der neu aufgestellten und reparirten Orgelwerke. Endlich kommen Belehrungen darüber, wie der Organist ohne Beihilfe eines Orgelbauers kleinere Reparaturen an der Orgel vorzunehmen, und was er zu veranstalten habe, damit die Orgel durch eine lange vorzunehmen, und was er zu veranstalten habe, damit die Orgel durch eine lange Reihe von Jahren im vollkommen guten Zustande erhalten werde. — Um den Preis dieses Werkes herabsetzen zu können, hat der Verfasser dasselbe aus dem Buch handel zurückgezogen und in eigenen Verschleiss übernommen, und es wird überdies bei Abnahme von 5 Exemplaren, sowohl einzelner Theile als auch des ganzen Werkes, das 6. Exemplar unentgeltlich aufgegeben

Budwels, am 28 Januar 1874.

Johann Kubicek, Domeustos.

#### Vortreffliches Werk für den Clavierunterricht.

Im Verlage von C. Begas in Leipzig erschien soeben:

### Oscar Bolck.

Op. 37. Des Knaben Sommerferien. Ein Cyclus von 22 leichten Charakterbildern für Pianoforte mit genauer Angabe des Fingersatzes. Zur Bildung des Vortrages für angehende Clavierspieler componirt. 271, Ngr.

(Zu beziehen durch alle Musikalien- und Buchhandlungen.,

Für Männergesang-Vereine!

In meinem Verlage ist eben erschienen und durch alle Musikalien-Handlungen zu beziehen:

C. Jos. Brambach, Op. 31, Es muss doch Frühling werden, Gedicht von E. Geibel, für vierstimmigen Männerchor. Partitur und Stimmen 1 Thlr.

Diese neueste Composition Brambach's für Mannergesang, der Liedertafel in Basel gewidmet und von derselben mit durchschlagendem Erfolg auf dem letzten eidgenössischen Sängerfeste vorgetragen, recht sich den früheren Männergesang-Werken dieses Componisten, specialt den in meinem Verlage erschienenen und allseitig bekannt gewordenen Op. 23, Am Rhein und Op. 26, Germanischer Siegesgesang, aufs Würdigste an.

Bonn, im Januar 1874.

Gustav Cohen.

#### Für Concert-Gesellschaften!

In meinem Verlage ist eben erschienen und durch alle Musikalien-Handlungen zu beziehen:

C. Jos. Brambach, Op. 30, Tasso, Concert-Ouverture für Orchester. — Partitur i Thlr. 20 Sgr. Stimmen 3 Thlr. 5 Sgr. - Clavierauszug zu vier Händen I Thlr. 5 Sgr.

Dieses neue Orchesterwerk des rühmlichst bekannten Componisten sei den verehrl. Concert-Gesellschaften zur Aufführung bestens empfohlen.

Bonn, im Januar 1874.

Gustav Cohen.

#### Neuer Verlag

der H. Laupp'schen Buchhandlung in Tübingen. IV. Musikwerke.

Ethmann, Fiberhard Chr., Geistliche Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Gesammelt und christlichen Familien gewidmet. kl. Fol. broch. Lief. 1-3. compl. à 12 Sgr. — 40 kr. Subscriptionspreis.

Silcher. Fr.. Sechs vierstimmige Volkslieder für Sopran, Alt, Tenor und Bass, gesetzt von Wilhelm Speidel, Prof. am Conservatorium für Musik in Stuttgart. Heft III. kl. Fol. Rthlr. — 15. — 48 kr.

XII Volkslieder für vier Männerstimmen gesetzt. Op. 31. Heft VI. 3. Auflage. Quer-Fol. Rthlr. - 20. fl. 1, 12 kr.

## Ein Gedenkblatt.

### Serenade

Violine, Violoncello und Clavier

## eod. Kirchner.

Op. 15. Pr 15 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig ist so eben erschienen und durch jede Buch- oder Musikalienhandlung zu beziehen:

## Musik, Clavier und Clavierspiel.

Kleine musik-ästhetische Vorträge

### Dr. K. E. Schneider.

Elegant geheftet. 1 Thlr.

In demselben Verlage erschienen:

Ambros, A. W., Bunte Blätter. Skizzen und Studien für Freunde der Musik und der bildenden Kunst. Neue Folge. Elegant geheftet 11/2 Thir. Gebunden 2 Thir.

Gumprecht, Otto, Richard Wagner und sein Bühnenfestspiel: Der Ring des Nibelungen. Eine kritische Studie. In illustrirtem Umschlag

elegant geheftet 15 Ngr.

Hiller, Ferdinand, Aus dem Tonieben unserer Zeit. Gelegentliches. Neue Folge. Mit dem Portrait des Verfassers nach einer Originalzeichnung von Adolf Neumann. Geheftet i Thir. Elegant gebunden 11/2 Thir.

Kothe, W., Abriss der Musikgeschichte für Lehrerseminare und Dilet-

tanten. Geheftet 15 Ngr.

La Mara, Musikalische Gedanken-Polyphonie. Aussprüche berühmter Tonsetzer über ihre Kunst. Mit zahlreichen Vignetten und Initialen nach Zeichnungen von F. Baumgarten In illustrirtem Umschlag elegant geheftet 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Thir. Elegant gebunden 2 Thir. Liszt, Franz, Robert Franz. Elegant geheftet 10 Ngr.

## SIGNALE

für bie

### Musikalische Welt.

Bweinnddreißigfter Jahrgang.

#### Verantwortlicher Redacteur: Bartholf Senff.

Jährlich erscheinen minbestens 52 Nummern. Preis für ben ganzen Jahrgang 2 Thir., bei birecter frankirter Zusenbung burch die Post unter Kreuzband 3 Thir. Insertions-gebilbren für die Betitzeile ober beren Raum 3 Nengroschen. Alle Buch- und Musikalien-Danblungen, sowie alle Boltämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werben unter ber Abresse ber Rebaction erbeten.

#### Am Clavier.

Es giebt Musikftücke von zweierlei Art für den Clavierspieler: solche, beren beabsichtigte Wirkung mit dem fertigen technischen Können bereits im Wesentlichen gesichert ist, und solche, deren Studium auf diesem Standpuncte erst eigentlich beginnt. Da ist es dann sür die nicht selbstschöpferischen Spieler gut, wenn sie irgend einen ideellen Anhalt haben, an welchem sie eine sogenannte Auffassung gewinnen können, woraus dann in immer weiterem Ueben sich ein richtiger "ausdrucksvoller Vortrag" macht. Man kann also zwei Uebungssstadien sür das Ersernen von Musikstücken der letzteren, gehaltvollen Art selzstellen: im ersten Stadium wird Alles, was in Noten und sonstigen Zeichen Schwarz auf Weiß basteht, in kunstgemäßer Spielweise sertig gelernt; im zweiten wird der innere Gehalt auszudrücken gestrebt. Beide Stadien verbinden sich, indem das zweite bereits aufzutauchen beginnt, währen b das technische Können in natürlichen Fluß geräth.

Es giebt aber viele Musikstücke von Inhalt, deren Ausdruck nur im Allsemeinen geist- und gesihlvoll in wechselnder Rnance der Klangschattirung und des Tempo zu sein braucht, um der innern Natur der Musik gemäß zu sein; bei vielen kommt aber noch etwas Besonderes hinzu, das ich nicht eben Programm, doch aber immerhin ein inneres Bild psychologischer Gefühlswandstungen nennen möchte, das sich von jenem nur allgemeinen Inhaltswesen un-

gefähr so unterscheidet, wie die menschliche Gestalt von der Arabeste. Hier wie dort verlausen allerlei Linien in mannigkaltiger Verschlingung, aber die Arabeste ist eben nur ein Linien «Spiel, die menschliche Gestalt dagegen lebendige Ercatur, deren Geistesnatur von innen heraus ergründet und versstanden sein will, um von dem Beichner zu wahrem Ausdruck gebracht zu werden.

Bu ben Clavierstücken ber letteren Art gehören namentlich biejenigen, in benen die Componisten, wissend und wollend oder nicht, irgend Etwas von Begrifflichem und Ideellem verborgen haben. Beethoven und Schumaun haben von berartigen Phantasiegebilden wohl die meisten geliefert und damit der großen Anzahl nicht selbstschöpferischer Spieler Vortrags-Räthsel aufgegeben, deren Lösung schwer, jedoch zu erleichtern ist, wenn es gelingt, die Spur zum rechten Vortrage anzudeuten. Greisen wir zunächst in die neuere Literatur und sprechen über die vielgespielten, doch wenig vorgetragenen

#### Rachtftude Cp. 23 von Rob. Schumann No. 1.

Die erste Nummer ist vom Componisten mit den Worten überschrieben: "Mehr langsam, oft zurückhaltend." Es spricht sich hiermit aus, daß eine eracte Bezeichnung des Vortrags für dieses Stück zu sinden eine Art Problem sei, da Schumann es vermeidet, jedes Mal an Ort und Stelle im Verlause des Stücks anzudenten, wo zurückzuhalten sei. Eine solche nähere Bezeichnung war eben nicht wohl möglich, ohne Frrungen zu provociren; denn ein Ritenuto oder dergleichen würde zu viel gesagt haben und zu bestimmt auszgedrückt sein, während doch die Musik verlangt, daß die nur so mit unterslausenden Ritardando's oft kaum merklich sein und oft schon gleich nach ihrem Beginn wieder in den Temposchritt übergehen sollen — ohne doch den Gang durch zu sühlbare Ruancirung des Zeitmaßes irgendwie taumelnd zu machen.

Diese Vortragsart, welche mit der wechselnden Schatten- und Lichtgebung sein zu verbinden ist, beruht auf dem Charafter des Stuck und zwar auf einer Art persöulichen Charafters in bestimmter Lebenssituation.

Borwiegend melancholischen Temperaments, fühlt sich der Mensch, bessen Seelenbewegung Schumann in diesem Stücke so einzig schön und wahr schildert, von einem schmerzlichen Erlebniß niedergedrückt; der rhythmische Puls geht schwer, das Herz zuckt; aber es ringt nach Besreiung von der Last, die bald gehoben scheint und so in lichten Momenten eine erleichterte Aufathmung empfinden läßt, bald wieder auf das Gemüth zurücksällt; dieser wechselnde Stimmungszug geht durch das ganze Tongemälde und es ereignet sich, von der Mitte ab, daß der Kamps gegen den Druck mit steigen dem Glück gesührt wird, daß die Phasen innerer Helle immer dauernder und reiner werden und der Tämon des sinsteren Trübsinns mit unverkennbarem Triumphgesühl besiegt wird — wonach dann endlich der Stimmungszug zwar wieder in die

bunkele Tiefe hinab fährt, boch entschiedene Erleichterung zeigt: es ist offenbar die Tiefe innerer Entschlummerung, welche die Musik hier wiedergiebt, indem sie ein Tongemälde abschließt, das uns ein ewig neues und wahres Stück innerer Menschen- und Menschheitsgeschichte vorsührt, wie kein Poet schöner sie zu schildern vermag.

Wollen Freunde eines bestimmteren "Programms" sich ein specielles Bild zu Schumann's Musik ausarbeiten, so mögen sie immerhin sich einen großzgeistigen Gesangenen, z.B. einen Florestan denken und demgemäß das Gemälde wörtlich commentiren; nothwendig erscheint solche ins Gebiet der subjectiven Billfür übergehende Ausführung nicht: die Musik spricht hier nicht für einen Fall, sondern für unendlich viel verwandte Fälle.

Schumann ist hier einmal wieder in jedem Tone lauterer Geist, in welchem die frei empfundene und doch strenge gearbeitete Form gänzlich auf= geht zu rein idealer Wirkung.

Der Spieler versehe sich bei den mattgeftoßenen Accorden des Anfangs in eine bumpfe buftere Atmosphare und rhuthmifire icharf, bamit die Spannung ber Empfindung recht frappant im Zeitelemente zum Ausdruck gelange. bom 9. Tacte an auftretende lichtere Accordfolge ift gleichsam aus etwas freier athmender Bruft zu fingen, die oberen Tone darin sind als Melodie mit sanftem Licht auszuftatten. Bom 25. Tacte an ift bie von einer Hand in bie andere übergehende Bagmelodie gut zusammenhängend, dabei sonor und milbe hell (gegen die matten Begleitungstöne) hervorzuheben. Schon ist vom 49. Tacte an bas melodische Spiel der Nachahmung zwischen Discant und Bag auszubruden und ber Tempogang hier etwas freier fortschreitend zu halten. 81. Tacte an, nach ber Wiederkehr ber gebrückten Stimmung, muß man fühlen, wie die Kraft immer stärker wird als die Last: diese wird mehr und mehr gehoben; im 89. Tacte ift ber Bagton G, in ben fich ber 5. Finger einbohrt, ein Orgelpunct intereffantester Natur, gleichsam ein sich gewaltsam aufftemmenber Fuß, welcher dem Drucke widerstrebt, um vom 97. Tacte alle die Bande ber Gemüthsbefangenheit zu durchbrechen; mit dem Bdur-Accorde hat der gute Beift bie Dacht gewonnen: in großen tiefen Athemzügen ichopft er Freiheitsluft, bis fich bie Seele beruhigt und mit innerfter Befriedigung in fich verfinkt.

Der Buhörer ning hier inne werben, daß er ein Stud unsichtbaren Dramas miterlebt hat.

L. Löhler.

#### Dur und Moll.

- Peipzig. Oper im Januar. Ter verstossene Monat Januar sah solgende Opern beim hiesigen Stadttheater in Scene gehen: "Hand Heiling" von Marschner; "Freischüt," von Weber; "Lohengrin" von Wagner; "Lustige Weiber" von Nicolai; "Afrikanerin" von Meyerbeer; "Fibelio" von Beethoven; "Bamppr" von Marschner; "Barbier von Sevilla" von Rossini (zwei Mal); "Templer und Jübin" von Marschner: "Czar und Zimmermann" von Lorzing; "Martha" von Flotow; "Fliegender Holländer" von Wagner. Gastgespielt wurde im beregten Monat ein Mal, und zwar durch Fräulein Amann aus Weimar, welche einsprungsweise die "Agathe" im "Freischüt," sang, aber sonst in keinem Betracht von sich reden ließ. Ferner ist zu erwähnen, daß der seriöse Baritonist Herr Gura zum ersten Male in einer Busso-Partie nicht ohne Glück sich versuchte, indem er in den zwei Aussührungen des "Bardier" den "Figaro" gab, und endlich, daß der letzte Tag des Januar auch einmal ein Concert in unserm neuen Theater brachte, welches in Unwesenheit und zu Ehren des sächssischen Königspaares und unter Mitwirkung der ersten Opernträfte stattsand.
- \* Leipzig. Am 3. Februar fant im Saale bes Gewandhauses bas biesjährige Concert bes Universitäts = Cangervereins gu St. Pauli statt. Betheiligung an demselben war, wie immer, seitens des Bublicums eine febr rege; ob aber die Befriedigung burch bas Gebotene einen gleichen Grad wie bei ben früheren öffentlichen Bauliner Productionen erreicht habe, mochte gu bezweifeln fein. Wir für unfern Theil konnen wenigstens nicht umbin, bas diesmalige Concert als ein nur wenig gludliches zu bezeichnen. Erftens bethatigte sich ber Pauliner - Berein felber gesanglich viel weniger tabellos als sonst und peccirte namentlich nach Seite ber Sicherheit und Reinheit bin nicht unerheblich; dann befundete fich unferes Bedfinfens in ber Wahl ber borgeführten Sachen feine besondere Gelungenheit, und ehrlich geftanden waren es blos die Ruy Blas = Duverture (vom Gewandhausorchefter mit gewohnter Schwunghaftigkeit executirt) und das von Fraulein Bugich bach febr an-fprechend gesungene Lied "Ständchen" von Rob. Franz, welche uns reelles und burchgangiges fünstlerisches Behagen einflößten. Die übrigen Brogramm. nummern nannten fich: Sanctus und Benedietus aus ber Bocalmeffe für Mannerchor von Liegt (ein angerft inhaltolojes Product); "Gebet", Dichtung von Hebbel, componirt von Seifrig (bito); Concert für Clavier und Orchester, componirt und vorgetragen von herrn S. be Lange aus Rotterdam (ein Gemisch von Philisterhaftigfeit, Trivialität und Unselbstftandigfeit, bem tuchtigen pianistischen konnen des Herrn de Lange zu wenn auch übler Folie dienend); "Liebestren", Gedicht von Reinid, comp. von Joh. Brahms (für unfern Geichmad etwas unnöthig aufgebauscht in ber mufikalischen Ginkleidung gegenüber dem einfachen Text, aber brav gesungen von Fraul. (Bupschbach); brei Danner-"Gruß' Gott, Frühling", Gebicht von Pfeil, comp. von Mühldorfer (recht wohlgemeint, boch mitunter zu unruhig in ber Modulation), "Tragische Gefchichte", Gebicht von Chamiffo, comp. von Rheinberger (gut gemacht, aber bon etwas forcirtem humor), "Norwegisches Boltelied", gesett von Gobermann (flott und ansprechend); endlich - als Hauptnummer bes Concertes -"Rinatbo", Cantate von Goethe, für Tenor-Golo, Mannerchor und Orchefter comp. von Joh. Brahms, ber auch fein Wert felber birigirte. Für daffelbe ju fd,warmen fühlen wir uns außer Stande, wenngleich wir ihm einzelnes Bebeutsame nach Seite bes Charafteristischen bin nicht absprechen mogen. Gin

nicht unwesentlicher Schaben erwuchs der Reproduction aus dem Umstande, daß die Solo. Tenorpartie noch in der elsten Stunde von Herrn Walter Pielke sür den erst zu=, dann plöglich absagenden Herrn Diener aus Berlin übernommen werden mußte. Dem Eingesprungenen sehlte (wie das wohl kaum anders sein konnte) alles und jedes Vertrautsein mit der sehr schweren und nicht gerade dankbaren Anfgabe, und auch im Uebrigen war der Darstellung des Werkes Geschlossenheit und Sicherheit nicht nachzurühnen.

. Wien, 1. Februar. Im fechsten Concert ber Philharmonifer fpielte Fraulein Pauline -Fichtner ein hier noch nicht gehörtes Clavierconcert von Raff, eine mehr geistreich combinirte als originelle Composition, die nur im Mittelsatz einen Anflug innerer Wärme offenbart. Die Pianistin löste ihre Aufgabe vorzüglich und wurde wiederholt gerusen. In einer Arie aus ber Oper Mitrane (1699) von Francesco Roffi fernte Wien in Frau Lawrowska eine Sängerin mit wohlgebildeter, schöner Stimme und edlem ftylvollem Bortrage kennen; auch fie erhielt die verdiente Auszeichnung. Berliog' Duverture jum rönischen Carneval und Haydn's Orford-Sinfonie eröffneten und beschlossen bas Programm. — Im britten Gesellschaftsconcert wurde bas Borfpiel gur Oper "die sieben Raben", eine feingegliederte, leicht dahinfließende Arbeit von Aheinberger, hier zum erstenmale gehört. Goldmart's "Frühlingshimne" für Altsolo. Chor und Orchester wurde überhaupt zum erstenmale aufgeführt. Das Solo sang Frau Gomperze Bettelheim, ber Componist dirigirte selbst. sich nicht uninteressante Gebicht (Maibetrachtungen aus dem Schwedischen von Beijer) gipfelt schließlich in sehr ernster Betrachtung, wie fie eber ber scheibende Herbst als der erwachende Frühling erzeugt. An dieser Klippe des Moralifirens hatte benn auch das Solo zu leiden, das in ungewöhnlichen Gängen bem Texts nachgrübelt. Dagegen verwerthet der Componist mit vielem Geschick die ben Gingang bilbende Lenzichilberung; die Inftrumentirung ift hier außerft harakteristisch und auch der Chor, der über den Tonwellen sich erhebt, ist von guter Wirfung. Die Aufnahme war eine gunftige und wurden Goldmart und Frau Bettelheim gerufen. Mozart's Davidde penitente ift im Texte befanntlich zum großen Theil einer unvollendeten Messe angepaßt; die hinzucomponirten Arien mit ihren Bravour = Bassagen treten auffallend genug aus bem ernsten Rahmen heraus, bieten aber, namentlich die in F, der Sängerin reiche Gelegenheit, mit ihrer Runftfertigfeit zu glanzen. Bon den Choren gehören Dr. 5, 7 und 10 gu bem Schönften, was Mogart in diefer Richtung geschrieben, namentlich ber Doppeldor ift von ergreifenber Wirkung. Die Damen Wilt und Bettelheim und herr Walter sangen ihren Part mit hingebung und namentlich Frau Wilt feierte mit ihrer Arie, Die fie mit siegesgewisser Sicherheit sang, einen wahren Trumph. Das von Brahms mit fester Hand birigirte Werk wurde mit fichtbar ungewöhnlicher Theilnahme aufgenommen. - In der Komischen Oper wurden bis jest folgende Opern gegeben: Barbier von Sevilla; Marie, Tochter ber Regiments; Czar und Zimmermann; das Glöcken bes Eremiten; ein Abend wurde mit der einactigen Operette Gute Racht Nachbar und dem Ballet Gretna-Green ausgefüllt. Außer den früher schon Genannten find noch aufgetreten: Fran Leberer-Ubrich, Fraulein Deichmann, Fran Swoboda= Fischer, Fräulein Wiedemann. Den Figaro sang einmal ohne vorliegende Noth Berr Rollet; Berr Bolgel wurde einigemal burch die Herren Robert Müller und Seibemann ersetzt. Letterer nahm sich in der Maste bes Basilio wie ein anfgerichteter Gedankenstrich aus. Seine Berleumbungsarie war gut ausgearbeitet, man erfannte barin bie fundige Band seines praftischen Lehrers Salvatore Marchefi. Die Kolle ber Rofine wurde abwechselnd von den Damen

Haud, Lederer-Ubrich und Deichmann übernommen. Um besten gesiel bis jest Maillart's Glöckhen bes Eremiten (les Dragons de Villars). Das Ballet ist eine theure Garnitur, die sich wohl schlecht auszahlen wird; auch der ersten Sängerinnen sind zu viele. Drei Rosinen! solchen Luxus erlaubt sich selbst das wohlsubventionirte Hosperntheater nicht.

Un bem, auch in Bezug auf bas Mufiftreiben, \* Berlin, 8. Februar. milben Charafter biefes Winters haben auch die lettvergangenen Wochen nichts Reben ben altbewährten Inftituten, wie Domdor und Robolt'icher Gesangverein, erzielte nur Berr Concertmeifter Rehfeld ein ftart besuchtes Concert am 24, v. Dt., bas indeß zur Forberung feines Rufes wohl taum bei-Ich habe herrn Relifeld zwar noch nie ben bebeutenben Geigern tragen fonnte. jugegahlt, aber ich glaubte, er hatte alles Beng bagu, einer zu werben. Diefer Glaube ift burch seine letten Leiftungen etwas ftart erschüttert worden. ben Ensemblestüden - Sonate von Rufer und Octett von Schubert - tonnte er noch bescheibenen Unsprüchen genügen, aber bie Ausführung ber Badijchen Gmoll-Fuge gehörte ichon in die Rategorie der "fchvachen" Leiftungen. bem zweiten Abonnementsconcert bes Sobolt'ichen Gefangvereins, bas am 2. b. M. ftattfand, wirkte er gleichfalls mit; er spielte bie Ruft'sche Sonate und zwei recht burftige Stude eigner Composition nicht minber "fchwach", fo baß ich glaube, herr Rehfeld macht eher Hud- als Fortschritte, was bei seiner entschiedenen Begabung recht zu bedauern ist. Schlimmer war es bei bem Robolt'ichen Concert noch um die Befangsfololeiftung bestellt; Fraulein Rirchner follte die Concertjale Berlins body noch - vielleicht recht lange - vermeiben. Besonders verungludte "bas Pringeschen" von hinrichs, bei bem ja ber Componist ichon bie Bointe gludlich versehlte. Gegenüber biefen Sololeiftungen traten bie Chorleiftungen bes Robolt'schen Bereins nur in ein um fo glanzenberes Licht. a capella-Gefange bat er enischieden die bochfte Stufe erreicht. Er fang mit immer fteigenbem Beifall von Beethoven : "Die Beeper", von Sayon : "Die Barnung", von Brahms: "Bineta", von Rheinberger: "Im Walbe", von Mendelssohn: "Erfter Frühling", von Reißmann: "Schlaf ein, mein Berg" und von Schumann: "Brautgejang". Das Concert bes Domdjors, bas am 29. Januar stattsand, brachte außer ben älteren Berfen von Palestrina, Hammerschmidt, Ceb. Bach und Lotti zwei Movitaten; eine Motette von Gr. Ladmer und "Geiftliches Reifelied" von Boltmann, von benen bas erfte wohlthneub, aber fehr oberftächlich berührte, mahrend bas andere stellenweis gang machtig pacte, überall aber anregte, wie es in ber Urt biefes Componiften liegt. Ansgeführt wurden diese Beile sammlich in bekannter, trefflicher Beise. Daneben erwiesen fich wieder die Cologesangsleiftungen von Fraulein Daag recht fdmach; scheint gang unmöglich für biefe Concerte auch entsprechende Soliftinnen gu herr Schwanger spielte Menbelssohn's Dmoll-Juge mit ber gleichfalls oft an ihm gerühmten Meifterschaft. In ben letten beiben Wochen brachte auch Joachim feinen zweiten Quartett . Cyclus zu Ende mit Quartetten von Handn, Mogart, Beethoven und Schubert. In ber Oper übt Bachtel — ber alte Bachtel — feine alte Anziehungefraft und enthusiasmirt burch ben unvermüftlichen Glanz seiner Stimme die alten Freunde und Freundinnen und Um Freitag ben 6. Februar fuhrte bie Singafabemie in einem Extraconcert Grell's fechszehnstimmige Meffe auf, und zwar wieber mit großem Erfolge. Das an glangenben und überrafdjenben Chorwirfungen reiche Wert machte auf die zahlreiche Buhbrerschaft stellenweise wiederum einen gang gemaltigen Ginbrud.

- \* Der Kaiser von Deutschland hat die seit einigen Jahren für das Theater in Kiel gewährte Subvention von jährlich 2000 Thirn. bis zum 1. Mai 1877 weiter bewilligt.
- \* Die Ferien der Königl. Theater in Berlin sind festgestellt und werden die für die Oper vom 13. Juni bis 12. Aug., für das Schauspiel vom 14. Juni bis 13. Aug., für das Ballet vom 20. Juni bis 31. Juli dauern.
- \* Der Auf von dem glänzenden Erfolg und der vortrefflichen Aufführung der "Meistersinger" von Wagner in Cöln ist auch nach Brüsselgedrungen. Bur achten Aufführung am 15. Febr. haben sich sämmtliche Professoren des Brüsseler Conservatoriums Pläge bestellt.
- \* Robert Schumann's Oper "Genoveva" ist jest auch auf dem Königl. Theater in Wiesbaden in Scene gegangen.
- \* Eine Oper von August Horn, dem in Leipzig lebenden, talentvollen Componisten, soll noch in diesem Frühjahr auf dem Stadtheater in Leipzig in Scene gehen.
- \* Die neue Oper "La Contessa di Mons" von Lauro Rossi hat bei ihrer ersten Aufführung zu Turin großen Erfolg gehabt.
- \* Das Theatre de la Monnais zu Brüsselhat in letzter Zeit Rosssini's "Comte Ory" und Maillart's "Lara" als Reprise gebracht, sowie auch zum Besten der französsisischen Wohlthätigkeitsgesellschaft eine Vorstellung der "Hugenotten". Die Pariser Sängerin Mme. Galli-Maris gastirt noch immer an der Monnais.
- \* Im Theatre des Varistes zu Antwerpen hat eine neue vlämische Oper — "Thecla" — von der Composition Joseph Mertens' (Professor an der Antwerpner Musikschule) guten Ersolg gehabt.
- \* Im Pariser Gaiet 6-Theater ging am 7. Febr. Offenbach's "Orpheus in der Unterwelt", neu einstndirt, in Scene. Ter Componist, zugleich Lirector des Theaters, hatte zu dem Werk eine neue Duverture, mehrere Ballets und sonstige Einlagen geschrieben und es mit einer aller Beschreibung spottenden Pracht ausgestattet. Die glänzende Inscenesezung sicherte den Ersfolg der Reprise.
- \* Im Teatro del Pavone in Perugia fiel eine wunderliche Scene in der Oper Lucrezia Borgia während des Schlußduetts vor. Als der Tenor Jacopo Manfrini die Worte sang: Sono un Borgia, o eiel ehe intendo, ließ sich ein Missallensruf vernehmen; der wüthende Sänger wandte sich gegen die Loge, von der er glaubte, daß der Ruf ertünt sei, und schrie: Bussone! Bussone! Hierüber beseidigt zischte und lärmte nun das ganze Haus so start, daß der Borhang fallen mußte.
- \* Theodor Wachtel wird sein glänzend verlaufendes Gastspiel an der Berliner Königl. Oper in dieser Woche mit dem "Stradella" und "Manrico" beschließen und dann eine längere Tournée, welche den Künstler als Gast nach Stettin, Danzig, Posen, Nürnberg ze. führt, beginnen.
- \* Wenn es noch eines Beweises bedarf schreibt das Wiener Frembenblatt für die tapfere und wehrfähige Haltung unseres Hospoperntheaster=Personales, so mag dies aus dem bezeichnenden Umstande hervorgehen, daß in diesem Kunstinstitute allein 70 Mitglieder Auspruch auf die Kriegsmesdaille haben.

- \* Frau Norman-Neruda, die erste Geigenkünstlerin der Gegenwart, hat sich ganz in England acclimatisirt, wo sie während eines großen Theils bes Jahres eine außerordentliche Thätigkeit entsaltet und allgemeine Verehrung genießt. Sie ist jetzt bereits im fünsten Winter in England und spielt in sechs bis sieben Monaten gegen 150 Mal. Allein in den Monday-Popular-Conscerten tritt die geniale Frau 15—16 Mal auf und erfreut sich stets der lieden den Musiaften Aufnahme. Leider beginnen ihre Concerte in England so frühzeitig, daß ein vielsach begehrtes und von der Künstlerin selbst lebhaft geswünschles Auftreten in Deutschland unmöglich ist.
- Irection bes Prof. Oakeley ein Musikfest statt, bei dem unter Andern vorkomsmen werden: Pastorale aus dem Weihnachts-Oratorium von Bach; Iphigeniens Ouverture von Gluck (mit dem Wagner'schen Schluß); Nurmahal Duverture von Spontini; Adur-Ouverture von Rieß; Cdur-Sinsonie von Scherzo aus der ersten Sinsonie von Gade; Vorspiel des dritten Acts von "Lohengrin"; Valcon-Scene aus Berlioz's "Romeo und Julia"; Schubert's Wanderer-Fantasie (mit der Liszt'schen Orchesterbegleitung); ein Clavier-Concert von Litolff 2c. Das Halle'sche Orchester ist zur Mitwirkung herangezogen worden, und Herr Halle selber wird als Claviersolist auftreten.
- \* Liszt, ber seit bem großen Wiener Concerte zu Gunsten ber Aleingewerbetreibenden in Horpacs im Kreise der Graf Szechenni'schen Familie weilt,
  wird bemnächst abermals zu Wohlthätigkeitszwecken ein Concert geben, und
  zwar diesmal in De den burg, wo er im Jahre 1820 zum ersten Male öffentlich auftrat. Die Fürstin Esterhazy hat das Protectorat gelegentlich der Beranstaltung des Concertes übernommen.
- In Duisburg tam unter Leitung bes Herrn Musikbirector Laue Ferbinand Hiller's Dratorium "Die Berstörung Jerusalems" zu einer würdigen Aufführung.
- \* In Berlin im Saale ber Singacademie kam am 9. Febr. unter Leistung bes Herrn Rubolf Rabede und unter Mitwirkung seines Vereins "Baradies und Beri" von Schumann zur Aufführung.
- \* Das britte Concert populaire zu Brüssel sand am 8. Febr. statt und hatte zum Inhalt: die Adur-Sinfonie von Mendelssohn, einen der Schubert'schen, von Liszt instrumentirten Märsche und die Tonbilder zu Schiller's "Glode" von Stör.
- \* In einem Concert zu Ronbair (in Belgien) hat sich vor Kurzem neben der Sängerin Mae. Welanie Lardinois auch deren Schwester, die noch sehr jugendliche Pianistin Mac. Ungele Lardinois, mit Beifall hören lassen.
- \* Die Langenbach'iche Capelle hat in letter Beit mit großem Ersfolg in Lüttich und Gent concertirt.
- \* Frau Clara Schumann ist leiber burch Rheumatismus an ben von ihr projectirten Concerttouren behindert und wartet mit Schmerzen auf das Frühjahr, um alsdann sofort die Bäder von Textip zu gebrauchen.
- \* Anton Rubinstein befindet sich seit einigen Tagen in Wien und wird sich dort einige Beit aufhalten.
- \* Der Cölner Männergesangverein hat am 11. und 12. Febr. die Einweihung seines neu erworbenen Bereinshauses, der schön restaurirten "Wolfenburg", geseiert.

- \* Hoffmann von Fallersleben hat vor seinem plötzlichen Heimgange noch die Freude gehabt, seine "Ainderlieder", alte und neue, wie er sie vor dreißig Jahren zuerst angestimmt und seitdem bis auf ein volles Hundert gebracht hatte, in einer hübschen Gesammtansgade mit Notenweisen und Clavierbes gleitung aus dem Verlage von Franz Lipperheide in Berlin hervorgehen zu sehen. Diese Sammlung, welche die schönsten Perlen der Hoffmann'schen Lyrik enthält, ist ein wahres Hausgesangbuch für Kinder, Eltern und Kinderfreunde. Hoffentlich werden nun auch die anderen allgemein besiedt gewordenen, meist schon in den Mund des Volkes übergegangenen, längst probehaltig befundenen Burschens, Wanders und Vaterlandslieder des sahrenden Sängers ebenfalls ans einandergereiht und mit Singnoten versehen werden.
- \* Das "Handlexicon der Tonkunst", herausgegeben von Dr. Osscar Paul (Leipzig bei Heinrich Schmidt), ist jest vollendet. Das umfangsreiche, durch Vollständigkeit des Materials und Präcision im Ausdruck, wie durch sorgfältige Ausscheidung des Neberstüssigen von dem Nöthigen sich auszeichnende Werk empsiehlt sich selbst ebensowohl durch seine Nütlichkeit, wie durch die Eleganz der Herstellung.
- . Director Julius Mühling ift am 9. Febr. in Berlin geftorben. Der von feiner Wirksamkeit, besonbers in Hamburg, als Theater-Director weit und breit befaunte alte Mühling, Bater des Hotelbesiters Adolph Mühling in Berlin, erreichte ein Alter von 82 Jahren. Jul. Mühling war in der Kunftlerwelt ein hochgeachteter Mann, er war ein Kunftler von altem Schrot und Korn, ein fünftlerisch burchgebildeter und humaner Theoretifer, der bis zu feis nem letten Athemzuge es mit ber Runft wohlgemeint. Er war ber Schöpfer ber Tantidmen-Antheile, welche er auf seiner Buhne in hamburg zuerst ein-Gin jovialer alter Herr, vortrefflicher Redner und ein pater familias im besten Sinne bes Wortes, war es eine Freude, ihn an ber Seite feiner hochbetagten und liebenswürdigen Gattin im Kreise ber zahlreichen Familie gu feben, jenes Baar ber Mittelpuntt, auf ben alle mit Liebe und Berehrung Leider erlebte er nicht, was er fo oft in jugendlicher Aufwallung seines stets frischen Geistes gewünscht: zu seiner biamantnen Sochzeit noch mit seiner lieben Alten ben Reigen anzuführen, nachdem er auf ber golbenen bochzeit vor mehreren Jahren noch Scherz und Laune munter fprudeln ließ. In bem alten Mühling begraben wir wieber ein gut Stud befferen Theaterlebens, fein Binicheiben wird in allen Welttheilen Beileib erregen, benn alle Nationen fagen mit bem alten Muhling zuweilen im Grand Hotel de Rome an ber Table d'hote und genoffen bes bortigen Familienlebens. Möge ihm bie Erbe leicht sein!
  - \* Herr Beder, ber Director bes Hoftheaters zu Oldenburg, ift gestorben.
- \* In Berlin starb am 5. Febr. der um die Musikwissenschaft verdiente Dr. Johann Friedrich Bellermann, vormals Director des Chmnassiums zum granen Moster in Berlin, im 79. Lebensjahre. Er war am 8. März 1795 in Ersurt geboren.
  - \* In Stralfund starb ber Bianist und Lehrer A. Bratfisch.
- \* Jules Michelet, ber berühmte Schriftsteller in Paris, ist gestorben. Er war 1798 zu Paris geboren. Als Historifer, Pamphletist wie Poet zeigte Michelet ein ganz eigenthümliches Gepräge, in dem sich französischer Weltz verstand und Wit mit der glänzendsten Phantasie und glühender Begeisterung vereinigen.

#### Foyer.

- \* Herr Erust, der Director der Königl. Oper in Berlin, wurde, wie das "Frobl." meldet, am Dienstag, als er nach beendeter Borstellung seine in der Königgräßer Straße belegene Wohnung aussuchen wollte, am Potsdamer Thore von einem nicht unanständig aussehenden Menschen um Fener angesprochen. Kaum wollte Herr Erust sich auschieden, der Vitte zu willsahren, als der Strolch ihn mit einer Hand am Halse erfaßte und mit der andern versuchte, ihm die Uhrkette zu entreißen. Der Geistesgegenwart, die ihn lehrte, sosort nach seinem Hausschlüssel zu greisen und dem Burschen damit zwei krästige Schläge in das Gesicht zu geben, hat Herr Erust den Besich seiner geraden Glieder und Pretiosen zu danken. Einen Theil des Bollbartes des Directors entsührte der Räuber.
- Der "Milwaufee Herold" führt folgende Klage: Ungemein störend ist für das Theaterpublicum das ewige Nüsseknaden während der Borstellung, und der Director würde gewiß im Interesse des Publicums handeln, wenn der Berkauf von Peanuts und anderen Rußarten im Theater verboten würde. Aepfel, Candy 2c. läßt man sich schon gesallen.
- \* Der Brimgeiger im Sofopernthater in Bien hatte feit Jahren bas Borrecht auf erhöhtem Plate zu figen. 211s er an einem ber letten Abende seinen Git wieder einnehmen will, findet er ihn in gleicher Bobe mit ben Gigen ber übrigen Orchestermitglieder. Im erften Angenblid vermuthet er, daß ihm ein collegialer Schabernaf gespielt worden fei, und er fucht nach bem vielleicht von einem anderen Musiter occupirten Geffel. Allein bie ftrengfte Seffelgleichheit ift eingeführt, und als er gang mißmuthig feinen Seffel umbreht, findet er an ben vier Beinen beffelben noch bie Spuren ber Gage, mit welcher Diese Amputation vollzogen worben war. Er führt Beschwerbe über diese Berfürzung feines Geffels und feiner Perfonlichfeit, und bort zu feiner Befturzung, bag biefe Brocedur in hohem Auftrage vollzogen worden fei, weil fich ein Cavalier barüber beichwert hatte, bag ber erhöht Sibende biefem Logen-Jusaffen Die Aussicht auf die Buhne benommen habe. Der tiefgetrantte Weigentunftler gahlt diesen Absagungs Ulas zu ben ichmerglichsten Abschnitten seines musikaliichen Erbenwallens.
- \*Bon Agaffiz erzählt ein New-Porker Blatt folgende Anekote: Ein Geschäftsmann suchte einst ihn zu bewegen, Compagnon in einem geschäftlichen Unternehmen zu werden, in welchem die technische Kenntniß des Prosessor Agassiz als ein Aequivalent für das Capital und die kaufmännische Erfahrung der andern Mitglieder der Firma angeschen werden sollte. "Sie würden wer weiß wie viel Geld dabei verdienen," sagte der Thalermensch. "Ich habe keine Zeit, Geld zu verdienen," sautete die Antwort des Mannes der Wissenschaft.
- \* Ein Berliner Blatt enthält folgende Todesanzeige: Am 8. Jan. crepirte fanft zu einem besseren Leben unser guter alter schwarzer Löwe, Wüstenkönig z. D., im zoologischen Garten an den Folgen einer Indigestion, die er sich durch den übermäßigen Genuß typhös angekränkelten Pferdesleisches zugezogen hatte. Wer seinen Werth (von mehren tausend Thalern) kaunte, wird unseren Schmerz zu schäften wissen. Leicht sei ihm die Ausstopsung!

14. Jan

Donizetti.

r. Wagner.

## Opernrepertoire. Braunschweig.

Wien.

11. Febr. Mignon v. Thomas. 8. Febr. Freischütz v. Weber. Febr. Don Juan v. Mozart. Febr. Norma v. Bellini. Febr. Lobengrin v. Wagner. K. Hofoperntheater. 9. Jun. Joseph v. Mébul. 14. Jan. Troubadour v. Verdi. 4. Jan. Lohengris v. Waguer. v. Wagner. Wagner.

Febr. Oberon v. Weber. Febr. Fantasca, Ballet.

21. Jan. Rigaro's Hochzeit von

Mozart.

Stumme v. Auber. Undine v. Lortzing. Freischütz v. Weber.

Nachtiager v. Kreutzer.

Komischa Oper.

9. u. 12. Febr. Glöckehen des Ere-11. u. 13. Febr. Weisse Dame v. 0. Febr. Nachtlager v. Kreutzer. miten v. Maillart. Boieldieu. 23. Jan. 25. Jan. 26. Jan. 28. Jan. Fidelio v. Beethoven. 30. Jan. Nachtlager v. Kreutze

14. Febr. Barbier v. Rossini. 15. Febr. Martha v. Flotow. i)resden. Paris. Opéra (Salle Ventadour).

K. Hoftheater.

Fanst de Gouned.

bis & Februar.

20.a.25.Jan Prophety Meyerbeer. 22. Jan. Fidelio v. Beethoven. 27. Jan. Zauberflöte v. Mozart. 29. Jan. Fra Diarolo y. Amber. 15. Jan. Stumme v. Auber. 17. Jan. Fliegender Hollander 4. Jan. Hugenotten v. Meyerbeer. 8. u. 24. Jan. Mignou v. Thomas. 1. u. 11.Jan. Margarethe v. Gounod. Der Liebestrank von Galathée de Massé. Le Domino noir d'Auber. Les Dragons de Villars de Mail. Le Fostillon d'Adam. Roméo et Juliette de Gounod. La Fille du Kégiment de Donilart. zetti. 2. bis 8. Februar. Opera comique.

15. u. 23. Jan. Lucia v. Lam. 1. Febr. Tell de Rossiai.
mermoor v. Donizetti.
12. Febr. L'Ombre de Fletow.
13. u. 29. Jan. Mignon v. Thomas 4. u. 6. Febr. La Juive de Halevy.
21. Jan. Norms v. Bellini.
25. Jan. Bon Juan v. Mozart.
25. Jan. Don Juan v. Mozart.
26. de Maillart. La Cenerentola di Rossini. Le Astune Femminili di Cima-7082. Theatre royal Theatre italien. 2. bis 8. Februar. Monnaie. Brüssel.

gesellschaft des Impresario Sgr. Pollini. Gastvorstellungen d. ital. Opera-6. Jan. Faust v. Gounod. 4. Jan. Rigoletto v. Verdi. 2. Jan. Maskenball v. Verdi

Hoftheater.

Stutigart.

13.Jan. Figaros Hochzeit v. Mozart.

Lohengrin v. Wagner.

Herzogl. Hottheater. Altenburg.

Fliegender Hollander

u. Arie v. Beethoven (Frl. Lo-we a. Stuttgart). Concert für mann, Wiegenlied v. Brahms (Frl. Lowe). Ouv. Tannhauser Lôwe). 3 Vell -Stücke m. Pite.: Lied ohne Worte v. Mendela-sohn, Romanze v. Schumann, Febr. 1. Abonuementconcert. Eroica-Sinf v. Beethoven Scene baum u Widmung v. E. Scha-Acis n. Galates v. Handel (Frl. macher a. Dresden). Arie aus Walzer v. Schubert (Hr.Grutz-Vell. v. A. Lindoer (Hr. Grütz-

Bajtimore.

24. Jan. Sinfonieconcert. Fantav. Deems, Selections f. Pfta.-Arie a. König Karl II. v. Macsie-Onv. v. Sterndale-Bennett. 6. Febr. 5. Abonnementconcert. Gounod in London. Romanze a Lurline v. Wallace (Miss Abell). Ouv. Deborah v. ding-March v. Bosewald, ter v. Paine (Miss Abell). Wedsolo v. Levett. Arie a. St. Pe-Boise. Finale a. Nebukadnezar LOTELZ. farren Miss Howard). Sceneu. Sunfonie-Concert won Febr. 8. Gürzenichconcert un-

Barmen.

Le noces de Jeannette de Massé

Bon soir voisin.

Zampa de Herold.

Gade. Tenorarie a. d. Entfüh- 6.
rung v. Mozart. Rheinsage für
ist. Chor u. Orch. v. M. Bruch
[Mscpt. z. 1. Mal]. Concertarie
f. Sopr. v. Mozart. Aufzug d.
Romanze f. Soli. Chor u. Orch.
v. Rudorff [neu]. Ouverture.
Dithyrambe f. Tonoroolo. 6st.
Chor u. Orch. v. Bruch [Mspt., d. Concordia unt. Leit. d. Hrn. Kranse. Solisten: Frl Clemens ver (Bariton). Bdur-Sinf. von (Sopr.), d. HHrn. Wolffa. Cola Fobr. 5. Abounementconcert (Tenor), Bietzacher a. Hanno-»Frühlingsnacht« v. Schumann

# Concertrevue.

z. t. Mall. Lieder f. Bariton. Schön Ellen, Ballade für Soli, Chor u. Orch, v. Bruch.

(Hr. Hill). Solostücke f. Pfto : Novellette in Fdur v. R. Schu-

Sinf. v. Schumann.

mann, Bomanze in Asdur von Clara Wieck, Walzer in Emoli v. Chopin (Frl. Janotha). Cdur-

(Frl. Asmann). Entracte ans. Signale für die musikalische Rosamnde v. Schübert Lie-, Welt. Variationen für Orch. über ein unt. Leit d. Ern, Scholz. Ouv. Thems v. Haydn, v Brahms [2.] hoven, Arie der Vitellia a. Ti-Zur Weihe des Hauses v. Beetv. Brahms (Frl. Asmanni, Pas-, der: Mainacut and Wiegenlied toral-Sinf. v. Beethowen. Febr. 9. Abonnementconcert

»Im Waldes v. Raff. bind. Text von &. Pohl. Sinf. Janotha, Natalie, in Coin. Manfred v. Schumann, m. ver- Bueymard in New-Orleans.

(assel.

Our Wassettäger v. Chernbini. Menter, hofie, in Leipzig. Claviorconcert, in Gnoll v. Mon. Murska, Ilma, in Harana. delissohn (Fri. Janotha a. War- Nachbaur in Hamburg. schau). Thatum ergo f. 5stim. Niemann, in Borlin. Chor n. Orch. v. L. Chernbin. Nilsson, Christine, in New-York. Claviersolostück, (Fri Janotha). Norman Meruda, Mad., in Londos. ter Leit, d. Hru. Ferd. Hiller. sohn (Frl. Janothas. Warschau). Lieder: wWie bist Due v. J. Brahms, Maries v. Concert f. Pfta. von Mendelsarie »Almansor« v. C. Reinecke Febr. 9. Museumsconcert. Ouv. regissenr Feltscher. werb. Kext gespr. w. Hrn. Oberzu Manfred v. Schumann, Gmoll-Sinf. v. Mozart. Musik Patti, Adeline, in Potoreburg-zu Manfred v. Schamann, der Patti, Carlotta, in Paris. Coriolan v. Beethoven. Concert-Frankfurt a. M. B. Franz, Wieniawski, Henri, verdi in Italien. Popper in Laipzig. Wilhelmj in Paris. Wachtel in Berlin. Ullman in Paris.

## Adressbuch

Balow, H. v., in London. De Vroye in Marseille. Damenorchester in Italien.

Lucca, Pauline, in Havana. Kranss, Mad., in Neapel. Goddard, Arabella, in Ostindien. Stockhausen in Berlin. Bubinstein, Ant., in Wien. Schamann, Clara, in Berlin. Lauterbach in Leipzig. Joachim in London. Tamberlick in Madrid Schwedisches Damen-Quartett in in Amerika.

#### Bekanntmachung. Königliche Hochschule für Musik zu Berlin.

Abtheilung für ausübende Tonkunst. Zu Ostern d. J. können in diese zur Königlichen Akademie der Kunste gehörige Anstalt, welche die hohere Ausbildung im Solo- und Chorgesang und im Solo- und Zusammenspiel der Orchester-Instrumente, des Claviers und der Orgel bezweckt, neue Schüler und Schulerinnen eintreten.

Die Bedingungen zur Aufnahme sind aus den vom Secretariate zu beziehenden

Prospecten ersichtlich.

Die Anmeldungen müssen schriftlich, portofrei unter Beifügung der im § 7 des Prospectes angegebenen nothigen Nachweise bis spätestens am Tage vor der Aufnahmeprüfung, welche am 11 tApril Morgens 9 Uhr im Gebäude der Koniglichen Hochschule, Königsplatz No. 1, stattfindet, an den unterzeichneten Director gerichte: werden.

Die Prüfung derer, welche sich zur Aufnahme in die Chorschule schriftlich angemeldet haben, wird am 14. April Morgens 10 Uhr ebendaselbst abgehalten.

Eine besondere Zustellung erfolgt auf die Anmeldungen nicht, sondern die Aspiranten haben sich ohne Weiteres zu den Aufnahmeprüfungen einzufinden.

Berlin, im Februar 1874.

#### Director der Abtheilung: Der

Professor (gez.) Joseph Joachim.

#### Großherzogliche Orchesterschule zu Weimar.

Für das Sommerhalbjahr beginnt der Unterricht in allen Orchesterinstrumenten, Ensemble, Theorie, Clavier und Chorgesang um 13. April. Aufnahme-prüfung findet am 9. April statt. Zu derseiben wird ein Alter von 14 Jah-ren, musikalisches Gehör und Notenkenntniss vorausgesetzt. Vorgebildete Schüler treten in böhere Classen ein. Honorar Jährlich 40 Thir Auf Wunseh werden Wohnungen mit Pension (120 - 180 Thir.) nachgewiesen.

Hofcapellmeister Prof. Müller-Hartung.

Clavierschrerin.

Für ein grösseres schweizerisches Töchterinstitut wird eine Lehrerin gesucht, welche gründlichen Clavierunterricht zu ertheilen im Stande ist und sich über eigene sorgfältige Heraubildung zu demselben ausweisen kann. Geff. Offerten sub Chiffre H-419-Q befördert die Annoncen-Expedition Hassenstein & Vogler in Basel.

Ein Musikinstitut in einer grösseren Stadt, in dem den Anfängern gemeinschaftlicher Unterricht ertheilt wird, und das sich wegen langjährigen Vertrauens einer grossen Zahl Schüler erfreut, kann von dem zeitigen Director einer jüngern Kraft unter vortheilhaften Bedingungen übertragen werden. Qualificirte Bewerber erhalten nähere Auskunft durch die Musikalien- und Pianohandlung von O. Standke in Bonn.

Straduari-Geige, ächt, billig zu kaufen bei Eilenburg.

Zlegent, Director.

Für eine

Musikalienhandlung

in einer der grösseren Städte Sachsens wird behufs Geschäftserweiterung ein Theilhaber mit 2 bis 3000 Thlr. gesucht. Adressen unter H 3684 befördert die Annoncen-Expedition von Haasenstein & Vogler in Leipzig.

**Uebersponnene Saiten** 

jeder Art liefert in billigsten und feinsten Gattungen
(B. 3586.) Ernst Paulus, Markneukirchen.

Friedr. Krätzschmer Nachf., Leipzig. Littographische Anstalt. Steindruckerei. Notendruckerei.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel,
Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

Der "Bannov. Courier" vom 9. Februar berichtet aus Göttingen:

In voriger Woche gab ber Kammerlanger Ernst Roch aus hannover mit seiner Tochter und Schulerin, Frl. Marie Roch und zwei andern Schülern, Frl. b. Schlereth und Brn. Kammernusifus Binge aus Braunschweig, hier eine fehr gut besuchte Bocal-Soiree, die mancherlei Intreffantes bot. Dahin gehört 3. B. bie Borführung breier Compositionen des Erlfönigs: ber bou Rlein, von Loeme und von Schubert, unmittelbar hintereinander folgend. Daß herr Roch in feinen Jahren bie lehrreiche, aber für ihn doch immer mehr ober weniger gefahrvolle Aufgabe fo lofen murbe, wie er gethan, hatte ich nicht In der Mittellage flingt die Stimme noch immer recht ichon, boch fehlt ihr natürlich ber jugendfrifche Klang und außerbem die Bohe. Wer Erfat bafür fucht, finbet ibn in der fonftigen Bortragsweise bes feiner Beit ausgezeichneten Dratorien- und Lieberfängers. Er fang außerbem aus einem Lieberchelus "Aba" von Sille vier Lieber, nach beren lettem besonders schön vorgetragenem Liebe er rauschenben Beifall erntete. Fraulein Roch befitt eine fraftige, metallreiche und wohlgeschulte Sopranstimme und ist gleich tüchtig im getragenen wie colorirten Gefange, bas zeigte fie beim Bortrage von Schuber t's Mignonliedern und einer Coloraturarie aus Bandel's Jofua. Sie hat gang bas Beug bagu, eine tüchtige Oratorienfangerin zu werben und namentlich Banbel murbig gu reproduciren. Sie erwarb fich reichen Beifall mit Bervorruf. Berr Singe machte seinem Lehrer alle Chre, besonders burch ben Bortrag ber Bagarie aus Paulus. Ueber Frl. v. Schlereth läßt fich taum urtheilen, weil fie noch zu fehr Anfängerin ift, aber ftimmbegabte und, wie es scheint, talentvolle Anfängerin. — Es ist ein unleugbares Berdienft Roch's als Gesanglehrer, baß er, ohne zu forciren, die Stimmen tuchtig herausholt, auf nobeln und fünftlerischen Bortrag, sowie beutliche Tertaussprache halt und bem Bublicum gegenüber teinerlei unfünftlerische Concessionen zuläßt. Diese Beobachtungen lassen fich bei all feinen Schülern machen, und bas ift es auch, was ihm feinen Ruf als Lehrer verschafft hat, was benfelben sichert und womit er so tüchtige Erfolge erzielt.

#### Neue Musikalien

(H. 367 2.

(Nova No. 1)

im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig.

Bu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

Förster, A., Op 13. Gedenkblätter. 3 kleine Clavierstücke. 15 Ngr.
Franz, Rob., Op 40. 6 Gesänge für 1 Singstimme mit Pianofortebegleitung.
No. 1 Mein Schatz ist auf der Wanderschaft. 7½ Ngr. No. 2. Es ziehen die brausenden Wellen. 5 Ngr. No. 3. Unterm. wie Sen Baume sitzend. 7½ Ngr. No. 4. Als trug' man die Liebe zu Grab! 5 Ngr. No. 5. Die Verlassene. 5 Ngr. No. 6. Sie floh vor mir. 71,2 Ngr. — Op. 43. 6 Gesänge für 1 Singstimme mit Pianofortebegleitung. No. 1. Träume.

Op. 43. 6 Gesänge für 1 Singstimme mit Planofortebegleitung. No. 1. Traume. 5 Ngr. No. 2. Gleich wie der Abend so keusch und rein. 5 Ngr. No. 3 Entschluss. 7½ Ngr. No. 4. Ich will meine Seele tauchen. 5 Ngr. No. 5. Es ragt der alte Elborus. 5 Ngr. No. 6. In Blüthen. 7½ Ngr.
Op. 44. 6 Gesänge für 1 Singstimme mit Planofortebegleitung. No. 1. O nimm dich in Acht. 5 Ngr. No. 2. Aprillaunen. 5 Ngr. No. 3. Doppelwandlung 5 Ngr. No. 4. Es fallt ein Stern herunter. 5 Ngr. No. 5. Wenn ich in deine Augen seh! 5 Ngr. No. 6 Am Rheinfall. 7½ Ngr.
Gritt. Leo, Op. 5. 7 Lieder für Sopran, Alt, Tenor und Bass. Partitur und Stimmen. Heft I. Abendständehen. Wanderlied. Waldlied. Im April. 20 Ngr. Heft II. Nachtgruss. Mondnacht Frühlingsverkündigung. 20 Ngr.
Op. 6. Gesellige Lieder von Goethe. für Bariton (oder tiefen Tenor) mit

- Op. 6. Geseilige Lieder von Goethe, für Bariton (oder tiefen Tenor) mit Pianofortebegleitung. (Gewohnt, gethan. Cophtisches Lied. Ein anderes. Sicilianisches Lied. Vanitas, vanitatum vanitas!) 20 Ngr. Hiller, Ferd., Op. 114. Dem Manne ziemt die Rache, für 4stimmigen Männer-

chor. Partitur und Stimmen. 10 Ngr.

Kieinmichel, Rich., Op. 19. Arabesken. 10 Tonstücke für Pianoforte 2 Hefte à 25 Ngr.

Kücken, Fr., Op. 96. Vielliebchen. Impromptu für Pianoforte. 10 Ngr. Kuntze, C., Op. 212. Das allergut'ste Tantchen. Humoristisches Männerquartett.

Partitur und Stimmen. 221'2 Ngr.

Mendelsnehn-Bartholdy, Fel., "O Eros, Allsieger im Kampf." Chor (No. 4)
aus Antigone d Sophoeles, f. Mannerchor m. Beglig von 2 Fagotten, 2 Hornern.
2 Trompeten, 3 Posaunen u. Pauken Partitur u. Singstimmen. 10 Ngr.

- Op. 95. Ouverture zu Ruy Blas, f. 2 Pianoforte eingerichtet von Leo Grill.

1 Thir. Neruda, Franz, Op. 32. Tonbilder für Pianoforte zu 4 Händen. 2 Hefte 25 Ngr.

Beichel, Friedr., Op. 17. 2 Mazurkas f. Pianoforte. 15 Ngr. — Op. 18. In der Maiennacht. Stimmungsbild f. Pianoforte. 15 Ngr.

Reinecke, Carl, Op. 48. Serenade f. Pianoforte. 25 Ngr.
— Op. 129. No. 1. Notturno f. Pianoforte. 10 Ngr.
— Op. 129. No. 2. Deutscher Walzer. 10 Ngr.

Sachs, Jul., Op. 40. Grosse Suite f. Pianoforte. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Thaler.

Einzeln:

No. 1. Adagio, 10 Ngr. No. 2. Menuett 10 Ngr. No. 3. Toccate, 10 Ngr. No. 4. Die Libelle Charakteristisches. Finale. 20 Ngr.

Vogt, Jean, Op. 61. 2 Mélodies pour Piano. Nouvelle Edition. 10 Ngr.

#### Für Concert-Gesellschaften!

In meinem Verlage ist eben erschienen und durch alle Musikalien-Handlungen zu beziehen:

C. Jos. Brambach, Op. 30, Tasso, Concert-Ouverture für Orchester. — Partitur I Thir. 20 Sgr. Stimmen 3 Thir. 5 Sgr. — Clavierauszug zu vier Händen i Thlr. 5 Sgr.

Dieses neue Orchesterwerk des rühmlichst bekannten Componisten sei den verehrl. Concert-Gesellschaften zur Aufführung bestens empfohlen.

Bonn, im Januar 1874.

Gustav Cohen.

#### Novitäten-Liste Nr. 1. 1874. Empfehlenswerthe Musikalien

publicirt von

| Jul. Schuberth & Comp. in Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ark.      | Pf.      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Beethoven, L. v., 5 Walzer: Sehnsuchts-, Schmerzens-, Hoffnungs-, Traum- und Geister-Walzer für Pianoforte. Neue revidirte und mit Fingersatz versehene Ausgabe von K. Klauser.                                                                                                                                                              | _         | 60       |
| riton bearbeitet von Dr. Ferd. Plath.  Fradel, Charles, Op. 37. 5te Historiette für Pianoforte.  Knorr, Jul., Das Clavierspiel in 280 technischen Studien mit Finger-                                                                                                                                                                        | <u>3</u>  |          |
| satz, oder Materialien zur Entwickelung der Finger-Technik als Beihülfe für den Unterricht und das Selbststudium. Sechste revidirte Auflage mit Beigabe von Schuberth's musikal. Fremdwörterbuch.  **Ireutzer, Rud., 42 Etuden oder Capricen für Violine. Neue, nach dem Original (v. 1796) revidirte Ausgabe mit Fingersatz und Bogenstrich | _         |          |
| wowshan won H Vieuvtemns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3         | <u>-</u> |
| Kunkel, F. J., Op. 26. Zehn zweistimmige Doppelfugen f. Pianoforte.<br>Kuntze, C., Op. 225. Auf der Wanderschaft (von Gärtner.) Sanger-                                                                                                                                                                                                      | J         | θÜ       |
| Marsch für vierstimmigen Männerchor. Partitur und Summen                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1         | 75       |
| Wisset Erang, Parlm 116 für Chor mit Pianoforte.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |          |
| a) Edition für Männerchor. Part. und Stimmen. b) Edition für gemischten Chor. Part. und Stimmen                                                                                                                                                                                                                                              | 9         |          |
| - Der 18. Psalm (Die Himmel erzählen die Ehre Gottes) für Manner-                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |
| show wit doubtohow and let Text Archesterstimmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12        | _        |
| "Brands and an Ellab Lorente On 2 Root-Morech für Pranoforte .                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 80       |
| Prume, François, Op. 18. Premier Duo concertant p. deux Violons.  Relser, Aug., Op. 2. Deutsches Völkergebet für vierstimmigen Männer-                                                                                                                                                                                                       | 3         | _        |
| Reiser, Aug., Op. 2. Deutsches Völkergebet fur vierstimmigen Männer-                                                                                                                                                                                                                                                                         | _         |          |
| alian mud Mamtangala y Vernosserie Aulibye. Carl. unu Dinumchi a                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1         | 75       |
| Schumann, Rob., Op 85. Für Pianoforte und Violoncell bearbeitet                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |
| von Friedr. Hermann.<br>Heft 3. Turniermarsch. — Reigen. — Am Springbrunnen.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9         | 50       |
| Heft 4. Versteckens. — Gespenstermärchen. — Abendlied.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\bar{2}$ | 50<br>—  |
| Musikaliaka Uma und Lahana Kagain nut gaganühersiehender eng-                                                                                                                                                                                                                                                                                | _         |          |
| lischer Uebersetzung von Dr. H. Pierson.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 75       |
| lischer Uebersetzung von Dr. H. Pierson.  Zop#, Herm., Op. 43. Frühlings-Hymne (Gedicht von Fr. Märcker) f. gemischten Chor und Pianoforte. Part. und Stimmen.                                                                                                                                                                               | 5         | _        |

In meinem Verlage erschienen:

Arnold Krug.

Op. 1. Trio (Hmoll). Für Pianoforte, Violine und Violoncello. Herrn

Carl Reinecke gewidmet. 2 Thlr. 25 Ngr.

Op. 2. Sieben Gesänge aus J. V. Scheffel's Trompeter von Säkkingen für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Cplt. 1 Thlr. No. 1—7 à 5—7½ Ngr.

Op. 3. Vier Phantasiestücke f. Pianoforte. No. 1—4. à 7½ bis 15 Ngr. Op. 4. Fünf Impromptus in Walzerform für Pianoforte zu vier Hän-

den. Preiscomposition. 20 Ngr.
Die Verlagshandlung erlaubt sich auf diese Werke des talentvollen Componisten aufmerksam zu machen. Herr Arnold Krug erhielt bereits im Herbst 1869 bei der von der Mozart-Stiftung in Frankfurt a. M. ausgeschriebenen Concurrenz für einen Quartettsatz und ein Lied den Preis, und wurde somit Stipendiat der Mozart-Stiftung. Ferner wurde ihm für sein Op. 4. Fünf Impromptus in Walzerform für Pianoforte zu vier Händen, der von der Expedition der Musikalischen Gartenlaube ausgesetzte Preis ebenfalls zuerkannt.

Leipzig.

Rob. Forberg.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Kleine

## Lust-und Trauerspiele.

Zwölf

Clavierstücke

von

## Theod. Kirchner.

Op. 16.

Drei Hefte.

Pr. à 20 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

## Neue Davidsbündlertänze.

Zwölf

Characterstücke

für

**Pianoforte** 

von

## Theod. Kirchner.

Op. 17.

Drei Hefte.

Preis jedes Heft 25 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Derlag von Bartholf Benff in Ecipilg.

Drud von &r. Anbra's Rachfolger (Moris Dietrich) in Leipzig.

## SIGNALE

für bie

### Musikalische Welt.

Zweinnddreißigfter Jahrgang.

#### Perantwortlicher Aedacteur: Bartholf Senff.

Jährlich erscheinen mindestens 52 Rummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Thir., bei directer frankirter Zusendung burch die Post unter Krenzband 3 Thir. Insertionszgebühren sür die Petitzeile ober beren Raum 3 Neugroschen. Alle Buch- und Musikalien-Handlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

#### Boris Codunow.

Oper in fünf Acten von Mufforgsth. Zum ersten Male ausgesührt zu St. Petersburg am 8. Febr. 1874.

Man follte wirklich gar nicht glauben, wie schwer es ift, keine Oper gu schreiben! wenigstens bei uns scheint dies fast unmöglich, denn Alles schreibt Sollte es nicht zwedmäßig fein, daß Theaterdirectionen, ben Sat umtehrend, einen hinlänglich hohen Preis aussehen für solche Componisten, welche keine Opern schreiben?! Und welchen Unfug treibt man nicht in unserer Zeit mit bem Namen "Oper"! Ginige Lieber, einige Chore in Liebform und einige Ensemble's, gleichfalls in berfelben Form, mehr ober weniger routinirt durch bazwischengeschobene Recitative zusammengeleimt, werden unter bem pomposen Titel "Oper" in die Welt geschickt; von burchdachter Charakteristik ber verichiebenen agirenden Bersonen ift taum eine Spur gu finden; bieselbe musika= lische Phrase, Die einem einfachen Bauermädchen etwa in den Mund gelegt ift. konnte mit gang berfelben Berechtigung von einer Fürstin, einer fanften reuigen Sanderin, ober einer intriganten Berbrecherin, einer frommen Ronne, ober einer leichtfertigen Kokette gefungen werben 2c. Bon größeren musikalisch-concipirten und durchgeführten Ensemble's oder wirtungsvollen Finale's findet fich fast nirgend's etwas vor; wenn mehrere Personen zu gleicher Beit singen, so fingt meistentheils eine bie bochfte, andere die Mittelstimmen und andere die tieffte.

doch eine durchgeführte Charakteristik jeder einzelnen Personlichkeit sucht man vergebens; man verschmäht vornehm überlegen die längst überlebten Formen, wie man behauptet, aus Princip, in Wahrheit aber aus Unkenntniß und Mangel an Talent und Gestaltungsvermögen. Doch giedt es hin und wieder, venigstens theilweise, Ausnahmen dieser im Allgemeinen ausgesprochenen Bemerkungen.

Die zweite diesjährige Neuigkeit im Marientheater war Mussorgsky's am 8. Febr. zum ersten Wale aufgeführte fünfactige Oper "Boris Godunow". Herr Mussorgsky ist unbedingt unter den lebenden russischen hiesigen Musstern der bedeutendste und talentbegabteste; er legt deutlich an den Tag, daß es ihm um eine klar auseinander gehaltene musikalische Charakteristik der verschiedenen agirenden Personen zu thun ist; leider ist die Art, wie dies musikalisch ausgessührt wird, eine monotone; das melodische Element, sowie es disher unsere Herven der Aunst zu verwerthen gewohnt waren, ist — das Lied ausgenommen — höchst ärmlich vertreten. Man würde sich gar sehr irren, wenn man die Richtung oder vielmehr die Manier der gegenwärtigen russischen Componisten als Nachahmung Nichard Wagner's bezeichnen wollte; Wagner ist ihnen gegensüber ein Crösus an prägnanter Melodie und ganz besonders an dramatischer Charakteristik sich künstlerisch steigernder und mächtig effectuirender Situationen.

Wir hatten bie Besprechung ber Oper "Jermat" von Cantis bis gur Unfführung ber obengenannten Oper verschoben, ba fich beibe Reuigfeiten burchaus heterogen gegenüberfteben; ba uns inzwischen ein anderer Berichterftatter in Ro. 2 ber "Signale" zuvorgetommen, so wollen wir nur im Allgemeinen bemerten, daß im "Jermat" bas melobische Element ber verschiedenen Dufitftude gegenseitig gar zu sehr harmonisch, gleichsam wie Gine gemuthliche Familie ausmachend, sich geltend macht und somit zu wenig wirkliches musikalisches Interesse bietet, mahrend bei Dlufforgsty fast Alles nur harmonisch oder vielmehr accordifd, in breit ausgesponnener recitirender Charafteristit, musitalisch weit mehr intereffirt; bennoch wird biefelbe Behandlungsweise, bie als mufifalisches Experiment in einem Lieberhefte intereffiren wurde, im Berlaufe einer gangen Oper febr monoton. In biefem vorliegenden Falle gang befonders ift es zu bedauern, benn herr Mufforgoth ift bei feiner entschiedenen Begabung ficher noch berufen Biebeutendes ju leiften; während bas Libretto ber Oper "Jermat" fast allen bramatifchen Intereffes entbehrt, ift basjenige bes "Boris Bobunow" febr intereffant, wenngleich baffelbe ungleich wirkfamer hatte ausgebeutet werden fonnen; fo g. B. ift ber fünfte Act gang überfluffig, und beeinträchtigt nur bie Wirlung bes Bangen.

Dennoch würde biese Oper an Theatern anderer Länder, bort wo bas Bollsthümlich-Geschichtliche bes Libretto's nicht wie hier patriotische Saiten in ben Herzen bes Bublicums mitklingend berührt, nicht gefallen können.

Ein bentscher Dichter hat einmal bemerkt: "Die meisten Componisten find innerlich so verkünstelt, versumpft und verschroben, bag sie nichts Reines,

Schlichtes, kurg nichts Natürliches bervorbringen können — und bas Naorganisch Bervorgegangene türliche, baß und mit bem unnachahmlichen Stempel ber Wahrheit Gezeichnete ift es eben, mas ben Melobien jenen Bauber verleiht, ber fie allen Gemüthern einprägt und fie populär macht! Einige unserer Componisten sind zwar ber Natur noch immer nahe genug geblieben, aber theils dünken sie sich zu vornehm bazu, theils gefallen sie sich in absichtlichen Naturabweichungen und fürchten, daß man fie nicht für wirkliche Rünftler halten möchte, wenn sie nicht musikalische Runftstude machen. was nur ben Generalbaß ftubirt, ober halb ftubirt, ober gar nicht ftubirt hat, stürmt uach den Brettern. Leidige Nachahmerei, Untergang mancher wirklich Talentvollen! Weichnuithige Blüthenseelen wollen colossale Clephantenmusik berborpofaunen und pauten; handfeste Araftferle wollen füße überzuckerte Rofinenmusik hervorhauchen."

Icbenfalls ist es eine Thatsache, daß sehr talentvolle Musiker, die vortrefflische Liedercomponisten sein würden, durch die jeht immer mehr um sich greisende Sucht, große Opern componiren zu wollen, zum Theil an dieser Riesenaufgabe untergehen; und bennoch glaubt man so im Allgemeinen, daß es so leicht sei keine Opern zu componiren!!

Unsern sämmtlichen Theatern steht augenblicklich nur noch Eine Woche vor ben großen Fasten zu Gebote, während welcher bekanntlich keine Theatervorsstellungen stattsinden. Nach Ostern wird dann noch eine hier neue Oper "Die Leibgarde" von Tschaikowsky Seitens der russischen Oper im Maxientheater ausgeführt werden.

D. 21.

#### Drei Gefänge für eine Singstimme mit Pianoforte

nod

Kasimir Danysz. Op. 12, Nr. 2.

Berlag von Theodor Barth in Berlin.

Es thut uns leid erklären zu mussen, daß uns in unserer Kritiker-Praxis selten unbedeutendere, reizlosere und dilettautenhaft-ungeschiektere Lieder-Erzeugnisse als die vorliegenden aufgestoßen sind, und daß wir uns nicht genug darüber wundern können, wie ein Berleger sich dazu hergeben mag, solche Sachen
(um nicht zu sagen "solches Beug") in die Welt zu schieken. Die Gedichte, an
benen sich Herr Danysz musikalisch versündigt hat, heißen "Morgenthau" (von
Chamisso), "Mein Herz thu' dich auf" (von Seidel) und "O wollest nicht"
(von Schessel). Zur noch näheren Bezeichnung sei schließlich angesührt, daß
die Lieder zu einer Sammlung gehören, welche den Collectiv-Titel "Theodor
Barth's Lieder-Berlag" führt.

#### Dur und Moll.

- \* Leipzig. Das Concert zum Beften bes Penfionsfonds bes hiefigen Orchesters fand am 5. Jebr im Saale bes Gewandhauses statt. Es war, gleich unserm gangen öffentlichen Mufittreiben aus ber letten Beit, vorwiegend Brahms'ifch gefarbt, b. h. von ben fieben Rummern, mit welchen man ben Albend ausgestattet hatte, waren vier von Johannes Brahms, ber biefelben auch, theils dirigirend, theils executivisch mitwirkend, perfonlich vorfuhrte. wurden geboten, und - wie wir gleich hinzufügen wollen - mit reichstem Beifall aufgenommen: Die Bariationen für Drchefter über ein Thema von Jos. Handn, die Mapfodie (Fragment aus Goethe's "Harzreife im Winter") für eine Altstimme, Mannerdior und Orchefter, Die Liebeslieder-Walger für bas Bianoforte zu vier Sanden und vier Solostimmen, und brei Ungarifche Tange Uns speciell berührten am angenehmsten die charafteristischen für Drchester. ungarischen Tange (in Betreff beren es uns wohl interessant mare zu wissen, welcher Untheil Brahms an eigener nachbildnerifder Erfindung, und welcher an Benutung von vorhandenen Rationalweisen ihm zufommt) und die Liebes. lieber (bod) mertwürdigerweise von biejen gerade bie Rummern am wenigsten, welche vom Publicum Dacapo verlangt wurden). In der Rhapsobie erschien uns die misanthropische Herbheit und Bergrämelung felbst gegenüber dem Tert ju febr auf bie Spige getrieben, sowie uns auch bie Rothwendigeit bes meift nur als Begleitungs Gullfel auftretenden Mannerchors ganz unerfindlich ift, und in ben Bariationen wurde uns bas ftete Abhängigfeits-Berhaltnig von ber blogen Contrapunttit ichließlich etwas brudend. Cammitliche bieber angeführte Sachen erfreuten fich einer guten Biedergabe, und ber Bethätigung ber Frau Amalie Joachim in der Rhapsodie, sowie der Tamen Poschfa Leutner, Joachim, bann ber Herren Ernft, Bura, Capellmeifter Reinede und Brahms in ben Liebestiedern ift noch besonders zu gedenten. - Die weiteren Bortommniffe bes Abends waren: das von Frau Joachim mit befannter Bornehmheit gejungene Lied "Suleita" von Schubert, Die trop der eingeflochtenen Marfeillaifentlange etwas lethargifche Schumann'iche Duverture zu "Bermann und Dorothea", und Praludium und Juge von J. S. Bach, für Orchefter bearbeitet von J. J. Abert. bem letterem Stud verhalt es fich folgenbermaßen: Das Braludium ift bas canonische in Cismoll aus bem ersten Theil bes "Wohltemperirten Claviere", aber nach Dmoll transponirt; nachdem es in Ddur geschloffen bat, ertont in Gmoll ein Choraf von der Berfertigung bes Beren Abert, und an diesen schließt fich die ursprünglich für Orgel componirte Cimoll-Fuge, doch mit hineinverwes bung bes Albert'ichen Chorals. Die außerft geschidte und sinnige Orchestrirung und die contrapunktische Gewandtheit in der Berwebung des Chorals lassen über diese eigentlich unzulässige Mischerei und Mengerei leichter hinwegsehen.
- \* Leipzig. Das achte Concert bes Musikvereins "Enterpe"
  fand am 11. Februar statt und hatte zur eröffnenden Orchesternummer das Charalterbild "Faust" von Ant. Anbinstein. Dieses Stüd — von der Enterpe zwar zum ersten Male gebracht, aber für Leipzig doch keine Rovität mehr, da es im Gewandhause vor einer Neihe von Jahren bereits zur Vorsührung gekommen — dieses Stüd, sagen wir, wurde vom Publicum nur sehr sau aufgenommen, und wir michten diesen Umstand weniger der Composition selber, die unlengbar viele interessante Momente enthält, als der Aussührung zuschreiben, welche letztere doch gar zu sehr den Stempel des Unsertigen, Unsebenen und Unbegriffenen trug. Als zweites Orchesterwerk sigurirte Beethoven's

Adur-Sinfonie in einer Executirung, die der Hörerschaft en gros so baß behagte, daß sie (die Hörerschaft) den dirigenden Herrn Botsland hervorrief, und die in der That auch eine der bessern Euterpe = Orchesterleistungen der bisherigen Saison repräsentirte. Goldmart's Sakuntala Duverture bildete die dritte, das Concert beschließende Orchesternummer. Sie scheint ein Lieblingsstück der Eusterpe zu sein, denn dieser Berein producirt sie schon zum dritten oder vierten Male; wir selber haben und ihre diesmasige Anhörung versagen müssen, hossen aber, daß ihre Darlegung ohne Unfall von statten gegangen ist. — Zwischen den angeführten Orcheskersachen standen Violoncesso-Vorträge des Herrn Kammersvirtuosen Leopold Grüßmachen standen Violoncesso-Vorträge des Herrn Kammersvirtuosen Leopold Grüßmache, sint Clavierbegleitung: von Volkmann. Die soliden Sigenschaften der Romanze (mit Clavierbegleitung: von Volkmann. Die soliden Sigenschaften der Technik und des Vortrags, welche der genannte Herr bekanntslich besitzt, entsalteten sich am ungehemmtesten in der Komanze, während er in dem Concert (welches noch dazu vom Orchester ziemsich ungenügend begleitet wurde) nicht immer auf der Höhe der Aufgabe stand.

\* Hamburg, 1. Febr. Gin im Aufang biefes Winters von Dilettanten gegründeter Verein für Kammermufit, der sich in erfter Linie die private Pflege ber Kammerniusit zur Aufgabe gemacht hat, in zweiter Linie aber auch ben nicht unloblichen Zwed verfolgt, bem von den hiefigen Künftlern ziemlich vernachläffigten Zweige ber musikalischen Literatur burch Hinzuziehung berselben, b. h. ber Kunftler, mehr Gebeihen zu verschaffen, gab einen berartigen öffent= lichen Abend am 16. Jan. Die Herren Marwege, Oberdürffer, Meyer und Miet erwiesen sich barin als recht gut bisciplinirte Quartettspieler, Die fich ihrer Aufgaben, bestehend in bem Gdur-Quartett von Mozart, bem Bdur Op. 18 von Beethoven und einem von Raff in Dmoll Op. 77 in fehr anerkennenswerther, tüchtiger Weise entledigten. — Die Philharmoniker operirten in ihrem letten Concert am 23. Jan. weber mit bem Programm noch beffen Ausführung fehr gludlich. Es war merkwürdiger Beise Die Bahl nur auf folde Orchesterwerke gefallen, beren Wirkung eng verknüpft mit einer vollständig fertigen, fein betaillirien Cyecution ift. Go scheiterte Schumann's "Duverture, Scherzo und Finale" an bem ftricten Gegentheil, indem fich fast Alles barin taum über ein recht unliebsames Niveau ber Mittelmäßigkeit erhob. Die barauf gesvielte ungarische Suite mit Benutung von ungarischen Nationalmelobien von B. Hofmann mag, wenn sie burchans virtuos reproducirt wird, ein gang gutes Paradepferd für Orchester bilden; geschieht das aber nicht, fo bleibt einem wirklich nur ein gang verschwindenbes Quantum Freude an ber in recht gewöhnlicher Sphäre sich ergehenden, ziemlich phantasiearmen Bearbeitung übrig. Programmfinfonie "Die Weihe der Tone" paßt nicht mehr fo recht in unfere Beit; eine berartig weichliche Roft schmadhaft zu machen, burfte nur einer erquifiten Wiedergabe gelingen und man fann bas gerade nicht von ber hentigen behanpten. Concertvater Ullman hat ber biesjährigen Saifon auch in zwei Concerten bereits seinen Tribut gezollt. Diefer musikalische Nimmersatt kann boch nie genug bekommen, es hat aber ben Anschein, als wenn das Publicum Wenigstens sprechen die beiben nicht bald von ihm genng befommen wirb. vollen Gale, jum zweitenmal gar bei popularen Gintrittspreifen bafür. In bem diesmaligen Winterfeldzug steht Mad. Trebelli=Bettini im Bordertreffen, das Gros bilben Fran Schimon-Regan, Fräulein Singelee, Frau Menter, die Herren Lotto und Popper, die Reserve, anscheinend aus bem Horniften Stenebruggen bestehend, tam gar nicht in's Gefecht.

- \*Gotha, 6. Februar. Am 3. Februar gab die Coburg Gothaer Hofcapelle unter Direction des Hofcapellmeisters Ernst Lampert im Saale des
  hiesigen Schießhauses sür diese Wintersaison ihr erstes Sinfonie Concert.
  Programm: Sinsonie Mr. 4 (Cdur) mit Juge von Mozart Ungarische Suite
  von Heinrich Hosmann Sinsonie Mr. 7 (Adur) von Becthoven. Ein ausgewähltes Publicum war zugegen und spendete den in der That ganz ausgezeichneten Leistungen der Hoscapelle rauschenden Beisall. Gar Viele erkannten
  erst, aus welch künstlerischen Kräften unsere Hoscapelle zusammengesetzt ist,
  und wie dieselben sowohl in Soli als im Ensemble seinnnancirt Mustergültiges
  produciren, da die Hoscapelle dis jeht tein öffentliches Concert veranstaltet
  hatte und nur zu erclusiven Hosconcerten verwendet worden ist, sowie im Hostheater spielt. Es ist allgemeiner Wunsch des Publicums, daß recht bald
  ein zweites Concert solgen möge.
- \* Rotterbam, 8. Jebr. Es thut bem Deutschen, fo bem echten, mah. ren Deutschen, immer gut, wenn bas Wert eines Landsmannes in ber Frembe volle Anerkennung findet; man ift mit ihm, für ihn stolz und mißt sich iu landsmannichaftlicher Begeifterung einen Theil ber Jenem gespenbeten Chre gu. Co ging es uns, als wir ber zweiten Hufführung von Frang von holftein's Oper "Der Baibeschacht" in Rotterbam beimohnten. Das Wert war uns neu; um fo feffelnder erschien uns baber bas Libretto, um fo intereffanter mar uns bie fehr gute Ausführung. Das Libretto - wir find eben nicht baran gewöhnt, im Allgemeinen hohe poetische Ansprüche an ein solches zu machen, welch' gunftige Ausnahme macht nun biefes! Die alte Cage ift in fesselnder Weise gu consequent burchgeführter bramatischer Handlung ausgearbeitet worden, die Berfonen berfelben handeln alle aus überzeugenden Grunden, fiehen als Menschen por uns; wir fühlen tragischen Schreden, tragisches Mittleid mit ihnen. romantischen Text schließt sich die echtromantische Musik wie ein weiter, schmudenber, nie verhillender Schleier an; in feinem einzigen Moment vergißt ber Rünftler seine Mission, über bem Alltäglichen zu stehen, nirgends eine Trivialitat, nirgends eine entstellende Unichonheit. Wir möchten Textbuch und Bartitur noch einmal burchblattern, um ba und bort aus bem reichen Schape bes Schonen eine Bluthe herauszngreifen; es ift unnothig, ba burch viele Aufführungen in Deutschland die Holstein'sche Oper bort hinlänglich befannt ift. Der frische Morgengesang ber jungen Madden; Belge's Auftreten; ber in Wehmuth und Traner gehüllte Gefang ber armen Wahnfinnigen; ber barauf folgenbe fleine, liebe Maddenchor; Balborg's erfte Arie; Bjorn's lebensfrohes Lieb; Die Kirchenscene in ihrer prachtvollen musikalischen Charafteristif, mit ber bes zeichnenden Abwechselung von Orchester und Rirchenmusit; Die wundervollen Passagen, in denen Stirson und Otaf sich die Bergangenheit in's Gebächtniß gurudrufen; ber Banernchor bes zweiten Acte; Dlaf's Colbatenlied; Die frifche, jubelude Tauzmelodie, der der Componist schweres Unrecht zugefügt hat, iudem er sie so schnell abbrechen ließ; Helge's rührend ichone Wahnsunsmelodie, im schwebenben, der Situation angepaßten Rhythmus; das herrliche Trio im drits ten Act — Sie schen, ich zähle sast so viele einzelne Schönheiten auf, als die Oper Rummern gablt. Die Unfführung war gang ausgezeichnet und ehrte ben Leiter, sowie bie Runftler ber beutschen Oper in Rotterbam. Dieselbe hat einen Director, der sich vom einfachen Choristen an bis zum Leiter einer solchen Kunstanstalt emporgeschwungen; durch Fleiß, Tuchtigkeit, Solidität die im Bustand des Scheiters begriffene beutsche Oper hier wieder flott gemacht; der sich die allgemeine Liebe seiner Untergebenen, sowie die Achtung des sehr schwer zu befriedigenden Rotterbamer Bublicums im vollen Dage erworben hat. Achtung vor einem solchen Manne, vor herrn Jean Pfläging! Die Besehung

ber Rollen war sehr glücklich. Bor allen Dingen nennen wir die Repräsentantin ber Hauptrolle, Helge — Fräusein Bärmann, die uns durch Auffassung und musikalisch=dramatische Ausführung vollständig befriedigte; recht gut waren Fräusein Löwe — Balborg, Fräusein Schmidtler — Björn, Herr Rühsam — Swend Stirson, Herr Polard — Ellis, Herr Griedel — Olaf. Chor und Orchester, letzteres unter Leitung des tüchtigen Capellmeisters Seidel, trugen das Ihre zu dem großen Ersolge des Werkes dei. Nur von Leit zu Zeit eine solche frische', genial erfundene und genial ausgeführte Operncomposition, und es ist uns nicht bange vor dem gesürchteten Versall deutscher Opernmussik, oder vor dem noch entschlicheren "après nous le déluge" des Kunstgeschmacks, der jett die Oberhand zu gewinnen scheint.

\* Paris, 8. Febr. Bon der großen Oper in der Salle Ventadour ift heute nichts weiter zu vermelben, als daß in den Fauft-Borftellungen der borigen Woche Leon Achard die Titelrolle nicht übel gefungen hat, und daß heute mit der "Favorite" bie Sonntags-Extravorstellungen wieder ihren Anfang neh-Gleichsam als Entrofilet wollen wir hier einschalten, bag bie Gubventionen für bie hiefigen Theater auf bas Bubget bes Jahres 1875 folgenbermaßen normirt sind: Große Oper — 800,000 Fres.; Theâtre-Français — 240,000 Fres.; Opera-comique — 140,000 Fres.; Theâtre-Lyrique (noch in Conftruction) - 100,000 Fres.; Odeon - 60,000 Fres. - In der Operacomique hat neulich ein Tenor vom Berfailler Theater, Charelli mit Namen, au pied leve in ber "Megimentstochter" mitgewirkt und hubsche Stimme und Action gewahren laffen. — Cimarofa's kostliche "Astuzie femminili" sind nun Donnerftag bei ben Stalienern in Scene gegangen, haben aber - bis auf Bucdini, der gang prächtig mar - eine genfigende Interpretirung nicht gefunden (wie sich jest herausstellt, ift bas Libretto ber "Astuzie" fast ganglich für Ricci's ", Una Follia a Roma" benutt worden). Rossini's ", Semiramide" steht in ziemlich naher Aussicht. — Die Erfolge der "Athalie" haben das Odeon veranlaßt, es bei ben bisher ftattgehabten Borftellungen biefes Wertes nicht bewenden zu laffen; am 5. Febr. hat wieder eine folche ftattgefunden, und wer weiß wie viele noch folgen werben. - Die Folies-Dramatiques machen immer noch brillante Geschäfte mit ber "Fille da Mme. Angot" und bas Enbe ber wahrhaft ftupenden Bogue Diefer Operette lagt fich noch gar nicht absehen. -Die Bouffes haben vergangene Woche eine neue einactige Operette gebracht; fie heißt "Madame de Rabucor", ist tertlich von Jaime und musikalisch von Mab. be Sainte-Croix verfaßt, und ift in jebem Betracht eine niaiserie. — Litolff arbeitet an einer Opera-Feerie auf einen Tert von Clairville, die "La Belle au bois dormant" heißt (nun fangen gar auch die Franzosen an sich auf die "Dornröschen" zu werfen) und für das Chatolet bestimmt ift. — Ein neues Theater, von bem Artiften bes Odeon, Herrn Roel Martin, für bas linke Seine-Ufer (zwischen ber Rue de Madame und ber Rue de Rennes) beabsich- . tigt, foll - wenn die Gelber bafür zusammenkommen - den Namen Theatre-Gaulois führen. — Pasteloup bringt heute: Adur-Sinfonie von Mendelssohn; Balletfat aus "Prometheus" von Beethoven; Biolinconcert von Lalo (Herr Sarafate); Abagio aus bem Gmoll-Duintett von Mozart (alle Streichinftrumente); Suite von Ten Brint (zweite Aubition). - Die hiefigen Componiften find gang verseffen auf bas Suitenmachen; im heutigen Chatelet-Concert kommt wieder ein neues berartiges Stud von Th. Dubois jur Borführung; baffelbe Concert wird ben Parifern auch die Bekanntschaft mit Liszt's "Mazeppa" verschaffen. — Das Concert-Danbe wird nächstens Fel. David's "Christophe Colomb'' bringen. - Banbel's "Meffias" wirb am 10. Febr. jum fechften Male producirt.

- Die Gemeinbecommission von Lyon hat eine Million Francs zum Wieberausbau des Theaters bes Celestins bewilligt.
- \* Die Mäuftri Emilio Bozzano und Romualdo Marenco haben jeder eine neue Oper vollendet, die Bozzano's heißt "Ascanio" die Marenco's "Lorenzino di Medici".
- \* Der Masstro Sangiorgi, Componist bes vor nicht langer Beit erst gegebenen "Ginseppe Balsamo" schreibt bereits wieder an einer neuen Oper, welche ben Titel "Diana o la Figlia del Reggente" sührt.
- \* ,, Marinlizza" ift ber Titel einer neuen Oper, welche ber Daöftro Cortefi vollendet hat.
- \* ... Il Marchese Taddeo" heißt eine neue Oper bes Masstro Sebastiani, welche vom Teatro Nuovo in Neapel zur Aufführung angenommen ist.
- \* Das Theater Vittorio Emanuele zu Turin bereitet eine neue Oper "Anna di Devara" von Masstro Zesioli vor.
- \* Der in Amerika lebende Pianist Bonawit (Bonewit) hat eine Oper "Die Braut von Meffina" (Libretto nach Schiller's Tragodie von Hermann Miller) componirt, welche vor Kurzem in Philadelphia am Clavier aufgeführt wurde (unter Leitung des Componisten).
- Eine neue Oper in fünf Acten: "Boris Gobunow" von Mufforgsty ift in Petersburg am 8. Febr. im Marientheater zur erften Aufführung getommen.
- \* Lauro Rossi's neue Oper "La Contessa di Mons" hat im Teatro Regio zu Turin glanzenden Erfolg gehabt. Dvs Sujet dieser Oper ist Sarbou's "Patrie" entuommen.
- \* Bu Ravenna ift des Masstro Mercuri Oper ,, Adelinda" mit großem Erfolg in Scene gegangen. Der Componist wurde 20 Mal gerusen.
- \* Bu La Balette (Insel Malta) ift "Zorilla", die neue Oper bes Maestro Nani, mit großem Succes zur ersten Anssührung gesommen.
- \* In der Scala zu Mailand ist Berdi's "Macbeth" in einer nicht unwesentlichen Umarbeitung seitens des Componisten gegeben worden und hat Furore gemacht.
- Im Theater alla Canobbiana zu Maisand hat das neue Ballet ,.Il Genio della montagna" von Barracani (Musit von Ponchielli) guten Er-folg gehabt.
- \* Im Licco-Theater zu Barcelona hat die neue Oper "Editta", componirt von Mariano Dbiols, großen Erfolg gehabt.
- \* Die Oper ,, La Notte di Natale " von Bontoglio hat zu Brescia guten Erfolg gehabt.
- \* Der Maeftro Ganbolfi hat seine Oper .. 11 Conte di Monreal", welche auf ber Pergola in Florenz gegeben werden sollte, zuruckgezogen. Ueber bie Gründe zu biesem Schritte schweigen bie italienischen Journale.
- \* Gounob's "Mireille", bekanntlich für Abeline Patti vom Componisten umgearbeitet, hat bei ihrer ersten Aufführung in ber italienischen Oper zu Betersburg eclatanten Succes gehabt.

- \* Unter gesteigerter Gunst und Theilnahme des Publicums set die "Komische Oper" in Wien ihre Thätigkeit sort. Jede Woche bringt eine nen in Scene gesetzte Oper, und die Vorsührung derselben entspricht den strengsten Ansorderungen des in diesem Puntte verwöhnten Wiener Publicums. Die nächsten Tage bringen an dieser Bühne ein interessantes Gasispiel. Vorsbereitungen zur Aufführung eines neuen Balleis "Der Schmetterling" werden getroffen, und der Monat wird schließen, oder zum mindesten der neue Monat eröffnet werden mit der Oper "Lo roi l'a dit", einer Oper, die in Paris außerordentlich gefallen hat und auch würdig besunden wurde, in das Neperstoire des Berliner Hosperntheaters ausgenommen zu werden.
- \* In Weimar ist man mit den Vorbereitungen für eine zwei Abende umfassende Aufführung der beiden Theile des Goethe'schen "Faust" beschäftigt, die am Todestage des Dichters und am Tage darauf stattsinden soll. Die Vearbeitung rührt von dem neuen Regisseur des Weimarischen Hoftheaters, Otto Devrient, her und weicht vollständig von allen bisher zur Aufführung gelangten Bearbeitungen ab. Die Musik ist vom Hoscapellmeister E. Lassen hierzu bessonders componirt.
- Eine frangösische Komische Opern-Truppe wird bemnächst in Monaco ihre Thätigkeit entwickeln. Die Mitglieder sind zum großen Theil Artisten bes verunglücken Pariser Athense-Theaters.
- \* Capellmeister Müller, Operndirigent bes Breslauer Stadttheaters, hat einen Ruf nach Hamburg erhalten und wird mit dem Ablause ber jetigen Saison seine Thätigkeit in Breslau beschließen.
- \* Auf der Weimarer Hofbühne machte ein neuer Tenor, Herr Candidus (von New-York), als Stradella seinen ersten theatralischen Versuch und zwar mit solchem Glücke, daß er für die Dauer eines Jahres engagirt wurde.
- \* Eine Tochter und Schülerin ber berühmten Sängerin Abelaibe Borghi-Mamo ist zu Nizza mit großem Erfolg auf die Bühne getreten. Mit Bornamen heißt die Debutantin Erminia und ihre Antrittsrolle war die Leonore im "Trovatore". Die Mutter sang in berselben Oper und neben der Tochter die Azucena.
- Unter dem Titel "Biermalige Metamorphose" schreibt die "Franksurter Didaskalia": Am Berliner Hoftheater gastirt gegenwärtig ein "Fränlein Marion" als Primadonna. Die Dame ist niemand anders als die ehemalige Opernsoubrette Fräulein Müller, vor mehr als 10 Jahren am Wies-badener Theater, später als "Frau Brühl" in Eöln und Stuttgart engagirt, dann nach der Scheidung von ihrem ersten Manne und der Heirath mit dem Ingenieur Marion Sängerin an besgischen Bühnen; von dort kam "Frau Marion" als Primadonna nach Deutschland (Darmstadt) zurück und sest interessiren sich die Berliner Blätter sehr sür die "junge" Sängerin "Fräulein" Marion.
- \* In Kairo seiert eine junge Wienerin, die Tänzerin Bertha Linda, große Triumphe. Sie ist von der Natur mit einer nicht unwesentlichen Eigensschaft, nämlich mit Jugend und Schönheit ausgestattet und erhöht dadurch den Reiz, den sie durch ihre Kunst auf das Publicum ausübt.
- \* Die Münchner haben den Humor nicht verloren, trogdem fogar ihr Tenorist Nachbaur vor ber Cholera Reißaus nahm: ber neueste baierische Kalauer bezeichnet ben Flüchtling als den besten "Choleradur-Sänger".

- \* Liszt-Concert in Dedenburg. Dem am 12. Febr. in Debenburg zu Gunsten des dortigen Kindergartens stattfindenden Concert unter Mitwirfung Franz Liszt's liegt solgendes Programm zu Grunde: Marsch aus dem ungarischen Tivertissement von F. Schubert; Nocturne und Mazurka von Chopin; Soires de Vienne von Schubert; Jutroduction und ungarischer Marsch vom Grasen Emerich Szechenni.
- Gounob hat in London eine Reihe von Concerten eröffnet, in benen nur seine eigenen Schöpfungen zur Darstellung gelangen sollen. Das erste bot außer seiner Messe auch die Musik, die er zu Barbier's "Jeanus d'Are" componirt hat.
- \* Der Pianist Louis Brassin gab im Cercle artistique et littéraire zu Brüssel am 6. Febr. seine zweite Soirée und trug in derselben vor: die dromatische Fantasie von Bach; die Hmoll-Sonate von Liszt; Nocturno Op. 9 No. 1, Barcarolle Op. 60 und Tarantelle Op. 43 von Chopin; Bariationen Op. 35 von Beethoven.
- eine Schwester von Sophie Menter, welche jüngst in einem Concert in Altenburg auftrat, schreibt man von dort: Am 13. Febr. hatten wir Gelgeenheit, im hiesigen Hoftheater die Claviervirtuosin Fräulein Eugenie Menter zu hören, eine noch jugendliche Künstlerin, die aber die technischen Schwierigkeiten beherrscht und, tüchtig geschult, eine kraftvolle und erwärmende, charakteristische und spm-pathische Bortragsweise entsaltete und reichen Beisall sich erward. Das Concertstill in Gmoll Cp. 33 von Reinede mit Orchesterbezleitung, ein Werk von edler Haltung, seiner und anziehender Gestaltung, gab der jungen Dame Gelegenheit, den Reichthum und die Schönheit des modernen Claviers glänzen zu lassen, während sie durch Präludium und Fuge Cmoll von Mendelssohn das architektonische Element, durch den Militärmarsch von Tausig (nach Schubert) die ganze, volle Brillanz und Gewalt des Claviers zu zündendster Wirkung brachte.
- \* Die "Friedrich-Wieckfitiftung", welche den Zweck hat, unbemittelte Talente, sowohl für musikalische Pädagogik wie für Ausbildung zu einem gediegenen Virtnosenthum, den tünstlerischen Auschauungen des verewigten Meisters gemäß, im Pianosortes, Violinspiel und Gesang zu unterstüßen, hat durch das Testament des Verstorbenen und auch durch andere Beiträge eine erfreusliche Förderung ihres Jouds ersahren. Zu einer solchen Erweiterung war auch der Ertrag eines am 13. Februar stattgehabten Concerts der Tresduer Liesdertasel bestimmt, welches außer der Mendelssohn'schen Antigone-Musik zwei Novitäten für Männerchor und Orchester von Albert Dietrich (Morgenhymne) und Joseph Abeinderger (Tas Thal des Espingo) brachte. Fräulein Marie Wied spielte das Chopin'sche Emoll-Concert. Die Instrumentalbegleitung führte die Capelle des Leibregiments No. 100 aus.
- \* Ferdinand Hiller hielt am 6. Febr. im Saal der städtischen Tonshalle zu Düsseldorf einen öffentlichen Vortrag über "Chernbini, sein Leben und seine Werke", der von dem zahlreich erschienenen Publicum mit großem Beisall ausgenommen wurde. Derselbe war auch um so interessanter, als Hilser mit dem italienischen Tonmeister in nahen freundschaftlichen Beziehungen gestanden hat, wodurch es ihm vergönnt war, viele noch unbekannte Thatsachen und charakterisirende Umstände mitzutheilen, die das Gesammtbild treffend und anschaulich in die Erscheinung treten ließen.
- \* Rubinstein war einige Tage in Leipzig anwesend und ift nach Betersburg weiter gereist.

- \* Lauro Rossi, ber Director bes Conservatoriums zu Neapel, und Francesco Florimo, Archivar am genannten Institut, haben den Orden der italienischen Krone erhalten (ersterer Herr das Comthurs, der andere das Officiertreuz).
  - \* Frau Artot ist in Paris eines Töchterchens genesen.
- \* In Ludwigsburg starb am 8. Februar David Friedr. Strauß, geboren dafelbst am 27. Januar 1808. Die ganze gebildete Belt beklagt ben Berluft biefes Mannes, ber an Ruhnheit bes Denkens, an Scharffinn in ber hiftorischen Kritit, in ber Meisterschaft ber Dialektik alle seine Beitgenoffen auf theologisch - philologischem Gebiete weit überragte. Gin stupende Gelehrsamkeit verband fich in Strauß mit bem reifften philosophischen Berftande. Er erregte großes Auffehen durch das "Leben Jesu", ein Werk, das geradezu als epoches machend bezeichnet werden darf. Der Autor buste seinen Freimuth im Denken mit bem Verlust seiner bamals innegehabten Stellung. Später (1849) wendete er fich literarischen Arbeiten zu, Die mit Recht großen Ruhm ernteten. "Schubart's Beben in seinen Briefen" (2 Bande, Berlin 1859); "Chriftian Marklin, ein Lebens- und Charafterbild aus ber Gegenwart" (Mannheim 1851) mit vielen autobiographischen Bügen : "Leben und Schriften bes Dichters und Philologen Nicobennis Frischlin" (Frankfurt 1855); "Ulrich von Hutten", 3 Bbe. (Leipzig 1858 - 1860), ein Meiftermert erften Ranges; "Bermann Samuel Reimarus und seine Schupschrift für die vernünftigen Berehrer Gottes" (Leipzig 1862) und "Kleine Schriften biographischen, literar- und kunftgeschichtlichen Inhaltes" (Leipzig 1862), benen er eine zweite Sammlung (1867) folgen ließ. Gine bedeutende Abhandlung ift "Leffing's Nathan der Beise" (Berlin 1865, zweite Auflage 1867). Der hof von Darmstadt zog ihn an, wo die Brinces Mice, Tochter ber Königin Victoria von England, ihn auszeichnete. Diesem Berkehr verdanten wir seinen "Boltaire", ein unübertoffenes Buch, feche Bortrage, welche Strauß vor der englischen Königstochter gehalten. "Voltaire" erschien 1870, in 3. Aussage 1872. Wir erwähnen zum Schluß, daß sich Strauß mit der bekannten Sängerin Agnese Schebeft, einer gebornen Wienerin, verheirathet hatte, boch war die Che keine gludliche und es erfolgte endlich eine gerichtliche Schei-Die Genannte trat seit ihrer Bermählung von ihrer fünftlerischen Laufbahn zurud und veröffentlichte fpater ihre Memoiren, die fie ihren beiben Kindern Georgine und Frit Strauß widmete.
- Der Tenorist Luigi Cecchini (früher Maler) ist zu Neapel im Alter von 37 Jahren gestorben.
- \* In Mainz starb Herr Carl Discant, durch eine Reihe von Jahren ein geschätzter Tenorist. Nachdem er sich von der theatralischen Carrière zurückgezogen hatte, führte er viels Jahre das Secretariat des Mainzer Stadttheaters und legte diese Stelle erst seit L'Arronge's Direction nieder.
- \* Der Componist Justinien Biallon ist zu Paris im Alter von 67 Jahren gestorben.
- \* Die Wittwe bes berühmten Tenoristen Rubini, Abelaibe Chomel, geboren 1794 und ehedem selber nicht unverdiente Sängerin, ist zu Mailand gestorben.
- \* Bu Pabua starb im Alter von 94 Jahren ber Abvocat und verbiente Musikschriftsteller Francesco Caffi.
- \* Der Musikverleger Giovanni Fabbricatore ist zu Neapel gestorben.

Clavierlehrerin.

Für ein grösseres schweizerisches Töchterinstitut wird eine Lehrerin gesucht, welche gründlichen Clavierunterricht zu ertheilen im Stande ist und sich über eigene sorgfältige Heranbildung zu demselben ausweisen kann. Gefl. Offerten sub Chiffre H-419-Q befördert die Annoncen-Expedition Haasenstein & Vogler in Basel.

Die Stelle des Stadtmusikdirectors hierselbst wird zu Ostern dieses Jahres erledigt und soll sodann wieder besetzt werden. Dieselbe gewährt ihrem Inhaber neben freier Dienstwohnung ein jährliches Gehalt von 1980 Reichsmark.

Qualificirte Bewerber haben ihre Anmeldungen bis zum 8. künftigen Monats an den Rath einzusenden, demselben auch Zeugnisse über ihre Befähigung und ihr bisheriges Wirken anzuschliessen und über ihre persönlichen Verhältnisse Auskunft zu ertheilen.

Gegeben beim Rathe zu Wismar den 14. Februar 1874.

F. Gahrtz, Stadtsecretair.

Am 1. April gebe ich meine Stellung als

Director der Breslauer Concert-Capelle auf und könnte von dieser Zeit ab eine andere eintrügliche Dirigen-

ten- oder Concertmeister-Stelle annehmen.

Breslau.

Azouis Lüstner, Grosse Feldstrasse 5.

- Ein junger Mann, militairfrei, mit vorzüglicher musikalischer Begabung und Ausbildung, eingehender Kenntniss des Sortiment-, Verlags- und Instrumentengeschäfts, auch gewandt im Verkehr mit dem feineren Publicum, wünscht für 1. April anderweite Stellung in einer grösseren Vilusikaliemhandlung. Beste Zeugnisse über seine bisherige Wicksamkeit und specielle Empfehlung seines gegenwärtigen Herrn Principals bestätigen seine Tüchtigkeit. Geneigte Offerten wolle man gefälligst unter Chiffre II 3635a an die Annoncen-Expedition von Hassenstein & Vogler in Leipzig richten.

#### Doctor der Musik

kann in absentia erlangt werden von gebildeten Herren und Damen, namentlich Künstlern, Musikern, Professoren und Opernsängern. Unentgeltliche Auskunft auf frankirte Anfragen unter Adresse: Medicus. 46 Königsstrasse, Jersey (England).

Werlags- & Sortiments-Musikalien-Handlung, 23 Union Square, New-York.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Biletei,
Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

Friedr. Mrätzschmer Nachf., Leipzig. Lithographische Anstali. Steindruckerei. Notendruckerei.

| Im Verlage von <b>Julius Hainauer</b> , königl Hof-Musika handlung in Breslau, erschienen so eben und sind durch alle kalien-Handlungen und Leihinstitute zu beziehen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | alien-<br>Musi-                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carl Faust, Op. 223. "An der Saale Strand." Marsch für Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\begin{array}{cccc} & 7^{1}/2 \\ & 7^{1} & 2 \\ & & 15 \end{array}$                                                                                                                                                                                                                   |
| Adolf Jensen, Op. 46. Ländler aus Berchtesgaden für Pianoforte. Heft 1 Heft 2 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dasselbe complet.  — Op. 47. "Wald-Idyll." Scherzo für Pianoforte.  Marl Kölling. Op. 147. Lose Blätter für Pianoforte. No. 1 10 Sgr.  No. 2 10 Sgr. No. 3 12½ Sgr. No. 4 10 Sgr.  — Op. 150. "Greif aus mein Ross!" Brillanter Galopp für Piano.  — Op. 154. "Der kleine Reiter." Clavierstück.  — Op. 155. "Au cabaret de village." Morceau pour Piano.  — Op. 160. "Alwine." Maz. brill, pour Piano.  Gustav Merkel, Op. 83. Capriccietto u. Serenade. Zwei Clavierstücke  No. 1                                                                                                                                                                                                                                                                              | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bahart Schwalm On 3. Drei Lieder für Sopran mit Pianoforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 15                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — Op. 12. Drei Lieder für eine höhere Stimme mit Planoforte.  — Op. 13. "Liebe und Frühling." Vier Lieder für eine höhere Stimme mit Planoforte  Ernst Eduard Taubert. Op. 27 Concert-Walzer für Piano  Ignace Tedesco, Op. 112. "Souvenir des grands maîtres Allemands."  Sept transcriptions pour Piano. Nouvelle edition.  No. 1. Le conte des "Saisons de Haydn".  No. 2. "A Chloë" Chanson de Mozart.  No. 3. Le menuet de la "Symphonie en Sol mineur" de Mozart No. 4. Marche des "Ruincs d'Athènes" de Beethoven.  No. 5. Chanson des Nymphes de l'Opéra "Oberon" de Weber No. 6. Polonaise de POpéra "Faust" de Spohr.  No. 7. Marche des ouvriers du "Songe d'une nuit d'été" de Mendelssohn-Bartholdy.  Fr. Tikoff Op. 95 Feuerwehr-Marsch für Piano. | $ \begin{array}{r} -12\frac{1}{2} \\ -22\frac{1}{2} \end{array} $ $ \begin{array}{r} -15 \\ -12\frac{1}{2} \\ -12\frac{1}{2} \end{array} $ $ \begin{array}{r} -15 \\ -12\frac{1}{2} \\ -15 \\ -15 \end{array} $ $ \begin{array}{r} -15 \\ -7\frac{1}{2} \\ -7\frac{1}{2} \end{array} $ |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 18                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fr. Zikoff. Op. 95 und 96 zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 15<br>1 15<br>1 15                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### Vortreffliches Werk für den Clavierunterricht.

Im Verlage von C. Begas in Leipzig erschien soeben:

### Oscar Bolck.

Op. 37. Des Knaben Sommerferien. Ein Cyclus von 22 leichten Charakterbildern für Pianoforte mit genauer Angabe des Fingersatzes. Zur Bildung des Vortrages für angehende Clavierspieler componirt. 27<sup>1</sup><sub>|2</sub> Ngr.

(Zu beziehen durch alle Musikalien- und Buchhandlungen.)

#### Werke von Bernhard Scholz

im Verlage der Königl. Hof-Musikalienhandlung von Julius **Hainauer** in Breslau, zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen:

Op. 35. Capriccio für Pfte. mit Begl. des Orchesters (3 Thir. 5 Sgr.) oder

eines zweiten Pfte. (1 Thlr. 10 Sgr.)

Op. 37. Capricelo all' Ungarese für Violoncello oder Violine mit Begl. d. Orch od. Pfte. (Für Violoncello od. Viol. m. P. 1 Thir. 71/2 Sgr., Orchesterstimmen 2 Thlr. 71 2 Sgr ) (die Violinstimme ist von Prof. A. Wilhelmy bearbeitet).

Op. 39. "Jubilate" und "Frühling" für Sopransolo und Frauenchor mit

Begl. d. Pfte. (Jubilate  $27^{1}/_{2}$  Sgr., Frubling  $22^{1}/_{2}$  Sgr.)

Op. 36. **Drei Lieder.**  $17^{1}/_{2}$  Sgr.

Op. 38. 1) **Abendreihen**  $(7^{1}/_{2}$  Sgr.) 2) **Was fang ich an f**  $(7^{4}/_{2}$  Sgr.)

3) **Sehmerzvergessen** (5 Sgr.) Drei Lieder (Nr. 1 und 3 auch in Ausgaben f eine tiefere Stimme).

Hermann Krigar bespricht diese Compositionen in der Neuen Berliner Musik-zeitung in günstigster Weise und sagt u. A.:

uber 6p. 35 u. 37. Beide Compositionen sind von durchsichtigster Bauart und fasslicher edler Melodik, athmen einen frischen Geist und documentiren trotz des glanzenden Gewandes virtueser Technik den vornehmen, durchgebildeten Kunstler, der seine reich strömende Fantasie überall straff zu zügeln weiss. — Um die Bearbeitung des Capriccio all Ungarese hat sich Herr Prof. Wilhelmy ein unbestreitbares Verdienst erworben. - Violoncellisten wie Geiger par excellence konnen ihr Concertrepertoire um eine herrliche Composition bereichern, der wir in den Programmen gediegener Künstler bald zu begegnen wimschen.

Ueber Op. 39 sagt Krigar: er wisse "für Frauengesang-Chöre und Haus- und Saloumusik" unter neueren Erscheinungen über nichts Schöneres, für die Aus-

ubenden Fesselnderes zu berichten.

Leber die Lieder: Allen diesen Gesängen gebührt rückhaltlose Anerkennung. Nur bei den begnadigten Liedermeistern finden wir Musik und Wort so innig verschmolzen. Das Lied "Schmerzvergessen" aus Op. 38 möchte ich als die Perle aller Scholz'schen Lieder anführen. — Wor im Sturm erobern will, der singe "Heraus" aus Op. 36.

Demnächst erscheint im selben Verlage:

Bernhard Scholz, Op. 40. Kindergestulten, 6 Clavierstücke.

#### Verlag von Rob. Forberg in Leipzig. Novitäten-Sendung No. 1. 1874.

Behr, Franz. Op. 303. Lachtaubehen. Scherz-Polka für Pianoforte zu vier Handen von Robert Schaab. 15 Ngr.

für Pianoforte und Violine von Rob. Schaab. 15 Ngr.

Gumbert, Friedr. Lieder-Transcriptionen für Horn mit Begleitung des Pianoste. Heft 1. Beethoven, L. van, Adelaide. 15 Ngr.

Heft 2. Graben - Hoffmann, Erinnerung, u. Beethoven, L. van,

Gretels Warnung. 7<sup>1</sup> 2 Ngr.
Buchner, A. E., In die Ferne. 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ngr.
Schubert, F., Du bist die Ruh und Standchen "Leise fiehen meine Lieder". 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ngr. Heft 4.

Haydn, Josef. Zwölf kleine ausgewählte Stücke für Pianoforte zu vier Händen eingerichtet, mit Fingersatz versehen und zum Gebrauche beim Unterricht herausgegeben von Rob. Schaab. 1 Thir. Hiller, Ferdinand. Ständehen. Albumblatt für Pianoforte. Arrangement für

Violoncello und Pianoforte von Fr. Grützmacher. 18 Ngr.

Möhler, Louis. Op 247. Neunundneunzig Uebungs- und Vergnügungsstücke in progressiver Folge für den Clavierunterricht von der Anfänger- bis zur Mittelstufe. Heft 1-4 à 20 Ngr.

Kretzschmar, Mermann. Op. 4. Drei Postludien für Orgel zum Gebrauche

bei Trauungen und Concerten. 20 Ngr.

Krug, D., Op. 106. Rosenkospen. Leichte Tonstücke über beliebte Themas ohne Octavenspannungen und mit Fingersatzbezeichnungen für Pianoforte.

No. 101. Mehul, Joseph, "Ich war Jüngling noch an Jahren". 10 Ngr. No. 102. Mozart, Don Juan. "Reich mir die Hand mein Leben". 10 Ngr.

Frühlingsblüthen. Leichte Tonstücke über beliebte Themas mit Op. 240. Fingersatzbezeichnung für Pianoforte zu vier Händen.

Boieldieu, Weisse Dame "Ha welche Lust Soldat zu sein".

121/2 Ngr. No. 10. Lowe, C. Heinrich der Vogler "Herr Heinrich sass am Vogelheerd". 12½ Ngr.

259. Opern-Perlen. Kleine leichte Fantasien über beliebte Opernmotive

Op. 259. für den Unterricht und mit Fingersatzbezeichnung für Pianoforte.

No. 23. Mozart, Die Entführung. 10 Ngr. No. 24. Boieldieu, Johann von Paris. 10 Ngr. Op. 283. Classiker-Bibliothek. Das Schönste aus den Werken berühmter Componisten für Pianoforte arrangirt und für den Unterricht bearbeitet und mit Fingersatz versehen.

No. 15. Beethoven, L. v., Menuett aus dem Septett, Op. 20. 10 Ngr. No. 16. Haydn, J. Adagio cantabile aus der Oxford-Sinfonie. 10 Ngr. No. 16. Haydn, J. Adagio cantabile aus der Oxford-Sinfonie. 10 Ngr. Op. 219. Melodie für Pianoforte. 13 Ngr. Op. 220. Das Echo von St. Gallen. Clavierstück. 13 Ngr. Op. 220. Das Echo von St. Gallen. Clavierstück. 13 Ngr. Mozart, W A. Concert (Esdur) für das Waldhorn mit Begleitung des Orchest. (2 Violinen, Viola, Violoncello, Contrabass, 2 Clarinetten und 2 Fagotte). Revidirt und mit einer Cadenz versehen von Ferd. David. 2 Thlr.

- Mit Begleitung des Pianosorte bearbeitet von Carl Reinecke. 1 Thlr. Neumann, Emil. Der Leipziger Coupletsänger. Sammlung auserlesener Lieder, Couplets, komischer Scenen etc. für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoste.

No. 35. Sternbilder. Text von R. Karwe für Tenor. 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ngr. No. 35b.

No. 36. Ein armer Bogenschreiber. Soloscene von E. Linderer. 7½ Ngr. No. 37. Der philosophische Gärtner. Soloscene v. E. Linderer. 7½ Ngr. No. 38. Das ist uns Männern angeboren. Text v. E. Linderer. 7½ Ngr.

Reinecke, Carl. Op. 128. In Memoriam. Introduction und Fugemit Choral für grosses Orchester. Arrangement für Orgel von R. Schaab. 15 Ngr. Schubert-Album. Franz. Eine Auswahl seiner Lieder für Harmonium bearbeitet von Rob. Schaab. 24 Ngr.

Stark, Ludwig. Op. 62. Festmorgen. Capriccio in Marschform für Pianoforte. 20 Ngr.

- Classischer Hausschatz werthvoller u. seltener Kammermusiksätze etc. in neuen Uebertragungen für Pianoforte zu zwei Händen: Ein Supplement zu jeder Classikerausgabe.

Heft 1. Mozart, W. A. Variationen aus dem Adur Quartett N.5. 18 Ngr. Heft 2. Haydn, J. Adegio und Menuett aus dem Hmoll Quartett, Op. 64.

No. 2. 10 Ngr.

Heft 3. Mozart, W. A. Introduction und Fuge für Streichquartett, und Haydn, J. Adagio aus dem Bdur Quartett, Op. 71. No. 1. 18 Ngr.

Heft 4. Beethoven, L. v. Op. 46. Drei Märsche. 15 Ngr. Heft 5. Mozart, W. A. Zwei Menuette, Romanze und Variationen aus der Bdur Serenade für 13 Blasinstrumente. 25 Ngr.

Heft 6. Bach, J. S., Aria aus der Ddur Suite, und Haydn, J. Fuge aus dem Fismoll Quartett, Op. 50. No. 4. 10 Ngr. Stichl, Heinrich. Op. 108. Album für die Jugend. Vier Stücke für Pianoforte. 15 Ngr.

Viol, Willy. Op. 12. Reise-Skizzen für Pianoforte. No. 1. In der Burgcapelle. 12 Ngr.

No. 2. Unter der Schlosshof-Linde. 12 Ngr.

Wohlfahrt, Franz. Op. 34. Kinder-Freuden. Leichte Melodien für Pianoforte zu vier Händen zum Gebrauche beim Unterrichte. Heft 2. 3. à 14 Ngr.

Zopff, Hermann. Op. 34. No. 4. Concertino. Aus den Bildern des Orients v. H. Stieglitz, für eine Mittelstimme mit Begleitung des Pianoste. 71/2 Ngr.

In meinem Verlage erschien so eben mit Eigenthum für alle Länder:

## Quartett

für

2 Violinen, Viola und Violoncell

Theodor Kirchner.

Op. 20. Preis 3 Thir. netto.

Leipzig, Februar 1874.

Friedrich Mofmelster.

Ņ

Verlag von H. Pohle, Hamburg.

Socben erschienen:

Fünf Lieder

für Sopran, Alt, Tenor und Bass

von

Wilhelm Speidel.

Op. 49. Partitur 20 Ngr. Stimmen 20 Ngr.

Soeben erschien im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig: Handbuch für den Unterricht in der

Harmonielehre

zunächst für Musikinstitute, Lehrer-Seminare und Praeparandenanstalten

Moritz Brosig.

Mit zahlreichen Notenbeispielen und Musikbeilagen. Geheftet. Preis i Thir.

Ludwig Dill, Sonaton für Pianoforte. Erste Serie: Nr. 1-6. à 20-25 Ngr. Zweite Serie: Nr. 7-12. à 15-20 Ngr.

Leipzig, Verlag von F. E. C. Leuckart.

Verlag von Bartholf Benff in Leipzig.

Drud von fr. Anbra's nadfolger (Moriy Dietrich) in Leipzig.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Bweiunddreißigfter Jahrgang.

#### Beraniworilicher Bebacieur: Baribolf Senff.

Jährlich erscheinen minbestens 52 Runmern. Preis sur ben ganzen Jahrgang 2 Thlr., bei birecter franklirter Zusendung durch die Post unter Krenzband 3 Thlr. Insertions-gebühren silt die Petitzeile ober deren Raum 3 Rengroschen. Alle Buch- und Musikalien- Handlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

#### Das Wagner=Theater in Bahreuth.

Ueber den Fortgang im Bau des Wagner-Theaters zu Bahreuth erhält Die Wiener "Breffe" einen Bericht aus Banreuth, ber Nachstehenbes enthalt: "Das Bahreuther Theaterunternehmen ift, trop des milben Winters, ziemlich eingefroren. Etwa 100,000 Thir. beziffert sich bis jest die gesammte Einnahme bes Unternehmens, inclusive ber Gelber, die Wagner burch seine Concertreise in Nordbeutschland fluffig machte. Berbaut find diese Einnahmen bis auf Bergestellt ift um diese Gelber nur ber außere Robbau 11,000 Gulben. ohne jegliche Fertigstellung im Innern. Die Rudwand bes Theaters ift nun ebenfalls fertig und die wenigen Arbeiter — ber Bauplat ift gang gefäubert - bie noch beschäftigt werden, haben bas ben Innenraum vollständig füllende Gerfiftwert zu beseitigen und bie Borbereitungen für die Bretterlegung gur Bühne zu treffen. Nach Entfernung bes Gerüstwerks tritt erft bie Größe bes Bühnen= und Maschinenraums so recht vor Augen. Da Thüren und Fenster nicht gleich eingesetzt werben konnten, fo hat ber leichte Bau burch die Rässe und bie heftigen Stürme gelitten, insbesondere an ber Betterfeite. Die Decorations. Malerei foll in fommenbem Frühjahr beginnen, die Boranftalten bazu find schon getroffen; die Kosten hierfür, für die Montirung des Robbaues nach außen und im Innern und für Inscenirung und die Beschaffung ber musitalisch - artistischen Kräfte werben auf mehr als 200,000 Thaler veranschlagt,

eine Summe, welche noch völlig ungebodt ift. Unter ben Freunden Bagner's herricht beshalb große Unruhe und viele haben es ichon ausgesprochen, bag Bagner seinem Unternehmen baburch nicht genütt habe, bag er es als nationas les Wert ausgegeben hat. Will man bas Unternehmen fertig bringen, so muß entschieden ein anderer Weg ber Mittelbeschaffung eingeschlagen werden, als Begenwärtig wird in intimen Areifen fehr ernftlich ein Plan ventilirt, mit bem man bie gefronten Saupter Deutschlands zu erklecklicher Betheiligung herangiehen will. Bas ben fürzlich in ben Spalten fast fammtlicher beutschen und Wiener Blatter geführten Streit betrifft, ob Bagner vom König eine bestimmte Deckungssumme versprochen erhielt, so hat die "Presse" Recht behalten, daß ein folches Berfprechen nicht gegeben murbe. Es wäre auch jest noch verfrüht, da eine solche Eventualität doch nur ein unwegbring. liches Deficit treffen konnte, jest aber, wo bas gange Unternehmen noch fehr in Frage ift, auch noch von teiner Dedung eines Deficits die Rebe fein faun. Bemerkt mag übrigens merben, daß durch bie hand bes Bankiers Feuftel in Bapreuth alle Gelber bes Königs an Bagner geben, Gelber, bie allein jum Bau und zur Einrichtung von Wagner's bortiger Billa fich auf 100,000 Gulben belaufen. 50,000 Gulben hatte ber König primar zu bem besagten 3med an Feuftel gelangen laffen, und als biefe Summe weitaus ungureichend erfchien, weitere 50,000 Butben. In Italien hofft Wagner bemnächft fich materielle Fonds für bas Bayreuther Jeftunternehmen zu ichaffen. Er will bafelbft namlich im Fruhjahr feinen ,Riengi' jur Aufführung bringen, mit beffen Gujet und Mufit er bie Italiener zu foffeln fucht. Er finbet hierzu um fo mehr Beranlaffung, als man fich gegenwärtig in Italien mit ber Wagner'ichen Dlufit immer mehr zu befreunden beginnt. llebrigens bahnt sich bieselbe auch in Frankreich ichon ihren Weg, wo allsonntäglich in ben ,popularen' Concerten ein Wagner'iches Orchefterftud unter Beifall, bem fich allerbings auch eine große Opposition entgegenstellt, aufgeführt wird."

#### Drei Albumblätter für Bianoforte

compeniet von

Willem de Baan.

Berlag von Gebrüber Bolff in Creugnach.

Diese Stücke — mit ben Specialtiteln "Marsch", "Menuetto galante" und "Mährchen" verschen — stellen burch Ersindungsfrische, Sinnigkeit ber Conception und Ausführung recht acceptable Gaben bar, bieten zudem auch keine Ausführungs. Schwierigkeiten und sind somit weiteren clavierspielenden Kreisen nicht unzugänglich.

G. **B**.

#### Dur und Moll.

- Das fünfzehnte Bewandhausconcert am \* Leipzig. 12. Februar - begann mit der Duverture ju "Jeffonda" von Spohr, welche - wie auf bem Bettel bemerkt war - gur Erinnerung an die am 9. Febr. 1824 hier in Leipzig absolvirte erste Aufführung jener Oper executirt wurde und, sehr gut wiedergegeben, sich trot ihrer fünfzig Jahre noch in voller Unsverblichenheit und Frische präsentirte. Ihr schloß sich als zweites Orchesters werk des Abends und in ebenfalls trefflicher Darlegung Beethoven's 8. (Fdur-) Sinfonie an, natürlich gleichfalls mit angestammter Unmittelbarkeit und Frobmuthigkeit wirkend. In beiden Studen concentrirte sich für uns der Hauptgenuß bes Concertes, welches außerdem noch mit Biolinvorträgen bes herrn Concertmeisters Lauterbach aus Dresden — Concert (neu, Manuscript) von Albert Dietrich und Adagio und Rondo aus dem Concert von Riet, - bann mit Gesangsleiftungen der Fran Seubert-Danfen aus Mannheim "Gretchen vor bem Bilbe ber Mater dolorosa" (aus Goethe's "Fauft") von Bauptmann, inftrumentirt von F. von Solftein, Die Lieder "ber Umberirrende" von Handn, "ber Usra" von Rubinstein und "Schlaf ein, holbes Rind" von Rich, Wagner — ausgestattet war. Die Dietrich'iche Novität zeigt fleißige, solibe Arbeit, ist aber in ihrem Bestreben, à tout prix bedeutsam und intereffant zu erscheinen, nicht besonders glücklich (namentlich nicht in seinen zwei erften Saten) und bringt es blos bis zur Pratentiositat, Undurchsichtigkeit und breitspuriger Langweiligfeit (am meiften wiederum in ben beiden erften Sagen). Das fehr schwere und nicht eben bankbare Stud wurde, ebenso wie die Rieg'= ichen, manches Unziehenbe enthaltenben Sage, burch herrn Lauterbach zu einer Beranschaulichung gebracht, welche im Ganzen sehr befriedigend zu nennen ift, aber an manden Stellen boch den Ansprüchen an Bollendung und Unfehlbarfeit, die man ja an herrn Lanterbach zu stellen mit Recht fich gewöhnt hat, nicht volle Rechnung trug. Frau Seubert-Hausen ist eine mit wohlklingenber, vielleicht nicht nicht in voller Frische prangender Megzosopranstimme begabte Sangerin, die aber in ihrem Bortrage mehr ben Berftand als bas Berg fprechen läßt und barum in einem gewissen "Nicht warm, nicht talt" befangen bleibt. Den nieisten Erfolg hatte sie mit dem Wagner'schen Liede (einem recht ansprechenden, aus der erften Pariser Zeit des Componisten datirenden und auch ben frangofischen Romanzenton auschlagenden Erzengniß), welches fie fogar da capo fingen mußte. Für uns war als Musitstud bas Handu'iche Lieb von besonderem Interesse, indem es uns bewies, daß der joviale Alte, wo es hin= gehört, auch weltschmerzlich dufter fein fann.
- Bien, 8. Februar. Herr Ignaz Brüll, Professor bes Clavierspiels, gab ein eigenes Concert, in dem er abermals Beweise scines Talentes und strehsamen Fleißes ablegte. Er brachte ein neues Clavierconcert, das durch Reichthum und Verarbeitung der Motive und effectvolle Wechselwirkung zwischen Soloinstrument und Orchester lebhastes Interesse erweckte. Daß es unter den Händen des Componisten zur vollen Geltung kam, bedarf wohl kaum der Erwähnung, wie denn auch die weiteren Claviernummern, die schwierige Sonate Op. 11 von Schumann, die gehaltvollen Bariationen über ein Händel'sches Thema von Brahms und das Scherzo Op. 20 von Chopin sich des wohlverbienten Beisals der zahlreichen Anwesenden ersteuten. Fran Lawrowska trug mehrere Gesangspiècen vor, unter denen die Arie der Juno aus Händel's Semele (Wache auf, Saturnia) durch edle und markig angelegte Auffassung besonders imponirie. Der als Solospieler an der Komischen Oper anges

stellte Cellift, Berr Sigmund Burger, bewährte sich neuerdings in feinem Concert als ein in tüchtiger Schule gebildeter Spieler; er wurde aufs Beste unterftust von Fran Leberer-Ubrich, ben herren Door und Rififch. - Die geschätte Bianiftin Frau Malwine Bree hat ihr Damen Trio nach furzem Beftand Die Trio-Soirben des Professors Door werben auch in wieder aufgelöst. biefem Jahre fortgeseht. Derfelbe verauftattet gubor mit seinen Schülerinnen einen Productions-Albend, fur ben ein an Novitäten reiches Programm vorliegt. -- An ber hofoper ift Fran Wilt innerhalb wenig Wochen in zwei neuen Rollen aufgetreten. Der Margarethe (Sugenotten) murbe ichon gedacht; unn hat fich die Sängerin auch in der Nabella (Mobert) versucht und damit abermals eine glaugende Brobe ihrer ungewöhnlichen Leiftungsfähigkeit abgelegt. Daß man folde Rollen nicht Fraulein Tagliana zuwies, Die boch als Coloraturfangerin angestellt ift, fpricht gerade nicht zu ihrem Bortheil. Auf anderer Seite pocht Frau Wilt allzu tuhn auf Die Ausbauer ihrer Stimme - Reber bleibe in feinem Jache. Die Cavellmeifter-Frage, ob nämlich bem Cologefangs-Correpetitor bes hofoperntheaters, herrn Jojef Sucher, ber erledigte Capellmeisterposten provisorisch ober befinitiv oder nur aushülfsweise zugewiesen wird, geht wie die Sceschlange um, und an maßgebender Stelle wird wohl bereite barfiber entschieden sein. In Borbereitung ist ber Rordstern, dem Arda folgen Fräulein Sangalli ift nun auch im Ballet Satanella aufgetreten. Technik und Grazie wird bei ihr durchaus lobend hervorgehoben; in ber Kunft ber Mimit find die Stimmen wunderlich getheilt. Die Einen finden ihre Mimit leblos und ewig biefelbe; die Andern heben gerade die Ansdrucksfähigkeit ihres Mienenspiels hervor. Daß aber ber Besuch bes Ballets, eben jett im Fajching, ein bunngefäeter ift, geben Alle gn.

• Hamburg, 15. Februar. Im siebenten Philharmonischen Concert am 6. Februar befand fich bas Bocal-Soliftifche in Banden J. Stodhaufen's, beffen Borträge sich auf eine Arie aus "Semele" und ein hübsches Jagblieb aus L'Allegro, Pensieroso e Moderato von Banbel, bes Beiteren auf die ichone Concertarie ,, Mentre di Inscio, o figlia" von Mozart erstrecten. Händel'ichen Stücken erzielte das mit ungemeiner Runstfertigkeit wiedergegebene Jagblied einen Dacapo-Erfolg. Auch bie Mogart'iche Arie war eine von ebler Auffaffung und warmer Empfindung getragene Meisterleiftung. Am Beethoven's schen Esdur-Concert präsentirte sich Fränkein A. Mückelig von hier als technisch recht gewandte Pianiftin, beren geistiges Bermögen und physische Araft allerbings lange nicht an die unterftellte Aufgabe hinanreichten. Die "Fanista-Duverture" von Cherubini und Raff's neue Ginfonie in Edne "Lenore" waren Beibe machten nicht ben Gindruck forge die übrigen Borkommnisse bes Abends. fältiger Vorbereitung; fehr fühlbar machte fich dieser Umftand nun bei ber Novität bon Raff, beren in feinen erften Theiten wirllich bedeutende Schonheiten wahr. haft verdient hätten, in das gebührende Licht gestellt zu werden. ber mannigfachen Executions-Ungulänglichkeiten brachte es bas Werf faum gu einem Achtungserfolg. — Stochaufen gab am Montag mit bem jugendlichen Planiften und Componisten Jul. Rontgen aus Leipzig ein Concert, bem in tommender Woche bas zweite folgen foll. Lou Stodhaufen's Borträgen seien zwei prächtige Lieber aus Tied's Magellone von Brahms namhaft gemacht, von den Compositionen Röntgen's erregten ein Cyclus vierhändiger Clavierflüde "Aus der Jugendzeit" allgemeines Gefallen. — Der Cäcilienverein führte in seinem zweiten Abonnementsconcert am 13. Februar ben Samson von Händel Bei ben Soli waren Frankein Sartorine aus Coln, Fran Joachim, bie herren Otto, Schulze und hontschel aus Berlin betheiligt. Die theils borgugliche, theils ausreichenbe Durchführung ber respectiven Soloparte seitens der Genannten, sowie die Tüchtigkeit des Chors, den wir nur bei Händel'schen Werken nochmal so stark wünschten, verschafften dem Ganzen ein schönes Gelingen.

- \* Braunschweig, 10. Febr. Bald ift die Saifon zu Ende und noch nichts von bem musikalischen Leben unserer Stadt berichtet, holen wir es bas her in aller Kurze nach. Un ber Oper find als bedeutende Krafte Berr Schrötter (Tenor) und herr Behrens (Bag) hinzugetreten. Ersterer macht fortwährend bei ausvertauftem Saufe Furore als Rienzi, Tannhäufer, Lohengrin 2c., ebenso Behrens in allen feriofen Bagpartien. In Borbereitung ift Mignon von Thomas, der Zauberring von Al. Schröder und ber Andreastag von Babel. Als erfter Bioloncellift ber hofcapelle ift Berr Schröber engagirt, welcher sich als bedeutender Birmos in einem Concert im Hoftheater producirte und ebenfalls als Quarrettspieler im Bereine mit den Berren Blumenftengel, Weng'l und Muller bie Lucke glanzend ausfüllte, die entstanden mar, seitdem fein eigentlicher Borganger, herr Dinller (vom alten Gebr. Miller-Quartett), fich vom Offentlichen Musitleben guruckgezogen hatte. Bon den feche Concerten, die der Concertverein giebt, haben wir vier hinter uns und hörten von auswartigen Künftlern: bas ichwedische Damenquartett, Biolinift Bedmann, Bioloncellift Q. Grühmacher, Planift Niemann, Fraulein Orgeni 2c. erwarien haben wir noch außer Anderen Da widoff. An orchestralen Rovitäten hörten wir eine Sinfonie von R. Methorf, von dem eine zweite balb zu erwarten fteht. Ferner gaben bier Concerte: Wilhelmi mit Nicmann, hoffmann mit seiner Künftlergesellichaft und Ullman, welcher jedoch sehr schlechte Geschäfte gemacht hat.
- \* Düsseldorf, 10. Februar. Das vierte ber bieswinterlichen großen Abonnementsconcerte unter herrn J. Taufch's Direction fand am 5. Februar Diefe Concerte boten bisher: die Jubilaums = Duverture von J. Riet, bie Duverture Op. 115 von Beethoven und die zu "Genoveva" von Schumann, bie Sinfonien in Daur von Beethoven und Baur von Schumann, ben "Elias" von Mendelssohn, Mirjam's Siegesgesang für Sopransolo und Chor von Fr. Schubert, ein Ave Maria von Fr. Lachner (fitr Copranfolo und Orchefter) und einige kleinere Chore von Bullner. Die Orchefterleiftungen konnien meift in hohem Mage befriedigen, während ber Gefangverein selbst billigen Ansprüchen taum genügte, mit ber Intonation und den beftimmten Ginfagen in fortwährendem Conflicte ftand und einem angemeffenen Bortrage viel schuldig blieb. Mis Gafte ftellten fich vor im "Clias": die Berren Sill (Bag), Wolff aus Coln (Tenor) und die Damen Bellingrath= Wagner, Dabertow und Freund (Alt), Alle bis auf die lettere, die aus der Befangenheit nicht heraus tam, mit großem Erfolge. Bu biefen tam bie Claviervirtuofin Fraulein E. Brandes mit Chopin's Clavierconcert, die in Bezug auf geistige Auf-fassung dem Werke nicht vollkommen gerecht wurde, ferner das Schwedische Damenquartett und an Stelle bes im letten Augenblide verhinderten Concertmeifters Lauterbach aus Dresten Berr Concertmeifter Balter aus München, ber mit einem Biotti'schen Concert bas gange Aubitorium entzudte. Auch im Concerte am 5. Febr. mußte für bie angefündigte Frau Schumann leider Erfat geboten werben, und herr Mufitbirector Taufch trat mit einem gang waderen Bortrag von Norb. Burgmuller's Fismoll - Concert für Piano-Außerdem fang Fräulein hulba Breuß (Sopran) aus Elberfelb die bezliglichen Partien in Lachner's "Ave Maria" und Schubert's "Mirjam" gwar beifallbelohnt, aber ohne hochgestedte Erwartungen zu befriedigen. -Auf bem Felbe ber Rammermusit boten und die Florentiner einen überaus

genufvollen Abend burch vollendete Interpretation je eines Quartetts ber brei classischen Altmeister. Sonft ware es still in dieser Hinsicht gewesen, wenn nicht herr Theod. Rabenberger vereint mit den herren bedmann und Gruters burch brei hochst interessante Svireen eine bankenswerthe Borforge gefroffen hatte. Die Concertunternehmer Sofmann mit dem Stern Beichta-Leutner und Ullman mit ber Trebelli-Bettini, ferner die fogen. Europäische Damencapelle und Langenbach mit bem Wiener Ausstellungsorchefter waren ebenfalls hier, haben aber wenig erübrigt, jum Theil fogar zugefest. - Gin zu Ehren des Geburtstages Mendelssohn's anberaumtes Concert des Raben= berger'ichen Gesangvereins "Dratorium" mit Werken von Dienbelssohn und Rubinftein murbe noch in letter Stunde wegen eines Sterbefalles in ber Familie des Dirigenten abbestellt. Diefer Verein bereitet jeht für sein fechstes Concert Lisgt's "heilige Glisabeth" vor und hat zu diesem Brocke einige auswartige Gefangvereine zur Mittwirfung eingelaben. Das Borgeben bes Berrn Ratenberger, und mit ben neueren Erscheinungen ber Mufikliteratur auf bem Laufenden zu erhalten, verdient die hochste Anerkennung, und ce fteht außer Bweifel, daß es gerade ibm, dem energischen, als Bianist und Dirigent bochbegabten Künftler, gelingen wird, ber neueren bentiden Dufit am alten beutfchen Rhein endlich einmal eine Stätte zu bereiten. (Befahr, bag unfere Duffel. stadt mit ihren 80,000 Ginwohnern neben einem mehr confervativen Concertvereine einen folchen mit fortidrittlichen Tendenzen nicht vertragen tonne, ift nicht vorhanden. - Unfer altes Stadttheater, welches noch vorhalten muß, bis in zwei Jahren ber neue prachtige Ban fertig fein wird, bietet unter Beren Scherbarth's Direction recht befriedigende Opernaufführungen, getragen von giemlich tuchtigen Aunftfraften, wie Fran Scherbarth-Flies, Fraulein Schaffrot (bisher in Coburg), dem fehr begabten Bariton herrn Pfeiffer und ben Tenoriften Siegel und Fran. Die Achillesferfe ber Oper ift ber mangethafte, manchmal wahrhaft unerträglich fingende Chor, während bas unter die Direction bes herrn Capellmeifters Straup aus Prag gestellte ftabtifche Orchefter bas Bange portrefflich unterstütt. 211s Gafte traten in ber letten Beit Berr Diener aus Berlin und herr Nachbaur aus Munchen auf, im "Fanft" und im "Tronbadour", Letterer im "Postillon" und in ber "Weißen Tame". Beiden murbe die Bunft und ber raufchende Beifall bes Bublicums in reich bemoffener Art zu Theil.

\* Rönigsberg, 13. Februar. Am 2. und 4. Februar im Schutenhaussaale Concerte ber herren Joach im und f. Barth (gemeinschaftlich), beren erftes bas britte ber von ben herren hubner, Das und Thaben unternommenen Abonnements-Minstlerconcerte bilbete. Das waren zwei vortreff. liche Concerte, die edle, durch fritische Bedeuten fast nirgend gestörte Genusse Joachim trug mit Barth gusammen (beziehentlich von ihm begleitet) barin vor: Sonaten von Sandel, Beethoven Cp. 30 Rr. 2 (Cmoll), und Rr. 3 (Gdur), und Schumann Dp. 105; ferner Romange von eigener Composition und Ungarische Tanze von Brahms (eigenes Arrangement), endlich Recitativ und Abagio von Spohr, nebit Carabande und Lambourin von Leclair; und allein: Guite für Bioline von Bad), und Conate ("Teufeletrifler") von Tartini; - herr Barth fpielte folgende Clavici Compositionen; Bariationen über ein Händel'sches Thema von Brahms, Rocturne (Cmoll Dp. 4) von Chopin und Rovellette (Dp. 21, Dr. 2, Daur, von Schumann; ferner Fantafie (Op. 77) von Brethoven, und Andante spianato und Polonaise brillante (Op. 22) von Chopin. — Mit bem Bortrage ber letitgenannten Sache maren wir weniger einverstanden als mit bem ber übrigen; in bem Undante tam ber

bustige, in der Polonaise der chevalereske Charakter nicht zu enksprechendem Ausdruck; davon abgesehen missen wir uns über Herrn Barth sehr anerkennend äußern, dessen Spiel, auf vortresslicher Technik bernhend, gesunde, objective Auffassung und Wiedergabe zeigt, frei von aller Willkür und Effecthascherei, und somit sich würdig an das Spiel Joachim's anschließt, über dessen Meisterschaft nichts weiter zu jagen ist. — Das sehr zahlreich versammelte Publicum spendete Beisall und Hervorruf verschwenderisch; so daß eine Vertheilung pro rata nicht recht erkeindar war. Es war auch, im zweiten Concert besonders, eine große Bahl Solcher da, die offenbar unt die Verühnscheit angezogen hatte. — Die musikalische Akade mie wird nächstens das Cratorium Saul von Hänsbel, und zwar nach der Originalpartitur, hier zu erstmaliger Aufführung bringen.

\* Am sterdam, 9. Febr. Hier herrscht eine Art von Aufruhr unter den Chorsängern der Maatschappy: Verhulft will mit Gewalt die Passionsmusik von Bach aussühren und die Sänger wollen es nicht. Man bleibt von den Repetitionen fort, vorigen Dienstag waren zwei erste und zwei zweite Tenore und sechs Bässe anwesend, selbst die immer sangbereiten Damen werden immer geringer an Zahl und Excelsior hat mit eigenen Aussührungen zu thun und hat auch nicht Lust der Maatschappy als Folie zu dienen. Ich din neugierig, was

ich Ihnen barüber zu berichten haben werbe.

\* Copenhagen, 7. Febr. Schon gestern Abend hat das dritte Abonnementconcert des Mufikvereins stattgefunden. Buerft fam Beethoven's Quartett in Adur (Dp. 18, No. 15), vorzüglich von ben Berren Tofte (Primo-Geige), Schjörring (Secundo), Holm (Bratiche) und Neruda (Bioloncell) ausgeführt. Besonders ist der fein nuancirte Bortrag des Andante mit Bariationen sehr hervorzuheben. Die norwegische Pianistin Fraulein Agathe Bader trug Schumann's "Aufschwung" und eine Phantafie von Chopin in Fmoll vor, und ihre sehr anerkennungswerthen Leistungen wurden mit Beifall empfangen. spielte noch mit den herren Tofte und Neruda Trio in Fdur von Bolbemar Bargiel, eine Composition, die einen sehr vortheilhaften Eindruck machte. Das Concertprogramm gab noch ben Mitgliedern bes Bereins Gelegenheit, eine Ciacconna für Bioline von Tomaso Bitali tennen zu lernen. Berr Tofte spielte bieselbe sehr wirfungsvoll und das von F. David arrangirte Clavieraccompagnement wurde vom Professor N. W. Gabe felbst ausgeführt. — Dienstag Abend biefer Woche gab das Königl. Theater bie in ben festen 13 Jahren hier nicht aufgeführte Oper II matrimonio segreto von Cimarofa. Die Rolleninhaber waren alle sehr gut disponirt und fonnten sich, wie die Oper felbst, bes vollen Beifalls des Bublicums erfreuen. Die befte Leiftung war herrn Schramm's Geronimo, namentlich hinsichtlich des Spiels.

\* London, 25. Januar. Die zwei ersten Concerte des zweiten Chelus der Samstagsconcerte im Arpstallpalast brachten mehrere Neuigkeiten, vorerst eine Ouverture zu Shakespeare's As you like it von Hugo Pierson, dem ehesmaligen Musikprosessor in Edinburg, bekannt auch durch sein Oratorium Jerusalem. Die Ouverture wollte als zu gesucht nicht recht ansprechen. Dagegen gesiel Taubert's Liebestiedchen zu Shakespeare's Sturm so sehr, daß es wiedersholt werden mußte; die obligate Oboe blies der tüchtige Mr. Dubruca mit ungemein viel Zartheit. Haydn's Sinsonie Emoll war ebenfalls neu für Shdenham; sie ist in Partitur bei Andre in Offenbach erschienen und verdient dort, wo sie noch nicht bekannt ist, aufgeführt zu werden. Zwei Oboen und zwei Hörner ist der ganze Lurus, den sich der Meister zum Aufputz der Streichinstrumente erlaubt hat. Neu war serner ein Orgelconcert in drei Sähen mit Orchesterbegleitung von Fenry Gadsby. Dr. Stainer spielte die Orgel und brachte das Werf zur vollen Geltung. Auch die Variationen über die russische

Symne waren neu. Beit, ber geschätzte Componift, war diesmal weniger gludlich als mit fo vielen feiner Compositionen. Gleich ben Sandu'schen Bariationen wurden fie mit allen Streichinstrumenten gespielt. Schubert's Cdur-Sinfonie, die Leonore- und Jubel - Duverture boten dem trefflichen Orchefter willtommne Aufgaben. Die popularen Montagsconcerte, in die Bulow's Mitwirkung neues Leben brachte, waren bei seinem letten Auftreten wieder über-Bulow svielte Bach's Amoll-Fuge von Liszt arrangirt, ein Trio Bdur von Molique (mit Frau Neruba und Biatti), Beethoven's Sonate Gdur (mit Neruda). Im Amoll-Quartett von Schubert führte Frau Reruda Die erste Bioline; bies Quartett erlebte bier ichon die zwölfte Aufführung. Am nächften Abend wirkten Halls und Straus mit; zur Aufführung tam Brahms' Gmoll-Clavierquartett, Sonate Adur von Bach und Adur - Duartett von Schumann Op. 41, bas bis jest hier nur selten gehört murbe. Bon ber Albert-Hall-Choral Society wurde bie Schüpfung aufgeführt, in ber ein neuer Bag, Signor Giulio Berfin (bereits von den Proving Touren bekannt), debutirte und nicht Statt Sims Reeves fang Cummings ben Tenorpart. übel ansprach. nachsten Aufführung bes Elias werden Frau Alveleben, Sims Reeves und Ugnesi mitwirfen. - Die Sacred Harmonic Society machte einen Seitensprung, indem fie ihr gewohntes Repertoire durchbrach und nach einem fast verschollenen Berte griff. Das Oratorium Palestine von Dr. Crotch ist im Jahre 1811 componirt und wurde feinerzeit öftere gegeben. Dr. Crotch, geboren zu Norwich im Jahre 1775 († 1847 in Taunton) jählte unter die Wunderkinder; er murbe im Jahre 1799 Musikprofessor in Oxford, schrieb mehrere Oratorien, Oben, Anthems, Concerte und theoretische Abhandlungen und erwarb fich namentlich mit bem jest aufgeführten Werke einen gewiffen Ruf. Alls eine historische Curiosität war baffelbe intereffant einmal anzuhören; ben Anforderungen unferer Beit wenig entsprechend wird die Wiedererwedung wohl ohne nachhaltigen Erfolg bleiben. — Die Todtenliste hat folgende Ramen aufzuweisen: Um 1. Jan. ftarb John Bart, ber wohlbefannte Renner alt italienischer Beigen, ju Margate im 69. Lebensjahre. Der im Jahre 1870 in ber Musical Union mit großem Beifall aufgetretene holläudische Biolinist Jan be Graan, ein Schüler Joachim's, starb im Haag, erst 21 Jahre alt. Als brittes Opfer forberte ber Monat bie hochgeschätte Sangerin Barepa - Rofa , als fie eben im Begriff mar, mit ihrem Manne die Aufführung des Lohengrin vorzubereiten. Nachstens Ausführlicheres über biefe Rünftlerin.

• St. Betereburg, 31. Jan. Geit Anfang biefes Wintere finben in ben Salons ber Frau Niffen-Saloman jeben Conntag um 2 Uhr mufikalische Matineen ftatt, in benen sich ihre zahlreichen renommirten Schulerinnen hören Die höchste Aristofratie St. Petersburgs scheint sich hier rendez-vous gegeben zu haben, und man ift ficher, außer bem großen mufifliebenben Bubli= cum auch die Spipen von Kunft und Wiffenschaft der rusisschen Haupt- und Residenzstadt hier versammelt zu finden. Bon ben hervorragenoften Schülerinnen unferer berühmten Gesangsprofessorin, Die wir bei Diefer Gelegenheit mehrfach gehört und bewundert, find besonders ruhmlichst zu nennen: Fraulein Recgte, Mintwig, Klemm, Karitonoff, Bog, Balter Kamensty, Calasz, Saate, Fobftrom und Andere, sowie außerdem gang vortreffliche Cangerinnen aus ben Rreisen ber Aristofratie; unsere bedeutenbsten Bianiften und Bianiftinnen, Fraulein Terminsty, Dobyansty, Timanoff, Pefchel, Die Herren Carl Lewy, Fris Sartvigson, Em. Mayer, sowie die hervorragenoften Dilettantinnen betheiligen fich an biefen anferft intereffanten Matineen; bei einer berfelben ließ fich auch neulich ber vortreffliche harfenvirtuose Thomas aus London mit großem Beifall hören.

- \* Die Stadt Landsberg an der Warthe, ein Ort von kaum 10,000 Einwohnern, hat ein eigenes Theater gebaut, dessen Zuschauerraum 700 Personen sassen kann. Die Eröffnung der Bühne erfolgte im vorigen Monat.
- \* In Davenport (Jowa) wird eine Kirche in ein Opernhaus umgewandelt.
- \* Beim Theater alla Fenice zu Benedig soll in diesem Jahre auch eine Sommersaison (vom 5. Juli bis 20. August) vor sich gehen. Dem auf diese Speculation sich einlassenden Impresario wird eine Subvention von 42,000 Lire verheißen.
- Zu Oporto (Portugal) hat die Oper "Enrico" bes portugiesischen Componisten Miguel Angelo Pereira (das dramatische Erstlingswerk beseselben) guten Ersolg gehabt, nachdem sie bei ihrer bereits im Jahre 1870 zu Lissaben stattgehabten ersten Aufführung durchgefallen war.
- \* In Stockholm wurde Wagner's Oper "Lohengrin" zum ersten Male auf der Königl. Bühne aufgeführt und zwar mit gutem Erfolg.
- Lohengrin wird die Eröffnungsoper der Strakosch. Operngesellschaft in der Academy of Music in New-York am 16. Februar sein.
- Die neue Oper ,, Tripilla" von Luzzi ist bei ihrer ersten Auf- führung zu Movara günstig aufgenommen worden.
- \* Der Tenorist Tamberlick hat sich für den noch übrigen Theil ber heurigen Saison von der italienischen Oper in Madrid engagiren lassen.
- \* Die Sängerin Mille. Fibes Devries von der großen Oper zu Paris verläßt zu Ende April dieses Institut, um sich mit einem Doctor Abler zu verheirathen und bann gänzlich der Bühnenthätigkeit zu entsagen.
- \* Pauline Lucca singt in Havanna nicht mehr. Ilma di Murska singt nur noch, um dem Orchester und Chorc Bezahlung zu sichern. Die Schlichtung der Operndifficultäten ist den Gerichten übergeben worden. Ilma di Murska wird zu Ostern in der Academy of Music zu New-Pork unter Marezet's Direction auftreten.
- Anläßlich der Besprechung der Nilsson'schen Hugenottens vorstellung in Chicago sagt das bedeutendste Blatt dort: "Das Duett im vierten Acte der Hugenotten war der größte Triumph, welcher je in Chicago erlebt wurde. Nilsson ist ohne Gleichen. Das Auditorium war ein immenses."
- \* Ein Correspondent schreibt dem "Arcadian": Sie sollten Madame Ronzaud-Milsson im Familienkreise sehen! Sie hat die wunderbarste Gabe, sich bei Kindern beliebt zu machen. Sie läßt sich auf den Boden nieder, geht auf jeden kindlichen Spaß ein und versetzt die Kleinen in Ekstase, indem sie ihnen etwas vorpfeist sie pseist wie eine Nachtigall oder ihnen auf der Violine vorspielt. Es ist entzückend, sie pseisen zu hören. Nie hat es Jemand besser gekonnt!
- \* Die Société royals des Choeurs zu Gent hat vor Kurzem Franz Servais', des Brüffeler Prix de Rome, Cantate "La Mort du Tasse" zur Aufführung gebracht. In Folge derselben hat Herr Servais nicht nur eisnen goldnen Lorbeerkranz erhalten, sondern ist auch zum Ehrenmitglied der Société des Choeurs ernannt worden.

- Der Gesundheitszustand henri Bieuxtemps' hat sich in letter Zeit berart gebessert, daß der Künstler seine Demission von der Prosessur am Brüsseler Conservatorium zurückgezogen hat; vorläusig aber verbleibt er noch auf unbestimmte Zeit in Urlaub.
- \* Der Beteran Musikverleger Julius Schuberth (Firma 3. Schuberth und Comp.) ist von Amerika wieder glücklich nach Leipzig zurückgefehrt; es war das 62. Mal, daß er den Ocean krenzte; da kann man thatssächlich behaupten, daß Herr Schuberth sich hat den Wind um die Nase gehen lassen.
- \* Ebuard Devrient hat soeben ben fünften und letten Band seiner "Geschichte ber beutschen Schauspielkunft" vollendet. Derselbe handelt von bem gewiß interessanten Thema des modernen "Birtuosenthums in ber Schauspielkunft".
- \* In Reapel erscheint seit Kurzem ein neues Theater- und Musitjournal, welches den Titel "I Lunedi d'un dilettanto" führt.
- \* Die alteste Orgel in ben Bereinigten Staaten wurde 1713 im August importirt. Dieselbe ist jest in einer Nirche in Portsmouth (New-Hampshire) und ist noch in guter Ordnung.
- \* Den Guß ber Kaiserglocke für ben Dom zu Köln betreffend, über welchen die verschiedenartigsten, einander widersprechenden Nachrichten coursirten, berichtet neuerdings die "Teutsche Kunstzeitung" aus Frankenthal, daß berselbe in Form und Ton vortrefflich gelungen sei. Die Form der Kaiserglocke sei ein einheitlich merkwürdiges Kunstwerk, das seinen Meister in den Annalen der Kunstindustrie verewigen wird.
- \* Der Glodengießer Van Aerschodt zu Löwen hat das große Glodenspiel vollendet, welches die Stadt Herzogenbusch in Holland bei ihm bestellt hat. Dasselbe, aus 50 (Rocken bestehend, ist auch bereits von einer zu diesem Behuf niedergesetzten Commission geprüft und übernommen worden und hat sich als wohlgelungen erwiesen.
- \* Der Kaiser von Destreich hat dem Capellmeister Herrn C. M. Biehrer die große goldene Medaille für Kunft und Wissenschaft verlichen.
- \* Der französische Kunstminister hat die Tonkünstler Bourgault. Ducoudray in Paris und Aime Gros in Lyon zu Ossieiers d'Académie ernannt.
- \* In Boston starb ein jugendlicher Biolinvirtusse, James Splaight, im Alter von nicht ganz sieben Jahren. In England geboren, kam das Kind vor zwei Jahren nach den Bereinigten Staaten und erregte Aufschen durch sein Biolinspiel.
- \* Der Musikverleger Nost Louis Meissonnier (Neffe ber Parifer Ebiteurs A. u. J. Meissonnier) ist zu Marfeille im Alter von 30 Jahren gestorben.
- \* Bu Mabrid starb ber Componist und Flötenvirtuos Undrea Parera im Alter von 36 Jahren.
- \* Abolf Birgfelb (in Hamburg geboren), ein in Amerika bekannter Musikbirector, starb am 31. Januar auf seiner Farm in Maryland.

4. Jan. Undine v. Lortzing.

Waffenschmied won

Jan. Stumme v. Anber.

Le Chalet d'Adam.

Leit. d. Hrn. Stern. Cuy. Man-

fred v. Schumann, Variat, und

Stadttheater.

Cöln.

| Leipzig. Stad ttheater. 1. Febr. Robert v. Meyerbeer. 4. Febr. Euryanthe v. Weber.                                                         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Marien-Theater. (Hassische Oper.) 9. Febr. Rusian und Ljudmilla v. Glinka.                                                                 |                |
| 14. Jan. Ouv. Eurganthes v. Weber. Sinf. Cdur v. Beet. 2 hoven. Sinf. ein Walder v. hoven. Sinf. ein Walder v. Raff. Larghetto a. d. Adur. | 7. MOUNTARYES. |

28. Jan. (Mozartfeier.)

affigures Hochzeite. Sintenie. Quintent

in Adar Jupiter Ouvert.

mann (Frau Behring-Holder Eg-

Leavre, Sinf. v.

Febr. Stradella wou Flotow. Jpernrepertoire.

 Febr. Satanella, Ballet.
 Febr. Hugenotten v. Meyerbeer.
 Febr. Hamlet v. Thomas.
 Febr. Homeo und Julie von 18. Febr. Oberon v. Weber. 19. Febr. Derfliegende Helländer Febr. Fantasca, Ballet.
 Febr. Dom Sebastian v Do- Fra Diavolo v. Anber. v. Wagner. mizetti. K. Hofoperatheater. Febr. Faust v. Gounod.
 Febr. Vampyr v. Marschn
 Febr. Barbier v. Rossini. 8. Febr. Oberon v. Weber. 11. Febr. Eatführung v. Mozart. 14. Febr. Don Juan v. Mozart Febr. Vampyr v. Marschner. Febr. Barbier v. Rossini.

11. Febr. Regimentstochter v I'o-Les Dragons de Villars de Mail-Faust de Gouned. Don Juan de Mozart. La Favorite de Donizetti. Le Domino noir d'Anber. Paris.

9. bis 15. Februar.

0 pera (Salle Ventadour). Opera comique.

Le Pié sur Clercs de Herold. Bon soir voicin de Poise. Les noces de Jeannette de Massé. Ben soir Meusieur Pantalon de Remée et Juliette de Gouned. Zampu de Herold. Le Postillon d'Adam. CITELL. 11. Febr. Sinfonieconcert unter

Concertrevue.

Berlin,

14. Febr. Eurbier v. Rosaini.

Boieldien.

12. u. 16. Febr. Glöckchen des Ere-

nizetti. Gretna Green, Ballet.

13.51

Komische Oper.

13. u. 15. Febr. Weisse Dame v.

miten v. Maillart,

La Cenerentola di Rossini. Le Asturie Femminili di Cima-Le Kendez-vous bourgeois. rosa Theatre italien.

> ral-Sinf. v. Beethoven. Ouv.Jes-sonda v. Spohr. Adagio aus d. Marsch a. Suite I. v. Luchner. Les Préludes v. Liezt. Pasto-

Clarinetton Quintett v. Mozart

Ungar. Tanz v. Branms, 12811

v. Grassmann.

25. Jan. Our, sHebridens von

Mendelssohn, i. Finale a. »Don

Troubadour von Verdi, 11. Febr. Less de Maillart. Czar und Zimmermenn 11. Febr. Les Huguenote 12. Febr. L'Ombre de Fletow. 19. Febr. Les bragons de Villars Febr. Tannhäuser de Wagner. Theatre royal de la нопевлян вал ę, 11. Jan. Unv. »Kobespierrer v. Concerte der Sinfonie - Capelle Litolff. Concertone v. Mozart. Sinf. pastorale v. Beethoven. unt. Leit. d. Prof. L. v. Brenner.

Ouv. »Gudrun« v. Reissmann.
Largo a. d. Quartett Op. 74
v. Anydn. Moment musical
v. Schubert. Ouv. »Ray Blass
v. Mandelsenhn.

4. Febr. Freischütz v. Weber. 8. Febr. Robert v. Meyerbeer. 11. Febr. Weisse Dame v. Boi

Weisse Dame v. Boiel-

de Maillart.

w. Lortzing.

F-br. Czar und Zimmermana

Meyerbeer.

Jan. Entführung v. Mozart.
 Jan. Hugenotten v. Meyerbeer.
 Jan. Je sonda v. Spohr

Monnaie Brussel

Wagner.

Jan. Martha v. Flotow.

Lortzing. , 11., 14., 18., 23., 30. Jan. n. 6. Febr. Meistersinger von B.

13. Febr. Die Macht des Bösen 11. Febr. Das Leben für den Czar 15. Febr. Boris Godunew won

v. Eseroff. v. Glinka.

Mussorgery.

Act). Ernani di Verdi (3. Act). Amleto di Thomas (5. Act). 3. Febr. L'Ebrea di Halevy. 14. Febr. Linda di Donizetti (2. (Italienische Oper.)
9. Febr. Mirella di Gounod.
10. Febr. Linda di Donizetti.
11. Febr. Dinorah di Meyerbeer.
12. Febr. Mignon di Thomas (2. Act). König Candaule, Ballet. 15 Febr. Marta di Flotow. Grosses Theater.

21 Jan. Ouv. "Medeac v. Chernbini, Sinf. Ddur v. Beethoven. Sinf. Esdur v. Bruch. Serenade v. Haydn. Conc.-Ouv. v. Kafer.

22. Jan. Ouv. Don Juans von v. Haydu. Geburtstags-Marsch v. Tanbort. Ouv. »Beharrschor Mozart, Introd., Thema und Variat. a. »Abencerragens v. der Geistere v. Weber. Bdur v. Beethoven. Serenade Meistersingere v. Wagner. Sinf. Chernbini. Vorspiel a. »Die

Dichtung: Cyrus, König von Persiene v. Brenner. Ouvert. Yerschworungsscene a. d. sint. >buile« v. Bach, arr. v. Brenner, sore v. Nicolai. Arie aus der Ouv. »Lustige Weiber v. Wind-No. 9 13 Satzel v. Beethoven. Juane v. Mozart Sinf. Umoli Balagerung v. Corinthe von

Quintett v. Mozart. figitive v. Dorn.Onv.»Coriolan« 🛒 instr. v. Deppe. Maurerische v. Beethoven. Transrmusik. Ouv. »Zauber-Jan. Ouv. »Fidelios v. Beet-Pensée 2 Op. 108.

fiotee.

Medeas v. Chernbini.

Marcia alla turca,

hoven. Vorsp. zu »Manfred« v. Reinecke. Ouv. »Meeres-stille u. glückliche Fahrt« v. Ouv. »Lannhauser« v. Wagner. d. Kinderscenen v. Schumann. Mendelsschu. Traumereien a. 29. Jan.

ramorse v. Kubinstein. Ade-Schubert, Sinf. Cdur v. Best-hoven. Esjaderentunz a. »Fe-Sinf. Hmoll (unvollend.) von

v. Mozart, instr. v. Brenner. v. Brenner, » Ave verum corpuse Septett v. Bach. Sinfonie elm Bennett. Thoma, Variationen, v. Feethoven. Schubert, Ouv. »Leonores Mr. 3 Waldes v. Baff. Concert-Ouv. Menuett u. Finale a. d. Grossen Eallet aus Mosamundes von mann. Unv. . Stumme v. Porticis v. Boieldieu. Ave Maria von Schubert. Abendlied v. Schu-Pebr. Ouv. »Nibelungen« v. Dorn. Sinf. Pdury. Beethoven. »Fauste v. Lindpainaner. laide v. Beethoven. Onvert. Mozart. Our. - Weisse Dames Quintett Adar Op. 108 you

Op. 124 v. Beethoven. Quintett Adur v. Mozart. Sinf. »Lengres. No. 5 Edur v. Baff. Larges. d. Quartett Op. 74 v. Buydn. Ouv . Wassertragers v. Cheru-T. Anber. Febr. Onv. . Weihe d. Hauses.

5. Febr. Ouv. "Zauberflotes T. Peris v. Benneth, Sinf, Cmoll v. Voigt. grine v. Wagner. Machigesang v. Beethoven. Versp. »Loben-Mozart, Toccata v. Bach, metr.

Jena.

u. »Frühlingstraume v. Schu-bert, »Frühlingsnachte v. Schu-Egger a Berlin). Concert in Amoll f. Vell. m. Orch. v. Gol-termann (Hr. Friedrichse. Weis-Wagner, Becit, u. Arie »Ocean du Ungeheuers a. Oberon von Weber (Frau Behring-Holder Der fliegende Hollander v. R. Febr. 4. Acad. Concert. Ouv Lieder: Der Neugieriges

#### a) Quartett in F für 2 Violinen, Viola und Violoncell componirt von

#### Heinrich Prinz Reuss.

Von demselben Componisten:

#### b) 3 Präludien für Planoforte.

a) Preis 6 Reichsmark. b) Preis 2 Reichsmark.

Dieses Quartett zeichnet sich durch schlichte, aber gesunde, auf contrapunktischer Polyphonie basirende Einfachheit aus. Das frappirende, herausfordernde Wesen, welches sich in der "neueren" Musik oft so breit macht, wird man zwar hierin nicht finden, dafür aber anmuthig melodische, geistreich combinirte Satze, deren correcte Formen echt musikalische Bildung und Gewandtheit bekunden.

Die Präludien, in denen sich ebenfalls eine respectable Contrapunktik entfaltet, zeichnen sich ebengalische Spielert wie deren Geste Managiehung aus

zeichnen sich ebenso durch ihre praktische Spielart, wie durch gute Klangwirkung aus. Jedem Clavierspieler, der thematische Polyphonie liebt, werden sie eine willkommene Gabe sein. Die Werke, welche durch jede Buch- und Musikalienhandlung zu beziehen sind, und deren Ertrag einem wohlthätigen Zwecke dienen soll, seien hiermit der Beachtung bestens empfohlen.

H. G. Lange, Neusalz a. O.

Gesangvereine und deren Herren Dirigenten,

welche das in diesem Jahre in München stattfindende Allgemeine Deutsche Bundes-Gesangs-Fest mit begehen werden, erlaube ich mir auf die in meinem Verlage erscheinende Zeitschrift,

Die Sängerhalle.

Allgemeine Deutsche Gesangvereins-Zeitung für das In- und Ausland,

herausgegeben von Heinrich Pfeil. Officielles Örgan des Deutschen Süngerbundes.

Vierzehnter Jahrgang. Jührlich 24 Nummern. Preis pro Quartul 10 Ngr., wenn durch den Buchhandel oder die Post, - oder 121,2 Ngr., wenn direct unter Kreuzband bezogen.

aufmerksam zu machen.

Alle Nachrichten, Ankündigungen und Verordnungen, welche auf das Fest Bezug haben, werden von Bundeswegen nur durch die "Sängerhalle" als officielles Organ mitgetheilt werden.

Probenummern stehen gratis und franco zu Diensten. Leipzig.

C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung (R. Linnemann).

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Tarantelle pour Pfte. Op. 87. 25 Ngr. Trois Nocturnes p. Pfte. Op. 91. 1 Thir. lagdstück für Pfte. Op. 102. 20 Ngr. Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

### Benachrichtigung.

Die so oft begehrte Einzelausgabe von

## Johannes Brahms.

Romanzen aus L. Tieck's Magelone, ist soeben erschienen, und ersuche ich die geehrten Handlungen um gefällige Erneuerung ihrer Aufträge.

Ferner erscheinen nächstens die in meinem Verlage früher ebenfalls nur in completen Heften herausgegebenen

## Lieder und Gesänge

## Johannes Brahms,

(Op. 14, 32 H. 1. 2., 43, 57 H. 1. 2., 58 H. 1. 2. und die so sehr beliebten "Volkskinderlieder")

gleichfalls in ,, einzelnen Nummern 66 und ersuche ich um gefällige Angabe Ihres Bedarfes.

Leipzig, Februar 1874.

Achtungsvollst

J. Rieter-Biedermann.

Soeben erschien im Verlage der J. G. Riemann'schen Hofbuchhandlung in Coburg in brillantester Ausstattung der zur hohen Feier der Vermählung des Herzogs von Edinburgh für grosses Orchester componirte

Hochzeitsmarsch

August Langert.

4händiges Arrangement. Preis 1 Thlr. 10 Ngr. ord.

Durch alle Buch- u. Musikalienhandlg, zu beziehen Grosse Passionsmusik Vierhändig, bearbeitet von August Horn Pr. 61/2 Thir. Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

## a) Quartett in F

für 2 Violinen, Viola und Violoncell componirt von

Heinrich Prinz Reuss.

Von demselben Componisten:

#### b) 3 Präludien für Planoforte.

a) Preis 6 Reichsmark. b) Preis 2 Reichsmark.

Dieses Quartett zeichnet sich durch schlichte, aber gesunde, auf contrapunktischer 

zeichnen sich ebenso durch ihre praktische Spielart, wie durch gute Klangwirkung aus. Jedem Clavierspieler, der thematische Polyphonic liebt, werden sie eine willkommene Gabe sein. Die Werke, welche durch jede Buch- und Musikalienhandlung zu beziehen sind, und deren Ertrag einem wohlthätigen Zwecke dienen soll, seien hiermit der Beachtung bestens empfohlen.

H. G. Lange, Neusalz a. O.

Gesangvereine und deren Herren Dirigenten,

welche das in diesem Jahre in München stattfindende Allgemeine Deutsche Bundes-Gesangs-Fest mit begehen werden, erlaube ich mir auf die in meinem Verlage erscheinende Zeitschrift.

Die Sängerhalle.

Allgemeine Deutsche Gesangvereins-Zeitung für das In- und Ausland,

herausgegeben von Heinrich Pfeil.

Officielles Örgun des Deutschen Sängerbundes. Vierzehnter Jahrgang.

Jährlich 24 Nummern. Preis pro Quartal 10 Ngr., wenn durch den Buchhandel oder die Post, - oder 121/2 Ngr., wenn direct unter Kreuzband bezogen,

aufmerksam zu machen.

Alle Nachrichten, Ankündigungen und Verordnungen, welche auf das Fest Bezug haben, werden von Bundeswegen nur durch die "Sängerhalle" als officielles Organ mitgetheilt werden.

Probenummern stehen gratis und franco zu Diensten.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung (R. Linnemann).

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Tarantelle pour Pfte. Op. 87. 25 Ngr. Trois Nocturnes p. Pfte. Op. 91. 1 Thir. Jagdstück für Pfte. Op. 102. 20 Ngr. Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

### Benachrichtigung.

Die so oft begehrte Einzelausgabe von

## Johannes Brahms,

Op. 38.

Romanzen aus L. Tieck's Magelone, ist soeben erschienen, und ersuche ich die geehrten Handlungen um gefällige Erneuerung ihrer Aufträge.

Ferner erscheinen nächstens die in meinem Verlage früher ebenfalls nur in completen Heften herausgegebenen

## Lieder und Gesänge

von

## Johannes Brahms,

(Op. 14, 32 H. 1. 2., 43, 57 H. 1. 2., 58 H. 1. 2. und die so sehr beliebten "Volkskinderlieder")

gleichfalls in , einzelnen Nummern 66 und ersuche ich um gefällige Angabe Ihres Bedarfes.

Leinzig, Februar 1874.

Achtungsvollst

J. Rieter-Biedermann.

Soeben erschien im Verlage der J. G. Riemann'schen Hofbuchhandlung in Coburg in brillantester Ausstattung der zur hohen Feier der Vermählung des Herzogs von Edinburgh für grosses Orchester componirte

Hochzeitsmarsch

von

August Langert.

4händiges Arrangement. Preis 1 Thlr. 10 Ngr. ord.

## BACH

Durch alle Buch- u. Musikalienhandlg. zu beziehen Grosse Passionsmusik Vierhändig, bearbeitet von August Horn Pr. 6<sup>1</sup><sub>2</sub> Thlr.
Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Einladung zum Abonnement auf die

# Signale

für

## die musikalische Welt 1874.

#### Jährlicher Abonnementspreis 2 Thir.

Bei directer frankirter Zusendung durch die Post unter Kreuzband ist der Preis für Deutschland 3 Thir. Alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Insertionsgebuhren für die durchlaufende (ungespaltene) Petitzeile 3 Ngr. Probe-Nummern gratis.

Neben dem fortdauernd offenen vollen Jahresabonnement kann man jetzt, nachdem bereits Nr. 1—13 erschienen, auch

auf Quartal 2-4 mit 1 Thir. 15 Ngr. abonniren.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Für Männergesang-Vereine!

In meinem Verlage ist eben erschienen und durch alle Musikalien-Handlungen zu beziehen:

C. Jos. Brambach, Op. 31, Es muss doch Frühling werden, Gedicht von E. Geibel, für vierstimmigen Männerchor. Partitur und Stimmen 1 Thlr.

Diese neueste Composition Brambach's für Männergesang, der Liedertafel in Basel gewidmet und von derselben mit durchschlagendem Erfolg auf dem letzten eidgenössischen Sängerfeste vorgetragen, recht sich den früheren Männergesang-Werken dieses Componisten, speciell den in meinem Verlage erschlenenen und allseitig bekannt gewordenen Op. 23, Am Rhein und Op. 26, Germanischer Siegesgesang, auß Würdigste an.

Bonn, im Januar 1874.

Gustav Cohen.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Imeiunddreißigfter Zahrgang.

#### Beranimortlicher Redacteur: Bartholf Senff.

Jährlich erscheinen mindesteus 52 Nummern. Preis sur den ganzen Jahrgang 2 Thir., bei birecter franklirter Busenbung burch die Post unter Krenzband 3 Thir. Insertions-gebildren sitt die Petitzeise oder beren Ranm 3 Rengroschen. Alle Buch und Musikalien-Daublungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter ber Abresse der Abgestich erbeten.

#### Die Instrumenten = Fabrikation in Markneukirchen

im Boigtlanbe (Sachjen).

Vor ungefähr 200 Jahren brachten Lutheraner, welche ihres Glaubens wegen aus Böhmen vertrieben worben waren, die Instrumenten Fabrikation mit nach Markneukirchen, die sich von hier aus über Aborf, Schöneck und die Obrfer Erlbach, Zwota zc. verbreitete und jetzt den Hauptindustriezweig der ganzen Gegend bilbet.

Die Fabrikation erstreckt sich auf alle Arten von Streichinstrumenten sammt Bogen (die ersten Fiedelbogen fertigte vor 150 Jahren Ströz aus Bayern), Guitarren, Blasinstrumente aus Hosz und Messing, Mund= und Biehharmo-nicas, weitaus am werthvollsten ist aber die Saitensabrikation.

Diese, in welcher auch viele Frauen und Kinder thätig sind, scheidet sich in die Fabrikation von Darmsaiten, in das Ueberspinnen derselben mit leonischem Draht und in die Versertigung von Guitarrensaiten aus Seide. Jährlich werden ungefähr 100,000 Stock Darmsaiten (à 30 Stück) in einer durchschnittlichen Länge von 1 Klaster pro Stück fertig, wozu die Schasdärme ziemslich aus aller Herren Ländern kommen, die seinsten und dünnsten aus Dänesmark, weil hier meist Lämmer geschlachtet werden; die stärkeren geben die tieseren Saiten oder werden mit dem Spalteisen getheilt. Der Geruch, den diese Därme von sich geben, bevor sie von den "Schleimmädeln" gereinigt,

gedreht und getrocknet sind, läßt sich leichter vorstellen als aushalten. Für die Holzinstrumente kommen außer dem einheimischen Tannenholz, Ahorn — sür dessen Anpflanzung die Regierung Sorge trägt — und dem Tyroler Ahorn viele außereuropäische kostbare Holzarten, Buchsbaum vom Kaukasus, Ebenholz, Grenadills, Pernambucs und Jacarandenholz, Mahagonis und Schlangenholz aus den Tropengegenden Afrikas und Amerikas, Rohr für die Clarinettensblätter aus Sübfrankreich und Spanien, Elsenbein und Persmutter zur Verswendung; die Fiedelbogen werden mit Pferdehaaren aus Kusland und aus den Pampas am Laplatastrom bezogen.

Bu ben Metallinstrumenten liefert Auerhammer Argentan, Grünthal ges walztes Aupfer.

Außer zwei Fabriken (die eine Fabrik — namentlich für Messing-Instrumente — ist mit Unterstützung des Staats erbaut worden, jetzt Schuster und Baulus gehörig, Dampsbetried; die zweite Fabrik gehört M. Schuster jun.) liesern etwa 750 selbstständige Arbeiter mit vielen Gehülsen und Gehülsinnen Holze und Messing-Instrumente, z. B. Geigen, Bratschen, Celli, Bässe, Guistarren, Mandolinen, Lauten, Harfen, Monochorde und Aeolsharsen, Pianosorte, Flötenwerte, Capid'astro, Harmonicas, Oboen, Clarinetten, Flöten, Duerpseisen, Czatoms, Fagotte, Bassons und Serpents, Hoere und Alappentrompeten, Posatoms, Juventions und andere Bald-, Post-, Signal- und Englische Jagdhörner, Mandharmonicas, Stege, Wirbel, Frisfbretter, Geigenhälse, Bogen und Frösche und hiernächst Darmsaiten, seidene Saiten und übersponnene Saiten. Circa 6() Geschäftssirmen bewirken den von Jahr zu Jahr steigenden Absat der Artisel nach allen Weltgegenden.

In ber ganzen Fabrikation herrscht die strengste Arbeitstheilung, namentlich in der Beigenmacherei, wo Bogen, Griffbretter, Saitenhalter, Wirbel und Stege von lauter verschiedenen Arbeitern und meist auch an verschiedenen Orten angesertigt werden, in noch höherem Grade in der Harmonicasabrikation, bei welcher für jedes größere Stück 20 und mehr Arbeiter nöthig sind. Nur durch diese Arbeitsvertheilung ist die erstaunliche Wohlseilheit der voigtländischen Instrumente zu ermöglichen, welcher sie ihre Verbreitung sast durch die ganze Welt zu danken haben. Engelhardt sagt: "Nach den Klängen Warkneutsichener Instrumente marschiren die Regimenter aller Staaten, tanzen die Valldamen aller Erdtheile, und wie sie vielen tausend Rindern als ohrenzerreisendes Spielzeug dienen, so ist andererseits kein Concert ohne sie benkbar."

#### Dur und Moll.

- Das fechzehnte Gemandhausconcert fand am 19. Rebr. ftatt und hatte folgendes Brogramm: Duverture zu Shatispeare's "Richard III." von Bolkmann; "Marfa", Concerticene aus Schiller's " Demetrius", fur Sopran mit Drchefter componiet von Terd. Siller (neu, Manuscript), gefungen von Frau Beichka : Leutner; Concert für das Bianoforte (Emoll) von Chopin, vorgetragen von Fraulein Anna Rille; Lieber mit Bianoforte: "Abendreih'n" von Reinede und "Frühlingsnaben" von August Born (Manuscript), gesungen von Fran Beschta : Leutner; Toccata und Gigne von Scarlatti und "Spinnerlied" aus bem "Fliegenden hollander", von Liszt paraphrasirt (Fraulein Rilfe); Guite für Orchester (Rr. 2, Emoll) von Franz Lachner lunter Leitung bes Componisten). - Die Boltmann'iche Duverture machte biesmal eine geringere Wirkung auf uns als gelegentlich ihrer erstmaligen Vorführung im Gewandhause; lag bas nun an uns, unserer Stimmung und unserm Receptivitätszustande, ober lag es an bem Werfe selbst? - wir lassen es bahingestellt; keinesfalls lag es an ber Wiedergabe, welche sorgialtig und eract sich darstellte. Dahingegen umftridte uns die Lachner'sche Suite wiederum mit ihrem gangen altgewohnten Zauber, ja brachte es sonar bahin, unfere burch bas meiste ihr Borausgegangene etwas niedergebrückten und flaugewordenen Lebensgeister wieder aufzurichten und anzufrischen. Un unserer Williakeit und Freudigkeit, ben reichen Beifall, welcher dem dirigirenden Altmeister gezollt murbe. zu unterschreiben, ift somit nach allem Gesagten um jo weniger zu zweifeln. — herrn Hiller's neuer Concertarie haben wir feinen Beichmad abgewinnen tonnen; fie ift uns zu schwach in ber Erfindung, zu phrasenbrödlig und zu holperig in ihrem ganzen Ductus, wenn ihr auch manche daratteristische Einzelheit innewohnt; eben so wenia vermögen wir bas hornische neue Lied gutzuheißen, namentlich beshalb nicht, weil es an einer gewiffen Zwiefpaltigteit zwijchen Lieb- und Urienhaftem laborirt und auch nicht frei von Wesuchtheiten ift. Fran Beschka : Leutner that ihr Möglichstes, um die beiden Stude ju heben, und verdient wenigstene Dank und Anerkennung bafür, baß fie für zwei gewiß auch von ihr selber als undanibar erfannte Aufgaben fich in die Schanze geschlagen bat. Mit bem recht finnigen Lieb von Reinede machte fie verbientermaßen bas Deifte. -Ueber Fraulein Rille's Clavierleiftungen baben wir weiter Richts zu fagen', als baß bieselben allenfalls für eine Conservatoriums : Prufung ausreichend gewesen waren, teinesfalls aber als concerts und namentlich gewandhauswurdig fich prafentirt haben. Bon Chopin im Besondern ift Fraulein Hille ebensoweit entfernt gewesen, wie etwa Teplit von Warschau.
- \* Berlin, 22. Febr. In ben letten beiden Wochen mar es ber Meifterfanger Julius Stochhausen, welcher bie fast im Berscheiben begriffene Saison wieber eini-Bermaßen belebte. Er gab am 15. Febr. fein erftes und am 21. Febr. fein zweites Concert, wenn auch nicht unter fo lebhaftem Zudrang bes Bublicums wie in fruberen Jahren, fo boch mit gang bem enthufiaftischen Beifall wie ehebem. Was die Stimme an Mangreiz gegen früher eingebuft hat, bas weiß Stodhaufen hundertfach burch feine Er sang Lieber von Schubert, Schuunvergleichliche Weise bes Vortrags zu erfegen. mann und Brahms, und wenn bas Bublicum nicht jedes derfelben Dacapo verlangte, fo geschah 'es wohl nur ben Canger ju ichonen. Sochften Genuß gewährten auch bie beiben Arien aus "Les voitures versees" von Boielbieu, die er im ersten, und bie aus "Sigaro's Hochzeit", welche er im zweiten Concert sang. Als Accompagnateur unterstützte ihn herr Julius Rontgen, ein Clavieripieler von Gottes Enaden, ber in ber Aufführung ber Begleitungen taum übertroffen werben burfte. Dit feinen Compositionen, beren er uns eine lange Reihe vorführte, war er iebenfalls etwas zu freigebig. Jebe einzelne berselben ist ein berebtes Zeugniß für das bedeutende Talent bes jungen Künstlers, aber teine ift mehr, und etwas Burudhaltung ware baher für ihn felber gunftiger gewesen. Im ersten Concert fang noch Fraulein Sophie Lowe mit Stode

hausen bas Rammerduett "Tacote, ohime" von handel und zwei ziemlich langweilige Lieber aus Magellone von Brahms, mit wenig Stimmitteln, aber trefflicher Schule. - Die Brogramme ber Reichshallen:Concerte boten wieber manches Ungiehenbe. fpielten in einem ber letteren Ginfonie-Concerte Berr Braffin und bie Sarfeniftin ber Capelle Abagio und Rondo and einer Conate fur Sarfe und Bioline, und bann noch ber Colo-Bosaunist, ebenfalls unter dem fturmischen Beifall des Bublicums, das Bo-Weniger gludlich ift die Wahl ber Neuigkeit zu nennen, faunen:Concert von Tavid. welche bas Sinfonie:Concert vom 18. Jebr. brachte: bie finfonische Einleitung gu Sigurb Slembe von J. Swendjen. Das Wert gehört jener Richtung an, die uns gern weismachen mochte: Grimaffenschneiben und die geraben Glieder verrenten fei originell. Uns ter ben unafthetijch wirtenben Tonftuden biefer Gattung fteht biefe "finfonische" Ginleitung allerdings in erfter Reihe. Die Unsführung aller biefer Berte feitens ber Capelle mar eine vorzügliche. Die Atuftit bes Caales erweist fich immer mehr als eine gang treff: liche; bie hauptprobe hat fie allerdings erft morgen gu bestehen: in bem erften Concert bes Stern'schen Gesangvereins, in welchem hanbel's "Judas Maccabaus" zur Aufführrung kommt. Die konigl. Oper bereitet "Alda" von Berdi und ein Singspiel von Robert Rabede jur Aufführung vor.

\* Wien, 20. Februar. Die Capellmeifterfrage im Sofoperntheater ift nun geloft. Wie zu erwarten mar, ift fie zu Gunften ber bisberigen Colocorrepetitors herrn Gucher ausgefallen, ber fein Umt auch bereits mit Halevy's Judin zu allfeitiger Befriedigung angetreten bat. Er und herr Dr. Baumgarten haben bie jungft abgehaltene Aufführung bes erften Actes ber Walture in Bojenborfer's Caale in ber Art ermöglicht, baß sie ben Orchesterpart auf zwei Clavieren ausführten. Frau Materna und zwei Collegen hatten babei die Gesangspartie übernommen. Der immenje Beifall zeugte für bie Empfanglichfeit ber geladenen Gafte, wenn auch biefe Urt und Weife ber Aufführung ichwerlich ben Intentionen bes Meisters entsprochen haben burfte. ner'iche Oper am Clavier! Mondlicht am bellen Tage! Die Romijche Oper hat ihr Repertoire mit Nachtlager und Weiße Frau erweitert. Das Nachtlager litt an ichwacher Besetung ber Gabriele; Weiße Grau überzeugte, baß herr Leberer von feinem Unwohls fein noch nicht hergestellt mar. Daß Fraulein Wiebermann und herr Swoboda ihre Hollen (Tidfon und Gran) gut burchführen wurden, hatte man in Borbinein unter: schreiben tonnen. Das Ballet geht etwas vorsichtig zu Berte; noch ist außer Gretna: Green fein zweites über die Buhne geschritten. -- Fraulein Bauline Sichtner, Die nach: ftens Wien als Gattin bes fürstlich Schwarzburg'ichen Sofcapellmeisters verlaßt, gab ein leptes Concert im Brautstande. Reines Spiel und glanzende Tedmit zierten ihre Bor: Berr Walter, besonders gut bisponirt, fang mehrere Lieder, von benen bas Brahms'iche "Wie bift bu meine Ronigin" und ber "wandernbe Dluftant" von S. Grabener Die Singtalabemie gab ihr zweites Concert. Ren waren zwei Pfalm: lieber, ju Cagen aus Bach's Guiten, gedichtet und fur gemischten Chor eingerichtet von Beter Cornelius. Die unterlegten Worte fügten fich ben Tonen boch etwas ichwer, von ber Stimmführung gar nicht ju reben. Rheinberger's Maitag, für breiftimmigen Grauens dor, ift ein gludlicher Wurf, ber viele Freundinnen finden wird. Es folgten noch Edumann's Romanze vom (Sanjebuben und Jagerlied und Menbelssohn's Lauda Sion, bie fammtlich gut ausgeführt murben und reichen Beifall fanden; ebenfo bie Beigaben! ber vortreffliche 8. Pfalm für Altjolo von Marcello, zwei Balladen von Lowe und Phantafieftude von Grabener. Der folgende Abend war mit dem Quartett Bellmede berger ausgefüllt. Es gehorte an beiben Tagen Muth bagu, fich in jene Gegend gu magen, wo bas Musikgebande sumpfumschlungen sich erhebt. Wer auf die eigenen Happen angewiesen war, mußte Rahr laufen, gange Rinnen ichmierigen Stragentothes zu burchmaten ober von eilenden Wagen über und über bespript zu werben. Diefe Stragen gu pflastern, ift bis beute noch nicht gelungen. Bei trodnem Wetter leiben Baffanten und Einwohner des Gebaudes von bichten Staubwollen; Regenwetter bietet die besprochene Kehrseite bieser Calamität. Täglich seufzen barunter über 500 Schüler sammt ihren Prosessoren, und Tausende von Wagen, die den Concerten und Bällen der Säle ihre mannigsache Last zusühren, kehren in jammervollem Zustande aus dieser Gegend zurück. Vergeblich hat die Direction der Gesellschaft der Musiksreunde in Stößen von Veschwerdesschristen auf Pflasterung der umgebenden Straßen gedrungen. Erst hieß es: sobald sich die Straße geseht haben wird; dann: sobald die nächstliegenden Häuser angebaut sein werden. Die Straße hat sich geseht, die Häuser sind angebaut; nun heißt es: die Pflasterung ist anderswo noch dringender. Es erinnert dies an die Leidensgeschichte der zwei unpassend postirten Schilderhäuser an der Ferdinandsbrücke, deren Abschaftung ein hiesiges Watt nur dadurch zu Wege brachte, daß es monatelang in der verschiedensten Form täglich an die Frage mahnte. Vielleicht sindet sich eine mitseidige Hand, die in ähnlicher Weise dem löblichen Gemeinderath die Sache mit der stehenden Rubrit ans Herz legt: Die Straßen rings um das Musikvereinsgebäude sind noch immer nicht gepflastert!

\* Paris, 15. Februar. Die große Oper in ber Salle Ventadour annoncirt für Dienstag den "Tell" mit ber Devrids, sowie mit Billaret, Faure und Belval in ben Sauptrollen. Dag Mme. Guenmard auf weitere brei Sahre mit einer Gage von 56,000 Frcs. per annum engagirt worden ift, bilbet für heute bas einzige noch mittheilenswerthe Factum aus bem Bereiche ber großen Oper. — Die Opera comique bringt nun endlich Herrn Lenepveu ans Ziel seiner Buniche: noch in dieser Woche foll sein preisgetronter, oft aufgeschobener "Florentin" die weltbebentenden Bretter betreten. Beziehendlich der beregten Buhne geht die Rebe, bag herr De Leuven bemnächst von ber Direction gurudtreten und Herrn Du Locle, seinem Partner, Die alleinige Leitung überlassen Bestätigung bleibt abzuwarten. — Bei den Italiens hat bor einigen Tagen ber Trovatore ju einem Debut für bie Altiftin Teoni (alias Theone), eine Schulerin Roger's, herhalten muffen; ihre Stimme ift fo übel nicht, aber bas gange Gebahren ber Dame tragt noch gu fehr ben Stempel ber Unfertig-Eine Aufführung von Felicien David's ,,Perle du Bresil." in italienis icher Sprache, welche die Herren Stratofch und Merelli bem genannten Componisten proponirt hatten, ift von biesem höflich, aber entschieben abgelehnt worden. - "La Belle Bourbonnaise", neue tomische Oper von Cordes (Libretto bon Dubreuil und Chabrillat) wird von den Folies-Dramatiques demnächst in Angriff genommen werben. — Das Brogramm bes heutigen Confervatoire-Concerts lautet: Dmoll-Sinfonie von Schumann (zum 1. Male); Rhmphenchor aus "Psyche" von Ambr. Thomas; Adagio aus dem Septett von Beethoven; Jagerdor aus "Gurnanthe"; die Inftrumentalfate aus bem "Sommernachtstraum". — Liszt's "Mazeppa" hat bei Pasbeloup am vorigen Sonntag einen negativen Erfolg gehabt. Heute bringt das Concert populaire Folgendes: Gdur-Sinfonie von Handn; Andante aus der Symphonie romantique von Joncières; Cmoll-Trio von Mendelssohn (die Herren Joël, Sivori und Franchomme); "Patrie!", Duverture von Biget; Romange und Tarantelle für Bioline, componirt und executirt von Sivori; Ouverture zu "Semiramis" von Rossini. — Im Concert-Danbe hat Felicien David's "Christophe Colomb" guten Succes gehabt und foll nächsten Donnerstag eine Wiederholung des Werkes stattfinden. "Le Spectre de Paganini", oder der "Paganini redivivus" hat seine Productionen in der Salle Sax begonnen (mit der bereits mitgetheilten, etwas kindischen In-Sceneschung) und hat vielfach interessirt, wenn man ihm auch in Betreff ber kunftlerischen Vollendung Mancherlei vorwerfen kann. — Massenet's Drame sacré "Marie Magdeleine" fommt am 19. Februar im Docon zur Aufführung; Bosquin und Mine. Gueymard fingen die Soli. — Herr Jael nebft Gattin annonciren für ben 4. März ein Concert bei Erard.

. London, 1. Februar. Die Brovingstädte Englands rufen uns nach längerer Baufe wieder zu einem Rundgange auf. In Liverpol gab Halle ein brittes Orchesterconcert, in bem bie Leonore-Duverture, Spohr's Weihe ber Töne, Concert für zwei Biolinen von Bach (Mad. Neruda und L. Straus), Romanze in F von Beethoven und die Polonaije in As von Chopin (Halle) jur Aufführung tamen; weniger befriedigten bie Befangsachen. Im Concert ber Philharmonic Society nennt bas Programm die Fingalshöhle, eine Sinfonie von Cowen, Mendelsjohn's Rondo brillant für Clavier und Orchefter (Comen); wie gewöhnlich birigirte Gir Benedict; Die Tamen Tietjens und Ginico Beibe Sängerinnen unternahmen von hier aus eine Concerttour unter Begleitung der Mille. Macviß, Signori Fabrini, Campobello, Perfin, Biolinist Colyn und Cowen als Conductor. James Sanders, Conductor der Musical Society, giebt gu feinem Benefig ben Glias. Sime's ., Welsh l'estival" in ber Philharmonic Hall schlug fehl, obwohl Brinley Richards seine ,, Recollections of Wales" spielte. Ebinburg wird am 14. Februar wieder fein jährliches Orchestral Festival feiern, zu dem diesmal Halle und die Tamen Alveleben, Enriquez und Neruda engagirt find; das Programm verspricht Schumann's C-Sinfonie und Sachen von Bach, Wagner und Beethoven. Bulow gab am 28. Januar in ber Musie Hall fein Concert, bem man mit größter Spannung entgegen sah. Der Ersolg war auch hier wie überall ein mächtiger; Bulow spielte die dromatische Phantasie, Sonate Op. 31 No. 3 und die Bariationen Op. 35 von Beethoven, Praludium und Juge Emolt von Menbelsfobn. Gavotte aus Don Juan von Glud, Chaconne von handel, vier Stude von Chopin, Canzone a Tarantella von Liegt. Das Programm in Glasgow war zum Theil baffelbe; von Glasgow ans wird Bulow nach Dublin reifen. Briftol geht scharf brauf los, sein Musical Festival zu einem bleibenden gu machen, bas jährlich wieberkehrt und vier Tage bauert und wohlthätigen Aweden gewidmet ift; wir hören also demnächst von einer Bristol Musical Festival Society. Brighton hat sich in solche Musical Festivals bereits eingelebt; diesmal wird das Musikmachen vom 10. bis 23. Jebruar bauern und werden Clias, Paulus, Stabat mater, Meffias, Sullivan's Light of the World, eine neue Sinfonie von Benedict und die gehörige Anzahl Beiwerke erwartet. Das letigenannte Dratorium von Gullivan wurde mit vielem Beifall in Mottin abam von ber Sacred Harmonic Society aufgeführt. Der Componist dirigirte felbst und Dad. Alveleben, Baten und Dr. Santlen fangen die Soti. In Belfaft treffen wir bereits die genannte Tietjens - Gesellichaft, die bier zwei Concerte mit gemischtem Programm gab; Ifrael foll noch folgen. Carl Rofa's English Opera Company gab hier fechs Borftellungen (Maritana, Catanella, Bohemian girl 2c.) in denen Mis Blanche Cole, Rose Herser und Andere sich hervorthaten. Derby führte ben Deffias auf, ber und in Dad. Belene Blatter eine neue Sopranistin vorführt. In Dublin endlich, wo, wie erwähnt, Dr. von Billow am 29. Januar erwartet wurde, finden wir abermats bie Gesellschaft Tietjens, die für ein Concert ber Philharmonic Society engagirt Die Führerin fang unter Andern Zeftretti Lusinghieri aus Idomeneo und Arien aus Clias; ber belgische Biolinift Monf. Colyn spielte Mendelssohn's Concert, und Mozart's D-Sinfonie (welche, ift nicht gejagt) wurde zum erstenmal hier gu Bebor gebracht. herr Eruft Paner von London hielt oder halt auf Einladung in den Ancient Concert Rooms Borlefungen über Geschichte ber Musik mit erläuternden Beispielen. Mapleson schloß seine Tour in Irland mit einem Concert im Exhibition . Palaft. Alle Mitglieder wirften mit; ber große Saal war fehr voll und man bemertte mit Befriedigung, baß Grautein Tietjens ben Rleiberschmud trug, ben ihr irlanbifche Freigebigfeit und Dantbarteit gespendet hatte.

\* St. Petersburg, 13. Februar. Die erste und alleinige Neuiakeit. Die uns die heurige italienische Opernsaison geboten, ift Gounod's Bactige Oper "Mirella", welche am 4. Februar hier zum ersten Male aufgeführt worden, aber nur höch fiens einen succes d'estime erringen fonnte, und bies auch nur burch Abelina Batti's meisterhaft-virtuose Ausführung des im ersten Acte vorkommenden Walzers! - Bon den Gounod'ichen Opern find "die Ronigin von Saba", "Sappho", "ber Arzt wider Willen" hier niemals gegeben worden; was haben wir verbrochen, daß man uns eben mit dieser Mirella strafen Für Gounod selbst ist es ein wahres Glud, daß man uns vorher die Befanntschaft seines "Fauft" und "Romeo und Julie" verschafft hat. -Bon Seiten der italienischen Opernmitglieder wurde am 1. Februar ein Concert im großen Theater jum Beften bes Chores biefes Inftituts gegeben; am 8. Februar fant ein solches zum Benefig ihres Capelimeisters Ggr. Arditi statt, und am 15. Februar wird ein Concert jum Besten ber Orchestermitglieder Sgra. Emma Albani hatte zu ihrer Benefizvorstellung, welche am 12. Februar ftattfand, den 2. Act aus "Miguon" und den 5. Act aus "hamlet" Die reichbegabte junge Kinftlerin wurde durch enthufiastischen Beifall, Blumenspenden und Geschenke ausgezeichnet. — An der ruffischen Oper debutirte am 11. Februar abermals eine ausgezeichnete Schülerin unferer vortrefflichen Gefangsprofessorin Fran Niffen = Saloman, Fran Kamensty, in ber Rolle bes Wanja in Glinfa's Oper "Das Leben für den Czar" und zwar mit außerordentlichem Erfolg.

\* Mostan, 31. Januar. Bum Benefiz des Fräulein Angeri (Angermaier) wurde am 20. Januar Mozart's "Don Juan" gegeben. Lange Beit hatte bieses ichone, von ber edelften Tonfprache beseelte Wert auf unferer Buhne geruht, um fo erquidender baber ergoß fich ber Quell ber herrlichen Melobien in bas Gemuth des theilnehmenden Sorers. Die Darstellung war im Ganzen Reiches Lob gebührt namentlich Fraulein Angeri (Donna Anna) recht aut. und herrn Gaharre (Don Ottavio); recht befriedigend waren ferner bie Damen Volpini (Berline) und Alberti (Donna Elvira), sowie die Herren Cotogni (Don Juan) und Catani (Leporello). Alls Comthur fungirte Berr Cofta, als Mafetto Berr Dmitrieff. Die Beneficiantin, Fraulein Angeri, wurde im Laufe bes Abends durch einstimmigen stürmischen Applaus ausgezeichnet und erhielt kostbare Geschenke in Gold und Ebelfteinen, nebst reichen Blumenspenden aller Art. — Richt minder gelangen war bas Abschieds = Benefiz ber bramatischen Sangerin Fraulein Rosina Benco ben 27. Januar, in welchem diese einst fo berühmte Künstlerin als Norma und Leonore auftrat und stellenweise bedeutende Momente im Spiel und Gefang gezeigt hat. Die Borftellung bildete ber 1. und 4. Act ber Norma von Bellini und ber lette Act bes Troubadours von Berdi. — Der Tenor Herr Marini giebt ben 3. Febr. zu seinem Besten Flotow's Martha unter Mitwirfung ber Damen Bolpini (Martha) und Bernardi (Rancy), sowie ber Herren Cotogni (Plumtett) und Catani (Triftan). — Im 5. Concert der ruffischen Musikgefellschaft kamen zu Gehör: Duverture "Richard ber III." von Bolfmann; Ballabe (Concertftud) für Bioloncello und Orchefter (Dp. 20) von 28. Figenhagen, vorgetragen vom Componiften; Cdur-Sinfonie bon Schumann. Herrn Figenhagen's Ballade erlauben wir uns allen Runft-Tern als ein bedeutsames Wert zu empfehlen, es fand auch beim Publicum volle Anerkennung, indem der Autor fturmisch gerufen und mit einem Lorbeertrang beehrt wurde. Hohes Interesse erwectte das 6. Concert der ruffischen Mufikgesellschaft, ben 30. Januar, mit folgendem Brogramm: "Lohengrin" von Wagner; (idur-Concert von Beethoven, mit Cadenzen von Anton Rubinftein (gespielt von Nicolaus Rubinftein); Harold = Sinfonie von D. Berlioz.

- \* In Braunschweig ist am 13. Februar auf bem herzoglichen Hostheater eine neue Operette: "St. Andreastag", Dichtung von Reinhard Otto, Musit vom herzzoglichen Hosmusikbirector Carl Zabel, in Scene gegangen und hat einen sehr burchschlasgenden Erfolg gehabt.
- Das "Mannh. Journal", das officielle Organ des Mannheimer Wagner-Bereins, schreibt: Wir erfahren soeben aus bester Quelle, daß das Zustandekommen des Richard Wagner'schen Unternehmens, die Aufführung des Bühnensestipiels "Der Ring bes Nibelungen" in Bayreuth nun völlig gesichert ist. Näheres theilen wir später mit.
- Das hofoperntheater in Wien bleibt vom 16. Juni bis 16. August geschloffen.
- \* In Paris wurde am 21. Februar die 365. Vorstellung bes Zugstücks "Die Tochter ber Madame Angot" gegeben. Bis jest hat dieses Stück 1,519,112 Fres. 65 Cent. eingetragen. Ein solcher Erfolg ist in den Pariser Theater-Unnalen noch nie dagewesen.
- Eine französische Opera Bouffe-Truppe spielt gegenwärtig in Mexico. Da sich das Gerücht verbreitet hatte, daß Opera Bouffo im Allgemeinen nicht besonders elegant und seinerem Geschmad wenig zusagend sei, verössentlichte der Theater:Director in den Mexicanischen Zeitungen solgende Notiz: "Der Director halt es für seine Pslicht, dem Mexicanischen Publicum und besonders den Mexicanischen Damen seierlichst zu versichern, daß die von ihm engagirten künstler sich selbst und das Publicum zu respectiren wissen; daß die von ihnen gegebenen Vorstellungen, wenn gleich sie etwas start gewürzt sind, um desto unterhaltender zu sein, mit der Sitnsamkeit keinen Missbrauch treiben; daß die Coquetterie der weiblichen Bousses anstandig und respectabel ist, und daß die seine Gesellschaft deshalb die Vorstellungen ohne Gesahr besuchen kann."
- Fräulein Anna Leeb, vom Nürnberger Stadtheater, gastirte in Berlin im tönigl. Opernhause als Recha in Hasevy's "Jübin" auf Engagement. Der Stimme sehlt es nicht an mancherlei schäpenswerthen Gigenschaften, allein die Gesammtsumme ihres fünstlerischen Vermögens beläuft sich teineswegs io hoch, um der Bertretung eines ersten Faches auf einer ersten Bühne mit einigem Ersolge die Wage halten zu können.
- Fraulein Louise Broch, Tochter bes Hojcapellmeisters Proch und Schülerin ber Frau Marchest in Wien, hat mit bem italienischen Impresario Garbini unter ben vortheilhaftesten Bebingungen einen fünfjährigen Contract als dramatische Sangerin abgeschlossen, und beginnt ihre kunftlerische Lausbahn im Tecember dieses Jahres.
- \* Die Société de musique zu Brüffel bereitet, wie wir bereits mitgetheilt, für Ende März eine Aufführung von Mendelssohn's "Walpurgissnacht" vor, wird aber, wie man jest hört, in demselben Concerte auch noch "Erlfönigs Tochter" von Gabe zu Gehör bringen.
- \* In ber Kirche St. Beter zu Löwen wurde vor Kurzem eine Meffe von Casamorate, bem Präsidenten der musikalischen Akademie zu Florenz, zum ersten Wale und zu allgemeinem Beisall aufgeführt.
- \* In Utrecht wurden vor Kurzem unter Rich. Hol's Direction "Die Jahreszeiten" von Sandn aufgeführt.
- Das Florentiner Quartett Jean Beder und Genossen) hat seine Tournée durch Holland mit ungemeinstem Erfolg absolvirt,
- \* Die Societé Sninte-Cécile zu Worbeaux hat seit Mitte Januar eine Serie von Concerts populaires begonnen, die großen Anklang sinden. Die rigent ist Herr A. Barney.

- \* Joachim ist in London eingetroffen und wirkte am letten Somabend in einem Concert im Krystallpalast in Sydenham mit, das von der sashionablen Welt sehr zahlreich besucht war. Der geseierte Virtuose wurde stürmisch begrüßt und nach dem Bortrage einiger Piècen mit Applaus und anderen Gunstbezeigungen sormlich überschüttet.
- \* In Leipzig gaben die Herren Julius Stodhausen und Julius Ronts gen am 23. Febr. ein sehr erfolgreiches Concert.
- \* Die Pianistin MIle. Pauline Servais, eine Schülerin Aug. Dupont's zu Brüssel, hat in einem von dem Cercle Servais zu Hal (in Belsgien) veranstalteten Concert untgewirft und großen Beisall geerntet.
- \* Der Pianist Francis Plante und der Biolinist Sivori sind auf einer Concert-Tournée durch Frankreich begriffen.
- \* Der Flötist De Brope hat in letter Zeit in Marseille und Nizza mit großem Erfolg concertirt.
- \* Herr Ernft Roch, Gefanglehrer in hannover, ift in gleicher Eigenschaft am Confervatorium ber Musik in Stuttgart engagirt worben.
- \* Herr Ban Hemelryck, bisher Solo-Bioloncellift am Theater und Professor an ber Musikschule zu Antwerpen, ist zum Professor am Conservato-rium zu Havre ernannt worden.
- \* Der Sänger Obin hat seine Prosessur am Pariser Conservatorium niedergelegt. Ismaöl von der Opera-comique ist sein Nachsolger geworden.
- \* Der Orchesterbiener Rau, welcher voriges Jahr ben fammtlichen Mitgliebern ber Theatercapelle in Stuttgart mit ihrem Gehalt, im Gesammtbetrage von 3000 Gulben durchging, befindet sich in New-York bei einem dortigen Berwandten.
- \* Die Jury für das in Wien zu errichtende Brethoven Denkmal hat sich für die Stizze des Bildhauers Zumbusch entschieden, vorausgesest, daß sich der Künsteller zu einigen Abanderungen entschließt.
- \* Ein Wohlthäter der Meuschheit ist von der Welt geschieden! Brosessor Carl Ernst Bock starb am 19. Jebr. in Wiesbaden, wohin er Krankheitschalber seit einigen Monaten von Leipzig übergesiedelt war. Er hat persönlich durch Wohlthaten aller Art, wie auch ganz besonders durch seine Schristen, unernüdlich Gutes gestistet, Borurtheile bekämpst, Anstlärung verbreitet dis in die untersten Schichten des Volkes. Ein Mann der Wissenschaft, verschmähte er es nicht, seine Kenntnisse fruchtsbringend zu machen sür alle seine Mitmenschen. Wenige wußten wie er verständlich und überzeugend zu schreiben und die Leser zu thatkraftigem Handeln zu bewegen. Der Berewigte war 1809 in Leipzig als Sohn des Pros. August Carl Bock geboren, studikte daselbst, machte 1831 als Willtärarzt den russischepolnischen wrieg mit, habilitirte sich als Privatdocent an der Universität 1832, ward 1839 Prosessor der Medicin und Chirurgie und 1847 Prosessor der pathologischen Anatomie. Weltruf verschaffte ihm sein tressliches "Buch vom gesunden und kranken Menschen", das in vielen Tausenden von Eremplaren verdreitet ist, und seine fleisige Mitarbeit an der "Gartenlaube", die seit ihrem Bestehen ihm eine große Zahl gediegener Beiträge von unvergänglichem Werthe verdankt.
- \* In Wien starb am 12. Februar der chemalige Balletmusik Director des Hospoperntheaters und Compositeur Mathias Strebinger. Der Bersblichene war 45 Jahre Mitglied des Hospoperntheaters und schrieb manch gern gehörte Balletmusik.

\* Rovitäten der letten Wochen. Tramatische Kantasie (sinsonischer Prolog) für großes Orchester von Kerd. Hiller, Op. 186. Partitur und Stimmen. — Conscert für Bianosorte mit Orchester von Joach im Raft, Op. 185. Partitur, Pianossere solo und Orchesterstimmen. Quintett für Pianosorte, 2 Biolinen, Alto und Bioloncello von (3. Preiffer, Op. 41. Sonate sur Pianosorte und Bioline von Heinrich Streht, Op. 100. — Mouvement perpétuel pour Violoncelle avec Piano par L. Bärwolf, Op. 66. — Miscellen sür Pianosorte zu vier Handen von Hugo Riemann, Op. 1. — Lenore, romantische Oper in drei Acten, Text siei nach Byron's Vallade von C. Prechter, Musit von O. Vach, Op. 30. Claviers ausgug mit Text. — Künschlage für gemischten Chor von R. Emmerich, Op. 42.

Ihuringer Waldblumen, Lieder im Bollston mit Pianoforte von G. Denfchel, Dp. 22.

- \* Pater noster für Sopran-Solo und gemischten Chor mit ober ohne Begleitung von Harmonium ober Drzel, und Ave Maria für gemischten Chor mit oder ohne Begleitung von Drzel oder Harmonium, componirt von Ginseppe Buonamici, Op. 3. (München, Jos. Alibl.) Zwei recht stimmungsvolle, gut gemachte religiöse Stücke kleinern Umfangs, welche Kirchenchören und ernster strebenden weltlichen Gesangvereinen wohl zu empsehlen sind.
- \* Um Abend, Gedicht von Knauff, für Männerchor mit Bariton-Solo componirt von C. Aunge, Op. 221. (Schlenfingen, Conrad Glaser.) Ein ausgeführtes Lied, in dem der Berfasser befundet, daß er auch auf dem Gebiete des Ernsten und Weihevollen gut zu Hause ist und nicht blos den musikalischen Spaß zu cultiviren versteht.
- \* Drei dentsche Lieder componirt von D. Heller, Op. 6. (Berlin R. Simrod), und Lieder und Gesänge für eine Singstimme mit Begleitung des Pianosorie von Dem selben, Op. 7 und S. (Berlin, Hermann Weinholt). Die im Simrod'ichen Berlag erichienenen Lieder des Herrn Heller (auf Texte von Goethe und Freiligrath) tann man zur Roth noch gelten lassen, während den bei Beinholt publicirten (auf Texte von Heine, Lalter Scott, Carl Siebel 20.) traft gar zu decidirter Unbedentendheit und Ungeschichteit die Berechtigung zur Eristenz abzusprechen ist.
- \* Vier Lieder ans B. Schessels "Trompèter von Sächingen" für Tenor mit Clavierbegleitung componirt von A. Nanbert, und "Jest ist er hinaus in die weite Welt". (Bedicht von Schessel, sur Sopran und Clavierbegleitung, componirt von Tempelben. (Leipzig, Friedr. Hosmeister.) Nach keiner Seite hin erheben sich diese Lieder über das Niveau des Mittelguts und zwar nur des ziemlich diestantischen Mittelguts, womit gesagt sein soll, daß es heutzutage gar viele Tilettanten giebt iweim Herr Naubert nicht selbst ein bloßer amateur ist, die bessere Lieder als die vorliegenden in die Welt zu schieden im Stande sind.
- \* Traner marich für das Pianoforte componirt von M. E. Sachs, Op. 5. (Leipzig, Breitfopf und Sartel.) Ein Stud von nur geringem Gehalt und Belang, nicht existenzberechtigter als ein bereits neulich von uns abgethanes anderes Clavier Opus besselben Bersassers.
- # Aus Anton Aubinstein's Oper "Feramors" (Leipzig, bei Barthotf Senst) ist jeht die "Balletmusit und der Hochzeitszug" einzeln erschienen und zwar in zwei Ausgaben: für Pianosorte zu zwei und zu vier Händen (von Richard Alvinmichel arrangirt). Man sindet in der Balletmusit zwei Bajaderentänze und den Lichtertanz der Brante, reizvolle orisginelle Compositionen im indischen Charatter, unschwer auszusühren.

## Conservatorium der Musik zu Leipzig.

Mit Ostern d. J. beginnt im Conservatorium der Musik ein neuer Unterrichtscursus und Donnerstag den 9. April d. J. findet die regelmässige halbjährige Prüfung und Aufnahme neuer Schülerinnen und Schuler statt. Diejenigen, welche in das Conservatorium eintreten wollen, haben sich bis dahin schriftlich oder personlich bei dem unterzeichneten Directorium anzumelden und am vorgedachten Tage Vormittags 9 Uhr vor der Prüfungscommission im Conservatorium einzufinden. Zur Aufnahme sind erforderlich: musikalisches Talent und eine wenigstens die Anfangsgründe übersteigende musikalische Vorbildung.

Das Conservatorium bezweckt eine möglichst allgemeine, grundliche Ausbildung in der Musik und den nachsten Hülfswissenschaften. Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch über alle Zweige der Musik als Kunst und Wissenschaft (Harmonie- und Compositionslehre; Pianoforte, Orgel, Violine, Violoncell u. s. w., im Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel, Directions-Uebung, Solo- und Chorgesang und Lehrmethode, verbunden mit Vebungen im offentlichen vortrage; Geschichte und Aesthetik der Musik; italienische Sprache und Declamation) und wird ertheilt von den Herren Professor E. Fr. Richter, Kapellmeister C. Reinecke, Dr. R. Papperitz, Pr. Dr. Oscar Paul, Musik-director S. Jadassohn, Dr. H Kretzschmar; E. F. Wenzel, Theodor Coccius, Johannes Weidenbach, Alfred Richter, Concertmeister Engelbert Röntgen, Fr. Hermann, E. Dworzak de Walden, Emil Hegar, Leo Grill (Solo-Gesang, Stimmbildung, Unterrichtsmethode), Dr. Fr. Werder.

Das Honorar für den gesammten Unterricht beträgt jährlich 100 Thaler, zahlbar pränumerando in ½jährlichen Terminen à 25 Thaler (Ostern, Johannis, Michael und Weihnachten). Vortrage; Geschichte und Aesthetik der Musik; italienische Sprache und Decla-

Die ausführliche gedruckte Darstellung der innern Einrichtung des Instituts u. s. w. wird von dem Directorium unentgeltlich ausgegeben, kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden.

Leipzig, im Februar 1874.

Das Directorium des Conservatoriums der Musik.

### Conservatorium der Musik in Dresden.

Beginn des Sommersemesters: 9. April, Aufnahmeprüfung 8. April d. J. Unterricht von den Elementar bis zur Reife. Clavier- und Orgelschule. Gesangs- und Declamationsschule (Theaterschule); Streich- und Blasinstrumentschule; Seminar für

Musiklehrer und Lehrerinnen; Compositionsschule.

Musikiehrer und Lehrerinnen; Compositionsschule.

Artistischer Director: Hofcapellmstr. Dr. Rietz. Lehrer: k. Kmsks. Bär, Operns. v. Böhme, Gesangl. Brömme, Hofschausp. Bürde, Pnst. Dittrich, Pnst. Döring, Hofcaperns. Elchberger, k. Kmsks. Fürstenau, Pnst. Frl. Galle, Tanzl. Göhle, G. H. Kammersängerin Frl. Götze, Sprachl. Hähne, k. Kmsks. Hiebendahl, Org. Jannssen, k. Kmsks. Keyl, Pnst. und Correp. Krantz, Kvirtuos. Kummer, Gesangl. Frl. Langheim, k. Concertmstr. Lauterbach, k. Kmsks. Lauterbach, k. Kmsks. Lorenz, Hoforg. Merkel, k. Kmsks. Queisser, Pnst. Schmöll, Pnst Richter, Compsl. Rischbieter, k. Kmsks. Rühlmann, Violl. Schmidt, k. Kmsks. Stein, k. Kmsks Wolfermann. — Honorar: voller Cursus 100, resp. 124 Thir.; 2 Fächer 72 Thir.; 1 Fach 40 Thir. jährlich. Statuten, Jahresbericht gratis durch die Expedition. Jede Auskunft durch Dir. Pudor.

Zur Composition. Zwei Operniexte von einem namhaften Schriftsteller sind an Componisten zu vergeben und werden auf Wunsch zur Einsichtnahme übersandt. Naheres Nürnberg Poste restante unter Chiffre T. W. II.

Musikalien und musikalische Schriften jeder Art besorgt schnell und billig C. Begas in Leipzig. Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

# Sonate

für

## Pianoforte

 $(\mathbf{F}^{\mathbf{moll}})$ 

von

## Johannes Brahms.

Op. 5.

Preis I Thir, 15 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

# Gavotte

von

## C. W. Gluck.

Für das Pianoforte

gesetzt

für Frau Clara Schumann

Johannes Brahms.

Pr. 10 Ngr.

Für Pianoforte leicht spielbar bearbeitet. Pr. 5 Ngr. Für Pianoforte zu 4 Händen bearbeitet. Pr. 10 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

**では、これの自然を見るという。 日本の自然を発送しませる。 日本の自然を自然という。 日本の自然を発送して、これの自然を発送して、これの自然を発送して、これの自然を発送して、これの自然を発送して、これの自然を発送して、これの自然を発送して、これの自然を表現して、これの言葉を表現して、これの言葉を表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現を表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現して、これを表現るでは、これを表現るでは、これを表現るでは、これを表現るでは、これを表現るでは、これを表現して、これを表現るこれを表現るでは、これを表現るでは、これを表現るでは、これを表現るでは、これを表現るでは、これを表現るでは、これを表現るでは、これを表現るでは、これを表現るでは、これもでは、これを表現るでは、これもでは、これを表現るでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これもでは、これも** 

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Sopran oder Tenor mit Pianoforte

Op. 6.

Preis 1 Thir.

Einzeln:

No. 1. Spanisches Lied: "In dem Schatten meiner Locken", übersetzt von P. Heyse.

No. 2. Der Frühling: "Es lockt und säuselt", von J. B. Rousseau. 5 Ngr. No. 3. Nachwirkung: "Sie ist gegangen", von A. Meissner. 5 Ngr. No. 4. Juchhe! "Wie ist doch die Erde so schön", von R. Reinick. 10 Ngr. No. 5. "Wie die Wolke nach der Sonne", von Hoffmann v. Fallersleben. 7½ Ngr. No. 6. "Nachtigallen schwingen lustig ihr Gefieder", von Hoffmann v. Fallersleben. 74 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

## ianoforte

von

No. 1. Etude nach Fr. Chopin. Pr. 15 Ngr.

No. 2. Rondo nach C. M. von Weber. Pr. 20 Ngr.

Pr. compl. 1 Thir.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Verlag von Gustav Heinze in Leipzig.

## Auserlelene Stücke

aus den Oboe- und Flöten-Sonaten

## f. Händel

für Pianoforte bearbeitet

### Sara Heinze.

Preis 15 Ngr.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Jean Becker,

Concertstück (Vorspiel, Rhapsodie und Rondo) in Hmoll für Violine mit Orchester oder Pianoforte.

A. Für Violine mit Orchester 4 Thlr. B. Für Violine mit Pianoforte 12,3 Thlr. Solostimme einzeln 18 Ngr.

Vincenz Lachner,

Op. 50. Abschiedsempfindung. Romanze für Violine mit kleinem Orchester oder Pianoforte. (Jean Becker gewidmet.)

A. Für Violine mit Orchester-Partitur 15 Ngr. Orchesterstimmen 11, Thir. B. Für Violine mit Pianoforte 15 Ngr. Solostimme cinzeln 6 Ngr.

Franz Ries,

Op. 26. Suite (Allemanda, Intermezzo, Andante, Minuetto, Introduzione e Gavotta) für Violine mit Pianoforte. (Joseph Joachim gewidmet.) 2 Thlr.

Verlag von Gustav Heinze in Leipzig.

## Gyps-Medaillon-Portrait

Fr. Chopin,

Modellirt von Valentin König.

Preis 3 Thlr.

Das obige Medaillon-Portrait ist Pendant zu den 3 Köpfen: Liszt, Robert und Clara Schumann von Rietschel. Die Ausführung geschah meh den besten Quellen und ist künstlerisch vorzüglich. — Die Aehnlichkeit vollendet.

Gustav Heinze.

### Studiensammlung von Carl Reinecke.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig:

## Die Schule der Technik.

Studiensammlung

für das Pianoforte aus den bewährtesten Werken älterer und neuerer Componisten gewählt und progressiv geordnet von Carl Reinecke. 3 Bände à netto 1 Thir. 20 Sgr.

Band I. No. 1 u. 2 aus Plaidy, Studien, No. 3-17 aus Bertini, Etuden Op. 29. No. 18-21 aus Bach, 12 kleine Präludien, No. 22-27 aus Bach, zweistimmige

No. 18-21 aus Bach, 12 kleine Präludien, No. 22-27 aus Bach, zweistimmige Inventionen, No. 28-32 aus Bach, dreistimmige Inventionen, No. 33 Paradies, Toccata, No. 34-37 aus Heller, 24 Praludien Op. 81, No. 38-40 aus Krause, Etuden Op. 2, No. 41 Field, Exercice, No. 42-56 aus Cramer, 84 Etuden, No. 57 aus Weber, Sonate Op. 24.

Band II. No. 1 u. 2 aus Köhler, Virtuosenstudien, No. 3-17 aus Clementi, Gradus ad Parnassum, No. 18 Bach, Fuga, No. 19 Händel, Fuga, No. 20 aus Mendelssohn-Bartholdy, Präludien und Fugen Op. 35, No. 21 aus Hiller, Op. 115, No. 22 aus Vogt, Etuden Op. 26, No. 23-25 aus Deprosse, 12 Etudes Op. 17. Cah. I., No. 26 Weber, Momento Capriccioso Op. 12, No. 27 aus Scarlatti, Sonaten Sonaten.

Band III. No. 1-5 aus Chopin, Etuden Op. 25, No. 6-8 aus Thalberg, Etuden Op. 26, No. 9-13 aus Henselt, Etuden Op. 5, No. 14 aus Liszt, Etudes d'execution transcendante, No. 15 aus Liszt, Etudes de Paganini.

Verlag von Klimsch & Co. Frankfurt a. M. und Wien.

Von dem Werke:

### Die Theorie der Tonsetzkunst

ist der 5. Band so eben erschienen und enthält:

Die Fuge

in ihrer Eigenschaft als instrumentale und vocale Kunstform. Preis brochirt Thir. 5.

Wir hoffen, dass dieser Band eine gleich ehrenvolle Aufnahme finden wird, wie die vorhergehenden, welche von den bedeutendsten Künstlera und Lehrern zum Studium und Untersieht bestellungen grafelbe Studium und Unterricht benutzt werden, und laden zu gefl. Bestellungen, welche von allen Buch- und Musikalienhandlungen entgegengenommen werden, höflichst ein.

Frankfurt a. M., Januar 1874.

Klimsch & Co.

In meinem Verlage erschienen soeben:

## ltred Jaell.

Wolfram's Gesang und Sextett, I. Act aus Richard Wagner's Op. 157. Tannhäuser. Transcriptionen für Piano. Preis 1 Thir.

Scene aus dem Sängerkrieg, II. Act aus Richard Wagner's Taunhäuser. Paraphrase für Piano. Preis 1 Thlr. 5 Ngr.

Friedrich Hofmeister. Leipzig.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

# ndante

## für Pianoforte aus der Sonate in Fmoll

Op. 5. Preis 15 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

### Nachstehende Lieder

für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

### Rober

sind vor Kurzem auch einzelm erschienen.

Aus Op. 40:

No. 1.

"Mein Schatz ist auf der Wanderschaft". 7½ Ngr. "Es ziehn die brausenden Wellen" 5 Ngr. "Unter'm weissen Baume sitzend". 7½ Ngr. "Als trüg' man die Liebe zu Grab". 5 Ngr No. 2.

No. 3.

No. 4. Die Verlassene: "Ach, ihr Wälder, dunkle Wälder". 5 Ngr. "Sie floh vor mir". 71 Ngr. No. 5.

No. 6.

Aus Op. 43:

Traume: "Lieblich blühn die Baume". 5 Ngr. No. 1.

Gleich wie der Mond so keusch und rein". 5 Ngr. No. 2.

Entschluss: "Scheust dich noch immer". 71 Ngr. No. 3.

"Ich will meine Seele tauchen". 5 Ngr. No. 4

"Es ragt der alte Elborus". 5 Ngr. No. 5.

In Bluthen: "Nun da die Baum' in Bluthen stehn". 71 Ngr. No 6

Aus Op. 44:

O nimm dich in Acht: "In meiner Brust eine Glocke klingt". 5 Ngr-No. 1.

No. 2. No. 3.

Aprillaunen: "Liebchen, was wilst du?" 5 Ngr.
Doppelwandlung: "Zum Fruhling sprach ich: weile!" 5 Ngr.
"Es fällt ein Stern herunter", 5 Ngr.
"Wenn ich in deine Augen seh", 5 Ngr.

No. 4.

No. 5. No. 6. Am Rheinfall: "In den Abgrund lass mich schauen." 71 Ngr.

Leipzig. Fr Klstner.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Bweiunddreißigfter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Senff.

Jährlich erscheinen minbestens 52 Nummern. Preis für ben ganzen Jahrgang 2 Thlr., bei directer frankirter Zusendung burch die Post unter Kreuzband 3 Thr. Insertionsgebühren sür die Petitzeite oder deren Rann 3 Neugroschen. Alle Buch- und Musikalien-Handlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen au. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

#### Reneste Compositionen

von

#### Theodor Kirchner.

Ein Gebenkblatt. Serenade für Violine, Violoncello und Clavier. Op. 15. Kleine Lust: und Trauerspiele. Zwölf Clavierstüde. Op. 16. Drei Heste. Reue Davidsbündlertänze. Zwölf Charakterstüde für Pianosorte. Op. 17.
Drei Heste.

Berlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Man wird die kleine Trio : Serenade gewiß nicht eher aus der Hand legen, dis man sie sich gleich zweimal vorgespielt hat. Erstens appellirt die kurze Fassung ders selben unwillkürsich an eine Wiederholung, zweitens ist aber auch der Inhalt ein ders artig anmuthender, daß man dem Verlangen, ihn nochmals zu hören, nicht so leicht widerstehen wird. Der Saß scheint in besonders angeregter Stimmung niedergeschrieden zu sein; der ungemein herzliche, warme Ton, der aus ihm spricht, die tief empfundene Cantilene der Saiteninstrumente lassen uns annehmen, daß irgend ein gemütherregender äußerer Eindruck nicht ohne Einsluß auf die Entstehung des Werkchens gewesen. Der Clavierpart, welcher sich meist begleitend verhält, giebt durch seine vollen Accorde dem Ganzen eine reiche Fülle, wie denn auch die Tonart Hdur das Ihrige zu einer glänzenden Klananvirkung beiträgt.

Die clavierspielende Welt, vorzugsweise aber berjenige Theil berselben, bessen Streben bem Gultus ber romantischen Schule zugewandt ist, unter bessen handen Schu-

mann und Chopin eine verständniftwolle und hingebende Reproduction erfahren, wird bie neuesten Claviercompositionen Mirdmer's mit großer Freude begrußen. Unter bem origi: nellen Titel "Maine Luft: und Traueripiele" prajentirt fich und eine Reihe verschieben gearteter Stimmungverguffe, wie fie je nach ber Disposition bes Autore balb einem heiteren, bald einem ernsteren, trüberen Augenblid ihr Dasein verbanten. ihnen auf den ersten Blid die Mirdmer'iche Physiognomie an, hier ben leicht und launig hingeworfenen, frifdes Leben athmenden Motiven, bort bem elegisch gefarbten Gesang, Wie nun die mühelos ber leibenschaftlichen, in breitem Aluft fich ergebenden Melodie. und eigenartig gestaltende Sand die Gedanken weiter ausführt, wie fich aus ihnen bie fertigen Longebilde berausentwickeln, Die uns in ber Sarmonit wie Abythmit fiets mit uns erwarteten, reizvollen Bugen überraichen -- von bem außeren Schmud gar nicht einmal ju reden', ber fich bei einem fo feingebildeten Renner feines Inftrumentes , das ift ein Bergnugen ju ichauen. Go find insbesondere bas felbst versteht zweite und dritte Geft mahre Dlufter mufitalijder Detailmalerei, dabei von unmittel-Wenn min einem bie Macht in bie Sanbe gegeben, barfter Wirkung auf den Gorer. bie, fei es nun aus Unverstanb, gegen bie ehrfame Bunft ber musitalischen Bhilister fei es aus Dlifgunft oder Bequemlichfeit, jeber neuen Ericheinung principiell ben Ruden tehren - ju Gelbe zu ziehen und fie nach Art Schumann's zu einem Tang einzuladen - in dem es nicht immer febr fanft abgebt, sogar mandmal recht harte Buffe fest --In ben Davidebundlertangen begegnen wir burchaus so ift es sicherlich Mirchner. genialer, geistessprühender Clavierniusit, in ber bie urwuchfige Schaffenotraft bes Componisten am unleugbarften zu Tage tritt. Seiner fouveranen Beherrichung und hand: habung der Mittel entspringen die neuesten, fühnften Gestaltungen, gleich feffelnd burch die Grundverschiedenheit der Stimmungen wie durch die treffliche Charafterifiit. erfte heit beginnt mit einem Allegro non troppo Fdur von etwas unwilligem, berrischem Wesen in dem fnappen, stolzen Motiv und nur fur turze Zeit einer fanft gurebenben Stimme Gebor ichentend. Daran reiht fich ein bewegtes Stud in Dmoll, in bem fich bas gange Geelenleiben eines eblen Gemuthe abspiegelt, die milden Rlange bes Mitteliaves versuchen Troft zu spenden, boch es gelingt ihnen taum die schmerzlichen Gefühle auf ein paar Augenblide ju bannen. Schwermuthiger Genft und ein bufteres geheinnisvolles Weien lagern über bem nachfolgenben Largo in Dmoll, mahrend bas bas erfte heft abichließende Allegro con spirito Fdur ein Stud voller Leben und Hus bem greiten Seft möchten wir bem ersten in Adur mit friichefter Abuthmit ift. bem von reichem Figurenschmud umspielten Gesang und bem britten in Daur mit bem schalthaften, humorgewürzten Motiv besonderen Borzug geben. In letterem übt ber sehr gewichtig auftretenbe, marichmaßige Gegensat eine gang originelle Wirkung aus: ihm scheint die ausgelaffene Freude gar nicht zu behagen, doch muß er gute Miene Gin feuriges, zum nedischen Spiel machen und diesem schließlich bas Gelb raumen. ichwungvolles Allegro risoluto Cmoll, in der Wahl des lieblichen zweiten Themas sehr gludlich und in der Durcharbeitung von orchestralem Charafter, leitet das britte heft 3hm folgt ein in seinem seinen Baffagenwert hochst anmuthiges Vivace Cdur, In bem dem sich in entschlossener, traftiger Haltung ein Con moto Fmoll anschließt. pulfirt ein aufgeregtes Gemuthol. ben, bas erft Tempo rubato Fdur gegen ben Schluß bin fich beruhigt und in fanften Accorden austimat.

Das waren also die hauptmertmale ber beiben Clavierwerke; sie noch überzeugen: ber barzuftellen, bedürsten wir ber Auffährung von Rotenbeispielen. Doch werden auch diese Andeutungen genügt haben, sich eine Borftellung von ber Art und Beise ber Stude zu machen und die allgemeine Ausmerksamkeit barauf hinzulenken. Gie werden nicht verschlen großes Aufsehen zu erregen und dürften sich bald zum geiftigen Gigenthum jedes gebilbeten Clavierspielers aufschwingen.

R. Q.

Sechs Gefänge

für eine Singstimme mit Begleitung bes Bianoforte componirt von

Severin Warterefiewicz.

Dp. 1.

Berlag von Breitfopf & Bartel in Leipzig.

Der Berfasser dieses Opus 1 führt sich durch daffelbe nicht übel in die musitalische Welt ein; bietet er doch Lieder, welche den in ihren Texten ausgesprochenen Stimmungen musikalisch conform find, deren Beisen aus warmer Empfindung hervorquellen und beren ganzer Darftellungs-Ductus von Bilbung und Bewandtheit Beugniß giebt. Die Gebichte, welche auf angegebene Beife in Tone gebracht find, beißen : "Du bift wie eine Blume" (Beine), "Wonne ber Wehmuth" (Goethe), "Und mußten's die Blumen" (Beine), "Die Ronne" (Hoffmann), "Frühlingelied" (Beine), "Ich muß hinaus" (Hoffmann).

E. B.

#### Novellette für Clavier

bon

Oscar Raif.

Dv. 2.

### humoreste für Clavier

pon Demfelben.

Dv. 3.

Berlag von Theodor Barth in Berlin.

Bwei recht nett erfundene, flott babingehende Stude von mittler Schwierigfeit, die, gut vorgetragen, auf Salon-Sprerichaften ihre Wirtung nicht verfeh. Das pikantere von beiben ist wohl die Humvreske, welche jedoch nicht gar ftreng beim Worte zu faffen sein burfte, ba sie bem Humor als solchem nur fehr entfernt Rechnung trägt. **E**. **B**.

#### Dur und Moll.

- \* Leipzig. Der Riebel'sche Berein bringt am G. Marz Rachmittags 5 Uhr in der Thomaskirche die hohe Wesse von J. S. Bach zur Aufsührung.
- Unfere fo fehr fterile Oper bat fich zu einer veri-• Hannover, 24. Jebruar. Glud's Armibe hat endlich auch bei uns bas Licht ber tablen Belbeuthat verftiegen. Lampen erblicht und bas Bublicum bat über biefe Spatgeburt (fur bier!), über bas ewig junge Werk bes großen Meisters nun schon zwei Mal in freundlichster, animirtester Beise zu Gericht geseffen. Die Ausführung war Alles in Allem eine wurdige und fie wird ficher noch gewinnen, wenn man fich entschließt bie etwas fehr gedehnte Ballet: mufit, die uns Modernen in ihrer lyrifden Ginfachheit allzubreit ericheint, wejentlich zu Unter ben Aussuhrenden ift in erfter Reihe die Bertreterin ber Armibe, Fraul. Wederlin, ju nennen. Dieje junge reich begabte Sangerin, eine blonde Glara Biegler, bringt juvorderft alle außerlichen Requifiten fur die Armide mit, fie tragirt fie in wirklich groß angelegtem Style, in meisterlich poetischer Huffaffung und ihr voller weicher sympathischer Sopran wird ber gesanglichen Riesenaufgabe in hohem Dage gerecht. Fraul. Wederlin hatte hier aufange einen recht ichwierigen Stand, es nalt eine fehr beliebte bramatifche Sangerin, die nun zu hymen's Gahnen ichwort, zu erseten, und fie hat fich bas Terrain schrittmeise erobern muffen. Um so bebeutungsvoller find ihre Erfolge, die fie, außer mit ber Armibe, noch besonders mit Bibelio, Leonore im Troubabour, Antonia in Belijar, Senta, Glijabeth, Glia, Tonna Anna und vor Allem als Rorma erzielt hat. Belingt es ihr (und fie scheint sichtlich baran ju arbeiten), eines ber Stimme bier und ba anhaftenden und hieroris befonders verponten Tremolos Berr ju werben, und verfteht fie es nebenher, ihr etwas weiches, breites und beshalb mitunter undeutlich flingen: bes Schmabijd ber harteren, aber verstandlicheren guthannoverschen Aussprache naber gu bringen, fo hat die junge Dame Chance, gar bald ben erften und beften Gefange: heroinen zugezahlt zu werden. - herr Bung fang ben Rinaldo technisch vollendet wie immer, aber boch nicht überall mit bem munichenswerthen Stimmenauswand, und auch bas Spiel war wenig helbenhaft und, im weiteren Berlauf ber Oper, nicht hingebend Die übrigen Rollen find unbedeutender, fie wurden meift befriedigend burch: geführt und besonders ber traftige, frische Tenor bes herrn Lint gewann bem Bart bes banifden Mitters glanzende Geiten ab. Im Uebrigen verspricht uniere Oper fleißiger zu sein und aus ber bedauerlichen Unthatigleit früherer Jahre endlich herauszutreten. Die erfte Aufführung von Gounod's Romeo und Julie fieht in Rurzem bevor, Wieberbelebung bes "Corteg" foll folgen, und wenn bas Glud uns wohlwill, werben wir auch noch ber ersten Aufführung ber Genoveva von Robert Schumann gegen Enbe Non Berfonalien mare zu melben, baß herr Stagemann, unfer ber Saifon theilhaftig. erfter Bariton, stimmlich immer mehr gesundet und nun wohl bald gang aufhören tann von früherem Ruhm zu gehren. Das ift ein erfreuliches Resultat, ba bie intellis gente Auffassung Diejes tudtigen Cangers gludlicherweife noch die alte, bebeutenbe geblieben ift. In Fraulein Riegler hat man eine stimmbegabte, gutgeschulte Altistin gewonnen, die, obwohl noch im Beginn ihrer Munftlerlaufbahn, ichon gute Buhnen: Fraulein Lauterbach ift eine bramatische Sangerin mit gang guten, ausgiebigen Stimmitteln, aber mit vielen Gefangsunmanieren. Gie mußte bier nie recht festen Boden zu fassen und geht auch nach einjahriger biesiger Thatigkeit in ein Engagement nach Rotterbam. Huch Fraulein Jona, beren anmuthiges Conbrettentalent unb dunnes Stimmehen man hier zu hochtragiiden Rollen wie Glvira und bergleichen mißbrauchte, verläßt une, um fortan an ber Braunichweiger Oper ju mirten. Orgeni, unser erlauchter Saisongast und Coloraturjangerin par excullence, durfte wohl auch im nachsten Jahre noch bei und bleiben. Bu beflagen ift, bag biefe in Coloraturrollen fo überaus tuchtige und bedeutende Sangerin auch mit maendlich bramatifchen

Rollen betraut wird, die allgemach wirklich ihrer — sagen wir galanterweise Sphäre entrückt sind. Eines schickt sich nicht für Alle und man kann eine sehr ausgezeichnete Lucia, Rosine, Susanne z. sein, ohne deshalb sich noch mit der Senta, Elsa oder Valentine Erfolge erzwingen zu wollen. Freilich verkennen wir nicht, daß die so trekfliche Künstlerin auch in den letztgenannten Rollen vorzügliche Momente hat, aber von einer ersten Coloratursängerin verlangt man, ehe sie noch jugendliche Gesangszwangsanleihen versucht, die Durchführung eigentlicher Coloraturrollen wie Königin der Nacht, Margarethe in den Hugenotten, Madeleine, Eudoria und so fort. Die aber will oder soll Fräulein Orgeni nicht singen und überlaßt sie fremden ungenügenden Coloraturpringessinnen oder den hiesigen dafür nicht ausreichenden, wenn auch sonst guten Soudretten.

- \* Copenhagen, 14. Febr. Dienstag Abend gab Frang Bendel fein erftes Concert im fleinen Cafinofaal, wo er fich auch, als er vor zehn Jahren unfere Stadt befuchte, horen ließ. Daffelbe war fehr gut befucht. herr Benbel füllte allein ben ganzen Abend aus und feine Leiftungen murden alle mit Beifall empfangen. Seine große glanzenbe tednische Fertigkeit wurde nicht weniger als sein schoner Bortrag bewundert, obgleich einzelne Nummern, z. B. Beethoven's Sonate in Dmoll (Op. 31), zu virtuosenmäßig und nicht ganz ihrem Charafter gemäß vorgetragen wurden. Am beften gefiel seine Ausführung ber eigenen Compositionen "Souvenir de Hongrie" und das Tongemalbe "Die filberne Quelle" (Fragment aus ben "Schweizerbildern"), wobei er recht Gelegenheit hatte, feine glanzende Fertigfeit zu zeigen und feinen Ruhm als eines ber hervorragenoften Bianiften unferer Beit zu bestätigen. Der Beifall war rauschend und Herr Bendel wurde mehrmals gerufen. Ihre Majeftat die Ronigin und mehrere Mitglieber ber Konigsfamilie nebst Gefolge von Damen und herren wolnten bem Concerte bei. Montag giebt herr Benbel fein zweites Concert.
- \* Lonbon, 14. Gebruar. 3m 14. Samstagsconcert bes Rryftallpalaftes famen jur Aufführung: Duverture ju Baulus von Mendelssohn und St. John von Macfarren; Schumann's erfte Sinfonie, zwei Mummern aus bem Beihnachts: Dratorium von Bach; Mendelssohn's Biolinconcert (Frau Norman = Neruda) und drei Lieder von Schubert, Schumann und Mendelssohn, gefungen mit vielem Beijall von Dis Antoinette Sterling. Das nächste Concert magte sich weit vor: Handel's Theodora, bas Werk, auf das er selbst viel hielt, wurde mit hiller's vermehrter Instrumentirung gegeben. Theodora war im Jahre 1749 componirt und ein Jahr barauf in Coventgarden aufgeführt und 1755 zum legten Mal unter höndel. Seit dieser Zeit ruhte es und wurde erst voriges Jahr unter Barnby zweimal vorgeführt. Nach biejem Oratorium componirte Händel nur noch Jephtha; voraus gingen Solomon und Sujanna. Unter ber Leitung Mann's und Mitwirtung ber Damen Sherrington, Dones, Sterling, Tenor Cummings und Baffift Ugnesi tam bas Wert zur möglichsten Geltung. Im nachsten Concert wird Joachim bas erstemal wieder auftreten; er spielt diesmal, bas 7. Concert von Spohr und bie ungarischen Tanze von Brahms, für Lioline eingerichtet von Joachim. In ben popularen Montageconcerten spielte noch einmal Bulow vor seiner Abreise. Es tamen gur Aufführung Beethoven's Sonate in C mit Bioloncello (Biatti), Molique's Trio in B (mit Straus und Piatti) und mehrere Nummern von Handel. Ein Divertimento für Streichquartett und 2 hörner von Mojart fand I:bhaften Beifall. Bulow wurde natürlich in glänzender Weise ausgezeichnet. Die Sacred harmonic Society gab diesmal ben Glias bei gebrungt vollem Saal; Costa birigirte. Auch bie Choral Society in ber Albert - Hall brachte ben Elias und wird am Afchermittwoch in Sac und Asche mit bem Meffias Buse thun; Dad. Sherrington, Baten, Herren Sims Reeves und Agnefi

fingen jum jo und jo vielten Male barin bie Coli. Die British Orchestral Society balt noch fest an ihren Satungen: nur englisch Blut barf mitwirken. Dif Mate Roberts, Dr. Donle, Julia Elton, Dir. Comard Lloyd maren im letten Concert beichäftigt. Um nicht gegen fich felber graufam zu fein, geftatten die Sanungen jedoch nichtenglischen Componiften freien Butritt, und jo wurden lepthin Mogart mit der Jupiter : Ginfonic, Mendelssohn mit feiner Fingalshöhle, Sandn, Weber, Beethoven mit der Leonore: Ouverture eingeschmuggelt. Bon Englandern hatten Sternbale Bennett, Gullivan und Das vierte Concert der Wagner-Society ging icharf auf Extra-Nache ben Bortritt. Lederbiffen aus: Duverture Carnaval romain, Goethe Gestmarich von Liegt und Bruch: ftude aus Lohengrin machten Spielern und Buhorern warm. Dannreuther birigirte Bounob gab fein erftes eigenes Concert und brachte bie Cacilienmeffe und abermale. bie Mufit ju Johanna d'Arc; beibe Berte gefielen febr, befondere bas Leutgenannte. Auch Sir Julius Benedict hat bei seinen überhäuften Umtspflichten Beit und Muße gefunden, als Borlefer ju candidiren. Er fprach über das Leben und Wirten Weber's und erfreute fich lebhafter Theilnahme.

\* Ebinburgh, 20. Februar. Wie Ihnen befannt, hat General Reib ein nam: baftes Legat der Edinburgher Universitat zu musikalischen Zweden hinterlaffen, eine Profeffur creirt und 300 Bfb. Sterling für ein alljahrliches großes Concert bestimmt. In früheren Jahren haben die Mufit: Profesioren ber Alma Mater taum mehr gethan, als einige Londoner "Stars" zu engagiren und ein sogenanntes fashionables Concert am Geburtstage bes Generals, ben 13. Gebruar, von Stapel laufen gu laffen. - Professor Dateley jedoch, felbst ein "Fanatieus in re musica", hat seit mehreren Jahren burch Charles Salle's prachtiges Orchester ein breitagiges "Festival" geschaffen, das in der That den Namen des noblen Generals in einer edlen Weise Salle's 70 "Sterne" waren nie ber Bolltommenheit naber als in biefem Jahr. Er selbst hat sich zum Großmeister im Dirigiren berangezogen. Und bas Publicum ift überaus bantbar für die Genüffe, die ihm in fo behrer Beife geboten wurden. Die Auswahl in den drei Programmen war eine perfecte. Biele Compositionen, wie bie C - Sinfonie von Edumann, Bach's D - Zuite, Edubert's C - Zantafie von Liszt orcheftrirt, Litolff's Es-Concerto-Sinfonie ic., wurden bier um erften Dlale gehort und in einer Art executivt, wie man sie jelbst in Deutschland nur jelten zu horen befommt. — Halle als Bianist hat sich diesmal selbst übertrossen und mit einer Warme und einem Clan gespielt wie ein Jugendhelb. - Wenn bieser alte Rnabe seine Concorti auswendig vortragt - umgeben von feiner Happy Family - feinem eigenen Orchester - bann scheint er sich zu verjungen. Im britten Concert machte ber weib: liche Geiger : Orpheus Madame Norman : Neruda einen Gindrud mit bem Dendelssohn: Sie ift jest ber verzogene Liebling bes britischen Bublicums, und wir bebauern blod, daß diese "halbgottin" unwillfürlich auch einen schadlichen Einfluß auf das schwache (?) Geschlecht bier zu Lande ausübt. - . Unter den Tochtern Epa's ist eine völlige Nerudamanie ausgebrochen und die Ungludlichen lernen alle die .... (Beige! wurden fie doch den "alten" Orpheus ins ferne Land begleiten ... und lange nicht wiedertehren! - Beine fprach einft von Bianisten-Dunden. Bielleicht murbe er unsere Schottinnen Geigen : R[r]aben nennen. 3m Jahre 1875 follen wir enblich im Reid: Concerte Beethoven's Choral-Sinfonie ju Webor betommen. - Bor vier Wochen gab auch Bulow bier fein erftes Recital vor einem überfutten Saufe, einen Ginbrud binter: laffend wie ichon lange tein Dlufiter; und er wird felbft mit bem Empfange ber Schotten zufrieden fein muffen - auch mahricheinlich bald wiederkehren. Morgen giebt die Ebins burgher Choral Union unter A. Hamilton's Direction ein großes Morgen: Concert halb handelisch, halb "Miscellaneous" unter Mitwirfung ber Mapleson'iden Operngefellichaft. Die Ramon Tietjens, Trebelli Bettini, Ginico - Gignori Algneff, Borella zc. - find viel versprechenb.

- \* Der Bau bes Polnischen Theaters in Posen ist so weit vorgeschritten, bers das Gebände voraussichtlich zu Michaelis seiner Bestimmung wird übergeben werden können. Die Breite der Bühne beträgt 48, die Tiefe 33 zuß; Prosenium 28 zuß. Der Zuschauerraum soll ca. 800 Personen sassen.
- \* Der Bericht über ben Gesehentwurf, welcher zur Bollenbung der neuen Pariser Oper die Summe von 6,900,000 Fres. verlangt, ist jest bei der Kammer eingereicht worden. Aus demselben geht hervor, daß die große Oper im Ganzen  $46^{1}/_{2}$  Millionen Fres. tostet. Die sur den Bau des Hauses selbst gemachten und noch zu machenden Ausgaben belausen sich auf 32,600,000, die Decorationen und das übrige Zubehör auf 2,500,000 Fres. und die für den Augenblick vertagten Ausgaben auf 900,000 Fres.; der Grund und Boden kostete 10,500,000 Fres. Die noch auszussührenden Arbeiten erheisighen die Summe von 3½ Millionen Fres., was mit den Untosten sur die Decorationen die Summe von 6 Millionen Fres., was mit den Untosten für die Decorationen die Summe von 6 Millionen Fres. ausmacht, die noch dieses Jahr verausgadt werden sollen, so daß die Oper Ende 1874 oder Ansangs 1875 erössnet werden kann.
- \* Die komische Oper in Paris brachte am 25. Februar als Novität ein breiactiges Werk: "Der Florentiner", Text von Saint Georges, Musik von Lenepven, das schon vor einigen Jahren in einem Preisausschreiben gekrönt wurde, zur Aussührung. Das Libretto, in welchem es sich um die Herzens: und künstler-Sisersucht zweier Maler aus der Zeit Lorenzo's von Medicis handelt, erschien ziemlich dürftig und undankbar, die Musik ermangelt, wie dei den meisten Zöglingen des Conservatoriums, der Ursprünglichkeit und in den komischen Partien des Humors. Der Erfolg war denn auch ein sehr mittelmäßiger.
- \* Im Nationaltheater in Pesth fand die 200. Aufführung' der Oper "Hungaby Laszlo" von Franz Erfel statt. Die Oper wurde vor gerade 30 Jahren zum ersten Mal gegeben.
- \* Herr Mapleson, der Impresario der "Her Majesty's Opera" in London, beabsichtigt die italienische Operusaison ichon Mitte uachsten Monats im Theater Truryslane zu erössnen. Eines der ersten lyrischen Werte, das zur Aufsührung kommen soll, wird Balse's hinterlassene Oper "Der Talisman" sein, deren weibliche hauptrolle Mad. Christine Rilsson singen wird. Außer der genannten Primadonna hat Herr Mapleson wieder die Damen Tietzens, Trebelli: Bettini, und die Herren Campanini, Fancelli, Baladini und Conrad Behrens engagirt. Er verspricht auch zwei neue Primadonnen, die in Italien und anderen Ländern des Continents Ersolge errungen haben, nämlich Mile. Lodi, eine junge Italienerin aus angeblich abeliger Familie, und Mile. Louise Singelse, die sich, wie man sagt, in Berlin, wo sie mit Trebelli zusammen gastirte, beliebt gemacht haben soll.
- \* Die italienische Opern=Stagione in Wien unter Mitwirkung der Sgra. Abelina Patti beginnt ben 4. März im Theater an der Wien. Zur Aufsührung tommt Berdi's "La Traviata" mit Abelina Patti, Ernesto Nicolini und Antonio Cotogni in den Hauptrollen.
- \* Die italienische Oper bes Geren Pollini gastirte am 1. März auf bem hoftheater in Meiningen, man gab ben "Barbier von Sevilla".
- \* Max Strakosch wird den "Lohengrin" in New-Yorf mit folgender Besetzung aufführen: Elsa, Frau Nilsson; Ortrud, Fräulein Carn; Lohengrin, Herr Campanini; Telramund, herr Maurel; stönig, Herr Nannetti.
- \* Herr Josef Sucher ist am Hofoperntheater in Wien als Capellmeister ans
- \* Fraulein Abele Granhow tanzt zur Zeit an ber fönigl. Buhne in hannover.

- In Tresben im Softheater trat Herr Wagner vom Colner Stadttheater als Tavid in den "Meistersingern" auf, das Spiel für den Lehrbuben war höchst geswandt und teder Natur, und in Betreff der Stimme ergab sich dieselbe in der Hongvoll, weniger in der tieferen Lage; der Bortrag charatteristisch, obgleich selbiger ofts mals das tunstlerische Maß überschritt.
- \* Frau Alice Urban, die Brimadonna der Betersburger italienischen Oper, verweilt jest in Berlin und man hosst sie in der Konigl. Oper zu hören. Frau Urban, eine Amerikanerin von Geburt, ist die Gattin eines deutschen Arztes, der in New-York prakticirte. Sie hat ihre Künstlercarrière in Italien begonnen, war vor zwei Jahren Primadonna assoluka in Madrid, und seitdem in Betersburg und Moskau.
- Abelina Patti nahm in der Rolle der "Mirella" Abschied vom Betersburger Publicum, ohne daß letteres die Gewißheit hatte, seinen Liebling wieder zu sehen. Das Haus war übervoll, seine Demonstrationen überlaut. Einige Plumenkorbe und Riesensbouquets wurden trop des kaum vorhergegangenen blumenreichen Benefiz dargebracht. Das Berlangen, den unvergleichlich gesungenen Walzer im 1. Act wiederholt zu horen, erschien wie eine natürliche, spontane Regung. Frau Patti willfahrte bereitwillig und sang die lange, schwierige Rummer zum zweiten Wal.
- · Fur bie Abichiebsvorstellung bes Frautein Stehle in Munchen, welche am 25. Februar jum letten Dal ats Gretchen im "Fauft" auftrat, waren bie großartigsten Borbereitungen getroffen. Gine ber ichonsten und koftbarften Ueber: raschungen wurde ber icheibenden Runftlerin vom Abel bereitet; in dem Augenblicke, da fie als Greichen an den Stufen der Rirche den Schmud findet, wurde ihr ein überaus prachtvolles Schmudfaftchen jum Geichente hinterlegt. Daffelbe ist in der Grzgießerei verfertigt und als ein mahres Meisterstud ber Munchener Munft zu rühmen. Tritonen rubend, birgt bas Raftdien einen Schap ber fostlichsten Runftschöpfungen in Der Boben verfinnlicht die vier Clemente burch allegorifche Giguren, fo ift 3. 28. bas Teuer burch lauteres (Bolb und Erz, bas 'Waffer burch Gilber mit echten Berlen bargestellt; an ben vier Eden erheben fich Frauengestalten, Die fich Berlen ins haar flechten, ben Berlobungering ansteden und goldene Spangen um den Arm legen. Banze ift von einem finnigen (Bedanten burchwebt und ben ftrengften afthetischen Unforderungen entsprechend. Der Werth dieses prachtvollen Rastchens, mit bem bas nichts ahnende Greichen überrascht wurde, beträgt nichrere taufend Gulben. Nach ber Theatervorstellung brachte bas tonigl. Hoftheaterperfonal ber Munftlerin vor ihrer Wohnung eine Serenade, in welcher die beliebteften Motive aus fammtlichen Opern, in benen Graulein Stehle auftrat, zur Aufführung gelangten. Das Potpourri, zusammengestellt von bem tonigl hoftheater : Charbirector Schmab, enbete mit bem Schufichor aus Schumann's "Genoveva": "Das Brautpaar lebe hoch!"
- \* In Frankfurt a. M. beenbete am 23. Februar ber erste Bassist bes boritigen Stadttheaters, herr Wilhelm Tettmer, mit dem "Stadinger" in Lorging's "Wassenschmied" seine Sojährige ruhmreiche Buhnenthatigkeit (wovon er 30 Jahre bem genannten Runstinstitut angehörte) und trat von da ab in den wohlverdienten Pensionestand.
- Die Eisersucht ber Münstler untereinander, eine Mrantheit von der nur wenige Künstler freigesprochen werden konnen, hat neulich im Berliner Hostheater bei Gelegenheit des Wachtel'schen Gastspiels sich wieder einmal in ihrer ganzen Hastlichteit gezeigt. Wie der "Berliner Börsen:Courier" ersicht, hatten sowohl herr Niemann als herr Bep erklart, mit Wachtel zusammen nicht zu sungen, auf dieser Weigerung auch zu bedarren, wenn etwa jener herr engagirt werden sollte. Sie haben diese Weigerung auch in der That durchgesührt, und neulich in der Aussührung des Troubadour hat auch Frau Mallinger sich trant melden lassen, um nicht mit Wachtel zusammen zu singen. So ist denn die Lösung des schon abgeschlossenen Contracts mit Wachtel rückzgängig geworden.

- \* Frau Unnette Gifipoff ist nach Betersburg gurudgefehrt und giebt bort am 12. Marg ein Concert mit Orchefter im großen Theater, fie fpielt unter andern bas Concert von Benfelt und die ungarische Fantasie von Liegt.
- \* Hans von Bulow hat fich von London nach Munchen und Berlin begeben und wird bennachft Barschau besuchen, um bort Bianovortrage mit vollem Orchester Seine Tour wird fich bis nach ben hauptsachlichsten ruffischen Städten ausbehnen. Es ift noch nicht festgestellt, ob er biefes Jahr nach den Bereinigten Staaten geben wird, und wenn er seine transatlantische Reise nicht unternimmt, wird er im Berbft England für eine langere Brovingialtour befuchen.
- \* Liszt wird in ber nachsten Zeit noch in zwei Concerten fur Bohlthatigleitevereine in Besth sich öffentlich hören laffen, bas erste biefer Concerte wird am 4. Marz im großen Redoutensagle stattfinden.
- \* Fraulein Unna Deblig ift nach ihrer bochft erfolgreichen Concertreife, welche sie zulest nach Riga, Dorpat, Mitau führte, jest nach Stuttgart gurudgetehrt.
- \* Die Rollfußische Trio-Soirse in Dresben am 2. Marz brachte ein sehr reiches Programm. Von herrn Kammermuficus hubler (horn), herrn Geelmann (Bioline) und herrn Rollfuß (Piano) wurde das Trio von Brahms Op. 40 Berr Bürgl bradte die schöne Bioloncelto : Sonate von Afioli, ein über: raschendes Werk eines Beethoven'ichen Zeitgenoffen, der, ohne Weber kennen zu können, förmlich Weber'sche Gedanten ichrieb. Den Schluß machten die Bariationen über "bie Sameftern von Braa" von Beethoven.
- \* Bu Charleroi (in Belgien) fand neulich ein von der Société d'Harmonie gegebenes Concert ftatt, in bem die Sangerin und Bruffeler Conferbatoriums-Laureatin Mille. Iba Servais fich ganz besonders hervorgethan hat.
- \* Henri Wieniamsti hat sich in einem Concert im Grand Opera House von New-Port verabschiedet und eine Reise nach Havannah angetreten, von bort gebenkt er birect nach Europa gurückzukehren.
- \* Die Leitung bes "Stern'ichen Gefangvereine" in Berlin ift von herrn Stern auf herrn Julius Stodhaufen übergegangen.
- \* Herr Professor Gobe in Leipzig hat einen ehrenvollen Ruf als Lehrer bes Wefangs an bas Confervatorium in Stuttgart erhalten, benfelben aber abgelehnt.
- \* Gounob hat ein neues turges Orchefter: und Bocalwert, betitelt "Das Meer von Galilaa", componirt. Es behandelt das Wunder bes Besanftigens ber Gemaffer.
- \* David Strauß hat zwei Werte unvollenbet hinterlaffen: ein "Leben Leffing's" und ein "Leben Beethoven's".
- \* Maurus Jofai, ber fruchtbare ungarifde Dichter und Romanschriftsteller, ift in Berlin anwesend.
- \* Der hochverbiente Obercantor bes israelitischen Bethauses in Wien, Herr Sal. Gulger, welcher am 30. Marz b. 3. feinen 70. Geburtstag seiert, hat dieser Tage von Franz Liszt ein werthvolles Angebinde erhalten. Dasselbe besteht in Lorbeerblattern, welche ber große Tontunftler bem geseierten Jubilar mit folgenbem eigenhandigen Begleitidreiben überjandte:

"Lorbeerblätter aus dem Mranz des Concertes in Wien am 11. Jänner 1874: in bantbarer Erinnerung an ben begeisterten Sanger ber MImacht', herrn R. Listt."

S. Sulzer.

\* David Friedrich Strauß war im Jahre 1868 mit Friederite Goßemann (jezige Grafin Proleich-Often) im Hause eines Münchner Freundes zusammensgetroffen, turz bevor die berühmte Rienftlerin in Begleitung ihres Gatten die Reise nach Syrien autrat. Hierauf bezieht sich bas folgende kleine Gedicht, das er ihr gleichsam als Reiseiegen widnete:

"Bird Dein Fing bie beit'gen Stätten, Belve Pilgerin, betreten, Bitt' ich, winn fie nach mir fragen, Ihnen meinen Bruß in fagen. Zwar vem Reber, bem fie grollen, Werben fie ben Gruß nicht wellen; Doch ihr Zern wird sichnell vergeben, Wenn fie auf bie Betin seben."

- \* Auf Besehl bes Berzogs von Braunichweig soll auf bem Grabe Lesting's ein Tenlmal errichtet werben. Insolge biervon ift bereits seitens ber Braunichweiger Hoftheater-Intendantur an den Mirchenvorstand von St. Magni die Anfrage ergangen, ob berselbe gegen die Errichtung des Tentmals Ginwendungen habe und den dazu nothigen Plat abtreten wolle. Der Mirchenvorstand hat beschlossen, den ersorderlischen Plats ohne sede Entschaftung zur Berstügung zu stellen.
- \* In Crefeld hat sich ein Comité gebildet, welches in Schmaltalben auf bem Grabe des Componisten der "Wacht am Mhein", Carl Wilhelm, einen Penkstein ju errichten beabsichtigt. Beitrage sur diesen Zwed sind an Herrn Ernst Senstardt in Ereseld zu senden.
- \* Bei seiner Anwesenheit in St. Petersburg hat der Raiser von Desterreich den Gerren Lespold Auer und Theodor Leschetisch den Franz-Kosephsorden verlieben.
- \* Der König von Bayern hat der Konigl. Kammerlangerin Fraul. Sophie Stehle, welche wegen Berheiralbung mit Freiherrn von Knigge von der Königl. postübilne icheidet, und der Konigl. Kammerjängerin Frau Karoline von Mang fil, welche das 36. Dienstjader vonlendete, die Ludwigsmedaille, Abtheilung für Wissenschaft und Kunft, verlieben.
- \* An Munchen fant am 28. gebr. die Tranung bes Greiheren von Unigne mit Frankein Sophie Stehle in ber protestantischen Pfarrfirche statt.
- \* In Beautien in Frankreich ist ber Componist Franz Burgmüller gestorben. Er war in Regensburg geboren und hat ein Alter von 67 Jahren erreicht. Er hatte unter andern eine Zeit lang großen Ersolg mit dem Ballet "Lady Henriette", ut dem er in Genteinschaft mit Telibray und Alotow den mustkalischen Theil gesiesert hat. Nebenbei sei erwohnt, daß sich spater aus diesem Ballet die selbstständige Partitur der Oper "Martha" von Flotow gestaltete.
- \* In Berlin starb ber bekannte Schriftsteller Georg Hesetiel. Er hat auch unter den Namen Schwerting und Lange geschrieben und vornehmlich die brandenburgische Geschickte zum Stoff seiner Romane genommen. Er war der Sohn des altenburgischen General-Superintendenten Ariedrich Hesetiel und am 12. August 1819 zu Halle geboren. Er begann Theologie zu studien, warf sich aber, ohne dies Studium zu vollenden, vollstandig auf literarische Production, wozu ihm sein Umgang mit de la Motte Fouque viele Anregung gab.
- \* Agent Steinis in Berlin, eine in tunftlerischen streifen jehr befannte Persisnlichleit, ist gestorben. Er beschaftigte sich vorwiegend mit der Erploitirung ber Rechte franzosischer Schriftsteller und Componisten in Deutschland.

#### Foyer.

- \* Ueber den mahren Geburtstagsort Roffini's hat der Bibliothefar ber Laurenziana in Florenz, Crifoftomo Ferrucci, foeben eine intereffante Schrift herausgegeben, in welcher er nachzuweisen versucht, daß der berühmte Macftro, ber fo oft als der "Schwan von Befaro" bezeichnet worden, eigentlich ber Stadt Lugo angehöre. Ferrucci behauptet, daß Rossini einer angesehenen Patriziersamilie angehort habe, die ichon im fünfzehnten Jahrhundert vorkomme. Ferrucci theilt auch einen an ihn gerich: teten Brief von Roffini mit, einen ber letten, vielleicht ben allerletten, ben er geschrieben hat, benn er ift aus Basso, ben 18. October 1868 batirt, etwa vierzehn Tage vor seinem Tobe. Ueber Musit außert er sich barin wie folgt: "Michts konnte mir mehr Freude machen, als daß Du mich an bas Clavicembalo oder Spinett erinnertest, bas noch bei Deinem Better Malerbi ift. Du weißt, daß, mahrend ich in Lugo war, in meiner Jugend, ich mich tiglich auf biefem barbarischen Instrument übte. Ich sage barbarisch heute, weil ich, wie Du weißt, Planist von einigem Berdienst in der vierten Classe geworden bin; boch habe ich es ben Gefanglehrern jest empfohlen als weit vorzuziehen jenen geräuschvollen Bianofortes, für ben Unterricht im gefühlwollen Gefang. Wenn Du ins Theater gehft, wird es Dir leicht werben zu feben, wie der Rath bes Pefarefen zur Ausführung gebracht worden. Ach! Menichliches Glend!"
- \* Rodport, ein Landstadtchen in Indiana, bat zwar feine ftehende Oper wie Baris, Petersburg und Berlin, aber es wird baselbst doch zuweilen in Runft gemacht. Gine burdreisende Gesellichaft wollte dort fürzlich ein Concert veraustalten. Brima Donnen besuchten Nachmittage den einzigen Laden der Stadt, um fich Sandichube für die Abendvorstellung ju taufen; der Borrath des Kaufmanns hatte aber nichts unter Rr. 10 aufzuweisen, ba die dortige weibliche Bevölkerung von der Ratur mit Broben Sanden gesegner ift, und die Sangerinnen entfernten fich, ohne etwas gefauft Darob ergrimmt, erzählte ber Labenjungling, welcher die munftlerinnen bebient hatte, seinem Principal, daß ihm zwei Baar Handschule fehlten, welche ohne Bweifel von den beiden Sangerinnen entführt worden feien. Ob diefer Mittheilung gerieth ber Raufmann in einen unbeschreiblichen Born, schaumend vor Duth eilte er bes Abends nach ber Concertexalle und trat gerade ein, als bie beiden Nachtigallen auf der Buhne ihre Cadenzen und Triller ichlugen. Die Macht der Tone war ungenügend, den Born bes kaufmanns zu beschwichtigen; er unterbrach bas Ductt und flagte die Kunftlerinnen an, ihm zwei Paar Handichuhe gestohlen zu haben. Bergebens war bie Entruftung ber fo Angeklagten, vergebens wiesen fie auf ihre fleinen Sande als Beweis ihrer Unschuld: ber unmufikalische Maufmann machte einen folden Sollenlarm, baß seine Stimme felbst bas Fortiffino ber Sangerinnen ubertonte. Schon waren die Damen einer Ohnmacht nabe, als sich ein halbes Tupend zur "Jeunesse dorée" ber Stadt gablende herren von ihrem Munft-Enthusiasmus fo weit hinreifen liegen, brei Dollars zusammen zu schießen, welche fie bem Rausmann als Preis ber handschuhe jahlten und ihn unter Berzichtleiftung feines Dantes bann mit westlicher Kraft an bie Darauf nahm bas Duett seinen ungestörten harmonischen Fortgang; bie Stimmen ber beiben Sangerinnen gitterten zwar etwas vor Aufregung, mas dem Beifall der Buhörer aber keinen Abbruch that. Natürlich wollen die beiden Künstlerinnen ben Schimpf nicht auf fich figen laffen. Gie haben baber ben groben Junger Mercur's auf je 10,000 Pfb. Sterling Schadenerfat bei dem Gericht vertlagt.

<sup>\*</sup> Ein Riesen-Piano. Ein unternehmender Yanke läßt gegenwärtig ein 250 Ellen langes Piano bauen, auf dem 250 Pianisten spielen sollen. (Der Blödfinn ift größer, als das zukünftige Piano.)

K. Operahaus.
1. u.12.Febr. Tropbedour v. Verdi.
2. u. 11. Febr. Tra----24. Febr. Troubadour v. Verdi. 25. Febr. Fantasca, Biles. 26. Febr. Tannbäuser v. Wagner. 27. Febr. Margarethe v. Gounod. 28. Febr. Prophet v. Meyerbeer. 1. Marz, Maskenball v. Yerdi. 2. März. Flick u. Flock, Ballet. 25.Febr. Meistersinger v. Wagner 21. Febr. Fidelio v. Beethoven. 22. u. 25. Febr. Lustige Weiber v. 13. Febr. Satanella, Bailet. 7. z. 20. Febr. Judin v. Halevy. Weisee Dame v. Boieldieu. : 23. Febr. 22. Febr. Tell v. Rossini. 24. Febr. Belmonte n. Constanza 23. Febr. Freischütz v. Weber. 15. Febr. Bochzeit des Figuro v. 14. Febr. Don Juan v. Mozart. 10. Febr. Weisse Dame v. Boieldieu. und Zimmermann v. Lortning. 22., 24. Febr. u. 6. Marz. Glöck-21., 25. Febr. u. 2. Marz. Ciar 19. Febr. 19., 26 Febr. u. 4. Mårz. Sarbier Bellini. E. E. Hofoperntheater. T. MOZAJI MOZAT. Wagner. Nicolal. Febr. Lobengrin v. Wagner. Febr. Flick a Flock, Bailet. n. 27. Febr. Prophet w. Meyer-IM ▼ Gluck, u. 18. Febr. lphigenie auf Taua. 11. Febr. Tannhkuser von chen des Eremiten v. Maillart Komische Oper. Robert v. Meyerbeer. Margarethe v. Gounod. Romeo und Julie von Gounod. 22. Febr. Weisse Dame v. Boiel-8. Febr. 7. u. b Marz. Schwarzer Domino 3. Marz. Martha v. Flotow. 28. Febr. Hochzeit des Figaro v. 27. Febr. Tochter des Regiments i. Febr. Freischütz v. Weber. La Favorité de Donizetti. Tell de Bossini. 15. u. 20. Febr. Meistersinger v. Febr. Hernaui v. Verdi.
 Febr. Martha v. Flotow.
 Febr. Lustige Weiber von Ni Les Dragons de Villars de Mail-Le Pré aux Clerce de Herold. Le Domino noir d'Anber. 16. Febr. Troubadour v. Verdi. 18. Febr. Faust u. Margarethe v. 13. Febr. Lustige Weiber von Febr. Maskenball v Verdi.
 Febr. Orphous v. Offenbach. 12. Febr. Fra Diavolo v. Amber. La Dame bianche de Boieldieu. Le Trouvère de Verdi. v. Doninetti. Balletdavertiss. Wagner. Nicolai. Mozart T. Acces. MOZEJI. CO 181 Febr. Titus v. Mozart. Opera Salle Ventadour). Grossh. Hoftheater. Opers comique. 16. bis 22. Febraut. Stadttheater. Figuros Hochzeit von Darmstadi Cěln. 22. Febr. Konig (andanie (2. Act) Don Quixote (2. Act), Camarge 15. Febr. Camargo, Ballet, L'Eb-21 Febr. Die bewehner von Nijni-20 19 Febr. Russaika v. Pargo-La Traviata di Verdi. Le Astune Pemmaili di Cima-Ben soir Mousieur Pantalon non sour voisin de Poise. Les noces de Jeanuette de Massé. 21. Febr Der Schmetterling, Bal-20. Febr. Don Quizote, 17. u. 22 Febr. Faust w Gennod. Le Rendez-vous bourgeois. 16. Febr. Das Leben fürden Czar 17. Febr. Don Quinote, 16. Febr. Triby, Ballet, L'Ebrea 11191 705 Grigar. let Marta di Flotow. rea di Balevy. di Halevy. migeraeky. let. Fra Diavelo v. Auber. Mirelia di Gounod. w. Glinka. Gonsod. Traviata v Verdi. Norgered v. Napráwník. (Z. Act), Ballets. Febr. Freischütz v. Weber. St. Petersburg. Grosses Theater. Theatre italien. litalienische Oper. (Russische Oper.) Mirella di Ballet Bailet

Concertrevue.

Dernrepertoire.

Galathée de Massé.

La Fille du Begiment de Doni3. Mart. 9. Getrauchtenoertunt.

The Fille du Begiment de DoniThe Fille du Begiment de Doni-Hanfathogi-Schröder a. Stutt-gart). 2 Marsche v. Schubert. a. Semiramide v Rossini (Frau Soprantolo, Chor n. Orch. von Ch. Gounod Fran Hanfetängl-Rehröder'. Variationen üb ein instr. r Liezt. Are verum für Dame Kobeld v. Reinecke. Leit. d. Hen. F. Hiller. Ouv.

9

## Creuznach.

Brahms (z. 1. Mai), Finale aus

Loreley v. Meodelscoan (Frau:

Thems v. Hayda, f. Orch. von

Hanfethogl-Schröder).

Sinf. v Beethoven.

vereins f. gem. Chor unt. Leit.
d. Hrn. Ebrina u. Mitwirk. d.
HHrn. Schmidta. Barmen und
W. de Haan a. Bingen, sewie
Dilettanteu u. d. Musikvereins. v. W. de Haan, unt. Leit, des Comp., neu, Mscpt) Concert f. Febr. 3. Concert d. Gesang-Signale für die musikalische Die kleine Seejungfran Pamenorchester in Italien. Joachim in London.

de Bann, unt Leit. d. Comp. ling, dithyrambe v. A. Bungert Summen and Wald und Fold, Sie sagene v. Kirchber, Früh-Chor n. Orch. v. Schumann. Der Rose Pilgerfahrt, f Soll, Vell. in Amoll v Goltermann (Hr. Schmidt), Lieder f. Sopr.; f. Solt, Chor u. Orch. von W

# Rettermen.

a Munchen), Andante a einer Sonate in (dur f. Pfte. v. W., Clara Schumann (Fri. Le Beau DOVOU. cert I. Pite, m. Orch. v. Beet-Schimon a Florens) Gdar-Con-Juan v Mozart (Fran Regan-Brahms, Becit u Arie a. Don Thema v. Haydu, f Orch. von Musica, Variationen über ein Bargiel, orchestr, v. Eirrwald Febr. 5 Concart d. Eruditio mit (adenaen v. Frau Wienzwski, Heari, in New-York. Verdi in Raisen.

pin (Frl. Le Bean). Lieder E. Frie.: Der Lindenbaum v. F. mann (Fran Regen-Schimos). nen spriessen. Die Rose, die Schubert, im wunderschinen Bmoll-Scherzo f. Pfte. v. Cho-Schumann (Frl. Le Beau Our Tranmeswirren, f. Pite. v. Lille a. Dichterliebe v Schu-Monat Mai, Aus meinen Thris-Fastasiestücke: Aufschwung,

# Adressbuch

Bulow, H. v., in Manchen. Gounce in London. Goddard, Arabella, in Ostindien. Rendel in Copenhagen

Mehlig, Anna, in Stattgart, Menter, Sofie, in Wien. Murska, lima, in New-York, Nachbaur in Hamburg. Niemann, in Berlin. Nilsson, Christine, in New-York. Norman-Neruda, Mad., in London. Tamberlick in Madrid. Stockhausen in Dresden. Uliman in Paris. Schumann, Clara, in Bettin. Rubinstein, Ant., in Petersburg Patti, Carlotta, in Paris. Patti, Adeline, in Wien. Lucca, Pauline, in New-York. Phryme, Kathinka, in Leiprig.

## Musikschule zu Frankfurt a. M.

Die Aufnahme und Prüfung neuer Schüler findet Sonntag, den 12. April d. J. Vormittags 11 Uhr im Locale der Schule, Saalbau zweiter Stock, statt. Anmeldungen wolle man vorher an den künftigen ersten Vorsteher Herrn W. Lutz, Friedberger Anlage No. 8 richten. Der Unterricht beginnt Dienstag den 14. April. Das jährliche Honorar, vierteljährlich zahlbar, beträgt für den Gesammtunterricht 154 fl. = 264 Mrk., für ein einzelnes Fach 60 fl. = 103 Mrk., für zwei Fächer 100 fl. = 171½ Mrk., für drei 130 fl. = 223 Mrk. Näheres ist aus dem gedruckten Plan zu ersehen. Der Unterricht wird ertheilt von den Herren Hauff (Theorie), Oppel (Theorie, Geschichte, Ensemblespiel), Frau Rübsam-Veith, Herrn Baumann (Gesang), Herren Henkel, Lutz, Meyer, Richter, Ronfort, Schütz und Weimar (Clavier), Herren Gleichauf, Herber und Rauch (Violine), Herren Müller und Siedentopf (Violoncello).

Der Vorstand.

Expedient für eine Musikalienverlagshandlung gesucht, für sogleich oder später. Man reflectirt auf einen strebsamen und gewissenhaften jüngeren Mann. Offerten unter H. 3994 durch die Herren Haasenstein & Vogler in Leipzig.

Stanislaus von Wiewiorski, Organisateur von Concerten in Warschau und Russland, welcher die Concerte des Herrn Hans von Bülow organisirt, empfiehlt seine Dienste denjenigen Herren Künstlern, welche in Russland zu concertiren Absicht haben.

Zu adressiren in die "Warschauer Musikalische Gesellschaft" im

Theater-Gebäude an Herrn Stanislaus von Wiewiórski.

Zur Besorgung von Inseraten in alle Zeitungen etc. des In- und Auslandes empfiehlt sich die Annoncen-Expedition von Haasenstein & Vogler in Leipzig.

Aecht römische und präparirte **Darmsatten**. Pariser **Colophonium** sowie sämmtliche Requisiten für Holzblasinstrumente empfiehlt in vorzuglicher Qualität (Preiscourante auf Verlangen gratis)

T. Gentzsch, Qualität (Preiscourante auf Verlangen gratis) Stadtorchestermitglied. Leipzig, Kreuzstr. 6. I.

Musikalien und musikalische Schriften jeder Art besorgt schuell und billig C. Begas in Leipzig.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahnen in schonster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel, Leipzig, Grimm. Str. 16. (Maurician um.

Zur Composition.

Zwei Operatexte von einem namhaften Schriftsteller sind an Componisten zu vergehen und werden auf Wunsch zur Einsichtnahme übersandt. Naheres Nürnberg poste restante unter Chiffre T. W. II.

Soeben wurde an die Subscribenten versandt:

## Johann Sebastian Bach's Werke.

Ausgabe der Bach-Gesellschaft.

XX. Jahrgang II. Abtheilung enthaltend:

Kammermusik für Gesang.

Drama auf das Geburts-Fest August III., Königs von Polen etc. "Schleicht, spielende Wellen."

Drama zu einer Universitätsfeier, als Dr. Gottl. Kortte die Professur erbielt:

> "Vereinigte Zwietracht der wechselnden Saiten." Drama zum Namenstag des Königs Augustus.

"Auf, schmetternde Töne der muntern Trompeten."

Der Jahresbeitrag zur Bach-Gesellschaft beträgt 5 Thlr., wogegen der betreffende Jahrgang von J. S. Bach's Werken geliefert wird. Der Zutritt zu der Gesellschaft stabt inderneit affen um Kaleichten geliefert wird. steht jederzeit offen; zur Erleichterung desselben werden für die bereits erschienenen Jahrgange der Werke Theilzahlungen von je 10 Thalern angenommen und gegen eine solche je 2 Jahrgange in chronologischer Folge geliefert. Anmeldungen sind bei dem Unterzeichneten in frankirten Briefen zu machen.

Leipzig, im Januar 1874.

Breitkopf & Härtel, Cassirer der Bach-Gesellschaft.

#### Soeben erschien in meinem Verlage: Vier Lieder für Sopran oder Tenor mit Pianofortebegleitung von Carl Machts.

Op. 29. 20 Ngr.

Und sank auch längst die Sonne. Ständchen

Bitte Weil auf mir, du dunkles Auge Gondoliern O komm' zu mir Wenn du bei mein Schätzerl kommst. C. F. Hahnt, K. S. Hofmusikalienhandlung. Leipzig.

In meinem Verlage sind soeben erschienen:

Franz, Robert, 12 ausgewählte Lieder, f. Pianoforte übertragen von Theodor Kirchner, Heft I, H. Pr. à 2 Mk. 50 Pf.

Freudenberg, W., Op. 14. Vier Lieder für Sopran mit Pianoforte. Pr. 2 Mk. 50 Pf.

- Op. 15. Zwei Lieder für eine Baritonstimme mit Pianoforte, Pr. 1 Mk. 80 Pf.

Hiller, Ferdinand, Op. 165. Acht Gesange für Sopran, Alt, Tenor u. Bass, Partitur und Stimmen, Heft I, H. à 3 Mk. 50 Pt.

Raff, Joachim, Op. 187. Erinnerung an Venedig. Seehs Stücke für Pianoforte. (Gondoliera. — Am Rialto. — Canzone. — Zur Taubenfütterung. - Serenade. - Venitienne.) No. 1, 3, 5. à 1 Mk. 50 Pf. No. 2 u. 6. à 1 Mk. 80 Pf.

Taubert, Ernst Eduard, Op. 86. Vier Gesänge für zwei Frauenstim-

men, mit Begleitung des Pianoforte. Pr. 2 Mk. 60 Pf.

Leipzig, Februar 1874. C. F. W. Siegel's Musikalienholg. (R. Linnemann).

Durch alle Musikalien- und Buchhandlungen zu beziehen:

## Vier Lieder

fiir

eine Singstimme und Clavier

## Th. Ratzenberger.

Op. 13.

No. 1. Glöcklein, Abendglöcklein, läute Frieden.

No. 2. Da hab' ich viel blasse Leichen beschworen.

No. 3. Vöglein, wohin so schnell.

No. 4. Liebchen, lass dich küssen.

Preis 171/2 Sgr.

#### Verlag von Robert Seitz,

Grossherzogl. Sachs. Hofmusikalienhandlung.

In meinem Verlage erschien vor Kurzem:

## Leo Grill.

## Gesellige Lieder

für eine Bariton-Stimme (oder tiefen Tenor) mit Begleitung des Pianoforte.

Gewohnt, gethan: "Ich habe geliebet, nun lieb' ich erst recht!"—Cophtisches Lied: "Lasset Gelchrte sich zanken und streiten."— Ein anderes: "Geh! gehorche meinen Winken."— Sicilianisches Lied: "Ihr schwarzen Aeugelein, wenn ihr nur winket."— Vanitas, vanitatum vanitas: "Ich hab' mein' Sach' auf Nichts gestellt."

Preis 20 Ngr.

Leipzig.

Fr. Kistner.

Bei N. Simreck in Berlin erschien soeben:

## Odysseus von Max Bruch.

Clavierauszug für Piano zu 4 Händen eingerichtet. 3 Thlr.

Soeben erschienen und durch alle Buch- und Musikhandlungen zu beziehen:

W. Langhams, Die Königl. Hochschule für Musik in Berlin und Fr. Chrysander's Urtheil über dieselbe. gr. 8. Preis 2½ Sgr. Berlin. Verlag von Robert Oppenheim.

## Neuer Marsch con Carl Hauschild.

Soeben erschien in meinem Verlage:

Carl Hauschild, Op. 49. Deutscher Reichs-Marsch. (Dem deutschen Volke gewidmet.)

Ausgabe für Pianoforte 9 Sgr.

Ausgabe für Orchester 1 Thlr.

Dieser neueste Marsch vom Componisten des überall bekannten und beliebten Frohsinn-Marsches steht diesem an Melodienreichthum keineswegs nach; es ist wieder ein Marsch, dessen Melodien sozusagen zum sofortigen Mitsingen anregen, der beste Beweis für dessen Popularitat.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

Leipzig, den 1. März 1874.

Robert Seitz,

Grossherz, Sächs. Hofmusikalienhandlung.

NB. Militaireapellen steht gern ein Exemplar zum etwaigen Selbstarrangement für Militairmusik gratis zu Diensten.

In meinem Verlage erschien:

## Arabesken.

## Zehn Tonstücke für Pianoforte

von

## Richard Kleinmichel.

Op. 19.

2 Hefte à 25 Ngr. Leipzig.

Fr. Kistner.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Carnevals-Erinnerungen.

Maskenbilder. Clavicantiicke

Carl Machts.

Op. 23. 2 Hefte à 15 Ngr.

## Ludwig Dill, Sonaten für Planoforte. Erste Serie: Nr. 1-6. à 20-25 Ngr. Zweite Serie: Nr. 7-12. à 15-20 Ngr.

Leipzig, Verlag von F. E. C. Leuckart.

Bering von Bartholf Benff in Belpgig.

Drud bon Fr. Anbra's Rachfolger (Worth Dietrich) in Beipgig.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Bweiunddreißigfter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Benff.

Jährlich erscheinen minbestens 52 Nummern. Preis filr ben ganzen Jahrgang 2 Thte., bei directer frankirter Zusenbung burch die Post unter Krenzband 3 Thr. Infertions-gebilbren filr die Betitzeile ober beren Raum 3 Mengroschen. Alle Buch und Minfilation-Danblungen, sowie alle Postämter uchmen Bestellungen an. Zusenbungen werben unter ber Abresse der Rebaction erbeten.

### Friedrich Chopin.

Der in Dresten lebende Bilbhauer Balentin König hat jest ein Portrait-Medaillon in Gyps von Friedrich Chopin angesertigt, das im Berlag von G. Heinze in Leipzig erschienen und daselbst für drei Thaler zu haben ist.

Wer Chopin nicht versönlich kannte, wird sich nie ein ähnliches Wesen benten können; nicht denken können, zu welcher Begeisterung die Seele noch vor der Erlösung aus irdischer Hülle sich erheben kann; wer seine Compositionen nicht von ihm selbst spielen hörte, wird nie eine Vorstellung bekommen, auf welche Weise die reinste Inspiration, ganz ohne Rücksicht auf Gebrauch, auf Lob und Tadel, sich von den Flügeln des Genius tragen läßt. Durch bedeutende Persönlichkeit, als Mensch wie als Künstler, erhaben in seiner Umzgebung, brach er seinem hohen Talente muthig die Bahn, und es führte ihn trotz seines kurzen Lebensberuses von 39 Jahren zum Ziele seines Strebens. Nichts empfing sein Genius von dem Vorralh, womit die Welt schon versehen war, vielmehr theilte er den ganzen Schatz seiner Ueberlegenheit mit, und bei seinem Scheiden sühlte sie, was sie in ihm versor.

Ungefähr einige zwanzig Jahre alt, tam Chopin im Jahre 1832 zu Paris an und besaß die seltene Gabe, sich still und bescheiden zu halten, obgleich er in Warschau, seinem Geburtsorte, und in Wien schon viel Aufsehen erregt hatte. Es hatte Nichts bavon in Paris verlautet, aber er setzte sich, spielte,

entzüdte und fein Ruf mar gemacht.

Er war eine garte, grazibse Gestalt, höchst anziehend, ber ganze Mensch ein Hauch, mehr eine geistige, als forperliche Substang, gleich seinem Spiel gang harmonie. Auch Die Sprache mar abnlich feiner Runft, weich, ichwebend, rauschend. Sohn eines frangofischen Baters und einer polnischen Mutter, hatte sich bei ihm romanische und flavische Mundart zum reinsten Accord gestaltet. - Schien er boch taum bas Biano ju berühren, man dachte nicht mehr an Mechanismus, man horchte dem flotenden Rauschen und mahnte Meolsharfen. tone zu vernehmen. Und bei biefem großen Talente stets gefällig, bescheiben, anspruchslos. Er war fein Clavierspieler moderner Urt, er hatte seine Runft nach feiner Weise gang allein geschaffen.

Im Privatjalon, wie im Concertsaal trat er leife, bescheiben hinter ben Hlügel, war mit jedem Seffel zufrieden, zeigte von vornherein durch feine einfache Rleidung und natürliche Haltung, bag er jeder Grimaffe, jeder Charlatanerie abhold war, und begann fogleich ohne alle Ginleitung fein feelenvollee, tiefempfundenes Spiel. Weber mit langem, wild herabhängendem Haar, noch mit bem Lorgnon auf der Rafe, noch mit Roletterie gegen das Publicum gewandt, stellte er sein Talent in das gehörige Licht. Er producirte es mit Runft, aber nicht mit Rünftelei, geiftreich geschmudt, nicht mit Afferei verzerrt.

Rach ungefähr fünfjährigem Aufenthalt in Paris entwidelte fich bei ihm bas zerftorende Lungen- und Bruftubel, welches ibn feinen Freunden und ber musitalischen Welt zu früh entriß. Obgleich in ber letten Beit seine schmache tige Figur fehr abgezehrt war, behielt er doch bis jum letten Augenblid bie gleich Berlen ichimmernden Bahne, bas weiche, feidene, lichtbraune Daar, ben ebeln Ausbrud bes Auges, ben ichonen Mund, trop bes fteten Budens, bas ben beständigen leifen Schmerz verfündigte. Still, geräuschlos, ohne Absicht, wirfen zu wollen, war er wirfenber als Alle, bie nach Ruhm geigten.

D. V.

#### Bier Lieder

für eine Copranftimme mit Begleitung bes Bianoforte component von

#### Dictor Burchardt.

Dp. 1.

Berlag von Ernft Challier in Berlin.

Diese Lieber sind viel zu ichal und seicht, geben auch überhaupt von ber Vegabung ihres Verfassers ein ju ungunstiges Beugniß, als bag ber Umftanb bes Crus 1 eine captatio benevolentiae für sie ausmachen burfte. Will man übrigens noch wiffen, mit welchen Texten Berr Burchardt fich befaßt hat, fo folgen hier beren Titel: "Mondicheinflage" (von ?), "Er hat mich gefüßt" (von Redwith), "Madchenlied" (von E. Geibel) und "Frühling und Liebe" (von g, B. Mgnes ....).

#### Dur und Moll.

\* Wien, 1. Marg. Unter den Concerten ber leuten Woche nimmt jenes, bas bie Liedersangerin Fraulein Selene Magnus und der Bianist herr Julius Epftein gemeinschaftlich gaben, eine hervorragende Stelle ein Die Genannten find Wiener Lieblinge seit Jahren, und daß bas Interesse für ihre Leiftungen sich ungeschwacht erhalten, bewies auch biesmal ber vom elegantesten Publicum gefüllte Saal. Programm bot, wie man bies an Epstein gewohnt, selten gehörte Genuffe. Birtuofen entgegen, die nur auf Stude benten, in benen ihr eigenes Ich glangen tann, bekommen wir hier vorzugeweise solche, die zum mindesten ein geschichtliches Interesse Auf Diese Weise murden nach und nach eine gange Lifte werthvoller Compon: tionen ans Licht gezogen, die bis dabin unbeachtet vergraben lagen. haben sich badurch als eine Nothwendigkeit für Wien erwiesen und obendrein wird dem Buhorer alles in der trefflichsten einschmeichelnoften Spielweise geboten. Gleich bie erste Nummer, Mozart's Clavierquintett mit Blasinstrumenten, mar eine jeltene Gabe; Schubert's Sonate Esdur, obwohl für einen größeren Mreis weniger geeignet und darum selten gewählt, verdiente tropbem eine enbliche Beachtung; nicht minder Beethoven's Bariationen Ddur über ein Thema (Vieni amore) von Righini. Die Wahl des Letteren stellte die Gelbstentsagung allerdings auf eine harte Brobe, denn diese Bariationen find in früher Zeit (um 1790) componirt, ungleich an Werth, unserer Zeit entrathen und wirfen burch ihre Lange cher abspannend. Sie find in Nottebohm's themat. Berzeichniß S. 154 verzeichnet, und wer in Thaner's Beethoven, Band I, S. 208 nachschlagen will, wird mit Intereffe lesen, wie Boethoven bei seinem Besuche in Afchaffenburg eben biese Bariationen dem erstaunten Abbe Sterkel vorspielte und noch fünf weitere in bessen Manier aus bem Stegreif hinzufügte. Fraulein Magnus sang mit kunftlerischer Weihe brei Lieber von Schubert, drei Romanzen aus der Magellone von Brahms und noch brei weitere Lieber. Beibe Concertiften hatten reichen Applaus. — Nicht minder inter= Mant find die Trio-Soireen, die Professor Unton Door auch dieses Jahr veranstaltet. Seine Partner find biesmal herr Emannel Wirth, Concertmeifter aus Rotterbam, und der Bioloncellist D. Popper. Letterer ift längst als einer der vorzüglichsten Birtuofen auf seinem Instrument bekannt. Gur Wien ist ber belgische Concertmeifter eine neue Erscheinung. Sein Bortrag ift frei von jeder Affectation, echt männlich, der Ton traftig und voll und feine Technit tennt feine Schwierigkeiten. Die Serren eröffneten mit Beethoven's Trio Gelur Op. I und ichloffen mit Speidel's Trio Fmoll, das vor einigen Jahren bei Sellmesberger nach Berdienst gewürdigt wurde. Die Rust'sche Biolin-Sonate und bas Abagio aus Brud's Concert gaben Wirth Gelegenheit als Solist zu glangen, mahrend Bopper in einer Gerenade von Saint-Saens und einer Bioloncello-Sonate von Brahms Dp. 38 seine Vorzüge entfaltete. Diese Sonate mar bisher nicht bekannt in Wien und überrajchte um jo mehr burch ihren edlen Gehalt, burch ben stimmungsvollen ersten Sat, burch bas reizende Menuett, das wiederholt wurde, und burch bas mogenbe Finale, bas jeboch gegen die vorderen Sate etwas abfallt. Die Berren Bopper und Door trugen die Ehre wiederholten Hervorrufs auf den anwesenden Componisten über. — Radyutragen bleibt noch ein Concert des Fraulein Conftange Mayer, eines im Conservatorium in ber trefflichen Schule Dach's gebildeten Bianistin. In Mozart's (Imol) - Quartett wurde das Fraulein vom Quartett Hellmesberger unterstütt und spielte außerbem Bach, Schumann, Chopin, Liszt und wird viel Lobenbes über ben Erfolg gesagt; herr Staudigl füllte auch hier die Zwischennummern mit Liebervorträgen aus. — Das 3. und 4. Quartett hell mes berger brachte an Neuigteiten ein Quartett Cmoll von Brahms, eine tiesernste Composition, die erst nach wieberholter Borführung ihre rechte Wurdigung finden wird und ein Clavierquartett Don C. Gramann, gespielt von Door. Frische und gesunden Kern tann man bem Wert nicht absprechen, aber es giebt sich ungleich und im Ganzen zu wenig selbste

stånbig. Ganz ansgezeichnet war ber Bortrag des so iconen C'moll-Trio's von Beethoven; hier zeigte sich wieder Hellmesberger als der seinfühligste Musiker Wiens, den man, eben weil er immer unter uns weilt, weniger nach Berdienst würdigt, als es seine Meisterichaft verdient.

- \* Berlin, 1. Marg. Auch bei bem Concert bes Stern'ichen Bejangvereins, in welchem Jubas Mattabaus jur Aufführung gelangte, am 23. Februar, hat fich bie Alfustil im Concertjaale ber "Reichohallen" vortrefflich bewährt. Chor und Orchefter flangen jo wundervoll, wie noch me norher, und jo ift nur zu bedauern, daß die außeren Cinrichtungen jo viel zu wunichen übrig laffen. Die Aufgange und Corife bore find nicht angenehm zu paifiren und die "Garderobe" ift nahezu lebensgefahrlich, ebenjo wie ber "Bug", ber burch ben Saal geht, allein diesen Uebelständen burfte boch abgeholfen werden tonnen und dann hat der Saal Borguge, die fein anderer ausweisen Dier ift vor Allem die ichone Orgel zu erwahnen, die diesmal noch nur an eingelnen Stellen bes Cratoriums eingriff, bann aber außerordentlich wirfte. Unter ben Coliften ragte nach allen Seiten Riemann bervor; mit belbenmaßigerem Geifte ift wohl der Judas Mattabaus niemals gejungen worden, namentlich die Arie: "Blaft die Trompet" war eine Meisterleiftung; dem Bublicum merkte man es an, daß es ihm sehr fauer wurde, mit jeinem Applaus gurud gu halten. Daneben fielen die andern Solifien etwas ab; Frau Schmitt hat ein zu niedliches Stimmehen für ihre Bartie; Fraulein Ahmann jang correct, aber ju monoton, und herr Mohler aus Presben erichien überall gu febr ale Reuling im Oratorium. Chor und Ordiefter waren unter Stern's Leitung Bei biefer Gelegenheit will ich gleich erwahnen, bag Stern feinen unübertrefflich. Dirigentenstab nieder: und gwar in die Sande von Stodhaufen gu legen gebentt. -Um Mittwoch bebutirte in ben Reichshallen Fraulein Berbed aus Munchen mit Benfelt's Clavierconcert und errang überrafdienden Erfolg. Sie erwies fich als eine trefflich ausgebildete Kunftlerin mit enormer Tedmit, mustalischer Empfindung und gutem Geschmad. - - Das lette Sinsonie Concert ber Monigl. Capelle brackte als Novitat Brahms' Bariationen über ein Thema von Haybn, die als geistreiches Experiment mohl intereffiren, aber nicht tiefer anregen. - Gestern nab Araulein Plarianne Streiow ihr Concert und ipielte das Beethoven'iche und das Mendelssohn'iche Biglinconcert unter bem wohlverdienten Beifall des gablreich erichienenen Bublicums. Die noch jugenbe liche Runftlerin hat an Sicherheit gegen fruher noch gewonnen, besonders aber in Bepus auf verstandnisvolle Auftassung des stunftwerts. Reben ihr wirften Grau Gerrenburger: Auczed und herr Kaver Ediarwenta; jene zeigte mit einer Urie von Mozart und Liebern von Edumann, bali fie noch immer gang ertraglich fingt, und biefer mit bem erften Sat aus hummel's Hmoll-Concert und zwei Clavierstüden, daß er schon gu unfern bedeutenoften Clavicripielern gehort; bas lepte Auftreten hat ihn falls wieder emige Meilensteine vorwarts gebracht. Berliner Ginfonic Tie-Capelle führte unter Brenner's Leitung Die Begleitung ju den Concerten biscret und eract aus und eroffnete ben Abend mit der ichwungvollen Aussuhrung ber Delufinens Endlich ift noch zu erwahnen, bag unfere Ronigl. Oper Ricolai's "Die luftigen Weiber" nen einftubirt brudite. Die Aussuhrung, unter Edert's Leitung war eine vorzügliche und Frau Mtallinger, wie die herren Bes und Fride verdienten vollauf den außergewöhnlichen Beifall, ben ihnen bas Bublicum wollte. Borausfichtlich wird fich die Oper nun wieder auf bem Repertoire balten, von bem fie Kahnenflucht ber Brau Lucia verschwunden mar.
- \* Tuffelborf, 6. Marz. Der allgemeine Mufitverein, unter ber ruhig sicheren Leitung des Musikvirector Herrn Tausch, gab am 5. Marz sein fünstes Concert mit solgendem Brogramm: Ouverture zu Anacreon von Cherubini; Humne für Chor, Orchester und Orgel von Händel; Concert für Rioline mit Orchester von F. Hegar und Romanze von Wilhelms und Paraphrase des Larghetto aus dem Chopin'schen

Emoll-Concert, gespielt von Herrn Wilhelmj; Nachtlied für Chor und Orchester von Schumann und Ocean Sinfonie von Ant. Rubinstein. Diese Sinsonie ist ohnlängst in diesen Wättern von Ambros besprochen worden und überhebt mich einer Detail-Mitteilung. Auch Solche, die Rubinstein nicht immer zu solgen vermögen, werden an diesem Riesen-Werse ihre Freude haben. In allen fünf Säpen offenbart sich eine große schöpferische Krast und sowohl im schwungvoll Leidenschaftlichen, wie im Gesühlvollen bietet diese Sinsonie dem andachtigen Juhörer reiche Befriedigung. Die Ausführung war recht correct, dasselbe läßt sich auch von der Duverture sagen. Die Kussührung auch diesmal in seiner Weise genügen. Herrn Wilhelmj aber, dessen breites und mächtiges Spiel wirklichen Genuß gewährte, hätten wir lieber in einem bedeutungsvolleren Concerte als in dem Hegar'schen gehört.

- \* Erfurt, 7. März. Das Programm des am 5. März stattgehabten sechsten Concertes des Ersurter Musikvereines enthielt: Sinsonie Nr. 8 von Beethoven, Ouverture zu "Genoveva" von Schumann, serner als Novität: Zuite sur SolozVioline und Orchester von Rass. Dieselbe erwies sich als sehr wirkungsvoll, was wir nächst dem Componisten der seelenvollen Wiedergabe des Biolinsolo durch Herrn Concertmeister Hermann aus Frankfurt a. M. zu danken haben, sodann dem Dirigenten, Herrn Mertel, und dem Orchester, welches sich auch in der schwierigen Begleitung zu der Arie aus "Fibelio" von Beethoven: "Abscheusicher" ist recht wacker hielt. Das Gesangsolo lag in den Händen des Fräulein Lilli Lehmann aus Berlin; dieselbe besitzt in hohem Grade die Fähigteit den Ion zu beleben, und ist hierdurch, sowie vermöge ihrer bedeutenden Technik in der Lage, das Verständniss einer Composition dem Juhörer gleichsam auszubräugen. Sie wurde wiederholt gerusen, auch Herr Heermann mußte "Träumerei" aus den Kinderscenen" von Schumann da capo ipielen. Die Singakademie beabsichtigt am Charsreitage das "Teutsche Requiem" von Brahms zur Aussührung zu bringen.
- \* Copenhagen, 21. Jebr. Seit meinem lepten Bericht hat Franz Benbel noch zwei Concerte gegeben, Montag und gestern Abend. Beide Male war Alles
  ausverlauft und die Königin, die Kronprinzessin und mehrere der Prinzessinnen der Königssamilie wohnten auch diesen zwei Concerten bei. Von seinen Leistungen am ersten
  Abend heben wir besonders Schumann's Etucks symphoniques hervor und Scene
  nehst Arie aus Wagner's "Die Walkure". Das Concert gestern Abend wurde mit einem Trio von Bendel selbst erössnet. Dasselbe gesiel sehr, besonders ist die letzte Abtheilung
  sehr wohlgelungen. Bom übrigen Programme wurde namentlich sein Bortrag von einem Kondo von Ph. E. Bach und Beethoven's Sonate Op. 26 mit besonderem Beisall begleitet. In der Schlußnummer (Liezt's ungarische Rhapsodie) bewunderte man seinem meisterhaste Fertigkeit, die sich hier im vollen Glanze zeigte. Er wurde gerusen und es wurden ihm Blumen geworsen. Hente Bormittag hat Bendel am Hose für die Königssamilie gespielt. Vielleicht wird es hier noch ein Concert geben. — Unter Leitung bes Herrn E. Horneman wird hier die Ausschlanz von Kiel's Requiem vorbereitet.
- \* London, 8. Februar. Die Wagner-Soeiety gab ein zweites Concert, in dem den Briten mit der Zulunstsmusik scharf zu Leibe gegangen wurde. Auser zwei Rummern (zwei Schubert = Märsche, instrumentirt von Liszt) war Alles von Wagner. Das Hauptgewicht wurde diesmal auf den gesanglichen Theil gelegt; es mag dem Dirigenten Dannreuther nicht wenig Mühe gekostet haben, den ziemlich starken Chor zusammenzubringen und für die Sache zu gewinnen. Zur Aufführung kamen nebst der Ouverture zum Fliegenden Holländer und dem Marsch mit Chor aus Tannhäuser eine Auswahl Nummern aus den Meistersingern, Tannhäuser und Fliegenden Holländer. Etwas wunderslich nahm es sich aus, daß Mile. Gaetano und Sig. Garcia ihren Part italiesusch und der Chor deutsch sangen, doch that es dem Interesse keinen weiteren

Eintrag. Im Gegentheil fteben bie Beichen fo gunftig, bag man im nächften Concert eine noch umfangreichere Huswahl des Lohengrin treffen wird. — Die im December 1872 gegründete British Orchestral Society, in ber ben Statuten zufolge nur Goldje mitwirfen burfen, benen nachweisbar unvernischtes britisches Blut in den Abern fließt, gab zwei Concerte, in benen unter Andern jur Aufführung tamen bie Rajaben Duverture, Saltarello von Samilton Clarte, Concert für zwei Claviere von Mogart, Scene ,Infelice" von Mendelssohn, Arie aus Raaman, Leonore Duverture, Eroica und Jupiter-Sinfonie. Bunachft werben Orchesterftude von Benedict, Alfred Solmes, G. A. Macfarren, Gullivan und Sterndale-Bennett erwartet. Mit dem Dirigenten ift die Gesellichaft nicht jum Beften bestellt; hier thate eine Mifchung mit fublichem Blut gut, um auf Die Tempi belebend zu wirfen. — Frau Barepa-Roja, Die am 21. Jan. im 36. Lebensjahre ftarb, war zu Edinburg geboren, mo ihr Bater, ein walachischer Baron von Bopestu aus Bufareft, fich niedergelaffen hatte. 16 Jahren trat bas talentvolle Madden in Malta ale Amina auf; in London fang fie zuerft im Jahre 1857 unter Gre's Direction im Lyceum-Theater bie Elvira in ben Puritanern. Sie sang bis zum Jahre 1866 in ungähligen Concerten in London, heirathete ben Capitan Corvill und nach bessen Tobe im Jahre 1867 ben tüchtigen Dufiter Carl Roja aus Samburg, mit bem fie eine große Runftreife nach Amerika unternahm und Gelb und Lorbeeren erntete. Rad London jurudgefehrt, war icon alles vorbereitet, im Drurylane - Theater auf einen Monat eine englische Spernunternehnung ins Wert gu feten, Die jum Sauptzwed hatte, jum erstenmal vollständig in London Wagner's Lobens grin jur Aufführung gn bringen, als ber Tob nach turger Rrantheit ben Lebensfaben ber vortrefflichen Künftlerin gerriß und bamit auch bas Unternehmen in Frage stellte.

- Et. Petersburg, 23. Tebruar. Unfere Theaterfaijon hat ihr jeliges Enbe erreicht. Un ber italienischen Oper ift, nach ber brillanten Bonefigvorstellung ber Sgra. Albani, am 20. Gebruar, bas Benefig ber Ggra. Abelina Batti gefolgt, welches Berbi's "Traviata" jum Gegenstand hatte, und ber Benefigiantin überreiche Blumenipenben und Beschente, mit obligatem Beijall und ungahligen hervorrusen eingetragen. Unfang ber großen Saften; in ber gegenwartigen erften Woche berielben finden noch feine Concerte ftatt, welche erft vom 1. Mary ansangen. In ber letten Woche vor ben Saften janden taglich zwei Theatervorftellungen ftatt, bagegen find in den folgenben fieben Wochen, bis gu den ruinichen Sitern, sammtliche Theater nur fur Concerte noch geöffnet. - Ein großer Theil ber Mitglieber ber italienischen Oper ift bereits beute Anton Rubinstein ift angefommen und wirb nach Wien ober London abgereift. \_ Die Bianistin Graulein Bilbegarb hier wie in Mostau je quei Concerte geben. Spinbler ift gleichfalls ju Concerten eingetroffen.
- \*Mostan, 21. Zannar. Borigen Sonntag murbe in der russischen Oper Seross's "Rogneda" zum Besten des Fraulein Radmin gegeben. Tie junge Sängerin iang und spielte die Titetrolle ganz vorzüglich, so daß es ihr an enthusiasischen, mohlverdienten Beisallsbezeigungen nicht sehlte. In der Altvarde des Zaslass debutirte Fraulein Aristoss, ein Zogling der hiesigen taiserlichen Theaterichule, woselbst die junge Dame ihren Gesangunterricht dei Frau Alexandrowa geniest. Tie Tame ist im Besit einer wohlseschuten, sympathisch klingenden, hoben Altzimme und verspricht mit der Zeit ein nübliches Bühnenmitglied zu werden. Bei den Italienern wurde Rossini's "Barbier" zum Benesiz der Frau Bolpini gegeben, was der hier so beliebten Künstellerin Blumen: und Beisaltsspenden in reichstem Maße einbrachte.

- \* Die Birren und Zerwürsnisse in ber "Komischen Oper" in Wien sind bereits in vollem Gange. Herr Director Swoboda hat dem Directionsrathe der "Komischen Oper" erklärt, daß ihm größere Directionsbesugnisse wie disher und vollkommen freie Hand in artistischer Beziehung eingeräumt werden müssen, wenn ein gedeihliches Resultat erziehlt werden solle; unter den disherigen Verhaltnissen, die ein allzu häusiges Singreisen des Directionsrathes in die artistische Leitung mit sich brachten, werde er seine Stelle kaum beibehalten konnen. Nachdem man nun diese Bedingungen nicht erfüllte, hat Herr Swoboda seine Stelle als Director der "Komischen Oper" niedergelegt. Mit der Führung der Directionsgeschäfte wurde provisorisch ein aus den Capellmeistern Proch und Müller, dem Directionsrathe Baron Vesque-Püttlingen und dem Generalsektetär Hasemann bestehendes Comité betraut. Mehrere Mitglieder wurden entlassen.
- \* Julius Rosen hat in Gemeinschaft mit Fräulein Gallmeyer bas Strampfer Theater in Wien auf sechs Jahre gepachtet.
- \* Gounob hat versprochen, eine neue breiactige Oper für die nächste Wintersaison der Pariser Opera comique zu schreiben. Gounod hat zum Sujet dieser neu zu componirenden dreiactigen komischen Oper Molière's "Georges Dandin" gewählt. Er wird das Libretto selber ichreiben, und beabsichtigt in der Behandlung dieser Trassikomödie den dramatischen Elementen des famosen Stückes mehr Ausmerksamkeit zu widemen, als den burlesken Theilen, die auf die Dialoge zwischen Georges Dandin und Lubin beschränkt sein werden.
- \* Weber's "Euryanthe" ging auf dem Königl. Theater zu Cassel nach 16jähriger Ruhe wieder in Scene. Um die wohlgelungene Aussührung machten sich die Träger der Hauptpartien: Frau Soltans (Euryanthe), Fräulein Szegal aus Wiesbaden (Eglantine), Herr Zottmayr (Abolar), Herr Bulß (Lysiart), Herr Lindemann (König), wie nicht minder Orchester und Chor verdient.
- \* Die erste Borstellung ber Italienischen Gesellschaft bes Herrn Pollini im Königl. Opernhause zu Berlin soll am 15. Marz stattfinden.
- \* Herr Director J. C. Engel in Berlin hat für die Sommer Der bes Kroll'schen Theaters den Bassisten Carl Formes und den Herzogl. Hosopernsänger Th. Wachtel jun. (von Dessau) gewonnen.
- \* Fräul ein Sagawe vom Hoftheater in Altenburg gastirte auf der Königk. Bühne in Cassel als Anna in Hans Heiling und Marie im Waffenschmied und fand besonders in letterer Partie eine sehr wohlwollende Aufnahme.
  - \* Herr Nachbaur gastirt gegenwärtig auf bem Stadttheater in Coln.
- \* Theodor Wachtel ift nach seinem jüngsten Gastspiel im Posener Stadttheater so erkrankt, daß vorläufig seine Gastspieltournée eine vollständige Unterbrechung erlitten hat. Er weilte vor Kurzem zwei Tage in Berlin, um einige der bedeutendsten Aerzte zu consultiren, und hat sich dann direct nach seiner Villa in Wiesbaden begeben.
- \* Herr Anton Boworsky in Berlin wird mit dem Schlusse der Saison mit Penston in den Ruhestand treten.
- \* Abelina Patti ist vom Impresario Stratosch zu einer im September beginzuenden Gastspielreise durch die Vereinigten Staaten und Canada engagirt worden. Die Künstlerin hat sich verpslichtet, an hundert Abenden zu singen, und erhält für jede Vorsstellung 10,000 Fres.

- \* In Königsberg führte die Musikalische Akademie am 23. Tebruar zum ersten Male das Oratorium "Saul" von Händel mit der Instrumentation der Originalpartitur, wobei die Orgelpartie auf einem klangvollen Harmonium gespielt wurde, im Saale des Aneiphosischen Junterhoses auf. Die Soli wurden von den Herren Blaue (Partie des Saul) und Bohlig (Tenorsoli), Frau Schuls: Pochmann (Michal) und Mitsaliedern der Akademie, darunter der Musiklehrerin Frau Hähelen von Baliska, gesungen.
   Um Tage vorher gab die Gesangkehrerin Frauschen Anna Pering ein Wohlsthätigkeitskoncert mit ihren Schülerinnen im Tentichen Hause, wobei sie vorkommende Ehöre am bekränzten Tirectionspulte mit einem, von den Schülerinnen ihr gewidmeten Taktirstode selbst dirigierte.
- \* Das mittelrheinische Musiksest findet nach langerer Unterbrechung in den Tagen des 8., 9. und 10. Juli zu Mainz statt. Um ersten Tage kommt zur Aufsschrung "Baulus", am zweiten Tage die Duverture zur "Eurygnthe" und die neunte Sinsonic, und am dritten Tage ein Künstler-Concert nach Urt der rheinischen Musikseste.
- \* Fraulein Mary Mrebs hat im Berein mit herrn Grühmacher in Brag am 4. Marz ein Concert mit ganz außerorbentlichem Erfolg gegeben. In ben nächsten Tagen findet ein zweites Concert statt.
- Die Sangerin Fraulein Louise Liebhardt tehrt gegen Gube Marg aus Umerita rechtzeitig für die Musitiaison nach London gurud.
- \* Capellmeister Ziehrer hat die seit 20 Jahren in Wien erscheinenden ehe= maligen "Bellner'schen Blätter für Theater, Musit und Munft", und in den letzten acht Jahren durch Ludwig Oppenheimer redigirt, als Sigenthum an sich gebracht und erhal= ten die Abonnenten obiger Zeitschrift Ziehrer's "Teutsche Musit-Zeitung".
- \* Rönig Ludwig von Baiern hat auf Antrag seiner Hoftheater Intendang der Wittwe Frau Caroline van Beethoven, die in Wien wohnt, sur die sedesmalige Aufsschrung der Oper "Kidelio" in München eine Sprocentige Tantième aus der gesammten Einnahme, inclusive der Abonnements-Quote, vorlaufig auf die Dauer von zwei Jahren bewilligt.
- \* Die Stadt Bittan will ihrem berühmten Sohne, bem Componisten Beinrich Marichner, auf bem prachtigen Opbin in der Rabe der ichonen Mosterruine ein Denfinal ieben.
- Dem Hojcapellmeister Fr. Muden in Schwerin ist von Er. M. Hoheit dem Großherzoge von Metlenburg-Schwerin die vom Großherzoge Friedrich Franz I. gestistete, in hohem Anichen stehende Medailte mit der Inichrift "Den Munsten und Wissenschaften" verliehen worden. Dieselbe wird an einem hellblauen Bande am halfe getragen.
- In Grimma ftarb am 3. Marz Louis Plaidy, rühmlich belannt als Class vierlehrer burch seine Lejahrige Wirtsamfeit am Conservatorium ber Musik zu Leipzis-
- \* Shirley Brooks, der Redacteur des Londoner Windlattes "Punch", ift am 23. Kebruar im Alter von 58 Jahren gestorben. Ursprünglich für den juristischen Beruf bestimmt, widmete er sich mit Borliebe dem Journal.onus und der Bühnensliteratur. Biele seiner Stüde wurden von Londonern Ihratern oft gegeben. She er Mitarbeiter und, nuch dem Tode Mark Lemon's Reda teur des "Punch" wurde, wirkte er als parlamentarischer Reporter und Special Correspondent des "Morning Chronicle". Er war auch der Bersasser mehrerer vielgelesenen Novellen und schrieb politische Artikel sur die "Illustrated London News".

#### Foyer.

- \* In bem Civilproces ber bramatischen Cangerin Fraulein von Ferenczy wider den "Theatervirector" Bente ist am Freitag vor dem Rammergericht in Berlin in der Appellinstanz die Frage: ob die Bartie der Ersten Dame in Mozart's "Bauberflote" zu ben erften Rollen einer Sangerin gehore? entichieden worden. Fraulein von Ferenczy war nämlich als erfte Sangerin bei bem Opernunternehmen bes Ber-Sie erhielt die Partie der Ersten Dame in der Oper zugesandt, die flagten engagirt. fie aus bem Grunde zu fingen fich weigerte, ba fie nur die Rollen ber "Bamina" und "Königin ber Nacht" für erfte Rollen hielt und fie als Primadonna contractlich engagirt fei. Sie murbe biefer ihrer Weigerung wegen entlaffen und flagte gegen ben Director Bento eine breimonatliche Gage im Betrage von 360 Thir. ein. gericht entschied ohne Beweisaufnahme, baß die Bartie ber Ersten Dame notorisch zu ben aweiten Rollen einer erften Sangerin gebore, ertlarte bie Entlassung ber Rlagerin als ungehörig und verurtheilte ben Berklagten zur Zahlung der eingeklagten Wage. Uppellinftang machte ber Berklagte ben Ginwand, daß Fragen der vorliegenben Urt feine Rechts, fondern Kunftfragen seien, die beshalb von Sachverständigen entschieden werden Das Kammergericht beschloß baber bie Bernehmung der Capellmeister Taubert, Wüerst und Midjaclis als Sachverständige. Sie jagten übereinstimmend aus: bag bie in Rede stehende Partie zu den zweiten Rollen gehore und baher in der Regel nicht einer erften Gangerin zugemuthet werden tonne. Nach diesem Gutachten bestätigte denn auch bas Kammergericht bas erfte ben Berflagten verurtheilende Erfenntniß.
- \* Eine Beitschen-Intrigue. Aus Stettin schreibt man bem "B. B. Cour.": Ein eigenthümlicher Unfall ist Theodor Wachtel am letten Donnerstag hier passurt; als er in dem bekannten Chapelouliede seine Peitsche, welche er kurz vorder revidirt und selbst an die Coulisse gehängt hatte, zur Hand nahm, sand er dieselbe mit drei tücktigen Extraknoten versehen und somit unbrauchdar gemacht. Zum Glück hatte er eine Reserve-Peitsche in der Nahe und die Borstellung konnte nach kurzer Unterbrechung wieder ausgenommen werden, man hörte aber dem Sanger die tiese Erregung an, in die ihn der Streich versetz hatte. Zur Erklärung des Intermezzo hielt Wachtel einen kurzen spooch, der vom Publicum mit großem Beisall ausgenommen wurde. Von dem Uedelsthäter aber wurde nichts entdeckt, da die Scene an jenem Abend sehr belebt war und des colossalen Andranges wegen viele Coulissendillets verkaust waren. Am solgenden Worgen hat Wachtel Stettin verlassen und ist nach nönigsberg gereist.
- \* Der Theaterkriticus der St. Louis, "Sunday Times" hat den dort gastizenden italienischen Tragoden Salvini als Othello gesehen und macht seinem Enthusiasmus in solgender Recension Lust: "Es war die glühend heiße Leidenschaft des brennenden Südens, noch intensiver gemacht durch eine schrecklich tragische Ratur; es war die erwachende Buth des hyrkanischen Tigers, der bei seiner Blutmahlzeit gestört wird, oder der wilde Sturm eines tropischen Landes, der die Berwüstung mit Riesenbacken vor sich herbläst. Die Zuhörer waren starr vor Schrecken."
- \* Als in ber Mitte ber breißiger Jahre Auber's "Maskenball" zu Paris erschien, machte eine sonberbare Sitte viel Aussehen. Bei Beginn bes sünften Actes verließen viele Herren und Damen den ersten Rang und begaben sich auf die Bühne, wo sie im hintergrund berielben mährend bes stattsindenden Maskenballes die verschiedenartigen Tänze, als Contre und bergl., mittanzten.

|         | 11. Febr. Trombadou 25. Febr. Hochzett Mozart. 27. Febr. Hochzett Mozart. 28. Febr. Hochzett Mozart. 29. Febr. Wafenschut 10. Febr. Paideschuch 10. Febr. Lon Pasquingelt. 11. Febr. Lon Pasquingelt. 12. Febr. Margareth 13. Febr. Kumme v 14. Febr. Figuros Ho 15. Febr. Figuros Ho 16. Febr. Enffthrun 17. Febr. Lonfunger 18. Febr. Lonian tust 19. Febr. Trovinta 19. Febr. Margareth 19. Febr. Lonian tust 19. Febr. Margareth 19. Febr. Figuro's 1 19. Febr. Figuro's 1 10. Febr. Figuro's 1 10 | bomise 1. Febr. Maurer and Schlosser agtar v. Auber.  Rebr. Maurer and Schlosser agtar v. Auber.  11. Febr. Car and Zimmermann v. Lorking.  12. Febr. Car and Zimmermann v. Mozart.  13. Febr. Franbardla v. Polotow.  19. Febr. Fidello v. Besthowen.  19. Febr. Figuro's Hochreit von febr.  23. Febr. Figuro's Hochreit von febr.  24. Febr. Lohengrin v. Magner.  25. Febr. Lohengrin v. Magner.  26. Febr. Fanshauser v. Wagner.  27. Febr. Hogenotten v. Mogner.  28. Febr. Meintersinger v. Wagner.  29. Febr. Meintersinger v. Wagner.  20. Febr. Hastenball v. Verdi.  21. Febr. Heidenchacht v. Holstein.  22. Febr. Hastenball v. Boisin.  23. Febr. Caar s. Zimmermann  24. Febr. Caar s. Zimmermann  25. Febr. Tanra v. Mezart.  26. Febr. Tanra v. Mezart.  27. Febr. Tanra v. Mezart.  28. Febr. Tanra v. Mezart.  29. Febr. Tanra v. Mezart.  20. Febr. Tanra v. Mezart.  20. Febr. Tanra v. Mezart.  21. Febr. Tanra v. Mezart.  22. Febr. Tanra v. Mezart.  23. Febr. Tanra v. Mezart.  25. Febr. Tanra v. Mezart.  25. Febr. Tanra v. Mezart.  26. Febr. Tanra v. Mezart.  27. Febr. Tanra v. Mezart.  28. Febr. Tanra v. Mezart.  29. Febr. Tanra v. Mezart.  29. Febr. Tanra v. Mezart.  20. Febr. Tanra v. Mezart.  20. Febr. Tanra v. Mezart. | 15. Febr. Der echwarze II von Aber. von Aber. 19. Febr. Tannhäuserv. W 19. Febr. Faust v. Gounor 27. Febr. Faust v. Gounor 27. Febr. Faust v. Gounor 27. Febr. Beryanthe v Wei 4. Febr. Beryanthe v Wei 4. Febr. Beryanthe v. M 11. Febr. Baberflote v. M 11. Febr. Hantha v. Fioton Der Waffenschmi 13. Febr. Der Waffenschmi Lottzing 15. Febr. Heide Schützer Lottzing 20. Febr. Rigolstio v. Ve 25. Febr. Rigolstio v. Ve 26. Febr. Rigolstio v. Ve 27. Febr. Bionai v. Wagnes 5. Febr. Sampa v. Herold 12. Febr. Lobengrin v. M 24. Febr. Lobengrin v. M 25. Febr. Lobengrin v. M 26. Febr. Johen v. Mey 17. Febr. Lobengrin v. W 27. Febr. Johen v. Reet 28. Febr. Lobengrin v. W 29. Febr. Johen v. Reet 26. Febr. Johin von Hale | 6. März. Flick n. Fleck, Ballet. 7. März. Favoritin v. Donizetti. 8. März. Favoritin v. Weber. 9. 12. u. 14. März. Nordstern 22. 10. März. Ellinor, Ballet. 11. März. Lom Sebastian v. Donizetti. 13. März. Eantasca, Fallet. 15. März. Dom Sebastian v. Donizetti. 15. März. Dom Sebastian v. Donizetti. 16. März. Dom is che Oper. 16. März. Doberon v. Weber. 17. u. 12. März. Der schwarze n. 1. März. Domize v. Auber. 18. u. 12. März. Der schwarze n. Domize v. Auber. 19. u. 15. März. Märzha von 15. März. Die weisse Dame |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ج مو مو | Herr<br>Herr<br>LFebr. Af<br>Morart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4. Febr. Armida v. Gluck. 6. Febr. Tochter des Begiments v. Doninetti. 8. Febr. Waffenschmied v. Lor- tzing. 10. Febr. Oberon v. Wester. 13. Lohengrin v. Wagner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E. S. J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Conservatorium für Musik

in Stuttgart.

Mit dem Anfang des Sommersemesters, den 16. April d Js., können in diese unter dem Protectorat Seiner Majestät des Königs von Württemberg stehende und aus Mitteln des Staats und der Stadt Stuttgart subventionirte Anstalt, welche für vollständige Ausbildung sowohl von Künstlern, als auch insbesondere von Lehrern und Lehrerinnen bestimmt ist, neue Schüler und Schulerinnen eintreten.

Der Unterricht erstreckt sich auf Elementar-, Chor- und Sologesang, dramatischen Gesang, Clavier-, Orgel-, Violin- und Violoncellspiel, Tonsatzlehre (Harmonie-

lehre, Contrapunkt, Formenlehre, Vocal- und Instrumentalcomposition, Orgelkunde, Geschichte der Musik, Aesthetik mit Kunst- und Literaturgeschichte, Declamation und italienische Sprache und wird ertheilt von den Herren Kammersängern Koch (aus Hannover), Hofpianist Prof. Krüger, Prof. Dr. Lebert, Hofpianist Prof. Bruckner, Prof. Speidel, Prof. Levi, Prof. Dr. Faisst, Hofmusikern Debuysere und Keller, Concertmeister und Kammervirtuos Singer, Franz Boch, Kammervirtuos Krumbholz, Hofmusiker Wlen, Prof. Dr. Stark, Hofcapellmeister Doppler, Prof. Dr. Scholl, sowie von den Herren Alwens, C. Herrmann, Hauser, Beron, Attinger, Fink, Kammervirtuos Ferling, Hofmusiker Herrmann, Kratochvil und Wünsch, Herren Seyerten, Morstatt, Rein und Schwab.

Für das Ensemblespiel auf dem Clavier, ohne und mit Begleitung anderer Instrumente, sind regelmässige Lectionen eingerichtet. Zur Uebung im öffentlichen Vortrag ist den dafür befähigten Schülern Gelegenheit gegeben. Auch erhalten diejenigen Zöglinge, welche sich im Clavier für das Lehrfach ausbilden wollen, praktische Anleitung und Uebung im Ertheilen von Unterricht innerhalb der Anstalt. Das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsstunden beträgt für Schülerinnen 126 Gulden (20 Thaler, 270 Francs), für Schüler 140 Gulden (20 Thaler, 300 Francs)

140 Gulden (80 Thaler, 300 Francs).

Anmeldungen wollen spätestens am Tage vor der am Samstags den 11. April Nachmittags 2 Uhr stattfindenden Aufnahmeprufung an das Sekretariat des Conservatoriums gerichtet werden, von welchem auch das ausführliche Programm der Anstalt zu beziehen ist.

Stuttgart, den 2. Marz 1874.

Die Direction:

Prof. Dr. Faisst, Prof. Dr. F. Scholl.

#### Musikschule in Gotha.

Zweck der Anstalt: vollständige Ausbildung von Künstlern und Künstlerinnen, Lehrern und Lehrerinnen. Unterrichtsgegenstände: Theorie und Composition, Geschichte, Aesthetik, Pädagogik, Declamation, Gesang, Clavier, Orgel, Geige u. Cello. Honorar pro Semester circa 30 Thaler; bei nur einem Fach entsprechende Ermässigung. Beginn des Sommersemesters den 16. April.

Gotha, im Februar 1874.

Die Direction: W. Spittel.

Eine erfahrene Clavierlehrerin gesucht zum 1. Mai für ein renommirtes Pensionat der Rhein-Provinz. Franco-Offerten mit einliegenden Zeugnissen und Referenzen sub B. H. 4523 befördert Hansenstein & Vogler Annoncen-Expedition in Cöln.

Ein Geiger, Schüler des Leipziger Conservatoriums, sucht eine passende Stelle. Gefällige Offerten werden unter der Chiffre T. Z. poste

restante Schleiz erbeten.

Gehülfen-Gesuch.

Für eine lebhafte Musikhandlung Süddeutschlands wird ein tüchtiger Gehülfe gesucht. Offerten vermittelt Herr Rob. Forberg in Leipzig.

In einer grösseren Badestadt am Rhein wird ein tüchtiger Musikalienhändler, der gediegene Sortiments-Kenntnisse besitzt, etwas Clavier spielt und etwas Französisch oder Englisch spricht, in einer Musikalien- und Instrumentenhandlung, verbunden mit Verlag, gesucht.

Franco-Offerten sind an die Verlagshandlung von Edmund Stoll

in Leipzig unter C. F. 24 zu richten.

Zwei ächt Italienische Wiolinen (Hieronimus Amati und G. P. Maggini), sowie mehrere sehr gute Violinen alter französischer und deutscher Meister, und zwei ächte Tourte-Violinbögen, wovon der eine ein Prachtexemplar, sind sehr preismässig zu verkaufen. Gefl. Aufragen unter Chiffre H. 2652 befördert die Annoucen-Expedition von Haasenstein & Vogler in Breslau.

Bezug nehmend auf die Annonce des Herrn Wilhelm Gertz aus Hannover erklären wir hiermit, dass sämmtliche aus hiesiger Fabrik hervorgehenden Pianos, welche höchste Anerkennung aller musikalischen Autoritäten geniessen, mit unserer vollen Firma bezeichnet sind und eine Täuschung zwischen unsern Instrumenten und denen der Herren Steinway & Sons in New-York demnach gar nicht obwalten kann.

Braunschweig, den 12. Februar 1874

Grotrian, Helfferich, Schulz,
Th. Steinweg Nachf.,
Hof-Pianoforte-Fabrik.

Stanislaus von Wiewlörski, Organisateur von Concerten in Warschau und Russland, welcher die Concerte des Herrn Hans von Bülow organisirt, empfiehlt seine Dienste denjenigen Herren Künstlern, welche in Russland zu concertiren Absicht haben

Zu adressiren in die "Warschauer Musikalische Gesellschaft" im

Theater-Gebäude an Herrn Stanislaus von Wiewiórski.

Zur Besorgung von **Inseraten** in alle Zeitungen etc. des In- und Auslandes empfiehlt sich die Annoncen-Expedition von **Haasenstein & Vogler** in Leipzig.

Musikalien und musikalische Schriften jeder Art besorgt schnell und billig C. Begas in Leipzig

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel.
Leipzig. Grimm. Str. 16. (Mauricianum.).

Friedr. Baristzachwer Nachf., Leipzig. Lithographische Anstalt. Steindruckerei. Notendruckerei.

Edward Schuberth & Comp.

Verlags- & Sortiments-Musikalien-Handlung, 23 Union Square, New-York.

Ein Singspieltext (Gambrinus, dramatisches Zaubermärchen, Manuscript) wird angeboten und steht zur Einsicht bereit durch die Buch- und Musikalienhandlung der Gebrüder Nübling in Ulm a. D.

Für Herren Cantores, Männergesangvereine und Musikdirectoren.

Eine Anzahl schöner, leicht ausführbarer Kirchenmusikalien, mit Partitur und vollständigen, gut geschriebenen und gut gehaltenen Stimmen sind sofort billig zu verkaufen. Ebenso werden eine grössere Anzahl Gesänge für Männerstimmen, Partitur und Stimme, theils gebunden, billig abgelassen. Desgleichen Ouverturen für 2 Pianoforte's (8händig), sowie Pianoforte-Stücke mit Orchesterbegleitung, z. B. "Der junge Virtuos" von Czerny.

Auf gefällige Anfragen unter Chiffre C. C. 630 an die Annoncen-Expedition des "Invalidendank", Dresden, Seestr. 20 I. wird das

Nähere mitgetheilt.

Bei Unterzeichnetem erschien:

#### Christliches Hausbuch.

114 Choräle zum Hausgottesdienste.

Texte ausgewählt, bearbeitet und mit einer Vorrede versehen von

H. M. Sengelmann.

Die dazu gebräuchlichen Melodien für eine Singstimme mit Pianoforte oder Harmonium eingerichtet von

H. Armbrust.

Quer 4. Preis eleg. geb. 1 Thlr. 27 Ngr., geb. 1 Thlr. 10 Ngr. Fritz Schuberth, Hamburg, Neuer Wall 69.

Bei Gustav Heinze in Leipzig erschien:

10

## Clavierstücke.

Nach eigenen Liedern

Theodor Kirchner.

Op. 19. Preis 1 Thlr.

#### Für Cellisten!

Soeben erschien in meinem Verlage:

## Julius Sachs,

Op. 31. Ständchen für Violoncell mit Begleitung des Orchesters oder des Pianoforte.

(Friedrich Grützmacher gewidmet.

Partitur 25 Sgr. Mit Orchester 12, Thlr. Mit Pianoforte 20 Sgr.

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen. Leipzig, März 1874.

> Robert Seitz, Grossherz. Sächs. Hofmusikalienhandlung.

Verlag von Gustav Heinze in Leipzig.

## Auserlesene Stücke

aus den Oboe- und Flöten-Sonaten

## G. F. Händel

für Pianoforte bearbeitet

von

## Sara Heinze.

Preis 15 Ngr.

In meinem Verlage erschien:

## Friedrich Reichel

Op. 17.

Zwei Mazurkas für das Pianoforte.

Preis 15 Ngr.

Op. 18.

In der Maiennacht. Stimmungsbild für Pianoforte.

Leipzig.

Fr. Kistner.

#### Neue Musikalien.

In meinem Verlage erschienen soeben: •

Bogler, Bernhard, Op. 47. \_,,Im goldnen Kreuz", fur Bariton oder Alt mit Begleitung des Pianoforte. 9 Ngr.

Bogier, Bernhard, Op. 48. Das Jägerlied, für Tenor oder Sopran mit Begltg.

des Pianoforte. 9 Ngr. Bogler, Bernhard. Op. 53. Am Bodensee. Barcarolle für Pianoforte. 12 Ngr.

Hauschild, Carl, Op. 44. An mein Heimaththal. Clavierstück. 15 Ngr. Hauschild, Carl, Op. 46. Auf einsamen Pfaden. Notturno für Pfte. 12 Ngr. Vöglein's Lockruf. Tonbild für Pianoforte. 12 Ngr. Hauschild, Carl, Op. 48. Deutscher Reichsmarsch. Orchesterstimmen. 1 Thir.

Hauschild, Carl, Op. 49. Deutscher Reichsmarsch für Pianoforte. 9 Ngr. Hauschild, Carl, Op. 49. Mauschild, Carl, Op. 51. Aus der Rosenzeit. Salon-Polka für Pianoforte.

12 Ngr.

Hause, Carl, Op. 126. Vergissmeinnicht! Salon-Walzer für Pianfte. 15 Ngr. Hause, Carl, Op. 127. Zitherklänge. Serenade für Pianoforte. 12 Ngr. Hause, Carl, Op. 130. Die wilde lagd Staccato-Galopp für Pianoforte. 12 Ngr. Hause, Carl, Op. 145. Die hole Schule. Salon-Polka für Pianoforte. 10 Ngr.

Möhler, Louis, Op. 232. Die erste Fingerfertigkeit. 24 leichte und kurze Etuden ohne Bassschlüssel für den Clavierunterricht von der untern Stufe aus fortschreitend componirt. 25 Ngr.

Krill, Carl, Op. 8. Sechs Skizzen für Pianoforte zu 4 Händen.

Heft 1. Romanze. — A la Polacca. — Elegie. 25 Ngr. Heft 2. Humoreske. — Erinnerung. — Canon. 1 Thir.

Hrill, Carl, Op. 9. Fünt Lieder für eine mittlere Stimme mit Begleitung des Pianoforte. In halt: Lebewohl v. Uhland. — "Das ist ein Brausen" v. Heine. — "Lilie du im Rosengarten" v. Geibel. — "Am Tage die Sonne" v. Spielhagen. — Einkehr v. Uhland. 25 Ngr.

Oberthür, Carl, Op. 237. Ein Mährchenbild. Impromptu für Pianste. 12 Ngr. Oberthür, Carl, Op. 238. Licht und Schatten. Musikal. Illustration für Piano-

forte. 15 Ngr.

Sachs, Julius, Op. 31. Ständchen für Violoncell mit Begleitung des Orchesters oder des Pianoforte.

Partitur. 25 Ngr.

Mit Begleitung des Pianoforte. 20 Ngr. Mit Begleitung des Orchesters. 1 Thlr. 20 Ngr. Sachs, Julius, Op. 48. "Wer weiss!" Gedicht von Richard Pohl, für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

Ausgabe für Sopran oder Tenor in Gdur. 121 Ngr.

Ausgabe für Alt oder Bariton in Edur. 121 Ngr. Durch alle Buch- und Mufikalienhandlungen zu beziehen.

Leipzig, Februar 1874.

Robert Seitz, Grossherz. Sächs. Hofmusikalienhandlung.

Im Verlage von Breitkopf & Härtel in Leipzig sind erschienen:

Julius Röntgen.

Aus der Jugendzeit. Kleine vierhändige Clavierstücke. Op. 4. Drei Hefte. Heft 1 u. 2 à 1 Thlr. 5 Ngr. Heft 3. 1 Thlr.

71/2 Ngr. Diese Stucke haben in den Stockhausen-Rönigen'schen Concerten, und wo der junge Componist sie sonst hat hören lassen, überall lebhaftes Interesse erweckt, und empfehlen sich als treffliche Hausmusik.

Von Ebondemselben erschien im gleichen Verlage: Op. 1. Sonate für Pianoforte und Violine . . Pr. 1 Thir. 20 Ngr. Sonate für Pianoforte . . . . . . . Pr. 1 Thlr. 15 Ngr.

Sonate für Pianoforte und Violoncell . Pr. 1 Thlr. 25 Ngr

#### Neue Musikalien

Verlag von Breitkopt & Härtel in Leipzig.

Bach, J. S., 69 Choralmelodien mit beziffertem Bass. 3. Auflage. Ein Anhang zu dem vierstimmigen Choralbuche von J. G. 1.ehmann. Cart. 20 Ngr.

- Ciaccona aus der vierten Sonate für Violine allein. Für Pfte. zu 4 Händen bearb. v. C. Reinecke. 1 Thlr.

- 6 Sonaten für Pedal-Clavier. Für Clavier und Violine bearb, v. F. David,

Nr. 1. Esdur 20 Ngr. Nr. 2. Gmoll. 25 Ngr. Nr. 3. Dmoll. 25 Ngr. — Sonate fur 2 Violinen und bezifferten Bass. Mit Pianoforte-Begleitung bearb.

von F. David. 1 Thlr.

Beethoven, L. van. Quartette f 2 Vlnen., Bratsche u. Vcell Arrang. f. d. Pfte. zu 4 Hdn. v. E. Röntgen u. A. Erster Band, Nr. 1-7. Roth cart. 3 Thlr. 10 Ngr.

Berger, L., Etuden für das Pfte. Neue revid. Ausgabe. Mit einem Vorwort von C. Reinecke gr. 8. Roth cart. 1 Thlr. 74 Ngr.

Breslaur, Emit, Op. 27. Technische Grundlage des Clavierspiels. 1 Thir. 20 Ngr. Bungert, A., Op. 7. Junge Lieder für eine Singst. mit Begl. d. Pfte. Letztes Buch. 1 Thlr. 10 Ngr.

Chopin, B., Notturnos, für Vcell. mit Pianofortebegl. bearb. von C. Davidoff.

Nr 1, Fdur, 10 Ngr. Nr. 1. Op. 15.

Figdur. (Transponirt in A.) 10 Ngr. Nr. 2. Nr. 2. Op. 15.

Gmoll. 10 Ngr. Cismoll. 10 Ngr. Nr. 3. Op. 15. Nr. 3. Gmoll. Nr 1.

Op. 27. Nr. 4. Op. 27. Nr. 2. Desdur. (Transponirt in A.) 124 Ngr. Nr. 5.

Comellan, Jon., Op. 1. "Souvenir." Lied ohne Worte f. d. Pfte. 10 Ngr. — Op. 2. "Adieu à la Havanne." Melodier pour la Flûte avec accomp. de Piano. 15 Ngr.

- Op. 4. Vienne. Grande Valse pour le Fiano. 10 155. - Op. 6. Illustration sur des Airs Américains et Anglais pour le Piano. 25 Ngr. Fitzenhagen. W., Op. 8. Resignation. Geistliches Lied ohne Worte für das Veell. mit Begl. des Orch. Partitur 74 Ngr. Mit Orchester 15 Ngr. Grützuncher, Fr., Op. 30. 3 Stücke für Veil. u. Pfte. Zweite Ausgabe. No. 1. Romanze. 15 Ngr. Nr. 2 Internezzo. 20 Ngr. Nr. 3. Scherzo. 20 Ngr. Hann. W. de. Op. 4. 3 Lieder von Carl Scriba für Alt (Mezzo-Sopran) oder

Bariton mit Begl. des Pfte. 20 Ngr.

Erstes Notenbuch für Anfänger im Pienofortespiel. Ein Krause, A., Op 25 Beitrag zu jeder Clavierschule. 15 Ngr.

Mendelssohn - Bartholdy, F., Ouverturen für Orch Arrang, für 2 Pfte. zu 4 Handen Nr. 4. Op. 32. Märchen von der schonen Melusine. Arr. von Λ. Horn.

1 Thir.

- Op 92. Allegro brillant für das Pfte. zu 4 Händen. Für 2 Pfte. zu 4 Hadn. bearb. von C. Reinecke. I Thir.

Pagantai, N., Op. 6. Erstes Concert f. die Violine. Zum Gebrauch am Conservatorium der Musik in Leipzig genau bezeichnet von Ferd. David. Prin-

cipaletimme 27½ Ngr — Op. 8. Der Hexentanz. Variationen für die Violine Zum Gebrauch beim Conservatorium der Musik in Leipzig genau bezeichnet und herausg, von Ferd.

David. 10 Ngr.

Zweite Sonate f. Pfte u. Vlne. (Amoll.) 2 Thir. Bappoldf, E., Op. 3 Für Beinecke, Cari, Op. 110 Deutscher Triumph-Marsch fur grosses Orch. Pfte. zu 2 Handen. 10 Ngr.

Weber, C. M. v., Ouverturen f. d. Pfte. Roth cart. 1 Thir.

Wohlfahrt, H., Op 89. Für Clavier-Anfänger. Gewohnung der linken Hand an fortrückendes Spiel, während die rechte Hand noch im Umfang einer Quinte sich bewegt. Tonstücke in progressiver Ordnung als Supplement zu jeder Clavierschule. I Thir.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Bweinnddreißigfter Jahrgang.

#### Perantwortlicher Redacteur: Bartholf Seuff.

Jährlich erscheinen minbesiens 52 Rummern. Preis für ben ganzen Jahrgang 2 Thir., bei birecter franklirter Zusendung durch die Bost unter Krenzband 3 Thir. Infertionsgebilibren sitr die Petitzeile ober beren Raum 3 Rengroschen. Alle Buch- und Musikalien-Handlungen, sowie alle Postanter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter ber Abresse der Redaction erbeten.

#### Das Deutsche Bolkslied.

Das eigentliche Volkslied wird im vierzehnten Jahrhundert geboren, gewinnt im fünfzehnten Verbreitung und erreicht seinen Höhepunkt im sechzehnten. Man kann von diesen Erzeugnissen der poetisch schaffenden Volkskraft sagen, daß sie von Allen und überall gedichtet und gesungen wurden. Dieselben Stoffe kommen in den entgegengesetztesten Enden Deutschlands vor und lauten in den verschiedensten Gegenden ganz ähnlich, nur daß sie dem localen Sinn, dem besonderen Dialecte, der provinziellen Sitte, dem Brauch des Landes angepaßt und badurch im Einzelnen wieder verschieden sind. Im Wirthshause an der Landstraße, wo sich das bunte Leben der Zeit abspiegelte, in heiteren Gesellschaften entstand das Volkslied, dessen Versasser kaum genannt oder bald versgessen werden. Höchstens sindet sich am Schluß eine leise Hindeutung auf den Autor, dessen Gesühl zuweilen dabei durchklingt, wie:

Der uns bies neue Lieb erstmals sang, Er hat's gar wohl gesungen, Er hat's ben Mägblein auf ber Lauten gespielt, Die Saiten sind ihm zersprungen.

Es war gleichsam ein elektrischer Strom poetischer Anschauung, der durch das Volk ging, und die innere Kraft bei jeder Berührung in hellen Funken hervorspringen ließ. Unvermittelt, der plötlichen Anregung folgend, schießen die Thelle des Liedes wie Krystalle zusammen; der Hauptton liegt stets auf der

Empfindung, für welche das bezeichnende Wort mit überraschender Wirkung gestunden wird. Die Wirklichkeit, das eigene Erlebniß, das Leben mit seinen Leiden und Freuden ist es, was, verklärt an der Innigkeit des Gemüths, durch das Volkslied geht, welches zu dem Herrlichsten gehört, was die deutsche Poesie hervorgebracht hat, und aus dessen reinem und klarem Born Herder, Goethe, Bürger einen bedeutenden Theil ihrer Krast geschöpft haben. Ter Minnegesang war vorwiegend Frauenpoesie, der Meistersang die bis zum Erstaunen getries bene Form der alten Kunstknrif des Nitterthums, im Volkslied ist die urlebenzdige Männlichkeit wirkungsvoll ausgeprägt.

Thne Melodie ist das Volkslied wie eine farblose Blume, sie war mit dem Terte gleichsam zusammengewachsen und ebenso wahr, einsach innig und ergreisend wie diese. Tadurch, daß sie mit größter Entschiedenheit nach den Reneschlüssen zudrängte, erlangte das Volkslied seine große tunstgeschichtliche Verbentung, indem es die Tominantbewegung zur Herrschaft brachte und dadurch unser modernes Tonspstem begründete. Seine Stoffe waren ebenso bunt und mannigfaltig, wie das Leben und Areiben der damaligen Zeit, welches darin

mit treuen und bezaubernben Farben gemalt ift.

Um die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts verschwindet diese Poesie, im achtzehnten ward sie völlig vergessen und verachtet, die zuerst Herder in seinem Buche von deutscher Art und Nunft und in seinen Böllerstimmen wieder auf diese edlen Perlen unserer Literatur hinwies.

#### "Soldliebchens Ange."

Lied für eine Cenorstimme mit Pianoforte - Biegleitung

#### August Letimple.

#### "In der Fremde."

Lied für eine Singstimme mit Pianoforte-Begleitung von Demfelben.

Berlag von D. Schloß in Coln,

Der Componist der vorliegenden Lieder (der uns bloßer, simpler Amateur zu sein scheint) behilft sich mit den gewohnlichsten melodischen und harmonischen Darstellungs- und Ausdrucksmitteln, appellirt überhaupt an ein nur flaches musikalisches Bewußtzein. In dem Liede "Holdliebchens Auge" muß die unterste der beiden ersten Noten im Baß der Clavierbegleitung doch wohl a statt g heißen.

æ. B.

#### Dur und Moll.

- \* Leipzig. Oper im Februar. Auf unserm Stadttheater sind im Laufe des Monats Februar solgende Opern in Scene gegangen: "Robert der Teusel" von Megerbeer; "Eurganthe", "Oberon" und "Freischütz" von Weber; "Entsührung" und "Ton Juan" von Mozart; "Stradella" von Flotow; "Faust" von Gounod; "Bampyr" von Marschner; "Barbier" von Rossini; "Ezar und Zimmermann" von Lorping; "Tliegender Holtander" von Wagner. Als außergewohnliches Bortommniß in dem beregten Opernmonat ist noch zu erwähnen, daß Herr Balter Pielke, Tenorist und Schüler des hiesigen Conservatoriums, als "Max" im "Freischütz" seinen ersten bühnensängerischen Bersuch, und zwar mit gutem Ersolge, gemacht hat. Dem Bernehmen und Anschein nach ist Herr Pielke auch bereits von der Direction engagirt worden.
- \* Wien, 5. Marz. Im siebenten und vorletten philharmonischen Concert wielte ber fonigl. fachfische Concertmeisterr Berr J. Lauter bach Spohr's Gesangsene. Sein weicher fast sammtartiger Ion und die edle Bortragsweise sprachen wieder so sehr an, baß ber stets gerne gesehene Runstler breimal gerufen wurde. Aus Berliog' Romeo und, Julie-Sinfonic wurden drei für sich abgeschlossene Sape gespielt. Trop ber außerst forgfaltigen Ausführung wollte biesmal selbst bie Glanznummer "Fee Mab" nicht so Bie gang anders jubelte man, verblufft von den ungewöhnlichen Effectstellen, der ersten Aufführung entgegen! Unterbessen bat man vom Baume der Erkennt= niß genoffen; bem Gaumen ift ber ftarffte Bfeffer gelaufig, und wer baber blos auf Neiznittel ohne innern Kern denkt, geht fehl. Der unglückliche Componift mußte dies noch bei Lebzeiten selbst erfahren und grollte seinem Mißgeschick. Das erste außerordentliche Gesellschaftsconcert brachte Schumann's Musik zu Manfred mit verbindendem Text von Ferdinand Rürnberger, gesprochen von dem faisert. hofschauspieler herrn Lewinsty. Das Publicum zeigte fich ber jo oblen Tondichtung gegenüber etwas frostig, boch übten die hervorragenden Stellen ihren gewohnten Zauber — wer kann auch folden Klängen widersteben! Bon Schubert's noch vollständig unbefannter Asdur-Messe, componirt in ben Jahren 1819 bis 1822, famen Kyrie und Credo zur Auf-Das Kyrie ist fromm und weich gehalten, das Croclo malt schon in Schärferen Bugen, und wenn bie gange Deffe gleichen Werth bat, mare es unverantwortlich, daß man sie so lange ber Rirche vorenthielt — ber Rirche, benn zum Concertapplaus ift sie nicht hergerichtet. Beibe Werke wurden unter Brahms' Leitung in wurdiger Beife ausgeführt. - In ber Gofoper find alle hande geschaftig, die Aufführung bes, wie man fagt, mit fabelhafter Bracht ausgestatteten Nordstern für bie nachften Tage zu ermöglichen. Diefer Oper joll Atiba unmittelbar folgen; ce fteht fomit ein pikanter Wechsel im Repertoire bevor. Zwischen beiben Opern fallt ber Doppelsabend für ben Pensionssond, wozu diesmal am Palmsonntag der Messias gewählt wurde, und am zweiten Abend je ein Act aus Idomeneo, Bestalin und Medea offenbare Fühler, ob etwaig: Aufführungen biefer Opern ein Entgegenkommen im Bublicum hoffen laffen. — Im Theater an ber Wien hat die Batti-Gefellichaft ihr Gaftiviel mit La Traviata gestern begonnen. Dlan flagte über zu hohe Preise, doch soll die Borftellung ftart befucht und ber Beifall wie immer ein glübender gewesen sein. — Der tomischen Over bat bas Unwohlfein bes Tenoristen herrn Le ber er einen unliebfamen Streich gespielt. Enblich mar auch biefes beseitigt und ber Benefene tonnte fein Gaftspiel zunächst als Lionel fortseten. Go war wohl eine Rothwahl, denn um Martha aufzuführen, bedurfte es feines Reubaues. Uebrigens war die Oper gut in Scene gefest, herr Leberer glücklicher als mit George Brown und Chor und Orchester unter bem strebsamen Capellmeifter herrn Muller febr lobenswerth. Als nachfte Oper ift ber schwarze Domino angesagt.

\* Copenhagen, 28. Aebruar. Grang Bendel ift jest abgereift, nachdem er am a si a with Latte. Mutwoch Iebend gab ber Mufitverein eine von ben alle 3 Bahr, wedertellenden Concerten, deren Ginnahmen dem Die jemen, Geren Professor R. 23. Gade, min. n. Cas Brommum lautete wie folgt lauter Compositionen von Caoe: "in Sociland", idottiide Duverture für Ordiefter in Delur (Op. 7), Aublings fantafie (Gebicht von Com. Lobevanny), Concertftud für 1 Soloftimmen, Biono und Didefter (Dp. 721. "Michel Angelo", Concert Duverture für Dechefter in Edur (Cp. 39), " Die urenfatrer" fur Soloftimmen, Chor und Ordefter (Cp. 50). Edon acht Lage und waren alle Blage im großen Cafinojaul, wo bas Concert ftattfand, an ecefanft, theilweise mit großeren Summen (3. B. 100 Thir.) bezahlt. ben Tirigentant lan Bade's mar ein Lorbeerfran; gelegt, und als er erichien, wurde er mit roufdenom Beifall und Sanfare bes Ordichters empfangen. Die erwahnten Compopulonen, ichon alle hier nichtmals gehort, wurden, wie gewöhnlich, fast durchgebends aut ausgefulnt, die fannache Zeite maren, wie ofters im Mufifverein, Die Zoloftimmen ber Dilettinica. Die Bund finnne in ber "Arublings Santafie" wurde von Geren Reupert mit g wohnbaler Berngteit gewielt. Der Monig, Die tonigt. Jamilie und mehrere ber Der Biolinift Menerhofer ift Pringefinnen wohnten bem gangen Concert bei. hierher gefommen und wird nachsten Steitug ein Concert geben. ber longahrige eleburtstag des versionbenen Componisten Wegie; diejer Tag wird auf eine besondere Weise vom toniglichen Theater begangen merben, Abende wird eine feiner Opern aufgezuhrt, nebn Bruchftuden anderer feiner Compositionen.

\* Baris, 5. Mary. Bei ber großen Oper wird benmachft "L'Esclave" von Com. Plembie in Repetition treten. Bu Interpreten Diefes Werfes find Mille, Mandnit und die Berren Colon, Laffade, Battaille und Bailhard anverseben; eine gweite weibliche Hauptrotic barret noch chrer Beietjung. Als Antrittsoper fur Mine. Carvalho find bie "gugenotien" aaverieben, und ein Berucht, welches eine Lofung bes Berhaltniffes ber genannten Einigerin für groben Oper aussprengte, wird um Bestimmtheit bementirt. Die man neuerding beit, joll Mile, straum vom 1. Januar an für die große Oper gewommen fein, und gwar am eine Gage von 10,000 Granes per Monat. In den lebten 13oann hat fich bas Mepertoire bei großen Oper um "Bell", "Aavorite", 3n der Opera comique "Trouvere " uno pas Bulet "Diavolina" geordit. in neugh men enolan Benepven's Bresedter. Le Florentin's gegeben worden. West documment einen , michen Grad von Talentomingleit, fabt aber erfennen, bag Herr Lenerven eines Enchtiges Meint hat und wenigitens in funfitechnieden Dingen nicht ab I zu wanne mt. Ein langes Leben wird ver "Florentin" aller Wahrichent-Lehtert nach nuch haben. Zonft ift and dem Bereich bei Opera comique noch mitsutueilen, daß gerr Ja Loch nunmehr alleinger Tirector int (nach bem Ruchtritt bes Sperin De Benven), daß der Tenorift Charelli, melder neulich einsprungsweife in ber "Regimentetomite" gefungen, und 3 Juhre engagirt worden ift, und oan Gounod bem Junius pa nachnen Watter aus neue breinetige tomitde Oper veriprochen bat, als Compensation dajur, only er fich gegen die Amention des Tirectors, feine "Mirville" ju montaren, ablehn no ausgesprochen bat, ein Umftand ubeigens, der bie Erben bes Librentinen Caire jum Wiverpruch gereig hat. Moglaberweise tann varaus ein Proces entsichen, ; emtich abulich bem, ber zwinden Umbr. Thomas und Ih. Sauvage betreifs der Corr "Bilotin" geipelt hat. Die Bouffes baben gestein eine Borftellung jum Beien der Umminemme dem Anteurs et Compositeurs dramatiques gegeben, benebend in der neuen Operent, "Le Bonton perdu" von 2. Jalein, ber muftlutionen Zoios ne (benjang nen) "Marie depuis midi von 18. Sacobi und ber Reprije von Bille's , Pattes blanches''. Bei ben Italienen mar bie Borfiellung von Monini's "Semiramide" bas bervorragenbfte Greigniß ber legen Wochen, unb was a numeritat of Tam a Beloat and B locca richt beiteledigend. Thenbach wird bemnächst für die Gasts den "Sommernachtstraum" mit der Mendelssohn'schen Musike in Angriff nehmen. Die französische Nebersehung rührt von Paul Maurice her. — Ein neues Ballet, welches die Polies-Bergeres neulich aegeben haben, heißt "La Folie d'Espagne" und die Musik dazu hat Herr Penavaire versast. In Tas Consers vatoires Concert bringt heute das Programm von vor acht Iagen, und zwar Cinoll-Sinfonie von Beethoven; Chor aus dem Oratorium "Le Ingement dernier" von Westerlin; Ouverture "Le earnaval romain" von Perliez; Arie aus "Tidelia" (Mlle, Sternberg); Instrumentalsast aus "Trpheus" von Glud; Anale des aveiten Acts aus Spontini's "Bestalin". — Im Pasdeloup's Concert populaire giebt's bente; die Instrumentalsaste aus der neunten Sinsonie von Beethoven; Esquisses symphoniques von Wine, de Grandval (zum I. Mal'); Arie aus "Indizuie auf Tauris" von Glud (Herr Bosquin); "Patrie", Ouverture von Bizet, Perpetunm mobilo von Baganini (alle ersten Biolinen); Gebet aus "Menzi" (herr Bosquin); Meditation von Gounod.

\* London, 17. Februar. Die Provinstadte Englands halten fich in bestan: biger Thatigfeit; fie bieten ihren Bewohnern in Bolfsausgaben Miles, mas London gu horen bekommt, und wo ihr eigner Bebarf nicht ausreicht, holen fie fich Mufiker und Soliften von ber Sauptftadt felbft. Liverpool feierte diesmal bas vierte Ericbeinen Bulom's, ber ein Bianoforte : Recital bei übersultem Caal und enthufianischem Beifall gab. Auch Joachim wird nun erwartet, ber in den popularen Concerten (Philharmonie Hall) auftreten wird. Die Philharmonie Society bringt nun auch eine ber großen Messen von Saybn unter Benedict's Direction. Im letten Concert wurden baselbst Duverture zu Sphigenie und Leonore und Benedict's Gmoll-Sinsonie aufgeführt. Auch Lohengrin hat schon seinen Weg nach dem Norden gefunden, d. h. vorerft der Entr' act und Hochzeitsmarsch. Carl Rosa's englische Operngesellichaft gab bier iechs Borftellungen mit vielem Beifall. In Manchefter führte Salte ben Judas Maccabans auf: Mad. Sherrington, Baten, Mr. Bernon Righn und Lewis Thomas, also jammtlich von London, sangen die Soli; auch die Schöpfung tam zur Aussühnung. Außerdem bereitet sich hier ein Chor von 500 Stimmen vor, um bei dem National-Moeting im Arystallpalast zu competiren. In Coinburg war das 31. Reid : Concert, in bem Wlad. Neruda, Bieurtemps, Straus, Galle, Mosleben, Enriquez (sammtlich von London) mitwirtten; von Orchesterstüden sind Bad's Guite Deur und Die schottische Ginsonie von Mendelssohn genannt. In der Choral Union ist Fräulein Tietjens und Gesellschaft für ein Concert am 21. Februar engagirt. Dieselben waren auch für Glasgow geswonnen, wo Mapleson's Gesellschaft eine Serie von Opern gab. Dann sinden wir Fraulein Lietjens und Compagnie in Rewegitle under Lyme ebenfalls concertirend. Brixton bringt durch seine Choral Society Ranbeager's Cantate Frikolin und the bride of Dunkerron von Henry Smart. Damit hatten wir wieder Condon gestreift, um noch in Brighton uns umzuschauen. Dorten tont Luft und Wasser; benn ber Berbrauch an Mufit ift baselbst ein fabethafter. Seit bem 10. Jehnnar treten sich große und fleine Werke auf die Fersen und der Dirigentenfiab wandert von Sand zu Hand. Es find bei biefem Musical Festival genannt: Ouverturen Leonore, Guryanthe, Fibelio, Najaben, Commernachtstraum, Clavierconcert und Rondo Bmoll von Menbelssohn; Liszt's ungarische Phantafie mit Orchester, Weber's Polonaise, Hummel's Septett - Die Ginfonien Rr. 8 von Beethoven, Mogart (Jupiter), Benedict, Beihe ber Tone von Spohr, Sandn, Biolinconcert von Mendelsiohn und Gesangsseche von Spohr - Cantate Fribolin - Stabat mater von Roffini - Die Pratorien the Light of the World von Sullivan — Paulus — Elias — Meisias. Und bies Alles innerhalb breizehn Tagen, vom 10. bis 23. Februar!

- \* Monig Ludwig von Bagern bat herrn Richard Wagner zur Ausführung seines Theaterunternehmens in Bagreuth einen vorläufigen Credit von 100,000 Gulden eröffnet.
- \* Das Theater Balila ju Genna ift vor Aurzem ein Raub ber Flame men geworden.
- \* In den letten 25 Jahren brannten in den Bereinigten Staaten 89 Theater ab.
- \* Die Frühlingsstagione des Theaters Dal Vorme zu Mailand joll mit Petrella's "Marco Visconti" eroffnet werben.
- \* 3 m Teatro Sociale zu Como ist die Oper "Bianca Cappello" von Lovati Cazzulani mit gutem Erfolg gegeben worden. Reu für Italien, ist diese Oper jedoch schon 1871 zu Balencia in Spanien zur Aussührung gesommen.
- \* Das neue Ballet "Dyellah" bes Choregraphen Borri (mit Mufit von Giaquinto) hat in der Scala ju Mailand Erjolg gehabt.
- # Auf dem Teatro ('erutti zu Cagliari (Infel Sardinien) hat bas neue Ballet "Le astuzie di Rosina" des Choregraphen Senatori completes Fiasco gemacht.
- \* Auf bem kleinen Theater ber Scuolo Magistrali femminili 311 Sulmona ist von den Schülerinnen dieset Anstalt eine von Maestro Mattia Cippolone eigens für sie componirte Oper "La Cantante" mit großem Beisall ausgeführt worden.
- \* Im Theatre Royal zu Luttich ist eine neue einactige komische Oper ,. La Posada on le Souper du Roi", Munt von Huton, Text von den Herren Stanislaus und Rodembourg -- zur Aufführung gekommen, hat aber nur einen Succes d'estime errungen. Tasselbe Theater wird demnachst eine weitere Romische-Opern-Rovitat bringen, betitelt, "Le Loup-gurou", Musik von Conrardy, Libretto von Telches.
- \* Weber's "Treischup" ift in ber italienischen Oper zu Mabrid vor Murzem zum ersten Male zur Annichrung gesommen. Hauptinterpreten waren bie Damen Goelsberg und Mantilla und die herren Stagno und Tavid. Der Erfolg war ein vollstandiger.
- \* Berdi will bennachst in Baris, wie man von bort melbet, ein zweiactiges Ballet in ber großen Oper zur Aufrührung bringen lassen. Tas Settsame biefer Neuigsteit liegt barin, daß dieses Ballet leine Solotanze enthalten joll, und daß es einzig und allein auf die Massenwirfung von Ensemble Tanzen und auf die Gruppirung von plastissichen Bildern basirt ware.
- \* Die Stadt Woston bezahlte dem Jupressario M. Stratosch für 11, sage els Opernvonstellungen, 46,021 Tollars. Von dieser Summe kommen Mad. Nilsson 11,860 Tollars 30 Cents ut. Gine Matince brachte über 6000 Tollars.
- \* Pauline Lucca, welche unter ben ungünstigsten Berhaltnissen bieses Winters zu leiben hatte, nachbem sie im vorigen Jahre ein Vermogen von über 100,000 Doll. ersungen hatte, beginnt in biesen Tagen ihren New:Porter Abschiedevorstellungen-Cyclus, nach bessen Beenbigung sie sich zur Arühjahrs:Saison nach London wendet.
- \* Tamberlid ift zu Dabrib mit immenfem Erfolg in Hoffini's "Tell" aufgetreten.
  - \* Berr Labatt von ber Wiener hofoper gaftirt jest im hoftheater ju Stuttgart.
- \* herr hader, Tenorift am Stadttheater zu Leipzig, tritt im April am hofe theater zu Coburg-Gotha in Engagement.

- \* Anton Rubinstein gab am 5. März in St. Petersburg sein erstes Concert unter enormem Andrang des Publicams, hunderte von Personen konnten nicht Play sinden. Rubinstein spielte außer Werken von Beethoven, Chopin und Schumann mehrere seigenen Compositionen, namentlich aus seinen tärzlich erschienenen Miscellanées Op. 93: die Miniatures "Près du ruisseau", "Menuet", "Serénade", "Valse"; serner "Nouvelle Mélodie" Fismoll, Impromptu Asdur, Barcarolle No. 5 und Valse-Caprico. Der Beisall war enthusiastisch.
- \* Brahms war einige Tage in München, er trat im Concert ber musikalischen Mademie in breifacher Eigenschaft vor das zahlreiche Auditorium, als Dirigent, Virtuose und Tondichter. Nach jeder Richtung hin gewann er sich die Zeichen der wärmsten Sympathie und des stürmischsten Beifalls.
- \* In Breslan sand am 10. März eine Aufführung der Matthäus: Bassion von Bach durch die Singalademie unter Leitung von Julius Schaesser statt. Herr Adolph Schulze aus Berlin sang den "Jesus" und der Ronigl. Domsänger herr A. Gener den Evangelisten.
- \* Das vierte Concort populaire zu Bruffel sand am 8. März statt und hatte zum Inhalt: Naff's Sinsonie "Lenore" (zum ersten Male), Schumann's Genoveva-Duverture, Concert-Duverture von Lassen, Neitermarsch von Schubert Liszt, Clavierconcert in Cmoll von Beethoven und einige Stücke von Chopin, gespielt von Herrn Jakll.
- \*In einem neulich zu Brüssel stattgehabten Concert der Artistes musiciens wurden an Orchestersachen aufgesührt: Symphonie romantique von Joncières (zum ersten Male), eine Ouverture von Hanssen und der Rafoczy-Marich von Berlioz. Außerbem producirten sich als Solisten: Mile. Ruyting, Pianistin und Conservatoriums-Laureatin, und der Biolinist Herr Alfred Bivien.
- \* Bu Antwerpen steht die Aufführung einer neuen Composition für Soli, Chor und Orchester von Svouard Gregoir - "Sedies de la vie ehampstre" betkelt — in Aussicht. Das neuerdings in Italien ersundene Instrument Melo-Biano wird darin eine Rolle spielen.
- \* Das neulich statttgehabte erste Conservatoire: Concert zu Gent batte solgendes Programm: Euryanthen: Duverture; Scene aus "Alceste" von Lulli (Herr Waeyenberghe und Chor); Ballermusit aus Glud's Aulis: Jphigenie; ,.O silli"; Doppelschor (a capella) von Leisring; Serenade sür Streichinstrumente von Haydn; Chor aus Händel's "Wessias"; Walpurgisnacht von Mendelssohn.
- \* Der junge Pianist &. Nummel aus Brussel hat sich in Nachen mit ungemeinem Ersolg hören lassen.
- \* Theodor Thomas gab am 16., 17. und 18. Februar zu Chicago vier Concerte in Berbindung mit dem Apollo-Club baselbst. Um letten Abend kam Schusmann's Paradies und Peri zur Aufführung. Obgleich am Nachmittag eine Matinse stattgefunden, war der Andrang des Publicums so siert, daß Hunderte keinen Plats sinden konnten. Paradies und Peri errang einen vollstaudigen Ersolg.
- \* In Amerika cursirt das entseyliche Gerücht, daß ein zweiter Gilmore alle Gesangvereine und Musiker der 37 Staaten 1876 in Hiladelphia zu einem harmonisschen Geheul zu vereinigen gedenkt. New-Pork Herald fragt: haben wir dasur hundert Jahre der Freiheit erduldet?
- \* Das Wiener Damen: Orchester hat in ber letten Zeit mit gutem Erfolg in Turin und Mailand concertirt.
  - \* Die Bull befindet fich jur Zeit in Rizza und läßt fich mit Beifall hören.

- \* Mortier de Fontaine ist in Baris und hat am 15. März ein historisches Clavierconcert gegeben.
- \* Stipenbium. Herr Carl Roja hat beschlossen, zum Andenken an seine verstrorbene Gattin, die Sängerin Parepa Rosa, ein Stipenbium in der koniglichen Musikakademie in London zu stisten. Dusselbe wird im Wege der Concurrenz britischen Sängerinnen im Alter von 18 die 22 Jahren zuerkannt werden, und die erfolgreiche Candidatin wird zu einer zweisahrigen unentgeltlichen Ausbildung in der königlichen Musikakademie berechtigt sein. In Berbindung mit diesem Stipendium wird noch eine goldene Medaille mit dem Bildniß der Frau Parepa Rosa alljahrlich als Preis für die beste Gesangsschülerin der koniglichen Musikakademie vergeben werden.
- \* Herrmann Ronig, 391 Bowery New-York, ist im Besite einer Stradivarius aus dem Jahre 1722. Er verlangt für dieselbe 3000 Vollars Gold. Eine weitere Bioline von Carlo Bergonzi, im Jahre 1723 gebaut, ist für 1500 Vollars Gold offerirt. John B. Waters in Brootlyn besith fünf Biolinen, die er auf 9000 Vollars schapt, die übrigens um keinen Preis zu verlausen sind.
- \* Der belgische Musikologe Comund Vanderstraeten bat ben ersten Band seines bereits vor einiger Zeit angefündigten Werles "Le Theatre villageois en Flandro" erscheinen lassen.
- \* Gazetta artistica d'Italia" ist der Titel eines neuen Theater= Journals, welches joeben in Rom erschienen ist.
- \* Hoffmann von Fallereleben soll auf Schloß Corvey ein Deufmal gesetzt werben.
- \* Herr Alexander Eichhorn, herzoglicher Mammervirtuos in Gotha, erhielt als Anerkennung seiner tunftlerischen Leistungen auf dem Contradaß nach einem Hosconcert vom Herzog von Coburg:Gotha den Berdienstorden.
- \* Emile Rein, Secretariats: Chef am Parifer Conservatorium, hat den Orden ber Chrenlegion erhalten.
- \* Ernest Altes, meiter Orchesterchef ber Barifer großen Oper, ift jum Officier d'Academic ernannt worden.
- \* Der Machtro Cianchi, Secretar des Istituto musicalo zu Aloreng, ift zum Ritter ber italienischen Rrone ernannt worden.
- \* In Carleruhe ist Dr. Mrönlein, Chef:Rebacteur ber Carleruher Zeitung und Componist ber an bortiger Buhne jur Aufführung vorbereiteten Oper Magellone, am 12. Marz gestorben.
- \* Bu Baris ftarb ber Canger Pierre Abolphe Girarbot, julest am Athenee engagirt.
- \* In Copenhagen ftarb Mogart Beterfen, Mitglied ber Monigl. Capelle. Er gehorte von Geburt einer alten Munftlerfamilie an und war felbst einer ber tuchtigften Clarinettiften unserer Zeit.
  - \* Der Orgelbauer J. B. Stoly sen. ift ju Baris gestorben.
- \* Der Dasftro Giacomo Bebroni, namentlich verdienter Gesanglehrer und Dirigent, ift zu Mailand im Alter von 69 Jahren gestorben.

#### Foyer.

- \* Der spanische Disciplinarmodus für Sänger und Sangerinnen falls dieselben zu singen sich weigern ist, sie ins Gewahrsam zu steden, dis ihre Stimme oder ihr gutes Temperament wiedergesommen ist. Ter spanische Inwendung. Herr Theater zu Havanna machte von der Disciplinarmethode erfolgreiche Unwendung. Herr Berati, der Tenor der Lucca-Murska-Oper, weigerte sich als Elvino in La Somnambula auszutreten, zum großen Berdruß der Havanalen. El Presidente des Theaters ließ den widerspenstizen Tenor auf 8 Tage ins Gesängniß absühren. Im nächsten Tage schon war Berati dei Stimme, wurde aus seiner Zelle in das Theater gebracht und sang unter considerablem Enthusiasnus. That is the way they do things in Havana!
- \* Ernst Logouve hat soeben eine Broschüre über Zeribe erscheinen laffen, die manche hübsche Züge von ihm erzählt. Eine Anetbote hebt Scribe's außerordentliches Erfindungstalent hervor. Alls einst in der großen Oper das Ballet "La révolte au sorail" mit ber Taglioni in ber Sauptrolle einftubirt ward und die erste Aufführung schon "uwiderruflich" festgesett war, trat am Morgen bes festgesetten Tages ber Director, bamals Beron, unpermuthet bei Scribe ein und theilte ihm mit, er sei verloren, wenn Scribe ihn nicht rette; das Ballet sei unmöglich. Die Taglioni habe im ersten Acte einen wunderwirkenben Talisman, im zweiten aber, wo sie im Scrail eingesperrt und von den Emporern belagert fei, bewaffne fie die Frauen bes Sarem, lehre fie die Waffen handhaben und schlage mit ihrer Sulfe ben Angriff gurud. Das Alles sei unnöthig, benn fie habe ja ihren Talisman, mit bem fie fich sofort bestwien tonne; aber den habe ber Berfaffer gang vergeffen. Gin weiterer Aufschub ber Borftellung sei unmöglich, jeber Tag tofte ibn, Beron, 10,000 France, zu eingreifenden Abanderungen fehle die Beit, Scribe muffe um jeden Breis noch heute eine Abhülfe für den Sehler der Sandlung Scribe saate ju und ber Director ging; als derjelbe aber unten an ber Treppe war, rief ihn Scribe vom Fenfter aus jurud und jagte, er habe es schon. Der Talisman, bisher ein Ring, sei in eine Rose zu verwandeln, der Geliebte ber Taglioni, ein tleiner Sclave bes Serails, in einen fleinen Schafer; im Tangbivertiffement vor bem Sultan am Schluffe bes erften Actes nuffe bie Taglioni einschlafen, ihr verliebter Schäfer ihr ba ben Talisman, in bem er nur eine Roje sehe, vom Busen entwenden, und wenn bann bie Taglioni im zweiten Acte ben Talisman zu ihrer Befreiung anwenden wolle, werde fie ihn nicht finden und gur Bewaffnung der haremweiber u. f. w. Schreiten muffen. Selig rannte Beron von bannen; eine Biertelftunde barauf aber erhielt Scribe von ihm 2000 Francs mit einem Briefchen: "Dies ift fein honorar, sonbern blos ein Beichen ber Erkenntlichkeit." Wenn Scribe biefe Geschichte erzählte, pflegte er lachend hinzuzusepen: "Das war bas einzige Mal, wo ich 2000 Francs in zwei Minuten gewann."
- \* Das Pariser Theaterblatt "La Claque" verössentlicht echte ober apokryphe Aphorismen aus der Feder der bekanntesten Bariser Schauspielerinnen. Dieselben bewegen sich, wie sich erräth, zumeist im Gediete der Liede. So schreibt z. B. Mademoiselle Eugenie Doche von der Porte Saint-Martin: "Es giedt Frauen, welche die Liebhaber mit denselben Augen ansehen wie die Rarten; sie bedienen sich derselben, um mit ihnen einige Zeit zu spielen; sie wersen sie dann weg, und endigen damit, mit den neuen alles zu verlieren, was sie mit den alten gewonnen haben." Roch weiser und viel praktischer äußert sich Mademoiselle Blanche Bierson vom Gymnase, die Darstelterin der Frauencharaktere des jüngern Dumas: "Man muß sehr Neuling sein, um nicht zu wissen, daß der Liebhaber, der nur in Seuszern Ausgaben macht, nur in Hossnung gez zahlt wird."

# Opernrepertoire.

 März, Flick u Flock, Ballet. 11. März, Martha v. Fiotow.
 März, Judin von Halery.
 März, Don Juan v. Mozart. K. K. Hofoperotheate 15. März. Oberon w. Weber. 16. März. Lohengrin w. Wagi 17. März. Ellinor, Ballet. Marz Margarethe v Gounad. Marz. Zauberflote v. Mozart K. Hofoperotheater. Lohengrin w. Wagner. Ellinor, Ballet.

21 Marz. Figuro's Hochzeit won 19 n. 20. Marz Flotow. T. Auber. Mozart. Stradella von

Théatre reyas de

Brüssel.

Hoftheater. Stuttgart.

15. Febr Hugenotten v Meyerbeer. 12. Febr. Der Wasserträger von 5. Febr kreuschütz v Weber 10. Febr. Dinorah v. Meyerheer T. Wagner. Cherabiai Der fliegende Hollander 15 u 17. Marz Mignon de Thomas

Les Dragons de Villars de Mail-Komeo et Juliette de council Les noves de Jeannette de Massé he Florenija da Lanepseu Orera comique

26. Febr. Barbier v. Rossini. 24. Febr. Hochzeit des Figuro v

22 Febr

19. Febr Martha r Flotow.

Zanberflote v. Mozara.

25 Pebr. Car und Zimmermann II Trovatore de Verde Sem ramide di Korsini Theatre malien.

22 Febr. u. 15. Marz. Freischütz

Stadttheater.

Leipzig.

v Weber

v. Lortzing.

27. Febr. Fliegender Holländer wagner.

u 22. Marz. Nordstern von 8 Marz. Lustige Weiber von Ni Donizetti. 4., 7. u. 10. März, Meistersinger 1. Marz. Begimentstochter von Colui. Ton Wagner

15 Mars. Der schwarze Domino i Marz. Mei-teisingerv. Wagner. 22 Febr Weisselfrau v Beieldieu 25. Febr. Figures Hechzeit von 27. Febr. Ernani v Verdi. Marari Stadttheater,

•

Mara Die Regimentstichter

Marz, Martha v. Flotow. Donizetti, Ballet.

Komische Oper.

22. Marz. Die welese Pame von 3 Marz. Elimeo et Juliette de 11. Marz. Les linguenats de " Marz. Era Piavo o d'Auber. 12 Mary L'Umbre de Fictor Meserber. Ch 71 Beed Marr. By lielto de Verda. Honnate

ib Marz. Prophets de Meyer-Teil de Kinsini. Opera Salie Ventadunti Paris.

arie s Wehe mire v Mozart Frl Smr. v. Beethoven. Concert-Marz, 9. Privatconcert, Bdur-Figaro s Rechiell von Mezart Pagen sibr, due the Inches a Manfred v Seinecke, Arie d Fraul Jacotha a Warschau Vorspiel zum 5. Act a. Kinig Fire. in Gmull r Mende scohn cemens a. fola . Concert fur Bremen.

v. Clara Wieck, Walter in L. Ester bri. tlemens. Our hatv. Rubin-toin, affidulings won moll v (hopin ifti Jan thai. Schumann, Komanae in Actur therang v Mount Lieder in Pile, . oDie infanes fri . emene. Solostu, ke fur Noveliette in buur von

Confenz.

'O. Jan. 4 Abonnementconcert Orch v Ged Viel Sal to ke cert f Val. v. Hegar Hr. J. Duv. Franching v. Weber i onunt Leit il lirn, Maszkowsk Rubinstein d 17 July h. Stot Ocean v. A gang forcestathik fither a Hardet Lam Son enuater-

Frankfurt a. 18.

5. Mart Il Museums - Concert. Males v Franz Str Henrehel, Halte, topeett f Pacoferte in trans ll in band v. Schubert, Auf dem Ubnig v Schumann, Widv. kubu tem Herr baiten. hoven für, Hennehain tierlin tiol.otto, Liviarhrets v. Peet-(Pur after Puga-Anthebre won gemalis für Orch. r kett ergiebt v. Schubert, Das Lieder: Wer sich der bineam-Wardelseshn An die ferne Khein-, Musikdir, Voretrach, Missa

gender Holiander v Wagner Recit, a Arie a Oberon v. Wenore v. Kaff. ring-Holder Egger). Sinf. Le- Signale für die musikalische nacate v. Schomana . Fran Bentraume v Schubert, » Frühlingseller Nengieriges, effethingsf. Vell v. Goltermann Horr Friedriche a Womarl, Lieder: ger a. Perlin . Amoli-toncert ber (Frau fiehring-Holder-fig-Academ, Concert. Ouv. Flie-

Erfurt, Fr., Dotter a Re von Egiow, H. v., in Mide a Weiman, (hor Sing cotogni in Wien. Blisten. Ert breidenstein a academie u. academ. bresangf. Chor, Solin, Orch v. Bruch. Aradem. Concert. Odresens,

Kirchenmusik

berlit. ". Marz, Geistliches toncert des konigh Domehors BENEf T. L'OTE. Orgal v. Elimner. Das Vater v. E & ft. hter Rec.titir u Victime m. Grgel v. S. Rach. unt. Mitw.rkap. der Herren Arse f Tener, Vie once I und tonia". [ ,-il bat w hecked trayer in der Shafe er i liene littine, Strace, Schwantter a Andante f V.oirusulo. Motette Tartini Metette v. M Pach Sonate f. Violine m. Pigel v. tautane f trgel v. A. Heave. Requiem anternam v. J. Total. Motatle v. Palestrica Albert, Christian, in New-York. Nice int in Wien. Niemann, in Kerin. Nachbaur to folk. War-ka Pma in Sew-York

Solemnis v. Beethoven unter Mitwirk, v. Fraul, Fillunger den Herren Geyer u. Hensche aus Wisp. Fraul, Conradt und

Adressbuch

trait ard, Arabella, in Ostundion Bhiow, H. v., in Warschan Pahrana Menter, Sofe, in Wien. Joan'bim in Landon. Jar ibn Fri., in Bremen. Ligel in Peath. Lotto in Laiprig. Labatt in Stuttgart. depart in postor ners, Panine, in New-York, pargh ans Berlin in Edin-

VIDE ARAGETIS IN COT MATER. 4 Marz. Concert der Spindler, H.'degard, in Peters Tumbernek in Madrid. Schniggun, flare, in Beriff. Scalebi, Signera, in Wies. Wieniawski, Heari, in New-York, Wachtel in Wiesbadon Shekhansen in Berlin. hubirstein, Ant, in Petersburg. l'att:, Adeine, in Wien, Olo bull to Nitta VITARE ID MARACILLO. Patti, Carlotta, in l'arte Norman Nergda, Mad .: n London. Verus in liniten. Dury.

## Bekanntmachung. Königliche Hochschule für Musik zu Berlin. Abtheilung für ausübende Tonkunst. Zu Ostern d. J. können in diese zur Königlichen Akademie der Künste gehörige Anstalt welche die häh aus Ausbildung im Sala und Changesang und im Sala und

Anstalt, welche die höhere Ausbildung im Solo- und Chorgesang und im Solo- und Zusammenspiel der Orchester-Instrumente, des Claviers und der Orgel bezweckt, neue Schüler und Schülerinnen eintreten.

Die Bedingungen zur Aufnahme sind aus dem vom Secretariate zu beziehenden

Prospecte ersichtlich.

Die Anmeldungen müssen schriftlich, portofrei unter Beifugung der im § 7 des Prospectes angegebenen nöthigen Nachweise bis spätestens am Tage vor der Aufnahmeprüfung, welche am 11 April Morgens 9 Uhr im Gebäude der Koniglichen Hochschule, Königsplatz No. 1, stattfindet, an den unterzeichneten Director gerichtet

Die Prüfung derer, welche sieh zur Aufnahme in die Chorschule schriftlich angemeldet haben, wird am 14. April Morgens 10 Uhr ebendaselbst abgehalten.

Eine besondere Zustellung erfolgt auf die Anmeldungen nicht, sondern die Aspiranten haben sich ohne Weiteres zu den Aufnahmeprufungen einzufinden.

Berlin, im Februar 1874.

#### Der Director der Abtheilung:

Professor Joseph Joachim.

Bekanntmachung.

An hiesiger Musikschule für Musikinstrumentenmacher ist die 2. Musik lehrerstelle zu besetzen. Mit derselben ist ein baarer Gehalt von 250 Thir, verbunden, wofür er gehalten ist, ihm vom Vorstande der Schule zugewiesene arme Schüler unentgeldlich zu unterrichten, während er von den andern Schülern ein Stundengeld bezieht. Gewünscht wird, dass derselbe im Bau der Blasinstrumente, namentlich der Holzinstrumente etwas bewandert sei, so dass er das Ausstimmen derselben übernehmen kann, wofür noch besondere Vergütung gewährt wird.

Die Leitung eines Musikehors ist damit nicht verbunden.

Bewerber wollen sich

bis zum 31. d. M.

bei unterzeichneter Behörde melden und ihre Befähigungszeugnisse beilegen.

Markneukirchen, den 11. März 1874.

Der Stadtrath: Schweitzer, Bürgermeister.

Musikschule in Gotha.

Zweck der Anstalt: vollständige Ausbildung von Künstlern und Künstlerinnen, Lehrern und Lehrerinnen. Unterrichtsgegenstände : Theorie und Composition, Geschichte, Aesthetik, Padagogik, Declamation, Gesang, Clavier, Orgel, Geige u. Cello. Honorar pro Semester circa 30 Thaler; bei nur einem Fach entsprechende Ermässigung. Beginn des Sommersemesters den 16. April.

Gotha, im Februar 1874.

Die Direction: W. Spittel.

## Gesang-Institut nebst Opernschule

vom Kammersänger Ernst Koch in Hannover.

Das von mir seit Jahren mit so gutem Erfolge geleitete Gesang-Institut hebe ich auf, um dem Rufe als erster Gesanglehrer an das Conservatorium in Stuttgart Folge zu geben. Diejenigen, welche meinen Unterricht geniessen wollen, mögen sich deshalb bis 11. April bei dem Directorium des Conservatoriums in Stuttgart melden.

Das Pensionat für auswärtige Damen behalte ich bei.

Hannover.

Ernst Koch.

Sollicitirende um die offene Stelle des Stadtmasiklehrers, zugleich Capellmeisters des städtischen Musikchors zu Alkmaar (Holland), erledigt durch das Verscheiden des Herrn A. Otto, mit welcher Stelle eine Besoldung von Fl. 700 verbunden ist, werden aufgerufen, sich, unter Vorlegung von Zeugnissen, vor 1. April bei dem Gemeinde vorstand von Alkmaar anzumelden, der bereit ist Auskunft zu geben.

Zu einer Concerfreise nach Italien finden in einem grossen Concertorchester Engagement

| 1 | ausgezeichneter | Solo-Clarinettist, |
|---|-----------------|--------------------|
| 1 | do.             | Solo-Obolst,       |
| 1 | do.             | Solo-Fagottist,    |
| 1 | do.             | 2fer               |
| 1 | do.             | Solo-Flötist,      |
| 1 | do.             | Solo-Posaunist,    |
| 1 | do.             | Pion               |
| 1 | đo.             | 1ster Violinist,   |
| i | do.             | Ister Cellist.     |

Antritt spätestens 15. April Früher können eintreten 2 Cellisten, 1 Bassist.

H - 754 -Q

**E. Staude,** Agent für Musik, Basel

Eine erfahrene Clavierlehrerin gesucht zum 1. Mai für ein renommirtes Pensionat der Rhein-Provinz. Franco Offerten mit einliegenden Zeugnissen und Referenzen sub B. H. 4523 befördert Haasenstein & Vogler Aumoneen-Expedition in Cöln.

#### Stelle-Gesuch.

Ein erster Chrinettist sucht Engagement bei einer guten Concertcapelle. Gefl. Off. beliebe man unter R S 58 poste restante Leipzig niederzulegen

### Verkauf einer Blechinstrumentenfabrik.

Eine seit vielen Jahren mit bestem Erfolg betriebene Blechinstrumentenfabrik in Württemberg, welche sich eines ausgezeichneten Renommées erfrent, ist wegen Todesfall zu günstigen Bedingungen zu verkaufen. Einem in dieser Branche bewanderten Manne ist hierdurch eine seltene Gelegenheit geboten sich eine gesicherte Existenz zu gründen. Geff. Offerten sub H. Z. 66 wolle an die Herren Haasenstein & Vogler, Stuttgart richten.

Bezug nehmend auf die Annonce des Herrn Wilhelm Gertz aus Hannover erklären wir hiermit, dass sämmtliche aus hiesiger Fabrik hervorgehenden Pianos, welche höchste Anerkennung aller musikalischen Autoritäten geniessen, mit unserer vollen Firma bezeichnet sind und eine Täuschung zwischen unsern Instrumenten und denen der Herren Steinway & Sons in New-York demnach gar nicht obwalten kann.

Braunschweig, den 12. Februar 1874.

Grotrian, Helfferich, Schulz,
Th. Steinweg Nacht.,
Hof-Pianoforte-Fabrik.

To the Land Market Resident

water tracks to the state of th

Zwei ächt italienische Violinen (Hieronimus Amati und G. P. Maggini), sowie mehrere sehr gute Violinen alter französischer und deutscher Meister, und zwei ächte Tourte-Violinbögen, wovon der eine ein Prachtexemplar, sind sehr preismüssig zu verkaufen. Gefl. Anfragen unter Chiffre H. 2652 befördert die Annoncen-Expedition von Haasenstein & Vogler in Breslau.

Stanislaus von Wiewiorski, Organisateur von Concerten in Warschau und Russland, welcher die Concerte des Herrn Hams von Bülow organisirt, empfiehlt seine Dienste denjenigen Herren Künstlern, welche in Russland zu concertiren Absicht haben.

Zu adressiren in die "Warschauer Musikalische Gesellschaft" im

Theater-Gebäude an Herrn Stanislaus von Wiewiórski.

To the way of the track of the

post and the standard of all all and

Fdward Schuberth & Comp. Verlags- & Sortiments-Musikalien-Handlung, 23 Union Square, New-York.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel, Lelpzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum)

Friedr. Krätzschmer Nachf., Leipzig. Lithographische Anstalt. Steindruckerei. Notendruckerei.

Zur Besorgung von **Inseraten** in alle Zeitungen etc. des In- und Auslandes empfiehlt sich die Annoncen-Expedition von **Haasenstein & Vogler** in Leipzig.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

St. Seller | Tarantelle pour Pfte. Op. 87. 25 Ngr. Trois Nocturnes p. Pfte. Op. 91. 1 Thir. lagdstück für Pfte. Op. 102. 20 Ngr. Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

#### Grosse

## Passionsmusik

nach dem Evangelisten Matthäus

Joh. Seb. Bach.

Vollständiger Clavierauszug zu vier Händen

der Partiturausgabe der Bach-Gesellschaft und mit Beifügung der Textesworte bearbeitet

> August Horn. Pr. 6 Thir. 15 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

In meinem Verlage erschien:

Albert Tottmann,

Op. 16. **Ostern**, f. gemischten Chor mit Pite. Clav -Ausz. 17½ Ngr., Singstimmen 10 Ngr.

Leipzig.

Friedrich Hofmeister.

#### **Neues Sensations-Lied**

aus dem Repertoir

des k. k. Hofopernsängers Herrn Emil Scaria in Wien. Soeben erschien im Verlage des Unterzeichneten:

Julius Sachs, Op. 48. Wer weiss! Gedicht v. Rich. Pohl. Für 1 Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

Ausg. f. Alt oder Bariton in E-dur Preis 12<sup>1</sup> 2 Ngr. Ausg. f. Sopran oder Tenor in G-dur Preis 12<sup>1</sup> 2 Ngr.

Dieses Lied, welches von dem k k Hofopernsanger Herrn Emil Scaria, dem es gewidmet ist, hereits in einigen seiner Concerte gesungen wurde und stürmischen Beitall errang, wird grosses Aufsehen machen. Herr Scaria singt dieses hochst effect-volle Lied gern und oft, so z. B am 18 Februar in Frankfurt a. M.; am 19. Februin Wiesbaden; am 20. Febr. in Darmstadt; am 21 Febr im Hofooncert in Stuttgart u. s. w. und geht hieraus hervor, dass das Lied effectvoll und dankbar seln muss. Da dasselbe in der Ausfuhrung nicht die miadesten Schwierigkeiten hietet, und voll ansprechender Melodien ist, so eignet es sich unbedingt auch für jeden Dilettanten.

Du beziehen durch jede Buch- und Mufikalienhandlung.

Leipzig, den 25. Febr. 1874.

Grossherzogi Sachs, Hofmusikalienhandlung.

Für Herren Cantores, Männergesangvereine und Musikdirectoren.

Eine Anzahl schöner, leicht ausführbarer Kirchenmusikalien, mit Partitur und vollständigen, gut geschriebenen und gut gehaltenen Stimmen sind sofort billig zu verkaufen. Ebenso werden eine grössere Anzahl Gesänge für Männerstimmen, Partitur und Stimme, theils gebunden, billig abgelassen. Desgleichen Ouverturen für 2 Pianoforte's (8händig), sowie Pianoforte-Stücke mit Orchesterbegleitung, z. B. "Der junge Virtuos" von Czerny.

Auf gefällige Anfragen unter Chiffre C. C. 630 an die Annoncen-Expedition des "Invalidendank", Dresden, Seestr. 20 I. wird das

Nähere mitgetheilt.

C. Topp's Musikhandlung (R. Ohme) in Stralsund offerirt:

## Händel's Werke 39 Bde. Ganz neu!

Ausgabe der Händel-Gesellschaft

#### für 100 Thlr.

Im Verlage des Unterzeichneten erschien so eben:

Ein biblisches Idyll nach Worten der heiligen Schrift in Musik gesetzt für Solostimmen, Chor und Orchester von Otto Goldschmidt, Op. 20. Clavierauszug (deutsch und englisch) in 8. 2 Thlr. netto. Fritz Schuberth, Hamburg.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

## Passionsmusik

nach dem Evangelisten Matthäus

Joh. Seb. Bach.

Vollständiger Clavierauszug mit Text von S. Jadassohn. Gross Octav. Preis 1½ Thlr.

Dieselbe für Pianoforte allein mit Beifügung der Textesworte von Neue wohlfeile Ausgabe. Gross Octav. Cartonnirt. Selmar Bagge. Preis  $1^{1}/_{2}$  Thir.

Das Textbuch apart Preis 21/2 Ngr.

Diese Bearbeitung empfiehlt sich in gleicher Weise zur Wiederholung des unvergleichlichen Werkes am Clavier als zum bequemsten Nachlesen bei der Aufführung.

## Stephen Heller's Clavierwerke

im Verlage von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

|     |      | ım     | veriag                 | e von      | RLG        | itkop | IT C | K F  | iartei i    | ın               | reiba  | zig.     |      |      |
|-----|------|--------|------------------------|------------|------------|-------|------|------|-------------|------------------|--------|----------|------|------|
|     |      |        | •                      |            | Thir,      | Nor.  |      |      |             |                  |        | 7        | ľhir | Ngr. |
| On. | 12   | Ronde  | detto su               | r la Crav  | 0-         | . 6   | Op   | 86.  | Im Wa       | lde.             | 7 Che  | arakter- |      | _    |
|     |      | vienne | du Ballet              | : La Gio   | v          | 15    | •    |      | stucke      |                  |        |          |      |      |
| _   | 14   |        | tissemen               |            |            | •     |      |      | Hefte, 1    |                  |        |          |      |      |
| _   | 1.,. |        | ie Roman               |            |            |       |      |      | Heft III    |                  |        |          | _    | 20   |
|     |      |        |                        |            |            |       |      |      | Dasselbe    |                  |        |          |      |      |
|     |      | ,,Onvi | ez-moi <sup>ce</sup> c | re i Opera | l <b>i</b> | 1-1   |      |      | Heft 1      |                  |        |          |      |      |
|     |      | 1.68 1 | reize de               | F, Halev   | y —        | 173   |      |      |             |                  |        |          |      | 05   |
| -   | 15   |        | ino brill              |            |            | - 1   |      | 00   | 2 und 3     |                  |        |          |      |      |
|     |      |        | ne "Pau                |            |            |       | •    | no.  | Troisid     |                  |        |          | l    | to   |
|     |      |        | -de l'Op               |            |            |       |      |      | Scherze     |                  |        |          |      |      |
|     |      |        | de F I                 |            |            | 15    |      |      | aus         |                  |        |          | _    | 19   |
| -   | 37   |        | isie sur la            |            |            |       |      |      | . Polouni   |                  |        |          | ı    | —    |
|     |      | "En i  | respuct n              | เอเตล สเอเ | 11         |       | -    | 119. | . Prélude   |                  |        |          |      |      |
|     |      | ье ch  | ange de                | - l'Opéra  | .:         |       |      |      | Mlle, Li    |                  |        |          | 1    | _    |
|     |      | Charle | s VI-de                | F Haléy    | τ -        | 20    |      |      | Dasselbe    | e, n             | eue M  | inatur-  |      |      |
|     |      |        | me arr.                |            |            |       |      |      | Ausgabe     | э.               |        | , . n    | 1    | -    |
| _   | 38.  |        | ice bril               |            | ır         | - 1   | _    | 120. | . Lieder    | für              | das P  | ianofte. | 1    | 5    |
|     |      |        | la douce               |            |            |       |      |      | . Trois A   |                  |        |          |      |      |
|     |      |        | de l'Opé               |            |            |       |      |      | Ballade     |                  |        |          |      |      |
|     |      |        | . de F.                |            | ·          | 15    |      |      | No. 3,      |                  |        |          |      |      |
|     | 70   | LoPu   | phète de               | G. Meye    | r.,        | •"    |      |      | dolier .    |                  |        |          | 1    |      |
| •   | 117  |        | Caprice<br>Caprice     |            |            | 95    | _    | 199  | Valses      |                  |        |          |      |      |
|     | ~,   |        |                        |            |            | 219   |      |      | Foulile     |                  |        |          | -    | 124  |
| •   | 4.1  |        | månes do               |            |            | ł     |      |      |             |                  |        |          |      | 10   |
|     |      |        | a. Elégie              |            | ıc         | 7     |      |      | . Kinder    |                  |        |          | r    | 741  |
|     |      | funeb  | re                     |            |            | 25    | -    | 120  | . 24 Etu    |                  |        |          |      |      |
| -   | 75   | La D   | anie de                | Pique o    | le         |       |      |      | et de ri    |                  |        |          |      |      |
|     |      | Halév  |                        | •          |            | - 1   |      |      | la Jeun     |                  |        |          | _    | • •  |
|     |      | No. 1. | Rondes                 | u-Caprio   | - 99       | 20    |      |      | Liv. 2      |                  | • •    | . , A    | 1    | 10   |
|     |      |        | Roman                  |            |            | 20    | -    | 126. | . Trois (   |                  |        |          |      |      |
|     |      |        |                        |            |            | -     |      |      | No. 1.      | Pou              | r un I | )rane    | _    | 25   |
| -   | (0.  |        | icelo ab               |            |            | 1     |      |      | No. 2.      | $\mathbf{P}_{0}$ | ur une | Pasto-   |      |      |
|     |      |        | Liederspi              |            |            |       |      |      | rale        |                  |        |          | 1    |      |
|     |      |        | aus der                |            |            |       |      |      | No. 3.      |                  |        | Opera-   |      |      |
|     |      |        | Pelix Me               | ndelssom   | n-         |       |      |      | Comique     | e                |        |          |      | 20   |
|     |      | Burth  | ald y                  |            | _          | 20    |      | 197  | Freisch     | ilitz.           | -Studi | en       |      | 15   |
| -   | 77   | Saltar | reHo ñb                | ein Then   | าณ         | 1     |      |      | . Im Wa     |                  |        |          | •    |      |
|     | •    |        | derten ?               |            |            | 1     |      | 1 4  | stucke.     |                  |        |          |      |      |
|     |      | _      | elix Me                |            |            |       |      |      | 4 Hefte     |                  |        |          |      |      |
|     |      | Barthe |                        |            |            | 0.2   |      |      |             |                  |        |          |      | 00   |
|     |      |        | lbe zu 4               | Handan     | •          | 25    |      |      | Heft VI     |                  |        |          |      |      |
|     |      |        |                        |            |            | -"    |      |      | Deux I      |                  |        |          | Ţ    | 7 🛊  |
| -   | MI.  |        | Aludien.               |            |            |       | -    | 130. | . 33 Vari   |                  |        |          |      | • •  |
|     |      | nien l | . Heft II.             | melt III.  | 8 ~·       | 25    |      |      | Thema v     |                  |        |          |      | 10   |
| •   | 85.  | 2 Tar  | antelles               | . No       | 1.         |       |      |      | . 3. Miline |                  |        |          | 1    |      |
|     |      |        | Ngr. 1                 |            |            | 20    | -    | 136  | Im Wa       |                  |        |          |      |      |
|     |      |        | emes arr               |            |            |       |      |      | stucke      |                  |        |          |      |      |
|     |      |        | Pr 18 N                |            |            | 20    |      |      | Heft 1X     | C., I            | left X | . , հ    |      | 25   |
|     |      |        | Pour de                |            |            |       |      | 137  | . Deux T    |                  |        |          |      |      |
|     |      |        | ar l'Aute              |            |            | 25    |      |      | No. 2.      |                  |        |          | _    | 20   |
|     |      | P      |                        |            | •          |       |      |      | A 144. A.   |                  |        | . "      | _    |      |

Stephen Hetter's Compositionen nehmen in der modernen Pianoforteliteratur unbestritten eine hervorragende Stelle ein. Sie sind Erzengnisse eines edlen und freien Geistes, der stets nur sein Bestes bietet, und zugleich technisch vortrefflichs Clavierwerke, wie diess im höchsten Sinne von Chopin's Werken gilt, welchen sie in solcher Beziehung wohl am nächsten stehen. Daher dringen sie auch immer mehr in die besten musikalischen Kreise ein, welchen auch die obigen besonders empfohlen wer len.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Bweiunddreißigfter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Seuff.

Jährlich erscheinen mindestens 52 Anmmern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Thir., bet directer frankirter Zusendung burch die Post unter Krenzband 3 Thir. Insertions-gebilbren sir die Petitzeile oder beren Raum 3 Rengroschen. Alle Buch- und Musikalien. Dandlungen, sowie alle Postänter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

#### Neue inftructive Clavier-Compositionen

boit

#### Carl Reinecke.

Sechs Sonatinen für bas Pianoforte mit stillstehender rechter hand (im Umfang von fünf Tonen). Op. 127 A. Drei hefte.

Seche Sonatinen für bas Bianoforte zu vier hanben, im Umfang von fünf Tonen bei stillstehender hand. Op. 127 B. Drei hefte.

Berlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Bei jeglichem instructiven Werke höherer Art sind es zwei Cardinalfragen, die zunächst in Betracht kommen müssen: 1) Ist das Werk so beschaffen, daß es praktischen Nupen stistet? und 2) Berbindet es mit dem Praktisch Nüplichen auch das Angenehm-Anregende? Beide Fragen sind bezüglich der vorliegenden Sonatinen mit dem entschiedensten "Ja" zu beantworten. Die mit ihnen sich Besassenden erhalten nicht bloß stärkende Nahrung sür ihre Finger, sondern auch schmackhast zudereitete, und mit dem materiellen pianistischen Bedürsniß werden sie zugleich auch das ideelle bestiedigt sehen, oder mit anderen Worten: sie werden nicht bloß an ihnen lernen, sondern sich auch an ihnen ergöhen. Nun aber kommt bei diesen Sonatinen noch ein anderes Moment hinzu: die enge Umgrenzung, in der sie kraft des nur fünstönigen Umsanges gehalten sind. Und hier zeigt sich die Künstlerschaft des Versasser in ihrer schönsten Sewiegtheit und Versatilität. Ossendart er doch die Fähigteit, in der Beschränkung sei zu sein und mit geringen Mitteln verhaltnismäßig Viel zu

wirken, und kann man boch nicht anders als freudig erstaunt sein über das künstlerische Capital, welches er aus dem geringsügigen Tonmaterial herauszuschlagen verstanden hat, und über die Masse von interessanten und geistreichen Beziehungen und Wendungen melodischer wie harmonischer Art, die er den simpeln sünf Tönen abzugewinnen wuste.
— Nach allem Gesagten wird sich unschwer herausstellen, daß wir die Sonatinen für eine äußerst werthvolle Verrienderung der instructiven Clavier-Literatur halten und als solche Lehrenden wie Lernenden auss Angelegentlichste zu empsehlen nicht umhin konnen, wobei wir noch bemerken wollen, daß man — wie es auf den ersten Anblid des Titels vielleicht den Anssein haben konnte — bei den zwei: und vierhändigen Sonatinen es nicht mit zwei verschiedenen Werken zu thun hat, sondern daß beide Werke thatsächtlich nur eins sind, indem dei beiden der Inhalt identisch ist, und sie sich nur insofern von einander unterscheiden, als dei den zweihändigen Sonatinen nur für die rechte Hand das Stillsehen innerhalb der fünf Töne festgehalten ist, während bei den vierhändigen beide Herhändigen haben.

G. B.

#### Sinnen und Minuen.

Dichtungen von Robert Samerling, für eine Singstimme mit Begleitung bes Pianoforte in Mufit gefest von

Georg Henschel. Dp. 21 3wei hefte.

#### Thüringer Waldblumen.

Lieber im Boltston mit Begleitung bes Bianoforte componirt von Dem felben.

Cp. 22

Berlag von Breittopf und hartel in Leipzig.

Keinsühligkeit des Ausdrucks und Wohlangemessenheit der musikalischen Charakteristerung, babei gut gestaltete Melodik und vernünstige Behandlung der Singstimme — bas sind die Gigenichaften, welche diese Liedichopfungen sehr empsehlenswerth machen, ja ihnen sogar einen hervorragenden Platz unter den Liedercompositionen neuesten Datums anweisen.

**6**. **V**.

#### Novellette

für Bioloncell mit Begleitung bes Pianoforte compenirt von

#### Leonhard Wolff.

Cp 8.

Berlag von Breitlopf und Bartel in Leipzig.

Ein nicht übel ersundenes, recht wohlllingendes und fließendes Stud, babei prattifch für beide Instrumente geseht und von durchaus unschwerer Ausführbarkeit. Für Sasons bedürfnisse von guter Brauchbarkeit.

4. V

#### Dur und Moll.

\* Leipzig. Das achtzehnte Gewandhausconcert fand am 12. März ftatt und hatte folgendes Programm: Ouverture zu einem Trauerspiel von Bargiel; Concert (No. 3) für die Bioline, componirt und vorgetragen von herrn Jibor Lotto (neu, Manuscript); Bariationen über ein Thema von Handn, für Orchefter componirt von Brahme; "Di tanti palpiti" für Bioline von Baganini, vorgetragen von herrn Lotto; Sinfonie in Cdur (mit ber Schluffige) von Mogart. Die - wie man fieht - rein instrumentale Haltung bes Concertes war burch ben Umstand geboten, daß ber ursprünglich zur Mitwirfung gewonnene Schweriner Rammerjanger Gere Gill wegen Krantheit hat absagen muffen und ein vocaler Ersat im Augenblide nicht zu beschaffen war. Diefes vorausgeschicht, wollen wir nun guvorderst als die grone ber orchestralen Bethü: tigungen bie Mogart'iche Ginfonie bezeichnen und bann nicht verhehlen, bag die Bargiel': sche Ouverture sowohl wie die Brahme'ichen Bariationen einen Zuwachs an Behagen und Intereffe und bei biesmaligem wiederholtem Unhören nicht zu gewähren vermochten, ja baß fie uns noch weniger anheimelten als jonft. — herr Lotto that seine befannten virtuofifchen Bunber und feste burch bie Coloffalität feiner Fertigfeit und Gicherheit man: niglich in gerechtes Erftaunen, verfäumte auch baneben nicht, burch seinen wohlflingenben Ton und in ben einschlägigen Stellen burch seinen gefühlten Bortrag bas "Eblere im Gemuth" anzuregen. Sein Concert ift tein compositoriiches Meisterwert; aber es enthalt angenehme und bantbare Bartien und erfüllt als Birmojenftud feine Diffion auf's Boll: ftambiafte.

Der Musitverein "Guterpe" hat am 17. Marg mit feinem gehnten \* Leivzig. Die in diejem Schluß-Concert vorgetommenen Orchefterstücke Concert feine Saison beenbet. waren: Weber's Curnanthen:Duverture und Beethoven's Eroica-Sinfonie, beibe in einer Wiebergabe, die sich bem Besten anreiht, mas die "Cuterpe" in biesem Winter in orchestral-executivischer Beziehung geboten hat. Solifisch bethätigten sich an biesem Abend: a) Herr August Raab (Concertmeister ber "Euterpe") mit dem Biolinconcert von Beethoven und zwei von Joachim für Violine und Clavier arrangirten Brahms'ichen Ungarischen Tangen; b) bie Sangerin Fraulein Marie Gupidbach vom hiefigen Stadttheater, mit Recitativ und Arie aus "Rinaldo" von Banbel und ben Liebern "Im wunderschönen Monat Mai" und "Aus meinen Thränen fprießen" von Schumann, "Winterlieb" und "Jägerlieb" von Holstein und "Frühlingslied" ("Durch ben Walb den bunkeln") von Menbelosohn. Berr Raab vermochte mit seinen Bortragen uns nur ein sehr maßiges Bergnügen zu bereiten; er fpielte häufig nicht gang rein und ließ bezüglich ber Auffaffung viel Trodenheit und Geiftlosigkeit gewahren; für bie ungarischen Tange speciell gebricht es seiner Technit an bem nothigen Bermogen. Frantein Gunichbach fang bie Sanbel'iche Urie fowie die Schumann'ichen und Solftein'ichen Lieber fehr zufriedenstellend, war aber unseres Bebenkens weniger gludlich mit dem Diendelsjohn'ichen Liede, welches fie bei Beitem nicht schwungvoll genng vortrug (ein Umfrand übrigens, der auch bem begleitenben Clavierspieler bezüglich seiner Aufgabe zur Laft gelegt werden muß) und beffen hohes B (gegen ben Schluß ber resp. Berfe) fie boch mahrscheinlich felber als einen Ohrenschmaus taum wird ausgeben wollen.

\* Wien, 16. März. Mit Meyerbeer's Nordfern hat die Direction der Hofsoper ihrem Repertoire abermals eine glanzende Ausstattungsoper einverleibt, welche in jeder Beziehung von eingehendstem Studium und Fleiße zeigt. Trogdem wäre est ungerecht, nicht in erster Linie die Darsteller zu nennen. Herr Beck darf den Czar zu seinen besten Rollen zählen; er gab deuselben schon bei der ersten Aussührung im alten Opernhause (29. December 1855) überraschend gut, hat sich aber seitdem in Gesang und Spiel noch bedeutend gesesstigt und beherrscht nun die ganze Oper sast zum Nachtbeil der nicht minder wichtigen Hauptsigur, sur die eben nur eine Lind ausreichen

Braulein Lagliana, Die mit unermudeter Ausbauer Rolle auf Rolle einstubirt, gab die Ratharina mit ber liebenswurdiaften Humuth im Spiel und leiftete auch im Daß ihre Stimme ju flein fur bie Buhne ift, Gefang faft burdmeg Borpigliches. bafür tann man fie doch nicht verantwortlich maden, fie erfest biefen Mangel gelmfach in anderer Beile. Alle ubrigen Tarfieller, Die Tamen Roch (Brascovia), Tillner und Siegitadt (Marketenberinnen), dann die gerren Müller (Danilowis), Magerhofer (Brit: ento) und Bul (Georg) verblenen unbedingtes Lob. Chor und Ordiefter greifen unter ber gewondten Ruhrung des Capellmeifters Gerrn Sifcher erfrischend brein und bem Chor namentlich pafficte es, daß er im ersten Act so lebhast applaudirt wurde, daß er es für angemeisen bielt, feinen Dank in corpore burch Berbeugung entgegen zu nehmen. glanzende Scenirung und Ausftattung, die jouft die Mufit eber ju erdruden brobt, ichien hier eine nothwendige Bugabe. Die Gerren vom Militar besonders werden das reiche Lagerleben und die Evolutionen im zweiten Act zu würdigen wiffen; es ging alles jo pracife, als galte es, ben eignen herb zu vertheibigen. Die prachtigen Tecorationen von Burghardt und die biftoriich getreuen Coftumes nach Angabe Gaul's trugen ihrerfeits nicht wenig zum Gelingen bes Gangen bei, und so dürfte der Nordstern eine Reihe Rach der eigentlichen Bedeutung Diejer Oper und nach bem, Wieberholungen erleben. was ihr ber Componit felber opferte burch zweimalige gewaltiame Umgeftaltung, barf man freilich nicht fragen ohne errothen ju muffen. Wie erft mare Weber's Straf-Zusallig gab man predigt nach biefem Attentat auf die Wurde ber Runft ausgefallen! am Abend vor der erften Borftellung bes Morbstern im neuen Saufe ben Freifchut, ber gleich dem Tell nur mehr als Ludenbufter oder als Countagevorstellung bient. Herren nahmen die Sache etwas flan, bagenen führten die Damen Duftmann und Dillner ibre Rollen (Agathe und Acunden) mit pictatvollem Gifer burch, was man Wurde er am folgenden Abend im Nordstern gefeiert, vom Chor nicht jagen fonnte. jo lang er biesmal um fo nachlaffiger, Die feste Sand Defioff's hatte Roth bie Berren Bager gusammen gu hatten. Bier lag es nur am Richtwollen; vielleicht auch war bie wer vermag jede Urfache ju ergrunden? Die Jago nicht ergiebia genug ausgefallen Darstellung der Wolfeschlucht ist doch recht poesiclos; mit weniger, aber gewahlteren Aur jest bietet die Grene mit einen Keuerspiel Mitteln wure bier jo leicht zu belfen. gewohnlicher Art, frau daß Alles ichliehlich in Racht und Graus verfinden follte. -3m Theater an ber Wien regieren nun die Staliener; abwechielnd nimmt die Edaufpielgeseltichaft Roffi und Die unliemidie Operngesellschaft unter Mitwirtung ber Egra. Abeline Pain die Bulin, in Beichlag. Bon Traviata, Trovatore und Linda fanden bis jeht Toppelnorfiellungen ftatt, benen nun ginachst Lucia folgt. bezaubert wieder in jeder Rolle und fingt und ipielt eine jede mit gleicher Luft und Liebe. Der reid fie Beifall wird ihr ju Theil und die Mitwirkenden burfen fich neben ihr jede Bunftberigung doppelt hoch anredmen. Bei Egri. Nicolini und Cotogni fallt die Wucht ihrer Etimme ichwer in die Wagichaule; Egra. Sealchi weiß ihre unt fangreiche Altitimme ebenfalls zu verwerthen; die Mitwirfung eines Bafibuffo, Spr. Bucchini, ermoglicht bicomal auch die Borftellung von Opern, die voriges Jahr ungern vermißt wurden.

\* Stuttgart, 11. Marz. Trei unwitaligdie Abende folgten einander in den lepten Tagen. Um Samstag hat pur Teler des Geburtsseites des Königs das erfte Concert des Neuen Singvereins, unter Leitung des Hern Hofpianisten, Brof. M. Krüger, mit zahlreichem Bezuch stattgesunden. Ein stattlicher, theils gemeinstater, theils Frauenchor, jugendlich kräftige und frische, bellerklingende Stimmen, durch gemeinsames Streben er sichtlich gehoben und durch Liebe pur heiteren Munst belebt, von Herrn Mrüger besonders zu einem ichonen gleichmaßigen Ensemble in der Gesammtwirtung trefslich zusammen gesibt, hat sich in der günstigsten Weise erstmals horen lassen. Beethoven's Heil unsern König, Deil! Gabe's Ballabe "Erkfonigs Tochter", mehrere Chore von Linder, L. Stab,

R. Schumann und Sandn, namentlich liebliche Frauenchore, famen zu gelungener Darftellung und wurden mit warmem Beifall aufgenommen. Die Soli in Gabe's Ballade fangen Frau Schröber : Sanfftangl, Fraulein E. Lowe und Serr C. Sanf: ftangl, ber bei biefer Gelegenheit als ein fehr angenehmer Sanger fich producirte und durch die ungefünstelte, natürliche Art des Bortrags und Ausdruck der Empfindung all: Außerdem wurden die Zuhörer erfreut durch den Ginzelgesang der Frau Schröder-Baufftangt, welche bie Gr. Liszt'iche Lorelen vortrug, und durch bas Sarfenipiel bes herrn G. Uruger, welcher zwei von ihm mit großer Zartheit für bie harfe bearbeitete Schubert'iche Lieder mit reichem Beifall spielte. — Am Sonntag folgte eine intereffante, sehr gelungene Aufführung bes Bereins für claffische Mirchenmusit. ber von Herrn Rein gespielten Orgelfuge aus Esdur von S. Bach sang ber Chor ben Choral von Michael Bratorius: Es ift ein Rof' entiprungen ze., bann die Motette von Meldior Frant: In den Armen bein 20., ferner eine Choralmotette von 3. Mich. Bach: herr, wenn ich nur dich habe zc. mit rubmenswerther Reinheit und Jartheit und Mraft. In angemessener Abwechslung tam bazwischen binein eine Symphonia saera für eine Bafftimme mit Orgelbegleitung von Seinrich Schut zum Bortrag, gefungen von Theob. Dann horten wir ferner Sandel's Dratorium Theodora im Muszug, ber ben Reichthum biefes herrlichen Geistes und seiner großartigen Phantasie in vollem Dage zu erkennen giebt. — Das achte Abonnementsconcert am Dienstag führte uns eine Clavier-Schülerin bes hiefigen Musik: Confervatoriums vor, ein entschiedenes Talent von nicht gewöhnlicher Begabung, Fraulein Cacilie Gaul aus Baltimore. Gie spielte mit Geift und selbststandiger Auffassung und Ausführung wie mit Anmuth und Eleganz bas Menbelssohn'sche Concert in Gmoll, und mit Araft und Feuer die ungarische Fantasie von Fr. Liszt und wurde burch wiederholten hervorruf ausgezeichnet. Bräul. Schuppler fang eine Arie aus Banbel's Oper Rinaldo und ber Singchor Mozart's Avo verum Die Capelle führte Menbelssohn's Duverture ju Run Blas und eine Sinfonie corpus. von Laffen auf.

- \* Winterthur, 20. März.' Selten wohl vernimmt die musikalische Welt Pentschlands Etwas aus unserem Orte, der doch zu den betriedzamsten, saubersten und reichsten Städten der Schweiz gehört, wie wir dreift sagen konnen; denn es steht so auch im Bädecker. Aus der septen Zeit haben wir indeß eine Concertaussührung zu rezistriren, welche es wohl verdient erwähnt zu werden und zwar um so mehr, als eine aus der Leivziger Schule hervorgegange Pianistin die Musiksfreunde an der Eulach hinriß, Fräul. Anna Rilke, zur Zeit in Constanz lebend. Die junge Desterreicherin spielte im Abonnementconcert am 4. Marz Brahms' Ungarische Tänze, Chopin's Gmoll-Ballade, Liszt's Transcription des Spinnersiedes aus dem sliegenden Holländer und ward durch stürmischen Beisall ausgezeichnet und wiederholt gerusen. Grazie und Eleganz zeichnen ihr verständnisvolles Spiel aus, Cigenichasten, welche, wenn gepaart mit Leidenschaft und Energie, ihr bei andauerndem Streden eine ersolgreiche Zutunst gewährleisten.
- \* Copenhagen, 14. März. Der Biolinist Steffen Meyerhofer hat hier ein Concert gegeben, hat aber nicht recht gefallen. Am 5. März war ber hunbertsjährige Geburtstag Weyse's. Aus diesem Anlaß war Indilaumsseier im Königlichen Theater, wozu sämmtliche Billete schon im Boraus ausgenommen waren. Erst wurde die Oper "Der Schlaftrunt", diesenige von den Opern des verstorbenen Componisten, welche immer mit größtem Betsall ausgenommen worden ist, gespielt und nach derselben wurde vom Corps de Ballot eine Reihe Tableau's, Scenen aus Weyse's Theaterscompositionen vorstellend, gezeigt, begleitet von seiner eigenen Musik. Die Tableaus waren vom Hosballetmeister Bournonville und die Musik vom Capellmusikus Holm arrangiet. Rächstens wird auch der Musikoerein das Gedächtniß Weyse's mit einem Concerte setern, das nur aus Compositionen von ihm bestehen wird.

\* Baltimore, 1. Februar. Es herrichte hier in ben letten Mochen mehr mufilalifdes Leben, als in den vier vorhergehenden Monaten. Theodor Ihomas gab in Masonic temple wei Concerte. Das Ihomas'sche Orchester hat in Amerika Seines: gleichen nicht. Mufiter wie Bernhard Liftemann, Jacobiobn, Louis Lubed u. A. find in Umerita febr rar. Raturlich waren bie Concerte besucht, wie fie es verdienten. Brogramme umfahten: 1. Beethoven, Weihe bes Saufes; Andante aus Mogart's Jupiterfinfonie; Lisgt's Rhapsodie Hongroise No. 2; Weber's Euryanthe Cuverture, Quartett für horner v. Maridmer; Gerenade Rr. 3 (Dp. 69) von Bollmann; Duver: ture: Le Carnaval Romain von Berliog, II. Beethoven 8. Einfonie, Sandel's Concert in G für Streichinstrumente. Aubinftein, Charafterbild 3man IV. (ber Graufame), Berliog, Echergo, La Reine Mah. Boltmann's Gerenabe, fowie Hubinftein's Charafterbild maren Novitaten. Beibe Theile erhielten reichlichen Beifall, obgleich bie Aubinstein'iche Composition manche für amerikanische Ohren nicht gerechte Bartien ent: Dirigent und Ordiefter prafentirten bas Rubinftein'ide Wert mit großer Singabe. Beethoven's Weihe des Haufes habe idt in Amerika noch nicht jo ipielen horen. Hornquartett feste bas Bublicum in mahres Etaunen - weil hierzulande gute hor: nisten wirklich sehr rar find. In herrn Myron Whitney hatte Thomas seinen Concerten einen vocalen Bumache gegeben. herr Whitnen fang beffer, als wir in ben lepten Jahren einen Baß bier haben fingen boren. An Anertennung fehlte es ihm Die zuerft von Rem- Porter Blattern gebrachte - nachher von benn auch nicht. ber gesammten amerikanischen Proffe copirte - Rachricht, bas Herr Thomas eine Englische Oper ju grunden gebente, beruht auf einem theilweisen Misverstaubnif. Thomas beabsichtigte mit feinem Orchester einen Chor zu verbinden, um auch vocale Tonichopfungen mit guter Ordiefterbegleitung jur Aufführung ju bringen. ameritanische Finangtriffe wird fich biefes Project mabricheinlich etwas binausichieben. Die Asger Samerit'ichen Beabody : Concerte werben biefen Minter jum erften Male in populare, ftart bejuchte ben 8 Saisons, mas fie schon lange hatten sein sollen Concerte, wie fie es denn auch verdienten. Der prachtige Concertical Des Institutes faßte zu verschiedenen Malen die Concertbesucher nicht. Der Energie des füchtigen Sandn's Elufonie in B; Dirigenten ber Unitalt alle Anertennung. Concert in Emoll, Beetthoven, Concert in Es (Op. 73) bilbeten Die Hauptnummern bes dritten Concertes. herr Mojewald von bier fpielte das Mendelssohn'iche Concert recht gut. In bem Beethoven ichen Concerte batte Madame Gall Auerbach ben Clavier: part, ber nicht in befferen Sanden fein tonnte. Das vierte Beabody Concert fiel gegen Die früheren ab. Es wurde nicht etwa ichliecht gespielt; allein das Programm enthieft nur englische und ameritanische Dtufit. Englisch: Wim. Sternbale Bennett, Fantafie Duverture (Op. 42) in Thomas Moore's Parables und Peri (untermischt mit Declamation); Arie and Macfarren's King Charles; Romange and Ballace's Lurline. John Loren (Brootlyn) Duverture ju ber Der Teborah, D. B. Bolie (Cleveland, Dhio) Sinfonie Concert in Cimoll fur Ordefter und Piano obligato (geipielt vom Componiften); Finale and bem Pratorium Nebuchabnegar von James Teems (Baltimore); Pianocompositionen von Levett (New Yorf), geipielt vom Componisten; Arie and dem Cratorium Et. Peter von Baine (Portland, Maine); Godgeitsmarich von Rosewald (Baltimore). Bei all biefen Compositionen wurd; bas Bublicum trop ber Landsmannidaft nicht worm. - The , Grand Opera by the celebrated Kellog gab in Borb's Urand Operahouse feche Abendvorstellungen und eine Matinde. Grand mar an ber Oper Richts. Fraulein neilong, Mab. Seguin und etwa Mad. Ban Bant ausgenommen, war die Oper bergich mittelmaßig. herr habelmann thut mit seinen Stimmreften was er tann, laßt häufig transponiren. Trop aller biefer Mangel hatte die Oper ftete ein gefülltes Saus - weil's eben "Englische Oper" war. Gegeben wurden: Lucia, Rigoletto, Fauft, Figaro's Dochjeit, Maritana, Bigeunerin und Fra Diapolo.

- \* Das Residenztheater in Dresden hat herr Dr. hugo Müller um ben Preis von 190,000 Thaler angefauft.
- \* Hor Majesty's Theatre im Haymarket in London, das seit seinem Wieberausbau unverpachtet ist, wird wahrscheinlich von der Regierung angekauft und in ein Postamt umgewandelt werden.
- \* Herr W. Araemer hat das Bowery Theatre zu New-York für 160,000 Dollars gekauft, um deutsche Borstellungen darin zu geben. "The kleine Pauline" machte am 2. März ihr Debut im "Ton Juan" in diesem Theater — die erste ihrer Farewell performances.
- \* Während der sächsischen Landestrauer hatte die Leipziger Theaterzgesellschaft des Director Hasse in Halle Vorstellungen gegeben. Darob ergrimmte der Hallensische Theaterdirector Herr Haberstroh und in einem Maueranschlage erklärte er, "die Handlungsweise des Leipziger Theaterdirectors sei eine ganz verside." Aber "est giebt noch Richter in Halle." Herr Hage klagte und Herr Haberstroh ist schuldig bez sunden und verurtheilt worden, 35 Thr. Geldstrase zu zahlen oder 17 Tage in das Gefängniß zu wandern, auch die Kosten zu tragen und sich's gefallen zu lassen, daß Herr Hasse das Urtheil für sein. des Verurtheilten, Geld in einer Halleichen Zeitung inserizen lasse.
- \* Ein arger Scandal ereignete sich unlängst im Theater Garibaldi zu Padua. Man gab Berdi's "Un ballo in maschera". Gleich ansangs machte sich gegen den nicht besiebten Capellmeister eine Opposition kund, die jedoch erst bei der Auftritts-Arie des Baritonisten eine bestimmte Form annahm und endlich in ein wildes Pfeisen und Johlen ausbrach. Auch der armen Primadonna erging es schlecht, und als der Regisseur auf der Bühne erschien, um etwas anzuzeigen, erreichte der Sturm den höchsten Grad und es war nicht möglich, auch nur eine Silbe zu verstehen. Man sprang über die Bänke, zerriß die Orchesterstimmen, schnitt mit Federmessern das Leder von den Sigen, zerbrach die Lampen und warf die Sessel nach der Bühne. Endlich erschien ein Delegat mit tricolorer Shärpe, von Wachen und Carabinieren begleitet. Nun verließ das Publicum das Theater, noch weiter Alles zerbrechend, was ihm dabei im Wege war. Der Schaben betrug über 2000 Francs.
- \* Das Chorpersonal und die Musiker des Theaters zu Genf haben am 12. März einen Strike gemacht, und zwar im Augenblicke, wo die Aussührung der Oper "La Favorito" beginnen sollte. Das Publicum war ichon im Saale, als der erste Tenor auf der Bühne erschien und erklärte, daß die Borstellung nicht Statt sinden könne; die Uursäche würde die Direction später bekannt machen. Das Publicum psiss und machte Lärnt, verließ jedoch bald das Haus, um demnächst unter den Jenstern des Directors eine unsreundliche Demonstration zu machen. Der Grund des seltsamen Strikes Directors eine unsreundliche Demonstration zu machen. Der Grund des seltsamen Strikes dist ein Zerwürssiß zwischen der Direction und den Musikern und Choristen, denen in Folge davon ihr Salair zurückgehalten worden war.
- \* Im Hoftheater zu Dresben ging bie neue Oper "Die Foltunger" vom Hoforganisten Herrn Aretichmer in Scene und fand regen Beifall. Der Componist wurde nach jedem Act gerusen.
- \* Die Oper "Agnes von Hohenstaufen" von Fr. Marpurg kam in Freiburg in Baben, wo ber Componist Capellmeister am Theater ift, mit Beisall zur Aufführung.
- \* Joh. Strauß' Operetten-Novität "Die Flebermans" tommt am Oftersonntag im Theater an der Wien jum Besten der Kaiser Franz Josess-Stiftung zur ersten Aufführung.

- \* In ber Scala zu Mailand ift am 8. März Bonchielli's Oper ,,1 Lituani's zum ersten Male in Scene gegangen und zwar mit großem Erfolg. Der Componist wurde 24 Mal gerusen.
- \* Tas Teatro Filarmonico zu Neapel hat Guglielmi's (eines Zeit: genoßen Cimarosa's und Baisiello's) Oper "La Donna di più caratteri" nicht ohne Glück wieder an's Tageslicht gezogen.
- \* 3m Grand-Theatre zu Toulon ist vor Murzem eine neue vieractige Oper- "Le Legataire de Grenade", Musit von Hugh Cass (Orchesterchef an genanntem Theater), Text von Maurice Bousquet mit gutem Ersolg in Seene gegangen.
- \* Bu Oporto (Bortugal) steht die Aufführung der neuen Oper "La Rinnogata", Musit von dem portugiesischen Componisten A. Reparaz, in naher Aussicht.
- \* "Lohengrin" ift in der Stratojde: Oper in Borbereitung und wird am 17. März in der Academy of Musie zu New-York zur Aufführung tommen.
- \* Der Machtro (9. Avolio zu Reapel bat eine Buffa-Oper , , Don Cornelio" joeben beendet und wird nun alljogleich hand an eine seria ., Elena Camporeale" legen.
- \* "Clara contessa di San Romano" heißt eine neue Oper bes Machtro Ottavio Frangini, melde in Blorenz zur Aufführung tommen soll.
- \* Der Maöftro Enrico Bignami in Genua hat eine neue Oper vollendet, welche ben Titel , Erina d'Antrim" führt.
- \* Der Maeftro Antonio Cagnoni hat eine neue Buffa-Cper vollende t, beren Titel "Il Principe di Roccabruna" ift. Das Libretto ift von bem unermubs lichen Chislanzoni verfaßt.
- \* Der Maëstro Sangermano zu Reapel schreibt an einer neuen Oper -,, Clelia Olginto'', Libretto von T'Arienzo.
- \* Ter italienische Schriftsteller Eugenio Torellie Biollier ift mit ber Abfaffung von drei Opernsibretti beichaftigt: "I Pescatori di perle" fur den Machtro Saladino, "Ginevra degli Almieri" für den Machtro Secchi, und "Il Conto d'Egmont" für den Machtro Pontoglio.
- \* Die Sation ber Royal Italian Opera im Coventgarben: Theater in London wird einer Anzeige bes Imprefacio, Geren &. Obge, in ben Londoner Journal'm jufolge am 31. Mary beginnen und, wie üblich, aus 40 Abenben Die erften "Sterne" ber Coventgarben Dper find wieder Abelina Batti und Bauline Lucca. Der Lag ber Antunft ber lepigenannten Sangerin in London ift inbes noch ungewiß. Gerner hat ber Imprefacio Frantein Emma Albani, Die junge und talentvolle canadifche Sangerin, Die in St. Peteroburg jungft fo große Triumphe gefeiert, Fraulein D. Angern (Angermager), jowie Fraulein Emeroodi wieber engagirt, und in ber belgijden Brimadonna Fraulein Marimon, und Frau Wilt, Brimadonna ber Oper in Wien, zwei neue und bedeutende Runftfrafte fur fein Unternehmen gemonnen. Huch find zwei neue Altistinnen, Fraulein Ghorti und Fraulein Clemence Calasch, verfprochen. Jaure, Micolini, Graziani, Cotogni und Bagagiolo bilben wieber bie Glite des Mannerpersonals. Das Repertoire umfaßt, außer 16 ber befanntesten beutschen, italienischen und frangofischen Opernwerte, Berdi's "Louis: Mitter" mit Abelina Patti in ber Titelrolle, Thomas' "Mignon" mit Jaure, Ricolini, Maximon und Albani in ben Sauptrollen, Mojart's "Entführung aus dem Gerail" mit Grau Wilt in ber Bauptrolle, Bonchielli's ,,I Promessi Sposi" und Glinta's Oper "Das Leben fur ben Charen".

- \* Die italienische Operngesellschaft bes Impresario Herrn Bollini begann am 16. März im Königlichen Opernhause zu Berlin ihr Gastspiel mit der Vorführung von Verbi's "Ballo in maschera".
- \* Herr Julius, ber frühere Regisseur des Friedrich-Wilhelmstädtischen Theaters in Berlin, ist zum Director bes Theaters in Klagenfurt gewählt worden.
- \* Der frühere Director der "Komischen Oper", Herr Albin Swos boda, verläßt mit seiner Gattin Wien. Er fühlt sich durch die Borgänge während seines Directoriums so verletzt, daß er die Absicht hat, sich im nördlichen Deutschland ein neues heim zu gründen und nie mehr nach Wien zurückzutehren.
- \* Nachdem sich ber bayrische Kammersanger Franz Nachbaur am 12. März bei ber hoftheater-Intendanz in München in der gesetzlich gesorberten Beise zu Dienste gemeibet hat, hat der Rönig auf Autrag der Intendanz den zc. Nach-baur aus dem Berbande der Hosbühne entlassen, demselben die Folgen des Contract-bruches erlassen und gleichzeitig genehmigt, daß die Conventionalstrase, welche Nachbaur aus Grund seines mit der Intendanz abgeschlossenen Bertrags zu leisten hätte, von 8000 st. auf 1500 fl. abgemindert und diese Summe dem neuen Bensionsvereine überwiesen werde.
- \* An die hervorragenden Künstler, welche an der Bayreuther Aufsführung Theil nehmen, ist dem "Börsen-Cour." zufolge eine Aufsorderung Wagner's ergangen, sich bereits in diesem Sommer in Bayreuth einzusinden, um das Studium ihrer Rollen in der Nibelungentrilogie vorzubereiten. Von Berlin begeben sich zu diesem Zwecke die Herren Niemann und Betz nach Bayreuth.
- \* herr Riese vom Dresbener Hoftheater gastirt am hofoperntheater in Wien und fand in seiner ersten Rolle, bem Cleazar in ber "Jubin", reichen Beifall.
- \* Der Tenorist Link von Hanover ist auf brei Jahre für die Königliche Oper in Berliu engagirt worden.
- \* Der Spieltenor Herr Florian Franke aus Mannheim wird im Mai im Mönigl. Opernhause zu Berlin auf Engagement gastiren.
- \* Herr Robert Müller, ber Lasbuffo ber "Komischen Oper" in Wien, ist von Herrn von Platen auf brei Jahre für das Konigl. Hoftheater in Dresden engagirt worden und tritt sein Engagement am 1. Sept. an.
- \* Der für die bevorstehende Saison von Mr. Mapleson's Hor Majesty's Opera in London engagirte Bassist und königk. Preußisch: Hofopernsänger Herr Conrad Behrens hat sein erstes englisches Debut mit großem Ersolg in Sbinsburgh (wo Mr. Mapleson's Truppe eine Reihe von Vorstellungen gab) gemacht, und zwar als "Marcel" in den "Hugenotten".
- \* Pauline Lucca singt wieder in New-Port, die ersten ihrer Abschiedsvorstellungen waren Don Juan und Hugenotten, und ihre Zerline und Balentine hatten großen Erfolg.
- \* Ima bi Murska hat ein kurzes Engagement für den Westen abgeschlossen und wird zu Ostern wieder nach New-York zurücklehren.
- \* Niemann's Gage. Als der Tenorist Niemann vor längeren Jahren an das Hoftheater nach Haimover kam, empfing er jährlich 800 Thlr., dann 1200, dann 1800 und im Jahre 1857 eine Jahresgage von 5000 Thlr. nebst vier Monaten Urlaub. Jeht empfängt er in Berlin jährlich 12,000 Thlr. nebst Urlaub. Was sagt man hierzu?

Eine Sage wie Niemann hat Niemand wohl mehr, Ich wollte wahrhaftig, bag Niemann ich war'; Denn folch' Gagezahlung bemerkte man nie, Wie fle jeht geworben beinah' zur Manie.

- \* Robert Schumann's "Paradies und Peri" gelangt bemnächt burch die New-York Vocal Society zur Aufführung. In Amerika wurde dieses Wert zum ersten Male in der zweiten Saison des American Musical Institute (1847) aufgesührt. Die Philharmonie Society zu Bethlehem (Penniplvanien) gab die Composition im Kebruar 1867 unter Direction Theodor Roepper's.
- \* Mar Bruch's "Obyffee" wird am 7. Marg in Steinwan hall durch ben New-Yorler Liederfrang aufgeführt werden als Testimonial für herrn Ugricola Pauer, wicher feit 25 Jahren Tirigent des Bereins ist.
- \* Das Mohlthätigkeites Concert zu Brüssel, in welchem, einer früheren Mittheilung unsererseits zusolge, Frau Marie Pleyel seit langer Zeit wieder einmal vor die Deffentlichkeit zu treten beabsichtigte, hat neulich stattgefunden und dieser noch inumer ber wundernswürdigen Piauistin reichsten Veifallstribut eingetragen. Sie spielte Mendelssohn's Cimoll-Concert, Berceuse von Chopin, Scherzo von Weber und sim Verein mit Herrn Dumon) ein Duo für Clavier und Flote von Kuhlau. Choriachen und Solo-Vorträge des ebengenannten Flötisten, des Violinisten Stengers und der Sängerin Mile. Gaucet bilbeten den übrigen Inhalt des Concerts.
- \* Die Renion musicale ju Brugge wird am 6. April 3. Bufichop's Pratorium ,, La Toison d'or' jum ersten Male jur Aufführung bringen.
- \* Die Sinfoniecantate auf ben 75. Pfalm, welche Ant. Bagini vor zwei Jahren im Auftrage bes Duca di S. Clements componirt hat, ist vor Kurzem zu Florenz unter allgemeinstem Beifall zur Wieberaufführung gekommen.
- \* Der frangofische harfenist Gobestoid wird im Berein mit bem ita-Benischen Bianisten Carlo Ducci und bem bito Biolinisten Bapini eine Concert: Zournse burch Italien unternehmen.
- \* Johann Strauß wird mit seiner aus 54 Berionen bestehenden Wiener Cas velle Anfang Dai eine Concertreise nach Italien unternehmen und zuerst in Florenz concertiren.
- \* Der Pianist Gerr Louis C. Jacoby, frührer Shüler bes Leipziger Conservatoriums und jest als Brosessor am Conservatorium ju Um Brunswid (Bereinigte Straten von Nordamerita) angestellt, giebt gegenwartig baselhst Piano Rocitals, in benen seine Borträge alter und neuer Sachen allgemeinsten Anklang finden.
- \* Julius Stodhausen, ber neue Dirigent bes Stern'ichen Gesangvereins in Berlin, murbe bem Berein am 18. Marz vorgestellt und hielt eine gebiegene Antritterebe.
- \* Die Stadt Mexico hat enblich auch ein Conservatorium. Taffelbe murbe am 28. Febr. eingeweiht.
- \* Herrn General: Intendant Rammerherrn von Gulfen in Berlin ift am Geburtetage bes Raifers von demielben bas Prabicat "Ercelleng" verliehen worben.
- \* Leopold Auer in St. Betereburg hat fich mit Fraulein Nabine Pelitan verlobt.
- \* Aus Copenhagen tommt die Rachricht, bag ber Componist Sans Christian Lumbye baselbst am 20. Mary gestorben ift.
- \* Der Lontunftler José Anselmo Clave (geb. im Jahre 1824) ift Bu Barcelona vor Rurgem gestorben.
  - \* Bu Gent ftarb am 26. Febr. ber blinde Componift Jacques van Overbete.

Bekanntmachung.

An hiesiger Musikschule für Musikinstrumentenmacher ist die 2. Musiklehrerstelle zu besetzen. Mit derselben ist ein baarer Gehalt von 250 Thlr. verbunden, wofür er gehalten ist, ihm vom Vorstande der Schule zugewiesene arme Schüler unentgeldlich zu unterrichten, während er von den andern Schülern ein Stundengeld bezieht. Gewünscht wird, dass derselbe im Bau der Blasinstrumente, namentlich der Holzinstrumente etwas bewandert sei, so dass er das Ausstimmen derselben übernehmen kann, wofür noch besondere Vergütung gewährt wird.

Die Leitung eines Musikchors ist damit nicht verbunden.

Bewerber wollen sich

bis zum 31. d. M.

bei unterzeichneter Behörde melden und ihre Befähigungszeugnisse beilegen.

Markneukirchen, den 11. März 1874.

Der Stadtrath: Schweitzer, Burgermeister.

#### Augsburger Musikschule.

Die am 1. November vorigen Jahres mit glanzendem Erfolge ins Leben getretene ',,Augsburger Musikschule' beginnt am 11. April ihr zweites Semester. Die Aufnahmsprüfung neu eintretender Zöglinge findet am 13. April Vormittags von 11—1 Uhr statt. Anmeldungen werden von dem unterzeichneten Director bis zum 5. April und am 12. und 13. April entgegengenommen. Es ist Sorge getragen für entsprechende Ergänzung und Vervollständigung der Lehrkräfte. Ueber die Einrichtung der Schule und die Honorarbedingungen geben die Statuten nähere Auskunft. Der Unterricht umfasst Solo- und Chorgesang, Clavier-, Violin- und Cellospiel und musikalische Theorie.

H. M. Schletterer, Capellmeister und Director der Musikschule.

#### Ein Violoncellist

(Solist und Schüler Fr. Grützmacher's) sucht baldigst Engagement bis Septemper a. c. Gef. Offerten sub E. 6959 befördert Rudolf Mosse, Berlin W.

Stelle-Gesuch.

Ein erster Clarinettist sucht Engagement bei einer guten Concertcapelle. Gefl. beliebe man unter R. S. 58 poste restante Leipzig niederzulegen.

Ein junger Musiker, auf dem Conservatorium in Cöln ausgebildet, 2ter Geiger, sucht Stelle. Gefällige Offerten sub H. 4651 befördert Haasenstein & Vogler, Annoncen-Expedition in Cöln.

Edward Schuberth & Comp.
Verlags- & Sortiments-Musikalien-Handlung, 23 Union Square, New-York.

Sänger-Vereinen empflehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel. Leiszig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

Zur Besorgung von **Inseraten** in alle Zeitungen etc. des In- und Auslandes empfiehlt sich die Annoncen-Expedition von **Haasenstein & Vogler** in Leipzig.

Friedr. Baritzechmer Nachf., Leipzig. Lithographische Anstall. Steindruckerei. Notendruckerei.

Verlag von Gustav Heinze in Leipzig.

## Gyps-Medaillon-Portrait

Fr. Chopin,

Modellirt von Valentin König.

Preis 3 Thir.

Das obige Medaillon-Portrait ist Pendant zu den 3 Köpfen: Liszt, Robert und Clara Schumann von Rietschel. Die Ausfuhrung geschah nach den besten Quellen und ist künstlerisch vorzuglich. — Die Achnlichkeit vollendet.

Gustav Heinze.

Albert Heintz, Angereihte Perlen aus Rich. Wagner's "Lohengrin", 3 Hefte à 20 Ngr. Leipzig, Breitkopf & Härtel.

Musikalisches Wochenblatt 1874 No. 7.

"Geschickt zusammengestellt, enthalten diese Hefte die schönsten Scenen aus "Lohengrin" in nicht zu schwer spielbarem Satz. Die naheliegende Gefahr, ein gewohnliches Opernpotpourri zu bringen, das keinen Gedanken voll austonen lässt, wo ein Bild das unvollendete vorige verdrangt, diese Gefahr ist hier vermieden."

Soeben erschien in meinem Verlage:

## Grosse Suite

in Fismoll für Pianoforte

von

### Julius Sachs.

Op. 40. Preis complet 1 Thir. 10 Ngr.

Einzeln:

No. 1. Adagio (10 Ngr.). No. 2. Menuett (10 Ngr.). No. 3. Toccata (10 Ngr.). No. 4. "Die Libelle", charakteristisches Finale (20 Ngr.).

"Der Componist spielte die "Libelle" in seinen Concerten in Frankfurt a. M., Wiesbaden. Darmstadt etc. mit grösstem Erfolg und machen wir alle Freunde brillanter und origineller Claviermusik auf dieselbe, wie überhaupt auf die ganze Suite, besonders aufmerksam."

Leipzig.

Fr. Kistner.

Im Verlage von Gebrüder Wolff in Creuznach erschienen vor Kurzem:

#### Willem de Haan 3 Albumblätter für Pianoforte.

Preis 15 Gr.

No. 1. Marsch.

No. 2. Menuetto galante.

No. 3. Mährchen.

Drei reizende Gaben für jeden Clavierspieler, die in allen musik. Blättern die günstigste Beurtheilung finden!

#### August Bungert

"Kinderleben"

Lieder für 1 Singstimme mit Begleitung des Planoforte. Heft I. Preis 1 Thir.

No. 1. Wiegenlied (C. Reinick).

No. 2. Weihnacht . . . . . (Hoffmann von Fallersleben).

No. 3. Paukenschlägerlied . . ,, ,,

No. 6. Beim Schneeballe . . . " " " "

Soeben ist das beliebte weltberühmte Petpourri

"Ueber Land und Meer"

nach Jescko's gleichnamigem Potpourri für Orchester, für Pianoforte bearbeitet von

J. Staab, Op. 66 in 7. Auflage

erschienen. Preis 25 Gr.

Mit Eigenthum für alle Länder erschienen in meinem Verlage:

Constantin Bürgel,

Op. 22. Rondo trionfante f. Pfte. Pr. 1 Thlr.

Op. 23. Frühlingsgesang, Clavierstück. Pr. 1 Thir.

Leipzig. Friedrich Hosmeister.

Vor Kurzem erschien:

### Carl Reinecke.

0p. 129.

## Notturno und Deutscher Walzer für Pianoforte.

No. 1 und 2 Preis à 10 Ngr.

(Aus der Musikalischen Gartenlaube in meinen Verlag übergegangen.)

Leipzig.

Fr. Kistner.

Im Verlage von R. E. C. Leuckart in Leipzig ist erschienen und durch jede Musikalien- oder Buchhandlung zu beziehen:

## L'Allegro, il Pensieroso ed il Moderato. Oratorische Composition

70A5 **0** TA

Georg Friedrich Händel.

Mit ausgeführtem Accompagnement bearbeitet von Robert Franz.
Mit deutschem und englischem Text.

Partitur. Prachtausgabe mit dem Portrait Händel's, gestochen von Adolf Neumann. In farbigem Umschlag elegant gebunden 10 Thir. netto.

Clavierauszug. Prachtausgabe mit dem Portrait Händel's. In farbigem Umschlag elegant gebunden  $5^2/_3$  Thlr. netto.

Clavierauszug. Billige Ausgabe. Geheftet 2 Thlr. netto.

Orchesterstimmen  $10^{4}/_{2}$  Thir. netto. Chorstimmen (à 10 Ngr.)  $1^{4}/_{2}$  Thir. Textbuch  $2^{4}/_{2}$  Ngr. netto.

Ungleich lebendiger als in Händel's Oratorien tritt uns in diesem Werke ein wahrhaft homerischer Geist entgegen, dem das Grösste nicht zu gross und das Kleinste nicht zu klein ist, der in Alles mit genialer Naivetät sich versenkt und es in erhabener Objectivitat wiedergiebt. Hier ist ein musikalischer Ausdruck der Menschenweit in allen menschenwürdigen Beziehungen zu finden, wie kaum noch in einem anderen Werke. Von einem Handel Tragodie, Komödie und Lyrik musikalisch charakterisirt zu sehen, von ihm Shakespeare und Johnson preisen und schildern zu horen und seiner begeisterten Feier der Macht des Gesanges zu lauschen, ist schon an sich ein Genuss, wie er in der ganzen Welt geistiger Schöpfungen schwerlich seines Gleichen hat, aber nicht minder bewundernswerth sind die Schilderungen des Lebens in seiner übrigen Mannigfaltigkeit: fröhlicher Tanz, Hochzeitsreigen, lustig-ritterliches Tournier und wieder traumerisches Versenken in die Natur oder in die melancholische Einsamkeit des Klosters -- wie einfach und klar, wie wahr und lebendig steht das Alles vor uns, wenn wir dieser Musik uns hingeben.

Das Werk eignet sich ganz besonders zu Aufführungen im Concertsaale; den

Das Werk eignet sich ganz besonders zu Aufführungen im Concertsaale; den Directionen sei es daher auf das Angelegentlichste empfohlen. — Der Clavierauszug wird wegen der reichen Fulle der herrlichsten Arien besonders auch als Hausmusik

willkommen sein.

## BACH

Durch alle Buch- u. Musikalienhandlg zu beziehen

Grosse Passionsmusik vierhändig, bearbeitet von August Horn Pr. 61/2 Thlr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig

## Ludwig Dill, Fonaten für Erste Serie: Nr. Zweite Serie: Nr. Zweite Serie: Nr.

Sonatem für Piamoforte. Erste Serie: Nr. 1-6. à 20-25 Ngr. 7 Zweite Serie: Nr. 7-12. à 15-20 Ngr.

Leipzig, Verlag von F. E. C. Leuckart.

Derlag von Bartholf Beuff in Celpzig.

Drud bon Fr. Anbra's Rachfolger (Werth Dietrich) in Leipzig.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Dweiunddreißigfter Jahrgang.

#### Berantwortlider Redacteur: Bartholf Senff.

Jährlich erscheinen minbestens 52 Nummern. Preis für ben ganzen Jahrgang 2 Thir., bei birecter frankirter Zusenbung burch bie Post unter Krenzband 3 Thir. Insertions-gebühren sitr bie Betitzeile ober beren Raum 3 Rengroschen. Alle Buch- und Musikalien-Danblungen, sowie alle Bostämter nehmen Bestellungen an. Zusenbungen werben unter ber Abresse ber Rebaction erbeten.

#### Christoph W. von Gluck.

Es wird heute Niemandem mehr einfallen, den Einfluß der Musik auf das Leben und auf die Sitten der Bolker beftreiten zu wollen — nicht in dem Sinne, in welchem man noch vor wenigen Jahren so viel von politischer Musik geredet und gesabelt hat, sondern in dem, daß z. B. eine verführerische schlechte Musik auch auf den Bolksgeist verweichlichend und entnervend wirken, daß also auch sie der Verbreitung social z destrucztiver Elemente günstig sein muß. Bon diesem Standpunct aus allein kann es, wie das Riehl wiederholt so vortrefslich betont hat, dem Standpunct aus allein kann es, wie das Riehl wiederholt so vortrefslich betont hat, dem Standsmann nicht gleichgültig sein, ob eine Musik ästheisch gut oder schlecht ist, ja, es wäre von hier aus vielleicht seine Aufzgabe als eines politischen Pädagogen, mit hinzuwirken, daß die Leute bessere Musik zu hören bekämen und die Jugend zu einem höheren künstlerischen Urtheil herangebildet würde.

Auf der anderen Seite steht aber die kunstgeschichtliche Entwickelung der Musik unter dem Einsus auch der großen politischen Bewegungen und Gestaltungen der Zeit, wobei, um den Ideengang des genammten Culturhistorikers auch dier wörtlich wiederzugeben, nicht sowohl die Erscheinungen im Staatsleben unmittelbar bestimmend auf die Kunstschöpfungen wirken, als vielmehr Kunstseben und Staatsleben in gleicher Ursprüngzlichkeit neben einander von seinen geheimnisvollen Stimmungen getragen und bestimmt werden, die sich als das Product der gesammten Ledensthätigkeiten der Bolkerorganismen offenbaren. Hat man dies zugegeben, so wird man noch viel leichter die Wechselzwirtung zugeben, in welcher die einzelnen Künste gegen einander stehen, und den Sinstuß,

welchen sie in ihrer Entwicklung gegenseitig auf sich ausüben. Zwar ist dies im Allegemeinen immer zugestanden oder vielmehr als selbstverständlich hingestellt worden, aber es ist doch ebensosen Thatsacke, daß gerade bei den bisherigen Darstellungen der Runst im Zusammenhang der Culturentwicklung die Musik vernachlässigt und daß es ziemlich allgemein versaumt wurde, im Detail und an der Hand der Geschichte nachzuweisen, wie auch die Musik, sobald sie einmal eine selbstständige Stellung sich errungen, an der sortsacken Culturentwicklung ihren vollen Antheil nahm, und wie auch die Musiker sordernd, erganzend den großen Dentern, Dichtern und Malern zur Seite gestanden sind.

Haben, ist das Berdienst Moriz Carriere's, der soeben sein groß angelegtes, geistz volles und gelehrtes Wert "Die Runft im Zusammenhang der Culturentwicklung und die Zdeale der Menschheit" (Leipzig, Brodhaus) mit dem fünften Bande abgeschlossen hat. Vorurtheitssrei weist er darin den Musikern die ihnen gebührende Stellung in der Culturentwicklung an und legt darin ebenso eingehend, als scharssunig dar, wie neben Spinoza, Leibniz und Nemton die deutschen Musiker Bach und Handel stehen, neben Windelmann Gluck und neben unsern Geistesherven Goethe und Schiller Haydn, Mozart und Beethoven.

Schon dieser Umstand dürste genügen, Carriere's Kunstbuch den Lesern dieser Blätter zu empschlen. Als eine Probe von der Darstellungsweise des Berfassers möge indessen noch die Charafteristist Glud's gelten, die wir dem Buche auszugsweise entruchmen und die in demselben an den Essay über Windelmann in innigster Verdindung angeschlossen ist.

Carriere weist merst darauf hin, wie damals durch die Wissenschaft der Inhalt einer neuen Munst erworden war und wie es nun galt, das Element der reinen idealen Form wiederzugewinnen, das einige Jahrhunderte früher in der Renaissance hervorgetreten war, das aber in Verwilderung und Ziererei sich ausgelöst hatte. Abermals leistete das Alterthum hülfreiche Hand und der Fortschritt geschah dadurch, daß man innerhalb desselben das Oriechische in seiner Originalität, in seiner naturwahren Idealität von dem Romischen unterscheiden und hervorheben lernte. Ein Mann der Wissenschaft zeigte den Weg, ein Mustler schlug ihn gleichzeitig ein; neben Windelmann stellte sich Glud, wie neben Leidniz Hand, die spater Gemüth und Erkenntniß in der Poesie Goethe's und Schiller's gemeinsam walteten.

"Ter Zörsterknabe in ber Oberpsalz (1714 -- 1787) war in einer Zestiwnschule erzogen und als Brager Student ein wandernder Musiker geworden, der schon ansing, sich, um Renes dieten zu konnen, seine Lieder und Concertstücke seiber zu ersinden. Weitere Ausdildung gewann er in Wien, wo, wie zur Erganzung der geistig strengen Richtung des Nordens, der Schule Pach's und Handel's, die sinnenfreudige Seite der stuust gepstegt ward. Er schried Opern im italienischen Styl, und in dem Gewirr von Staatsinteressen und Liedesintriguen brach bereits das treue Gemüth mit kornigem Ausdruck hervor. Hausliches Gläck gab ihm ruhige Vestriedigung, und seine Etreben nach Vereinsachung nach seinen der matighen Gebilden stapte sich auf seine Vertrantheit mit der Literatur, auf den Vertehr mit Mannern der Wissenschaft, unter denen der mit ihm arbeitende Dicketer Calzadigi bervorragt. In Paris sand er eine Oper, welche die Musik der Handlung

unterordnete, die bargestellte Sache charafterisirte; im Unschluß an bas Drama bes Lextes brachte Glud ben melodischen Gesang hinzu. Die Handlung, erfannte er, muß einfach und selbst musikalisch sein, der Gemuthewelt angehören, durch die Lage der Berson muß die Arie bedingt sein und Anhalt bekommen, die blos formale Schönbeit ausbrucksvoll, bas Gefällige seelenvoll werden. Den Stoff gewährte die griechische Mythe, bas Muster einer flar zu überschauenden Composition in der Betonung des Wesentlichen, in der Auspragung klarer großer edler Gestalten die griechijche Tragodie. Glud vermied nach eige= nem Bekenntniß alle die Migbrauche, wolche die falld angebrachte Gitelleit ber Sanger eingeführt; ohne die Sandlung zu unterbrechen und durch unnüpe Bergierungen zu entstellen, foll die Musik bem Dichterworte Gefühl und Farbe geben; der Sanger foll nicht Triller und Läufer anbringen, wo sie unstatthaft sind, um seinetwillen überhaupt soll bie Sache nicht verunstaltet werden, er soll ihr dienen. Es galt die Erzielung einer eblen Einfachheit und Klarheit, es galt ein harmonisches Ganzes zu schaffen. Statt bes Reizes selbstgefälliger Arien strebte Glud nach Zeichnungen ber Charaktere, und hier offenbarte sich sein Gefühl für das Großartige, für Seelenadel in reiner Form und Hoheit der Erscheinung; seine Alceste, seine Johigenie gemahnten an hellenische Statuen. farbe der Instrumente biente zum Colorit der Stimmung, Tänze, Märsche gingen aus der Situation hervor und waren ihr gemäß, Chöre gaben ben Ganzen Halt und sprachen wirkungsvoll aus, was das Bolf beseelte. Jedes Wert hat eine eigene Idee, von ber aus es sich organisch entsaltet, und Gluck selbst hat Antheil an der Gestaltung des Textes, der ja bas Musikalische des Stoffes ergründen und zur Darlegung besselben Raum und Anlaß bieten muß. Die recitativische Rede ward beschränkt, aber viel melodioser durch: gebildet; die Duverture schlug einleitend den Grundton an, auf dem das Wert sich auf-Im Bergleich mit Mengs ericheint Gluck als der weit überragende Genius neben bem nicht einmal starten Talent; aber wie Mengs die plastische Schönheit vor dem malerischen bevorzugte, so suchte auch Gluck jede Gestalt möglichst voll und rund für sich auszuführen; eine fingt nach ber andern, fie fteben nebeneinander wie im griechischen Relief, the Ancinanderwirken burch bie vielstimmige Macht ber Musik blieb Mozart vorbehalten.

Glud's originale Thätigkeit begann mit dem Orpheus. Die Leichenfeier Eurydite's, die Alage des einsamen Gatten eröffnet die Scene; der Liebesgott tröstet ihn, da er die Geliebte wiedergewinnen konne. Das ist alles noch lyrisch, aber voll Ausdruck und Wohllaut. Wie nun sein Harsenklang den Jurien im dunkeln Schattenreich begegnet, wie sie seinen Bitten ihr surchtbares Nein entgegensehen und dann doch von seinem Gesang gerührt werden, das ist bramatisch, das ist selbst ein Triumph der Tonkunst, Gluck ist der Orpheus, der auch unsere Herzen lenkt. Ehzium thut sich vor uns auf, der Gatte findet die Gattin wieder, aber daß er schweigt und sie nicht anblick, bringt sie zur Verzweislung, und so wondet er sich nach ihr hin; er will nun ihr nachsterben, da sührt ihm Amor die Geliebte zu, und lieblich sühe Melodien seiern ihr Glück.

Dramatischer und mächtiger ist die Alceste. Abmet's Krantheit, die Trauer des Bolles, das Orakelwort, daß er nur genese, wenn eine andere Seele für ihn in die Unterwelt gehe, Alceste's helbenhafter Entschluß zu dieser That, was dei Euripides nur erzählt wird, wir durchleben es hier. Und wie ergreisend ist Alceste's Todesweihe im dunkeln Haln, wo der Tod selber, der Thanatos, ihr entgegenkontmt! Abmet gesundet, während

nun ihr Mutteichmerz beim Abschied von den Rindern hervorbricht; Abmet will jest lieber fterben, ihr nachnerben; als sie niedersinkt, da bringt Gott Apollo auf lichter Wolfe sie zurud: der Wille, die Liebestreue in todüberwindender (Vestannung genügt den Himmlischen.

Die Iphigenie in Aulis ist glanzender, bewegter, die Kraft des Mhythmus, die Schlagsertigteit des Ausdrucks tritt überwähligender hervor, die Charaftere stehen mehr tampsend gegeneinander, die Contraste der Liebe und des Kriego, Seelenschmerz und Siegesjuhel wicheln, auch die innern Consticte in Agamemnon, in Jyhigenie, in Achilleus sind angedeutet; doch hat der Tert in seiner Mischung aus Euripides und Nacine das Opser surs Vaterland zu wenig hervorgehoben, und dies nationale Clement klingt nur im Schlußicher energisch aus. — Die Armida ist nach einem alteren Terte Quinault's in Paris componirt, wohin Glud gegangen war, um auch dort seine, Resorm durchzuseben; das in verschiedene kleine Scenen und Motive Zerstückte kommt baher auf Rechnung des Poeten; die Zeichung Armida's als einer gewaltigen zaubermächtigen Herricherin, ihr Kamps zwischen Sass und Liebe, zwischen Stolz und Hingebung aber ist Glud's That, voll romantischen Glanzes.

Ind Meisterwert ift die Laurische Johigenie, für welche Guillard ben Tert her-Editter idrieb 1801 an Morner: "Noch nie hat eine Mufit mich fo rein und ichon bewegt ale biefe, es ift eine Welt ber harmonie, die gerade gur Geele bringt und fie in iffer hober Wehmuth aufloft." Glud fand bier Gelegenheit in Dreft bie mit den Gottern habernde Berdufterung, in Aphigenie die Sobeit und Milbe ber Geelentlarheit nebeneinander ju ftellen. Der Sturm der bie Oper eröffnet, 3phigenia's Traum, ber von den Burten gequalte Dieft, fein ebelmuthiger Wetttampf mit Bylades, mer für den andern fterbe, die wunderbare und boch fo natürlich motiviete Erkennung der Ge schwister, als Aphigenie eben ben Opferftahl erhebt, Bylades' Gieg über die Barbaren, ber min alle rettet, bas find Momente, Die in ftetigem Fortidritt gum Biel fich fteigern. Blud wollte die Alten nicht nachabnten, noch die griechische Tragodie erneuern, aber er wollt eine Musik ichaisen, welche die beutsche Wahrhaftigkeit mit ber formalen Anmuth ber Bellenen vereint und gleich ihrer Boefie burch jene flare Sobeit, jene edle Ginfalt wirft, die Windelmann als das Mertmal ber Antite gefunden. Tagu tam ihm ber antite Stof entgegen, und er bob bas allgemein Menichliche fur unjer Empfinden hervor; feine 3phigenie ift fur die Dlufit, was die Goethe'ide fur die Boefie, beide die Biebergeburt bes hellenenthums im beutichen Gemuth, plastifche Echonheit in Ion und Wort-Bugleich schlagt Glud bie Brude von ber classischen Tragodie ber Franzosen zu ber unfrigen. Geine Terte maren frangosisch; er fügte ju ber wohlabgerundeten flaren Saupthandlung und der typischen Charatterzeichnung die Wahrheit friichen Gefühle und icelenvoller Unmittelbarteit; Boltaire und Mouffeau haben ibn anerkannt, man barf ihn auch ben Bolls ender bes frangofifchen Tramas beißen.

#### Dur und Moll.

neunzehnte Gemandhausconcert, welches Das \* Leipzig. 19. Marg ftattfand, war gleich bem vorhergebenden achtzehnten burch eine noch in ber elften Stunde nothig gewordene Programm-Menderung martirt. Die Barfenvirtuofin Fraulein Dubez namlich hat frankheitshalber ihre Minvirtung entziehen muffen, und als foliftischer Remplagant für fie trat herr Capellmeifter Reinede mit dem Clavierconcert in Ddur (Dr. 20) von Mogart ein. Er bot mit diesem prachtigen Stud eine Leiftung, bie an Feinheit und Sinnigkeit ber Auffaffung, fowie an technischer Gachgemäßheit Richts zu wunschen übrig ließ und ben reichen Beifall, ben fie ihm eintrug, Gehr gut mar es ferner auch um bas Bocal Soliftifche bes pollkommen verbiente. Abends bestellt; herr Gura namlich gab mit ben ihm eigenen Borgugen edler und verständnifvoller Ausbrucksmeise ju horen: die intereffanten Balladen von Lowe "Ständchen" ("Was weden aus bem Schlummer mich et.") und "Erltonig", bann die Concert-Arie "Almanfor" von Reinede, eins der neuesten Erzeugniffe Diefes Componiften, warm und wahr in ber Auffassung des Beine'schen Textes und farbenreich und anziehend in ber Detail-Ausführung. - Es erübrigt nun noch von den Orchefter : Productionen bes neunzehnten Gewandhausabends zu iprechen: fie bestanden in einer toftlichen Gdur-Sinfonie von Sandn (Rr. 13 ber Breittopf & Bartel'ichen Bartitur Musgabe) und in Beethoven's wunderreicher Baftoral-Sinfonie. Ausgeführt wurden bieje Sachen fo, daß bem wadern Orchester und seinem bito führer nicht Lobipruche genug nespendet werden fonnen und baß fie zu ben forgfältigst vorbereiteten und entschiedenft gelungenen inftrumentalen Darbietungen gehören, bie ber gange Saijon-Berlauf gebracht hat. Der Bollftanbigfeit wegen fei schließlich noch ermabnt, daß ber lente Gan ber Sandn'ichen Ginfonie so burchichlug, baf er Da Capo gespielt werben mußte.

\* Berlin, 21. März. Am 9. Marz gab ber tonigl. Domdor sein brittes biesjähriges Concert unter febr gablreicher Betheiligung feitens bes Bublicums. bekannten altern Werten von Baleftrina, Jomelli, Eccard, Michael und Joh. Geb. Bach brachte bas Concert auch wieber mehrere Rovitaten, unter benen besonders bas "Bater unser" von Beinrich Doin einen bedeutenden Gindruck machte. Die einzelnen Bitten werben vom Chor außerorbentlich fein accentuirend, mehr beclamirend vorgetragen und bie Accorbe burch eine sehr gewählte Harmonit unterftust; ber Schluß "benn Dein ift bas Reich" aber ist zu einer macht- und glanzvollen Fuge verarbeitet. Das ganze Berk hinterließ, vom gesammten Chor unter ber Leitung des Herrn von herzberg ausgeführt, einen gang gewaltigen Ginbrud. Die beiben andern Novitaten, Die Motette Ihres Thomascantors C. Fr. Richter: "Wie lieblich" und die Tenor-Arie mit Orgel und Bioloncellobegleitung von Martin Blumner, find mehr aumuthig als tief gehalten; boch feffelte auch Richter's Motette burch annuthigen Wohltlang die Bersammlung. herr Geger, Dr. Bruns und Schwanger führten die Arie von Blumner in trefflichfter Beise aus. Schwanger spielte ferner noch eine Orgelfantafie von heffe und mit bem Rammermuficus Brup eine Sonate von Tartini und Bach's ., Air", und beibe bewährten auch hier wieber ihre anerkannte Tuchtigkeit. Das britte Concert von Julius Stockhausen, bas am 11. Marg ftattfand, tonnte jum genußreichsten baburch werben, baß es bas in ben prachtigften Farben ber Romantit ichillernbe "Spanische Lieberspiel" von Schumann brachte; aber leiber wurde der Genuß fehr durch die Besetung ber Sopran- und ber Tenorpartie getrübt. Fran Flinich Drwil und Gerr Wiedemann lieferten uns nur ben Beweis, daß Menschenstimmen teine Weigen find, bie mit bem Alter beffer werben. Gerabe bas Wert Schumann's - eine feiner erfindungsreichsten - verlangt in erfter Reihe Glang und Wohllaut ber Stimmen, und beide fehlen ben Genannten, bie fonft noch gang trefflich fingen. Reben dem Baß, ben Stodhaufen fang, hatte nur ber Alt in Fraulein Mling wurdige Bertretung gefunden. Stodhaufen fang außerbem Schumann's "Lowenbraut" und beffen "Fluthenreicher Cbro"; Schu-

bert's "Arühlingsbotichaft" und "Aufenthalt" und mit Frau Flinsch bas Duett aus "Bigaro's Sochzeit", "Crudel, perche finorn" und ihm hatten wir gern noch ftundenlang unehort. Rontgen fpielte außer seiner Dmoll-Suite Beethoven's Emoll-Sonate und dieje feltjamer Weise nicht mit ber Sorgfalt, die ich an ihm fo hoch schatte. -Die größte Ungichungstraft übten die Sinfonie: Concerte unter Stern's Leitung in den Reichshallen. Der treffliche Dirigent weiß fie aber auch zu ben bebeutsamften ber Saifon Bereits breimal brachte er bie vollständige Dufit gu "Camont" gur Aufführung und jedesmal mußte, trot ber hoben Breife, die Caffe lange vor Beginn bes Concertes geschloffen werben. Fraulein Mannstudt fprach gang ausgezeichnet ben verbindenben Tert und Fraulein Rohn fang die Lieber in überrafchender Bollenbung und unter dem stürmischen Beifall bes fehr gewahlten Bublicums, jedesmal mußte fie "Freud: voll und leidvolt" wiederholen, das sie auch ganz unvergleichlich singt. wurde bereits mehrmals mit hinzugezogen, so in einem Concert am 7. Marz, in welchem unter andern die Ouverture von Ricolai über: Gin feste Burg, ein Cap aus bem Dmoll-Concert für Orgel und Orchefter von Bach und Abagio und Finale aus ber Sonate für Orgel und Bioline von Bach, von den herren Braffin und Engelhardt gespielt, jur Aufführung gelangten; ber Solo: Bioloncellift ber Cavelle, Berr Wenbel. spielte ferner mit herrn Engelhardt eine Zarabande von Bach und Fräulein Benmel jang eine Arie aus Josua und die befannte Nirchenarie, und allgemein wird der Wunich nach Biederholung auch dieser Concerte rege. Alle diese Sololeistungen find hoch bebeutend und ba auch das Orchester Außerordentliches leistet, so gehören blese Concerte zu ben genufreichsten ber Saifon. - Die Teier bes 25fahrigen Jubildums bes Ropolt's ichen Vereins brachte uns eine Ertra-Matines am 15. Mary im Zaale ber Singalabemie und eine Restfeier im Concerthause am 16. Mary In jenen wechselten Chor: und Sololeiftungen, um ein genußreiches Concert zu Stande zu bringen, und in diesen vorzüglich, um den Zubilar zu seiern. — In ber Oper gewahrt gegenwärtig bie italienische Operngesellschaft des herrn Pollini den Freunden solcher Genuffe die erwünschte Abwechselung. Unfere großeren Wejangvereine aber bereiten ihre Char: und Ofterwochen: Aufführungen vor.

Der laufende Monat zeigt fich überreich an Concerten; \* Wien, 18. Marg. viele haben bereits bie Revue paffirt, eine größere Angahl harrt noch auf ihr Schicifal. Un Abwechselung sehlt es nicht, benn jedes bieser Concerte hat jeine besondere Physicanomie. Das Profesiorenconcert bot ein besonderes Interesse burch bie Mitwirtung Brahms', ben man eben nur felten als ausübenden Bianisten zu hören befommt. Er fpielte seine Bariationen, Edumann's Guben nad Paganini, Capricen von Scarlatti und eine Bad'iche Guge. Die geniale Wiebergabe biefer Stude erregte ben lebhafteften Beifall. Frau Wilt wiederholte die unlängit fo gunftig aufgenommene Aric aus Mogart's Davidde und fang außerdem zwei Echumann'sche Lieder mit ungewöhnlicher Barme. herr Concertmeister G. Wirth fpielte bicomal die Adur-Sonate von handel und zwei ungarifche Tange von Brahms-Joachim, welche jedoch ber nöthigen Schneibe entbehrten. Staubigl als Ersapmann mahlte abermals zu seinem Nachtheil zwei Lieber von Schubert, die man von seinem Bater in hodister Bollendung gehort hat. Die Prosessoren selber fpielten Beethoven's Septett und tonnten an bem mobibejepten Saale Freude haben. -Das Concert bes Atabemischen Gesangereins unter Leitung Geren Sucher's war in größerem Style angelegt und beffen Reinerträgniß fur ben Bayreuther Fond beftimmt. Alls haupt-Orchesternummer wurde Liszt's "Taffo" aufgeführt, ein Wert bas, wie ber Componist in ber Borrede jagt, "teineswegs eine Alltags-Popularität beansprucht". Daß bie Composition nichtsdestoweniger auf Effect abzielt, beweist bie Zuziehung aller nur möglichen Blechblas: und Larminftrumente. Bei ihrem mäßigen Umfang und ihrem geiftigen Behalt bilbet dieje symphonische Dichtung eine fehr baulenewerthe Aufgabe für ein Orchester und wird nach wiederholtem Unboren gewiß eine größere Marbigung er.

Das "Liebesmahl ber Apostel" von Wagner wurde vor einigen Jahren unter bem bamaligen Chormeifter Ernft Frant viel beffer aufgeführt; ber Bortrag war biesmal rauh und unrein und die Sauptwirfung ging durch Mitwirfung der Orgel vor Eintritt ber übrigen Instrumente verloren. Boriviel und Liebestob aus "Triftan und Nolde" bedingt die Buhne; folde abgeriffene Theile eines jo schwer wiegenden Berkes vorzuführen bleibt immer ein Bagniß. Frau Duftmann hatte ben gesanglichen Theil übernommen. Im zweiten Concert bes Mannergesang-Vereines wirfte wie in bem vorgenannten bas Hofoper-Drchester mit; biesmal birigirten bie beiben Chornieister Beinwurm und Stremfer. Das Programm war sehr reichhaltig und erfuhr noch Abwechselung burch Mitwirkung ber fonigl. facht. Hofopermangerin Fraulein Prosta, der Flotiften Doppler und Unger und herrn 2. A. Bellner (Orgel). Trot bes überaus frurmischen Betters foll ber Gaal boch gefüllt gewesen sein. - Ginem langft gefühlten Bedurfniß abzuhelfen, ift nun ben herren Strauß und Consorten in dem Componisten B. Westmerer ein Rivale erstanden, der eine "Wiener Elite-Capelle" errichtet hat, die unter ihrem bisher als Regimentscapell= meister befannten Leiter Dt. Rimmermann beute vor einem gelabenen Bublicum, zum Theil fürstlichen und gräflichen Breisen angehörig, ihre Broduction mit großem Beifalt Berr Weftmener theilt feine Capelle ein in ein Streich-Orchefter, eine Abmiralsund Blech-Barmonie und ein Barmonie-Drchester. Es sind dabei auch Sarophons verwendet, die in dem Golosat einer Phantafie eine gute Wirfung erzielten. - Die zwei letten Trio-Soiren von Brofessor Door brachten ein Trio von Bargiel (Op. 37), bas gut gearbeitet ist, ohne höhere Unsprüche zu machen, bagegen jenes von Bellner (Dv. 5) in jedem Sage Unregendes bietet und weiter bekannt zu werden verdient. Schubert's Phantasie für Biano und Bioline (Op. 159) ist reizend aber zu weit ausgesponnen. Beethoven's Duo (Op. 102) murbe von Door und Bopper meisterhaft vorgetragen, chenfo bie gehaltvolle Sonate (Op. 38) von Brahms, mit beren Wiederholung man dem all: gemeinen Buniche nachtam. Der zweite Abend hatte ein zu reiches Brogramm; die letzte Rummer, Brahms' Trio (Op. 8) mußte bies bugen; am leuten Abend wurde biefer Rebler vermieben, man beschräntte fich auf brei Aummern, mit Beethoven's Trio Op. 97 in würdiger Weise schließend. Der Besuch mar leiber ichwach, was aber bei ben gleich: zeitigen Anforderungen nicht verwundern fann. Auch der Bioloncellist vom Sofoperntheater Berr Reinhold hummer, mußte dies erfahren, obwohl feine Leiftung und ein hubsches Brogramm mit Concerten von Sanbel und Servais und Sonate von Beethoven Anspruch auf Beachtung machen konnte. Diesmal trat obenbrein bojes Wetter ein, bas bie noch immer nicht gepflasterten Strafen beim Musikverein völlig grundlos machte. — Daß Glud und geschickte Inscenesepung auch einen Saal zu füllen vermogen, bewies die Gefangelehrerin Frau Abele Baffy-Cornet, die in Bojendorfer's Salons mit ihren Boalingen ein Concert gab, bas faum ein einziges leeres Fledchen zeinte. Man borte ba in der zweiten Balfte bes Programms ein Terzett von Lachner "Mondicheinnacht", eine Arie aus ben Buritanern, gesungen von Fraulein Melanie Sadl, die nun im Theater zu Graz engagirt wurde und eine Arie aus Rigoletto, geschmadvoll gesungen von ber Ein Biolinsolo von Vieurtemps spielte die jugendliche Bertha haft, Confervatoriums-Schülerin aus ber Claffe bes Professors Beisler, ber in ihr ein hubsches Talent zu einer beachtenswerthen Stufe herangebildet hat. Zwei Chore fur weibliche Stimmen von Brahms vereinigten ichließlich bie Elevinnen unter Leitung bes Brofeffors herrn Weinwurm wenigstens bem Unblid nach zu einem hubichen Enfemble.

\* Paris, 15. März. Die große Oper in der Salle Ventadour hat sich an ihren drei Borstellungsabenden der vorigen Woche wieder einmal mit Rossini's "Tell" besaßt. Nächsten Mittwoch wird sie wieder mit "Hamlet" herausrücken, der bei dieser Gelegenheit seine hunderiste Borstellung erleben wird. — Die Opera comique bringt im Laufe bieser Woche "Mignon" auß Tapet, welche Oper in das vierte Hundert ihrer Aufführungen tritt. Ein einactiges Wert des Prix de Rome Herrn Comte ist von der Opera comique

zur Anfühung angenommen worden; es beißt "Beppo". — Die Italiener geben nächstens den Mozart'schen "Tigaro" mit den Tamen Belocca, Belval, Heilbron und den Herren Barré, Kiorini und Benfratelli als Hauptinterpreten. In der Charwoche veranstaltet Herr Strafosch Aussührungen von Rossini's Messe solennelle und Stadat mater. — Cisenbach macht in der Gaité noch immer brillante Gelchäfte mit seinem nenausgesingten "Orpheus"; damit aber nicht zusrieden, hat er auch noch Sonntags-Morgenvorstellungen musikalischer und literarischer Art eingerichtet, die mit Beaumarchais', Bardier de Seville" und Nicolo's "Les Rendez-vous bourgeois" begonnen haben. Ein neues Theater: und Concertlocal ist seit einigen Tagen auf dem Boulevard de Strasbourg aufgethan worden; es neunt sich furz und stoß, "La Scala".

\* Et. Betersburg, 7. Mary. Wir ftehen bereits inmitten unserer Concert: faison, welche wie eine alles verheerende Lawine bahinstromt. Rachbem ber englische Barfenvirtusje herr Thomas zwei Concerte gegeben, eröffnete bas im großen Theater jum Besten ber patriotischen Gesellichaft am 1. Marg verauftaltete Coucert ben Reigen. Taffelbe war fehr nut besucht und erhielt durch die Unwesenheit Seiner Majestat bes Maifers und der Hoben Maiferlichen Samilie besonderen Glang. — Am 2. Marg gab Fraulein Timanoff im Gaale ber Raiferl, Softirdenfanger ein Concert, in welchem fich dieselbe auch diesmal als vortreffliche Pianistin bewährte. Das jahrliche Concert unseres ausgezeichneten Bioloncelliften Carl Pawidoff, welches am 3. Marg im großen Theater ftattfand, bot bemfelben abermals Gelegenheit feine große Meifterschaft ins hellfte Licht ju ftetlen, welches bas gablreich verjammelte Publicum auch biesmal burch Ehrenbezeigungen jeber Art anerkamte. Der großbergoglich beifische Sologeiner Berr Fries mann gab am 4. Marg im Gaale ber Maiferlichen Softirchenjängercapelle ein Concert, in welchem sich berielbe als vortrefflicher Birtuoie bekundete; schouer, wenngleich nicht iehr großer Jon, bedeutende Kertigkeit, unverbrüchliche Reinheit und belebter Bortrag find die johr anguertennenden Gigenschaften Diefes Munftlers, ber fich hier gum ersten Male producirte. — Das erste Concert Anton Aubinstein's fand unter enormem Unbrange feitens bes Bublicums am 5. Mary im großen Saale bes Abeligen Bereines ftatt, welcher jedoch bei dieser Gelegenheit sich als viel zu flein erwies, indem hunderte von Berfonen, selbst Tamen, welche sich zu ihren Plagen nicht durchdrängen konnten, bie hoben munigenuffe bes Abendo stebend genießen nußten. Bas tann man von ben seltenen Leistungen bieses gottbegabten Künstlers noch jagen, was nicht bereits gesagt Abgerechnet die finunenerregende Arrtigleit und phyfifche Ausdauer biejes Coloffes, sablt Auton Rubinstein, streng genommen, ganz eigentlich gar nicht mehr unter bie Clavieripieler, jondern vielmehr unter bie Clavierjanger, benn wie er phrafirt und fingt wohl eigentlich lein Unberer mehr. Seine enorme Aingerfertigkeit ist nicht immer burdans infaillible, und bas ift bei ihm gleichiam ein Berdienft, benn er folgt feiner augenblicklichen Inspiration und muthet sich in dieser Richtung das Unmögliche zu; aber hinsichtlich geistiger Auffassung und Bewältigung könnte man ihn, von seinem Standpuncte aus, infaillible nennen, benn er trifft, in magvoller Beberrichung ber ihm in jo überichwenglicher Weise zu Gebote stehenden Befähigung stets bas Rechte, und so gestaltet sich bei ihm selbst das Unscheinbare, durch die eigenartige Weise wie er es bietet, jumeist bebeutend und fiets padend. Er füllte bas geharnischte Programm 1) Thema mit Bariationen von Rubinstein. 2) Bruludien, Etuben gang allein aus: von Chopin. 3) Sonate von Beethoven. Studien für Bebalflügel von Schumann. 4) a. Miniatures Près du ruisseau, menuet, sérénade, valse). b. Mélodies, Impromptu. c. Barcarolle (No. 5). d. Valse-Caprice von Rubinstein. -Cein zweites und leutes Concert findet - biesmal zu wohlthatigem 3med -- am 9. Marz fratt. Die herren E. Albrecht und J. hilbebrandt veranstalten 4 Quartette foiren, am 11., 18., 25. Mary und 1. April.

- \* In Wien wird mit dem Bau des neuen Burgtheaters während bes Sommers begonnen werden, und zwar vorerst mit dem an der Ringstraße gelegenen, architestonisch hervorragendsten Theile desselben, welcher nach Demolirung der alten Festungsmauern, auf denen das "Paradiesgärtchen" stand, bereits freigelegt worden ist. Mit der weiteren Demolirung der zum Baue des Burgtheaters und der bis zur K. K. Hofeburg fortlausenden Arcaden benöthigten Gebäude des Fürst Liechtenstein'schen Palais wird am 15. Mai begonnen.
- \* In Benebig geht man mit dem Project um, das Theater Rossini in großartigem Style umzubauen. Eine zu biesem Behuf zu gründende Actien-Gesellschaft ist in ber Bilbung begriffen.
- \* Der Director bes Theaters zu Gent, Herr Bachot, hat schlechter Geschäfte halber sich vom Schauplatz zurückziehen mussen und seine Truppe spielt bis Ende ber Saison auf Theilung weiter.
- \* Bon A. Wagner's "Tristan und Jolbe" sollen im Hoftheater zu Weimar in der zweiten hälfte des Juni mehrere Aufführungen stattsinden. Den Tristan und die Jolbe singen herr und Frau Bogel vom Königl. Hostheater in München; als Brangane wird Fräulein Brandt auftreten.
- \* Die italienische Opernsaison bes Drurylane=Theaters in London (Direction Mapleson) ist am 17. März mit Rossini's ", Semiramide" eröffnet worden.
- \* Im Theater Apollo zu Rom ist neulich Mozart's "Don Juan" gegeben worben, und zwar zum ersten Male in ber "ewigen Stadt" (da früher die papstliche Censur diese Oper niemals hat passiren lassen). Der Erfolg war ein negativer, hauptssächlich traft ber untermittelmäßigen Aufführung.
- \* Der gute Erfolg, den die Oper,, Tripilla" bes Masstro Luzzi zu Novara gehabt hat, ist Ursache gewesen, daß der Componist von der Direction des Teatro Coccia zur Berfertigung einer neuen, während des Carnevals des nächsten Jahres aufszusührenden Oper ausgesorbert worden ist.
- \* Wagner's "Rienzi" ist am 15. März in der Fenice zu Benedig zum ersten Male in Scene gegangen, hat aber einen nur zweiselhaften Ersolg errungen, trotzem baß die Aufführung eine gute war. Die Hauptpartien befanden sich in den Hänzben der Herren Pozzo, Mirabella und der Damen Sonnieri und Wanda Miller.
- \* Auf dem Teatro Manzoni zu Pistoja ist eine neue einactige Operette — "Carmela" von Luigi Del Corona — mit Beisall aufgenommen worben.
- \* "Lionna, o Amore e danze" heißt ein neues Ballet des Choregraphen Borri, welches auf bem Theater Carlo Felice zu Genua mit ziemlichem Erfolg erschienen ist.
- \* Die Oper "Le Passant" von Palabilhe ist auf dem Theater de la Monnaio zu Brüssel zum ersten Male gegeben worden, ohne aber Erfolg zu haben. Auf demselben Theater hat neulich auch die Altistin und Duprez'sche Schülerin Mule. Leavington gastirt (als "Fides" im "Prophet"), ist aber nicht sonderlich goutirt worden.
- \* Fräulein Marianne Brandt tritt mit dem 1. April wieder in den Berband des Berliner Königlichen Opernhauses als engagirtes Mitylied. Ansang nach: ster Woche wird bieselbe als "Fides" bebuttren.
- \* Frau Peschka-Leutner, die Primadonna des Leipziger Stadttheaters, ist zur Zeit in Holland und singt in Concerten zu Amsterdam, Haag und Rotterdam, außerdem zwei Mal in der Oper in letztgenannter Stadt. Nachdem sie zu Pfingsten beim Musiksest in Cöln mitgewirkt, wird sie Anfangs Juli in einem großen Curhauss-Concert zu Wiesdaden und darauf beim Musikseste in Zürich thätig sein.

- \* Das leste Concert populaire zu Bruffel findet für diese Saison am 29. Marz fiatt, und zwar mit folgendem Inhalt: Eurganthen-Duverture; Claviers Concert von Edvard (Vrieg (Herr L. Braffin, zum ersten Male); Introduction aus der Oper "Loreley" von Mar Bruch; "Le Rossignol" und Valse-Caprice (nach Schubert) von Liszt (Herr Braffin); Ionbilder zu Schiller's "Glocke" von Stör (auf Berslangen wiederholt).
- \* Die Société de Musique zu Antwerpen hat unter Pierre Benoit's Direction vor Murzem Mozart's Requiem mit großem Erfolg zur Aufführung gebracht.
- \* Anton Rubinstein gab ben 19. Marz in Mostau iein erstes Concert mit glanzendem Erfolge bei überfülltem Hause. Das zweite und lette Concert findet am 23. Marz statt. Den 20. Marz sam in Mostan Rubinstein's "Ocean: Sinsonie" unter Leitung des Componissen mit glanzendem Erfolge zur Aufsührung.
- \* Sans von Bulow giebt in Mostau fein erftes Concert ben 25. Marg im großen Theater.
- \* Ein junger ruffifcher Biolinfpieler, E. Altermann mit Ramen, bat fich neuerdings mit gutem Erfolg in Paris boren laffen.
- \* Ein neues Schwebisches Damene, nicht Quartett, fonbern Octett ift in Paris aufgetaucht und macht recht viel Blud.
- \* Bu Edio (Griechenland) hat fich vor Rurzem ein neuer Mufit- reip. Quartett-
- \* Der Masftro Salvatore Catalanotti hat ben Posten eines stäbtischen Musikbirectors zu Areggo erhalten.
- \* Ter Vilbhauer Salvini bat von dem Municipium zu Bologna den Aufstrag zur Verfertigung einer im Atrium des dortigen Teatro Communale aufzustellens den Buste des verstorbenen Angelo Mariani erhalten.

- \* Die Statue Tonizetti's, welche befanntlich ber verstorbene Musikverleger Lucca ber Stadt Mailand zum Geschenkt gemacht hat, ist vor Rurzem in ber Scala enthüllt worden und wird als eine treffliche Arbeit ihres Verserigers bes Bilb: hauers Strazza bezeichnet.
- \* Bu Baris ftarb ber Alotist Gabriel Leplus (ehemals Mitglied bes Orchesters ber großen Oper und ber Confervatoire:Concerte) im Alter von 67 Jahren.
  - \* Bu Bergamo farb die Primadonna Laura Auggero: Antonioli.
- \* Bu Mailand ftarb im Allter von 77 Jahren ber ehemalige Professor am bortigen Conservatorium Antonio Cantu.
- \* Der Organist an der Nathedrale zu Unnech (Savogen), Alfred Ungerer, ift im Alter von 34 Jahren gestorben.
- # Untonio Faretti, Biolinprofesior am Conservatorium zu Reapel, und Gio. Batt. Belposio, Choe: Professor an berfelben Anstalt, find vor Rurzem gestorben.
- \* Um 19. Märg starb zu Paris ber verbiente Geigenbauer Jules Martin im Alter von 47 Jahren.

# Opernrepertoire. 23. Mārz. Mignon de Thomas. 25. u. 27. Charles VI. de Halevy. 26. Mārz. Martha de Flotow. 30. Mārz. Roméo et Juliette de

23. Mārz. Zauberflöte v. Mozart. 24. Mārz. Tell v. Rossini. 22. n. 27. Márz. Nordstern von K. E. Hofoperntheater. Meyerbeer. Marz. Fantasca, Ballet. Marz. Norma v. Bellini. Marz. ¡Mignon v. Thomas. Wien.

Gounod

8. bis 15. Mars. Opéra (Salle Ventadour).

de Rossini.

Komische Oper. 23., 24. und 27. Mars. Figaro's v. Lortzing. 28. März. Nachtlager v.Kreutzer. 25. Marz. Stradella v. Flotow. 29. Mārz. Der schwarze Domino Marz. Czar und Zimmermann Hochzeit von Mozart. Portzing.

5625 Marz. Stradella v. Flotow. Marz. Undine v. Lortzing. Marz. Fidelio v. Beethoven. Stadttheater. Lohengrin v. Wagner. Leipzig.

Wagner, 20. Marz. Meistersinger Stadttheater.

4. März. Freischütz v. Weber.
6. März. Lohengrin v. Wagner
9. März. Don Juan v. Mozart.
9. März. Postillon v. Adam. 18. März., Martha v. Flotow. 22. März., Jessonda v. Spohr 11 Marz. Hugenotten v. Meyerbeer. Mārz. Die weisse Dame von Theatre royal de la Marz. Tell v. Bossiu. März Robert de Meyerbeer. März. Tannhänserde Wagner. Marz. Jessonda v. Spohr Lohengrin v. Wagner. Le Trouvère de Verdi. Monnaie. Brüssel. Beethoven. in Dmoll v. v. Schumann, f. Orch. instr. v. Gradener. Claylerconcert gefällte v. Pierson. Zigenner-leben, f. Chor m. Pianoforte naise in Esdur v. Liszt (Frau Mendelssohn, Schlummerlied in Esdur v. Schumann, Polov. dade. Concertatücke für Clavier: Caprice in Amoll v. Botschaft, für Chor u. Orch. in Emoll v. Chopin (Fran Beig-hoff aus Stuttgart. Frühlinge-Vereins. Ouv. »Wie es ouch Berghoff). Ouv. »Coriolan« v. Concert d. Oratorium-Augsburg. Zweite Sintenie

Le Domino noir d'Auber. Maitre Wolfram de Reyer. Le Chales d'Adam. La Dame blanche de Boieldieu. Roméo et Juliette de Gounod. F E Le Kendez-vous bourgeois Florentin de Lenepven. Opéra comique. Pré aux Clerce de Herold.

Semiramide di Rossini. Theatre italien.

> aus Münster), Ouv. Anakreone v. Cherubini. Arie der Alice aus »Robert der Tenfel« von v. Mozart (Fraul, Nat. Hanisch Ocean-Sinf. von Enbinstein. Gdur, v. Beethoven, b) Abend-lied v. Schumann (Hr. Berth), Lieder mit Pfte.: a) Frühlinge-Meyerbeer (Fraulein Hanisch). Selostficke f. Viol.: a) Komanze, v. Mendelssohn (Herr R. Barth ans Dresden). Violin-Concert fahrt v. Schumann, b) Wiegen-lied v. Taubert (Frl. Hanisch). Kecit. u. Arie der L'onna Anna Ony. 20berone v. Weber.

Carlsrube.

21. Marz. 6. Abonnementconcort Spiess. Bemanze, Flathen-reicher Ebro von Schumann. Spiess. Remanze, Fluthen-Mitwirk. des Hrn. Hauser. B-Sinf. v. Haydn. Concertarie (Manuscpt.) v. Beinecke (Herr Hauser). 4. Violincompart, des Grossh, Hof-Orchest, unt. Bubinstein (Herr Hauser). Amoll-Sinf. v. Gade, z. 1. Mal. lied, Es blinkt der Than von

Frankfurt a. M.

Kotterdam.

rubini. Ständchen v. Schubert,
instr. v. Beinecke (z. I. Hal).
Die Stolo-Partie ges. v. Fränl.
Kling. Zwei Nummern ans
s-Euryaathee v. Weber. Scene
u. Arie »Wo berg ich miche
(Herr Henschel aus Berlin).
Caratine »Glöcklein im Waldes Ony. . Abencerragene v. Chef. Chor, Solo u. Orchester v. Schumann. Dmoll-Sinfonie m. Schiller's Ode »An die Freude« f. Mignon aus Wilh. Meistere, Marz. 12 Museums-Concert. Fraul. Prebaska). 19. März. 10. Concert d. Eruditio Nismann, in Berlin.

19. Masica. Ouv. "Sakuntalae v. Norman-Neruda, Mad., in London. Goldmark. Adagio u. Allegro Norman-Neruda, Mad., in London. Plote, aus einer Sonate in Edur für (De Bull in Nirza.

11. Plote, mit Pfta. v. S. Bach. Patti, Adeline, in Wien. In Herr Charles aus Brüssell. Patti, Adeline, in Wien. In Maris.

11. Herr Charles aus Brüssell. Patti, Carlotta, in Patis.

12. Weber (Fran Poschka-Leut. Bublinstein, Ant., in Petersburg. the mas Leipzig). Concert in Schumann, Chara, in Bealin.

13. Ddux für Violine m. Orch. v. Schumann, Chara, in Bealin.

14. Hegar (Herr Willelm) a. Wiss-Massigung v. Händel (Frau Paschka-Leutner u. Flöten-Froheinn, Schwermuth baden). Arie a. d. Uratorium

Tamberlick in Madrid.

10. Privat-Concert. Prohaska, Fri.

Versins. Ddur-Sinf. v. Beet. hoven. Pianoforte-Concert mit Orch. v. Schumnun (Herr Un-Köhler). Zwei Lieder für Mannerchor: a) Sonntage am Rhein, b) Abschied v. Tschurch. Ouv. Bdur, v. Kubinstoin. Andante spianate u. Polenaise f.Pianoforte v.Chopin. Concert-

jam's Siegesgesang von Frans Schubert (Fran Alexandrows). Marz. 7. Concert der russ. Musikgesellschaft. Sinfonie in Spaniache Ddur v. L. v. Beethoven. Mir-HOCKIE. Orchesterfantasie Artôt, Desirée, in Berlin. Bûlow, H. v., in Moskau. Cotogni in Wien.

y. Glinks.
20. Mårz. 8. Concert der russ.
Musikgesellschaft. Ouverture. Ocean-Sinfonie v. Eubinstein, v. Schumann. Arie a. » Mitranae Wien). Zweites Concert in Adur v. Liszt (Frl. Muromzoff). v. Rossi (Frank Schröder aus Scherzo u. Enale f. Orchester unter Leitung des Aufors. Cotogni in Wien, Delibes in Wien. Gounod in London. Grün, Friederike, in St. Peters-

Liert in Pesth.
Lucca, Pauline, in New-York.
Murske, Ilms, in New-York.
Nicolini in Wien. Hill in St. Petersburg. Josephim in London.

Othe aus Berlin u. Hr. Henschell Concert des Musikal. Bolisten: Kling,

Orch v. Wilhelmj, Bemanze mit Pre-Concert in Emoll von Chopin, f. Ytoline m. Pianer, v. Wilhelmj (Herr Wilhelmj). Lieder mit Pre-Begleitung: manze in Edur für Violine mit Orch. v. Wilhelmj, Kemanze reih'n v. Reinecke Peschka - Leutner). Widmung v. Schumsnn, Abendin Edur v. Beethoven

Adressbuch

Signale für die musikalische Welt.

#### Augsburger Musikschule.

Die am 1. November vorigen Jahres mit glanzendem Erfolge ins Leben getretene "Augsburger Mustkschule" beginnt am 11. April ihr zweites Semester. Die Aufnahmsprüfung neu eintretender Zöglinge findet am 13. April Vormittags von 11—1 Uhr statt. Aumeldungen werden von dem unterzeichneten Director bis zum 5 April und am 12 und 13 April entgegengenommen. Es ist Sorge getragen für entsprechende Ergunzung und Vervollstandigung der Lehrkräfte. Ueber die Einrichtung der Schule und die Honorarbodingungen geben die Statuten nähere Auskunft. Der Unterricht umfasst. Soto- und Chorgesang, Clavier-, Violin- und Cellospiel und utusikalische Theorie.

11. M. Schletterer. Capellmeister und Director der Musikschule.

IŘ

Als Gesanglehrer an einem grösseren Musikinstitut sucht ein auf der Königl. Akademie und dem Institut für Kirchenmusik zu Berlin gebildeter 29 Jahr alter Musiker, z. Z. Organist und Gesanglehrer in einer der grösseren Städte Deutschlands, zum 1. Oct. cr. oder auch schon früher feste Stellung. Offerten sub H. 31500 durch Haasenstein & Vogler in Leipzig

#### Mehrere tüchtige Gehülfen sucht **Geigenmacher Aug. Riechers** Berlin, Louisenstrasse 52.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Mitetel,
Lelpzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum)

Edward Schuberth & Comp. Verlags- & Sortiments-Musikalien-Handlung, 23 Union Square, New-York.

> Briedr. Krittzechmer Nachf., Leipzig. Lithographische Anstall. Steindruckerei. Notendruckerei.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
Anton Krause,

Erstes Notenbuch für Anfänger im Pianofortespiel. Op. 25. Ein Beitrag zu jeder Clavierschule. Preis 15 Ngr.

Aus dem Vorwort: "Es kam mir namentlich darauf an, Lehrern, die sich überhaupt keiner Clavierschule bedienen, sondern den ersten Unterricht nach eigener Methode leiten, passendes Material an die Hand zu geben, während ich andererseits auch hoffen darf, dass diejenigen Lehrer, denen beim Gebrauche einer Clavierschule hier und da Sprunge in der allmahlichen Progression entgegentreten sollten, meine Stücke als willkommene Ergänzung mit Nutzen zur Anwendung bringen können."

Anton Krause,

Instructive Sonaten für das Pianoforte (Op. 1, 10, 12, 26, 21, 24). Nach aufsteigender Schwierigkeit geordnet vom Componisten. Roth cartonnirt. Preis 3 Thlr.

(Dieselben sind auch in einzelnen Hoften erschienen.)

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

#### Richter, E. F., Praktische Studien zur Theorie

der Musik. III. Lehrbuch der Fuge. Anleitung zur Composition derselben und zu den sie vorbereitenden Studien in den Nachahmungen und in dem Canon, zunächst für den Gebrauch am Conservatorium der Musik zu Leipzig bearbeitet. Dritte Auflage. gr. 8. geh. 1 Thlr.

In meinem Verlage erschienen:

## Sechs Charakterstücke

yon

#### Herrmann Scholtz.

Op. 32. Preis 1 Thlr. 5 Ngr.

Leipzig.

Friedrich Hofmeister.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

#### Gavotte

aus

"Don Juan" von Chr. Ritter von Gluck

#### Hermann John.

Aus dem Concertprogramm von Hans von Bülow.

A. Für Pianoforte und Violine. 10 Ngr.

B. Für Pianoforte und Violoncello. 10 Ngr.

C. Für Pianoforte allein zum Concertvortrage. 71/2 Ngr.

. D. Für Pianoforte allein, erleichtert. 71/2 Ngr.

E. Für Pianoforte zu vier Händen. 10 Ngr.

#### Jean Vogt.

Op. 61.

### Deux Mélodies pour Piano.

Nouvelle Edition.

Pr. 10 Ngr.

Verlag von Fr. Kistner in Leipzig.

## BACH

Durch alle Buch- u. Musikalienhandlg. zu beziehen

händig, bearbeitet von August Horn Pr. 61/2 Thly.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

#### Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig:

Joh. Seb. Bach's Passionsmusik nach dem Evangelisten Matthäus mit ausgeführtem Accompagnement bearbeitet von Robert Franz. Partitur 12 Thlr., Orchesterstimmen 15 Thlr., Chorstimmen 2 Thlr.

Es ist bekannt, dass Bach's Matthauspassion in ihrer ursprünglichen Gestalt nirgends zur Aufführung kommen kann. Die Andeutungen der Generalbassschrift müssen in lebendiger künstlerischer Form ausgeführt, veraltete Instrumente durch neue ersetzt werden, u. s. w. Dies ist bisher für einzelne Aufführungen in verschie-

dener Weise durch die verschiedenen Dirigenten versucht worden.

Robert Franz hat es unternommen durch seine Bearbeitung eine Norm für unsre heutigen Aufführungen hinzustellen, und sein Name verbürgt eine stylvolle Losung dieser schweren Aufgabe. In der vorliegenden Partitur ist Alles, was der Bearbeitung angehört, mit F. bezeichnet, so dass in unserer Ausgabe zugleich die reine Originalpartitur enthalten und leicht zu erkennen ist. Orchesterstimmen nebst ausgesetzter Orgel und eine Pianofortebegleitung zu den Recitativen erscheinen zum ersten Male gedruckt.

Es ist zu wünschen und zu hoffen, dass das grosse Werk von nun an überall in

der vorliegenden praktischen Gestalt zur Aufführung gelangen werde.

Bei Gustav Heinze in Leipzig erschien:

## Clavierstücke.

Nach eigenen Liedern frei bearbeitet

#### Theodor Kirchner.

Op. 19. Preis 1 Thlr.

## Kasp. Jac. Bischoff, Compositionen, Verlag von Joh. André in Offenbach a/M.

Op. 18. Gebirgsröschen, 4 Lieder in oberbair. Mundart f. 1 Singst, m. Pf. cplt.

No. 1. Und's Herz is a Rössel. 5 Sgr. 2. Es is nix so trauri. 8 Sgr. 3. Bi z' fried'n davontwegen. 5 Sgr. 4. Deandel wie freust mi. 5 Sgr. Kindersinfonie für Pianoforte, 2 Violinen u. Vcelle, 1 Trompete, 2 Kukuk,

The state of the s

1 Wachtel, Ratache u. Trommel. 2 Thir.

4 Quartette für 4 Mannerst. Heft I. No. 1. Standohen Part. u. St. 18 Sgr. Op. 21, Heft 2. No. 2. Liebesfrühling, 3. Reine Liebe, 4. Jägerleben Part, u. St. 20 Sgr.

Op 30. 4 Volkslieder f. 1 Singst. m. Pf. vollst. 20 Sgr. No. 1. Mei Maidle 8 Sgr. No. 2. Liebesscherz 8 Sgr. 3. Schwab, Liebeslied 8 Sgr. 4. Oberbair.

Liebeslied 5 Sgr. Charakteristische Uebungsstücke für Pianoforte, vom ersten Unterricht an fortschreitend, mit Fingersatz. 20 8gr.

Op. 36, 37, 38. Aus dem Nachlasse des tollen Geigers für Viol. u. Pft. Abth. I. Fantasie 1 Thir. 4 Sgr. II. Walzer, Maz. 25 Sgr. III. Adagio, Finale 1 Thlr. 15 Sgr.

4 Stücke im neapol. Volkston f. Vcell. u. Pianof. No. 1. Dérir d'amore,

2 Canzonetta, 3. Le Campanelle, 4. Serenata à 18 Ser.
Op 43. 2tes grosses für Violoncell, 1r Thi. Allegro appass, m. 17. 1 This. 16 Ser. 2r Thl. Andante sost, u. Rondo capr. m. Pf. 1 Thlr. 15 Sgr., vollst. m. Orch. 6 Thir.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig ist erschienen und durch jede Musikalien- oder Buchhandlung zu beziehen:

Ad Vesperas Dominicae XXI. post Trinitatis,

## Responsorium et Hymnus.

#### Vespergesang am 21. Sonntage nach Trinitatis für Männerstimmen

mit Begleitung von Violoncell und Contrabass

### felig Mendelssohn=Bartholdy.

Op. 121. (No. 50 der nachgelassenen Werke. Neue Folge.)

Mit einer Orgelstimme versehen so wie auch im Clavierauszuge bearbeitet und herausgegeben von

#### Julius Řietz.

Partitur 1 Thlr. Clavierauszug 15 Ngr. Violoncell- und Bassstimme 6 Ngr. Orgelstimme 9 Ngr. Singstimme (à 3 Ngr.) 12 Ngr.

Verlag von Gustav Heinze in Leipzig.

## Auserlesene Stücke

aus den Oboe- und Flöten-Sonaten

### G. F. Händel

für Pianoforte bearbeitet

Sara Heinze.

Preis 15 Ngr.

#### Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

### Pianofortewerke von F. Chopin

in neuen billigen Bandausgaben. Gross Musikformat (4°). Roth cartonnirt.

Chopin, F., Walzer. 4°. . 2 — Chopin, F., Notturnos. 4°. 2 15 Chopin, F., Mazurkas. 4°. 2 15

Vielfachen Wünschen zu entsprechen, haben wir neben den billigen Octavbänden eine billige Bandausgabe in Quart veranstaltet, die durch die übrigen Pianofortewerke F. Chopin's in unserem Verlage bald vervollständigt werden soll.

#### Verlag von Rob. Forberg in Leipzig, Novitätensendung No. 2, 1874.

| novitations on dung no. 2, 1074.                                                                                                             | _           |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| AhA Paner On 204 Signergeone Cadicht von Housen Panels                                                                                       | R.          | M.       |
| Abt. Franz. Op. 394. Siegesgesang. Gedicht von Hermann Francke, für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte                            |             | 5        |
| Genée, Richard. Op. 233. Die Drillinge. Komisches Terzett für                                                                                |             |          |
| Tenor, Bariton und Bass mit Begleitung des Pianoforte                                                                                        | _           | 25       |
| Glese, Theodor. Op. 178. Nocturne pour Piano                                                                                                 |             | 8        |
| - Op. 187. O, kehr' zurück! Lied ohne Worte für Pianoforte                                                                                   | _           | 8        |
| <ul> <li>— Op. 187. O, kehr' zurück! Lied ohne Worte für Pianoforte.</li> <li>— Op. 189. Blumenbotschaft. Romanze für Pianoforte.</li> </ul> |             | 12       |
| — Op 200, Carnevalino. Polka brillante pour Piano                                                                                            | _           | 14       |
| Rorn, August. Op. 39. Drei Lieder für eine Singstimme mit Beglt. des Pfte.                                                                   |             |          |
| No. 1. Ueber Nacht. Gedicht von Wolfgang Müller                                                                                              | _           | 5        |
| " 2. Morgenlied. Gedicht von Theodor Apel                                                                                                    | _           | 5 71     |
| John, Friedrich. Op. 10. Im kuhlen Grunde. Clavierstück                                                                                      |             |          |
| - Op. 11. Hinaus in's frische Grün! Clavierstück                                                                                             | _           | 10<br>10 |
| Kretschmar, Hermann. Op. 5. Drei Gesänge für Männerchor,                                                                                     |             | 10       |
| No. 1. Abend. Gedicht von Felix Dahn. Partitur und Stimmen                                                                                   | _           | 15       |
| " 2. Sonntag-Morgen. Gedicht v. Ed. Kauffer. Part. u. St.                                                                                    |             | 15       |
| " 3. Zum heiligen Kriege. Gedicht von Müller von Könige-                                                                                     |             |          |
| winter. Partitur und Stimmen                                                                                                                 |             | 18       |
| Violoncello                                                                                                                                  | 3           | _        |
| Violoncello — Op. 4. Fünf Impromptus in Walzerform für Pianoforte zu vier                                                                    | .,          |          |
| Handen. Presscomposition. Zweite Auflage                                                                                                     | —           | 20       |
| Krug, D. Op. 196. Rosenknospen. Leichte Tonstücke über beliebte                                                                              |             |          |
| Themas ohne Octavenspannungen u. mit Fingerbezeichnung für Pianoforte.<br>No. 103. Abt, Op. 419. No. 1. Ständchen "Still und golden          |             |          |
| schau'n die Sterne"                                                                                                                          |             | 10       |
| " 104. Gumbert, Op. 103. Ariosa. "An des Rheines grü-                                                                                        |             |          |
| nen Ufern". "105. Weber, Euryanthe. "Glöcklein im Thale."                                                                                    | —           | 10       |
| Kuntze, C. Op. 92. Auf der Wanderung. Sechs leichte Männerchöre                                                                              |             | 10       |
| für wandernde Liedertäfler.                                                                                                                  |             |          |
| ( No. 1. Bei'm Wandern. )                                                                                                                    |             |          |
| Heft 1. 2. Im goldnen Krug. Partitur und Stimmen                                                                                             | _           | 24       |
| " 3. Weinlied.<br>" 4. Der erste Liebeskuss.                                                                                                 |             |          |
| Heft 2.   " 4. Der erste Liebeskuss.  Part. und Stimmen                                                                                      |             | 0.1      |
| 6. Abendlied.                                                                                                                                |             | 24       |
| Leibziger Schützenhaus-Couplet. Hereusgegeben von R. Nov.                                                                                    |             |          |
| mann. Heft 3.  Raff, Joachim. Op. 115. Deux Morceaux lyriques pour Piano. No. 1                                                              | _           | 12       |
| 14 Ngr., No. 2 12 Ngr.                                                                                                                       |             |          |
| Stark, Ludwig. Op. 59. Vier kleine Vortragsstücke für Violoncello                                                                            |             |          |
| mit Begleitung des Pianoforte. Eingeführt im Conservatorium der                                                                              |             |          |
| Musik in Stuttgart.                                                                                                                          |             |          |
| No. 1. Idylle                                                                                                                                | _           | 20       |
| , 3. Improvisation                                                                                                                           | _           | 20       |
| y 4. Alpenlied                                                                                                                               | <del></del> | 14       |
| - Op 59. Vier kleine Vortragsstücke für Violine mit Begleitung des                                                                           |             |          |
| Pianoforte. Eingefüh t im Conservatorium der Musik in Stuttgart.                                                                             |             | ar.      |
| 2. Ballade                                                                                                                                   |             | 20<br>20 |
| 3. Improvination                                                                                                                             |             |          |
| " 4. Alpenlied                                                                                                                               |             | 14       |
| Stichl, Henri. Op. 118. Valse Impromptu pour Piano                                                                                           |             | 14       |
|                                                                                                                                              |             |          |

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Bweinnddreißigfter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Senff.

Sährlich erscheinen minbestens 52 Rummern. Preis für ben ganzen Jahrgang 2 Thir., bei birecter frankirter Zusendung burch die Post unter Krenzband 3 Thir. Insertionsgebilhren site Die Petitzeile oder deren Raum 3 Rengroichen. Alle Buch- und Musikalien-Handlungen, sowie alle Bostämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

#### Das Harmonium.

Ein Instrument, welches seit ben letten Jahren in stets machsender Beliebtheit sich geltend macht, ift bas harmonium. Mit Recht, benn abgesehen von ber Tonfülle und ben mannigsaltigen Rlang-Combinationen, welche dieses Instrument bietet, erlaubt bie heutige Conftruction beffelben auch die Ausführung brillanter und complicirter Compositionen, und es ist sehr natürlich, daß in Folge beffen in Wien, Paris 2c. jährlich Concerte auf bem harmonium ftattfinden, welche einen immer gahlreicheren Liebhabertreis angieben. Obwohl die einfache gewöhnliche handhabung dieses Inftrumentes jedem halbwegs gebilbeten Bianisten zugänglich ist, so gehört doch natürlich zur Beherrschung und Ausbeutung aller seiner Borzüge große Uebung, sowie langjährige Bertrautheit mit demselben — ich mochte noch hinzufügen, ein angeborener, feiner Sinn für geschmadvolle Verwendung ber Mangfarben, und in biefer Sinficht fonnen allerdings nur Specialisten diesem Inftrumente gerecht werben, wie folche in der Wiener Mufitwelt 3. B. burch die Brofessoren Bellner und Stima vertreten find. hat fich ber Erftere burch feine jahrlichen Concerte und burch seine Methode gewissermaßen als Hauptliegrunder einer kunftlerischen Behandlung bes Harmoniums bekannt gemacht, so hat Herr Stiwa sich wirklich ein unschäpbares Berbienst erworben burch seine fürzlich bei Simrock in Berlin erschienenen "Beiträge zur Literatur bes Harmoniums".

Was eben bisher von den Liebhabern dieses Instrumentes am peinlichsten vermißt worden, ist eine passende und geistvolle Literatur. Die bis jest erschienenen Sachen sind entweder noch sur die frühere, unvollkommene Physharmonika berechnete Stude, ober aber

bem Instrumente schlecht angepaßte Arrangements, welche nur zu häufig ben mit ben Gigenthümlichkeiten des Harmonium unkundigen bloben Clavierspieler verrathen. Namentlich aber als Solo-Vortragsstücke existivte bisher sast Richts von Bedeutung. Doppelt sind also die erwähnten Stiwa'schen Stücke zu begrüßen, sie bieten 12 der schönsten Lieder ohne Worte Mendelssohn's für Harmonium: Solo, in einer Weise bearbeitet, welche durchgehends nicht nur den ausgezeichneten Musiker, sondern auch den kundigen, vollkommen alle Tetails beherrschenden Specialisten dieses Instrumentes verräth, und außerz dem für den haldwegs geübten Spieler leicht aussührbar sind. Es versteht sich von selbst, daß der Original-Text gewissenhaft beibehalten wurde, mit alleiniger Ausnahme jener Satzestaltungen, an welchen die Eigenthümlichkeit des Harmoniums kleine Varianten gebieterisch erforderte.

Daß bieser Arbeit bes verbienten Professors jene Anerkennung zu Theil wirb, welche bieselbe in jeder Hinsicht verdient, beweift unter Undern auch der nachfolgende Brief von Franz Liszt, dem die Stüde gewibniet sind und welcher an den Autor Folgendes

ichreibt:

Sehr geehrter Herr!

Entschuldigen Sie freundlichst die Verspätung meines aufrichtigen Dankes, ben ich mir erlauben werbe, Ihnen nächstens in Wien persönlich auszubrücken. Dann bitte ich Sie auch, mir das Bergnügen einer vertraulichen Bekanntichast mit Ihren vorzüglichen Transscriptionen zu gewähren. Beim Lesen derselben bemerkt man sorgleich die Meisterschaft des Autors und seine sorgfaltige künstlerische Verwendung der Eigenschaften des Hautors und seine sorgfaltige künstlerische Verwendung der Gigenschaften des Harmoniums, besonders in der Führung der Bässe und der Mittelstimme. Nun aber genügt mir das Lesen Ihrer Transscriptionen nicht, und ich wünsche sie zu hören und vollständig zu genießen.

Horr Bosenborfer überbringt Ihnen bas Manuscript ber Consolation, beren Widmung mir sehr angenehm ist. Die Transscription bieses fleinen Studes in Adur scheint mir gang passenb und bas Arrangement vortrefflich.

Mit ausgezeichneter Hochachtung freundlichst dankend Best, 21. Marz 1874.

Fr. Liszt.

Champagnerlied,

gebichtet von Graf Strachwis, für Männerchor und Orchester componirt von

Beinrich Bofmann.

Dp. 17.

Berlag von Breittopf und Härtel in Leipzig.

Eine recht zugwolle, mit Geist concipirte und mit Gewandtheit ausgeführte Composition, die bei entsprechender Wiedergabe gewiß ihre Wirlung nicht versehlen wird. Um lettere zu erzielen, muß, materiell betrachtet, ein start besetzer Chor sowie ein gewiegtes Orzchefter in Activität gesetzt werden, und zwar muß das Orchester beshalb ein gewiegtes sein, weil es nicht blos unterstützend, sondern ziemlich selbstständig behandelt ist und einen integrirenden Theil des Ganzen ausmacht, indem ihm die Rolle zugetheilt ist, die durch die Singstimmen ausgesprochenen Eigenschaften des Champagners — das Prideln, Moussiren, Schäumen z. - abzuschildern und zu versinnlichen.

u. B.

#### Dur und Moll.

Das zwanzigste, die biesjährige Saison beschließende Abonnementconcert im Saale bes Gewandhaufes hat am 26. Marg frattgefunden und war mit Mendelssohn's "Balpurgisnacht" und Beethoven's neunter Sinfonie ausgestattet. ziehendlich ber Ausführung beiber Werke haben wir zuvörderft bem Orchefter unfer volles Lob zu spenden für bie aufgewendete Sorgfalt und hingebung, wie fur die unnachlaffende Schwungfraftigfeit und Schlagfertigfeit feiner Leistungen, und wollen dann über ben Chor bemerten, daß derselbe in der "Walpurgisnacht" stellenweise wohl etwas mehr Sicherheit und Festigkeit hatte entfalten tonnen, baß er aber in der "Reunten" durchgehends und recht wacker seine Schuldigkeit that und mit frischem Muthe sich ben ihm gegenüber allerdings etwas zu gewaltigen Orchestermassen enigegenstemmte. waren bei bem Mendelssohn'ichen Werte in ben handen bes Fraulein Rebeder von hier (Alt), des herrn hofopernfangers Erl aus Dresden (Tenor) und des herrn Gura von hier (Bab); bei ber neunten Sinfonie fam zu ben Genannten noch als Sopranistin Fraulein Sartorius aus Coln hinzu. Bon Allen war herr Gura weitaus der Be-Fräulein Redecker sang mit ihrem gewohnten Phlegma, tremulirte auch uns gebuhrlich; herr Erl vermochte burch seine flache und klanglose Stimme und seinen etwas hölzernen Bortrag nicht für sich einzunehmen, und Fraulein Sartorius endlich gab sich redliche Muhe, ließ aber auch erkennen, baß ihre Bartie ihr Muhe machte (wie fie überhaupt wohl jeder Sangerin mehr oder weniger Muhe macht), sang aber boch im Gangen fo, baß man ben Bunfch hegen tonnte, ihr in einer bantbareren und weniger heikligen Aufgabe für die Zukunft wieder zu begegnen.

Zwei Monate find nun verftrichen, seit bie Romifche 20. März. Oper unter lebhafter Theilnahme eröffnet wurde, und bereits hat fie alle Phasen eines erften Feldzugs burchgemacht. Ihr wichtigfter Moment mar ber fürzlich erfolgte Directionswechsel: Berr Albin Swoboda ift abgetreten und ber bisherige Generaljecretair, herr Safemann, hat feine Stelle eingenommen. Geruchte ber verschiedenften Art ließen bas junge Institut entweber absterben ober in faiferliche Regie übergeben. fich nicht bewähren; die Komische Oper sett ihre vielbewegte Jahrt fort, erfährt nun im Repertoire eine Wandlung und halt eine durchgreifende Sichtung in ben darstellenden Der größte Theil war ohnebies nur mehr auf Brobe aufgenommen. Bebauerlich ist es, baß man auch mit verwendbaren Sangern aufraumt; fo ift herr Robert Muller ein gang guter Bagbuffo, ben zu erfeben es bei ber fparlichen Bertretung biefes Faches schwer genug fallen wird; baffelbe gilt vom zweiten Tenor, Herrn Telet, bem "Mabchen für Alles", wie ihn eine Beitung bei seinem reichen Repertoire treffend Hatte boch die Hofoper Muhe genug, bis fie das ahnliche Fach endlich genügend besetzte. Der Tenor Herr Erl hat mit seinem Almaviva sich rafch in Gunft gesungen; fein Stimmeharakter aber macht ihn zu mancher Rolle ungeeignet; als George Brown fehlt ihm obendrein die nothige Nobleffe. Die erften Tenore, die Herren Leberer und Stolzenberg, finden teine Sympathien, ihre Stimmen Mingen troden und ihr Gefang ift gu mubfam; namentlich ber Erftgenannte muß haufig forciren und tonnnt babei in Conflict mit ber Intonation. Dagegen fommt man Herrn Stolzenberg etwas zu schröff entgegen; er ist allerbings nicht mehr jung, aber seine Leiftung als Lyonel war sehr anständig und ber zweimalige Hervorruf bei offener Scene war ebenso verdient Herr Dalle Afte, ber ichon vor 27 Jahren im Theater als warm und ungefünftelt. an der Wien mitwirkte, hat viel Routine, aber die Zeit hat ihm arg zugesetzt. Auch Herr Hölzel ist nicht junger geworden, sang er ja boch bei ber erften Aufführung ber Martha im Hofoperntheater und bies ift etwas lange ber. Bubem ergeht fich fein sonst hubsches Schauspieltalent nun häufig in Wagnisse, die das Bublicum mit Recht nicht immer goutirt und ihm bies auch beutlich zu verfteben gegeben hat. Gin beachtenswerther Sanger ift auch Herr Ausim, ber ebenso als Schauspieler hubsches leiftet; baffelbe gilt von herrn Seibemann. herrn hermann tann man in jeder Rolle loben. Fraulein Saud war bieber im Bergleich ju ihrer aniprudwollen Stellung ju wenig beichaftigt, auch Granlein Deichmann tann man ihre Leiftungen verhalmismaßig nur bedingt toben. ist sehr in Anipruch genommen, hat viel Gewandtheit in Gesang und Spiel, es fehlt ihr aber überall an Abrundung; Grau Berechon genügt in Rollen wie etwa Margarethe (Weiße Arau), ist aber als Rancy in Gesang und Spiel ungenießbar. Leberer : Ubrich past nicht für die Romijde Oper, schon im Tialog wirft fie ab-Schredend; fie entbehrt innerer Warme und Zeinheit im Spiel und auch im Gejang wird man fie in der Rolle der weißen Tame nicht gern ein zweites Mal anhoren. Gine wirklich erquidende Griebeinung bietet nur graulein Wiedermann; ba ift Talent Gie fingt und fpielt allerliebst und jo natürlich, bag man pon Saus ans vorhanden. Der Chor bat bubiche Stimmen, fingt mit Luft und vollig auf bie Buhne vergifit. bewegt fich ungegwungen. Das Orchefter, in dem fich wiederhalt u. A. die herren hellmesberger jun. und Bürger (Bioline und Bioloncella) als Soliften aus: Beichneten, hat unter ben bewahrten Sanben feiner Capellmeifter, ber Berren Brod und Matter in der furgen Beit Erstaunliches geleiftet. Die Sarftellungen der einzelnen Opern bieten im Ensemble Grifde und Lebendigfeit und die Ausstattung ift burdoweg auftanbig. Die gulebt gegebene Oper, Aleffandeo Stradella, bewahrte wieder all' bie genannten In der erfien Borfiellung foll der Tenor, Gerr Stolgenberg, nicht allgemein entiprochen haben; am gweiten Abend fang Gerr Leberer bie Titelrolle, aber auch seine Leiftung mar feineswege lobenswerth. Eine Rolle, bie es vorschreibt, baß ber Sanger burch feine Stimme Banditen bandigt, verlangt andere Mittel, als fie bier Frankein Deichmann, fo fteißig fie auch alles gab, war bod nur geboten maren. Den Glanmunct ber Borftellung bilbete bas Banditenpaar, bie Berren ftellenweije aut. Bermann und Telet. Die Tange gefielen febr, befonders die gragiofen Leiftungen bes Frauleins Lamare. Die Oper selbst flingt etwas abgestanden. Unwillfürlich mußte man fich babei an die erfte Borfieltung im Theater an ber Wien erinnern, mit ber bieje Buhne unter Potorny am 30. August 1845 eröffnet wurde. Frankein Treffg, nunmehr ber Gattin bes weltbefannten Joh. Strauf, fang die Leonore: Mertens, ein Sanger mit umitorier Stimme, jang bie Litelrolle; Chor und Orchefter waren eben erft unter Capellmeifter Reber entstanden; Boolum und Buschauerraum waren nen bergerichtet und eine Opermation joigte, wie fie nicht jo balb wiedertehrt. Die Ramen Lind, Staudigl, Bijdet, Menerbeer, die Oper Bielfa, bielt gang Wien in Spannung, bas fich bald darauf im Jalue 1848 gang undere Ramen und Thatfachen zu merten hatte. Rachbem man eben jest Martha und Stradella aus den Aver Jahren bervorgesucht, burften einen die vier Saimonstinder, die bamals einen enormen gulauf hatten, noch bes Berfuches werth fein, wieder vorgeführt zu werden. Was das nunmehrige Gedeihen ber Romijden Oper betrifft, tann man, Alles in Allem, nur wünschen, daß bie augen: blidlichen Edwierigkeiten überwunden werden und bag namentlich die leitende Sand in Besetzung ber Rollen, in ber Wahl und Abwechelung ber Opern nicht burch Runfilere capricen und Intrignen aller Urt gehemmt werbe.

\* Berlin 29. März. In der Geschichte der Reclamenwirthickaft unierer Zeit, die zu schreiben ein außerst werdienstliches Wert ware, wird "Odussen" von Max Bruch eine hervorragende Stelle einnehmen, sonst gewiß nicht. Ter unter Mexis Hollander's Leitung stehende Cacilienverein brachte das Wert am vorigen Montag bei uns zur Aufführung und ich fürchte nicht, daß sich Biele der Zuhorer durch einzelne blendende Neuberlichteiten über die innere Leere und Hohlbeit des Ganzen haben tauschen lassen. Schon daß Herr Bruch wieder nur "Stenen" in Musit sept, zeigt, wie wenig er immer noch gemein und sabig ist, ein beneres Aublerum als den untersien Concertsandagel zu besteindigen, dem co schwer oder geradezu unmoglich ist, ein nunstwerf im Ganzen aufz zusanzun. "Frithsof" ertragt altensalis eine solche Berarbeitung, aber von der "Odusse"

follte boch jeder die Sande fern halten, der sie nicht als einheitliches klunftwerk zu erfaffen verfteht. Dies Gebicht in einzelne Scenen zu zerichneiben, um auf bieje bann bie von verschiedenen Meistern entlehnten Farbeatopje auszugieben, bas ift ein Berfahren, bas nicht hart genug geugt werden famt. Freilich entspricht ihm die Bruch'iche Musik vollständig; ihr kunftlerischer Werth steht nicht höher als alle Erzengnisse ber "Lieder: Bene "Barfennähchenmelobien" - mit welchem treffenden Husbrucke ein Leipziger Kritifer die Thematif in den früheren Werten Bruch's belegte — find ihm in biefem "Donffeus" auch noch abhanden gefommen; die verbrauchteften und darum nur für gröber organisirte Naturen noch wirtsamen harmonischen und orchestralen Mangeffecte bleiben zur Charafteristit einzig und allein übrig. Meint Serr Bruch wirklich mit ben Alotenbubeleien, den Trillerchen ber Clarinetten und Oboen, mit dem Geflunker und Beilufter der Beigen und dergleichen außeren Reigmitteln und in ben Beift bes Bellenisnus einzusühren, jo ist er in sehr betlagenswerthem Jerthum. Bei ber Schilberung bes Seefturms erreicht er nur einen muften Scanbal und feine Phaaten, wie bie Ofeaniben find nichts weiter als süddeutsche Liedertafler; ja selbst die Schatten der Unterwelt und bie Girenen gehören gur "Cangesbruberichaft". - Die Aufführung unter Bollander's Bewunderungswurdig und rühmend zugleich war Leitung war eine gang vorzügliche. die Sorgfalt, mit welcher Frau Professor Joachim die reize und inhaltlosen Phrasen ibrer Bartie zu beleben und gusammenzufaffen bemuht war. Aber fie selbst lieferte bamit die vernichtenoste Kritik dieser "Benelope". Mit ihrer von mir jo oft bewundernd anerkannten Bortragsweise, welche nur die rein objective Schonheit bes Munftwerks wirken laßt, ift dieser Benclope nicht beizukommen; und jo verschmahte Frau Joachim hier ausnahmsweise selbst nicht die scharfen Accente und jene oftentiose Behandlung ber Schluffälle, mit welchen untergeordnete Sangerinnen ben Beifall bei ber urtheilslofen Menge erzwingen; jo fehr verdirbt "fchlechte Gefellichaft gute Sitten" und schlechte Gesellschaft ift biese Benelope für Frau Joackim, so daß man sich verwundern muß, weshalb sie dieselbe jo gesliffentlich sucht. Die andern Partien wurden von Fran Solländer und den Herren Herschel, Müller und Reich entsprechend ausgeführt. Chor und Orchefter - ber Berliner Sinfonie:Capelle waren burchaus lobenswerth. Um Freitag begegneten wir Frau Brofeffor Joadim wieber auf bem ihr eignen Gebiet, auf bem fie teine Mivalin haben durfte: in Bach's Matthäus-Baffion, die unter Blumner's Leitung von Berr Geger sang babei ben Evangeliften und er der Singakabemie ausgeführt wurde. und Frau Joachim überragten bie andern Sollften: Herrn Berichel, Frau Schulg-Often und herrn (Bottichau, um mehr als eine haupteslange, wenn auch biefe ben Ausprüchen genügten. Da auch Chor und Orchester — letteres wiederum die Berliner Sinfonie : Capelle - Treffliches boten, fo wurde dieje Aufführung zu einer ber beften ber Saifon. — Endlich ift noch eines Concerts ber reichbegabten Bianiftin Fraulein Berbeck zu erwähnen, bas biefe gestern in ber Singakabemie veranstaltete, und burch welches sie unsere gute Meinung nur noch befestigte. Sie spielte mit den Herren Rappoldi und Philipsen Anbinstein's Bdur-Trio und bann noch anger Beethoven's Sonate Dp. 53 einzelne Stude von Schumann, Chopin, Liegt und Schubert mit mehr ober weniger Glud, aber immer als eine Pianistin von bedeutenber Fertigkeit und mit gut entwickeltem Geschmad. 2013 intereffante Gabe brachte bas Concert noch bie "Liebeslieder" von' Brahms durch Frau Erler, Fräulein Ullrich und die Herren Lahde und Brehn gejungen; die Begleitung führten die Concertgeberin und herr Erler aus; daß der Erfolg wieder, wie bei früheren Aufführungen dieses Werkes, nur mäßig war, verschuldeten die Ausführenden gewiß nicht. Herr Rappoldi erfreute und durch die Ausführung ber Bach'schen Amoll-Fuge. — Die italienische Operngesellschaft bes herrn Bollini erzielte mit Don Pasquale und Il Barbiere di Siviglia bedeutende Erfolge. Fran Artot und herr Babilla excellirten namentlich im Barbier; ber Bartolo bes herrn Boffi hat fich aber selt früher bedeutend vergröbert, und der Almaviva des Herrn Marini läht viel zu munschen übrig. - In nachster Woche finden auch wieder mehrere Aufs

führungen vom "Tod Jesu" statt — boch wohl nur um die Woche im Ernst zur "Marterwoche" zu machen.

\* Hamburg, 8. Marz. Stockhausen's zweites Concert am 18. Rebr. fiel, nom Befuch gu forechen, nicht minder gunftig als bas erfte aus. Auch in diesem batte er fich mit herrn 3. Rontgen aus Leipzig affociirt, ber aber mit seinen biesmaligen Compositionserzeugniffen - einer Claviersonate in Amoll und einer Conate fur Clavier und Bioloncell in Bdur - bas Intereffe fur fich nicht auf der Sohe zu erhalten ver-Gur ben auffälligen Mangel an felbststandigen Gebanten und eigen Ersundenem ift bod felbft die formgewandtefte Mache nicht im Stande Erjag ju bieten, und bier burfte der gulent ausgesprochene Borgug in feiner gangen Musdehnung nur auf bie In ber anderen geht ce recht oft kindlicher au Clapierionate Anwendung finden. In Rontgen's Clavierspiel und Accompagnement trat ber feinfühals empinidit. lige, berufene Musiter gur Evideng gu Tage. Stodhaufen fantg mit einer weniger ftimmbefahigten als recht mufitalijden und gutgebilbeten Traulein Loewe aus Stuttgart ein Sandel'ides Rammerbuett und Duette von Edumann und Brahms. Fraulein Loewe jang dann noch in recht geschmadvoller Weise eine Arie aus "Johann von Baris", wahrend Stodhaufen mit einem eigenen Liebe "Walbestroft" und brei Echubert'ichen bie reichften Lorbeeren erntete. Die Bioloncellpartie in ber Rontgen'ichen Sonate und zwei Soloftude, Largo von Sandel und Lieb ohne Borte von Menbelssohn, fanden burch herrn Gowa gang vorzügliche Interpretirung. — Das achte philharmonische Concert verschaffte uns die Befanntichaft der neuen Sinsonie in Hmoll von Gade, nicht gerade burch ben Reig fehr neuer, eigenthumlicher Erfindung bestechend, aber doch als Meifter: wert ber Form und Inftrumentirung febr boch fiebend. Gie wurde febr brau wiedergegeben. Ladmer's Einoll-Guite und Edmmann's Bdur-Ginfonie bilbeten ben weiteren Inhalt bes Concerts. — Der Bianift Gerr Levien hat einen Cyclus von brei Rammermusikioiren unter Mitwirfung ber herren Bote und L. Lee beendigt, in benen er ob feiner Tuchtigkeit recht warme Anertennung fanb. — Das neunte philharmonische Concert am 6. Mary bot bie Ballabe "Des Cangers Aluch" von Schumann und die neunte Sinfonie von Beethopen. Durch bie noch in elfter Stunde erfolgte Abjage bes zuerft engagirten Tenoristen murbe die Aufführung fehr geschabigt. Der ichnell eingesprungene Berr Weber, Hofopernfänger aus Schwerin, that unvorbereitet wie er war zwar, was in seinen Rraften ftand, die Nachsicht bes Bublicums wurde jedoch mehr als einmal auf eine Berr Bura aus Leipzig batte die Baritonfoli inne, herr harte Brobe geftellt. Drewes aus Edmerin bie Baspartie. Gur ben Copranpart war Frau Schmitt: Cangi aus Edwerin berufen, Die Altpartie batte Graulein Reller von bier übernommen. Die gange Aufführung trug mit Ausnahme ber Soliften, unter benen herr Bura obenan ftand, und bes rein instrumentalen Theils in ber Neunten im Uebrigen leiber nur in wenigen Fällen ben Stempel guter Borbereitung und gewiffenhafter Pflichte erfüllung.

\* Bremen, 8. Marz. Das achte Privatconcert am 17. Februar fand unter Mitwirkung von Frau M. Monbelli und Herrn Weingardt — Bioloncellisten vom hiesigen Orchester — statt. Lesterer spielte Recitativ und Andante von Lübeck, die hier stets gewürdigten Borzüge seines Spiels sanden bei seinem diesmaligen ersten Austreten nach der Rücklehr von Amerika besondere Anerkennung. Frau Monbelli sang die Arie aus dem Bardier, die der Lucia mit der aus den Ullman'schen Concerten besannten Plötencadenz (unter trefslicher Mitwirkung des Herrn Chr. Klier) Walzer von Alary und spanische Lieder. Das Orchester vertrat die classische Muse mit Schubert's Chur-Sinsonie und der Freischüp-Ouverture. Die Orchester: Novität "Waltenstein's Lager", Scherzo aus der Sinsonie von Rheinberger, sprach sehr an. — Das zweite Abonnementsconcert zum Besten der Musster-Wittwercasse, am 24. Februar, brachte eine größere Novität "Nal und Damajanti", nach der indischen Sage sur Soli, Chor und Orchester von

Ferd. Hiller, unter personlicher Leitung bes Componisten und Mitwirkung ber Singakabemie, sowie ber Sollsten Fraulein Sartorius, Herrn 3. 28 olff aus Coln und bes Baritonisten herrn Fischer von hier. Siller's Wert hat fehr gefallen, es wurde mit so lebhaftem Beifall aufgenommen, baß ber Erfolg mit Recht als ein vollständiger bezeichnet werden muß. In der That ift es ein höchst interessantes, seines, prächtiges und tunftvoll concipirtes Concertstud, welches die Borzuge der Hiller'ichen Muse in gludlicher Weise concentrirt. Die hiefige Aufführung ift, wie wir hören, die erfte nach einer durchgreifenden Umarbeitung des Wertes. Daffelbe dauert etwa 11/2 Stunde. Die Aufführung felbst war vorzüglich und ehrenvoll für ben Componisten. Im ersten Theil bes Concerts spielte Siller nach ber Eröffnungsouverture von Beethoven Op. 124, beffen Concert in Cmoll. Am Donnerstag Abend hielt biller in demselben Saal vor einem gahlreichen Bublicum einen Bortrag über Cherubini - "Leben, Werfe und verfonliche Erinnerungen." Der Bortrag war im höchsten Grade anregend, vollständige Beherrschung bes Inhalts, Schönheit ber Rebeform verbanden sich zu einem feffelnben Gangen. - 3m neunten Brivatconcert, am 3. Marg, tamen Beethoven's Bdur-Sinfonie, Die Duverture ju Belmont und Constanze und Reinede's Boriviel ju bem 5. Act von Manfred zur Ausführung. Letteres Stud behauptete fich auch biesmal in Fraulein Natalie Janotha aus Berlin ber gang besonderen Gunft bes Bublicums. (Warschau) überraschte das Publicum durch die glanzende Wiedergabe des Mendelssohn': schen Gmoll-Concertes, welche man ber jugendlichen Erscheinung in biesem Grabe kaum zutrauen mochte. Im zweiten Theile spielte fie Novellette in F von Schumann, Romanze in Asdur von Clara Wied, Chopin's letten Walzer in Emoll und auf allgemeines Berlangen als Zugabe ein Stud von E. Ruborff. Fraulein Clemens aus Coln führte sich burch geschmackvollen Bortrag ber selten gehörten Concertarie von Mozart "Wehe mir", durch das Lied Cherubin's "Ihr die ihr", sowie durch Lieder von Rubinftein "Bum Friedhof" und von Effer "Die Zweige fluftern" — als Zugabe ein Lied von E. Franck, gleichfalls vortheilhaft ein. — In der Oper tam am Donnerstag bie in hiesigen Kreisen mit Spannung erwartete neue tomische Oper "Der Ronigspage" von Theodor Hentschel (Capellmeifter am hiesigen Stadttheater) zu einer vorzüglichen Aufführung. Das Wert hatte bei biefer erften und ber am folgenben Abende stattfindenden zweiten Aufführung einen großen Erfolg. Der erften Aufführung fehlte es nicht an reichen Ovationen für ben Componisten und verdienstvollen Leiter ber hiefigen Oper.

\* Copenhagen, 28. März. Borigen Sonnabend gab der Musikverein unter R. B. Gabe's Leitung fein viertes Abonnementconcert. Nach Beethoven's achter Sinfonie (Op. 93) für Orchefter und Bruchstude aus ber Oper "Die Sohle Ludlams" von Benje tam bas Concert in Esdur für zwei Bianos und Orchefter von Mozart. selbe wurde mit Cabenzen von Moscheles wirfungsvoll vorgetragen von Frl. Schramm (erfte Stimme) und Mabame Nielsen (zweite Stimme). Schließlich wurde noch Gabe's fcone "Frühlingsfantafie" gespielt. Die Konigin wohnte bem Concerte bei. Schon Mittwoch Abend hat bas fünfte Abonnementconcert ftattgefunden, welches dem Gedachtniß Benfe's gewibmet war. Außer Mozart's Cdur-Sinsonie tamen nur Compositionen von Wense zur Aufführung: Gebet, Cantate für Solostimmen, Chor und Orchester, 3mischenact aus "Floribella", zwei Biano-Etuben in Fmoll und Esdur, mehrere Romangen und die Ouverture ju "Die Sohle Ludlams". Sämmtliche Compositionen, von benen mehrere schon früher im Musikvereine gehört worden find, wurden mit ftarkem Beifall aufgenommen. - In Copenhagen ftarb Sans Chriftian Lumbye, ber erfte und meist beliebte Tanzcomponist Danemarks. Ungefahr 30 Jahre dirigirte er bas Orchefter im Tivoli-Concertsaal und componirte mahrend bieser Beit gegen 500 Tange, von benen namentlich sein Champagnergalopp weltberühmt geworden ift. Lumbye hat auch mehrere combinirte Orchestercompositionen geliefert. Strauß war immer sein Borbild, und er tam bem Meister sehr nahe. Das Boll liebte ihn fehr, was sich auch bei seiner Beerdigung mehrfach manifestirte.

- \* Paris, 17. März. Ein zweites Wiener Damenorchester concertirt gegenwärtig im Casino Cadet. Bon ben Blavinstrumenten ift nur eine Alote beseht; bas Uebrige wied burch einen Biano: und Sarmonium Gran beforgt. Die Edwestern Spitein, Blobine und Bioloncell fpielend, und bie Bianiftin Malvina Bree haben fich bis jest als Coliftunen nicht übel bervorgethan. - Bei Pasbelong tommt beute Edumann's Cour-Sinsonie zu Gehor; außerdem find in dem heutigen Concert populaire guggeniehen: Duverture ju "Phadra" von Maffenet; Mennet von Boccherini (alle Streicher); Baftoral-Sinfonie von Becthoven; Fantasia appassionata für Bioline von Bieurtemps (Gerr Marfid); Cuverture ju "Zampa" von Herold (auch sehr classisch, diese lettere!). - Im Chatelet Concert vom oprigen Somitag hat fich der Bruffeler Bianist und Coniervatorium- Projeffor August Dupont mit gutem Erfolg boren laffen; beute ipielt in beregtein Concert Sarafate jum britten Dale Lalo's Biolinconcert und tommt Gainte Gaens' , Phaeton' ebenbaselbft jum britten Male ju Gehor; außerdem producirt man jum ersten Mase Abagio und Menuet aus einem Streichquarteit von Baucorbeil, die "Arlesienne" von Biget und ben Carneval aus Buiraud's Drcheftersuite. — Eine noch gang junge ungarifche Bianistin, Ratalie Saufer mit Namen, laut fich gegenwartig bier mit Glud boren. — Am 19. Mars führt herr Tanbe im Berein mit ber Societe Bourgault-Ducondray im hergiden Caale Sanbel's Meranderfest" und bie Bataille de Marignan' von Clement Janneguin auf.
- \* London, 27. Gebruar. Joadin trat am 14. Februar jum erstenntal wieder in ben Samstageconcerten bes Arnftallpalaftes auf. Der Empfang mar fo fturmifch und herzlich wie nur möglich. Er ipielte Spohr's Emoll-Concert Rr. 7 und die von ihm für Bioline eingerichteten ungarischen Tange von Brabme. Bur Aufführung tamen außerbem Schubert's Quverture im italienijden Etyl, Beethoven's Cmoll - Sinfonie, Die Lannhaufer-Duverture und Arien von Mogart und Berdi. An Stelle des Geren Manus, ber verhindert war, dirigirte diesmal Mr. Wedermager. Im nachftfolgenden Concert wurde die Mufit jum Commernachtstraum aufgeführt und jum erftenmal Combert's 23. Pfalm und eine ber Motetten für Grauenstimmen von Mendelejohn; ferner Onverture und Chor aus Ronig Etophan von Beethoven und Ouverture Le Cid von Alfred Holmes; lettere, jum erstenmal vorgeführt, wollte nicht aufprechen. Der melbliche Chor war 200 Stimmen ftatt; Dr. Stainer begleitete an ber Orgel. Gur ben 29. Februar ift eine neue Manukript: Einfonie von G. Brout angezeigt und bas erfte Auftreten ber Bianistin Miß Emma Barnett. Auch im popularen Montagoconcert in Et. James' Ball ift Joadim wleder auf feinem Blat, er leltete Beethoven's Onartett Op. 74, fpielte im Clavier : Trio Cmoll Op. I von Beethoven und die Gmoll - Conate fur Bioline allein von Bad. Min Agnes Bimmermann ipilte bas Trio und eine Sonate In Bad's Connte namentlich wigte fich wieder die volle Meifterschaft Die British Orchestral Society gab gestern ihr 3. Concert; bas Programm nennt Duverturen zu Greifdut und Gibelio, Spoln's Weihe ber Cone, Veethoven's Gdur-Concert (Franklin Taylor) und jum erstenmal die Ouverture Ines do Castro von 21. Holmes. Die Wagner-Society führte einen Theil bes Vohengrin auf, Duverture ju 3phigenie in Aulis, Carnaval Romain von Beiliog, Liegt's Jefte marich und eine Arie aus Bach's Cantate "Gottes Beit". Gounod's gweites Concert brachte abermals die Mufit ju Jeanne d'Arc. einen Marionetten : Trauermarich und eine Meffe; die Aufnahme war durchaus gunftig. Der Bennift William Coenen ließ im ersten feiner Concerte nur Componisten ber Bebtieit ju : er ipielte ein Clavierquartett von Rheinberger Cp. 38 und mit Echloffer eine Santafie von Rubinftein; Die Berren Biener, Umor, Berbini und Daubert fpielten Bra'mo' neuco Streichquartett Cmoll Um 5. Mary bringt die Royal Albert Hall Choral Society jum erstenmal Menbelsjohn's Baulus, in dem Mad. Alvoleben und Eime Reeves mitwirten. Auch Benry Leelie's Chorverein hat seine Concerte wieder begonnen; ebenso die Schubert-Society.

LANCE A COMPANY OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

- \* London hat jest 32 Theater! Am 21 März wurde wiederum ein neues Theater, und zwar das 32., im Regent-Circus, das "Criterion Theatre" eröffnet. Der Zuschauerraum dieses Musentempels faßt ca. ×00 Perionen und werden nur Possen und Vaudevilles daselbst zur Ausstührung gebracht.
- \* Nächstes Jahr wird es ein Saculum, daß die Scala in Mailand eingeweicht worden ist. Man will biesen hundertsten Geburtstag festlich begeben.
- \* In der Opera comique in Baris wurde "Maria Magdalena" von Louis Gallet, Mufit von Jules Maffenet, gegeben. Es wird barin bie Spifobe ber Gun= berin, welche ber Gottmensch freispricht, behandelt. Das Dratorium, bas von dem Dichter "gelftliches Drama" getauft wird, hat vier Theile. Der erfte, beseriptiv und maleriich, ist eine Landichaft bei untergebender Sonne, auf bem Wege und nahe den Thoren Pharifaer, Schriftgelehrte, Beiber aus dem Bolfe und verlorene des alten Magdala. Maria Maadalena streicht Dirnen geben vorüber und ruben unter Balmen aus. Jubas, ber Pharifder, ruft die Gunderin mit den Worten an: durch die Gruvven. "Liebe noch, fei ein Weib!" Andere verfolgen fie mit höhnischem Geschrei: "Schande über bich!" Jesus ericheint, theilt mit gebieterischer Geberde bie Menge, die fich geruftet hat, um bie Sünderin zu fteinigen. Magdalena wirft fich vor die Guffe bes Nagareners, ber bie Bergangenheit mit ben hoffnungsvollen Worten tilgt: "Mein Bater vergiebt bir, sein Name sei geheiligt." Der zweite Theil bes Oratoriums führt in bas Haus ber Maria Magdalena; ihre Schwester Martha ftreut Blumen und verbreitet Wohlgeruche, bas haus ist in einen Tempel umgewandelt, und die Junger wiederholen bas Gebet ihres Herrn und Meisters. Im britten Theile befinden wir und auf Golgatha. Jesus ist an das Kreuz geheftet, Priefter, Soldaten und Senterstnechte begrüßen ihn mit bem ironischen Zurufe: "König ber Juden!" und erschweren so die Sterbestunde des für fie Die Erscheinung des Gottmenschen vor Maria Magdalena und vor den frommen Frauen in der Begräbnishöhle bildet den Schluß des Oratoriums. Die Bartitur, die am letten Dienstag in der "Momischen Oper" zur Aufführung kam, wurde bereits im Borjahre in der Charmoche im Odéon executirt, und man hörte sie auch dies= mal wieber mit Intereffe an. Man fieht aus bem Vorstehenden, daß die Barifer ernsthafte Leute geworden sind; bas Seltsame an der Sache ist nur, daß sie dieses Passions: spiel in ber "Komischen Oper" zur Aufführung gebracht haben.
- \* Berbi's Oper "A'da" geht nun in den nachsten Tagen auch in Deutsch= land und zwar an ben beiben orften Opernbuhnen, Berlin und Wien, in Scene.
- \* Die Fastenstagione des Theaters Delle Logge zu Florenz ist mit des Mässtro Balensin neuer Oper "La Capricciosa" eröffnet worden. Das Werk hat Succes gehabt.
- \* "La Caccia del Duca d'Atone", die neue Oper des Masstro Bacchini, ift bei ihrer ersten Aufführung im Teatro Pagliano zu Florenz nur falt aufgenommen worden.
- \* Das Theater Pagliano zu Florenz bereitet die neue Oper "Mariu-lizza" von Cortesi vor.
- \* Im Teatro Filarmonico zu Neapel tommt eine ber alteren Opern Donizetti's "Alina regina di Golconda" wieder auf's Tapet.
- \* Die aus dem Jahre 1863 stammende und in Florenz damals bereits aufgeführte, darauf aber in Bergessenheit gerathene Sper "Piccarda Donati" von Moscuzza ist neuerdings zu La Baletta (Insel Malta) wieder hervorgesucht wors den und hat Glück gemacht.
- \* Die neue Oper "Salvator Rosa" bes Maëstro Gomes hat in Genua bei ihrer am 22. März stattgehabten ersten Aufführung Enthusiasmus erregt. Der Componist wurde 36 Mal gerusen.

- \* Die Oper "Caligola" des Massitro Braga hat bei ihrer fürzlich in der Scala ju Maisand stattgehabten ersten Aussührung einen nicht ganz ungetheilten Erfolg gehabt.
- \* Die Oper "I Goti" von Gobatti ist nun auch auf bem Teatro Regio zu Turin mit Beifall in Scene gegangen.
- \* Der Maöstro be Giosa hat die Composition einer "Il Pipistrello" betitelten Buffo-Operette beendet. Wie es heißt, wird dieses Werk in Neapel zur ersten Aufführung gelangen.
- \* Der Berleger Ricordi gu Mailand hat ben Mauftro Bonchielli mit ber Composition einer neuen Oper beauftragt.
- \* Die neue Operette "Girofle-Girofla" von Lecocq hat bei ihrer im Alcagar zu Bruffel vor nurgem stattgehabten ersten Aufführung colosfalen Erfolg gehabt.
- \* Bu Mons (in Belgien) ist eine einactige komische Oper "L'Illusion" componirt von einem belgischen Lieutenaut, des Namens Toussaint, mit Glud zur Aufführung gekommen. Das Libretto ist basselbe (auch mit dem Titel), welches herold bereits 1829 in Musik gesetzt hat.
- \* Die Cantate "La Mort du Tasse" des belgischen Prix de Rome Franz Servais ist vor Aurzem als Opernscene (also in Costumen und mit Decorationen) auf dem Theatre Royal zu Antwerpen mit gutem Glad aufgeführt worden.

11. Sellini Brand

1、一名八人子の一、子中国の地方

- \* Frau Mallinger und Herr Bey werben ihren Urlaub statt am 1. erst am 9. Mai d. J. antreten, da mit diesen beiden Hauptstützen der Rönigl. Oper in Berlin Berdi's "Alda", welche Mitte dieses Monats zum ersten Male in Scene geht auch in den Mai hinein, und zwar gerade bei Anwesenheit des Kaisers von Rußland, einige Male gegeben werden tann. In der genannten Oper wird Fräulein Marianne Brandt die Partie der "Anneris" singen.
- \* Fräulein von Bretfelb, welche sich am 31. März mit ber "Zerline" in Mozart's "Don Juan" vom Berliner Publicum verabschiedete, begiebt sich zunächst zu einem einmonatlichen Gastipiel nach Breslau.
- \* Aus München schreibt man: Mit großer Spannung sahen die Theatersfreunde der Aufführung des "Lohengrin" entgegen, wo Ardulein Rabede dier zum ersten Male die Clia singen sollte. Und wir haben, um es gleich kurz zu sagen, einen vollständigen Erfolg zu berichten, der um so ehrenwerther ist, als die Borgängerin um diese Tigur eine leuchtende Aureole zu zaubern verstanden hatte. Noch glauben wir, daß dort und da startere dramatische Accente zur Anwendung tommen müssen, im Großen und Ganzen aber tonnte selbst die strengste stritt sich mit dieser Leistung völlig zufrieden geben; sie zeugte von riesigem Fleiß, schönem Darstellungs- und Bortragstalent und giebt die Gewährleistung dasur, daß Fräulein Rabede auch andere Wag'nersche Frauenpartien mit günstigem Erfolge auf die Bühne bringen werde.
- \* Fraulein Gretchen Muller vom Braunschweiger hoftheater wurde nach beifälligem Gastspiel für das Jach ber Opernsoubretten und jugendlichen Gesangspartien an ber Königl. Oper in Cassel engagirt.
- \* Englischen Blattern zufolge hat herr Gye, ber Impresario ber italier nischen Oper im Coventgarben-Theater, Fraulein Zaire Thalberg, Tochter bes ber ruhmten Bianiften, eine vielversprechende junge Sangerin von nur 16 Jahren, auf sechs Jahre für seine Oper engagirt.
- \* Die Sangerin Mme. Sass, von ihrer Krantheit genesen und seit Wochen schon wieder in voller Thatigleit, ist zum 1. April von Madrid nach Sevilla gegangen und wird nebst einem Theile der Madrider italienischen Oper zwei Monate baselbst finger-

- \* Die University Musical Society zu Edinburg hat vor Auszem unter Prof. Dakeley's Direction ihr diesjähriges Concert gegeben. Die Orchesternummern in demselben waren: Beethoven's erste Sinsonie, Duverture zu "Samson" von Händel und zu "La gazza ladra" von Rossini und der Höchzeitsmarsch aus dem "Sommersnachtstraum" von Mendelssohn. Außerdem gab's eine ganze Reihe von einz und mehrestimmigen Sachen für Mannerchor und einige Claviers und Bioloncellvorträge, sämmtlich zumeist von Studenten executirt.
- \* Im britten philharmonischen Concert zu Rouen hat sich neulich eine noch ganz jugendliche Pianistin, Léontine Bisinet mit Namen und Schülerin von Amadée Méreaux, unter allgemeinstem Beisall hören lassen.
- \* Liszt ist wieder in Wien und spielte dieser Tage abermals in einem Wohlthastigkeitsconcert.
  - \* Ricolaus Rubinftein gab ben 23. März ein Concert in Betersburg.
- \* Der Pianist Francis Plants und der Biolinist Sivori concertiren gegenwärtig mit Erfolg in Südsrankreich.
- \* Der Harfenist Gobefroid, ber Pianist Ducci und ber Biolinist Papini haben im Conservatorium zu Mailand vor Kurzem ein in artistischer Beziehung sehr erfolgreiches Concert gegeben.
- \* Nor einiger Zeit ist in Dessau bie elfjährige Bianistin Martha Seelsmann, eine Schülerin ihres Baters und bes Hoscapellmeisters Thiele, zum ersten Male in einem von ihr gegebenen Concert vor die Oessentlichkeit getreten und hat von ihrem Talent die überzeugenosten Beweise gegeben.
- \* Die biesjährige Tonkunftler-Berfamlung wird in ben ersten Tagen bes Juni in Braunsch weig abgehalten.
- \* Der Masstro Giovanni Bolzoni hat von der musikalischen Akademie zu Bologna für eine Ouverture den ersten Preis — 400 Lire — nebst Chrendiplom erhalten.
- \* Abelina Patti ift burch eine Auszeichnung Seitens des österreichischen Hoses exfreut und zur R. R. Kammersängerin ernannt worden.
- \* Der Baritonist Francesco Pandolfini hat den Orden der italienischen Krone erhalten.
- \* Dem Dichter ber "Wacht am Rhein", Max Schnecken burger, soll bekanntlich in Burgdorf, wo er lebte und starb, ein Denkmal gesetzt werben. Schon früher wandte sich Herr E. Keil in Leipzig, der Berleger der "Gartenlaube", deshalb an ben Borstand des deutschen Hülfsvereins in Bern, um durch Bermittelung desselben entweder durch den Ankauf des Grades oder durch ein bleibendes Monument den Wünschen der Freunde Schneckendurger's nachzukommen. Die Beauftragten septen sich deshalb in Berdindung mit der Gemeindebehörde Burgdors und sanden das bereitwilligste Entgegenkommen. Da der Kirchhof nicht mehr benupt wird und in nicht langer Zeit ganz versichwinden dürste, sand man in dem durch die Straßen gebildeten Rondel neben der Kirche die geeignete Stätte. Es wurde serner zu diesem Zwecke der in Bern lebende Künstler Walch beauftragt, einen geeigneten Entwurf anzusertigen, welcher in nächster Zeit in der "Gartenlaube" erscheinen wird. Herr Keil erbot sich, die Sammlung in Deutschland zu übernehmen.

<sup>\*</sup> Bu Rom starb am 22. März im Alter von 74 Jahren ber verdiente Harfenvirtuss und Componist Bito Modesto Graziani.

29. Marz. Concert unt. Mitwirk.

Berliox(Viola-Solo HerrThoms). Barold in Italien, Sinfonie v.

v. Schumann: In der Fremde, Intermerzo, Die Stille, Mond-nacht, Schöme Fremde, Früh-lingsnacht (Fräul, Radecke),

Wieniawski, Henri, in Brûssel.

kichendorff schen Liederkreis Air f. die Violine r S Bach

Herr Walter). Linder aus d.

des Mrn. Lachner, Edgr-Siaf.

| Bellini.  Marz. Nachtwandlerin von Bellini.  Marz. Preischütz v. Weber.  10. Marz. Die Eegimentstochter v. Donizetti.  19. Marz. Oberen v. Weber.  22. Marz. Oberen v. Weber.  23. Marz. Oberen v. Weber.  24. Marz. Oberillen von Adam.  Parte.  Op 6 rs. Salle Ventadeurl.  16. bis 31. Marz.  Op 6 rs. Salle Ventadeurl.  In Fauct de Houisetti.  La Faccite de Donisetti.  La Faccite de Honisetti.  La Pre aux Clercs de Hereld.  Le Dame blanche de Beieldien.  Mignen de Thomas.  Mignen de Thomas.  Mignen de Jeannette de Massed.  Le Reedez-vous bourgeois.  Le Reedez-vous bourgeois.  Le Reedez-vous de Jeannette de Massed.  Le Reedez-vous bourgeois.  La Traviata di Verdi.  Lucia di Lammermoor di Doni-  La Sonnambula di Bellini.  La Sonnambula di Bellini. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

v. Beethoven.

Soli, Chor B. Orch. v. Lachser

Her Por

ennt. Leit, des Componistens. Solisten Fran Vogl, Fran von Mangeti, Frank Gottlieb, Horr Vogl. dHerr Nikhtscheck und

Herr Bausewein].

Grossh. Hoftheater. ber. 703 26. Februar. I. Abonnement-Stehle und der Ernuenchor d hoven. Scenen aus siphigenia auf Taurise v. Gluck Praulein concert. Adur-Sinf w Beet-München. ernrepertoire

fur Orchest, (Violinsolo flora Cuigl. Hoftheaters Serenade

nenes Lebens (Praul. Stehle), du das Lands, Noue Lieba Onverture in Minacrooms ton Waiter). Zwei Lieder von Seethoven: Mignon - Kennsi

# Adressbuch

13. Marz 2. Abonnementeentest Signale für die musikalische unt. Mitwirk. des Brahms Stades Cotogni in Wien. Artôt, Desirée, in Berlin

ans Wien. Deur-Sinf. v. Haydo.

Arre v. Schubert (Herr Vogl.,

Sees, Neunte Romanze aus Hill in St. Petersburg. ponisten. Loder v Brabms: Gritn, Friederike, in St. Leters-Joachim in London. Delibes in Wien. LIB. 110 Wien.

Magelone, Mas Lied Hrs. von Falckenstein

**4**0**9** 1105

Frahms (vorgetr, vom Com-

Concert f. Clavier a. Orch v ant, Leitung des Componisten Thema von Hayda v. Brahme variationen f Orch, über ein

von Brahms unter Leitung

Drei ungarische Ihnze

tes tomponisten).

Mureka, Pana, in New-York, Nicotini in Wien Lucca, Panline, in New-York. Niemann, in Berlin.

24 Mary, 3. Abonnementroncort.

Zwei Sätze der unvollendeten Hmoll-Sinf, v. Schubert, Achtes

inlincement v Spohr Berr

Walter). Scone v. Ario sah! Patt, Adeline, in Wien. perfilos f. Soprany. Beethoven., Patt, Carlotta, in Paris. Schumann, Clara, in Beilin. Scalchi, Signora, in Wien. Ole Bull in Nizza. Verdi in Italien. Stockbausen in Canneladt. Narman-Neruda, Mad., in London. indilla in Berlin. Tamberijck in Madrid,

Zur Berichtigung.

Der Concert-Secretair, welcher mich auf meiner russischen Reise von St. Petersburg aus seit dem 8,20. März begleitete, ist kein Pole, sondern ein Russe, der auf der deutschen Universität Dorpat studirt hat, die Verhältnisse des Landes genau kennt und für eine berühmte russische Sängerin ähnliche Unternehmungen bereits mit Glück geleitet hat. Derselbe heisst Herr Wassili Snamenski. Im Interesse deutscher Kunstgenossen, die durch anderweitige, auf meinen Namen speculirende Reclamen irregeleitet werden könnten, glaube ich diese Mittheilung der Oeffentlichkeit nicht vorenthalten zu dürfen.

Poltáva, 18/30. März 1874.

Dr. Hans von Bülow.

Aufenthalt des Unterzeichneten:

Vom 3. April in Hof (Bayern);

vom 16. April in Zwickau (Sachsen).

Capellmeister Fried. Niarpurg.

Bei der Grossherzoglichen Hofcapelle in Oldenburg ist die Stelle des ersten Violoncellisten (Kammermusikus) vacaut, und ertheilt der Hofcapellmeister Albert Dietrich über die nähern Verhältnisse Auskunft.

Oldenburg, 30. März 1874.

Grossherzogl. Hofcapell-Direction:

#### Mehrere tüchtige Gehülfen sucht Geigenmacher Aug. Riechers Berlin, Louisenstrasse 52.

Zwei vorzügliche Stainer'sche Wiolinen (darunter eine mit Löwenkopf) sind mir zum Verkauf übergeben worden und belieben Reflectanten sich direct an mich zu adressiren.

Gustav Cohen, Musikalienhandlung, Bonn.

Aecht römische und präparirte Barmsaiten. Pariser Colophonium sowie sämmtliche Requisiten für Holzblasinstrumente empfiehlt in vorzüglicher Qualität (Preiscourante auf Verlangen gratis)

T. Gentzsch,
Stadtorchestermitglied.

Leipzig, Kreuzstr. 6. I.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Aufertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. 4. Mietel, Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

Edward Schuberth & Comp.

Verlags- & Sortiments-Musikalien-Handlung, 23 Union Square, New-York.

Briede, iz rodonediener Buehf., Keipoig. Lilhographische Anstalt. Steindruckerel. Notendruckerel. Vor Kurzem erschien:

## Eros, Allsieger im Kampf."

Chor (No. 4)

aus Antigone des Sophocles

## J. Mendelslohn=Bartholdy.

Separat - Ausgabe.

Partitur und Stimmen. Preis 10 Ngr.

Leipzig.

Fr. Kistner.

#### Neue Musikalien.

aus dem Verlage von

#### J. Rieter-Biedermann

in Leipzig und Winterthur.

Beethoven, L. van. Op. 25. Serenade für Flöte, Violine und Viola. Für kleines Orchester bearbeitet von Louis Bödecker. Partitur 2 Thlr., Stimmen 2 Thlr. 20 Ngr.

Op. 71. Sextett für zwei Clarinetten, zwei Hörner und zwei Fagotten.

Pfte. zu zwei Händen bearb. von H. M. Schletterer, 1 Thir.

Op. 81. Sextett für zwei Violinen, Viola, Violoncell und zwei Hörner. Für Pfte. zu zwei Händen bearb. von H. M. Schletterer, 25 Ngr.

Op. 129. Rondo a capriccio für Pianoforte. Für Pianoforte, Violine und

Op. 129. Rondo a capriccio für Pianoforte. Für Piano-Violoncell bearb. von Louis Bödecker. 1 Thir. 10 Ngr.

Behr, Franz, Op. 321. Zwei Lieder für gemischten Chor. Partitur und Stimmen 20 Ngr.

Blomberg, Adolf. Op. 4. Zwei Romanzen für Violoncell oder Violine und Pfte. Ausgabe für Violoncell 1 Thir., Ausgabe für Violine 1 Thir.

- Op. 5. Zwei Fantasiestücke für Pianoforte. 1 Thlr. - Op. 6. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell. 2 Thlr. 15 Ngr.

Brahms, Johannes, Op. 59. Lieder und Gesänge für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

Heft 1. netto 1 Thir. 15 Ngr. Heft 2. netto 1 Thir. 6 Ngr. Bandel, Georg Friedrich, Alexander's Fest, Clavierauszug in gr. 80. Netto

24 Ngr.

- Chorstimmen in kl. 80. (S, A, T, und B.) à 7½ Ngr. netto.
- Josua, Clavieraussug in gr. 80. Netto 1 Thir.

- Johns, Clavierausung in gr. 8°. Netto 1 Thir.

- Chorstimmen in kl. 8°. (S. A. T. und B.) à 10 Ngr. netto.

- Salomo, Clavierausung in gr. 8°. Netto 1 Thir. 10 Ngr.

- Chorstimmen in kl. 8°. (S. A. T. und B.) à 12 Ngr. netto.

Holstein, Franz von, Op. 33. Fünf Lieder für eine Singstimme mit Begierung des Pianoforte. 1 Thir.

Merkel, Gustav, Op. 74. Abendbilder. Vier Clavier-Stücke. Einzeln: Nr. 1.

In der Dämmerstunde 7½ Ngr. Nr. 2. Mährchen 7½ Ngr. Nr. 3. Ständchen

5 Ngr. Nr. 4. Abendlied 5 Ngr.

Mexart, W. A., Op. 96. Concert für Fagott mit Begleitung des Orchesters.

Für Violoncell bearbeitet von Jos. Werner. Clavierauszug von H. M. Clavierauszug von H. M. Schletterer.

Ausgabe für Pagott 1 Thir. 5 Ngr. Ausgabe für Violoncell 1 Thir. 5 Ngr.

(Partitur und Orchesterstimmen in Abschrift.) Sonate (in F dur) für Pianoforte. Für Pianoforte und Violine bearbeitet von Rud. Barth. 25 Ngr.

Schubert, Franz, Op. 90. Impremptu (in C moll) für Pianoforte. chester bearbeitet von Bernh. Scholz.

Partitur 1 Thlr. 10 Ngr. Stimmen 2 Thlr.
Op. 138. Rondo pour Piano à quatre mains. Transcrit p. Piano et Violon par Louis Bödecker. 1 Thlr.

par Louis Bodecker. 1 Infr.

Schulz-Beuthen, II., Op. 2. Orientalische Bilder. Acht Clavierstücke in Menuetten- und Scherzo-Form. Zwei Hefte à 1 Thlr.

— Op. 4. Befreiungs-Gesang der Verbannten Israels. Nach Worten des 126.
Psalms für gemischten oder Männer-Chor, Soli, Orchester und Clavier, Partitur 2 Thlr. Clavierauszug 1 Thlr. 10 Ngr. Orchesterstimmen 2 Thlr. 15 Ngr.
Singstimmen. Für gemischten Chor: Sopran, Alt, Tenor, Bass à 3 Ngr. Für Männerchor: Tenor 1, 2. Bass 1, 2. à 3 Ngr.

Op. 11. Kinder Sinfonia für Clavier zu vier Händen. Glockenenial oder abge-

— Op. 11. Kinder-Sinfonie für Clavier zu vier Händen, Glockenspiel oder abgestimmte Gläser, Wachtel, Kukuk, zwei kleine Trompeten, Trommel, Triangel, kleine Becken, zwei Waldteufel, Nachtigall, Knarre und Schrillpfeife. Partitur 25 Ngr. Clavierausug 25 Ngr. Stimmen 15 Ngr.

Sieber, Ferdinand, Achttaktige Vocalisen für den ersten Gesangunterricht in Schule und Hann nehet einem Anleitung num Studium derselber.

Schule und Haus nebst einer Anleitung zum Studium derselben. (Sechste Folge

der Vocalisen.)

36 Vocalisen für Tenor. Op. 95. 1 Thlr. Anleitung 20 Ngr. netto. 36 Vocalisen für Bariton. Op. 96. 1 Thlr. Heft 4.

Heft 5.

Anleitung 20 Ngr. netto.

36 Vocalisen für Sass. Op. 97. 1 Thlr.
Anleitung 20 Ngr. netto. Heft 6.

Singstimmen in 8°.

Zu Heft 1. 36 Vocalisen für Sopran. Op. 92. Netto 4 Ngr.

Zu Heft 2. 36 Vocalisen für Mezzosopran. Op. 93. Netto 4 Ngr.

Zu Heft 3. 36 Vocalisen für Alt. Op. 94. Netto 4 Ngr.

— Op 100. Brei zweistimmige Lieder für Sopran und Alt mit Begleitung des Pianoforte. Nr. 2. Spurlos (einzeln). 10 Ngr.

— Op. 102. Die Alpenrose für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Deutscher und englischer Text. Für tiefe Stimme 15 Ngr. Für höhere Stimme 15 Ngr.

Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

Dietrich, Albert, Op. 16. Nr. 3. Meine Linde. 7½ Ngr.

— Op. 16. Nr. 5. Dm Mitternacht. 7½ Ngr.

— Op. 17. Nr. 2. Bithendes Thal. 7½ Ngr.

Grimm, Jul. O., Op. 15. Nr. 6. Minnelied. 7½ Ngr.

Reinecke, Carl, Op. 59. Nr. 3. Die Nachtigallen. 7½ Ngr.

Bei N. Simrock in Berlin erschienen so eben:

## **Johannes**

Rinaldo, Clavier-Auszug für Piano zu 4 Händen. 3 Thir. Derselbe zu 2 Händen ohne Text. 2 Thlr.

Odysseus, Clavier-Auszug für Piano zu 4 Händen. 3 Thlr. Derselbe zu 2 Händen ohne Text.

Ferner:

# ix Mendelssohn-Bartholdy.

Frühlingslied (Nr. 30 der "Lieder ohne Worte") für Violine und Clavier von J. Steveniers. 15 Sgr. Für Violine und Clavier von Carl Grimm. 15 Sgr. (Beide Bearbeitungen sind vorzüglich znm Salon-Vortrage geeignet und sehr wirkungsvoll.)

#### Musikalien-Nova No. 33

#### vom Monat März

aus dem Verlage von

## Praeger & Meier in Bremen.

Abt, Franz, Op. 447. Brei Lieder für Sopran, oder Tenor. Mit deutschem und englischem Text

Den süssen Namen. 15 Sgr. No. 1.

Schau mir nur in's Gesicht. 121 Sgr.

No. 3. Herzensfruhling, 15 Sgr.

Bauermann, Carl, Op. 3. Fantasie für Piano über d. Volkslied: In einem kühlen Grunde. 20 Sgr.

Meyer, Victor, Op. 11. Bunte Reihe. Tonstücke über beliebte Motive zu 4 Händen.

No. 10. Die Loreley, von Silcher. 10 8gr. Das Mailufterl, von Kreipl. 10 Sgr. No. 11. Figuro's Hochzeit, von Mozart. 10 Sgr.

Blumenthal, J., Fantasie-Potpourris a. d. beliebtesten Opern, f. Violine und Pinnoforte.

> No. 33. Der Postillon von Lonjumeau, von Adam.

No. 24. Die Nachtwandlerin, von Bellini. 15 Sgr.

Fantasie-Potpourris für Flöte und Piano.

Figaro's Hochzeit, von Mozart. 15 Sgr. No. 10.

No. 11, Norma, von Bellini. 15 Sgr. No. 12.

Don Juan, von Mozart. 15 Sgr. Achreniese. Bel. Volks- und Opern-Melodien, Hest 6 für Flöte und Piano. 174 Sgr.

Brandt, August, Op. 46. Dreistimmige Gesänge für höhere Schulen, Heft L & Ser. netto.

Bramenn, Friedr., Op. 66. Bie Capelle. Flegie für Pianoforte. 123 Sgr. Dictrich, Albert, Op. 22. Sechs Lieder für Alt oder Bariton.

No. 4. Lied von Seemann, 5 Sgr.

No. 5. Rauscht nirgend mir ein grüner Wald? 121 Sgr

Wie kann im Herzen froh ich sein? 74 Sgr. No. 6.

Bletz, F. W., Op. 27. Petit merceau de salon pour Violon et Piano. 15 Sgr. - Op. 31. Due Concertante, für Violine und Pienoforte. 22 Sgr.

Mencklanusen, M., Op. 109. Sonate, für Pianoforte zu 4 Händen. 221 Sgr. Beyhl, Joh., Op 26. There in leichter und gefälliger Form, für Piano. No. 1-6 a 5 Sgr.

以上の一下 100 mm 1

lennes, Aloys, Op. 222. im Blumenhain. Saloustück für Piano. 15 Sgr.

- Op. 242. Waldandacht. Fantasie über das Lied, von Franz Abt. 121 Sgr. Op. 246. Treibe Schiffieln. Pantasie für Piano über d. Barcarole v. Kücken. 15 Sgr.

iersberg, Amton, Op. 108. Gruss an Wien. Concert-Walzer (Ed. Straum go-widmet) f. Pfte. 15 Sgr.

Sw. Jos., Op. 206. Fastasien für Pinnoforte über Lieder, von R. Schumann.

No. 4. No. 4. Ich grolle nicht. 121 Sgr. No. 5. Frühlingsmacht. 121 Sgr.

No. 4. Ich grolle nicht. 121 Sgr.
No. 5. Frühlingmacht. 121 Sgr.
No. 6. Wenn ich ein Vöglein wär, 121 Sgr.
No. 6. Wenn ich ein Vöglein wär, 121 Sgr.
Op. 34. An Buchen Band. Idylle für Pianoforte. 121 Sgr.
Violine u. Pianoforte (Camillo Sivori gewidmet.) 20 Sgr.
Pianoforte, Op. 258. Im Wald und auf der Haide. 10 Charakterstücke I.
Pite. Heft I. 271 Sgr. Heft II. 221 Sgr.
Violine E. Op. 40. Teléchtenkell. Lied für Bopran oder Tenor. 71 Sgr.
Villanding. G., Op. 36. Salen-Mazurka für Pianoforte. 10 Sgr.
Op. 60. Du schöges Aug' so wundermild. Lied f. Sopran od. Tenor. 71 Sgr.
Dasselbe für Mezzo-Sopran oder Barvton. 71 Sgr.

- Dasselbe für Mezzo-Sopran oder Baryton. 7/ Sgr.

# SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Bweiunddreißigfter Jahrgang.

#### Berantworflicher Redacteur: Barifolf Seuff.

Ichrlich erscheinen minbestens 52 Rummern. Preis für ben ganzen Jahrgang 2 Thir., bei birecter frankirter Zusendung durch die Post unter Krenzband 3 Thir. Insertionsgebühren süt die Petitzeise ober deren Raum 3 Nengroschen. Alle Buch- und Musikalienhandlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter ber Abresse der Redaction erbeten.

#### Leiden der Lucca-Oper in Havana.

Gin verläßliches Mitglied ber Operngesellschaft, welche unter Direction ber Sangerinnen Lucca und von Murska, sowie bes Sangers Bizzani nach havang ging, erzählt bem New-Porter "Arcadian" Folgendes: Die Subscriptionen in Havana bezifferten sich hoch, allein bas Papiergelb in Havana war in ben beiben letten Monaten ein Drittel im Werthe gefallen. Natürlich verursachte bas ben Entrepreneuses bedeutende Berlufte, ba alle Salaire in Bereinigten Staaten : Gelbe ober beffen Acquivalent bezahlt werden mußten. Im Beginn ber Saison waren die Borstellungen gut besucht, allein bie beiben Primabonnen wurden jalouses und weigerten sich zusammen aufzutreten. Befuch ber Oper nahm infolge beffen bebeutend ab. Beiterhin murben die Einnahmen ber Gesellschaft ftark reducirt. Der Civilgouverneur zu havana ist mit den Bartituren der Opern versehen, wie dieselben in den tonangebenden Opern Europa's gegeben werden. Opera-Gesellschaften, welche Havana besuchen, haben ihre Opern in Accordance mit biefen Partituren zu geben. Austaffungen werben burch hohe Strafen geahndet. Aufführung ber "Martha" wurde ber lette Theil bes dritten Actes geftrichen. Als ber Borhang gefallen war, fandte ber Gouverneur ben ,, Managera" einen Officier mit ber freundlichen Botichaft, baß es ju fpat fei, ben britten Uct ber Oper zu wieberholen, baß fie aber am nächsten Morgen eine Strafe von 1500 Doll. zu gahlen hätten. solcher Strafen verursachten Ebbe in ber Casse. Der Sänger Berati mar für einen Abend auf ben Zettel gesett; bei ber Borftellung war ber Tenor nicht zu finden. Der

Gouverneur schickte nach dem Hotel. Berati war inbessen auch bort nicht. an dem Abend leine Borftellung statt und als Berati Abends nach Saufe tam, nahmen ihn awei Bolliften in Empfang und logirten ihn in Morro-Caftle ein. Morgen wurde er mit einer Strafe von 1700 Doll. belegt. Reine Zeugniffe von freundlichen und liebenswürdigen Bergten bienen als Entschuldigung für Nichterscheinen. Co erflarte Madame Lucca eines Nachmittags, baß sie nicht auftreten tonne, ba fie ernjtlich unwohl jei. Sie jandte ugleich ein ärztliches Uttest an den Gouverneur. Dieser schictie josort quei Merzte zur tranten Brimabonna. Beibe rapportirten, daß bie Sangerin wohl und im Stande sei auszutreten. Madame Lucca wurde hiermit officiell informirt, bag fie entweber ju fingen ober nach Morro-Caftle ju geben habe. Um Schluß ber Saifon verlangte Chor und Orchester Bezahlung. Theaterbesiner tlagte auf Entichabigung, wegen Contractbruches, weil die Borftellungen nicht bis Ende Gebruar andauerten. Aus dieser Riemme suchten sich die "Managers" so gut als möglich zu ziehen. Sie verschafften sich ihre Basse. Eine stricte Bache wurde indessen besonders Madame Lucca zugetheilt, und verschiedene Entrinnungsversuche Rachdem auch der lepte Beriuch, den abgehenben Dampfer zu erreichen, burch bie Madjamteit der Glanbiger vereitelt worben, stellten fich bie Managers am nächsten Tage vor bem Richter; 3. von Mureta und Bizzani in Berson, Madame Lucca burch ihre Dienerin vertreten, da sie selbst zu krant sei zu erscheinen. Zu einem Arrangement tam es biesmal nicht. Um nuchften Tage verftand fich Madame Lucca bagu, ihren Uns theil ju gablen. Diese Offerte wurde vom Richter gurudgewiesen und Madame Lucca wurde informirt, bag Niemand von den Managers abreifen burfe, ebe die Gumme von 9000 Toll. im Gerichtshofe hinterlegt fei. Hun wurde herr Zarrett, ber Geschäftsführer, beidulbigt, nicht genau Buch geführt zu haben. Diefer beichulbigte Biggani, foviel Belb aus der Caffe entnommen zu haben, als er nothig gehabt. Edlichlich murben bie 9000 Toll, deponirt. Mille, Mursta hatte ihren Theil beim ofterreichischen Conful 314 borgen. Zie beichwerte fich bei dem Nichter, daß ihr übel mitgespielt werde, da sie teine Responsibilitat übernommen habe. Sierauf erwiderte ber Richter fartaftisch, ob fie etwa ihr Trittel omes bedeutenden Reingewinns reführt haben wurde? Araulein von Mursta sagte, daß sie jeit ihrer Antunft in Amerika 30,000 Doll, verloren habe. follte noch nicht am Ende fein. Als ihr (Bepad an Bord bes Tampfere gebracht wurde, stürzte der Rachen um und das ganze Wepad mußte erst wieder ausgesischt werden, nachdem es eine Zeit lang umbergetrieben. Die beiden Sangerinnen und der Tenor verschwanden gleich bei Abgang des Dampfers in ihren State-rooms und murben erft im Dafen von Nem:Port wiedergesehen.

#### Dur und Moll.

\* Leipzig. — Oper im März. — Der verstossene Monat März hat unser Stadt solgende Opern gebracht: "Regimentstochter" von Donizetti; "Meistersinger" von Wagner (3 Mal); "Lustige Weiber von Windsor" von Nicolai; "Martha" von Flotow; "Don Juan" von Mozart; "Freischüß" von Weber; "Undine" von Lorzing; "Fidelio" von Beethoven; "Stradella" von Flotow; "Lohengrin" von Wagner. — Die über diesen Repertoire=Vestand und Verlauf zu machenden Extra-Vemertungen gehen dahin: daß in den seit längerer Zeit geruht habenden "Meistersingern" die Partie des "Stolzing" zum ersten Male von dem zum Heldentenor ausgepäppelten Bariton Herrn Ernst gessungen wurde; serner, daß die Titelrolle des "Lohengrin" zu allgemeiner Ueberraschung wieder einmal Herrn Hajos präsentirte, den man definitiv an Prag abgetreten wähnte.

\* Wien, 23. März. Das Concert des Künstlerpaares Menter-Bopper gablte zu den bemerkenswerthesten der Saison. Frau Sophie Menter, die man seit zwei Rahren in einem eigenen Concerte nicht gehört hatte, bewährte sich abermals als eine geniale Virtuofin, die ihre Zuhörer mit fast damonischer Gewalt mit sich fortzureißen Bum Bortrag mählte sie Beethoven's Sonate Op. 81, Schumann's symphonische Etuben, Greichen am Spinnrad von Schubert-Liszt, Mazurka von Chopin, Etube auf falichen Noten von Rubinstein und Tarantella aus der Stummen, von Liszt übertragen. Sehr paffend war die Wahl gerade biefer poefievollen Sonate, die man im Bergleich zu ben größeren, wie Op. 53, 57 und anderen. seltener zu Gehör befommt. phonischen Ctuben, die Rubinstein'iche Ctube und die Tarantella gaben Frau Menter vollauf Gelegenheit, ihre Virtuofiteit, Kraft und Ausdauer gläuzen zu laffen, während bie Mazurka durch anmuthigen Bortrag nicht minder zündete. Die reichbegabte Künst: lerin wurde nach jeder Rummer mit Beifall überschüttet und fast bis zur Ermüdung immer wieber gerufen. Als einzige Zwischennummer spielte Herr Popper vier Soli für Bioloncell, in benen in passender Weise das gesangliche Element vorherrschte, doch war auch in einer Mazurka von Popper's eigener Composition für eingestreute Schwieriateiten geforgt. Diese reigende Nummer mußte sich eine Wiederholung gefallen laffen - ein Loos, das ihr noch oft bevorstehen burfte. Herr Popper wurde wohl ein halbes Dubend Mal gerufen. Das liebenswürdige Kunstlerpaar darf auf seiner nunmehrigen Concerttour gewiß überall ber vollsten Anerkennung fich versichert halten. — Die Konial. fachfische Hofopernsangerin Fraulein Clementine Brosta, vor Kurzem noch Schülerin bes biefigen Confervatoriums, gab mahrend ihres Wiener Besuches ein eigenes Concert, in bem fie in Ausbildung ihrer nicht großen, aber sympathischen Stimme und in Sicherbeit im Bortrag einen merklichen Fortschritt zeigte und sich reichlichen Beifalls erfreuen Statt bes erfrankten herrn Erl sang Fraulein Louise Broch zwei Lieber recht herr Blumner spielte beifällig einige von ihm hubich. doch mit etwas scharfer Stimme. jum Concertgebrauch eingerichtete Schubert'iche Stude, von benen die Bariationen Op. 35 für eine Zwischennummer zu lang waren. Die Siller'ichen Chore für weibliche Stimmen. mit benen die Zöglinge bes Conservatoriums das Concert ihrer ehemaligen Collegin eröffneten, sind bankbar und leicht ausjührbar. — Fräulein Bauline Richtner, die fich vom Jungfrauenstande schwer zu trennen scheint, gab noch ein leptes und wirkliches Abschiebsconcert. Noch einige Planistimen hatten Concerte in Bereitschaft, deren Programme aber nach mehrtägiger Dauer ber bekannte farbige Querftreifen zierte: "Eingetretener Sinberniffe wegen zc." Welcher Urt biefe hinderniffe find, weiß Jedermann. vielerlei Anforderungen, Concerten, Borlefungen und gleichzeitigen Opernaufführungen an brei Theatern kann es nicht wundern, wenn auch das empfänglichste Bublicum abgeftumpft wird. Gine Genugthuung gewährt es unter folden Umftanden, daß wenigftens bie vorzüglichen Concerte nicht barunter leiben, wie bies wieder bas achte und lette philharmonische Concert bewies, bas mit einer neuen, ziemlich nuchternen Trauerspiels Quverture von S. Grabener eröffnet murbe. herr Ignag Brull fpielte fehr ausgeglattet Schumann's Amoll-Concert und wurde mit breimaligem hervorruf ausgezeichnet. gesangliches stimmungevolles Largbetto aus Spohr's Cmoll-Sinfonie machte ben Bunich rege, boch auch einmal bas vollständige Wert zu horen. Bum Schluß wurde die Eroica mit Weihe geipielt und begeistert aufgenommen. Das Tempo bes erften Capes hatte Bagner vor zwei Bahren etwas langfamer genommen, wodurch ber Cab an Grobe gewann; die gewiffe diffonirende Stelle beim Wiedereintritt des Themas wurde diesmal geipielt, wie fie Beethoven geichrieben. Der Trauermarich griff wieder an's Berg. wiederholte Beifall am Schluffe bes letten Concertes galt bem Dirigenten, Beren Otto Deffoff und ben Ausführenden, die nun wieder ein Blatt in der Geschichte ihres Bestehens ehrenvoll ausgefüllt haben. - Much herr hellmesberger beschloß feine Quartett-Soireen, und wiederum war es Spohr, auf ben man zusallig ober nicht biefen Binter befonbers Gein Doppelquartett in Emoll gewann biesmal an Intereffe burch hanna pirudtam. die Brimbeichung des gweiten Quartette durch Fraulein Thereie Genler, eine begabte Grantein Cophie Mandl, ebenfalls im Coniervatorium ge-Edmilerin Bellmesberger's. bildet, spielte Rubinstein's Clavier Trio in Gmoll mit viel Fertigkeit, aber wenig geistigem Mit bem legten Accord bes meisterhaft vorgetragenen Quartette Op. 130 von Beethoven ichied ber an Stammgaften reiche Breis ber Buhorer mit einem berglich gemeinten: Muf Wiederjeben im Berbite!

\* Paris, 22. Marg. Die Sauft-Reprife feitens ber großen Oper hat am vergangenen Mirwoch mit Mille. Ihibault an Stelle ber erfranften Mile. Fibes Teorids stattgehabt, und ift die Erstgenannte mit ihrer "Wargarethe" recht gut burchgetommen. Das Umpohltem ber Tepries bat auch die hunderifte Samlet-Borftellung verzögert, welche man nun naditen Mitwoch realifiren ju tonnen hofft. Und nun noch bie Nachricht, bas co mit Mine. Cavalho's Uebertritt jur großen Oper boch Richts wird; beibe Theile haben fich wieder freundichaftlich "auseinandergeeinigt" und die Sangerin verbleibt ber Opera-comique, mit der fie vor einigen Tagen einen neuen Contract eingegangen ift-Gie mirb mobil eingesehen haben, daß fie traft ihrer gangen Urt und Weise an ber In der Opera-comique gropen Oper chous febr deplaces gewesen fein wurde. ift ebenfalls am vergangenen Mitwoch "Mignon" wieder erichienen, mit Mile. Chapun in der Litelvolle, Die aber ihre Borgangerin, Mime. Galli-Marie, nicht vergeffen machen Daß ber Tenor Ducheene auf weitere vier Jahre engagirt worben ift, und baß Maffener's "Marie - Magdeleine" übermorgen den Reigen ihrer Aufführung beginnen bannt find für heute uniere Mittheilungen von der Opera-comique ericopft.

Die Staffener haben vergangene Woche , Semiramide" und bie , Traviata" gegeben; nunmehr treifen fie Borbereitungen für ihre geiftlichen Hufführungen (Stabat und Meffe von Roffini), bei benen, aufer 150 Chorfingenben, bie Damen Belval, Belocca, Brambilla, Teom und die Berren Tevilliers, Debaffini, Brignoli, Benfratelli, Barro und Giorini bas Bocaliftische besorgen. -- Die Matinee in ber Gatte bringt heute als operatifchen Theil Offenbach's "Mariage aux lanternea"; nachsten Sonntag tommt Gretry's ... Tableau parlant" baran, bem fich weiterbin verschiedene altere tomijde Opern - - 3. B. .. Maison à vendre", ... Rose et Colas", ... Les Visianschließen sollen. -- Die Varietes bringen Offenbach's ,,Peritandines" ic. eliole" in einer vermehrten (und hoffentlich auch verbefferten) Auflage, mit ben Damen Schneider und Grandville und den Herren Dupuis, Grenier, Leonce, Baron und Blon-3m heutigen Confervatoire-Concert giebt's ju boren : Ouverture ju "Maria belet. Stuart von Bunten von Ryevelt, Chore aus Handel's "Birael"; Adur - Sinfonie von Dienbelsfolm; Rogina coolorum, ficbenitimmig, von Bernabei; Cape aus Beethoven's "Brometheus"; Jago und Weinleje aus ben "Jahreszeiten" von Sagon. — Basbeloup

spendet in seinem heutigen Concert populaire zwei Neuigkeiten: eine Ouverture symphonique von Salvayre (Prix de Rome von 1872) und "La Madeleine au désert", Scene sür Baß von Reyer, gejungen von herrn Bouhy. Auherdem kommen vor: Beethoven's Adur-Sinsonie, eine Arie aus Spontini's "Cortez" (Herr Bouhy); Orchestersat aus "Orpheus" von Glud und der Schillermarsch von Meyerdeer. — Auch das Chätelet-Concert von heute bringt eine Novität: Bariationen sür zwei Claviere über ein Beethoven'sches Thema von Saint-Saöns, von Herrn und Frau Jaöll gespielt; serner giebt's in diesem Concert (welches übrigens das letzte der Saison ist) die Symphonie romantique von Joncières, Andante und Finale aus der Fmoll-Sinsonie von Widor, die Sednes pittoresques von Massent und Serenade von Gouvy (alle Streichinstrumente). — Lamoureux hat drei Aussührungen von Bach's Matthäus-Passion vor: am 31. Marz, 2. und 4. April.

\* London, -1. März. Wir wählen wieder Liverpool als Ausgangspunct einer Umichau in Englands Provinzen. Liverpool selbst schwelgt in den Boritellungen ber Angot, bie übervolle Saufer macht. Am 17. Februar frat im popularen Concert in ber Philharmonic Hall Joachim auf, feine Bartner waren Ries, Berbini, Biatti. Er fpielte Beethoven's Quartett Op. 74 und die Breuger Conate mit Dlad. Carreno-Sauret, ferner die Biolinpartie in Mendelssohn's Hmoll-Quartett (Mad. Carreno am Clavier). Daß Joachim enormen Beifall erhielt, ift felbstwerstandlich. Der Meisias wurde am 25. Februar mit Soliften von London aufgeführt, nachstens folgt Spohr's Um Calvarienberg und eine Sandn'iche Meffe. Manchefter brachte Gullivan's Oratorium the Light of the World, bas in England immer mehr Gingang findet. Halle gab zwei gemischte Concerte, fpielte mit Bulow ein Duo und engagirte Joachim. einem Concert in ber Gentlemen's Hall gefiel besonders ber Birtuofe L. Straus; er spielte Bruch's Biolinconcert und ein Saltarello von Molique. In Borcefter führte bie Musical-Society die Loreley-Musik von Mendelssohn auf nebst einer unvollendeten Cantate von horsley. Dundee ftarfte fich am Meffias und Glasgow ftand fich gut mit Salle, ber ein intereffantes Concert aufrischte. Das Brogramm nennt Beethoven's Weihe bes Saufes, Scherzo aus ber 1. Sinfonie von Gade und aus ber 9. von Beethoven, bie Olympias und Meeresstille-Ouverturen, Mendelssohn's Rondo brillant in Es (Halle), Abagio aus bem 9. Concert von Spohr (Mad. Neruba) unb Concert für 2 Biolinen Dmoll von Bach (Mab. Neruba und herr L. Straus). Chinburg hatte eine Art Festival. Am 13. Februar war das jährliche Reid-Concert; es murbe eingeleitet mit einer Composition bes Stifters (General Reib), einem mehrfätzigen Orchefterstud, altmobijch, aber jedes Jahr aus Dantbarteit fur ben Stifter wiederholt; einen Marich darin hort bas Bublicum jogar stehend an imehr kann man Beethoven's Gdur-Concert ipielte Salle, wie auch eine Romanze boch nicht fordern!). von Dateley und Polonaise von Chopin. In der Suite fur Orchester von Bach spielte Straus das Biolinfolo, dagegen Mad. Neruda die Romange in F von Beethoven. Mendelssohn's schottische Sinfonie war hier am Plat, den Beschluß machte bie Concert-Duverture von Riet. Auch die Bauberflote Duverture darf nicht vergeffen werden, jowie einige Arien von Hanbel, Weber und Mogart. Um nadiften Tag war ein Concert mehr nach freier Bahl: Ouverture Fanista und Iphigenie in Anlis, Schubert : Fantafie Dp. 15 von List inftrumentirt (Salle), Gerenade von Siller, Ginfonie von Sandn, Balconscene aus Romeo = Sinfonie von Berliog, Prieftermarich aus Athalia, Lieber von Schumann, Franz und Arien von Mozart, Mendelssohn und Beethoven, gesungen von Mab. Alosleben und Mile. Enriquez. Der 16. Februar brachte noch ein drittes Concert mit Concert von Litolff und Sinfonie Cdur von Schumann, Concert Mendelssohn (Neruda), Scherzo von Chopin (Halle), Bastorale aus Bach's Weihnachts : Dratorium und Introduction jum 3. Act des Lohengrin (hart aneinander gestellt!) und mehrere Gin rafcher Fall bringt uns nach Brighton, beffen Musical Gefangnummern.

Festival mit Glias beidloffen murbe, b. h. ein Extraconcert brachte noch ben unver-Der Enthusiasmus brannte lichterloh. meiblichen Dleffias. Nach ber Aufführung lub ber Unternehmer, Bianist Muhe, wie bie früheren Jahre, bie Solisten gur Tafel mit Champagner : Finale. In seiner Rebe machte ber Unternehmer ben Unwesenden seine Einnahmen und Ausgaben flar, bas jahrliche Steigen und Fallen berfelben. war der Berluft 2000 Pid. Sterling, nicht gerechnet den Berluft an Lectionen und Componiren, mas abermale bei 500 Bfb. Sterling betrage; er beginne zu begreifen, baß bas Unternehmen (burch 14 Tage Musik machen) für Brighton unaussührbar sei. Allgemeines Bebauern! Er muffe bie Festivals einstellen. Steigendes Bebauern !! Nachträglich versichert ber Concertunternehmer, bag er bennoch fortsahren wolle, fich für Brighton zu opfern, d. h. wenn ihm taufend Billets garantiet würden. Unterbessen waren die Gange beendet und die lette Alasche geleert, und die Gesellschaft trennte sich mit fehr gemischten Empfindungen und Betrachtungen über schwantenben Gewinn und Berluft und die Mannigfaltigleit festlicher Tischreben.

\* St. Betersburg, 8. Dlarg. Das erfte ber fünf Ginfonie: Concerte ber fafferlich ruffischen mufitalischen Gesellschaft fand am 7. Marz, Abendo, im Caale bes Abeligen Bereins ftatt: 1) Sinfonie Nr. 2, Cmoll, von Tichaitowoly (zum 1. Male). 2) Planoforte: Concert Nr. 1, Esdur, von Liszt. 3) "Frühlingsbotichaft" Op. 35, 4) a. , an bord d'une source". b. , Rhapsodie hongroise" von 5) Duverture ju Schiller's "Die Braut von Meisina" Dp. 100, von Schumann. - Die Sinfonie befundet einen fehr begabten, bereits routinirten Munftler, ber aus ben reichen Mitteln, bie unfer modernes Orchester bietet, den großten und besten Bortheil gu ziehen versteht, und zwar in ebelster Weise; am abgerundetsten erscheinen die beiden Mitteliabe: Andantino marciale und Schergo. Allegro molto vivace; cin im Beethoven'iden Sinne mit breit-angelegter Cantilone ausgeführtes Adagio ober Andanto (bie Adhillesferfe unserer neueren Componisten, eine Aufgabe an der die meisten scheitern) ift nicht vorhanden, aber burch obengenanntes Andantino marciale in origineller Beije erfest. - Der erfte Sas - bie gleich ju Unfang und wieber am Schluffe auftretenbe ganz eigenartig erfundene musikalische Phrase abgerechnet, ist in dem, was zwischen Exposition und dem Schluffe liegt, in feiner Conftruction ju unformlich lang, obgleich reich an charafteristischen und effectvollen Bugen; ber lette Can, welchem eine ruffische Melodie als Folie bient, scheint uns, indem er fich vorwiegend in fleintheiligen Rhythmen bewegt, mit bem Charafter ber übrigen Sabe in zu ichroffen Gegensabe zu fteben. Die Ginfonie fand vielen Beifall. herr Lichailowsky, Brojessor ber Theorie am Mose taner Confervatorium, ift einstmaliger Schuler bes hiefigen Confervatoriums aus ber Claffe bes Professors Baremba, noch aus ber Beit wo Unton Rubinftein bem Inftitute ale Director vorstand. - Der Bianift biefes Abende mar Berr Bartvigson, welcher fich, wie bei früheren Gelegenheiten, mit Gewandtheit feiner schwierigen Aufgabe erlebigte. -Die obengenannte Composition von Gabe, augenscheinlich eine Jugenbarbeit, tonnte vermoge ihres rein lyrischen Charafters nicht gunbend wirfen, inbem fie fich, ihrem Wefen nach, noch ju fehr in den Geleisen zwischen Sandn und Spohr halt; es ist schwer zu bogreifen, weshalb man von einem Componisten, beffen Werte hier noch gar nicht, ober boch nur außerst wenig bekannt sind, eben bieje fo wenig bedeutende Composition ge wahlt hat. - Die Ausführung fammtlicher Werte ftellte fich, gut vorbereitet, unter Capellmeister Naprawnit's Leitung als eine sehr gelungene beraus. — Die vorigen Binter feitens ber Direction bes Confervatoriums ins Leben gerufenen Sonntagvormittager Ordersterconcerte haben biefen Winter gar nicht stattgefunden; ein triftiger Grund biergu ift faum einzusehen, ba bas Orchefter, aus Brojefforen und Boglingen bes Inftituts recrutirt, wohl taum erhebliche Roften verurfacht, und ber fparlich Bejuch biefer Concerte boch in peruniarer hinficht nicht bie Berantaffung fein tann, bag biefelben bereits wieder eingegangen fein follten.

The state of the s

- \* Neues Theater in Leipzig. Der Director des Franzius-Theaters zu Gohlis, Herr F. Schippers (Franzius), eröffnete am 5. April im Hotel de Pologne ein neues Theater für Oper und Schauspiel und zwar unter dem Namen "Victoria-Theater".
- \* Das Stadttheater in Heidelberg ist mit dem 1. Februar aus den Händen der Actiengesellschaft in die der Stadt, und zwar von nun an unter deren specieller Berwaltung, übergegangen.
- \* In Wien im Theater an der Wien ging die neue dreiactige Operette von Johann Strauß: "Die Fledermaus" in Scene und fand eine sehr gunstige Aufnahme.
- \* Die Oper "Petrarque" von Hippolyte Duprat, bekanntlich zuerst in Marseille gegeben, hat mm auch die Bretter bes Grand-Theatre in Lyon beschritten, und zwar mit vollständigem Erfolg.
- \* Zu Nimes (Sübfrankreich) hat eine neue Oper "Le Tonnelier de Nuremberg das Licht der Welt erblickt. Ihr Libretto, nach Hoffmann's "Meister Martin der Küfer" von einem Herrn Franc verfertigt, und ihre Musik aus der Feder eines Organisten Herrn Mayer, hatten sich beide nur geringer Billigung zu erfreuen.
- \*Auf dem Théâtre de la Monnaie zu Brüssel ist Halevy's ,,Charles VI'' zur Wiederaufführung gekommen, und zwar mit ziemlichem Erfolg. In Borbereitung ist auf demselben Theater Limnander's umgearbeiteter und namentlich um einen Act vermehrter "Mastre chantour".
- \* Peter Tschaikoffsky's neue Oper "Opritschniki" kommt in Petersburg zum ersten Male im Laufe dieses Monats zur Aufführung.
- \* In Theater Politeama ju Rom soll eine neue Oper bes Masstro Persichini -- "Cola di Rienzo", Libretto von Cossa zur Aufführung gelangen.
- \* Am Theater Delle Logge zu Florenz wird die Oper der vier Componisten Felici, Gialdini, Tacchinardi und de Champs "L'Idolo Chinese" mit vielem Glück gegeben.
- \* Die neue Oper "Maso il montanaro" bes Maëstro Luigi Caracciolo hat bei ihrer neulichen ersten Aufsührung zu Bari (im Neapolitanischen) guten Ersolg gehabt.
- \* Wagner's "Rienzi" hat der Fenice zu Venedig zur Schlufvorstellung ihrer Salson gebient, ist aber bei dieser Gelegenheit sast noch lauer aufgenommen wors den, als bei den früheren Vorstellungen.
- \* Die Fastenstagione der Scala zu Mailand ist mit Ponchielli's ,,Lituani'', beren Erfolg sich nachhaltig erwiesen hat, geschlossen worden.
- \* Die Eröffnung ber Frühlingsstagione bes Theaters Dal Vorme zu Mailand ist nahe bevorstehend und wird mit Cagnoni's "Claudia" geschehen. Auch das Theater Carcano ebendaselbst will mit einer Reihe von Opernvorstellungen vorgehen, beren erste Berdi's "La Forza del destino" sein soll.
- \* Die Stagione des Theaters Carlo Felice zu Genua ist mit Gobatt's "Goti" geschlossen worden. Sigentlich sollte diese Beschliekung mit Gomes", Salvator Rosa" (bessen Ersolg als stichhaltig sich bewährte) geschehen; allein der Tenor Anastasi (Interpret der Titelrolle) erkrankte, und so mußte Gobati's Werk eins geschoben werden.

- \* Beim Theater Doria zu Genua ist eine neue Oper bes Cavaliere Biaggio "La Fanciulla romantica" in Borbereitung.
- \*,. Carlo il Tomorario", eine Oper bes Maöstro Piazzano, welche bereits früher einmal zu Biacenza ohne sonderlichen Success gegeben worden ist, soll vom Theater Vittorio Emanuelo zu Turin zur Wiederaufführung angenommen sein.
- \* Neues Ballet. Mit der genialen Solotänzerin Fräulein Abele Granhow, welche bei dem enthusiasmirten Publicum Hannovers, wo dieselbe jest am Königlichen Theater gastirt, Furore macht, ist ein poesiereiches Ballet: "Die Lilienkönigin", zur Aufsführung getommen.
- \* Die italienische Operngesellschaft hat ben Cyclus ihrer Berliner Gastvorstellungen beschlossen und wird nun noch unter ber Leitung des Impresario B. Pollini in Presden, München und Riga gastiren und sich dann auslösen, da Herr Bohl (Pollini) befanntlich die Direction des Hamburger Stadttbeaters übernimmt.
- \* Pauline Lucca singt in New: Port unter großem Enthusiasmus und benkt vorläufig noch nicht daran Abschied zu nehmen.
- \* Christine Nilffon hat Amerika verlaffen und fich zur Saison nach London begeben.
- \* Theobor Bachtel ist vor Aurzem nach Bad Homburg übergesiedelt, nachs bem er seine Villa in Wiesbaden veraußert hat. Herr Wachtel wird noch im Lause bieses Monats in Altenburg und Nurnberg gastiren und bann bis zum Beginn seines langeren Gastipiels im Friedrich-Wilhelmsstadtischen in Berlin, also bis 1. Oct. pausiren.
- \* Fraulein Louise Rabede, welche fich burch bie vorzügliche Wiedergabe ber Elfa in ber jungft in München stattgehabten Aufführung ber Oper "Lohengrin" allgemeinen Beisall errungen hat, erhielt vom könig von Baiern als Ausbruck seiner Befriedigung über diese Leistung einen Carton von Raulbach, ben "Abschied Elsa's von Lohengrin" barstellend, zum Geschente.
- \* In Berlin fand in ben Reichshallen burch ben Stern'schen Berein unter Leitung bes herrn Capellmeister Robert Radecke bie erste Aufführung bes Oratoriums "Christus" von Friedrich Riel statt.

1

- \* J. S. Bach's große Pajsionsmusit, nach bem Evangelisten Matthäus, ward in ber letten Woche unter andern in folgenden Städten aufgeführt: Leipzig, Stuttgart, Paris, Berlin, Coln, Cassel, Barmen, Chemnik, Amsterdam.
- \* Bu Bruffel findet bemnachst die erste Aufführung des Oratoriums ,, De laatste Zonnenstraal" (Der lette Sonnenstrahl) Tert von D., Mufil von (9). huberti statt-
- \* Die Association des Artistes musicions zu Bruffel giebt am II. Upril ihr viertes Concert, in welchem "Erltonigs Tochter" von Gabe und Mens belsiohn's "Walpurgisnacht" zur Aufführung tommen. Fräulein Abele Asmann und herr Georg henschel aus Berlin werben zu ben Solisten gehoren.
- \* Das lette diesjährige Concert populaire zu Borbeaux findet am 12. April zum Benefiz des Dirigenten dieser Concerte, Herrn Barney, statt und bringt eine oratorische Composition befielben, "Atala" betitelt.
- \* Im Arystallpalaste in London werden eifrig Borbereitungen getroffen für das Handel-Fest, das am 22., 24. und 26. Juni stattsinden wird. Die musstalischen Leitungen wird wieder Sir Michael Costa übernehmen und die Festpamphiets, die über verschiedene Details Auskunft geben, werden bereits vertheilt.

- \* In einem ber letten Arnstallpalaste Concerte zu London ist neulich bie Ouverture zu Reinecke's Singspiel "Ein Abenteuer Händel's" mit gutem Ersolg zur ersten Aufführung gekommen.
- \* Gounob hat zu London vor Kurzem ein neues Ave verum seiner Comp position mit bestem Erfolg zur Borführung gebracht.
  - \* Fräulein Mary Krebs hat sich zu Concerten nach London begeben.
- \* Das Künstlerpaar Menter und Popper hat in Prag mit glänzenbem Erfolge concertirt.
- \* Abelina Patti hat in Pest an ben beiben Ofterseiertagen zwei Concerte gegeben, die ein Reinerträgniß von 20,000 Gulben lieferten.
- \* Apollinarius Kontsty hat mit seiner Tochter, der Bianistin Fraulein Banda, in Mostau den 2. April ein Concert mit einer Einnahme von 3000 Rubel gegeben.
- \* Die jungen Biolinistinnen Laura und Mathilbe herman concertiren gegenwärtig mit vielem Glud in Rußland.
- \* Der belgische Componist Banden Cenben hat zu Gent ein Concert gegeben, in bem unter anbern seiner Compositionen auch die Cantate "Brutus" mit großem Succes vorkam.
- \* Eine junge Pianistin MIle. Heilbron mit Namen, macht gegenwärtig in Holland Furore.
- \* Bei ber Musikschule zu Brügge fand vor Kurzem die Preisvertheilung statt, bei welcher Gelegenheit auch ein Concert mit Beethoven's erster Sinsonie, sowie Sologesang: und Instrumental=Borträge der verschiedenen Laureaten und Laureatinnen vorkam.
- \* Die Société des beaux Arts zu Caen (Departement Calvados) hat ein Preisausschreiben für die Composition eines Streichquartetts erlassen. Nur französische Componisten sind zur Concurrenz zugelassen; der Einreichungstermin steht dis zum 1. October d. J. und die beste Arbeit wird mit 300 Fres. prämitrt.
- \* Die Socisté Sainte-Cécile zu hasselt (in Belgien) hat den Bioloncellisten Jules Deswert zum Ehrenmitglied ernannt und ihm zugleich einen Brillantring (als Andenken an die im Schose der Gesellschaft errungenen Erfolge) zugestellt.
- \* Am 1. April beging ber Königl. Kammervirtuos J. L. Schulke, Mitglieb bes Königl. Orchesters in Cassel, sein 50 jähriges Dienstjubiläum. Seitens bes Intendanten, Kammerherrn von Carlshausen, wurde bem Jubilar im Austrage Sr. Majestät bes Kaisers ber Kronenorben vierter Classe überreicht, während die Mitglieder ber Capelle demselben einen werthvollen Lorbeertranz spenbeten und Abends ein solennes Festessen arrangirten, an welchem der Herr Intendant, die technischen Lorstände, viele Mitglieder der Königl. Bühne, sowie eine Anzahl Kunstsreunde Theil nahmen.
- \* In Coln starb ber Musiklehrer Wilhelm Schmit. Er war 1810 in Coln geboren, bilbete sich unter Bernhard Klein's Anleitung in Berlin aus und wirkte bort im Orchester bes Königl. Opernhauses. Seit 1840 lebte er in seiner Baterstadt als geschätzer Musiklehrer.
- \* In Wien starb am 9. April der Oberregisseur des Carltheaters Herr Louis Grots. Mit ihm ist der lette Schauspieler-Veteran der alten Garde und jenes berühmten Trijoliums dahingeschieden, das aus Nestroy, Scholz und Grois bestand.

| Artöt, Desirée, in Dresden.  Reit in Coia.  Bûiow, H. e., in Russland. Cotogul in Wies. London.  Bauser, Natalie, in Paris. Bauser, Natalie, in Paris. Lucca, Pauline, in New-York. Lucca, Pauline, in New-York. Lucca, Pauline, in New-York. Monbellt, Marie, in Bew-Terk. Norlan in Wies. Nisson, Christine, in London. Nisson, Christine, in London. Norman-Neruda, Mad., in London. Norman-Neruda, Mad., in London. Norman-Neruda, Mad., in London. Patit, Adeline, in Wies. Patit, Adeline, in Faris. Ratenberger, Theodor, in Patit, Carlotta, in Faris. Ratenberger, Theodor, in Ratenberger, Theodor, in Schumann, Clara, in Petersburg. Schumann, Clara, in Beslim. | Faria.  5. bis 12. April.  Opéra (Salle Ventadour). Hamlet de Thomas.  Opéra comique. Mignon de Thomas. Le Domino noir d'Auber. Marie-Magdeleine de Massecat Les noces de Jeannette de Massec. Le Chalet d'Adam. Eoméo et Juliette de Gounod. Le Pré aux Clerce de Herold. Le Pré aux Clerce de Herold. La Dame blanche de Boieldies. Bon eur Monsieur Fantalen de Grinar. Le Rendez-vous bourgeois de Isouard.  Théâtre italies.  Semiranide di Rossini. Le Thaviale di Rossini. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22. a. 24. yon Lo 26. Marz. 26. Marz. 1. n. 13. Wagner 4. Wagner 5. n. 8. n. 11. Marz. 15. n. 3. 15. n. 3. 15. n. 4. 15. n. 6. 16. n. 6. n. 16. n. 6. n. 16. n. 6. n. 16. n. 6. n. 17. Wagner 26. Marz. 27. Marz. 28. Marz. 31. n. 6. n. 48. n. | hat's stillon after. is von stillon order or agreer. d. asser. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Concertrevue.  Weiman.  4. Abonamentoncert. Merretatila, Our v. Merdelssohn.  VellConcert m. Orch. v. B. Schumant Hr. Cosemani. Area.  Fiddio v. Bestheres (Ex. Candidas). Homane, Taransish.  h. f. Vell. m. Pita, comp. a.  vorg v. Hrm. Cosemani. F.  dar-Sinf. v. Besthoven.  Adressbuch  Adressbuch  Adressbuch  Weit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7. März. Zehn Midchen a. bein Mann v Suppé. 8., 10. u. 14. März. Maskenball v. Auber. 91., 13. u. 16. März. Philippine Welter v. Polak-Daniels. 12. März. Enbezahl der Bergeist v. Contadi. 12., 27. u. 31. März. Nachtwandlerin v. Belitni. 13. a. 23. März. Barbter v. Boenni. 21. März. Faust u. Margarethe v. Gornod. 22. März. Oberon v. Weber. 23. März. Sigletto v. Verdi. 25. März. Eigletto v. Wozart. 26. März. Liebehen auf d. Dache v. Coarad.                        | Buctoire.  Stadtheater.  22. Mar. Jessonda v Spohr.  23. Mar. Stumme v. Anber.  25. Mar. Seast und Margarethe v. Gounod.  27. Mar. Monterninger v. Wagner  30. Mar. Monterning.  31. Mar. Fidelio v. Beetheyen.  31. U. S. April. Prophet v. Meyer  beer.  32. Mar. Stadtheater.  33. Mar. Stadtheater.  4. Mar. Freischat v. Weber.  5. U. Mar. Bonoten v. Meyerbeer.  5. U. Mar. Bonoten v. Meyerbeer.  5. U. Mar. Stadtheater.  6. April. Mar. Stadtheater.  1. Mar. Stadtheater.  1. Mar. Stadtheater.  1. Mar. Stadtheater.  2. U. Mar. Meyerbeer.  3. Mar. Meyerbeer. | Define  5. n.77.Mars. Stradella v. Flotow.  6. Márs. Joseph v. Méhul.  8. n. 17.Mars. Die beiden Schützen  17. Mars. Toufels Antheil von  18. Mars. Troufels Antheil von  19. Mars. Freischütz v. Weber.  23. Márs. Veisse Frau v. Beieldies.  31. Márs. Zauberflöte v. Mozart.  32. Mars. Freischütz v. Weber.  33. Mars. Freischütz v. Weber.  34. Mars. Stumme v. Auber.  35. Mars. Stumme v. Auber.  36. Mars. Stumme v. Auber.  37. Mars. Hans Heiling v. Marsch-  18. Mars. Rienzt v. Wegner.  19. Mars. Rienzt v. Wegner.  10. Mars. Fidelio v. Besthoven.  21. Märs. Die Folkunger von  Kreischman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |

Bei der Grossherzoglichen Hofcapelle in Oldenburg ist die Stelle des ersten Wielencellisten (Kammermusikus) vacant, und ertheilt der Hofcapellmeister Albert Dietrich über die nähern Verhältnisse Auskunft.

Oldenburg, 30. März 1874.

Grossherzogl. Hofcapell-Direction:

Ein tüchtiger **Gesanglehrer** wird für nächsten October gesucht, desgleichen ein tüchtiger **Clavierspieler**, darauf Reflectirende wollen sich mit Zuschriften an mich wenden.

Louis Rothfeld, Prof. of Music. Edinburgh.

Ein wissenschaftlich gebildeter Musiker, 36 Jahr alt, evangel., ledig, sucht Stellung als Dirigent eines Gesang- oder Orchestervereins, oder auch als Musiklehrer einer renommirten Lehranstalt. Derselbe ist befähigt vorzüglichen Unterricht in Clavier, Gesang, Theorie der Musik, Orgel, Harmonium, zu ertheilen, hat bereits Männergesangvereine und Theaterchöre geleitet, ist vollständig vertraut mit der Behandlung des Orchesters und besitzt hierüber Zeugnisse von hervorragenden Musikern. Hoher Gehalt wird nicht beansprucht. Vermittlern eine sehr gute Provision zugesichert. Offerten unter W. 2398 übernimmt die Annoncen-Expedition von Rudolf Mosse in Dresden, Altmarkt Nr. 4.

Ein tüchtiger erster Violinist,

seit 11 Jahren Mitglied eines bedeutenden Hof-Theaters im Auslande, wünscht nach Deutschland znrückzukehren und sucht zu diesem Zwecke einen dauernden Platz. Derselbe könnte sich gleichzeitig als Lehrer der Theorie an einer Musikschule sehr nützlich machen. Maassgebende Zeugnisse über Befähigung stehen zur Disposition. Offerten unter Chiffre K. Z. 148. bittet man frankirt an Herrn G. Schütze in Leipzig, Querstrasse Nr. 26 zu schicken.

## Mehrere tüchtige Gehülfen sucht Geigenmacher Aug. Riechers Berlin, Louisenstrasse 52.

Zwei vorzügliche Stainer'sche Wielinen (darunter eine mit Löwenkopf) sind mir zum Verkauf übergeben worden und belieben Reflectanten sich direct an mich zu adressiren.

Gustav Cohen, Musikalienhandlung, Bonn.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel, Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

Edward Schuberth & Comp.
Verlags- & Sortiments-Musikailen-Handlung, 23 Union Square, New-York.

Friedr. Krätzschmer Nachf., Leipzig. Lithographische Ansialt. Steindruckerei. Notendruckerei. Freunden und Bekannten gebe ich tieferschüttert die traurige Nachricht von dem am 4. April in Pest erfolgten Ableben meines theueren Vaters.

Stuttgart, 5. April 1874.

Edmund Singer, Königl. Württemb. Concertmeister.

Es wird ein **Verleger** gesucht, welcher unter billigen Bedingungen Claviersachen und Lieder (von Musikautoritäten als vortrefflich beurtheilt) in seinen Verlag zu nehmen geneigt wäre. Gef. Anerbietungen bittet man unter Chiffre X. 2399. an die Annoncen-Expedition von **Rudolf Mosse** in Dresden, Altmarkt No. 4, zu senden.

B. 2886.

#### **Doctor der Musik**

kann in absentia erlangt werden von gebildeten Herren und Damen, namentlich Künstlern, Musikern, Professoren und Opernsängern. Unentgeltliche Auskunft auf frankirte Anfragen unter Adresse: Medicus, 46 Königsstrasse, Jersey (England). (8. 4726.)

Im Verlage von Fritz Schuberth in Hamburg erschien so eben:

Beethoven, Abschied vom Clavier. Letzte Composition. 10 Ngr.

So eben erschien:

# Tägliche Studien

für Pianoforte

von

Carl Tausig,

nach dessen Anweisung und Manuscript gesammelt, stufenweise geordnet, mit einer Anleitung versehen und herausgegeben von

H. Ehrlich.

Heft I. 1 Thlr. 20 Sgr. Zweite verbesserte Auflage. Heft II. 1 Thlr. 10 Sgr. Schon jetzt, nach Verlauf von kaum 10 Monaten, ist die erste sehr bedeutende Auflage dieses "In seiner Art durchaus verzüglichen und unübertrefflichen Werken" (Prof. E. Rudorff) vergriffen und eine zweite verbesserte nöthig geworden. Die Aufnahme dieser "erstaunlich reichen und originellen Arbeit Taunig"n", wie Professor Dr. Hanslick sie nennt, ist nicht nur seitens des Publicums, sondern auch der Kritik eine über alles Erwarten günstige gewesen, wofür wohl auch am besten der Umstand spricht, dass Tausig's Studien in fast allen Conservatorien und Musikinstituten eingeführt sind.

Berlin, 1. April 1874.

M. Bahn, Verlag (früher T. Trautwein).

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. Carnevals-Erinnerungen.

Maskenbilder. Clavierstücke

Carl Machts.

Op. 28.

2 Hefte à 15 Ngr.

# Weg zur Kunstfertigkeit

Gustav Damm.

99 Etüden von Clementi, Corelli, Bertini, J. B. Cramer, Steibelt, Hummel, Mozart, Fr. Schubert, Weber, J. S. Bach, Berger, Beethoven, J. C. Kessler, R. Kleinmichel und J. Raff.

In systematischer Reihenfolge von der Mittelstufe bis zur angehenden

Concertvirtuosität. 2 Thaler. 276 Seiten. 2. Auflage.

"Dieser Titel sagt viel, aber nicht zuviel, denn was dasteht, hat seine volle Berechtigung. Das Werk ist in Wahrheit so angelegt, dass es zu dem verheissenen Ziele führen muss; wir empfehlen es Allen, denen an einer gründlichen Bildung im höheren Clavierspiel gelegen ist, auf des Dringendste und sind überzeugt, dass es eine grosse Zukunft hat."
"Musikalisches Wochenblatt".

Als Lehrmittel angenommen von den bedeutendsten Conservatorien

der Musik.

J. G. Mittler in Leipzig.

#### Novität für Kammermusik.

So eben erschien:

## Boccherini.

#### Quintette très célèbre Onzième –

pour 2 Viol., Alto. Alto-Violoncelle, 2 Violoncelles. Op. 13. Prix 20 Fr., Paris chez A. Lavinée.

Exemplare können von mir direct oder durch jede Buch- und Musikalienhandlung à "2 Thaler" bezogen werden.

Heilbronn.

C. F. Schmidt.

In meinem Verlage erschien soeben:

# Duverture

# Ruy Blas

für grosses Orchester von

# J. Mendelslohn = Bartholdy.

Op. 95. Für zwei Pianoforte eingerichtet

Leo Grill.

Preis 1 Thlr.

Leipzig.

Fr. Kistner.

#### Neue Musikalien

(Nova No. 2)

im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen:

Blat, C., Clavier-Studie für die linke Hand bis zur höchsten technischen Vollendung. 71 Ngr.

David. Ferd., Op. 30. Bunte Reihe, f. Pianoforte übertragen von Franz Liszt.

Neue Ausgabe in einzelnen Nrn. No. 1—24 à 5—20 Ngr.

Dietrich. Atb., Op. 29. Trauter Genoss, lustiger Wind, f. vierstimm. Manner-

chor. Partitur u. Stimmen. 15 Ngr.

Fuchs, Rob., Op. 7. Sechs Stücke f. Pianoforte zn vier Händen. Heft I. 20 Ngr.

Heft II. 25 Ngr.

Hiller, Ferd., Op. 153. No. 3. Colma's Klage, nach Ossian, f. Sopran mit Pianofortebegltg. 25 Ngr. Holstein, Frz. v., Op. 19. Zwei Motetten nach Worten der Psalmen 1 u. 91

f vollen Chor a capella. Partitur u. Stimmen. No. 1 (Psalm 1) 11 Ngr. No. 2 (Psalm 91) 25 Ngr.

Mendelsschn-Bartholdy, Fellx, Sämmtliche Gesänge f. vier Männerstimm.
Billige (Stereotyp.) Ausgabe. Partitur 15 Ngr. Stimmen à 5 Ngr.
Reichet, Friedr., Op. 19. Auf blauer Welle. (Träumerei.) Clavierstück.

15 Ngr. Sachs, Jul., Op. 41. Drei Stücke f. Pianoforte. No. 1. Canzonetta. No. 2. Scherzo. No. 3 Gondela. à 10 Ngr.

— Op. 45. Träumende See. Tonstück f. Pianoforte. 15 Ngr.

Im Verlage des Unterzeichneten erschienen soeben:

## Gustav Merkel.

Sonate No. 3 Cmoll für die Orgel. Preis 1 Thlr.

Op. 85. 4 Charakterstücke (1. Armer Savoyard. 2. Andacht. 3. Augenblick der Weihe. 4. Pastorale) für Harmonium. Preis 15 Ngr.

Ferner von demselben Componisten:

## Duos, Trios, Quatuors,

aus den Werken berühmter Meister

#### für Planoforte, Harmonium, Violine und Violoncello.

No. 1. Bach, 2 Mcnuettes (Pfte., Harm.) 20 Sgr. No. 2. Haydn, Andante a. d. Gdur-Symph. (Pfte., Harm., Violine) 25 Sgr. No. 3 Mozart, Andante a. d. Esdur-Symph. (f Pfte., Harm., Violine) 1 Thir No. 4. Wagner, Duett a. Hollander für Pfte. u. No. 5 u. 6 a) Beethoven, Adagio a. Op. 13; b) Largo a. Op. 7 f. Pfte. u. Harm. à 20 Sgr. No. 7. Weber, Wehen mir Lüfte Ruh (Euryanthe) für Pfte. u. Harm, 20 Sgr.

Op. 78. 12 lyrische Stücke für Harmonium oder Pfte. 25 Sgr. Op. 79. 3 Clavierstücke. No. 1. Romanze. No. 2. Notturno. No. 3.

Arabeske für Pfte. à 121/2 Sgr. Berlin.

Adolph Fürstner.

#### Neue Musikalien!

So eben erschien:

Gurlitt, Cornelius, Op. 71. Toccata für Pfte. 15 Sgr. Ley, H., 52 Chorale nach Apel's Melodienbuch vierstimmig ausgesetzt und mit beziffertem Bass versehen, n. 1 Thlr. 10 Sgr. KieL F. Bellmann.

# Clavierschule und Melodienschatz

für die Jugend

## Gustav Damm.

Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

Signale für die musikalische Welt: "Ein langer, aber ein ehrlicher Titel. Man setze nach jedem darauf angegebenen Merkmal "vollkommen wahr", so hat man die sicherste und kürzeste Recension. Wir kennen für die Jugend keine bessere, lusterregendere und lusterhaltendere, ja Lust und Fleiss steigerndere Clavierschule."

Tonhalle: ,,Obgleich die Anzahl der Clavierschulen und Unterrichtsmethoden sehr gross ist und schon viele gute und gediegene Arbeiten in diesem Fache existiren, so dürfte sich doch die Clavierschule von G. Damm einen ehrenvollen Platz unter ihren zahlreichen Mitschwestern eroben und das Interesse des Publicums auf sich lenken; dieselbe empfiehlt sich durch Reichhaltigkeit, Vielseitigkeit und Brauchbarkeit, und enthält alles Mögliche, was man von einem instructiven Werke nur verlangen kann. Die Austattung ist vorzüglich und wird sicher bei dem überaus billigen Preise zur wohlverdienten Verbreitung beitragen."

Musikzeitung Urania: "Dieses Lehrbuch gehört ohne Frage zu den besten Erscheinungen der gegenwärtigen muskalischen Didaktik und giebt von der musikpädagogischen Begabung ihres Autors einen glänzenden Beweis."

J. G. Mittler in Leipzig.

## Hochwichtiges Werk für Studirende.

So eben ist in unserm Verlage erschienen:

## C. F. Weitzmann, 20 Contrapunct-Studien, 2 Thir.

Ein Werk, welches unter den gelehrten Musikern Aufsehen erregen dürfte.

Ferner in neuer Auflage dessen

Musikalische Räthsel (20) für Pianoforte zu vier

Händen in 2 Heften, jedes 1 Thlr.
(Frau Cosima R. Wagner geb. Liszt gewidmet.)

Wir sind stolz die Verleger solcher höchst seltenen Werke zu sein.

J. Schuberth & Co., Leipzig.

Vor Kurzem erschienen:

## Zwei Hefte Tonbilder

## für Pianoforte zu vier Händen

## Franz Neruda.

Op. 32.

Preis für jedes Heft 25 Ngr.

Leipzig.

Fr. Kistner.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen beziehen:

# Mäzurka

brillante

# pcur Piano

par

# Fr. Liszt.

Pr. 30 Sgr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

## Uebungsbuch nach der Clavierschule

Gustav Damm.

76 kleine leichte Etüden von Clementi, Bertini, Corelli, Händel, A. E. Müller, Kuhlau, Steibelt, R. Kleinmichel, Robert Schwalm und Joachim Raff.

In fortschreitender Ordnung von der unteren bis zur Mittelstufe.

152 Seiten. Zinnstich. 1 Thlr. 10 Ngr.

"Wir wüssten dem Anfänger im Clavierspiel kein anderes Uebungswerk zu empfehlen, durch welches er auf sichererem und anmuthigerem Wege in die Schwierigkeiten und Feinheiten des Spieles eingeführt werden konnte, als dieses."
"Musik- und Literaturblatt" (Wien).

J. G. Mittler in Leipzig.

In meinem Verlage erschien mit Eigenthumsrecht für alle Länder

## Dornröschen.

Romantische Oper in 1 Vorspiel und 4 Acten von

Ferd. Langer.

Clavierauszug mit Worten Preis 8 Thlr.

H. H. Heckel in Mannheim.

Uebersponnene Saiten

jeder Art liefert in billigsten und feinsten Gattungen
(H. 3586.) Frast Faulus, Markneukirchen.

Verleg von Bartholf Benff in Ceipsig.

Deud bon Br. Anbra's Radfolger (Morig Dietrich) in Leipzig.

# SIGNALE

für bie

# Musikalische Welt.

Bweinnddreißigfter Jahrgang.

Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Senff.

Jährlich erscheinen minbestens 52 Rummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Thir., bei directer frankirter Zusendung durch die Post unter Krenzband 3 Thir. Insertionszgebühren silr die Petitzeile oder deren Ramm 3 Renzwschen. Alle Buch und Musikalien-Handlungen, sowie alle Bostämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

#### Miscellanées pour Piano

Anton Rubinstein.

Op. 93. Cah. 1—9. Berlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Dieses fehr umfangreiche Werk ift, den Ueberschriften ber einzelnen Tonftude gufolge, vorwiegend das mulikalische Ergebniß verschiedenartiger Reiseeindrucke, die in sehr bestimmten Charafterzügen zur Ausprägung gelangen. Was vor den Augen des Tonbichters optisch vorüberzog, bas hat sein Ohr synuphonisch ersaßt und in burchaus eigenthümlicher, immer intereffauter Weise bem Untheil nehmenden Bianisten übermittelt. Nunmehr ift es bem guten Vortrage vorbehalten, Diesen hochpoetischen Schöpfungen ben ihnen innewohnenden Duft abzulauschen und benselben in die Ohren ber Zuhörer zu Bon vornherein muffen wir übrigens bemerken, baß wir es hier nicht mit schnell und flüchtig figirten Improvisationen, mit artigen mufikalischen Stegreifbichtungen zu thun haben, sondern mit allerdings aus genialer Conception geborenen, aber burchaus kunftlerisch burchgeführten Studen, bie um beshalb bie höchste fünstlerische Beachtung Leider ift es und nicht vergönnt, erschöpfend ben in biefem Werke auf: gespeicherten Reichthum an wirklich neuen und berückenden Mclodien, an harmonischen und rhythmischen Bugen ber feinsten und geistreichsten Urt zu wurdigen, wir muffen uns vielmehr auf einen fritischen Streifzug beschränten, hoffen aber, baß berfelbe alle Pianiften von Geschmad und Intelligeng veranlaffen wird, selbstthätig tiefer zu bringen und die fingenden und klingenden Schabe hervorzusorbern, eine Beschäftigung, bie Lohn und hohen Genuß bietet.

Mis ein organisch aus ber Tiefe eines ichopferifchen Talentes hervorgewachsenes Tongebilbe fefen wir gunadft in Can. 1 "Leonore, Ballade von Burger", Die bedeutsamen Worte ber Dichtung haben wie billig ber musikalischen Auffaffung Wege und Biel gewiesen, aber bie individuellen Garben bes Componiften fpielen fo ftart, grotest und mufterios hinein, baß ein bramatiich belebtes Sonftud mit allen Reigen einer im Fluffe befinblichen handlung an und vorüber gieht. Nach einem elegischen Andante in Bmoll, welches die vier 'erften Berezeilen inspirirt haben, hebt ein Marschmotiv an, bas aber nach sieben Tacten burch ein turges energisches Brefto ("ber Konig und bie Raiserin, bes langen habers mube" u. f. w.) unterbrochen wird, um bann ausgeführter und reicher geftaltet wiederzukehren und in mannigsaltigen bynami: ichen Schattirungen von mp bis zum fff und wieder gurud zum ppp vollig aus: Bieran folieft fich im ff ein Quasi Rocit. in Octaven, die hochfte Berzweiflung ausbrudenb ("Berraufte fich ihr Rabenhaar") und flagend endigend ("bie Mutter lief wohl hin zu ihr"). Run greift ein con moto, appassionato in Gmoll Plat (, D Mutter, Mutter! hin ift hin"), welches fich ziemlich gesteigert ausspricht unb auf ben Dominant : Accord in ein Allegro überleitet, welches die Gegenrede ber Mutter hinein flingt immer bas con moto ("D Mutter, eitler Wahn"), welches ichlieblich bie Oberhand behalt und mit einem leibenschaftlichen, weit aus einander ge-Berftohlen waat legten Tremolo auf bem Septimen-Accorbe cis-c-g-b abbricht. sich nun ein viertactiges Abagio in enger Lage auf eben biefem Accord hervor, ber sich breimal fragend in Dreitlang C-D-dur und 6/4: Harmonie nach e auflöst und im vierten Tacte verminderter 4/3=2/cord bleibt ("Hör', Rind, wie, wenn ber faliche Plann")' und serner schließt sich ein Allegro non troppo, ben Ritt trapp, trapp burch Wind und Wetter andeutend, bis nach 16 Tacten in breiten Tonen und Accorden ein episos bisches Thema anhebt ("D Mutter, was ist Seligfeit"), alsbalb aber wieder dem Ritte motiv Plat macht, welches nun unaufhaltfam und ungefrum einige Geiten fort über bie gange Scala gieht. Da ertlingt mit einem Dlale, geführt von ber linken Sanb, lang hingezogen bas erfte Undante : Motiv hinein und brangt zu bem Marich, ber bier zunächst in Dmoll wiederkehrt, durch das Seitenmotiv der Leonore ("D Mutter u. f. w.") unterbrochen wird und einem pompofen Abschluß bes Tonftude guführt. welchen biefe mufitalische Dichtung hinterlafit, ift ein großartiger, mahrhaft bramatischer, ber um fo ichwerer wiegt, als babel bie Forberungen ber modernen Technik teineswegs in ihren ertravaganteften Unfpruchen festgehalten find, fonbern mit feinftem Gefchmad nur immer bas beachtet ift, was einen wirklichen Reig hat.

Cah. 2 enthält zwei melobische Etuben, bei benen, wie recht und billig, bie vorherrschende Figur bie Hauptsache ist. Die erste in Dmoll ist eine Octavens übung im gebundenen Style für die linke Hand, die nur durch einen turzen, rein melobischen Mittelsat episobisch unterbrochen wird, und die zweite in Adur ist dem Tons leiterspiel gewidmet; die linke Hand schlägt den ersten Ton eines jeden Viertels in 2/30-Noten vor und bildet hieraus eine Melodie, während die andere Hand die Scalens gange zwachst im Umfang einer Octave glebt, sich aber bald weiter ausbehnt, bis beibe

Hände, einander abwechselnd, sich über die ganze Claviatur auf und niedersteigend verzbreiten, wie über ein zu überschwemmendes Feld. Das ist alles eben so neu wie interessant, wie denn überhaupt diese Stücke originell ersunden, sorgfaltig gegliedert und sein abgeschlissen sind, so daß sie nicht zu den Tausenden von Etuden rangiren, die bereits vorhanden sind, sondern in der Specialität eine Specialität für sich bilden.

- Cah. 3 Rr. 1. Dumka (polnisches Bolfslied?) ist ein reizend klingendes elegisches Stud in Gmoll mit einem kurzen Zwischenjah in hellerer Durchfärbung.
- Mr. 2. Polonaise in Edur enthält eine Mannigsaltigkeit von rhythmischen und harmonischen Gedanken, die sosort für das Ganze einnimmt. Dazu tritt eine edle, ritterliche Melodik und eine überaus klangvolle und brillante, dabei durchsichtige Stylistik. Wir glauben nicht zu irren, wenn wir behaupten, daß dieses Stück bald überall gehört werden bürfte.
- Cah. 4 Barcarole in Amoll entwickelt die melancholische Gluth des Temperaments, wie sie Rubinstein vorzugsweise eigen zu sein scheint und die wir als eine Eigenheit seines Genies besonders an ihm ichäpen, da sie nichts weniger als der Ausssluß einer überreizten oder frankhaften Empfindung ist. Liebenswürdige Melodie, einssache Mittel und ziemlich bequeme spielbare Arabesken wirken zusammen, um das Stück dem gebildeten Pianisten, der das Schöne in der einsachen Durchführung wahrhaft poetischer Themen sucht, werth zu machen.
- Cah. 5 bietet ein Scherzo in Fdur, welches leicht und lakonisch, voller Humor und Leben an uns vorüberzieht und zu öfterer Wiederholung animirt.
- Cah. 6: 2 Serenades russes in D- und Amoll, acht slavische Tonstücke von großem Effect, büster anhebend, aber in den Mittelsätzen in einen wahrhaft bizarrs fröhlichen Charafter ausartend. In Mr. 1 tritt das Motiv, eine Art Fugenthema, erst allein auf, setzt aber nach und nach (also polyphon) bald da, bald dort ein; man glaubt einen Trupp lustiger Gesellen mit Cymbeln, Pauten und Trompeten ausjubeln zu sehen. Das Charafterverhältniß von Nr. 2 ist ein ähnlich dithyrambisches. Beibe sind geistreiche Clavierstücke, welche dem gewandten Spieler große Schwierigkeiten nicht entgegen sehen.
- Cah. 7. Ar. 1: Nouvelle Mélodie in Fismoll, ein kleines aber poetitisches Musikftück in der bekannten romantischen Manier Rubinstein's, die sich von seinem epochenachenden Auftreten an dis auf den heutigen Tag unter den gebildeteren Clavierspielern ihre Freunde erhalten hat. Viel schwieriger ausführbar ist Nr. 2, ein Impromptu in Asdur, dasur aber höchst seinsinnig und charakteristisch. Die Melodiesigur in 4/4-Tact bietet 10 Achtel gegen 8 Achtel Begleitungsnoten, wogegen sich die linke Hand bei Uebernahme des Themas lange sträubt. Werden die mannigsachen Feinheiten, die in der raschen Bewegung nur zu leicht verloren gehen können, mit Klarsheit und Delicatesse hervorgehoben, so wird jeder Birtuose und seine Zuhörer viele Freude an dem seurigen Tonerguß haben.
- Cah. 8, bas umfangreichste aller hefte des Werkes, enthält Bariationen über bas Lieb Yankes Doodle. Nach einer rhapsobischen

Einleitung, die gewissermaßen den Versuch anstellt, ob die Kraft des Instrumentes und der Hande für die Dinge, so da solgen sollen, auch ausreiche, beginnt das Thema, welchem sich nicht weniger als 30 Veränderungen anreihen. Es steht außer allem Zweisel, daß Rubinstein einer der wenigen Auserkorenen ist, die es wagen dürsen, nach Beethoven und Schumann noch in diese Kunstspecialität einzugreisen. Die Legitismation dazu stellte ihm dieses Opus hinlänglich aus. Da ergeht sich seine blühende Phantasie in unerschöpslicher Art in allen Spielen des Geistes, des Wieses, des Humors, der Laune und schalthaften Ernstes, und dem Spieler ist die willtommene Gelegenheit gegeben, in hellen, wie in dunkelen Variationen sich auszutoben.

Cah. 9 meift zwölf fleinere Charafterftude unter bem Collectiv: namen "Miniatures" auf. Mr. 1. Près du Ruisseau. — Mr. 2. Menuet. — Mr. 3. Berceuse. — Mr. 4. Hallali. — Mr. 5. Sérénade. — Mr. 6. L'Hermite. - Rr. 7. El Dachtarawan. Marche orientale. - Rr. 8. Valse. -Mr. 9. Chevalier et Payse. - Mr. 10. A la Fenêtre. - Mr. 11. Revoir. -Rr. 12. Lie Cortège. - Diese buftigen, freundlichen Tonbichtungen reihen sich nach unferer Auffaffung ale Blätter, burch einen inneren Busammenhang getragen, an einander und geben eine garte Blume, die wir bas Lebens:Marchen nennen tonnen. Seben wir fie einzeln an, fo tritt uns ber verschiedenartigfte Charafter in Farbe und Geftalt, aber immer sinnig gefühlt und harmonisch intereffant, nicht minber durchsichtig und abgerundet entgegen. Das ganze heft, in bem wir überall einfache Mittel und ichone Melodie finden, aber teine glanzenben Baffagen, wird bald Gemeingut ber gangen musicirenden Welt sein, ba es sich auch an ben weniger geübten Pianisten wendet. Concertspieler werden fich aber nicht entgeben laffen, Rr. 1, 5 und 11 ihren Bro: grammen als a, b und c an Stelle ber fo viel gequalten Berceuse und Walger und fo manches anberen Reit: und Stedenpferbchens einzureiben.

**26. 8**.

#### Blumen.

Sehr leichte melobio se Clavier stüde componirt von

Friedrich von Wickede.

Dp. 50.

Berlag von C. Begas in Leipzig.

Es thut uns leid, daß ber Berfasser ber vorliegenden Stude ben Begriff "melodids" als identisch mit "gewöhnlich" auffaßt, oder daß er meint: Eingänglichkeit und Faßlichkelt seien ohne einen Beigeschmad von Banalität nicht herzustellen. Sollte der Berfasser auch bei seinen neunundvierzig diesen "Blumen" vorausgehenden Werten auf dem beregten bes grifflichen Standpunkte sich verhalten, bann verzichten wir ohne Bedauern auf die Bestanntschaft mit ihnen.

**G. B**.

.....

#### Dur und Moll.

\* Leipzig. — Ein saison = nachzüglerisches Ereigniß bilbete bie Soiree, welche am 9. April im Saale bes Gewandhaufes von ber Streichquartett: Genoffen: ichaft ber Münchner herren Joseph Balter (Concertmeifter), Frang Brudner und Anton Thoms (Hofmufiter) und Sippolyt Muller (Rammer: musiter) gegeben wurde. Ihren Bethätigungen bienten als Basis: ein Manuscript: Quartett in Gdur von Franz Lachner, meifterlich an Factur und hochft liebenswürdig an Erfindung (namentlich der brei letten Sate), bann Beethoven's herrliches, unter bem Namen "Sarfenquartett" curftrenbes Dp. 74, Esdur, und endlich Schubert's mehr breites als tiefes, aber immerhin höchst anziehendes Quartett in Gdur. Sachen gewährten Socherfreuliches an Glätte und Rundung bes Zusammenspiels, an Wohllaut ber Tongebung und an einfichts- und hingebungsvoller Behandlung aller Uls eine Trübung bes Genuffes haben wir indes ben Umftand zu bezeichnen, baß ber Primgeiger feinen sonft fo ichatenswerthen Eigenschaften nicht auch bie ber burchgängigen Intonations-Reinheit beizugesellen vermochte. — Eine überaus reizenbe Beigabe zu den Quartett: Broductionen bilbeten die burch Frau Regan = Schimon gebotenen Gesangsvorträge, bestehen' in den Canzonen "Tre giorni son" von Pergolese und "Ritornerai fra poco" von Hasse, sowie in ben Schubert'schen Liedern: "Du bist die Ruh', "Der Jüngling an ber Quelle", "Der Musensohn" und "Ich hör' ein Bächlein rauschen" (lepteres als Zugabe gespendet).

\* Berlin, 12. April. Riel's "Chriftus" erlebte enblich die erfte Aufführung am 4. April und fand eine unerwartet gunftige Aufnahme. Das, mas über bas Werk in ber langen Beit seiner Borbereitung im Stern'schen Gesangverein burch bie Mitwirkenden in bas Publicum brang, war burchaus nicht geeignet, eine gunftige Meinung bafür auffommen zu laffen. Wenn es nun bennoch einen guten Gindruck machte, fo ist bas wieber nur ein Beweis mehr bafür, daß die mit sittlichem Ernst ausgeführte Arbeit eines, wenn auch nicht außergewöhnlich phantafie- und erfindungsreichen, boch in einer ftrengen Schule erzogenen, ben bochften Ibcalen zugewandten Beiftes immer noch Freunde und Bewunderer findet. Im gangen Riel'ichen Chriftus ift taum eine Nummer pon unmittelbarer und tief nachhaltiger Wirfung zu finden, es ift taum ein Motiv ober ein besonders packender Bug barin, um den es zu beneiden fein durfte; aber bas Gange macht einen fehr guten, stellenweis hochbebeutenben Gindruck, weil der Boden, aus bem es hervortritt, ein wohl gepflegter und weil die Atmosphäre, in der es sich ausbreitet, eine vollständig gereinigte ist. Namentlich gilt dies ziemlich ohne alle Einschränkung von ben Choren, von benen einzelne, wie "Singet bem herrn ein neues Lieb", "Unfer Reigen ift in Wehklagen verlehret" ober ber für Alt "Siehe, ich ftehe vor ber Thur" sich bis zu bedeutender Wirfung steigern. Bei einzelnen wird biese burch bas Borberrichen von ein contrapunctisch geschultes Gemuth storenben "Schusterfleden" beeinträchtigt, wie in "hofiannah" und bem Chor "Bie lieblich find auf ben Bergen" bes ersten Theile. Die erwähnten, in unserer Zeit namentlich schwer wiegenden Borzüge bes Wertes, wie eine treffliche Ausführung beffelben ließen feine Mangel in ben hintergrund treten. Hierzu rechne ich in erfter Reihe bie Zusammenstellung bes Textes. Much Kiel hat nur einzelne Scenen ber Paffionsgeschichte in Musik gefest, ohne sie zu einem einheitlichen Ganzen zu vereinigen. Es erscheint mir bies ebenso tabelnswerth, als bie Berftuckelung ber Obuffee in einzelne Scenen. Daß bas für eine gewiffe Sorte Borer anziehender fein tonnte, durfte boch einen Kunftler von der Bebeutung Riel's nicht beeinflussen. — Unafthetisch wirkte auf mich auch die Behandlung bes Chorals: "Mein Jefus ftirbt". In allen mir befannten Baffionsmufiten wird bie Schilberung ber ben Tob bes Erlofers begleitenben Naturereigniffe nur leicht angebeutet, und bas ist meines Erachtens bas einzig Richtige. In einer altern italienischen nur werben Erbs

beben und Sturm burch bie Orgel bargeftellt, indem fie allmablich bie gange dromatijde Tonleiter zu einem einzigen Busanmentlange vereinigt, und biefen baun ebenso wieber aufloft. Daß Riel eine ausführlichere Schilberung biefer aubern Borgange giebt, ericheint mir nicht weniger unpassend als jener Orgelunjug; unafthetisch und unwahr gugleich aber ift die Berbindung dieser realistisch ausgeführten Scene mit der munder= barften und tiefinnerlichsten aller Choralmelodien: "Herzlich thut mich verlangen". ift eben nur ein Theatercoup wie elettrische Sonnen ober geuerregen. find durchgangig die Einzelgefange; wenn einige, trop ihrer beifpiellofen Melodiearmuth bennoch intereffirten, jo geschah bas nur aus bem angeführten Grunde: als Erzengniffe eines eblen, bewußtichaffenden aunftverstandes. Bei diejer erften Aufführung tam ihnen namentlich auch die treffliche Ausführung zu statten. Frau Proseffor Joachim, die Berren Stodhausen und Otto sangen so ausgezeichnet, daß man ihnen immer mit ber gleichen Luft zuhörte, auch wo bas, was fie fangen, nicht gerade lebhafter feffelte. Diejen reihten fich Fraulein Conrabt und bie Berren Schmod und Schulge, Gieber und Möller murbig an. Tem Chor wie bem Ordiefter find bedeutende Echwierigkeiten geftellt, beibe überwanden fie unter der Leitung unieres Robert Radede mit jener opfer: freudigen, fiegesgewiffen Gelbstwerleugnung, die wir bei ben Sternichen Concerten gemobnt Das bebeutende Wert wird nachsten Mittwod) jum Beften bes Bach : Dentmals in Eisenach wiederholt, der öffentlichen Meinung gang entsprechend; daß auch eine Wiederbolung bes Obuffeus am Freitag stattfinden foll, ift wohl nur eine Manipulation jener fleinen Partei, die den noch fleinern Autor des Machwertes gern auf den Schild beben möchte. — Bon andern Greigniffen der lepten Woche ift noch das gweite Concert von S. Chrlich zu erwähnen, ber außer zwei Sonaten von Beethoven (Dp. 29 Rr. 1 und Dp. 27 Rr. 2) und fleinen Studen von Schuben, Schumann, Mogart, Chopin und Rubinstein noch Bariationen eigner Composition spielte, die wiederum sehr intereffirten und namentlich durch die Kulle von Formen, die aus dem einen Thema gewonnen worden, anziehend wirften. - Die italienische Operngesellichaft hat fich mit Rigoletto verabichiebet; Fraulein Brandt ift mit "Fibes" wieder in die Ronigl. Oper eingetreten. Temnadift geht min auch Berbi's ,, Alda" in Scene.

\* Paris, 29. Mary. Die Reprije von "Samlet", welche zugleich, wie wir bereits mitgetheilt, die hundertste Borftellung biefer Oper bildet, ift nun endlich am vergangenen Montag vor fich gegangen, und bereits hat man auch wei Wiederholungen bes Bertes - am Mittwoch und Freitag - in ber Salle Ventadour ftattfinben Neu waren für biefe Reprije zwei Decorationen: die Esplanade im zweiten und ber See im vierten Act; die übrigen hat man den Magazinen der italienischen Oper Mile. Fibes Teuries, die fich befanntlich bemnachft an ben Doctor Abler verheirathet, hat in lobenswerther Borficht fich ben Bugang jur großen Oper offen gehalten, in dem fie namlich mit herrn halangier einen Contract eingegangen ift, traft beffen fie, falls es die Berhaltniffe erheisten follten, alebald wieder in den Berband ber großen Oper aufgenommen wird. Als fernere die große Oper angehende Mittheilung fei noch ermahnt, baß es am tommenben 19. April hundert Jahre werben, daß Glud's Aulis : Iphigenie jum erften Dale in ber Parifer großen Oper aufgeführt wurde. - Bei der Opera comique ift "Gille et Gilotin" in Borbereitung, jene Ginactiigleit, die wie man fich erinnert, zwischen bem Componifien Umbr. Thomas und bem Librettiften Sauvage zu einem Proces Beranlaffung gegeben hat. Wirten merben darin die Damen Ducaffe, Rabaud, Reine und bie Berren Jonach, Reven und Thierry. herauszubringen hofft man bie Novität nach Oftern, gigleich mit einer Reprife von Ricolo's ,.Joconde''. (Bounod ist auch nicht unerbittlich geblieben betreffe ber Auffahrung feiner "Mireille" an ber Opera comique; er bat herrn Du Locle bie Autorisation von London aus übermittelt und man wird mahrscheinlich die Oper in ber für Betersburg gemachten Umarbeitung geben. — Bon ber italienischen Oper ift für

heute Nichts weiter zu sagen, als daß die Belocca sich vom Director Gne für die Londoner Coventgarben Der hat engagiren lassen und bort bereits am 14. April bebutiren wird, ferner daß Bianefi nun auch unfere Stadt verlaffen hat, um feinen contractlichen Berpflichtungen an vorgenannter Londoner Oper nachzukommen. Orchesterchef fungirt an seiner Statt Berr Portebaut. - Die Monus - Plaisirs haben ihr altes Zugstud "Le petit Faust" von Herve wieder vorgesucht und machen Glück bamit. - Wieder eine neue Theater : Unternehmung in Sicht: herr hurand, Chor: birector an ber italienischen Oper, hat ben Pavillon de l'Horloge in ben Champs Elysées auf 12 Jahre gepachtet und will biefes Ctabliffement zu einem Theater her: richten. in bem italienische Buffo : Opern ben Grund: und hauptstock bes Repertoire's bilben sollen. — Seute ist Basbeloup's lettes biesiabriges Concert populaire; es bringt : Militar : Sinfonie von Sandn ; "Traumerei" von Schumann (alle Streichinstrumente); Finale des zweiten Actes aus Reper's "Sigurd" (Soli: Mlle. Devrids und Herr Bergnet); Egmont - Musik von Beethoven; Fragmente aus "Lohengrin" (gefungen von Herrn Bergnet); Ouverture zur "Mustto" von Anber. — Am Charfreitag giebt Basdeloup ein Concert spirituel mit folgendem Inhalt: Marsch aus "Alceste" von Glud; Stabat mater (I. Theil) von Bourgault-Ducoudran; die erften drei Sate aus ber 9. Sinfonie von Beethoven; Andante religioso von Mendelejohn; Fragment aus bem Stabat von Rojfini; Moto perpetuo von Baganini; Largbetto non Mozart und .. Laudate" von Ambr. Thomas.

\* London, 10. Marz. Die sogenannten populären Montagsconcerte für Rammermufit find nun feit Joachim's Unwesenheit wieder im eigentlichen Jahrmaffer; es ift ein glüdliches Geben und Rehmen, das sich hier zwischen Kunftler und Bublicum voll-Im letten Concert spielte Joadim Bach's Chaconne in Dmoll und, wiederholt gerufen, ftatt einer Repetition eine ber Bach'ichen Sonaten. Er leitete ferner Beethoven's Quintett in Cdur Dp. 29 und Haydn's Quartett in Edur Op. 64, No. 2. Ugnes Zimmermann spielte Menbelssohn's charafteristische Stude No. 3 und Brälubium und Ruge in Bdur Ro. 6. Die Altiftin Dig Antoinette Sterling, eine Amerikanerin, mußte von ben vorgetragenen Liebern Menbelssohn's Neue Liebe wiederholen. Im Arnstallpalast waren für bas 19. Concert die neuen Bariationen von Brahms über ein Thema von Handn angezeigt. Man sieht baran, wie die Leitung biefer Concerte ihr Augenmert aufmerkjam auf jebe neue Erscheinung richtet. Richt balb hat fich aber auch ein Wert fo raich Bahn gebrochen, benn feit ber erften Aufführung im November in Wien ift es bereits in ben erften Städten Deutschlands gegeben, und ift in Auflagftim: men und felbst für zwei Claviere ichon im December bei Simrod in Berlin erschienen. Much im nachsten Concert bilbet Schubert's Octett, zum erften Male bier vollständig gegeben (mit ben bisher fehlenben zwei Saben), eine intereffante Rummer. Orchestral Society führte in ihrem vierten Concert Menbelsjohn's ichottische Sinfonie. Ouverturen von Macfarren und Gaboby und zur Zauberflote auf; Mr. Carrobus spielte Spohr's Gefangicene. Gounod gab wieder ein Concert, aber ohne Orchesterbegleitung. Eines ber anregenderen Concerte für Kammermusik war bas bes Chepaares Mr. und Mrs. Alfred Gilbert in St. George's Hall. Alfred Gilbert, Straus und Bezze spielten Trios von Mozart und Menbelssohn und Mr. Gilbert allein die neue Sonate (Jungfrau von Orleans) von Bennett; Mrs. Gilbert fang Arien von Banbel und Spohr und Berr Straus spielte eine Sonate von Corelli. Auch bas Concert bes Mr. W. Coenen hielt fich nur an Rammermufit; es tamen jur Aufführung ein Streichquartett von Gernsheim, eine Sonate in Fmoll von Bargiel und ein Clavierquintett mit Blasinstrumenten von Rubinftein, also durchweg nur beutsche Arbeit. Herr Ernft Pauer hielt in seiner lesten Borlefung in South Konsington Musoum einen intereffanten Bortrag über Beethoven, burd prattifche Beispiele erläutert.

- \* Die vier preußischen hoftheater (Berlin, Cassel, hannover, Wiesbaben) werden mit Genehmigung bes deutschen Raisers alljahrlich je eine Borstellung für die Bensionscasse ber Genossenschaft beutscher Bühnen-Angehöriger geben.
- \* Der Ban bes Carltheaters in Leipzig, welchen herr Umtmann Damm aus Galle unternimmt, soil jo ichnell gesorbert werben, bag bas Theater am 1. October b. 3. eroffnet werben fann.
- \* Das fleine Theater du Passage du Saumon in Paris soll nun verschwinden und in moblirte Wohnungen umgewandelt werden. Tas Schickfal dieses Locals war sehr eigenthümlich. Im Beginne des Jahrhunderts war es eine Tanzichule unter einem falichen Bestris. 1820 wurde eine Fabrik von Hornkopsen darin errichtet. In bunter Reihensolge diente das Local weiter als Tanzsaal, Caké chantant und endlich als Judustrichalle.
- \* Der neulich zu Paris frattgehabte Berkauf ber Decorationen, Costumes, ber Bibliothet und sonstigen Accessorien bes Athenee-Theaters hat die unscheinbare Summe von 9,600 Fres. ergeben.
- \* In Avignon brach am 9. April um 10 Uhr Abends während der Borstellung bes "Eldorado" im Joyer ber Schauspteler Leuer aus. In einigen Stunden war das prachwolle, kaum seit einigen Monaten in der Rus de Republique ausgesührte Gebäude ein Raub der Flammen. Trot der schnellen Hulle war es nicht moglich, etwas zu retten.
- \* holftein's Oper "Der Erbe von Morley" ift in Welmar mit Beifall in Scene gegangen.
- \* Des Herzogs Ernft von Coburg: Gotha Oper "Diana von Solange" ift neulich zu Rotterdam zum ersten Male in Scene gegangen, bat aber Tiasco gemacht.
- \* Hand Richter, der Operne Tirector des Ungarischen Rational Theaters in Best, begiebt sich demnächst auf drei Monate nach Bayreuth, um im Bereine mit Richard Wagner die künstlerischen Bordereitungen für die Aussührung der Ridelungen Trilogie zu treisen. Einige magnarische Platter knüpfen daran hamische Bemerkungen gegen Richter, und sie warsen ihm Pssichtvergessenheit gegen das seiner Leitung anvertraute Institut vor. Tie "Resorm" hat es nun übernommen, Richter zu rechtsertigen, indem sie erzählt, daß er noch vor seinem Engagement nach Best Michard Wagner's ehrenvollen Antrag angenommen habe, die Banreuther Ausüchrungen zu dirigiren, und daß Richter bei Uebernahme der Tirectorostelle sich die Erlaubniß für die Bayreuther Leitung ausdes dungen habe.
- \* Herr Link vom Hosoperntheater zu Hannover sang in Berlin im Königlichen Opernhause den Arnold im Teil als Gast mit besonderem Gelingen. Seit man Wachtel vor etwa dreizehn Jahren zum ersten Male gehort, ist man einer so phanomenalen Hohe, gepaart mit Wohltlang und intensiver Reaft, nicht bei einem Tenoristen begegnet. Er ist aber überdies auch ein gebildeter Sanger, der ein treisliches Legato und Falset hat, rein und musikalisch singt und dem Tramatischen, unterstüht durch jugendlich angenehme Versonlichteit, in besonderem Make gerecht wied. Freisich zeigten sich auch Mängel in seiner Leistung. Tahin ist zu zählen der wenig tragsabige ulung seines Organs bei tieser Stimmlage der Partie; serner eine mitunter nicht richtige Aussprache, und endlich eine Reigung, allzusehr auf den Esset hinzuarbeiten, welche zu Uebertreibungen sührt, die niemals schön, aber oft von Erfolg begleitet sind, wenn die physische Arast dazu ausreicht. Einige Male reichte sie aber bei dem Ohste nicht aus, und da sehlte denn die beabsichtigte Weirtung und die klustlerische Reinheit der Intention zugleich.
- \* Riemann's Gattin, Frau Riemann: Rabe, ift für bas Berliner Sof: theater engagirt worden.

- \* Frau Chnn's Gatipiel in Darmstadt ist von dem glänzendsten Erfolg begleitet, zahllose Hervorruse bei jeder Borstellung von Seiten des Publicums sind an der Tasaesorbnung.
- \* Frau Marie Montbelli gastirte zweimal in Halle (als Amine in ber Nachtwandlerin und als Margarethe in Faust). Trop erhöhter Preise war das Haus ausverkauft. Das Publicum ist entzückt von ihrem Spiel und ihrem Gesang.
- \* Von der Sängerin Marie Belval erzählt ein Pariser Blatt, daß sie bas interessante Kunststück vollsühren und in der Over des Herrn Strakosch die Semisramis in italienischer Sprache und im Theatre Italien die Margarethe in den "Hugesnotten" in französischer Sprache singen wird.
- \* Die Sängerin Jibes Devrids in Paris hat den dortigen Blättern eine Erklärung übermittelt, der zufolge sie sich für immer von der Bühne zurückzuziehen gedenkt.
- \* In dem Theatre de la Monnaie zu Brüffel gastirt gegenwärtig ber Pariser Tenorist Leon Achard, und zwar ist er bis jest als "Raoul" in ben "Hugenotten" ausgetreten.
- \* Die Einnahmen der Patti. In einem Artikel des "Wiener Tgbl." heißt es: "Es giebt gegenwärtig keine Künstlerin, der so glänzende Spielhonorare gezahlt werden, wie der Patti. Bei durchaus uneingeschränktem Haushalt sind die Summen, die sie ernbrigt, enorm. So beläuft sich beispielsweise der reine Ertrag ihres erwähnten lepten Gastspiels in Petersdurg auf 280,000 Francs. Für ihre nächste Tour in Amerika, die 100 Abende sassen soll, ist ihr Sine Million Francs zugesichert. Daneden repräsentiren die Geschenke, die sie erhält, ganze Vermögen. Ihr Juwelenschrein dirgt Angedinde aller Potentaten Europas. Ihr Geschmack, sich zu kleiden, ist selbst in Paris anerkannt. Der Roben-Autokrat Worth ist sassen, was kleiden, sie beschäftigt. Sie bestellt ihre Roben duhendweise bei ihm, aber ehe die Marquise de Caur ihre Kleider erhält, mußsie erst Paris dewundert haben. Worth veranstaltet mit ihnen ein paar Tage vor der Absendung jedesmal eine "Patti-Exposition". Die schöne Welt von Paris strömt zusammen, um aus dieser Exposition die neueste Mode kennen zu Iernen. Man sieht, sie versteht auch nach dieser Richtung hin zu interessieren."
- \* Die Association des artistes musicions zu Brüssel hat am 11. April wieber ein Concert gegeben, in dem an Orchestersachen vorkamen: Duwerture zu "Athalia" von Mendelsschn; Suite (Sednes hongroises) von Massenet (zum ersten Male in Brüssel); Concert Duwerture von Lassen; Türkischer Marsch von Pellaret. Außerdem spendeten Mile. Hamackers und Herr Echeno Gesangsvorträge und Herr Pletinck ein Oboe-Solo.
- \* Das Oratorium "De laatste Zonnenstraal" von Huberti hat bei seiner zu Bruffel stattgehabten ersten Aufführung kein besonderes Glud gehabt.
- \* Die Société d'Émulation zu Lüttich hat neulich ein Concert gegeben, iu bem das Oratorium "Ruth" von Cäsar Aug. Frank, unter des Componisten eigener Leitung aufgeführt, die Hauptnummer bilbete. Außer Orchestersachen kamen dann in diesem Concert noch Solovorträge des Biolinisten Sarasate und der Pianistin Mariette Soudre vor.
- \* In einem vor Kurzem zu Gheel (in Belgien) gegebenen Concerte kamen zwei Duverturen und zwei Operetten "Baas Simpels" und "De Visschers van Blankenbergh" bes bort lebenden Componisten J. Peetermans mit Glüd zur Aufführung.
- \* Die Liebertafel zu Serzogenbusch hat vor Rurzem Max Bruch's "Frithjof" mit großem Erfolg zur Aufführung gebracht.

- \* In Berlin wurde am 17. April im Saale ber Sing-Atademie M. Brud's "Obyffeus" durch ben Cäcilien Berein unter Mitwirkung von Frau Joachim und Hern Etockhausen zu wiederholter Aufführung gebracht. Der Saal war vollständig gefüllt und der Erfolg noch günstiger als bei der neulichen ersten Aufführung.
- \* Die von dem Liolinisten Monasterio zu Mabrid organisirten Concerte erfreuen sich großer Theilnahme. In dem fünften und sechsten derselben kamen u. A. vor und erhielten Beisall: eine Sinsonie des jungen spanischen Componisten Breton, Megerbeer's Struensee: Musit, eine Fantasie von Mercadante über Motive aus Rossniss Stadat und Mendelssichn's Ruy BlassQuverture.
- \* Das jugenbliche Nirtuoien : Geschwisterpaar Johanna und Willie heß aus New:Port ift gegenwartig zu Concerten in Paris.
- \* Im Concerthause in Berlin wird herr Musikbirector Vilse am 28. April sein lettes Concert geben und dann mit seiner Capelle nach Betersburg gehen, um dort während der Sommermonate zu concertiren. Prosessor L. von Brenner wird mit der bedeutend verstarkten Berliner Sinsonie: Capelle die täglichen Concerte im Concerthause sortsehen und außer zwei wöchentlichen Sinsonie: Concerten hauptsichlich populare Untershaltungsmusik zur Aufsührung bringen.
- \* Die Musitsection des tonigl bohmischen Museums zu Brag hat beschloffen, ben hundertsten Geburtstag bes Tonbichters 20. 3. Tom afchet (geb. ben 17. April 1774 ju Stufch in Bohmen) in wurdiger Weise burch Aufführung seiner bebeutenbsten Schopfungen zu feiern. Sie veranstaltet baber am genannten Tage in ber Tenner Hauptpfarrfirche eine Aufführung seines großen Requiems in Cmoll, worauf an dem Saufe, in welchem der Berewigte zu Brag gelebt hat und am 5. April 1850 gestorben ift, eine Gebenttafel angebracht werden wirb. Um 18. Upril folgt bann ein Jestconcert im Sofieninsel-Caale, ausschlichlich Tomaschel'iche Compositionen enthaltend, und zwar - außer verschiedenen einstimmigen Liebern und Gesangen, sowie Claviersachen - Concert : Duverture in Esdur (Dp. 38); "heltor's Abichieb", Duett für Copran und Bag mit Orchefterbegleitung; "Bigeuner-Rachtlied", Chor mit Orchefterbegleitung (Op. 112); Schlußicene aus Schiller's "Braut von Meisina", für brei Solostimmen, Mannerchor und Orchester; Gloria aus ber Aronungemeffe. genten fungiren die Capellmeister Smetana und 21d. Ced, als Solofingende die Damen Martha Brochagta, Loicher und die herren Lev und M. Cech; die Solopianistin ift Fraulein helene Röftler. Der Reinertrag des Concertes wird dem Dombauvereins-Fonds und der Musitsection des tonigl. bohmischen Museums zu gleichen Theilen zugewiesen.
  - \* herr Musikbirector Wolbemar Bargiel zu Rotterbam ift als Lehrer bei ber Berliner hochschule für Mufit, Libtheilung für mufikalische Composition, anges stellt worden.
  - \* herr hofschauspieler Bernbal hat mit bem 1. April seine Stellung als Lehrer ber Teclamationstunft am Stern'schen Conservatorium in Berlin, welcher er Aber 13 Jahre vorstand, aufgegeben und ift in gleicher Eigenschaft für die Hochschule (unter Prof. Joachim) berusen worden.
  - \* Der frangösische Unterrichts: und Kunstminister hat bas im Jahre 1872 zu Lyon gegründete Conservatorium autorisirt, ben Sub: Titel ,, Sucoursale du Conservatoire de Paris" zu führen.
  - \* In ber Rathebrale von Oran (Algerien) ist vor Rurzem eine neue, aus ben Ateliers Merklin zu Paris und Lyon hervorgegangene Orgel eingeweiht worden. Das Instrument wird als vortrefflich bezeichnet.

- \* Ueber die neuen Sonatinen von Carl Reinede schreibt die "Dresdner Breffe" Folgendes: " Eine frohe Botschaftfur bie jungen Clavierspieler. Bon C. Reinecke, bem Leipziger Capellmeister, bem wir schon so viel treffliche Tomwerke für große und kleine Leute verbanken, kommt foeben eine neue prachtige Gabe für junge Bianisten: "Sechs Sonatinen für bas Pianoforte zu vier Händen im Umfang von fünf Tonen bei ftillstehenber Hand Op. 127, B. ' (Leipzig, Bartholf Cenff.) Das find anmuthige, bas jugenbliche Gemuth beglückenbe Tonbichtungen, bei benen ber Spieler lernt, indem er fich erfreut; ein Schapfaftlein heiter und mannigfaltig, man tonnte jagen ein Beubichel'iches Stiggenbuch im Reich ber Tone, beffen Bilber die Ausführenden in bem Grabe geiftig anregen, baß fie bie Stude eigenhandig zu erfinden meinen, innem fie dieselben ipielen. Wer kennt nicht die Reinecke'schen vierhändigen Clavierstücke im Umfang von fünf Tonen bei stillstehender Hand Dp. 54, sie find in vielen Taufend Cremplaren über bie Welt verbreitet; wenn es möglich war, jene in Tonen lebenden Bilbern zu übertreffen, so konnte bas eben nur Reinede selbst gelingen, dem Meister in der Runft der Miniature und Alle Sonatinen sind breisätzig, und wenn es auch nicht ganz ohne Polyphonie abgeht, so sind sie boch sammtlich ungemein leicht spielbar fur ben Schuler, ba das polyphone Element dem Spieler der zweiten Stimme anvertraut ift; auch fehlt es nicht an freundlichen Winten für die poetische Auffassung, ba manche ber Sape mittelft Ueberschriften auf die Stimmung hindeuten, welche die Spieler festzuhalten haben, wir finden da ein Rondo pastorale, ein Walzer-Rondo, ein Stud betitelt "ber Wachtelichlag", ein Ghasel, eine Cavatine, ein Intermezzo giocoso, Papageno-Rondo, ein Mahrchen 2c. — Eine Ausgabe biefer vierhandigen Sonatinen für bas Pianoforte gu zwei hanben ift ebenfalls erfchienen."
  - \* Bon Chouard Gregoir ist bei Gebrüber Schott in Brüssel eine Broschüre, "Les artistes-musiciens belges au XIX. sidele" erschienen, und bei Heugel und Comp. in Paris ein Buch "Le chant et les chanteurs" von Aug. Laget, Prosessor am Conservatorium zu Toulouse.
  - \* In Brüssel ist soeben ein neues Musikblatt erschienen, unter bem Titel ,,L'Harmonie, organe des Sociétés instrumentales et chorales belges'.
  - \* Der belgische Bianist und Componist Joseph Gregoir hat vom König ber Niederlande den Orden ber Sichentrone erhalten.
  - \* Wilhelm von Kaulbach ist in München am 7. April gestorben. Deutschland beweint in ihm einen seiner besten Söhne, die gebildete Welt einen der größten Maler der neueren Zeit. Der Berewigte war noch nicht 69 Jahre alt. Seit 1849 bekleibete er das Amt des Directors der Münchner Afademie.
  - \* Chuard Rauffer, bekannt als lyrischer Dichter, ist zu Reuschönefelb bei Leip= zig am 13. April gestorben.
  - \* Der ehebem berühmte Clarinettist David Eduard be Groot (geb. zu Amsterdam am 8. April 1795) ist zu Paris gestorben.
  - \* Bu Genua starb im Alter von 74 Jahren ber in Italien sehr ehrenvoll bekannte Impresario Sanguineti. Er war ber !Erste, ber die Tragweite von Berbi's Talent erkannte und ihm die ersten Schwierigkeiten seiner Laufbahn ebnete.
  - \* In Chemnit starb am 14. April im 82. Lebensjahre ber Componist C. T. Brunner, ein burch seine vielen und gesuchten Compositionen, namentlich auf dem Gesbiete ber Unterrichts-Literatur, sowie viele Arrangements geachteter und beliebter Besteran der Tonkunst.

#### Foyer.

- \* Die Berliner Sinfoniecapelle unter Direction bes Brofessor von Brenner wurde am 30. Marg vom Bronpringen bes Teutschen Reichs zu einer Morgenmufit beschieben. Die Mronprinzeisin - als große Verehrerin Mendelssohn-Bartholdy's - mahlte aus bem vom Dirigenten eingereichten reichhaltigen Brogramme nur Com: positionen genannten Meisters, und apar bie Duverture "Die Bebriben", bie Amoll-Einsonie (ichottische) und die Quverture "Hun Blas". Der Kronpring erkannte in ber Berjon bes Dirigenten jofort ben Componisten bes "Et. Georgenmariches" aus Beters: burg wieber, ber ihm 1869 bei Gelegenheit bes 100jabrigen Jubilaums bes ruffischen St. Georgenorbens baselbit vorgefiellt murbe, unterhielt fich lange Beit in ber leutseligften und wohlwollendften Weise mit bemielben, erfundigte sich genau nach seinen und ber nun ichon 30 Jahre bestehenden ehemaligen Liebig'ichen Capelle Berhaltniffen und ließ fich bie altesten Mitglieder berselben "ben Stamm", wie er fich ausbrudte .— por: Unter andern Scherzen, Die er machte, war auch folgender mufitalische: "Runftige Mitwoch am 1. April haben fie wieder die Aufführung bes "Todes Jesu" in ber Garnisonfirche. Dieses Pratorium wird nun seit ungefahr 120 Jahren jede Charwoche aufgeführt. Der große Ronig nannte es , Die ichonfte Oper' - biefen Ausspruch Erft gegen Mittag verabschiebete fich ber Mronpring von ber tennen Gie jebenfalle." Capelle, nadidem er feinen Dant für ben großen Munftgenuß ausgesprochen, und fie aufgefordert, denielben durch seine Bermittelung auch einmal seinem Bater zu Theil werben zu laffen.
- \* Unläßlich bes vorjährigen 50 jährigen Zubiläums Franz Liszt's reproducirten sammtliche Journale die Rachricht, daß ber Claviertonia nicht blos die werthvollen Geschenke bieses schönen Tages, sonbern auch seine fammtlichen in Weimar befindlichen Runftschätze ber ungarischen Nation geschentt habe, jedoch mit ber Bebingung, daß dieselben zusammen in einem Saale bes Museumgebandes untergebracht werben sollen. Aus ficherer Quelle erfahrt nun ein ungarisches Blatt, daß ber materielle Werth ber Weimarer Runftichate gering geredmet auf 400,000 fl. veranschlagt werben tonne, ihr geistiger, tunftlerischer Werth aber tonne gar nicht in Zahlen ausgebruckt werben. bem Inventar, welches bei bem intimen Freunde List's, Baron Angus, bevonirt ift. erwahnt das genannte Blatt blos einige Stude, wie: Becthoven's ameritanisches Clavier, die Claviere Sandn's und Mozart's, zahlreiche Gelchmeide aus Gold, Silber und Platina, Orben ic. Gin Tacticitod, beffen Krone mit Brillanten befest ift, mabrend ben um bent felben geflochtenen Lorbeertrang große Smaragben schmuden — ein Geschent von Das men ber ruffischen Aristotratie - ist allein 1000 Stud Dutaten werth. Das Anbenten ber Stadt Wien, ein Capellmeisterpult aus getriebenem Gilber, ober 3. 2. die große goldene Rrone, welche bie Studt Hamburg bem Meister ichentte, repräsentiren gleichfalls bebeutenbe Gelbiummen.

<sup>\*</sup> Ein Berliner Stubent, der mehr Zeit als Geld hat, sucht ein billiges Stübchen und sindet eines, wie er glaubt, in der abgelegenen Carlsstraße. Es liegt unter dem Dache, die Decke kann er mit den Händen greisen und die Ausstattung ist sehr einsach. Ganz, wie Du's brauchst, denkt er, nämlich sehr dillig. Wie staunt er, als die Hauswirthin einen sehr hohen Preis verlangt. Aber, Madamchen, sagt er, dar für bekomme ich ja einen Salon unter den Linden, was ist denn Besonderes an dem Stüdchen? — Was Besonderes? fragt Madamchen, indem sie die Arme in die Hüstensttemmt; wollen Sie denn die Militairmusit, die zweimal täglich durch die Straße zieht, geschentt haben?

Dirigentenstelle.

In Folge der Anstellung unseres seitherigen Dirigenten als akademischer Musikdirector zu Giessen ist dessen Stelle anderweitig zu

besetzen.

Mit derselben ist ein fixer Gehalt von 250 Gulden verbunden. Dem Dirigenten wird auch der Gesangunterricht an der hiesigen Realschule mit einem Gehalte von gleichem Betrage, sowie die Leitung des unter besonderer Verwaltung dahier bestehenden Orchester-Vereines mit einem noch zu vereinbarenden Honorare übertragen werden. Ausserdem bietet sich aber ausreichende Gelegenheit zur Ertheilung von Clavier- und Gesang-Unterricht, so dass ein Einkommen von 1800 bis 2000 Gulden in Aussicht gestellt werden kann.

Bewerber um diese Stelle werden ersucht, ihre Anmeldungen unter Beischluss ihrer Zeugnisse über Befähigung und seitherige Leistungen längstens bis zum 15 Mai nächsthin gelangen zu lassen an den

Alzey, den 14. April 1874.

Ausschuss des Casino-Gesangvereins zu Alzey.

Capellmeister.

Die Musikcommission der städtischen Schuttery, so wie der Vorstand der Gesellschaft für Tonkunst zu Leiden machen hierdurch bekannt, dass die Capellmeisterstelle beim Musikcorps nicht mehr besetzt ist. An diese Stelle ist ein Jahrgehalt von F. 700, ferner Vergütung für die Leitung des Harmonie-Orchesters und einiger Stunden per Woche Unterricht in der Musikschule verbunden.

Auch besteht hier sehr lohnende Gelegenheit für Privatstunden. Auf diese Stelle reflectirende Personen sollen sich schriftlich vor dem 27. April a. c. unter dem Motto "Capellmeister" bei dem Herrn B. Blankenberg, Musikhändler in Leiden, mit der Angabe anmelden, wo sie früher angestellt gewesen und welche Instrumente sie spielen.

ir Musiklehrer.

In ein Knabeninstitut der deutschen Schweiz wird ein Clavierlehrer zum sofortigen Eintritt gesucht. Derselbe muss perfecter Clavierspieler sein; Sprachkenntnisse erwünscht. Gehalt Frcs. 1500 bei völlig freier Station. Offerten mit Zeugnissen und Photographie sind zu senden an

W. Breidenstein, Director, Grenchen (Ct. Solothurn).

Ein tüchtiger Gesanglehrer wird für nächsten October gesucht, desgleichen ein tüchtiger Clavierspieler, Reflectirende wollen sich mit Zuschriften an mich wenden.

Louis Bothfeld, Prof. of Music.

Edinburgh.

Stellen-Gesuc

Für die Sommermonate suchen eine Concertmeister- und eine erste Violinistenstelle zwei Kammermusiker.

Gefäll. Offerten werden unter Chiffre E. B. # 6. durch Herrn

Hermann Fries, Leipzig, Dörrienstrasse 6 erbeten.

Musikfest in Zürich, 1874.

Das Preisgericht für Beurtheilung der durch Preisausschreiben hervorgerufenen 27 Compositionen einer Eröffnungs-Cantate hat einstimmig den ersten Preis der Composition "Niklaus von Flüe" zuerkannt, welche das Motto trägt: Man weicht der Welt etc. — Ebenso einstimmig wurde die Composition "Frau Musika im Schweizerland" Motto: Und setzet ihr nicht etc., mit dem zweiten Preise gekrönt. Als Componist des erstgenannten Werkes ergab sich Herr Georg Hauchenecker, Musikdirector in Winterthur, des zweiten: Herr Rudolf Weinwurm, k. k. Professor und Dirigent in Wien.

Fünf weitere Compositionen wurden einer Ehrenmeldung würdig erklärt, nämlich: Niklaus von der Flüe, Motto: Freiheit und Friede; — idem, Motto: Scheinet mein Werth etc; Huldigung dem Genius der Töne, Motto: Ad astra; — idem, Motto: Vollkommenheit ist die Norm etc; — idem, Motto: Nil nisi bene. — Die Namen der Componisten dieser Arbeiten werden gleichfalls veröffentlicht werden, sofern

dieselben die Veröffentlichung gestatten.

Die nicht mit einem Preise bedachten Herren Concurrenten sind gebeten, ihre Arbeiten auf geeignet scheinendem Wege bei dem Präsidenten der Musikcommission (Herrn G. Eberhard, Zürich) zurückzuziehen. Nach dem 15. Mai würde angenommen, dieselben gestatten behufs Ermittelung ihrer Adresse die Eröffnung der Couverts.

Die Musikcommission für das Musikfest in Zürich, 1874.

H. 2172 - Z.

Ein routinirter erster Orchester- und Solecellist einer der vorzüglichsten Hofcapellen sucht sofort anderweitige feste Stellung. Offerten unter F. D. befördert Herr Rob. Forberg, Musikalienhändler in Leipzig.

Zwei vorzügliche **Stainer**'sche **Wielinen** (darunter eine mit Löwenkopf) sind mir zum Verkauf übergeben worden und belieben Reflectanten sich direct an mich zu adressiren.

Gustav Cohen, Musikalienhandlung, Bonn.

Eine ächte Amati- und eine Brehester-Geige sind wegen Sterbefalls zu verkaufen. Adresse Frau Wwe. Rosa Mispelbaum, Coblenz, Clemensstrasse 7.

Doctor der Musik

kann in absentia erlangt werden von gebildeten Herren und Damen, namentlich Künstlern, Musikern, Professoren und Opernsängern. Unentgeltliche Auskunft auf frankirte Anfragen unter Adresse: Mer dicus. 46 Königsstrasse, Jersey (England). (H. 4726.)

> Friedr. Mrätzschmer Nachf., Leipzig. Littographische Anstalt. Steindruckerei. Notendruckerei.

Edward Schuberth & Comp. Verlags- & Sortiments-Musikalien-Handlung, 23 Union Square, New-York. Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel.

Lelpzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

**Eine Partie Orchesterpiècen** 

bestehend in Ouverturen, Sinfonien, Opernsätzen, Potpourris, Fantasien, Tänzen, sind billig zu verkaufen bei Hoppe in Königsberg a. Pr. Altstadt, Bergstrasse 3.

#### Neue Musikalien!

So eben erschien:

Gurlitt, Cornelius, Op. 71. Toccata für Pfte. 15 Sgr.
Ley, H., 52 Choräle nach Apel's Melodienbuch vierstimmig ausgesetzt und mit beziffertem Bass versehen, n. 1 Thlr. 10 Sgr.

Kiel.

F. Bellmann.

Soeben erschien die Einzelausgabe von:

Operette ohne Text.

Für Pianoforte zu vier Händen componirt von Ferdinand Hiller (9). 106).

No. 1. Ouverture. Pr. 3 Mk. No. 2. Romanze des Mädchens. Pr. 90 Pf. No. 3. Polterarie. Pr. 1 Mk. 50 Pf. No. 4. Jägerchor und Ensemble. Pr. 1 Mk. 20 Pf. Nr. 5. Romanze des Jünglings. Pr. 90 Pf. No. 6. Duettino. Pr. 1 Mk. 20 Pf. No. 7. Trinklied mit Chor. Pr. 1 Mk. 20 Pf. No. 8. Marsch. Pr. 1 Mk. 50 Pf. No. 9. Terzett. Pr. 90 Pf. No. 10. Frauencher. Pr. 1 Mk. 20 Pf. No. 11. Tanz. Pr. 1 Mk. 80 Pf. No. 12. Schlussgesang. Pr. 1 Mk. 20 Pf.

Leipzig and Winterthur.

J. Rieter-Biedermann.

## Carl Wilhelm's Lieder.

Am 8. Mai werden ausgegeben:

Carl Wilhelm, Sämmtliche (72) Lieder und Gesänge für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung.

gr. 8. Preis 2 Thlr.
(Ihrer Majestät der Kaiserin-Königin Augusta gewidmet.)

Carl Wilhelm, Sämmtliche (62) ein- und zweistimm. Lieder für die heranwachsende Jugend, mit Pianofortebegleitung. 8. Preis 1 Thlr.

Der bei entsprechendem Absatz zu erzielende Honorar-Ertrag ist als Beitrag zur Beschaffung eines würdigen Denksteins auf das Grab des gefeierten Componisten der

"Wacht am Rhein"

bestimmt. -

Alle Buch- und Musikalienhandlungen nehmen Bestellungen an. Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

In billigen Octavausgaben, mit deutschem und englischem Text, erschienen soeben in meinem Verlage die Clavierauszüge folgender Werke von

Ferdinand Hiller

"Die Zerstörung Jerusalems", Oratorium in 2 Theilen nach der heiligen Schrift von Dr. Steinheim. Preis 1 Thlr. Op. 24. 15 Ngr. netto.

"Lorelei", Gedicht von Wolfgang Müller von Königs-winter. Preis 1 Thlr. netto. Op. 70.

Op. 119. "Pfingsten", Gedicht von Immergrün. Preis 20 Ngr. netto. Fr. Kistner.

Leipzig, April 1874.

Vor nicht langer Zeit wurde von maassgebender Seite der Nachweis geführt, "dass wir keine durchweg correcte Ausgabe von Beethoven's Sonaten besitzen, dem Meister in dieser Beziehung vielmehr noch immer tief verschuldet sind". Die soeben erschienene neue Ausgabe:

L. van Beethoven

sämmtliche Clavier-Sonaten und andere Werke.

Neue Ausgabe mit Fingersatz von Gustav Damm. 3 Abtheilungen in 2 Bänden, Preis zusammen 3 Thlr. 10 Ngr. tritt dem Ideal einer angemessen würdigen Beethoven-Edition unbedingt am nächsten und zwar sowohl durch prachtvollste Austattung (gross Hochformat, deutliche Notenschrift, Stieh und Druck von C. G. Röder), als hauptsächlich durch vollkommenste Richtigstellung des Textes; durch Bezeichnung der Varianten und der von verschiedenen Herausgebern willkürlich und nicht selten sachwidrig gemachten Zusätze und Aenderungen; durch Reconstruction solcher Stellen, die wegen der Mangelhaftigkeit der vormaligen, für Beethoven's Ideen häufig zu eng begrenzten fünfoctavigen Claviere nachweisbar eine Beschränkung oder Umgestaltung der eigentlichen Form erleiden mussten; durch Augaben über Bedeutung der Verzierungszeichen, zuverlässige Unterscheidung der langen und kurzen Vorschläge, sowie der mit Haupt- oder Hülfsnote beginnenden Triller; durch Ausschreibung der schwierigen Trillerpartien und Bezeichnung des Zeitmansses wie sorgfältigste Wahl zweckentsprechender Fingersätze.

J. G. Mittler in Leipzig.

Bei N. Simrock in Berlin erschien so eben:

## Felix Mendelssohn-Bartholdy,

Frühlingstied (Nr. 30 der "Lieder ohne Worte") für Violine und Clavier von J. Steveniers, lößgr. Für Violoncell und Clavier von Carl Grimm. 16 Sgr. (Beide Bearbeitungen sind vorzüglich zum Salon-Vortrage geeignet und sehr wirkungsvoll.)

作为 化甲酰胂 计自己基础 化二二二

# SIGNALE

für bie

# Musikalische Welt.

Bweiunddreißigfter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Redacteur: Barifolf Senff.

Jährlich erscheinen minbestens 52 Rummern. Preis für ben ganzen Jahrgang 2 Thir., bei directer frankirter Zusendung durch die Post unter Kreuzdand 3 Thir. Insertions-gebildren sur die Betitzeile ober beren Raum 3 Reugroschen. Alle Buch- und Mustalien-Handlungen, sowie alle Postänter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter ber Abresse der Redaction erbeten.

#### Der König hat's gesagt.

Romifche Oper in brei Acten von Chmund Gonbinet. Musik von Leo Delibes.

(Erfte Wiener Aufflihrung in ber "Komischen Oper" am 20. April 1874.)

Enblich einmal eine wirklich "Komische Oper", die sich gleichzeitig burch amusantes, geschickt gearbeitetes Textbuch und burch reizende Mufit ben hervorragenden Werken dieser Gattung würdig anreiht. Die Handlung versetzt uns nach Berfailles und in die Zeit Die Hauptpersonen sind solgende: Der ahnenstolze, musterhast loyale Ludwig's XIV. Marquis von Moncontour nebst Gemahlin und vier munteren Löchtern, die gewissermaßen als viergliebrige Ginbeit gelten können; zwei fast noch knabenhafte heimliche Bewerber bersesben, Marquis Flarambel und Marquis de la Bluette, in treffender Wahl zwei weiblichen Stimmen zugetheilt; zwei von ben Eltern begunftigte possirliche Freier, Baron von Merlussac und ber Financier Gautru; ber burchtriebene Tanz- und Anftanbs= meister Miton; die halb muthwillige, halb sentimentale Zofe Javotte und ihr gelehriger Liebhaber, ber Bauernbursche Benoit. Der Gang ber natürlich sich entwidelnben, an sich schon komischen Handlung läßt sich turz zusammenfassen: Marquis von Moncontour war so glüdlich, ber Mabame Maintenon ihren entflohenen Lieblingspapagei einzufangen und zurückstellen zu können, mas ihm zur langerfehnten Chre einer Borftellung bei hofe verhilft, wobei er sich aber sehr ungeschickt benimmt und in ber Berwirrung des Königs Frage, er habe nebst seinen Töchtern doch wohl auch einen Sohn, mit "Ja" beantwortet. Diefen Sohn nun soll er vorführen; ba er aber in Bahrheit als Bater nur auf

vier Toditer beschrantt blieb, so wird mit Gulfe bes nie verlegenen Tangmeisters Miton ein "tunftlicher" Cohn herbeigeschafft. Es ift Benoit, der Liebhaber ber Mammerzofe, mm (Braf Benoit, den Miton in wenig Lectionen fur feine Standeverhebung guftubt. Der durchtriebene Bauernburiche zeigt fich gelehrig, überholt raich jeinen Lehrer und be: reiter den aufgedrungenen Eltern durch tolle Streiche die araften Berlegenheiten. Er giebt einen glanzenden Ball, zu dem er die verwirrendsten Ginladungen ergehen läßt, unterftunt die heintlichen Bewerber seiner Pseudo-Echwestern, befreit sie alle vier aus bem Mlofter und jundet diefes selbst an, kommt in Conflict mit ben aufgebrungenen Freiern Damit entfallt auch die Audieng beim Mound wird von diesen vermeintlich erstochen. nig, der dem Bater ale Troft fur ben verlorenen Cohn ben Bergogtitel verleiht. vermeintlichen Morder haben Terjengeld gegeben, die wirtlichen Liebhaber treten in ihre Medite und ber momentan "tunftliche" Cohn, ber fich nur scheintodt gestellt, aber als ber Ronig hat 's gejagt - wird wieder Bauer Sohn des Marquis todt ift, demi und beirathet bas Mammertanden Javotte.

Dien Musit, interessant sur Laien und Renner, ist reich an einschmeichelnden Melodien und charafteristischen Ruancen; sie bietet einen steten Wechiel an pitanten, graziösen, humoristischen und auch sentimentalen Rummern, deren einige mit bestrickender Feinheit ausgedacht sind. Die Menuetts in Rococosorm, der Furienchor im Style der altfranzösischen Oper, bezeugen ein steißiges Studium der dahin einschlagenden Bartituren. Die Orchestration hat durchaus einen seinen, oft noblen Zug, und besonders die Holzblassinstrumente sind mit Geschied verwendet.

Bon den Rummern, die bei der ersten biefigen Aufführung besondern Anklang fanden, find ber Reihe nach hervorzuheben : ber hochtomifde, gespreizt ftolze Chor und Marfch, wahrend ber Marquis in einer Sanfte jur Audieng fortgetragen wird; Miton's pitant foliegendes Liedden "Er wird den Sof Dir machen"; ber druftische Chor "Aurien, ihr Edreden oer Gunder", den Miton ben verliebten Tochtern einftubirt; Die biefen Chor unterbrichende reigende Gerenade "Die muntern Schwalben", von den zwei jungen Gbelleuten gesungen und bann in ein Ensemble übergebenb; ber brillant:groteste Chor ber Lieferanten, der in einen Walzer der Javotte überleitet und den ersten Uct effectvoll 3m groeiten Act: ber festlich sprubelnbe Mastenchor; bas an Innigfeit und Erreatheit fich fteigernde Terzett Benoit's und feiner zwei Schüplinge; die Scene und reich figurirte Arie der als Ronigin mastirten Javotte nach vorher gegangenem außerst fein gezeichnetem Melodram, das sich mit ober ohne Willen an ein Clavierstud von Edumann anlehnt; der Langdor "Geronte mocht fich regen" jammt bem Finale. Der britte Act beginnt bier mit einer erft in Wien nachcomponirten edelgedachten Romanze ber Bavotte; biefer junachst gefiel noch bas Rondo vom blanten Cabel, in bem Benoit seine liederlichen Errsahrten erzahlt; ein Lieden, mit dem unter den vier Töchtern Philomele bevorzugt ist; bas Liebesduett zwischen Benoit und Zavotte; bas an ben Schluß bes ersten Acts fich anlehnende Finale. In der Duverture find Motive ber Oper benutt und in gleicher Weise gehen auch bem zweiten und britten Act grazibse Cinleitungen voran.

Bon ben Tarftellern mar, Allen voran, Fraulein Minnie Saud reichlich Gelegens beit geboten, fich in Gesang und Spiel anszuzeichnen: Javotte gablt gu ihren besten

Rollen. Die zwei verliebten Marquis wurden von Fraulein Wiebermann und Birly in sehr befriedigender Weise gegeben, und von den vier heirathelustigen Töchtern wußte Fraulein Linne ihr Liedchen bubich vorzutragen; der Marquifin, die ihren doch so schuld: losen Gemahl ber Untreue zeihte, nahm fich Frau Diet mit Warme an. Organ und Spielweise sagt der Rolle des Benoit eigentlich nicht so recht zu und baber war seine fleißige Leistung nur um so anerkennenswerther; Herrn Hölzel's Romit als Marquis hatte gelungene Momente, bewegte fich aber boch im Gangen ju fehr im alltäglichen Geleise; herr Ausim mare als geschmeibiger Darfteller im Stande gewesen, auch eine minder draftische Jigur als die bes Tangmeister Miton gur Geltung zu bringen; bie andringlichen von der besorgten Mutter begunftigten Freier boten nach Borichrift zwei ergögliche Bogelicheuchen, und selbst Bacome, der Diener des Saufes Moncontour, fand feinen entsprechenben Bertreter.

Die Ausstattung ber Oper mar burchaus geschmadvoll und die Inscenirung über-Nebst den Darstellern waren Chor und Orchester von Lust und Liebe zu ihrer Aufgabe erfüllt und leifteten bas Mögliche. Einen mahren Feuereifer entwickelte ber leitende Capellmeister, herr Müller. Die summtlichen Mitwirkenben wurden nach jedem Abschlusse wiederholt gerufen; ebenso der Componist, herr Leo Delibes, und ber perdienstvolle Dirigent.

Selten wohl wurde eine Opernvorstellung vom bichtbesehten Sause mit mehr Spannung und Interesse verfolgt; hing boch an dem Erfolg sozusagen bas fernere Bestehen bes taum entstandenen Instituts, bas unter ber Führung seines nunmehrigen tundigen und von Gifer beseelten Directors, Herrn Sasemann, seinen Trumpf ausspielte In jeder Boche, an jedem Tage hatte die geschäftige Fama in letter Beit eine neue Tobesart für bas junge Unternehmen in Bereitschaft; von Stunde zu Stunde wechselte es seinen Herrn und ließ ihm das Tagesgespräch die Wahl, verkauft, verpachtet ober gar gelchloffen zu werben. Nun hat sich die Atmosphäre hoffentlich gellärt, bas Gewöll ist gewichen und eine gunftige Sonne beleuchtet wieder ben im Entstehen schon so theil: nahmävoll aufgenommenen Aunsttempel. Er wird fortbestehen und als Tummelplat ber heiteren Tonmuse noch Tausend und Tausende erfreuen, denn — der König hat's gesagt!

W.

#### Sechs kleine Tonbilder für Vianoforte

componint von

Alban Förster.

Dy. 7.

Berlag von C. Luchardt in Cassel.

Sehr niedliche, in Erfindung, Geftaltung und Charafteristil recht Anmuthendes bietenbe Stüdlein, welche fich einzeln benennen: "Im Frühling"; "Eitle Hoffnung"; "Kleine Blumen"; "Ganz allein"; "Zigeuners Liedchen"; "Humorekte". Durchaus unschwer in ber Ausführbarkeit, burfte fich ihrem Zugang zu weitgezogenen Spielerkreisen nichts Erhebliches in den Weg stellen.

**E. B.** 

#### Dur und Moll.

\* Leipzig schwelgt in der gegenwärtig stattfindenden Ostermesse in einem Genusse musse musikalischer Rube, dessen sich in der That die sogenannten ältesten Leute nicht zu erfreuen hatten. Bon und mit dieser Messe an hat nämlich die bekannte "Meßemusik" ihr Ende erreicht. Endlich ist dieses öffentliche Straßenvergnügen, von dem unsere Stadt während der drei Messen jährlich drei Mal drei Wochen heimgesucht wurde, und wogegen man so lange vergeblich petitionirt und geschrieben, vom Meskrepertoire gestrichen worden.

"Wufit wird oft nicht icon gefunden, Weil fie ftets mit Geräufch verbunden."

Berr Riefe vom Dresbner hoftheater trat am hiefigen \* Wien, 1. April. Hofoperntheater als Gaft in ben Rollen Gleagar und Arnold mit ungewöhnlichem Beifall auf. Seine helle, leicht ansprechende und träftige Stimme nahm es ordentlich herausforbernd mit dem großen Theaterraume auf, wußte aber auch die garten Gaiten aufzu-Beide Rollen boten bagu hinlanglich Gelegenheit. Der Gast wurde bei offener Scene und nach ben Actidluffen gerufen. Frau Ehnn gab die Recha fehr lobenswerth; herr von Bignio fingt ben Tell mit Warme, nur fehlt ihm die nothige Kraft. Fraulein Troufil, die man ichon in Prag gefettet glaubte, sang ben Gemmy, mit bem fie aber ihre Borgangerin, Fraulein Tellheim, nicht erreichte. - 3m Sofoperntheater fanben am Balmfonntag und Montag bie hertommiichen Atademien für ben Benfionsfond ftatt. Um erften Abend wurde Handel's "Meifias" gegeben. Es war etwa bie achte Aufführung, bie Wien erlebte feit dem Jahre 1806. Trop ber Berühmtheit bes Werkes wollte es hier nie so recht durchgreisen; man bewunderte das Allelusah, den Schlukchor und ben Wechieldhor "hoch thut euch auf", die Arien "bas Bolt fo im Dunkeln manbelt", "Er ward verschmabet", "Ich weiß, daß mein Erlöser lebt", aber im Gangen blieb nie bie Ermübung aus. Die Goli jangen biesmal Frau Materna, Frau Bettelheim, die Herren Balter und Rolitanofy. Unter ihnen war Frau Bettengeim weitaus ihrer Aufgabe am besten gewachjen. Beifall erhielten Alle, wie auch ber Chor, ber für ein solches Wert zu schwach beseht war und nicht mit jener Beseelung sang, die einem Dilettantentorper Solche Stellen wie bas "Dunberbar" muffen gang anbers einschneiben. Schabe, daß man auch diesmal den Eingangschor (Gmoll) des zweiten Theils wegließ. Der Abgang einer Orgel war sehr empfindlich; überhaupt hielt es schwer, sich an biesem Ort des Luxus mit einem fo ernsten Wert zu schaffen zu machen. Das Theater war denn auch ichwach besucht, wie ebenfalls am folgenden Abend, an dem brei Opernfrage mente jur Aufführung tamen, namlich ber zweite Act von Ibomeneo, ber britte Act von Medea und ber erfte Act von Bestalin. Idomeneo wurde hier nur in ben Jahren 1806, 1818 und 1819 einigemal, Medea im Jahre 1802, die Bestalin im Jahre 1810 jum ersten Male gegeben; zum lettenmale tam Diebea im Jahre 1832 (mit Mad. Ernst), die Restalin im Jahre 1854 zur Ausführung. Es war diesmal mehr ein historisches Intereffe, das die Zuhörer fesselte; die Sanger fühlten sich im Concertgewande beengt und bie Wirtung blieb nur eine halbe. Un bramatischer Kraft gebrach es allen Soliften; am besten waren noch Frau Wilt, Fraulein Dillner und Herr Müller. Herr Otto Deffoff birigirte an beiben Abenben, die leiber ihren 3med, ben Benfionsfond ju forbern, abermals versehlten; das Bublicum scheint fich burchaus nicht in biefe Ausnahmes Productionen einleben zu wollen. - Ueber bie Aufführung von Sanbel's "Salomo" als außerordeutliches Concert der Gesellschaft ber Musikfreunde für biesmal nur soviel. daß fie unter Brahmo' Leitung glangend ausfiel. (Mang außerordentlich gefiel unter ben Choren ber lette im erften Theil (Nachtigallenchor), ber erfte im zweiten Theil und ber Trauerchor "Singt die Qual" im britten Theil; ebenso waren Frau Wilt und Bettelheim

mit ihren Arien sehr gludlich. Die Zuhörer lernten hier Handel von einer gang neuen Seite fennen und nahmen bas Wert, beffen Grundibce bem menfchlichen Sein und Guhlen so viel naber liegt, mit Enthusiasmus auf. — Run noch einige Worte über bas am Es tamen gur Aufführung: brei Balmfonntag gegebene Concert ber Singafabemie. Spruche aus ben achtstimmigen Choren Ov. 79 von Mendeldsohn; bas befannte Crucifixus von Lotti; ein fruher Chor von Schubert "Un bie Sonne", ber leider nicht ju rechter Zeit abschließt; ein Ave Maria von Robert Franz, aus Op. 17, hier unisono von Sopranftimmen gefungen, ein garter, von blauem Simmelsbuft burchtrankter Gefang; ein neuer Chor "Die Racht" von Rheinberger, ber viel Stimmung hat, aber boch nicht ben Dichter (Cichenborff) erreicht und jum Schluß ber Schnitterchor aus Prometheus von Bor vierzehn Jahren wurde biefer Chor mit heftiger Opposition aufgenommen, biesmal ichien er ber mittlerweile berangewachsenen Generation viel zu gewöhnlich. wurde Alles unter Weinwurm's Leitung forgfaltig gesungen und bas mit Concerten überschwemmte Publicum hatte fich gablreich eingefunden und nahm auch die Zwischennummern gunftig auf, welche herr hummer vom hofoperntheater und Fraulein Therefe Seehofer Ersterer spielte mit hubichem Ion Schumann's Stude im Bolfston für Bioloncell; Fraulein Seehofer fang brei altere Lieber von Richard Bagner (Schlaf holbes Kind — bie Rose — die Erwartung). Das erste Lied sprach sehr an und wurde mit wahrer Junigfeit gefungen. Die Sangerin felbst, auch in Dlunchen wohl bekannt, machte einen wehmuthigen Eindrud; fie war vor gehn Jahren eine vorzügliche Schulerin bes hiesigen Conservatoriums, trat aus, tam unter schlechte Leitung und buste ihre ichone Stimme ein, die nun, obwohl unter forgsamer Pflege, einem burchlöcherten Sieb gleicht — ein warnendes Beispiel versehlter Methode.

Als britte Reuigkeit brachte uns bie scheibenbe Saison \* Berlin, 25. April. nun auch noch Berbi's ,,A'da", bie am vergangenen Montag auf unserer Königl. hofbuhne in Scene ging. Die Oper hat bei benen, welche bem Componisten sonst nicht febr zugethan find, größeren Anklang gefunden, als bei beffen bisherigen Freunden. Sie ist augenscheinlich mit größerem Ernst und mehr Sorgfalt gearbeitet als seine früheren Werle, aber babei ist die rohe Naturwüchsigkeit, welche biefen ihre Erfolge sicherte, ver-Die wenn auch nur äußerlich effectvollen Scenen und Nummern fehlen biefer Oper faft gang und baber ift es ertlärlich, baß fie bei weitem nicht so auf die Massen wirft, wie frubere Opern Berbi's. Ginzelne Sape, wie ber Marich und bie harakteriftisch national gefärbten Cultusgefänge, erwarben bennoch lebhaften Beifall. Die Aufführung und Inscenirung war durchaus vortrefflich, Frau Mallinger und Fraulein Brandt, die Herren Niemann und Bet führen die hauptpartien in durchaus beifallswerther Weise aus, und Chor und Orchester unter Edert's Leitung verbienen gleichfalls pollftes Lob. — Go schwer wie die Concerfiaison diesmal in Fluß gerieth, verläuft fie auch. Die Soireen und Matineen brangen fich mehr als im Winter. 3m letten Guftav-Abolph-Concert führte ber Königl. Domchor mehrere feiner bem Programme neu eingeführten Nummern, wie das Baterunfer von Dorn, Bolfmann's Reifelieb und bie Motetten Richter's wieber vor. Die lette Soirse des Kopolt'schen Bereins brachte außer trefflich ausgeführten Chorliebern anerkennenswerthe Sololeiftungen eines jungen, hoffnungsvollen Baritonisten u. s. w., ausgezeichnete Bechstein's führten ber vielbelobte junge Pianofortevirtuoje Herr Scharwenka im Gustav-Abolph-Bereins-Concert und Herr L. E. Bach im eigenen Concert vor. Allmählich aber tommen auch biese "Bechsteins" jum Schweigen und weichen ber Orgol, die in ben Reichshallen von herrn Engelhardt gespielt bei verschiebenen Matinden ihre Zugkraft ausubt, ober in ber Marienkirche Herrn Dienel, bem rührigem Concertgeber, Gelegenheit giebt, als tuchtigen Organisten fich zu ermeisen. Das von ihm veranstaltete leute Concert gewann besonderen Reig burch die Mitwirfung von Frau Brof. Joachim. - In nachster Woche wird uns noch eine Neuigkeit geboten; Rabede's Singiviel "Die Monchsguter."

- \* Bremen, 7. April. In beiben letten Privatconcerten mar in ordiestraler Beziehung bie erfolgreiche Wiederaufnahme von Rubinftein's genialer Decan : Ginfonie von besonderem Intereffe, neben ihr flanden die Ouwerturen gu Anacreon und Oberon. Auch die Duverture "Iphigenia" von Bernhard Ediol; wurde beifaltig aufgenommen, ben Schluß ber Saifon machte die Adur - Sinfonie. Concertmeister Barth aus Munfter introducirte fich mit Mendelssolm's Biolinconcert, das er mit brillanter Tedmit, warmem Bortrage, wenn auch etwas unrubig pielte, außerbem brachte er Beethoven's Gdur - Romange und Edumann's Abendlied. Die Claviervortrage des herrn Ballen: ftein aus Grantfurt, Gilur-Concert von Beethoven, Jauftwalzer von Liegt, batten glangenben Erfolg. Fraulein Sanifch fang Belanntes (Briefarie aus Don Juan unb Cavatine ber Mice [1. Act], Lieber von Schumann und Taubert), herr Lind aus hannover, im Befig einer ichonen jugendlichen Tenorstimme, fang u.a. Giegmund's Lieb "Winterfturme" aus ber Walture. - Die Auffuhrung des Meiffins am Charfreitag in ber Domtirche burch die Gingalabemie, jum Beften Des Orchesterpensionefonds, hatte mufiffestlichen Zuschnitt - (über 2000 Buborer). Die Soli jangen Graulein Lilli Lehmann, Grau &. Meier, herr Diener und herr Mrolop. Die Hufführung gelang auf das Beste, und machte einen ersichtlich tiefen Gindrud. 3m Theater hatte Bentichel's neue Oper "der Ronigspage" bereits funf Aufführungen, jest galtirt Ruchbaur; jum Schluß der Theaterfaison wird noch eine neue Oper von Reinthaler er: wartet, ber man in ben hiefigen Mreijen mit Spannung entgegensieht.
- \* Amsterdam, 8. April. Nach vielersei Schwierigkeiten ist es der Beharrlichkeit der Maatschappy tot bevordering der Toonkunst doch noch gelungen, eine und zwar sehr gute Aussührung der Matthäus Passon von 3. Z. Nach zu Stande zu dringen. Die Tamen Gips und Link waren vortreislich, Herr Dr. Gunz ausgezeichnet und nur der talentvolle Herr Stägemann schien nicht gut disponirt zu sein. Die Chöre waren trefslich studirt und leisteten Ancelennungswerthes. In der Charwoche brachte die lutherische Mirche wieder "Die sieden Mreuzworte" von Haydn mit Excelsior und zwar sehr gelungen zur Erbauung seiner Glaubigen zu Gehor. Ganz Holland und hauptssächsich Amsterdam ist seht in großer Aufregung wegen der Feste zur Zeier der 25 jähreigen Regierung des Monigs den 12. und 13. Mat. Auszuge, Ehrenpforten und Seresnaden werden vordereitet und Berhulft und Heinze haben ausgebreitete Cantaten componirt. Die von Berhulft wird in der nieuwen Kerk und die von Heinze bei der Galavorsstellung in der großen Schouwburg ausgesührt.
- \* Baris, 5. April. Bergebrachtermaßen haben die hiefigen inbventionirten Theater am Charbonnerstag, Freitag und Connabend relache gemacht, mit Ausnahme ber Opera comique und ber italienischen Oper, welche fich mit religiofen Sachen --Plaffenet's "Marie Magdeleine" einestheils, Rojfini's Defie und Stabat anberntheils — befaßt haben. Der übrige Theil ber vergangenen Woche mar in operatifcher Beziehung bei ber großen Oper bezeichnet burch "Samlet", bei ber Opera comique burd, "Mignon", "Domino noir", "Noces de Jeannette" und "Chalet", bei ben Bouffes burch die ersten Borstellungen von Lasseur's neuer Operette ,, Les Parisionnes", einem nach Text wie nach Musit gang abominabeln und betestabeln Mach wert, und beim Chatelet endlich burch die première von Litolij's "La Hello au bois dormant", über bie wir nachstens Raberes berichten zu tonnen hoffen. - Die Variotes bringen in Balbe Offenbach's "Perichole" mit einem gang neuen britten Act, und bei den Folies Dramatiques ift die Novitat "La belle Bourbonnaise" für ben 11. April angesest. - In ber Claite find bie Opern-Matinsen für beute und für morgen mit Gretry's "Tableau parlant". Offenbach's "Mr. Choufleury", Ricolo's "Rendez-vous bourgeois" und Offenbach's "Mariage aux lanternes" ausgestattet. — Das musikalische Hauptereigniß, ber vergangenen Woche bilbet Bach's

Matthaus-Bassion, welche unter Lamoureur's Direction brei Mal im Cirque d'Hiver gegeben wurde und ben Barifern nicht nur imponirt, sondern, was noch mehr fagen will, gefallen hat. Die gange Aufführung mar fo übel nicht, und von ben Soliften verdienen gang besonderes Lob die Herren Miquel (Evangelist) und Auguez (Beiland). Sonst theilten fich in die Soli noch die Damen Arnaud, Armandi und Buisais und die herren Dufrifte, Bergnet, Couturier, Mouret jun. und Jolivet. Bu bemerten ift noch, daß die Passion nicht gang gegeben wurde; die Totalität des Werfes schien Herrn Lamoureur, und wohl mit Recht, für die Herren Parifer boch noch etwas "zu Bur Completirung ber Zeit nach wurden ber Aufführung noch ftarker Toback" zu fein. etliche Rummern aus bem "Meffias" beigefügt. — Die Conservatoire : Gesellschaft hat am Charfreitag ein nicht unintereffantes Concert spirituel gegeben, bestehend aus Beethoven's vierter Sinfonie, Weber's Oberon-Duverture, Mozart's Maurerische Trauermufit, Marich und Chor aus beffen ,,Idomoneo", dem Bilgermarich aus Berliog's Harold : Sinfonie, einem De Profundis von Glud, einem geiftlichen Lieb von Salevy (,, Mon ame est dans les ténèbres") und einigen Gapen aus Bergoleje's Stabat. Daffelbe Brogramm wird heute repetirt, mit der Ausnahme jedoch, daß Glud's "De Profundis' burch bas Myrie aus ber D-Meffe von Beethoven und bie Pergoleje'schen Stabat-Sope burch einen boppelchörigen Pfalm von Mendelsjohn erfest werden.

\* St. Betersburg, 10. Marg. herr Leopold Auer gab fein jahrlich ftattfinbendes Concert am 8. Mars im großen Theater, und documentirte fich auch bei biefer Gelegenheit wieder als gang ausgezeichneter Runftler, der feine langft anerkannte Deifterschaft in wurdigster Beise verwerthet; jo war benn auch der Beifall des sehr gablreich anwesenden Publicums rauschend und allgemein; wir haben vollen Grund ftolg zu sein zwei so eminente Kunftler wie Auer und Dawidoff zu besitzen. Fraulein Abaritonoff erzielte burch ihre Gefangeleiftungen außergewöhnlichen Beifall, wogegen fich die Gefange: vorträge bes Fräulein Rlebed noch als zu offentlichem Auftreten gar zu mangelhaft und unfertig erwiesen. - Anton Rubinftein's zweites und lettes Concert fant am 9. Marg wiederum im Saale bes Abeligen Bereins ftatt, welcher abermats burch ein enthusiaftifches Bublicum überfüllt mar; bie enorme Ginnahme war jur halfte der Direction ber ruffifchen mufikalischen Gefellichaft zur Disposition gestellt, und die andere Salfte ben Armen bestimmt. Da wir unmöglich beschreiben tonnen, wie Rubinstein gespielt, fo wollen wir wenigstens berichten, was er gespielt: Phantafie von Schubert; Thema und Bariationen von handn; Gigue von handel; Juge und Sonate von Scarlatti; Bralubium von Bach; Marich aus ben Ruinen von Athen von Beethoven (mußte wiederholt werben); Rocturne von Field; Erlfonig von Schubert-Liszt; Warum, Bogel als Brophet, Abende und Traumeswirren von Schumann; Liebeslied und "Si oiseau j'étais" von Henselt; Etube von Thalberg; Ballabe, Berconse und Bolonaise von Chopin; Braludium, Caprice, Melodie, Tarantelle, Romanze und Stude von Rubinstein. — Zu lesen muß ein folches Programm viel zu lang erscheinen; auch bem Concertgeber mag um ben hiezu erforberlichen Aufwand geistiger und selbst physischer Kraft wohl bangen konnen; bem horer erichien es jedoch noch ju furz. Vor jedem seiner Concerte, bei Abfaffung des Brogramms, scheint Aubinstein stets zu meinen, er konne nicht genug spielen, und bas Bublicum seiner= seits findet stets, es konne nicht genug horen. Es hat wohl keinen Bianisten gegeben, ber sein Publicum von ber erften bis jur lepten Note - und was dagwischen liegt, ift Legion - bermaßen zu fefieln und zu captiviren versteht, wie Unton Rubinstein. Was er vor allen Anderen voraus hat, ist seine acht musikalische Kunftlernatur, sein edles Maßhalten und der Umftand, baß er in allen den verschiedenften Formen als Componist Bedeutendes geleiftet und auch in biefer hinficht gang allein fteht. Die Ginnahme jedes diefer beiden Concerte belief fich auf über 27 bis 28,000 Fres. Die Roften fur ein Concert in biefem Saale find fo enorm, buß mancher Concertgeber froh fein wurde, wenn feine gange Ginnahme bie Höhe biefer Summe erreichte.

- \* Ueber bas Stuttgarter Softheater wird ber "R. Fr. Pr." aus Stuttgart, 22. April, geschrieben: "Unfer hoftheater hatte befanntlich vor einigen Monaten eine Krisis zu überstehen, bie beffen Existenz ernstlich in Frage stellte. König erklärte nämlich seine hand von demselben abziehen zu wollen, da er eine so toffivieliae Schmälerung feiner ohnebies mapp bemeffenen Civillifte nicht länger bewilligen tonne. Unfere Stäubetammer fah fich nun in Anbetracht ber Wichtigkeit, welche bie Erhaltung unferes hoftheaters fur die Residenz bilbet, veranlaßt, in eine Erhöhung der Civilliste um 220,000 (Bulden zu willigen, und glaubte die leidige Affaire bamit endlich erledigt zu haben. Tropbem treten neuerdings die bestimmtesten Geruchte auf, baß ber Konig bas Softheater an ben bisherigen artistischen Director Feodor Behl unter Beibehaltung bes Titels , Softheater' ju verpachten beabsichtige und bemfelben eine Subvention von 60,000 - 80,000 Gulben bewilligen wolle; es follen bie ab: laufenben Contracte ber Kunftler größtentheils gar nicht mehr erneuert worben sein, und murben überhaupt größere Ersparniffe am Berfonal, befonders Ballet, Oper u.f. w. beabsichtigt. Bis zur Stunde ift die Ungelegenheit noch im Stadium der schwebenden Berhandlungen, die Theaterfreunde sehen jedoch ber Erledigung mit größter Unruhe ent: gegen, ba nach beren Ansicht burch eine Berpachtung bas Softheater zu einem Runft: Anstitut zweiten Ranges, wenn nicht gar zu einem "faufniännischen Geschäfte" herabfinten wurde. Unfere erften Krafte murben jebenfalls bie Gelegenheit willig ergreifen, um fich womöglich ihrer laufenben Contracte in Balbe zu entledigen."
- \* Die Oper des Theatre de la Monnaie in Bruffel schließt ihre Borftel- lungen am 30. April.
- \* Berbi's Oper "Arba" ist in Berlin im Königl. Opernhause am 20. April in Scene gegangen. Die Aufnahme war eine wohlwollenbe, anerkennenbe, aber keine enthusiaftische.
- \* In Wien in der "Komischen Oper" wurde am 20. April die Oper: "Der Rönig hat's gesagt" von Leon Delibes, zum ersten Mal, und zwar mit gutem, zum Theil lebhastem Ersolg ausgeführt. Der anweiende Componist wurde mit den Hauptdarstellern wiederholt und stürmisch gerusen. Tas Textbuch ist geschickt ersunden, namentlich der erste Auszug hat einen lebendigen Jug; die Musit erhebt sich durchaus über das Mittelmäßige; ja sie ist vielsach distinguirt und selbst gediegen. Die "Komische Oper" hat sich mit diesem Werte der ersten größeren Novität dieses Institutes rechtschaften Mühe gegeben und dasselbe im Verhältniß zu den gegebenen Kräften auch recht löblich zur Ausstung gebracht.
- \* Die italienische Operngesellschaft bes herrn Bollini hat in Leipzig am 28. April eine Gastvorstellung gegeben und mit Frau Artot, Signora Derevis, ben herren Marini und Padilla Flotow's Oper "l'Ombra" (Sein Schatten) zur Aufführrung gebracht.
- \* Betrella's neue Oper "Bianca Orsini" hat bei ihren erften Auf- führungen im San Carlo-Theater zu Reapel guten Erfoln gehabt.
- \* herr und Frau Rrolop (Frau v. Boggenhuber) gaftiren gegenwärtig unter großem Beifall am Stabttheater zu Königsberg i. Br.
- \* Im Opernhause zu Berlin gab herr Woworsti, ber in Benfion tritt, seine Abichieberolle ale "Almaviva" im Barbier von Sevilla.
- \* Theodor Machtel wird nicht, wie gemeldet, von Wicobaben nach homburg übersiedeln, sondern seinen ständigen Dohnsitz nach Berlin verlegen und schon in nachster Beit dort eintreffen.
- \* Frau Rosa Cfillag, die rühmlichst befannte ehemalige Primadonna ber Wiener Hofoper, hat sich in Wien bauernd niedergelassen, um eine Gesangsschule gunden gur höheren Ausbilbung von Sängerinnen, die sich ber Oper widmen wollen.

- \*In Gera wurde am 22. April vom Musikalischen Verein das Oratorium "Samson" von Händel unter Leitung des Capellmeister Tschirch in recht gelungener Weise zur Aufführung gebracht. Den Samson sang Herr Pielte vom Stadttheater in Leipzig, den Micha Frau Hüfner-Harten aus Oldenburg, den Manoah Herr Felix Tschirch und die Dalila Frau Hoscapellmeister Dr. Stade aus Altenburg.
- \* Bu Rotterbam fand neullich eine als sehr gelungen bezeichnete Aufführung von Haydu's "Schöpfung" statt, unter solistischer Mitwirkung der Mile. Weyringer, der Herren Dr. Gunz und Blepacher aus Hannover.
- \* Annette Essiposs gab in Mossau ben 17. April ihr erstes großes Concert im großen Theater unter Mitwirtung ber Damen Alexandrowa und Kadmina und bes taiserlichen Opernorchesters unter N. Rubinstein's Leitung mit solgendem Programme: Duverture zu "Rußlan und Ludmila" von Glinka; Concert (Dmoll) sür Clavier und Orchester von Rubinstein. Duett aus "Stadat mater" von Rossini (die Damen Alexandrowa und Kadmina): Claviervorträge a) Toccata von Bach-Tausig; b) Gavotte von Gluck; Intermezzo von Bülow; Gnomenreigen von Liszt; Duverture zu "Oberon" von Weber; ungarische Fantasie sür Clavier und Orchester von Liszt; russische Lieder von A. Rubinstein; Claviersolovorträge: a) Ballade (Cmoll) von Chopin; b) Walzer von A. Rubinstein; c) Gavotte von Silas. Die Borträge der russischen Künstlerin sind nicht anders, als mustergültig zu bezeichnen.
- \* Johann Strauß wird sich in den nächsten Tagen nach Italien begeben, um bort eine Serie von Concerten zu dirigiren. Das erste sindet am 3. Mai in Benedig statt. Hierauf geht Strauß nach Florenz, später nach Rom, Neapel, Genua, Turin und Mailand. Im Ganzen wird Strauß 22 Concerte dirigiren. Der glückliche Componist der "Fledermauß" bringt den Italienern einen neuen Walzer mit, betitelt: "Wo die Citronen blüben".
- \* Herr Prof. Ab. Schimon aus Florenz ist am Conservatorium ber Musik zu Leipzig als Lehrer bes Gesangs angestellt worben.
- \* Herr Bosen borfer, ber Chef ber ruhmlichft bekannten Bianofortefabril in Wien, war einige Tage in Leipzig anwesenb und begiebt fich nach hamburg und England.
- \* Das Local-Comité zur Errichtung eines Denkmals für Johann Sebastian Bach in Eisenach hat in biesen Tagen von Herrn Prosession Joachim in Berlin 3000 Thir. als Ertrag mehrerer von ihm in England zum Besten bes Bach-benkmals veranstalteter Concerte überwiesen erhalten.
- \* In Cassel ist ein Comité zusammengetreten, welches zu Beiträgen aufforbert, um bem 1859 verstorbenen Tonbichter Ludwig Spohr ein Denkmal zu errichten.
- \* Der Großherzog von Weimar hat Liszt ben Commandeurstern bes Fallenorbens verliehen.
- \* Herr Capellmeister Carl Reinede in Leipzig erhielt vom Großherzog von Baben bas Rittertreuz erster Classe vom Zähringer Löwen.
- \* Herr Rammervirtuos Leopolb Grühmacher in Meiningen wurde bei Gelegenheit ber Geburtstagsfeier seines Herzogs mit der golbenen Berdienstmedaille bes Sachsenschreichnischen Hausorbens becorirt.

<sup>\*</sup> In Hernals bei Wien starb ber allgemein bekannte Harsenspieler Christian Ebler, ber die Franzosenkriege mitmachte, mit der golbenen Tapferkeitsmedaille und dem Kanonenkreuz geschmucht war und — ein soliber Junggeselle — das bescheibene Alter von 102 Jahren erreichte.

#### Foyer.

- \* Leivziger Deg. Sumbug. Befanntlich bringt jebes Jahr auf bem Buben-Mekvlat in Leipzig etwas Reucs, woselbst für ben humor jederzeit Stoff zu finden Einige Berliner herren traten neulich in eine foldte, welche braufen die prangenbe Inschrift trug: "Sier ist zu jehen die weltberühmte Rönigin der Nacht mit ihren drei Hofbamen." — Etwas Pikantes mußte hinter biefer Konigin der Nacht steden, beshalb schlüpften sie lüstern burch den Borhang des Entrees und befanden sich nach erlegtem Obolus alsbalb in einem clair-obseur gehaltenen Raume, woselbst eine Gardine bie reimmwallte Mönigin ber Racht mit ihren drei hofbamen zu verhüllen ichien. Inhaber ber Bube erichien und begann mit dem üblichen Bathos einige vorbereitende Rebensarten, worauf er, als die Spannung den hochsten Grad erreicht bat, die Gardine fuftete. Die Herren erblickten zu ihrem Erstaunen -- nichts - ja boch, auf einer Stange oben faben fie eine alte Gule mit brei Jungen. Salb unwillig, balb beschamt wollten fie fich schleunigst bort hinaus begeben, von wannen fie getommen, als ber schlaue Bagabond sie but, ben Ausgang hinter ber Bube zu wichlen, "bumit bas draußenstehende Bublicum von ihren Mienen nicht die Taujdhung ablese", "denn, meine herren", fügte er hinzu, "barin beruht ja mein Geschaft und Gie werden mir ficher nicht schaben, indem Sie Ihren Reinfall weiter erzählen." - Die Herren waren nach biefer Erflärung vollständig wieder bei guter Laune.
- \* Dem Papa Brangel hat der Berliner Ull jum 90. Geburtstag sehr lustig gratulirt, nämlich so: So viel Schlachten Du geschlagen, So viel Orden Du getragen, So viel Pserde Du geritten, So viel Harten, So viel Harten, So viel Harten, So viel Harten, So viel Kurrahs Du erlitten, So viel Baden Du gelnissen, So viel Toalte Du gered't hast, So viel Worte Du verdreht hast, So viel Minder Du gesüst hast, So viel Tamen Du gegrüht hast, So viel Wideln Du verschentt hast, So viel Dativs Du gekrantt hast, Mich gebrauchend anstatt mir So viel Grüße send ich Dir.
- \* Glaubensbefenntniß einer Schauspielerin. Graulein Dejaget hat im Jahre 1872 in Turin eine Reihe von Fragen und Antworten, die gleichsam eine Selbstichilderung enthalten, in ein Album geichrieben. Gie fauen: Welche ift 3bre Lieblingotugend? Die Menschlichkeit. Der Hauptzug Ihres Charatters? Meinen folchen gu haben. - 3hre Ibee vom Blude? Die Familie. - Bom Unglude? Der Tob Jener, bie wir lieben. — Ihre Lieblingsfarbe und Blume? Blau und Dagliebchen. — Baren Sie nicht Sie selber, wie mochten Sie fein? Munger als zwanzig Jahre. Wo winich. ten Gie am liebsten gu leben? Wo es immer Connenichein und Blumen giebt. --Ihre Lieblingsnamen? Die meiner Rinder. Der Gegenstand Ihrer größten Abneigung? Die Sabjucht. - Gur welchen Fehler haben Gie bie meifte Rachficht? Gur alle Gehler, weil ich Nachficht auch fur bie meinigen brauche. Was ift Ihr Mahlipruch? Gutes thun und bie Leute reben laffen. Welches Thier gieben Sie vor? Das Pferd ober ben hund. - Welches verabicheuen Gie! Die Spinne. - Morin besteht ber Muth bes Weibes? Darin, leiben ju tonnen. - 200 fuchen Gie ben bes Dlannes? Gin wenig in feiner Rraft und viel in feiner Gigenliebe.

<sup>\*</sup> Der unlängst verstorbene Beule hielt im Jahre 1865 solgende Lobrede auf Meyerbeer: "Meyerbeer hat weber die antike Majestät Gluck, noch die göttliche Grazie Mozart's, noch den berauschenden Eclat Rossimt's, ja nicht einmal den frembartigen Tuft Weber's." Eine sonderbare Art, die Leute in das Institut auszunehmen!

Opernrepertoire,

zemischte Stimmen v. Haydn.

21. April. Fantasca, Ballet. 20. April u. 4. Mai. Nordstern 19. April. Dom Sebastiau 🔻 Do-K. Hofoperntheater. Tell de Rossini. Don Juan de Mozart. Hamlet de Thomas. Opera (Salle Ventadour). Paris. 13. bis 25. April.

Ders comique.
Le Pré sur Clères de Héroid.
Mignon de Thomas.
Roméo et Juliette de Gounod. Les noces de Jeannette de Massé. Joconde d'Isenard. Le Chalet d'Adam.

23. April. Oberon v. Weber. 24. April. Satanella, Ballet. 25., 29., 30. April und 2. Aida v. Verdi.

. Mai.

w. Meyerbeer.

mzetti.

April. Hamlet v. Thomas.
 April. Margarethe v Gounod.
 April. Ellinor, Ballet.
 Mai. Flick u. Flock, Ballet.
 Mai. Freischütz v. Weber.

Le Kendez-vous bourgeon Bon soir Monsieur Paulilon de d'isouard. Grisar.

nomisch, O per. Bon soir voisin de Poise.

20., 21., 25., 27., 29. April. La Dame blanche de Boieldien.

1.3. u. 4. Mai. Der Könighat's Gille et Gillotin de Thomas. Theatre italien.

gesagt von Delibes. 22. April. Postillon von Adam. 24., 26., 25. April und 2. Mai.

30. April. Martha v. Flotow.

Fra Diavolo v. Auber.

Il Troystore di Verdi. Semiramide di Rossini. Lucia di Lammermoor di Doni-

Brüssel.

sohn. Arie aus "Euryanther v. Waber (Herr Schelper), Arie

aus der »Zauberflöte« v. Mozart (Frau Peschka-Leutner). Tiolin-

hoven. Celloconcert von Da-wideff (vorgett. vom Antor). Kirchenchor v. Bortniansky. Ouv. »Leonores Nr. 3. Beet-

on 12. 15. 17. 23. u. 26. April.
Charles VI de Halovy.
13. April. Le Trouvère de Vordi.
15. April. La Dame blanche de r. Boisldiou. Theatre royal de la

Nicolai. 8. April. Der Wasserträger von

6. April. Lustige Weiber von

Stadttheater.

10. April. Dinorah v. Meyerbeer.

Cherubin

13. April. Meistereinger v. Wagner.

22. u. 27. April. Faust de Gounod

April. Fidelio v. Beethoven.
 April. Troubsdour v. Verdi.
 April. Don Juan v. Mozart.
 April. Barbier v. Bossini.

24. April. Undine v. Lortzing. 26. April. Robert v. Meyerbeer.

28. April. Sein Schatten (l'Ombra,

v. Flotow. (Gastspiel der ita-lienischen Operngesellschaft

aus München). Chorgesänge:
»Die Beredtsamkeite, »Die

in der

PROTECTION

des Hrn. Pollini.

21.April, Meistersinger v. Wagner. 23. April. Figaros Hochzeit von

v. Schletterer. Quintett in Cdur für 2 Viol., 2 Violen n. Voell. v. Mozert (Herr Venzl. Lehner, Hieber, Schlettereru. Werner.) \*Frühlingsliede, \*Sonnwendund Werner). Chorgesange: Viola u. Vcell. v. Beethoven Quartett in Adur für 2 Viol., feiers für gemischte Stimmen (Herren Venzl, Lehner, Hieber 3

u. Masikdir. Weber aus Cöln. 24. Mai. Pastoral-Sinf. v. Beet-hoven. Samson, Oratorium v. unt. Leit, des Hrn. u, Josephin aus Berlin, Schelper der Herren Diener, Hentschol Peschka-Leutner ans Leipzig, und unt Mitwirk, der Damen Fran Joachim aus Berlin, Fran v. Liezt (Fraul. Muromzoff). Ocean Sinf. v. A. Rubinstein, unt. Leit. des Componisten.

51. Niederrheinisches Musikfest unt. Leit, des Hrn. F. Hiller

(unt. Leit. des Componisten).
Die Zerstörung Jerusalems,
Oratorium v. Hiller.
26. Mai. Adur-Sinf. v. Mendels-25. Mai. Triumphlied v. Brahms

Vortrag (Herr Joschim). Lieder (Frau Joschim). Schluss-Chor sus slphigenie in Taurist von Gluck (Herr Diener). Solo-»Genovevas v. Schumann. Arie Musikgesellschaft zum Besten des Hulfsvereins für unbemit-telte Musiker, deren Wittwen und Kinder. Orchesterfantas. Symph. Dichtung "Hungariae April Concert der russ.

Augshurg.
27. April. Concert des OratorionVerein. Trio in Gdur f. Vol.,
Viola u. Veell. v. Beetheven.
(Herren Venzi, Hieber u. Werner 16. April. Ouverture zu Leonore Nr. 1 v. Beethoven. Quartett ans Fidelio v. Beethoven Fraul Kling aus Berlin, Herr Schelper u. Herr Schelper aus Cöln). Arie aus Euryanthe von Weber (Herr Schelper). Cantate "O ewiges Feuer. o Ursprung der Liebe" für Soli, Fraul. Bartorius ans Colu, Unsselderi.

Starm« You

Kling, Herren Schneider und Schelper, Orgel: Herr Schau-sell). Neunte Sinfonie mit y. Beethoven. (Solisten Frank Schlusschor Dan die Francisc Chor, Orchester u. Orgel von Bach. (Solisten Fraulein

v. Sohumanu. Arie a. Mitranae der russ. Musikgesellschaft. Ouverture, Scherzo u. Finale v. Rossi (Fraul. Schröder aus Bartorius, Fraul Kling u. die Herren Schueider n. Schelper.) Wien). Clavieroncert in Adur Marz. 8. Abonnementconcert Moskau.

7. April, 10. Abonnementconcert der russ. Musikgesellschaft. 27. Marz. 9. Abonnementconcert der russ. Musikgesslischeft. Signale für die musikalische Ouv. »Saountalae v. Goldmark. Welt. Violinconcert, comp. u vorgetr. v. Lanb. Russ. Kirchenchor v. Bortniansky. Cdur-Sinfonie Leipzig.
Cotogni in Wien.
Delibes in Wien.
Gouned in London. Buttner aus

Albani, Mile., in London. Artôt, Desirée, in Leipzig. Billow, H. v., in Warschau.

Petersburg in

y. Hebbel (mit der Musik von Schumann), declamirt in 1988. Sprache y. Sonnarin. Clavierzu Shakespenies Drams »Der Orch. v. Henselt (A. Essipoff). Ballade vom Haidekuabens solovortrage v. Fri. Essipoff. Clavierconcert mit Begl. des Techaikowsky. cy. Joachim in London.

ac Linst in Pressburg.

ac Linst in Pressburg.

ac Linst in Pressburg.

ac Linca, Entline, In New-York.

B. Hurske, Ilma, in New-York.

B. Nicolini in Wien.

B. Nicolini, in Berlin.

B. Niconan, Christine, in London.

B. Norman-Neruda, Mad., in London.

B. Norman-Neruda, Mad., in London. Pollini in Lelpzig.
Rubinstein, Ant., in Petersburg.
Scalchi, Signora, in Wien.
Schurzsun, Clara, in Borlin.
Siyori in Nancy. Padilla in Leipzig. Patti, Adeline, in Wien. Patti, Carlotta, in Paris. Yerdi in Italien.

tete M. Rubinstein-Stuttgart. Das Concert

u11. April. 4. Quartett-Soirée d.
Herren Singer, Webrie, Wien
14. Krumbholz, une Mitwik.
15. Frâul. Meblig. Quartett f.
16. 2 Viol., Viola u. Vcell., Ddur
17. Haydn. Quartett f. Pres.,
18. Viola u. Vcell., Esdur
18. Edwinberger, Quartett für
18. Elemberger, Quartett für
18. Violinen, Viola u. Vcell.,
18. Dmoll v. Haff.

Adressbuch

Dirigentenstelle.

In Folge der Anstellung unseres seitherigen Dirigenten als akademischer Musikdirector zu Giessen ist dessen Stelle anderweitig zu besetzen.

Mit derselben ist ein fixer Gehalt von 250 Gulden verbunden. Dem Dirigenten wird auch der Gesangunterricht an der hiesigen Realschule mit einem Gehalte von gleichem Betrage, sowie die Leitung des unter besonderer Verwaltung dahier bestehenden Orchester-Vereines mit einem noch zu vereinbarenden Honorare übertragen werden. Ausserdem bietet sich aber ausreichende Gelegenheit zur Ertheilung von Clavier- und Gesang-Unterricht, so dass ein Einkommen von 1800 bis 2000 Gulden in Aussicht gestellt werden kann.

Bewerber um diese Stelle werden ersucht, ihre Anmeldungen unter Beischluss ihrer Zeugnisse über Befähigung und seitherige Leistungen längstens bis zum 15 Mai nächsthin gelangen zu lassen an den

Alzey, den 14. April 1874.

Ausschuss des Casino-Gesangvereins zu Alzey.

Capellmeister.

Die Musikcommission der städtischen Schuttery, so wie der Vorstand der Gesellschaft für Tonkunst zu Leiden machen hierdurch bekannt, dass die Capellmeisterstelle beim Musikcorps nicht mehr besetzt ist. An diese Stelle ist ein Jahrgehalt von F. 700, ferner Vergütung für die Leitung des Harmonie-Orchesters und einiger Stunden per Woche Unterricht in der Musikschule verbunden.

Auch besteht hier sehr lohnende Gelegenheit für Privatstunden. Auf diese Stelle reflectirende Personen sollen sich schriftlich vor dem 27. April a. c. unter dem Motto "Capellmeister" bei dem Herrn B. Blankenberg, Musikhändler in Leiden, mit der Angabe anmelden, wo sie früher angestellt gewesen und welche Instrumente sie spielen.

Ein tüchtiger **Gesanglehrer** wird für nächsten October gesucht, desgleichen ein tüchtiger **Clavierspieler**, darauf Reflectirende wollen sich mit Zuschriften an mich wenden.

Louis Rothfeld, Prof. of Music. Edinburgh.

Musiker Gesuch.

Für sogleich oder 15. Mai ein Solo-Clarinettist, Gage Frcs. 250 per Monat, freie Reise;

per 1.—15. Juni Flöten, Clarinetten, I. Horn, 75 fl. für Bade-

Capellen;

für 15. August an ein ständiges Theater Solo-Clarinette, I. u. II. Fagott-Jahrescontract, wenigstens 6 Wochen Ferien, Nebenverdienst bedeutend, freie Reise, Gagen verschieden.

Sich zu wenden an das Agentur-Bureau von

E. Stande Basel. Gesucht werden für eine Stadt- und Curcapelle (Orch. 18—20 M.) ein guter erster Trompeter und ein Posaunist. Jahres - Contract. — Honorar 325 Thlr. Dauernde Stellung. Antritt sofort oder 15. Mai. Näheres durch Unterzeichneten

G. Baumgärtel, Königl. Sächs. Kammermusicus, Dresden, Markgrafenstrasse 45, III. Et.

Ein routinirter erster **Orchester-** und **Solocellist** einer der vorzüglichsten Hofcapellen sucht sofort anderweitige feste Stellung. Offerten unter F. D. befördert Herr Rob. Forberg, Musikalienhändler in Leipzig.

Für Violinspieler.

(H. 21222).

Eine sehr schöne, alte, grosse **Violine** (Jos. Guarnerius 1750) von ganz vorzüglichem Ton ist für den billigen Preis von 65 Thlr. zu verkaufen.

Loewenberg in Schlesien.

C. H. Krusch.

Eine ächte Amati- und eine Orchester-Geige sind wegen Sterbefalls zu verkaufen. Adresse Frau Wwe. Rosa Mispelbaum, Coblenz, Clemensstrasse 7. (2439.)

Eine prachtvolle Geige von Joseph Guarnerius filius Andreae hat zu verkaufen.

Leipzig, Wintergartenstrasse 14. Otto Bausch, Bogen- und Geigenmacher.

## Harmoniums,

zum Gebrauch für Kirche, Schule und Haus nach neuester, solidester Construction empfiehlt (Preiscourant gratis.)

Bayreuth.

H. Burger, Harmoniumfabrikant.

Die Herren Musikalienhändler werden um Aviso ersucht, in welcher Musikalienhandlung das Lied unter dem Titel »die Flöte« für Gesang, Flöte und Pianoforte componirt von Prosper Amtmann aufgelegt ist.

Baron Franz Wertheim,

Wien, Schwarzenbergplatz.

Friedr. Krätzschmer Nacht., Leipzig. Lithographische Anstalt. Steindruckerei. Notendruckerei.

Edward Schuberth & Comp.
Verlags- & Sortiments-Musikalien-Handlung, 23 Union Square, New-York.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel, Lelpzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

## Doctor der Musik

kann in absentia erlangt werden von gebildeten Herren und Damen, namentlich Künstlern, Musikern, Professoren und Opernsängern. Unentgeltliche Auskunft auf frankirte Anfragen unter Adresse: Medicus, 46 Königsstrasse, Jersey (England). (H. 4726.)

| Im Variage von Juntines Haimanas Käniel Haf-Mus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Նու         | ian            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-Mus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LEGI.       | GII-           |
| handlung in Breslau, sind so eben erschienen und durch alle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mu          | sik-           |
| Handlungen und -Leih-Institute zu beziehen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                |
| Handlingen and -Lom-Institute at bemeinen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Thrì.       | 8gr.           |
| Carl Faust, Op. 225. "Tand und Flitter". Polka für Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 71             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 71             |
| Of one Trains Delactic Colors By                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _           | 1.5            |
| — Op. 226. "Improvisata". Polka-Mazurka für Piano<br>— Op. 227. "Lustige Brüder". Galopp für Piano<br>— Op. 228. Erica-Polka für Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 1              |
| - Op. 228. Erica-Polka für Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _           | $7\frac{1}{2}$ |
| - Tänze für Pianoforte zu vier Händen. Nr. 89-108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5           | 10             |
| Nr. 89. Con amore. Polka, 71 Sgr. Nr. 90. Stillvergnügt. Rhein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                |
| lander-Polka, 71 Sgr. Nr. 91. Der Schnellläufer. Galopp, 71 Sgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                |
| Nr. 92. Bald da, bald dort, Galopp 74 Sgr. Nr. 93. Centifolien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                |
| 1) 1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                |
| Polka, 74 Sgr. Nr. 94. Auf und davon. Galopp, 74 Sgr. Nr. 95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                |
| Kleiner Schelm. Polka, 74 Sgr. Nr. 96. Wie der Wind. Galopp,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                |
| 74 Sgr. Nr. 97. Röslein auf der Haide. Polka, 74 Sgr. Nr. 98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                |
| Une fille du Nord. Polka-Mazurka, 74 Sgr. Nr. 99. Um die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                |
| Wette. Galopp, 74 Sgr. Nr. 100. Feuille d'amour. Polka-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                |
| Mazurka, 71 Sgr. Nr. 101. Wieder daheim. Polka, 71 Sgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                |
| Nr. 102. Aus dem Böhmerwald. Polka-Mazurka, 74 Sgr. Nr. 103.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                |
| 11 one of the polymer wall, to keep and a transfer of the tran |             |                |
| Herzen und Scherzen. Polka, 74 Sgr. Nr. 104. Die Wilderer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                |
| Galopp, 7; Sgr. Nr. 105. Nora. Polka-Mazurka, 7; Sgr. Nr. 106.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                |
| Federblumen. Polka, 71 Sgr. Nr. 107. Tour et Retour. Qua-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                |
| drille, 174 Sgr. Nr. 108. Trotzkopfchen-Polka 74 Sgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                |
| - Tanze für Piano und Violine. Nr. 37-44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2           | 171            |
| Nr. 37. Wieder daheim. Polka, 10 Sgr. Nr. 38. Aus dem Böhmer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _           |                |
| wald. Polka-Mazurka, 71 Sgr. Nr. 39. Herzen und Scherzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                |
| Dalla 10 Can No. 40 Direction Colors to Can No. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                |
| Polka, 10 Sgr. Nr. 40. Die Wilderer. Galopp, 10 Sgr. Nr. 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                |
| Tour et Retour. Quadrille, 124 Sgr. Nr. 42. Dem Zecher beim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                |
| Becher, Rheinländer-Polka, 73 Sgr. Nr. 43 Aus dem Oberland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                |
| Polka-Mazurka, 10 Sgr. Nr. 44. Trotzkopfchen-Polka 10 Sgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                |
| - , Cyclamen". Neue Tanze für die Cither, arrangirt von Fr. Gutmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                |
| Nr. 28-37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2           |                |
| Nr. 28. Belvedere Polka-Mazurka, 5 Sgr. Nr. 29. Der kleine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _           |                |
| Illan Bellen S. Oo Dendar Tille Mannis & Oom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                |
| Ulan. Polka, 5 Sgr. Nr. 30 Rosetta. Polka-Mazurka, 5 Sgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                |
| Nr. 31. Meinem Liebling. Polka, 5 Sgr. Nr. 32. Aus dem Ober-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | * \$           |
| land. Polka-Mazurka, 5 Sgr. Nr. 33. En masque. Quadrille, 71 Sgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                |
| Nr. 34. Springauf-Polka, 5 Sgr. Nr. 35. Spornstreichs-Galopp,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                |
| 5 Sgr. Nr. 36. Gabriele, Polka-Mazurka, 5 Sgr. Nr. 37. Heben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                |
| und Schweben. Rheinländer-Polka, 5 Sgr. Nr. 38, Um Herz und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                |
| Hand, Walzer, 74 Sgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                |
| Otto Meyer, Op. 27. "Train de plaisir". Galopp für Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 71             |
| - On 98 Prima vistait Polle für Piene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 71             |
| — Op. 28 "Prima vista". Polka für Piano<br>Karl Kölling, Op. 161. "Leuchtkugel". Brillanter Galopp für Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 17             |
| Contact the state of the state  | _           |                |
| Gustav Merkel, Op. 81. "Bagatellen". 4 leichte Tonbilder für Piano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 10             |
| Nr. 1. Susse Heimath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 10             |
| Nr. 2. Jagdruf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -           | 10             |
| Nr. 3. Maienwonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 10             |
| N= 4 Cabus establism                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 10             |
| - Op. 82. "Tonblüthen". 4 kleine Stücke für Pieno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                |
| No 1 Auf metical Are                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 10             |
| Nr. 1. Auf grüner Au.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _           | 10             |
| Nr. 2. Gedenke mein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                |
| Nr. 3. Freudvoll und leidvoll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _           | 10             |
| Nr. 4. Im Blumengarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _           | 10             |
| - Op. 84. "Abendfeier". Notturno für Pinno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <del></del> | 10             |
| W. M. Nessler, Op. 66. Sechs Lieder für eine Barytonstimme mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                |
| Pianofortebegleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _           | 25             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                |

| Alb. Parlow, Op. 156, "Leicht weg". Marsch für Piano  — Op. 157. "Tanzneckerei". Polka für Piano.  Fritz Spindler. Op. 217. "Im Rosengarten". Brillante Clavierstücke zu 4 Händen, Heft 6  — Op. 252. Rhapsodies brillantes pour Piano Nr. 2  Ernst Eduard Taubert, Op. 28. 6 Arabesken für Pianoforte  Fr. Zikoff, Op. 99. "Correspondenzkarten". Potpourri für Piano  — Op. 190. "Ein holdes Frauenbild". Walzer für Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>1</u> | 20°<br>5<br>20 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                |
| Für Orchester:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 4 -            |
| Carl Faust, Op. 225-226 zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r        | 19             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                |
| — Op. 227—228 zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1        | 15             |
| Otto Heyer, Op. 27—28 zusammen  157 greenwagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        | 15             |
| Alb. Parlow. Op. 156-157 zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ť        | 10             |
| Alb. Parlow, Op. 156-157 zusammen  Fr. Zikoff. Op. 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 3      | 20             |
| WEL MIROURE OP OF THE PROPERTY | 2        |                |
| ——————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                |

In unserm Verlage erschien so eben:

## Zum 50jähr Künstlerjubiläum des Componisten

## Franz Liszt's Oratorium Christus.

Eine Studie zur zeit- und musikgeschichtlichen Stellung desselben. Mit Notenbeispielen von L. Ramann. Zweite unveränderte Auflage. Geh. 25 Ngr.

Ein Werkehen von bedeutender Tragweite für den Musiker, er sei Freund oder Feind der neuen Richtung. Hier wird durch Wissenschaft und tiefes Eingehen in das Werk Gericht gehalten und der hohe Werth des Liszt'schen Werkes begründet.

#### J. Schuberth & Co. in Leipzig.

Verlag von Joh. André in Offenbach a. M.

André, Lehrbuch der Tonsetzkunst, in gedrängter Form neu herausgegeben von H. Henkel, Abtheilung 1, Harmonielehre, 1 Thlr. — 3 Mark.

Des verdienstvollen André's grösseres Werk erscheint hier von sachkundiger Hand gekürzt, und dem Bedürfniss eines dem Studium der Theorie obliegenden jungen Musikers entsprechend umgearbeitet. Die übersichtliche Einrichtung des Textes nebst erklärenden Notenbeispielen machen diese Ausgabe für Lehranstalten wie zum Selbstnuterricht besonders brauchbar.

### Bei Fr. Wilh. Grunow in Leipzig erschien soeben: Richard Wagner's

Ring der Nibelungen

von

#### Felix Calm.

broch. gr. 8. Preis 15 Sgr.

(2824.)

Eine Partie Orchesterpiècen

bestehend in Ouverturen, Sinfonien, Opernsätzen, Potpourris, Fantasien, Tänzen, sind billig zu verkaufen bei Hoppe in Königsberg a. Pr. Altstadt, Bergstrasse 3.

Soeben erschien:

## "Das allergut'ste Tantchen." humoristisches Männerquartett

Kuntze.

Op. 212.

Preis 221 Ngr. Partitur und Stimmen. Fr. Kistner. Leipzig.

Mit Eigenthumsrecht erscheinen in unserem Verlage:

Henry Hugo ierson.

Op. 86. Concert-Ouverture zu Romeo und Julie.

Macbeth, sinfonische Dichtung für grosses Orchester. Partitur, Op. 54. Stimmen, Clavierauszug.

Bekanntlich ist dessen Musik zu "Goethe's Faust" kürzlich mit grossem Erfolge auf dem Leipziger Stadttheater zur Aufführung gelangt, wie früher in Hamburg, Breslau, Frankfurt a. M. etc.

## incent Wallace.

24 Preludien für Pianoforte. Op. 61.

15 Fantasien über beliebte Opern im eleganten Style im Op. 65. Bereich für Amateurs.

J. Schuberth & Co. in Leipzig.

## Lieder mit Clavierbegleitung

aus dem Verlage von Buchholz & Diebel in Wien.

No. 2. Nocturne (Ulrich). No. 3 Frühling ohne Ende (Reinick). No. 4. O komme bald (Lingg). No. 5. An eine Waldlerche (Burns). No. 6 Schwäbisches Volkelied. No. 1 u. 6 à 5 Sgr. No. 2, 4, 5 à 7½ Sgr. No. 3 10 Sgr. — Op. 14. Fünf altdeutsche Lieder aus dem 17. Jahrhundert für 1 Sgst. Heft 1. All' meine Gedanken." — "Ich hab's gewagt." — "Es steht ein Kind." 12½ Sgr. Heft 2. Im Mainu — Die feine Mollowin 12½ Sgr.

"All' meine Gedanken." — "Ich hab's gewagt." — "Es steht ein Kind." 12½ Sgr. Heft 2. Im Maien. — Die feine Müllerin. 12½ Sgr.

Grammann, Carl, Op. 12. Vier Lieder für 1 Sgst. No. 1. Ausfahrt (Scheffel). No. 2. Es glänzt die sinkende Sonne (Heine). No. 3. Nachts in der Kajüte (Heine). No. 4. Wiegenlied (Krastel). 7½ Sgr.

Sucher. Josef. Lieder und Gesänge für 1 Sgst. No. 1. Liebesglück (Geibel), hoch u. tief à 7½ Sgr. No. 2. "O dass doch hier kein Frühling weilet" (Heine). 5 Sgr. No. 3. An die Entfernte (Goethe), hoch u. tief à 7½ Sgr. No. 4. Mag schön die Blume (Hoffmann von Fallersleben), hoch u. tief à 7½ Sgr. No. 4. Mag schön die Sgr. No. 11 Vier Lieder von M. Greif, für tiefe Stimme. No. 1. Der Abend. 5 Sgr. No. 2. Das kranke Magdlein. 7½ Sgr. No. 3. Schattenleben. 5 Sgr. No. 4. Am Brunnen. 7½ Sgr.

leben, 5 Sgr. No. 4. Am Brunnen. 71/2 Sgr.

# SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Bweinnddreißigfter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Senff.

Jährlich erscheinen minbestens 52 Rummern. Preis für ben ganzen Jahrgang 2 Thlr., bei directer frankirter Zusendung durch die Bost unter Krenzband 3 Thr. Insertionsgeblihren für die Petitzeile ober beren Raum 3 Rengroschen. Alle Buch- und Mustalien-Danblungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter ber Abresse der Redaction erbeten.

### Symphonische Charaktertänze für das Pianosorte zu vier Händen

comp. bon

#### Richard Aleinmichel.

Dp. 20. 6 Sefte.

Berlag von Sugo Pohle in Hamburg.

Die vorliegenden Stücke als eine wesentliche Bereicherung der Clavier-Literatur des Bierhändigspielens zu bezeichnen, stehen wir eben so wenig an, als wir es unterlassen wollen, sie speciell den gelungensten Broductionen des Herrn Aleinmichel beizuzählen. Motive für diese Behauptungen sind vor allen Dingen in dem anziehenden, geistbelebten Inhalt und in der geschmackvollen, distinguirten Form und planistischen Behandlungseweise zu sinden; dann aber auch in der Art, wie der Bersasser dem General Titel "Symphonische Charastertänze" gerecht geworden ist, d. h. wie er die gewählten Tanzsformen — Mazurka, Sjardas, Galop, Bolero, Walzer, Tarantella — aus Grund ihrer specifischen Wesenheiten und Charastereigenschaften gewissermaßen auf ein höheres Postament gehoden und der Sphäre der gewöhnlichen Tanzmusst entrückt hat, vermöge reicherer, quasi polyphonisch vertiesterer Aussührung und pastoserer, mitunter sogar an das Orchestrale streisender Farbengebung. Dieser ganze Ductus und Habitus der Stücke bedingt nun allerdings eine pianistische Sazweise, die den Fingern etwas Tüchtiges und mitunter sogar recht Wuchtiges zu thun giebt; aber im Großen und Ganzen ist sie doch

fo geartet, daß die Spielenden nicht nur fehr felten burch entschiedene Unhandlichkeiten genirt find, sondern sogar meift für ihre Muhen durch die Möglichkeit, ihre Fertigkeit ins gunftigfte Licht ftellen gu tonnen, belohnt merben.

**G.** B.

#### Bier Lieder

für eine Singstimme mit Begleitung bes Bianoforte componirt von

Carl August Fischer. Dp. 10.

Pier Lieder

für eine Singstimme mit Begleitung bes Pianoforte von Demfelben.

Op. 11.

Berlag von Schlefinger in Berlin.

Die Texte, mit benen ber Componist fich befaßt hat, sind von Reinid, Beine, Goethe und von einem ungenannten Dichter und er ift ihnen bezuge Abschilderung ber Gefühles fituationen in nicht übler Weise gerecht geworben, sowie ferner empfehlend gu bemerten ift, daß biefe Angemeffenheit bes Declamatorischen (im guten Sinne) mit melobischer Bohlgestaltung und vocaler Cachgemaßbeit verbunden ift.

**C**. **B**.

### Des Anaben Commerferien.

Gin Cyclus von 22 leichten Charafterbildern für Pianoforte, mit genauer Angabe bes Bur Bilbung bes Bortrages für angehende Clavierspieler componirt von

#### Oscar Bolck.

**L**v. 37.

Berlag von C. Begas in Leipzig.

Die instructive Brauchbarteit hat bei biefen Studchen in erster Reihe bie Berech tigung zu beren Existeng zu verantworten; Annehmlichkeit und Schmadhaftigkeit ber Erfindung burften bagegen erft in zweiter Reihe fur bieje Erifteng : Berechtigung eingur treten haben. Daß übrigens ber Berfaffer einen ftarten Glauben an die Ausbrudse fabigleit der Mufit hat, oder daß er bei seinem Bublicum eine ftarte Dofis biefes (Glaubens vorausjett, bafür ögen Ginzel-Ueberschriften wie bie folgenden sprechen: "Outes Beugniß"; "Bum Te: iner promovirt"; "Muthwillen an einem Betrunkenen"; "Wit ber Botanisirfapsel"; "Ueberhorung bes griechischen Alphabet's burch ben Bater" und bergl. mehr. &. **V**.

#### Dur und Moll.

\* Leipzig. Oper im April. Das Opern-Repertoire beim hiesigen Stadtheater war im verstossenen Monat April solaendermaßen ausstassir: "Lustige Weiber von Windsor" von Nicolai; "Wasserräger" von Cherubini; "Dinorah" von Meyerbeer; "Meistersinger" von Wagner (zwei Mal); "Fidelio" von Beethoven; "Troubadour" von Berdi; "Don Juan" von Mozart; "Barbier von Sevilla" von Rossini; "Figaro's Hodzeit" von Mozart; "Undine" von Lorhing; "Robert der Teusel" von Meyerbeer; "L'Ombra'' von Fletow; "Oberon" von Weber. — Die Extra-Bemerkungen, die zu dem beregten Opern-Monat zu machen sind, beschränken sich daraus, daß im "Fidelio" der zum Coburger Hossheater übergetretene Tenorist Herr Ha der vom hiesigen Publicum Abschied nahm, und daß der Flotow'sche "Schatten" ("L'Ombra'') — für hier nen und von Publicum und Kritik nicht eben besonders goutirt — von den Mitgliedern der Pollini'schen Operngeseltschaft, den Damen Artot-Padilla und Derivis und den Herren Marini und Padilla, zur Vorsührung gebracht wurde.

\* Wien, 12. April. Die Aufführung von Händel's "Salomo" im zweiten außerordentlichen Concert der Gesellschaft ber Musikfreunde hat in Wahrheit einen nachhaltigen Cindrud hinterlaffen. Es ist baber um fo bebauerlicher, daß keine Hoffnung vorhanden ift, diefes Oratorium so bald wieder zu horen. Es geht damit wie mit so manchem im Feuer erprobten Werk: es bleibt liegen und bas Bublicum vergift barauf. Daß Salomo burch breiundvierzig Jahre ruhen konnte (er murde zulest von der Tonkunftler-Societat aufgeführt), klingt fast unglaublich. Es icheint wirklich, bag mit Ginführung ber großen Orgel biefe Werte aus langidhrigem Schlaf erwedt werben, und bagu ift wohl Riemand berufener als Brahms, ber berzeitige Dirigent, ber Componist bes beutschen Requiems, das ebenfalls seine Jahre abzuliegen hat, bis es ein zweitesmal jur Aufführung kommt. Und boch lebt Brahms mitten unter uns und hat fein Werk bei ber ersten vollständigen Hufführung fo entichieden gefallen. Nebst den genannten Soliften, den Frauen Wilt und Bettelheim, und Herrn Walter find noch Frau Therese Gugler und herr Ferdinand Maas, Beibe Mitglieder des Singvereins, wie auch ber Biolin-Dirigent, Berr Jos. Bellmesberger und ber hof- und Domorganist Herr Andolf Bibl zu nennen, die Alle sich um die Aufführung verdient machten. In der Charwoche wurden noch zu Gehör gebracht: in der italienischen National-kirche das "Passions Dratorium" von Heinrich Schütz (1585 — 1672) nach der Bearbeitung von Carl Riedel, vom Cacilien-Berein unter Leitung des artiftischen Directors Professor Jos. Böhm; in ber Altlerchenfelberfirche "bie fieben Worte" von Jos. Handn, vom Kirchenmusikverein jener Borftabt, unter Leitung bes Chormeisters Jos. Arthur Rotter. — Bom firchlichen Gebiet ber Musit auf bas weltliche übergehenb, begegnen wir erst recht wieder dem geiftlichen Gewande: Abbe Liszt, von bem ber ungarische "Son" vor nicht langer Zeit aus einem Briefe entnommen haben wollte, baß er mit ber Deffentlichteit abgeschloffen habe. Nach ben zwei Ausnahmen, in Rom und Peft, denen der Meister sich nicht entziehen zu können glaubte, hat er bennoch in letter Zeit wiederholt durch seine Mitwirtung Die Abhaltung von Wohlthatigfeits-Concerten ermög-Diesmal war es im Palais Auersperg, beffen fürstliche Raume bei biefer Gelegenheit am Oftermontag eine Gesellschaft vereinigte, wie fie nicht glanzender gebucht werben taun. Das Programm enthielt Beethoven's Bariationen Op. 34, Stude von Schubert und Chopin und bas befannte Duo für zwei Claviere über ein Motiv aus Schumann's Manfred. Letteres spielte Liszt mit seiner Schulerin, der Grafin Don: hof. Die meisterhafte Ausführung biefer Nummern entzückte die Bersammlung und ber schöne Saal, ber weit zurud vor hundert Jahren die Kaiserin Maria Theresia bei ben Concerten bes bamaligen Bringen von Sildburghaufen fah, fonnte somit ein neues benkwürdiges Blatt in seiner Geschichte verzeichnen. — Der italienische himmel im

Theater an der Wien hat sich etwas getrübt: Sig. Nossi hat sich zum brütenmal mit feiner Schaufpieler-Gefellichaft empfohlen und die italienische Opernfaison broht burch Abgang eines Tenoriften ein jabes Ende zu nehmen, wenn fich nicht in letter Stunde noch ein Retter in ber Roth findet. Der Madrider Tenor, Signor Stonio murbe nämlich contractbruchig, d. i. er ließ den Impressario Franchi figen, und der Nachfolger Micolini's, Gig. Gagarre, burch seine wenig ichmeichelhafte Aufnahme in Rigoletto Mahrend der Telegraph nach allen Richtungen nach einem ergürnt, meldete fich frant. Ersatmann fahndet, hatten sich bie Italiener einmal mit einer gusammengesetzten Borftellung geholfen, mit Scenen ans Barbiere, Puritani und Linda. Die lepten Opern waren Barbiere, Lucia und Rigoletto in benen die nunmehr zur faiserlichen Rammerjangerin erhobene Marquifin, Abeline Batti, bas Publicum nach wie vor entzudte und auch bie Cangerin Gigra. Allice Bernarbi, bie Egre. Bucchini, Menbiorog und Goli nicht ohne Beifall blieben. Die neue Operette von Johann Strauft bie Glebermano" hat nicht bie gute Aufnahme ber fruheren (Indigo und Carneval in Rom) gefunden. Was man über bas nach dem Frangofifchen bearbeitete Tertbuch hort, flingt fo wenig einladend, daß man ber naheren Befannischaft gerne aus bem Wege geht. Es wuß mahrhaft armielig mit ben Operettenstoffen bestellt fein, wenn ein Componist fich entschließt, solches Beug auch noch musikalisch zu illustriren. Es fann daber nicht wundern, wenn, nach den Berichten zusammengefaßt, auch bie Mufit der nothigen Lebenstraft entbehrte.

\* Berlin, 2. Mai. Es scheint, als ob unier Musikboben von Jahr ju Jahr Die ftattliche Bahl ber Rovitaten, welche in biefer Saifon bier in fruchtbarer murbe. Die Deffentlichkeit tamen, ift junachst durch Robert Rabede's allerliebstes Singipiel "Die Montguter", bas am 1. Mai auf unserer hofbuhne mit bem gunftigsten Erfolg in Scene gieng, vermehrt worden. Der Text oon (Bustav (Burely — ist ge: Dramatiich wirfiamer tonnte er noch werben, wenn ber in Montgut ichict angelegt. auf Rugen herrschende Brauch ber Probeche zu einem wirklichen Conflict zugespitzt An sich ist die Grundiber bes Stoffes ichon oft verarbeitet worden; jene Sitte ber Probeche gab, geichidt verarbeitet, die Möglichkeit das Gauze neu zu gestalten. Daß fie nur jo beilaufig erwähnt wird, hemmt die Handlung und schwacht die Entwidelung Doch bietet ber Tert recht gunftige Momente fur die mufitalische Entfaltung, und biefe bat der Componist außerst wirtsam verwerthet. Gleich der erste Chor: "Db auch bie Rosen bluhn" ist von überraschend guter Wirkung; so fein gearbeitete und boch rvirffame Chore hat die bramatische Musit nicht übermäßig viele aufzuweilen. Wirtung erscheint am Edstuffe noch gesteigert, wo er die Entscheidung herbeiführen hillt. Bon bergewinnender Anmuth und Innigfeit find ferner bas Lieb ber Liefe: "Was mit bes Auges Blid" und bas Lieb Jolie's: "Es gleicht bas viel bewegte Leben". bie tomischen Partien find fehr gelungen, vor allem die erfte Arie Christian's: "Es find Solbaten", weniger Joden's "hodgeitbitterfpruch". Bon ben übrigen Rummern fel noch das Trinklied: "Stoft an Camerad" als sehr wirklam erwähnt. Jebenfolls bark man bem Componisten zu biefem Erfolge feines erften Debutes auf bem bramatifchen Bebiet von Herzen (Blud wunschen. Fraulein Lehmann wie Fraulein Sorina und bie herren Zalomon, Schmidt und Zachje, wie Chor und Orchefter waren ernstlich bemuht, das Wert ihres Capellmeisters in das beste Licht zu sepen, was ihnen auch vollständig gelang; bas Bublicum applaubirte jehr viel und rief ben Componisten wie die Darsteller am Schluß, und ich preifle teinen Augenblick, baß bas Wert fich in ber Gunft bes Publicums befestigt und auch an andern Orten Boben gewinnt. haus giebt nunmehr, nach Bilje's Abreife, die Berliner Ginfonie: Capelle unter Professor von Brenner's Leitung allabenblich Concerte. Das erfte am Donnerse tag brachte außer ber charafteristischen Bolfmann'ichen Ouverture zu Richard III. und ber febr fcmachlichen zu Aftorga von Abert wiederum eine Ropitat, eine Breis-Ginfonte

von Albert Becker — einem Berliner jungern Componiften, ber mich auf die weitere Entwickelung besfelben außerst begierig macht. Die Erfindung in dem Werke ift gang bebeutsam und die gange Arbeit zeigt neben ernftem Streben ein febr entwideltes Geschick, nur in ber Weitschweifigkeit einzelner Theile verrath sich der Novizo in unsern Concert-Die fünftlerische Besonnenheit gewinnt man nicht nur durch fleißige Urbung, sondern hauptfächlich burch hören ber eignen Werke. Erweisen fich unserm Componisten hier die Umftande gunftig, fo erwirbt er fich mohl noch einen Chrenplag ohne Reclame. Frau Schmidt fang unter fartem und lautem Beifall zwei Stude aus Figaro und aus bem Tannhäuser. Die Capelle war trefflich gelaunt und spielte mit Pracifion und Fener. - In bem von Berrn Dienel verauftalteten Concert fang Frau Joachim wieber eine hier wohl noch nie gehörte Cantate von Bach: "Geift und Seele wird verwirrt", wieber so unsagbar meisterlich, baß ich nie etwas anderes mehr von ihr hören Berr Dienel hatte bie Cantate, die mit obligater Orgel und fleinem möchte als Bach. Orcheiter begleitet wird, entsprechend arrangirt. Ungerbem fpielte Berr Stahlfnecht ein Andante religioso für Bioloncello und herr Butich fang die Arie: "Es ift genug" und mit herrn Gottschau bas Ductt aus Jirael in Megypten: "Der herr ift ber ftarte Berr Dienel zeigte fich wieber im Bortrage von Bach's italienischem Concert und einer Fantafie von Brofig als guten Organisten.

\* Hamburg, 30. März. Die Thatigfeit bes philharmonischen Concertvereins hat bereits mit dem Extraconcerte für die Musifer Penfions- und Wittwencassen ihren Abschluß gefunden. Auf dem Programme befanden fich von Orchefterfachen Spohr's Duverture ju "Fauft" und bie fiebente Sinfonic von Beethoven, beren gelungene Wiebergabe bie Tüchtigkeit unjeres Orchesters feinen Augenblic in Frage ftellte. Mit humniel's Hmoll-Concert gab Fraulein Anna Dehlig eine absolut tabellose Leiftung und vergewisserte fich baburd, ber schmeichelhaftesten Beifallsspenden, bie auch bei ben spater gebotenen Soloftuden: Gmoll-Fuge von Bach Liegt und Soirée de Vienne von Schubert-Liszt nicht ausblieben, obgleich man hinfichtlich ber Auffassung biefer Berte Manches zu bemangeln hatte und namentlich ber Schubert'iche Walzer fich als mahre Musterfarte von manierirten, geschmadlofen Bortragsbetails prusentirte. Technisch waren es bewundernswerthe Leistungen. Frau Schmitt-Cianni aus Schwerin fang Recitativ und Arie ber Donna Anna aus "Don Juan" und 3 Lieder: Aufträge und Mondnacht von Schumann und bas Mädchen an den Mond von Dorn. Die nicht große, aber febe angenehm klingende Stimme der Dame, ihr finniges, anmuthendes Naturell verweisen fie zuworderft auf den Liedergefang, bem fie benn auch ihren ichonen Erfolg wesentlich zu bauten hatte. Die Mozart'sche Urie tam sehr sauber und correct ju Gehör, entbehrte jedoch allzusehr bes großen bramatischen Stile. — Das Florentiner Quartett von Jean Beder und Genoffen weilt augenblidlich wieber in Nordeutschland und hat auch hier zwei Soireen am 13. und 25. Marz von Stapel gelaffen. In ber erften fpielten fie Quartett Ddur von Sandn, Quarteit Gdur von Schubert und Quartett Amoll Op. 132 von Beethoven, in der zweiten Quartett Cdur von Mozart, Quartett Fdur von Schumann und Quartett Cismoll von Beethoven. ber britten Kammermufiffoirée von Fraul. Marftrand und herrn Marwege hat fich Riel's Cismoll - Trio viel Anerkennung errungen. Neben ihm war noch Beethoven's Cmoll-Biolinfonate und Rubinftein's Bioloncelljonate in Ddur (Bioloncell — Herr auf dem Programm vertreten. — Die Capelle des in unserer Nachbarstadt Altona garnisonirenden 31. Infanterieregiments unter Direction des herrn 3. Laube gab ben gangen Winter hindurch allwöchentlich Ginfonieconcerte, Die fich burch gute Busammenftellung ber Programme und besonders durch Berücksichtigung von Werken neuerer Componisten vortheilhaft auszeichneten und sehr bald in guten Credit beim Bublicum gelangten. Die Leiftungen find recht acceptabel, felbst schwierigeren Aufgaben gewachsen und bas eifrige Streben bes Capellmeifters unbedingten Lobes werth. Ift uns boch auch erst burch ihn die Belanntschaft mit Brahms' Orchestervariationen über ein Handus'iches Thema vermittelt worden; ebenso gelangten in letzter Zeit von bemerkends werthen Novitäten eine Sinjonie in Fehre von R. Meydorff und Lassen's Musit zu Hebbel's Nibelungen zur Borsichrung. Mat hat demnach wohl Grund, dem Untersnehmen auch serner gutes Gedeihen zu wünschen. — Als größeres Werk haben wir noch am 31. Marz Judas Maccabäus durch die Singatademie zu erwarten.

\* Sannover, 30. Marg. Die Ibnen neulich fignalifirte Opernnovität "Romeo und Julia" von Gounod ist inzwischen zur That geworben. Das Festina lente, das gelegentlich ber ersten Urmiden-Unfführung ausgesprochen werden mußte, ware auch jest wieder am Plate, benn fast alle Buhnen von Rang haben bas Wert in Rede bereits ins Repertoire aufgenommen (stellenweise fogar wohl ichon wieder davon abgeseht), in: best ift die Unterlassungefunde biefes Dal feine jo arge - wir tommen höchstens funf, seche Jahre zu ipat und bas ift ichon zu ertragen. "Romeo und Julia" hat zwar nicht den glanzenden, jenjationellen Erfolg wie der "Fauft" deffelben Componisten gehabt, es hat indeß gefallen und wird fich auch wohl für langere Beit auf dem Repertoire halten. Ueber ben Werth oder den Unwerth der Oper ift man fich langft einig. Sie steht an frijcher, urwuchsiger Melodit bem alteren "Jauft" bedoutend nach, ber Quell ber Melodie fließt spärlicher, weniger charafteristisch und ungezwungen, wenn auch die Instrumentation gleich ber im "Faust" eine reiche und glanzende, oft auch, es jei hier nur an "Fee Dab" erinnert, eine burchaus originelle genannt ju werden verdient. Familienabulichleits: und Reminiscenzenjäger fanden im Romeo gewiß reiche Ausbente. Anjpruch auf ichnelle Popularitat burften bie recht gefälligen Walzer bes erften Actes machen, wiewohl Walzer im Munde einer Julia (von Shatespeare's Onaben wenigstens) an und für fich ein Uns bing find. Bon bem hohen Lied der Liebe, wie es der große Brite uns gezeichnet, ist bem schwachen Libretto allerdings nicht viel verblieben und bas mag gut sein, benn Meister Gounod, so wenig man auch sein schones Talent unterschaten darf, ist doch wohl nicht ber Mann, bergleichen wurdig und voll in Tonen zu malen. Bu der Aufführung übergehend, die Capellneister Bott ficher und tuchtig leitete, jo ift gwar die Gesangstunft bes Fraulein Orgeni, die die Julia vertrat, gebuhrend zu loben, das allein ichafft uns aber noch teine glaubwürdige Julia. Die Auffassung der Dame war conventionell und fühl bis aus Herz hinan. Wer die Ehnn ober die Mallinger in dieser Rolle gehort, gesehen und bewundert hat, der weiß, welch' Gefuhl, welche Tiefe, ja welche Boesie in biefe Rolle hineingelegt werden tann, ja muß, wenn man in derfelben einer Itereotypen Opernliebhaberin aus dem Wege geben will. Etwas von der claffichen Shutefpegre'ichen Julia, so wenig ihr auch Librettist und Componist beigekommen find, muß bleiben und 🚳 ist Sache ber Sängerin, hier den Charatter wieder in die ideale, hohere Region zurückzus Offenbar widerstrebt die Rolle ber Individualität des Graulein Orgeni und man hatte gut gethan, fie in die Sande einer unfrer bramatischen Sangerinnen zu legen-Fraulein Wederlin 3. B., auf beren hohe Münftlerichaft und großes Talent gelegentlich bes Urmiden: Referats bereits hingewiesen wurde, batte sicherlich eine mahrheitevollere Julia geschaffen, ohne daß der gesangliche Theil Einbuße gelitten. Gehr ausgezeichnet war herr Guns Die Partie liegt feiner Stimme außerft gunftig, und ber tuchtige Runftler war besonders in ber ersten Aufführung mit Luft und Liebe bei ber Stade. Stägemann's Mercutio war eine treffliche Charge, die an Carl Teorient's (nun leiber auch ein ftiller Mann) funftvollendete Schauspielleiftung gemahnte. Bu beflagen ift, daß herr Stagemann in der zweiten Aufführung die Erzählung von der "Ter Mab", die am erften Abend allerbings unapplaudirt blieb, fortließ, dadurch wird die Bartie dann zu einer Bertrautenrolle recht unbedeutender Urt. Solche "Springe" find bei une leider fehr en vogue. Recht bergab geht es mit unferm Chor. Der mannliche Theil besielben hat an Stimmentraft geradezu bedeutend gelitten und wenn bem Tenor nicht neue, friiche Stimmen jugeführt werden, so hilft alle gute Bucht und Echule, die Chordirector gerner dem Chor noch

immer angebeihen läßt, nichts mehr. — Marie Monbelli hat hier gastirt und Dank ihrer gutgeschulten, glockenrein intonirenden Stimme als Rofine und Lucia fehr gefallen. Abele Grangow tangt feit einiger Zeit an unfrer hofbuhne, ich weiß nicht ob Goethe, Schiller ober gar Beine. Obwohl felbst jeglichen Tangfinnes bar, mochte ich mich für ben großen Weltschmerzler entscheiben, alldieweil die Ballerina ein entschiedener Liebling der Grazien genannt werden muß. — Aus der Concertfaison ware nachzutragen, daß Ullman mit seinem ,,star", der Trebelli und deren Trabanten, wie die Florentiner je einmal concertirten, daß ferner von Größen anderen Ranges Frang Abt mit Kunftlergefolge der Braunschweiger Hofoper fast nur eigene Compositionen horen ließ, daß in zwei recht unbesuchten Concerten ber Geigerkonig aus früherer Zeit, Mista Haufer, viel Beifall, aber wenig Caffe erntete, bas fieben von ben acht Hoftheaterconcerten in althergebrachter, abwechselungsloser und wenig ereignifreicher Weise absolvirt sind. Die Hannoversche Musikakademie, die in Capellnieister Bott einen neuen tuchtigen Dirigenten erhalten hat, brachte und vor Rurzem in mustergultiger Aufführung Handel's "Jfrael in Alegypten" und wird am Oftersonntag für ein Carl Devrient-Dentmal Mogart's Requiem im hoftheater executiven. Engel's Gefangverein fundigt für ben Charfreitag neben bem Roffini's schen Stabat mater bas hier neue "Deutsche Requiem" von Johannes Brahms an.

Nachsten Mittwoch tritt Mile. Fibes Devries gum letten \* Paris, 12. April. Male in der großen Oper, und speciell im "Hamlet", auf. Die durch diesen Abgang entstehende Lude sucht herr Halanzier badurch auszufüllen, baß er Mile. Belval von ber italienischen Oper engagirt hat. Ein ferneres Engagement ist er mit dem jungen Tenor Bergnet, ber sich in ber letten Zeit als Concertsanger nicht unvortheilhaft bemerklich gemacht hat, eingegangen. Ob ber Beregte auch als Bühnensänger genügen werde, muß naturlich abgewartet werben. Gin erstes Debut ist an der großen Oper auch bevorstehend: das der Mile. Fouquet, als "Mathilbe" im "Tell". — Die Opera comique hat in ber letten Woche auf vielfaches Berlangen Maffenet's ,, Marie Magdeleine" noch einmal gebracht, so baß dieses Wert in diesem Jahre vier Aufführungen erlebt hat. In einigen Tagen wird die in Rede stehende Bühne Nicolo Jouard's "Jocondo" bringen, dann kommt Ambr. Thomas' Gille of Gillotin" an die Reihe, und an diese Novitat schließt sich endlich eine ant ? fleinere -- "Le Cerisier", Text von Jules Prével, Musik von Duprato. Das Machisseder die Idee, zur italienis schen Carriere überzugehen, aufgegeben hat, ift noch zu vermelben, so wie daß er fein Engagement mit der Opera comique erneuert hat. — Bei den Italienern ist zu all: gemeinen Erstaunen vorigen Donnerstag Mile. heilbron in der ", Traviata" wieder erschienen, nachdem sie in berselbigen Oper erft am 31. Marg zu London gesungen hat. Als Factum von der italienischen Oper her kann noch mitgetheilt werden, baß Mile. Belocca berfelben — mit Bewilligung ber Coventgarden : Direction in London — bis zu Ende der Saison erhalten beribt und erst vom 10. Mai ab ihrem englischen Engagement Folge zu geben braucht. — Bei ben Folies Dramatiques hat vergangenen Mittwoch "La Fille de Mme. Angot" mit ihrer 411. Aufführung vorläufig ihre Laufbahn beschlossen und ber "Belle Bourbonnaise" von Coedes (Text von ben herren Dubreuil und Chabrillat), welche geftern zum erften Dale gegeben wurde, Plat Ueber sie nächstens bas Weitere. — In der Gafte ist heute die vorlegte literarische und musikalische Matinbe; sie ist mit Molidre's "Tartusse", dem Victor Hugo'schen Gebicht "Le Revenant" und mit Dalayrac's Oper "Maison à vendre" ausgestattet. — Die Feerie ,. La belle au bois dormant" von Clairville und Busnach, mit Musik von Litolff, hat am 4. April im Châtelet nicht jonderlich reufsirt. Die Handlung ift bumm und confus, und ber Musit hort man es an, baß fie in ber Eile zusammengeschmiert ift. Daß vermöge ber brillanten Ausstattung das Machwerk sich einige Zeit lang halten wird, ist nicht unmöglich. — Der Cercle ber "Union artistique' (auf bem Bendome-Blay) wird eine tleine tomische Oper von Massenet -

"L'Adorable Belboul" — zur Aufführung bringen. — Heute ist das vorletzte Conservatoire-Concert, mit Beethoven's "Neunter" (Soli: die Tamen Chapun, Barthe-Banderali, die Herren Oriss und Bouhn), Satzen aus Bach's Hmoll-Suite, Arie aus "Clias" von Mendelssohn (Herr Bouhn), dem a capella-Chor "Alla beata Trinitä" und der Fibelio-Ouverture.

. London, 10. Marz. Das achtschute Samstagsconcert im Arnstallyalast brachte eine neue Manufcript-Sinfonie von Mr. Gbeneger Prout, von welchem vor einiger Beit auch ein Orgelconcert zur Auffuhrung tam. Wie biefes, wurde auch die Ginfonie fehr beifällig aufgenommen, jeder der vier Sabe lebhaft applaubirt und der Componist jum Mis Emma Barnett bebutirte mit Beethoven's Gaur-Concert sehr Im nachsten Concect tommt die Mufit zu Egmont und die neuen Bariationen für Ordester von Brahms zur Aufführung. Die British Orchestral Society wahlte diegmal Zpohr's Weihe ber Tone als Saupt-Orchesterwert; sehr beifallig spielte Mr. Franklin Laylor Beethoven's Gdur-Concert; eine neue Duverture ju Inoz do Castro von Alfred Solmes wurde gunftig aufgenommen und Mig Roje Serfee mit Urie von Wallace und Cavatine von Balfe mit Applaus ausgezeichnet. vovulare Montagoconcert war besonders ftart befucht. Joachim und Dannreuther ipielten gemeinschaftlich eine Sonate von Bach, eine Gebiet, auf dem alle Barteien versohnt fich bie Sande reichen. herr Dannreuther fpielte auch Schumann's Sonate Op. 22. Das Quartett (Joachim, Ries, Straus, Piatti) brachte Beethoven Op. 132 und handn Op. 64 Nr. 4, beibe in vollenbeister Musführung. Die Schubert-Society gab am erften Abend unter Schubert's Werfen bas Trio in Es (Saufe, Burnet, Schubert); Mile. Enequift und Willem Coenen hielten ihre Privatconcerte ab und die Wagner-Society fundigt ichon jest ihren neuen Cyclus Concerte an. Bur Aufführung tommen am 13. Mary Duverture Monig Stephan, Fantafie mit Chor von Beethoven, ber hulbigungsmarich, Chor aus Rienzi, Duverture und Choral aus Meisterfinger und Stude aus Lohengrin. Erwartet wird Fraulein Marie Urebs, dagegen tommt leiber Frau Schumann biesmal nicht. - Die beiben italienischen Opern haben ihre Programme veröffentlicht, in benen man einer gelinden Langweiligkeit entgegen seben muß. Nament: lich Drurylane Theater leiftet barin bas Möglichste, wie bies ichon voriges Jahr ber Da bas nach bem Brande im Jahre 1865 wieder aufgebaute Ber Majefty's Theater in Sagmarket noch immer hermetisch verschloffen ift, schlagt Mapleson fein Lager wieder im Drurylane auf. Alls neue Oper ift Balfe's Lalismano versprochen, ber ichon in ber letten Zaison als Lodspeise figurirte. Mome. Rilison wird barin die Hauptrolle In Auber's Mrondiamanten wird eine Mile. Singetti debutiren; in Gra Diavolo eine Mile. Lodi. Donizetti's Roberto Devereux, feit eine 30 Jahren nicht gegeben, kann gewiffermaßen als Novitat gelten; mit Fraulein Tietjens als Tragerin wird bie Oper nicht fehl geben. Bon ben alten Garben find genannt Trebelli, Maric Roje, Campanini, Raubin, Campobello, Manefi tury, bie Meisten, die bisher Um: schau in ben Provinzen bietten. Reu find die Tenore Balodini und Romanini, bie Baritone Reschi und Galaffi und die Baffe Perfins, Cofia und Behrens. übernimmt auch diesmal Sir Michael Cofta. Mr. Gne eröffnet Coventgarben am Genannt find die Opern Luifa Miller, Mignon, Mogart's Zeraglio, letten Dlarg. Promessi Sposi (von Bondiello), Life for the Czar (von Olinfa). Berdi theilt mit Wagner gleiches Loos ber Abwesenheit. In erster Reihe stehen bie Batti, Lucca (ungewiß), Maximon, Bilda, Albani. Reu find Mile. Ghiotti und Calaich und Tiani (Contraalt). In den Tenoren Bavani, Roffi, Manfredi, Marino, Nicolini, Bettint tommen neu Egri. Bolis, Sabater, Blume, Piaga. Als Baritons und Baffe figuriren Graziani, Cotogni, Bagagiolo, Ciampi, Capponi, Lagliafico, Kallor, Maurel und Jaure. Bianefi und Bevignani leiten abwechselnd die Opernvorstellungen, die in dem erhohten Concertleben einen immerhin unbequemen Rivalen gu bulben haben werben.

- \* Der im vorigen Jahr in Pojen begonnene Bau bes Polnischen Rational-Theaters ift, nachdem die Umfassungsmauern bereits bis zum Tachstuhl aufgeführt sind, plößlich auf ein Hinderniß gestoßen, an dem das ganze mit so großer Oftentation eingeleitete Unternehmen zu scheitern droht. Die Actionäre, welche sich zur Aufbringung der auf 800,000 Thr. veranschlagten Bautosten verpslichtet haben, zeigen sich seit einiger Zeit in Zahlung der Action-Raten in dem Grade lässig, daß der Bausonds gänzlich erschöpft ist und von keiner Seite einen Zusus erhält. Der Aufsichtsrath der Actiongesellschaft hat, nachdem seine persönlichen und disentlichen Mahnungen fruchtlos geblieben sind, die nacschaften rückständigen Action-Raten durch Bostvorschuß einzuziehen versucht; die übersandten Quittungen sind aber fast sämmtlich unerbrochen an ihn zurückz geschiedt worden.
  - \* Bu Spracus wird bemnachst ein neues, elegantes Theater eingeweiht.
- \* Mit der neuen "Komischen Oper in Wien steht es schlecht. Die colossalen Einrichtungskosten, die hohen Gagen, die man bewilligte, um gute Kräfte heranzuziehen, der Umstand endlich, daß der ganze Zuschnitt des an sich prachtvollen Unternehmens noch auf die Zeit der Gründungen und der Börsenhausse berechnet ist — das Alles macht die Situation zu einer fatalen. Es hat denn auch jüngst eine Versammlung der Hauptinteressenten stattgefunden, in der man über Mittel und Wege berathen hat, das Unternehmen trop seiner Schulbenlast zu halten, was voraussichtlich auch wohl gelingen wird.
- \* Berbi's "A'lda" ift in Wien im Hofoperntheater am 29. April zum ersten Male zur Aufführung gekommen und hat, wie in Berlin, mäßigen Erfolg gehabt.
- \* Aus Carlsruhe schreibt man: Am 24. April ging die Oper "Magellone" zum ersten Male über die Scene. Der Componist und Dichter derselben ist der ehemalige Redacteur der "Carlsruher Beitung", Dr. Hermann Krönlein, den ein unerwarteter Tod wenige Wochen vor der Verwirstlichung seines Lieblingswunsches abrief. Bei der Aufsführung des Werfes errang der erste Act einen durchgreisenden Ersolg. Der Beisall nahm iedoch während der andern beiden Acte ab, da dieselben, trop gelungener Einzelheiten, im Ganzen jene schöpferische Phantasie und packende Originalitat vermissen lieben, welche man von einer größeren Operncomposition verlangt.
- \* 3m Königl. Opernhause zu Berlin ging bas Lieberspiel mit Tanz "Die Mönkguter" von Robert Nabecte am 1. Mai in Scene.
- \* Im Friedrich : Wilhelmstädtischen Theater zu Berlin wurde die Novität "Der Carneval in Rom", Operette in vier Acten von Johann Strauß, mit lebhaftestem Beisall ausgenommen. Die "Berl. Migsztg." schreibt darüber: Das "Libretto ist mit seinen wechselnden Scenenbildern munter-unterhaltend und läßt uns Romseinde staunen, daß man auch in Wien jest mit Jesuiten, Mönchen und Nonnen so luftigsatirisch umspringen dars. Die Musit zeugt von entschiedenem Talent und regem Fleiß; die Strauß-Feber hat nicht so viel Originalität, wie die frühere Offenbach's, aber Frische, Melodie und Charasteristis ist niegends lüderlich und gemein-sinnlich und such ihren to-mischen Neiz nicht in sorciet-seltsamen Rhythmen. Sinzelne Nummern fanden rauschenden, der ganze britte Act enthusiastischen Beisall."
- \* Ambroise Thomas' einactige Jugenboper "Gille et Gillotin", Text von Th. Sauvage, ist am 22. April in der Komischen Oper in Paris zum ersten Male in Scene gegangen. Der Componist hatte bis zum letten Augenblicke protestirt, aber der Bühne blieb keine Wahl, da sie in Folge der Klage des Librettisten vom Gerichte zur Aussührung gezwungen war. Das zahlreiche Publicum begrüßte jede Nummer der anmuthigen, wenn auch nicht sonderlich originellen Oper mit dentonstrativem Beisall, um dem Componisten zu zeigen, daß er Unrecht gethan, sich gegen die Aussührung seines Jugendwerkes zu sträuben.

- \* Das Theater Dal Verme zu Mailand hat als in seiner bemnächst beginnenden Frühlingsstagione zu gebende Opern die solgenden veriprochen: "Claudia" von Cagnoni, "La vita per lo Czar" von Glinta und "Il Paria" von Burgio di Villasiorita (neu). Die vorzusührenden Ballets werden sein "Pietro Micca" von Manzotti und "Bianea di Nevers" von Pratesi.
- \* Das Theater alla Canobbiana zu Mailand gedenkt in Balde seine Pforten behus einer Frühlingsstagione zu öffnen und verheißt an Opern-Rovitäten "I Pezzenti" von Canepa und "Un matrimonio sotto la repubblica" von Podestà.
- \* Das Theater Santa Radogonda ju Mailand hat mit Berbi's "Rigoletto" eine Frühlinsstagione eröffnet.
- \* Das Theater Vittorio Emanuele zu Turin hat mit Rossini's "Mosè in Egitto" seine Frühlingestagione begonnen. Tennachst soll das Ballet "Amore e Blasone" und bierauf die Oper "Carlo il Temerario" von Piazzano in Scene gehen.
- \* Das Teatro Balbo gu Turin ift vor Murzem mit Gerrari's Oper "Gli ultimi giorni di Suli" eröffnet worden, welche aber nur wenig reuffurt hat.
- \* Die neue Oper, La Panciulla romantica" von Piaggio (einem Bilettanten) hat im Theater Doria ju Genna nur einen Halberfolg bavon getragen.
- \* Auf dem Teatro Passiello zu Lecce (im Reapolitanischen) wurde neulich Pedrotti's Oper "Tutti in maschera" zum ersten Male mit großem Ersolg gegeben.
- \* Die neue Oper bes Machtro Arangini "La Contessa di San Romano" wird mahrscheinlich im Teatro Nuovo ju Alorenz jum ersten Male in Scene geben.
- \* Der Makitro Gomes, bessen neulich zu Genua mit großem Erfolg gesgebene Oper "Salvator Rosa" von dem Berleger Nicordi zu Mailand acquirirt worden ist, hat von eben diesem Verleger den Anstrag zur Composition einer neuen Oper erhalten. Titel und Stoss derselben sind noch nicht bekannt gegeben.
- \* Der Berleger Ricordi zu Mailand hat das Eigenthumsrecht ber Oper,,La Capricciosa" von Giorgio Balenfin (mit Beijall in Florenz aufgeführt) acquirirt.
- \* Zu Madrid ist bie Oper "Don Fernando el Emplazado" von Bastentin Zubiantre mit Ersolg gegeben worden. Tiese Oper bes spanischen Componisten ist bereits 1871 einmal zur Aussührung gesommen (im Alhambra-Theater), ist jedoch bamals ziemlich spurlos vorübergegangen.
- \* Im Biener hofoperntheater hat herr Gehride ben "Jauft" von Gounob als Brobe birigirt -- auf ben Capellmeifter.
- \* Die italienische Operngesellschaft bes herrn Bollini (Artot) fpielt jest in Munchen im Sostheater.
- \* Abeline Patti und die italienische Operngesellschaft, beren Stern sie ist, haben in Wien im Theater an der Wien ihre Abschiedsvorstellung gegeben und die Rachtigall sliegt nun nach London.
- \* Frau Chun von Wien hat ihr Gastipiel in Carlsruhe am 28. April als Margarethe in "Faust" mir glanzendem Erfolg eröffnet; sie singt als zweite Rolle bie Favoritin.
- \*Araulein Maric haupt von der Mönigl. Oper in Berlin wurde nach einem sehr beifälligen Gastipiel als Madelaine, Zerline (Fra Tiavolo) und Marcelline (Fibelio) vom 1. August an für die Monigl. Oper in Cassel engagirt.

- \* Dem letten Abonnement concert in Cassel verlieh die Mitwirkung Joshannes Brahms' einen besonderen Glanz. Derselbe spielte sein eigenes Clavierconcert und dirigirte seine Bariationen über ein Thema von Hannheimer Hoftheater Ungarischen Tänze für Orchester. Fran Senbert-Hausen vom Mannheimer Hostheater documentirte sich in dem Bortrage des Altsolo's der Brahms'schen Rhapsodie (nach Goethe's Harzeise), sowie mehrerer Lieder von Schubert, Schumann, Rubinstein, Brahms und Franz als eine ebenso seingebildete, wie stimmbegabte Sängerin. Ihr wie dem anwesenden berühmten Componisten wurden Seitens des dichtbesetzten Hauses die reichsten Ovationen zu Theil.
- \* Den Schluß der Saison in Ersurt bilbete eine vom Ersurter Musikverein veranstaltete Musikalische Abendunterhaltung, unter Mitwirkung der Frau Marie Mondelli. Das Programm der letzteren war: Bariationen von Hummel, Arie aus der "Rachtwandslerin" von Bellini, Spanische Lieder. Glodenhelle Stimme, staunenerregende Coloratur und bestrickende Grazie des Bortrages waren die Eigenschaften, vermöge deren sie das Publicum elektrisirte. In dem orchestralen Theile des Concerts war die seit geraumer Beit nicht gehörte zweite Duverture zu "Leonore" von Beethoven eine den Berehrern des großen Meisters willsommene Nummer. Henner sie son Benett und "Tie Najade" von Bennett und "Nosamunde" von Schubert. Das Concert der Singasademic am Charsreitage brachte die sorgsältig vorbereitete und gut durchgesührte Wiedergabe des "Deutschen Requiem" von Brahms.
- \* Zu Gent findet bemnächst das dritte und lette diesjährige Conservatoives Concert statt und das Program desselben wird u. A. enthalten: Mendelssohn's Ouverture "Meeresstille und glückliche Fahrt", Beethoven's Cmoll-Sinsonie, Rummern aus Händel's "Judas Maccabäus", Finale aus Weber's "Euryanthe".
- \* Die Società del Quartetto zu Mailand hat vor Kurzem im Saale des dortigen Conservatoriums ein Kammermusik-Concert veranstaltet, in welchem die Herren Andreoli (Pianist), Papini (Violinist), Trussi (Violoncellist) und Fräulein Theresa Singer als Vocalistin mitwirsten. Die vorgesommenen Sachen waren: Trio in Bdur, Op. 97, von Beetboven; Serenade und Allegro giojoso sür Clavier (mit Doppesquartett-Begleitung) von Mendelssohn; Sonate für Clavier und Violine, Op. 96, von Beethoven; Violinconcert Nr. 8 (Gesangssene) von Spohr; Lieder von Schumann und Schubert.
- \* Das Requiem, welches Berbi zum Gebächtniß Manzoni's componirt hat, wird am 22. Mai bem Tobestage des Dichters in der Kirche San Marco zu Mailand unter eigener Direction des Componisten zur Aufsührung gebracht. Der Mitwirkenden werden im Chor 120 und im Orchester 100 sein, und die Soli haben die Damen Stolz und Waldmann und die Herren Capponi und Maini übernommen.
- \* Bu Florenz ist eine neue Messe von ber Composition bes Masstro Casamorata ausgeführt worden und hat lebhastes Interesse erregt.
- \* Der Pianist Aummel, ber Biolinist Jokisch und die Bioloncellistin Mile. Gabrielle Platteau haben zu Brüssel ein Concert gegeben, das als sehr gut ausgesallen bezeichnet wird und folgendes Programm hatte: Trio in Cmoll von Beethoven, Sonate sur Bioloncell in D von Mendelssohn, Fantaisie-Caprice von Bieurtemps, "Ter Carneval von Pesth" von Liszt, Violoncellconcert von Goltermann und Trio in D von Naff.
- \* Der junge neapolitanische Pianist Renbano hat vor Ausem mit großem Glück in Rom concertict.
- \* Der Biolinist Kinelli zu Kom hat daselbst einen Orchesterverein (nach Art der Florentinischen Sociotà orchostrale) in's Leben gerusen, der bereits demnächst mit einer Production vor die Oessentlichkeit treten wird.

- \* Sans von Bulow war auf ber Rudreise aus Ruftland einige Tage in Leipzig und wird nun zu seiner Erholung einige Monate in Italien verleben, namentlich in Mailand und Florenz.
- \* Liszt wird benmächst nach Italien reisen und in einer bei Rom gelegenen Billa seinen Sommeraufenthalt nehmen.
- \* Der Macftro Giovanni Bolgoni ift zum Director bes Conservatoriums von Perugia und jum Dirigenten des dortigen Stadtorchestere ermählt worden.
- \* Die Polemis mischen dem Musikerverbandes wegen angeblicher lebervortheilung der Mitglieder der Capelle des Ersteren hat vorlaufig einen Abschluß mit der Ercludirung sammtlicher Mitglieder der Liebig'schen Capelle aus dem Berbande gesunden. Die Musiker traten namlich in einem Zeitungeinserat öffentlich sür ihren Tirigenten gegen den Berbandevorstand ein, und da Letterer in diesem Borgehen eine "Schädigung der Bereines Interessen" erblicke, die renitenten Mitglieder sich außerdem auch weigerten, eine ihr Selbstbewußtsein verlebende Erklarung zu unterschreiben, wurden dieselben ohne Ausenahme aus dem Berband ausgeschlossen. Die nachste Tolge der Erclusion ist, daß kein Berbandsmitglied mit den Ausgeschlossen zusammen musiciren dars.
- \* Ter Text zu Berdi's "Arda". Vielleicht dürste es, so schreibt man dem "B. Cour.", wenig befannt sein, wen der Text der Berdi'ichen Oper "Arda", als dessen Autor officiell Herr Antonio (Hislanzoni figurixt, zum eigentlichen Bersasser hat. Es ist dies der Vicelonig von Aegypten selbst. Der athedive hatte nach seiner europässchen Reise von 1-67 die senischen Iveen bereits fertig, den Text bereits entworsen, als er Berdi ersuckte, die Musik zu einer derartigen Oper, deren Ort der Handlung Alt-Aegypten sein sollte, zu schreiben. Die vom albedive entworsene Stizze wurde dann dem von Herrn (Phislanzoni versertigten Libretto als Basis gegeben. Die senische Cinrichtung aber ist zum größten Theil das Wert des abedive selbst.
- \* Der berühmte Bergnügungsort Sperl in Wien, welchen Saphir ben historiich classischen Langboden nannte, wo Johann Strauß, ber großere Bater ber brei Erben seiner Firma, die schonsten Walzer ausspielte, ift an die Stadt verlauft worden und soll niedergeriffen werden, um ein stadtisches Schulhaus auszusühren.
- \* Herr Professor 3. G. Lobe in Leinzig, ber murbige Beteran ber Tonlunft, beging am 4. Mai bas seltene Test bes goldenen Chejubilaums in voller Rustigkeit.
- \* Die Frau Witt we Erard hat bem Conservatorium zu Lyon zwei prachts volle Flügel jum Geschent gemacht.
- \* Im Edlofigarten zu Corven wird bem Dichter hoffmann von Fallereleben ein Denfmal, bestehend in einer überlebensgroßen, auf einem Bostamente rubenden Bufte, errichtet werben.
- \* Ter Makstro Cejare be Sanctis bat für das von ihm componirte und zu Iurin am Lodestage Carl Albert's aufgesührte Requiem den Orden ber italies nischen Krone erhalten.
- \* Der verdiente frangofische Pianift, Componift und Mufitschrifts fteller Umebee Mercaux ift zu Rouen geftorben.
- \* Bu Bologna ftarb im Alter von 42 Juhren ber Syndicus Camillo Cassarini, ber mufitalifchen Welt besonders befannt durch jeine propagandistifchen Bestrebungen für Wagner.

Von dem unterzeichneten Leipziger Central-Bureau für Concerte und Theater wurden während der verflossenen Wintersaison in folgenden Städten Concerte veranstaltet: Braunschweig, Hannover, Bremen, Hamburg, Lübeck, Kiel, Wismar, Rostock, Stettin, Osnabrück, Dortmund, Essen, Crefeld, Düsseldorf, Barmen, Elberfeld, Magdeburg, Leipzig, Dresden, Zittau, Chemuitz, Zwickau, Plauen, Quedlinburg, Brandenburg, Hof, Bamberg und Würzburg. Für den kommenden Sommer sind folgende Concerte in den Bädern projectirt: Elster (4 Concerte), Franzensbad, Marienbad, Carlsbad, Kissingen (4 Concerte), Wiesbaden, Homburg, Ems, Baden-Baden, Helgoland etc. Die Concerte in Elster gelten nach einer Vereinbarung mit dem Königlich Sächsischen Bade-Commissariat als officielle Cur-Concerte und von den vorgenannten Bädern hat die Bade-Verwaltung zu Homburg dem Concertunternehmer das gesammte Orchester zur Disposition gestellt. Für den kommenden Winter sind grosse Concertreisen durch Deutschland, Holland und Russland in Aussicht genommen, für welche bereits von jetzt ab die nöthigen Engagements getroffen werden. Das Programm wird in der Hauptsache aus dem spanischen Liederspiel von Schumann, den Liebeswalzern mit Pianofortebegleitung von Brahms, beides Compositionen für Vocal-Quartett, Quintett aus den Meistersingern, sowie Compositionen für zwei Pianoforte von Liszt, Reinecke und Schumann etc. bestehen.

Leipzig, 29. April 1874. **Julius Hofmann**, Inhaber des Central-Bureau für Concerte und Theater,

Ein routinirter Musikdirector (früherer Schüler des Leipziger Conservatoriums), seit 8 Jahren an Concertinstituten als erster Dirigent thätig, sucht einen grösseren Wirkungskreis für seine musikalische Thätigkeit. Als Componist in weiteren Kreisen bekannt, übernimmt er auch den Unterricht in den Fächern: Clavierspiel, Gesang und Theorie der Musik (Schüler von Moritz Hauptmann und Carl Reinecke). Die besten Zeugnisse stehen zur Verfügung. Anfragen unter lit. M. R. werden durch Herrn Friedfich Kistner, Verlagshandlung in Leipzig, erbeten.

Eine ächte Amati-Geige wegen Sterbefall zu verkaufen. Adresse: Frau Mispelbaum in Coblenz, Clemensstrasse 7.

## Harmoniums,

zum Gebrauch für Kirche, Schule und Haus nach neuester, solidester Construction empfiehlt (Preiscourant gratis.)

Bayreuth.

H. Burger.

H. Burger, Harmoniumfabrikant.

Vom 1. Mai an wohne ich in Berlin, W. Potsdamer Strasse 115.

Woldemar Bargiel.

Friedr. Krätzschmer Nachf., Leipzig. Steindruckerei. Notendruckerei. Lithographische Anstall.

Edward Schuberth & Comp. Verlags- & Sortiments-Musikalien-Handlung, 23 Union Square, New-York.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Mietel. Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

## Doctor der Musik

kann in absentia erlangt werden von gebildeten Herren und Damen, namentlich Künstlern, Musikern, Professoren und Opernsängern. Unentgeltliche Auskunft auf frankirte Anfragen unter Adresse: Medicus, 46 Königsstrasse, Jersey (England). (H. 4726.)

In meinem Verlage erschien vor Kurzem:

# Aedenkblätter. Drei kleine Clavierstücke

# Förster.

Op. 13. Preis 15 Ngr.

Leipzig.

Fr. Kistner.

Soeben erschien in meinem Verlage:

## Sonate

Pianoforte

Josef Rheinsberger.

Op. 77. Pr. 2 Thir.

Leipzig.

Rob. Forberg.

### Ein noch wenig bekanntes Studienwerk für Piano. Verlag von J. Schuberth & Co. in Leipzig.

J. B. Cramer's Schule der Geläufigkeit Op. 100.

Neue mit genauestem Fingersatz von dem trefflichen Clavierpädagogen K. Klauser revidirte Ausgabe.

Dieselbe dient als Vorstudium zu den grossen classischen Etuden des berühmten Componisten, welche bekanntlich die Grundlage bei jedem guten Clavierunterricht bilden.

L. Köhler sagt in seiner Hochschule darüber: "Cramer's Etuden sind in der ganzen musikalishen Welt eingebürgert; unter anderen weltberühmten Künstlern sind es auch Hummel, Moscheles, Mendelssohn und Henselt, welche ihre grösste Liebe und Verehrung für die Cramer'schen Etuden bethätigten, indem sie selbige zu ihren

eigenen eifrigen Studien machten und sie jedem Spieler empfahlen."

Unser Senior Schuberth, welcher mit Cramer in sehr freundschaftlichen
Beziehungen stand, hatte von demselben nicht nur eine revidirte und befingerte Edition seiner grossen Etuden, sondern auch zugleich eine Vorbereitungsschule zu denselben erlangt, aber erst nachdem das so lange empfundene grosse Bedürfniss derselben eindringlich von Schuberth nachgewiesen worden, wie Nutzen bringend überhaupt und für den Gebrauch seiner grossen Meister-Etuden ein solches Vorstudium sei, und so entstand zu Anfang der 1850er Jahre: Op. 100. Cramer's Schule der Geläufigkeit in 100 täglichen Studien in allen Tonarten. 4 Hefte in 1 Bande 2 Thlr., oder einzeln à 2/3 Thlr. das Heft.

Der weltberühmte Clavier-Pädagog bietet hier in denselben in kürzeren technischen Studien zu seinen grösseren Meister-Etuden eine Vorbereitungs-Schule, in welcher alle im Pianofortespiel vorkommenden technischen und rhythmischen

Schwierigkeiten zum Studium gelangen.

An alle Lehrer, namentlich aber an die Vorstände von Musikschulen, Conservatorien etc. geht nun hiermit die Bitte und dringende Aussorderung, sich im Interesse des Clavierunterrichts mit dem einzig in der Musik-Literatur dastehenden Werk bekannt zu machen und dasselbe zu prüfen. Ein Claviermeister ersten Ranges empfiehlt das Werk mit folgenden Worten: "Schüler, welche mit Ernst und einiger Mühe das Pianofortespiel schnell erlernen wollen, erhalten hier den besten Uebuugsstoff und zugleich die sieherste Lehrmeisterin."

Verlag von J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Werke von F. Mendelssohn-Bartholdy.

Op. 98. Nr. 2. Ave Maria für Sopran-Solo und weiblichen Chor aus der unvollendeten Oper: Loreley. [Nr. 27b der nachgel. Werke.] Partitur 15 Ngr. Clavier-Auszug 15 Ngr. Orchesterstimmen 15 Ngr. Chorstimmen: Sopran 1. 2 à 4½ Ngr. Op. 98. Nr. 3. Winzerchor für Männerstimmen aus der unvollendeten Oper: Loreley. [Nr. 27c der nachgel. Werke.] Partitur 25 Ngr. Clavierauszug 25 Ngr. Orchesterstimmen 12½ Ngr. Chorstimmen: Tenor 1, 2. Bass 1, 2 à 1¼ Ngr. Op. 103. Trauermarsch. [Nr. 32 der nachgel Werke.] Für Harmoniemusik: Partitur 15 Ngr. Stimmen 1 Thir. Für grosses Orchester: Partitur 15 Ngr. Stimmen 1 Thir. Für Pianoforte zu vier Händen 22½ Ngr., zu zwei Händen 15 Ngr. Für Orgel 12; Ngr.

15 Ngr. Für Orgel 124 Ngr.
Op. 105. Sonate (in Gmoll) für Pianoforte. [Nr. 34 der nachgel. Werke.] 1 Thir.
Op. 106. Sonate (in Bdur) für Pianoforte. [Nr. 35 der nachgel. Werke.] 1 Thir.
Op. 108. Marsch für Orchester. [Nr. 37 der nachgel. Werke.] Partitur 20 Ngr.
Stimmen 1 Thir. Für Pianoforte zu vier Händen 25 Ngr., zu zwei Händen

17½ Ngr.
Op. 115. Zwei geistliche Chöre für Männerstimmen. [Nr. 44 der nachgel. Werke.]
Partitur und Stimmen 1 Thlr. Stimmen einzeln à 3½ Ngr. Nr. 1. Beati mortui.
Wie selig sind die Todten. Nr. 2. Periti autem. Es strahlen hell die Gerechten.
Op. 116. Trauergesang für gemischten Chor: "Sahst du ihn herniederschweben."
Diehters von Es Anlankach. [Nr. 45 der nachgel Werke.] Partitur u. Stimmen Dichtung von Fr. Aulenbach. [Nr. 45 der nachgel. Werke.] Partitur u. Stimmen

20 Ngr. Stimmen einzeln

Vor nicht langer Zeit wurde von maassgebender Seite der Nachweis geführt, "dass wir keine durchweg correcte Ausgabe von Beethoven's Sonaten besitzen, dem Meister in dieser Beziehung vielmehr noch immer tief verschuldet sind". Die soeben erschienene neue Ausgabe:

L. van Beethoven

sämmtliche Clavier-Sonaten und andere Werke.

Neue Ausgabe mit Fingersatz von Gustav Damm. 3 Abtheilungen in 2 Bänden, Preis zusammen 3 Thlr. 10 Ngr. tritt dem Ideal einer angemessen würdigen Beethoven-Edition unbedingt am nächsten und zwar sowohl durch prachtvollste Austattung (gross Hochformat, deutliche Notenschrift, Stieh und Druck von C. G. Röder), als hauptsächlich durch vollkommenste Richtigstellung des Textes: durch Bezeichnung der Varianten und der von verschiedenen Herausgebern willkürlich und nicht selten sachwidrig gemachten Zusätze und Aenderungen; durch Reconstruction solcher Stellen, die wegen der Mangelhaftigkeit der vormaligen, für Beethoven's Ideen häufig zu eng begrenzten fünfoctavigen Claviere nachweisbar eine Beschränkung oder Umgestaltung der eigentlichen Form erleiden mussten; durch Angaben über Bedeutung der Verzierungszeichen, zuverlüssige Unterscheidung der langen und kurzen Vorschläge, sowie der mit Haupt- oder Hülfsnote beginnenden Triller; durch Ausschreibung der sehwierigen Trillerpartien und Bezeichnung des Zeitmaasses wie sorgfültigste Wahl zweckentsprechender Fingersätze.

J. G. Mittler in Leipzig.

Im Verlage von Fratter & Sohn in München ist soeben erschienen und durch alle Buch- und Musik-Handlungen zu beziehen:

Dr. Krug,

Bayrischer Zapfenstreich.
Militär-Fantasie für Pianoforte (Gesang ad libitum)

ir-Pantasie iur Planoiorte (Gesang ad Hilitum, für Orchester eingerichtet von **A. Herzog.** 

(Auch mit Quartett, 1 Clarinette, 1 Trompete und kleiner Trommel ausführbar).

Partitur. Preis 1 Thir. 10 Ngr. netto.

Krug's Fantasie ist schon für Clavier von ganz brillanter Wirkung. Von einem tüchtigen Orchoster aufgeführt macht dieselbe in der wirklich vortrefflichen Bearbeitung Herzog's ausserordentlichen Effect. Dirigenten von Volks-Concerten mögen sich diese Fantasie nicht entgehen lassen, denn sie wird ohne allen Zweifel überall eine Liehlings-Nummer solcher Concerte werden — Die Ausgabe für Clavier, mit prächtigem Titel geschmückt, ist gleichfalls durch alle Buch- und Musik-Handlungen zu besiehen. Preis derselben 18 Ngr.

# SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Bweiunddreißigfter Jahrgang.

#### Berantworfliger Medacteur: Bartholf Senff.

Jährlich erscheinen minbestens 52 Rummern. Preis für ben ganzen Jahrgang 2 Thlr., bei birecter frankirter Zusenbung burch bie Post unter Krenzband 3 Thir. Insertions-geblihren site bie Petitzeile ober beren Raum 3 Rengroschen. Alle Buch- und Musikalien-Handlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter ber Abresse ber Redaction erbeten.

#### Al i d a.

Oper in vier Acten. Text von Antonio Ghislanzoni. Mufit von Giuseppe Berdi. Erste Wiener Aufflihrung im taif. Hofoperntheater am 29. April 1874.

Wir befinden uns im Lande ber Pharaonen im Königspalaste zu Memphis. Das äthiopische Heer bedroht Theben und die Nilgestade und der Feldherr Radames wird von der Göttin Jis dazu bestimmt, bas Land vom Feinde zu befreien. Freudig ergreift er bie Waffen, benn er hofft mit Lorbeern geschmudt heimzukehren und als Preis Arba, ber Geliebten, die Hand zu reichen. Arba, die Tochter Amonasto's, des Königs von Aethiopien, weilt als Gefangene am feindlichen Hofe, wird aber von der Königs: tochter Amneris, die den Feldherrn ebenfalls liebt, mehr als Freundin denn als Sclavin behandelt. Obwohl bereits in ihr eine Nebenbuhlerin ahnend, verzweifelt sie boch als echte Pharaonentochter nicht und reicht ftolzerfüllt vor dem König und den versammelten Rriegern Rabames die Fahne. Bom Segen ber Seinen begleitet zieht er in ben Kampf, seine um ben Gelichten und ben Bater gleich machtig besorgte Alba jurudlaffenb. Wirb er geschlagen, so ist er auch für sie verloren; siegt er, so geschieht es nur um ben Preis des Baters. Zweiter Act: Radames hat gesiegt und die stolze Königstochter läßt sich von ihren Sclavinnen festlich schmuden, um ben helben wurdig zu empfangen. erscheint, und nun entlockt ihr die Herrin in schlauer Beise bie Gewißheit um ihr sußes Geheimniß, sich selbst bamit bem Damon ber Rache preisgebend. Bor Thebens Thoren, an ben Pforten zum heiligen Tempel, erwarten ber König und die Großen bes Reiches bas heimlehrende siegreiche Heer. Rabames empfängt den Dank bes Herrschers und

1

aus ber hand ber Tochter ben Siegerfrang. Die Gefangenen werben vorgeführt unb mit ihnen Amonasro, ber Aethiopier Ronig, bem bie lang vermißte Tochter in die Arme Gebieterisch forbern bie Priefter ben Tob aller Gefangenen, boch Rabames' Bitten, bem in dieser Stunde auf Konigswort jeder Bunfch gewährt wird, rettet fie; nur ihr König und Arba werben als Pfand bes Friedens zuructbehalten. Als höchften Lohn aber empfängt Rabames unter bem Jubelruf bes Bolles vom Könige felbst bie Hand der triumphirenden Umneris. Der britte Uct führt uns ans Ufer des Nils, dessen Fluthen von Mondschein und Sternenglanz geheimnißvoll beleuchtet find. Halb im Laub verborgen ragt ber Ifistempel empor, in ben fich Amneris und ber Oberpriefter Ramphis begeben, um den Beistand der Götter für die Bermählung zu erflehen. Unterdeffen harrt Urba auf den Geliebten, wird aber vom Bater überrafcht, ber bie Tochter befcmort jur Rettung bes Baterlandes bas Ihrige beigutragen, indem fie von Rabames auszulundschaften sucht, welche Schlucht fur die fich abermals zum Rampfe ruftenben Aethiopier frei fein wirb. Rabames tommt und Arba bringt in ihn, mit ihr zu entflieben. Er giebt nach, entbedt ihr bie noch freie Schlucht und wird somit unfreiwillig jum Berräther bes eigenen Landes, benn Arba's Bater, ber sich zurückgezogen hatte und nun hervortritt, vernahm alles. In diesem Augenblid tommen Amneris und die Priester aus bem Tempel; Atba und ihr Bater werben von Radames fortgebrangt, und er felbft überläßt fich freiwillig bem Dberpriefter. Bierter Uct: Im Borgemach jum Gerichte. saale weilt die noch immer liebende Amneris; fie läßt Rabames vorführen und beschwört ibn, fich zu vertheibigen; fie felbft will Gnade für ihn erflehen und ihm Botin ber Berzeihung werben. Umfonft! Rabames fühlt fich nicht ichulbig, er ift jum Sterben Die Briefter erscheinen und führen Rabames in ben unterirbischen Richtsaal. Die Priefter verfluchenb, vernimmt Umneris bie Berurtheilung des allen Untlagen gegen: über ichweigsamen Rabames. Sein Loos ift gefällt: bie unterirdischen Rerter bes Tempels ber gurnenben Gottheit follen ihm aufnehmen, um ihn lebendig gu begraben. Wir sehen die getheilte Bühne: oben das Innere des Btahtempels, strahlend in Farbens glanz und Golbschimmer, unten ein in Grabesnacht gehülltes Gewolbe. Ueber Rabames hat sich ber einzige Musweg geschloffen; er nimmt Abschied vom Leben, von seiner Doch sieh'! eine Geftalt taucht auf - sie ist's, Arba, bie ihn hier erwartet und vereint mit ihm fterben will. Und mahrend unten ber Todesengel ben Schleier über ein liebend' Paar ausbreitet, werden oben im pruntvollen Tempel die priesterlichen Ceremonien, Tange und Brandopfer der Gottheit bargebracht und mitten burch bie Schaaren schreitet Umneris im Trauergewande, fniet nieder an ber verhängnisvollen Stelle und betet unter ergreisenden Mangen: Sei dir der Frieden im Tobe beschieden, offne bir Ins bes himmels Thor.

Welche Umwandlung mit Verdi vorgegangen, indem er die Musik zu dieser Handslung schrieb, ist bekannt. Das große Publicum ist verblüfft, denn es sindet seinen al fresco arbeitenden Verdi nicht mehr: Rein blos sinnlicher Ohrentizel, seine Uebersschreitung der Leidenschaft, kein Gemeinplat, keine rohe Orchesterbehandlung. Die Kenner sind verblüfft, denn sie haben einen der edleren Richtung zustrebenden Meister vor sich, der die besten Werte des letzen Jahrzehnts auf sich wirten ließ, der dem Terte Rechten unng trug, das beclamatorische Princip im Einzelgesang beachtete, die Instrumentirung

burch seinere Behandlung abelte, sich häusig überraschend einsacher Mittel bediente und warmer Empsindung Naum gab und da, wo er sich an Andere, an Wagner, Meyersbeer, Gluck und auch an Gounod und Spohr anlehnte, doch soviel als möglich die eigene Selbstkändigkeit wahrte. Die Sänger sind nicht mehr auf bloßes Loslegen ansgewiesen, das Orchester arbeitet nicht mehr im Groben und statt des Blechs weiß auch Oboe und Clarinette anständig mitzureden und so manche Scene eine wohlthuende Sätztigung zu dieten. Um der Oper auch ein orientalisches Colorit zu geben, hat sich Berdi bei den priesterlichen Gesängen und nationalen Tänzen der Sigenthümlichteiten jener schwermuthigen Weisen bedient, die uns durch ihr fremdartiges Gepräge um so leichter im Geiste in jenes Wunderland sühren.

Trogbem werden bie eigentlichen Rern-Berbianer trauern. Wir haben (rufen fie) unfern Maöftro verloren, ber und in seiner Urt Original war und ber und selbst in seinen Ausschreitungen eben als ber Berbi galt; seine Kräfte haben nachgelassen, er hilft fich funftlich und sucht seiner Schwäche noch ben Schein funftlerischen Strebens zu geben. Mis Erfat ift und ein erfünftelter Componift geworben, ber als neues Ganges zu viel und zu wenig bietet, ber sich an fertige Mufter anlehnt, die uns im Original lieber Darauf wird bie nachste Oper Berbi's antworten; sie wird uns barüber Auf-ົາເກວ. tlärung geben, ob wir uns ernstlich über bie neue Richtung, die Berbi genommen, zu freuen haben, ob er seine Inbividualität freiwillig für immer ober nur momentan aufgegeben, um uns etwa gar (boch bazu ift bie Sache zu ernst) ein Schnippchen zu Auch Glud, Meyerbeer, Roffini hatten nach reichem Borleben mit ber Bergangenheit gebrochen, aber bann jogen fie auch einen neuen Menschen an und Glud obenbrein wurde Reformator, ichuf eine völlig neue Cpoche. Doch bie Cpochen gablen nicht nach Dutenben; jedes Streben jum Bessern aber ist anzuerkennen. hat Berbi ebenfalls seine frühere Schreibweise aufgegeben, so ift ber Berluft zu ertragen, und fühlt er sich genöthigt, mit seiner Kraft hauszuhalten, so ist die Wahl der Mittel, der er sich bebient, nach Berbienst zu wurdigen. Ginstweilen freuen wir uns über Arba und warten bas Weitere gebulbig ab.

Bon den einzelnen Scenen der Oper werden manche erst nach wiederholtem Anshören in ihre Rechte treten. Einstweilen erregen besondere Ausmersamkeit oder lebhaften Beisall: das äußerst zart behandelte Vorspiel, nach Wagner's Borbild aus zwei gegensätzlichen (später als Leitmotive benuten) Gedanken gebildet; die große an Lohengrin mahnende Soloscene Arba's; die meisterhaft gearbeitete Schlußscene. Das Eingangs-Duett des zweiten Actes; der sesstliche Einzug und das Festballet; das in mächtiger Steigerung aufz gedaute, an Meyerbeer mahnende Finale. Die wunderbar stimmungsvolle Einleitung des dritten Actes, und dieser selbst, besonders das leidenschaftlich erregte Duett und die dar raufsolgende dramatische Schlußscene. Im vierten Act die spannungsvolle, unsern Augen entrückte Aburtheilung Radames' sammt dem Fluche der verzweiselten Amneris, und die ganze letzte Scene, die durch ihren scharsen Contrast noch jene der dem Tod sich weihens den Selica überbietet. Still und stumm verlassen die Zuhörer das Haus und nehmen einen nachhaltigen, harmonisch versöhnenden Eindruck mit nach Hause.

In ber hiefigen Besetzung war eine möglichst anpassenbe Wahl getroffen; Frau Wilt sang die ebenso anstrengende wie dankbare Titelrolle mit warmer Empfindung und Ausbauer;

Frau Materna wußte ihren Part (Amneris), obwohl für ihre Stimme zu tief liegend, bennoch zur Geltung zu bringen; Herr Müller (Radames) hatte seiner Aufgabe gewissenschaften Fleiß zugewendet; Herr Bed entwidelte in der obwohl weniger umfangreichen Partie des Amonasko wieder seine nie fehlende dramatische Arast; die Herren Rositansky und Drazler (Oberpriester und König) wirtten verdienstlich. Sie Alle wurden nach jedem Actschluß wiederholt gerusen und auch wahrend der Borstellung mit Beisall ausgezeichnet. Chor und Orchester waren unter der sicher leitenden Hand Otto Dessofis wieder vortresslich.

Eine wefentliche Unterftugung fand bas neue Wert in ber unvergleichlich forgfältigen ftylvollen Inicenesebung; in ber blenbenben Bracht ber von Brioschi, Burghart und Raubin gemalten Decorationen und ber nach Gaul angesertigten Costumes, bie bem Siftoriler ein Der Königssaal ju' Memphis; ber Tempel bes reiches Felb ber Bewunderung bieten. Btah; die von zauberhaftem Mondlicht beleuchtete Mil-Tecoration; die Schluficene ber getheilten Buhne; ferner ber Triumphzug ber heimtehrenben Arieger mit ben athiopijden Befangenen und mit den Mahrzeichen der Gotter: und beiligen Thiergestalten, den agnpa tiichen Musikern mit ihren riefig langen Trompeten, ben reichgeschmudten Frauen, Tanger und Tangerinnen nach uralt-agyptischer Beije fich bewegend, jedes einzelne Coftume, Sphinge und Obelisten, Thierbilber und Sieroglyphen wirklich aguptischen Mustern biftorijch treu nachgebilbet - Alles biefes verfest uns wie im Traume um Taufenbe von Jahren jurud in jenes Land ber Cagen und Bunber. Lon all' ben brillant ausgeftatteten, bis jest im neuen Hofopernhause gegebenen Borstellungen bietet Arba bie prachtvollfte und zugleich befriedigenofte - eine eminente Leiftung bes willenstraftigen und von tunftlerischem Gifer beseelten Directors Berbed. V.

Friede den Entichlafenen.

Cantate für vierstimmigen Mannerchor mit Begleitung von zwei Cornetts in B, zwei Trompeten in Es, Posaunen und Paufen ober Pianoforte (event. Orgel)

#### Onftav Brah - Müller.

Op. 35.

Berlag von B. Sulgbach in Berlin.

Gin recht stimmungsgemäßes, würdig gehaltenes Stud, das behufs Verwendung bei Begrädnißseierlichkeiten wohl zu empsehlen ist, bessen Bezeichnung "Cantate" aber — bei seiner höchst einsachen Geartung und seinem geringen, zehn Octav-Partiturseiten mit einigen sechszig Tacten betragenden Umfange — doch wohl etwas zu prätentids sein dürfte.

#### Dur und Moll.

Die "Komische Oper" hatte vorgestern ihren Ehrentag. Bien, 22. April. Mit ber glanzenden Aufnahme ber für Wien neuen tomischen Oper "Der Konig hat's gesagt" hat sie in ihr eigentliches Jahrwasser eingelenkt. Was eine Direction mit ihren verfügbaren Rraften zu leiften vermag, bat fie gethan; es ift nun Sache bes Bublicums, bie Fahrt flott zu halten. Schon vierzehn Tage früher war mit bem Gaft herrn Riefe aus Dresben neues Leben in den luftigen Tempel eingezogen. Das Bublicum ftromte zum erstenmale eines Sangers wegen herbei. Herr Riese sang ben Lyonel, später auch Stradella, Chapelou und jebe Rolle mit ungewöhnlichem Erfolg; boch lobte man ibn in der erstgenannten Rolle am meisten. Als Chapelou hatte er am ersten Abend bie herkommliche Beitsche burch bas Posthorn erjest, gab aber auch biefes bei ben Wieberholungen auf. Seine fraftige, martig einsetenbe Mittellage hatte ichon im Sofoperntheater imponirt; bort fonnte er auch in ben höheren Lagen fich ins Beug legen, benn ba ift Raum auch für die größte Stimme. Fast schien ihm nach biefer Seite bas tleinere Theater hinderlich zu sein; er mußte sich zurückhalten, wodurch die hohen Tone öfter etwas gepreßt erichienen. Aber, davon abgesehen, war die Darstellung frisch und fernig ; mit gutem Cffect verwendete er das Falfer und an der Ginlage, Fesca's "Goonfte aller Frauen", fonnte fich bas Bublicum nicht fatt hören. herr Riese wird bieser Tage noch ben Fra Diavolo singen und wären somit in furzen Zwischenräumen fünf Opern jur Darftellung gelangt, in benen man ben Sangern, Choriften und Orcheftermitgliebern keine Ermübung anmerkte. Gine interessante Leistung bot die an sich gewagte Bor-führung von Mozart's "Hochzeit des Figaro", dieser Prüfstein selbst eines schon eingeubten Bersonals. In Einzelheiten burfte man allerdings nicht eingehen, boch erschienen die nicht zu beseitigenben Schwächen in Bufammenfassung bes Ganzen in milberem Lichte; vorzüglich aber war auch in bieser von Proch geleiteten Oper bas Orchester zu nennen. herr Rollet gab den Grafen mit der nöthigen Roblesse und fang die große Arie sogar mit einem gewissen Schwung; Fran Lederer-Ubrich war als Gräfin wohl etwas behäbig, boch immer ansteindig; Fraulein Sauc ift vom Hofoperntheater ber als treffliche Sufanne bekannt; Fraulein Deichmann mar ein munterer, fast zu munterer Page, ber übrigens die erste Romanze recht hubsch sang; Herr Dalle Aft spielte ben Figaro viel zu wenig geschmeidig und sang häusig mit unangenehmer trockner Breite; die Zeit hat eben auch ihn nicht junger gemacht; bie Uebrigen in Gumma waren zufriebenftellenb. Postillon und Stradella war Fraulein Deichmann beschäftigt und wußte ihre Mittel, soweit fie ausreichen, mit bestem Willen zu verwerihen. Sehr wohlwollend tam man dem ersten Erscheinen des Fraulein Will entgegen, einer Wienerin, die zulet in Preßburg engagirt war. Sie sang die Gabriele als Antrittsrolle und empfahl sich burch eine noch unverdorbene sympathische Stimme, natürliche Bortragsweise und leibliches Die bescheiden auftretende Sangerin hatte an herrn Rollet, ber ben Jäger gab, einen verständigen Partner. In den meisten Rollen haben sich bisher als tuchtige, verwendbare Darfieller die herren Grl, Hermann, R. Müller, Ausim, Telet und Fraulein Nachträglich sei auch noch einer zum Beften bes Concorbia-Wiebermann bewährt. Bereins veranstalteten gemischten Vorstellung gebacht. Es tamen dabei u. A. zwei ein: actige komische Operetten zur Aufführung: "die verschleierte Sängerin" von Victor Masis und "bie Alpenhütte" von Abolf Abam. In der Erstgenannten sangen Fraul. Haud und die Herren Erl und Hermany; in ber Letteren waren Frau Bertha Chnn, die herren Birk und Mayerhofer, sammtlich Mitglieder vom Hofoperntheater, beschäftigt. Die Alpenhutte, jum erstenmal in Baris im Jahre 1834 gegeben, erlebte voriges Jahr die tausendste Aufführung. Aehnliche einactige Operetten, "ber Blig" von Halevy, "ber Schnee" von Auber, "ber Kalif von Bagbab" von Boielbieu, "Gute Nacht Berr Bantalon" von Grifar, burften jum Ausfüllen eines Abends fich noch immer als tauglich erweisen.

\* Samburg, Enbe April. Wir befinden uns im Finale ber Concertfaison, bei bem uns ber große Abstand biefes Monats gegen ben vorigen auffallen muß, indem es noch sehr lebhast berging, mahrend ber April berglich wenig bot. Am 31. Marg gab bie Singatabemie in ihrem britten Abonnementconcert ben Jubas Maccabaus von Sanbel. Die Aufführung fand in ber großen Michaelistirche ftatt, und war von recht gutem Erfola aetrönt. Der Chor, numerisch besonders start bedacht, erwies sich binsichtlich der Stimmqualität benn boch nicht ben gehegten Erwartungen entiprechend. fich aber im Ganzen recht mader und befriedigte ungleich mehr als fonft. Frau Befchta: Leutner aus Leipzig, Fraulein Boß, ben herren Diener und henschel aus Berlin waren die Solopartien anheimgestellt. Sie waren alle mit Musnahme bes herrn Diener - bem vor Allem die mangelhafte Ausbildung seines Organs im Wege ift - trefflich am Blate, fangen correct und ficher und zeigten fich erfüllt von ber Bebeutung ihrer Bei herrn henschel that besonders die Leichtigfeit und Abrundung der Coloraturen wohl, er that es barin fast Frau Beschta gleich, und bas will immerhin viel Den ziemlich wichtigen Orgelpart hatte Berr Ofterholdt übernommen. - Alls hauptwerk auf bem Programme bes letten Cacilienvereinsconcertes am 17. April ftanb Beethoven's Cdur-Meffe. Die Dieffe murbe in beuticher Ueberfepung und in ber fur ben protestantischen Kirchengebrauch gurecht gemachten Gintheilung in brei Symnen gefun-Wenn fich eine berartige Umgestaltung jum Gebrauch bei protestantichen Feierlich: keiten auch erwunscht zeigte, so erwächst baraus tein Grund, diese mit bem musikalischen Charafter gang und gar in Collifion gerathene Bearbeitung fur ben Concertfaal ju accephier mochten wir boch bas Wert in feiner Urgestalt nicht entbehren. Der Chor. obaleich nicht immer wuchtig genug, ließ an Cauberteit und Feinheit nichts zu wunschen Leiber maren bie feineswegs unwichtigen Solojate Dilettantenbanben anvertraut. Der Copran nur allein that feine Schulbigleit, bas Uebrige zeigte mehr Mittelmäßigleit als man ertragen tann, ohne unruhig zu werben. Die zweite Abtheilung bes Concerts leitete Sandn's Sinfonie in Es Rr. 1 ein. Die stereotype Borführung von Sandn'ichen Sinfonien tommt uns hier immer vor wie Bwijdenactsmufit. Gie geht ebenfo fpurlos vorüber wie biefe und wurde nur in bem Falle mehr Beachtung von Geite bes Aubitoriums genießen, wenn fie beffer gespielt wurde. Dafür ift bas Orchefter aber nicht ausreichend genug befest, und bann foll ja auch Sandn nicht fo leicht zu fpielen fein. Bas hat er aber nur verbrochen, daß nur immer er bas Borrecht genießt, bier bas Michenbrobel zu fpielen, warum gonnt man nicht auch anderen Componisten bas Bergnugen? Die Wiedergabe ber barauf folgenden a capella-Gefange mar mufterhaft und mahr: baft herzerquidend. Wir heben besonders Schumann's "Ungewiffes Licht" und "Buversicht", zwei Madrigale von Burcell und Pearfall und "Im Berbste" von Gabe baraus berpor.

\* Ronigsberg, 30. Marg. Die fruber fignalifirte Concert : Fluth ift gu einer Concert = Buth geworden. Was giebt und arrangirt jest hier nicht alles öffent= liche und Brivet . Concerte und Goirben, - Berufene und Unberufene, Mannlein und "Dreimal begludt, wer fie nicht braucht zu hören!" (Gauby). werthes gab es wenig; so am 25. Mary bas 4. Abonnements = Runftlerconcert: "Robert hausmann - Carl hill - Louis Ratemann", wie bie Anfundigung Diefes Concert, bas viel bes Guten bot, batte mehr gewirft, mare es ftatt lautete. bes vierten das erfte geweien; fo ftand es im Schach ber vorbergegangenen und überbaupt beffen, mas wir in diefer Saifon icon genoffen. herr hausmann, gewiß ein Borgligliches leiftender und noch Borgliglicheres versprechender junger Bioloncellift; batten wir nur nicht unlängst Grusmacher bier gehabt! Ginige Stellen gingen übrigens, von ber Clavierbegleitung gebedt, ben Ohren verloven; boch mag bier ber ungunftige Blat, ben Referent in biefen Concerten inne hat, gang ober theilweise bie Schuld tragen, und an andern Stellen bes Saales vieles ober alles beutlicher gemefen fein. Dann herr Bill, befanntlich ein ausgezeichneter Ganger; aber mer mehrere von ihm vorgetragene

Nummern (ber Asra, Erlfönig, Ich grolle nicht) in biesem Winter hier von Degele hat fingen hören, tonnte fich durch herrn hill's Auffaffung und Wiedergabe biefer Stude wenig befriedigt fühlen. Und Berr Ratemann; bie Ibee war tuhn, biefen febr geschätzten einheimischen Clavierlehrer in dem vierten Abonnementconcerte auch als Soliften vorzusühren, nachdem alle brei vorhergegangenen (bas erste ausschließlich) berühmte Claviergrößen vorgeführt hatten. Das Zusammenspiel (Sonate für Clavier und Biolon= cello, Bdur, von Mendelssohn), welches nur sehr flüchtig studirt werden konnte, mußte naturlich um fo mehr zu wunschen übrig laffen, als uns fo vortreffliches Zusammenipiel Jusammen reisenber Runftler (Grupmacher und Mary Rrebs, in bem vierten Abonnementconcerte selbst Joachim und Barth) noch in frischer Erinnerung war. — Alle diese Erwägungen schienen auch bie Buhörerschaft im Ganzen zu beherrschen; ber Beifall mar anfangs fehr lau, nicht nach jeber Nummer vorhanden, nach bem Schluß mancher erft spat fich entwidelnb; boch machte es fich allmählich, und war, wie schon anfangs angebeutet, ein mehrfach reichlich verdienter. — Am Tage nach biefem Concert fand eine febr besuchte Soirde bes Gangervereins vor Gingelabenen ftatt, bie gleich bem glangend ausgestatteten Stiftungsfeste biefes verbienftwollen Bereins am 28. Marg, und bem acht Tage früher gefeierten Stiftungsfest bes Bereins ber Lieberfreunbe bervorgehoben zu werben verbient.

\* Mailanb, 28. April. Baron Dervies ift ber gludliche Befiger vieler — man spricht von vierzig — Millionen Rubel, die es ihm gestatten, sich ein eigenes Orchester von 45 vorzüglichen Musikern zu halten, das ihm abwechselnd in Rizza und Lugano die Zeit mit guter Musik vertreibt. Es war nun der immer nach Novitäten ausschauenden Società del quartetto gelungen, diese Capelle mit ihrem Dirigenten 3. Haffelmans auf ber Durchreise burch Mailand festzuhalten und für das britte biesjährige Abonnementsconcert zu gewinnen — jum großen Berdruß bes Scalaorchefters, bas zwar unter seinem jetigen Dirigenten Faccio sich mit unseren Classikern in recht anerkennenswerther Beije abfindet und 3. B. unter der vorübergehenden Direction von Bulow (bei ber Beethovenfeier 1870), Rubinstein (Oceanfinfonie) und Raff (Walb: sinfonie) Ueberraschendes leistete, aber boch noch Manches von Anderen lernen kann. Wenn die herren Scalaprofessoren gestern bei der Cmoll-Sinfonie den Kopf geschüttelt haben, so gaben ihnen die verschleppten Tempi und ber Mangel an Colorit volles Recht bazu, sie spielen Beethoven gewiß mit mehr Schwung, aber technisch wahrlich nicht so In letterer Beziehung erwies sich bas Orchester bes Baron Dervies in ber tabellos. That als ein so musterhaft geschultes und burch Wohlklang hervorragendes, als es nur unter so gunftigen Berhalmissen möglich ift. Gin Mufter von Pracision war die Aus: führung von Paganini's moto perpetuo durch sämmiliche erste Geigen, worauf benn auch ein Dacaporruf erfolgte. Alls tuchtige Solisten producirten sich die Herren Dubshoorn (Bioloncello) und A. Haffelmans (Harfe). Sämmtliche Nummern bes mannigfaltigen Programms ernteten reichen Beifall, wie benn auch ber Zubrang zu bem Concert wieder einen erfreulichen Beweis von der stets wachsenden Theilnahme lieferte, welche bas unermübliche Streben ber Società del quartetto hier findet. Bebauer: licherweise aber gilt ber Besuch bieser Concerte für die Meisten noch zu sehr als Mobesache und wird ben ernsterern Zuhörern durch die schwer zu bandigende Schwaphaftigkeit Jener oft genug verleidet. Wer fich in Mailand einen ungetrübten Kunftgenuß verschaffen will, findet die beste Gelegenheit dazu in den Kammermufikaufführungen, welche in bem tunftfreundlichen Sause bes hollandischen Confuls, Herrn Struth, stattfinden. Die beiben lepten Programme brachten, neben Compositionen von Beethoven, Schubert und Schumann, als Novitäten ein Quartett von Baggini, Quintett von Brahms und ein Clavierquartett von Bernhard Hopffer, an beren Ausführung sich u. A., außer bem leiber zu früh von ber Deffentlichkeit zuruchgetretenen Antonio Bazzini, ein weniger bekannter, aber gang bebeutenber Biolinvirtuose und Musiker, Signor Trombini (zur Zeit Capellmeister der italienischen Oper in Warschau), und der talentvolle Planist Max Wogritsch betheiligten. Frau Blume-Santer, deren Stimme durch das glückliche Familiensereigniß nur gewonnen zu haben scheint, ersreute durch meisterhaften Vortrag Schumannscher und Audinstein'scher Lieder, sowie einer essexvollen Romanze von Bazzini. Den tünstlerischen Bestredungen des Herrn Struth verdankt Mailand seit einigen Monaten auch einen deutschen Chorgesangwerein, dessen Fortschritte zu den besten Hoffmungen der rechtigen. Dirigent ist Herr Martin Nober. — Hans von Bülow hat seinen zahlerichen Berehrern in Italien Aussicht aus seine baldige Rückehr gemacht. — Am 5. Plai wird das Straußische Orchester in dem Scalatheater ein Concert geben, ohne Zweisel mit großem Ersolge. — Am 22. Mai soll die von Berdi zur Gedächtnißseier Alessandro Manzoni's componirte Messe in der San Marco-Rücke unter Leitung des Componisten zur Aufführung kommen. Vielleicht überrascht der Maksstro, wie in der "Alda", durch einen neuen Fortschritt, obgleich die Wahl der Ausssührenden eine etwas zu theatralische Effectmusit vermuthen läßt.

- Das Abschieds : Auftreten ber Mile. Fibes Tevries hat, \* Baris, 19. April. wie bestimmt war, am vergangenen Mittwoch in der großen Oper stattgehabt und tann bie icheibende Gangerin mit ben Ovationen, die ihr die "Ophelia" eingetragen, fehr gufrieden fein. Der nachfte Opernabend nach diefer Mbichiedevorstellung - ber vergangene Freitag - brachte bas erfte Debut ber Mile Jeanne Fouquet als "Mathilbe" im "Tell". Die junge Dame ift fehr wohlwollend behandelt worden und giebt nicht üble Burgichaften, baß - bei allerdings noch fehr nothwendiger Studienarbeit - etwas Respectables aus ihr werben tann. - In ber italienischen Oper ift nachften Donnerstag Mille, Beilbron's Benefig: ein Act aus "Lucia" und zwei aus ber "Travinta"; auschließen werben fich bann bie Benefige fur die Damen Belocca und Belval, und ber Schluß der italienischen Saison überhaupt wird am 5. Dai erfolgen. — Das Athenée war lepthin wicber einmal ber Schauplat fur eine theatralische Borftellung : jum Beften eines Artiften gab man eine einactige tomifche Oper von ber Composition bes Marquis b'Mouft, ,, La Ferme de Miramas" betitelt, welche einige recht nette Sachen geboten haben foll. -"La Belle Bourbonnaise" hat in ben Folies-Dramatiques ziemlichen Erfolg gehabt; in ber That erheben fich Libretto und Mufit biefes Studes über bas Meifte, mas bie lette Beit an Operetten gebracht hat. - Beute ichließen bie literarisch-mufifalischen Matinden der Guite mit Benumardiaie' ,, Muriage de Figuro'', welchem Stude man etliche Rummern aus Mozart's "Figaro" und Giniges aus Sinfonien beffelben Meifters Uebrigens ist von der Gaite ju fagen, daß deren Operetten-Truppe (nach vorherigem Arrangement naturlich) zu ben Bouffes übertritt und ichon nachstens baselbit bebutiren wird. — Dem Director bes Chatelet, herrn hoftein, wird die Absicht jugefdrieben, jein Theater in eine formliche Opernbuhne ummandeln zu wollen. Project ein gunftiges Prognostikon zu ftellen, ift man jedoch allgemein weit entfernt. heute ist bas lette biesjahrige Confervatoire-Abonnementconcert; bas Brogramm ift basfelbe wie bas von und mitgetheilte bes vorigen Conntage. heute in acht Tagen (26. April) ift ein Ertraconcert mit beträchtlich erhöhten Breifen jum Beften ber burch bie beiben Belagerungen ju Baisen Gewordenen; bas Brogramm wird wiederum daffelbe fein wie heute und wie vorigen Sonntag, bis auf die Fidelio-Quverture und die Gliaß-Arie jedoch, die burch bas Septett von Beethoven ersest werben. - Die Minder Johanna und Billie Bes haben mit ihrem Concert artiftisch fehr rejpertablen Erfolg gehabt.
- \* London, 5. April. Die Concerte im Krustallpalast gehen zu Ende. Die letten Samstage brachten wieder eine Fülle bes Interessanten. Zu erwähnen sind: Beethoven's Musik zu Egmont und Sinsonie Nr. 4; Litolss's Concert Sinsonie, Edur Nr. 3 (ber Clavierpart von Odcar Veringer gespielt); Duverturen von Reinede (zur Operette "Ein Abenteuer handel's"), Coriolan von Beethoven, Walbnymphe und Paradies und Peri von Bennett, urspränglich zum Jubiläum der Philharmonic Society (1862)

componirt; Schubert's Octett, mit allen Streichinstrumenten gespielt, die Blaser verboppelt (ein etwas bedenkliches Experiment); Mendelssohn's Biolinconcert (Joachim) und beffen Lobgesang und die zwei neuesten Compositionen von Brahms, die Bariationen für Orchester über ein Haydn'iches Thema und song of destiny ("Schickalelieb") für Chor und Orchester. Beibe Werte fanden so glanzende Aufnahme, daß sie noch vor Schluß ber Saison repetirt werben mußten. (Die englische Uebersetzung ift von Rev. Much die englische Oper rührte sich hier: Maritana, Bohemian Girl (Bigennerin), Rose of Castille, Lily of Killarney und die Musik von Lode zu Shatespeare's Macbeth wurden wiederholt gegeben; namentlich Maritana mit Miß Rose Berfee hatte großen Zuspruch. — Die letten populären Montagsconcerte gaben hinlänglich Gelegenheit Joachim zu bewundern; am Clavier saßen abwechselnd Dannreuther, Halle; alle Bioloncello - Soli fpielte Biatti. Ginen Hochgemiß gewährte Becthoven's Quartett Op. 130 und Tartini's Sonate Gdur; intereffant waren auch Concertino von Boccherini und Sonate von Beracini, beibe für Bioloncell. Quartett machte bas schwebische Damen : Singquartett Furore. Die Sacred harmonic Society gab bas Oratorium John the Baptist von Macfarren mit leiblichem Erfolg; in der Charwoche wurde wie gewohnlich der Messias aufgeführt. Gine enorme Regsam= keit herrschte in ber Charwoche in ber Royal Albert Hall; Montag war ber Mejsias (mit Frau Alvsleben, Miß Anna William, Bernon Rigby und Sig. Agnesi). Dienstag war Stabat mater von Roffini und Lobgesang von Mendelssohn (Mad. Sherrington, Baten, Mr. Cummings, Sig. Ilrio und Campobello); Mittwoch, Donnerstag und Freitag wurde Bach's Matthaus-Baffion aufgeführt (Mab. Alvsleben, Sherrington, Paten, Cummings, Beale und Perkin), Samstag endlich schloß die klang- und sangreiche Woche. Der Pring von Wales mit Gemahlin und das neuvermählte herzogliche Baar waren meift zugegen. Bach's großes Bert wurde auch in St. Baul's Cathedral aufgeführt; Sopran und Alt sangen bie Chorknaben, Dr. Stainer birigirte; vorher mar Gebet, nachher war ber Segen; bas große Gotteshaus war gedrängt voll. Roch seien bie Soliften genannt, für bie profane Welt unbefannte Ramen, die aber bei ber Schwierigfeit bes Werkes verbienen namhaft gemacht zu werben. Es waren Mr. Winn, Ker= ringham, Thornton, Delacy, Hogeroft.

\* St. Betersburg, 25. März. Annette Effipoff, unsere ausgezeichnete Pianistin, gab ein brillantes Concert am 12. Marg im großen Theater, welches ganglich ausvertauft war; sie spielte das Concert in Fdur von henselt; Toccata von Bach, arrangirt von Taufig; Ballabe Op. 52 in Fmoll von Chopin; Chant polonais von Chopin-Liegt; Papillon, Etude von Leschetigth; Fantaisie hongroise von Liegt; mit ihrem vortrefflichen Lehrer, Herrn Leschetigth: Rondo pour deux Pianos von Chopin; Romance sans paroles von Lichartowsty; Intermezzo scherzoso von Balow und Tarantelle von Chopin; und Alles mit meisterhafter Ueberwindung und Beherrschung aller Schwierigkeiten, funftlerischer Feinheit und anziehender Grazie. Herr Leschetizth, welcher in seiner vieljährigen Lehrerwirtsamkeit schon vielfach überraschende Resultate geliefert, tann auf diese Schülerin ganz besonders stolz sein. Frau Cssiposs wurde auf jede Weise, so-gar durch reiche Blumenspenden ausgezeichnet. — Die Gesangsvorträge der Damen Frau Friederike Grun, Rigl. Opernfangerin aus Berlin, und Fraulein Anna Schröber aus Wien wurden beifällig aufgenommen, sowie die Leiftungen des tuchtigen Geigers herrn Friemann vielen Beifall fanden. — An bemselben Abende fand unter Leitung bes herrn Rahle im Saale ber Annenschule zu wohlthätigem Zwecke eine gelungene Aufführung bes Requiem von Mozart statt; die Soli waren burch die Damen Fraulein Ronconi, Krutikoff und die Herren Baffiljew II. und Paleczet vertreten. — Am 13. März fand im Saale der Kaiserlichen Hoffirchensangercapelle das erste diesjährige Abonnementconcert ber Concert-Gesellschaft im Berein mit ben Hoffirchensängern statt: vierte Sinfonie von Beethoven; Romanze fur Bioline Op. 40 von Beethoven, vorgetragen von herrn Friemann; Athalia von Mendelssohn. Sammtliche Stude fanden regen Beifall.

- Wie aus Bayreuth berichtet wird, hat das Unternehmen Richard Wagner's einen weiteren bedeutenden Fortschritt gemacht. Durch einen neuerlichen namhaften Buschuß von Seiten des Königs Ludwig ist die Beschaffung der Bühnenseinrichtung, als Decorationen, Maschinerie, Costume ic. ic. nunmehr als gesichert zu betrachten. Die Decorationen werden nach den Stizzen des Malers J. Hoffmann, jedoch abweichend von der früheren Bereindarung und auf seinen Bunsch nicht von ihm selbst, sondern unter seiner Minvirtung von den Hoftheatermalern Brüder Brückner aus Codurg gemalt. Die bezüglichen Berträge sind bereits abgeschlossen; ebenso wurde die Herstellung der Maschinen mit dem Maschinenmeister Brandt in Darmstadt und die Bollendung des Hauses und Ausschlichung des Juschauerraumes mit dem Architekten Brücknald aus Leipzig abgeschlossen. Die Costume werden nach Zeichnungen von J. Hoffmann angesertigt.
- \* In Stuttgart hat sich die Königl. Entscheidung wieder geandert; bie Berspachtung des Hoftheaters sindet nicht statt, das Hoftheater wird vielmehr ganz wie bisther weiter bestehen.
- \* Die Municipalität beabsichtigt ein lyrisches Theater in Obessa bauen zu lassen, welches circa 1800—2000 Zuschauer sassen soll und auf höchstens 800,000 Rubel b. i. 1,200,000 bis 1,300,000 Gulben zu stehen tommen darf. Die betressende Municipalität sorbert daher sowohl inlandische als auch ausländische Architekten aus, Pläne sammt Kostenüberschlägen die längstens 13. November d. J. anzusertigen, und setzt zugleich zwei Prämien aus, und zwar für den am besten besundenen Plan 6000 Rubel, für den nächstehen 2000 Rubel. Ferner bestimmte sie noch eine Belohnung von 6000 Rubel zur Ansertigung von Detailplänen, Zeichnungen und Schablonen, wenn solches von dem Versettiger des ersten Planes verlangt werden sollte.
- \* Die Oper "Maximilian" des belgischen Componisten Limnanber, die am 3. Mai im Theatre de la Monnaie in Bruffel zum ersten Male gegeben wurde, batirt bereits von 1853, ist also volte 21 Jahre alt. Im Ganzen verräth die Musik eine gewandte hand und ein entschiedenes Talent; der Melodien-Reichthum, die seine Durchführung der Themen und die glüdliche Orchestrirung versehlten ihre Wirkung nicht.
- \* 3m hoftheater ju Biesbaben tam die einactige Dper "Die beiben Beizigen" von Louis Schubert jum erften Male jur Aufführung.
- \* Die zur Eröffnung bes Theaters Dal Vorme zu Mailand gegebene Oper,, Claudia' von Cagnoni hat nur einen halberfolg gehabt; bagegen ift bas Ballet ,Pietro Micca' enthusiaftifch aufgenommen worden.
- \* Die Opern, welche bas Theater Politeama zu Rom für seine bem, nächst zu eröffnende Stagione verspricht, sind: "Don Sebastiano" von Donizetti, "La Battaglia di Legnano" von Berbi (1849 componirt), "Sasso" von Pacini und die Novität "Cola di Rienzi" von Pertichini (nicht Persichini).
- \* Die Oper "Maria Stuarda" von Palumbo hatte auf bem San Carlo-Theater zu Reapel gunftigen Erfolg.
- \* Eine neue Oper bes Maeftro Pisani "La Gitana" soll nächften herbst zur Aufführung tommen. Auf welchem italienischen Theater, ist bis bato noch ein Geheimniß.
- \* Das Berlagsgeschäft Lucca zu Mailand hat ben Masstro Usiglio beauftragt, bas von seinem Bersasser (Bersezio) in ein Opern-Libretto umgemobelte Lustespiel "Monsu Travet" in Musit zu seben.
- \* Die Saison ber viceigl. Oper zu Cairo ift mit Benefizvorstellungen für bie Armen ber italienischen und griechischen Colonien beschloffen worben.

- \* Die burch bas Verschwinden bes Herrn von Parrot erledigte Directionsstellung am Stadttheater in Riga soll burch Herrn von Lebebur, früheren Intendanten in Wiesbaden und jetigen Director der Autoren-Genossenschaft in Leipzig, wieder besett werden.
- \* Bon ber Königl. Oper in Berlin traten die Damen Frau Mallinger, Fräulein Brandt und die Herren Niemann und Beh am 7. Mai ihren Urlaub an. Frau von Boggenhuber, welche am 11. Mai mit Herrn Krolop vom Königsberger Gastspiel zurücklehrt, geht zum 1. Juni auf Urlaub, Fräulein Lehmann am 9. Juni.
- \* Der Tenorist Herr Nachbaur ist dieser Tage von Cannstadt, wo er eben gastirt, telegraphisch zum König von Bayern berusen worden, und ist als Folge der Aubienz ein Engagement auf drei Monate per Jahr zu verzeichnen mit der früheren Jahresgage von 9000 Gulben. Die übrige Zeit wird der Sänger zu Gastspielreisen verwenden.
- \* Theobor Wachtel ist nach seinem Gastipiel in Nürnberg in Berlin ein= getroffen und wird nunmehr seinen dauernden Ausenthalt bort nehmen.
- \* Abelina Patti hat mit ber "Komischen Oper" in Wien für die nächste Salson ein Gastspiele Engagement abgeschlossen.
- \* Der Ruf des Walzerkönigs Joh. Strauß übte auf die Mailänder eine außerordentliche Anziehungsfraft. Zu einer Zeit, welche dem Besuche der Theater, besonders in Italien, eben nicht günstig ist, war die riesig große Scala in Mailand am Abende des ersten Strauß'schen Concertes dis auf den letzen Platz gefüllt. Die Einnahme betrug über 12,000 Frcs. Bei seinem Erscheinen wurde Strauß von den heißblütigen Italienern mit einem Beisalle empfangen, von dem wir Deutsche uns kaum eine Borstellung machen können. Sein Programm beschränkte sich nicht allein auf seine Tanzweisen, auch andere schwierig zu executirende Compositionen wir wollen nur beispielsweise Liszt's Rhapsobie erwähnen brachte Strauß mit seinem Orchester zur vollsten Geltung.
- \* Der Riedel'sche Berein in Leipzig seiert am 17. Mai sein 20jähriges Stiftungssest burch Aufsührung ber Hohen Messe von Bach in ber Thomastirche Nach-mittag 3 Uhr.
- \* Franz Liszt beabsichtigt in Rom, wo er in der schön gelegenen ehemaligen Billa d'Este, gegenwärtig Sigenthum des in Anspach lebenden Cardinals Hohenlohe, den Sommer zudringen wird, ein polnisches Oratorium: "Der heilige Stanislaus", zu componiren. Liszt will mit der Wahl dieses nationalen Themas seiner gelehrten Freundin, der Fürstin Wittgenstein, die, eine geborne Jwanowska, der polnischen Nationalität angehört, eine Ovation darbringen.
- \* Herr Capellmeister Erdmannsbörfer in Sondershausen hat sich am 5. Mai in Wien mit der Pianistin Fraulein Pauline Fichtner vermählt.
- \* Ernst Callenbach jun., der frühere Director und Eigenthümer des Baristé= Theaters in Berlin, ist am 29. April in Wiesbaden im 38. Lebensjahre verschieben.
- \* Chuard Hamann, ber Begründer bes Deutschen Theaters in Newyork, ist bort am 22. April verstorben.
  - \* Signor Mongini, ber berühmte italienifche helbentenor, ift geftorben.
- \* In Burgburg ftarb ber feiner Beit berühmte Opernfanger Chuarb Beithner.
- \* In Mailand starb am 8. Mai Herr Franz Schott, Chef ber Musikalienhandlung B. Schott's Söhne in Mainz.

| E. Opernhaus.  1. u. 12. April. Fra Diavolo von Auber.  5. April. Hagenotten v Meyerbeer.  5. April. Tanshauser v. Wagner.  7. April. Rigolesto von Verdi, ital. Vorstellung.  8. April. Lustige Weiber von Nicolal.  10. April. Lustige Weiber von Nicolal.  11. April. Hargarether v. Meyerbeer.  14. April. Hargarether v. Gounod.  16. April. Hell v. Bossuni.  17. April. Belmont u. Constance v. Mozart.  18. April. Harbier v. Rossuni.  20. 27. u. 25. April. Aidn von Verd.  21. April. Harbier v. Rossuni.  22. April. Harbier v. Thomas.  23. April. Harbier v. Thomas.  24. April. Harbier v. Thomas.  25. April. Harbier v. Thomas.  26. April. Harbier v. Thomas.  27. April. Harbier v. Thomas.  28. April. Harbier v. Weiter.  29. April. Heistersinger v. Wagner.  4. U. 10. Mai. Der Nordstern v. Meyerbeer.  5. Mai. Freischütz v. Weiter.  4. u. 10. Mai. Der Nordstern v. Meyerbeer.  5. b. 11. 15. u. 18. Mai. Aida v. V. Verdi.  6. u. 13. Mai. Fantasca, Ballet.  7. Mai. Lohengrin von Wagner.  14. Mai. Prophet v. Meyerbeer.  15. Mai. Fantasca, Ballet.  16. u. 13. Mai. Fantasca, Ballet.  17. Mai. Genoveya v. Schumann.  Komischer und Zimmermanu v. Lorung v. Lorung und Zimmermanu v. Lorung und z. Lorung und Zimmermanu v. Lorung und z. Lorung v. Lorung und z. Lorung und z. Lorung und z. Lorung und z. Lo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der König hat's genegt von in Delibee.  Der König hat's genegt von in Delibee.  R. n. 15. Mai. Barbier v. Roesini in n. 15. Mai. Figaros Hockzeit von in Mai. Stradella v. Flotow.  Mozart.  Mozart.  Mozart.  Mozart.  Mozart.  Met Hoftheater.  E. Hoftheater.  Lohengrin v. Wagner.  S. April. Lohengrin v. Wagner.  S. April. Hugenoten v. Mozart.  H. d. 22. April. Amelia.  13. u. 18. April. Amelia.  14. u. 24. April. Foubadour v. Werdi.  v. Verdi.  T. April. Favoritin v Lonizetti.  V. April. Favoritin v Lonizetti.  P. Verdi.  Mignon v. Thomas.  April. Mignon v. Thomas.  April. Mignon v. Thomas.  April. Mignon v. Thomas.  April. Hingeover Hulländer v. Wagner.  25. April. Debengran v. Wagner.  16. April. Lohengran v. Wagner.  17. April. Lohengran v. Wagner.  18. April. Lohengran v. Wagner.  19. April. Lohengran v. Wagner.  19. April. Lohengran v. Wagner.  19. April. Jūdin v Halavy.  16. April. Hugenotten v. Meyer-  19. April. Tall v. Rossini.  21. April. Tall v. Rossini.  22. April. Faust v. Gonod.  23. April. Faust v. Gonod.  24. April. Faust v. Verdi.  Stuttgart.  K. Hoftheater.  6. April. Hugenotten v. Meyer-  8. April. Hugenotten v. Meyer-  18. April. Tall v. Rossini.  26. April. Tall v. Rossini.  27. April. Faust v. Gonod.  28. April. Faust v. Gonod.  28. April. Faust v. Gonod.  28. April. Hugenotten v. Meyer-  18. April. Hugenotten v. Meyer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Trembertoire, Teil v. Rossini. Trembadour v. Verdi. Fidelie v. Besthoven. Barbier v. Besthoven. Barbier v. Rossini. Gretchen v. Gounod. Der Freischütz von Martha v. Flotov. Figaro's Hochzeit von Lustige Weiber v. Rerold Fril, Zampa v. Herold Strädelia v. Flotov. Templer und Jüdin von er. Templer und Jüdin von er. Frabiilon von Adam. Fra Diavole v. Auber Franti v. Besthoven Romeo und Julie ve. Lucia v. Laumermood.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Grosch Heff-u. National- 2. April. Bugenotten v. Meyerbeer. 12. April. Tannihuser v. Wagner. 15. April. Freischütz v. Weber. 15. April. Freischütz v. Weber. 16. April. Freischütz v. Weber. 17. April. Czar, und Zimmermann S. 22. April. Die Schweiterfamilie 18. April. Die Schweiterfamilie 19. April. Die Schweiterfamilie 19. April. Stumme v. Auber. 20. April. Stumme v. Auber. 21. April. Bestein 22. April. Der Wasser- 23. April. Der Wasser- 24. April. Der Wasser- 25. April. Der Wasser- 26. April. Der Wasser- 27. April. Freischütz v. Weber 28. April. Hagender Holländer 29. April. Hagender v. Gound 29. April. Hagender 20. April. Bassehmied von 20. April. Bareshe v. Gound 29. April. Hagendtin v. Doutstill 20. April. Hagendtin von 20. April. Hagendtin von 21. April. Bugender 22. April. Zawber- 23. April. Hagenotten von 24. April. Hagenotten von 25. April. Hagenotten von 26. April. Hagenotten v. Wagner. 27. April. Hagenotten v. Wagner. 28. April. Tannhäuser v. Wagner. 29. April. Tannhäuser v. Wagner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Grosch Heffen. National.  6. April. Eugenotten v. Meyerbeer. 12. April. Tannhibuer v. Weymer. 15. April. Henschaft v. Weymer. 16. April. Henschaft v. Weymer. 17. April. Test u Margarethe v. 18. April. Juda v Halevy. 18. April. Juda v Halevy. 18. April. Due Schweitsrfamilie 18. April. Tell v. Rossini. 18. April. Tell v. Rossini. 18. April. Due Schweitsrfamilie 18. April. Tell v. Rossini. 19. April. Stumme v. Anber. 20. April. Eugender Holländer von Boiselite. 21. April. Die weitse Dame von Boiselite. 22. April. Die weitse Dame von Boiselite. 23. April. Lobengrin v. Weber. 24. April. Lobengrin v. Wagner. 25. April. Hagarethe v. Gounod. 26. April. Hagarethe v. Gounod. 27. April. Eugenotten v. Weber. 28. April. Hagarethe v. Gounod. 29. April. Margarethe v. Gounod. 20. April. Hasher. 20. April. Bugenotten v. Weber. 21. April. Eugenotten v. Giloka. 22. April. Der Schmet. 23. April. Der Schmet. 24. 25. april. Der Schmet. 25. April. Der Schmet. 26. April. Der Schmet. 27. April. Bugenotten v. Giloka. 28. April. Grosce Theater. 29. April. Bugenotten von Grosce Theater. 20. April. Eugenotten von Grosce Theater. 21. April. Bugenotten von Grosce Theater. 22. April. Der Schmet. 23. April. Der Schmet. 24. 25. april. Der Schmet. 25. April. Der Schmet. 26. April. Der Schmet. 27. April. Bugenotten von Grosch Eugener. 28. April. Der Schmet. 29. April. Grosce Theater. 29. April. Grosce Theater. 20. April. Grosce Theater. 20. April. Grosce Theater. 21. April. Grosce Theater. 22. Apri |

Ich suche sofort für ein Stadttheater ersten Ranges unter brillanten Bedingungen einen guten lyrischen Tenor. Leipzig, 11. Mai 1874.

J.E.

Julius Hofmann, Central-Bureau für Concerte und Theater.

In der Reichshallen-Capelle sind noch verschiedene Stellen frei; ich suche unter Anderen einen ausgezeichneten Harfenisten oder eine ebensolche Harfenistin.

Der Eigenthümer des Etablissements

H. Schlegel Berlin 77, Leipzigerstrasse.

Ein routinirter Musikdirector (früherer Schüler des Leipziger Conservatoriums), seit 8 Jahren an Concertinstituten als erster Dirigent thätig, sucht einen grösseren Wirkungskreis für seine musikalische Thätigkeit. Als Componist in weiteren Kreisen bekannt, übernimmt er auch den Unterricht in den Fächern: Clavierspiel, Gesang und Theorie der Musik (Schüler von Moritz Hauptmann und Carl Reinecke). Die besten Zeugnisse stehen zur Verfügung. Anfragen unter lit. M. R. werden durch Herrn Friedrich Kistner, Verlagshandlung in Leipzig, erbeten.

Violinen verkäuflich:

1) ein Seraphin-Venedig 1733, 40 Thlr.

2) eine alte sehr schöne Copie Maggini von Dronin, 60 Thir. Anfragen fr. unter H. 32301 an die Annoncen-Expedition von Haasenstein & Vogler in Leipzig zu richten.

Angelus de Toppanis - Romae 1743 - Geige - 150 Thir. kauflich bei Eilenburg.
Echtheit garantirt und kann Instrumentenmacher Emde jun. in Leipzig bezeugen.

Ein italienisches Cello

mit Etui (And. Guar.), gut erhalten, Soloinstrument, ist für 700 Thlr. zu verkaufen durch

Chr. A. Hammig, jr.

in Markneukirchen, Rothermarkt No. 219 b.

Ein wundervolles, altes Cello von Antonius Stradivarius (a. 1738) ist Sterbefalls halber zu verkaufen. Näheres Unna, Leipzig, Hospitalstrasse No. 14.

Aecht römische und präparirte **Darmsaiten**, Pariser **Colophonium** sowie sämmtliche Requisiten für Holzblasinstrumente empfiehlt in vorzüglicher **T. Gentzsch**, Qualität (Preiscourante auf Verlangen gratis) Leipzig, Kreuzstr. 6. I.

Vom 1. Mai an wohne ich in Berlin, W. Potsdamer Strasse 115.

Woldemar Bargiel.

## Doctor der Musik

kann in absentia erlangt werden von gebildeten Herren und Damen, namentlich Künstlern, Musikern, Professoren und Opernsängern. Unentgeltliche Auskunft auf frankirte Anfragen unter Adresse: Medicus, 46 Königsstrasse, Jersey (England). (B. 4726.)

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel.

Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

Friedr. Krätzschmer Nachf., Keipzig. Lithographische Anstall. Steindruckerei. Notendruckerei.

Vor Kurzem erschien bei mir:

# "Dem Manne ziemt die Rache"

aus den gedichten des Mirza-Schaffy für vierstimmigen Männerchor componirt

## Ferdinand Hiller.

Op. 114.

(No. 3 der Liederspende zum 50jührigen Jubilüum des Universitäts-Süngervereins zu St. Pauli in Leipzig 1872.)

Partitur und Stimmen. 10 Ngr.

Leipzig.

Fr. Kistner.

In meinem Verlage wird erscheinen:

# Heinrich Hofmann "Frithjof"

dramatische Sinfonie für grosses Orchester. Op. 22.

Partitur, Orchesterstimmen, Clavierauszug zu 4 Händen.

Obiges Werk ist von eminenter Bedeutung und wird, in gleicher Weise wie desselben Autors "Ungarische Suite" in verflossener Saison, in nächstem Winter das Repertoire der Orchestervereine beherrschen.

Berlin. Hermann Erler.

In meinem Verlage erschienen so eben:

August Reissmann:

Aus alter und neuer Zeit. Acht Clavierstücke. Allemande. Gavotte. Marsch der Landsknechte. Trauer-Heft I. marsch. Notturno.

Heft II. Praeludien und Fuge. Scherzo. Rondo.

1. Sechs Lieder für eine Singst. mit Pianof. Preis 1 Thlr.

1. No. 1. Zur Nacht. 10 Sgr. No. 2. Frühlingslied. 10 Sgr.

1. No. 3. Wiegenlied. 5 Sgr. No. 4. Sehnsucht. 7½ Sgr.

1. No. 5. Trauerweide. 5 Sgr. No. 6. Schöne Einrichtung. 10 Sgr.

Part. u. St. Preis 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Thlr. No. 1. Der Frühling. No. 2. Herz und verlangst du nicht Ruhe? No. 3. Hüte dich!

Früher erschienen von demselben Componisten:

Op. 6 und 17. Deux Sonates pour Piano et Violon. Preis 21/2 und 21/2 Thlr

(Beide Sonaten wurden bei ihrem Erscheinen von der Kritik als sehr werthvoll bezeichnet und sind auch in den betreffenden Lehrbüchern warm empfohlen.)

Trois Valses caractéristiques pour Piano. Pr. 17<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Sgr.
 Religiöse Gesänge für Männerstimmen. Part. u. Stimm.

Preis  $1^{1}/_{3}$  Thir. Op. 15. Drei Motetten für gem. Chor. Part. u. St. Pr. 1 Thlr. Op. 16. Fromme Lieder für eine Singst. mit Pfte. Pr. 15 Sgr. Op. 18. Lieder für grosse u. kleine Kinder. Pr. 17½ Ngr.

Berlin.

M. Bahn, Verlag,
(früher F. Trautwein).
Königl. Hof-Buch- und Musikalienhdlr.

Neuer Verlag von Herm. Erler in Berlin.

## Franz Bendel.

Op. 115. 3 Lieder für eine Singstimme mit Piano. No. 1. Zum Abend. No. 2. Sprache des Herzens. No. 3. Neuer Frühling.

Preis cplt. 1 Thlr., einzeln No. 1 u. 2 à 10 Ngr., No. 3 à 15 Ngr.

Wie berührt mich wundersam. Lied mit Piano. Preis 10 Sgr.

tranz Ries.

Op. 21. 3 Lieder für eine Singstimme mit Piano.

No. 1. Aus deinen Augen. No. 2. Hinaus. No. 3. Lebewehl. Preis cplt. 25 Sgr., einzeln No. 1 u. 3 à 10 Sgr., No. 2 à 15 Sgr.

Diese Compositionen zählen zu dem Besten, was die neuere Lieder-literatur aufzuweisen hat, und zeichnen sich durch edle, tief empfun-dene Melodien und leichte Sangbarkeit aus. Von den bedeutendsten politischen Journalen Deutschlands wurden diese neuesten Erzeugnisse von Bendel und Ries in geradezu glänzender Weise beurtheilt.

Verlag von Hugo Pohle, Hamburg.

Soeben erschienen folgende

## Compositionen

## tenhuse:

Op. 3. Drei Stücke für Violoncell mit Pftebegltg. Pr. 1 Thlr.

Schottische Duette für Sopran und Alt mit Clavierbegleitung. Op. 4.

Pr. 25 Ngr.

Op. 6. Drei deutsche Lieder für Sopran oder Tenor mit Begltg. des No. 1. "Gute Nacht" von O. Haussmann. Pr. 5 Ngr. No. 2. "Vöglein hat im Fliederbaum" von O. Haussmann. Pr. 5 Ngr. No. 3. ,, Mein Herz thu' dich auf" von R. Reinicke. Pr. 71/2 Ngr.

Ferner:

## Sechs Gesänge

für eine mittlere Stimme mit Clavierbegleitung TOY

## Wilhelm Hill.

Op. 37.

Einzel - Ausgabe: No. 1. Stille Sehnsucht von Lenau. Pr. 5 Ngr. -No. 2. "Flohen die Wolken im Abendwinde" von Bodenstedt. Pr. 5 Ngr. — No. 3. "Im Frühling" von Bodenstedt. Pr. 7½ Ngr. — No. 4. "Unter den Zweigen" von Paul Heyse. Pr. 7½ Ngr. — No. 5. ,, Klage eines Mädchens" von Lud. Pfau. Pr. 5 Ngr. -No. 6. "Es war im Dorfe Hochzeit" von Bodenstedt. Pr. 5 Ngr. Complete Ausgabe 25 Ngr.

## Carl Wilhelm's Lieder.

Am 8. Mai werden ausgegeben:

Sämmtliche (72) Lieder und Gesänge für Carl Wi eine Singstimme mit Pianofortebegleitung.

Preis 2 Thir. (Ihrer Majestät der Kaiserin-Königin Augusta gewidmet.)

Sämmtliche (62) ein- und zweistimm. Lieder Carl Wilhelm, für die heranwachsende Jugend, mit Piano-Preis 1 Thlr. fortebegleitung. 8.

Der bei entsprechendem Absatz zu erzielende Honorar-Ertrag ist als Beitrag zur Beschaffung eines würdigen Denksteins auf das Grab des gefeierten Componisten der

"Wacht am Rhein"

bestimmt. -

Alle Buch- und Musikalienhandlungen nehmen Bestellungen an.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

perlag von Bartholf Senff in Leipzig.

# SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Bweinnddreißigfter Jahrgang.

### Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Seuff.

Jährlich erscheinen minbestens 52 Rummern. Preis für ben ganzen Jahrgang 2 Thir., bei birecter frankirter Zusendung durch die Post unter Krenzband 3 Thir. Insertionszgebilden sie Betitzeile ober beren Raum 3 Neugroschen. Alle Buch- und Musikaliensdanblungen, sowie alle Postännter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter ber Abresse der Redaction erbeten.

### Der Opritschuit.

Oper in vier Acten und funf Bilbern. Der Text nach einer Tragodie von Layetschenikom bearbeitet. Musik von Tschaikowsky.

Bum erften Male aufgeführt im Marientheater ju St. Betersburg am 24. April 1874.

Unsere Operncomponisten sind in verschiedene Kategorien einzutheilen: in solche, die wenig Talent besitzen und wenig ober nichts gelernt haben; in solche, die Talent besitzen, aber auch nichts gelernt; bann in solche, die Talent besitzen und auch tuchtige Studien gemacht haben. Bur letten Kategorie gehört unbedingt Herr Ticaitowsty; nur icheint bemselben leiber ber Sinn für bramatische Geftaltung und Bewältigung abzugeben. Das Tertbuch, obgleich als Opernlibretto fast ohne jegliches bramatisches Leben, bietet bennoch im Einzelnen Charaftere und Situationen, die unter ber Sand eines tuchtigen Operncoms ponisten überaus wirham hatten werben konnen; boch hat ber Componist ber in Rebe stehenden Oper, selbst ba, wo der dramatische Gang irgend einen Anlauf zu effectvollem Weiterspinnen nimmt, bemfelben burch bie Musit stets wie centnerschwere Bleigewichte ans gehangt, so baß er nirgends in Schwung kommt. Der frühere Titel ber Oper Die Opritschnike" scheint später in "Der Opritschnik" verandert worden zu sein, und zwar zum Bortheil, benn ber Begriff, ben man, ber Geschichte nach, mit bem Gesammtcomplexe ber berüchtigten Leibgarbe Johann des Graufamen verbindet, findet fich durchaus in ber mufitalischen Ausbrucksweise bier nicht wieber; felbst in Scenen, wo bie brutale entmenschte Bestialität biefer Kannibalen in ihrer gangen Derbheit hervortreten mußte, singen biefelben

ftets gar zu fromm und ebel, so baß, wenn man bieselben fich etwa als fanatifche Briefter oder Monche denken wollte, die Musik ganz geeignet erscheinen würbe. — Der Fürst Pemtschusnie (herr Wassiliem I.) hat ehemals die Familie ber jepigen Bojaren-Bittme Morosow (Fraulein Krutitoff) verfolgt, weshalb beibe Familien fich langst haffen; boch, wie in "Romeo und Julia", hat ber Erstere eine Tochter, Natalie (Frau Raab), die lettere einen Sohn, Andre (herr Orlow). Ratalie und Andre lieben fich naturlich Unbre, ber mit feiner Mutter in febr burftigen Berhaltniffen lebt, läßt fich heimlich. verführen, sich von ber berüchtigten Leibgarbe Johann bes Graufamen anwerben zu laffen, beffen Mitglieder laut geschichtlichen Ueberlieferungen raubten, morbeten, bacchanalische Orgien feierten und fich von Freunden wie von verwandtichaftlichen Bezichungen lossagen Unbre, welcher zu fpat erfahrt, wie febr er fich' (wie Johann von Leyben im mußten. Bropheten) gleichsam bem Teufel verichrieben, wird burch ben Schlechtesten unter ben Schlechten, ben Fürsten Wjäsminsty (Berr Melnitow), Oberhaupt ber Opritichnits, burch Diefer Lentere haßt wiederum Undre feine graufame Autorität in Gehorfam gehalten. nebst bessen Mutter, und will sie verberben. Die interessanteste Rolle ift biejenige ber Bojaren-Bittme (bie Fibes biefer Oper), welche von Fraulein Rrutitoff gang vortrefflich ausgeführt murbe; gang besonders gelang berselben bie ergreifende Scene im britten Acte, wo (wie im Propheten) biejelbe, ba fic Anbre plotilich als Mitglieb ber "Opritschnite" erblickt - ihren Sohn verflucht; boch biefer verfluchte Kerl - ftatt zerknirfcht und ber, nach bem ausgesprochenen Fluche ohnmächtig von ber Buhne fortgetragenen Mutter ju folgen ju versuchen, und bann in größter Bergweiflung etwa nach ber entgegengefete ten Seite fortzusturgen - bleibt berfelbe gang gemuthlich neben bem Souffleurtaften fteben und singt mit ben übrigen auf ber Buhne befindlichen Personen ein langes, langsames Im vierten Uct beschließt Unbre mit feiner Geliebten Natalie bie Gnabe Johann bes Grausamen zu erlangen, daß man ihn von seinem Schwure als Opritichnit entbinde; inzwijchen feben wir ihn bei feinem Sochzeitsmable, und die Oper fchlieft febr matt, indem Unbre's Braut Natalie auf Befehl jum Fursten geführt wirb, mahrenb Bjasminsty die Morojow and offene Fenfter gerrt, um bas Schauspiel ber hinrichtung Mertwürdiger Weise hat ihres Cohnes ju genießen, worauf biefelbe wie tobt binfallt. fich ber Componift biefe, wie andere ergreifende Scenen, burchaus entgeben laffen, inbem ber Einbruck burch lange Bor: und Nachspiele paralysirt wirb. Johann ber Graufame selbst erscheint gar nicht auf ber Buhne, sowie überhaupt fast Alles, mas Bezug auf Die Dtufit als folde ift specififch burchweg Sandlung hat, hinter ber Scene vorgeht. faft als febr gut zu bezeichnen, ju, man konnte faft fagen, zu gut, das beißt, zu ichmer-Der Componist bleibt, mas mufitalische Conception und Melodies fällig und monoton. bildung betrifft, Sferoff am meisten schuldig. Das Orchefter ist mit großer Routine und Sachkenntniß behandelt. Leiber tonnen wir nicht baffelbe mit Bezug auf die Singftimmen Die meisten neueren Componisten tennen jedes Instrument im Orchester gang genau, sowohl was beffen Umfang, Mangfarbe u. f. w. betrifft, mahrend fie bas Pauptinftrument in ber Oper, bie menschliche Stimme, weber grundlich studirt noch vortheilhaft ju behandeln verstehen. Auch in biefer Oper tommen Paffagen und Cabengen vor, bie febr ichwer zu fingen und gang effectlos bleiben, ba fie ohne Renntniß ber verichiebenen Register erfunden find. Die Oper enthält bennoch febr werthvolle Mufilftude, bie jeboch in bem Rahmen, in welchem fie fich befinden, zumal auf ber Buhne, einen nur rein musikalisch-befriedigenden Gindrud machen, da ihnen das für die Situation nothwendige erforberliche Leben fehlt. Es ift nicht zu leugnen, bag Sieroff unter ben neueren Componisten der bedeutenoste Dramatiker war; er verstand cs, durch einige kuhne Pinselstriche eine bramatifche Situation ju schaffen, wogegen bie meiften Anderen nur vereinzelt baftebende Mofait-Genrebilber liefern. Die Beletung ber Rollen war burchaus genügent. Eines ber hubschesten Musikftude ift bas Lieb ober die Ballabe ber Natalie im erften Acte, welche Frau Rand gang reizend vortrug; biese Nummer steht aber zufällig gang außer ber handlung, konnte ebensowohl megbleiben ober anderswo gesungen werden. Oper zu urtheilen, stehen wir nicht an, in Bezug auf bie hier vorher aufgeführte Sinfonie beffelben Componisten, demselben ein ungleich gunftigeres Prognostikon als Instrumentalist zu stellen, denn biefe Oper ift feineswegs ein Erftlingswert bes Componiften, ba berfelben Wenn wir hin und wieber bereits eine andere Oper "Der Woiwode" vorangegangen. nicht wenig hervortretende Anklänge an Meyerbeer, Wagner und Counob abrechnen, fo enthalt die Oper gang vortreffliche Musitstude, die in Concerten überall febr ehrenvolle Der Componist murbe bei der ersten Aufführung wiederholt Aufnahme finden murben. lebhaft hervorgerufen; leider ift die Oper bis jett nur zweimal gegeben worden, bas erfte Mal jum Benefig bes Capellmeifters Herrn Naprawnik, ber bas ichwierige Berl mit großer Umficht einstubirt, und gleichfalls Gegenstand überaus ehrenvoller Ovationen Das zweite Mal murbe bie Oper zum Chor und Orchefter gingen vortrefflich. Benefiz bes Chores, doch unter viel geringerer Theilnahme bes Bublicums, gegeben; auch ber Beifall war viel geringer. — Das Comité ber russischen Musikgesellschaft hat herrn Tichaitowsky ben Konbratieff'ichen Breis für bie befte Oper (300 Silberrubel) ertheilt; Herr Tichaikowsky ist im hiesigen Conservatorium gebildet.

### Ländliche Lieder.

Sechs Charafterstude für bas Pianoforte zu vier hanben

Frang Bendel. Dv. 70. 2 Befte.

Berlag von Aug. Crang in Samburg.

Recht sinnige, pianistisch gut wirksame und bezüglich ber Ausführbarkeit nicht gar schwere Abschilderungen und Illustrirungen folgender Borwürse: "Am Morgen"; "Bromenade"; "Wassersahrt"; "Einsame Blume"; "Jagdscene"; "An der Capelle".

### Dur und Moll.

Dem letten Gesellschaftsconcert folgten noch zwei öffent: \* Wien. 30. April. liche Boglings: Broductionen bes Confervatoriums und die Concerte verfchiebener Gefang: und Clavier-Brofefforen und Profefforinnen, in benen fie ihre Schupbefohlenen weiteren Kreisen bekannt machten, und nun fingt Jung und Alt im Chorus "Die schone Zeit ift aus"! Aus dem vierten und letten Gesellschaftsconcert ist die Wiederholung von Brahms' "Schidsalslieb" und ein neues Violinconcert von Dietrich hervorzuheben. greifende Wert von Brabms murbe von Chor und Orchester vortrefflich vorgetragen und fand eine gerabezu enthufiaftische Hufnahme; breimal mußte ber Componist hervortreten, Berr Lauterbach, Concertmeifter aus Dresben, ben fturmifchen Beifall entgegengunehmen. trug bas ihm bedicirte Dlanuscript : Biolinconcert meisterhaft vor. Wir find gewöhnt, jebes neue Bert biefer Art noch ftrenger als jebe Ginfonte ber Bergleichung gu unter-Es ift schon viel, wenn wir zugestehen, daß ein solches solid gearbeitet ift und fich bantbar für bas hauptinstrument erweift. Dies fann man benn auch nach einmaligem Unhoren von biefem neuesten Concerte fagen, beffen erfter Can wohl ber hervorragenbfte, Die Aufnahme mar fehr gunftig und wurde herr Lauterbach mit wiederplastischite ist. holtem Beifall und hervorruf ausgezeichnet. - Die beiden Broductionen ber Confervatoriume Böglinge unter Leitung bes artistischen Directors herrn Bof. hellmesberger gaben wieder fowohl im Busammenspiel als im Colovortrag einen iconen Beweis von ber Tuchtigleit ber Lehrtraft und Befähigung ber einzelnen Schuler. Schon das Pis: gramm mußte Bertrauen erweden, es brachte Bolfmann's ichwungvoll ausgeführte B-Sinfonie, Clavierconcerte von Bach (Dmoll) und Rubinftein (Rr. IV), die Biolinconcerte von Menbelssohn und Beethoven und Mozart's Arie mit Clarinettiolo aus In ben Aussuhrenden, ben Damen Engel, Sternberg, hafft, Brod und ben herren Mottl, Brud und Schöffmann barf ber Concertfaal ichon jest mehr ober minber auf einen erfreulichen Nachwuchs an Kräften rechnen. Die zweite Production bestand in theatralifcher Darftellung von Opernscenen. Der fast überfüllte Mufitvereins : Gaal bewies die Theilnahme, die ber Wiener speciell diesem Zweig des Unterrichts entgegenbringt, ging ja boch ichon eine ansehnliche Lifte von Sangerinnen aus biefer Schule hervor, fo mancher Buhne jur Bierbe gereichenb. Es tamen biesmal jur Darftellung Scenen aus Spohr's "Bemire und Agor", aus Freifchut, Fauft, Fra Diavolo, Prophet, Fibelio und Don Basquale nebft ben Duverturen ju Jeffonba und Leftocq. barftellenden Damen Bung, Broch, Obereber, Beruftein, Gerfter haben bie Buhnen einfts Die Ausstattung ber einzelnen Scenen zeigte von Geschmad weilen Notiz zu nehmen. und versprach nach dieser Seite hin für bie beninachst ins Leben tretende Schule für bas recitirende Schaufpiel ichon jest bas Befte. herr Staubigl, ber biesmal bei ben Broductionen nicht mitwirtte, fang diefer Tage in Grag die Baspartie in Sanbel's Samson und fand für seine gelungene Leiftung vollfte Unertennung. Die Gaison beschließt bicomal bie vierte und lette Borlefung bes herrn Brof. Dr. A. W. Ambros. Der hochgeschaute Gelehrte hatte fich im Foner bes Mufivereinsgebaubes einer gahlreichen, außerst aufmerkamen Buhorerschaft zu erfreuen und mablte jum Bortrag einen allgemeinen Abrif ber geschichtlichen Entwicklung ber Musit nach ihren Spochen. - In ber hofoper wurden am 25. Upril ftatt der gehofften Ulda bie hugenotten gegeben; bie Damen Wilt und Duftmann fangen bie Margarethe und Balentine, herr Scarla ben Marcel, seinerzeit eine ber besten Rollen bes beliebten Baffiften Dr. Schmib, ber gerabe an biefem Tage vor einem Jahre aus bem Leben ichieb. Alba hat aber boch noch in biesem Monat sich ben Wienern gezeigt; gestern fand bie erste Aufführung statt - eine Aufführung, wie fie beffer und prachtvoller taum ein anderes Theater zu leiften vermag-Die Damen Wilt und Daterna, Die Berren Daller, Bed, Rotitanety und Dragler wurden wiederholt gerufen, und wenn auch bas Publicum anfange etwas verbust breinfab in bie fur unmöglich gehaltene Schwentung, bie Berbi genommen, fo fand es fich boch balb zurecht und folgte mit gespanntester Ausmerksamkeit dieser so interessanten Schöpfung, die von der Direction mit wahrhaft ausopfernder bestmöglichster Sorgfalt zur Darstellung gebracht wurde.

\* Ronigsberg, 19. April. Am Charfreitag führte, wie alljählich an biesem Feste, bie Mufitalische Atademie Graun's "Tod Jesu" im Kneiphöfischen Junkerhofe vor fehr zahlreichen Buborern auf. Noch zwei andere Concerte hatte man dieses Mal auf benselben Tag gelegt: ber "Reue Gesangverein" eine Aufführung bes Requiems von Brahms — nebst einem Orchesterarrangement einer Bach ichen Baffacaglia; und bie "Theaterbirection" ein "großes geiftliches Concert", welches außer bem bei solchen Fällen von ihr immer wieder beliebten Stabat Mater von Roffini (mit ber bier gaftirenden Monbelli) und einigen ebenfalls ftereotypen Brudftuden aus Mehul's "Joseph" - man hore! - eine Declamation von Schiller's "Gang nach dem Eisenhammer" mit Weber's Mufit enthielt! — Um 8. April fand im Saale bes Schuhenhauses bas fünfte und lette "Abonnements : Runftler : Concert" ftatt, aus Bortragen bes "Florentiner Quartett : Bereins" (Jean Beder und Genoffen) bestehenb; Die Streich-Quartette von Harbn (Bdur, Op. 16, Nr. 4) und Schubert (Dmoll, nachgel. Wert); bazwischen Scherzo von Raff, Andante von Mendelssohn und Gavotte von Baggini. Man fann bier einen fo oft gemifibrauchten Ausbrud mit gutem Gemiffen anwenden und fagen, baß bie meifterhaften Leiftungen diefer Künfiler unter Beder's Führung bie Buhörer jeweilig wirklich beglückten. Der Beifall des höchst gablreichen Bublicums war ein glanzender; die Gavotte wurde sturmisch da capo verlangt, und endlich gespielt. Rach einer forcirten achttägigen Concertreise in dem öftlichen Theil unserer Proving gaben biefelben am 15. April ein zweites Concert im Saale bes beutichen Hauses, in welchem fie 3 Quartette von Beethoven (Cmoll, Op. 18, Rr. 4), Schumann (Amoll, Op. 41, Nr. 1) und Schubert (Gdur, Op. 161) vortrugen. Erft im Laufe bes Tages hicher jurudgetehrt, verließen sie am nachsten Morgen unsere Stadt und reiften wieder nach dem Westen. - Die Concertüberfüllung nimmt übrigens noch immer tein Ende; anderes Unbedeutende, Unfünstlerische übergehend, wollen wir nur noch ermahnen, daß auch heute Abend wieber zwei Aufführungen stattfinden: ein Bocals und Orgel: Concert burch ben Königl. Mufitbirector Laubien in ber Alts stäbtischen Rirche (Männerchöre, Sologefänge und Orgelvortrage) und bie Concertauf: führung einer Oper im Schüpenhause, nämlich Glud's "Orpheus" mit Frau Joachim, durch ben Neuen Gesanaverein.

\* Copenhagen, 17. April. Vorgestern Abend gab Fräulein Sophie Olsen im Heinen Cafinofaal ein gut befuchtes Concert. Die Concertgeberin, die fich auch icon in Deutschland hat hören laffen, gehört zu ben tuchtigften unserer jungeren Bianiftinnen. Ihre Leistungen am erwähnten Abend waren fehr anerkennungswerth und besonders heben wir ihren Bortag von Thalberg's Grande Fantaisie sur des motifs des Huguenots als sehr wohlgelungen hervor. Zum ersten Male wurden hier einige von Brahms' Liebesliebern für vierhändiges Piano, Sopran, Alt, Tenor und Baß (Nr. 1, 2, 4, 6, 9, 14, 18 und 11) biefen Abend gehort. Dieselben murben mit Beifall empfangen und bas lette Lieb da capo geforbert und gegeben. Fraulein Offen felbst murbe mehrmals applaudirt und gerufen. — Das lette (sechste) Abonnementconcert bes Musikvereins Daffelbe wurde mit E. hat unter N. W. Gabe's Leitung gestern Abend ftattgefunben. Ruborff's Duverture zu "Otto ber Schuty" eröffnet. Dieje in mehreren Beziehungen hervorragende Composition, welche jum ersten Male hier zur Ausführung gelangte, wurde mit Beifall aufgenommen. Bum erften Male murbe auch Schubert's Undante in Asdur vom Orchester gespielt und gefiel sehr. Nach derselben kam ber zweite Theil von Schumann's "Das Baradies und die Beri". Früher sind alle drei Theile hier an einem Abend aufgeführt worben. Diesmal hatte man es porgezogen, nur ben einen und zwar ben schönsten Theil allein zu bieten. Der Einbruck ber prächtigen Composition war, wie immer, wohlthuend, wozu auch die vorzüglichen Leistungen des Orchesters das Ihrige beitrugen. Die Partie der verstoßenen Beri und der Jungsrau wurde ganz vorzüglich von der Frau Levinsohn vom Königl. Theater vorgetragen. Das Concert schloß mit Mendelssohn's wirtungsvoller Sinsonie für Orchester Kr. 4 in Adur. — Morgen Abend wird im Königl. Theater (Gluck's "Iphigenie in Aulis" zur hundertjährigen Feier der ersten Ausschlicher Beziehung sehr ruhig. Wir erwähnen nur, daß die Mitglieder des Königl. Theaters am ersten Ostertag ein gutes Kirchenconcert gaben, wo mehrere ältere religiöse Compositionen vorgetragen wurden. Am meisten gesielen Liezt's 13. Psalm (die Solopartie sehr schön von Fräulein Rung von der Königl. Oper gesungen) und Avo Maria von Robert Franz (welcher Gesang von unserm Baritonisten, Herrn Simonsen, vorgetragen wurde).

\* Baris, 26. April. Bei ber großen Oper ift in ber vergangenen Doche Bemerlenswerthes ober Außergewöhnliches nicht vorgefallen; sie hat nur zweimal "Tell" und als britte Borstellung "Don Juan" gebracht. — Die Opera-comique ist am 18. April mit ihrer Reprise von Isouard's ,,Joconde" herausgerudt, welche Oper von einigen Seiten als antiquirt verdonnert, von anderen als noch immer flichhaltig erflart wird, und am 22. April hat die beregte Buhne Ambr. Thomas' ,, Gille et Gillotin" zum ersten Male an's Licht gebracht, welche Einactigfeit — um es gleich von vornherein ju fagen - febr gut gefallen bat. Der Componist beharrt bei feinem Desavouiren biefes Werkes, wie aus einem Briefe bervorgeht, ben er an bie Direction ber Operacomique gerichtet hat und in bem er fich zugleich fur bie bem Werte gespendete Sorgfalt bedankt und fein Nichterscheinen bei ben Broben motivirt. Der Tert bes Beren Sauvage ift leiblich albern und als Beweis bafur, mas man fich hier jest in tertlicher Beziehung gefallen laft, führen wir nur die Unführungeworte eines Quartettes an, welche lauten: "Oh, oh, oh, quel gateau!" "Oh, oh, oh, qu'il est chaud!" und so etwas in Musik zu segen! Gebort ba nicht ein ganz besonderer Geschmack bazu? bie Rebe geht, wird seitens ber Opera-comique an eine Reprise von Felicien David's "Lalla Rouckh" gebacht, mit Mile. Dalti und ben herren Lherie und Meldifiebec in den Sauptrollen. - Die zu ben Bouffes übergetretene Gafte-Operntruppe bat vorigen Montag ju gutem Beifall mit ben vier Operetten: "Chanson de Fortunio", "Pomme d'api" (beibe von Offenbach), ,,Les Rendez-vous bourgeois" von Iouarb unb "Le Tour de Moulinet" (von hubans, neu) bebutirt. — Bei ben Italienern mar letten Donnerstag bas Benefig für Mile. Seilbron — wie bestimmt war: Acte aus ber "Bonnambula", "Traviata" und "Lucia", und für nächsten Donnerstag ift bas Benefig fur die Belocca angesett: "Barbier" und ein Act aus Baccaj's ,, Romoo o Ginliotta". - Lecocq's neue in Bruffel guerft gegebene ,, Girofie-Girofia" wird ihr Barifer Erscheinen in ber Ronaissanco machen. - Morgen bringen bie Menus-Plaisirs eine neue Buffa-Operette - ,. Cont mille francs et ma fille", Mufit von Cofté (bem Berfaffer ber , Horreurs de la guerre"). - Die Folies-Bergere haben am Dienstag die erfte Borftellung ber Operette ,, Un soir d'orage", Mufit von Metra, gebracht, und man fignalifirt verschiebene bubiche Melodien in berfelben. - Das Gerücht pon bem Project: bas Chatelet in ein Operntheater umguwandeln, erhalt fich; nur jagt man neuerbings, daß nicht herr hoftein felber, fonbern herr Louis berg bie Exploitirung biefes Unternehmens an fich gebracht habe. — Die feit langer Beit unterbrochen gewefenen öffentlichen Broductionen ber Confervatoriums. Boglinge werben wieder aufgenommen, und bie erfte findet am 3. Mai statt, mit einer Sandn'ichen Sinsonie und ber Weber's fchen Jubel : Duverture als Orchestersachen, sowie mit Instrumental- und Gesanas-Solovortragen.

Die Berichte über bie letten Bochen vor Oftern find \* London, 7. Avil. noch im Rudftand; babin gebort vor Allen bas erfte Concert ber Philharmonic Society (25. Marz), das ein ichones Brogramm aufweist, namlich Concerto grosso von Handel, (ble Goli gespielt von ben herren Straus, Bugian und Bettit), die schottische Sinfonie von Mendelssohn, die Duverture zu Freischutz und Konig Stephan und Beethoven's Biolinconcert und Romanze in F, mit wahrer Bollendung von Joachim gespielt. In Aussicht fteben eine Guite von Lachner, Sinfonie von Raff, Ouverture von Rheinberger, Serenabe für fleines Orchester von Brahms; als Bianistin foll Mab. Bignier bebutiren. Großes Interesse bot wieber das Concert der Wagner-Society; es wurden aufgeführt: Hulbigungsmarsch, Chor aus Rienzi, Duverture und Choral aus ben Meistersingern unb ein Theil bes Lohengrin. Dazu tamen noch Duverture ju König Stephan von Beethoven und beffen Fantafie für Clavier mit Chor (Clavierpart von Walter Bache gespielt) und zwei Lieber von Liszt und Rubinstein (Diß Sterling). Am 10. April wird bas lette Concert Stüde aus Meistersingern, sliegender Hollander, Lohengrin, Tristan und Jolbe Die British Orchestral Society brachte unter andern auch eine Sinfonie von G. A. Macfarren, in ber ber zweite Sat, eine Sevenabe, fehr gefiel, Duverture von Bennett (Baradies und Beri), Spohr's Concert Nr. 8 (dramatifche Scene), eine Manuscript-Duverture von Henry Gadsby, die Sinfonie Ar. 3 von Mendelssohn. Mr. T. Carro'sus spielte Spohr's Concert und eine Romange und Tarantelle von Berthold Tours Leslie's Chorverein brachte ben 43. Pfalm von Mendelsjohn, Motette von Bach und Weslen (Dixit Dominus) und Leslie's ,,Lullaby of life", Partsong, ber repetirt wurde. Ein Concert ber Pianistin Miß Laurence wird rühmlich genamt; fie fpielte Trio in Cmoll von Mendelssohn, Andante und Bariatiouen für zwei Claviere von Schumann (mit Mir. Franklin Taylor), Sonate Op. 10 von Beethoven; Straus und Piatti waren ihre Partner. Das britte Concert von Willem Coenen griff wieber ausschließlich nach Deutschland hinüber: Streich-Quartett von Gernsteim Dp. 25, Sonate in Fmoll von Bargiel Op. 10, Clavier-Quintett von Rubinftein Op. 55 und Gefangfachen von Spohr, Sandu, Wagner und Mendelssohn (Miß Ferrari). Eine Soiree jum Besten eines Stipendium, ben Namen Mendelssohn tragend, wurde im hause bes Mr. Freberit Lehmann (Berfelen 39) abgehalten und wirften babei in anerkennenswerther Beife mit: Joachim, Mab. Neruda, Straus, Piatti, L. Ries, Halle, Berbini, Mad. Alveleben, Die Compositionen waren ausschließlich von Mendelssohn. Miß Sterling. vielen kleineren Bereinen ist auch eine Mozart- und Beethoven : Society genannt, die schon ihre vierte Saison auf bem Ruden hat. Pauer's sechste und lette Borlesung war in South Kenfington Muleum, er sprach über Chopin, Liszt und Thalberg und Illustrationen erhöhten bas Intereffe am Gegenstand. Professor Ella gab ebenfalls seine lette Borlefung, diesmal vorzugeweise über Ballet; die erganzenden Bortrage (Mozart, Meyerbeer, Herold, Marschner, Weber, Spohr) wurden von Dilettanten und Künftlern vorge-In der von Ella geleiteten Musical Union wird Guido Papini, erfter Biolinist bes Sbolci-Quartetts in Florenz, auftreten.

\* St. Petersburg, 29. März. Hans von Bülow hat zwei Concerte im großen Theater und eine sogenannte "Beethoven: Matinse" gegeben. Was Fertigkeit betrisst, ist Vülow unter den bedeutendsten Pianisten der Gegenwart vielleicht der Fertigke; sein Gedächtniß, seine unverbrüchliche Sicherheit sind staunenerregend; sein Ton ist stark, voll, und jeder Ton gleichsam wie in Stein gehauen, doch sehlt demselben das sinnlich reizvolle Colorit. Die Wiedergabe der verschiedenartissten Compositionen Seitens Vülow's wäre vielleicht etwa mit einer sehr gelungenen treuen Photographie zu vergleichen, die selbst dist in die kleinsten Details hin sorgfältig retouchirt wäre, dem jedoch das sarbenreich saftige Colorit eines ausgezeichneten Delgemäldes sehlt. Die Programme Vülow's waren mit kunstlerischer Umsicht und seinem musikalischem Sinne zusammengestellt; seine Vorträge trugen alle den Stempel eines scharfen durchdringenden, sogar oft zersehen:

ben Berftanbes; Beiftesfunten sprühen gleichsam seine Fingerspipen. Geit Bulow vor einigen Rabren hier war, hat berselbe womöglich an Sicherheit und Birtuosenmeisterschaft noch gewonnen, boch wollte und biesmal bagegen fein Spiel auch nervos fpitiger ericheinen als früher. Bulow bleibt bennoch als Reprajentant ber mobernen Claviervirtuositat ein Phanomen, obgleich es bei Gelegenheit feiner "Beethoven-Matinee" jeden Musiter befremben mußte, daß er eben vorzugsweise bie jen Meister gewählt, ber gerade mehr als alle Anderen glübende, farbenreiche Phantafie erheischt, während Bulow's eminente Eigenschaften benfelben eigentlich mehr auf Bach, Sanbel u. f. w. hinweisen. In feinem ersten Concerte am 16. Mary spielte berfelbe: Fantaisie chromatique und Fuge von Bach; Brälubium, Fuge und Chaconne von Händel; Sonate Op. 31 Nr. 3 von Beethoven; 15 Bariationen und Juge über ein Thema von Händel, von Brahms; Nocturno Op. 37 Nr. 2, Schergo Op. 39, Berceuse Op. 57, Valse Nr. 42 von Chopin; Dans les bois et Ronde des lutins, Etudes de Concert, Venezia e Napoli, Canzone e Tarantella von Liszt. - 3m zweiten Concerte ben 20. Marg: Sonate Op. 49 Dinoll, neue Ausgabe mit Barianten von Benfelt, von Weber: Lisgt's Transcriptionen bes Praludium und Juge für Orgel, Hmoll von Bach; Andante und Toccata Dv. 12 von Rheinberger; Bariationen Dv. 82 von Mendelssohn; La leggerezza Ov. 51 von Moscheles; Bralubium und Juge Op. 72 von Raff; Bolonaise von Momiuszto; Ricordanza von Liszt; Roctumo Op. 9 Mr. 3, Impromptu Op. 36, Allegro de Concert Op. 46 von Chopin; Bariationen über ein Thema ber heroischen Sinfonie Op. 35 von Beethoven. - Und endlich in ber "Beethoven:Matinee" am 22. Marg im Saale bes Kaufmannsclube: Sonata quasi Fantasia Op. 27. Nr. 1 Esdur: Sonata quasi Fantasia Op. 27 Mr. 2 Cismoll; Adagio con Variazioni Op. 34; Les Adieux, l'absence, et le retour, Sonate caractéristique Op. 81; Conate Op. 109 Edur; Thème original und 32 Nariationen Cmoll; Sonate Op. 110 Andur; Bonata appassionata Op. 57. - Um Schluffe wieberholt gerufen, fpielte berfelbe noch außerbem die Conate Dp. 111. Der geistreiche Krititer des "Journal de St. Potorsbourg" bemertt hierbei, daß, wenn man bei einer folden Matinee über bie Ausbauer bes Birtuosen staunen muß, bies nicht weniger Seitens bes Bublicums in Anwendung tommt, bei welchem man teinen geringeren Grad von Birtuofitat und Ausbauer im Anhören voraussetzen muß.

\* Mostau, 6. April. Unton Rubinftein's zweites und lettes, zu wohlthätigen Aweden gegebenes Concert in Mostau (ben 23. Marg) brachte folgende Biecen gu 1) Fantafie (Cdur), "Erltonig", "Barcarole" von Schubert. 2) "Theme Gebor : varie" von Haybn. 3) Bralubium von J. S. Bach. 4) Gigue von Sanbel. 5) Rapenfuge und Sonate von Scarlatti. 6) Marich aus ben "Ruinen von Athen" von Beethoven. 7) "Warum", "Bogel als Phrophet", "Ubenbs" und "Traumeswirren" von Schumann. 8) Ballabe, Berceuse und Bolonaife (Asdur) von Chopin. 9) Caprice, Mélodie, Tarantella, Romanze und Ctube (Cdur) von Rubinstein. — Rubinftein benutte ju feinen Concerten ausschließlich Inftrumente von Beder (aus Betereburg). — Sans von Bulow gab fein erftes Concert am 25. Marg im taiferlichen großen Theater, bei völlig ausverlauftem Saufe und erzielte große Erfolge, fturmischen Applaus und vielmaligen Hervorruf. herr Bulow gab fein Concert gang allein und executirte folgende Werte: Chromatische Fantasie und Juge von Bach; Pralubium und Juge von Handel; Sonate (Op. 31 Nr. 3) von Beethoven; Bariationen (Op. 82) "La Legerezza" von Moscheles; Andante und Toccata von von Menbelsfohn: Rheinberger; Gavotte aus dem Ballet "Don Juan" von Glud; "Polonaife" von Moniusto; Rocturne (Dp. 37, Gdur), Scherzo (Dp. 38), Berceuse und Walzer (Op. 42) von Chopin; Concertetuben (,, Dans le bois", ,, Venezia e Napoli") und Mazurta von Liszt. — Sans Bulow hat zu seinen Concerten in Rufland nur Bed. ftein'iche Flügel benutt.

- \* Rubinstein's neue Oper "Die Maccabaer" ist von ber Königl. Oper in Berlin zur Aufführung angenommen und wird in der nächsten Saison in Scene gehen.
- \* Hofcapellmeister W. Taubert in Berlin hat eine komische Oper componirt, beren Tert nach Shakespeare's "Was ihr wollt" gedichtet ist. Dieselbe soll in nächster Saison im königl. Opernhause in Berlin zur Aufsührung kommen.
- \* Reinthaler's Oper "Ebba", nach Weilen's gleichnamigem Drama von Emil Hopffer gedichtet, wird zu Anfang ber nächsten Saison in Bremen zur Aufführung gelangen.
- \* Die nächste Novität der "Komischen Oper" in Wien ist "Die Tochter bes Bojaren", Oper in einem Act von Ella Abajewsky, welche am 23. Mai zur ersten Ansführung gelangt. Fräulein Abajewsky, eine Russin, ist zu diesem Behuse von Paris in Wien eingetroffen. Die Hauptrollen befinden sich in den Händen der Damen Hauck und Wiedermann und der Herren Erl und Nollet.
- \* In Petersburg ging die neue Oper von Tschaikowski "Der Opritschnik" im Marientheater zum ersten Male in Scene.
- \* Berbi's "Alba" hat bei ben bisherigen Aufführungen in Wien eine solche Anziehungskraft bewährt, daß das Haus immer schon in den Vormittagsstunden außverkauft war.
- \* Beim Theater Mercadante zu Neapel stehen die Aufsührungen solgenber vier neuer Opern in Aussicht: "L'Ultimo de' mori in Ispagna" von Parravano, "Maria ed Albano" von Bitetti, "Romilda de' Bardi" von Dell' Oresice, "Lida Candiano" von De Cristosoro.
- \* Im Theater Porgola zu Florenz hat die Oper "Mariulizza" bes Maöstro Cortesi bei ihrer ersten Aufsührung guten Ersolg gehabt.
- \* Im Liceo-Theater zu Barcelona ist die Oper "L'Ultimo dogli Abencorragi", ein Werk bes Maöstro Pedrel, mit großem Succeß zur Aufsührung gekommen.
- \* Die italienische Opernsaison des Theaters San Fernando zu Sevilla ist mit Donizetti's "Lucrezia Borgia" eröffnet worden. Die Hauptbarssteller die Damen Sass und Montilla und die Herren Stagno und David wurde sehr gut aufgenommen.
- \* "Biancafiora di Tolosa" heißt eine Oper, welche der Maëstro Giuseppe Porsetti im Austrage des Verlegers Trebbi zu Bologna componirt hat.
- \* Der junge Maëstro Ferruccio Ferrari, ein Schüler Lauro Rossi's, arbeitet an einer Oper, die "Maria Mentschikoff" betitelt ist.
- \* Der Masstro Bruti zu Bologna ist mit ber Bollenbung einer "La Fidanzata" betitelten Oper beschäftigt.
- \* Die neue Oper, welche ber Masstro Luzzi im Auftrage der Direction des Teatro Coccia zu Novara zu componiren hat, heißt "Fra Dolcino".
- \* Herr Maurice Strakosch beabsichtigt in Berlin eine italienische Oper ersten Ranges zu etabliren, wie sie in den Weltstädten London und Paris, New-Pork und Betersdurg seit Jahren heimisch ist. Es sind zu dem Behuse bereits Unterhandlungen im Gange, um zunächst eines der bestehenden Theater ausschließlich für die italienische Oper übernehmen und jeden Winter eine regelmäßig wiederkehrende 3—4 monatliche Saison veranstalten zu können.
- \* Die Eröffnung ber Oper in Kroll's Theater in Berlin erfolgt am 1. Juni.

- \* In bem Broces ber Deutschen Genossenschaft bramatischer Autoren und Componisten gegen ben Director bes Leipziger Stadttheaters Herrn Friedrich Haase ist am 18. Mai bas Erlenntnis des Reichsoberhandelsgerichts erfolgt, welches in der Hauptsache bas Erlenntnis der zweiten Instanz bestätigt und nach welchem somit die Alage der Genossenschaft als abgewiesen zu betrachten ist.
- \* Fräulein Marie Lehmann vom Theater in Coln, welche in Berlin im Königk. Opernhause an einem Abend als Agathe im "Freischütz", am andern als Königin der Nacht in der "Zauberflöte" mit Beifall gastirte, ist eine Schwester der Hofsopernsängerin Fräulein Lilli Lehmann. Fräulein Marie Lehmann ist für die Sommersoper des Kroll-Theaters engagirt und tritt zum 1. Sept. ihr erneutes Engagement zum Colner Stadttheater an.
- \* Fräulein Marie Schmibt vom Hoftheater zu Beimar begann im Königl. Opernhaus in Berlin ein Gastspiel auf Engagement als Urbain in den "Hugenotten." Fräulein Schmidt hat eine ebenso zierliche Stimme als Persönlichseit. Das Organ ist wohlgeschult und gewinnt nach der Höhe zu an Schmelz und Rundung. Aussprache, Festigseit des Tones und Intonation befriedigten. Borzüglich aber war die Ausschrung der Coloraturen und Triller; auch die chromatische Tonleiter gelang tadellos. Das Publicum spendete verdienten Beifall.
- \* Im Königlichen Opernhause in Berlin wird in nächster Zeit ber Spieltenor herr Florian France vom Mannheimer Hoftheater als Remplagant für herrn Boworoth bebutiren.
- \* Fraulein Marianne Brandt ist zu einem Gastipiel nach Riga gereist und wird bann in Königsberg gaftiren.
- \* Der Stern'sche Gesangverein in Berlin suhrte am 18. Mai Schusmann's Faust-Scenen auf, wobei herr Julius Stodhausen als Dirigent bebutirte.
- \* Fraulein Minnie Saud hat ihren Contract mit ber "Romifchen Oper" in Wien geloft und verläßt biefe Buhne Ende Mai, um bann in Befth ju gaftiren.
- \* Aus Constantinopel wird uns als artistisches Ereignis von Wichtigleit die Abhaltung des ersten sogenannten "classischen" Concerts gemelbet. Dasselbe fand im französischen Theater zum Besten des Orchesters dieses Institutes statt und hatte solgens des Brogramm: Ouverture zu "Figaro" von Mozart; Bariton-Arie aus derselben Oper (Herr Lanzoni, Dilettant); Ouverture zu "König Stephan" von Beethoven; Odur-Sinsonie von Beethoven; "Pro Poccatis" aus dem Stadat von Rossini (Herr Lanzoni); Ouverture zu "Lodoista" von Cherubini. Dirigent war Herr Giucci und der Ersolg des ganzen Concertes war ein sehr ermuthigender.
- Der Gesangverein "Orpheus" zu Cincinnati hat am 8. April sein siebentes Stistungssest geseiert und bei bieser Gelegenheit ein Concert mit solgenbem Programm gegeben: Kyrie und Gloria aus der Missa solomnis von Beethoven; "Der Morgen", Cantate sur Märmerchor und Orchester von Rubinstein; Frooll-Concertstüd für Clavier von Weber; Quartett und Chor aus der Oper "Die Braut vom Kynast" von Litols; Arie sur Sopran aus "Titus" von Mozart; Finale des zweiten Actes aus "Nienzi" von Wagner; Dirigent des Concertes war Herr Carl Barus und von sollsstisch Ritwirtenden naunten sich für Gesang: die Damen Flora Müller, Lizzie und Molly Salt, Lina Trest, und die herren helmekamp, Lohmann, Louis Schmidt, Jahn; sur Clavier herr Carl Pallet.
- \* Aus Mailand wird sehr Gunftiges über ein Concert berichtet, welches im Saale bes dortigen Conservatoriums von der Privatcapelle eines reichen in Rizza lebenden Barons von Dervies gegeben worden ist.

- \* Dem Wiener Männergesangvereine ist ein überaus freundliches Schreiben des Bürgermeisters (Sindaco) von Venebig zugekommen, womit der Verein eingeladen wird, die Dogenstadt zum Ziele seiner diesjährigen Sommerreise zu wählen.
- \* Im Cercle artistique et litéraire zu Brüssel hat am 22. April Fräulein Abele Asmann unter Mitwirtung der Herren Brassin (Biano), Colyns (Bioline), Servais (Bioloncell) und Merck (Horn) ein Concert gegeben, welches solgenden Inhalt auswies: Sonate für Clavier und Bioloncell von Aubinstein; Cavatine von Rass und ungarische Tänze von Brahms-Joachim für Bioline; Notturno von Chopin für Bioloncell übertragen; Trio für Clavier, Bioline und Horn von Brahms; Lieder von Schumann, Schubert, Brahms, Chopin und Rubinstein.
- \* Herr Ernst Pauer veranstaltete in London einen neuen Cyclus seiner verzbienstvollen und interessanten historischen Claviervorträge. Er eröffnete ihn vor einer zahlzeichen Zuhörerschaft in der St. James Hall mit Vorsührung einzelner Compositionen von Scarlatti, Bach, Mozart, Hummel, Beethoven, Schubert, Mendelssohn und Stephen Beller.
- \* Frau Otto-Alvsleben, mährend ber gegenwärtig in London stattfindenden Saison in voller Thätigkeit, ist auch für das am 25., 26. und 27. Juni im Krystallspalast stattsindenden händelsest gewonnen worden.
- \* Der belgische Biolinist Bivien ist zu einer Reihe von Concerten in England engagirt worben.
- \* Gastano Braga, ber italienische Componist und Bioloncellist, begiebt sich auf eine Kunstreise nach Amerika, hat aber vorerst in Mailand noch ein Abschiedsconcert gegeben.
- \* Die Duverture zur Oper "Ebba" von Reinthaler wurde im siebenten Concert der Hofcapelle zu Oldenburg unter Leitung des Componisten aufgesührt und zwar mit durchschlagendem Erfolge. Die Hauptmotive der Oper sind darin zu einem sormvollendeten Ganzen von großem Schwunge verwedt und gehoben durch meisterhafte Instrumentirung.
- \* In Munch en bezeichnet man als Director ber bortigen Musikhale ben Componisten Brahms. Seit Bulow's Abgang ist die Stelle vacant.
- \* Bon Franz Liszt wird ein für die musikalische Welt hochwichtiges Werk ersscheinen, eine theoretische und praktische Clavierschule in drei Bänden. Der Verleger, Jul. Schuberth in Leipzig, der dem Berfasser ein Honorar von 7000 Thr. zahlt, hat den Druck bereits begonnen, doch wird dieses Werk wohl kaum vor Ablauf eines Jahres in die Hand des Publicums gelangen.
- \* herrn Bernhard Scholg, bem Dirigenten bes "Breslauer Orchestervereins", ift ber Litel "Königlicher Mufikbirector" verliehen worben.
- \* In Tübingen wurde bem Componisten Silcher ein einsaches Denkmal errichtet. Viele ber schönsten beutschen Lieber sind burch seine Compositionen Gigenthum bes beutschen Bolkes geworben, und bas ist sein schönstes Denkmal.
- \* Bu Rom starb der musikalische Schriftsteller und Erfinder der Instrumente ,,Xilarmonico'' und ,,Litarmonico'', Emilio Malvolti.
- \* Die pensionirte Königl. Solotänzerin Hulba Galster, eine seiner Bett geseierte und beliebte Solistin bes Königlichen Ballets in Berlin, ist baselbst am 9. Mai gestorben.

### Foyer.

\* Trop ber schlechten Zeiten, worüber auch die Pariser klagen, haben bie bortigen Theater im Winter beinahe durchwegs glänzende Geschäfte gemacht. Das anziehendste aller Vergnügungen hat bekanntlich für den Pariser einen ganz besonderen Reiz, umsomehr als für jedes Genre, für jeden Geschmack auf den bortigen Bühnen gesorgt ist. Folgendes sind die Einnahmen der bedeutendsten Theater im Vergleich mit denen des Jahres 1869, des lepten vor dem Kriege, die doch als Zeichen des Wohlstandes und des Ueberslusses galten:

Theatre Français 1869 995,000 1873 1,360,000 Frcs. 382,000 Odéon 283,000 £ 1,026,000 810,000 Variétés 1 930,000 Palais Royal ε 759,000 Vaudeville 456,000 624,000 : £

Châtelet : 599,000 : 941,000 : u. s. s. die große Oper nahm im Jahre 1869 nur 1,639,000, im Jahre 1873 trot der Störung durch Abbrennen des Gebäudes 1,758,000 Francs ein; von den kleineren Genre-Theatern nicht zu reden, die, wie z. B. die glücklichen "Folies dramatiques", über eine Million Frcs. eingenommen haben. Trot dieser reichen Einnahmen haben nicht alle Directionen gute Geschäfte gemacht. Neben den zahlreichen Bühnen eristirt eine Menge von Cases-concorts, Cases-Vandevilles, Cases-chantants, Orchester aller Art, die Bälle ungerechnet, und daß diese sämmtlich mit erträglichen Komitern und leiblicher Musit und lockeren Gesang mehr als die Kosten herausschlagen, ist durch die Entstehung neuer Belustigungsorte ähnlicher Art selbst in den aristotratischeren Stadts vierteln bewiesen, die bislang davon verschont blieben.

- \* Eine Anekdote von Rossini. Eine ergötliche und bls jetzt unveröffentlichte Anekdote von Rossini ist jüngst an's Licht gekommen. Fürst Boniatowski hatte zwei Opern componirt, von benen er eine in Baris herauszubringen wünschte; aber im Zweisel darüber, welche die bessere sei, wandte er sich an Rossini mit der Bitte, die Sache zu entscheiden. Der Fürst setzte sich an sein Biano und spielte die ganze Oper dem Naöstro vor. Am Ende der Oper wendete er sich zu Rossini, ein gütiges Wort erwartend. Rossini's Antwort war charakteristisch: «Paites jouer l'autre.» (Lassen Sie die andere spielen.)
- \* Sunde und Buße identisch! In einer Stadt Missouri's, wo das Muficiren auf der Straße verboten war, wurde ein vagabundirender Paganini, der sich gegen das Verbot vergangen, vom Richter um 2 Dollars gebüßt; da er aber wegen Mangels an den nöthigen Kleingeld die Strase nicht zahlen konnte, so erlaubte ihm der Richter, sie dadurch quitt zu machen, daß er vor dem versammelten Gerichtshof ausspielte.

- \* Das ameritanische Journal "Arcabian" veröffentlicht folgende las tonische Briefe bes Schauspielers Fechter vom Bart: Theater in New: Port an seinen Director herrn Stuart:
- Ro. 1. Herr, Sie arbeiten um's Gelb, ich um ben Ruhm. Bei Ihnen ist wes ber Ruhm noch Gelb. Ich gehe. Fechter m. p.
- No. 2. Herr, es ist kein Ruhm bei Ihnen zu holen, aber man versichert mir, baß es endlich Gelb giebt. Ich tehre zurück. Fechter m. p.

Im Königlichen Theaterorchester zu Cassel ist die Stelle des 3ten Wäldhornisten (Solobläsers) erledigt. Bewerber um dieselbe wollen ihre Gesuche unter Beifügung von Zeugnissen über ihre künstlerische Befähigung und bisherige Wirksamkeit an den Unterzeichneten gelängen lassen.

Cassel, 10. Mai 1874.

Carl Reiss. Königl. Hofcapellmeister.

Ein Flötenvirtuos ersten Ranges

(Syst. Böhm blasend) kann in meinem Orchester sofort Anstellung finden. Fr. Reise und jährlich 1000 Thlr. Gehalt.

B. Bilse, Kgl. Musikdirector, Pawlowsk bei St. Petersburg.

Musiker-<del>Ge</del>such.

(B. 3526.)

Musiker aller Instrumente finden unter Principien des deutschen Musiker-Verbands gutes Engagement durch

C. Dölitzscher's Musiker-Agentur, Halle a. S., kl. Brauhausgasse No. 2.

Musiker aller Stimmen finden sofort Engagement und bittet schleunige Meldungen die Central-Theater-Agentur von Pray & Buggert in Danzig, Agentur für Chor- und Orchestermitglieder.

Ein routinirter Musikdirector (früherer Schüler des Leipziger Conservatoriums), seit 8 Jahren an Concertinstituten als erster Dirigent thätig, sucht einen grösseren Wirkungskreis für seine musikalische Thätigkeit. Als Componist in weiteren Kreisen bekannt, übernimmt er auch den Unterricht in den Fächern: Clavierspiel, Gesang und Theorie der Musik (Schüler von Moritz Hauptmann und Carl Reinecke). Die besten Zeugnisse stehen zur Verfügung. Anfragen unter lit. M. R. werden durch Herrn Friedrich Kistner, Verlagshandlung in Leipzig, erbeten.

Der Flötist Herr Carl Wehner

(früher Kammermusikus in Petersburg und Hannover) wird hierdurch ersucht, mir seinen jetzigen Aufenthaltsort schleu-nigst anzuzeigen. **B. Bilse**, Kgl. Musikdirector, Pawlowsk bei St. Petersburg.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel, führung zu den billigsten Preisen die Manufactur von Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

Rud. Ibach Sohn in Barmen,

älteste und grösste Pianoforte-Fabrik Westdeutschlands, gegründet *1794*.

Preis-Medaillen: Aachen, Düsseldorf. London, Altona, Wien.

Dem Herrn Pianoforte-Fabrikaut W. Köppe in Berlin, Commandantenstr. No. 27 habe ich den alleinigen Verkauf meiner Flügel und Pianinos für Berlin und Umgegend übertragen.

Rud. Ibach Sohn. Barmen, im April 1874.

Bezugnehmend auf obige Annonce hierdurch die Mittheilung, dass ich stets eine reichhaltige Auswahl der anerkannt vorzüglichsten und solidesten Flügel und Pianinos aus der Fabrik von Rud. Ibach Sohn in Barmen auf Lager halten werde, welche einem musikalischen Publicum Berlins und Umgegend bestens empfehle.

Berlin, Commandantenstr. 27.

W. Köppe, Pianoforte-Fabrikant.

# Moritz Dreissig & Co. Hamburg, Anstalt für Lithographie,

Zinknotenstich, Stein- und Notendruckerei

mit Dampfschnellpressen, empfehlen sich zur Ausführung aller in obige Fächer einschlagenden Arbeiten und sind im Stande, durch vorzügliche Schnellpressen grosse Aufträge prompt und billigst zu liefern.

Preiscourant und Proben von Zinknotenstich stehen gern zu Diensten. (H. o 2292)

Bei N. Simrock in Berlin erschien soeben:

# Zwei Gesänge.

No. 1. Niklas. No. 2. Diebstahl.

Für vier Singstimmen mit Clavierbegleitung

## Josef Rheinberger.

Op. 75. Partitur. 1 Thir. 4 Singstimmen 20 Sgr.

In 8 Tagen erscheint:

Romanze\*

für Violine mit Órchester

# Max Bruch.

Op. 42. Ausgabe für Violine mit Pianoforte. 11 3 Thlr. Partitur und Orchesterstimmen erscheinen später.

<sup>\*)</sup> Von Herrn Prof. Jos. Joachim am 6. Mai (als Manuscript) in Hannover vorgetragen und mit grossem Beifall aufgenommen.



## Wichtig für Orchester-Dirigenten.



## Franz Liszt

und die Verlagshandlung Schuberth & Co.

Seit einiger Zeit, namentlich seit Publication des Oratoriums ,, Christus" erwacht ein reges Interesse für die Liszt'sche Muse. Zunächst haben sich hierin die Ver. Staaten Nordamerika's und Russland durch wiederholte Aufführungen Liszt'scher Orchester- und Vocalwerke hervorgethan (fast in allen Programmen grösserer Concerte findet man den Namen Liszt), England ist neuerdings im Gefolge, aber auch in Deutschland, das sich mit wenigen Ausnahmen bisher sehr renitent gehalten, beginnt man dem grossen Meister — qaasi eine Schuld abzutragen durch Befürwortung von Aufführungen seiner Werke, namentlich gilt dies der "Faust"-Symphonie, welche vielfach die Concert-Programme zu zieren beginnt, namentlich wieder in Amerika, Russland, England. Aber auch Deutschland bleibt nicht zurück, so kommt jetzt dies hervorragende Werk in Braunschweig bei der diesjährigen Tonkunstlerversammlung zur Aufführung; aber nicht minder wichtig ist: dass die königl. sächsische Hofcapelle in Dresden für die nächste Saison die Aufführung der "Faust"-Symphonie beschlossen hat. Bisher waren die Orchesterstimmen nur in wenig verlässlichen Abschriften zu hohen Preisen zu erhalten. Diesem Uebelstande abzuhelfen zeigen wir nun hiermit den

respectiven Dirigenten von grossen Concert-Instituten an, dass wir jetzt den Stich der Orchesterstimmen dieses umfangreichen Werkes sofort angeordnet haben und solche bei den zunächst gelegenen Musikalienhandlungen zu bestellen, resp. zu haben sind, auch wollen wir gleichzeitig bemerken, dass der Componist zum Zweck der Publication der Orchesterstimmen die Partitur genau revidirt, mancherlei zu Gunsten des Werks geändert und von Stichuncorrectheiten befreit hat.

### J. Schuberth & Co. in Leipzig.

Bei Friedrich Hofmeister in Leipzig ist erschienen:

Nova-Sendung Nr. 1.

Bürgel, Constantin, Op. 23. Frühlingsgesang. Clavierstück. 1 Thlr.
Jackl, Alfred, Op. 157. Wolfram's Gesang und Sextett (1. Act) aus Richard
Wagner's Tannhäuser. Transcription für Pianoforte. 1 Thlr.

— Op. 158. Scene aus dem Sängerkrieg (2. Act) aus Richard Wagner's
Tannhäuser. Paraphrase für Piano. 1 Thlr. 5 Ngr.
Lachner, Ignaz, Op. 77. Die gute, alte Zeit. Musikalischer Scherz für
2 Violinen und Violoncello. 25 Ngr.
Lychers. Ch. Boyye. Compositions arrangées pour Piano à 4 Mains.

Lysberg, Ch. Bovy-, Compositions, arrangées pour Piano à 4 Mains.

Op. 122. La Chanson du Gondolier. Romance sans Paroles. 10 Ngr. Op. 123. No. 1. Le Pas de Archers. 171 Ngr.

Op. 123. Op. 123, Op. 124. Op. 124.

No. 1. Le l'as de Archers. 17½ Ngr.
No. 2. Dans le Bois. 10 Ngr.
No. 1. Expansion. 10 Ngr.
No. 2. Sérénade du Page. 12½ Ngr.
Dans les Alpes. Grande Fantaisie. 1 Thir.
No. 1. La Balancelle. Caprice imitatif. 12½ Ngr.
No. 2. Le Sphinx. Caprice-Fantaisie. 15 Ngr.
No. 3. Hop! Hop! Caprice. 17½ Ngr.
Tenerezza. Andantino et Allegretto. 25 Ngr.
Fantaisie-Polka. 271 Nov. Op. 125. Op. 126. Op. 126. Op. 126. Op. 126.

Op. 128. Tenerezza. Andantino et Allegretto. 25 Ngr. Op. 129. Fantaisie-Polka. 27 Ngr. Op. 130. Valse styrienne. 221 Ngr. Ouverture de l'Opéra (inédit): La Fille du Carillonneur, pour Piano seul. Op. 127, 1 Thir.

Weber, C. M. v., Ouverturen, für Pianoforte, Violine, Viola und Violoncell eingerichtet von Robert Wittmann. No. 3. Oberon. 1 Thlr. 5 Ngr.

Werner, August, Op. 17. Zwei Clavierstücke zu 4 Händen. No. 1. Wasserfahrt. 17½ Ngr.

No. 2. Erntefest. 25 Ngr.

Kirchner, Theodor, Op. 20. Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncell. Partitur 1 Thir, 15 Ngr. netto. Stimmen 3 Thir, netto.

## Neue Musikalien im Verlage von Schreiber in Wien.

Hogler, B., Op. 52. Nocturne f. Violine m. Pfte. 12½ Ngr.

Evers, C., Op. 95. Funf Lieder f. 1 St. m. Pfte. 20 Ngr.

— Op. 98. Polonaise f. Pfte. zu 4 Hdn. 17½ Ngr.

— Op. 100. Idylle p. Pfte. 20 Ngr.

Genée, B., Op. 215. Album humoristischer Gesangsvorträge f. Sopran m. Pfte.

No. 7. Der Schnurrbart. 10 Ngr. No. 8. Der zeibrochene Krug. 7½ Ngr.

— Op. 231. Soll ich — oder soll ich nicht? Walzer-Rondo f. Sopran m. Pfte.

Einlage in H. Litolff's Operette: Heloise und Abälard. 12½ Ngr.

Williams. Op. 173. Dürre Blätter f. 1 St. m. Pfte. F. Sopran od. Tenor. f.

Mölzel, G., Op. 173. Dürre Blätter f. 1 St. m. Pfte. F. Sopran od. Tenor, f. Alt od. Bariton, à 10 Ngr.

Janua, L., Op. 85. 20 Concert-Etuden f. Violine m. Pfte. Hft. 1. 2. à 221 Ngr. Hft. 3. 1 Thir. 10 Ngr.

Jonas, E., Goldchignon, komische Operette in drei Acten von Grangé, Bernard u Tréfeu. Deutsch von J. Hopp. Clavier-Auszug f. Gesang u. Pfte. 4 Thir.

Jungmann, A., Op. 326. Elfenreigen. Caprice f. Pfte. 15 Ngr.

Koenig, G. jun., Op. 7. Six petites causeries musicales p. Pfte. 15 Ngr.

- Op. 8. Sonatine instructive p. Pfte. à quatre mains. 171 Ngr.

Köhler, L., Op. 240. Melodien-Freuden, unschwere Clavierstücke über beliebte Motive zur Uebung wie zum gesellschaftlichen Vortrag. No. 5. An der schönen blauen Donau, von J. Strauss. No. 13. Russisches Zigeunerlied. No. 14. Der rothe Sarafan. No. 15. Sah ein Knab' ein Röslein stehn, von F. Schubert. No. 16. Der junge Postillon, von Lindblad. No. 17. Sonntagslied, von F. Mendelssohn-Bartholdy. No. 18. Marsch-Motive, von F. Schubert. 7; Ngr.

Marcsch, P., Op. 14. Polonaise f. d. Violine m. Pfte. 121 Ngr. Methfessel, F., Op. 17. Sechs Gesänge f. gemischten Chor (oder Quartett). Partitur und Stimmen. 1 Thlr. 15 Ngr.

Hader, R. L Hft. 4. 20 Ngr. Lieder aus Kärnthen f. fünsst. Männerchor. Hst. 3. 10 Ngr.

Roth, F., Op. 150. Nur harmonisch. Salon-Polka f. Männerchor m. Pfte.

Partitur u. Stimmen. 20 Ngr.

— Op. 155. Mei Buaberl. Polka française f. Pfte. 7½ Ngr.

— Op. 156. Fee Million. Polka-Mazurka f. Pfte. 7½ Ngr.

Schmidt, A. G., Op. 10. Waldkirchlein. Männerchor. Partitur u. Stimmen.

10 Ngr. Strauss, Eduard. Op. 14. Helenen-Quadrille über Motive der komischen Oper: Die schöne Helene, von Offenbach. Für Violine u. Pfte. 121 Ngr.

- Op. 110. Angot-Quadrille nach Motiven der komischen Oper: Mamsell Angot

f. Pite, 12½ Ngr.

Op. 111. Theorien-Walzer f. Pite. 15 Ngr.

Op. 112. Ohne Aufenthalt. Polka f. Pite. 7½ Ngr.

Strauss, Johann u. Josef, Pizzicato-Polka f. Pite., erleichterte Ausg. 10 Ngr.

Suppé, F. v., Galathée. Potpourri f. Pfte. zu vier Händen. 1 Thlr.

— Leichte Cavallerie. Potpourri f. Pfte. zu vier Händen. 1 Thlr.

Terschak, A., Op. 134. Oberösterreichische Dorfgeschichten f. Flöte u. Pfte.
No. 1. Die Almerin. No. 2. Der Goasbua. No. 3. Brautzug. à 171 Ngr. No. 4. Hochzeit, (Ländler.) 20 Ngr. No. 5. Abschied von der Alm. 17 Ngr. No. 6. Kirchtag. 20 Ngr.

Waldmüller, F., Op. 80. Feuilles théâtrales. Collection de Fantaisies non difficiles pour Pfte à quatre mains sur des opéras favoris. No. 22. Meyerbeer,

Robert, No. 23. Weber, Oberon. à 15 Ngr.
Weinzierl, M. v., Drei Lieder von F. Schubert. Für Männercher m. Pfts. eingerichtet. No. 1. Liebesbotschaft. 15 Ngr. No. 2. Der Atlas. 10 Ngr. No. 3. Die Taubenpost. 20 Ngr.

Wrzał, S., Erinnerung an Prag. Drei Lieder ohne Worte f. Cither. 10 Ngr. Zellner, L. A., Die Kunst des Harmoniumspiels, an einer Reihe von Tonstücken fortschreitenden Schwierigkeitsgrades mit Berücksichtigung d. specifischen Effecte dieses Instrumentes. III. Abth. Concertstücke. Hft. 1. Arie mit Veränderungen von J. M. Bach. 15 Ngr.

k .

# SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Bweinnddreißigfter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Bedacteur: Bartholf Seuff.

Sährlich erscheinen minbestens 52 Nummern. Preis sitr ben ganzen Jahrgang 2 Thir., bei birecter frankirter Zusendung durch die Post unter Krenzband 3 Thir. Insertionsgebilibren sitr die Betitzeile, ober deren Raum 3 Neugroschen. Alle Buch- und Musikaliensdandlungen, sowie alle Bostämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

## Das 51. Niederrheinische Musikfest in Coln am Rhein.

(24., 25. unb 26. Mai 1874.)

Ueber ben ersten Tag bes Musitfestes in Coln berichtet bie Colnische Beitung Folgendes: Die Chronit ber Riebereheinischen Mufitfeste ift um ein golbenes Blatt reicher, benn ber erste Abend bes 51. Festes stellt sich in Bezug auf die Bolls kommenheit ber Ausführung ben gludlichsten aus ber langen Reihe ber Borganger Das war eine glorreiche Aufführung von Händel's Samson und eine neue Hulbigung bem titanischen Tonseger. Die beiben Dirigenten durfen ftolg sein, Ferd. Siller auf die unnachahmliche Führung der Massen und Johannes Brahms auf den Erfolg seines großartigen Werfes ("Triumphlieb"). Die Coliften eiferten in eblem Wettstreit um bie Palme und fanden ohne Ausnahme lebhafte Anerkennung. Frau Joachim, als Micha vom Componiften am besten bedacht, wurde am meisten ausgezeichnet. Henschel, der in der und neuen Partie des Harapha in nufikalischer und gesanglicher Ausbilbung echte Runftlericaft zeigte. Der Chor ftrahlte im Glang funberudenber Bracht und Tonfülle. Wenn auch ber Sopran, schon burch seine bominirende Simme lage hervortretend, ben herrlichsten Ginbruck machte, verdienten boch alle übrigen Stimmen ben Boll gleicher Anerkennung, benn bie Energie ber Ginfage, bie Ruhnheit und Freudigteit, mit benen alle Schwierigkeiten, namentlich die Widerseplichkeiten ber Brahms'ichen Composition übermunden murben, erregten die allgemeine Bemunderung. Wir tommen auf bie Einzelheiten ber Aufführung gurud. Buhörer und Mitwirtenbe bebantten fich bei hiller und Brahms burch schallenden Applaus. Gine icone Damenhand nus bem

Chore überreichte Namens ihrer Collegen bem Letteren einen Lorberkranz, in seinen Berhältnissen so imponirend wie das "Triumphlied". Schon Samstag Abend nach der Generalprobe und gestern nach dem Concerte trasen sich die Festheilnehmer in großer Anzahl in den Sälen des Casino und der Woltenburg zum heiteren Mahle und fröhlichen Zusammensein. Daß in vorstehenden Zeilen nicht gestunkert, wäre dort aus den begeisterten Ausrufungen und Gesprächen über das Fest zu entnehmen gewesen. Bei dem Empfange, der gestern Vormittag viele hiesige und auswärtige Künstler bei dem Festdirigenten versammelte, überreichte der Director des Brüsseler Conservatoriums, Herr Gevaert, im Namen des stönigs der Belgier an Ferd. Hiller das Officierkreuz des Leopold-Ordens und begleitete die Uebergade mit einer die Verdienste des Ausgezeicheneten hervorhebenden, durch ihre Herzlichteit rührenden Ansprache in gutem Deutsch, welche die zahlreichen belgischen Künstler mit lauter Zustimmung begleiteten. Auch fanden sich alle übrigen Unwesenden von dem glücklich gewählten Moment dieser Auszeichnung, welche zugleich den Dirigenten und den Componisten seiert, so wie durch die sinnige Weise der Uebergade freudig erregt.

Auch bie zweite Concert: Aufführung bes Musiksestes war eine gemußreiche. Zuerst trat die Instrumentalmusik mit einem Sonntagskind, mit der Sinsonie "Pastorale" von Beethoven, auf und brachte die blendenden Eigenschaften dieses leider nur vorübergehend versammelten Orchesters zur Geltung. Die Sinsonie wurde in großer Bollendung vorgetragen und drang wieder in alle Herzen. Dann solgte Ferd. Hiller's Oratorium "Die Zerstörung von Jerusalem" und errang sich einen großen Erssolg. Schon gleich der erste Chor "Wie heilig und hehr" zündete. Dann vertheilte sich der Beisall gleichmäßig auf Chors und Solostücke durch das ganze Werk. Das von Frau Joachim und herrn Diener mit wahrer Meisterschaft vorgetragene Duett "O, wär' mein Haupt" mußte auf stürmisches Berlangen des Publicums wiederholt werden. Zum Schluß gab es einen lärmenden, lange währenden Jubel, die reizende Phalanz des weiblichen Chors wandte sich gegen den Meister, krönte sein Haupt mit dem Lorbeer und bewarf ihn über und über mit Blumen.

## Vier Lieder für Sopran, Alt, Tenor und Bag

componiet von

germ. Stöckert.

Berlag von B. Gulgbach in Berlin.

Sehr maßig in Betracht ber Erfindung und Ausführung, sowie überhaupt etwas dilettantenhaft aussehend, nennen sich diese Lieder ihren Texten nach: "Frühlingssehns sucht" (Ged. von Rellstab); "Grüße" (Mendelssohn); "Liebesgeläute" (von ?); "Dämmerung" (Grabow).

### Dur und Moll.

Die italienische Operngesellschaft unter Mitwirfung ber Sgra. \* Wien, 5. Mai. Abelina Batti hat am 2. Mai bie lette ihrer Borftellungen im Theater an ber Wien Um 4. Marz beginnend, brachte bie Gefellschaft an 20 Abenden folgende Berie zur Aufführung: La Traviata, Il Trovatore, Linda, Lucia, Il Barbiere, Rigoletto, Ernani, Otello, Don Pasquale, Dinorah. Barbiere wurde 3 Mal, Otello und Don Pasquale 1 Mal, alle übrigen je 2 Mal gegeben, ein einziger Abend brachte wegen Tenoristennoth brei Acte aus brei verschiedenen Opern. Sgra. Patti, bie nunmehrige R. R. Rammerfangerin, fang und entzudte an jedem Abend, und an jedem Abend war bas Theater gefüllt und bröhnte von Beifall, ber sich häufig jum Enthufiasmus steigerte. Go war es auch beim Benefig ber Gefeierten, die als Dinorah mit gabllosen hervorrufungen bis zur Ermubung, mit Bouquets (eines barg fogar Diamanten), mit Rrangen und Straufichen und Blumen formlich überfcuttet wurde. Gine ber letsten und erfreulichsten Borftellungen bot Don Pasquale, in welcher Oper Abelina Patti als Norina, im Spiel und Gefang vom heitersten Uebermuth beseelt, Entzudendes leiftete. Un biefem Abend wurden auch bie Herren Bucchini und Mendiorog für ihre vorzüglichen Leiftungen mit lebhaftem Beifall ausgezeichnet. Der Tenor Ganarre, einige Abende schmollend sich zuruckziehend, gab schließlich nach und sang noch einigemale mit leiblichem Erfolg. Der an seiner Statt herbeicitirte Tenor Patierno trat nur als Ernani und Diello auf und mußte mit ber Bucht feiner Stimme wie fruher einem Theil bes Bublicums ju imponiren, bas auch fleißig applaubirte. Patti und Patierno! zwei argere Gegenfage find sich an ben schmutzigen Fluthen ber Wien noch taum begegnet. wieber die eigene Gesellichaft bes hauses die Buhne und die Flebermaus, die junge Operette von Strauß, fann fich um fo freier bewegen. Sie ift bereits über bie erften 20 Abende hinausgekommen, benn auch fie findet ihr Publicum, obwohl fie nicht entfernt die vorgehenden Straub'ichen Operetten erreicht. - Im hofoperntheater hat fich "Arba" als jugkräftig bemahrt; bei ber britten Borftellung maren, trop ber gleichzeitigen Abichiebes vorstellung der Patti, sammtliche Sitz und Stehplate ausgegeben. Statt der ertrantten Fran Materna sang biesmal Fraulein Dillner die Anneris, und bei ber heutigen Borstellung hat von Bignio ben Amonasto übernommen. Die Ginzelheiten ber in fo mancher hinficht bedeutenden Dufit finden immer mehr Anerkennung und trop ber großen Erwartungen ist boch jeber Besucher überrascht von der glanzenden, bis ins kleinste Detail sorgfältig ausgearbeiteten Ausstattung. — Auch die "Romische Oper" bot in Delibes' "Der König hat's gesagt" ihr Caffaftud; die Borftellungen werden nach Möglichkeit wiederholt und find ftets überfüllt. herr Riefe murde unwiderruflich nach Dresben gurudberufen und kant baburch um seine Abschiederolle Fra Diavolo, boch murbe bie Oper mit herrn Leberer gegeben. Es war in gar mancher hinficht tein gludlicher Abend. Besser fiel die barauffolgende Vorstellung ber Martha aus, in ber als Gafte Fraulein Epstein und ber Tenor Herr Braun-Brini, Beibe vom Brunner Stadttheater, auftraten. Erstere gastirte als Nancy und gefiel burch anmuthige Erscheinung, natürliches Spiel und sympathische Stimme; ber Tenor, bereits engagirt, wußte sich an diesem Abend nur in Einzelheiten hervorzuthun; seine fraftige, besonders in der Höhe ausgiebige, obwohl etwas gepreßte Stimme tam erft an einem folgenden Abend gur Geltung, an bem er ben Marquis in Czar und Zimmermann sang. Das Sextett im zweiten Act wurde burch ihn berart gehoben, daß es wiederholt werden mußte. Eine verständige Darftellung bes Czar bot herr Rollet, ber mit seiner traftigen sonoren Baritonstimme in bem weltbekannten Czarenlied die unnatürliche Süßlichkeit besselben im Bortrag glücklich milberte. des unpählich geworbenen Gaftes herrn Möblinger aus Mannheim gab herr R. Müller ben Burgermeifter mit wenig zusagender Komit. Anmuthig in Gefang und Spiel bot Fraulein Wiebermann eine allerliebste Marie. Die so oft gehörte Borftellung (hier die 17.) erzielte noch immer ein gut besetztes Haus und ging unter Capellmeister Muller's Direction gerundet zusammen. Auch der lobenswerthen Darstellung des Beter Jvanoff durch Herrn Ledererer sei noch gedacht; er schien nun Herr seiner Mittel und soll dies turz zuvor auch als Georges Brown bewiesen haben. Die Unssicherheit über das sernere Schicksalder "Komischen Oper". ist noch immer nicht gehoben; es ist gewiß der Wunsch aller Wohldenkenden, daß dieser unerquickliche, schwankende und durchaus nicht fördernde Zustand endlich seine Klarung sinde und der nunmehrigen Direction in der bereits bewährten Führung die nöthige Unterstühung zu Theil werde. — Im Carlikeater hat die Titelrolle in Angot nun Frausein J. Jager mit Beisall übernommen; die Rolle der Schauspielerin de Lange wurde einigemale von Frau Januer-strall als (Vast gefungen, welche sich einer sehr schweichelhaften Ausnahme erfreute. Lecocy's neue Oper Girosts und Girosta, die den Erfolg von Angot noch überbieten soll, wurde bereits vom Carlikeater erworben.

\* Berlin, 24. Mai. Um 18. Mai gab ber Stern'iche Gesangverein sein lettes Concert in biefer Saifon und zwar unter Leitung seines neuen Dirigenten Aulius Stodhausen, und hierbei zeigte es fich, baß Stern taum einen beffern Nach: folger hatte finden tonnen. Die Aufführung der vollständigen Fauft : Mufit von Robert Schumann bereitete bem Dirigenten Stodhaufen einen Erfolg, wie ibn ber Sanger Stodhaufen nicht großer erzielte. Wohl mochte neben ber hier noch niemals vollständig aufgeführten Dufit die treffliche Besetzung eine besondere Ungiehungstraft ausgeubt haben. Stodhaufen hatte fur bie haupt: Solopartien Fraulein Lilli Leb : mann und Fraulein Usmann wie die Berren Ben, Diener und Blegacher gewonnen und baneben als Orchester bie Ronigliche Capelle - aber haupt: ladlich war es boch wohl bas Berlangen, ben berühmten Meisterfanger auch als Diris genten thatig ju feben, mas veranlagte, bag nicht nur bei ber Aufführung, sonbern auch bei ber Generalprobe icon sammtliche Raume ber Singalabemie ausverlauft maren. Den Einbrud, ben bas Werf machte, mar denn auch ein folder, bag eine Wieberholung wohl nur burch die vorgerudte Jahreszeit verhindert wird. Wahre Triumphe feierte Bes mit einzelnen Rummern, neben ihm trat besonders herr Diener hervor und auch bie Damen Fraulein Lehmann und Fraulein Asmann, wie herr Blepacher, brachten ihre wenig bantbaren Bartien funftlerisch wirtsam gur Geltung; Chor und Orchester aber zeigten, baß Stodhausen auch als Dirigent bie hervorragenbe Stellung zu gewinnen berufen ift, die er als Sanger einnimmt. — Mus unserer Roniglichen Oper ift von erfolgreichen Gaftspielen zu berichten: Fraulein Darie Lehmann - Schwester unferer gefchapten Opernfangerin Graulein Lilli Lehmann - und Fraulein Marie Somidt aus Beimar haben beibe unter fteigenbem Beifall feitens bes Bublicums und ber Kritit auf unserer hof:Opernbuhne gastirt. Beibe gehoren der Kroll'ichen Oper an, welche wieder wie alljährlich am 1. Juni eröffnet wird. Rach bem heut ausgegebenen Brogramm scheint die Kroll'sche Oper wieber über tuchtige Krafte ju gebieten, und burfte fich wieder dasfelbe Intereffe gewinnen, wie in fruheren Jahren.

\* Düsselborf, 1. Mai. Die Künstler-Liebertasel brachte am 14. und 16. März die Pastoral-Sinsonie von Beethoven, mit hinzugesügten landschaftlichen und pantominischen Illustrationen und auserdem noch die einactige Operette "Der vierjährige Posten" von Carl Reinede zur Darstellung. Unsere hervorragendsten Maler hatten dasür gesorgt, daß die Schaulust im höchsten Grade ihre Rechnung sinde; dem Beethoven'schen Meisters werfe für alle Zeiten gegenüber aber war diese Malerthat ein ästhetischer Missgriff, ein total mißglücktes Experiment. Einer Sinsonie sichtbare Bilder auszuzwängen, sie selbst zu einer Art Begleitungsmusst zu begradiren, das ist nur in einer Zeit des nackten Realismus möglich, allein das Feingesühl der Beurtheiler ist glücklicher Weise noch nicht so weit erstorden, daß man eine solche That gut hieße oder als Besuch entschlichte. Alle öffentlichen Blätter haben deshalb auch mehr oder minder scharf gegen das Untersnehmen protestirt und damit einer Nachahmung anderwärts die Spipe abgebrochen. — Dicht gesüllt von einem ausmerksamen Publicum war die Garnisons Kirche, als der

Ragenberger'iche Gesangverein "Dratorium" am 30. März sein vorlettes Concert Ein Choral von Seb. Bach, ein Sanctus von Beber, sowie mehrere Chorgefänge a capella und die Chore und Necitative aus ber Bassionsmusik von Beinr. Schup, in der Busammenftellung und Bearbeitung von Carl Riedel, bilbeten bas Brogramm. Die letigenannte Mufikreliquie erfahrt vielfach eine nicht gerechtfertigte Bietat, benn sie ist mehr als veraltet, eine Mumie, beren total verblafter Gefühlsinhalt allenfalls ein historisches Interesse, aber keineswegs eine hingebende warme Stimmung auf: tommen läßt. Der Tenor, herr Wolff aus Coln, mit feinen vorzüglichen Stimmmitteln, jang ben Evangeliften mit beseeltem Musbrucke, und ber Baffift, Berr Belger ebendaher, den Jefus, den Hohenpriefter u. f. w. in anerkennungswerther Art. Die Chore waren wie immer fehr forgfältig einftubirt, und namentlich waren es die beiben ersten a capella-Nummern, welche ganz vollendet zu Gehör gelangten. Intereffe bes Bublicums für ben nach ben ebelften, funftlerischen Bielen erfolgreich strebenben Berein ist erfreulicher Weise immer noch im Wachsen begriffen und sieht sich auch immer mehr befriedigt. Die Broben zur heiligen Glifabeth von Fr. Liszt werben auf's Eifrigste und Gemissenhafteste betrieben, und voraussichtlich gereicht bie Aufführung, am 10. Mai, bem Berein und seinem Dirigenten zur neuen Chre. — Die Abonne: mentsconcerte bes Allgemeinen Musikvereins, von herrn Musikbirector Taufch geleitet, befchlossen am 16. April bie Saison mit Aufführung ber erften Leonoren : Duverture, bes Canon : Quartetts aus Fibelio und ber neunten Sinfonie von Beethoven, zwischen welche Werke die Bariton-Arie aus "Eurganthe" und Seb. Bach's Cantate "D ewiges Feuer" für Soli, Chor, Orchester und Orgel gelegt waren. Bon ben Solisten bes Abends: Fraulein Sartorius aus Coln (Sopran), Fraulein A. Kling aus Berlin (Alt), herr Brofeffor Schneiber aus Coln (Tenor) und herr Opernfanger Schelper aus Coln (Bariton), waren Fraulein Kling und herr Schelper stimmlich wie musikalisch allen Ansprüchen gewachsen. Die bedauernswerth geiftlose Wiedergabe ber hochherrlichen Sinfonie fällt überwiegend bem Dirigenten jur Laft. — Im Inftrumentalverein erfreuten wir und am 10. April einer Wieberholung von Rubinftein's gemialer Ocean : Sinfonie, beren erfte Aufführung, wenige Wochen zuvor, bas Bublicum fo ergriffen und machtig angeregt hatte, baß ber Ruf nach wieberholter Borführung bes ftimmungsreichen, gewaltigen Bertes ein einstimmiger und unabweisbarer geworben war.

\* Copenhagen, 2. Mai. Lettens erwähnten wir die Aufführung von "Iphigenia in Aulis" auf bem toniglichen Theater. Währendbem biefe Oper öfters hier gegeben worben ift, ging Gluct's "Johigenia in Tauris" biefen Dienstag zum ersten Mal hier in Scene. Die Oper hatte volles haus und murbe mit außerorbentlichem Beifalle aufgenommen. Die Ginftubirung war fehr forgfältig geleitet und die Ausführung machte nicht nur ben Mitwirtenben, sonbern auch namentlich bem Capellmeifter Baulli große Chre. Berr Simoufen war ein fehr prachtiger Oreft; er fpielte gut und sein Gesang war rein, klangvoll und von größter Wirkung. Madame Erhard Saufen mar eine vortreffliche Jphigenia, und die Stimme bes Berrn Jaftrau pafte Die Chore gingen fehr gut, und ber Sofballetmeifter Bourgut für den Anlades. Im Ganzen genom= nonville hatte ein vorzigliches Tanzarrangement componirt. men waren die Leiftungen biefen Abend fast die besten des ganzen Winters. — Der Musitverein hat seine Saison mit einem Concert fur alle Mitglieder beendigt. Dasselbe bestand aus Beethoven's Ddur- (zweite) Sinfonie, zweitem Theil von "Paradies und Beri" von Schumann, Mendelssohn's Duverture jum "Sommernachtstraum" und "In Provence", Composition für Chor und Orchester vom alteren hartmann. — Die Mitglieder der toniglichen Capelle haben auch diefen Winter ftart besuchte Soireen für Kammermusik gegeben. In der letten, welche Mittwoch ftattgefunden bat, tam zum ersten Mal Quartett (Op. 38) für Piano, Geige, Biola und Bioloncell von Joseph Rheinberger mit Beifall zur Aufführung. Außerbem wurden einige Compositionen von Menbelssohn und Mozart gespielt.

- \* Das neue Stabttheater in Teplit ift am 21. Mai seierlich eröffnet worben. Herr Podolski ist artistischer Director besselben. Als Capellmeister wurde Herr Carl Machatsch aus Augsburg engagirt. Das Haus, äußerlich stylgerecht und innerlich sehr geschmachvoll und bequem, kann 800 Personen aufnehmen; es ist von dem Baumeister Schreiber in Tresden gebaut worden; das Publicum ehrte benselben durch Hervorrus.
- \* Die tomische Oper in Wien schließt am I. Juni ihre Pforten und ber große Personal-Körper zerstreut sich in alle Winde. Es war ein kurzes und erbauliches Dasein, welches dieses mit großer Emphase in Scene gesetze Unternehmen während seines fünfmonatlichen Bestehens fristete.
- \* Das Theater Canobbiana zu Mailand hat seine Pforten nach einer nur geringen Zahl von Borstellungen ichließen mussen. Differenzen zwischen dem officiellen Director und bessen sleeping partner, dem russischen Fürsten Labanoss, werden als Grund bieser Schließung angegeben.
- \* Die Municipalität von Reapel hat beschlossen, bem San Carlo-Theater für bie Campagne 1874-75 eine Subvention nicht zu bewilligen.
- \* Der Ahebive von Aegypten wird sparsam wenigstens heißt ce, baß er bei seiner Oper in Cairo nicht nur vom nächsten Jahre ab die großen Ballets supprimirt bat, sondern auch im Großen und Ganzen den Artisten nicht mehr so hohe Gagen bes willigen will.
- \* Franz Erkel's neueste Oper "Brantovics György" hat bei ber ersten Aufführung im Bester Nationaltheater, wie bortige Blatter melben, volltommen burchgeschlagen. Das haus war bis in ben letten Wintel gefüllt; die Zuhörer empfingen ben Componisten mit einer langen Beifallssalve und diese wiederholte sich mit den obligaten hervorrusen nach jedem Acte. Auch die Solisten erfreuten sich großer Anerkennung.
- \* Reinede's fleine Oper: "Ein Abenteuer Sanbel's" wird jest auch auf bem tonigl. Theater in Wiesbaben gegeben und immer auf bas Beifälligste aufgenommen.
- \* Auf bem Theater Alfieri zu Florenz tommt bemnachst bes Maestro Tropati neue Oper "Elona" zur ersten Aufführung.
- \* Beim Teatro Nuovo in Reapel ist eine neue Buffa-Oper bes Masstro Raffaele Rispoli "Il figlio del Signor Sindaco" in Vorbereitung. Ihr soll bann als weitere Novität "Iviaggi" von D'Arienzo solgen.
- \* Das Theater Manzoni zu Mailanb hat eine Opernstagione eröffnet und wird im Berlauf berselben die verschollene Oper "Il Ventaglio" von Raimondi wieder an's Tageslicht ziehen.
- \* Die Oper "Arsanio" bes Maeftro Emilio Boggano in Genua foll nadftes Fruhjahr zu Ravenna zuerst in Scene geben.
  - \* Der Maeftro Liban i arbeitet an einer neuen, ", Sardanapalo" betitelten Oper.
- \* Der Maeftro Guglielmo Branca aus Bologna hat die Composition einer Oper vollenbet, welche ,, Maria Dolores" heißt.
- \* Bu Mabrib ist eine neue Operette des jungen spanischen Componisten Ruperto Chapi zu beifälliger Aufsührung gekommen, sie heißt "Las Naves de Cortez".
- \* "Die Braut von Messina", tragische Oper von Bonawis, murbe in ber Academy of Music zu Philabelphia zum ersten Male mit gutem Erfolg aufgeführt.

- \* Herr Theaterdirector Haase ist beim Rath der Stadt Leipzig um seine unverzügliche Entlassung eingekommen. Gine Differenz zwischen der Direction und der Rathsdeputation des Theaters wegen directen Einschreitens der letzteren gegen eine Logensschlesserin des Theaters soll Veranlassung dazu gegeben haben.
- \* Wie man mehreren bairischen Blattern aus München schreibt, wird bort erzählt, daß Herr Baron von Perfall von der Leitung der Hofbühnen zurücktreten werde und Herr Baron von Anigge, der Gatte der ehemaligen Hoffängerin Sophie Stehle, zum Intendanten der Königl. Theater ernannt werden soll.
- \* Herr von Lebebur ift zum Director bes Stadttheaters in Riga gewählt worben.
- \* Der General-Intendant von Hulfen hat sich zu einem 14tägigen Aufenthalt nach Wien begeben.
- \* Der Tenorist Herr Florian Francke, welcher jüngst von Mannheim zum theilweisen Ersaße für Herrn Woworsky für die Königl. Oper in Berlin berusen wurde, ist nicht zum Austreten gekommen, da eine plöplich eingetretene überaus hestige Indisponibilität denselben daran verhinderte. Herr Francke ist, da sein Gastspiel verstagt wurde, sosort nach Mannheim zurückgereist.
- \* Wie aus München mitgetheilt wirb, ist mit dem Hofopernsänger Bogl, welcher bisher nur 9000 Gulben Gehalt hatte, ein weiterer Contract auf 10 Jahre mit jährlich 13,000 Gulben abgeschlossen worden.
- \* Fräulein von Terbe vom Stadttheater zu Nürnberg ist nach einem beifällig aufgenommenen Gastspiel am Stadttheater zu Leipzig als Coloratursängerin engagirt worden.
- \* Im König l. Opernhause in Berlin wird noch vor Beginn der Ferien bie jugendliche bramatische Sängerin Fräulein Marie Kindermann, eine Tochter des Münchener Meistersingers, ein Gastspiel auf Engagement absolviren und am 5. Juni als "Pamina" in der "Zauberstöte" zum ersten Male erscheinen.
- \* Die Sängerin Philippine von Edelsberg hat in der lesten Zeit mit großem Beifall im San Carlos-Theater zu Lissabon gesungen. Nunmehr wird sie sich nach Mailand begeben.
- \* Der Tenorist Capoul, welcher gegenwärtig in Amerika singt, hat mit dem Impresario Max Strakosch einen neuen Contract behufs einer mit Pauline Lucca zu uns ternehmenden und bis Ende Juni dauernden Tournse abgeschlossen.
- \* Fräulein Louise Liebhardt hat Amerika verlassen und ist auf der Reise nach London, um hier ein Engagement an Her Majesty's Opera anzutreten.
- \* Das vierte und letzte diesjährige Conservatoire: Concert zu Brüssel hat vor Kurzem mit folgendem Programm stattgehabt: Ouverture zu "Iphisgenie in Aulis" von Glud und Balletmusit aus derselben Oper; Arie aus, Dardanus" von Sacchini (Herr Warot); neunte Sinsonie von Beethoven (Soli: die Damen Hamaders und Kuppers, die Herren Warot und Blauwaert).
- \* Im letten philharmonischen Concert zu Dieppe ift als Rovität eine große "Jeanne d'Arc" betitelte und von Amebea Gobbard (Dirigenten ber beregten Concerte) componirte Cantate mit Erfolg zur Aufführung gekommen.
- \* Das Requiem, welches Verbi zum Gedächtniß Manzoni's componirt hat und welches zu Mailand am 22. Mai zum ersten Male aufgeführt wird, kommt Anfangs Juni auch in Paris und zwar in der Opéra-comique und mit denselben Solisten wie in Mailand zu Gehör.

- \* Das lette Concert der "Neuen Philharmonischen Gesellschaft" in London, am 20. Mai, ist unstreitig als das bedeutendste der Saison zu betrachten. Diese Rangstellung hat es hauptsächlich dem Umstande zu verdanken, daß die thätigen Directoren der Gesellschaft ihrem Publicum zum ersten Male Madame Annette Essipposs, die ausgezeichnete Claviervirtuosin aus St. Petersbourg, vorsührten. Die talentsvolle Russin, der bereits ein großer Russ vorangegangen Rubinstein erklärte sie für die größte der lebenden Pianistinnen verdindet mit einer graziösen Erscheinung eine seltene Künstlerschaft. Madame Essiposs spielte Rubinsteins Concert in Omoll (Rr. 4) lowie Liszt's Fantasie über ungarische Bolksmelodien, in so brillanter, effectvoller und meisterhafter Weise, daß sie ein vollkommenes Furore unter der ungemein zahlreichen und salzionablen Zuhörerschaft schuf und Triumphe seierte, wie sie in einem englischen Conzecertsale zu den größten Seltenheiten gehören.
- \* Zu Brüssel sand neulich ein von dem Flötisten Charles organisirtes Concert statt, in dem die Blasinstrumente eine hauptrolle spielten. Es wurde nämlich producirt: Octett von Beethoven für zwei Oboen, zwei Clarinetten, zwei hörner und zwei Fagotte; Trio von Beethoven für zwei Oboen und englisch horn; Quintett von Rubinstein sür Piano, Flöte, Clarinette, horn und Fagott; Idulle von Toppler für Flöte und vier Hörner; Saze aus der Serenade von Mozart sur zwei Oboen, zwei Clarinetten, zwei Hörner, zwei Fagotte und Contrasagost. Die executirenden Blasinstrumentisten waren, außer dem erwähnten Organisateur, die Herren Pletindr, Poncelet, Merd, Neumans, Gebrüder Bayard, Billet, Sennewald, Ban Heghe, hans, Schmidt und Cabolet; als Pianist sungirte herr Rummel.
- \* Bu Turin haben bie Popular : Concerte wieder ihren Anfang genommen, in bem ersten berselben waren unter Andern zu hören: eine Duverture von Romanino, eine bitto von Foroni (über schwedische Nationalmelodien), die Ruy Blas-Ouverture von Mensbelssohn und die zu Alsieri's Tragodie "Filippo" von Franceschini.
- \* Die je zwei Concerte welche Anton Rubinstein im vorigen Monat in Petersburg und Mostan gab, lieserten ben enormen Extrag von 23,000 Rubel Silber. Je ein Concert sand zu wohlthätigem Zweck statt.
- \* Die Pianistin Arabella Gobbard war in ber letten Zeit zu Hongs-Kong und schidte fich an, über Singapore nach Australien zurückzusehren. Bon ba wird sie zu einer Reihe von Concerten nach San Francisco (Californien) gehen und soll mit biesen Concerten die Tournse der Künstlerin beschlossen sein, sie selbst aber zus gleich die Absicht haben, nachher der Deffentlichteit vollständig zu entsagen.
- \* Mufitfeft in Burich. Bom 11. bis 14. Juli b. 3. finbet in Burich ein großes Musitfest statt, an bem faft alle Schweizer Befangvereine fich betheiligen. Außer biefen wirten bei bem Jefte mit: Frau Beichta-Leutner (Leipzia), Frau Joachim (Berlin), herr Bogl (Munchen), herr hill (Schwerin), ferner ber Geiger herr Bilbelm j. Bur Eröffnung bes Festes wirb am Connabend ben 11. Juli eine von herrn H. Beber gedichtete und von herrn Raucheneder componirte preisgetronte Eröffnungs : Cantate vorgetragen werben. Im ersten Concert, Sonntag ben 12. Juli, tommt fobann gur Hufführung: 1) Trimuphlied von Brahms; 2) "Fauft": Scenen von Chumann, britter Theil; 3) Reante Ginfonie von Beethoven. Das zweite Concert, Montag ben 13. Juli, wirb ausgefüllt burch bas Dratorium "Johna" von Im bilten Coreset, Bienetag ben 14. Juli, tommen gur Aufführung: Duver-Händel. ture jum "Commernachtstraum", Boripiel ju Wagner's "Lobengrin", Sinfonie in Bdur von Schumann, ein Biolin:Concert und ein fleineres Biolin : Solo (beren Babl noch nicht befinitiv getroffen ist) und zwischen biesen Rummern Solo : Bortrage (Arien und Lieber) ber vier Gesangs-Solisten. Das Fest wird in ber Tonhalle stattfinden.

- \* In Sachen Beethoven gegen Richard Bagner hat Counod von London aus an den Musikreferenten bes ,, Siecle" einen Brief gerichtet, ber manches wahre Wort enthält, namentlich aber auch für ben Schreiber und bie von ihm ben Werken unserer vaterländischen Meister gewidmete Pietät sehr charafteristisch ift. Componist des Fauft, bem es zu Ohren gekommen, baß ber Autor des "Lohengrin" und ber Meistersinger an bie Partitur ber "neunten Sinfonie" nachbeffernbe Sanb gelegt, ruft aus: "Ich tenne nicht die Sinfonie mit Choren von Beethoven ,nach Wagner'; ich tenne fie nur , nach Beethoven' und ich gestehe, bag mir bas genügt. Ich habe bieses gigantische Werk oft gehört und oft gelesen und weber in bem einen noch in bem anderen Falle jemals bas Bedurfniß einer Berbefferung empfunden. Uebrigens kann ich schon im Princip nicht zugeben, daß man, auch wenn man ein Wagner, ja felbft wenn man ein zweiter Beethoven ift (ben wir gewiß ebenso wenig erleben werben wie einen zweiten Dante ober Michel Angelo), sich das Recht anmaße, die Meister zu verbeffern. Man überzeichnet und übermalt nicht einen Raphael ober Leonardo da Binci; es ware nicht nur höchst anmaßend, sondern auch eine Berleumdung, ben Werken bieser gewaltigen Genies, die hoffentlich mußten, mas fie thaten und warum fie es thaten, einen fremden Bug aufzudringen". Es folgt nun eine Erörterung über bie ehebem von vielen Seiten bezweifelte Ausführbarkeit ber neunten Sinfonie, bei welcher Gelegenheit ber bei ben Deutschen landläufigen musikalischen Bilbung und Leiftungefähigkeit Bewunderung gezollt Am Schluß heißt es: "Rühren wir nicht an die Werke ber großen Meifter; es ift das eine gefährliche und unehrbietige Berwegenheit und man könnte auf biefer fchiefen Bahn nicht mehr innehalten. Legen wir nicht unfere Sand an die Sand jener Unfterblichen, beren so eble Linien, so ftrenge Structur und so majestätischen Abel bie Nachwelt unverhüllt bewundern foll, und vergeffen wir nicht, daß es beffer ift, einem großen Meister seine Unvollkommenheiten zu laffen, iwenn er folche hat, als ihm die unfrigen aufzubrängen."
- \* Die Tonkunstlerversammlung, welche vom 5. bis 8. Juni in Braunschweig stattfinden sollte, wird nicht abgehalten.
- \* Der akabemische Gesangverein "Arion" in Leipzig begeht in ben Tagen vom 2. bis 5. August sein 25jähriges Stiftungsfest.
- \* Der Berliner Sochicule für Musik find zehn Militairmusiker, und zwar aus zehn verschiebenen Divisionen, versuchsweise behufs gründlicher theoretischer und praktischer Ausbildung zugewiesen worden.
- \* Zu Reapel ist burch den Musikfritiker C. Caputo ein neuer Musikverein unter ber Benennung "Associazione filarmonica Bellini" gegründet worden.
- \* Anton Rubinstein war einige Tage in Leipzig anwesend und ist nach Petersburg nurückaereist.
- \* Die Münchener Intenbanz läßt bie Nachricht, baß Johannes Brahms als Director ber bortigen Musifchule in Aussicht genommen sei, bementiren.
- \* Henri Herz, bessen Gesundheitszustand seit einiger Zeit ein sehr schwankender ist, hat seine Piano-Professur am Pariser Conservatorium (die er seit 1842 bekleidete) niedergelegt und Madame Massart zur Nachfolgerin erhalten.
- \* Der Cornet-à-piston-Lirtuos Arban zu Karis hat aus Eroll barüber, daß ihm ein Urlaub für eine Reise nach Betersburg verweigert wurde, seiner Brosessur am Pariser Conservatorium entsagt. Als Nachfolger wird Herr Maury genannt.
- \* Die Vermächtnisse bes verstorbenen Musikalienverlegers Franz Schott in Mainz, betragen für biese Stadt, beren Bürgermeister er war, über 300,000 Gulben.

- \* Herrn Dr. J. A. Josephson in Upsala, welcher am 4. Mai sein 25jähriges Amtöjubiläum als Universitätscapellmeister seierte, wurde bei bieser Gelegenheit vom König Oscar burch ben Protanzler ber Universität, Erzbischof Sundberg, das Diplom als Prosesson übergeben. Von den unter seiner Leitung stehenden Musikvereinen empfing der Jubilar einen Dirigentenstad von Sbenholz, mit Ebelsteinen und Perlen verziert. Alles dies bei einem sehr animirten Feste im großen Gillesaal.
- \* 3 wei frangösische Generale, be Sparre und Bataille, haben zwei Sangerinnen geheirathet, Fraulein Nalbi und Madame Monbelli. Der größte Muth ift auf Seiten ber Sangerinnen; benn die eine fürchtet sich nicht vor 'nem lebenslangen Sparren, die andere nicht vor lebenslanger Bataille.
- \* Dem verstorbenen Componisten M. Balfe soll in seiner Baterstadt Dublin eine Statue gesett werden.
- \* Die Kaiserglode. Nach einer Mittheilung des Dombaumeisters Boigtel ist die Kaiserglode in keiner Beziehung gelungen, und die betreffende Commission nicht in der Lage dieselbe anzunehmen. Es schweben zwischen Coln und Frankenthal Berhandslungen, um einen neuen Guß zu bewirken.
- \* Herrn h. Goltermann, Capellmeister am Stadttheater zu Frankfurt a. M., wurde bie Auszeichnung zu Theil, vom Großherzog von Medlenburg bas golbene Berbienst: freuz bes Hausorbens ber Wendischen Rrone zu erhalten.
- \* Dem Bianofortefabrifanten herrn Bofenborfer in Wien murbe vom Konig von Italien bas Officierfreuz bes Ordens ber italienischen Krone verlieben.
- \* Der Tonsetzer Abolph Blanc zu Paris hat vom König der Niederlande ben Orden der Eichenkrone erhalten.
- \* Frau Marie von Moukhanow, geborene Gräfin Resselrobe in Warsschau, ist in vergangener Woche verstorben. Sie war eine ebenso liebenswürdige Protectorin als geistvolle Kennerin der Musik; ihre Salons waren hervorragenden Künstlern stets gastlich geöffnet, Bevorzugte erfreute sie durch ihr ausgezeichnetes Clavierspiel; mit den berühmtesten Musikern der Gegenwart stand sie in personlichem und driessichem Berstehr. Als Pianistin war sie eine Schülerin von Chopin und Liszt, die ihren Meistern Shre machte; ihre Sympathien waren vor Allem der neuen Musikrichtung zugewandt. Für die Werte von Liszt und Wagner machte sie in den hohen und höchsten Kreisen eifrige Propaganda; das Bayreuther Unternehmen wurde von ihr mit Enthusasmus gessördert. In Warschau, wo ihr Gemahl Intendant des Hostheaters ist, war ihr gestistungsvoller Einstuß auf die dortigen Musikzustände ein sehr wohlthatiger und ersolgsreicher.
- \* In Brag ftarb Wilhelm Blobet, Professor am bortigen Confervatorium, im 40. Lebensjahre.
- \* Bu Pau ftarb bie ehemals bei ben Bouffes-Parisiens engagirt gewesene Sangerin Troft ea.
- \* Beniamino Orlandi, Biolinfpieler, Clavierfabritaut und Mufithanbler, ift ju Reapel geftorben.
  - \* Bu Mailand ftarb am 12. Mai ber Bianist und Componist Carlo Rovere.
- \* Bu Florenz starb Giovachino Gorbini, Organist an ber Rirche dell'
- \* Der Marquis be Rameillau, ein Componist-Amateur (namentlich von Romanzen) ist zu Paris im Alter von 60 Jahren gestorben.

### Foyer.

\* An die erste Aufführung der Oper Arda von Berdi in Wien inupft fich ein intereffanter Borrangoftreit, beffen Details erft nachträglich befannt murben. Nachdem bie langwierigen Berhandlungen mit dem Berleger der Berdi'ichen Oper, die sich bekanntlich Jahr und Tag hinschleppten, beender waren, trat der Italiener mit einer neuen Bedingung an die Direction des Wiener Hofoperntheaters heran. daß bieselbe einen Revers unterschreibe, durch den fie sich verflichte, die "Arda" erst nach Director Herbeck erflärte, ber erften Aufführung in Berlin zu Gehör zu bringen. baß er nun und nimmer eine folde Bebingung eingehe, und baß er lieber wollständig auf die Borführung dieses Werkes verzichte. — Der Berleger, Herr Riccordi, war in feiner geringen Berlegenheit, benn er hatte bereits in Berlin einen Bertrag abgeschloffen, durch welchen er dem Berliner Operntheater das Prioritätsrecht der Oper zugebacht hatte und auf jedes Honorar verzichtete, falls Wien mit bem Werte zuvorfomme. Tantidmen der Wiener Hofoper wollte er jedoch auch nicht verzichten und darum ichloß er trop biefes Berliner Reverses mit Wien ab und bachte fich, seine Schlauheit werbe ihn schon aus biesem Dilemma befreien. — In der That wandte er auch Wien gegen: über einen sehr einfachen Kniff an. Während er bereits im Januar die Partitur ber Oper nach Berlin geschickt hatte, ließ er bie Wiener Theaterdirection bis Ende Februar Director Herbed war in hohem Grade indignirt über diesen Borgang und beichloß den Italiener bei der empfindlichsten Seite zu faffen. Es wurden alle Unftrengungen gemacht, um die Oper früher in Wien als in Berlin zur Aufführung zu bringen und baburch ben rantevollen Italiener um die Tantidmen des Berliner Softheaters zu bringen, ba ertrankten zuerst Frau Wilt und bann herr Müller und bie mit außerorbentlicher Raschheit und bennoch bis auf bas fleinste Detail einstubirte Oper murde in Wien zwei Tage fpater als in Berlin zu erften Aufführung gebracht. Die politischen Beziehungen ber beiben Staaten haben burch bieses tleine Mingelstechen um den Reiz ber musikalischen Erstgeburt sicherlich nicht die leiseste Trübung erfahren und auch Italien ist beruhigt, nachbem Niccordi weniger burch seine Schlauheit als burch einen glücklichen Zufall von beiben Softheatern stattliche Tantiomen bezieht.

<sup>\*</sup> In Oplaben, Gisenbahnstation zwischen Elberfelb und Deut, wurde am 10. Mai im Saale ber Geschwister Gappert als lette Vorstellung "Die Afrikanerin", Schauspiel in 5 Abtheitungen nach ber Meyerbeer'schen Oper gleichen Namens von Gumbert, gegeben. Herr Director Friedr. Erfrath, welcher die Breife für den erften Plat auf 10 Sgr., Weiten Blat auf 6 Sgr., britten Plat auf 3 Sgr. gestellt hatte und die Borftellung um 8 Uhr beginnen ließ, machte die Mittheilung, daß nach ber zweiten Abtheilung 15 Minuten Bause zur Borbereitung bes Abmiralschiffes eintreten mußten, daß die Decorationen zum Admiralschiff wie auch der Manzanillabaum neu angefertigt und daß die neuen Bur Empfehlung Costume nach ben Costumbilbern ber großen Oper in Baris seien. der "Afrikanerin" sagt ber Director sodann auf dem Zettel: "Da die Meyerbeer'sche Oper "Die Afrikanerin" die ganze civilifirte Welt in Aufregung gebracht hat, und ein Jeber begierig ift, bies Wunderwert tennen zu lernen, erlaube ich mir, das Schauspiel Die Afrikanerin', getren nach der Oper bearbeitet, dem geehrten Bublicum zur Auffühnung zn bringen. Es bietet nicht allein ein getreues Bild ber Oper, sondern verständigt die handlung noch genauer, was in ber Oper wegen ber Kurze bes Textbuches niemals der Fall sein tann. Durch Borführung obigen Wertes glaube ich dem allgemeinen Bunsch bes geehrten Bublitums vollkommen zu entsprechen und labe zu recht zahlreicher Betheiligung ergebenft ein. Friedr. Erfrath, Director."

|            |                                | 23. April. Fidelio v. Beethoven. | 20. April Waffenschmied von | ly. April. Filegender Hollander ov. April. Londingen v. riagnos. | 15. April Stumme v. Auber. 2     |                         |                             | S April Troubadour v berdi. 2    |                          |                           |                               |                                    |                                | Efficient and the state of the | Bojaren, Ballets            | . Die Tochter des             | . Ein Abenteuer |                                 | 2) Mai Carr and Zimmarmann | 20., 21., 25. u. 29. mai. Tenfels 2. | Donizetti.                 | 19. Mai. Regimentstochter von | 18. Mat. Nachtlager w. Ersuizer. | Nomische Oper.                   | <u> </u>                   | 1, will Add to 1808-1111.        | Prophet v. Meyerbeer.           | Maskenball v. Verdi.    | boor.                              | Fanlasca, Ballet,                                                | Тапинациег т. Wagner.         | 23. Mai. Nordstern v. Meyerbear. | Don Jusa v. Mozart.         | 8. Mai Ellinor, Ballat          | AO. U. 474 MANL. ALUM T.      | , E                             | K. K. Hofoperntheater.                                                |                  |
|------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| V. Glidka. | 4. Mai. Das Leben für den Czar | Earles-Hissor.                   | at Polorabura               | у. Арги, полендив т.тавнен                                       | 28. April. Tannhauser v. Wagner. | v. Bagdad v. Boieldien. | weit v. Offenbach Der Kalif | 25. April. Orphons in der Unter- | Mayarhaar                | 9. April Judio v. Halevy. | hoven.                        | 17. u. 21. April. Fidelio v. Beet- | 15. April. Lustige Welber von  | 12. April. Troubadour v. Verdl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10. April. Stumme v. Auber. | v. (louged.                   | MORPH'S         | 5. April. Figuro's Hochreit von | moor v. Donizetii.         | n. 8. April. Lucis v. Lammer-        | Stadttheater.              | Keninsberg.                   |                                  | 28. April. Fidelio v. Beethoven. | bear.                      | 26. April. Afrikanerin v. Meyer- | 21. April. Lohengrin v. Wagner. | r. Boisldien.           | 16. u. 24. April. Johann w. Paris. | v. K. Wagner.                                                    | 14. a 30 April. Meistersinger | Mozart.                          | Thomas.                     | 9., 12. u. 19. April. Hamlet v. | 6. April. Unding v. Lortzing. | ,                               | Gtaditheater.                                                         | Operarepertoire. |
| •          |                                | ill Barbiere di Siviglia di      | Semiramide di Bossini.      | 77.46.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.                         | Le Cerisier de Duprato.          | M1886                   | Les Noces de Jeannette de   | La Dame blanche de Boieldien.    | Le Postillon d'Adam.     | zetu                      | La Fille du Régiment de Doni- | Gille at Gillotin de Thomas.       | Le Domino noir d'Auber.        | Le P.é aux Clercs de Herold.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mignon de Themas.           | Licensia d'Assertation.       | Opera comique.  |                                 | Faust de Gounod.           | Tell de Rossmi.                      | La Favorite de Donizetti   | Don Juan de Mezart.           | Opara (Sails Vantadore)          | Paris.                           |                            | The second second seconds.       | 10. Mar Con College Carrer      | Ballet                  | 7., 12. u. 17. Mai. Schmetterling. | <ol> <li>Mai, Esmeraida, Sauerancea-<br/>roit Kullata</li> </ol> | :                             | Gresses Theater.                 | (1. Act),                   | (2. Act). Freischütz v. Weber   | lan and Ljadmille v. Glinke   | 12. Mai, Das Leben für den Caar | <ol> <li>8. u. 10. Mai. Opritschnik</li> <li>Tschnikowsky.</li> </ol> |                  |
|            |                                | Gindele).                        | derhorn), Das Lied an de    | Schlat (aus des Koabes War                                       | 7 Franchister Der mit            |                         | _                           |                                  | manzon: Printemps, Koman |                           |                               | ruwimi; Daispravitaja, 2 deu       | Forchigott: \$5. Paalm: lie Ch | Griechisch orthodexe Kirchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | positionen von E. Adulevsk  | 19. Mai. Audition eigener Con | Sica.           |                                 | v. Brahms, unt Leit. d Com | Diei ungar. Tanze für Orci           | Brahme Fran Soubort-Hauson | mess Wald: V Frant, W         | T. Kubinstein, Willicomme        | vortrag: Es blinkt der Tha       | unt. Leit. d. Comp. Lieder | Tallationen un ein ibema         | Brahme (Fran Seubert-Hausen     | v. Schumann, Liebestran | Mison w Schubert Abandia           | vorgetr. von Herrn Binhmi                                        | Pfte. m. Orchbegl. comp. an   | Mannayaraina Concart fi          | v. Fran Saubert - Hausen au | n. Orch. v. Binhms, gesunge     | Oxford-Siri Y. Mayon, Anap    | 1. Hat 7. Abonnementconcer      | Cassel.                                                               | Concertrevue.    |

Lucca, Paqiine, in New-York. Hurska, Ilma, in New-York. Niemann, in Baden-Baden. Nilssen, Christine, in London

Norman-Neruda, Mad., in London.

Oakeley in Wildhad.

Richter, Hanns, in Bayreath, Rubinstein, Ant., in Petersburg, Schumann, Clara, in Beslin, Stockhausen, Julige, in Berlin.

Otto-Alveleben, Frau, in London. Patti, Adelina, in London. Patti, Carlotta, in Paria. Pendika-Leninet, Frau, in Coln.

Pollini in Frag. Reschmann in München.

Brahms in Colu.
Branst, Marianne, in Riga.
Bnlow, H. v., in Mailand.
Diener in Colu.

Alvoleben-Otto, Frau, in London.

in Wies. London.

Ehnn, Berthe, Frankfurt a. M.

Signale für die musikalische

Welt.



Betty Schott, geborene Edle von Braunrasch, giebt in ihrem und im Namen der Familie die tief betrübende Nachricht von dem höchst schmerzlichen Hinscheiden ihres innigst geliebten Gatten

## Franz Philipp Schott,

Grossherzoglicher Commerzienrath,

Ritter des Grossherzoglich Hessischen Ordens Philipp des Grossmüthigen, des Königlich Preussischen Kronen-Ordens und des Königlich Bayerischen St. Michael-Ordens,

welcher am Freitag den 8. d. M., Nachmittags 3 Uhr, in seinem 63. Lebensjahre in Mailand nach kurzen Leiden sanft verschieden ist.

Mainz, den 15. Mai 1874.

Im Königlichen Theaterorchester zu Cassel ist die Stelle des 3ten Waldhornisten (Solobläsers) erledigt. Bewerber um dieselbe wollen ihre Gesuche unter Beifügung von Zeugnissen über ihre künstlerische Befähigung und bisherige Wirksamkeit an den Unterzeichneten gelangen lassen.

Cassel, 10. Mai 1874.

Carl Reiss,

Königl. Hofcapellmeister.

Musiker aller Stimmen finden sofort Engagement und bittet schleunige Meldungen die Central-Theater-Agentur von Prag & Buggert in Danzig, Agentur für Chor- und Orchestermitglieder.

## Ein Violoncellist

(Solist und Schüler Fr. Grützmacher's) sucht baldigst Engagement bis Septemper a. c. Gef. Offerten sub E. 6959 befördert Rudolf Mosse, Berlin W.

## Moritz Dreissig & Co. Hamburg,

Anstalt für Lithographie, Zinknotenstich, Stein- und Notendruckerei

mit Dampfschnellpressen, empfehlen sich zur Ausführung aller in obige Fächer einschlagenden Arbeiten und sind im Stande, durch vorzügliche Schnellpressen grosse Aufträge prompt und billigst zu liefern.

Preiscourant und Proben von Zinknotenstich stehen gern zu Diensten. (H. 6 2292.

# Meine Wohnung ist von jetzt ab Schellingstrasse 3, I.

Stuttgart, am 21. Mai.

Ernst Koch.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel, Leipzig. Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

led Halltmahman Nacht Laineir.

Friedr. Krätzschmer Nachf., Leipzig. Lithographische Anstalt. Steindruckerel. Notendruckerel.

## Doctor der Musik

kann in absentia erlangt werden von gebildeten Herren und Damen, namentlich Künstlern, Musikern, Professoren und Opernsängern. Unentgeltliche Auskunft auf frankirte Anfragen unter Adresse: Medicus, 46 Königsstrasse, Jersey (England). (H. 4726.)

## Für Gesangvereine!

# "Friede den Entschlafenen.

Zum Gedächtniss Franz Grützmacher's.

Cantate für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung von 2 Cornetts, 2 Trompeten, 3 Posaunen und Pauken oder Pianoforte event. Orgel

von Gustav Brah-Müller, Op. 35.
Partitur: 121/2 Sgr. Stimmen 5 Sgr.

Ein recht stimmungsgemässes, würdig gehaltenes Stück, das behuß Verwendung bei Begrähnissfeierlichkeiten wohl zu empfehlen ist. (Signale No. 25-)

Berlin, C. Kur-Str. 18/19.

W. Sulzbach.

In meinem Verlage ist mit Eigenthumsrecht erschienen:

## P. Tschaïkowsky, Six Morceaux pour le Piano.

No. 1. Réverie du soir. Mk. 2, 25. No. 4. Nocturne. Mk. 2, 25. No. 5. Capriccioso. Mk. 3.

No. 1. Reverte did sun.

No. 2. Scherzo humoristique. Mk. 3.

No. 3. Feuillet d'Album. Mk. 2.

No. 6. Thême et Variation. Mk. 4, 50

No. 1 spielte Rubinstein, No. 6 H. v. Bülow mit grossem Erfolge in seinen Concerten.

Leipzig.

Fr. Portius.

In meinem Verlage erschien:

## Leo Grill.

Op. 5.

Sieben Lieder für Sopran, Alt, Tenor und Bass.

Heft I. Abendständehen: "Hör', es klagt die Flöte wieder." — Wanderlied "Ach, das Wandern fällt uns schwer." — Waldlied: "Im Walde möcht' ich leben." - Im April: "Du feuchter Frühlingsabend."

Heft II.

Nachtgruss: "Abend und gold'ne Sterne glimmen." — Mondnacht: "Es war als hätt' der Himmel." - Frühlingsverkündigung: "Die Erde sagt es den Lerchen an."

Preis für jedes Heft (Partitur und Stimmen) 20 Ngr.

Leipzig.

Fr. Kistner.

Neuigkeiten

aus dem Verlage von Hermann Costenoble in Jena.

Vorräthig in allen Buchhandlungen und guten Leihbibliotheken.

### Oratorium der Zukunft.

Komischer Roman

Rudolf Stegmann.

2 Bde. 8. Eleg. broch. 13/4 Thlr.

In heiterstem Humor geschrieben, geisselt das Werk mit virtuosem Geschick den Dilettantismus gewisser Kunsthestrebungen, die in geräuschvoller Ueberhebung das Gebiet der Poesie und Musik unsicher machen. Originelle Figuren, ein farbenreiches Colorit in Sprache und Charakteristik zeich-pen das Werk vortheilhaft aus und bildet dasselbe zugleich ein satirisches Spiegeibild kleinstädtischer Verhältnisse.

Die

### Clarinette als Talisman.

Musikalischer Roman

von

Carl Zastrow.

2 Bde. 8. broch. 3 Thlr.

Die seelischen Conflicte zwischen Welt und Künstlernaturell bilden die Grundlage des Werkes, welches in der bekannten gemüthvollen u. realistischen Darstellungsweise des Autors das bewegliche Leben eines genialen Tonkunstlers spiegelt.

Im Verlage von W. Zawitz Nachfolger (Julius Heinrich) in Leipzig erschienen nachfolgende

Componisten-Portraits

in ganzer Figur (in meisterhafter lithographischer Ausführung)

Bildgrösse 28/37 Cm. Sebastian Bach. — C. M. v. Weber. — Beethoven. — Mendels-sohn-Bartholdy. — Mozart. — Haydn. — Gluck. — Händel. — Meyerbeer. — Richard Wagner.

Preis à Blatt 221/2 Neugroschen.

Sämmtliche 10 Blatt zusammengenommen mur 5 Thaler und lietern wir umgehend direct, gegen Einsendung des Betrages.

W. Zawitz Nachfolger, Leipzig,

(Julius Heinrich) Kunst-Verlag.

## Carl Wilhelm's Lieder.

Am 8. Mai werden ausgegeben:

Carl Wilhelm, Sämmtliche (72) Lieder und Gesänge für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung.

 Preis 2 Thlr. (Ihrer Majestät der Kaiserin-Königin Augusta gewidmet.)

Carl Wilhelm, Sämmtliche (62) ein- und zweistimm. Lieder für die heranwachsende Jugend, mit Piano-Preis 1 Thlr.

Der bei entsprechendem Absatz zu erzielende Honorar-Ertrag ist als Beitrag zur Beschaffung eines würdigen Denksteins auf das Grab des gefeierten Componisten der

"Wacht am Rhein"

bestimmt. -

Alle Buch- und Musikalienhandlungen nehmen Bestellungen an. Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

### Wichtige Novität für Musiker.

So eben erschien in unserm Verlage:

# Contrapunct-Studien

von C. F. Weitzmann.

Supplement - Heft

mit den Auflösungen und neuen Räthselcanons. 3 Mk.

Früher erschienen dessen: Contrapunct-Studien, 6 Mk., und vor diesen die 2. Auflage der musikal. Räthsel in neun Clavierstücken zu 4 Händen in 2 Heften, jedes 3 Mk.

J. Schuberth & Co., Leipzig.

So eben erschien:

# Tanz-Capricen

für das Pianoforte

componirt von

Joachim Raff.

Op. 54. No. 1. Walzer. Arrangemet is à 4ms. 2 Mk. (20 Sgr.).

Ein höchst wirkungsvolles vierhändiges Arrangement dieses reizenden Walzers, den Hans von Bülow in seinen Concerten mit ausserordentlichem Beifall spielt.

Berlin, 10. Mai 1874. M. Bahn, Verlag.

Derlag von Bartholf Beuff in Ccip;ig.

# SIGNALE

für bie

## Musikalische 28 elt.

Bweinnddreißigfter Jahrgang.

### Berautwortlicher Rebacteur: Bartholf Senff.

Jährlich erscheinen minbestens 52 Rummern. Preis für ben ganzen Jahrgang 2 Thir., bei birecter frankirter Zusendung durch die Bost nuter Krenzband 3 Thr. Insertionsgeblihren sitr die Petitzeile oder beren Raum 3 Rengroschen. Alle Buch- und Musikalien-Dandlungen, sowie alle Postanter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Nedaction erbeten.

### Am Clavier.

2.

Hier viel geliebt, bort gering geschätzt, einst bewundert, jetzt belächelt, von Bielen nur "zum Blattspielen" benutzt, nur von Sinzelnen eingehenden Studiums werth gehalten zu werden — das passirt so manchem Glanzstücke aus früherer Zeit und namentlich auch

### C. M. von Weber's Aufforderung gum Tang.

Ein bereits 70 Jahre altes und boch noch junges Stück, das keine Sechszehntel und Zweiunddreißigstel hat und boch zündet; das "nur ein Tanz" ist und boch seinen Meister verlangt; das nur "zum Amusement" da zu sein scheint und doch mehr Geift hat, als manche nagelneue Symphonie; ja, das sogar ein Programm hat, und mehr noch: das sogar dramatisch ist. Nun, noch mehr kann doch ein bloßes Clavierstück in Vierteln und Achteln unmöglich sein!

Wenn ein Componist den Trieb hatte, alles schöne Empsinden in den gegensseitigen persönlichen Beziehungen innerhalb einer Tanzgesellschaft von seiner sittiger Bilsdung auszudrücken, so ist dies Weber herrlich gelungen; Sinnenzauber und Herzensstunigkeit, äußeres Genießen und seelisches Behagen stehen hier mit einander in harmosnischem Bunde, in eine Form gekleidet, die zugleich Tanzmusit und gesellschaftliche Scene, ein ibeales Bild des mit dem Tanze sich verbindenden Lebensselementes ist.

Weber hat seiner "Aufsorderung" eine Dedication "an seine Caroline" (seine Frau, frühere Schauspielerin Brandt) vorangestellt; als er ihr das Stüd zum ersten Male vorspielte, hat er dabei einige Bemertungen über die Introduction und den Schluß gemacht, welche der verdienstvolle Jähns in Berlin in seinem großen chronologische thematischen Berzeichniß sämmtlicher Compositionen Weber's (Berlin, Schlesinger) S. 284 mittheilt. Tact 1—5 sagte Weber: "Erste Annäherung des Tänzers"; Tact 5—9 "dem eine ausweichende Erwiberung der Dame wird"; Tact 9—13: "seine dringend gestellte Aufsorderung"; Tact 13—16: "Ihr nunmehriges Gingehen auf seinen Wunsch". — "Nun reden sie eingehender; Er beginnt (Tact 17—19); Sie antwortet" (Tact 19—21). "Er mit erhöhtem Ausdrud" (21—23); "Sie wärmer zustimmend" (23—25); "jest gilt's dem Tanz! Seine directe Ansprache dezüglich darauss" (25—27); "Ihre Antwort (27—29); "ihr Zusammentreten (29—31); "ihr Antreten; Erwartung bes Beginns des Tanzes" (31—35). — Der Tanz. — Schluß: "Sein Dank, ihre Erwiberung, ihr Zurückteten — Stille".

Nach Jähns weiterer Mittheilung erhielt Weber von der Schlesinger'ichen Berslagshandlung am 31. Juli 1821 das erste gebruckte Exemplar seiner "Aussorberung". Das Vivaco in Fmoll dürste, der ersten Niederschrift zusolge, zuerst componirt worden sein — was uns als eben so merkwürdig wie auch natürlich=möglich erscheint; von da ab wurde weiter bis zum Schlusse componirt; hiernach ist dann der Ansang des Tanz-Allegro dis zu senem Theile in Fmoll und erst zulest der Ansang davor gestellt. So ist die Idee offendar nicht eine vor gesaste gewesen, sondern erst mit der Composition entstanden. Daher erstärt sich in dem Stücke der resterionslose sreie Musikzug: sind die Theile auch nicht in der Reihe nach einander entstanden, so entstand doch jeder in srischem Impuls, und die einheitliche Empsindung des Ganzen bricht nicht ab.

Diese mitgetheilten Notizen sind für den Spieler der "Aufforderung" nicht ohne Werth: der Bortrag bildet sich danach, selbst ungesucht, sobald man Weber's Worte im Sinne und die Noten gehörig in den Fingern hat. Hat nicht der Ansang Etwas von artigen Berbeugungen und Neigungen? Und lebt nicht darin eine gewisse Innigleit, jugleich mit einem Gefühle von Grazie, das uns hier selbst in der Einleitung bereits wie leise sich regende Tanzeswellen anmuthet? Tact 6 vor dem Schlusse der Introduction ist ein vereinzelter Anschlag, rechts, zwischen zwei Biertelpausen: klingt's da nicht wie ein leises kurzes Ja heraus, als Antwort auf die vorhergehende Frage im Basse und wie schön Arm in Arm geht das Paar zwei Tacte später in harmonischen Decimen bahin!

Der Ansang bes Tanzes wirkt elektrisirend! das ist ein pompöser Accent und ein Mhythmus, wie er nur in glüdlichem Moment entsteht! und wie schön contrastirt das gegen in dem molto dolco ("sehr lieblich") der zweite Theil des Tanzes, graziös in jeder Wendung! Im dritten sieht man ("brillante") die lange Reihe der Paare wie eine lebendige Passage in großer Runde dahin schweben. Wo es "wiegend" geht, liegt in der auf kurzen Athemzügen schwebenden Welodie leises Herzpochen, vielleicht ein Pochen zugleich von physischer und psychischer Begründung: die Melodie vom hohen derab spricht das sühlbar aus. Das war Sie. Im solgenden Theile giebt die Links im Basse Ihm das Wort; auch Ihre Antwort, immer während des Tanzes, bled

nicht auß; vom 17. Tacte bes Theiles beginnt im Desmoll ein leibenschaftlicherer Ton, vier Tacte später fühlen wir heißes Ansichpressen, und im fortissimo passionato ist die Warme hochgesteigert. Das Vivace läßt im Orchester plöglich bie Janitscharinstrumente hören: Tiching-tichang, Bumm! wie rafend geht im folgenden Theile die Leibenschaft im Doppellaufe über zwei Octaven hinaus; mit dem fp im nachsten Theile, zu ben turgen Borschlägen, tritt mehr Rube, mehr Befinnung und bamit erneuete haltung ein, so baß bas folgende dolce wieder eine abgeflärtere Tangfreude bringt, um so wieder in die Weise bes Anfangs hinuber zu führen.

Aber, Ihr beutschen Bianistinnen "fur's Saus", wie verpaticht Ihr bie sprechenbe Introduction! wie matt ist Eure Seele im Accent! wie lahm find die Glieber im Rhythmus! wie knauplig sind die Läufe! wie blutlos klingt der "wiegende" Theil! wie tief im Sande stampst bas Fmoll-Vivace .... und so weiter und immer weiter! Ja, daß bas Stud feine Zweiunbbreißigstel hat, muß es bugen: denn folglich ist es ja "viel zu leicht" für Euch und folglich — könnt Ihr's nicht spielen, und folglich - blamirt Ihr Cuch! (hier sind natürlich die Leserinnen ausgenommen: nur die Andern sind gemeint.) Kriecht barum zu Kreuz, gesteht Eure Impotenz, habt Respect vor jeber Note und vor bem lebenbigen Beift barin; ftubirt bas Stud einzelhandig, in einzelnen Stellen, correct, lieber 25 Mal mit Sinn, anstatt daß Ihr's 50 Mal "vom Blatt" hubelt und dudelt! Denn wisset: die "Aufforderung zum Tanz" ist kein leichtes, sondern ein schweres Stud, bas Technik, Ausdauer und Feuer verlangt; wird bas Stud von Euch ohne biese Eigenschaften gespielt, so könnt Ihr bamit auf: forbern so viel und wen Ihr wollt: es tanzt Keiner mit Guch und Ihr ...... 3hr ..... bleibt figen!!!

2. Röbler.

Į

3

### Sechs Clavier=Stüde

componirt von Karl Hohnstock.

Dp. 8.

Berlag von Schuberth und Comp. in Leipzig.

Ansprechend in ber Erfindung, solid und gewissenhaft in ber Ausführung, wirtungsvoll, aber nicht gerade leicht im Claviersat, endlich auch nicht übel gerathen in ber Charatterisirung, burften die vorliegenden Stude wohl geeignet sein, sich spielende und hörende Freunde zu erwerben. Ihre (ber Stude) Einzel: oder Specialtitel find: "Einweihung"; "Bitte"; "Scherzino"; "Erinnerung"; "Walbes Abschied"; "Baches Rauschen".

### Dur und Moll.

\* Leipzig. Oper im Mai. In unserem hiesigen Stadttheater sind im versossenen Monat Mai solgende Opern in Scene gegangen: "Weiße Dame" von Boieldien; "Robert der Teusel" von Meyerbeer; "Afrikanerin" von Meyerbeer; "Martha" von Flotow; "Freischütz" von Meder; "Wassenschwich" von Lording; "Tochter des Regiments" von Donizetti; "Cosi kan tutte" von Mozart; "Tinorah" von Meyerbeer; "Figaro's Hodzeit" von Mozart; "Troubadour" von Berdi; "Barbier" von Rossini. — Als Gaste brachte der verstossene Operamonat: Fräulein von Terse vom Stadttheater zu Nürnderg (Martha, Marie in der "Regimentstochter", Dinorah); Fräulein Singer vom Theater zu Olmüß (Agathe im "Freischütz", Marie im "Wassenschmied"); Frau Holzsten mentstochter"); Herrn Witte:Wild, Tenorist vom stadtichen Theater zu Graz (George Brown in der "weißen Dame", Lyonel in "Martha"). Bon diesen Gästen sind sür unsere Bühne engagirt worden: Fräulein von Terse und Frau Holzstamm.

heute wird Arda jum zehnten Male gegeben; es ift im \* Bien 29. Mai. Augenblid die besuchteste Oper. Fran Wilt tritt vor ihrer Abreise jum lettenmal in ber Titelrolie auf, die bann Frau Materna übernimmt; Fraulein Dillner wird gleichzeitig bie Umneris fingen, die fie bereits einigemale mit Erfolg gegeben bat. Rach längerer Baufe tamen auch wieder bie Meisterfinger gur Darftellung, in benen ebenfalls und, wie es scheint, nun permanent, Fraulein Dillner bie Eva fingt, bisher mohl unsere geeignetfte Sangerin fur diese Rolle. Much Genoveva murde wieder hervorgeholt und scheint fo Manchen betehrt zu haben, benn mas ben Besuch betrifft, ftant biefe neuerliche Wieberaufführung den Meifterfingern burchaus nicht nach. Die Damen Duftmann, Materna und die herren Abams und Dagerhofer verdienen hier alles Lob. Die Bahl ber Gafte eröffnete Fraulein Stein ber vom Colner Stadttheater; fie jung bie Berline und murbe Ihre Stimme hat noch ben Reiz ber Jugenbfrische, lebhaft applaubirt unb gerufen. ift leicht ansprechend, bedarf aber in ber Musbildung noch ber Rachhulfe. nicht ohne Barme und wielt auch natürlich; ihre fleine Figur tann fie freilich nicht größer machen. Sie foll bereits an Stelle bes Frahlein Troufil engagirt fein. Bunachft werben als Gafte erwartet Fraulein Ohm von Wiesbaden und Frau Jarbe von Darmstadt. 2118 britter Capellmeifter ift nun herr Geride vorlaufig auf ein Jahr engagirt. - In ber Komijden Oper gaftirten bie herren Moblinger von Mannheim und Jacob Müller von Strafburg. Erfterer jang ben Bartolo und Malvolio und ging fpurlos vorüber; Letterer gefiel als Jager (Nachtlager), tonnte aber als Figaro (Barbier), als feinem Raturell weniger jufagend, nicht ansprechen, boch wird ihm eine syntpathische Stimme und beutliche Aussprache nachgerühmt. Die Aufführung von Auber's breiactiger Oper "Des Teufels Untheil" ließ Fraulein Minnie Baud abermals in einer neuen Rolle Sie gab den Carlo Broechi in Wefang und Spiel vorzuglich und überragte weitaus sammtliche Mitwirkenbe, von benen hochstens noch herr Leberer als Raphael verdient hervorgehoben zu werben. Der Dialog war die Klippe, an ber alle Uebrigen scheiterten, und bod fullt er gerade in biefer Oper ben halben Abend aus. mal wurde wieder viel Bleiß auf die Darstellung verwendet, und man tonnte jedenfalls am Chor und Orchefter unter Muller's befeuerter Leitung Freude haben. Die Oper enthalt reizende Gaden; bas erftemal im Januar 1843 in Baris gegeben, murbe fie im alten Karnthuerthor : Theater im Ceptember 1847 mit Frau haffelt : Barth in ber hauptrolle aufgeführt; im Jahre 1861 fang barin Fraulein Liebhart. Manche Rummern barin find popular geworben; bas Wiegenlieb, bas Coupletlieb "Signora amalata", bas Quartett "hinmelsquell ber Gnabe", bas Finale bes zweiten Actes, bie erfte Arie Carlo's im britten Act und bas Gebet Carlo's und Cofilba's "Mutter ber Gnaben" find mahre Berlen der tomischen Oper. Die erfte Tenorarie "Ich feb' fie vor mir fteben" ließ herr Leberer gang meg ; Raphael's fpateres Lieb "Bas nugen Beisheit" mußte Neichert seinerzeit immer wiederholen. Wenn diesmal auch so manches zu wünschen übrig blieb, so dars man nicht vergessen, daß diese Bühne erst seit vier Monaten besteht, ebenssowiele Jahre würden auch ein um so besteres Ergebniß liesern. Diese Gunft scheint der komischen Oper nicht beschieden zu sein, denn obgleich sie eben in letzter Zeit stark besucht war und Delibes' Oper so großen Ersolg hatte, soll sie dem Vernehmen nach vorläusig am 1. Juni geschlossen werden; ihr weiteres Schicksal ist zur Stunde ofsiciell noch nicht bekannt. Hossentlich aber wird sie aus diesem Disemma gleich dem Phonix verzüngt aus ihrer Asche wieder hervorgehen.

\* Prag, 23. Mai.. Die faum noch verklungene Concertfaison war eine ber Aus ber Ungahl von Wohlthatigkeitsconcerten belebteften ber vergangenen Jahre. tauchen die Concerte bes Conservatoriums (Dirigent Herr Director Krejcs) und ber Philharmoniker (Dirigenten herr Capellmeifter Smetana und herr Capellmeifter Glansky) als wahrhaft erquidende Dasen empor. Im britten Conservatoriums : Concert trat ber neu ernannte Professor der Flote Berr Ernft Jentich mit bestem Erfolge auf. Ginen rudhaltslosen Beifall erntete Gerr Bargheer aus Lippe-Detmold mit Spohr's Dmoll-Concert (Nr. 9) und ber neuesten Guite für die Bioline von Joachim Raff, im vierten Conservatoriums : Concerte. Ginen würdigen Abschluß machte das Conservatorium mit seinem letten Concerte unter gefälliger Mitwirfung ber Planiftin Fraulein Deblig, Die sich hier besonders mit Beethoven's Esdur-Concert die marmsten Sympathien er-In demielben Concerte tamen gur Aufführung: Goldmart's Ouverture gur warb. "Sakuntala", Gabe's 8. Sinfonie (Hmoll) und Graebener's "Capriccio" (Dp. 4). Das britte philharmonische Concert (Dirigent Herr Glansty') brachte Gabe's "Nach-Mange Offians", Berliog's ,, Fee Mab' und Rubinstein's Drenn-Ginfonie. philharmonischen Concerte sesselten zwei heimische Novitäten, die in ziemlich großartigem Masstab angelegte Duverture zu Skulzersky's Oper: "Der Apostat" und des hochbegabten, jungen Componiften D. Dworzaf 1. Sinfonie, ein Werk voll terniger, prächtiger Gedanken, von geistreicher Ausführung, nur etwas maßlos in der Form. -Genußreiche Abende boten die Quartettproductionen des Herrn Brofessor Bennewit (Berren Brof. Segenbart, hi'maly, Wittich und herr Smetana) und erfreuten fich ber regften Theilnahme. Besonders ftart vertreten war diesmal das heer der Bianiften, obenan Frau Sofie Menter, Fraulein Mary Krebs, L. Breitner, bei ben Pragern bereits accreditirte Künstlerindividualitäten, die stets ihres Sieges sicher sein Auch Fr. Bendel fand sein Bublicum. Bon einheimischen Bianisten thaten sich besonders hervor die jugendliche Lilli Strik, die in einem selbstständigen Concert und in mehreren Wohlthatigkeits : Concerten glanzende Proben ihrer vorzüglichen Fähigteiten und technischer Borgeschrittenheit abgelegt hat, ferner Carl v. Glamtowsty, ein wahrer Clavierhelb, was die rein technische Durchbildung betrifft, nicht minder Fr. Smetana, ein gewiegter Kunftler auch in biefer Nichtung, und Fraulein Selene Rößler, eine zart angelegte funftlerische Ratur. Weniger bemerkenswerth waren bie Jahlreichen Erscheinungen ber Sangerwelt. Bahlreichen Zuspruch fanden zwei Concerte bes Tenoristen Walter aus Wien, mit bem gemeinschaftlich ber Bianist R. Riebel (ebenfalls aus Wien) auftrat. Beide erfreuten fich ber warmsten Sympathien. Lieblinge bes Brager Publicums schwang sich in dieser Saison die Concertsangerin Frau Martha Brochagfa (eine geb. Pragerin) auf, eine Kunftlerin von ebelftem Schlage, bie in Kurze und in weiteren Kreisen ber musikalischen Welt Anerkennung finden durfte. Einer besonderen Erwähnung verbienen noch die Concerte bes Künftlerpaares Frau Sofie Menter und D. Popper, welche bie großartigsten Triumphe feierten. — Ein würdiges nufikalisches Fest begann bas böhmische Duseum burd Beranstaltung ber 100 jährigen Gebentseier bes Geburtstages bes vaterlandischen Tondichters J. D. Tomafchet. Ueber bas Fest-Concert, sowie über bie neuesten Erscheinungen auf orches stralem und operistischem Gebiete erstatten wir bemnachst Bericht.

- \* Bremen, 15. Mai. Das britte und lette Abonnementsconcert jum Beften ber Mufiker: Wittwen: Caffe am 28. Avril, eröffnet mit ber Abencerragen: Duperture, murbe burch die Mitwirtung von Joh. Brahms zu einem musikalischen Greigniß für Bremen. Er spielte bas Esdur - Concert von Beethoven und birigirte seine Bariationen für Orchester über ein handn'iches Thema und das Triumphlied. Die geistvollen Bariationen, welche in reizendem Wechsel, reich an combinatorischer Erfindung, und voll von neuen und feinen Bugen in ben Orchesterfarben, auf bem lieblichen Thema sich aufbauen, und allerdings dem Orchester nicht wenig zumuthen, sanden bei trefflicher Wiebergabe eine fehr warme Aufnahme. Das Triumphlied, beffen erfter Gat am Charfreitag 1871 im Bremer Dom, (bamale noch unter bem frijchen Ginbrud bes ebengeschloffenen Friedens) jur erften Aufführung tam, bestätigte in feiner jegigen Bollenbung ben groß: artigen Ginbrud von bamals, es warb mit Begeifterung aufgenommen. In ber That ift es ein Werf aus Einem Buß, ein Product zugleich ber höchsten Kunft und eines ftarten und tiefen Gemuthes, es wendet sich freilich an den ernstgestimmten Ginn, und macht nach teiner Seite bin Bugeftanbniffe. Aber vielleicht gerabe barum, weil es, aus ber Ibee heraus gebilbet, mit beinahe rudfichtolofer Ruhnheit und Majeftat fich aufbaut, und bei einer Entfaltung ber relchsten Bolyphonie in ber Empfindung so mahr und einfach bleibt, übt es jo eigenen Zauber aus. Um bie sorgsaltig vorbereitete Aufführung hat fich Mufitbirector Reintholer und bie Singafabemie ein besonderes Berbienst erworben, unfer Chorinstitut hat überhaupt in biefer Caifon feine Schlagfertigfeit unb Ausbauer bei ben verschiedenen Aufführungen wiederum bewährt, man barf bie nun abgeschlossene Concertsaison als eine fünftlerisch reiche und gludliche bezeichnen. - Die Opernsaison murbe mit einer gludlichen 7. Aufführung von Bentschel's "Königspagen" geichloffen. Reinthaler's neue Oper Ebba, welche noch in ben letten Wochen heraus. tommen follte, ift im Intereffe bes Werles bis jum Beginn ber nachsten Saifon vericoben worben.
- \* Baris, 10. Dai. Die große Oper brachte in ber vergangenen Boche "Tell", "Don Juan" und "Fauft". In ber zweitgenannten biefer Opern nahm gaure feinen vorläufigen Abichieb, um zuerft in Bruffel bie Gefangeclaffen am Confervatorium ju in: spiciren (traft feiner ihm vom Konig ber Belgier befanntlich übertragenen besfallfigen Bunction) und bann in London seinem Engagement am Covenigarden Theater nachme 3m "Fauft" zeigte fich Dille. Fouquet ale "Margarethe" in ihrer zweiten Debutrolle, ließ aber gar viel zu munichen übrig. Leon Achard wird bemnachft feine rentree in ber großen Oper machen, und gwar als "Ebgar" in ber "Lucia". - In ber Opera-comique war vorige Boche Mogart's "Figaro" mit einer neuen Besehung ber weiblichen Sauvtrollen: Mime. Carvalho nämlich fang bie "Gräfin", Mile. Priola bie "Sufanne" und die Roger'iche Schulerin Mille. Coma Breton ben "Bagen". tere junge Dame ift nicht ohne Anlage, hat aber ein entjeplich bunnleibiges Stimmchen, bas fie für viele andere, nur einigermaßen Rraft beaufpruchende Partien unbrauchbar machen burfte; Mile. Briola fchrie und tremulirte etwas gar ju viel, und Dime. Carvalho verschimpfirte ihre berrlichen Arien burch eine Menge gang unpassender Fiorituren. noch Eins, und zwar etwas gang Conberbares: bas prachtige Schreib-Duett wird und wurde auch biedmal nicht von ber Grafin und Sufanne, fondern von ber Grafin und bem Bagen gefungen! Bas fagt man ju biefem finn- und situationswidrigen Berfahren? - Mit bem "Barbier" und bem britten Act aus Baccaj's ", Romeo e Giulietta" alfo mit einer Wieberholung ber jum Benefig ber Belocca gegebenen Borftellung - folof am 5. Dai bie in jebem Betracht artiftifc bochft magere Saifon ber italienis fcen Oper. — Die Ronaissance hat eine breiactige Buffa-Oper von Litolff — "Les Deux Dixblesses", Text von Claiville und Busnach - vor, welche gemissermaßen eine Transformation ber ungludlichen "Belle au bois dormant" barftellt, inbem namlich bie besten Rummern aus ber letigenannten Partitur in bas neue Wert herübergenommen werben. - Die Varietes machen mit ber umgearbeiteten Offenbach'ichen

The state of the s

"Perichole" ganz gute Geschäfte, und bei den Bousses steht eine neue einactige Offensbachiade — "Bagatelle" betitelt und aus einen Text von Ersmieux und E. Blum componirt — in naher Aussicht. Man sieht also, daß die Directorialgeschäfte Herrn Offenbach immer noch Zeit genug übrig lassen für das Bergießen musikalischer Dinte. — Im Conservatorium war am vorigen Montag eine Soirée zum Besten einer zu gründenden Unterstüßungs: (oder besser Leih:) Casse für Musiker und Sänger. Herr Francis Plante hat bei dieser Gelegenheit sehr viel Clavier gespielt und Mme. Carvalho nebst Herrn Diaz de Soria Einiges gesungen.

\* London, 9. April. Die Royal Italian Opera im Theater Coventgarben hat am 31. Marz ihren Wettlauf mit ihrer Nebenbuhlerin begonnen. Das haus ist neu hergerichtet und empfängt feine Gafte in tadellofer Toilette. Um genannten Abend ging nach ber üblichen Absingung ber Nationalhymne die Oper Traviata in Scene, in ber Mue. Beilbron als Bioletta bebutirte und fich als einen erfreulichen Gewinn für bie Oper erwies. Mit einer angenehmen Stimme und marmem gutgeschultem Bortrag verbindet fie gutes Spiel und hatte somit einen guten Erfolg. Sig. Ricolini als Alfredo und Sig. Cotogni als Germont ftanben ihr vortheilhaft zur Seite. Sig. Bianesi birigirte und bas gut besuchte haus zeigte fich in freundlicher Stimmung. Alls zweite Oper wurde Ricci's Crispino e la Comare gegeben, in der im Jahre 1866 Abelina Batti die Annette Diesmal trat in biefer Rolle Mile. Marimon auf. Beibe Sangerinnen hoben bie an sich schwache Musik ju möglichster Bebeutung; Mile. Marimon fand reichen Applaus und die übrigen Darfteller, Mile. Corfi (Comare), Sig. Ciampi (Erispino), Sig. Capponi (Fabrigio) und Sig. Tagliafico (Mirabolano) gaben fich mehr ober weniger gern ihrer wenig bankbaren Aufgabe bin. Sig. Bianest birigirte auch biesmal und bei Wieberholung der Oper. Beim zweiten Auftreten der Mile. Heilbron, ebenfalls als Violetta, zeigte fie fich noch ficherer und fand noch erhöhten Beifall. Mille. Marimon entzudte weiterhin in La figlia del Roggimento, in ber ihr Ciampi (Sergeant), Bettini (Tomo) und Mile. Anese (Marchese) jur Seite ftanden. Am 10. April tritt Mile. b'Angeri in l'Africaine auf, in welcher Oper sie voriges Jahr mit hubschem Erfolg bebutirte. Ein neuer Tenor, Sig. Blume-Dorini, steht im Barbiere in Aussicht. Mr. Gye soll auch Mle. Zaire Thalberg, bie 16 jährige Tochter bes Birtuofen, engagirt haben. -Her Majesty's Opera im Drurylane-Theater hatte am 17. Marz mit Semiramis eröffnet, bekanntlich eine ber Glangrollen bes Fraulein Tietjens, bie auch biesmal auf's Barmfte begrüßt wurde, wie auch Sigra. Trebelli, Sigri. Ugnefi, Rinalbini und Cafabont. Sir Michael Costa birigirte und war bie Absingung ber Nationalhymne um so angezeigter, als bas haus mit bem Besuch bes Prinzen von Wales und Herzogs von Sbinburg, Beibe mit ihren Gemahlinnen, beehrt murbe: Im Zwischenact murbe biesmal bie Duverture wiederholt. In Sonnambula bebutirte Mile. Lodi als Amina; sie war kaum genesen und zeigte fich befangen, boch machte fich ihre reine, biegfame und sympathische Stimme immerhin geltend und so fant sie auch Ausmunterung. Sig. Ranbin als Elvino und Sig. Agnefi als Graf find bekannt. Bei ber Wieberholung biefer Oper zeigte fich Mae. Lodi icon weit vortheilhafter. Mille. Alwina Balleria zeigte in Lucia merfliche Fortschritte, bie noch mehr bei ber Wieberholung hervortraten. Die Oper Fidolio war ein anderer Triumph für Fräulein Tietjens. Den Pizarro sang diesmal Sig. Catalani. Neu war Herr Conrad Behrens als Rocco. Er gefiel entschieden; seine ungewöhnlich schöne Stimme weiß er vortrefflich zu verwerthen und spielt auch vorzüglich. Das Quartett und die Ouverture wurden wiederholt. Much in Norma trat Fraulein Tietjens auf, mit Lobenswerth war Mile. Bauermeister als Abalgisa und Sig. Beifall ausgezeichnet. Naudin als Pollio. Sig. Costa bebutirte als Orovist und zeigte eine fraftige tiefe Stimme, die aber noch ber Ausbilbung bedarf. Mile. Lodi gefiel als Gilba in Rigolotto noch entschieden besser; nach bem zweiten Act wurde sie zweimal gerufen. Quartett wurde wiederholt. Sig. Galaffi, Naubin und Mad. Trebelli wirtten mit, wie auch Sig. Costa als Sparajucile. Trovatore mit Tietjens, Trebelli und Naudin wurde

zweimal mit Beifall gegeben. In den meisten der genannten Opern waren Prinz und Prinzessin von Wales zugegen; die nächsten Opern sind Marta und La Favorita. Daß das ehemalige her Wajesty's Theater, Haymarket, das seit dem Wiederausbau uns verpachtet blieb, nun als Postamt bestimmt ist, deutet auf wenig Aussicht für eine englische Oper, die hier den schönsten Plat in ganz London völlig vorbereitet gesunden hätte. Dafür wurde ein anderes kleines Schauspiel, das Eriterion-Theater im Regent-Circus, eröffnet für Possen und Baudevilles, beiläusig das zweis oder dreiundbreißigste Theater Londons.

\* St. Petersburg, 2. April. Das zweite Sinfonic : Concert ber Raiferlich ruffischen mufitalischen Gesellschaft fant am 14. Marg im Saale bes Abeligen Bereins ftatt: britte Sinfonie, Eroica, Esdur Dp. 55 von Beethoven; Arie aus "Jeffonba" von Spohr (Mme. Raab); ,, Phaëton", finfonische Dichtung von Gaint-Saens; Rronungs. Meffe von Liszt (bie Goli vorgetragen von Frau Raab, Fraulein Krutitoff, ben Berren Baffilieff II. und Baleczed); Duverture zu "könig Lear" von Balariteff. herr Saint-Saens ift ein tuchtiger Dlufiter und Bianift, und unter ben frangofifchen Componiften ber Gegenwart nimmt berfelbe als Instrumentalift eine ehrenvolle Stellung ein; bas obengenannte Wert ift weder classifich-tief, noch hervorthuend originell, aber es ift auch weber unverftanblich noch amnagend baroque; co ift fliegend, anziehend, intereffant inftru: mentirt, ohne jedoch eben einen nachhaltigeren Ginbrud ju hinterlaffen. Liszt's Rronungs. Meffe tragt alle Abnormitaten biefes fonft fo geiftreichen Runftlere gur Edau: raffinirte, tunftlich erzeugte religiofe Stimmung, fluchtig, wenngleich mitunter genial hingeworfene Gebanten, die nur durftig mufitalisch ausgeführt find, traten bier zu Tage, jo bag uns biefes Wert als bas ichwächste biefes Künftlers erscheint; bie Aufnahme Seitens bes Bublicums war fehr lau. — Fraulein Befchel, eine vortreffliche mufikalischeneichulte Bianistin aus Baris, Schülerin von Clara Schumann, welche feit Anfang biefes Winters ihren bleibenden Wohnsit bier aufgeschlagen, gab am 17. Mary ein Concert im Saale ber Raiferlichen Soffirchenfanger und bewahrte fich burch tunftlerifc burchbachten und feine nuancirten Bortrag der verschiedensten Genres unserer classifichen wie mobernen Bianoforteliteratur als vorzügliche Runftlerin, beren Unfiedelung wir in unferer mufikalischen Colonie mit Bergnugen willtommen beißen, indem Beteroburg baburch um eine vortreff: liche Bianistin bereichert worden. - Um 18. Marg gab Franlein Terminefi ein Concert in bemfelben Locale, in welchem fie die oft anerkannten Gigenfchaften einer foliden tuchtigen Pianiftin abermals ins belifte Licht ju ftellen Gelegenheit fanb. — Der Biolon: cellift Berr Worobieff gab am 19. Marg ein von feinem Lehrer Berrn Dawiboff birigirtes Concert im großen Theater, welches ihm reichen Beifall und wohlverdiente Auf: munterung ju ruftigem Beiterstreben auf ber fo gludlich betretenen Bahn eintrug; ber junge Kunftler hat zweifelsohne eine bedeutende Zufunft. — Die herren Gugene Albrecht und Frang Silbebrandt haben vier Abenbe fur Hammermufit im Caale bes pabagogifchen Mufeume veranftaltet, bie febr besucht waren; unterfrugt murben biefelben burch bie herren Beine, B. Silbebrandt, Ramineli, Richter, Schtaat, und die Bianisten Leichetigt, Arof, Sartvigsen und Beggrow. Die Programme maren vortrefflich jufammengestellt und bie Ausführung fammtlicher Werte zeichnete fich burch acht tunftlerische Auffaffung und feinnuancirten, noblen, jeder der hochst vericiebenartigen Compositionen angemessenen Bortrag 11. Marg: Quartett in Amoll von Schubert; Quartett in Adur von Brahms (Bianoforte herr Beggrow); Quartett in Fmoll von Beethoven. 18. Marg: Quintett in Ddur von Mogart; Sonate Rr. 1 in Fdur von Grieg (Bianoforte Berr Bartvigfen, Bioline herr hilbebranbt); Quartett in Dmoll von Raff. 25. Marg: Quartett in Cmoll von Bilm; Erio Rr. 2 in Esdur von Litolff (Bianoforte Berr Rroß); Quintett in Bdur von Menbelsfohn. 1. April: Quartett in Fdur von Schumann; Trio in Cmoll von Raff (Bianoforte herr Lefchetigty); Octett von Swenbsen. Unter ben bier neuen, jum erften Dale vorgeführten Compositionen verbient bie Sonate von Grieg besonbers lobenber Ermahnung ; auf norbische Nationalmelobien bafirt, zeichnet fich bieselbe burch Frifche ber Gebanten und Abrundung ber Form aus.

- \* Rubinstein's Oper: "Die Kinder der Haibe", bisher in Wien, Weimary und Moskau gegeben, kommt bennnächst im böhmischen Landestheater in Prag zur Aufführung.
- \* Im Theater Dal Verme zu Mailand hat Glinka's Oper "La vita per lo Czar" ("Das Leben für den Czar") einen Succès d'estime gehabt. Einem günstigern Erfolg-Resultate traten die Längen sehr vieler Nummern und die im Großen und Ganzen vorgangslose Handlung entgegen.
- \* Im Theater Balbo zu Turin hat vor Aurzem ein neues Ballet bes Choregraphen Bulini "Le Astuzie di Giorgetta" viel Glück gemacht. Ein anderes neues Ballet besselben Choregraphen "La follia di Carnevale" ist beim Theater Vittorio Emanuele zu Turin in Borbereitung.
- \* Im Alcazar zu Marseille ist eine neue Operette "Clairette Angot en Turquie", Text von Roustan und Tsch, Musik von Emanuel Baumann mit Ersfolg in Scene gegangen.
- \* Aus Wien schreibt bie "Reue freie Breffe": Man könnte nicht sagen, baß Altstimmen in beutschen Landen zu den Seltenheiten gehören; alle Gesangvereine erfreuen sta berfelben in blubenofter Auswahl, und nur die Buhne scheinen sie seit einiger Zeit meiben zu wollen. Unfere Hofoper ift ein Inftitut ersten Ranges; wer aber beispielsweise um eine Borftellung bes " Propheten" nachgesucht hatte, ware ohne Zweifel nit der Antwort beschieden worden: "Unmöglich! Wir haben teine Fides." besiten wir ben seltenen Bogel. Frau Jaibe ist aus Darmftabt nach Wien gefommen und sang gestern als erste Gastrolle bie Fibes in ber Meyerbeer'schen Oper. Das ist nun auch tein Contra-Alto ganz nach unserem Herzen; die Stimme klingt gerade in ber Altlage etwas dunn und abgenupt, und ift nach der Hohe zu ziemlich eng begrengt. Frau Jaibe hat freilich die Gewohnheit, ba, wo sie nicht mehr singen kann, gang einfach ju fprechen, mas bekanntlich bei allen Sangern und Sangerinnen die hochfte Steigerung bes bramatischen Effects bebeuten foll, doch ift biefe einer großen Runftlerin abgeäffte Unart nachgerabe so banal geworden, daß sie die Unzulänglichkeit gesanglichen Könnens nicht mehr zu bemanteln vermag. Glücklicherweise bietet die heffische Kammerfangerin immer noch eine genugenbe Summe fünftlerischer Gigenschaften, um ihren Befit für unfer Opernhaus wünschenswerth zu machen; wenn sie auch schlecht coloriet und einen durchaus unbrauchbaren Triller schlägt, so weiß sie bagegen die Cantilene innig und geschmachvoll vorzutragen, wenn ihr auch tragische Gewalt und Leibenschaft versagt bleiben, so hat sie boch so viel schauspielerische Intelligenz, um nie störend, oftmals intereffant zu wirken. Das Publicum hat die Sangerin durch großen Beifall ausgezeichnet.
- \* Franz Steger ift nicht mehr Mitglieb bes Pester Nationaltheaters. Wie man erfährt, hat Steger gegen eine Absindung im Betrage von 16000 fl. seinem Contracte entsagt und gehört von nun an dem Kreise des Nationaltheaters nicht mehr an. Steger hatte ehemals große Borzüge, welche Jedermann zu schätzen wußte, wir können sedoch nur billigen sagt ein Pester Blatt daß er eben im Interesse seiner Bergangenheit die Bühne verließ und auf eigene Initiative einen Vertrag löste, der insbesondere sur das Theater drückend war.
  - \* Frau Mallinger gaftirt in Graz, wird aber nur breimal auftreten.
- \* Herr von Hülsen, der General-Intendant der königl. Oper in Berlin, hat soeben zwei Schülerinnen des Conservatoriums in Wien (Classe der Frau Marchesi) engagirt, und zwar als Soubrette Fräulein Pauline Kunz von September 1875 an und als Coloratursängerin Fräulein Anna Riegel von September 1876 an. Auch eine Privatschülerin der Frau Marchesi ist auf drei Jahre als erste dramatische Sänger in an das Hostheater in Carlsruhe engagirt worden.

- \* Ueber ben britten Tag (26. Mai) bes nieberrheinischen Musitfestes in Coln berichtet bie "Colnische Beitung": Roch einmal baute fich im britten Concerte bes Mufitfestes aus ben Kehlen und Justrumenten aller Mitwirkenden ein hoher Bogen machtigen Klanges auf mit Siller's Schlufichor bes erften Theils ber Berftorung von Jerufalem; ber lepte Zact beendete das Jest. Das Concert war ein Lederbiffen fur musitalische Feinschmeder und Eruffeleffer; auch war bas Menu geeignet, die Birtuositat ber Canger und Spieler in das vortheilhafteste Licht zu seben. Birtuos waren alle Leistungen, voran die bes unvergleichlichen Orchefters in ber Adur-Sinsonie von Menbelssohn und ber Genoveva: Duverture von Schumann. Jeber Golift feierte feinen Triumph, Frau Befchta, Berr Schelper und Diener mit ihren Arien, Frau Joachim mit ihren Liebern ; Alle überftrag. lend war jeboch Joseph Joachim mit Biotti's Biolinconcert in Amoll, und man wollte ihn taum entlaffen, ale er, vom Componisten felbst am Flügel begleitet, die von ihm transcribirten ungarischen Cange von Brahms vortrug. Der Berlauf bes gangen Festes war ein fehr gludlicher; ein Abendeffen ju Ghren ber Kunftler und eingelabenen Gafte versammelte nach bem letten Concert bie Jefttheilnehmer im großen Cafinofaal.
- \* Berbi's Manzoni: Requiem ist am 22. Mai in ber Kirche San Marco zu Mailand unter Leitung bes Componisten ausgeführt worden und hat Sensation gemacht. Drei Wiederholungen bes Werkes, aber in ber Scala, waren barauf in Ausssicht genommen.
- \* Bu Dorbrecht hat vor Kurzem eine gelungene Aufführung bes "beutschen Requiems" von Brahms und ber "Lorcley" von Hiller stattgefunden.
- \* Das Brogramm bes für August bevorstehenben beutichen Ganger: festes in Munch en ist erschienen und verheißt, wie viel Leben an fich, in musikalifcher Beziehung ungemein reiche Genuffe. Unter ber Menge von Conwerten werben mehrere ber bedeutenoften Dandener Compositeure aus alter und neuer Beit jum Bortrag tommen, so eine Motette von Orlando di Laffo, "Macte Imperator" von Franz Lachner, "Jung Berner" von Josef Rheinberger, "Symne an Dbin", "Mein Chab, ber ift auf bie Banderschaft bin", "Das Lieben macht groß' Freud's, lettere zwei Lieber für Mannerchor gefest, je von Speibel und Langer - von R. M. Rung, und "Deutscher Siegesgesang" von Frang Bullner. Non G. F. handel wird ber "Bacchusdor" aus bem "Alexanderfest" geboten werden, von Mogart "D Ifis und Ofiris", von Berthoven bas "Weihelieb" aus "Ronig Stefan", von Weber bas Gebet "Bor' und Allmachtiger", von Mendelssohn : Bartholby der Chor aus "Untigone" : "D Gros, Allfieger im Rampfe", von Rreuper "Giegesbotichaft", von Marichner "Gin Dann ein Wort", von Brambach "Germanischer Siegesgefang", von Bingenz Lachner "Die Allmacht", von Schubert bie hymne "herr, unfer Gott, erhore unfer Gleben", von Schus mann bas Ritornell "Die Rose ftand im Thau", von Bruch "Römischer Triumphgesang". Mußer biefen find Mageli, Silder, Methfessel, Mein, Bollner, Reiffiger, Otto, Bernsheim, Effer, Durrner, Riet, Berbed u. 2. vertreten. Bon R. Bagner ift ber "Raifermarich" angefest. Gediegehn ber Tonftude werben vom Orchefter begleitet. Leben tommt burch bas Sangerfest hinlanglich in bie fromme Stadt. Um 8. August werben bie antommenden Cangerbunde von den betreffenden Gifenbahnen weg zum Rathhaus geführt, wo die Abgabe ber Sahnen ftattfindet. Am 9. August giebt es Tagreveille, Bug mit den Fahnen nach der Festhalle (Glaspalaft), um 3 Uhr Beginn ber Fest production, Abends Festzug zur Ruhmeshalle, Ovation für König Ludwig II. und Gesang am Fuße ber großen Treppe zur Bavaria — bazu oben gewaltiges elettrisches und bengalisches Feuer zur Beleuchtung berfelben und ber auf ber Sobe befindlichen Fahnen ic. Fragliche Fahnen werben bann in der Ruhmeshalle aufgestellt. Hierauf beginnt bas Balbfest im Bavaria-haine. Am 10. August wieber Tagreveille, Zurudbringung ber Fahnen in ben Glaspalaft, zweite Feftproduction um 9 Uhr und Nachmittags 4 Uhr. Schließlich Uebergabe der "Sangerbundesfahne" an ben Mundjener Festausschuß. Abenbs nach erfolgten Festworftellungen in ben brei tonigl. Theatern Gelage im Glaspalafte.

Charles and the second of the

### Foyer.

\* Der jungste Gaft im Wiener Burgtheater, ift ber Candibat für bas Baterfach, herr von Erneft, an beffen Berfonlichfeit fich manche brollige Theateranetbote knupft, die feiner Sehnsucht, als Sanger ju glangen, ihre Entstehung verdankt. herr von Ernest besitzt nämlich eine hubsche Barytonstimme und wollte sich ursprünglich ber Oper wibmen, spater manbte er fich aber boch bem Schauspiele gu, konnte jedoch ab und ju bem Drange nicht wiberstehen, Broben seiner Begabung als Sanger abzulegen. So spielte er einft in Beimar ben Narcis, ber bekanntlich eine Arie trallernd auftritt. genannte Schauspieler entfaltete bei biefer Gelegenheit seine Stimmmittel in fo ausgiebiger Beije, daß bas Bublicum überrascht mar. Rad der Borftellung tritt ber bekannte Charatterbarfteller Otto Lehfelb auf ihn zu, flopft ihm auf die Uchfel und fagt: "Bruber, ich bante Dir für bie Bereicherung meiner bramatifchen Kenntntffe". Salb geschmeichelt, halb verdutt blidt der Angesprochene auf und fragt: "Wie fo?" und ber alte, jum Scherz geneigte Schausvieler erwidert: "Nun ich habe bisher nicht gewußt, baß der Narcif als Barytonpartie aufgefaßt wird." - Roch ergönlicher ift folgender Zwischenfall, der Herrn Förster mit diesem Schauspieler paffirte. Dr. Förster spielte vor Jahren Liebhaberrollen an einem Theater Deutschlands, an welchem auch herr von Ernest enga-Eines Tages tritt ber Genannte zu bem jepigen Regisseur bes Burgtheaters und fagt ihm: "Freund, Du tonnteft mir und Dir einen Gefallen erweifen. ben Liebhaber in bem Luffpiele: "Am Clavicr', Dich genirt das Singen und mir macht es Spaß, überlaß mir diese Rolle." — Der Angesprochene willigt ein, tritt bie Rolle an herrn von Ernest ab und fummert fich weiter nicht barum. Mus Reugierbe geht er aber boch an jenem Abend, an welchem ber jangluftige Schauspieler biefe Partie jum erften Male spielt, ins Theater; boch wer malt seine Ueberraschung, als herr von Ernest, anstatt, wie dies in seiner Bartie vorgeschrieben ift, am Clavier ju praludiren, vortritt und unter Orchesterbegleitung eine Riesenarie ins Barterre schmettert. Um folgenben Tage treffen sich die beiden Collegen und herr von Ernest fragt gang stolg: "Run, was fagst Du ju bem Furore, bas ich mit biefer Partie gemacht?" "Ich gratulire vom Bergen," - erwibert Forster - "aber bei tunftigen Reprisen werden wir Dir zu lieb ben Titel bes Studes anbern muffen, wir werben nicht mehr "Um Clavier" antunbigen, sondern "Mit Orchefter"."

<sup>\*</sup> Der "Figaro" erzählt über die Entstehung des berühmten Liebes-Duettes im vierten Acte der "Hugenotten" folgende Anekdote, die der Pikanterie nicht ganz entbehrt. Ursprünglich war dieses Duett nicht in der Partitur enthalten, aber Nourrit, der den Raoul creiren sollte, verliedte sich während der Proden in seine Partnerin, die schöne Wille. Falcon, und um seiner Liebe Ausdruck zu geden, dichtete er die Romanze des Raoul und brachte sie Meyerbeer mit der Bitte sie zu componiren. Meyerbeer, der selbst in Wille. Falcon verliedt war, griff mit beiden Händen zu, denn er hosste dadurch die Falcon von seiner Liebe zu verständigen, und componirte das herrliche Duett. So erzählt dem "Figaro" der "älteste Opern-Abonnent in Paris". Ob die Sache wahr ist, steht dahin, eine musikgeschichtliche Thatsache ist es indessen, daß das Duett erst wenige Tage vor der Aussührung von Meyerbeer nachcomponirt wurde.

<sup>\*</sup> Als Unicum steht wohl solgender Vorsall aus Cincinnati da. Herr Bizzani von der Marezekschen Lucca-Murssa-Truppe hatte die Arie, Ah che la morte" gesungen. Das Publicum verlangte Wiederholung der Arie und der Sänger war nicht im Stande dem Verlangen nachzutommen. Das Publicum buldete indessen den Fortgang der Oper nicht, und Herr Cipriani von der Truppe erscheint auf der Bühne und singt die Arie.

Leipzig oder Umgegend.

Ich habe seit mehreren Jahren keine Nachricht bekommen von meiner ließen Freundin

# Frau Josephine Baare

geb. von Jansard.

Wer über ihren jetzigen Wohnort und Lebensverhältnisse Auskunft zu geben im Stande ist, wird dringend gebeten, sich brieflich an mich zu wenden.

Frau T. C. van Otterbeek Bastiaans in Deventer, (Holland).

Musiker gelucht.

Das städtische Musikcorps zu Nymegen (Holland) sucht einen guten Es-Clarinettisten und 2ten B-Cornettisten und einen Piccolo-Cornettisten. Gage 3—400 Gulden, ohne die guten Nebenverdienste. Engagement auf ein oder nach Belieben auf mehrere Jahre. Franco-Offerten an Herrn Capellmeister H. Henning, Nymegen.

Relfast. Die "Musikalische Gesellschaft in Belfast" sucht einen Capellmeister und nimmt diesbezügliche Bewerbungen entgegen. Derselbe muss durchaus tüchtig im Einüben des Chors und Orchesters sein. Für einen guten Pianisten und Organisten eine ausgezeichnete Gelegenheit zur Gründung einer Lebensstelle. Wegen näherer Nachricht wende man sich an: Hon. Secretary, Music Hall, Belfast. (H. c. 2404.)

Musiker aller Instrumente finden sogleich gutes Engagement. Ein Concertmeister, auf dem Conservatorium zu Prag gebildet, sucht Stellung durch

(B. 4055). C. Dölftzscher's Musiker-Agentur in Halle a. S.

Aufenthalt des Unterzeichneten für den Sommer: Wiesbaden, Roederstr. 26. Capellmeister Friedr. Marpurg.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel, Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.) So eben erschien:

# Tägliche Studien

für Pianoforte

Carl Tausig,

nach dessen Anweisung und Manuscripten gesammelt, stufenweise geordnet, mit einer Anleitung versehen und herausgegeben

## H. Ehrlich.

## Zweite verbesserte Auflage.

Heft I. 1 Thlr. 20 Sgr. Heft II. I Thlr. 10 Sgr.

Schon jetzt, nach Verlauf von kaum 10 Monaten, ist die erste sehr bedeutende Auflage dieses "in seiner Art durchaus vorzüglichen und unlübertrefflichen Werkes" (Prof. E. Rudorff) vergriffen und eine zweite verbesserte nöthig geworden. (Prof. E. Rudorff) vergriffen und eine zweite verbesserte nöthig geworden. Die Aufnahme, dieser "erstaunlich reichen und originellen Arbeit Tausig's", wie Professor Dr. Hanslick sie nennt, ist nicht nur seitens des Publicums, sondern auch der Kritik eine über elles Erwerten günstige gewesen wofür wohl ench am hanten der Kritik eine über alles Erwarten günstige gewesen, wofür wohl auch am besten der Umstand spricht, dass Tausig's Studien in fast allen Conservatorien und Musikinstituten eingeführt sind.

Kein Geringerer als Anton Rubinstein schreibt über Tausig's Studien an den Verleger Folgendes:

"Lieber Herr Bahn! Ich danke Ihnen sehr für die Zusendung der täglichen studien von Tausig — Ehrlich — ich halte sie für ausgezeichnet und werde, wie Sie Studien von Tausig — Ehrlich — ich halte sie für ausgezeichnet und werde, wie Sie studien von Tausig — Ehrlich — ich halte sie für ausgezeichnet und werde, wie Sie Studien von Tausig — Ehrlich — ich halte sie für ausgezeichnet und werde, wie Sie Studien von Tausig — Ehrlich — ich halte sie für ausgezeichnet und werde, wie Sie Studien von Tausig — Ehrlich — ich halte sie für ausgezeichnet und werde, wie Sie Studien von Tausig — Ehrlich — ich halte sie für ausgezeichnet und werde, wie Sie Studien von Tausig — Ehrlich — ich halte sie für ausgezeichnet und werde, wie Sie Studien von Tausig — Ehrlich — ich halte sie für ausgezeichnet und werde, wie Sie Studien von Tausig — Ehrlich — ich halte sie für ausgezeichnet und werde, wie Sie Studien von Tausig — Ehrlich — ich halte sie für ausgezeichnet und werde, wie Sie Studien von Tausig — Ehrlich — ich halte sie für ausgezeichnet und werde, wie Sie Studien von Tausig — Ehrlich — ich halte sie für ausgezeichnet und werde, wie Sie Studien von Tausig — Ehrlich — ich halte sie für ausgezeichnet und werde, wie Sie Studien von Tausig — ich halte sie für ausgezeichnet und werde per ich weiten von Tausig — ich halte sie für ausgezeichnet und werde per ich weiten von Tausig — ich halte sie für ausgezeichnet und werde per ich weiten von Tausig — ich halte sie für ausgezeichnet und werde per ich weiten von Tausig — ich halte sie für ausgezeichnet und werde per ich weiten von Tausig — ich halte sie für ausgezeichnet und werde per ich weiten von Tausig — ich halte sie für ausgezeichnet von Tausig — ich halte sie für ausgezeichnet und werde per ich weiten von Tausig — ich halte sie für ausgezeichnet von Tausig — Damit erweise ich nicht Ihnen, sondern der Clavier-Jugend den grössten Dienst."

Berlin, 15. Mai 1874.

M. Bahn, Verlag.

Durch alle Musikalien- und Buchhandlungen zu beziehen:

# Vier Lieder

# eine Singstimme mit Pianoforte

# l. Katzenberger.

Op. 13.

No. 1. Glöcklein, Abendglöcklein, laute Frieden.

No. 2. Da hab' ich viel blasse Leichen beschworen.

No. 3. Vöglein, wohin so schnell.

No. 4. Liebchen, lass dich küssen. Preis 171/2 Sgr.

## Verlag von Robert Seitz

Grossherzogl. Sächs. Hofmusikalienhandlung.

### Neue Musikalien im Verlage von Schreiber in Wien.

Anthologie musicale. Fantaisies en forme de Potpourris sur les motifs les plus favoris d'opéras p. Pfte. No. 148. Lecocq, Mamsell Angot. 1. Ausg. 20 Ngr. 2. Ausg. 1 Thir.

Diabetti, A., Op. 164. Tanzlust der Jugend. Walzer f. Pfte. zu 4 Hdn. im Umfang von 5 Noten bei stillstehender Hand. Neue Ausg. 124 Ngr.

Evers. C., Op. 95. Funf Lieder f. 1 St. m. Pfte. No. 1-4, à 71 Ngr. No. 5.

Fahrbach, Ph. sen., Op. 303. Ob schön! ob Regen! Sperl-Annonce-Polks m. Gesang ad libitum f. Orch. 1 Thir. 224 Ngr.

Macadel, G. F., Six Fugues faciles pour l'orgue ou Pfte. Nouv. édit. 10 Ngr. Morzaika, F., Josefinen-Polka-Mazurka f. Pfte. 71 Ngr.

Jungmann, A., Op. 323. Traumbild. (Ständchen) für Orchester, arrangirt von R. Genée. 1 Thlr. 20 Ngr.

— Op. 326. Elfenreigen. Caprice f. Streichmusik, arr. von R. Genée. 15 Ngr.

Mannsfeld. L., Op. 4. Die Zigeunerin. Polka-Mazur für Piano. 10 Ngr.

— Op. 6. Unser Landsleut! Volksthumlicher Walzer f. Piano. 15 Ngr.

Petpourris aus den beliebtesten Opern u. Operetten für Piano zu vier Händen. No. 15. Weber, C. M. von, Oberon. 20 Ngr.

No. 15. Weber, C. M. von, Oberon. 20 Ngr.

Sitas, E., Fernande. Romanze für Orchester, arr. v. R. Genée. 1 Thlr. 15 Ngr.

Strauss, E., Op. 94. Javotte-Quadrille nach der Operette von E Jonas, f. Orch.

1 Thlr. 27½ Ngr

— Op. 95. Unter eigenem Dache. Polka française f. Orch. 1 Thlr. 20 Ngr.

— Op. 98. Ein Stuck Wien. Polka française f. Orch. 1 Thlr. 25 Ngr.

— Op. 102. Ein Jahr freiwillig. Polka française f. Orch. 1 Thlr. 22½ Ngr.

— Op. 103. Expositionen. Walzer f. Orch. 2 Thlr. 27½ Ngr.

— Op. 109. Kaiser Franz-Josef-Jubiläums-Marsch für Militär-Musik. Partitur.

15 Nor.

15 Ngr.

Soeben ist im Verlage von C. Merseburger in Leipzig erschienen:

Gumbert, Fr., Solobuch für Horn. Eine Sammlung der wichtigsten Hornstellen. Heft III. IV. à 221 Sgr.

Hofmann, Bich., Praktische Posaunenschule mit Tabelle f. Zugposaune. 221 Sgr.

Hofmann, F. M., Praktische Fagottschule mit Applicatur-Tabelle. 221 Sgr. Hoppe, W., Der erste Unterricht im Clavierspiel. Eine Elementap-Pianoforte-

schule. Neue Auflage. 24 Sgr.
Widmann, Ben., Die Elemente der Stimmbildung. Gesangübungen mit Piano-

fortebegleitung nebst Erläuterungen. 224 Sgr. - Gehor- und Stimmbildung. Eine Anleitung zur Pflege des Gehörs und der 1 Thir.

- Praktischer Lehrgang für einen rationellen Gesangunterricht in mehrklassigen Volks- und Bürgerschulen. Heft I.-III, à 2 Sgr. Heft IV. V. à 3 Sgr.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. **Lehmann, J. G.,** Theoretisch praktische Harmonie- und

Compositionslehre. Ein Lehr- und Lernbuch für Präparanden, Seminaristen, Schullehrer, Organisten, Cantoren und Musikstudirende.

Erster Thell. Die Lehre von der Harmonie oder dem Generalbasse. 3. neu bearbeitete Auflage. gr. 8. 1873. n. 1 Thir. 10 Ngr.

Zweiter Theil. Die Lehre von der Composition oder dem Contrapunkte. 2. neu bearbeitete Auflage. gr. 8. 1874. n. 1 Thir. 5 Ngr.

Reichelt, G., Gesanglehrer und Gesangunterricht der Volksschule in zwei Theilen bearbeitet.

Vor Kurzem erschien bei mir:

# Vielliebchen.

# Impromptu für Pianoforte

# Fr. Kücken.

Op. 96.

Preis 10 Ngr.

Leipzig.

Fr. Kistner.

## Verlag von Rob. Forberg in Leipzig.

Novitätensendung No. 3, 1874.

Bolck, Oskar. Op. 38. Sechs Stimmungsbilder für Pianoforte.
Nr. 1. Verlornes Glück. 5 Ngr.
Nr. 2. Frohe Erwartung. 5 Ngr.
Nr. 3. Mädchens stille Gedanken. 5 Ngr.

Gekränktes Gemüth. 5 Ngr. Nr. 4.

Sohwerlastendes Geheimniss. 5 Ngr. Nr. 5.

Nr. 6. Selige Lust. 5 Ngr.

Nr. 6. Selige Lust. 5 Ngr.

Hauschild. Carl. Op. 50. Schneeflocken. Charakteristisches Tonbild f. Pianoforte. 15. Ngr.

— Op. 52. Aus der Vergangenheit. Brillant-Walzer für Pianoforte. 15 Ngr.

— Hölzel, Gustav. Op. 180. Liebessehnen. Lied für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte und Violoncellos. 15 Ngr.

Huntze, C. Op. 208. Der Schulmeister. Couplet für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. 7½ Ngr.

Lachner, Franz. Op. 166. Abend-Elegie. Gedichtet von Fanny Hoffnass für eine Tenorstimme, Violine und Orgel oder Harmonium oder Pianof. 20 Ngr. für eine Tenorstimme, Violine und Orgel oder Harmonium mit Begleitung des Pianoforte.

Nr. 1. Der Blume Tod. Ged. von Auguste Schmidt. 8 Ngr.
Nr. 2. Das gebrochene Herz. Ged. von R. Löwenstein. 8 Ngr.
Nr. 3. Mitgefühl. Ged. von Dr. F. Nessler. 8 Ngr.
Nr. 3. Mitgefühl. Ged. von Dr. F. Nessler. 2 Thlr.

Rheinberger, Josef. Op. 77. Sonate für Pianoforte. 2 Thlr.

Roberti, S. H. Soirées musicales. Duos faciles pour Violon et Piano.
Nr. 20. Abt, F. Op. 449. Nr. 1. Ständehen. "Still und golden schaun die Sterne". 10 Ngr.
Nr. 21. Gumbert. F. On. 103. Ariosa An des Rheines gemann Manne.

Nr. 21. Gumbert, F. Op. 103. Ariosa. "An des Rheines grunen Uferu".

10 Ngr.

Semnacher, W. M. Op. 11. Un Jour de Printemps. Romance sans paroles

pour Piano. 12 Ngr.

— Op. 12. Poème d'amour. Nocturne pour Piano. 16.

— Weber, J. Op. 36. Sändchen. Ged. von L. Maurice für eine Singstimme mit Pianoforte. 71/2 Ngr.

— Op. 37. Das Häuslein am Rhein. Ged. von L. Maurice für eine Singstimme

Wohlfart, Franz. Op. 34. Kinder-Freuden. Leichte Melodien für Pianoforte zu 4 Händen zum Gebrauche beim Unterrichte. Heft 4-6 à 10 Ngr.

Zedtler, A. Op. 29. Frühlings-Polka. "Holder Lenz ist wiederkommen." Für Männerchor mit Begleitung des Pianoforte bearbeitet von C. Kuntze. Clavier-Auszug und Singstimmen. 1 Thlr. 2½ Ngr.

Demnächst erscheint in meinem Verlage:

## Haberbier-Album.

Poetische Studien.

(Etudes-Poésies.)

32 charakteristische Stücke für Pianoforte von

## laberbier.

(Op. 53 und Op. 59.) Preis netto 1 Thir. 15 Sgr.

Haberbier's Etudes-Poésies haben in der Kritik sowohl, wie auch bei hervorragenden Autoritäten - wir nennen nur Dr. Franz Liszt - eine so entschiedene Anerkennung gefunden, dass uns die Hinweisung auf diese bedeutenden Pianoforte-Compositionen als dringend geboten erscheint. - Durch vorliegende complete Ausgabe in eleganter Ausstattung glauben wir zu einer noch grösseren Popularität des Werkes beizutragen.

Aug. Cranz in Hamburg. Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Soeben erschienen:

Lieder und Gestinge für 1 Singstimme mit Pianoforte-

begleitung von Robert Franz. Op. 9, 34, 35 u. 36.
Neue Ausgabe mit hinzugefügtem englischen Text von trait und Facsimile Rob. Franz'. Geheftet Preis 1 Thlr., geb. 11/2 Thlr.

Ausgewahlte Lieder und Gesänge für 1 Singstimme mit Pianofortebegleitung von Adolf Jensen. Origi-nal-Ausgabe. In einem Bande gr. 8. In farbigem Umschlag mit Portrait und Facsimile Adolf Jensen's. Geheftet Pr. 1 Thir., geb. 11/2 Thir. (Ausgabe für tiefere Stimme in Vorbereitung.)

Bei N. Simrock in Berlin erschien soeben:

Clavierauszug, billige Ausgabe in 8vo. Op. 41. Odysseus. à 22 Thlr.

Op. 42. Romanze für Violine mit Orchester, Ausgabe mit Pianoforte, Preis 11/3 Thlr.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Tarantelle pour Pftc. Op. 87. 25 Ngr. Trois Nocturnes p. Pftc. Op. 91. 1 Thir. Jagdstück für Pftc. Op. 102. 20 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

: في

# SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Bweiunddreißigfter Jahrgang.

### Berantwortlicher Medacteur: Bartholf Senff.

Jährlich erscheinen minbestens 52 Nummern. Breis filr ben ganzen Jahrgang 2 Thir., bei birecter franklirter Zusendung durch die Post unter Areuzband 3 Thir. Insertionse gebühren silr die Petitzeise ober beren Raum 3 Neugroschen. Alle Buch= und Musikaliens Handlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

## Das Ende der "Komischen Oper" in Wien.

Langsam aber sicher vollzieht sich auch ber Theaterkrach. Nachbem fast in allen Theatern ber Besuch in erschreckender Weise abnimmt, das Nesidenz-Theater resignirt, die Bahl seiner Borstellungen auf drei in der Woche beschränkt hat, sieht sich eines der jüngsten Theater der Kaiserstadt gezwungen, die Vorstellungen gänzlich einzustellen.

Heute Abend sindet die letzte Vorstellung in der "Komischen Oper" statt, nachdem alle Bersuche, das Theater weiterzuführen, an der Ungunst der Berhältnisse gesscheitert sind. In der Blüthezeit der Börse geboren, mit reichem Glanze ausgestattet, ins Leben getreten mit den schönsten Hoffnungen und mit den besten Erwartungen, muß es nach kurzer und eigentlich nicht sonderlich bemerkenswerther Thätigkeit das Zeitliche segnen, während mittlerweile die Mitglieder diese Institutes Flüche auf den Lippen haben.

Balb nach der Eröffnung der "Komischen Oper" stellte es sich heraus, daß daß Institut in der Weise, wie es vom Ansang her gesührt worden war, unmöglich bestehen könne und das erste Kapitel der Leidensgeschichte dieses Benjamins unter den Wiener Theatern schloß mit der Abbankung des ersten Directors, des Herrn Albin Swoboda. Die interimistische Leitung übernahm Herr Hasemann, allein nachdem er einen Einblick in die disherige Führung der Geschäfte erlangt hatte, legte er dem Directionsrathe am 4. April ein Expose vor, in welchem er vor Allem betonte, daß er es bereue, die Kührung des Theaters übernommen zu haben, nachdem der Bestand desselben unmöglich set, besonders mit Rücksicht auf die eigenthümlich abgesaften Contracte mit den Mitself, besonders mit Rücksicht auf die eigenthümlich abgesaften Contracte mit den Mitselben der

gliebern, welche ihnen mehr Nechte als Pflichten einräumten und worin er endlich bereits bamals beantragte, das Theater zu schließen. Dieser Borschlag, durch welchen es den Mitgliebern ermöglicht worden wäre, sich zur passenden Zeit um neue Engagements umzusehen, wurde abgelehnt und es wurde beschlossen, den Versuch der Weitersührung des Theaters zu wagen.

Indessen stellte es sich balb heraus, daß dieses Projekt sich auf die Dauer doch nicht werde durchsühren lassen und man sah sich nach Käusern "oder Pächtern" für dieses Theater um. Der prächtige Bau, der 2,250,000 fl. gekostet hatte, war um 850,000 fl. sammt Fundus instructus zu bekommen, allein auch dieser Betrag war Kauslustigen zu hoch und die gleiche Ersahrung machte man mit dem gesorderten Pachtschilling.

Jumer misticher gestalteten sich die Verhältnisse und der Directionsrath sah sich endlich in die Nothwendigkeit verseht, wollte er sich nicht der Gesahr aussehen, wegen leichtstuniger Krida sich verantworten zu mussen, den Beschluß der Sperrung des Theaters zu sassen. Dieser Beschluß wurde einstimmig gesaht und die Gründer, welche noch immer trampshaft an ihren illusorisch gewordenen Rechten selthielten, zu einer Sitzung eingeladen, in der man ihnen diese traurige Eröffmung machte.

Es ging recht lebhaft in bieser Bersammlung zu und mancher nicht sonberlich zarte Ausbruck fiel, allein, was half's, man mußte in den sauren Apsel beißen, nachdem ein Berwaltungsrath den verzweiflungsvoll dareinstarrenden Gründern erklärte, man raube ihnen ihre Anrechte auf Logen und Sige nicht, sie könnten nach wie vor ins Theater kommen und sich in die Logen segen, nur werde das Theater nicht beleuchtet und nicht gesungen und gespielt werden, da hiezu kein Gelb vorhanden sei.

Auf eine weitere Anfrage, ob man die Beitungen von diesem Beschlusse verständigen solle, wurde erwidert: "Dies sei nicht nöthig, die Beitungen werden es ohnehin zeitig genug ersahren". Statt jeder besonderen Anzeige wurde dennoch eine Art von Nekrolog versendet, eine Uebersicht der Leistungen dieses Institutes vom Gröffnungs- die zum letzten Tage. Wir lassen dieses Schema nachstehend solgen:

In der komischen Oper wurden in der Zeit zwischen dem 17. Januar und 31. Mai 130 Borstellungen gegeben, und zwar unter der Direction Albin Swoboda: "Der Barbier von Sevilla" (Grossungsvorstellung) 15 Mal, "Marie die Regimentstochter" (19. Januar) 10 Mal, "Czar und Zimmeraun" (24. Jan.) 17 Mal, "Gute Nacht, Nachbar" (28. Januar) 1 Mal, "Gretna-Green" Ballet (28. Januar) 3 Mal, "Glodchen des Fremiten" (31. Januar) 16 Mal, "Nachtlager in Granada" (6. Febr.) 9 Mal, "Die weiße Tame" 18. (Februar) 11 Mal, "Martha" (3. März) 10 Mal, "Ctradella" (19. März) 7 Mal, "Figaro's Hochzeit" (28. März) 2 Mal, "Tie verschella" (19. März) 7 Mal, "Figaro's Hochzeit" (28. März) 2 Mal, "Tie verschelleierte Sängerin" (31. Marz) 1 Mal, "Die Alpenhütte" (31. März, unter Mitwirfung der Hospopernsänger) 1 Mal, "Der Postillon von Lonjumeau" (15. April) 5 Mal, "Der König hat's gesagt" (20. April) 18 Mal, "Fra Diavolo" (28. April) 1 Mal, "Des Teujels Antheil" (21. Mai) 3 Mal.

In den vorstehenden 17 Opern, von denen nur brei einactige sind, sind vertreten bie Componisten Rossini, Donizetti, Lorping, Poise, Maillart, Mreuter, Boielbieu, Mozart, Masse, Tellbes je mit einer. Flotow und Abam je mit zwei, Auber mit drei Opern.

Run handelt es sich darum, wie man sich mit dem Theaterpersonale auseinander: zusehen habe. Ueber alle Verlegenheit half ein Pargraph in jedem Contracte hinweg, der da lautet, daß, wenn durch die Verhältnisse die Schließung des Theaters bedingt werde, sämmtliche Contracte als gelöst zu betrachten seien und die Mitglieder sich mit der Absertigung im Betrage einer Monatsgage zu begnügen haben. Von diesen Besichlusse sollen die Mitglieder durch ein Zirkular verständigt werden.

Bis gestern brangen jedoch nur dunkle Gerüchte zu ihnen und eine undeschreibliche Aufregung hatte sich dieser Leute bemächtigt. Es hätte nicht viel gesehlt und sie hätten sich an Mitgliedern des Directionsrathes thätlich vergriffen, nur mit Mühe konnten die Sinsichtigeren die Erzürnten beichwichtigen, die auf keinen Rath hören und an den Kaiser appeliren, dann wieder zum Staatsanwalte lausen wollten, um wegen vermeintzlichen Betruges Klage zu sühren und endlich einen vernünstigeren Ausweg wählten. Sie vereinigten sich insgesammt, wählten sich einen Rechtsanwalt und sür gestern Abend nach der Theatervorstellung war eine Versammlung im "Horel de France" anderaumt, in welcher die etwa möglichen Gegenschritte berathen werden sollten. Sin positives Ressultat wird schwerlich erzielt werden; denn es war ja nicht Muthwille, welcher die Sperzung des Theaters diktirte, sondern die harte Drängerin der Noth.

Was aus diesem Gebäube werden soll, darüber läßt sich zur Stunde nichts Bestimmtes sagen, vielleicht sindet sich boch ein Käuser oder ein Pächter, vielleicht wird es zu anderen Iweden verwendet werden. Bon morgen ab ist die "Komische Oper" ein glänzender, aber stummer Steinkoloß und die Jronie des Schicksus fügt es wohl, daß die letzte Arie der Schlußvorstellung, zu welcher "Der König hat's gesagt" gewählt wurde, recht bezeichnend lautet:

"Aus ist's, aus ist's Aus mit aller Noth."

Das ist ber Schwanengefang ber "Komischen Oper."

Wien, 31. Mai 1874.

### Die Anlegung eines Mozart=Albums

ift der Zweck folgender Zuschift, die uns vom Ausschusse der Internationalen Mozart-Stiftung in Salzburg zugeht: "Die Geburtsstätte der "Zauberstöte" kam durch die Großmuth des disherigen Besitzer, des Fürsten Starhemberg, in das Eigenthum der Internationalen Mozart-Stiftung in Salzburg. Dieses Mozart-Hänschen wird nunmehr im Verlause des diesjährigen Sommers, als ein ebenso interessantes wie ehrwürdiges Relict, im Mirabellgarten zu Salzburg aufgestellt, um sernerhin der Nachwelt erhalten zu bleiben. In demselben deadsichtigt man namentlich für jene Portraits und Autographen ein Album aufzulegen, welche von derühmten Zeit- und Kunstgenossen Mozart's, aber auch von Dichtern, Componisten, Tonkünstlern, musikalischen Schriftstellern und Kritikern der Zetzeit herrühren und aus Pietät für den zweisellos berechtigten Mozart-Cultus uns zu gedachtem Zwecke eingesendet werden. Wir laden nun alle Künstler und Kunstsreunde hiermit ein, uns gütigst genannte Beiträge für das Mozart-Album in frankirten Briessen zukommen zu lassen, und bemerken, daß von uns jedes Portrait (ohne Rücksicht auf Art, Größe und Format) dankbarst entgegengenommen wird."

### Dur und Moll.

- \* Leipzig. Im Saale ber Centralhalle concertirt gegenwärtig bas Musitcorps bes Ronigl. Bairischen 1. Jufanterie-Regiments "Rönig" aus Munchen, 52 Mann ftart, unter Leitung seines Musitmeisters E. Wulschner mit ungetheiltem Beifall.
- \* Merseburg, 28. Mai. Das am 26. Mai im Dom zu Merseburg stattge: habte 22. große Orgesconcert bewies burch seine Leistungen und ben glanzenden Erfolg berfelben, daß dieje Concerte des Mufitbirectors Engel sich noch immer auf der Sohe ihres Rufes zu erhalten wiffen. Der Leipziger Chorverein unter Direction bes herrn Morit Bogel führte eine Missa von Brebe auf, in ber bie berühmte Gattin bes Componisten als Solosangerin mitwirtte. Das für Orchesterbegleitung gedachte Wert wurde nur mit Orgelbegleitung (burch herrn Bapier) ausgeführt. — Durch Geb. Bach's Bra: lubium, (Juge in Amoll) leitete herr Bapier bies Concert würdig ein. Unter ben Golo: gefängen, welche die Damen Mrebs: Michalefi, Balbamus, Mathews und Friedlander vor: trugen, waren ein Paternoster von Krebs (Manuscript), ein Terzett "Jauchzet bem herrn" von Engel, Cp. 64, und eine ftimmungevoll componirte Legende "Maria's Banberschaft" aus Dp. 18 von Winterberger, neu, und Lettere intereffant. Als einen ichonen Bug muffen wir ermähnen, baß herr Brofeffor Winterberger, welcher in ben erften Merfes burger Concerten als Orgelvirtuos glangte, auf seinen im Programm erwähnten Orgels vortrag zu Gunften bes eminenten jungen Orgelvirtuojen Marl Grothe aus Querfurt verzichtete, welcher befanntlich bas traurige Schicffal hatte, im 7. Lebensjahre zu erblinden. Bon den Biolinsoli hatte der rühmlichst befannte Leipziger Guterpe-Concertmeister herr Raab zwei Bortrage von Beethoven und Schumaun übernommen, welche herr Winterberger auf ber Orgel begleitete. — Diesem Concerte ging am Borabenbe ein weltliches Concert im Schlofigarten voraus, worin jur Aufführung tamen: Chorlieber von Menbele: fohn, Arie aus dem Barbier, zwei febr bantbare Duette von Engel, Dp. 55 und 63, Lieder von Grang und Mirchner, und Gritonige Tochter von Gabe, von Winterberger am Flügel begleitet. Unter ben Solovortragen riefen biejenigen ber Frau Banda Binterberger, Ballade von Chopin und Rigoletto-Jantafie von Liegt, fturmischen Beifall hervor.
  - \* Mönigsberg, 14. Mai. Am 29. April fand eine vorzügliche Aufführung ber Matthaus-Baision von S. Bach in der Tomfirche durch die musikalische Akademie statt. Die Bartie des Evangelisten sang der Königk. Domsänger Gener aus Berlin: eine wahrhaft vortressliche Leistung; man kann sich kaum vorstellen, daß diese Partie schöner vorzutragen sei. Für den Jesus war herr Th. Odenwald (3. 3. in Elbing ansassisch) gewonnen, dessen volle Baritonstimme wohltonend durch die weiten Räume dar hinschalte. Die ganze Aufführung erntete den allgemeinsten Beisalt. Frau von Boggenhuber und herr und herr Krolop haben ihr hiesiges Gastspiel am 10. Mai geendet.
  - \* Paris, 17. Mai. In ber großen Oper sollte am vergangenen Freitag das Debut der neuengagirten Mlle. Belval als "Nönigin" in den "Hugenotten"—
    stattsinden; eine Indisposition der genannten Tame hat die Sache zunichte und eine Bertagung nöthig gemacht. Statt der "Hugenotten" war "Tell" (mit Lassalle in der Titelrolle sür den nach London gegangenen Faure) und die anderen beiden Großen-OpersUbende der vergangenen Woche waren durch "Faust" besett. Die Opera-comique hat am Freitag Tuprato's einactigen, "Le Corisier" (Tert von Jules Prével) gebracht, ein in musikalischer Leziehung recht schwächliches Opusculum, aber nicht unaumlant was dibretto betrisst. Als weitere Mittheilung aus dem Bereich der Opera-comique diene, daß der speculative Director dieser Bühne, Herr Tu Locke, die Bariser mit mehren Borsührungen des Berdi'schen Manzoni-Requiems regaliren will. Dieselben Artisten

The state of the s

also die Damen Stolz und Waldmann und die Herren Capponi und Maini — welche die Goli dieser Todtenmesse in Mailand interpretiren, werden dies auch hier thun, und die erste der qu. Aufführungen soll — wenn nichts dazwischen kommt — am 8. Juni in der Opera-comique, aber in den Nachmittagestunden, stattfinden. - Nachsten Donnerstag werben sich die Pforten der Salle Ventadour zu einer Erra-Borstellung der "Norma" (mit Sgra. Silvia Floriani) wieber aufthun. Der eigentliche Zweck dieser Borftellung ist uns unerfindlich. — Die Borbereitungen zur Umwandlung bes Chatelet-Theaters in eine Opernbuhne werben von Herrn Louis Berg unverfroren fortbetrieben, trot der ungunftigen Prognostica, die bem Unternehmen ziemlich allgemein gestellt werben. — Bon einigermaßen bemerkenswerthen Concerten aus der letten Beit find anzuführen: zwei Rammermufit: Seffionen, bei Erard von dem Bianisten Francis Blante gegeben; dann ein im Grand Hotel von Roger gegebenes Concert, in dem außer Carlotta Batti, Theodor Mitter, Sarafate, Laffalle, einigen Schülern und Schülerinnen bes herrn Roger auch biefer felbst in bekannter Stimmlosigseit mitwirkend war; und endlich ein Concert der Sangerin Mile. Sternberg bei Erard, unten Uffistenz bes Quartetts Maurin, Colblain, Mas und Tolbecque, bes Pianisten Henri Fissot und bes Sangers Herrn Bosquin. — Neun Aspiranten für ben Prix de Rome find gestern behufs des vorbereitenden Concours in Claufur getreten; sie haben wie gewöhnlich eine vierstimmige Fuge und ein Chor mit Orchester als Pensum erhalten und muffen bis nachften Donnerstag damit fertig fein.

\* Paris, 24. Mai. Die große Oper hat nun auch die "Hugenotten" auf die fleine Buhne ber Salle Ventadour gebracht und sich mit ber Inscenirung so tant bien que mal burchgewunden. Auch war die Meyerbeer'sche Oper am vorigen Freitag die Gelegenheit zum Debut für Mlle. Belval, welche als "Königin von Navarra" hübsche Momente hatte, aber im Ganzen doch aus ihrem Gejang und ihrer Action noch viele Unvollkommenheiten und Unfertigkeiten zu entfernen hat, um an der großen Oper einen ersten Plat ausfüllen zu konnen. Auch das Ballet "Coppelia" hat am vorigen Mittwoch sein Wiebererscheinen bei ber großen Oper gemacht. — Die Opera-comique hat in ber Person bes auf verschiedenen Provingtheatern mit Erfolg thätig gewesenen Tenoristen Anthelme Guillot eine neue Engagements-Acquisition gemacht. — Eine plotsliche Indisposition der Mine. Floriani hat die für letten Donnerstag von ihr angekunbigte Norma-Vorstellung in der italienischen Oper vereitelt; bagegen werben sich am 28. Mai bie Pforten dieses Instituts behufs einer Borftellung jum Besten ber Societe des Amis de l'enfance aufthun und es werben bei biefer Gelegenheit, außer mehreren Artisten von der Comédie-Française, die Damen Belocca, Heilbron, Donadio und die Herren Delle Sedie und Devillier minwirken, und zwar in Fragmenten aus dem "Barbier", "Nigoletto", "Romeo und Julia", sowie aus der Oper "La Coupe et les Lèvres" vom Fürsten Bolignac. — Die Bouffes haben am letten Donnerstag die erste Borftellung eines neuen einactigen Productes von Offenbach gegeben - ,, Bagatelle", Text von Crémicux und Blum. Das Dingelchen hat leidlichen Erfolg gehabt. — Bon ben neuen Concurrenten, welche am vorbereitenden oder Berfuche-Concurs für ben Prix de Rome fich betheiligt haben, find fechs zum befinitiven Concurs gelaffen wurden: die herren Hillemacher (Schüler von Bazin), Ehrhart (Schüler von Reber), Wormser (Schüler von Bazin), Pop Mearini (Schüler von Maffs), Beronge de la Rux und Antonin Marmontel (beide Schüler von Bazin). Nachsten Sonnabend werden diese Erwählten, nachbem die übliche Cantate für sie ausgesucht worden, in Claufur treten. — Die Eleven ber Instrumental- und Bocal-Ensembleclassen des Conservatoriums haben neulich unter Direction bes herrn Delbevez ein Dratorium ,,Le Passage de la Mer Rouge" von Rabuteau, eine symphonische Guite und einen Pfalm von Lefebore probirt. Genannte Componisten sind Prix de Rome, welche die in Rede stehenden Arbeiten statutengemäß bem Institut de France eingesandt haben.

\* Lonbon, 15. April. Wir find ben Brovingftabten Englands einen lange aufgeschobenen Besuch schuldig; Liverpool moge uns auch biesmal ale Ausgangspunkt bienen. Das vierte Concert ber Philharmonic Society baselbst nennt Spohr's "Um Calvarienberge" und die Meffe Rr. 6 von Jos. Handu. 3m nachsten Concert wurde ber Glias aufgeführt, in bem Mme. Alweleben und Mr. Santlen mitwirtten; wie gewöhnlich birigirte Gir J. Benebict. Die Musical Society brachte Roffini's Stabat mater und bie zwolfte Dleffe von Mogart; hier birigirte Dir. Sanbers, an ber Orgel faß Mr. Beft. Um Charfreitag waren im Alexandra Theater zwei Concerte: Mittags Bruchftude aus Werfen von Sandel, Sandn und Menbelssohn, Abends ber Meffias mit Miß Blanche Cole und Dir. Bearjon. "Angot" verwirrt auch hier bie Köpfe und Miß Tolaro als Clairette gieht die Menge nach bem Prince of Wales-Theater. Manchefter beichamte einstweilen manche beutiche Stabt, indem es in der Free-Trade-Hall ein Concert jum Beften bes Badymonument-Jond in Gifenach nicht nur abhielt, sonbern auch jehr start besuchte. Es tamen ba zur Aufführung: Duverture in Ddur pon Bach: Arie aus bem Weihnachts-Dratorium (Cantley); Chaconne (Joachim); Wiegenlied aus bem genannten Oratorium (Miß Sterling); Goli aus ben Guiten (Salle): Concert für zwei Biolinen (Joachim und Mme. Neruda); Duverture gur Zauberflote; Romange in Gdur von Beethoven; Arie von Mogart; Duo für zwei Biolinen von Spohr; Lieder von Schubert und Menbelssohn; Rondo brillante fur Biano und Bioline von Schubert; Gratulations-Denuett von Beethoven, sammtlich von dem Borgenannten ausgeführt. In bemielben Saale murbe bas Pratorium , , The Light of the World" aufgeführt; ber Componift, Dir. Gullivan, birigirte felbst; bie Solisten waren befannte Ramen von London (Sherrington, Paten, Llond, Santlen). Wieberum baselbft war Rammermufit-Concert von Dir. Frederid Unger mit Mozart's Quintett mit Clarinett, Sonate Dp. 53 von Beethoven, Sonate mit Bioloncello Dp. 18 von Rubinstein, "Invocation" Solo für Piano von Unger und Quintett Dp. 44 von Schumann. 3m Gentlemen's-Concert wirtten Joachim, Salls und Blatti mit; es wurden aufgeführt : Trio in Bdur von Schubert, Sonate in Adur mit Bioloncello und die Rreubersonate von Reethoven, Sonate in Gdur von Tartini und Solo für Bioloncell von Marcello. Sommerfaison wird Riviere mit Promenade-Concerten im Prince's-Theater eröffnen. Birmingham ift eine ber popularen Concerte ber Meffre. harrion erwähnenswerth, in bem Miß Zimmermann von London, Joadim und Biatti, Tenor Cumminge, Alltiftin Mme. Baten, Sopran Miß Bant's mitwirtten. Es wurden unter andern aufgeführt: Clavier-Trio von Sandn, Bariationen von Menbelsjohn, Gavotte von Gottharb, Rachtftud von Schumann, Arie aus Fibelio. Die Festival Choral Society gab Ranbegger's Cantate "Fribolin"; bas britte Orchestral-Concert mablte fich Ginfonien von Sanbn und Schubert, Gmoll-Concert von Menbelssohn (Miß Tavis). Chinburg ichwelgt noch im Rachgeschmad seiner italienischen Opernfaison. Mille. Tietjens sang heute Donna Anna, morgen Lucrezia, übermorgen im Meffias; auch Mile. Alwina Balleria hat als Lucia, Margherita und Aftrafiammante guten Ginbrud gemacht. Um Charfreitag wurde Bach's Matthauspaffion aufgeführt mit Dif Spiller (Gopran), Mr. Alfop (Baf), Gb. Lloyd (Tenor). Eine Amateur Orchestral Society gab sich mit Eifer Colo: und En: sembleftuden bin und ein Mr. Roy Baterfon las im Granton Literary Institute über Urfprung ber Orgel und die Borguge ber ameritanischen Orgel insbesonbere. Much Bauer aus London wird bier zwei Borlejungen halten. Glasgow profitirte ebenfalls von ber Unwesenheit von Maplejon's italienischer Operntruppe. Die eblen Schotten hörten ba Barbiere, Oberon (Lietjens als Rezia, Sig. Urio als Huon), Lucia (Mile. Balleria), Huguenots, Semiramide, Marta, Norma (Tietjens) und ein gemischtes Concert ließ fic bie gewerbereiche Stadt jum Schluß schon gar nicht entgeben. In Dublin bielt Sir Robert Stewart eine Borlefung über Banbel's Aufenthalt beim Bergog von Chanbos, burch Beispiele (Gefang und Spiel) erlautert. In Belfast wird im Classical Harmonist-Concert am 24. April Ifrael in Megypten aufgeführt; ce ift bies bas erstemal, baß fo

The contraction of the same of

hoch im Norben Frlands händel's Oratorium zu Gehör kommt. Die Musical Society führte Ende Marz die Schöpfung auf und scheute teine Muhe und feine Kosten, bas Wert zur Geltung zu bringen. Es wurden daher auch die Solisten Diß Blanche Cole, Eb. Mond und Lewis Thomas von London verschrieben. James Thompson birigirte, und zu Ehren ber Hochzeit bes Herzogs von Chinburg wurde vor ber Erschaffung ber Welt Mendelssohn's Hochzeitsmarich gesvielt und nach bem siebenten Lagewerk wurde (um auch ber Braut gerecht zu werben) die ruffische Nationalhymne abgefungen, und da fich einige Auhörer vielleicht in ihrem Nationalgefühl baburch beeinträchtigt fühlten und nach ber englischen Hymne verlangten, wurde auch noch God save the Queen angehängt, womit bann Alles befriedigt auseinanderging. Leebs hat alle hoffnungsfegel aufgespannt, in biefem Jahre ein Musical Fostival abhalten zu tonnen. Leicester ichloß die Saison mit Elias, von der New Musical Society aufgeführt; Mr. Santlen sang auch bier. In Oxford wurde Sir I. Onsley's Oratorium "hagar" im Shelbonian = Theater burch die Philharmonie Society aufgeführt. Das Werk wurde für das Hereford-Musical Festival componirt und gunstig aufgenommen. Rach so viel Ernstem kommt uns bas freundliche Brighton zu Gulfe, die Falten im Antlit ju glatten und uns mit den Bewohnern biefer Stadt zu freuen, daß auch hier Fille Angot ihre Berehrer gefunden und daß selbst bas in einem Italian Opera-Concert von einer Militärbande gespielte Potpourri aus dieser ben Theaterunternehmern so theuren Operette glaubwürdigen Nachrichten zufolge Alles entzückte.

Die beiben italienischen Opernunternehmungen gehen im \* London, 17. Mai. altgewohten Geleise vorwärts; teine Arba, tein Lohengrin ober Tannhäuser ist weit und Dieses Jahr war man ehrlich genug, teinen bieser breit am himmel zu erspähen. Lederbissen nur pro forma anzuzeigen. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben; auch über die Bretter von Coventgarden oder Drurylane werden Benus, Schwan und Gefolge ben Beg finden und bann breifach Wehe! Coventgarden brachte in den legten Wochen folgende Opern zur Aufführung: l'Africaine, Barbiere, La Favorita, Tell, Huguenots, Lucia, Sonnambula, Ballo in maschera, Trovatore, il Flauto magico, Faust, il Guarany, I Puritani, Rigoletto, Dinorah. Mue. b'Angeri trat als Selita, Leonore, (Favorita und Trovatore), Valentine und Pamina auf und zeigte gegen voriges Jahr, in dem sie bereits gut aufgenommen wurde, erfreuliche Fortschritte; in den bereits früher gesungenen Rollen, wie Sclita und in Favorita bewegte sie fich mit mehr Sicherheit und in den neuen Rollen, namentlich als Bamina, überraschte sie geradezu. Ihre ehemalige Mitschülerin, Mile. Smeroschi fang bie Papagena und Margherita (Fauft) höchst beifällig. Mile. Marimon entzückte als Rosine, namentlich mit dem Walzer von Tito Mattei, als Margherita (Huguenots) und Aftrifiammante; auch in ber Gomez'ichen Oper ,,il Guarany" hatte fie die hauptrolle. Diese Oper wurde zuerft in Mailand gegeben, und hier vor zwei Jahren; einen eigenen Charafter wollen die Leute nicht herausfinden, das Meifte mahnt an Berdi, Meyerbeer, Counod, boch gefielen einzelne Rummern. Albani trat als Lucia auf und Hervorruse und Bouquetswerfen hielten sich an diesem Abend in Permanenz; auch Sonnambula und I Puritani, so abgespielt sie sind, wurden Sgra. Patti die Unvergleichliche trat als Rofine und burch biese Sangerin gehoben. Dinorah auf und feierte ihre längst gewohnten Triumphe. Wer ift bazu erforen, biefe Kunftlerin einst zu ersetzen ?! Bu ermähnen waren noch Mle. Bianchi als Decar und Mile. Cottino, die als Ines, Jemmy Beifall erhielten; Mile. Pezzotta, die, wie voriges Jahr, die Amalie (Ballo) sang, biesmal aber sehr befangen war; Mme. Sinico und Bon ben Sangern trat Sig. Bolis als Arnold mit sehr Scalchi, Beibe bemährte Kräfte. gunstigem Exfolg auf; nicht minder gefiel er als Manrico, als herzog in Rigoletto und in ber Gomez'schen Oper. Mr. Maurel sang den Nelusto zum erstennial, boch wurde seine an sich schägenswerthe Leiftung tuhl aufgenommen, besser gludte ihm Tell. Sig. Pavani fang ben Ebgarbo und Tamino beifällig. Die Leiftungen der übrigen Herren, Nicolini,

Cotogni, Bagagiolo, Capponi, Graziani, murben wieberholt gewürdigt. Abwechselnb birigirten Bianese und Bevignani und im Opernconcert in ber Floral Hall unterstützte fie noch Sir Julius Benedict. — Drurylane brachte bie folgenden Opern zu Gebor: Marta, La Favorita, Semiramide, Rigoletto, Fidelio, Barbiere, Gli Ugonotti, Faust, Traviata, Catarina (Muber's ,,Les Diamants de la couronne"), le nozze di Alligemein gefielen Mile. Nisarelli als Gilba, Mile. Baleria als Margherita (Ugonotti), Enrichetta, Marie Roze als Sujanne und Margherita. Dagegen zeigte sich Mile. Imogene Orelli zu ichwach fur die Bioletta. Wie immer vorzüglich war Mme. Trebelli als Rancy, Siebel, Rofine, Urbano, jowie Mlle. Lietjens als Cemiramide, Fibelio, Balentine und in all' ihren befannten hauptrollen. Mille. Lodi erfrantte und mußte Beilung in Italien judien; auch Mille. Tietjens war vorübergehend unpäflich, und eine Reihe weiterer Umftande bewirften, baß baber bas übliche Operneoncert in St. James's Sall matt ausfiel; ber Caal war schwach besucht und bie Unwesenden zeigten fich ermubet. Der Tenor Gig. Ramini bebutirte in ber Martha und zeigte leichte Stimme und guten Gefchmad, auch Graf Almaviva gelang ihm wohl. Doch entschiedener gefiel Sig. Giulio Perfins, ein vortrefflicher Ganger von vortheilhafter Geftalt und gutem Spiel; herr Behrens als Marcello, Mr. Bentham als Fauft; auch Sig. Fancelli (Raoul), Rota, Naudin, Galaisi find hier anzureihen. Gine febr forgfaltige Borftellung bot Auber's "Caterina", zu der Gig. Gelti die Recitative Schrieb. Im Coventgarben hatte Sigra. Batti die Hauptrolle gefungen, hier trat darin Mille. Louise Singelli zum erftenmale auf und gefiel ungewöhnlich.

\* St. Petersburg, 2. April. Die philharmonische Gesellichaft veranstaltete am 22. Marg im großen Theater jum Besten ihrer Wittwen und Waisen unter der Leitung bes Capellmeistere herrn Naprawnit ein fehr gut bejuchtes Concert; bas Orchefter bestand aus 150 Musitern: Duverture zu "Ruslan und Ljudmilla" von Glinka; Arie aus ber Oper "Die Croatin" von Dutich, gejungen von Frau Walter-Ramensty: Ungarifche Fantafie für Bianoforte von Liszt, vorgetragen von Frau Effipoff; Arie ,,Ah perfido!" von Beethoven, gefungen von Fraulein Reichte; Serenade (zweiter Theil aus bem erften Streichquartett Esdur Op. 16) von Raprawnit (vom Componiften inftrumentirt); Ouverture zur Oper "Romco und Julie" von Tichaitowein; Walzer aus ber Oper "Romeo und Julie" von Gounod, gejungen von Fraulein Reichte; Chant polonais von Chopin; "Um Springbrunnen" von Schumann; Walzer (Asdur) von Rubinftein, vorgetragen von Frau Effipoff; Lieber, gesungen von Frau Kamensty; Tange aus ,,Rogneida" von Sieroff. Sammtliche Werte, vortrefflich einstudirt und ausgeführt, wurden mit bem größten Beifall aufgenommen und die ausführenden Runftlerinnen auf jebe Beije ausgezeichnet. Da wir ichon ofters Gelegenheit gehabt über diejelben zu berichten, jo wollen wir uns dicomal barauf beidranten, bie Leiftungen ber Debutaatin bes Abends naher zu befprechen. Fraulein Reichte, welche, wie uns bie Affiche melbet, gleichwie Frau Balter-Ramenely, Schulerin ber Frau Riffen-Caloman ift, bocumentirte fich fofort burch ben in jeber Beziehung meifterhaften Bortrag ber großen bramatifchen Arte von Beethoven als eine gang ausgezeichnete Gangerin; Die Stimme ift ein großervoller, schontlingender Copran von acht bramatischer Mangfarbe und fehr großem Umfange. Schon bas ber Arie vorausgehende Recitativ murbe mit imponirendem bramati. ichen Bathos gefungen, ber bei einer fo jugend'ichen Debutantin überraschen mußte. Die correcte beutliche Tertanosprache, die Macht und Scharfe ber Declamation, die gleiche maßig gleich vortreffliche Musbilbung ber verschiebenen Stimm-Register, sowie ber innige Gefühlsausdrud und die fraunenerregende Fertigfeit in den schwierigften Coloraturen, wie fie der im zweiten Theile bes Concerts vorgetragene Walzer von Gounob bot, riffen bas Fraulein Josephine Reichte (aus Bublicum ju frürmischem Applaus und hervorruf bin. Barichau), erft 19 Jahre alt, überraschte außerdem burch eine überraschende Sichers beit und Grazie. Dem Bernehmen nach, wird Fraulein Reichte im August unter ben

Augen ihrer Lehrerin in Benedig als "Margarethe" in Gounod's "Faust" und als "Amina" in , , Sonnambula" auftreten; sie ist überdies eine hohe schlanke Blondine von äußerst einnehmendem Meußeren, und sicher berufen in fürzester Frift unter ben ersten bra-Napráwnit's Composition matischen Sangerinnen ber Gegenwart genannt zu werben. haben wir bereits bei Gelegenheit ber erften Aufführung des Quartetts, bem dieselbe entlehnt ist, besprochen und gewürdigt; als Orchesterstück, glanzend instrumentirt, rief biefelbe auch in diesem neuen Gewande einen wahren Beifallssturm hervor. Tichaikowsky ist nichts weniger als eine Duverture; die ungebührliche Länge und Ausbehnung derselben geht in Form und Conception weit über bie ihr gebührende Grenze hinaus und trägt neben den Borzügen auch die an diesem überaus begabten Componisten öfters gerügten Mängel zur Schau. Die Ausführung war vortrefflich. — Anton Rubinftein hat die beiden erften Acte seiner neuen breiactigen Oper "Die Maccabaer" volls Der Componist hat das -endet; der dritte Act ift gleichfalls seiner Bollendung nahe. Werk einem engeren Kreise von Kunftlern vorgespielt; die großartige Conception, die eigenartige melobiofe Bewältigung biefes an ergreifenden bramatischen Situationen reichen Librettos begeistert die Buhörer, die dem genialen Werke einen unfehlbaren großen Erfolg prophezeien.

\* Baltimore, 6. Mai. Die musikalische Saison hat burch Aufführung bes Beethoven'schen Oratoriums "Chriftus am Delberg" seitens bes hiefigen Gesangvereins "Liebertranz" einen würdigen Abschluß gefunden. In demfelben Concerte spielte Madame Weiller Beethoven's Fantafie Op. 80, eine Leiftung, welche bas hochfte Intereffe bes herr Asger hamerit hat seine Beabody-Concerte beendigt. Bublicums wach rief. Gründung des Institutes haben die musikalischen Leiftungen daselbst das Publicum nicht in dem Grade angezogen als in dieser Saison. Allerdings hat herr hamerik mehr Mittel verlangt, als in früheren Jahren verwilligt wurden. Der Ausweis des Directoriums beziffert die Rosten eines jeden Concertes auf etwa 3000 Dollars. Von den Solisten find außer Herrn Courlander Dad. Beiller zu nennen, welche fich im fünften Concerte wieber bei uns einführte, nachbem sie längere Zeit in Deutschland verweilt. tison von New-Port hatte in Henselt's Concert Op. 16 eine höchst gludliche Dahl ge-Der ihm geworbene Beifall war verbient. Fraulein Iba Rosburgh von New-Port erfang sich in zwei Concerten bie Gunft ber Concertbesucher. Mit weniger Im siebenten Concerte wurde burch Mit= Erfolg bebutirte Fraulein Abell von Bofton. wirkung des "Liederkranz" Bruch's "Schön Ellen" zu Gehör gebracht — eine ganz anftanbige Leiftung. Erwähnung verbient noch Robert Schumann's Doppelcanon: die Capelle. Die Sangerinnen, Schulerinnen bes Inftitutes, machten ihre Sache recht brav. Die hier bestehende "Haydn Musical Association" gab diesen Winter ihre zwölfte Concertserie. Bon Handn hat ber Berein blos ben Ramen; die Concertprogramme enthalten Strauß, Reissiger, Berdi, Faust und ahnliche Namen. Die Concerte sind gut besucht, besonders von Amerikanern. Orgelconcerte mit obligater Tellouverture will ich blos beilaufig erwähnen. Ein von herrn Strafojch angezeigtes "Lucca-Concert" fand wegen Unwohlsein ber Sangerin nicht ftatt. Die Relloggoperntruppe unter Direction ber Herren Beg und Grau gab lette Woche sieben Borstellungen. Es war das alte Repertoire — und die Aufführungen gingen glatt. Herr Ford hat den Neubau des letten Winter abgebrannten Hollidanstreet-Theaters begonnen. Die neue Academy of Music ist ihrer Bollenbung Beide Kunfttenwel werden im Beginn ber nachften Saifon eingeweiht werben. Der Gesangverein Germania-Männerchor hat sich eine neue Concerthalle erbaut. aus Meffias und Glias wurden bereits in berfelben zur Aufführung gebracht. — Asger Hamerit's Nordische Suite Op. 22 ift von Theodor Thomas im Laufe ber letten Saison in verschiebenen Städten der Bereinigten Staaten zur Aufführung gekommen und hat febr freundliche Aufnahme gefunden.

- \* Die musikalische Saison ist in Amerika Anfangs Mai zu Enbe gegangen. Strato,d thiprie bas Regime. Er hatte Nilfon, Lucca, Barn, Campanini und Andere. Obichon der Beginn ber Saifon infolge bes Ameritanischen Araches etwas flau war, fo hat fich herr Stratoich beffenungeachtet in biefer Salfon an bie Spipe ber Impresarii hinausgeschwungen. Seit 29. September tamen burch seine Operntruppe in New-Port jur Aufführung; Arba 28 Mal; Hugenotten 17; Fauft 14; Mignon 14; Lohengrin 13; Lucia 12; Trovatore 11; Traviata 10; Ernani 9; Martha 9; Don Juan 8; Lucrezia Borgia 5; La Favorita 2; Fra Diavolo, Sonnambula und Rigoletto je 1 Mal. Bare Lohengrin früher zur Aufführung gelangt, so murbe er bie Rahl ber Aufführungen Alba's erreicht haben, benn bie Oper füllte ftets bie Gip- und Rilfion wird nach Amerita nicht mehr zurucktehren, obwohl Stehvläte ber Academy. fie hier bie popularfte Sangerin ift. Sie hatte zu guter Lest noch ein ,, misunderstanding" mit Stratofch und sang beshalb auch in beffen Benefizvorstellung nicht. Stratofd:Benefizvorstellung brachte bemielben beffemungeachtet 8000—10,000 Dollars. Ebenso brachte bie Benefizvorstellung für Froer 8000 Dollars.
- \* Triftan und Jolbe in Weimar. Den 14., 17. und 21. Juni finden im hoftheater zu Weimar drei Aufführungen von Wagner's "Triftan und Jsolbe" statt. Da dies musikalische Drama außer in München nirgends auf dem Repertoire ift, sind bereits von auswärts viele Bestellungen von Plätzen für diese Oper erfolgt.
- \* Im Theater Balbo zu Turin tommt bemnächst eine neue Oper von & Camerana "Don Fabiano de' Corbelli, o La Perla della Brianza" zur Aufführung.
- \* Der Maëstro De Giosa hat die Composition einer Bussa-Oper vollendet, welche "Gilda e Sparasuoile" heißt. Desselben Maöstro Operette "Il Pipistrollo" ("Die Fledermaus"), welche im Theater der Società filarmonica gegeben werden sollte, ist vom Comité dieser Gesellschaft des etwas unsaubern Libretto's wegen zurudzaewiesen worden.
- \* Rubinstein's neueste Oper "Die Maccabaer", Text von Mosenthal, erscheint bemnachft im Berlage von Bote & Bod in Berlin.
- \* Die in Dresden mit großem Beifall zur ersten Aufführung gelangte Oper "Die Folkunger" von E. Krepschmer wird bei Fr. Riftner in Leipzig im Druck ersscheinen.
- \* Der Musikverleger Ricordi zu Mailand hat dem Schriftsteller Eugenio Torelli-Biollier den Auftrag zur Berfertigung eines Opern-Libretto's für den jungen Tonseper Coronaro ertheilt.
- \* Bu Chren des in Cagliari (Iniel Sardinien) gebornen Tenoristen Mario will man das Teatro Cerruti dieser Stadt umtausen und kunftighin Teatro Mario nennen.
- \* Das Teatro Nazionale ju Florenz wird mahrend ber Commermonate einer Restaurirung und Berichonerung unterzogen.
- \* Das hofoperntheater in Wien bleibt vom 15. Juni bis 14. August geschloffen.

The state of the second of the

- \* herr Bet aus Berlin hat ein langeres Gastspiel an ber Munchener hofbuhne in ber Titelpartie von Wagner's "Fliegenbem Hollander" begonnen.
- \* Richard Wagner hat am 22. Mai seinen 61. Geburtstag in Bayreuth gesseiert. Der Liebertranz und bas Musikor brachten ein Ständen und führten Stude bes Componisten auf.

- \* Frau Clara Schumann verweilt gegenwärtig im Babe Teplit, um von bem rheumatischen Leiben, bas fie ben gangen Winter hindurch ber Kunft entzog, vollige Befreiung zu suchen.
- \* Rohann Strauß ift von seiner italienischen Concertreise nach Wien gurud: getehrt.
- \* Die Société de Musique zu Antwerpen hat neulich ihr lettes dies: jähriges Concert gegeben und in demfelben ift als hauptnummer ein neues Wert von Kierre Benoit — ein Monobram mit Orchester (Gebicht von Dr. Ban Dre) — voractommen.
- \* Brud's "Obysseus" ift neulich zu Bingen unter Direction bes herrn Willem be Haan zu einer allgemein befriedigenden Aufführung gelangt, befriedigend trothem, daß fammtliche Soli von Binger Dilettanten gefungen wurden.
- \* Musitschule. Das preußische Gultusministerium beabsichtigt in Duffeldorf im Anichlus an die dortige Maler-Atademie eine Musikoule zu errichten, welche gewissermaßen eine Borichule zu ber in Berlin bestehenden Koniglichen Hochschule ber Musik bilben foll.
- \* Unsere Mittheilung in No. 27 über bie Bermächtniffe bes verftorbenen Musikalienverlegers herrn Grang Schott in Mainz bedarf einer Erläuterung wegen bes babei ju Grunde liegenden, die Mainzer Musikverhaltnisse betreffenden 3weckes. Das Bermächtniß, welches in einem Complere von mehreren neuerbauten Häusern befteht, lautet babin, bag in einem biefer Saufer ober aus beren Erträgniffen eine Musikidule gegründet werden soll und dabei besonders der Gerandisbung eines guten städ= tischen Orchesters und Anstellung eines tüchtigen Stadtcavellmeisters gebacht werbe. Ausarbeitung biefes Planes ift breien ber Berren Stadtrathe anheim gegeben worben. - Ber ben biebern Berrn Schott, ben rubigen und fo gnipruchsloien Mann, naber getannt hat, wird empfunden haben, wie sehr beffen ganges Denten und Trachten mit ber Musik eng verbunden war und wie sehr er burch diese großartige Stiftung barauf Bebacht genommen, bas mufitalische Leben feiner Baterftabt zu beben, beren erfter Burger er eine geraume Zeit war. Frau Schott, die Wittwe des Berstorbenen, welche ihm im Leben stells zur Seite stand, wird ber Stiftung im Sinne des Stifters gewiß mit ber Reit eine noch weitere Ausbehnung geben.
- \* Der Componist J. B. C. Hartmann feierte am 22. Mai sein 50jähriges Aubiläum als Organist an ber Garnisonfirche in Copenhagen. Sein Großvoter war von Schlefien nach Danemart ausgewandert, derfelbe mar ber bekannte Componift Johann Hartmann, von bem die Musik zu dem banischen National-Liede "König Christian stand am hohen Mast" herrührt. Diese Melobie, welche jest über die ganze Welt verbreitet ift, verbankt alfo einem Schlefier ihre Eriftenz. Johann Sartmann wird an Begabung von seinem Enkel noch übertroffen, welcher Opern, Symphonien, reizende Balletmusit ic. componirt hat. Der Jubilar wurde vom Könige durch das Großtreuz des Dannebrogs-Ordens geehrt, die Universität creirte ihn zum Doctor philosophiae, feine Mitbürger veranftalteten ihm zu Ehren ein Festessen und die Studenten brachten ibm einen Kadelzug. H. C. Andersen und Karl Ploug hatten ihn durch schöne Gefange gefeiert und die Mitglieder bes Mufikvereins, beffen Prafes er ift, schenkten ibm einen filbernen Auffat. N. B. Gabe ift fein Schwiegersohn.
- \* Berr Berbed, ber Director bes I. t. Hof-Operntheaters in Wien, ift vom Raiser von Desterreich gleichzeitig mit ber Verleihung bes Orbens ber eisernen Krone III, Klaffe in ben Ritter= refp. Abelsftand erhoben worben.

The state of the s

Rud. Ibach Sohn in Barmen,

älteste und grösste Pianoforte-Fabrik Westdeutschlands, gegründet

Preis-Medaillen: Aachen, Düsseldorf, London, Altona, Wien. Dem Herrn Pianoforte-Fabrikant W. Köppe in Berlin, Commandantenstr. No. 27 habe ich den alleinigen Verkauf meiner Flügel und Pianinos für Berlin und Umgegend übertragen.

Rud. Ibach Sohn. Barmen, im April 1874.

Bezugnehmend auf obige Annonce hierdurch die Mittheilung, dass ich stets eine reichhaltige Auswahl der anerkannt vorzüglichsten und solidesten Flügel und Pianinos aus der Fabrik von Rud. Ibach Sohn in Barmen auf Lager halten werde, welche einem musikalischen Publicum Berlins und Umgegend bestens empfehle.

Berlin, Commandantenstr. 27.

W. Köppe, Pianoforte-Fabrikant.

Aecht römische und präparite Barmsalten, Pariser Colophonium sowie sämmtliche Requisiten für Holzblasinstrumente empfiehlt in vorzüglicher Qualität (Preiscourante auf Verlangen gratis)

T. Gentzsch, Qualität (Preiscourante auf Verlangen gratis) Stadtorchestermitglied. Leipzig, Kreuzstr. 6. I.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahnen in schonster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hictel, Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

## Doctor der Musik

kann in absentia erlangt werden von gebildeten Herren und Damen, namentlich Künstlern, Musikern, Professoren und Opernsängern. Unentgeltliche Auskunft auf frankirte Anfragen unter Adresse: Medicus, 46 Königsstrasse, Jersey (England). (H. 4726.)

In meinem Verlage erschien:

# Serenade

für Pianoforte

Carl Reinecke.

(Marsch — Cavatine — Ungarisch — Volkslied — Menuetto — Marsch.) Preis 25 Nar.

NB. Dieses Werk ging aus dem Verlage des Herrn A. H. Payne hier durch Kauf in meinen Verlag über.

Leipzig.

Fr. Kistner.

いうる 八十年後のますからない、大関議院とない手機による 一個人機によるにはなる

### ${f V}$ erlag

## J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Werke von Robert Schumann.

Op. 29. Zigeunerleben. Gedicht v. E. Geibel, f. klein. Chor m. Begl. d. Pfte. Für klein. Orch. instr. v. C. G. P. Grädener. Part. 1 Thir. 5 Ngr. Orchesterst. 1 Thir. 10 Ngr. Op. 136. Ouverture zu Goethe's Hermann und Dorothea. Für Orch. [Nr. 1 der nachgel. Op. 136. Ouverture zu Goethe's Hermann und Dorothea. Für Orch. [Nr. 1 der nachgel. Werke.] Part. in 8. 1 Thir. 15 Ngr. Orchesterst. 3 Thir. Clav.-Ausz. zu 4 Hdn., v. Componisten. 25 Ngr. v. Componisten. 1 Thir. Clav.-Ausz. zu 2 Hdn., v. Componisten. 25 Ngr. Op. 137. lagdlieder. Fünf Gesänge aus H. Laube's Jagdbrevier f. vierst. Männerchor (mit 4 Hörnern ad libitum). [Nr. 2 der nachgel. Werke.] Part. u. St. 2 Thir. 5 Ngr. Singst. einzeln à 7½ Ngr. Hounst. einzeln à 5 Ngr.
Nr. 1. Zur hohen Jagd: "Frisch auf zum fröhl. Jagen". Nr. 2. "Habet Acht!" Nr. 3. Jagdmorgen: "O frischer Morgen, frischer Muth". Nr. 4. Frühe: "Früh steht der Jäger auf". Nr. 5. Bei der Flasche: "Wo giebt es wohl noch Jägerei". Op. 138. Spanische Liebeslieder. Ein Cyclus von Gesängen aus dem Spanischen von E. Geibel für eine und mehrere Stimmen (Sopran, Alt, Tenor u. Bass) mit Begl. des Pfte. zu 4 Händen. [Nr. 3 der nachgel. Werke.] 3 Thir.

— Dasselbe mit Begleitung des Pianoforte zu 2 Händen. 2 Thir.

Dasselbe mit Begleitung des Pianoforte zu 2 Händen. 2 Thlr.

Vorspiel. (Im Bolerostempo). 5 Ngr.
Lied: "Tief im Herzen trag ich Pein", für Sopran 5 Ngr.
Lied: "O wie lieblich ist das Mädchen", für Tenor 5 Ngr.
Duett: "Bedeckt mich mit Blumen", für Sopran u. Alt 10 Ngr.
Romanze: "Fluthenreicher Ebro", für Bariton 10 Ngr.

Dieselbe für Rass 10 Nor

Nr. 4.

Nr. 5.

Nr. 6. Intermezzo. (Nationaltanz.) 5 Ngr.
Nr. 7. Lied: ,, Weh, wie zornig ist das Mädchen", für Tencr 5 Ngr.
Nr. 8. ,, Hoch, hoch sind die Berge", für Alt 7½ Ngr.
Nr. 8bls. Dasselbe für Sopran 7½ Ngr.
Nr. 9. Duett: ,, Blaue Augen hat das Mädchen", für Tenor u. Bass 10 Ngr.
Nr. 10. Quartett. Durkler Liebtglere blinder Blick" für Sopran Alt Ten

Nr. 9. Duett: "Blaue Augen nat das Mädchen", für Tenor u. Bass 10 Ngr. Nr. 10. Quartett: "Dunkler Lichtglanz, blinder Blick", für Sopran, Alt, Tenor und Bass 12½ Ngr.

Op. 140. Vom Pagen und der Königstochter. Vier Balladen von E. Geibel f. Solost., Chor u. Orchester. [Nr. 5 der nachgel. Werke] Part. 6 Thlr. Clav.-Ausz. 3 Thlr. Orchesterst. 5 Thlr. Singst. 2 Thlr. Chorst. einzeln à 5 Ngr.

Op. 142. Vier Gesänge. Für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. [Nr. 7 der nachgel. Werke.] 22½ Ngr.

Nr. 1. Trost im Gesang: "Der Wandrer. dem verschwunden so Sonn' als Monden-

Nr. 1. Trost im Gesang: "Der Wandrer, dem verschwunden so Sonn' als Monden-Nr. 1. Trost im Gesang: "Der Wandrer, dem verschwunden so Sonn' als Monden-licht" v. Just. Kerner. 7½ Ngr. Nr. 2. "Lehn' deine Wang' an meine Wang'" v. H. Heine. 5 Ngr. Nr. 3. Mädchenschwermuth: "Kleine Tropfen, seid ihr Thrang?" Unbekannter Dichter. 5 Ngr. Nr. 4. "Mein Wagen rollet langsam"

Thränen?" Undekannter Dichter, o Ngr. Nr. 4. "Mein wagen rollet langsam" v. H. Heine. 7½ Ngr.

Op. 143. Das Glück von Edenhall. Ballade v. L. Uhland, bearb. v. R. Hasenclever, f. Männerst., Soli u. Chor m. Begl. d. Orch. [Nr. 8 der nachgel. Werke.] Part. 3 Thlr. 15 Ngr. Clav.-Ausz. 1 Thir. 20 Ngr. Orchesterst. 4 Thir. 10 Ngr. Singstimmen 25 Ngr. Solostimmen 5 Ngr. Chorstimmen einzeln à 5 Ngr. stimmen 25 Ngr. Solostimmen 5 Ngr. Chorstimmen einzeln à 5 Ngr. Op. 144. Neujahrslied. Gedicht v. Fr. Rückert für Chor mit Begl. des Orchesters. [Nr. 9 der nachgel. Werke] Part. 4 Thir. 10 Ngr. Clav.-Ausz. 2 Thir. 20 Ngr. Orchesterstimmen 3 Thir. 20 Ngr. Chorstimmen à 10 Ngr. Op. 147. Messe. Für vierstimm. Chor mit Begl. des Orchesters. [Nr. 10 der nachgel. Werke] Part. 5 Thir. 10 Ngr. Clav.-Ausz. 3 Thir. 25 Ngr. Orchesterst. 6 Thir.

Werke.] Part. 5 Thlr. 10 Ngr. Clav.-Ausz. 3 Thlr. 25 Ngr. Orchesterst. 6 Thlr.

Chorstimmen à 12½ Ngr.
p. 148. Requiem. Für Chor u. Orchester. [Nr. 11 der nachgel. Werke.] Partitur
p. 148. Requiem. Für Chor u. Orchester. [Nr. 12 der nachgel. Werke.] Partitur
p. 148. Requiem. Für Chor u. Orchesterst. 4 Thlr. Chorst. einzeln
p. 15 Thlr. 10 Ngr. Clav.-Ausz. 3 Thlr. 15 Ngr. Orchesterst. 4 Thlr. 25 Ngr.
p. 15 Ngr. Clav.-Ausz. zu 4 Händen v. F. L. Schubert. 1 Thlr. 25 Ngr.
p. 15 Ngr. Clav.-Ausz. zu 4 Händen v. F. L. Schubert. 1 Thlr. 25 Ngr.
p. 15 Ngr. Clav.-Ausz. zu 4 Händen v. F. L. Schubert. 1 Thlr. 25 Ngr.
p. 16 Ngr. Clav.-Ausz. zu 4 Händen v. F. L. Schubert. 1 Thlr. 25 Ngr.
p. 16 Ngr. Clav.-Ausz. zu 4 Händen v. F. L. Schubert. 1 Thlr. 25 Ngr.
p. 16 Ngr. Clav.-Ausz. zu 4 Händen v. F. L. Schubert. 1 Thlr. 25 Ngr.
p. 17 Ngr. Clav.-Ausz. zu 4 Händen v. F. L. Schubert. 1 Thlr. 25 Ngr.
p. 18 Ngr. Clav.-Ausz. zu 4 Händen v. F. L. Schubert. 1 Thlr. 25 Ngr.
p. 18 Ngr. Clav.-Ausz. zu 4 Händen v. F. L. Schubert. 1 Thlr. 25 Ngr.
p. 18 Ngr. Clav.-Ausz. zu 4 Händen v. F. L. Schubert. 1 Thlr. 25 Ngr.
p. 18 Ngr. Clav.-Ausz. zu 4 Händen v. F. L. Schubert. 1 Thlr. 25 Ngr.
p. 18 Ngr. Clav.-Ausz. zu 4 Händen v. F. L. Schubert. 1 Thlr. 25 Ngr.
p. 18 Ngr. Clav.-Ausz. zu 4 Händen v. F. L. Schubert. 1 Thlr. 25 Ngr. Op. 148. Requiem.

Scherzo und Presto passionato. Für das Pianoforte. [Nr. 12 u. 13 der nachgel. Werke.] Scherzo 15 Ngr. Presto 1 Thir.

Portrait von Clara Schumann. Nach der Photographie von Fr. Fr. Hanfstängl, lithographirt von demselben 224 Ngr

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

# inneweisen.

Gesänge von E. Geibel

## für Pianoforte

## dolf Jensen.

Op. 6.

Pr. 1 Thir.

Du feuchter Frühlingsabend.

Nun die Schatten dunkeln.

Der Page: "Da ich nun entsagen müssen." Lied des Mädchens: "Lass schlafen mich und träumen." No. 4.

Im Gebirg: "Nun rauscht im Morgenwinde." No. 5.

O schneller mein Ross, mit Hast.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

für eine Singstimme mit Pianoforte

Op. 24.

### Pr. 1 Thir.

### Einzeln:

Der Knabe mit dem Wunderhorn: "Ich bin ein lust'ger Geselle", No. 1. von E. Geibel. 10 Ngr.

Canzonette: Dort wo ich bei ihr sasse, von Fr. Rückert. 74 Ngr. No. 2.

Ueber Nacht: "Ich glaubte, die Schwalbe träumte schon", von No. 3. Carl Beck. 71 Ngr.

Geister der Nacht: "Ich kenne die Geister, die düstern", von R. No. 4. 7; Ngr.

Weisst du noch?" von O. Roquette. 71 Ngr. No. 5.

Der Schmied: "Ich hör' meinen Schatz", von L. Uhland. 10 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

# onate

(Fismoll)

### **Pianoforte**

## Adolf Jensen.

Op. 25.

Pr. 2 Thir.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

# Lieder

von E. Geibel

für Sopran, Alt, Tenor und Bass

Op. 29.

Zwei Hefte.

Partitur und Stimmen. Heft 1 und 2. à 1 Thir. 5 Ngr. Stimmen apart. à 20 Ngr. Stimmen einzeln, à 5 Ngr.

Heft 1.

Leichter Sinn: "Und gestern Noth und heute Wein."
Die Verlassene: "O singt nur ihr Schwestern."
"Mein Herz ist wie die dunkle Nacht."
Geh' du nur immer hin: "Es fliegt manch Vöglein."
"Die Liebe sass als Nachtigall."

Heft 2.

"Kornblumen flecht' ich dir zum Kranz." Herbstlied: "Ach in diesen blauen Tagen." No. 6. No. 7.

Jägers Liebe: I. "Es saust der Wind."
II. "Von des Geiers Gefieder."
III. "Hörst du mein Horn?"

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

# Liebeslieder

für eine tiefere Stimme mit Pianoforte

## dolf Jensen.

Op. 13.

Pr. 1 Thir.

No. 1.

"Da ich dich einmal gefunden", von Friedr. Rückert.
Unruhe: "Bei den Bienenkörben im Garten", von Otto Roquette.
Notturno: "Wir gingen einsam", von Titus Ullrich.
"An deinem Finger, dem weissen, schlanken", von A. Träger.
Bei dir: "Die Nächte stürmen", von Julius Grosse.
"Was nennst du deine Liebe schwer und gross", von G. Kühne. No. 2.

No. 3.

No. 4.

No. 5.

No. 6.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Subscriptions - Einladung.

Im Verlage der unterzeichneten Verlagshandlung erscheint in kurzer Zeit C. M. v. Weber's

### Dberon.

Vollständige Orchester-Partitur.

Diese Ausgabe schliesst sich in äusserer Ausstattung und Correctheit unserer Prachtausgabe der Euryanthe und des Freischütz an. Subscriptionspreis S Thir. Die Verlagshandlung

und alle Musik- und Buchhandlungen nehmen Bestellungen an. Um die gleichzeitige Anschaffung der drei Meisterwerke Weber's

Freischütz — Euryanthe — Oberon

in grosser Partitur-Ausgabe zu erleichtern, offeriren wir die 3 Werke zusammen kurze Zeit für den Preis von SO Thir.

Berlin, Schlesinger'sche Buch- und Musikalienhandlung-

#### Rob. Lienau.

Durch alle Buch- u. Musikalienhandlg, zu beziehen Grosse Passionsmusik

händig, bearbeitet August Horn Pr. 61/2 Thlr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzlg.

Derlag von Bartholf Benff in Leipzig.

Drud von Gr. Anbra's Rachfolger (Bloriy Dietrich) in Leipzig.

## SIGNALE

für bie

### Musikalische Welt.

Bweinnddreißigfter Jahrgang.

/ Biblioth. \ Eniversitatis

Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Senff.

Lipsiensis

Jährlich erscheinen minbestens 52 Nummern. Preis für ben ganzen Jahrgang 2 Thr. bei birecter franfirter Zusendung durch die Post innter Krenzband 3 Thir. Insertionsgebilbren sir die Petitzeile oder deren Raum 3 Rengroschen. Alle Buch- und Musstalien-handlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Pedaction erbeien.

### Aus der Bühnenwelt.

Sprechen wir zuerst von bem allgewaltigen beutschen Theater :Intendanten herrn von Sulfen, ber in ben jungften Tagen unfere fchone Raiferstadt besucht bat. ift feit funf Jahren nicht in Wien gewesen und hat fich ganz entzudt von bem Geschmade und der Bracht Wiens gezeigt. Er findet unsere Residenz sehr lururiös neu in Scene gesett, und besonders das Opernhaus, welches seine Ansmerkamkeit bervorragend beschäftigte, hat seine volle Bewunderung gesunden. Die Opern = Aufführungen nennt er glänzender ausgestattet als in Berlin, zu glänzend, meinte Herr von Bulsen, um zur Nachahmung anspornen zu können. Dagegen hat ihm unser Ballet trot des vorgeruckten Alters, in welchem fich einzelne Mitglieber befinden, wenig Ehrerbietung eingeflößt; er wollte ben preußischen Decorations Maler Gropius durch die hiesigen Allustratoren von "Fantasca" und "Ellinor" nicht übertroffen finden, und selbst die vormultiche Mise – en – scène ließ den deutschen Nationalstolz in seiner Brust nicht verschwinden, weil bekanntlich jedes große Tanzereigniß in Wien den langen Schatten pon Meister Taalioni vorauswirst. Dieser vreußische Ballet General sührt bekanntlich bie Tanzgruppen aller Wiener Ballete persönlich an und würde bei der Borführung seiner tostspieligen Schönfungen sich bis aufs Messer wehren, ehe er das unbedeutenofte Bein fremben Händen anvertrauen wollte. Ueber bas Burgtheater, das er an Tagen, wo es gaftfrei war, gerne besuchte, hat Herr von Hulfen geruht, sich ungemein anerkennend auszusprechen — schon aus Opposition gegen bas Stadttheater, bessen Director, seitbem er Deferteure aus allen beutschen Bühnen nach Wien entboten hat, natürlich auf gesvanntem

Fuße mit bem preußischen Kammerherrn steht. Als Hülsen im Hause auf ber Seilers stätte das ganze Berliner und noch einige andere Hostheater spielen sah, wurde ihm ganz heimathlich ums Herz; er hatte große Mühe, sich zu bezwingen und nicht mit dem Commandostabe auf die Scene zu eilen, um das alte Herrscheramt zu üben. Uebrigens sollen Dingelstedt, Hülsen und Herbed eine Art heiliger Theater: Allianz geschlossen und schutz- und trutbündlich sich verpslichtet haben, niemals nach dem Gute des Rächsten zu gelüsten, oder gar engagirte Soprane und contractlich sestgenagelte Liebhaberinnen zum Treubruche zu verleiten. Man hat sich "ewigen Frieden" geschworen, aber es ist tein sormeller Bertrag unterschrieben worden, was die Beobachtung besselben außerordentlich erleichtern wird.

Bis herr von buljen nach hause tehrt, ift hoffentlich in Berlin auch eine halbpolitische Orbensfrage gelöft, welche bort in ben jungsten Tagen ein wenig von sich Der beutsche Raiser hat bisher an bem Grundsahe seines Hauses fest: gehalten, teinen Schauspieler burch einen Orben auszuzeichnen. Iffland brachte es feinerzeit erft zu einem Orden, als er bie Buhne verlaffen hatte. Der alte Böring felbst mußte erst fürzlich bei seinem Jubiliaum biese Strenge Hohenzollern'scher Throngesete an fic erproben. Als Sulfen ben Raifer um einen Ordensichmud für bie eble Kunftler-"Ich tann es beim besten Willen nicht; mein Gobn bruft anging, antwortete Wilhelm: mag es einst bamit nach Gutbunten halten — ich tann bas hertommen nicht brechen!" Um so lebhafteres Auffehen machte die Berleihung bes Abler: Ordens an einen wenig genannten Hofschauspieler, Herrn L.; allerdings stellte es sich balb heraus, baß ber Kunftler nicht etwa als Interpret unserer Classifler, sondern als eifriges Mitglied eines patriotischen Ariegervereins einen Abler : Orden "mit Schwertern" erhalten habe. brachte ben Intenbanten auf die geniale Ibee, Gr. Majestät die Stiftung eines eigenen Runftler : Orbens vorzuschlagen, und als der Kaiser kopfchüttelnd fragte, welche Erscheinungsform in biefen Källen wohl möglich fei, legte hülfen bie poetische Zeichnung eines Abler:Ordens mit einer Lyca vor. Der Maiser lächelte zustimmend, und balb vielleicht werben beutsche hofschauspieler zu ber suben Laft von sächfischernestinischen und berzoglich coburg'schen Orben auch noch einen königlich preußischen Abler-Orben erster Lyra-Classe ohne Schwerter, aber mit Eigenlob tragen tonnen.

Bien, 4. Juni 1874. (Reue Freie Breffe.)

#### Ball = Scenen für das Bianoforte

comp. von

Gustav Schumann,

Dp. 18.

Berlag von Bote & Bod in Berlin.

Diese Ball - Scenen spielen sich auf Grund einer Polonaise, eines Walzers und einer Polta : Mazurka ab und bieten in diesen Formen Tanzstude idealerer Art, durch Eleganz der Tournure, Wohlgestalt der Ersindung und Dantbarkeit wie Prakticabilität des Claviersapes sich wohlempfehlend.

**&**. 9.

#### Dur und Moll.

In ber hofoper traten Frau Jaibe und Fraulein Dhm \* Wien, 5. Juni. als Gafte auf. Erstere, ein Mitglied bes Softheaters zu Darmftabt, sang bie Fibes mit bubichem Erfolg. Die Stimme klingt woll und fraftig und besonders in der Tiefe sympathisch, ift jedoch nicht in allen Lagen gleich; der Bortrag ist edel und durchbacht, bas Spiel gewandt und überhaupt die Wiebergabe der Holle im Ganzen groß angelegt. Um besten gelang bie Arie im zweiten Act, nach ber bie Sangerin bei offener Scene zweimal gerufen wurde. Leider verhinderte eine plöhliche Indisposition Frau Jaide, im vierten Act, in der Fluchscene, also gerade im entscheidenden Moment, ihre Mittel voll: ftandig zu entfalten, doch blieb die Leiftung noch immer eine fehr anerkennenswerthe. Frau Jaibe wird zunächst bie Ortrub fingen. Fraulein Ohm vom hoftheater in Wiesbaden trat als Frau Reich (Nicolai's "Luftige Weiber") auf. Die Leistung war eine fehr bescheibene. Stimme und Ausbildung boten fast nur Mangel und auch bie perfönliche Haltung des Gaftes war nicht im Stande, Sympathie zu erwecken. fehlte ber Sangerin jedoch nicht an Applaus, selbst nach ber im britten Act eingelegten höchft mittelmäßig gesungenen Arie aus Nicolai's Templario. Die einheimische Darstellerin dieser Rolle, Fräulein Ginbele, konnte bei diesem Refultat nur gewinnen. Herr Müller, der den Kenton sang, scheint mit jedem Auftreten zu gewinnen; Herr Scaria war ein annehmbarer Falftaff, zehnmal besser als unlängft in der durchaus verfehlten Darstellung des Leporello; vortrefflich war wieder Herr Manerhofer. Im Brophet trat Frau Wilt vor ihrer Abreise nach London zum letztenmal auf und bemühte sich, ihren Abgang möglichst fühlbar zu machen; eine so ausgebildete Technit und ausbauernde Stimme wird wohl in Deutschland kaum ein zweitesmal zu finden sein. — Die "komische Oper" hat nun wirklich ausgerungen; die für die letten Abende angekündigten Borftellungen zweier einactigen Operetten gingen in die Brüche; man hielt sich mur noch an "ber Rönig hat's gejagt" und nun — "Aus ist's, aus ist's, aus mit aller Noth!" Mertwürdiger Beije waren gerade die letten Bochen für die Caffe nicht unfreundlich; bas Institut ging vielmehr an der früheren Zerfahrenheit und grenzenlos leichtsinnigen Gebahrung zu Grunde. In erster Reihe find dabei mahrhaft zu bedauern die zahlreichen Arbeiter und Diener, Chor und Orchester, die momentan brodlos werden; ber gange Ernst ihrer traurigen Lage grinfte ihnen am I. Juni entgegen. Die Bemühungen bes raftlos thätigen Directors herrn hafemann, wenigftens ben am ärgften Betroffenen einen erfreulichen Ausgang zu offnen, verbienen vollste Anerkennung. Das lede Schiff por bem Untergang zu retten, mar bei ber vorhandenen Schuldenlaft und ben merkwürdig abgefaßten Berträgen eine Unmöglichkeit. War doch, um nur ein Beispiel zu nennen, allen erfteren Mitgliedern das Recht eingeräumt, an dem Tage, an dem fie auftraten, und an dem vorhergehenden und nachfolgenden Tage feiner Probe beiwohnen au muffen! - Ge wurden in ber Zeit vom 17. Januar bis 31. Mai 130 Borftel: lungen mit 17 Opern (barunter brei einactige) gegeben. Die Zahl der Aufführungen rangiren in folgender Ordnung: ber König bat's gejagt! - Czar und Zimmermann (18 Mal) — das Glödchen bes Eremiten (17) — Barbier von Sevilla (15) — Weiße Dame (11) — Marie, Tochter bes Regiments (10) — Nachtlager in Granaba — Martha (9) — Alessandro Stradella (7) — Postillon von Loujumeau (5) — bes Teufels Antheil — schwarze Domino (3) — Hochzeit bes Figaro (2) — Gute Nacht, Nachbar — bie verschleierte Sangerin — bie Alpenhutte (1 Mal, lettere von den Sofoperiften). Ferner 1 Ballet "Greina Green" (3) — Ballet Divertiffement (3) — Tang-Divertiffement (1 Mal, von den Hofoperntangern).

\* Düsselbors, 16. Mai. Die Saison schloß am 10. Mai mit dem bedeutendsften Concertereigniß des ganzen Winters, als welches die Aufführung der "Legende von der heiligen Elisabeth" von Fr. Liszt durch den von Herrn Ih. Rapenberger gesleiteten Gesangverein "Oratorium" angesehen werden muß. Ein Musiksest, wie man

. . wohl fagen tann, war es, welches schon am frühen Morgen des bezeichneten Tages gange Schaaren von einheimischen und auswärtigen Sängern und Mustern zur Sauptprobe in die städtische "Lonhalle" jog. Abende maren das Parterre bes machtigen Saales, fowie die Ballerie vom Bublicum bermagen überfullt, baß fich die Riejenlocalität als ungureichend erwies. Bon ben Dlufilnotabilitäten bes Rheinlandes hatten sich u. A. Ferd. Hiller, Max Bruch, Prof. Weber, J. Seiß, Mertle, D. v. Königslöw von Coln, Rrause von Barmen und Emil Rittershaus eingefunden, ein Beweis, mit welcher Spannung man gerade diesem Unternehmen entgegen fah. In der That gereicht es bem ftrebfamen Bereine und feinem vortrefflichen Guhrer gur hohen Ehre, auf eigene Gefahr und Roften ein jo großartiges Wagniß zuerft in Westdeutschland unternommen gu haben; benn von ber Arbeit, ben Sorgen und Mühemaltungen, bie an eine Berlebenbigung eines berartigen Bertes gemupft find, bat schwerlich Jemand eine Borstellung, ber nie auch nur annähernd Mehnliches versuchte. Aber ber fturmische Beifall, welcher am Schluffe bes Wertes alle Ausführenben und ben Dirigenten belohnte, ber brei Lorbeerfrange, einen vom Chor, einen vom Orchester und einen vom Bublicum erhielt, gab Beugniß bavon, bag bie aufopferungefreudige Arbeit bes herrn Rapen: berger wenigstens, jo fehr auch die Urtheile über Liszt's Arbeit felbft aus einanber gingen, gebührend gewurdigt wurde. Auf bie Majoritat bes andachtigen Aubiteriums, wir meinen die nicht specifischen Musiker, ichien der frische Bewilltommnunger, ber charafteriftische Rinder: und ber imposante Areugritterchor sofort den gunftigften Gindrud bervorzurufen, vielleicht weil biefen Studen ber offene Musikfinn eine einfach : naturlichere Empfänglichkeit entgegen tragt, als jenen speculativ concipirten Gagen mit reichhaltigen contrapunctischen Combinationen, in benen bas Ohr bes Laien ansangs fich wie in einem Urwalbe von Alangen zu verirren mabnt. Go hatte "ber Sturm" wohl nur ber Art und Beise, wie er vom Orchester executirt wurde, jeinen Erfolg zu banten. waren durch die Damen Scherbarth : Flies (Glifabeth), Breiben ftein aus Erfurt (Landgrafin Sophie), die herren Schelper aus Coln (Landgraf Ludwig und Magnat) und hen ichel aus Erfurt (Landgraf hermann und Geneichall) im Gangen in jo vorzüglicher Weise vertreten, wie es heutzutage bei jogenannten oratorischen Exhibitionen leiber selten in unserer Stadt vortommt. Der Chor, nicht nur fest und sicher einstudirt, nuancirte fogar bezüglich ber icharf ausgepragten musikalischen Teclamation bes Textes und ber Abwägung der verschiedenften Startegrade mit einer eines Infittutes erfin Hanges würdigen Zeinheit. Die Capelle, beren Stamm bas hiefige stabtische Orchester bilbete, ju dem fich viele fernstehende ausgezeichnete Aunfitrafte, wie die Gerren Concert= meifter Bedmann, ale Unfuhrer bes Beigenchors, Gruters und Breuer, verftartend und verschönernd gefellten, führte die eben fo schwer wiegende und bedentenbe als schwierige Instrumentalaufgabe im Gangen und in allen Ginzelheiten mit einer fo gewiegten musikalischen Sicherheit und Accuratesse durch, wie es schwerlich irgend welche fürstliche Hoscapelle von gleicher Startegabl (54 Bersonen) beffer vermocht haben burfte. herrn Th. Raten berger aber tommt im vollen Dlage ber Dant und bie Auerlennung ber beutschen Plusikwelt für bieje weithin bedeutsame fünftlerische That zu. seines Weisters und Lehrers wird nicht so bald einen pietatvolleren und würdigeren Interpreten finben.

\* Paris, 31. Mai. Die drei Großen-Opern-Abende der vorigen Woche waren durch die "Hugenotten" besetzt, natürlich mit der neuen "Königin" — Mile. Besval. Dieselbe wird demnächst als "Jadella" in "Robert" eine weitere Debutrolle vorsühren. Neben dem Wiedererscheinen der ebengenannten Vergerbeerschen Oper wird auch das des Ballets, "La Source" intendirt, und zwar mit der rentrée der jetzt in Wien gastirenden Ballerina Sangalli. Un Membrée's "L'Esclave" wird sleißig prodirt und man denkt diese Oper gegen Ende Juni herauszubringen. — In der Opera comique hat der neu engagirte Tenor Guillot seine Debut in "Mignon" gemacht und sich als eine nicht

unschätzenswerthe Acquisition erwiesen. Für den 6. Juni annoncirt die Opera comique bie erfte Crecutirung bes Berbi'schen Requiems; der Maöftro ist bereits hier eingetroffen, um die Proben zu leiten. — Die Bohlthätigkeits-Vorstellung, welche vorigen Donnerstag in der Salle Ventadour stattfinden sollte, ift auf Dienstag ben 2. Runi perschoben, mahrscheinlich aus Grunden der Indisponirtheit irgend eines ober einer ber Mitwirkenden. — Durch eine nicht unbedenkliche Erkrankung Litolff's ift bie Bollendung und Inscenirung seiner Oper ,, Les Deux Diablesses" (eine Art Ummodelung ber "Bolle au bois dormant", wie wir bereits mitgetheilt) für die Renaiffance porlaufig verzögert. Run, das Bublicum wird wohl über diese Retardation nicht außer Die Bouffes haben in letter Woche wieder ju einem Stud ihres ältern Offenbach-Repertoires gegriffen, nämlich ju "Les Deux Aveugles" und scheinen nicht übel damit zu fahren. — Die Varietes schicken fich an, Emil Jonas' bereits in Wien gegebene Operette "Der Goldchignon" nun auch ben Barisern vorzuseben. — Die sechs bereits von uns namhalt gemachten Concurrenten um den diesjährigen Prix de Rome" find gestern in Claufur getreten; die Cantate, die fie in Daufit zu bringen haben, beißt "Aeis et Galathee" und ist von S. Abenis jun. gedichtet. 74 eingereichten Arbeiten ist sie als die bevorzugte von der Jury auserwählt worden. - Die Société des Enfants d'Apollon hat neulid ihr 133jahriges Bestehen durch ein Concert in ber Sallo Herz gefeiert, in bem - unter Deloffre's Direction - au hören waren: die Ouwerture ju Haleny's Oper ,,Le dilettante d'Avignon'. eine Concert : Quverture von Delbevez, ein Andantino capriccioso für Bioline von Ab. Blanc (vorgetragen von herrn Lebrun), bas Clavierconcert in Gmoll von Menbels: fohn (gespielt von Albert Lavignac) und Gesangsvorträge der Mile. Chapun und der Berren Coppel und Jules Lefort.

\* London, 19. Mai. Die zwei letten Concerte der Sacred Harmonic Society brachten "Judas Maccabaus" und Cofta's "Naaman", beibe in forgfaltiger Ausführung und vor dicht besetztem Saal. Im zweiten und britten Concert der Philharmonic Society murven unter Undern aufgeführt Spohr's Weihe der Tone, die Genopeng-Duverture und eine Manuscript-Duverture von Spohr, für biefe Gefellichaft im Aabre 1821 geschrieben, eins seiner schwächern Werke; die Musik zum Sommernachtstraum: Bruch's Biolin: und Beethoven's Esdur-Concert, mit benen Berr L. Straus und Fraulein Marie Krebs großen Beifall ernteten; die Eroica, Ruy Blasund Bennett's Nantafie: Duverture und eine Reihe Arien, Romangen zc. Die Ausführung war vorzüglich, boch litt das zweite Concert an Ueberfulle bes Gebotenen. — Die erften Concerte der New Philharmonic Society brachten Reinede's Festouverture, Rudorff's "Otto der Schuy", beide beifällig aufgenommen; Beethoven's Cmoll-Concert, Schubert-Fantafie Op. 15 und ungarische Rhapsodie von Liszt (Rr. 4 in Es) fämmtsich mit größtem Beifall vorgetragen von Fraulein Krebs; Beethoven's Sinfonie in Bdur und Benedict in Gmoll und die italienische Sinfonie von Mendelssohn; Beethoven, Esdur-Concert, gespielt von M. Duvernon nebst Gesangsachen, vorgetragen von Mille. Marimon, b'Angeri, Cottino und Scalchi. — Im Kryftallpalaft schloß bas jahrliche Benefiz Beethoven's "Neunte" war die Hauptbes Directors A. Manns die Winterconcerte. nummer; nebst ber Ouverture wurden jum ersten Male auch einige Nummern aus Schumann's Manfred vorgetragen und erntete Berr Beiniger, ein Schuler Joachim's, vielen Applaus für bie Ausführung der ungarischen Fantasie von Ernst. Die Amvesenheit des Kaifers von Rußland gab Gelegenheit zu einem Monstre - Concert mit circa 600 Instrumentalisten und 2500 Sangern. Santley, die Damen Tietjens und Paten 2c. wirkten mit und die ruffische Symne besiegelte ben neuen Bund zwischen ben beiben Für ben Sommer folgen sieben National-Concerte, von benen zwei auf Das erfte Concert hat bereits stattgefunden und maren bagu Deutschland tommen. Bach, Handn, Mendelssohn, Beethoven, Mozart, Weber, Schubert zc. gewählt, barunter Beethoven mit der siebenten Sinsonie und Mendelssohn mit dem Gmoll-Concert, von Fräulein Krebs gespielt, die auch hier mit größtem Beisall ausgezeichnet wurde. Die diesjährige Wiederholung der bereits angekindigten National music moetings unterbleibt, wegen Zusammentressen mit dem Handelsest, wird aber im künstigen Jahre wieder ausgenommen. Die Vorbereitungen zu diesem viertägigen Handelsest (am 19., 22., 24. und 26. Juni) im gewohnten großen Maßstad, unter Betheiligung von 4000 Mitwirkenden, werden mit Energie betrieben. Sir Michael Costa ist abermals Hauptleiter bes Ganzen.

\* St. Petereburg, 8. Upril. Der Director bes Mostauer Conservatoriums Berr Nicolai Rubinitein gab am 23. Mary ein Concert im großen Theater, in welchem berfelbe mit eben jo großer Deisterschaft wie durchgehildetem acht musikalischem Berftandniffe folgende Berte unter enthufiaftijdem Beifall vortrug: Biertes Bianoforte-Concert in Gdur von Beethoven; Etudes symphoniques von Schumann; Barcarolle Rr. 5 von Ant. Rubinstein, Rhapsodie hongroise von Liszt; (im Berein mit den herren Baterhaut, Frant, Weidmann, Fischer und Weber) Septuor pour piano, flute, hautbois, cor, alto, violoncelle et contrebasse von hummel; Rêverie Op. 19 9h. 1 von Tichais toweth, Valse Op. 93 von Anton Rubinstein, Polonaise-Fantaisie von Mindworth. Das Concert wurde durch die Duverture ju "Gurganthe" von Weber eröffnet. Orchefter, unter Capellmeifter Naprawnit's gewiegter Leitung, behauptete seinen alten Ruhm. Das Septuor ging in Einzelnem vortrefflich, schien jedoch im Ganzen genommen bie Das Schergo murbe auf stürmisches und ba noch ber enbesgültigen Geile beburftig. Berlangen wiederholt. - Der tuchtige Geiger herr Friemann gab am 26. Darg ein zweites Concert im Saale ber Raiferlichen Softirchenfanger. - Die herren Quartettgenoffen Panow, Leonow, Jegoroff und Musnezoff haben in benifelben Locale am 1., 8. und 15. Marg Rammermufilmerte ju Gebor gebracht, sowie die Berren Bidel, Robert Albrecht, Weidmann und Seifert, unterftust burch bie Berren Unt. Rubinftein und Ausnezoff, am 31. Marg, einem gemählten Sorertreife einen überaus genufreichen Abend verschafften. 1- Un bemfelben Abende fand im großen Gaale bes Abelsvereins ein Concert jum Besten nothbedürftiger Literaten und Lehrer ftatt und - noch um biejelbe Stunde im großen Theater bas jahrlich fratifindende Concert jum Beften ber Invaliden, an .. welchem fich unter herrn Wurm's Leitung 100 hoffirchenjanger, 700 Blajer und Bojaunisten, 40 Trommler und 400 Militarfanger, im Gangen 1240 Mann betheiligten. - Das zweite Concert ber Concert-Besellichaft im Caale ber Aniferlichen Sofcavelle fanb am 20. Marg ftatt: Bierte Sinfonie in Cour von Mogart; Biolin: Concert von Menbels: fohn (herr Friemann); Chor aus ben "Jahreszeiten" von handn; fünftes Bianoforte-Concert von Beethoven (herr Stein); Duverture ju "Oberon" von Weber. Das Programm bes britten Concertes am 3. April: Zweite Ginfonie von Beethoven; zwei Chore "Abichieb vom Bald", Plailied von Plandelssohn; Duverture von Maurer; zwei Chore "Es fiel ein Reif", "Muf bem Gee" von Mendelefohn; Serenade und Allegro giojoso für Bianoforte von Mendelssohn (herr hartvigson); Introduction zu "Lohengrin" von Unfer berühmter Beteran, herr Musikbirector Maurer, birigirte perfoulich fein Wert mit jugenblicher Rubrigfeit, Sicherheit und Frijche, trop feiner 85 Jahre, und wurde bei seinem Erscheinen am Dirigentenpulte wie nach Beendigung seiner schönen Duverture mit nicht enbenwollendem Beifall formlich überschüttet; auch fammtliche übrigen Werte wurden fehr gut aufgeführt. - Um 2. April fand im großen Saale bes Abels: vereins ein Concert zu wohlthatigem Zwede, unter Mitwirtung ber Frau Walter:Ramensto, sowie ber herren Anton Rubinstein, Auer, Balecet, Melnitow, Baffiljeff I., sowie bes Orchefters unter herrn Ferrero's Leitung ftatt. - Un bemfelben Abende gab ber tuchtige Bianist herr Glawatich im Saale bes Raufmanns-Bereins ein gut besuchtes Concert.

- \* Der Bau bes Stabttheaters in Hamburg ist so weit vorgeschritten, baß er Ansangs September beendet sein wird. Die Vorstellungen werden mit sehr renommirten Kräften am 16. Sept. beginnen. Inzwischen ist auch das Abonnement, dem gegenüber sich srüher wegen der hohen Preise eine große Lauheit geltend machte, auf eirea 80,000 Thr. gestiegen. Der Director Pollini, der nunmehr seine Gastspielreise mit der italienischen Gesellschaft beendet hat, ist jest in Hamburg anwesend, um die Einrichtungen persönlich zu leiten.
- \* Der Ban bes Dresdner Hoftheaters ichreitet jest rasch vorwärts, bereits ist die Umsassungen die auf den obern Theil des Bühnenhauses sertig, Bestis bules und Fopers werden in vier Wochen eingedeckt sein und aller Wahrscheinlichkeit nach dürfte das ganze Gebäude Ende dieses Jahres unter Dach gebracht werden.
- \* Das Landestheater in Prag wird mit Ende Juni an den Landesausschuß behufs Umbau und Restaurirung übergeben und erst im September wieder der Direction zur Verfügung gestellt werden. Uon dem Rechte der Contractslösungen der Bühnenmitglieder, das der Direction bei einem nothwendigen Umbau des Theaters zusteht, dürste sie im Allgemeinen wohl keinen Gebrauch machen. Die seierliche Erössnung des neu hergestellten Theaters soll mit der Festworstellung zusammensallen, die anläßlich der Unwesenheit Er. Maj. des Kaisers in Brag am 12. Sept. veranstaltet wird.
- \* In Copenhagen hat am vergangenen Dienstag die letzte Borstellung im alten Schauspielhause stattgesunden, wozu alle Billets zu doppelten Preisen vergriffen waren. Die Borstellung war speciell bazu arrangirt und in verschiedener sinnreicher Weise wurden die reichen Erinnerungen, welche sich an das alte Haus fnüpsen, scenisch bargestellt. Die ganze königliche Familie wohnte dieser Borstellung bei und die Stimmung war eine ungewöhnlich gehobene. Das alte Theater wird nun im Lause bes Sommers abgebrochen und dem Erdboden gleichgemacht werden. Das neue Theater ist im Neußern so gut wie vollendet und die Einrichtung des Junern ist so weit vorgesschritten, daß man hosst, die Borstellungen am 15. Sept. eröffnen zu können.
- \* Die Stadt Posen hat ein Concurrenz-Ausschreiben zur Erbauung eines neuen, allen Ansorberungen der Jeptzeit entsprechenden Stadttheaters, 8—900 Perssonen fassend, unter einem Kostenauswand von 360,000 bis höchstens 450,000 Mark, erlassen. Die Einsendung von Entwürsen und Kostenüberschlägen muß bis einschließlich ben 15. Oct. d. J. geschehen. Es sind 3000 Mark für den ersten und 1500 Mark sür den zweiten Preis ausgesetzt; als Preisrichter sungiren die Herren Prof. Semper in Wien, Director der Königlichen Bau-Alademie Lucae in Berlin und Theater-Director Schwener in Breslau.

3. 4. 5.

ļ.

ないは此が

- \* Rubinftein's Oper "Feramors" geht im herbst in Bologna in Scene.
- \* Der Maöstro Delsico aus Neapel ist in Mailand eingetroffen, um der Aufsührung seiner im Theater Manzoni zu gebenden Oper "La Flera" beizuwohnen. Auch ein anderer neapolitanischer Maöstro Giorgio Miceli ist in der lombarbischen Hauptstadt angelangt, um die Aufsührung seiner neuen Oper "Il Convitto di Baldassaro" auf einem der dortigen Theater zu betreiben.
- \* Herr Gye, ber Director ber italienischen Oper im Coventgarden-Theater, hat, wie ein Londoner Blatt erfährt, die Direction ber italienischen Opern in Petersburg und Mostau, die er erst vor Kurzem übernommen, wegen Mishelligkeiten, die zwischen ihm und der russischen Regierung betreffs des Engagements von Kunstlern entstanden, nies bergelegt.
- \* Herr Hofrath von Dingelstebt murbe zum Generalbirector beisber R. R. Hoftheater in Wien ernannt, als Zeichen ber Zufriedenheit bes Kaisers.

- \* Herr Director Engel hat auch in biefem Jahre bafür geforgt, daß Berlin in den Sommermonaten nicht ohne Oper sei, und zu diesem Zwede die umfaffendsten Engagements getroffen. Unter ber bemahrten Regie bes herrn Beyer und ber trefflichen Direction des herrn Capellmeister Preumager hat fich eine thatfraftige und mannigfach befähigte Kunstlerschaar zusammengefunden. Darunter zwei turzlich erst auf der Hofbuhne mit großem Beifall aufgetretene Sangerinnen: Fraulein Marie Lehmann und Fräulein Marie Schmidt; ferner Fraulein Manschinger, Coloratursangerin vom Schweriner Softheater, Fraulein Lauterbach, ihrer herrlichen Stimmittel megen geschätt, und Fraulein Bappenheim vom Mannheimer Hoftheater; zwei Bertreterinnen des 2111: und Mezzofopranfaches, Fraulein Roch und Frau Roja Kannenberg, und jugendliche Gulfstrafte, wie die Fraulein hoffe und hoven; auch Fraulein Wallburger ift wieder zur Bertretung alterer Damen erschienen. Aus bem manulichen Personal leuchtet ber Rame Formes hervor; diesmal gehört er dem renommirten Lafsisten Car'l Formes an, ben bie Berliner, wenn auch leiber etwas fpat, burch bie Fürforge bes herrn Director Engel tennen zu lernen Gelegenheit haben. Bestaccreditirt find die herren Dr. Brudl und Beift. In bem von Erfterem vertretenen Baritonsach wirft ferner noch Berr Montada, mahrend als Tenore die herren Teufch, Kemlig und Sallego, als Buffe bagegen bie herren Aglipty und Schon, Lepterer ein fehr alter Befannter, ju nennen find. erfte Borftellung ber neugeschaffenen Operngesellichaft trat mit Mogart's "Figaro" bervor und war mehr zu loben was die Ensembles anlangt, als in Bezug auf die Sololeistungen.
- \* Ueber Frau Jaibe schreibt bas "Wiener Fremdenblatt": Frau Louise Jaibe bat gestern ihr Gastspiel im Hosoperntheater fortgesett. Sie sang die Ortrud in Wagener's "Lohengrin". Sie löste diesmal ihre Ausgabe bei weitem besser als letthin im "Propheten". Sie giebt Sängerinnen, die sonst wie gebrochen gehen, und welche sich an Richard Wagner plöplich aufrichten. Wir sanden dies auch wieder an Frau Jaibe bestätigt. Sie entwickelte als Ortrud viel dramatischen Zug, eine gute Behandlung des Wortes, eine wirtsam musikalische Teclamation. Sie hatte Stellen im zweiten Auszug, wo sie beim Publicum musikalisch einschlug. Freilich wars sie auch bei dieser Gelegenheit starte Schatten; ihre Erscheinung ist das Gegentheil von Poesie, ihr Spiel ist arm und roh, von ihrer Stimme, die wohl nie großen sinnlichen Reiz besessen, ist aller Glanzabgestreist. Frau Jaide verlangt, um genossen sinnlichen Reiz besessen, ist aller Glanzabgestreist. Frau Jaide verlangt, um genossen sinnlichen keiz besessen, ihr aller Glanzabgestreist. Frau Jaide verlangt, um genossen sonschen ein an sie gewöhntes Stammpublicum; für Wien ist sie keine Möglichkeit. Die Vorstellung war im übrigen sehr besebt.
- \* Die Sangerin Alwine Ohm, welche, aus Wiesbaben tommend, kurzlich im Wiener Opernhause als Frau Reich ("Lustige Weiber von Windsor") gastirte, ist nach ber "Neuen freien Presse" eine Alondine von nicht sehr gefälligen und etwas aufdringlichen Bühnenmanieren. Ihre Stimme ist schwer zu benennen. Zum Alt sehlt die Tiese, zum Mezzosopran die Höhe, und die Mittellage ist ganz unbrauchbar. Ein schwer zu elassisciendes Organ, das man am besten nicht classissiscient, wenigstens nicht in unserem Hospsoperntheater! Ihre Kunst voller Entsaltung zu zeigen, hatte Fräulein Ohm im dritten Acte eine Arie aus Nicolai's italienischer Oper "Il Tomplario" eingelegt. Sie sang den Andantesah unter beständigem Distoniren der Stimme und überließ sich dann in der Cadaletta senem leichtsinnigen Aus- und Niederzleiten auf der Tonleiter, das man so oft sällchlich als Coloratur bezeichnet. Wir tennen diese Surren und Wiehern recht gut und versichern der Wiesbadener Künstlerin, daß all' ihre Triller, Arpeggien und chromatischen Gänge in Wien an die unrechten Ohren kommen.
- \* Fraulein Kindermann hat mit ihrem Gastspiel als Pamina in der Zauberflote in Berlin im Königlichen Opernhaus nicht besonders angesprochen.
- \* Der Tenorist herr Carl Lint von hannover ist für bie Ronigl. Oper in Berlin vom Angust ab engagirt.

\* Max Bruch verweilte kürzlich einige Wochen in Düsselborf, wo er am 31. Mai ein großes Concert arrangirt hatte, bei welchem außer ben bortigen Gesangvereinen auch bie verschiedenen Sängerdöre von Elberfeld, Barmen, Grefeld und Neuß mitwirkten, im Ganzen etwa 500 Damen und Herren bei entsprechend zahlreichem Orchester. Die Wirkung bieser Massen war eine imposante, und Bruch bewährte sein hervorragendes Dirigententalent! in vollem Maße. Zur Aussührung gelangten von seinen eigenen Compositionen eine Romanze für Bioline, vorgetragen vom Concertmeister Hedmann aus Cöln, Schön Ellen, Scene aus dem Odysseus, die Frithjos-Sage und die Tithyrambe, welche sämmtlich mit stürmischem Beifall ausgenommen wurden, so wie die Rhapsolie von Joh. Brahms und Werke von Gluck und Mozart. Als Solisten wirkten Frau Joachim und Herr Henschel aus Berlin, so wie Fraulein M. Sartorius und herr Wolff aus Cöln.

1 . S. C.

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

- \* Die Handel and Haydn Society zu Boston (Bereinigte Stuaten von Nordamerita) hat an den Tagen vom 5. bis mit 10. Mai ein großes Musitseft veranstaltet, unter Direction von Carl Zerrahn aus Boston und Theodor Thomas aus New : Port (beffen auf 85 Mann verstärktes Orchefter auch mitwirtte) und unter gefangfolistischer Betheiligung der Damen Cbith Mynne, houston Best, M. Smith (Goprane), Abelaide Philipps, Cary (Alt) und der Herren Relion Barley, Degood, 3. Wind (Tenore), Whymey, Rudolphsen und F. Winch (Basse). Der Chor war 600 Die in ben 10 Aufführungen (darunter ein Orgekoncert) zu Gehör Berfonen ftart. gebrachten Hauptwerke maren: bie Dratorien "Judas Maccabaus" und "Meffias" von handel, "Jahreszeiten" (erster Theil) von Handn, "Christus" (unvollendet) von Menbelefohn, Matthaus-Palfion von Bach, "St. Beter" von Baine; ferner: Die neunte Sinfonie von Beethoven, bie Bdur-Ginfonie von Schumann, "Taffo" von Lisgt, Die Lenoren-Sinfonie von Raff, die zwei Sape aus der unvollendeten Hmoll-Sinfonie von Schubert, die Lariationen über ein Handn'sches Thema von Brahms, die Ouverturen zu Gurpanthe, Sommernachtstraum, Jeffonda, Meifterfinger, Aulis-Iphigenie, Coriolan. Rauft (von Wagner), Zauberflote, Genoveva; ber Raisermarich von Wagner; Fee Dab von Berliog; Concert für Streichinstrumente von Bach; ber 46. Bfalm von Dulen Bud; bie Symne "Bor' mein Gleben" von Mendelsfohn.
- \* Bu Middelburg (Holland) hat am 5. und 6. Juni ein Musiksest stattgesunden. Am ersten Tage wurde das Oratorium "Bonisacius" von W. F. G. Nicolai, unter Direction desselben aufgeführt und am zweiten Tage war ein Concert, in dem zu hören waren: Eroica-Sinsonie von Beethoven; Oberon-Duverture von Weber; eine Cantate von Hiller; das Hallelujah aus Händel's "Messias" und Gesangvorträge der Mme. Wegringer und der Herren Hill (aus Schwerin) und de Goeij.
- \* Die Société des Beaux-Arts zu Caen hat vor Rurzem ein Concert veranstaltet, bei dem Pasdeloup aus Paris nebst einem großen Theil seines Orchesters, sowie die Pariser Gesangsartisten Mlle. Armandi und Herr Bergnet mitwirkend waren, und in dem an Orchestersachen geboten wurden: die Duverture zu "Tell" und "Die Stumme von Portici", die Pastoral-Sinsonie von Beethoven und eine Sinsonie von Haydn, das Larghetto aus dem Clarinetten-Quintett von Mozart, Saye aus dem Septett von Beethoven und Numnern aus der Mendelssohn'schen Sommnachtstraum-Musit.
- \* Die Borkehrungen für das im Juni im Krystallpalaste von Sydenham stattfindende fünste große Händelsest sind nunmehr vollständig getroffen. Für die Aussührung der Solopartien sind die namhastesten Kunstkräfte engasgirt worden, und dieselben umfassen die Damen Tietjens, Sinico, Otto-Alvsleben (aus Dresden), Lemmens: Sherrington, Trebelli-Bettini und Batey, ferner die Herren Sims-Reeves, Cummings, Bernon Rigby, Foli, Agnesi und Santley. Orchester und Chor werden nicht weniger als 4000 Mitglieder zählen. Das Ganze wird Sir Michael Costa leiten. Für den 19. Juni ist die sogenannte "Generalprobe" angesett, und am 22., 24. und 26. Juni geht das eigentliche Musiksest von Statten.

- \* Dle Bull, ber Geiger:Beteran, hat sich in einem von dem Musikverein ,, Orfso" zu Florenz gegebenen Concerte hören lassen und werden seine Leistungen von der Florenztiner Presse sehr artig behandelt.
- \* Die Società Corale di Savoia zu Turin (ein aus 42 Bersonen bestehender Gesangverein, prasidirt vom Grasen de La Charonne) unternimmt mahrend bes Monats Juni eine Runstreise durch Italien.
- \* Das Wiener Damenorchester concertirt gegenwärtig in ber Alhambra ju Bruffel.
- \* Eine Anzahl Compositionen aus Schubert's Rachlaß, die bereits für gänzlich verloren galten, ist in den letten Tagen zu Wien aufgesunden worden. Ein Privatier hatte dieselben seit Schubert's Tod unter Schloß und Riegel gehalten und sie erst jest veräußert. Die aufgesundenen Stücke sind: "Die Zauberharfe", eine bereits vor Jahren im Theater an der Wien aufgesührte Oper, deren Partitur verloren gegangen war, die vollständige Partitur von "Häuslicher Krieg" und eine bisher noch nicht zur Aufführung gelangte Ouverture.
- \* Die Todtenmeffe, welche alljährlich am Todestage bes Königs Carl Albert ju Turin aufgeführt wirb, hat für biefes Jahr ber Masstro Sala aus Berona ju componiren.
- \* Theodor Thomas erhielt in bem am 25. April in Steinway-Hall zu New-Port gegebenen Sinsonieconcerte mahrend einer Pause von seinen "Admirors" ein elegantes Silbercastet, das ein Certificat für die Summe von 3500 Dollars enthielt, zum Geschenk.
- \* Der Walzerkönig und Compositeur Johann Strauß hat sich vorläusig nach Graz zurückgezogen, wo er auch von den in Italien geseierten Triumphen ausruhen wird. Johann Strauß hat in Florenz bereits ein Besitzthum im Werthe von 100,000 fl. ö. W. angekauft und will den Winter theils in Florenz, theils in Paris zubringen und nur zeitweise nach Wien kommen.
- \* Frau Cophie Menter in Wien ist zur t. t. österreichischen Kammervirtuofin ernannt worben.
- \* Sammtliche Mitglieder ber Königl. Theater-Capelle in Biesbaden sind durch Konigliche Berordnung zu pensionsberechtigten "Ronigl. Kammermusistern" ernannt worden.
- \* Die Sangerin Monbelli, früher mit herrn Cremicux, Sohn bes Deputirten, verheirathet, ist am 20. Mai in der Psarrfirche zu Paffy mit bem General Bataille getraut worden.
- \* Sanitätsrath Dr. Biol ist in Breslau am 30. Mai ploglich verstorben. Derselbe war in den musikalischen kreisen eine hochgeschapte Persönlichkeit und die von ihm für die "Broslauer Morgenzeitung" gelieferten Opernkritiken, sowie eine Ueberssehung und Bearbeitung des da Ponte'schen Textes zu Mozart's "Don Juan" erfreuten sich allseitiger Beachtung.
- \* In Leipzig ftarb am 10. Juni ber Musitalienverleger G. A. Rruger im 37. Lebensjahre.
- \* Die Sangerin Lise Tautin, früher bei ben Bouffes Parisions engagirt, ift zu Bologna (anf ber Rudreise von Constantinopel) im Alter von 36 Jahren gestorben.

#### Foyer.

- \* Gottlob, die alte gute Zeit ist boch nicht überall gestorben und Wiener Blätter (N. Fr. Pr.) sind so freundlich, einige Lichtblicke aus derselben zu veröffentlichen. Frau Ehnn, Hospernsängerin in Wien, giedt Gastrollen im Darmstadter Hostheater, zuerst den Cherubin in Figaro's Hochzeit. Die Borstellungen beginnen um 1/27 Uhr. Se. Hobeit der Großherzog ist aber müde und besiehlt den Ansang um 6 Uhr. Wan fängt also um 6 Uhr an, aber vor leeren Bänken; denn die Darmstädter, die keine Ahnung von der Müdigkeit des Großherzogs haben, kommen erst um 6 1/2 Uhr. Ein paar Tage später singt Frau Ehnn in der Favoritin und der Großherzog läßt sich in seiner Loge ein gebratenes Huhn und eine Flasche Rothwein zur Musit tresslich schmecken, vergist aber nach Schluß des Stückes, daß kein Wagen vor dem seinigen das Theatergebäude verlassen dars, und hält ine Conserenz mit seinem Intendanten. Frau Ehnn, welche mit dem Nachtzuge abreisen will, muß warten; denn ihr Kusscher weigert sich harmäckig, vor dem Fürsten zu sahren, und der Regen gießt in Strömen.
- \* Ein hübsches Geschicht en wird von dem Capellmeister am Carltheater, von Supps, erzühlt. Derselbe, welcher, obwohl in der Consession der alleinseligmachenden Kirche erzogen, doch ein wenig eifriger Kirchengänger ist, in Gebeten und Ceremonien daher nicht viel Bescheid weiß, sungirte vor Kurzem als Pathe bei der Tause eines dem Orchesterdirector des Carltheaters gebornen Knaben. Der Geistliche richtet an das zu tausende Kind, welches der Pathe im Arm hielt, die übliche Frage: "Was verlangst Du?" und slüsterte dann dem Pathen zu: "Sprechen Sie: den Glauben!" Supps aber verstand das Ansinnen so, als solle er "den Glauben beten" und im Gesühle seines mangelhaften Crinnerungsvermögens gab er verlegen zur Antwort: "Das kann ich nicht"... Die bei dem Tausact Anwesenden vermochten mit aller Mühe kaum der ausbrechenden Heisterkeit über das eigenthümliche Misverständniß Meister zu werden, und erst als der Geistliche den verdusten Pathen etwas beutlicher aufforderte: "Antworten Sie: den Glauben!" sprach dieser die begehrten zwei Worte nach.

1

- \* Ilma v. Mursta's Dinorah=Ziege. Fräulein Ranny Goat, die Ziege, welche die Coloratur=Sängerin Ilma v. Mursta zu ihrer Partie der "Dinorah" stets mit sich sührte, ist in Amerika von ihrer bisherigen Herrin um den Preis von 500 Dollars veräußert worden. Die vierbeinige passive Künstlerin harrt in den Statlungen des Prescott-House eines neuen Engagements.
- \* Frau Geheimräthin in Berlin bedurfte einer neuen Köchin und war so glücklich im Gesindevermethungsbureau ein Mädchen zu sinden, das ihr gesiel. Ueder den Lohn war man einig. Morgen, sagte Fraulein Köchin, werde ich mich einsinden, um zu sehen, ob mir das Haus der gnädigen Frau zusagt. Sie kam gerade, als die zwei Tochter der Geheimräthin Clavier spielten. Nach einem Blick auf das Zimmer der dauerte sie, den Dieust nicht annehmen zu können, es sei ihr nicht vornehm genug im Hause, es sei ihr schon genug, daß zwei Töchter ein Clavier benutzen, sagte sie schnippisch und verschwand.

19. Mai. Afrikaneriu v. Meyerbeer. 20. Mai. Multtaria Ballet. 21. Mai. Fidelio v. Beethoven. 23. Mai. Tell v. Bossini. 20. Mai. Militaria Ballei. 21. Mai. Fidelio v. Beethoven. 23. Mai. Tell v. Rossini. 24. Mai. Hochreit des Figaro v.

Grossh Hoftheater.

1. Mai. Favorith v. Donizetti.
3. Mai. Der Waffenschmied von

Baden Baden. Carloruhe

7. Juni. 1. Auffchrung im ubneier.

Johnnes-Passion ven J o hach.

Sopran: Fran Walter-Straces. All: Fran Prof. Jeachim Teror (Esangelist): Hr. Vogl, ans Müschen.

bljåhriges Jubiläum des issangvereins nater Directiva

6

Concertrevue. THEFT.

Hrn. Mus.kinr-ctor E. Beiter.

15, u. 31. Mai. Hogenotten v.

v. Lortzing.

31. Mai. Meistersinger v. Wagner.

Wagner.

17. Mai Weisse Dame v. Boieldieu.

Mai. Freischütz v. Weber.
 Mai. Zanberflöte v. Mozart

13. Mai Troubadour v. vergi.

Zauberflöte v. Mozart. Troubadour v. Verdi.

| Paris, Eales. 13. Juni. Margarethe (Faust v. Gounod 14. Juni. Rienzi v. Wagner.                                                                                                                                                                                                      | 5. 6. n. 12. Juni. Aila v Verdi. 6. Juni. Lohengrin v. Wagner. 7. Juni. Nordstern v. Meyerbeer. 8. Juni. Flick und Flock, Ballet 9 Mai. Weisse Dame v. Boieldien. 11. Juni. Carnevals-Abentauer in 13 Mai. Weisse Dame v. Boieldien.                         | 2. Juni, Entheca, Bailet. 29. Mai, Judin v. Halevy.<br>S. Juni, Lustige Weiber von 31. Mai, Oberon v. Weber.<br>Misolai. | E. E. Hofoperntheater.  31. Mai Prophet v. Meyerbeer.                    | Wien.                                                                       | 26. Mai. Belmonte und Constaure<br>T. Morart.<br>26. Mai. Stradella v. Flotow.                                                        | 24. Mai, Flick u. Flock, Ballet.                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. Mai. Joseph v. Mehri.<br>24. Mai. Lobeugrin v Wagner,<br>27. Mai. Faust v. Gonned.<br>31. Mai Tannihueer v. Wegner.                                                                                                                                                              | Weinhar. Grossh. Hoftheater. 6. Mai. Martha v. Flotow. 9. Mai. Weisse Dame v. Boisidion. 13. Mai. Total v. Hospidion.                                                                                                                                        | 29. Mai. Jüdin v. Halevy.<br>31. Mai. Oberon v. Weber.                                                                   | 21. Mai. Romeo und Julie von<br>Gounod.<br>27. Mai. Norma v. Bellini (m. | (in Eaden).<br>17. u. 25. Mai. Fliegender Hol-<br>lander v. Wagner.         | 10 Mai. Fra Diavolo v Auber.<br>12. Mai. Mageb-nev. Dr. Krönlein.<br>15. Mai. Eniffibrung v Mezart                                    | Lortsing 5. Mai. Afrikanerin v. Meyerboer. 7 Mai. Equifibring v. Meyart.                                                                                                                                                                                  |
| Concert f. Vi-line von Beethoven, vorg. von Hrn. Walter Arie vlott sei mir grädige aus Paulus von Meadelsschn, grädige aus Paulus von Meadelsschn, ges. von itra J. Boothanen. Triumphliede, mach Worten der Offenbarung J.haunis von Joh, Brahms (unter Direction des Componistes). | Outseture sZur Webe de Banses in Cdur Op. 124 v. Best-<br>Dorent new mit bedentend versiärktem Orchester;<br>Scane und Arie m. Alcastes v. Guck, gen. v. Frau Joschim.<br>Arie in Asdur »Webe mir Lafte Bube ans »Euryanthes v.<br>Meber, ren. von Hrn. Vor! | waiter, kgi. Concertmetr, ass Minchen, b. Kaknt  Mayer, Concertmeister.                                                  | a Joh Krahms.                                                            | Mitwirkende : Fran Prof Joach m.<br>Fran Kölle-Marjahn.<br>Hr. Vogl.        | aus Wirzberg. Der Clavierpart in Händen d. Hrn. Musikdir. A. Walter. S. Juni. 2. Aufführung. Kammeringerk-Soirés in d. Martinskirche. | 24. Mai. Hochzeit des Figaro v. Lortaing Wozart.  Lortaing Wozart.  Lortaing Wozart.  Lortaing Williamerin v. Meyerboer.  Bass ('bristus): Hr. J Sinckbaugen.  But den Handen des Hrn. Th Eirchmer Dr Orgelpart ist in den Handen des Hrn. Th Eirchmer Dr |
| Schüssen, Clara, in Toplitz.<br>Brookhausen, Julius, in Basel.<br>Verdi in Paria.<br>Wilt, Fran, in Leadon.                                                                                                                                                                          | Ole Bull in Leipzig. Olto-Alysiabea, Frau, in London. Patti, Adeline, in London. Rubinstein, Ann. in Peternburg. Seugralii, Mile., in Paris.                                                                                                                 | Lidoca, Frantse, in Rew-rork. Malinger, Mathilde, in Grat. Nil-son, Christine, in London. Norman Naurich Mad in London.  | Arebs, Mary, is London.<br>Lecucq in London.<br>Limit in Rom.            | Jael in London.<br>Jeachim, Amaire, in Basel.<br>Kirchner, Theod, in Basel. | Formes, Carl, in Berlin. Sonnod in London.                                                                                            | Briow, H. r., in Mailand.<br>Diener in München.                                                                                                                                                                                                           |

# Opermrepertoire,

gutar y. R. Radecke, Greins 3. u. 7. Mai. Barbier y. Bossini, 9. Mai. Norma y Bellini.
2. u. 5. Mai. Aila y Verdi.
3. u. 7. Mai. Barbier y. Bossini, 9. Mai. Norma y Bellini.
4. u. 10. Mai. Sardanapal, Ballet.
5. u. 11. Mai. Troubadour y. Verdi. 14. Mai. Lobengrin y. Wagner.
6. Mai. Nachilager y Kreuker.
7. u. 29. Mai. Lobengrin y. K. 10. Mai. Tistan und Isolde you 19. Mai. Barbier y. Rossini
7. u. 29. Mai. Lobengrin y. R.
7. u. 29. Mai. Lobengrin y. R.
8. Wagner.
9. Mai. Lobengrin y. R.
9. Mai. Lobengrin y. R.
9. Mai. Hargarethe y. Wagner.
10. Mai. Templer und Judin you 28. Mai. Martha y Flotow
11. Mai. Templer und Judin you 28. Mai. Martha y Flotow
12. Mai. Hargarethe y. Mozart.
13. Mai. Hargarethe y. Mozart.
14. Mai. Templer und Judin you 28. Mai. Martha y Flotow
15. Mai. Hargarethe y. Mai. Hargare K. Opernhaus.

S. 6 u. 11. Mai. Die Monk- 1. Mai. Don Pasquaie von Doni- 5. Mai. 25. Mai. Tabnhauser v. Wagner. 27. Mai. Fliegender Hollander v. Marschner, R. Hortheater.

Grossh Hef- u. National-Theater. A.nahelm. 10. Mai. Auffahrung der Logende berger, Solisten: Frau Scher-barth-Files, Fraul Breidenunt. Left. d. Hrn Hatzenv. der beil. Elisabeth v. Livet

31. Mai. Favoritin v. Donizetti

# Adressbuch

ans Erfart.

stam aus Erfurt, Herr Schelper aus Coln und Herr Renschel

Signale für die musikalische Welt.

Essipoff, Annette, in Lendon. Formes, Carl, in Berlin. Gound in London. Diener in München. Brakms in Hasel. Altoleben-Otto, Fran, in London, Artot, Fran, in Prag. Bulow, H. r., an Mailand. Behrens, Conrad, in London. Beit in Minchen. Albani, Mille., in London. (H - 3024 - Z.)

Anzeige.

Musikfest Zürich. Von den fünf Compositionen einer Eröffnungscantate, welche vom Preisgericht mit einer Ehreumeldung ausgezeichnet wurden, sind die Namen der Componisten von vier ermittelt wor-Dieselben werden hiermit nachträglich veröffentlicht.

Die Composition mit dem Motto:

a) "Scheinet mein Werth dir gering u. s. w." ist componirt von Herrn Dr. Hugo Riemann in Leipzig;

b) "Vollkommenheit ist die Norm u. s. w." von Herrn Georg Rauchenecker:

c) "Nil nisi bene" von Herrn Franz Pfyffer in Luzern; d) "Ad astra" von Herrn Robert Emmerich in Darmstadt.

Der Componist der Cantate mit dem Motto "Freiheit und Friede" blieb unermittelt.

Musiker gelucht.

Das städtische Musikcorps zu Nymegen (Holland) sucht einen guten Es-Clarinettisten und 2ten B-Cornettisten und einen Piccolo-Cornettisten. Gage 3-400 Gulden, ohne die guten Nebenverdienste. Engagement auf ein oder nach Belieben Franco-Offerten an Herrn Capellmeister auf mehrere Jahre. **H. Henning,** Nymegen.

Vorzügliche Geiger und Violoncellisten, die geneigt sind, nach Amerika zu kommen, können in meinem Orchester dauernde Beschäftigung finden.

Theodor Thomas.

Tüchtige und frische Reflectanten belieben sich direct an mich zu adressiren, care of Steinway & Sons. New-York, North-America.

Eine mit fixem Gehalte verbundene Clavierlehrersteile an hiesiger Musikschule ist baldigst zu besetzen. Blos tüchtige, wissenschaftlich gebildete Pianisten finden Berücksichtigung. Director Spittel (Schlossberg 2).

Gotha, im Juni 1874.

- echte Stainer — ist billig zu kaufen. Näheres zu erfragen durch Herrn Musikdirector Baron von Kaulbars in Minden (Westfalen).

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigaten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel, Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

Meine Wohnung befindet sich von jetzt an in Berlin, W. Hohenzollernstrasse No. 19.
Theodor Wachtel, K. Kammersänger.

### Doctor der M

kann in absentia erlangt werden von gebildeten Herren und Damen, namentlich Künstlern, Musikern, Professoren und Opernsängern. Unentgeltliche Auskunft auf frankirte Anfragen unter Adresse: Medicus, 46 Königsstrasse, Jersey (England).

### Neue Musikalien.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig:

Bach, J. S., 6 Sonaten für Pedal-Clavier. Für Clavier und Violine bearbeitet von Ferd. David. Nr. 4. Emoll. 22; Ngr. Nr. 5. Cdur. 1 Thlr. Nr. 6. Gdur. 25 Ngr.

Beethoven, L. van. Quartette für 2 Violinen, Bratsche u. Vcell. Arr. für das Pfte. zu 4 Hdn. von Engelbert Röntgen u. A. Zweiter Band, Nr. 8-12. Roth

cart. 3 Thir. 10 Ngr.

Chopin, F., Walzer für Violine mit Pftebegl, bearb. von Ferd. David. 2 Bände.
Roth cart. 1 Thir. 20 Ngr.

Comellas, Jos., Op. 10. Natalie. Mazourka pour le Piano. 15 Ngr.

- Op. 11. "Dein Feuer-Auge". Lied für eine Singstimme mit Begleitung des Pfte. 10 Ngr.

Dest, Br., Op. 1. 3 Gesänge für gemischten Chor. 20 Ngr. Haydn, Jon., Menuett aus der Militair-Symphonie. Für das Pfte. bearbeitet von

Sigiamund Blumner. 12½ Ngr.

Henschel. G., Op. 23. Serenade, Marcia, Andante, Scherzo und Finale für Streich-Orchester in Canonform. Partitur 1 Thlr. 10 Ngr. Stimmen 1 Thlr. 71 Ngr.

Mofmann, H., Op. 19. Italienische Liebesnovelle. 6 Stücke für das Pianoforte zu 4 Händen. 1 Thir. 15 Ngr.
 Lortzing, G. A., Czaar und Zimmermann oder die beiden Peter. Komische Oper in drei Akten. Vollst. Clavierauszug. gr. 8. Roth cart. 3 Thir.

Mendeluschu-Bartholdy, F., Ouverturen für Orch. Arr. für 2 Pianoforte zu 4 Händen.

Nr. 5. Op. 74. Athalia. Arr. v. E. Naumann. 224 Ngr.

Mozart, W. A., Divertimenti für 2 Oboen, 2 Hörner u. 2 Fagotte. Für das Pfte. zu 2 Händen bearb. von H. M. Schlettere

Heft 1. Nr. 1-3, 25 Ngr. Heft 2. Nr. 4 u. 5, 221 Ngr.

- Larghetto aus dem Krönungs-Concerte (Ddur Nr. 20). Für Pfte, solo zum Concertvortrage bearb. v. Carl Reinecke. 10 Ngr.

Paganini. W., Op. 7. Zweites Concert für die Violine. Zum Gebrauch am Con-

servatorium der Musik zu Leipzig genau bezeichnet von Ferd. David. Principalstimme 25 Ngr.

Reinecke. Cari, Op. 124. Almansor. Fragment aus Heinr. Heine's gleichnamiger Tragodie. Concert-Arie für Bariton mit Orch.-Begl. Partitur 1 Thir.

Orchesterstimmen 1 Thir. 20 Ngr. Clavierauszug mit Text 20 Ngr.

Bichter, Carl, Op. 17. Ballade und Lied des Allan aus der Oper: Der Erbe von Moriey von F. v. Holstein. Für das Pfte. bearbeitet. 17½ Ngr.

Schumann. R., Träumerel. Am Camin. Aus den Kinderscenen. Op. 15. Für des Pho. au 4 Händen singerichtet. 5 Nar.

das Pfte. zu 4 Händen eingerichtet. 5 Ngr.

— Scherzo aus dem Quintett für Pfte, 2 Violinen, Viola u. Vcell. Op. 44. Arr. für das Pfte. zu 4 Händen von Clara Schumann. 174 Ngr.

Op. 115. Ouverture für grosses Orchester zu Manfred von Lord Byron. Zweihändiger Clav.-Ausz. leicht arrangirt von Fr. Brissler 15 Ngr.

- Op. 121. Zweite grosse Sonate für Viol. u. Pfte. Arr. f. Vcell. u. Pfte. von Pr. Grütsmacher. 2 Thir. 15 Ngr.

Wermann, O., Op. 8. 6 leichte Charakterstücke f. d. Pfte. 25 Ngr. - - Op. 9. Bilitier der Erinnerung. 3 Tonstücke f. d. Pfte. 20 Ngr.

1874.

#### Nova II

1874.

von.

### C. A. Challier & Co. in Berlin.

Abt, Fr., Op. 468. Drei Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte. à 10 Sgr.

No. 1. Für immer.

Wird mir das Herz so weit. No. 2.

No. 3. Du lieber goldner Sonnenschein.

— Dieselben für tiefe Stimme à 10 Sgr.

Dorn, Alex. Op. 96. Vier Lieder für eine Singstimme mit Pfte. à 7½ Sgr.
No. 1. Vöglein's Schusucht.

No. 1. No. 2. No. 3. Deine Augen.

O sage nicht. No. 4.

Ich liebe Dich. Golde, A., Op. 62. Drei Charakterstücke für Pfte. à 15 Sgr. No. 1. Im Wonnemond.

No. 2. Frühlingsboten.

No. 3. Maifeier.

Locschhorn, A., Op. 118. Charakteristische Studien f. Pfte. Heft II. 1 Thlr. 10 Sgr.

- Op. 119. Cinquième valse brillante pour Piano. 20 Sgr. - - Op. 120. Dref Lieder von Rob. Franz, f. Pfte. übertragen.

No. 1. Widmung. 17½ Sgr.

Er ist gekommen. 17½ Sgr. No. 2. Die Haide ist braun. 20 Sgr.

Poetzsch, Rob., Gratulations-Marsch f. Pfte. 7½ Sgr. Rabe, M., Op. 1. Drei Idyllen f. Pfte. à 7½ Sgr. No. 1. An den grünen Ufern der Spree. No. 2. Was uns die Schwalbe erzählt.

No. 3. Gruss an den Thiergarten.

Schlottmann, H., Op. 41. No. 3. Abschied. Lied f. 1 Singst. mit Pfte. 10 Sgr.

Tappert, W., Zwei Lieder aus dem Singspiel "Robin und Marion" von Adam de la Hale. 1. Marion's Liebeslied. 2. Lied des Ritter's, für eine Singstimme mit

la Hale. 1. Marious Americana.

Pfte. 10 Sgr.

Trehde. G.. Transcriptionen beliebter Lieder f. Pfte. à 15 Sgr.

No. 50. Der Bauer hat ein Taubenhaus, von Taubert. Op. 353.

No. 51. Champagnerlied. Volkslied. Op. 354.

No. 52. Sandmännchen, Volkslied. Op. 355.

No. 53. April-Launen von Gumbert. Op. 356.

Der kleine Postillon. Volkslied. Op, 357.

No. 55. Sehnsucht, von Rubinstein. Op. 358.

No. 56. Mein Lieb' ist eine Alpnerin, von Kalow. Op. 359.

Weyermann, M., Op. 12. Variationen über ein Originalthema n. Polonaise f. Pfte. u. Violine. 1 Thlr. 20 Ngr.

— Op. 25. Zehn Gesänge nach Texten von Uhland und Geibel für eine Singst.

mit Pianoforte.

 Nähe.
 Vorabend.
 Lied des Gärtners.
 Frühlingsruhe.
 Lied eines Armen.
 Thir. Heft 1.

1. Der arme Taugenichts. 2. Im April. 3. Du fragst mich. 4. Heft II. Vöglein, wohin. 5. Ich weiss nicht. 1 Thlr.

### Sechs Stücke

für das Pianoforte zu vier Händen

Robert Fuchs. 7.

Preis: Heft 1, 20 Ngr. Heft 2. 25 Ngr.

Fr. Kistner. Leipzig.

Subscriptions - Einladung.

Im Verlage der unterzeichneten Verlagshandlung erscheint in kurzer Zeit C. M. v. Weber's

### Oberon.

Vollständige Orchester-Partitur.

Diese Ausgabe schliesst sich in äusserer Ausstattung und Correctheit unserer Prachtausgabe der Euryanthe und des Freischlitz an.

Subscriptionspreis S Thir. Die Verlagshandlung und alle Musik- und Buchhandlungen nehmen Bestellungen an.

Um die gleichzeitige Anschaffung der drei Meisterwerke Weber's

### Freischütz — Euryanthe — Oberon

in grosser Partitur-Ausgabe zu erleichtern, offeriren wir die 3 Werke zusammen kurze Zeit für den Preis von 20 Thir.

Berlin, Schlesinger'sche Buch- und Musikalienhandlung.

Rob. Lienau.

### Doppel-Ausgaben deutsch und englisch!

Soeben erschien im Verlag von J. Schuberth & Comp. in Leipzig:

### L. Köhler, Führer durch den Clavierunterricht.

5. verbesserte Auflage. geh. 10 Ngr.; geb. in Leinewand-Rücken mit Goldtitel 14 Ngr.

Dasselbe Werk in englischer Uebersetzung von Mary Gilbert in New-York (früher auf dem Conservatorium in Leipzig):

Köhler's Guide to Pianoforte Instruction a Repertoire translated by Mary Gilbert. geh. 15 Ngr.

### Novität.

### Zwei Motetten

nach Worten der Psalmen
(1 und 91)

für vollen Chor a capella componirt

## Franz von Holstein. 00, 19.

Partitur und Stimmen.

I. (Psalm 1.) Preis 1 Thir. 15 Ngr.

II. (Psalm 91.) Preis 25 Ngr.

Leipzig.

Verlag von Fr. Kistner.

## SIGNALE

für bie

### Musikalische Welt.

Bweiunddreißigfter Jahrgang.

#### Beraniworiliger Redacteur: Bartholf Senff.

Jährlich erscheinen minbestens 52 Rummern. Preis für ben ganzen Jahrgang 2 Thir., bei birecter frankirter Zusenbung burch die Bost unter Arcuzband 3 Thir. Insertionsgebilbren für die Betitzeile ober beren Raum 3 Neugroschen. Alle Buch und Musikaliens Handlungen, sowie alle Bostämter nehmen Bestellungen au. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

#### Der Zalisman.

Große Oper in brei Acten. Text nach Walter Scott. Musik von M. W. Balfe. Zum ersten Male aufgeführt in London im Drurplanetheater am 11. Juni 1874.

Das langversprochene und sehnsüchtig erwartete hinterlassene Werk bes populairsten aller englischen Componisten, Michael William Balfe: "Der Talisman" — eine große Oper in brei Acten — wurde am 11. Juni von der italienischen Operngesellschaft bes herrn Mapleson im Drurylane-Theater (Her Majesty's Opera) mit ausgezeichneter Beschung und höchst glanzvoller Scenerie und Ausstattung jum ersten Male aufgeführt. Das elegante haus war in allen seinen Raumen mit einem glänzenden Auditorium gefüllt, bas dem Werke höchst erfolgreiche Aufnahme bereitete. "Der Talisman", beffen Libretto eine freie Bearbeitung von Walter Scott's berühmter Novelle "Der Ritter des Leoparden" ift, war ursprünglich für die englische Bühne bestimmt, wurde aber spater in eine italienische Oper umgewandelt. Das ursprüngliche Libretto von Arthur Matthison wurde von Signor Zaffira ins Italienische übersett, und an Stelle bes Dialogs traten Die Hauptpersonen der Oper sind: Der historische Richard Löwenherz; Sir Kenneth, ber Leoparben-Ritter; Sir Thomas Baux, ber weise Rathgeber; Nectabanus, ber verunstaltete Zwerg; Königin Berengaria, Löwenherz's Gattin, und Edith Plantagenet — Rollen, die von den Herren Rota, Campanini, Rinaldini und Catalani, Milc. Maria Rose und Mad. Christine Milson wurdig repräsentirt wurden. Die Aufführung der Oper unter Sir Michael Costa's Leitung war nach bem übereinstimmenben Urtheil ber Kritit eine

mustergültige. Ueber die Musik selber gehen die Meinungen ein wenig auseinander, aber die "Times" bezeichnen Balse's Oper als eines seiner am sorgfältigsten erwogenen Werte und heben besonders ihren Melodienreichthum hervor. Unter den Nummern, welche den größten Eindruck machten, werden Edith's Gebet, ihre Romanze und ein Nonzbeau, von Mad. Nilsson gesungen, ferner eine Romanze der Verengaria, Sir Kenneth's Lied an die Rosenknospe und ein Duett für ihn und Edith genannt. Christine Nilsson und Signor Campanini wurden mit Beisalt und sonstigen Gunstbezeigungen überschüttet. Alles in Allem genommen erzielte die Oper, die reich an prächtigen Auszügen, Schlachtsenen und anderem Gepränge ist, einen durchichlagenden Ersolg. Vom Hose waren der Herzog und die Herzogin von Edindurg zugegen.

#### Vierundzwanzig Etuden für Pianoforte

von

#### Carl Reinecke.

Dp. 121. 3 Sefte.

Berlag von Fr. Riftner in Leipzig.

Der inftructive 3med, auf bem bie vorliegenden Etuben bafiren, It nicht genereller, sonbern specieller Ratur, b. h. es ift nicht, wie bei fo vielen anbern Studienwerten, eine collective pianistische Bilbung ins Auge gefaßt, sondern es wird auf selectivem Bege verfahren und nur eine Geite ber Technit in den Vordergrund geschoben — biejenige Spielweise nämlich, welche auf bem Ablojen und Ineinanderwirten beiber Sande bei Ausführung von Melobien ober Baffagen beruht. Innerhalb biefes enger umfriebeten technischen Ranons nun Mannigsaltigleit und Abwechelung berguftellen, ift bem Berfaffer aufs Befte gelungen, und die Dlittel und Wege, welche er behufe Erreichung bes beabsichtigten instructiven 3medes vorgezeichnet hat, sind, wenngleich unverrudt auf bas angegebene eine Biel gerichtet, boch von ber auregenoften Berfchiebenheit. ift's bei diesen Etuben noch nicht abgethan; sie find auch in Betracht bes specifisch Musitallichen von wohlthuenbster Geartung, bieten fein Erfundenes, geistwoll Combinirtes und icon Geglieberes, turz find Stude, welche nicht blog bie Finger zwedgemaß beschäftigen, sonbern auch ben tunftlerischen Sinn befriedigen, und welche bas Dibattische mit bem Artistischen, bas Rupliche mit bem Angenohnen verbinden. Es ift uns baber eine freudige Bflicht, diese Specialetuben-Collection allen Clavierbeflissenen angelegentlichft zu empfehlen; auch der Reifere ober fogar Gereifteste unter biefen wird noch Intereffantes und Befaffungewerthes genug barin vorfinden. **G. B**.

#### Dur und Moll.

\* Wien, 14. Juni. Die Komische Oper ist nun in Wirklichkeit aufgelöst; in einer ber letten Directionsraths-Situngen wurde ber Beschluß gefaßt, bem gangen Bersonal unter Auszahlung der noch fälligen Gage und einer Abfertigungssumme in Betrag eines einmonatlichen Gehalts die Kündigung zuzustellen, nachdem die obwaltenden Berhältniffe es nicht gestatten, die Körperschaft der Komischen Oper fernerhin bestehen zu lassen. Gine befinitive Enticheibung über bas fernere Schicfial biefes jüngsten Wiener Theaters fteht noch in weitem Felbe. Da morgen auch die Hofoper ihre Ferien antritt, die diesmal sich auf zwei Monate erstrecken, ba ferner übermorgen bas Stadttheater und am 1. Juli das Burgtheater jedes auf sechs Wochen gesperrt und das Strampfer-Theater erst am 1. September wieder geöffnet wird, bleibt bem Theaterfreund nur die Wahl zwischen bem Carl: und bem Wiedner-Theater und etwa noch (um das Bolt an ber Quelle zu studiren) das kleine Fürst: Theater im Prater. Der Hofoper wird die Ruhe wohl thun: seit 1. August 1872 fanden daselbst mit wenig Ausnahmen allabendlich Borftellungen statt, indem die Ferien mahrend der Weltausstellung ausfielen. Orchester, Chor und nicht minder auch das Bublicum waren in letter Zeit abgespannt und die anhaltend heiße Witterung (die im Augenblick boshafter Weise einer fühlen Temperatur gewichen ist) that dazu das Ihrige. Die Direction darf namentlich auf die letten zwölf Monate mit Befriedigung gurudbliden; es tamen in diefer Zeit zur ersten Aufführung "Hamlet" (14. Juli 1873) "Genoveva" und "Alda" (8. Jan. und 29. April 1874); außerdem als erste Aufführungen im neuen Hause "Oberon" (2. Dec. 1873) und "Nordstern" (9. März 1874), von benen insbesondere Oberon, Nordstern und Alba glanzend ausgestattet wurden. Bon den gaftirenden Sangerinnen bot Fraul. Stein = her, nebst ber schon früher erwähnten Zerline, als Aennchen und Gemung lobenswerthe Fraulein Dhm, die fur biesmal nicht reuffirte, ftand von weiteren Baftrollen ab, zugleich aber einen Beweis nobler Gesinnung dadurch ablegend, daß sie ihr Saftfpiel-Honorar und überbies einen namhaften Betrag bem Vensionssonds ber Hofoper zustießen lick. Frau Jaibe, großherz. heffische Kammerfangerin, septe ihr Gaft= spiel als Ortrud fort, mit der sie abermals eine bedeutende Leistung bot. höherem Grabe wie unlängst bei Darstellung ber Fibes erkannte bas Publicum, es hier mit einer wahren Kunftlerin zu thun zu haben, die ihre Aufgabe im Großen auffaßt und sie in allen Theilen sorgfältig auszuarbeiten verfteht. Gesang und Darftellung befeelte echt bramatischer Bug; die ganze Leiftung bot eine Reihe ergreifender Momente, Die sich zu einem wohlthuenden Ganzen harmonisch verbanden. Bern von jeder Effect= hascherei hielt sich die Sangerin stets in den Grenzen des Schonen. richtige musikalische Declamation macht sie für Wagner'iche Partien besonders geeignet und wurde ihr biese sicher auch in ber Wiebergabe Glud'scher ebenso vortheilhaft zu Statten kommen. Das Bublicum anerkannte alle Borzüge bes Gastes und zeichnete Frau Jaide namentlich im zweiten Act felbst bei Stellen, die sonst spurlos vorübergeben, mit lebhaftem Beifall und wiederholtem Gervorruf aus. Leider hat dies intereffante Gastspiel einen unliebsamen Abschluß: die Rolle der Amneris in Arda hatte Frau Jaibe erft hier, banut jugleich einen Beweis ihrer musikalischen Fertigkeit bekunbend, in wenig Tagen einstudirt und war die Oper auf verflossenen Freitag angezeigt; im Verlauf des Tages aber wurde die Kunftlerin von heftigem Unwohlsein befallen und mußte somit die Aufführung unterbleiben. Da man aber Frau Jaide durchaus noch als Amneris hören wollte, wurde Alba auf heute, ben lepten Tag vor ben Ferien, Diesmal wurde der Tenorist Herr Abams heiser; Herr Muller stand schon angejagt. auf ber Krankenlifte, somit fiel auch biesmal die Oper aus und beschloß an ihrer Statt bie Afrikanerin die vielbewegte Salfon. Hoffentlich werden es die Umftande Frau Jaibe erlauben, ihr interessantes Gastspiel in ber gunftigeren Theaterzeit wieder aufnehmen zu tonnen.

\* Baris, 7. Juni. Die Repertoire = Mannigfaltigfeit, welcher fich befanntlich bie große Oper besteißigt, hat fich in vergangener Boche wieder einmal glangend manisestirt, indem an den drei Borstellungsabenden die "Hugenotten" auf dem Lapet waren. In diefem lobenswerthen Abwechslungs-Streben will man auch neichste Woche beharren und wieber die "Sugenotten" breimal geben. Weiter ift von der großen Oper noch ju berichten, bag Mile. Moiffet, welche bisher in Amerika gefungen hat, von Beren Galangier engagirt worden ift, und ferner, daß in Membree's "L Esclave" Dime. Ccarlat-Beismar die ursprünglich für Mile. Bloch bestimmte Partie übernehmen wird (übrigens foll die genannte Oper nicht bereits Ende biefes Monats, sondern erst Mitte Juli ihre erste Boritellung erleben). - Die in der Opora comique für gestern angesept gewesene erfte Aubition von Berbi's Requiem ift auf übermorgen (Dienstag) vertagt worben. Man ist natürlich hier allgemein sehr gespannt auf das Wert, von dem die Mailander Blatter ein foldes Aufheben maden. — Die Mohlthatigleite Goiree in ber Salle Ventadour (am vorigen Dienstag, jum Beften ber ,, Amis de l'enfance") hat eine Recette von 10,000 Francs ergeben. — Die Bouffes hatten fich anfänglich vorgenommen, den Commer über fortzuspielen; nun aber haben fie fich eines Undern (und mahricheinlich Beffern) besonnen und werden vom 15. Juni bis jum 1. September ichlieben. - Die Folies Dramatiques haben vorige Woche Emile Jonas' ,, Le Canard & trois becs" wieder hervorgeholt und ist die Operette wiederum mit Beifall ausgenommen worden. — Der Prix Cressont hat ein erstes ordentliches Lebenszeichen von fich gegeben: die jur Prufung ber Libretti niedergesete Jury hat der "Bathylle" betitelten Arbeit bes herrn Chuard Blau einstimmig bie Balme guerkannt. Nun alfo an's Wert, 3hr Componisten Frankreiche!

\* London 25. Mai. Die Italiener im Coventgarben: Theater führten nun auch Samlet auf; Dime. Albani fang die Ophelia und wurde vielfach ausgezeichnet, in ber Wahnsinnsicene fehlte es felbst an Blumenwersen nicht. Mile. d'Angeri weiß die Ronigin mit ber nothigen Burbe ju reprasentiren; Faure ift als Samlet ausgezeichnet und bie übrigen fleineren Rollen find mit den herren Bagagiolo, Capponi, Tagliafico, Roffi und Sabater genügend bejett. In Don Giovanni entjudte Siara. Batti ale Berline und mußte Duett und beibe Urien wiederhoten; Gig. Nicolini, Maurel, Ciampi ergangten mit Faure an der Spipe das gute Enjemble; auch Jaure mußte nebst dem Duett das Standchen wiederholen. Unvergleichlich fang und fpielte Sigra Batti in Catarina; Dime. Sinico fant tropdem ebenfalls Anertennung; desgleichen bie herren Cabater, Bettini, Ciampi und Lagliafico. Es ware schwer zu jagen, ob Sigra. Batti als Elvira (Ernani) nicht noch vorzüglicher war; biesmal ftand Nicolini allen Uebrigen voran, obwohl namentlich Dir. Maurel fein Beftes bot. Repetirt murden Tell, Lucia, Barbiere; in Bereitschaft ist Mignon mit Mme. Albani. - Auch Drurylane: Theater holte Auber's Crown diamonds, gleichfalls unter bem Ramen Caterina hervor. Dime. Singelli fang bie Titelrolle und zeigte gegen früher weientliche Fortschritte. Gli Ugonotti, Marta, Lucrozia, Le Nozze wurden wiederholt, lettere mit Mile. Tietjens als Brafin, Mile. Roze als Sufanne und Mme. Trebelli als Cherubin. In Lucrezia trat wieder Sig. Campanini auf als Benaro, ben er schon früher jang; eine aus Don Schaftian eingelegte Arie ., di peccatore ignobile" mußte er wiederholen. Balfe's "Talisman" ift nun in Borbereitung, in bem Dime. Rilffon auftreten wird. The Orchestra gablt bei biefer Gelegenheit bie Opern Balfe's in dronologischer Folge nach den Jahren ihrer ersten Aufführung auf: I Rivali di go stessi (Balermo 1829) — Un Avertimento ai Gelosi (Bavia 1830) — Enrico IV. al passo della Marna (Mailand 1831) - Siege of Rochelle (London 1836) - Maid of Artois (1836) - Catherine Grey (1837) - Joan of Arc (1837) - Diadeste (1838) - Falstaff (1838) - Kleolanthe (1841) - Le Puits d'amour (Baris 1843) — Bohemian Girl (Condon (1843) — Daughter of St. Marc (1844) -- Les quatre fils Aymon (Baris 1844) -- The Enchantress

(Conbon 1845) - L'étoile de Seville (Paris, grand Opéra, 1845) - The Bondman (Condon 1846) — The Devils in it (1847) — The Maid of Honour (1847) — The Sicilian bride (1852) — Pittore e Duca (Triest 1856) — The Rose of Castille (London 1857) — Satanella (London 1858) — Bianca (London 1860) — Blanche de Nevers (London 1860) — The Puritan's daughter (1861) - The Armourer of Nantes (1863) - Talisman (nachgelaffene Oper). Bevor Mine. Milfon im Talismano auftritt, singt sie noch die Margherita im Faust. — Her Majesty's Theatre (Haymarket), das dem Earl of Dudley bis zum Jahre 1891 mittelft Bacht angehört, wurde versteigert. Mapleson hielt mit und ging bis 21,000 Pfd. Sterl.; es fiel schließlich einem Solicitor um 31,000 Bfb. gu, ber es im Ramen eines unbekannten Brincis pals ersteigerte. Der ganze Bau mit Nebengebäude erreichte die Sobe von 92,000 Bib. Sterk. - Der Cgarenbesuch gittert noch nach und seine Unwesenheit in Royal Albert Hall giebt namentlich Stoff zum Reben. Ihm zu Chren war ein Jestconcert in full-Es fam da jur Aufführung die Duverture Fra Diavolo, Bigeunerchor aus Brezioja, Arie aus Ernani (Tietjens), Weinlesechor aus Mendelssohn's Lorelen, Duverture Rosamunde, Polonaise und Chor aus Glinka's "Das Leben für den Czar", Romanze aus Fel. David's Lalla Rookh (Cummings), Marsch für Orgel (Dr. Stainer), vierstim= miger Chor von Barnby, Arie aus ber Jubin (Foli), Marich und Chor aus Tannhaufer. Dies war nur der erste Theil, doch der Czar als weiser Mann erschien erst nach zehn Run ging's weiter: Selection aus ruffischer Kirchenmusik a capella, dirigirt und arrangirt auf Befehl von Arthur Sullivan, Ariette von Giordani (Mme. Patti), Chor von Sullivan, Madrigal von Morley, Orgelfantafie (Best), Arie aus Camfon (Tietjens), Hallelujah aus Messias, Quartett aus Oberon und abermals Glinka's Musik aus dem ersten Theil und zum Schluß Fest-Tedeum von Sullivan und die Nationalhymne. Barnby birigirte. — Auch der Krystallpalast warf sich dem Czaren zu Liebe in Gala. Großes Concert, das ebenfalls ber Hof nur zur Sälfte anhörte. Tietjens, Patti, Santley und Lloyd sangen, großer Chor, eilf Militarbanden und bas Sausorchefter wirkten zu-Cofta führte einen Triumphmarich mit Chor auf, Benedict einen Hochzeitsmarsch "Alfred und Marie". Auch hier wurde ein Theil des Todenm von Gullivan gebracht nebst Fantasie über russische Lieber von Glinka. Die sämmtlichen Banden spielten die russische Humne und den Marich , Preobajensky". Endlich die einheimische Nationalhymne, bann Waffertinfte, Diner und Feuerwert, bas besonders gut bisponirt ichien und ben Gaften Keuer in die Augen streute.

St. Petersburg, 8. April. Die Kais. ruffifche mufikalische Gefellichaft gab ihr brittes Sinfonieconcert am 21. Mary im großem Saale bes Abelsvereins: Cdur-Sinfonie Op. 17 von Naprammit (zum erften Male); Biolin-Concert von Raff, zum erften Male (herr Auer); Kyrie, Agnus Dei, Chore aus der Messe von Palestrina; Andante von Tichaitowsth; Tarantelle, componiet und ausgeführt von herrn Auer; Fauft-Duverture von Wagner. Bon einem so gewiegten tudtigen Mufiker wie herr Naprawnik durfte man schon ein interessantes Werk erwarten; die genannte erste Sinfonie zeugt von burchaus gewissenhaften Studien, von großer Fornigemandtheit und Meisterschaft in Behandlung und Ausbeutung ber bem heutigen Orchester zu Gebote stehenden reichen Mittel. Das Wert murbe unter bes Componisten energischer Leitung, sowie alles Uebrige bes Abends ganz vortrefflich ausgeführt und ber Componift mit Beifall formlich überschüttet. Go vortrefflich herr Auer auch das Biolin-Concert vortrug, so tonnte dasselbe vermöge der durch bessen Ibeenarmuth herbeigeführten Leere nur geringen Beifall finden; herr Auer wurde auch nach bem Bortrage ber beiben fleineren Biecen überaus ehrenvoll ausgezeichnet. Das vierte Sinfonie-Concert berfelben Gefellschaft fant am 28. März ftatt: Drei Theile aus ber bramatischen Sinfonie "Romeo und Julie" von Berliog (das Scherzo mußte wiederholt werben); Bianoforte-Concert von Brahms, jum erften Male (herr Leschetizfy); "Des Woiwoben Tochter", Ballade für Sopran (Frau Raab), Alt (Fraulein Krutikoff) und Chor von Leichetizh; Bianoforte-Solo von Leschetizh; Duverturre, Scherzo und Finale Op. 52 von Schumann. Die Orchesterwerke wurden auch diesmal unter Naprawnit's Leitung ganz vortrefflich ausgesührt; Herr Leschetizh wurde sur seine ganz vollendet virtuosen Borträge durch allgemeinen stürmischen Beisall und Hervorruf ausgezeichnet; das Concert von Brahms vermochte, trop der ausgezeichneten Wiedergabe, sich teine Freunde zu erwerben. — Dem in den letzten Jahren durch seine ausgezeichneten Instrumente sowohl hier, wie dei den Ausstellungen in London 1872 und in Wien 1873 so allgemein anerkannten Pianofortesabrikanten C. M. Schröder hat Se. Maj. der Kaiser von Rußeland den Stanislauß-Orden britter Classe verliehen.

\* St. Petersburg, 13. Mai. Abermals haben wir einen großen Gucces an ber Raiserlich ruffischen Oper ju melben, und abermals ift es eine Schulerin ber Frau Niffen:Saloman, Fraulein Calasz aus Brag, welche im Marien: Theater am 27. April in ber Rolle bes Surften Ratmir in Glinta's Oper "Rustan und Lichmilla" und am 4. Dai in ber Bartie ber Manja in ber Oper beffelben Componisten "Das Leben fur ben Cgar" mit gang außerordentlichem Erfolge aufgetreten. Die Altstimme bes Fraulein Calasz ift von ungewöhnlicher Tonfülle, Mraft und Umfang, und dieselbe befigt alle ber vorragenden Gigenschaften einer vorzüglichen Methode, babei ift bas Organ in geeigneten Momenten ebenjo febr inniger, wie feurigebramatischer Ausbruckweise fabig und ihre außere Ericheinung wie ihr bramatifches Darftellungstalent machen ichen jeht feineswegs ben Einbrud einer Tebutantin, sonbern vielmehr einer bereits routinirten bramatischen Sangerin. Das Theater war jedesmal überfüllt, der Beijall enthufiastisch, und nach jeder ber beiben Borftellungen murbe auch Frau Riffen-Calonian fenrmijch hervorgerufen. Gin Engagementsanerbieten sowie die ehrenvolle Aufforderung Seitens der Direction ber Raiferlichen Theater, am 8. Mai nochmals aufzutreten, hat Gräulein Calasz ablehnen muffen, ba ein bereits abgeschloffenes Engagement an der Roniglich italienischen Oper des Coventgarben= Theaters ihre beschleunigte Abreije erheischt. Frau Walter-stamensty, gleichfalls Schulerin ber Arau Miffen: Saloman, beren gleichfalls fehr beifällig aufgenommenes Debut wir por einiger Beit gemelbet, ift an ber Raijerlich ruffischen Oper engagirt worden. nachste Saison sind solgende Open in Aussicht genommen: Rubinstein's "Damon": Nicolai's "Die luftigen Beiber von Binbfor" und Sferoff's bereits vor mehreren Jahren gegebene Oper "Jubith", fur welches Wert junachst Frau Mentichitoff engagirt worden Afchailoweth's "Opritschnit" ist jest im Gangen 6 Mal gegeben worden, und trot ber allgemein hervorgehobenen großen Mangel biefer Oper haben bie mufitalifden Edion= heiten berfelben bennoch bas Bublicum intereffirt und bie nachfte Saison wird den Beweis liefern, ob berfelben eine mehr als ephemere Lebensfähigkeit innewohnt. Die Saison ber ruffischen Oper wurde am 12. Mai burch eine Borftellung aus einzelnen Acten breier verschiedener Opern "Das Leben für den Cgar", "Ruslan und Ljudmilla" und "Freis icut" beichloffen. In Folge unferes anhaltent überaus talten Frühjahres maren felbst de Theatervorstellungen ber letteren Zeit noch sehr gut besucht; inzwischen haben bie Arban'schen Garten-Orchester-Concerte am 12. Mai bereits begonnen; bieselben finden wieber in ber Stadt im Laraffow'ichen Garten ftatt. Um 13. Mai wurden gleichfalls bereits bie Gartenconcerte bes ruffijden Gartens (in ber Officierstraße, gleichfalls in ber Stabt) und biejenigen ber Mineralwasseraustalt (auf ben Infeln außer ber Stadt) eröffnet. -Die feche Abonnements fur die italienische Oper ber nachsten Saifon find langft fammtlich vollständig vergriffen, ohne daß bas Bublicum bis jest erfahren, welche Runftler für biefelbe engagirt werben, beren Ramen, beren größere ober minbere Berühmtheit ober Beliebtheit bennoch bem Abonnement fammtlicher Borftellungen nicht ben geringften Bumachs oder Schaben bringen tann. Der pecuniare Erfolg ift vollständig gefichert, für ben fünftlerischen bleiben und vor ber hand nur fromme Buniche und hoffnungen.

- \* Richard Wagner's "Tristan und Jolbe" ist in voriger Woche im Großherzogl. Hoftheater zu Weimar brei Mal zur Aufführung gelangt. Die Aufführung war eine ausgezeichnete; das Bogl'sche Chepaar aus München, welches die Titelvollen sang, leistete sowohl in musikalischer, wie in schauspielerischer Beziehung Außerordentliches. Die einheimschen Kräfte der Weimar'schen Bühne standen den Gästen ebendürtig zur Seite, vor Allem aber die Capelle, welche ihre schwere Aufgabe unter Lassen's Direction meisterhaft löste. Der dramatisch gehaltene, ungenein wirksame erste Act schlug dei dem Publicum durch, das in stürmischem Enthusiasmus die stünstler und den Capellmeister rief. Dagegen schienen die Längen des zweiten und dritten Actes etwas verstimmend zu wirken und den Enthusiasmus für die Oper, nicht für die ausgezeichneten Leistungen der darstellenden Künstler, abzuschwächen.
- \* Balfe's nachgelaffene Oper "Der Talisman" ift in London mit Beifall in Scene gegangen.
- \* Die Oper ,, Carlo il Temerario" bes Maëstro Kiazzano hat im Theater Vittorio Emanuele zu Turin beisällige Ausnahme gesunden. Derselbe Maëstro— noch jung an Jahren und Capellmeister an San Gaudenzio zu Novara— schreibt bereits wieder an einer neuen Oper, welche ,, Gismonda di Sorrento" heißt.
- \* Die Buffa-Oper "La Fiera" des neapolitanischen Maöstro Delsico hat im Theater Manzoni zu Mailand beifällige Aufnahme gefunden.
- \* Im Theater Dal Vorme zu Mailand wird die Aufführung von des Maöstro Burgio di Villassorita neuer Oper ",Il Paria" vorberreitet.
- \* Der Masstro Cagnoni hat eine neue Oper, "Il Principe di Tapigliano" betitelt, vollendet. Das Libretto ist von Ghislanzoni.
- \*,, Romolo" heißt eine neue Oper, welche ber Masstro Mercuri im Auftrag bes Berlegers Nicordi schreibt.
- \* Durch verschiedene Pariser Blätter ging neulich die Nachricht, daß ein junger italienischer Musiker in einem Kloster zu Florenz die Partitur einer bisher unbekannten Oper von Cimarosa — "Margherita di Valenza" — entbeckt und ber Bibliothek des Pariser Conservatorium übermittelt habe. Diese Nachricht stellt sich nunnehr als perfecte Ente heraus; es giebt gar keine Oper dieses Namens von Cimarosa, also ist sie auch nicht entbeckt und nicht dem Pariser Conservatorium übergeben worden.
- \* Die Operette Girofle-Girofla von Lecocq wird jest in London von ber Brüsseler Truppe des Directors Humbert aufgeführt und findet colosialen Beisall. Bei der ersten Borstellung war der Componist selber gegenwärtig und wurde durch zahlreiche Ovationen ausgezeichnet.
- \* Herr B. Pollini ist Seitens ber russischen Regierung zum Director ber kalferlich italienischen Oper in St. Petersburg und Moskau ernannt worden. Derselbe hat in Wiesbaden mit dem Intendanten des russischen Hoftheaters einen Vertrag abgeschlossen, welcher ihm die Direction der italienischen Oper in Moskau an Stelle des wegen Disserenzen zurückgetretenen Mr. Gye dis auf weiteres überträgt. Der Rath der Stadt Hamburg hat Herrn Pollini auf dessen Wunsch von seinen contractlichen Verpslichtungen entbunden und die Direction des Hamburger Stadt Theaters wird von nun ab von der städtlischen Verwaltung unter Hinzuziehung eines technischen Directors geleitet werden.
- \* Die Saison ber englischen Oper, welche, mit Louise Kellogg an der Spize, in den Bereinigten Staaten sich producirte, hat ihre Endschaft genommen, und die genannte Sängerin ist nunmehr nehst einigeu Mitgliedern ihrer Truppe und dem Pianisten Alfred H. Pease auf einer Concert-Tournse begriffen.

- \* Uns Berlin wird geschrieben: Fräulein Elsa Keller, die renommirte Altistin des Stadtheaters in Leipzig, ist vom Mai 1875 ab unter glänzenden Bedinzungen für die hiesiege Hosoper gewonnen worden. Fräulein Reller ist hier vor zwei Jahren als Ortrud aufgetreten. Das Engagement der Künstlerin ist deshalb so schnell ratissiert worden, weil es zweiselhaft geworden, ob unsere Altistin Fräulein Marianne Brandt vom Mai nächsten Jahres ab gewillt sein wird, dem Verbande des Opernshauses anzugehören.
- \* Frau Ehnn hat ber Direction bes Hofoperntheaters in Wien die Anzeige ersstattet, daß sie kaum vor Ende October oder Ansang November ihre kunstlerische Thätigz keit an dieser Bühne werde aufnehmen können.
- \* Fräulein Rumfelb, eine Figurantin bes Königl. Ballets in Berlin, ift Sängerin geworden und hat fürzlich in Coburg als Marie in "Czar und Zimmermann" einen glücklichen Bersuch in ihrem neuen Fache gemacht. Fraulein Rumselb ist nun vorläufig in Berlin auf ein Jahr beurlaubt und wird in Coburg jo lange engagirt werden.
- \* Fräulein Louise Liebhart, die ehemalige Primadonna der M. K. Oper in Wien, ist vor Aurzem von New-York nach London, woselbst sie seit einer Reihe von Jahren ansässig ist. zurückgekehrt. Sie hat eine fast achtzehnmonatliche Runstreise burch die Bereinigten Staaten gemacht, wo sie allenthalben durch schmeichelhafte Gunstbezeigungen ausgezeichnet wurde.
- \* In Darmftabt wurde herr Urnold an Stelle bes penfionirten herrn Basque jum hoftheater: Detonomie:Inspector ernannt.
- \* Die Rachricht von ber Ernennung bes hofrathe von Dingel: ftebt jum Director beiber hoftheater in Wien wird officios bementirt.
- \* Die vor nicht langer Zeit erst burch ben Biolinisten Binelli zu Rom gegründete Società orchestrale romana ist bereits mit zwei Concerten vor die Dessentlichleit getreten, in benen unter andern zu hören waren: die Quverture zu "Coriolan" und "Egmont" von Beethoven, "Tell" von Rossini, "Oberon" von Beber, der Hochzeitsmarsch aus dem "Sommernachtstraum" von Mendelssohn, das Alla Turca von Mozart, die Meditation über das Bach-Praludium von Gounod. Die Executirung dieser Sachen gestaltete sich recht befriedigend.
- \* Man fcreibt aus Rom, 2. Juni: Die oberitalienischen Blatter befaffen sich seit einigen Tagen sehr eingehend mit hans von Bulow, und zwar in einer Beije, welche bem beutschen Dufiter nicht angenehm fein burfte. Bulow, beffen Name auch in Italien einen guten Klung hatte, weilte, wie man ber "R. Br." berichtet, mab: rend ber raich berühmt geworbenen Dleffe Berbi's ju Ehren bes verstorbenen Manzoni in Mailand. Enthusiaftijche Anhanger Berbi's fragten nun Bulow um fein Urtheil über bas neueste Wert bes italienischen Maestro. Bulow zeigte fich barüber febr indianirt und meinte, man tonne ihm nicht zumuthen, Berbi'sche Machwerte anzuhören. fand diese ichroffe Meußerung ihren Weg in die Orffentlichkeit und erregte einen mahren Sturm von Entruftung. Die Journale leitartitelten barüber in ber heftigften Weise, und selbst rubige Journale, wie bie "Berseveranga", schaumen vor Buth und prebigen nabezu einen Gelbzug gegen beutsche Mufit. herr von Bulow hat es mit Italien grundlich verdorben. Das italienische Publicum halt die Berbi angethane Insulte für eine Beleibigung ber nation und icheint nicht übel geneigt ju fein, in herrn von Bulow ben Heprafentanten der beutschen Ration, der beutschen Runftlerwelt jum mindeften, zu erbliden. Wenn auch die deutsche Runftlerwelt vielfach abnlich über Berbi bentt, wie herr von Billow, burfte fie boch nicht geneigt sein, ihr Urtheil in einer so provocirenben Weise auszusprechen wie herr von Bulow.

- \* Berbi's Requiem ist in Barls aufgeführt worden und zwar mit entschiebenem Erfolg, an welchem Composition und Aufführung gleichen Antheil batten. Statt ber enthufiaftischen Schreie, bie bis jest aus ben italienischen Blättern ertonten, erhalten wir die eingehende Besprechung eines competenten Beurtheilers — Reger im "Journal des Debats" hat bas Werk einer eingehenden fritischen Unaluse unterzogen. Gebe man, meint er, ben bramatischen Bug bes Bangen zu, so konne man bem Werke große Anerkennung, ja Bewunderung trot einzelner Mangel nicht versagen. Insbesondere seien bie Mysterien bes hohen Runftstyles ber Musit mit einer Sicherheit gehandhabt, über die man bei Verdi um so mehr erstaunen durfe, je weniger man sie bei ihm gesucht haben wurde — und der überraschende Umschwung, der sich in "Arda" manisestirt, zeige fich auch hier — selbst einige Reminiscenzen an diese Oper tauchen auf, wie benn 3. B. die Nummer , , Qui Mariam absolvisti" an die Scene gwischen Umneris und ben Priestern mahne. Das ",Sanctus" ist eine Fuge zu acht realen Stimmen für zwei Chore. "Selbst Cherubini", meint ber Kritifer, "wurde fich hier voll Achtung und Bewunderung verneigt haben." Große Sensation machte bas Offertorium, ein Duett, burch ben Gefang ber Damen Thereje Stolt und Waldmann (bie Gine eine Ungarin, bie Andere aus Defterreich). Im "Confutatis" malt Berbi noch wilder als Mozart, dromatische Gange sausen gegen einander, mahrend Bosaunenaccorde bazwischen tonen. An Mozart erinnert Manches, so ber Anfang bes "Dies irae", bes "Rex tremendae majestatis" u. s. w. - bagegen hat Berbi bas "Tuba mirum" so ziemlich ungenirt aus bem Requiem von Berlioz annectirt. Die Instrumentirung wird höchlich gerühmt, boch scheint Berbi vom Effectmittel des Tremolo öfter Gebrauch gemacht ju haben, als für kirchliche Musik gut zu heißen ist. Die Harmonie ist tunstvoll und rein, abgesehen von einigen ganz unbegreiflichen, augenscheinlich absichtlichen Quintparallelen im ,,Oro supplex" und im ,,Confutatis" und von einigen harten, wie wenn z. B. im "Dies irae" Gmoll ungenirt nach Edur eintritt. Beistreich und bedeutend wie bas Wert ift, fann es trot folder einzelnen Mangel ben Ruhm seines Schöpfers nur vermehren.
- \* Der Maöstro Petrella hat auch ein Ehren-Requiem componirt, und zwar für ben bahingegangenen Angelo Mariani. Dieses Werk am Todestage des Leptgenannten in würdiger Weise zu Genua aufgesührt zu sehen, hat indeß der Componist einem von ihm an die italienischen Zeitungen gerichteten Briese zusolge keine Lussicht.
- \* In der Stadtfirche zu Weimar gelangt am 23. Juni ein neues Oratorium: "Luther in Worms", von dem in Dresden lebenden Componisten L. Meinardus, Text von W. Rosmann, zur erstmaligen Aussührung.
- \* Auf ergangene Einlabungen werben von dem Salzunger Kirchenchor am 21. Juni in Cassel, am 23. Juni in Frankfurt, am 24. Juni in Offenbach, am 25. Juni in Wiesbaden, am 26. Juni in Darmstadt Kirchenconcerte gegeben.
- \* Der italienische Geiger Papini ist für eine Anzahl Concerte in Ella's Musical Union zu London engagirt worden.
- \* Die Wiener Damencapelle unter Leitung von Mabame Weinlich ift in London angekommen, um baselbst einen Cyclus von Concerten zu geben.
- \* Der Compositeur Herns ist zum Orchesterchef bei ben bemnächst stattfindens ben Promenadeconcerten in Covent-Garden zu London ernannt worden.
- \* Gounob, bessen Befinden sich noch nicht gebessert hat, ist im Begriff England zu verlassen, um einige Monate in einer Billa in der Nähe von Trouville zu verweilen.
- \* DIe Bull ist sein Einigen Tagen in Leipzig anwesend und begiebt sich von hier in seine Heimath nach Bergen in Norwegen.

- \* Der im Jahre 1868 gegründete Berein zur Errichtung eines Denkmals für Felix Mendelssohn: Bartholdy in Leipzig, bessen Thätigkeit burch die Ariegsjahre und andere Umstände unterbrochen worden ift, wird dieselbe jest wieder aufnehmen, zunächst über die bisher eingegangenen Beiträge Rechnung legen und bamit eine Aufforderung zu erneuter Wirksamkeit' für den erwahnten Iwed ergehen lassen.
- \* Die Herzogliche Hofcapelle in Coburg hat am 30. Mai ihrem Dirkgenten Hofcapellmeister Lampert eine freudige Ueberafchung bereitet. Sie begrüßte ihn beim Cintritt zu einer Opernprobe mit einem Orchestertusch, einem Lorberrkranz und einem kunstreich gearbeiteten silbernen Tactstock mit eingravirter Widmung. Ein Mitglied der Capelle gedachte in ehrenden Worten der großen Verdienste Lanmert's und sprach ihm im Namen Aller herzlichen Dant aus.
- \* In Cöln sand am 9. Juni die endgültige Entscheidung der bezüglichen Commission über das Schickal der Raiserglocke statt. Sammtliche Mitglieder: Capelle meister Dr. Ferd. Hiller, Pfarrer A. G. Stein, Musikdirector Fr. Abeber und Tombausmeister Boigtel sprachen ihr Endurtheil bahin aus, daß die Glocke verunglückt und nicht zu acceptiren sei. Neußerlich erscheint dieselbe recht blank und zierlich, allein der Ton steht noch immer auf Cis anstatt auf C, und hat dazu noch verschiedene fremdartige Anklänge. Die Glocke wird demnach wieder zerstort und von Reuem gegossen werden müssen. Necht ersreulich ist es übrigens, zu erfahren, daß die Rosten des zweiten Gusses durch das Eintrittsgeld, welches der Meister für die Vesichtigung seines, wenn auch mißtungenen, doch großartigen Werses erhoben hatte, nahezu gedeckt sind.
- \* Johann Strauß veröffentlicht in Wiener Blättern folgende Ertlärung: "Von meiner italienischen Reise zurückgelehrt, erhalte ich Nachricht von dem in Wien verbreiteten Gerüchte, daß ich meine Baterstadt für immer zu verlaffen beabsichtige. Mein Dankgesühl gegen das Wiener Publicum, das mir stets so viele Beweise seines Wohlswollens gab, drangt mich zu der Ertlarung, daß sowohl eine berartige Absücht, als die angedeuteten Beranlassungen dazu nicht eristiren."
- \* Der Tenorist Bedo vom deutschen Landestheater in Prag, ist bieser Tage in seinem Geburtsorte Rozdialowis gestorben.
- \* In Grag ftarb am 12. Juni ber greise Dichter Binceng Busner im Alter von 72 Jahren.
- \* In Leipzig ftarb am 15. Juni herr & W. Garbrecht, Inhaber einer bebeutenden Mufitalien-Drudanftalt, im 41. Lebensjahre.
- \* Frederit Ledger, der Gründer, Eigenthumer und Redacteur bes befannten Londoner Theaterblattes "The Era," ist im Alter von 58 Jahren gestorben.
- \* Bu Crema starb ber Clarinettist Pietro Bottefini, Bater bes berühmten Contrabas-Birtuosen.
- \* Bu Angers starb im Alter von 73 Jahren ber Componist und Professor am Collège de Combrée Collmann.
- \* Paris hat eine seiner Specialitäten verloren. Es starb daselbst ber Musikherausgeber Victorin Ludwig Vieillot. Er machte es nicht wie H. Brandus, Grus ober Colombier, er tauste teine Partituren von Meyerbeer, Rossini ober Gounod, sonbern begann seinen Sanbel ganz klein in einer Mansarde und tauste nur die Worte zu einem Lied, da die Musik, seiner Ansicht nach, seinem Geschaft schabete. Man eitirte barunter ben Text zu den "Kürassieren von Reichshosen", den er um 10 Fres. im maison Gerard tauste und in 250,000 Exemplaren absetze, dann den "Chant des Girondins", von dem er im Jahre 1848 200,000 und im Jahre 1870 500,000 Exemplare verlauste. Er hinterließ ein Vermögen von zwei Millionen Fres. Man sieht, das Geschäft lohnte sich.

### Foyer.

\*Kaiser Napoleon III. hatte, wie bekannt, so wenig Sinn für Musik als sein Oheim. Als eines Tages bei ihm das Gespräch auf Musik siel, erwähnte er lächelnd, daß die einzige Arie, welche er sich je gemerkt und welche ihm seine Mutter vorgesungen hat, einer italienischen Oper: "Gli Arabi in Gallia" angehöre. Er wußte noch die ersten Worte: "Di quelle trombe al suono." — Man erzählte diesen Borfall dem Obersten Rayani, Oheim der Giulia Gris, welcher damals das italienische Theaster in Paris dirigirte. Der Oberst schrieb an Pacini, welcher sich damals in Lucca aufzhielt, um ihn zu befragen, ob er nicht nach Paris kommen wolle, um die "Arabi in Gallia" in Scene zu sehen. Pacini hütete sich wohl "nein" zu sagen, er sügte manche Piècen aus seinem Sigenen hinzu und leitete selbst die Proben. Am ersten Abend wohnte der Kaiser der Borstellung bei. Als er den Tenor Beaucardé die samose Arie anstimmen hörte, zeigte er eine leise Bewegung, die aber bald wieder seiner gewöhnlichen Apathie Play machte. Die "Arabi in Gallia" wurden in Paris nur zweimal gespielt und sielen dann ab. Pacini kehrte nach Jtalien zurück.

\* Das Ungarische Ministerium des Innern hat die Frage, ob es erlaubt sei, im Theater zu pseisen, in bejahendem Sinne entschieden. Der Fall ist solgender: Bor einiger Zeit trat im Pester Nationaltheater der Tenorist Szigeti als Manrico in Berdi's "Troubadour" auf und siel durch. Die Grasen Nicolaus Eszterhazy, Ernst Bissingen und Herr Aristid von Baldacsy, welche Sitze am Balcon ersten Kanges hatten, gaben ihr Mißfallen an den Leistungen des Sängers durch lautes Pseisen kund. Bon den drei Herren konnte nur Graf Bissingen zur Berantwortung gezogen werden, da die beiden anderen sich unmittelbar nach diesem Theater-Abend von Pest entsernt hatten. Graf Bissingen machte tein Hehl daraus, daß er gepsissen habe, und wurde wegen dieser Art der Aeußerung seines Mißfallens durch die Oberhauptmannschaft zu einer Gelbstrase von 50 sl. verurtheilt. Gegen dieses Urtheil hat nun der Graf an den Minister des Innern appellirt, welcher auch dieser Tage das polizeiliche Urtheil mit dem Bescheide annullirte, daß Jedermann seine Willensmeinung frei äußern könne.

\* Ein Frankfurter Blatt bringt folgende brollige Theater-Revue:

Willst Du im beutschen Vaterland Veschauen Dir Thaliens Tempel, So bürsten zu beachten sein Wohl biese vier auch zum Crempel:

Es muß als fruchtbarftes voran Das Wiener Burgtheater gehen: Kaum war vom Laube es entblößt, Sah man schon einen Halm bastehen. Das bestigenährteste, horch auf! Ist es bas Franksurter? Mit Nichten, Das Hoftheater von Berlin, Denn bas nährt sich von Hulsenfrüchten.

Und falls Dir das noch nicht genügt, Weiß ich noch einen befi'ren Treffer: Nach Leipzig komm und sieh — da liegt Ein fetter Haase gar im Pfeffer.

Das Dresdener Hoftheater ist Das frömmste aber boch von Allen, Dies läßt sich gar als Dramaturg Noch immerdar den Pabst gefallen. Vorzügliche Geiger und Violoncellisten,

die geneigt sind, nach Amerika zu kommen, können in meinem Orchester dauernde Beschäftigung finden.

Theodor Thomas.

Tüchtige und frische Reflectanten belieben sich direet an mich zu adressiren, care of Steinway & Sons, New-York, North-America.

Eine mit fixem Gehalte verbundene Clavierlehrersteile an hiesiger Musikschule ist baldigst zu besetzen. Blos tüchtige, wissenschaftlich gebildete Pianisten finden Berücksichtigung.

Gotha, im Juni 1874.

Director Spittel (Schlossberg 2).

Ein erfahrener Dirigent

eines Männerchors und gemischten Gesangvereins. Violinist, welcher auch mit Erfolg Clavierunterricht ertheilte, sucht, da ihm sein jetziger Wirkungskreis zu klein ist, in einer grösseren Stadt eine ähnliche

Näheres durch Hrn. Jordan, (II. R.) Berlin, Scharnhorststrasse S.

Ein im Quarte't und Orchester routinirter Bratschist sucht feste Stellung als erster Bratschist

in einem grossen Orchester.

Naheres durch Hrn. Jordan, (H. R.) Berlin, Scharnhorststrasse 8.

Rud. Ibach Sohn in Barmen,

älteste und grösste Pianoforte-Fabrik Westdeutschlands, gegründet

Preis-Medaillen: Aachen, Lüsseldorf, London, Altona, Wien. Dem Herrn Pianoforte-Fabrikant W. Köppe in Berlin, Commundantenstr. No. 27 habe ich den alleinigen Verkauf memer Flügel und Pianinos für Berlin und Umgegend übertragen.

Barmen, im April 1874. Rud. Ibach Sohn.

Bezugnehmend auf obige Annonce hierdurch die Mittheilung, dass ich stets eine reichhaltige Auswahl der anerkannt vorzüglichsten und solidesten Flügel und Pianinos aus der Fabrik von Rud. Ibach Sohn in Barmen auf Lager halten werde, welche einem musikalischen Publicum Berlins und Umgegend bestens empfehle.

Berlin, Commandantenstr. 27.

W. Köppe, Pianoforte-Fabrikant.

- echte Stainer -- ist billig zu kaufen. Näheres zu erfragen durch Herrn Musikdirector Baron von Baulbars in Minden (Westfalen).

Eine ächte Amati-Geige wegen Sterbefall zu verkaufen. Adresse: Frau Mimpelbaum in Coblenz, Clemensstrasse No. 7.

H. Meyer,

Carlsruhe, Gr. Baden, Sophienstr. 37 (Garten) empfiehlt eine grosse Sammlung alter italienischer, deutscher und französischer Streichinstrumente, darunter Exemplare von den bedeutendsten Meistern, 1 Violine Straduvarius, gr. Format; 1 dergl. David Tecchler etc.; mehrere sehr schöne Violen; 13 Celli, dabei 1 Peter Guarneri, 480 Thlr. Concertinstrument; 3 alte, ausgezeichnete viersaitige Bässe à 50, 70 und 145 Thlr., letzterer von besonderer Schönheit. Reparaturen an Streichinstrumenten werden gut und preiswürdig hergestellt.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel, Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

### Doctor der Musik

kann in absentia erlangt werden von gebildeten Herren und Damen, nameutlich Künstlern, Musikern, Professoren und Opernsängern. Unentgeltliche Auskunft auf frankirte Anfragen unter Adresse: Medicus, 46 Königsstrasse, Jersey (England).

### Für Concertinstitute und Chorvereine!

Demnächst erscheint in meinem Verlage:

### Schneewittchen.

Märchendichtung von Karl Kuhn

für Soli, Chor und Orchester componirt von

### Max Erdmannsdörfer. Op. 18.

Orchesterstimmen. Clavierauszug. Chorstimmen. Solostimmen. Textbuch.

Solo-Partien: Schneewittchen (Sopran). Königin (Mezzo-Sopran). Königssohn (Tenor). Jäger (Bariton).

Das Textbuch ist bereits fertig und steht schon jetzt zur Einsicht zu Diensten.

Leipzig, im Juni 1874.

Robert Scitz. Grossherz. Sächs. Hofmusikalienhandlung. Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

### Originalwerke & Arrangements

Sigismund Blumner.

Mazurek für Pianoforte. Preis 15 Ngr.

Wiegenlied für Pianoforte. 15 Ngr.

Haydn, J., Menuett aus der Symphonie No. 10 Ddur. Für das Pianoforte bearbeitet. 15 Ngr.

- Menuett aus der Militair-Symphonie Gdur. Für das Pianoforte

bearbeitet.  $12^{1}/_{2}$  Ngr. Mozart, W. A., Menuett aus dem Divertimento in Ddur. Für Pianoforte arrangirt. 15 Ngr. — Variationen in Gdur. Für das Pianoforte zu 4 Händen.

Concert-Vortrag zweihändig arrangirt. 20 Ngr.

Schubert, Fr., Op. 35. Variationen über ein Originalthema für das Pianoforte zu 4 Händen. Für das Pianoforte zu 2 Händen bearbeitet. 1 Thir.

- Op. 75. No. 3. Polonaise für das Pianoforte zu 4 Händen. Für das Pianoforte zu 2 Händen eingerichtet. 15 Ngr.

In meinem Verlage erschienen soeben:

### Drei Stücke

### **Pianoforte**

### Julius Sachs. Op. 41.

No. 1. Canzonetta.

No. 2. Scherzo.

No. 2. Gondola.

Preis à 10 Ngr.

Leipzig.

Fr. Kistner.

In meinem Verlage ist soeben mit Eigenthumsrecht erschienen und durch alle Buch- und Musikhandlungen zu beziehen:

#### Zwölf Studien

in canonischer Weise für das Pianoforte zu vier Händen

Op. 180.

Heft I: 24 Ngr. — Heft II: 24 Ngr. Ernst Eulenburg. Leipzig.

### Musikalien-Nova No. 34.

Monat Mai

aus dem Verlage von

### Praeger & Meier in Bremen.

Abt, Franz. Op. 447. Drei Lieder fur Alt oder Bariton. Mit deutschem und englischem Text.

No. 1. Den süssen Namen. 15 Sgr.

No. 2. Schau mir nur in's Gesicht. 121 Sgr.

No. 3. Herzensfrühling. 15 Sgr.

- Op. 447. No. 2b. Sehau mir nur in's Gesicht. Lied im Volkston, für vierstimmigen Männerchor. Part. und Stimmen. 7 Sgr. Blumenthal, J. Fantasie-Potpourris aus den beliebtesten Opern, für Flöte und

Pianoforte.

No. 9. Die Regimentstochter. 15 Sgr.

- Fantasie-Potpourris für Violoncello und Pianoforte.
No. 10. Figaro's Hochzeit, von Mozart. 15 Sgr.
No. 11. Norma, von Bellini. 15 Sgr.

No. 11. Norma, von Bellini. 15 Sgr.
No. 12. Don Juan, von Mozart. 15 Sgr.

Brandt, August. Op. 45. Der Wandersmann. Lied f. vierstimm. Männerchor.
Part. u. Stimmen. 17½ Sgr.
— Op. 47. Motette (Psalm 145) für vierst. Männerchor. Part. u. St. 15 Sgr.

Bamm, Friedr. Op. 73. in frohen Stunden. Salonstück für Pianof. 12½ Sgr.
— Op. 74. Russisches Lied von Wilbois, für Pianof, übertragen. 12½ Sgr.
Feyhl, Johs. Op. 26. Tänze in leichter, gefällig. Form f. Pianof. Heft I cpit.

174 Sgr.

Haydn, Jos. Adagio aus dem Quartett. Op. 17. No. 5. für Violoncello, oder Clarinette, mit Pianoforte eingerichtet, von 1. Ebert. 10 Sgr.

Hennes, Aloys. Op. 226. Vortragsstücke für gewandte kleine Hände, f. Pfte.

Heft 5. 6 à 15 Sgr. 1 Thir.

Op. 247. Das ist der Tag des Herrn. Fantasie für Pianoforte, über das Lied

von Kreutzer. 12½ Sgr.

Löw, Jos. Op. 208. Zehn Stilcke f. das Pianof. zu 2 manden, im gefälligen Styl, ohne Octavenspannung. Heft 1. 2 à 25 Sgr.

Op. 209. No. 4. Weihnachts-idylle für Pianof. zu 2 Händen. 5 Sgr.

Dieselbe zu 4 Händen. 7½ Sgr.

Op. 219 Thaunarian Salonstück für Pianoforte. 15 Sgr.

— Op. 212. Thangerien. Salonstück für Pianoforte. 15 Sgr.

Müller, P. Drei Quintette für Flöte, Oboe, Clarinette, Horn und Fagott.

No. 1 1 Thir. 7½ Sgr.

No. 2 u. 3 à 27½ Sgr.

Salonstück für Pianoforte. 15 Sgr.

No. 2 u. 3 à 27½ Sgr.

Scherek, Max. Op. 31. Deux Merceaux de Salon pour Violon et Piano.

No. 1. Andante cantabile, 121 Sgr. No. 2. Il Piacer, Valse, 15 Sgr.

Spindler, Fritz. Op. 263. Nachklänge aus Norma. Fantasie für Pianoforte. 20 Sgr.

Wickede, F. v. Op. 38. Drei Lieder für Sopran oder Tenor, mit Pianoforte. No. 1. Auf dem Wasser. 5 Sgr. No. 2. Auftrag. 5 Sgr.

No. 3.

Abondhed. 5 Sgr. Withelm, G. Op. 2. Die Arche Noah. Heiteres Lied für Bass oder Baryton, mit Pianoforte. 10 Sgr.

- - Op. 34. Salon-Polka für Pianoforte. 10 Sgr.

Durch alle Buch- u. Musikalienhandlg. zu beziehen:

Grosse Passionsmusik Vierhändig, bearbeitet von August Horn Pr. 61/2 Thlr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

### Neue Musikalien im Verlage von Schreiber in Wien.

Alexandra Josiphowna. Boléro p. Pfte. à 4 mains. 10 Ngr.

Beer, M. J., Op. 3. Ein deutsches Weihnachtslied. Concertstück für Sopran-Solo,

2 Violinen, Harfe u. Harmonium. 1 Thir.

Behr, F., Op. 48. Premier Morceau de Salon p. Harmonium (Orgue expressif).
10 Ngr.

Fahrbach, J., Op. 75. 30 Uebungsstücke in allen Dur- und Moll-Tonarten für 2 Floten. Heft 1. 2. 3. à 25 Ngr. Heft 4. 22\frac{1}{2} Ngr.

Fahrbach, Philipp, sen., Op. 302. Alpen-Idylle f. Pfte. 10 Ngr.

Gariboldi, G., La journée du petit Pianiste. Fantaisies mignonnes p. Pfte. 25 Ngr. — Op. E. Sonatina p. Pfte. 12½ Sgr.

— Op. E. Sonatina p. Pfte. 12½ Sgr.

Gaugier. Th., 20 Lieder f. 4stimm. gemischten Chor im Volkston. No. 1—10.

Op. 16. 17. à 20 Ngr.

Genée. B., Op. 232. Walzer-Rondo zum Concert-Vortrage f. Sopran m. Pfte.

12 Ngr.

Gutmann, F., Transcriptionen f. Zither. No. 11. Jungmann, A., Op. 324.
Steirer's Heimweh. Melodie. 7½ Sgr.
Haas, E., Op. 11. Nocturne p. Pfte. 10 Ngr.
Hummel. J. E., Op. 116. Wandrer's Abendgruss. Tonstück f. Pfte. 15 Ngr.
— Op. 117. Lisettchen. Tonstück f. Pfte. 15 Ngr.

Mioss, J. F., Op. 80. Missa Votiva B. M. V. additis Tantum ergo — Magnificat
— Ave Maria, quatuor vocibus viril. 2 Thir.
— Op. 81. Adoratio Salvatoris. Hymne für 1 Sopran- oder Tenorst. mit Orgel.
5 Nor.

Köhler, L., Op. 240. Melodien-Freuden, unschwere Clavierstücke ohne Octavenspannung über beliebte Motive, zur Uebung wie zum gesellschaftlichen Vortrag. No. 19. Ungarisches Hirtenlied. No. 20. Mei Schatzerl is hübsch, von C. M. von Weber. No. 21. Böhmische Melodie No. 22. Des Sommers letzte Rose. No. 23. Russisches Tanzlied. No. 24. Auf Flügeln des Gesanges, von F. Mendelssohn-Bartholdy. à 74 Ngr.

Leitermayer, A. Op. 180. Friedens-Palmen. Internationale Hymnen- und

Lieder-Union zur Erinnerung an die Wiener Weltausstellung 1873. 25 Ngr.

Lumbye. G., Fackeltanz zur Krönungsfeier Ihrer Majestäten des Königs Oscar II. und der Königin Sophie in Stockholm f. Pfte. 121 Ngr.

- Rhein-Klänge, Concert-Polka f. Pfte. 10 Ngr. Marcsch. P., Op. 36. Sechs Lieder ohne Worte f. Viol. u. Pfte. No. 1. Erinnerung. No. 2. Sehnsucht nach Wiedersehen. No. 3. Frohes Wiedersehn. No. 4.

rung. No. 2. Sennsucht nach wiedersenen. No. 3. Frones wiedersehn. No. 4. Abschiedsgesang. No. 5. Treue Liebe. No. 6. Trinklied. à 10 Ngr.

Metzger, J. C., Op. 115. Drei humoristische Quartette für 4 Männerstimmen. No. 1. Die Pappeln, von Dr. Misses (Fechner). 15 Ngr. No. 2. Hans und Grete. 10 Ngr. No. 3. Fuchs und Fächsin, von H. Kletke. 7½ Ngr.

Both, F., Op. 157 Die Japanesin. Polka-française f. Pfte. 7½ Ngr.

Saar, L., Op. 11. No. 1. Ave Maria. No. 2. O salutaris hostia. No. 3. Salve Reging f. 1 St. m. Pfte. à 7½ Ngr.

gina, f. 1 St. m. Pfte. à 71 Ngr. Schubert. F., Op. 169. Der Wintertag. Männerchor mit Solo-Quartett (u. Pfte.

von J. P. Gotthard hinzugefügt). 171 Ngr.

Strauss, Ed., Op. 113. Aulalieder. Walzer f. Pfte. 15 Ngr.

Waldmüller, F., Op. 154. Die Lotosblume. Charakteristisches Tonstück f. Pfte. 174 Ngr.

Bei N. Simrock in Berlin erschien so eben von

Josef Rheinberger

Zwei Gesänge für vier Singstimmen mit Clavierbegleitung: "Jung Niclas"; — "Diebstahl"; Partitur 1 Thlr., Singstimmen 20 Sgr.

## SIGNALE

für bie

### Musikalische Welt.

Bweiunddreißigfter Inhrgang.

#### Berantworifider Medacteur: Barthoff Senff.

Jährlich erscheinen minbestens 52 Nummern. Preis für ben ganzen Jahrgang 2 Thir. bei birecter frankirter Zusenbung burch die Post unter Krenzband 3 Thir. Insertionsgebühren silr die Petitzeile ober beren Raum 3 Rengroschen. Alle Buch- und Mussalienhandlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter ber Abresse der Redaction erbeten.

#### Aus Cherubini's Leben.

Der englische Schriftfteller Edward Bellasis hat vor Kurzem eine kritische Biographie Cherubini's erscheinen lassen, beren erzählendem Inhalte wir, einer Vesprechung der Wiener Abendyost solgend, einige interessante Züge entnehmen. Schon Cherubini's über das gewöhnlich dem Menschen zugemessene Maß sich weit hinaus erstreckende Thätigkeit ist beimerkenswerth; hat er doch schon im zwanzigsten Jahre ersolgreich mit einer Oper debutirt und im siedenundsiedzigsten seine musikalische Lausbahn mit dem Requiem in Omoll geschlossen, über das Mendelssohn 1838 mit so warmer Anerkennung schrieb. Von Marie Antoinette bei den Concerten zu Versailles durch besondere Gunst ausgezeichnet, lebte er noch lange genug, um aus den Händen des Bürgerkönigs das Commandeurstreuz der Shrenlegion zu erhalten. Aber eben der langen Dauer seiner Berussthätigkeit verdankte er selnen Auhm, denn sein Genius entwickelte sich nur langsam, und wäre er so jung gestorben wie Mozart, sein Bestes wäre ungeschafsen geblieden. Erst im mittleren Alter hat er seine beiden vorzüglichsten Opern geschrieden, und die Reise, die sich darin ausspricht, erhielt er, trop seines hohen Alters, sich die zulett.

Allerdings erfreuten sich auch schon einige seiner früheren Werke glänzenden Erfolges. So vor Allem die Oper "Lodoiska", die, einen Monat nach der Flucht Ludwig's XVI. nach Barennes, zum ersten Male aufgeführt und binnen einem Jahre, eben in der stürmischen Spoche der französischen Revolution, zweihundert Mal wiederholt wurde.

Unter der Regierung Karl's X. wurde er mit einem Gehalte von achttausend Fres. zum Director bes Conservatoriums ernannt, und unter seiner Leitung erlangte das Institut den hohen Ruf, den es seither bewahrt. Er engagirte die vorzüglichsten Kräfte für jeden der verschiedenen Zweige und sein Geist theilte sich dem ganzen Lehrkorper wie auch den Schülern mit. Pünktlichkeit und Genanigkeit dis in das kleinste Detail hinad bildeten die Hauptmerknale seiner Verwaltung. Er konnte außer sich gerathen, wenn ein Schüler sich einer Unpünktlichkeit schuldig machte. Selbst als einmal der Marquis de Lauriston, Minister des Königl. Haushaltes, bei einer Preisvertheilung erst etwas nach der sestgeseten Zeit eintraf, konnte er seinen Unmuth nicht unterdrücken und empfing ihn mit den Worten: "Vous arrivez dien kard, Monseigneur!"

Toch war Cherubini trop seiner Herbheit nicht unpopular, benn er war stets bereit wirkliches Talent zu unterstützen. Eines Tages brachte ein Bater seinen talentvollen Knaben mit der Bitte, ihn in das Conservatorium aufzunehmen; "ich halte seine Rinderzbewahranstalt," antwortete der strenge Tirector. Dem Kinde wurde bedeutet, zu spielen und sich nicht zu unterbrechen, wer immer auch in das Zimmer träte. Cherubini kam auf seiner Runde durch die Glassen auch in dieses Gemach und horchte, betrossen von dem Talent des Spielenden, ausmerksam zu. Hingerissen ries er aus: "Bravo, mein kleiner Freund! Aber warum sind Sie hier und was kann ich für Sie thun?" Die rasche Antwort lautete: "Etwas, das Ihnen sehr leicht sällt: mich in das Conservatorium aufnehmen." "Das ist geschehen, Sie sind einer der Unsern," lautete die eben so rasche Erwiderung. Das Cherubini trop seiner undarmherzigen Kritil beliebt war, hatte er wohl seiner eigenen, so großen als natürsichen Bescheheheit zu danken. Als einstmals in einem Concerte nach einer Beethoven schen Composition eine seiner Cuverturen executirt werden sollte, bemerkte er ganz unassectirt: "Zeht werde ich recht klein erscheinen."

Die gespannte Beziehung zwischen Cherubini und Rapoleon ist für Beibe charakteristisch. War es sur den Londichter ehrenhaft, seinen Kunstanschauungen so unwandelbar treu zu bleiben, so muß man dem Raiser den größten Freimuth im Ausdrucke seiner Antipathie zugestehen. Die große Borliebe des Lehteren sür die ältere italienische Musik stammte wohl mehr von seinen Jugendeindrücken, als der Abneigung gegen Cherubini her. Spissindig wollte man Napoleon's Widerstand gegen die neue Musikrichtung davon ableiten, daß sie sich in den ersten Tagen der Revolution entwickelt habe und eine Art republikanische Strenge an sich trage, welche der Kaiser gern verwischt gesehen hätte; doch dürste sein musikalisches Vorurtheil weit einsacher zu erklären sein. Die volle Instrumentation, die Cherubini en voguo gebracht hatte, war ihm störend, statt beruhigend. Der Tondichter selbst tras den Kernpunkt, als er den Ausstellungen des ersten Consuls erwiderte: "Sie lieben nur sene Musik, die Sie in Ihren Gedanten über Staatsangelegenheiten nicht stört."

Durch die vielen Bernachlässigungen, welche er in Paris ersuhr, ausgebracht, nahm Cherubini 1805 eine Einladung nach Wien an. hier sollte er in unerwarteter Weise abermals mit seinem taiserlichen Arititer zusammentressen. Das Kriegsglück hatte diesen bahin gebracht. Cherubini's Unwesenheit in der Stadt ersahrend, sorderte er ihn auf, die Concerte zu Schöndrunn zu dirigiren. Nach sedem dieser Concerte entstand zwischen den Beiden eine lebhaste Discussion über Musit. Das Orchester war Napoleon stets zu sarmend und Cherubini hatte die Gefälligkeit, beinahe alle Passagen Pianissimo spielen zu lassen.

Auf eine Frage nach seiner neuen Oper "Fanisca" suhr Cherubini gerabe heraus: "Die wird Ihnen nicht gesallen Gire!" "Und warum nicht?" fragte Rapoleon. "Well fie," erwiderte ber Compositeur, sich auf einen Ausspruch beziehend, den Napoleon vor fünf Jahren gethan hatte, "weil sie zu viel Accompagnement hat."

Eine so hochgradige geistige Negsamkeit gab sich denn auch oft in nervöser Erregtheit kund, die sich in beisenden Reden und unliedenswürdigem Benehmen Luft machte. Der Biograph sührt einige seiner Sarkasmen als Beispiel dafür an. Einst führte ihn Halsvy in eine seiner Opern und fragte ihn nach dem ersten Acte, wie sie ihm gefalle. Cherubini antwortete nichts. Nach dem zweiten Acte wiederholte Halsvy seine Frage. Abermals keine Antwort. "Vous ne me repondez point", rief Halsvy ungeduldig. "Que vous repondre?" — lautete die endliche Entgegnung: "voiei deux heures que vous ne me dites rien." — Bei einer anderen Gelegenheit wurde ihm ein Werk, vorgeblich von Mehul, gezeigt. "Es ist zu schlecht, um von Mehul zu sein," bemerkte Cherubini endlich. "Es ist von mir," sagte sein Gefährte. "Um von Ihnen zu sein, ist es wieder zu gut," lautete die grausame Erwiderung.

Doch war er troß seiner Herbheit und seines Sarkasmus nicht unfreundlich und gegen seine Mitstrebenden wohlwollend gesinnt. Er behandelte sie wie Brüder und war frei von jeglicher Sifersucht. Seine Beziehungen zu Haydn, Beethoven, Spohr, Mehul, Boieldieu, Halévy u. A. bezeugen es und beweisen, daß Cherubini unter seiner rauhen Außenseite ein warmes Herz und ausrichtige Sympathie für Alle besaß, denen es mit seiner Kunst Ernst war.

#### Das Kunftpedal.

Der Name Kunstpedal verführe nicht zu der Unnahme, es handle sich um eine Fußelaviatur wie bei der Orgel. Lediglich das gewöhnliche Clavier: Pedal hat Herr Bacharia genial verbessert. Die Erfindung ist an jedem Flügel und Pianino binnen drei Tagen anbringbar und kostet etwa 80 Thlr.

Wer Clavier spielt, pflegt, zum Entsehen ber einsichtsvollen Lehrer und zur Tortur ber Nachbarschaft, das Bedal zu treten — "auf daß es fröhlich und laut klinge." Schlimm — aber unabänderlich. Nun ist in <sup>9</sup>/10 Fällen eine Welodie, ein Baß, ein Accord eines Stückes ganz gut mit gehobenem Dämpfer anzuhören, aber, wenn man Pedal nimmt, klingt nicht blos was klingen soll und darf, sondern Alles.

Bachariä theilt das Pedal berart, daß durch einen hochst einsachen Mechanismus von vier Pedaltritten sich der Baß, Bariton, Tenor, Alt und Sopran der Claviatur, jede Stimme apart oder einige oder alle combinirt, dämpfen, d. h. die Dämpfer sich heben und senken lassen. Der Gewinn ist dem Laien wie Künstler klar. Bor Allem die Betheiligung der sympathischen Töne ist von überraschender Wirkung auf das Tonquantum eines Clavieres, wenn man z. B. im Discant getragen ohne Pebalgebrauch spielt, im Basse aber die Dämpser hebt. Die Töne, welche passen, klingen alsdann mit: die Natur irrt sich nie. Und dies, so wie erhöhte Reinheit und Klarheit des Spieles, sind die Borzüge des Kunstpedales, das jeder Schüler in kurzer Zeit lernen, jeder Lehren kann.

Bereits existiren gebruckt einige Stücke, in welchen bie Neuerung angelehrt wird . (burch eingebruckte Zahlen, fleinere Rotenköpfe u. s. w.).

#### Dur und Moll.

\* Schwerin, 12. Juni. Wenn auch ben verfloffenen Winter von Edmerin taum bie Rebe mar, jo ichließen Gie boch hieraus nicht, bag unfer mufitalisches Leben geringer ale fouft gewesen fei. 3m Gegentheil, wir haben im Laufe ber vom 14. Cept. bis 9. Mai dauernben Saifon 65 Opernvorstellungen, 10 Abonnements : Concerte (6 fur Orchefter und 4 fur Rammermufit) gehabt, und wenn man bie Sof: und Extra-Concerte noch hinzurechnet, so wird die Gesammigahl von 80 Mufilaussuhrungen wohl überschritten werden, was bei einem fleinen Bersonal immer ichon eine respectable Thatigteit vorausiest. Um zuworderst von der Oper zu reben, jo bominirte R. Wagner entschieden im Repertoire; es ift bies hauptsachlich ber Fall, seitbem Sollanber, Zannbaufer und Lobengrin geschmadvoll ausgestattet worben find, und feit Sill ben Sollander, Wolfram und Telramund fingt. An Rovitaten bleibt gwar nur C. Reinede's "Abenteuer Sandel's" zu verzeichnen, boch wurden bei ben vielfachen Beranderungen im Personal fast sammtliche Opern neu einstudirt, namentlich auch die Mogart'ichen Don Juan, Figaro, Bauberflote und Beethoven's Fibelio. Un Gaften traten auf Th. Machtel (3 Mal), Diener (4 Mal), Gung (3 Mal), Fraulein Uglaja Orgeni, die nach ber bramatischen Seite bin große Fortidritte gemacht hat (2 Mal), ber Tenorift William Muller aus Sannover (4 Mal) und ber Bufuft D. Blet: acher ebendaher (1 Mal). - 3m Concertsaal horten wir gum ersten Mal die Dmoll-Sinfonie von R. Boltmann, die Acftonverture Esdur von J. Riet, Hofmann's Ungarifde Guite in brei Capen, Gabe's Comala, Quintett Op. 80 für Clavier und Streichinstrumente von G. Reinede, Streichquartett Esmoll von Dr. Lange, ein Bioloncell= Concert von Bolfmann, vorgetragen vom hiefigen Rammervirtuofen herrn Bellmann, und ein Concert vom hofcapellmeister Alois Schmitt für Oboe, gespielt vom hiefigen Bejondere Erwähnung verdienen die fehr gelungenen Rammermufifer herrn Momde. Aufführungen ber neunten Ginfonie zu Beethoven's (Veburtstag und bas Abichiebs= Concert ber Bianistin Graulein Emma Brandes, welches bei dicht besethtem Caale jum Besten bes neugegrundeten Orchefter-Wittwen Gonde stattsand. Unlaftlich ber Berlobung Ihrer Hoheit der Herzogin Marie von Medlenburg : Schwerin mit Er. Raiferl, Hoheit bem Gropfürsten Wladimir von Rupland wurde als Gala Borstellung Lobengrin und ein Teftconcert im ichonen und vortrefflich atuftischen golbenen Saale bes Großherzogl. Ediloffes gegeben, wogu das Programm zwedentipredent gujammengefiellt mar und burch einen Teftgruß fur Orchefter, Bariton : Colo und Colo Quartett von Mois Schmitt paffend eingeleitet wurde. Befonderer Theilnahme Seitens der hohen herrichaften erfreute fich babei auch noch ein Lieb von &. Muden "Bitte", beffen auf bie Berlobung bezüglicher Tert von bem Medlenburg'ichen Jager - Hauptmann Grohmann verfaßt ift, und bas Rammerjanger bill hodift ausbrudsvoll jang. Bum Schluß fam auf Ginlabung bes (Broffürsten auch Rubinstein noch nach Schwerin, ber aber nur vor einem tleinen Cirtel bei Sofe spielte.

\* Stuttgart, 31. Mai. Am gestrigen Abend hat Herr Hospianist Prosessor W. Krüger mit dem von ihm gestisteten Neuen Singverein in der Liederhalte sein zweites Concert gehalten, welches nach dem reichen und geschmackvoll gewählten Programm seinen wohlgelungenen Verlauf nahm. Es kamen darin, und zwar hier zum ersten Mal, die Rreuzsahrer von N. (Jade, ein durchause ebel und würdig gehaltenes, an charakter-vollen Tonbildern reiches Tonsüd zur Ausgührung, wobei Fraukein Sophie Lowe (als Armida) und Herr Sinell (als Peter der Gremit") in Veziehung auf seinere, in die Sache eindringende Austassung und bieser angemessenen Vortrag Tressliches leisteten, nur von Herrn Sigmundt (als Minaldo) mit seinen reichen, ausgüedigen Stimmitteln hätten wir etwas mehr Mäßigung und Zurüchaltung in seinen böheren Vrustidnen gewünscht, durch welche die schöne Gleichsoningkeit des Oesanges nur gewinnen kann. Die im kräss

tigen wie zarten Bortrag recht gut burchgeführten Chöre und die Clavierbegleitung des Herrn Max Lasstner verd. einen alle Anerk. mung. Das Ganze wurde dankbar aufger nommen. Sehr anmuthige Abwechstung bot sodann die zweite Abtheilung des Concerts. Herr K. Krüger blies die Flote in einer Nomanze von Saint-Saöns zuerst allein, dann mit Herrn Meyer (Clavinette) in zierlichem Wettkampf in einer heiteren Tarantelle von demselben. Der Concertzeber selbst trug von ihm fürs Piano bearbeitete russische Bolkslieder in seinem seinen Salonspiel vor. Die Harse von Herrn G. Urüger erklang zwar nur bescheiben neben den schonen Horntönen der beiden Herren Fohnann und Schultheiß in der Begleitung zu dem dreistinmigen Frauenchor (der Gärtner) von Brahms, die Begleitung machte sich aber recht schon. Schubert's zarksuniges, naives Tonstüd, das Ständschen sur Solo (Fräulein S. Löwe) und vierstimmigen Frauenchor wurde reizend vorgetragen. Neben und nach den andern Frauenchören mit Clavierbegleitung erklangen zum Schluß besonders lieblich und rein gesungen die Lieder sur gemischen Sortgang wünsschen können, ein schoner, wohlgelungener Ansang, dem wir nur guten Fortgang wünsschen können.

\* London, 22. Mai. Gine Reihe Concerte find aus den letten Wochen nam= haft zu machen. Borerst sei bie Musical Union genannt, deren Director J. Ella stets dafür sorgt, seinem Bublicum die besten Musiker vorzuführen. Diesmal hatte er als Primgeiger beim Quartett Onibo Papini aus Florenz, einen Schüler Giorgetto's, engagirt, ber, obwohl erst bei 26 Jahre alt, boch schon ein reifer Künstler genannt werden Musgebildete Technit, sympathischer Ton, seine Schattirung und Zeuer im Vortrag verhalfen ihm zu einer vorzüglich guten Aufnahme. Seine Borzüge machte er vollauf geltend in Mogart's Quartett in Cdur, Beethoven Op. 18 No. 3, Mendelssohn's Quintett Op. 87 und in der bekannten Sonate von Rust. Im Quartett spielten noch Wiener, Waefelghem und Laserre. Als Pianisten traten auf Oscar Beringer (vom Arnstallpalast) mit Schumann's Quintett, Weber's Dinoll-Conate und Colos von Haff und Liszt und ber Frangose Mt. Alphonse Duvernon mit Beethoven's Trio in Esdur und mehreren Solos. — Die British Orchestral Society gab ihr lettes Concert der Saison mit der Pastoral-Sinfonie; Scherzo zu einer neuen Sinfonie von Benedict; Fantafie von Glinta; Ovortura di Ballo von Gullivan, Anatreon Duverture und jene zu J. F. Barnett's "Winter's Tale" und Schumann's Clavierconcert, febr ancre tennenswerth gespielt von Walter Bache. Mad. Sherrington und Dir. Santley traten für den Gefang ein und der Herzog von Ebinburg als Präfident der Gesellichaft verlieh dem Concert noch burch feine Unwesenheit einen besonderen Reig. - Die Amateur Orchestral Society gab ihr brittes Concert zum Besten ber Wittwen und Baisen ber im lesten Krieg verunglückten Solbaten. Dem Zwed entsprechent, mar ber Saal sehr voll und man fah fast nur die feinste Gesellschaft, umsomehr, ba der Bring von Wales und der Herzog von Edinburg als Patrone an der Spipe standen. Letterer hatte jeinen gewöhnlichen Play im Orchefter eingenommen. Saybu's Militar-Sinfonie mar hier bie richtige Wahl; Dr. Stainer spielte ein Orgelconcert von handel; bas befannte weibliche Quartett aus Schweben sang seine Favoritstude und Mendelssohn's Meeresstille und Hochzeitsmarich, die Ouverture Cheval de Bronze und ber Galatea-Balger boten ein ansprechendes Programm. — Das sechste und lette Concert ber Wagner Society brachte unter Dannreuther's Direction die Ouverture zu Benvenuto Cellini, ben Hirtenhor aus L'enfance du Christ und zahlreiche Nummern aus Lohengrin, Fliegender Hollander und Triftan und Jolbe. — Die Schubert Society hat auch in biefer Saison ihre Thatigfeit fortgesett; unter ben Mitwirfenden sind genannt herr hause, herr von Glehn, herr Schuberth zc. Dir. Alfred und Mad. Gilbert gaben besuchte Concerte für Kammermufif, unter Mitwirtung ber Herren L. Straus und Begge. Es tamen jur Aufführung Saydn's Trio in Esdur, Schumann's Stude im Boltston, Menbelssohn's Trio in Cdur, Bad's Chaconne für Bioline zc. Die Gesangsnummern

besorgten Mad. Gilbert, Mad. Martorelli Garcia, Mr. Wildye Cooper und Percy Nivers. Charles Halls's Planosorte-Necitals haben diesmal ihre 14. Saison; Mitwirtenbe sind Mad. Norman-Neruda, Herr L. Straus, Herr Franz Neruda, Violoncellist, der zum ersten Mal und mit Veisall hier austrat. Außer Beethoven tamen unter Andern zur Ausschung Bach's Franz. Suite, ein Trio von Gernsheim, Nochurne von Schubert, Brahms' Clavierquartett in Adur 12. — Die Royal Society of Musicians seierte dies Jahr ihren 136. Geburtstag. Beim Banket in Willis' Nooms präsidirte der Prinz von Wales; der Herzog von Edinburg war als Gast zugegen; die übliche Subscription erreichte diesmal nahezu 1000 Psb. St. Am 11. Mai sührte die Gesellschaft, wie allsährlich, den Meisias aus, dirigirt von Mr. Cusins; die Soli wurden von Mad. Alvsleden, Miß Blanche, Mad. Paten, Mr. Henry Guy und Cummings (Tenore), Thurley Beale und Lewis Thomas gesungen. Der Präsident regte in seiner Nede beim kestessen die Möglichseit einer Betheiligung auch auswartiger Musiker an. Es ist dies dieselbe Gesellschaft, der bekanntlich Händel eintausend Psd. St. vermachte und deren Capital, odwohl ansehnlich genug, doch auch sehr bedeutend in Anspruch genommen wird.

St. Betereburg, im Dai. Unfere gefammte fritische Tagespreffe hat einftimmin bas im Saale bes Raufmannsvereins ftattgehabte, von unserer berühmten Bejangprofefforin Grau Niffen : Saloman veranftaltete Concert als bas intereffantefte ber gangen Saison bezeichnet. Bereits brei Tage por bem Concerte war tein Billet zu benielben mehr aufzutreiben und maffenhaft ftromte bas Publicum zum Con-Die Schülerinnen ber Frau Diffen : Saloman, welche von ben im Laufe bes Winters por einem großen, aber bod, immer hinsichtlich ber Buhörerschaar befchrantten Buhorertreife in ihrer Wohnung ftattgehabten Conntage : Matineen ber einen großen Ruf erlangt, maren jedoch jum großen Theile in ber Deffentlichkeit noch nicht gebort worden. Die hochsten aristotratischen Breife, bas corps diplomatique! Berfonlichteiten bie man fonft in Concerten vergebens fucht, ichienen fich an biefem Abenbe hier rendez-vous gegeben ju haben, Geine Mönigliche Sobeit ber Bergog Georg von Dedlenburg an ber Spipe, fo bag ber überfüllte Saal fast ben alangenden Unblid eines Soffestes barbot. Gran Riffen Salomon murde bei ihrem Ericheinen auf ber Eftrade mit nicht endenwollendem Applaus empfangen, fowie derielben im Laufe bes Abends ein aus ben feltenften Blumen bestehenbes Riefenbouquet, ein machtiger Lorbecrfrang, und Geitens ber funfundzwanzig anwesenden Schulerinnen eine toftbare Uhr mit ber gravirten Infdrift "ber Frau Niffen : Caloman von ihren bantbaren Schulerinnen", nebft Kette, - überreicht murbe, - Ovationen, an welchen fic bas Bubticum in lebhaftefter Belfe betheiligte. — Unter ben fich an biefem Abenbe producirenben Schulerinnen verbient vor allen Unberen Fraulein Josephine Reichte ruhm= voll genannt zu werben; biefelbe fang mit feltener fünftlerischer Bollenbung: Recitativ und Arie ., Care compagne" aus Bellini's ,, Sonnambula"; ,, Margarita" ruffifce Romange von Glinta; Mazourka von Chopin (auf fturmifches Berlangen wiederholt); - mit ben Fraulein Banateff und Calaid, bas Tergett aus Cimaroja's ,,ll matrimonio segreto" und zu Ansang mit Fräulein Calaich bas Duett aus Rossini's "Stabat mater". — Fräulein Calaich (aus Prag), welche sich hier zum ersten Wale in der Ceffentlichfeit producirte, überraschte eben jo jehr durch eine in den verschiebenen Registern gleich funftlerijch ausgebilbete Contre: Altftimme von gang ungewohnlicher Starte, Conorität und Umfang, an die Alboni in ihrer besten Zeit erinnernd, wie durch Weich. beit, Abrundung bes Tones und vorzügliche Coloraturfertigleit. Die beiben jungen Runftlerinnen, Fraulein Refchte, welche bereits fur Benedig engagirt, und Fraulein Calaich, welche, wie Condoner Beitungen melben, vom Tirector Gne bereits fur Die nachste Saifon ber italienischen Oper bes Coventgarden : Theaters in London engagirt ift, werben Beibe balb viel von fich reben machen, und man wird benjelben ficher in nachfter Rufunft einen Chrenplay unter ben bebeutenbften Cangerinnen ber Begenwart

einräumen. Anger ben beiben obengenannten Stüden fang Fräulein Calaich noch mit acht kunftlerischem Berfrandniß eine alte classische Arie aus "Mitrane" von Ross, und mit vieler Birtuosität Recitativ und Arie aus Rossini's "Semiramide". — Bon jungeren Talenten find noch besonders zu nennen: Frau Haafe, welche in der Arie der Berline ,,Batti, batti" aus Don Juan, und zwei Liebern: "Schone Wiege meiner Leiben" von Schumann, und einer ruffischen Romanze von Dargomigichety, ein besonders bistinguirtes Talent und graziosen Bortrag befundete; — Frankein Engel, welche bie Arie der Susanna aus "Figaro's Hochzeit" mit schöner Stimme und musikalischem Aus-brud sang; und endlich Fräulein Banareff und Fräulein Djounkowsky, Beibe der hoheren Aristokratie angehörend; Erstere (ein hoher, ungewöhnlich schönklingender Sopran von ungewöhnlich bramatischer Klangfarbe) sang anßer dem obenbezeichneten Terzett noch bie Arie ,, Grace!" aus Menerbeer's ,, Robert le diable" und mußte auf stürmisches allgemeines Berlangen noch als Zugabe eine ruffische Romanze von Rubinstein fingen; Lettere fang unter rauschenbem Beifall, mit graziosem bramatischem Musbrud bas Duett "La ci darom la mano" mit unserem ausgezeichneten Baffisten ber ruffischen Oper herrn Balecet. — Bon den vielen früheren vortrefflichen Schulerinnen der Frau Niffen-Saloman, die bereits theile als engagirte überaus beliebte Bühnenfangerinnen ober als Concertsangerinnen oft gebort und genannt worden, nahmen noch außerdem an den Borträgen bes Abends Theil: Fran Raab, Fraulein Abaritonoff, (welche zusammen bas Duett aus Roffini's , La gazza ladra' vortrugen), und Frau Balter-Kamensty, welche außer ber Arie aus Glud's "Orpheo" noch ruffische Romanzen von Dutsch und Frau Biardot : Garcia fang; Fraulein Kharitonoff trug noch überdies mit äußerst poctischem Ausbruck die Romanze "Connais-tu le pays?" aus "Mignon" von Thomas, vor. — Anton Aubinstein spielte Schumann's ", Carnaval" und rif abermals zu allgemeinster Bewunderung hin. Das musikalisch am meisten Interessürende bes Concertes war unbedingt die Borführung einer ber schönften Scenen mit Chor aus bem britten Acte ber Oper "Foramors" von Aubinstein, welche hier zum erften Male öffentlich und nvar gang vortrefflich zur Aufführung tam; wir haben bieselbe bereits biefen Winter vor einem gewählten Buhererfreise privatim in Frau Nissen Saloman's Wohnung zu hören Gelegenheit gehabt; bas Solo ber Lalla Routh wurde auch biesmal von Frau Naab in unübertrefflicher seelisch poetischer Auffasjung und bramatisch= schwungvoller Weise vorgetragen; ber Chor wurde von 25 Schülerinnen gang vortrefflich unter Frau Nissen : Saloman's Direction ausgeführt. Unton Rubinftein faß selbst am Die reizvolle Composition fand rauschenben Beifall und ber Componist sowie bie Ausführenden wurden lebhaft gerufen. — herr Palccet fang, von Rubinstein gang wundervoll accompagnirt, unter allgemeinem Beifall Schubert's "Erlfonig". - Gingeleitet wurde bies interessante Concert burch Cherubini's hubsche Composition ,,Dors, dors, noble enfant!" aus "Blanche de Provence", welches von den Fraulein Maritonoff, Kourzewitsch, Djountowsky, Engel, Fohström, Heiroth und Alemento mit vorzüglich feinmanneirtem Ensemble und mufitalischem Berftandniß ausgeführt murbe. Sammtliche Solovortrage accompagnirte Frau Nissen-Saloman mit der an ihr so oft bewunderten musikalischen Bielseitigkeit und pianistischen Ueberlegenheit; bas interessante Brogramm umfaßte 20 Nummern, von welchen noch mehrere wiederholt werden mußten. Die Hauptorgane unserer Tagespresse sprechen mit Recht ihre Bewunderung über die : mit fo vielem Glud und burch fo überrafchende Resultate documentirte Lehrthätigkeit ber Frau Niffen-Saloman aus, die, nachdem fie leiber bas Confervatorium verlaffen, talentund stimmbegabte von nah und fern herbeieilende junge Madden in überraschend turger Beit zu hervorragenden Kunftlerinnen ausbilbet. Wie bie Beitungen melben, wird Fraulein Calasch am 22. April an ber hiesigen ruffischen Oper bebutiren. — Anton Rubinftein's Oper "Der Damon" wird nächsten Winter hier an ber ruffifchen Oper zur Auf: führung gelangen; berfelbe hat sich hier in bem nahegelegen reizenben Beterhof angetauft und burfte somit feinen bleibenden Aufenthalt hier nehmen.

- \* Die Königl. Oper in Berlin gab vom 15. 2lug. 1873 bis zum 9. Juni 1874 im Gangen 209 Opernvorstellungen, bavon 202 in beutscher und 7 in italienis icher Sprache (unter Direction bes herrn Bollini mit ben Tamen Artot, Derivis, Urban, Abeli, ben herren Marini, Babilla, Boffi, Manni). Die lesteren brachten folgende Werfe zur Aufführung: Ballo in maschera von Berdi (2 Mal), Rigoletto, Trovatore, Norma, Barbiere di Siviglia, Don Pasquale, jedes 1 Mal. Das Repertoire ber 202 beutschen Borftellungen murbe aus 39 verschiedenen Werten von 22 Componisten gebilbet. — Alls Novitäten erschienen: "Altba", bie "Monkguter". — Die einzelnen Opern, nach ber Bahl ihrer Aufführungen geordnet, ergeben folgende Stufenleiter: Es murbe gegeben 12 Mal Lohengrin; 10 Mal Freischup, Sugenotten; 8 Mal Margarethe, Troubadour, Tannhäuser: 7 Dal hochzeit bes Figaro, Belmonte und Constanze, Prophet, Tell; 6 Mal Fibelio, Meifterfinger von Nurnberg, Barbier von Sevilla, Jubin, Weiße Dame, Zauberflote; 5 Mal Johigenie in Tauris, Ufritanerin, Mignon, Samlet, Luftige Beiber von Bindfor, Arba, Cgar und Bimmermann; 4 Mal Robert ber Teufel, Romeo und Julia (Gounob), Strabella, Joseph in Megypten, Baffertrager, Jeffonba, Don Juan, Montguter; 3 Mal Fliegende Hollander, Fra Diavalo, Martha; 2 Mal Stumme von Bortici; I Dal Eurganthe, Maurer, Lucia von Lammermoor, Rachtlager in Granada. - Die Componisten, nach ber Bahl ber Abenbe, welche sie in Unspruch nahmen, ran: giren sich wie folgt: Richard Wagner 29 Abende mit 4 Werten, Meyerbeer 26 Abende mit 4 Berten, Dogart 24 Abende mit 4 Berten, Roffini 13 Abende mit 2 Berten, Berbi 13 Abenbe mit 2 Berten, Gounob 12 Abenbe mit 2 Werten, Weber 11 Abenbe mit 2 Werten, Ambrofius Thomas 10 Abende mit 2 Werten, Flotow 7 Abende mit 2 Werten, Auber 6 Abende mit 3 Werten, Beethoven 6 Abende mit 1 Werle, Salown 6 Abende mit 1 Werfe, Boielbieu 6 Abende mit 1 Werte, Glud 5 Abende mit 1 Werfe, Nicolai 5 Abende mit 1 Werte, Lorping 5 Abende mit 1 Werte, Mehul 4 Abende mit 1 Werte, Chernbini 4 Abende mit 1 Werte, Spohr 4 Abende mit 1 Werte, Rabede 4 Abende mit 1 Werte, Rreuber 1 Abend mit I Werte, Donizetti 1 Abend mit 1 Werte. - 213 Gafte traten auf: bie herren Bachtel, Lint (wurde engagirt), himmer; bie Damen Egner, Marion, Leeb, Reinmann, Roth, Marie Lehmann, Marie Schmidt, Abgegangen find: herr Diener, Fraulein Lammert, Fraulein haupt.
- \* Das Schidsal ber "komischen Oper" in Wien gestaltet fich immer busterer. Der Bauverein, welcher an dieses Theater eine Forberung von 200,000 fl. zu stellen hat, legte auf ben gesammten Fundus instructus bieses Theaters Beschlag.
- \* Das Sommertheater zu Coln (Ctabliffement Tivoli) ift in ber Racht zum 22. Juni vollständig abgebrannt.
- \* Der reiche Banquier Marignoli zu Rom hat in seinem Palazzo ein elegantes Theater erbauen lassen, welches neulich mit Flotow's "L'Ombra" eingeweiht wurde. Die Darstellenden waren Dilettanten aus der seinen Welt, darunter die Gattin des Herrn Marignoli selbst.
- \* Saint: Saëns in Paris hat eine große Oper in vier Acten componirt, beren Gegenstand die Geschichte Simsons ist. Es giebt in diesem Werke drei Hauptrollen; jene Simson's, die für Bariton geschrieben ist, ein Priester der Philister, welcher Tenor ist, endlich die Partie Dalila's, welche einen Contr'alt ersten Ranges erheischt. Bruch: stude bieser Oper wurden in der lesten Woche bei Mad. Kiardot ausgeführt.
- \* "Die beiben Beigigen", eine Oper in einem Act von Louis Schubert, ift in Breslau gur Aufführung gefommen.
- \* Die Società musicale romana, meist aus Tilettanten bestehend, hat in ber Sala Dante zu Rom Rossini's "Mose" ausgeführt. Der Masstro Alari birigirte.

- \* In Stuttgart ist ber artistische Director Feodor Wehl vom Könige zum Intendanten und der bisherige Ober-Regisseur des Stadtsheaters zu Berlin, Herr Jensbersch, zum technischen Director des Hospischerters ernannt worden. Der provisorische Intendant des königl. Hospischenters, Herr Kreisgerichtsrath Hacker, ist nach geschlossener Saison auf seinen Sip am Kreisgerichtshof zurückgelehrt.
- \* Der Schriftsteller Herrman Riotte ist an Stelle des als Director des Rigaer Stadttheaters designirten Freihern von Ledebur zum "geschäftsführenden Director der Deutschen Genossenschaft dramatischer Autoren und Componisien" gewählt worden.
- \* Director Pollini, welcher vor wenigen Tagen nach London gereist war, um dort Fran Nilsson und Frau Patti für die italienische Oper in St. Betersburg und Moskan zu engagiren, hat mit den beiden genannten Tamen für die nachste Saison, die  $3^{1}/_{2}$  dis 4 Monate dauern wird, abgeschlossen; jede derselben erhält für diese Saison 240,000 Francs. Herr Pollini selbst bezieht als Tirector der italienischen Oper von der kaiserlich russischen Hoter-Intendanz ein Monatsgehalt (auf 4 Monate) von 440,000 Fres., wovon er freilich die Gagen sür die Sosisten der Oper zu bestreiten hat; nach einem ungefähren Ueberschlage werden demselben ca. 40,000 Fres. monatlich von seinem Gehalt als reiner Ueberschlage werden demselben. Daß unter den obwaltenden Umständen der Verwaltungsrath der Hamburger Stadttheater-Actiengesellschaft kein Vedenken getragen hat, Herrn Pollini seine Genehmigung zur Uebernahme der Dirrection der italienischen Oper in St. Petersburg und Moskan zu geben, braucht wohl kaum noch besonders erwähnt zu werden.
- \* Die Sangerin Nilsson kehrt nach Baris zurück und wird die neue Opera inauguriren. Sie hat mit Herrn Halanzier einen Contract abgeschlossen, der vom 1. Jan. 1875 bis zum 5 Februar 1876 läuft. Zu bemerken ist noch, daß sie aus diesem Engagement keine Geldsrage gemacht hat.
- \* Abelina Patti wird nächsten Winter nicht in Baris gastiren. Sie ist von Herrn Pollini für die italienische Oper in Petersburg und Mostan wieder engagirt worden, woselbst sie beträchtlich höhere Gagen als früher beziehen wird.
- \* Die Königlichen Kammersanger Niemann und Bet begeben sich Anfang Juli nach Bayreuth, um mit Richard Wagner die Bartitur der Nibelungen zu studiren. Mit denselben treffen die für das Unternehmen gewonnenen Künstler dort ein.
- \* Herr Matthias aus Berlin, Student ber Philologic, hat fich der Buhne zusewandt und in Tenorpartien mit großem Glücke in Dresden gafirt, so daß die General-Intendanz ihn sofort für drei Jahre engagirt hat.
- \* Frau Otto-Alvsloben kehrt nach ihrer diesmaligen erfolgreichen Thätigkeit in London Anfang Juli nach Deutschland und Dresden zurud; bereits Anfang October rufen vielfache Engagements die ausgezeichnete Sängerin zur Wintersaison nach England.
- \* Das biesjährige Londoner Handelfest wurde am 19. Juni im Krysstallpalast in Sydenham durch die übliche "Generalprobe" eingeleitet. Die "Generalprobe" hat hauptsächlich den Zweck, die große, aus etwa 4000 Bocalisten und Instrumentalisten bestehende nussikalische Armee in den rechten Jus zu deringen. Das reichhaltige Programm umsaste Abschilte aus den Oratorien "Messias", "Jiraes in Aegypten", "Saulus", "Samson", "Jephtha", "Susanna", "Theodora", "Acis und Galathea", sowie verschiedene kleinere Werke Händel's, wie z. A. die "Occasional Overture", ein Concert für Orgel und Orchester, No. 4, das "Gloria" aus dem Utrechter Tedeum u. s. w. Sir Michael Costa leitete die grandiose musskalische Aussührung, der ein Publicum von etwa 17,000 Personen beiwohnte. Am 22. Juni beginnt das eigentliche Fest mit einer Aussührung des "Messias".

- \* Um 2 2. Juni wurde das fünste ber alle brei Jahre stattfindenden Handels feste im Menskallpalaste zu London eroffict. Die besten Sanger, die besten Musiker, die besten Instrumente, ein riesiger Chor, der mit zwanzigtausend Musiksreunden gefüllte Zuschauerraum, alles das machte den ersten Tag des Handelsestes zu einem glanzenden Ersolge. Es kam der "Messias" zur Aussührung.
- \* In Sondershausen sand am 17. Juni unter Leitung des Herrn Stadtsorganisten Monig eine Aussührung von Mendelssohn's Oratorium "Elias" statt, welche recht gelungen aussiel, ungeachtet alle Solopartien, außer der des Glias, von Vilettanten übernommen waren. Ten Clias sang Herr Carl Mayer, ein Schüler des Prossession ihr Leipzig, sehr lobenswerth. Chore und Orchester (die fürstliche Hoscapelle) thaten ihr Bestes, um das Ensemble zu einem erfreulichen zu machen.
- \* M. Blumner hat ein neues großes Dratovium "Der Fall Jerusalems" beendigt. Taffelbe wird im Berlage von Bote und Bod erscheinen und im nachsten Winter von der Singalademie in Berlin aufgeführt werden.
- \* ,, Marie-Magdeleine", bas Drame sacre von Gallait und Maffenet, ift in einem Bohlthatigteitsconcert ju Savre mit Beifall zur Aufführung gefommen.
- \* Die in News Port von herrn Damrosch erst vor einigen Monaten gegründete Oratorio-Society ist bereits mit einigen Broductionen vor die Dessentlichkeit getreten, zulest mit der Ansschienung des handel'schen "Samson", welche amerikanischen Berichten zusolge für das fünstlerische Gedeihen des Bereins gute Bürgschaft abgegeben hat.
- \* Das biesjährige Cangerfest der beutschen Mannergesangvereine in ben Bereinigten Staaten findet am 22. Juni in Gincinnati statt.
- \* Cinc ameritanische Pianistin, Dip Julia Rive, welche vor nicht langer Beit ihre Ausbildung in Teutschland vervollständigt hat, macht gegenwärtig im Westen ber Vereinigten Staaten burch ihre Concert-Productionen von fich reben.
- \* Cin Reger:Biolinist, Brindis be Salas mit Ramen, hat sich zu Mailand (im Theater Manzoni) zu großem Beifall hören lassen.
- \* Im Theatre des Arts zu Nouen wurde neulich ein Concert zum Besten bes bem babingegangenen Umebee Mereaux zu errichtenben Tenknals gegeben. Zu ben seitrichen Mitwirkenben gehörte die jugendliche Clavierspielerin (und Schülerin Mereaux's) Leontine Bisinet.
- \* Bei einem zu Riort (in Frankreich) neulich stattgehabten Concerte tam bas Curiojum vor, baß zwei Clarinett-Concerte von je fünf Clarinettisten all' unisono vorgetragen wurden.
- \* Der Municipalrath ber Stabt Lobi hat ber bortigen Mufiffcule eine jahrliche Subvention von 2700 Lire bewilligt.
- \* Der belgische Componist Balthagar=Florence (in Namur) hat gelegentlich eines von den katholischen Comité's Nordfrankreiche ausgeschriebenen Concours
  für eine Cantate mit großem Orchester den ersten Breis bestehend in einer goldenen Medailte und der Summe von 1000 Fres. — erhalten. Ein zweiter belgischer Componist, herr Laborn (Musikmeister eines Carabiniers-Regiments zu Brüssel) erhielt ein Accesse. Im Ganzen hatten 42 französische und belgische Tonseher sich an der Concurrenz betheiligt.
- \* Der renommirte Eanger Pelle Sedie wird eine schriftstellerische Arbeit, beitelt "L'Arte liriea, trattato del canto e dell' espressione" in ben Drud geben.

- \* Der in Graz verstorbene Dichter Bincenz Zusner hat in seinem Testamente angeordnet, daß sährlich zwei Preise von 20 und 10 Stück Dukaten für die besten Compositionen zu zwei Liedern aus seinen poetischen Werken zuerkannt werden. Die drei Preisrichter, deren seber alle Jahre einen Chrensold von 5 Dukaten zu erhalten hat, sollen vom Musik-Conservatorium in Wien entweder für mehrere Jahre oder auf Lebenszeit ernannt werden.
- \* Als Erinnerung an ben verstorbenen Dichter Abolf Böttger wurde in Leipzig auf der vierten Abtheilung des neuen Friedhoses am 21. Juni das ihm gewidmete Denfmal eingeweiht. Ausgeführt in Rochliger Sandstein, trägt es das Wilduiß des Dichers und darunter den Namen: Abolf Böttger, geb. am 21. Mai 1815, gest. 16. November 1870. Sodann die Worte: "Als Denfmal treuer Liebe errichtet von dem Universitätssängerwerein St. Pauli und des Dichters Freunden zu Leipzig." Der Berein begab sich mit seiner Fahne an den Grabhügel, wo nach dem Gesang eines Liedes Herr Gymnasial-Obersehrer Merbach eine gehaltvolle Ansprache hielt und Rückblicke auf des Dichters Leben und Wirken hinlenkte. Die Feier schloß mit einem seier- lichen Gesang.
- \* Im Local ber Société d'Harmonie zu Antwerpen ist neulich eine von dem Bildhauer Te Brackeleer versertigte und von einer Mme. Josstens der genannten Gesellschaft zum Geschenk gemachte Statue Rossini's enthüllt worden.
- \* An Richard Wagner's mit fürstlichem Luxus ausgestattetem Hause in Bayreuth ist an ber ber Straße zugewendeten Front auf brei Marmortafeln in goldenen Lettern folgende Aufschrift zu lesen:

Hier wo mein Wahn Wahnfried Sei bieses Haus Bon mir genannt.

- \* Die Professoren am Mailänder Conservatorium Eugenio Cavallin i und Stefano Nouchetti Monteviti haben den Orden der italienischen Krone erhalten.
- \* Der Bianist henri Ketten ist vom Schah von Bersien mit bem Löwen= und Sonnenorden becorirt worden.
- \* In Berlin starb am 21. Juni ber Geheime Commerzienrath und Stadtrath Baul Mendelssohn=Bartholby, Chef bes allbekannten Banthauses, ein Bruder von Felix Mendelssohn=Bartholdy. Selbst ein tüchtiger ausübender Musiker und hochsgebildeter seinsinniger Mann, übte der Berstorbene nach allen Seiten hin einen auregenzben und fördernden Einfluß aus.
- \* In Best starb am 19. Juni einer ber verdienstvollsten Gründer bes Nationalsschauspiels, Paul Szilagyi, pensionirtes Mitglied bes Nationaltheaters. Seinerzeit als Negisseur, Opernsänger und Schauspieler thätig, war er durch mehr als fünfzig Jahre ein eminentes Mitglied ber ungarischen Schauspielkunst.
- \* In Baffau ftarb vor einigen Tagen ber Baffift herr Frang Schlager, zulest Mitglied bes Weimarichen hoftheaters, in ber Bluthe feiner Jahre.
- \* herr Regenspurger, ber beliebte Tenor:Buffo bes Wiener hofoperntheaters, ift am 20. Juni in ber hinterbrühl, wo er ben Sommer zubrachte, verschieben.
- \* Jules Janin, bekannt als Kritiker und Romanschriftsteller, ist in Paris am 18. Juni gestorben. Er war 1804 zu Ampun bei St. Etienne geboren. Seine Probuetlvität hat seinen Namen in Frankreich populär gemacht.

# Conservatorium der Musik

in Cöln.

Die durch Berufung des Herrn Professor Gernsheim zum Director des Conservatoriums zu Rotterdam erledigte Stelle eines Lehrers für Pianoforte ist vom 1. October d. J. zu besetzen.

Reflectirende Künstler wollen ihre Anmeldungen unter Beifügung von Qualificationszeugnissen an den Vorstand z. II. des Regierungsrath Schnitzler richten.

Cöln, im Juli 1874.

Der Vorstand.

Ein erfahrener Dirigent

eines Männerchores und gemischten Gesangvereins, Violinist, welcher auch mit Erfolg Clavierunterricht ertheilt, sucht, da ihm sein jetziger Wirkungskreis zu klein ist, in einer grösseren Stadt eine ähnliche Stellung.

Näheres durch Hrn. Jordan, (H. R.) Berlin, Scharnhorststrasse 8.

Ein im Quartett und Orchester routinirter Bratschist sucht feste Stellung als

erster Bratschist

in einem grossen Orchester.

Näheres durch Hrn. Jordan, (H. R.) Berlin, Scharnhorststrasse 8.

Eine Kehte Amati-Geige wegen Sterbefall zu verkaufen. Adresse: Frau Misspelleum in Coblenz, Clemensstrasse No. 7.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel.
Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

## Doctor der Musik

kann in absentia erlangt werden von gebildeten Herren und Damen, namentlich Künstlern, Musikern, Professoren und Opernsängern. Unentgeltliche Auskunft auf frankirte Anfragen unter Adresse: Medicus, 46 Königsstrasse, Jersey (England).

Soeben erschien im Verlage von C. F. Peters in Leipzig und Berlin:

Martens, Wilh. 8 Lieder für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung. Op. 5. 10 Sgr.

Rappoldi, E. Sonate für Pianoforte Op. 5. 1/2 Thlr.

# Novität. Träumende See.

Tonstück für Pianoforte

von

## Julius Sachs. Op. 45.

Pr. 15 Ngr.

Leipzig.

Fr. Kistner.

Zur Schulfeier des Tages von Sedan (2. September)

empfiehlt sich vor allen anderen das schwungvolle, leicht ausführbare vierstimmige Lied:

"Die Rose Deutschlands."

Gedicht von Müller von Königswinter.

Composition von Ferd. Möhring.

Dasselbe ist in dem sehr praktischen Liederbuch von G. Damm (J. G. Mittler in Leipzig, ungebunden 6 Ngr., gebunden 7½ Ngr.) enthalten, in Einzel-Abdruck jedoch nicht zu haben.

## Beethoven.

Literarische Notizen. Sämmtliche Sonaten, Sonatinen und kleine Clavierstücke von Beethoven sind in einer neuen Ausgabe von Gust. Damm bei J. G. Mittler in Leipzig erschienen, welche den Anspruch erhebt, eine Musterausgabe zu sein. Sie gründet denselben nicht nur auf den Vorzug der ausseren Ausstatung, welche man dem Werke vor andern Editionen zugestehen muss, sondern vorzuglich darauf, dass sie, auf die Autorität eines Bulow, Czerny, Hiller etc. gestützt, die mancherlei kleinen Fehler ausmerzt, welche sich "wie eine ewige Krankheit" bei allen früheren Abdrücken fortgeerbt hatten, ferner aber darauf, dass sie viele Stellen in den Sonaten dem jetzigen Umfange der Claviere gemäss so giebt, wie Beethoven sie offenbar intendirt hatte, aber bei den beschränkten Instrumenten seiner Zeit nicht notiren konnte. Bülow und Tausig haben die Berechtigung solcher Aenderungen notiren konnte. Bülow und Tausig haben die Berechtigung solcher Aenderungen hereits früher anerkannt und diese in ihren Concerten selbst ausgeführt. Es handelt sich bei denselben allerdings nur um einzelne Stellen, wie z. B. um die Fortführung einer Figur über das hohe f hinaus, wo Beethoven abbrechen und sie in einer untern Octave wiederholen musste, anstatt sie fortzusetzen, ferner um die Verdoppelung des Basses, wenn derselbe in Octaven hinabgeschritten war und dann wegen des kurzen Basses, wenn derselbe in Octaven hinabgeschritten war und dann wegen des kurzen Boppelschläge etc., welche theilweis anders gemeint sind, als wir sie heute verstehen; sie giebt u. A. Anweisung, wie man das Octavenglisaando, welches bei dem tiefen Tastenfalle der heutigen Instrumente kaum mehr zu spielen ist, auf beide Hande Tastenfalle der heutigen Instrumente kaum mehr zu spielen ist, auf beide Hande vertheilt, sie lehrt, wie die vielen Pianisten unausführbaren Trilleraufgaben gelöst werden können, bezeichnet das Zeitmass und giebt denen, die ohne Lehrer üben, einen dankenswerthen Fingersatz. Eine Ausgabe wie obige, welche noch ganz beinen dankenswerthen Fingersatz. Eine A

der Norddeutschen Allgem. Zeitung, No. 122, 29. Mai.)

Bei N. Simrock in Berlin erschien so eben:

# **Johannes Brahms**

## Triumphlied, Clavier-Auszug in 8vo. Preis 11, Thaler.

## Verlag von Rob. Forberg in Leipzig.

Novitätensendung No. 4, 1874. Hollnender, Gustav. Op. 3. Spinnerlied für Violine mit Begl. des Piano-

forte. 15 Ngr. Kretzschmar, Hermann. Op. 6. Sechs Grabgesänge für gemischten Chor.

Partitur und Stimmen. 25 Ngr.

Krug, D. Op. 196. Rosenknospen. Leichte Tonstücke über beliebte Themas ohne Octavenspannungen und mit Fingersatzbezeichnung für Pianoforte.

Lotti, Arie "Pur dicesti". 10 Ngr.

Stradella, Arie "Se i miei sospiri", "Lass für die Sünden". No. 107. 10 Ngr.

Weihnachtslied "Stille Nacht, heilige Nacht". 10 Ngr. No. 108.

Stradella, Arie a d. XVII. Jahrhundert "O del mio dolce ardar", "Vater in Himmelshöh'n". 10 Ngr. No. 109.

Sechs Fantasien über Russische Lieder für Pianoforte. — Ор. 319.

No. 1.

No. 2.

No. 3.

No. 4.

No. 5.

Alabieff, Die Nachtigall. "Nachtigall, o Nachtigall". 14 Ngr.
Russisches Zigeunerlied "Ach wie so glücklich". 14 Ngr.
Bulachoff, Wiegenlied "Du meine Seele". 14 Ngr.
Kotschubei, "Sagt's ihr". 14 Ngr.
Warlamoff, Der Engel. "Es schwebt ein Engel". 14 Ngr.
Alabieff, Der Hoffnungsstrahl. "Sei willkommen treuer Bote". No. 6.

14 Ngr. Op. 59. Drei Sonaten für Pianoforte. Zu vier Handen eingerichtet Kuhlau, Fr. und zu instructivem Gebrauch mit Fingersatz versehen von Rob. Schaab. No. 1. Adur 20 Ngr., No. 2 Fdur 28 Ngr., No. 3 Cdur 25 Ngr.

Nesster. V. E. Op. 54. Heitere Stunden. Gesänge für vier Männerstimmen.

Lieber Dorn, als Horn. Gedicht von A. Grimminger, für Bariton-No. 3. Solo und Männerchor, 8 Ngr.

Absagung, Gedicht von O. Banck, für Bariton-Solo und Männer-chor. 8 Ngr. No. 4.

Liebeshandel. Gedicht von R. Löwenstein, für Bariton- u. Tenor-No. 5. Solo und Männerchor. 15 Ngr.

Neumann, Em11. Der Leipziger Coupletsänger. Sammlung auserwählter Lieder, Couplets, komischer Scenen etc., für eine Singstimme mit Begl. des Pianoforte. Nr. 39. Ich könnt' nicht renitent sein. Text von R. Karwe. 5 Ngr.

No. 40.

Der grosse Ausverkauf. Text von R. Karwe, für Tenor. 74 Ngr. für Bass. 71 Ngr. No. 40b.

Die musikalische Haushälterin, Soloscherz von Robert Linderer. No. 41. 124 Ngr.

No. 42. Das Lied vom Rausche, Text v. R. Linderer, für Tenor. 5 Ngr. No. 42b. für Bass. 5 Ngr. Kopernikus junior. Soloscene von R. Karwe. 5 Ngr.

No. 43. Bheinberger, Josef. Op. 80. Liebesgarten. Funf Gesänge für Sopran, Alt, Tenor und Bass.

Nr. 1. Im stillen Grunde von R Reinick. Part u. Stimmen.

Willkommen von F. v. Hoffnass. No. 2. 10 Ngr.

Die Liebe ist ein Rosenstrauch v. R. Reinick. Part. u. Stimmen. No. 3. 15 Ngr.

Wellen blinkten durch die Nacht v. R. Reinick. Part. u. Stimmen. 10 Ngr.

No. 5. Nachtgesang von R. Reinick. Partitur und Stimmen. 10 Ngr. Bichter, Ernst Friedrich. Op. 45. "Herr, höre mein Gebet." (Psalm 55, v. 2-9.) Motette für achtstimmigen Chor. Part. u. Stimmen. 1 Thlr.

4

でいる 中のできる ころでしょうかん

. 🤊

Schanb, Rob. 120 der bekanntesten Choräle für Schule und Haus für Pianoforte

übertragen. Heft 3. 15 Ngr. Stark, Ludwig. Klassischer Hausschatz werthvoller und seltener Kammermusiksätze etc. in neuen Uebertragungen für Pianoforte zu zwei Händen. Ein Supplement zu jeder Klassikerausgabe.

Handel, G. F. Orgelconcert No. 4. Fdur. 20 Ngr. Haydn, J. Fantasie und Menuett aus Op. 78 No. 6. 14 Ngr. Schubert, F. Andante u. Scherzo a. d. Gdur-Quartett Op. 161. Heft 7. Heft 8.

Heft 9. 24 Ngr.

Heft 10.

Haydn, J. Andante aus Op. 77 No. 2 und
Mozart, W. A. 10s Menuett aus der Esdur-Sernade.
Haydn, J. Menuett u. Adagio a. Op. 17 No. 1 Edur und
Mozart, W. A. 21s Menuett aus der Esdur-Serenade
Bach, J. S. Passacaglia für Orgel. 24 Ngr. Heft 11. Heft 12.

## Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Soeben erschienen:

Bach, Carl Philipp Emanuel, Clavier-Sonaten, Rondos und freie Fantasien für Kenner und Liebhaber. Neue Ausgabe in einzelnen Nummern. Sonaten: Nr. 1 bis 18 à 5 bis 15 Ngr.

Rondos: Nr. 1 bis 13 à 5 bis 10 Ngr. Fantasien: Nr. 1 bis 6 à 5 bis 10 Ngr.

Beethoven, Ludwig van, Clavier-Trios für Pianoforte zu vier Händen bearbeitet von Hugo Ulrich (fortgesetzt von Albert Dietrich).

Nr. 4 in B-dur. Op. 11. bearb. von Hugo Ulrich. 20 Ngr. netto.

Nr. 5 in D-dur. Op. 70. Nr. 1 bearb. von Alb. Dietrich. 20 Ngr. netto.

Violin-Quartette für Planoforte zu vier Händen bearbeitet von Hugo Ulrich. Nr. 1 bis 11 à 12 bis 22<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Ngr. netto.

Dill, Ludwig, Sonaten für Pianoforte. Zweite Serie.

Nr. 7 bis 12 ä 15 bis 20 Ngr.

Franz, Robert, Op. 29. Liturgie zum Gebrauch beim evangelischen Gottesdienste, für gemischten Chor. Partitur und Stimmen 221 Ngr. Singstimmen einzeln (à 2½ Ngr.) 10 Ngr.

Mindel, Georg Friedrich, Arien und Duett aus: L'Allegro il Pensieroso ed il Moderato, mit Pianoforte bearbeit von Robert Franz.

Nr. 1. Arle: ,,Kommt und reiht euch leicht geschaart", für Sopran oder Tenor. 5 Ngr.

Arie: "Freud', ich folge deiner Bahn", für Sopran. 10 Ngr. 3. Scene: "Wie süss, wenn einsam, eitlem Lob entsagend", für Sopran. 15 Ngr.

Arie: "Freud', ich folge deiner Bahn", für Bass. 7½ Ngr. Siciliana: "Lass mich wandern, lass mich ziehn", für Tenor oder Sopan, 5 Ngr.

Nr. 6. Arie: "Neue Freude schaut mein Auge", für Sopran. 72 Ngr. Nr. 7. Canzone: "Birg' mich vor des Tags Geräusch", für Sopran.

7½ Ngr.

Nr. 8. Arie: "Will Sorg' und Gram", für Sopran. 7½ Ngr.

Nr. 9. Arie: "Beugt mich einst des Alters Last", für Sopran. 7½ Ngr.

Nr. 10. Duett: "Lichtflammend steigt die Sonn' empor", für Sopran und Tenor. 15 Ngr.

Piutti, Cari. Op. 1. Sechs Fantasien in Fugenform für die Orgel. In einem Hefte. 1; Thir.

Schubert, F., Der Hausschatz. Kleine Fantasien über die beliebtesten Nationalund Volkslieder, Arien etc. in leichtem Arrangement für Pianoforte. I. Band: Nationallieder. II. Band: Soldatenlieder à 15 Ngr. netto.

Schubert, Franz, Clavier Duos für Pianoforte zu vier Händen bearbeitet von Albert Dietrich und Hermann John. In einem Bande. Geheftet 12 Thlr. netto.

Gebunden 2 Thir. netto.

Taubert, Ernst Eduard, Op. 21. Brautgesang für Soli, Chor u. Orchester.
Partitur 2t Thir. Clavierauszug 1t Thir. Chorstimmen (à 5 Ngr.) 20 Ngr.
(Orchesterstimmen in Abschrift.)

Op. 22. Unter fremden Musikanten. Fünf Clavierstücke zu vier Händen. In einzelnen Nummern à 7½ bis 20 Ngr.
Op. 23. Vier Charakterstücke für Violoncello und Pianoforte. Cplt. 1 Thlr.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

# Compositionen von Carl Reinecke.

Vierhündige Clavierstücke im Umfang von fünf Tonen bei stillstehender Hand, insbesondere zur Bildung des Tactgefühls und des Vortrags componirt von Carl Reinecke, Op. 54. Heft 1, 2, à 15 Ngr.

Hausmunik für das Pianoforte. Leichtere Stücke, insbesondere zur Bildung des Vortrags componirt von Carl Reineelke, Op. 77. Heft 1-3, à 15 Ngr.

Dref Sonatinen für Pianoforte und Violine comp. von Carl Reinecke, Op. 108. Heft 1 3, à 20 Ngr.

Sechs Sonatinen für das Pianoforte mit stillstehender rechter Hand, im Umfang von fünf Tönen, componirt von Carl Reinecke, Op. 127 A. Heft 1-3, à 15 Ngr.

Sechs Sonatinen für das Pianoforte zu vier Händen, im Umfang von fünf Tönen bei stillstehender Hand componirt von Carl Reincelce, Op. 127 B. Heft 1-3, à 15 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Soeben erschien in meinem Verlage:

# "Auf blauer Welle."

(Träumerei.)

Clavierstück

von

## Friedrich Reichel.

**Op. 19**.

Preis 15 Nar.

Leipzig.

Fr. Kistner.

Bei N. Simrock in Berlin erschien soeben.

# Johannes Brahms.

Op. 51. Zwei Streichquartette im Arrangement für Piano zu 4 Händen (vom Componisten).

No. 1. Cmoll. 21/3 Thir. - No. 2. Amoll. 21/3 Thir.

Op. 5 Schicksalslied. Clavier-Auszug arrangirt für Plano zu 4 Händen. 4 Thir.

Dasselbe, Clavier-Auszug arrangirt für Piano solo. 20 Sgr.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

# St. Seller Trois Nocillandstick

Tarantelle pour Pftc. Op. 87. 25 Ngr. Trois Nocturnes p. Pftc. Op. 91. 1 Thir. Jagdstück für Pftc. Op. 102. 20 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Derlag von Bartholf Seuff in Ceippig.

# SIGNALE

für bie

# Musikalische Welt.

Bweiunddreißigfter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Senff.

Jährlich erscheinen minbesteus 52 Munmern Breis für ben ganzen Jahrgang 2 Thir. bei birecter frankirter Zusendung burch die Bost unter Krenzband 3 Thir. Insertionss gebilbren filt die Betitzeile ober deren Raum 3 Neugroschen. Alle Buch- und Musikalien-Pandlungen, sowie alle Postanter nehmen Bestellungen au. Zusendungen werden unter Abresse der Aebaction erbeten.

## Lieder und Gefänge

nod

#### C. Wilhelm.

Lieber und Gesänge für eine Singstimme mit Begleitung bes Pianoforte. Lieber für die heranwachsende Jugend (ein= und zweistimmig) mit Begleitung bes Pianoforte.

Berlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Den Manen Carl Wilhelm's — bes Componisten jenes Liedes (der "Bacht am Rhein"), welches, wie mit Recht behauptet worden ist, Frankreich mit hat bezwingen helsen — einen Erinnerungstribut durch die Herausgabe seiner anderweitigen tonschöpferischen Erzeugnisse darzubringen, das ist eine Idee, die nicht anders als eine glückliche und wohlberechtigte zu bezeichnen ist. Sen so glücklich wie die Idee selbst ist auch die Berwirklichung berselben, wie sie in den beiden in sedem Betracht wohlconditionirten Bänden hier vorliegt und wie sie, einen vermehrten Einblick in das Schassen Sarl Wilhelm's gestattend, diesen Componisten näher kennen sehrt und der deutschen Nation die Ueberzeugung verschasst, daß ihm, außer dem obgedachten Kern- und Krastliede, auch noch andere glückliche Würse auf dem Jelde der vocalen Composition gestungen sind und daß er auch für andere Negungen als die der patriotischen Begeisterung die richtigen Töne zu sinden gewußt hat. Manche der in der vorliegenden Sammlung vereinigten Lieder sind bereits früher im Druck erschienen; aber sie sind im Strom der Beit verrausscht, ohne allgemeiner beachtet zu werden, und ihre Weiederausnahme ist nicht

nur frast innerer Wesenheit, sondern auch traft des von dem Produciren Carl Wilhelm's zu schaffenden Gesammtbildes vollkommen gerechtsertigt. Herzerfreuend an Empfindung und Ersindung wie diese Liederspenden nun im allgemeinen sind, empsehlen wir sie der Theilnahme und Verückstigung des deutschen Volkes, zumal da der pecuniare Ertrag derselben sür die Herstellung eines würdigen Venkmals auf dem Grade Carl Wilhelm's bestimmt ist. Schließlich sei noch erwähnt, daß den einstimmigen Liedern eine warm und gut geschriebene Biographie des Componisten von Wilhelm Buchner aus Ereseld vorgedruckt ist.

**6.** B.

#### Um Hochzeitsmorgen.

Concertstud für bas Bianoforte componiet von

#### Guftav Jankewik.

Berlag von Bote und Bod in Berlin.

Der Berfasser hat in seinem Stūd an verichiebenen Stellen parenthetische Uebersichriften in italienischer Sprache (warum gerade in dieser, da doch der Haupttitel beutschift?) angebracht, welche die Situationen, die er musitalisch abschildert, deutlich machen sollen, & C. ,,Il sogno" (der Traum), "Svegliare" (das Erwachen), "Canto dolle Paraninse" (Gesang der Brautjungsern), "La Orazione" (die Traurede), "Danza" (Tanz). Er bildet also ein Stūd Programms-Musit, wogegen nichts einzuwenden wäre, wenn nur die Musit nicht viel übler wäre als das Programm und wenn man es nicht mit höchst schaler und seichter Ersindung, traurigster Zusammenhangslosigsteit und Flickrei und oberflächlichster Passagendrescherei zu thun hätte. Sonst wäre nur noch zu bemerken, daß Herr Jansewit für seine Brautjungsern sich einer Anspielung auf das Brautjungsernslied im "Freischus" bedient, und daß er es sür gut besunden hat, das Alla Polacea, mit dem sein Stüd schließt, nicht im Treiwiertels, sondern im Biervierteltatt zu sehen.

**E**. **B**.

## Grftes Rotenbuch für Anfänger im Pianofortefpiel.

Gin Beitrag ju jeber Claviericule

DON

#### Anton Krause,

Op. 25.

Verlag von Vreittopf & Sartel in Leipzig.

Der auf dem Felde der Clavier-Pädagogik so wohlaccreditirte Verfasser verleugnet sich auch in dem vorliegenden Werkden nicht, indem er mit und in demselden wiederum Methodisch-Wohlgeordnetes und Praktisch Einsichtiges bietet.

E. B.

#### Dur und Moll.

\* Leipzig. Oper im Juni. Bei dem hiesigen Stadttheater sind im verslosses nen Monat Juni solgende Opern in Scene gegangen: "Die schöne Helena" von Ossens bach (2 Mal); "Bariser Leben" von Ossenbach (2 Mal); "Blaubart" von Ossenbach (2 Mal); "Die schöne Galathea" von Suppé; "Das Nachtlager in Granada" von Kreußer; "Der sliegende Holländer" von Wagner; "Euryanthe" von Weber (2 Mal); "Così fan tutte" von Mozart; "Lohengrin" von Wagner. — Als Operngaste hat der Monat Juni prasentirt: Herrn Albin Swoboda und Fran Fischer=Swosboda aus Wien (in den Operetten von Ossenbach und Suppé), Fräulein Rosens selb aus Magdeburg (im "Nachtlager"), Herrn William Müller aus Hannover (Titelrolle in "Lohengrin") und Fran Ludwig Redal aus Weimar ("Ortrud" in derselben Oper).

\* Heilbronn, 19. Juni. Mit großem Erfolg fand am 18. Juni durch den Oratorien-Berein unter Leitung des städtischen Musikbirectors Maschet eine vorzügliche Aussührung des Oratoriums "Der Fall von Babylon" von Spohr statt. Die Soli waren in den Händen der Damen Fräulein Grund aus Baden-Baden und von Tellini vom königt. Hostheater in Stuttgart und der Herren A. Jäger und Schüttty ebenfalls von dort. Das Orchester war verstärkt durch eine große Anzahl von Mitgliedern der königt. Hostapelle. Das sehr schwierige Werk bietet außerordentlich viele Schönheiten und sand bei den zahlreichen Zuhörern, welche die weiten Räume der Kilianskirche kaum zu sassen vermochten, reichen Beisalt.

\* Ronigsberg, 16. 3mi. Die Concerte, die wir in letterer Beit bier noch hatten, waren unerheblich, selbst unerquicklich, beziehungsweise buntscheckig, untünstlerisch, nach der Wohlthätigkeitstliche schmedenb. — In ber Oper trat ber Tenorist Herr Franz Rachbaur vom 14. Dlai ab fünfzehnmal als Gaft auf, meistens unter großem Bulauf und rauschendem Beifall bes Publicums. Es muß aber bemerkt werben, daß letteres ein größtentheils weibliches war, und der Enthusiasmus offenbar nicht lediglich auf ben Kunftleistungen des herrn Nachbaur beruhte, bei welchem übrigens mancherlei auch auf berartige Erfolge berechnet schien, 3. B. die wiederholte tunftlerisch ungerechtfertigte Einlage ber Abt'schen Subigfeit "Gute Nacht, mein herziges Rind". Die Stimme bes Herrn Nachbaur klang öfters angegriffen; von ziemlich dunn klingendem Falset wurde ein ausgebehnter Gebrauch gemacht; die Intonation war nicht immer vollkommen Auch das Spiel ließ mehrfach nicht Unerhebliches zu wünschen übrig. hiermit bem anderweitigen Guten bes geschätzten Sangers nicht zu nahr getreten werden; aber bem blindlings gespendeten Beifall gegenüber mußte es von einer unbefangenen, gerechten Kritit, wie in der hiesigen Localpresse, so auch an biesem Orte zur Steuer ber Wahrheit ausgesprochen werben. Rach seinem nunmehrigen Scheiden wird in den nach: ften Tagen ein Gaftspiel bes Fraulein Dt. Brandt beginnen.

\* Paris, 14. Juni. Da uns die große Oper in der Salle Vendatour heute nichts zu berichten giedt — benn sie hat ihre Vorstellungen in der letten Woche, wie wir bereits mitgetheilt haben, wiederum auf die nicht mehr ganz undekannten "Huge-notten" beschräntt, — jo wollen wir zum neuen Großen-Opern-Gebäude übergehen und erwähnen, daß in demselben kürzlich mit einem von Herrn Henri Lartigue ersundenen elektrischen Apparat für die Mandvrirungen der Decorationen Versuche angestellt worden sind, welche sehr zusriedenstellend ausgefallen sein sollen. — Die drei ersten Executirungen von Verdi's Requiem haben in der Opera comique stattgehabt, und der Ersolg war ein so glänzender, daß die Direction noch drei weitere Aufführungen solgen zu lassen sich veranlaßt sieht. In der That ist das Werf reich an bedeutenden und wirklich packenden Zügen, wenn auch allerdings das Opernhaste oder Theatralische mehr Theil

an ihm hat als der strenge Geschmad sur ein eigentlich Erckliches Tonwerk (was ein Mequiem doch immer ist und bleibt) zulassig erachten dürste. Mit dem Repertoire der Opera comique hat sich in der letten Woche weiter keine Veränderung ereignet, als daß Alotow's "L'Ombre" wieder vorgenommen worden ist und nut seinen Juterpreten — den Tamen Priosa und Reine und den Herren Phérie und Ismaël — wieder vielen Veisalt gehabt hat. — Tie Folies Dramatiques werden von morgen ab wieder die "Fille de Mme. Angot" auf ihren Vrettern installiren, ein Veweis vielleicht dassür, daß die "Bolle Bourbonnaise" doch nicht so recht ziehen will. — In den Concerten der Champs Elysées wird jeht allabendlich der englische Cornettist Levy lebhast applaudirt.

\* Baris, 21. Juni. Der Director ber großen Oper, herr halangier, bat mit ben Sigenthumern ber Salle Ventudour einen neuen Miethvertrag auf ein Jahr geschloffen. jo jagt man quasi ale Beruhigung — nicht etwa zu schlieben Daraus joll aber fein, daß die Eroffnung ber neuen Großen Oper etwa eine Bergogerung über ben 1. Januar 1875 hinaus erfahren werbe. Berr halangier hat nur auf ein ganges Babr miethen muffen, weil die propriétaires fich auf einen fürzeren Beitraum nicht einlaffen wollten; es steht ibm frei, vom nadiften Januar ab (ober von ber Beit ab, mo bie Uebersiedlung in das neue Opernhaus vorsich geht) bis zum 15. September 1875 fich burch eine After: Bermiethung ichablos zu halten. Rachbem bie Großen: Opern-Borstellungen in der vorigen Woche aus "Jauft" (2 Mal) und "hugenotten" bestanden haben, giebt's nachften Mittwoch bas Wieberericheinen bes Ballete .. La Sourco" mit In der Opera-comique haben bie brei ber von Wien gurudgelehrten Cangalli. Aubitionen von Berol's Requiem in der vorigen Woche wiederum lebhaften Anklang gefunden, und eine abermalige Erecutirung des Werkes (also die fiebente) ift auf morgen angesent (und wer weiß, ob nicht noch weitere Wieberholungen in Aussicht fteben). Das Auftreten Bulom's gegen Berbi und fein Product wird auch bier als die beste Reclame, bie für letteres gemacht werben tomite, aufgefaßt. - Die Arbeiten für bie Umwandlung bes Chatelet-Theaters in eine Opernbuhne juden fietig vorwarts; jo bort man neuerbinge, baß ju Capellmeiftern bie Berren Maton und A. de Groot gewonnen feien, und baß jogar ichon ale Grofinungeoper ber "Parin" von Membree bestimmt fei. - Das Ambigu ift gegenwartig (feit ber faillite feines Tirectors Billion) ohne Oberhaupt und Die Gefellichaft wird auf Theilung weiterspielen. Drei Candibaten um bas Directorat haben fich übrigens bereits gemeidet: bie Serren Bictor Moning, Beinschent und Letellier; ber Leptere, ehemaliger Tirector ber Monnaie in Bruffel, foll, falls er die Tirection erhalt, das Ambigu auch mufitalijde-bramatifden Producten ben Bugang zu eröffnen gejonnen jein. - Auch bas Theater bes Chateau-d'Eau will fich, wie die Rede geht, "veroperifinen", und bereits foll an bemielben eine Oper von Tebillemont - "Le treizième coup de minuit" - in Montirung begriffen sein. -- Difenbach ift in Nachen und vollendet daielbst die Oper, welche er fur die Bonffes zu liefern übernommen hat. beißt "Madame l'Archidue", ihr Libretto ift von Albert Millaut. - Die von ber Société des Compositeurs niedergesette Jury für den Concours einer dreiftimmigen Meffe hat entichieden, daß feine ber eingereichten Arbeiten ber Ertheilung weber eines ersten noch eines zweiten Breifes wurdig fei. Rur zu zwei "ehrenvollen Erwähnungen" hat fie fich verstanden und biese wurden ben Manuscripten mit den Rummern 2 und 16, welche beibe einen und benjelben Componifien - herrn Comond b'Angrande - jum Berfaffer haben, gewahrt.

\* London, 29. Mai. Die Concerte stauen sich unheimlich auf, es halt schwer ihnen zu solgen. Rürze ist babei die erste Reserentenpslicht. Aus dem Concert der Philharmonie Society sei das Austreten des taisert. Rammersangers von Wen, Hern Walter, hervorgehoben, der mit Beisall die Arie aus der Entsührung sang; dann spielte noch Senor Sarasate ein Biolinconcert von Lalo, einem Componisten, der

schon mehrfach vortheilhaft bekannt ift und beffen Concert ebenfalls Glud machte; auch ber Geiger gefiel. Beethoven's achte und Mogart's Cmoll-Sinfonie maren die Hauptnummern des Programms. In der New Philharmonic Society spielte Fran Annette Effipoff mit außerordentlichem Beisall Rubinstein's Dmoll-Concert und Liegt's Jantafie über ungarische M. lodien. Rraft und Milde find bei ihr zu einem herrlichen Ganzen gepaart, ber Triumph war vollständig. Spohr's Weihe ber Tone wurde gerne In ber Musical Union fpielte Mue. Rrebs mit großem Beifall Schumann's Quartett und zwei Colos; ihr Spiel fann technifch vollendet genannt Im Quintett von Mogart und Mendelsjohn führte wieder Bapini Die erfte Beige und erntete einstimmiges Lob. henry Leslie ift diesmal auf ber Sobe feiner neunzehnten Saison angelangt; fein tudziger Chor jang Madrigale von Wilbye, Binfuti, Lexite, Bearfall u. A., ben Ginzelgesang beforgte Sig. Federici, und Salle und Mine. Nexuda spielten die granfam abgespielte Brenter : Sonate. Das erfte Concert ber vierten Saison der Wolch Choral Union fand unter John Thomas in Hanover square Rooms ftatt. Battijde Gefange, Ductt für harfen (Bright und Thomas), Mogart's Trio aus Idomeneo 2c. fessetten bie bantbaren Zuhorer. Mime. Effipoff läßt ihrem ersten Bianoforte-Recital in St. James' Hall am 13. Juni ein zweites folgen. Besuch und Applaus leisteten das Möglichste und die Aritif erschopft ihr Wörterbuch des Lobes über das Spiel der schönen Ruffin. In St. George's Hall lagerten Mr. Ridley Prentice und Mile. Iba heury, jedes für fich, ein Concert ab, aber auch bas Chepaar Alfred u. Mme. Gilbert gaben bafelbft eine Matince für Rammermufit. Es jangen Minie. Gilbert, Miffes Helene Arnim, Ban Senden, Mr. Wilbne Cooper und Sig. Monari Rocca; das Instrumentale besorgten L. Straus, Borbelet, Bezze, Bernard, Reuwirth, Miß Maude Gilbert, 28. S. Holmes, Charles E. Stephens und Alfred Gilbert. Es tamen zur Aufführung: Trio von Schubert Nr. 99, Spohr's Concert Nr. 8, Concert für drei Claviere von Bach und Gefangftude von Benedict, Tours, Sandel ic. -Das bevorftebende Sanbelfest giebt vollauf zu thun und wird voraussuhtlich ben früheren nicht nachstehen. Als Solisten werden genannt die Damen Lietjens, Sinico, Otto-Allosleben, Lemmens-Sherrington, Patcy, Trebelli und die Herren Gims-Reeves, Cummings, Bernon Rigby, Santley, Foli und Agnefi.

\* London, 3. Juni. Die Provinzen nehmen uns wieder ausschließlich in Anspruch. In Liverpool wurde durch die Philharmonie Society Randegger's Contate "Bridolin" zu Wehor gebracht und gefiel bier wie früher in London. Der Componift dirigirte selbst und hatte sich auch die Solisten von London mitgebracht. reiche Stadt foll im October auch ein auf fechs Tage berechnetes Mufitfest haben, bas erste seit dem Jahre 1854. Der Herzog von Sbinburg und Gemahlin nehmen es unter ihren Schut. Manchefter erfreute fich burch Dir. Riviere einer Gerie ftart besuchter Promenade : Concerte im Brince's Theater. Es traten dabei auf die Miffes Blanche Cole, Jenny Pratt, Amie Sinclair, Mmc. Martorelli Garcia, Bauline Rita, Sig. Gustave Garcia, Mr. George Perren, Biolinist Vivien. In Oxford wurde im Shelbonian-Theater (Universitätssaal) ein Oratorium "Mount Moriali" von J. F. Bridge, Organist von Manchester aufgeführt, womit fich ber Componist den Doctorgrad erichrieb. In Derby folof bie achte Salfon mit Acis und Galatea und ber Balpurgisnacht. Den Sopran, Dig Arthur, borgten fich die Derbyaner von Leede aus, ber Dirigent jeboch, Mr. 28. Boodward, war ein Mann ber Stadt. In Stratford tam Barnett's Cantate "Paradies und Beri" in den Schraubstod; nur der Tenor Mr. Colson Phillips war Sanger vom Fach, alle übrigen waren Dilettanten, d. h. Mitglieder ber West Ham Philliarmonic Society. Der breijährige Turmes ber Musitheste fällt biefes Jahr auf die Schultern von Gloucefter. Bur Aufführung wurden gemählt Spohr's "lettes Gericht", Schopfung, Jirael, Stabat mater und Messe solennello von Roffini, und Deffias, sammtlich in ber haupttirche. In ber Spite ber Solisten steht wieder Fräulein Tietjens. In Dublin wartet unser "Meis und Galatea", aufgeführt von der University Choral Society, dirigirt von Sir Robert Stewart, Musikbirector, dagegen dietet uns die Philharmonie Society das Tettinger Te Deum und Utrechter Judilate mit Mendelssohn's Orchestrirung; Mlle. Archs spielte auch hre unter großtem Beisall. In Glasgow brannte der erst im Jahre 1862 erbaiut Musiksaal Seotia ab; er war im Stande, 4000 Personen zu sassen. In Quoen's Rooms las E. Bauer vor einem gewählten Publicum über Tanzmusst. Auch in Edinburg hielt Bauer Vorlesung, einmal über Instrumentals, das andere Mal über Tanzmusst. Sbindurg ließ sich auch von der Scottish Vocal Music Association Schumann's "Paradies und Peri" aufsühren, doch war das vollständige Orchester mit Streichquartett, Clavier und Hari" aufsühren, doch war das vollständige Orchester mit Streichquartett, Clavier und Hardisspunch son der Scottes Beit" zum Besten. Wir wären somit auf der ganzen Manderung tein einziges Mal auf eine Opernvorstellung gestoßen, nirgends ein Anhaltspunct sür Gagenerhöhungen und Primadonnen-Capricen!

- \* St. Petersburg, 3. Mai. Um 25. April fand im Saale des Abelovereins bas fünfte und lette biesjährige Abonnement-Sinfonie-Concert ber ruffifchen mufitalifchen Gesellschaft statt: "Taffo", jymphonische Dichtung von Liszt; Arie aus bem Oratorium "Die Schöpfung" von handn (herr Balecef); neunte Sinfonie (Dmoll) Dp. 125 von Beethoven, die Goli gefungen von Frau Raab, Fraulein Mrutitoff, Berrn Baffiljeff U. und herrn Balecet. Der Dirigent biefer Concerte herr Capellmeister Napramnit, murbe für die fünstlerisch ausgezeichnete Wiedergabe der genannten Werte wiederholt stürmisch bervorgerufen. - Um 2. Mai fant im Concertfaale bes Sotel Demuth eine von bem tuchtigen Dirigenten ber Sing-Atabemie, herrn Beggrow, vortrefilich vorbereitete mufita: lische Abendunterhaltung statt: "Schickalslied" von Brahms; altbohmische Weihnachtslieder von Riedel; bohmijde Lieder, vorgetragen von Frau Raab; Lieder für Chor von Rhein: berger; "Erltonigs Tochter", Ballabe fur Goli und Chor von Gade, die Goli vorgetragen von Frau Raab, Fraulein von Mlemm und herrn Coboleff. Die Chore ber Singala: bemie, welche in ben letten Jahren verschiedene Phasen burchgemacht, jablen gegenwärtig, Dant ber bewahrten tuchtigen Leitung bes herrn Beggrow, ju ben beften ber ruffischen Sauptstadt; ber Tonansat im ftartften Fortiffimo wie im leisesten Bianissimo, sowie bie feinste Ruancirung verbunden mit niustalisch richtiger und verstandnisvoller Auffassungsweise stempeln die Leiftungen dieser Chore zu sehr genufreichen. Die Soli waren pors trefflich vertreten.
- \* Et. Betersburg, 11. Juni. Die Statuten ber Bejellichaft ber Mufitartiften St. Betersburgs find am 29. April Ceitens bes Stellvertreters bes Minifters bes Innern genehmigt worben. - Die offentlichen Eramina im Confervatorium, welche am 13. Mai ihren Anfang nahmen , wurden burch ben am 9. Juni ftattgehabten feierlichen Uct beschloffen. Die Instrumental-Claffen haben überaus erfreuliche Resultate gellefert, unter welchen fich gang besonders die Bianoforte : Claffe bes Brof. Leichetigty, wie die Bioloncell-Classe bes Brof. Dawidoff ausgezeichnet; aus der Classe bes ersteren erprobten Meisters sind vorzugsweise die herren Trewing, Buchalsty, und vor Allen Rlimoff, - sowie aus berjenigen des letteren herr Redrin zu nennen. - Dagegen find die Examina der Gesangsclassen mehr als mittelmäßig ausgesallen; mit Ausnahme einiger stimmbegabter Eduler mannlichen Geschlechts aus ber Claffe bes Brof. Everardi, welche zu guten hoffnungen berechtigen, haben fast jammtliche Schulerinnen felbst bie allerbeicheidenften Erwartungen bennoch weit hinter fich gelaffen. - Es find jest zwei einstmalige Schulerinnen ber Grau Riffen-Saloman, ba biefelbe Enbe ber vorigen Saifon ihre Professur an biejem Institute aufgegeben, — bie Damen Zwanziger und Fresty, als Gesanglehrerimmen angestellt worben. — Das Engagement ber Arau Walter-Ramensty an der ruffifchen Oper ift bis jest noch nicht definitiv abgeschlossen.

- \* Das Biener Hofoperntheater giebt folgenden Bericht von seiner Thatigs feit: Bom 1. April 1873 bis inclusive 14. Juni 1874 wurden an 440 Tagen 419 Borftellungen gegeben, an 21 Abenden blieb bas Theater geschloffen. Im Berlaufe biefer Beit wurden drei große Opern-Novitaten gegeben: "hamlet" von Thomas, "Genoveva" von Schumann, "Arda" von Berbi. Ferner wurden folgende Opern neu einftubirt, ausgestattet und in Scene gesest, im neuen hofopernhause zur erstmaligen Aufführung gebracht: "Oberon" von Weber, "Rordstern" von Meyerbeer. Das Repertoire besteht Die Opern find von den Componisten: Abam, jest aus 53 Opern und 11 Balleten. Auber, Beethoven, Bellini, Boieldieu, Cherubini, Donizetti, Toppler, Flotow, Gluck, Gounod, Halevy, Lorping, Marschner, Mehul, Meyerbeer, Mozart, Ricolai, Roffini, Rubinftein, Schubert, Schumann, Thomas, Berbi, Bagner, Weber. Rach der Anzahl der Aufführungen folgen sich bie 25 Tonsetzer in nachstehender Weise. Es wurde gegeben: Un 47 Abenden Megerbeer, an 44 Wagner, an 31 Berdi, an 28 Donizetti, an 27 Gounob, an 25 Weber, an 20 Thomas, an 17 Mozart, an 10 Halevy, an 8 Bellini, an 8 Auber, an 8 Nicolai, an 7 Rossimi, an 5 Beethoven, an 5 Schumann, an 3 Glud, an 3 Lorying, an 2 Abenden Marschner und an 1 Abende Flotow.
- \* In München wurden seit Ablauf ber Ferien im Jahre 1873 bis zum Beginn ber biesjährigen Theaterferien im Königl. Hof: und Nationaltheater trot vieler un= gunftiger Berhaltniffe, unter benen bas Repertoire zu leiden hatte, 47 Opern gur Aufführung gebracht, Die fich auf 27 Componisten vertheilen — auf Abam, Auber, Beethoven, Boielbieu, Cherubini, Felicien David, Donizetti, Flotow, Gluck, Gounod, Halevy, Conradin Kreuger, Franz Lachner, Lorging, Maillart, Marschner, Mehul, Meyerbeer, Mozart, Mheinberger, Roffini, Franz Schubert, Schumann, Spohr, Verbi, Richard Wagner und C. M. von Beber. Die Titel ber von den ebengenannten Componisten aufgeführ= ten Werke find : Der Postillon von Lonjumeau, der schwarze Domino, die Stumme von Portici, Teufels Untheil, Fibelio, die weiße Frau, ber Waffertrager, Lalla Rooth, Don Basquale (Gaftfpiel ber italienischen Operngesellschaft Bollini), die Regimentstochter, Aleffandro Stradella, Armida, Jphigenia in Aulis, Orpheus und Curydite, Fauft, die Jubin, bas Nachtlager in Granaba. Catharina Cornaro, bie beiben Schuten, Undine, ber Baffenschmieb, Czar und Zimmermann, bas Glodchen bes Eremiten, Templer und 3fibin, Joseph in Aegypten, Die Afrikanerin, Die Sugenotten, ber Prophet, Rabert ber Teufel, Figaro's Bochzeit, Die Zauberflote, Die fieben Raben, ber Barbier von Sevilla, Tell, der häusliche Krieg, Genoveva, Jessonda, Rigoletto (Gaffpiel der italienischen Operngesellschaft Bollini), ber Tronbabour, der fliegende Hollander, Lohengrin, die Meistersinger von Nürnberg, Taumhäuser, Triftan und Isolbe, die Walture, ber Freis ichütz und Oberon.
  - \* Strakofch hat seinen Contract mit den Gigenthümern der italienischen Oper (Salle Ventadour) zu Paris gelöst und die Direction dieses Theaters niedergelegt.
  - \* Im Theater Balbo zu Turin ist die Oper "Don Fabiano de' Corbolli" bes jungen Maöstro Luigi Camerana bei ihrer ersten Aufsührung sehr günstig ausgenommen worden.
  - \* Rubinstein's Oper "Der Damon" tommt in ber russischen Oper in Betersburg in ber nächsten Saison zur ersten Aufführung.
  - \* Capellmeifter Supps hat eine neue Operette vollendet und ber Direction bes Carltheaters zu Wien eingereicht. Die Operette führt den Titel "Die Räuberhöhle" und soll im August zur Aufführung gelangen.
  - \* Wegen unbefugter Aufführung der "Undine" hat die Appell-Kanumer zu Coln den früheren Director des dortigen Theaters, Herrn Kullat, zu einer Gelbstrafe von 50 Thr. und zu einer Civilentschädigung von 300 Thr. verurtheilt.

- \* Fräulein Minnie Hauch hat mit ber Direction bes ungarischen National-Theaters in Beith einen Contract abgeschlossen und wird in den Monaten September und October des laufenden, wie im Lebruar, Marz, April und Mai des nächsten Jahres monatlich acht mal singen und erhalt dasur ein Honorar von 18,000 Gulben. Wahrend der Wintermonate wird Fräulein Hauch in Baris singen.
- \* Die bramatische Sangerin Fraulein Pappenheim, welche mit Ende bieses Monats ihr Gasispiel an ber Mroll'schen Buhne in Berlin beschließt, wird burch Fraulein Lauterbach vom Hoftheater in Hannover ersett. Zugleich tritt an Stelle bes herrn Carl Formes ber Basisst herr Baumann, ebenfalls vom Hoftheater in Hannover, welcher von seinem früheren Engagement an ber Mroll'schen Buhne noch im besten Undenten sieht.
- \* Frau Roch: Boffenberger vom hoftheater in Wien fit für bas Mönigliche Theater in hannover als erste Coloratursangerin mit 4000 Ihl.r Gehalt engagirt worden.
- \* Graulein Abele Lowe, früher an ber Tarmstädter Sofbuhne als bramatijde Sangerin engagirt, ist vom Serbst 1875 an für die Oper in Stuttgart gewonnen.
- \* Christine Rillson wird im nadsten Jahre im Monat Februar im Hofoperntheater in Wien gaftiren und bort jum ersten Mal in beuticher Sprache fingen.
- \* Die Sangerin Mme. Marie Saff ift von ihrer spanischen Campagne nach Paris zurückgefehrt. Bur ben nächsten Winter ift fie am Can Carlos: Theater in Lissabon engagirt, und zum Trubling 1875 geht sie nach Sevilla.
- \* Es bürfte nicht uninteressant sein, ein Probden von Künstlersorderungen tennen zu lernen. Man schreibt uns darüber aus Paris: Die berühmte Sangerin Marimon sollte für die Stagione Petersburg-Mostau engagirt werden und wurde um ihre Bedingungen angegangen. Sie präcisite dieselben in Nachstehenden: 1.) Reine Agenten-Procente. 2.) 20,000 Fres. monatliches Honorar. 3.) Zehnmaliges Auftreten im Monate garantirt. 4.) Niemals 2 Abende hintereinander singen. 5.) Antrittsrolle nach eigener Mahl. 6.) Ersah der Reisetosten für 2 Personen. 7.) Zwei Benesizien, eines in Petersdurg und eines in Mostau. 8.) Costisms, die in Paris angesertigt worden sind.
- \* Im Theater an ber Wien hat Fräulein Geistinger als Ginlage in dem Cnodlibet "Erinnerung an bessere Zeiten" einen neuen Walzer von Johann Strauß: "Wo die Einronen blühen" gesungen, den dieser melodienreiche Tondichter anlässlich seiner glänzenden Concert: Tournée durch Italien componiet hat. Tas Motiv dieses Walzers ist auserst sinnig erdacht, und in der Durchsührung dieser Concertpièce waltet der lyrische Ton vor, welcher nint dustiger Zartheit behandelt ist. Tas Tonstüd, welches Fräulein Geistinger mit vielem Geschmad und mit besonders glüdlicher Achandlung der Coloraturssstellen vortrug, sand den ledhastesten Antlang und der Veisall legte sich nicht eher, als die Künstlerin einen Theil des Walzers wiederholte.
- \* Die illberne Sochzeit bes General-Intenbanten ber Berliner Hoftheater, herrn von huljen, findet am G. August statt. Die Theaterangehörigen bereiten hulbigungen für diesen Jestug vor.
- \* Tie Gesellschaft der Musiksreunde in Wien hat bei der Errichtung ihrer eigentlichen Theaterschule und für die höheren Gesangsclassen den Professor Herrn March est wieder engagirt. Derr Marchess gehörte bekanntlich schon früher dem Conservatorium an und schied erst vor einigen Jahren in Folge einer wahrend einer Prüfung entstandenen Tissernz aus demselben. Jur Tanz und Mimit wurde Herr Price gewonnen.

- \* Der zweite Tag bes Sanbelfestes in London, ber sogenamte "Selectionstag", war nicht minder erfolgreich wie der erfte; es waren über 20,000 Personen im Palast zugegen. Das Programm war, wie schon der Litel des Tages audeutet, ein gemijchtes, aber ungewöhnlich reiches, abwechselndes und interessantes. Der erste Theil, ausschließlich auf geistliche Musik beschränkt, erofinete mit der Duverture zu bem "Occasional Oratorio" und umfaßte Abschnitte aus den Dratorien "Caulus", "Samson", "Jephtha", "Susanna" und "Theodora", sowie das ,. Gloria" aus bem Utrechter "Tedeum". Der zweite Theil, ausschließlich jäcular, bestand aus einem Orgel-Concert in Fdur (Ro. 4), bas herr Beft, der Organist der St. Georgehalle in Liverpool, trefflich aussichte, Choren und Arien aus "Acis und Galaten", Tryben's St. Cacilien-Dee, Arien aus ber Oper "Alcina", ber Screnade ber "Semele", Choren und Arien aus "Alexander's Fest", und schloß nut dem Trio und Chore "Seht, der fiegende helb kehrt heim" aus dem Dratorium "Joshua". Die Ausführung ber Soli, die den Damen Tietsens, Lemmens-Sherrington und Trebelli, den herren Sims Reeves, Santley, Agnefi, Cummings, Eduard Lloyd und Bernon Rigby oblag, war eine ausgezeichnete und auch der Niesen-Chor leistete wieder Bortreffliches. Um Freitag findet bas Fest mit einer Aufführung des Dratoriums "Jirael in Negypten" seinen Abschluß.
- \* Bur Theilnahme am zweiten beutschen Sangerbundesfeste in Munchen haben sich bis jest folgende 51 beutiche Einzelbunde angemeldet: 1. Badischer, 2. Oberöfterreich: Salzburger Sangerbund, 3. Sangerbund bes Regirungsbeziris noelin, 4. Dresbner allgemeiner Gangerverein, 5. Baierischer, 6. Erzgebirger, 7. Neuer Berliner Sängerbund, 8. Sängerbund "Canon", 9. Magdeburg. Provinzial-Liebertafel, 10. Niederschlesischer Sangerbund, 11. Deutscher Sangerbund in Bohmen, 12. Niederjachsischer, 13. Markifcher Central-, 14. Meißner Land-, 15. Obererzgebirg. Gau-, 16. Boigtlanbifder Sangerbund, 17. Sangerbund Proving Preußen, 18. Niederöfterreichischer, 19. Pfal-Bifcher, 20. Sächfischer Elbaan-, 21. Albeinischer, 22. Ofterlandischer Sangerbund, 23. Sangerbund an der Saale, 24. Neumärkischer, 25. Niederschlesüchenschier, 26. Leipziger Gau-Sangerbund, 27. Rudolftabter vereinigter Gefangverein, 28. henneberger Ganger= bund, 29. Sangerbund an ber Oberelbe, 30. Elb-Havel-, 31. Thuringer, 32. Liroler Sangerbund, 33. Berliner Sangerschaft, 34. Posener Provinzials, 35. Franklicher Sangers bund, 36. Frankfurter verbündete Mannergesangvereine, 37. Bromberger Provinzial-, 38. Schwäbischer Sangerbund, 39. Sangerbund an der mittleren Mulbe, 40 Sangerbund "Caronia", 41. Schlefischer, 42. Schwäbische Baierischer Cangerbund, 43. Alabemischer, 44. Mainthal:, 45. Medlenburger Sangerbund, 46. Bereinigte nordbeutiche Llebertafel, 47. Sangerbund ber fachfischen Oberlaufig, 48. Borarlberger, 49. Juldu-Berras, 50. Uns haltischer Sangerbund, 51. Sangerbund "Bandalia". — Mus Glaß-Lothringen ift gleichfalls Theilnahme zugesagt.
- \* Die abgesagte Tonkünstlerversammlung sindet mun doch noch statt und zwar vom 25. bis 27. Juli in Halle a. S.
- \* Abeling Patti wird am 16. Juli in London im Coventgarden-Theater ein Mozartsest veranstalten zum Besten bes internationalen Mozarteums in Salzburg.
- \* herr Popper und Frau (Sophie Menter) find seit einigen Wochen in Franzensbad und gehen von dort in ein Seebad.
- \* Schumann: Denkmal. Der Bilbhauer A. Donndorf in Dresden hat den Auftrag erhalten, das für die Ruhestätte Robert Schumann's auf dem Bonner Friedhose projectirte Denkmal anzufertigen. Die Rosten dafür werden aus dem Reinertrage der im August vorigen Jahres in Bonn abgehaltenen Schumann-Zeier bestritten.
- \* Dem Gefanglehrer und musikalischen Schriftfteller herrn Guftav Engel in Berlin ift ber Titel "Brofeffor" verlieben worden.

- \* Die Monigliche Atademie ber Kunste in Berlin hat die Herren Carl Reinede, Niels B. Gabe und Joh. Brahms zu ordentlichen auswärtigen Wlitaliedern ernannt.
- \* Aus Danzig melbet die bortige Zeitung: "Seit Samstag ziert bas Haus ber Frau Hutmacher Donnar, Brobbankengasse 43, eine Marmortasel mit solgender Inschrift:

3n biefem Saufe mobnte langere Beit

Joseph Freiherr von Eichenborff, geboren in Lubowig bei Ratibor ben 10. März 1788, in Reise ben 26. November 1857.

Dem Andenken des Dichters gewidmet von Schlesiern in Langig 1874.

Bojeph von Gidenborff, ber Dichter jener berrlichen Naturbilder und Boltsweisen, bie burch Mendelssohn : Bartholby's Compositionen Gemeingut ber Teutschen geworben find, war durch fast 9 Jahre Bewohner von Danzig. 1821 trat er als Rath in die Danziger Regierung ein. Unjere an romantischen Naturbilbern fo gesegnete Umgegend mußte ben Dichter ber natur besonders anregen. Gern burchichweifte er mit Weib und Kind bie Berge und Wälber; jener Zeit verbankt Deutschland nach ben Mittheilungen ber nachsten Angehorigen bes Tichtes viele icone Weifen. hier ichuf er auch bie Bertheidigung gegen die Angrifie auf die romantische Literatur: "Rrieg ben Philistern". Gichendorif bewohnte bamals bas Puttiammer'iche Saus in der Langgaffe (jest Beber'iche Buchhandlung), im Commer war er Gast bes Grafen Labian von Dohna in Silber-1824 verließ Gidenborff Danzig, um in Königoberg die Stelle eines Brafibialrathes zu übernehmen, die er spater mit einer amtlichen Thatigleit im Cultusministe= rium vertauidite. 1843 perließ Eichendorff den Staatsbienft, um fich ungestört ber schriftstellerischen Thatigleit zu widmen. Die Erinnerung an bie Danziger Tage brachte ben würdigen Dichter bei Unbruch feines Lebensabends hierher gurud. Der Beit bes zweiten Dauziger Aufenthaltes verbanten wir noch manche Aruchte ber Gichenborff'ichen Dufe. Es entfranden hier u. A. folgende Schriften: "Ueber Deutschland." - Gine metrische Ueberfepung ber geiftlichen Schauspiele Calberon's. — Die Schlesier hatten fich Cambtag in bem Martin'ichen Locale zu einer Testlichteit versammelt. Turch bie liebenswürdige Theilnahme hiefiger Canger murbe bas Gest zu Ehren bes Dichters burch ben Bortrag ber schonsten Cichenborg'ichen Lieber verschönert. Geht für bie große Dlaffe bes Dichters Wort in Erfüllung: Die Welt treibt fort ihr Wefen, die Leute tommen und geb'n, als warft Du nie gewesen, als ware Nichts gescheh'n', - jo gebenten boch noch Biele bantbar ber Weiheftunden, bie thnen Gichendorff's Genius geschaffen bat."

- \* In Algier starb in ben letten Tagen ein Sänger, Namens Poggi, welcher auch seiner Zeit, bas heist vor dreisig Jahren, seine Stunde ber Berühmts heit hatte, weniger vielleicht wegen seines Talentes, als wegen seiner Abenteuer, wie er ein solches mit der russischen Gräfin S... in Mailand erlebte, einer durch ihre Ercenstrictaten bekannten Dame, welche durch eine zweite She Franzosin geworden war. Alle Socobetten und Rouses Frantreichs waren nur Bestalinnen und Betschwestern gegensüber dieser Gräfin. Sie zeigte sich in Mailand öffentlich mit ihrem Caro Tenorino auf der Bühne und hausig sah man während eines Zwischenactes auch ihn im Theaterzcostum in der Loge der Gräfin, um sich in seinem Flitterstaat zu zeigen. Eines Abends als Poggi ausgepsissen wurde, gerieth die Gräfin in Buth, hielt eine Anrede an's Publicum und drehte mit ihrem ausgestrecken Arme die Schlüssel der Contradässe um, um damit Unordnung in's Orchester zu bringen und die Fortsetzung der Borstellung zu verhindern. Derselde Poggi heirathete später die ausgezeichnete Sängerin Erminia Frezzostin, mit der er zedoch nur kurze Zeit in zutem Einvernehmen sebte.
- \* Frang Benbel, einer ber bebeutenbsten Bianisten und talentvoller Compo-

#### Foyer.

\* Der Schah als Theater-Neferent. In seinem Tagebuche beschreibt ber Schah von Berfien bas Ballet "Fantasca", welchem er im Wiener Opernhause beiwohnte, in folgender Weise: "Wir gingen in die Loge, wo ich in der Mitte saß. Die Erzherzoginnen saßen rechts und links, ber Großvezier hinter mir. Auch die österreichischen und beutschen Prinzen waren alle da. Das Theater ist in der That wunderschön. Es hat fünf Stodwerke und einen hohen ausgedehnten Plafond, Lampen in Form von Luftern Es war viel Rublicum gegenwärtig. Der Borhang ging in die Höhe. und andere. Dian führte eine fo schone Borstellung auf, tangte und muficirte, wie ich es sonst nirgends gesehen hatte. Die Rleider der Theater-Ditglieder waren in jedem Augenblide von anderem Schnitte und anderen Farben. Lauter schöne Rleider von hübschen Farben. Abend war Lallet und die Tänze reich an Abwechslung. Zauberer, Dämonen, Geister und Feen wurden fo gut auf die Scene gebracht, daß der Berstand gang verwirrt murbe. Es waren Feen in einem sehr schönen grünen Walbe, als ber Mond eben unterging. Der Schatten bes Mondes fiel auf einen Bach. Der Mond, die Bellen bes Wassers, ber Balb, alles war gang wie in ber Natur. Gin großer, gebrochener Baum war, eine Brude bilbend, über ben Bach gefallen, und die Feen tanzten bort. Ploblich famen bie bofen Geifter, die Teen verschwanden, bann tangten die bofen Geifter. bie Damonen erfchienen, entfernten fich bie bofen Geister, worauf spater wiederum bie Plöglich verschwand ber grune Wald und bie Frühlingslandschaft, und ber Nordpol und Eisberge wurden fichtbar. Es begann zu schneien und bergahnliche Stücke von Eis schwammen auf dem Meere hin und her. Auf dem Gise gab es weiße Eis: baren, und Robben kamen und gingen. Es befand sich bort auch ein Prinz in dieser Kälte, er war nahe baran, zu sterben, auf einmal erschienen aber die Töchter bes Poles und die Feen der kalten Region mit weißen schneebedeckten kleibern. Rachdem sie aus bem Boden Teuer berausgebracht und ben Prinzen erwarmt hatten, tanzten fie gufantmen in schönen Aleibern, und eine passende Musik begleitete die einzelnen Abtheilungen, baß man ganz berückt war. Der Brinz war mit seinem Bezier im Hause eines Zauberers eingesperrt gewesen. Die Zaubermarchen waren so gut bargesiellt, bas man es gar nicht beschreiben kann. Schließlich zeigte man die Meerestiefe, Fische, Muscheln aller Gattungen, Corallenblumen, Grafer, Meeresbluthen, das Emporbrodeln von Blafen aus der Tiefe, reizende Wieerjungfrauen, die unter den Blumen und Blüthen schliefen. Unter den Muscheln tam eine fehr schöne Meerjungfer heraus, bann stieg die Rönigin der Wolten her= unter und tangte, verschwand bann wieber im Boben und erhob sich später in einem Ballon. Einmal ftieg fie, vom Ruden eines Giganten getragen, empor und ftieg bann wieder herab. Es ist wirklich unmöglich, alles zu beschreiben. Obichon ich noch nicht gegeffen hatte, munschte ich nicht, daß bies zu Ende gehe. Doch mar es einmal aus und ich stand auf, ging, der Kaiser begleitete mich bis zum Wagen. Ich suhr mit ber Elsenbahn nach meinem Quartier, wo ich binirte und spat schlafen ging."

\* Die alte gute Zeit. In der Fesischrift zum 50sährigen Jubiläum bes Basseler Gesangvereins wird erzählt: Wie gemüthlich und einsach Berhältnisse und Ansprüche damals (1820%) waren, erhellt aus den Mittheilungen eines alten Herrn, der aus einem Abonnementconcert uns erzählte: Ich sehe noch meinen Freund L. aus's Podium treten, die Guitarre an einem Bande um den Hals, und höre ihn das Lied singen:

"Berbrecht mir nur die Flasche nicht, Mein König trank baraus 2c."

\* In Charlottenburg seierte dieser Tage ber evangelische Glöckner sein 50jähziges Jubiläum. Einer der Gratulanten äußerte zu dem Jubilar: "Mögen Sie noch recht lange dei allen freudigen Ereignissen unserer Stadt die Glocken läuten." "Das Trauergeläute bringt mir mehr ein," war die rasche Antwort des Glöckners.

လုံ မှာ မှ

 Juni. Weisse Dame v. Boleldiec.
 Juni. Aladdin, Ballet.
 Juni. Tell v. Rossini.
 Juni. Zanberflöte v. Mezart. Mozart, Die Folkunger v. 7. Juni, Greichen v. Gounod V. n. 24. Mai. Die Folkunger v. 7. Juni, Zauberflöte v. Moza-9, Juni Freischütz v. Weber. Juni. Flick and Flock, Ballet 12. Mai. Fliegender Hollander v München. E. Hof-u. Nationaltheater. 25. Mai. Stradella v. Flotow. 20. u. 30. Mai. 17. Man Margarethe v. Gounod. Juni, Fantasca, Ballet
 Juni Sauanella, Ballet 14. u. 15. Juni. Afrikanerin von 7. Juni. Judin von lisiery. 4. Juni. Lohengrin v. Wagner. 31. Mai. Zauberflöte v. Mozart. 19. Mat. Hans Hetling v. Marsch-16. Mai, Cuar and Zimmermann 10, 13, n. 21. Mai. Postillon v. 16. Juni, Stradella v. Flotov. Mozart. 19. Juni, Weisse Fran v. Beiel- 26. Mai. Troubadour v. Verili. d. Juni. Teil v. Kossini. LJuni. Nachtlager v. Kreutzer. w. Lorizing. Boroldien. Wagner. hielschmar. Mai. Tell v. Rossini. Mar. Oberon v. Weber. Meyerbeer. 25. Mai. Freischütz von K. Hoftheater. Sommernachistraum Zanberflöte v. Mozart. Opernhaus. Dresden. Weinse Dame v. 12. Mai. Barbier v. Rossmi.
17. Mai. Stumme v. Auber.
19. Mai. Martha v. Flotow.
21. Mai. Fidelio v. Beethoven.
22. Mai. Joseph v Mehul.
23. Juni. Czar und Zimmermann 22. Mai. Dinorah v. Meyerbeer. 15., 15. u. 24. Mai. Postilion 24. Mai. Hochreit des Figuro v. v. Adam. dien. 6. u. 25. Mai. Lohengrin von 24. u. 29. Jani. 9. Mai. Afrikanerin v. Meyerbeer. 10 Mai. Martha v. Flotow. 12. Mai. Freischütz v. Weber. 14. Mai. Der Waffenschmied von 9. Juni. Woisse bran v. Boiel-17. Mai. Die Regimentstochter v. 29. April Oberon r. Weber. 14. Juni. Robert v. Meyerbeer. 10. u. 31. Mai. Afrikanerin v. 2. Mai Weisse Dame v. Borerbeer. 6. Mai. Robert v. Meyerbeer. 16., 17. u. 21. Juni Tristan und 12. Juni. Stradella v. Flotow. 26. Mai. So machen es Alle von 14. u. 26. Mai. Meyerocer. v. Lortzing. Motart. Donitetti. Lortzing. Isoide v. Wagner. K. Hoftheater. Zauberficto v. Mozart. Stutigart. Wolmar. Leipzig. Waffenschmied 23. Mai. Fra Diavolo v. Auber. 29. Mai. Lustige Weiber von 14. Mai. schein v. Offenbach. 12. Mai. Freischütz v. Weber. 14. Mai. Die weisse Dame von herberge) v. d'Alayrac. 11. u. 12. Mai. Guten Morgen 3. Mai. Afrikanerin v. Meyerbeer. 10. Mai, Rovert v. Meyerbeer. 7. Mai. Orphous w. Offenbach. 6. Mai. Hugenotten v. Meyer-20. u. 27 Mai Regimentstochter 12. Mai. 11. Mai. Figaro's Bochteit von S. Mai. Don Juan v. Mozart. 7. Mat. Don Pasqualev. Donizetti. 22. Mai. Tell v. Kossini 7, Adam. 20, u. 25, Mai. 7. u. 28. Mai. Kalif von Bugdad T. DOGGESTIL. Peer Connod n. 18. Mai. Margarethe von Mai, Freischütz v. Weber. Mai, Martha v. Flotow. Wagner Die Verlobung bei Laternen. 12. Juli. 1. Concert. Triumphlied schein v. Ofenbach. v. Brahms. Scenen aus Faust r. Boisidien. Boseldieu Lieschen v. Offenbach. Windsor v. Nicolai. Herr Fischer v. Stegmann. -Känigsberg. Stadttheater. Favoritin v. Doninetti. Afrikaserm v. Meyer-Die schöne Galathen v. Weisse Dame v. Boiel-Lohengrin von Fritzehen und 13. Juli, 2. concert. Jasus von kein Mann v. Suppe. 27. Mai, Martha v. Flotow. 29. Mai, Troubsdour v. Ve 28. Juni. Sinfonie-Concert unc. 31. Mat. Fra Diavolo v. Amber. 30. Mai, Maurer und Schlosser 14. Juli. 3. Concert Our. Somv. Auber. 11. Juli, Eroffnungsfeierlichkeit. demie unt. Dir. d. Hrn. Musiksohn. Vorspiel zu Lobengrin v. Wagner, UdursSinf. v. B.b. Schumann. Bruch. Der Rose Pilgerfahrt v. Schumann, Abschn. a. d. 1. Thi. Sturm v. Taubert. Einl. Lu-Ouv. Idomeneo von Muzart. Adur-Sinf. von Mendelssohn. Bdur-Sinf. v. Beethuven. Ouv. m. Schlusschor na die Preudes v. Schumann, 3. Theil. 9. Sinf. kians von der Flüe, schweiz. Friedenscantate v. G. Rauchen-Ouv. Euryanthe v. Weber. Nidir. Voreinsch. Jubilate, Amen reley v. Bruch. Ouv. Astorga Leit des Hra. L v. renner. mernachtstranm von Mendels-OCKET. m. Mannerchor, Elias v. Monf. Sopramedo m. Chor v. H. Handol. w Beethoven. Concertrevue. Musikfest. Troubadour v. Vordi. Berlin. Haile. Otto-Alveleben, Fran, in London. Vogl u. Frau in Weittar. Wachtel in Carlsbad. Budinstein, Ant., in Petersburg. Sangalli, Mile., in Paris. Sans, Marie, in Paris. Vordt in Paris. Broboda, Albin, und Frau, in Stockhausen, Julius, in Berita. Popper in Frankensbad. Ole Bull auf Island. Norman-Neruda, Mad., in London. Nilsson, Christine, in London Menter, Sophie, in Franzensbad. haller, William, aus Hannover, Luces, Pauline, in New-York. List in Bom. Krebs, Mary, in London. Wilt, Frau, in London Schumann, Clara, in Toplita. Patti, Adeine. in London. a. Schwerin Bass. Berlin in Laipsig. belmj a. Wiesbaden (Viol.).

26. u. 30. Mai. Zehn Madchenn 3. u. 26. Mai. v. Mobu Je toller je besver . Answerdem: Gesangs- u. Vie-

LE TO THE THE

Solision, Fran Pescha-Lent-

Berlin.

21. Juni. Hugenotten v. Meyer-

Frankfart a. Stadttheater.

Opernrepertoire.

# Adressbuch

Signale für die musikalische

Hanse, Friedr., in Carlabad. Kleinmichel in Leipzig. Gallmeyer, Frl., in Mariethad. Gounod in Paris. Cramolini in Wien. Bulow, H. w. in Salaungen. Betz in Manchen. Albani, Mile., to London. Bebreus, Courad, in London. Benetti, Adele, in Brann. Disper in Manches. Essipoff, Ausette, in London.

Vorzügliche Geiger und Violoncellisten, die geneigt sind, nach Amerika zu kommen, können in

meinem Orchester dauernde Beschäftigung finden.

Theodor Thomas.

Tüchtige und frische Reflectanten belieben sich direct an mich zu adressiren, care of Steinway & Sons, New-York, North-America.

3 erste Geiger, 2 Celloisten, 3 Oboer, 2 erste Fagottisten, 2 zweite Hornisten und ein routinirter Pauker finden sogleich oder September gutes Engagement. Ueberhaupt tüchtige Musiker aller Instrumente finden stets gute Stellung. 2 Concertmeister und ein Lehrer für Clavierspiel und Gesang suchen Stellung durch C. Dölltzscher's Musiker-Agentur in Halle a. S. (B 4789.)

Eine vorzügliche, ächt italienische Wioline ist — unter Garantie der Aechtheit — für den sehr billigen Preis von 120 Thir, zu verkaufen.

Loewenberg in Schlesien.

C. M. Krusch.

Eine sehr gut erhaltene echt italienische Violine (Anton. Straduarius 1701), aus einem Nachlass stammend, bin ich beauftragt sofort zu verkaufen.

Eisenach.

Heinr. Siefert.

Aecht romische und praparirte Darmsaiten, Pariser Colophonium sowie sämmtliche Requisiten für Holzblasinstrumente empfiehlt in vorzüglicher Qualität (Preiscourante auf Verlangen gratis)

T. Gentzsch, Stadtorchestermitglied. Leipzig, Kreuzstr. 6. I.

Sänger-Vereinen empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-führung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel, Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

Friedr. Krätzschmer Nachf., Leipzig. Lihographische Anstall. Steindruckerei. Notendruckerei.

Local-Veränderung.

Von heute ab befindet sich meine Officin am Gerichtsweg.

Leipzig, am 1. Juli 1874.

C. G. Roeder.

## Doctor der Musik

kann in absentia erlangt werden von gebildeten Herren und Damen, namentlich Künstlern, Musikern, Professoren und Opernsängern. Unentgeltliche Auskunft auf frankirte Anfragen unter Adresse: Medicus, 46 Königsstrasse, Jersey (England). (H. 4726.)

## Neue Musikalien

## im Verlage von Fr. Schreiber in Wien.

Anthologie musicale. Fantaisies en forme de Potpourris sur le motifs les

Fahrbach, Ph. sen., Op. 302. Alpen-Idylle f. Orchester. 2 Thir.

Gariboidi, G., La journée du petit Pianiste. Fantaisies mignonnes. No. 1. Réveil.

5 Ngr. No. 2. Prière. 7½ Ngr. No. 3. Etude. No. 4. Promenade. à 5 Ngr. No. 5. Danse. No. 6 Sommeil. à 7½ Ngr.

Lumbye, G., Fackeltanz f. Orchester. Stimmen. 2 Thir. 7½ Ngr.

Rhein-Klänge. Concert-Polka f Orchester. Stimmen. 1 Thir. 15 Ngr.

Sahla, R., Réverie. Adagio p. Violon av. Pfte. 10 Ngr.

Strauss, E., Op. 110. Angot-Quadrille nach Motiven der komischen Oper von Ch. Lecocq: Mamsell Angot, f. Orchester. 2 Thir.

Strauss, Johann, Josef u. Eduard. Schützen-Quadrille f. Pfte. zu vier Händen. 17; Ngr.; f. Violine u. Pfte. 12; Ngr.

# Verlag von J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Werke von F. Mendelssohn-Bartholdy.

Op. 98. No 2. Ave Maria für Sopran-Solo und weiblichen Chor aus der unvollendeten Oper: Loreley. [No. 27b der nachgelassenen Werke ] Partitur 15 Ngr. Clavierauszug 15 Ngr. Orchesterstimmen 15 Ngr. Chorstimmen: Sopran 1. 2 à 1 1/4 Ngr.

Op. 98. No. 3. Winzerchor für Männerstimmen aus d. unvollendeten Oper: Loreley.

Op. 98. No. 3. Winzerchor für Männerstimmen aus d. unvollendeten Oper: Loreley. [No. 27c der nachgel. Werke.] Partitur 25 Ngr. Clavierauszug 25 Ngr. Orchesterstimmen 12½ Ngr. Chorstimmen: Tenor 1, 2. Bass 1, 2 å 1½ Ngr.
Op. 103. Trauermarsch [No. 32 der nachgel. Werke.] Für Harmoniemusik: Partitur 15 Ngr. Stimmen 1 Thlr. Für Pianoforte zu vier Händen 22½ Ngr., zu zwei Händen 15 Ngr. Für Orgel 12½ Ngr.
Op. 105. Sonate (in Gmoll) für Pianoforte. [No. 34 d. nachgel. Werke.] 1 Thlr.
Op. 106. Sonate (in Bdur) für Pianoforte. [No. 35 der nachgel Werke.] 1 Thlr.
Op. 108. Marsch für Orchester. [No. 37 der nachgel. Werke.] Partitur 20 Ngr. Stimmen 1 Thlr. Für Pianoforte zu 4 Händen 25 Ngr., zu 2 Händen 17½ Ngr.
Op. 115. Zwei geistliche Chöre für Männerstimmen. [No. 44 der nachgel. Werke.]

Op. 115. Zwei gelstliche Chöre für Männerstimmen. [No. 44 der nachgel. Werke.]
Partitur und Stimmen 1 Thlr. Stimmen einzeln à 33 Ngr.
No. 1. Beati mortui. Wie selig sind die Todten. No. 2. Periti autem. Es

strahlen hell die Gerechten.

Op. 116. Trauergesang für gemischten Chor: "Sahst du ihn herniederschweben." Dichtung von Fr. Aulenbach. [No. 45 der nachgel. Werke.] Partitur und Stimmen 20 Ngr. Stimmen einzeln à 21/2 Ngr.

# Billige Ausgabe von R. Wagner's Lohengrin.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. In einigen Tagen erscheint:

Lohengrin

Romantische Oper in drei Akten von Richard Wagner. Vollfandiger Clavierauszug von Cheodor Uhlig. Gross Octav, roth cartonnirt. Preis 3 Thaler.

| Im Verlage von Julius Haimaner, Königliche Hof-Musi-<br>kalienhandlung in Breslau sind soeben erschienen und durch alle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Musikalienhandlungen zu beziehen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Charles Carlotte Carl |             |
| - Op. 230. Lieb' ich? Polka für Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ŝ           |
| Op. 231. Auf der Reise. Galopp für Fand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5           |
| Adolf Jensen, Op. 49. Sieben Lieder von Rob, Burns für eine Singstimme und Pianoforte  Carl Kölling, Compositionen für Piano zu zwei Händen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Summe und Flanolorie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Carl Kölling, Compositionen für Piano zu zwei Händen.       — 15         — Op. 164. Kleiner Kobold. Clavierstück       — 15         — Op. 165. Die schöne Ungarin. Mazurka       — 12½         — Op. 166. Frühling und Liebe. Idylle       — 15         — Op. 167. Bescheidene Bitte. Clavierstück       — 15         — Op. 168. Impromptu-Mazurka       — 15         — Op. 169. Der Lerche Morgensang. Tonstück       — 15         — Op. 170. Einsamkeit. Tonstück       — 12½         — Op. 171. Nur mit Dir! Valse brillante       — 17½         Einsamen Op. 51. Festenwortung für grosses Orchester.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| - Op. 165. Die schöne Ungarin. Mazurka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2           |
| - Op. 166. Frühling und Liebe. Idylle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| - Op. 167. Bescheidene Bitte. Clavierstück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| - Op. 168. Impromptu-Mazurka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| - Op. 169. Der Lerche Morgensang. Tonstuck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>.</i>    |
| Op. 170. Einsamkeit. Tonstuck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2           |
| E. Lassen. Op. 51. Festouverture für grosses Orchester.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2           |
| Clavierauszug zu 2 Händen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Clavierauszug zu 4 Handen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Partitur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Orchesterstimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Julius Schäffer, Op. 10 a. Es zieht der Lenz. Gedicht von Edm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Höfer. Für Sopran-Solo, Chor und Pianoforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| - Op 10. b. Dasseibe für Sopran-Solo mit Planoforte 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Partitur Orchesterstimmen  Julius Schäffer, Op. 10 a. Es zieht der Lenz. Gedicht von Edm. Höfer. Für Sopran-Solo, Chor und Pianoforte Op 10. b. Dasselbe für Sopran-Solo mit Pianoforte Op. 11. Fünf Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte Pianoforte Bernhard Scholz, Op. 40 Kindergestalten. Clavierstücke. No. 1. Schmeichelkätzchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | la.         |
| Bernhard Scholz, On 40 Kindergestalten Clavierstücke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2           |
| No. 1. Schmeichelkätzchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | /2          |
| No. 2. Trotzkopf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | /2          |
| No. 3. Armes Kind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| No. 4. Stolzer Reiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | /2          |
| No. 5. Zärtliches Mütterchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,           |
| No. 6. Spielende Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | /2          |
| Tabert Salawala. On D. Emanuel Gaibel's Mödehanligder für eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Mezzosouranstimme und Pianoforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| - Op. 14. Eine Fahrt auf dem Waldsee. Idylle für Piano 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| — Op. 15. Morgengrauen. Dichtung von A. Stobbe für Männerchor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| mit Orchasterbaskeitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Partitur mit unterlegtem Clavierauszug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | /2          |
| Chorstimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| (Urchesterstimmen sind in Abschrift zu naben.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Fritz Spindler, Op. 224. Ulanenritt. Arrangement für Piano zu vier Händen von C. Burchard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| - Rowner Rodings and Team takent, (In. 99), Novel Impromptus lur Plano 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| - Op. 30. Polonaise für Piano . · · · · · · · - 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| — Op. 30. Polonaise für Piano. — 25  F. Zikoff, Op. 101. Die schöne Winzerin. Rheinländer-Polka für Piano — 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $^{1}/_{2}$ |
| TOTIS OF TACHINGKI MENORIKE OF PRIOR POR IS THE TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Für Orchester.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Carl Faust, Op. 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Otto Heyer, Op. 29   zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

St. Sellet Tarantelle pour Pfte. Op. 87. 25 Ngr. Trois Nociurnes p. Pfte. Op. 91. 1 Thir. lagdstück für Pfte. Op. 102. 20 Ngr. Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

In meinem Verlage erschien:

# Clavier-Studie

für die linke Hand

bis zur höchsten technischen Vollendung

# C. Bial.

Pr. 71, Ngr.

Leipzig.

Fr. Kistner.

#### Mai 1874. 500. Nova von J. Schuberth & Co., Leipzig. Vorräthig in allen Buchhandlungen:

Goldbeck, Rob., Op. 64. 26me Valse excentrique pour Piano. 1 Mk.

Krug, D., 4 Récréations à 4 mains, in neu revidirten Ausgaben vom Componisten. Nr. 1. (Op. 5.) Rondino über Mozart's Champagner-Lied. Nr. 2. (Op. 6.) Rondino über Lumbye's Champagner-Galopp. Nr. 3. (Op. 7. Nr. 1.) Polonaise über des Sommers letzte Rose. Nr. 4. (Op. 7. Nr. 2.) Introd. und Polonaise aus Faust à 1 Mk. 30 Pf.

Liszt, Franz, Praeludium und Fuge über den Namen Bach f. Orgel.

Maylath, H., Op. 59. Sechs elegante Clavier-Stücke. Nr. 4. Stille Klage. Junges Leben. Nr. 6. Betrübniss h 80 Pf.

Moscheles, L. Op. 54 Les Charmes de Paris. Introd. et Rondo. 2. revid. Auflage

von Klauser 90 Pf.

Reinecke, C., Op. 24a Variatonen über eine Sarabunde von Bach zu 4 Hdn. 2 Mk.

— Dasselbe Werk bearb, für 2 Pfte. (4handig) vom Componisten. 3 Mk.

Reinsdorf, Otto, Op. 51 Vier Charakterstücke für Piano Nr. 1, Am Morgen. 1 Mk.

Nr. 2. Spaziergang. 80 Pf. Nr. 3, Im Walde. 1 Mk. Nr. 4 Erntekranz, 1 Mk. 3 Mk. 80 Pf.

Schumann, Rob., Op 6. Die Davidsbündler 18 Charakterstücke, zu 4 Händen arr. von K. Klauser. 6 Mk. 50 Pf.

Sternberg, Sentiment postique über R. Schumann's kleine Studie für Violine, Piano und Harmonium. 2 Mk.

Viouxtomps. \* H., Op. 864 Souvenir Romanze mit Piano, übertragen für Violoncell von Bockmuhl. 1 Mk. 30 Pf.

— Aus Op 35. Romanze und Sicilienne mit Piano, übertragen für Violoncell von Bockmühl. 1 Mk. Wallace, W. V., Op. 48 1. Concert-Polka für Piano, leicht arrangirt. 1 Mk.

 Op. 61. 24 Praludien in allen Tonarten, mit Scalen-Vorbereitungen 2 Mk.
 Op. 65. Les délices de l'Opera. Petites Fantaisies de Salon pour Piano.
 Nr. 1. Fra Diavolo — Auber. Nr. 2. Norma — Bellini. Nr. 3. Sonnambula Bellini, à 1 Mk, 50 Pf

 Op. 72. Ditte Concert-Polka zu 4 Händen arrangirt. 2 Mk. 50 Pf.
 Op. 13. La petite Polka de Concert pour Piano. 3. Ausgabe. 75 Pf.
 Verzeichniss von Franz Liszt's Werken unseres Verlags / sind gratis Verzeichniss mehrstimmiger Gesange unseres Verlags

Durch alle Buch- u. Musikalienhandig, zu beziehen:

Grosse Passionsmusik händig, bearbeitet August Horn Pr. 61/2 Thlr.

Verlag von Bartholf Senff in Lelpzig

Verlag von Bartholf Benff in Cetyjig.

# SIGNALE

für bie

# Musikalijche 28 elt.

Bweinuddreißigfter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Senff.

Sährlich erscheinen neinbestens 52 Rummern. Preis für ben gauzen Jahrgang 2 Thir. bei birecter frankirter Zusendung burch die Post unter Krenzband 3 Thir. Insertionsegebilbren für die Petitzeile ober deren Raum 3 Neugroschen. Alle Buch- und Musikaliens handlungen, sowie alle Postänter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

## Das Händelfest im Arnstallpalast.

(22., 24., 26. Juni 1874.)

Alls man im Jahre 1857 gleichsam versuchsweise bas erste Händelsest in Scene septe, ahnte man wohl nicht, welcher imposanten Entsaltung basselbe sähig sein werde. Zwei Jahre später waren es hundert Jahre, daß Händel aus dem Leben geschieden war. Die Erinnerung an den großen Mann sestlich zu begehen, konnte man nun um so eher wagen, da die Aufsührung im Jahre 1857, gewissermaßen die Generalprobe, zu den besten Erwartungen berechtigte. Dies große Huldigungssest siel denn auch so glänzend aus, daß man beschloß, es alle brei Jahre zu erneuern. Zur Aussührung wurden bestimmt: der Messias, Israel in Aegypten und am Mitteltage ein Concert mit gemischtem Programm.

Der Schauplat, wo die Aufführungen stattsinden, sucht seines Gleichen in der Welt; der Gesammtandlick der Aufstellung, dieses riesige Orchester, von nahezu vierstausend Choristen und Instrumentalisten beseht, rückwärts von der Orgel begrenzt, im Bordergrund geschmackvoll mit Mumen, Bäumen und Flaggen geschmückt, die Gegenswart von eirea 20—30000 Zuhörern, deren Pläte musterhaft vertheilt sind, darüber die Glasdecke des Arystallpalastes, wird wohl sedem Besucher unvergestlich bleiben. Der Akustik in diesem ungeheuren Raume nachzuhelsen (das Orchester umsast 16,000 Fuß) erwies sich gleich ansangs als die dringendste Nothwendigkeit und sedes Jahr brachte seitdem wesentliche Berbesserungen. Die Resonanz-Kuppel, die sich über dem riesigen Orchester ausbreitet, genügt nun allen Ansorderungen und macht es auch den entsernter

Sigenden möglich, felbst bie Solisten beutlich zu vernehmen. In Sir Michael Cofta's fefter Sand ruht die Leitung bes Gangen und feft muß biefe Sand allerdings fein, bie folde Maffen zusammenzuhalten die Aufgabe hat. Das Orchester bestand biesmal aus 95 erften und 93 zweiten Biolinen, 62 Biolen, 62 Bioloncelli und 69 Baffen; jebe biefer Abtheilungen hatte ihren besonderen Führer (Sainton, Willy, Doyle, Laserre, Für die Plasinstrumente waren die besten Kräfte Londons genommen; die vier Stimmen im Chor ftanben fich so ziemlich gleich. Ale biefe Armee, verstärft von ber coloffalen Orgel, in ben Sauptnummern, wie 3. B. bem Sattelujah, bahinbraufte, war bie Wirtung eine machtige, fast überwältigenbe, ber wohl Niemand wiberfteben tonnte. — Der erste Lag war bem Messias gewibmet, ber in England burch zahllose Aufführungen jedem Rinde geläufig ift; er gehört fozusagen zur Jamilienandacht. bem geht man barin zu weit, ihn bei jedem händelsest zu bringen, mit Zurücksehung so vieler Werte Sandel's. Trop aller Berehrung bringt bas Bublicum boch jedesmal bem zweiten Tag bas meiste Interesse entgegen, mahrend ber Deffias : Tag biesmal jogar bie minbere Ginnahme erzielte. Der Jirael, am britten Tage aufgeführt, hat vor ben andern Oratorien den Borgug der jedesmaligen Aufführung erhalten, da seine Kraft in ben Choren liegt; auch ist er nicht gar so grausam abgenutt als der Dessias. Programm bes mittleren Tage mar in zwei Salften getheilt und tamen vier Chore und zwei Arien zur ersten Aufführung. In ber ersten Abtheilung kamen zu Gehör: Arien und Chore aus Saul, Samson, Jephtha, Susanne, Theodora, bas Utrechter Jubilate und die Ouverture zum Occasional: Oratorium. Die zweite Abtheilung, mehr die weltliche Musik repasentirend, brachte bas Orgelconcert No. 4, gespielt von Dl. Best, fünf Nummern aus Acis und Galatea, Dryden's Cacilien-Ode, zwei Arien aus Alcina und Semele, Arien und Chore aus bem Alexanderfest, Trio und Chor aus Joshua. Solisten hatten sich bei bem Dratorium zum Theil in die Arbeit getheilt, der Tenor Sims Reeves wurde beim Meffias vermißt, fand aber am zweiten Tage eine um fo fturmischere Ausnahme. Es sangen bie Damen Tietjens, Sinico, Otto: Aleben, Lemmens: Sherrington, Trebelli, Paten und die Herren Cummings, E. Lloyd, Rerr Gedge, Bernon Rigby, Foli, Agnefi und Santley; an der Orgel begleitete Mr. Willing.

Die Mitwirkenben, von England herbeigeeilt, sind nun wieder heimgezogen. Sie haben drei Jahre Zeit vor sich zur Einstudirung, Zeit genug, um mit Samson, Saul, Judas Maccadaus, Salomo vertraut zu werden. Es wurde dem seltenen Teste neuen Reiz verleihen, eines dieser Werte mit solchen Massen zu hören und der Spannkrast ders selben erneutes Leben zusuchren. — Dieser Wunsch wurde schon beim vorigen Händelsselte vielsach laut und kann endlich doch nicht überhört werden.

**6**. **9**.

## Gine Grinnerungsfeier an Friedrich Wicd.

Wie seit vielen Jahren, wurde auch in biesem ber Geburtstag Fr. Wied's, ber 18. August, in Losdwig bei Dregden von seinen Schulerinnen und Freunden in schlichter finniger Weise musikalisch geseiert. Im vorigen Jahre, kurz vor seinem Abscheiden, veranstaltete ber 88jährige Clavier: und Gesangsmeister noch selbst sein Geburtstagsconcert, deffen Ertrag von ihm bazu bestimmt wurde, "sein liebes Loschwitz, wo er immer so gläcklich war, mit verschönern zu helsen." War boch der liebe humoristische Alte seit langer Zeit ein treuer, immer gern gesehener Loschwiper Sommergaft. Er weilte hier gern, im Kreise junger Mädchen, die sich ber Musik widmeten und die er mit unermud: lichem Eifer und sachtundiger Sorgfalt künstlerisch ausbildete. Sie gaben oft in ben von Bieck meist zum Besten ber Armen veranstalteten Concerten Zeugniß von seiner Fast allabenblich sah man hier den originellen Alten, wie berselbe mit Gesangsmethobe. braftischer Mimit seine "aufrichtigen berben musikalischen Bauernsprüche" vortrug, für "reine, edle Gesangstunft", gegen allerlei "Loslegekunft, Kunstgurgelei und Zukunfts: rasselei " eifrig ankämpsend. Das musikalische und gesellige Leben in Loschwitz verdankte bem wackeren Meister manche heitere genußreiche Anregung. Erfreulich ist es, baß bie junge fröhliche Mädchenschaar, deren künstlerische, oft recht erfolgreiche Ausbildung ihm bis zulegt Herzenssache war, auch jest noch häufig in Loschwig zu sehen ist, daß in seinem Häuschen, wo er im October 1873 von uns schied, auch jett noch in seinem Sinne anmuthig und heiter musicirt wird. Seine als Kunftlerin ruhmlich bekannte Tochter Marie leitet nun den Unterricht der Wied'schen Schule mit treuer Sorgfalt, nach seiner Methode. Es war baber ein sinniger, pietätvoller Gedanke, daß auch in diesem Jahre von ihr am Geburtstage bes Meisters ein Concert ihm zu Shren veranstaltet wurde.

Der Loschwißer Verschönerungsverein hat mit dankenswerther Pietät den stillen traulichen Lindenplat im Loschwißer Grunde, wo der Alte gern in heiterer Beschaulichteit ausruhte, zuw Erinnerung an ihn mit einer "Fr. Wiedbank" verziert. Der Ertrag des Concertes wurde dazu bestimmt, "sein liedes Loschwitz zu verschönern." Das sehr besuchte und beifällig ausgenommene Concert begann mit einem Prolog von Moritz Heydrich, der von Fräulein v. Gottberg, einer Schülerin Fr. Wied's gesprochen wurde.

Nach dem Concert, bessen reiches Programm Claviercompositionen von Beethoven, Schumann, Chopin, Rubinstein, vorgetragen von Fräulein Marie Wied', Lieber und Arien von Lachner, Taubert, Rossini, Möhring, Fr. Wied' und zum Schluß eine einactige Derette "Das Testament" von Al. Dorn enthielt, zogen Mitglieber der Loschwißer Gesmeinde, Freunde und Verehrer Fr. Wied's nach dem Häusichen, wo er jahrelang wohnte, das an diesem Tage mit einer schlichten Gedenstasel geziert ward. Dort, und an der "Fr. Wiedbant" erklangen von der Dorssugend unter Leitung des Herrn Cantors Pohle heitere und ernste Lieber, zum Schluß eine Motette von Hauptmann. Ein fremder Gast aus Kiew, einst Schüler Wied's, dankte mit herzlichen Worten den Veranstaltern des Festes und der Loschwißer Gemeinde sür die schlichte, sinnige Erinnerungsseier.

M. S.

#### Dur und Moll.

\* Wien, 10. Hug. Bang Wien feufzt unter bem Drud ber Conne. Beiten macht fich ber himmel mit einigen Regentropfen ben graufamen Scherg, als wolle er die Menscheit erlosen; doch die Wollen zertheilen sich und die Hipe wirkt noch ftarter als zuvor. Und mitten in biefer Zeit hatten wir Concerte! Das eine Concert traf allerdings nur einen Rreis Auserwählter, die in feierlicher Toilette fich bei hofe einfinden mußten, wo man einen faiserlichen Gaft, ben Großfürsten Constantin, einen Abend mit Mufik vergnügte. Es galt diesmal, ein hofconcert ohne die üblichen Gejangesolisten zu arrangiren; boch einen Director Herbed konnte so etwas nicht Er lub fich ben Wiener Dannergefangverein ju Gaft, ber bie Balfte bes Programme auf fich nahm; fur bie andere Balfte forgte bie Hofcapelle mit einem Theil bes hofovern-Ordiefters. Das Concert, in Schönbrunn abgehalten, fiel glangenb aus und Riemand vermifte bie in aller Welt zerstreuten Primabonnen und Tenore. Das Brogramm umfaste folgende Nummern: Traumerei und Ericheinung ber Alpenfee von Schumann; Marich von Schubert, orchestrirt von Liszt; Orchester-Fantafie von Glinta; Harfenfolo von Zamara; Biolinductt, gespielt von Fraulein Seibl und herrn Bellmesberger jun.; Karntlynerisches und schwalisches Bollelieb; Gonbelfahrt von Schubert; "Bei uns ju haus", Balger von Johann Strauft. — Die andern Concerte betrafen bie Concurse und Schluß-Broductionen bes Conservatoriums. Lon ben Concursen nahm bie gesanglich : bramatitische Darftellung besonderes Interesse in Anspruch. Im Meinen Musikvereins-Saal war wieder die Heine Buhne errichtet und vor ihr suß im Orchester bie tampflustige Schaar der Zöglinge unter Führung ihres Directors Hellmesberger. Der Duverture ju 3phigenie in Hulis folgten Scenen aus verschiebenen Opern, nur einmal unterbrochen von ber Duverture zu Auber's "ber Gott und bie Bajabere". Leistungen ber Frankein Gerfter, Proch, Oberneber und Rung und bes herrn Stanbigt hoben fich icon jest vortheilhaft hervor. Bei der zweiten Schlufproduction wirfte wieber bas Boglings-Orchester mit, bas Boltmann's effectvolle Jest-Ouverture pracise aus-Die herren Levita und Pottje boten mit Schumann's Clavierconcert und Concertftud eine tuchtige mit Beifall ausgezeichnete Leiftung. Ungewöhnlicher Jubel folgte auch ben Bortragen bes Fraulein Bertha Safft und bes herrn Staubial. Die jugenbliche, talentbegabte Biolinistin spielte Baganini's Esdur-Concert mit überraschender Bravour; Staubigl fang die Urie "Co fpricht ber Berr" aus bem Meffias mit fonorer, sympathischer Stimme und perlender Coloratur. Das Conservatorium, das mit ber im Berbst in's Leben tretenden Schauspiel-Schule feinen Birtungstreis abermals erweitert. hat mit den bicejahrigen Brufungen abermale Leiftungen geboten, bie ben Profefforen ber Anstalt jur Ehre gereichen. — Die Ferientage bes Hofoperntheaters find nun gegablt; bie freie Beit wurde zu nöthigen Reparaturen im Saufe benutt. Engagirt wurde unterbeffen Fraulein Bertha Steinher auf 3 Jahre; Fraulein Julie Dalena (Stropp) auf 6 Jahre (von Oftern an). — 3m Theater an ber Wien schleichen nach langerer Bause wieber bie Wilberer und bie Glebermaus über bie Buhne. Im Carlotheater wechselten befannte fleinere Operetten mit ber noch immer jugfraftigen Ungot. Engagirt murben Fraulein Singer vom Thaliatheater in hamburg und Fraulein Wiebermann von ber Komiliden Die Romifche Oper! immer ftiller wird es über biefen Dlufentempel, die protest: luftigen Mitglieder haben ihre Unipruche fallen laffen und haben ber Stadt den Ruden gefehrt; die Thuren find verschloffen, die Fenster verhängt - über allen Wipfeln ift Ruh'! — Dagegen geht es im Wiener Mannergefangverein lebhaft ju; borten wirb fleißig für die Fahrt nach Benedig einstudirt; italienische Grammatiten werden hervorgesucht und in ben Reisebuchern ber Urtitel "Benedig" nachgeschlagen. plat, bas Fenice : Theater und ber Canalo grande aber traumen ichon jest von "Bafferfahrt", "Gonbelfahrer", "Bineta" und "Liebesglud".

- \* Das Schickal ber Komischen Oper in Wien scheint endlich entschieben zu sein: Herr Hasen übernimmt nach Beschluß des Directionsrathes der Actionsgesellschaft die Direction des genannten Instituts vom 8. September d. J. ab für eigene Rechnung. Nach den Bestimmungen des Bertrages zahlt Herr Hasemann keinen siren Betrag als Pacht an den Berwaltungsrath, sondern ist verpslichtet, von dem BruttosErtrage 15 Procent abzusühren und außerdem täglich 30 Gulden als Quote sür die Asseurazz des Gebäudes zu erlegen, während ihm über das darüber hinausgehende Erträgniß das freie Berfügungsrecht bleibt. Ob es dem neuen Director gelingen wird, bis zu der oben bezeichneten Frist ein Ensemble zusammenzustellen, bleibt freilich abzuwarten. Herr Hasemann scheint indeß guten Muthes zu sein, troß der unendlichen Schwierigkeiten, mit denen derselbe jett in der vorgerückten Saison zu kämpsen haben dürste. Als Capellneister ist Herr Joseph Sucher engagirt.
- \* Der Theaterbau in Eger geht seiner Bollendung entgegen und wird bie Eröffnung, wenn uicht ganz besondere, unerwartete Hindernisse eintreten, am 3. Oct. stattsinden.
- \* Am neuen Theater in Magdeburg sind die Fundamentarbeiten bereits vollendet und soll nun mit der Errichtung des Oberbaues vorgegangen werden.
- \* Der Miebekaufbau des im vorigen Jahre in Malta abgebrannten großen Stadttheaters ist einem neapolitanischen Baumeister Cavaliere Nicolini für 15,000 Psb. Sterl. überlassen worden.
- \* Herr Theaterbirector Hoffmann von Elbing hat bas Magbeburger Stadttheater angekauft.
- \* Die Direction bes Prager Landestheaters wird im Jahre 1875 erledigt und man nennt als Bewerber die Wiener Hosschauspieler Lewinsky und Hallenstein, den Berliner Hosschauspieler Oberländer und Claar, den Regisseur des in Rebe stehenden Theaters.
- \* Die Warschauer Theater, die bisher unter der Aussicht des Generalsgouverneurs standen, sind nunmehr unter die unmittelbare Aussicht des Ministers des Innern gestellt worden.
- \* Das Theatre Ambigu in Paris ist von seinen neuen Directoren, ben Herren Fischer und Beauge, um ben Preis von 127,000 Francs vollkommen restaurirt worden. Der frühere Director, Herr Billion, ist zu Grunde gegangen. Unlängst wurde sein Hotel in der Rue Chaptal verkauft und jest sind seine Besitzung in Cabourg und 18 Häuser, welche ihm gehörten, zum Berkaufe angeboten.
- \* Offenbach hat von London aus soeben einen Bertrag zugestellt erhalten, ber ihm 3000 Pfund Sterling für eine große Opera-buffa mit englischem Text zuspricht. Er hat sich verpslichtet, die Musik bis zum 15. November b. J. zu liefern. Das Gelb ist bei einem Pariser Banquier beponirt und soll bem Masstro in brei Naten nach Ablieferung ber einzelnen Acte ausgezahlt werben.
- \* Felicien David bringt ein Seitenstück zu ber "Perle von Brasilien"; er beenbigt die große Oper "L'Indien", welche in der Opera Comique zu Paris aufz geführt werden wird.
- \* Die Alhambra in London bringt am 3. Sept. eine komische Oper in drei Acten: "Das Weib des Teusels" zur Aufführung. Das Libretto dazu ist, nach Byron bearbeitet, von Leterrier und Banloo und die Musik von M. G. Jacobi, Orchesterchef dieses Theaters.

- \* Aus Marienbab wird uns geschrieben: das glänzendste Concert, das seit längerer Zeit in unserem Curorte gegeben wurde, hatte die Künstlernamen Sophie Menter und Popper als verlodende Firma. Der Andrang war denn auch ein massenhaster, und die Reineinnahme soll über 1000 Gulben betragen haben. Ebenso groß war der Enthusiasmus des Publicums, das nicht müde wurde, dem Künstlerpaar seinen Beisall zu ertennen zu geben.
- \* Das beutsche Sängerbundessest in München ist am 8. August mit dem Empfang der Zestigaste eroffnet worden. Abends fand die erste Zestversammslung und die seierliche Uebergabe der Sangerbundessahne statt. Am Festiguge am 9. August betheiligten sich 52 auswärtige Sängerbunde und mehrere Teputationen von Wesangvereinen. Der weitere Verlauf des Aestes ersolgte dem Programme gemäß in bester Weise und darf trop einzelner Ausstellungen das Jest als ein gelungenes und erhebendes bezeichnet werden.
- \* Der Wiener Männergesangverein hat am 22. August seine Sängerssahrt nach Benedig angetreten. Ein großer Theil der Angehörigen gab den Sängern, 178 an der Zahl, das Geleite auf den Bahnhos. Biele Damen aber gingen noch weiter, denn sie zogen dis nach dem Festorte Benedig mit. Unter frohem Gesang der Theilnehmer und dem Hochrusen der auf dem Perron Zurückleibenden setzt sich der Zug in Bewegung. Das erste Concert in Benedig sindet am 24. August im Theater Fenice statt.
- \* Herr Capellmeister Reinede aus Leipzig war kurzlich auf einer Reise burch Schweben begriffen, wie Stockholmer Blütter berichten, wurde er bei dieser Gelegenheit auch von dem in Schloß Sophiero residirenden schwedischen konigspaar empfangen und trug den Majestäten einige Musikstücke vor.
- \* Die Herren A. und S. Gatti in London fündigen große Bocal- und Insstrumental : Concerte in Coventgarden an. Die Musikdirection ist Herrn Herve, G. H. Betjemann, Sir Julius Benedist und dem ungarischen Capellmeister Herrn Keler Bela übertragen. Das Orchester besteht aus Mitgliedern der italienischen Oper und der philharmonischen Gesellschaft. Der Chor wird aus den beiden Opernhausern gewählt und von Herrn Lago dieigirt.
- \* Die Wiener Tamencapelle ist in London in Schwulitäten gerathen. Der Besiter des Eremorngardens, Herr Baum, gegen den sie contractbruckig wurde und dem sie eine bedeutende Summe Geldes (500 Lirk.) schuldet, hat den großten Theil ihrer Instrumente mit Beschlag belegt. In Folge dessen ist die Capelle bereits seit 14 Tagen beschäftigungslos und ihre Mitglieder fristen ihr Leben durch milbthätige Unterstützungen. Die Mitglieder der Capelle haben Herrn Baum nun wegen unrechtsmäßiger Zurückhaltung der Instrumente und wegen verschiedener Insurien verklagt.
- \* Die aus Brünn gebürtige Künstlersamilie Nernba, welche in musikalischen Kreisen einen guten klang hat, ist seit einigen Tagen in ihrem Heinathst orte vereinigt, um baselhst einige Zeit zu verweilen. Wilhelmine Meruba, welche mit dem Hoscapellmeister Norman vermahlt ist, hat mit Franz Neruba London besucht. Beide sanden die groute Anertennung sur ihre virtuosen Leistungen und vertließen schwer mit "Kunden" beladen die Weltstadt. Franz Neruba ist noch immer Mitglied der Hoscapelle in Ropenhagen und schon seit drei Jahren mit einer zarten, schönblonden Tanin verheirathet. Von ihm sind viele Compositionen, Lieder, zweis und vierhändige Clavierstücke u. s. w. im Trucke erschienen. Auch Marie Neruda ist bereits vermählt und zwar mit dem schwedischen Hosovernsanger Arlberg (Bariton), und Eugenie Neruda ist Braut des Bruders des bekannten Tichters Lindblad. Wie man sieht, hat die österreichische Künstlersamilie in jeder Beziehung im Auslande die ihr gebührende Werthschäung gesunden.

- \* Frit Reuter ist in Cisenach am 12. Juli gestorben. Gin Dichter ift heimgegangen, in bem fich ber Naturquell in reinfter Fulle ergoß und ber von ber Offenbarung ber Boeste burchbrungen war. Wer am Tage ber Bestattung von bem Wohnhause bes Dichters nach ber Wartburg hinüberblidte, nach ben Thurmen und Mauern, bie hoch gegen ben blauen himmel ragten, bem burfte wohl einfallen, daß vor 660 Jahren ein anderer großer Dichter bort ein: und ausgegangen war, ber sich vergeblich ein Beimwesen im Schatten ber Fürstenburg erfehnt hatte. Es liegt eine lange Beit beutscher Geschichte zwischen Walther von ber Bogelweibe und Frig Reuter, zwischen bem ritterlichen Minnejanger, ber in funftwollen Berfen ben schwäbischen Dialect zu einer Schriftsprache von hoher Schonheit ausbilben half, und zwischen bem burgerlichen Riederdeutschen, ber die Dialectflange seiner Beimath zu herzerfreuender Boefie verwerthete. Aber wie verschieden die Gattung der Poesie und wie verschieden die Kunstmittel find, mit benen bie beiden Dichter schufen, gemeinsam ist Beiden, bag fie ihrem Bolte ben boften Gewinn ber schonen Kunft erwarben, denn Beibe haben ben idealen Bedurfniffen ihrer Beit reichen und vollen Ausbruck gegeben. Und ber humorist ber Gegenwart sicher nicht weniger, als ber lyrische Dichter bes 13. Jahrhunderts. — "Fris Reuter schließt Hermann Delichläger feinen ergreifenden Nachruf an ben Berftorbenen — ift gu Grabe getommen, "wie die Garben eingeführt werden gu jeiner Beit." Geboren im nordischen Lande, umrauschen seine lette Ruhestätte die Thuringer Bulber, bie ihm eine zweite Heimath geboten haben; unten im Thale liegt mitten in blühenden Fluren und grunenben Felbern die alte Stadt; von oben grußen im Sonnenglang die Thurme ber Wartburg und von der Seite her winken die Hörselberge. Die Stadt Cisenach wird gewiß eine Pflicht darin sehen, für das Denknal, welches binnen Kurzem den Grabhugel ihres berühmten Ditburgers schmuden wird, stets pietatvolle Sorge zu tragen. Die Stelle, an welcher Frit Reuter ruht, ist dem beutschen Bolte werth und theuer."
- \* In Ilmenau ist am 4. Juli Abends ber Prosessor und königl. Kammerssänger Sduard Mantius gestorben. Wie der Verstorbene eine Reihe von Jahren hindurch eine Zierde der Berliner Opernbühne gewesen, und wie sein mustergültiger Gesang und seine mit unvergleichlichem Wohllaut ausgestattete Stimme allen denen unsverzesslich bleiben wird, die ihn in seiner Blüthezeit hörten, so hat er nicht minder als seingebildeter und ersahrener Lehrer des dramatischen Gesangs sich in den weitesten Kreisen einen ehrenvollen Namen erworden und bei zahlreichen Schülern und Schülerinnen sich ein pietätvolles Andenken gesichert. Mantius war am 13. Januar 1806 zu Schwerin geboren und bis 1830 als Jurist in Berlin thätig. Bei einer Spaziersahrt, die er mit einem Gesangwerein auf der Havel bei Potsdam unternahm, siel er durch seine herrliche Stimme dem König Friedrich Wilhelm IV. auf, der ihn in kurzer Zeit sür die Oper ausbilden ließ. Bis 1857 war er die Zeiche ihr nach Berlin besörzbert worden und wurde auf dem Jerusalemer Kirchhof beerdigt.
- \* In Junsbruck verschieb am 8. Juli der Musikvereins:Director und Compositieur Mathias Nagiller. Nagiller ist am 14. October 1817 geboren und hat sich auch durch zahlreiche Compositionen (Ouverturen, Lieder, Messen und Chöre) bekannt gemacht. Bon ihm rührt auch eine Composition der Oper "Melusina", Text von Grillparzer her, die vollendet in seinem Bulte liegen soll.
- \* Der Director ber "Fantaisies Parisiennes" in Bruffel, Herr Humbert, ist zu London, wohin er sich mit seiner Truppe begeben hatte, um in der Komischen Oper Borstellungen von "Giroste-Girosta" zu geben, ganz unerwartet gestorben. Er war erst 35 Jahre alt.

<sup>\*</sup> In Dresben ftarb ber Hofmusikalienhandler Louis Bauer.

### Foyer.

- \* Louis Robler Schreibt und: Bu Raufchen an ber Office, meinem alljahrlich besuchten idullischen Babeaufenthalte, paffirte mir ein originelles Mufit-Studchen. Bor bem Botel Bofin jog ein Dann mit ber Geige nebft seinem Sohne mit bem Bioloncell auf; letteres wurde von dem fleinen Runftler als Contrabaß gehandhabt. Die Musit begann und trieb ben Unmesenben alebalb bie Saare gu Berge, benn fo viel Reues in der harmonie war noch Meinem von uns paffirt! Man tonnte nur annehmen, ber Bater mit feinem Rinde führe eine wilbe Brogramm-Mufit auf, in welcher Leibschmerzen mit Accompagnement von Glieberreifen bie 3dee bilben. Tabei fiel es mir aber auf, bag ber vaterliche Geiger fich fortwährend zu dem findlichen Baffiften hinabneigte und ihm eifrig etwas zuflusterte; bem Effecte nach tonnte es nur eine bringende Warnung vor richtigen Tonen fein. Um mich indeß zu überführen, trat ich mit unbefangener Miene naber und borte nun, wie mein herr College feinem Boglinge beftanbig die Worte foufilirte: be Dide! be Dunne! be Dide! be Dunne! unb fo fort. Run fab ich, bag bas von bem Mleinen tractirte Contrabaffjunge nur zwei Saiten enthielt, aber nicht etwa ein C und G ober bergleichen befannte Tone, fondern nur eine "Ticke" und eine "Tunne" und — barum also die namenlose Harmonie burch Dick und Tunne! Hebrigens beneibeten wir ben Alten um feine einfache Generalbaßtheorie.
- \* Das berühmte Wirthshausschild zum "Postillon von Lonjum eau", welches bie Baiern mahrend bes französilichen Mriegs nach München geschleppt und bort am foniglichen Theater aufgestellt hatten, ist vor einigen Monaten bem betreffenden Wirthe wieder zurückgestellt worden, begleitet von einem Billet von 100 Francs als Entschädigung.
- \* Hans Rugler, Schulmeister in Winterthur, erhielt nach Troll's "Geschichte von Winterthur" folgendes Zeugniß tüchtiger Amtsführung auf seinen Grabstein:
  "hier schläft nach langer Arbeit sanft genug,
  Ter Orgel, Schüler, Weib und Minder ichlua."
- \* "Inichriften zukunftiger Graber" giebt Decar Blumenthal im. "Neuen Blatt", von benen wir einige folgen laffen :

Ebnard Mantner. Den flärtsten Dichter bedt ber Stein, Der jemals warb gelesen; Didg' ihm bie Erbe leichter fein, Als er ihr ift gewesen.

Marie Geistinger. Auf abentenerlichen Bilbnenwegen Berbaulte sie ber Claque ben Applaus. Doch wenn sich noch so viele hande regen hier — wahrlich! ruft sie Riemand mehr herans.

Josefine Galimener. Richt Bebem hat es wohlgefallen, Sie auf ben Brettern jn erfpähn. Bielleicht behagt es aber Allen, Gie zwischen Brettern jest zu febn.

Babecter. Er folgte uns burch alle Lander nach Und jeden Berg bat er beherzt erktommen, Dies ift ber erfie Bilgel, ach! An welchem er jelbft nicht — vorbeigekommen.

## Conservatorium in Wien.

Schüler-Aufnahme für das Schuljahr 1874-75.

Dieses von der Gesellschaft der Musikfreunde 1816 gegründete Institut bietet den vollständigen Unterricht in allen Zweigen der Musik als Kunst und Wissenschaft, so wie in der dramatischen Darstellung (Oper und Schauspiel) vom ersten Anbeginn bis zur gänzlichen Ausbildung, und zwar im Solo- und Chorgesang, in allen Streich- und Blas-Instrumenten, in Clavier, Orgel, Harfe, Harmonielehre, Contrapunct, Composition, Declamation, Mimik, dramatischer Darstellung, Sprachen, Literatur- und Musikgeschichte, Aesthetik und sonstigen Hulfsfächern. Der Unterricht wird durch Greinstellung and Darstellung in nach Clavelleghtern gefrangten Abtheilungen drelundfünfzig Professoren und Docenten in nach Geschlechtern getrennten Abtheilungen ertheilt. Ueberdies geben die zahlreichen Uebungen aller Art (Chor-, Kammermusik-, Orchester-, Directions- und theatralische Uebungen), Vortragsabende, Concurse, Concert-, Opern- und Schauspielauffuhrungen, so wie pädagogische und kunstwissenschaftliche Vorträge den Zöglingen umfassende Gelegenheit, sich für ihren Kunstberuf gröndlich gegenheit, abergeben von den vielfsehen Angegungen und Bildungsberuf gründlich auszubilden, abgesehen von den vielfachen Anregungen und Bildungsmitteln, welche Wien mit seinen Theatern, Concertinstituten, kunstwissenschaftlichen Sammlungen, dem grossen Zuflusse von Virtuosen, wie seinem bewegten Kunst- und speciell Musikleben überhaupt dem Kunstjünger darbietet. Insbesondere wird auf die mit einer complet eingerichteten Uebungsbühne versehene Opern- und Schauspielschule dieses Instituts aufmerksam gemacht, die es angehenden Opernsangern und Schauspielern ermöglicht, sich eine umfassende theatralische Routine zu erwerben.

Das Schuljahr beginnt am 5. October 1874 und währt bis Ende Juli 1875.

Die Aufnahmsprüfungen finden am 27. September bis 3. October statt. Unterricht kostet, je nach den Lehrfachern, für ein Hauptsach mit allen lehrplan-mässig damit verbundenen Nebenfächern zwischen 80 und 170 Fl. pro Jahr.

Junge Leute, welche sich zur Erlernung eines Blasinstrumentes und zu 6jährigem Verbleiben an der Anstalt verpflichten, werden unentgeltlich unterrichtet.

Das ausführliche Lehrprogramm, so wie das die gesammte Organisation des Instituts enthaltende Statut werden auf Verlangen gratis zugesendet.

Anmeldungen zum Eintritt (schriftlich oder mündlich) vom 16. September an. Für die Unterbringung Auswärtiger in Logis und Verpflegung bei achtbaren Familien wird auf Wunsch Nachweisung gegeben.

Wien, im August 1874.

Die Direction

der Gesellschaft der Musikfreunde.

## Bekanntmachung.

## Königliche akademische Hochschule für Musik zu Berlin.

Abtheilung für ausübende Tonkunst.

Mit October d. J. können in diese Anstalt, welche die höhere Ausbildung im Solo- und Chor-Gesang und im Solo- und Zusammen-Spiel der Orchester-Instrumente, des Claviers und der Orgel bezweckt, neue Schüler und Schülerinnen eintreten.

Die Bedingungen zur Aufnahme sind aus dem Prospect ersichtlich, welcher im Secretariate käuflich zu haben ist, auch gegen Einsendung von 2 Sgr. 4 Pf. in Marken

per Kreuzband übersandt wird.

Die Anmeldungen sind schriftlich und portofrei, unter Beifügung der im § 7 des Prospects angegebenen nötligen Nachweise, bis spätestens am Tage vor der Auf-nahmeprüfung, welche am 2. October d. J. Morgens 9 Uhr stattfindet, an das Secretariat des Anstalt (Berlin, N.-W. Königsplatz Nr. 1) zu richten.

Die Prüfung derer, welche sich zur Aufnahme in die Chorschule schriftlich angemeldet haben wird em 7. October Morgens 10 Uhr abschalten

gemeldet haben, wird am 7. October Morgens 10 Uhr abgehalten.

Eine besondere Zustellung erfolgt auf die Anmeldungen nicht, sondern die Aspiranten haben sich ohne Weiteres zu den Aufnahmeprüfungen einzufinden.

Berlin, im Juli 1874.

#### Der Director der Abtheilung. Professor Joseph Joachim.

## Königliche Musik-Schule in München.

Mit Beginn des Schuljahres 1874-75 haben sich am 1. oder 2. October sowohl Neueintretende als auch in der Anstalt Verbleibende, sowie Hospitanten für Chorgesangs- und Orchester-Schule — von 9 bis 12 oder 3 bis 6 Uhr auf dem Secretariate (k. Odeon II. Aufg. breite Steintreppe) persönlich auzumelden.

**L'ebersieht des Unterrichts:** 

I. Genaugeschule: a) Sologesang (die Herren Hofsänger Dr. Haertinger, Jul. Hey). Hiebei obligatorisch: Rhetorik (Hr. Peter Cornelius). Dramatische Ausbildung (Hr. Regisseur Jenke) und Gymnastik (Hr. Hoftanzer Flerx); b) Chorgesang (die Herren Hofeapellmeister Wüllner und Musikdirector Hieber), allgemein obligat.

Clavierschule: a) als Specialfach (Hr. Baermann jun.); b) obligatorisch (die Herren Eugen Lang und Musikdirector Hieber), Orgel (Hr. Prof. Rheinberger).

111. Orchesterschule: Violine (die Herren Concertmeister Abel u. Josef Walter, Hofmusiker Brückner), Violoncell (Hr. Hofmusiker Werrner), Contrabass (Hr. Hofm. Siegler), Flöte (Hr. Hofm. Freitag), Oboe (Hr. Kammermusiker Vitzthum), Clarinette (IIr. Kammermus, Baermann sen.), Fagott (IIr. Hofm, Chr. Mayer)

und Horn (Hr. Kammermusiker Strauss).

IV. Theorieschule: a) Harmonielehre (die Herren Peter Cornelius und E. M. Sachs) obligatorisch; b) Contrapunct, Formenlehre u. Instrumentation (Hr. Prof. Rheinberger). Wochentlich: Gennngiibungen für Streichquartett und Streichorchester (IIr. Concertmeister Abel), für Blasinstrumente und vollständiges Orchester (Hr. Hofcapellmeister Wüllner), welch' Letztere das Studium grösserer Werke für Sologesangsschüler und Instrumentalisten zum Zwecke haben, sowie auch den Compositionsschülern durch Vorführung ihrer Arbeiten und Ueberlassung der Direction Uebung verschaffen.

Für dramatische Vorübungen der Solo-Gesangsschüler ist der Musikschule, event. vor geladenem Publicum, das königl. Residenzthenter zur Verfügung gestellt. Zur allseitigen Ausbildung im Chorgesang wird die oberste Chorgesangsclasse zu den von der königl. Vocalcapelle veranstalteten grosseren oratorischen Aufführungen bei-

gezogen.

Das Honorar beträgt auf das Schuljahr 60 Thlr. für geborene Bayern, 80 Thlr. für Nichtbayern. Honorarermassigung oder Befreiung konnen nur geborene Bayern von hervorragender Befähigung bei amtlich nachgewiesener Durftigkeit nachsuchen. Honorar für Hospitanten der Chorgesangsschule vierteljährlich 3 FL, für Hospitanten der Orchesterschule monatlich 2 Fl. (in beiden Abthenungen ohne Nachlass.)

Prospecte (Statuten) sind in den hiesigen Musikulienhandlungen à 18 Kreuzer

zu haben.

München, den 10. August 1874.

Die Königl. Hofmusik - Intendanz.

# Conservatorium der Musik in Köln,

unter Leitung des Herrn Dr. Ferdinand Hiller.

Das Conservatorium ertheilt Unterricht in allen Zweigen der Musik und bereitet

Stimmbegabte für die Bühne vor.

Als Lehrer sind thatig die Herren Dr. F. Hiller, A. Breuer, Kammermusicus L. Ebert, Director Dr. H. Erkelenz, N. Hompesch, W. Hille, Concertmeister G. Japha, G. Jensen, Concertmeister O. von Koenigsiöw, I. Kwast, Ed. Mertke, Frau Lina Schneider, die Herren Carl Schneider, is. Seiss, kgl. Musikdirector Frz. Weber; ausserdem Fraulein A. Bowinkelmann als Clavierbegleiterin zu den Gesang Classen.

Das Wintersemester beginnt am 3. October. Die Aufnahmeprüfung findet Donnerstag den 1. October, Nachmittags 3 Uhr, im Schullocaie (Wolfs-

strasse Nr. 3) statt.

Prospecte üher die Einrichtung der Schule und die Bedingungen des Eintritts übersendet auf Verlangen der Bibliothekar des Conservatoriums, Herr H. Weber (Wolfsstrasse Nr. 3), welcher auch sonstige Auskunft ertheilt und die schriftlich zu machenden Anmeldungen entgegennimmt.

Köln, im August 1874.

Der Vorstand.

## Conservatorium der Musik zu Leipzig.

Mit Michaelis d. J. beginnt im Conservatorium der Musik ein neuer Unterrichts-cursus und Sonnabend den 3. Oetbr. d. J. findet die regelmässige halbjäh-rige Prüfung und Aufnahme neuer Schulerinnen und Schüler statt. Diejenigen, welche in das Conservatorium eintreten wollen, haben sich bis dahin schriftlich oder per-sönlich bei dem unterzeichneten Directorium anzumelden und am vorgedachten Tage Vormittags 9 Uhr vor der Prüfungscommission im Conservatorium einzufinden. Aufnahme sind erforderlich: musikalisches Talent und eine wenigstens die Anfangs-

grunde übersteigende musikalische Vorbildung.

Das Conservatorium bezweckt eine möglichst allgemeine, gründliche Ausbildung in Das Conservatorium bezweckt eine möglichst allgemeine, gründliche Ausbildung in der Musik und den nachsten Hülfswissenschaften. Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch über alle Zweige der Musik als Kunst und Wissenschaft (Harmonie- und Compositionslehre; Pianoforte, Orgel, Violine, Violoncell u. s. w., im Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel; Directions-Uebung, Solo- und Chorgesang und Lehrmethode, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage; Geschichte und Aesthetik der Musik; italienische Sprache und Declamation) und wird ertheilt von den Herren Professor E. Fr. Richter, E. F. Wenzel, Dr. R. Pappe-nitz, Capelimeister C. Reinecke, Concertmeister Engelbeit Röntgen, Concertmeister Henry Schradieck, Fr. Hermann, Theodor Coccius, Emil Hegar, Prof. Dr. Oscar Paul, Musikdirector S. Jadassohn, Dr. H. Kretzschmar, Leo Grill, Prof. Ad. Schimon-Regan, Johannes Weidenbach, E. Dworzak de Walden, Alfred Richter, Dr. Fr. Werder.

Das Honorar für den gesammten Unterricht beträgt jährlich 100 Thaler, zahlbar pränumerando in 1/4jährlichen Terminen à 25 Thaler (Ostern, Johannis, Michael und Weihnachten).

Die ausführliche gedruckte Darstellung der innern Einrichtung des Instituts u.

5. w. wird von dem Directorium unentgeltlich ausgegeben, kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden.

Leipzig, im August 1874.

Das Directorium des Conservatoriums der Musik.

# Conservatorium der Musik

in Berlin, Friedrichsstrasse 214.

Neuer Cursus: 5. October. Lehranstalt für Theorie, Composition, Geschichte der Musik, Partiturspiel, Direction, Chor- und Sologesang (Ausbildung für Kirchen-, Concert- und Theatergesang), Italienisch, dramatischen Unterricht, Pianofortespiel bis zur höchsten Stufe des Virtuosenthums, Orgel-, Violin-, Cello- und Orchesterspiel, Classen zu specieller Ausbildung von Lehrern und Lehrerinnen.

Wohnung und Pension im Conservatorium. Programm gratis von mir zu beziehen.

Das Conservatorium macht es sich zur Aufgabe, den Schülern und Schülerinnen, welche den vollständigen Cursus absolvirt haben, zur Erlangung von Aemtern, Stellen und Engagements behülflich zu sein.

Da ich die Direction meines Gesangvereins in die Hände des Hrn. Stockhausen gelegt habe, werde ich meine ganze Zeit und Kraft dem Conservatorium widmen, das durch aussergewöhnlich erhöhte Frequenz einer ungetheilten Beaufsichtigung bedarf.

Julius Stern.

Königl. Professor und Musikdirector.

Musik-Directorstelle.

Am Musikvereine zu Innsbruck (Tirol) ist die Stelle des Musik-

directors in Folge Ablebens des bisherigen neu zu besetzen.

Bewerber hierum haben thre gehörig belegten Gesuche bis inclus. 31. August 1874 an den Ausschuss des Musikvereines zu Innsbruck (zu Handen des Secretärs Dr. Jos. Wackernell) einzureichen und sich in denselben auszuweisen:

1) über die vollständige Kenntniss der musikalischen Theorie,

2) über ihre Befähigung zur Direction von orchestralen und Gesangsaufführungen,

3) über ihre Befähigung zur Ertheilung eines gründlichen Unter-

richtes im Gesange.

Die Stelle ist von demjenigen Bewerber, welchem sie verliehen

wird, am 1. October 1874 anzutreten.

Der in monatlichen Postecipandoraten zur Zahlung gelangende Jahresgehalt beträgt 1000 Gulden (Eintausend Gulden) österr. Währ.

Mit dieser Musik-Directorstelle sind folgende Verpflichtungen verbunden:

1) Die gesammte artistische Leitung des Vereines.

2) Die Führung der Oberaufsicht über die Gesang- u. Instrumentalschulen des Vereines.

3) Die Ertheilung des Gesangsunterrichtes im 3. und 4. Jahrgange

der Gesangschule und im Sologesang.

- 4) Die Direction der vom Vereine veranstalteten Concerte und musikalischen Productionen und die Abhaltung der dazu erforderlichen Proben.
- 5) Die Direction der Kirchenmusik beim akademischen Gottesdienste in der Universitätskirche an Sonn- und Feiertagen Vormittags während des Studienjahres.

6) Die Abhaltung der "Uebungststunden" (3 Mal wöchentlich).

Während der Monate August und September sind Ferien.

Das Dienstverhältniss kann nur über vorhergehende gegenseitige Kündigung gelöst werden, welche jedoch nur auf Ende Juli jeden Jahres erfolgen kann, und spätestens am vorhergehenden 31. Jänner geschehen muss.

Innsbruck, am 18. Juli 1874.

Der Ausschuss des Musik-Vereines.

Die Stelle eines **Organisten** der evangelischen Gemeinde Altstätten, Canton St. Gallen, ist in Folge Resignation neu zu besetzen. Mit derselben ist verbunden die Stelle eines Musiklehrers und Dirigenten verschiedener Vereine. Fixe Besoldung Fres. 1000. mit Aussicht auf eine ziemliche Anzahl Musikstunden. Antritt mit Anfang August.

Anmeldungen sind bis zum 15. Juli an den Präsidenten der evangelischen Kirchenvorsteherschaft Herrn Pfarrer Buber einzureichen.

Altstätten, im Juli 1874.

Die evang. Kirchenvorsteherschaft.

Am Musikvereine zu Linz (Ober-Oesterreich) ist vom 1. October d. J. die combinirte Stelle eines Dirigenten

und Musiklehrers zu besetzen.

Mit selber ist die Verpflichtung zur Direction der Concerte (gewöhnlich vier des Jahres) nebst Proben, sowie der wöchentlich einmaligen Orchester- oder Chorübungen und zur Ertheilung von wöchentlich 9 Stunden Clavicrunterricht an der Musikvereinsschule verbunden.

Honorar: 500 Fl. österr. Währ.

Zu Nebenverdienst ist besonders für einen guten Clavierspieler reich-

lich Zeit und Gelegenheit vorhanden.

Bewerber wollen ihre mit den Ausweisen über ihre bisherige Verwendung als Dirigenten und Clavierlehrer versehenen Anträge bis längstens 15. September d. J. an die Direction des Musikvereines zu Linz zu Handen des Vereins-Secretärs Herrn Dr. Probaska richten.

Die Stelle eines Gesanglehrers an dem Genfer Musik-Conservatorium ist in Folge Abdankung des früheren Inhabers wieder zu besetzen. Hierauf Reflectirende wollen sich an den Director des Conservatoriums in Genf wenden. - Die Wiedereröffnung der Course findet nächsten 1. Septbr. statt. Die Kenntniss der französischen Sprache (H. 5349, X.) ist unumgänglich nothwendig.

In meiner Reichshallen-Capelle sind noch folgende Stellen zu besetzen: 1 zweiter Geiger, der auch Horn blasen muss, 50 Thlr. pro Monat: 1 Solo-Contrabassist 60 Thlr.; 1 zweiter Flötist 50 Thir.; 1 erster Solo-Oboer 70 Thlr.; 1 zweite Clarinette, auch Bass-Clarinette 55 Thir.; 1 dritter Trompeter 50 Thir.; 1 Tenor-Posaunist 50 Thir.; 1 Bass-Posaunist 50 Thir.; 1 Tubaer 50 Thir.; 1 Harfenist oder Harfenistin bis 150 Thir.; 1 Trommler, auch Pauker 50 Thir. Das Engagement dauert vom 24. September bis 1. Mai.

Schriftliche Meldungen mit Zeugnissen von Autoritäten oder persönliche Vorstellung vom 6. August an bei Herrn Professor Stern in Berlin, Friedrichstrasse 214, täglich von 2-3 Uhr. Es wird ausdrücklich bemerkt, dass nur auf solche Künstler reflectirt wird, die schon classische Musik in renommirten Orchestern ausgeübt haben.

Berlin, 25. Juli 1874.

(B. 5352.)

H. Schlegel.

Bekanntmachung.

Instrumental- und Gesangs-Virtuosen, die für die bevorstehende Saison zur solistischen Mitwirkung in den Ressource-Concerten geneigt sind, werden um gefl. frankirte Angabe ihrer Adresse und Honorarbedingungen ergebenst ersucht.

Mühlhausen i. Th.

Richard Schefter.

## Carl Schroeder,

Herzoglich Braunschw. Kammervirtuos,

ersucht die verehrten Concertdirectionen gefällige Zuschriften wegen Concertengagements rechtzeitig und direct an ihn gelangen zu lassen.

Braunschweig, im August 1874.

Ein Violoncellist,

von dem Kammervirtuosen Fr. Grützmacher ausgebildet, mit langjähriger Routine in Opern-, Concert- und Ensemblespiel etc., ist vom 1. October an disponibel. Nur gute Offerten bittet man an M. Meissner, Solocellist der königl. Badecapelle in Norderney, Langestrasse Nr. 14 zu senden.

Ein Violoncellist, routinirt in jeder musikalischen Branche, Solist jeden Genres, ebenfalls auch Componist, sucht, da ihm die besten Zeugnisse zur Seite stehen, zum 15. September oder 1. October eine ihm entsprechende gute, womöglich dauernde Stellung. Auch würde Selbiger die Leitung eines guten Orchesters gleichzeitig mit übernehmen. Offerten beliebe man unter Chiffre S. U. 375 an die Annoncen-Expedition von Haasenstein & Vogler in Chemnitz zu senden.

Ein routinirter **erster Cellist** einer renommirten Hofcapelle sucht ähnliche Stellung. Offerten unter G. 500 werden erbeten durch Falter & Sohn, München.

### Cölner Tonkünstler-Verein.

Die Entscheidung über die vom Cölner Tonkünstler-Verein ausgeschriebene Concurrenz (Clavier-Quintett) wird am 1. Novbr. d. J. bekannt gemacht.

Dr. F. Hiller.

In Sachen **Böning & Comp.**, Kläger, wider.... **Ullimann**, Beklagten, sodann Praeger & Meyer, Adeitaten, Forderung betreffend, ist von den Klägern bei dem hiesigen Untergerichte folgende Klage und Arrestgesuch gestellt worden:

Beklagter schulde ihnen für am 13. November 1871 bei ihnen gekaufte und empfangene 24 seidene Tücher 119 Mk. 60 Pf. und bäten sie auf das Guthaben des Beklagten bei Praeger & Meyer einen Arrest bis zur Höhe von 210 Mk. zu ertheilen, auch den Beklagten, dessen Aufenthaltsort unbekannt sei, edictaliter zu einem Verhandlungstermin laden zu lassen, in welchem sie Verurtheilung des Beklagten in die libellirte Summe ad 119 Mk. 60 Pf. nebst Kosten und Bestätigung des Arrestes beantragen würden.

Da nun diesem Gesuche deferirt worden, so wird Beklagter Ullmann hierdurch geladen am Dienstag, den 13. October 1874, Nachm. 3 Uhr, in der Untergerichtsstube in hiesigem Rathhause zu erscheinen, um seine Einreden gegen die Klage vorzubringen, unter dem Präjudize, dass im Falle Ausbleibens Beklagter als der Klage geständig angesehn, mit seinen Einreden ausgeschlossen und dem Klagantrage gemäss verurtheilt, auch der bei den Adcitaten Praeger & Meyer gelegte Arrest bestätigt werden wird.

Bekannt gemacht Bremen, aus der Canzlei des Untergerichts, am 11. Juli 1874.

H. v. Lingen.

Eine kleine Sammlung werthvoller alter Geigen und Bratschen, sowie ein vorzügliches kleines Cello sind einzeln und auch zusammen sehr preiswürdig abzugeben. Frankirte Anfragen sub Chiffre Z. 1263 befördert die Annoncen-Expedition von Rudolf Mosse in Frankfurt a. M.

Eine vorzügliche, ächt italienische Violine ist — unter Garantie der Aechtheit — für den sehr billigen Preis von 120 Thlr. zu verkaufen.

Loewenberg in Schlesien.

C. H. Krusch.

Beste Oboe-Röhre,

(He. 62463.)

franz. Façon, ohne Draht, in Höhe und Tiefe leicht ansprechend, liefert das Dtzd. zu Thlr. 2. 24 Gr., das ½ Dtzd. Thlr. 1. 18 Gr., bei Einsendung von Hülsen das Dtzd. 15 Gr. billiger, unter Garantie per Nachnahme Ernst Stephan, Oboer,

Wingertstrasse No. 4 in Frankfurt a. M.

Aecht römische und präparirte Barmsaiten, Pariser Colophonium, sowie sämmtliche Requisiten für Holzblasinstrumente empfiehlt in vorzüglicher Qualität (Preiscourante auf Verlangen gratis) T. Gentzsch, Stadtorchestermitglied.

Leipzig, Kreuzstr. 6. I.

Wohnungsveränderung.

Hiermit die ergebene Anzeige, dass ich mein Geschäft nach der Körnerstrasse No. 9 verlegt habe.

Hermann Emde, Bogen- und Instrumentenwacher,

Leipzig, Körnerstrasse No. 9.

Zugleich empfehle Reparaturen und Lager von Violinen, Cellos und f. Bögen bestens bei reellster Bedienung.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietei.
Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

Friedr. Kritzschmer Nachf., Leipzig. Lithographische Anstalt. Steindruckerei. Notendruckerei.

### Doctor der Musik

kann in absentia erlangt werden von gebildeten Herren und Damen, namentlich Künstlern, Musikern, Professoren und Opernsängern. Unentgeltliche Auskunft auf frankirte Anfragen unter Adresse: Medicus, 46 Königsstrasse, Jersey (England).

Am 17. August erscheint in meinem Verlage:

# Die Folkunger.

Grosse Oper in funf Akten

Musik von

### Edmund Kretschmer.

Vollständiger Clavier-Auszug vom Componisten.

Preis 5 Thaler netto.

Inscenirungsbuch 71/2 Ngr. — Textbuch 5 Ngr.

Anfang September erscheint die gestochene Partitur. Pr. 40 Thlr. netto. Leipzig. Fr. Kistmer.

Verlag von Tito di Gio. Ricordi in Mailand. (Depot bei Fr. Portius in Leipzig.)

### Messa da Requiem

zum Andenken Alessandro Manzoni's für Quartett (S., M.-S., T. n. B.) und Chor

componirt von

G. Verdi.

Bum ersten Male am 22. Mai 1874 mit nugehenerem Erfolge anfgeführt in der Kirdje San Marco in Mailand.

Clavier-Auszug mit ital, Text. 12 Mark n.

do. ohne Text (2händig). 8 Mark no. do. (4händig), noch im Druck.

### Neueste Werke von Louis Köhler.

Soeben erschien in unserm Verlage mit Eigenthumsrecht für alle Länder:

Louis Köhler, Op. 259.

Silhonettes musicales en forme d'Etudes pour Piano.

No. 1. Etude sur une mélodie de Mendelssohn.

No. 2 Etude sur une mélodie de l'opéra Lohengrin.

 $Prix 12^{1}/_{2} Gr.$ 

Louis Köhler, Op. 260.

Uebungen in Repetitionen auf der Virtuosenstufe für Pfte. Neue Folge von Virtuosenstudien.

Preis 271/2 Gr.

Creuznach.

Gebrüder Wolff.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Bweiunddreißigfter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Senff.

Jährlich erscheinen mindestens 52 Nummern. Preis sur den ganzen Jahrgang 2 Thir. bei directer frankirter Zusendung durch die Post unter Krenzband 3 Thir. Insertions-gebühren silr die Petitzeile oder beren Naum 3 Neugroschen. Alle Buch- und Musikaliensdandlungen, sowie alle Bostämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter Abresse der Redaction erbeten.

## Das Musikhor des fächsischen Schützen-Regiments beim Fürsten Bismard.

Die Capelle bes sächsischen Schützen-Regiments, welche Anfang Juli in Berlin concertirte, brachte bamals dem zur Zeit auf der Reise von Barzin nach Kissingen begrissenen Fürsten Bismarck während seines kurzen Ausenthalts daselbst eine Tischmusik und wurde barauf vom Fürsten empfangen. Heute liegen nun die Auszeichnungen eines Mitgliedes der Capelle, welche derselbe "Asbald nach dem Besuche gemacht hat, vor, und wir können uns nicht enthalten, dieselben unseren Lesern mitzutheilen.

Es war Nachmittags 5 Uhr, als die Capelle unter Leitung des Herrn Musikdirector H. Girod in der Wohnung des Kanzlers in der neuen Wilhelmsstraße eintraf, sich daselbst in einer Rotunde, welche als Empfangsraum dient, aufstellte und zunächst Weber's Jubel-Duverture executirte. Als der letzte Ton verklungen war, erscholl aus dem Nebenzimmer, wo die Familie des Fürsten dei der Tasel saß, lebhaster Applaus und Herr Director Girod wurde in das Speisezimmer gerusen. Der Fürst unterhielt sich mit demselben auf das Freundlichste und leerte mit ihm ein Glas auf das Wohl des Landessürsten seines Gastes.

Nachbem die Capelle noch ein Stück gespielt hatte, trat der Fürst heraus und sprach seinen Dank und seine Freude über die ihm erwiesene Ausmerksamkeit aus. In seiner liebenswürdigen, jovialen Weise entschuldigte sich der Fürst, daß er in Civil erscheine, und sagte: "Ich bin nämlich auf der Neise begriffen und werde heute noch Ihr Vaterland sehen und mich babei erinnern, daß Sie mich hier in Berlin begrüßt haben. Wie ich

sehe", suhr der Fürst sort, "sind ja auch alte Kriegscameraden unter Ihnen", wobei er auf einige Decorirte zuging, sie fragte, ob sie auch bei St. Privat zugegen gewesen seien, und sich bei einigen nach ihren Geburtsorten erkundigte. Darauf ließ sich der Fürst das große Helison reichen, hob es auf und drückte seine Berwunderung über die Schwere des Instrumentes aus, srug, ob es auch in den strieg mitgenommen werde, und ließ sich etwas darauf vorblasen. Da die Temperatur in der Notunde eine sehr hohe war, lud der Fürst die Capelle ein, in das Nebenzimmer einzutreten, und hier spielte dieselbe noch einen Walzer. Als Herr Girod auf Aufrage des Fürsten den Ramen des Stückes, "Ein Moment aus dem Leben einer Dame" nannte, meinte derselbe scherzhaft: "aber welcher, ist wohl nicht gesagt?"

"Nun aber" — wandte sich Se. Durchlancht an die Musiker — "bitte ich Sie, einmal Ihre Instrumente abzulegen und mir zu folgen; da Sie mich besucht haben, müssen Sie doch auch ersahren, wie und wo der deutsche Neichstauzler wohnt. Also, wo Sie sich jest besinden", suhr er sort, "ist das sogenannte chinesische Zimmer, das als Wartezimmer benust wird. Dieses Haus hat nämlich srüher ein russischer Gesandter bewohnt und von ihm rührt diese prächtige Ausstattung. Wie Sie sehen, sind die Tapeten aus ächter, schwerer Seide, aus China bezogen und natürlich surchtbar theuer, wie sie sich nur ein Bankier oder Millionär kaufen kann. Als ich in dieses Haus zog, habe ich die Tapeten reinigen lassen und nun sind sie wieder gut und werden wohl halten, so lange ich lebe."

Hierauf führte der Fürst seinen zahlreichen Besuch in das nächste eigentliche Empfangszimmer. "Hier", nahm der sreundliche Hausherr wieder das Wort, "ist das Bimmer, wo unterhandelt wird, je nach Umständen über Krieg und Frieden, und wo schon manches vernünstige und auch unvernünstige Wort, aber stets mit guten Vorsfähen, gesprochen wurde."

"Wie Sie nun sehen", dabei wies er auf ein überdedtes großes Möbel, "ist dies ein Billard, aber spielen kann ich nicht darauf, da es mit Geschenken belegt ist. Hier sehen Sie auch alle die Bürgerbriese, die ich von vielen Städten Deutschlands erhalten habe, hier ist der Dresdener, der Chenniser, da der Leipziger, und sehen Sie hier, die Hamburger haben es sich etwas kosten lassen. Na, das ist auch eine selbstregierende reiche Stadt. Und hier, meine Herren", suhr der Kanzler fort, "sehen Sie ein Schreibzeug von schwarzem Marmor und daraus einen sterbenden Löwen, dies ist ein Geschenk vom Kaiser Wilhelm, während berselbe im vergangenen Winter so krank war. Er meinte, es sollte sein septes Geschenk sein, aber Gott sei Dank, der Löwe ist wieder gesund geworden." Bei diesen Worten schimmerten Thranen in den Augen des Kanzlers.— Derselbe sührte seine Gäste nun in sein sehr einsaches Wohn: und Arbeitszimmer, ein großer Schreibtisch steht darin, daneben ist ein Klingelzug angebracht und in einer Ede steht ein großes, breites Sopha, mit vielen Kissen belegt, auf dem der Fürst während seiner Krankheit manche schwerzensreiche Stunde verbracht hat.

Der Fürst sagte lächelnb, als er biese Herrlichteiten zeigte: "Ich lann versichern, ich habe seit meiner Studentenzeit nicht wieder so eng und einsach gewohnt — wir tonnten zwar bauen, denn Gelb ist ja da, aber den Menschen über den Ropf durfen wir boch nicht bauen." "Und hier", wandte er sich nach einer Thure zu, "ist mein

声惊 医二苯

Schlafzinmer — doch das wird Sie nicht interessiren." Hierauf in ein anderes Zimmer gesührt, fanden sich die braven 108er der Gattin und Tochter des Fürsten gegenüber, welchen sie in der leutseligsten Weise vorgestellt wurden. "Hier sind nun die Gemächer meiner Frau", ertsärte der Jürst weiter, und auf einen Schrant zeigend, suhr er sort: "wie Sie sehen, hat meine Frau die Casse, und Denen von Ihnen, die verheirathet sind, will ich den guten Nath geben, ebenfalls der Frau das Portemounaic zu lassen und nicht mehr daraus zu nehmen, als sie Ihnen giebt. Ich habe auch von Ansang an meiner Frau das Geld überlassen und dafür in Politik gemacht, und ich habe mich recht gut dabei besunden."

Hiernach führte ber Fürst seine Gaste in ein nach bem Garten zu gelegenes Zimmer, welches er als bas Arbeitszimmer seiner Rathe bezeichnete und wo auch mehrere Plöplich zog der Fürst aus einer Ede selbst einen Tisch hervor und "hier ist auch noch etwas Merkwürdiges, mas Sie sehen muffen. nämlich der Tisch, auf welchem in Versailles der Friede unterzeichnet wurde. saßen wir nun", erzählte ber Fürst weiter, "Herr Thiers, Favre und ich, und spielten alle brei Strohmann. Daß der Strohmann aber schließlich gewann, dazu haben Sie auch geholfen, denn wären nicht alle so tapfer gewesen, so hätte ich keine Trümpse in die Hand bekommen. Alls wir zu unterhandeln begannen, wollten die Herren mein Französisch gar nicht verstehen, weil ich nämlich zu viel forderte; darauf sprach ich deutsch mit ihnen, bas wollten sie jeboch erst recht nicht verstehen, endlich verständigten wir uns aber und sie bewilligten alles, und als sie unterschrieben hatten, dann sprach ich auch wieber frangofisch mit ihnen. Wir hatten schon vor 200 Jahren nicht nothig gehabt, uns von den Franzosen tyrannisiren zu lassen, wenn wir einig gewesen wären", sprach ber Fürst weiter. "Doch nun find wir, Gott sei Dank, einig und ich hoffe, wir werben es auch bleiben; jett kann uns, außer der liebe Gott, so leicht Niemand etwas anhaben. Was aber nun die Franzosen unter sich haben, das geht uns nichts an, sollten sie aber uns noch einmal verlangen, dann werden wir sie wieder auf den Rucken werfen."

"Doch" — unterbrach sich der Fürst — "da Sie mich nun besucht haben, so müssen wir doch ein wenig zusanumen vespern", und so führte er seine Gaste zurück nach dem chinesischen Zimmer, wo bereits eine ganze Batterie Weinstaschen und viele Torten aufsestellt waren. Auf den Wunsch des Fürsten ließen sich nun die wackeren Musici nicht nöttigen und sprachen Wein und Kuchen gut zu. Se. Durchlaucht ließ sich auch ein Glas bringen und darauf die Aeltesten des Chors, welche den Krieg von 1866 mitzgemacht hatten, zu sich rusen.

Es war für alle ein feierlicher Moment, als hierauf jeder einzelne der Vorgetretenen dem Fürsten auf seinen Wunsch die Hand reichen und versprechen mußte, daß Alles aus jener Zeit vergeben und vergessen sei. Dabei sagte der Fürst: "Sagen Sie jedem ehrlichen Sachsen, daß ich stets den Hut vor ihnen ziehe, denn sie allein hatten den Muth, uns noch einmal die Front zu zeigen, als die Anderen alle den Kopf versloren hatten. Sie müssen einsehen, daß es damals so kommen mußte; wir mußten sehen, wer von uns der Stärkere sei."

Hierauf ließ er sich den Choraltesten Namens Döhler vorstellen und fragte ihn, was er wohl anfangen werbe, wenn er vom Militär abginge. "Zur Gendarmerie oder

Telegraphie denke ich zu gehen", antwortete bieser. "Run, wenn Sie einmal zur Telesgraphie wollen, bann wenden Sie sich an mich", erwiderte der Manzler, "benn da habe ich auch etwas mit zu reden."

Hierauf verabschiedete sich der Manzler auf das Freundlichste von dem Dirigenten und den Mitgliedern des Chores und diese verließen das Haus, unn erst, wie unser Gewahrsmann uns versicherte, darüber nachbenkend, welche Ehre und Auszeichnung ihnen zu Theil geworden war. (Dresdn. Anz.)

### Die Sängerfahrt des Upfala=Studentenchurs im nördlichen Schweden.

Boriges Jahr gab eine Abtheilung bieses Chores eine Neihe von Concerten in ben größeren südichwedischen Stadten, um den "allgemeinen Studentengebäudesond" zu verstärten. Für denselben Zwed hat der Chor auch dieses Jahr eine abnliche Reise gesmacht, diesmal im nördlichen Schweben, die nor Rurzem beendigt worden ift, und die, wie man sich leicht vorstellen kann, ein wahrer Triumphzug gewesen ist. In Nordland, wo größere musikalische Erreignisse nie vorkommen, sind die Sanger wie Kürsten empfangen worden, und alles ist zusammengestromt, die frischen, jugendkraftigen Stimmen zu bewundern. Ist der Beisall auch disweilen ein wenig zu stürmisch gewesen, so ist doch gar nicht zu leugnen, daß diese Leistungen als wahrhaft künstlerisch zu bezeichnen sind. Man konnte wohl einwenden, daß diesen jungen Sangern alle technische Ausbildung der Stimme abgeht und daß die Frische und Külle die einzige Ertlarung des Reizes giebt.

Der Mannerchorgesang hat sich viele Abirrungen vom rechten Psade ber Musik erlaubt; über die Liedertaselei hat schon langst die musikalische Aritik das Urtheil ges sprochen. Unser Chor bietet das Lied, und zwar das Volkslied, nur in seiner besten vers

ebeltiten Geftalt.

Die großen vaterlandischen Mariche von Wennerberg find vielleicht von allen Rummern bes Brogramms biejer Studentenconcerte am hochsten geschapt. Auch von

ihrer tief nationalen Bedeutung abgejeben, muffen fie ftete gundend wirfen.

Wahre Perlen epischer Tarstellung sind die bekannten, immer mit Bewunderung gehörten Compositionen von dem norwegischen Tonseher Mjerulf "Solvirtning och Brudesarch". Das nordische Glement in diesen ist von sehr eigenthümlicher Wirtung. Wir empsehlen sie dringend allen besseren Mannerchorvereinen, so wie das außerordentlich characteristische "Lott", norwegisches Hirtund, das sogar dramatisch wirkt. Juposant ist Olav Trygvason, componier von Reissiger, der in diesem Stüd den nordischen Ton glüdlich getrossen hat. Uedrigens ist von den Neueren Soderman (Schwede) vertreten, von den großen Meistern nur Mendelssohn. Als Sterne zweiten Ranges leuchten A. K. und D. Lindblad. Areußer's "Tas ist der Tag des Herrn", Dürrner's "Sturmbeschwörung" wurden oftmals zu Gehor gebracht.

Sammtliche Wefange wurden mit der großten Siderheit und Reinheit ausgeführt. Den Einfähen ist namentlich von den Runftverständigen der gerechteste Beisalt zu Theil geworden. Der große Chor zu Upsala kann unter Umständen bis auf 200 Mann gesbracht werden; Theilnehmer der diesjährigen Sängerfahrt sind nur 55 gewesen. Dirigent ist Dr. Aug. Formun, ein musikalisch hochbegabter, sein gebildeter Mann.

Meine Absicht ist, für die kommende Saison die schwedischen musikalischen Bereine auf die hervorragenosten Erscheinungen auf dem deutschen Musikgebiete in geeigneter Art ausmerksam zu machen. Für die Musik hier im Lande ist viel zu thun.

Pitea (nörbliches Schweben), Buli 1874.

Leonard Ulander.

#### Dur und Moll.

\* London, 10. August. Sang und Klang sind verstummt; die beiden Opern: häuser sind geschlossen, die großen Concerte haben ihre Zahl abgewickelt; die Brivatconcerte magen Gewinn und Berluft und nimmermude Kräfte vereinigen fich in Gruppen, um die Provinzen musikalisch zu cultiviren d. h. abzugrafen. Coventgarden-Theater hatte in dieser Saison zwei Glanzmomente: die Aufführung von Berdi's "Louise Miller", in ber Mome. Patti unvergleichlich fang und spielte und mit Beifall überschüttet wurde, und zweitens das von Mome. Patti ins Werk gesetzte Concert zum Besten der Mozartstiftung in Salzburg. Es wirften dabei alle Hauptkräfte des Theaters mit und das Programm bewegte sich ausschließlich nur zwischen Werten von Mozart, wobei nur zu bedauern war, daß man nicht mehr Rücksicht nahm auf seltner gehörte Werke und obenbrein bei der Lange des Programms eine Sinfonie vollständig gab. Hauptzweck war erfüllt — eine glänzende Einnahme. Bon den Mitwirkenden fanden den meisten Beifall neben ber Concertgeberin die Damen Albani, Wilt, Smeroschi und die Herren Faure, Maurel und Nicolini, wie auch Fraulein Marie Krebs, welche die einzige Instrumentalpièce vortrug. Die Herren Benedict, Bianesi und Bevignani fungirten als Dirigenten. — In ber Oper hatte Sig. Marini als Manrico entschieben Glud; ebenso hat sich Frau Vilda mit ber Norma die Gunft für die kommenden Jahre gefichert. Eine gute Besetzung bot namentlich Mignon mit Sigra. Albani, Marimon, Smeroschi, Mr. Faure. Der Tenor Sig. Piazza hatte als Elvino einen hubschen Erfoig, obwohl seine Stimme nicht groß ist. — Drury Lane schloß mit Don Mme. Nilfon namentlich als Margherita fand wieder vollste Muszeichnung. Neu waren Sig. Gilandi (als Gennaro, Fernando 20.) und Mr. Achard (Raoul); obwohl nicht zu ben Ersten gablend, boten sie doch manche Vorzüge. Db sich die neue Oper "Il Talismano", in ber Mme. Nilffon außerordentlich gefiel, halten wird, muß bie Folge lehren. Der faiferl. Rammer: und Sofopernfanger herr Walter von Wien wirkte auch bei bem Hofconcert mit; er fang u. A. bas Preislied aus ben Meiftersingern. In den letten Concerten der Philharmonic Society kamen zur Aufführung Menbelssohn's Gmoll-Concert, von Frau Csfipoff ausgezeichnet gespielt; Beethoven's viertes Concert, vorgetragen von Mr. Saint-Saöns, Organist an der Madelaine in Paris, und Brahms' Serenade Adur. Mr. Santley sang u. A. Stradella's Arie "Il Nerone", instrumentirt von Costa. Im legten Concert der New Philharmonic Society fand Sig. Papini's Bortrag bes neunten Spohr'schen Concertes (Abagio) glänzende Aufnahme. — Im Arystallpalaft werden die Concerte mit nationaler Musik fortgesett. Rubland, Bolen und Standinavien führten ihre Componisten vor und auch bie Solisten gehören meist ben betreffenben Länbern an. Auch hier erntete Frau Essipost großen Beifall; bei den Aussen trat Glinka, bei den Danen Gabe in ben Borbergrund. Ein anderes Concert brachte auch Mozart's "Musikalischer Scherz" und Handu's "Moschiedssinfonie". Die Musical Union schloß wie jährlich mit den Septetten von Beethoven und hummel. Letteres fpielte Frau Cffipoff, die abermals mit Beifall überschüttet wurde. Sig. Papini, Senor Savasate und Alfred Jaell spielten in den letzten Concerten u. A. auch Schumann's Trio Op. 80 und Spohr's Cmoll-Quintett, beffen Begleitung auch für Blasinsrumente gesetzt ift. — Daß Benedict's Riesenconcert ben gewohnten Erfolg hatte, bedarf wohl kaum ber Erwähnung; fast alle Gesangskräfte Gye's wirkten babei mit, auch bas schwebische Singquartett ließ sich horen und gefiel sehr, ebenso Fraul. Krebs, Mad. Neruda u. A. Mine. Nilsson und Frau Annette Essiposs gaben eigene Concerte und es mare wohl schwer zu sagen, wer das größere Interesse in Anspruch nahm. Fräulein Liebhart ist von ihrer Amerika-Tour zurückgekehrt, macht aber schon wieder zu einem Rundgang in Englands Provinzen die nöthigen Borbereitungen.

- \* Die Genossenschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger beging am 17. Juli den 4. Jahrestag ihrer Gründung. Seit dem 17. Juli 1871 bis jept, also nach Berlauf von 3 Jahren, hat diese Genossenschaft eine Mitgliederschaft von über 6600 Köpsen und ein Bermögen von eirea 170,000 Thlr. erworben.
- \* Um Stabttheater zu Rurnberg wird mit Beginn ber neuen Saison im September bie Pariser Stimmung im Orchefter eingeführt.
- \* Bon der neuen Oper "Die Folfunger" von Ebmund Kretschmer ist soeben der Clavierauszug mit Text in Leipzig bei Fr. Riftner erschienen, Preis 5 Ahlt., die vollständige Partitur erscheint in einigen Wochen, Preis 40 Thlr.
- \* Bernhard Scholy in Breglau hat bie Composition einer großen Oper, "Golo" betitelt, vollendet.
- \* Franz Ertel arbeitet an einer neuen Oper, mit welcher bas neue Opernhaus in Pest eröffnet werben soll. Der Tert ber Oper,, ben ber ungarische Schriffteller Eugen Ratosp geschrieben haben soll, befindet sich bereits in den Händen des Londichters. Er behändelt die Geschichte des heiligen Stesan, Mönigs von Ungarn.
- \* Bictor Masse beenbet soeben seine neueste tomische Oper: "Gine Racht ber Kleopatra". Das Libretto ift von Jules Barbier nach einer Rovelle Theophile Gautier's.
- \* Massen et hat die Musik zu einer großen Oper in drei Akten und fünf Tableaux vollendet, welche "Der König von Lahore" heißt.
- \* In der großen Oper zu Baris hat man eine neue vieractige Oper ,,L'esclavo", Text von Fousier und Got, Musik von M. Membree, ausgeführt. Nach bem Urtheil der Pariser Journale konnte die Oper kaum einen succès d'ustima erreichen, von originellen Melodien war keine Spur zu vermerken. Die Aufführung war eine gute.
- \* Die Oper "Il Paria" bes Macstro Burgio di Billafiorita hat im Theaster Dal Verme zu Mailand ziemlichen Ersolg gehabt.
- \* "Den Bergtano" (bie ben Bergen Entführte), eine schwebische Nationals oper, Text von Hebberg, Mufit von Ivar hall strom, gelangte in Stodholm mit großem Beifall zur ersten Aufführung.
- \* Das hofoperntheater in Wien ift am 15. Auguft mit Wagner's "Tannhauser" wieder eröffnet worden.
- \* Die Borftellungen ber königlichen Oper in Berlin haben am 17. August mit Weber's "Oberon" wieber ihren Anfang genommen.
- \* Der Director bes hamburger Stadtheaters herr Pollini wird bas völlig umgebaute Theater mit dem 16. September eröffinen und hat eine Liste des engagirten Personals herausgegeben. Maschinenmeister ist h. hensel (Victoriatheater Berlin). Oper: Franz Nachbaur, erster Tenor, Jinkernagel, erster Tenor (Nürnberg), Schrotter, erster Tenor (Cöln), Reichmann, erster Bariton (München) ic. Damen: Frau Dr. Schmidt: Jimmermann, Primadonna (Höln), Fräulein von Bretfeld (hostheater Dresden), Fräulein Pappenheim, Primadonna (Köln), Fräulein von Bretfeld (hostheater Berlin), als erste Operettenssängerin Fräulein Mila: Röber (Versin). Im Ganzen 13 Damen und 13 Herren. Ballet: Balletmeister Carey (Victoria: Theater Berlin), Solotänzer Feigers (aus hamsburg), Solotänzerinnen Leontine Caren und Fannn Caren (Victoria: Theater Versin) u. s. w. Im Ganzen 25 Personen. Chor: Director Capeilmeister Saupe. Das Orchester besteht aus 58 Musikern, Capellmeister Staar (Royal: Italian: Oper, Coventgarden, London).

- \* In Wien im Hofoperntheater begann Fräulein Bretfelb ein auf Engagement abzielendes Gastspiel als Elsa im "Lohengrin", welcher Rolle vorläusig "Wignon" und "Julia" folgen sollen.
- \* Fräulein Marianne Erl vom Stadttheater in Riga gastirte im Hoftheater zu Dresben als Valentine in den Hugenotten; die noch jugendliche Sängerin bringt eine angenehme Persönlichkeit und gute nufskalische Bildung mit, die Stimme ist jedoch für größere Bühnen nicht ausreichend.
  - \* herr Nachbaur gaftirt gegenwärtig in Berlin im Kroll'ichen Theater.
- \* Theodor Wachtel hat einen Gastspiel-Contract mit der Oper in Rem-Pork für die Saison 1875 abgeschlossen.
- \* Albert Niemann wird seine Thatigkeit an ber königl. Oper in Berlin am 1. September wieber aufnehmen.
- \* Frau Pauline Lucca hält sich augenblicklich mit ihrem Gemahl, bem Major a. D. Baron von Ballhofen, in Interlaten zur Cur auf.
- \* Abelina Patti wird, wie nunmehr bestimmt ist, auch heuer die Winterssaison in Moskau und Petersburg zubringen und zwar in ersterer Stadt vom 7. Oct. bis 20 Nov., in letzterer vom 24. Nov. bis zum Schlusse der Theater vor den großen Fasten in Rußland.
- \* Fräulein Ilma von Murska hat als Lucia im Pesther Nationaltheater ein Gastspiel eröffnet und wurde ein Dupend Mal gerusen.
- \* Frau Desirse Artot und ihr Gemahl Herr Padilla haben für ihren Gastspielfeldzug in der kommenden Saison sich Russisch-Polen und Dänemark, Schweben und Norwegen gewählt.
- \* herr Joseph Sucher hat seine Stelle als Solo-Wesangs-Correpetitor am Hofoperntheater in Wien niedergeleat, an seine Stelle tritt herr hermann Riebel.
- \* Herr Reisinger, ber langjährige Balletmeister bes Leipziger Stadttheaters, verläßt sein Engagement am 1. September, um einem Ruse als erster Balletmeister an bas kaiserliche Theater in Moskau zu folgen. An seine Stelle tritt Herr Balletmeister Homann vom Hostheater zu Deffau.
- \* Die Tanzlehrerin Mabame Dominique in Paris besitz gegenwärtig in ihrer Tanzschule angeblich eine zukünstige Taglioni, welche Herr Halanzier auf brei Jahre für die neue Opera engagirt hat. Der Director scheint so bezaubert von seiner jungen Recrutin, daß er ihr jährlich einen breimonatlichen Urlaub bewilligt, aber zugleich ein Reugelb von 50,000 Francs auferlegt. Die Taglioni der Zukunst heißt Amelie Colombier und ist eine Schwester der schönen Marie Colombier. Sie zählt erst sünszehn Sommer. Wunderbar begabt, ist sie zugleich sehr musikalisch, zeichnet und betreibt die Liusk der Bilbhaueret, ja sie hat selbst die Bioline gelernt und Veriot selbst hat ihr auf der Bioline Therese Willanollo's darin Unterricht ertheilt.
- \* Fräulein Abele Grantow, die geseierte Ballerina des Berliner Opernhauses, hat sich mit dem dortigen Bankier Herrn Phillippsborn verlobt und wird nach ihrer Berheirathung der Kunft entsagen.
- Der neue Director bes Rigaer Stadttheaters, Herr Baron von Lebebur, hat sich mit Fräulein Birnbaum, bisher Schauspielerin am Leipziger Stadttheater, vermachtt.

- \* Schottland besaß bis jest kein bestimmt organisirtes Orchester, wie ein solches in London und Manchester zu sinden ist, so daß, wenn große Concerte gegeben werden sollten, eigens ein Orchester aus London engagirt werden mußte. Um diesem Bedürfniß abzuhelsen, soll nunmehr ein aus 50 Mitgliedern bestehendes Orchester engagirt werden, und in Glasgow sind bereits über 4000 Pfund Sterling für einen Garantiesond gezeichnet worden.
- \* Die Gesellschaft ber Musikcompositeure in Frankreich unter dem Präsidium der Herren Ambroise Thomas, Henri Neber, Felicien David, Bictor Masse und Baucorbeil, hat ein Memoire bei der Rationalversammlung eingereicht, in welchem sie sich über den Marasmus betlagt, in welchem sich die Runst der Musik in Frankreich befindet, und über die Armuth des Repertoires der lyrischen Theater. Sie sordert mehr Thätigteit von der Direction der Opera Comique, die Wiederherstellung des Theatre Lyrique auf dem Plate du Châtelet mit starker Subventionirung und Ausmunterungen sur die Chorals und symphonischen Gesellschaften. Die Petition ist von fast allen bekannten Compositeuren Frankreichs unterschrieben.
- \* herr hofcapellmeifter Julius Riet in Drosben feiert am 31. Oct. fein 40jähriges Dirigenten: Jubilaum.
- \* Henri Wieniamsti tritt als Nachsolger Lieuxtemps' am Conservatorium ber Musit zu Bruffel als Liolin-Proseffor ein. Bieuxtemps wird seinen standigen Aufent-halt in Paris nehmen.
- \* herr Schrabied aus hamburg ift in Leipzig als Concertmeister an Ferb. David's Stelle engagirt worden.
  - \* Der Componist Jean Bogt ist aus Amerika nach Berlin zurückgelehrt.
- \* herr G. Schirmer aus Remyort, Chef ber bebeutenbsten Musikalienhandlung biefer Stadt, welcher gegenwärtig ben Continent bereift, war einige Tage in Leipzig anwesenb.
- \* Eine Gesammtausgabe der Werle von Felix Mendelssohn:Barts holby erscheint auf Subscription bei Breitfopf und Härtel in Leipzig in gleicher Aussstatung wie die Beethoven:Ausgabe besselben Hauses. Die Ausgabe, deren fritische Revision Dr. Julius Rieg besorgt, soll bis 1878 vollendet sein.
- \* Seitens bes Gemeinberaths ber Stabt Mainz erfolgte jest bie Annahme bes vom verstorbenen Commerzienrath Franz Phil. Schott ber Stabt gewidmeten Bermächtnisses, bestehend in einem Häusercomplexe und zwei Renten von je 1000 Gulden. Nach dem Beschluß bes Gemeinderaths sollen jene Häuser für intmer "Schott'sche Häuser", die ganze Stiftung aber, mit Einschluß des Familiennamens der Wittwe des hochherzigen Bürgers, den Namen "Schott-Braunrasch'sche Stiftung" sühren. Ihre Einstünste sollen zur Gerstellung eines stehenden Theaterorchesters, Anstellung eines städtischen Capellmeisters, welcher gleichzeitig Tirector einer zu errichtenden Musitschule sein soll —vorerst einer zu bildenden Gesellschaft zur Pstege der classischen Musitschule sein som dierzu durch öffentliche Concerte verwendet und hierdurch eine bedeutende Lücke in dem musitalischen Leben von Mainz ausgesüllt werden.
- \* Im norwegischen Reichstage wurde bestimmt, ben norwegischen Lichtern Björnson, Ibsen und Lien, sowie ben hervorragenosten Componisten bes Landes, Ebuard Grieg und Joh. Svendsen, eine Staatsunterstützung von 600 Thalern für jeden berselben zustließen zu lassen.
- \* Dem verstorbenen Componisten und Musikbirector &. C. Lum: bye ift im Tivoli zu Ropenhagen ein Dentmal errichtet worden.

- \* Die brei Hauptlehrer am Conservatorium für Musit in Stuttgart, Herr Hofmusiter a. D. Reller, Herr Concertmeister Singer und Herr Kammers sänger Roch, sind zu Professoren an der genannten Unstalt ernannt worden.
- \* Lubwig Straus in London wurde zum Solo-Biolinisten der Königin von England ernannt.
- \* Dem Componisten und Schriftsteller herrn Albert Tottmann in Leipzig wurde vom König von Baiern der Titel "Prosessor" verliehen.
- \* Herr H. Chrlich in Berlin, der rühmlichst bekannte Pianist, Componist und musikalische Schriftsteller, hat nach Uebersenbung seines Buches "Schlaglichter und Schlagschatten aus der Musikwelt" von der Königin von Schweden, seiner früheren Schillerin, eine große goldene Medaille mit ihrem Brustbilde und der Inschrift "In sui memoriam" erhalten.
- \* Herr Musikbirector Nichard Müller in Leipzig, Dirigent bes akabemischen Gesangsvereines "Arion", erhielt vom König von Sachsen bas Ritterkreuz bes Abrechtsorbens.
- \* Der Denkenborfer Lieberkranz ist nicht mehr! Vom Neckar wird bem "Schwäb. Merk." ber Nachruf eines Mannes zugesendet, ber bort Land auf Land ab Tausenben bekannt und überall ein gern gesehener Gaft mar, ein schwäbisches Orginal, wie fie immer feltener werben, ein maderer Mann, ber für Fortschritt und öffentliche Ungelegenheiten ein offenes Berg hatte: Friedrich Rauffmann in Denkenborf. Der Berftorbene, welchen sein Beruf mit allen Theilen seiner heimath und Gudwest= beutschlands in Berbindung brachte, mar besonders in den Kreisen der Sanger, der Turner u. f. f. eine sehr beliebte Berfonlichkeit. Als einmal sein heimathlicher Lieberfranz feierte, erschien Rauffmann auf einem ber schwäbischen Lieberfeste ganz allein mit einer großen Fahne, welche die Aufschrift "Denkendorfer Lieberkrang" und ben Ballspruch: "Eintracht macht ftart!" trug. Seitbem hieß er kurzweg ber Denkendorfer Lieberkranz, und als solcher erschien er eine lange Reihe von Jahren auf allen Lieberfeften und Sangerfahrten, 3. B. ber schönen Sahrt gu dem beutschevlämischen Gefte gu Coln 1846. Man bedarf zu den Festen verschiedener Elemente; das heitere, humoriftische vertrat vorherrschend ber Denkendorfer Liederkranz. An gesundem, berbem Mutterwit und einer stets bereiten Schlagfertigkeit mar ihm selten Einer gewachsen. Sein humor war von jener etwas berben schalthaften, acht schwäbischen Urt, wie die Tradition sie von Schubert ober bem Schieferbecker Bauer melbet, ober wie Aeltere sie sich noch von bem Better aus Schwaben (Nefflen) ober bem Postmeister Plaz erinnern. Und mit bieser Wabe war er in der That ein Original, wie solche in unserer Zeit mehr und mehr aussterben.
- \*In London starb August Mrnolb aus Württemberg, einer ber besten beutsschen Musiker in England. Zulest war er Professor der Musik in dem von A. Cobben gegründeten International-College zu Isleworth. Seine Piano-Compositionen, die auch in Deutschland bekannt sind, erfreuen sich in England großer Popularität. Früher wirkte er als erfolgreicher Orchester-Dirigent in Dundec, wo er sich große Verdienste um\* die Popularisirung deutscher Musik erwarb.
- \* Herr Kullad, ehemals Director bes Theaters in Duffelborf und später bes beutschen Actientheaters in Pesth, ist zu Kranz in Hannover gestorben.
- \* Franz Stelzhamer, ber greise Bolksbichter, ist in henndorf bei Salzburg am 14. Juli im Alter von 72 Jahren gestorben.

## Conscrvatorium in Wien.

Schüler-Aufnahme für das Schuljahr 1874-75.

Dieses von der Gesellschaft der Musikfreunde 1816 gegrundete Institut bietet den vollständigen Unterricht in allen Zweigen der Musik als Kunst und Wissenschaft, so wie in der dramatischen Darstellung (Oper und Schauspiel) vom ersten Anbeginn bis zur gänzlichen Ausbildung, und zwar im Solo- und Chorgesang, in allen Streichund Blas-Instrumenten, in Clavier, Orgel, Harfe, Harmonielehre, Contrapunct, Composition, Declamation, Mimik, dramatischer Darstellung, Sprachen, Literatur- und Musikgeschichte, Aesthetik und sonstigen Hülfsfächern. Der Unterricht wird durch dreiundfünfzig Professoren und Docenten in nach Geschlechtern getrennten Abtheilungen ertheilt. Ueberdies geben die zahlreichen Uebungen aller Art (Chor-, Kammermusik-, Orchester-, Directions- und theatralische Uebungen), Vortragsabende, Concurse, Concert-, Opern- und Schauspielaufführungen, so wie pädagogische und kunstwissenschaftliche Vortrage den Zoglingen umfassende Gelegenheit, sich für ihren Kunstberuf gründlich auszubilden, abgesehen von den vielfachen Auregungen und Bildungsmitteln, welche Wien mit seinen Theatern, Concertinstituten, kunstwissenschaftlichen mitteln, welche Wien mit seinen Theatern. Concertinstituten, kunstwissenschaftlichen Sammlungen, dem grossen Zuflusse von Virtuosen, wie seinem bewegten Kunst- und speciell Musikleben überhaupt dem Kunstjünger darbietet. Insbesondere wird auf die mit einer complet eingerichteten Uebungsbühne versehene Opern- und Schauspielschule dieses Instituts aufmerksam gemacht, die es angehenden Opernsängern und Schauspielern ermöglicht, sich eine umfassende theatralische Routine zu erwerben.

Das Schuljahr beginnt am 5. October 1874 und währt bis Ende Juli 1875.

Die Aufnahmsprüfungen finden am 27. September bis 3. October statt. — Der Unterricht kostet, je nach den Lehrsachern, für ein Hauptsach mit allen lehrplanmässig damit verbundenen Nebensachern zwischen 80 und 170 Fl. pro Jahr.

Junge Leute, welche sich zur Erlernung eines Blasinstrumentes und zu Giährigem

Junge Leute, welche sich zur Erlernung eines Blasinstrumentes und zu Gjährigem

Verbleiben an der Anstalt verpflichten, werden unentgeltlich unterrichtet.

Das ausführliche Lehrprogramm, so wie das die gesammte Organisation des Insti-tuts enthaltende Statut werden auf Verlangen grafts zugesendet

Anmeldungen zum Eintritt (schriftlich oder mundlich) vom 16. September an. Für die Unterbringung Auswärtiger in Logis und Verpflegung bei achtbaren Familien wird auf Wunsch Nachweisung gegeben.

Wien, im August 1874.

Die Direction der Gesellschaft der Musikfreunde.

Am Musikvereine zu Linz (Ober-Oesterreich) ist vom 1. October d. J. die combinirte Stelle eines Dirigenten und Musiklehrers zu besetzen.

Mit selber ist die Verpflichtung zur Direction der Concerte (gewöhnlich vier des Jahres) nebst Proben, sowie der wöchentlich einmaligen Orchester- oder Chorübungen und zur Ertheilung von wöchentlich 9 Stunden Clavierunterricht an der Musikvereinsschule verbunden.

Honorar: 500 Fl. österr. Währ.

Zu Nebenverdienst ist besonders für einen guten Clavierspieler reich-

lich Zeit und Gelegenheit vorhauden.

Bewerber wollen ihre mit den Ausweisen über ihre bisherige Verwendung als Dirigenten und Clavierlehrer versehenen Anträge bis längstens 15. September d. J. an die Direction des Musikvereines zu Linz zu Handen des Vereins-Secretärs Herrn Dr. Probaska richten.

Ein routinirter erster Cellist einer renommirten Hofcapelle sucht ähnliche Stellung. Offerten unter G. 500 werden erbeten durch Falter & Sohn, München.

Musik - Directorstelle.

Am Musikvereine zu Innsbruck (Tirol) ist die Stelle des Musik-

directors in Folge Ablebens des bisherigen neu zu besetzen.

Bewerber hierum haben ihre gehörig belegten Gesuche bis inclus. 31. August 1874 an den Ausschuss des Musikvereines zu Innsbruck (zu Handen des Secretärs Dr. Jos. Wackernell) einzureichen und sich in denselben auszuweisen:

1) über die vollständige Kenntniss der musikalischen Theorie,

2) über ihre Befähigung zur Direction von orchestralen und Gesangsaufführungen,

3) über ihre Befähigung zur Ertheilung eines gründlichen Unter-

richtes im Gesange.

Die Stelle ist von demjenigen Bewerber, welchem sie verliehen

wird, am 1. October 1874 anzutreten.

Der in monatlichen Postecipandoraten zur Zahlung gelangende Jahresgehalt beträgt 1000 Gulden (Eintausend Gulden) österr. Währ.

Mit dieser Musik-Directorstelle sind folgende Verpflichtungen verbunden:

1) Die gesammte artistische Leitung des Vereines.

2) Die Führung der Oberaufsicht über die Gesang- u. Instrumentalschulen des Vereines.

3) Die Ertheilung des Gesangsunterrichtes im 3. und 4. Jahrgange

der Gesangschule und im Sologesang.

4) Die Direction der vom Vereine veranstalteten Concerte und musikalischen Productionen und die Abhaltung der dazu erforderlichen Proben.

5) Die Direction der Kirchenmusik beim akademischen Gottesdienste in der Universitätskirche an Sonn- und Feiertagen Vor-

mittags während des Studienjahres.

6) Die Abhaltung der "Uebungsstunden" (3 Mal wöchentlich).

Während der Monate August und September sind Ferien.

Das Dienstverhältniss kann nur über vorhergehende gegenseitige Kündigung gelöst werden, welche jedoch nur auf Ende Juli jeden Jahres erfolgen kann, und spätestens am vorhergehenden 31. Jänner geschehen muss.

Innsbruck, am 18. Juli 1874.

Der Aussehuss des Musik-Vereines.

Die Stelle eines Gesanglehrers an dem Genfer Musik-Conservatorium ist in Folge Abdankung des früheren Inhabers wieder zu besetzen. Hierauf Reflectirende wollen sich an den Director des Conservatoriums in Genf wenden. — Die Wiedereröffnung der Course findet nächsten 1. Septbr. statt. Die Kenntniss der französischen Sprache (H. 5349, X.) ist unumgänglich nothwendig.

Eine vorzügliche, ächt italienische Violine ist -unter Garantic der Aechtheit - für den sehr billigen Preis von 120 Thir, zu verkaufen,

Loewenberg in Schlesien.

C. H. Krusch.

Dirigenten-Stelle.

In **Ruhrort** (Rhein Preussen) wird sofort ein akademisch gebildeter Musiker gesucht, um die Leitung des Gesang-Vereins (namentlich die Einübung von Oratorien) zu übernehmen. Nähere Auskunft wird orieflich ertheilt.

Franco-Offerten vermitteln die Herren Andreae & Co., Ruhrort.

Ein Cellist,

welcher im Quartettspiel routinirt ist, findet hier in der fürstl. Hofcapelle Engagement zum 1. October 1874. Näheres durch Professor Gulomy, Hofcapellmeister.

Bückeburg, Juli 1874.

Bekanntmachung.

(5436.)

Instrumental- und Gesangs-Virtuosen, die für die bevorstehende Saison zur solistischen Mitwirkung in den Ressource-Concerten geneigt sind, werden um gefl. frankirte Ängabe ihrer Adresse und Honorarbedingungen ergebenst ersucht.

Mühlhausen i. Th.

Richard Schefter.

Ein junger Mann, 23 Jahre alt, der französ. Sprache ziemlich mächtig, sehr tüchtiger **Clavierspieler**, der ausgezeichnet accompagnirt und vom Blatte spielt, namentlich aber auch als **Lehrer** Vorzügliches leistet, sucht als solcher entweder an einer Austalt oder auch in einer Familie eine Stelle.

afficial tipe after the afficial and afficially the things of the tipe afficially the

Derjenigen würde er jedoch den Vorzug geben, wo er in den Freistunden vollständig unabhängig ist.

Gefälligen Anträgen sehen entgegen

(5640.)

Molt, Hang & Co., Stuttgart.

Carl Schroeder,

majora tha a than a than the anthrough a material and the after than the street of the section of the section a the

Herzoglich Braunschw. Kammervirtuos,

ersucht die verehrten Concertdirectionen, gefällige Zuschriften wegen Concertengagements rechtzeitig und direct an ihn gelangen zu lassen.

Braunschweig, im August 1874.

Eine vorzüglich erhaltene üchte Jacobus Stainer-Violine vom Jahre 1673, reparirt von Ludwig Bausch senior in Leipzig, ist für 90 Thlr. durch Unterzeichneten zu verkaufen.

Löwenberg, i. Schles.

Paul Holtsch,

Buch- und Musikalien-Handlung.

Friedr. Krätzschmer Nachf., Leipzig. Lithographische Anstalt. Steindruckerei. Notendruckerei.



Wohnungsveränderung.

Hiermit die ergebene Anzeige, dass ich mein Geschäft nach der Körnerstrasse No. 9 verlegt habe.

Hermann Emde, Bogen- und Instrumentenmacher, Leipzig, Körnerstrasse No. 9.

Zugleich empfehle Reparaturen und Lager von Violinen, Cellos und f. Bögen bestens bei reellster Bedienung.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Rietel.

Leipzig. Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

(H. 33434 a.) Ein Componist

sucht eine Verlagshandlung für seine Compositionen (meist Lieder u. Orchestersachen). Gefällige Offerten mit Angabe der Bedingungen sub Chiffre P. D. 309 an die Annoncen-Expedition von Haasenstein & Vogler in Dresden.

Die Redaction der "Musikalischen Presse" wünscht Manuscripte von

guten Clavier-Compositionen

zu erwerben. Bevorzugt sind: Charakterstücke, Albumblätter, Genre-

bilder, Lieder ohne Worte u. s. w.

Manuscript-Einsendungen sind zu richten an die Musikalien-Verlagshandlung von Adolf Bösendorfer, Wien, Stadt, Herrngasse 46.

Demnächst erscheinen in meinem Verlage:

### Quartett

für

2 Violinen, Viola und Violoncello

Carl Reinecke.

Op. 132.

Partitur und Stimmen.

### Quintett

für

2 Violinen, 2 Violen und Violoncello

## Josef Rheinberger.

Partitur und Stimmen.

Leipzig, den 10. Juli 1874.

Rob. Forberg.

### Neue Musikalien im Verlage von Fr. Schreiber in Wien.

Fahrbach, Ph. sen.. Op. 305. Drei-Kaiser-Entrevue. Musikalische Apotheose f. gr. Orchester. 1 Thlr 20 Ngr.
— Op. 306. Biedersinn, Polka française f. Pfte. 7½ Ngr.
— Op. 307. Lustige Sprünge. Polka française f. Pfte. 7½ Ngr.
Genée, B., Op. 234. Kein Trinklied! Humoristischer Männerchor. Text vom Componisten. Partitur und Stimmen. 17½ Ngr.

Jungmann, A., Op 281. Melodienzauber. Leichte Tonstücke ub. beliebte Motive, f. Pfte. No. 8. Hast du mich lieb? von C. Bohm. No. 9. Glocke im Thal, von A E. Titl. No. 10. Ueber den Sternen ist Ruh', von F. Abt. à 71 Ngr.

Bibler, L., Op. 240. Melodien-Freuden, unschwere Clavierstücke ohne Octaven-spannung über beliebte Motive. No. 25. La Colombe, von Yradier. 72 Ngr.

Low, J., Op. 222. Glocken-Ständchen. Clavierstück. 17, Ngr. — Op. 223. Drei Clavierstücke No. 1 In heller Mondnacht. Nocturne. 15 Ngr. No. 2. Das Echo im Thale. Tonstück. 172 Ngr. No 3. Aus der Rosenzeit. 10 Ngr.

Proch, H., Op. 213. Serenade für eine Stimme m. Pfte. 10 Ngr.

Sanr, L., Op. 10 No. 1 Berceuse. 10 Ngr. No. 2. Nocturne. 71 Ngr. No. 3. Polka di bravura 15 Ngr. p. Pite.

Schletterer, M. M., Op. 36 Drei Chorgesange für Sopran, Alt, Tenor u. Bass.

Partitur u. Stimmen. 17½ Ngr.

Op. 38. Drei Chorgesänge f. Sopran, Alt, Tenor u. Bass. Part. u. Stim. 27½ Ngr.

Op. 38. Drei Chorgesänge f. Sopran, Alt, Tenor u. Bass. Part. u. Stim. 27½ Ngr.
Strauss, Ed., Op. 114. Die Hochquelle. Polka-Mazurka f. Pfte. 10 Ngr.
Op. 115. Flottes Leben. Polka française f. Pfte. 7½ Ngr.
Op. 117. In Lieb' entbrannt. Polka française f. Pfte. 7½ Ngr.
Strauss, Joh., Op. 362. Fledermaus-Polka nach Motiven der gleichnamigen Operette f. Pfte. 10 Ngr.; f. Pfte. zu 4 Händen. 12½ Ngr.; f. Viol. u. Pfte. 12½ Ngr.
Op. 363. Fledermaus-Quadrille nach Motiven der gleichnamigen Operette für Pfte. 10 Ngr. Die Fledermaus. Operette in 3 Acten. No. 10. Csårdås f. eine Stimme m. Pfte. 12½ Ngr.; f. Pfte. 10 Ngr., zu 4 Händen 12½ Ngr.; Ballet-Musik f. Pfte. 12½ Ngr., zu 4 Händen. 17½ Ngr.; Potpourri f. Pfte. No. 1, 2. à 25 Ngr.; Potpourri f. Pfte. zu 4 Händen. No. 1, 2. à 1 Thir Ouverture f. Pfte. 16. Ngr. Pite. 15. Ngr.

Strauss, Josef, Op 242 Hochzeits-Klange. Walzer für 2 Pfte. zu 8 Handen. 1 Thir 71 Ngr.

-- Op. 263. Mein Lebenslauf ist Lieb' und Lust! Walzer f. Pftc. zu 4 Händen.

17) Ngr. Suppe, F. von. Unser Prater. Ged. von H. Boczek. Maunerchor mit Pfte. Partitur u. Stimmen. 1 Thlr. 72 Ngr.

Waldmüller, F, Op. 120. L'Europe musicale. Petites Fantaisies instructives, sur des motifs d'opéras et d'airs favoris p. Pfte. No. 10. Obéron, de C. M. de Weber. 15 Ngr.

- Op. 155. Der Traum. Charakteristisches Tonstück f. Pfte. 20 Ngr.

Im Verlag von Rob. Forberg in Leipzig erschienen und sind durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

Krug, D. Op. 283. Classiker-Bibliothek. Das Schönste aus den Werken berühmter Componisten für Pianoforte arrangirt und für den Unterricht bearbeitet und mit Fingersatz versehen.

No. 1—16. Pr. à  $7\frac{1}{2}$  bis 20 Ngr.

Herr Dr. L. Stark, Prof. am Conservatorium der Musik in Stuttgart, schreibt im Vorwort zu seinem classischen Hausschatz werthvoller und seltener Kammermusik-

sätze etc. in neuen Uehertragungen für Pianoforte zu zwei Händen:

"Bei unserer so sehr vervollkommneten Claviertechnik lassen sich aber heutzutage weit mehr Instrumentalsätze als früher ganz wohl zweihändig wiedergeben und verschiedene Volksausgaben, u.A. auch D. Krug's vortreffliche Classikerbibliothek, bieten deren die erfreulichste Auswahl. Andere musikalische Autoritaten haben sich ebenfalls über obige Sammlung sehr günstig ausgesprochen. Auch wird dieselbe von tüchtigen Musiklehrern von Erfahrung gern beim Unterricht benutzt.

Neue Musikalien.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Bach, J. S., Duette f. Violine u. Viola, nach den Duetten f. Clavier bearb. von

Ferd. David. 22 Ngr. Beethoven, L. van. Quartette f. 2 Violinen, Bratsche u. Vcell. Arr. f. das Pfte, zu 4 Hdn. von Engelbert Rontgen u. A. Dritter Band No. 13-17.

Roth cart. 3 Thir. 10 Ngr. - Op. 125. Symphonic No. 9. Dmoll Arr. f. 2 Pfte. zu 8 Hdn. von Friedr.

Hermann. 5 Thir. 73 Ngr.

Chopin, F. Op. 25 No. 7 Etude pour Piano, transcrite p. Vcelle. avec accompagnement de Piano par I. Tarnowski. 10 Ngr.

Walzer f. Veell. mit Pftebegleit. bearb. von C. Davidoff.

No. 1. Op. 18 Esdur, No. 2. Op. 34 No. 1. Asdur à 20 Ngr.
No. 3. Op. 34 No. 2. Amoll, No. 4. Op. 34 No. 3 Fdur à 12½ Ngr.
Gade, N. W., Op. 10. Symphonie No. 2 f. Orchester. Edur. Arrang. f. das Pfte.

zu 2 Hdn. von Friedr. Hermann. 1 Thir 10 Ngr.

Haydn. J., Sonaten für Pfte. und Violine. Für Pfte. und Vcell. übertragen von Friedr. Grützmacher.

No. 1. Gdur 25 Ngr.

Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesange für eine Singstimme, mit

Begleitung des Pianoforte. Dritte Reihe.
No. 201. Brahms, J., Liebe und Frühling. Wie sich Rebenranken schwingen, aus Op. 3. No. 2. 5 Ngr.

— Lied, weit uber das Feld, aus Op. 3. No. 4.  $7\frac{1}{2}$  Ngr. — Lied, weit uber das Feld, aus Op. 3. No. 4.  $7\frac{1}{2}$  Ngr. — Treue Liebe. Ein Mägdlein sass am Meeresstrand, aus Op. 7. No. 1.  $7\frac{1}{2}$  Ngr. Eckert, C., Lied. Du schönes Fischermädchen, aus Op. 13. No. 2. No. 202. No. 203.

No. 204.

7½ Ngr. Lied. Der Frühling kehret lächelnd wieder, aus Op. 15. No. 205. No. 1. 5 Ngr.

Mendelssohn-Bartholdy, F., Ouverturen für Orchester. Arrang. f. 2 Pfte. zu

4 Händen. Op. 89. Heimkehr aus der Fremde. Arrang. von E. Naumann. No. 6.

25 Ngr.

Nuhn, Friedr., Duett f. Sopran u. Alt mit Begl. des Pfte. 5 Ngr.

Reinecke, C., 5 Stlicke aus der Oper: Konig Manfred Op. 93. Für Harmonium eingerichtet von Robert Schaab. 20 Ngr.

Schumann, H., Träumerei aus den Kinderscenen, für Violine mit Begl. von Violinen,

Restelbang von Wolfmann.

Bratschen u. Violoncells. (Gesammtes Streichquartett.) Arrang. von H. Heer-

mann. 121 Ngr. - Dasselbe. Bearbeitung f. Vcell. u. Pfte. v. Friedr. Grutzmacher. 72 Ngr. - Op. 29. 3 Gedichte von Emanuel Geibel. No. 1. Landliches Lied für 2 Soprane. No. 2. Lied für 3 Soprane. No. 3 Zigeunerleben für kleinen Chor. Für mehrstimmigen Gesang mit Begleitung des Pianoforte. Für das Pianoforte allein übertragen von S. Ja dassohn. 10 Ngr.

- Op. 115. Manfred. Dramatisches Gedicht in 3 Abtheilungen von Lord Byron. Clavierauszug. gr. 8. Roth cart. 1 Thir.

Spies. E., Op. 32. 3 Stücke. No. 1. Romanze. No. 2. Scherzo. No. 3. Imitation. Für Violing v. Pfta. 1 Thir.

Für Violine u. Pfte. 1 Thir.

Wagner, R., Lohengrin. Romantische Oper in drei Acten. Vollständiger Clav.Ausz. von Th. Uhlig. gr. 8. Roth. cart. 3 Thir.

Wichti, G., Op. 97. Phantasie aus Richard Wagner's Lohengrin, für Violine u. Pfte.

1 Thir.

## Verlag von Jos. Aibl in München.

Donizetti, G., Belisar. Oper im vollst. Clavierauszuge für 2 Hände. Billige Ausgabe netto 1 fl. 48 kr. = 1 Thlr. = 3 Mark. - Dieselbe im vollst. Clavierauszuge für 4 Hände. Billige Ausgabe netto 3 fl. 36 kr. = 2 Thlr. = 6 Mark.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

## **Compositionen** von Carl **Reinec**l

Vierhändige Clavierstücke im Umfang von fünf Tonen bei stillstehender Hand, insbesondere zur Bildung des Tactgefühls und des Vortrags componirt von Carl Reinecke, Op. 54. Heft 1, 2, à 15 Ngr.

Hausmusik für das Pianoforte. Leichtere Stücke, insbesondere zur Bildung des Vortrags componirt von Carl Reinecke, Op. 77. Heft 1-3, à 15 Ngr.

Brei Sonatinen für Pianoforte und Violine comp. von Carl Reinecke. Op. 108. Heft 1-3, à 20 Ngr.

Sechs Sonatinen für das Pianoforte mit stillstehender rechter Hand, im Umfang von fünf Tönen, componirt von Carl Reinecke, Op. 127 A. Heft 1-3, à 15 Ngr.

Sechs Sonatinen für das Pianoforte zu vier Händen, im Umfang von fünf Tonen hei stillstehender Hand componirt von Carl Reinecke, Op. 127 B. Heft 1-3, à 15 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Demnächst erscheint in meinem Verlage:

### Dolorosa.

Sechs Gesänge

nach Dichtungen von Adalbert von Chamisso für eine Singstimme

### mit Begleitung des Pianoforte

componirt von

### Adolf Jensen.

Op. 30.

Preis 1<sup>1</sup> a Thlr. Ausgabe für eine tiefe Stimme.

Leipzig.

Rob. Forberg.

### Für Männergesangvereine!

Soeben erschien:

## Albert Dietrich, Op. 29.

## "Trauter Genoss, lustiger Wind".

Gedicht von W. Osterwald.

### Für vierstimmigen Männerchor.

(No. 4 der Liederspende zum 50jährigen Jubiläum des Universitäts-Sangervereins zu St. Pauli in Leipzig 1872.) Preis Partitur und Stimmen 15 Ngr.

Verlag von Fr. Kistner. Leipzig.

**新でを、そうか** 

## SIGNALE

für bie

## Musikalische 23 elt.

Bweinnddreißigfter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Senff.

Sährlich erscheinen minbestens 52 Nummern. Preis sür ben ganzen Jahrgang 2 Thir. bei birecter frankirter Zusenbung burch bie Post unter Krenzband 3 Thir. Insertions- gebühren sür die Petitzeile ober beren Raum 3 Neugroschen. Alle Buch- und Musikaliens Sandlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse ber Nebaction erbeten.

### Jahresbericht des Wiener Conservatoriums.

Schuljahr 1873-74.

Sett bem Jahre 1870, in bem im Juli bas erste Schuljahr im neuen Bereinss gebäude der Gesellschaft ber Musikreunde zu Ende ging, hat sich das Conservatorium in mancher Beziehung vergrößert und gekräftigt, und im Augenblick steht ihm burch Errichtung einer Schauspiel : Schule eine wesentliche Erweiterung bevor. Im genannten Jahre wurden zum erstenmal bei den Jahres-Prüfungen öffentliche Preis-Concurse eingeführt und zu den Schluß-Productionen nur folche Schüler zugelaffen, welche aus ben Concurfen mit ersten Preisen hervorgegangen waren. Diese Anordnung hat sich seitbem bewährt, wie nicht minder die gleichzeitig ins Leben gerusene Opernschule, die zweimal im Jahre in scenischen Darstellungen aus Opern Beweise ihrer Thätigkeit ablegt. Orchester-, Kammermusis- und Chorübungen, die Bortragsabende und Zöglingsconcerte mit inbegriffen, ift ben Schulern fomit jur Entwidlung und Musbildung ihrer Unlagen nach jeber Richtung hin Gelegenheit geboten. Obendrein kamen ben Schulern biesmal noch ju Statten die außerorbentlichen Borträge des Herrn Dr. Ambrod (geschichtliche Entwicklung ber Musik nach ihren Epochen) und bes herrn Dr. Schnigler (Physiologie und Pathologie ber menschlichen Stimme). Der Lehrtorper ift gebildet aus dem artiftischen Director, Herrn Jos. hellmesberger, bem Schulausichuß und neununddreißig Profefforen. Die abministrativen Angelegenheiten leitet der Generalsecretair, herr L. A. Bellner, bem die Beamten der Canglei, das Auffichts- und Dienstpersonal unterstehen. Die Unterrichtsgegenstände vertheilen sich auf Clavier (10 Lehrer), Streich: und Blas. instrumente, Harfe und Orgel; Solos und Chorgesang; Composition, Contrapunct, Harmonielehre, allgemeine Musiklehre und Geschichte der Musik; italienische Sprache; munblicher Bortrag; deutsche Sprache und Poctik und Literatur Geschichte; Mimik und Tanz.

Das Confervatorium wurde im abgelaufenen Schuljahre von 620 Schulern bejucht (alfo nahezu 200 mehr ale im Jahre 1870); barunter waren 45 Muslander, 3 Stipenbiften, 86 Stiftlinge, 150 vom Schulgelbe gange und 59 halb:befreite. Die haupt: facher waren in folgender Schülerzahl vertreten: Clavier (284) — Sologesang (133) — Bioline (79) — Harmonielehre (15) — Contrabaß (14) — Chorgesang (13) — Bioloncell (12) — Flote (11) — Horn (10) — Harfe (9) — Oboe (9) — Orgel (6) — Posaune (5) — Composition (4) — Clarinett (4) — Fagott (3) beutsche Literatur (2) - Mimit (1) -. Als Rebenfacher: Clavier (215) - Sarmonielehre (111) — allgem. Musitlehre (110) — ital. Sprache (97) — beutiche Literatur-Geschichte (79) — Chorgesang (59) — beutsche Sprache (58) — Geschichte ber Mufit (41) — Contrapunct (30) — Poetit und Aesthetit (21) — Mimit (17) - Tang (16) - ital. Literatur : Geschichte (7) - Composition (3). - 27 Echuler absolvirten im verfloffenen Schuljahre ihr Hauptfach (barunter 13 in Clavier); 25 absolvirten Schülern wurde bas Diplom ausgefolgt (barunter 14 in Clavier). ber Gesellschafte : Mebaille ausgezeichneten 12 Abiturienten entfielen auf Clavier (8), Gefang (2), Bioline und Posaune (je 1). Im Schluftmonat bes Schulfahres fanben 7 Concurse ftatt. 3m Concurs fur bramatische Darstellung (Opernschule) tamen gur Aufführung Scenen, Arien, Tuette und ein Terzett aus ben Opern 3phigenie auf Tauris, Troubabour, lustige Weiber von Windsor, Lucia, Curyanthe, Glodden bes Tabei wirtten mit die Damen Louise Broch, Cremiten, Oberon, heimliche Che. Bernstein, Oberneber, Rung, Gerfter (Gesangichule Frau Marchefi) und herr Staubigt (Gefangichule Sans Rolitanity). Die Duverturen ("Jphigenie in Aulis" und "ber Gott und bie Bajabere") sowie fammtliche Begleitungen wurden vom Boglings-Orchester unter ber Leitung bes artistischen Directors herrn Joj. hellmesberger aus-Bei ber erften Schluß : Production wirtten als Soliften mit : Die Damen geführt. Rofephine Engel und Malvine Spiger (Clavierschule Dache), Christine Antes und Bertha Spiker (Clavierichule Epftein); herr Alvis Darti (Flotenichule Doppler), 306. Bummer (Bosaunenschule Dafchet), Josef Staubig! (Befangidule Bans Bei ber zweiten Schluß = Production wirtte bas Böglings : Orchester mit Rolitansty). und traten ale Goliften auf: herr Guftav Levita (Clavierfchule Door, Clavierconcert, 1. Sat, von Schumann); Fraulein Bertha Safft (Biolinichule Seifler, Violinconcert, Esdur, 1. Sat von Baganini); Berr Joj. Staubigl (Arie aus bem Meffias); Berr Ioj. Bottje (Clavierschule Dache, Concertstud von Schumann). Boltmann's feurig ausgeführte Keftouverture leitete diese Broduction ein, die trop der enormen Sies eine überaus jahlreiche Buborerschaft herbeigelocht hatte, die den Vorträgen mit regster Theils Die sammtlichen Genannten boten mitunter überraschend Gutes; bas Sauptintereffe gipfelte aber in ben mahrhaft vorzüglichen Leiftungen bes Fraulein Safft (Biolinichule Carl Beißler) und bes herrn Staubigl, benen im öffentlichen Mufile leben eine glangende Laufbahn zu prophezeien ift.

Das neue Schuljahr beginnt am 5. October; die Einschreibung neuer Aufnahmssbewerber findet vom 10. bis 27. September statt; sür die Aufnahmeprüfungen ist der 28., 29. und 30. September, sür die der neu errichteten Schauspielschule der 1. October bestimmt.

B.

### Pauline Lucca zur Sce.

Durch die Freundlichkeit eines Marine-Officiers, der sich gegenwärtig zum Besuche bei einem in Berlin wohnenden Onkel aufhält, erfährt ein dortiges Blatt über die Prismadonna Folgendes:

Im Monat Februar — so erzählt ber See-Officier — fuhren wir mit Gr. Majestät Brigg "Albatroß" in ben hafen von havanna. Dieser hafen ist eine Seemeile breit und könnte alle europäischen Flotten in sich aufnehmen; babei ift er so sicher, daß die Schiffe ohne Anker und Taue liegen. Ein enger Canal, 1200 Ellen lang, zwischen Felsen, bilbet den Eingang. Das Schiff hatte kaum eine Stunde gelegen, als bem Capitan der Besuch einer Landsmännin von Havanna aus angekündigt wurde. Auf ber übersandten Karte stand: "Bauline von Wallhofen-Lucca, Opernfängerin aus Wir Officiere waren Alle erfreut, die berühmte "Bauline", die burch Deutschland. " ben Silberklang ihrer Stimme, wie durch ihren Wankelmuth in der Liebe, burch ihre Sucht zu Abenteuern und ihren Sang gum Gelbverdienen in gang Amerika bekannt ift und von der man fich die heitersten Anekoten auf dem Schiffe erzählt, personlich kennen Beim herrlichsten Wetter saben wir eine Schaluppe auf unser Schiff zukommen, in welcher sich Bauline Lucca, ihr zweiter Gemahl, der Major von Wallhofen, und einige Mitglieder ber Lucca'schen Operntruppe befanden. Die Sangerin ift von ber Sonne ein wenig gebräunt, sonft wollte fie einem unserer Officiere noch ebenso lieblich und jugendfrisch erscheinen, wie im Jahre 1869, wo er sie zulest in Berlin als "Cherubim" gesehen und gehört hatte. Nach ben erften paar Schritten, bie fie auf's Berbed gemacht hatte, blieb fie stehen, stampfte einige Male berb mit ihren bewundernswürdig kleinen Füßen auf und sagte so recht urfraftig öfterreichisch: "Gott sei Dank, daß i wieberamal beutschen Boben unter meinen Jugen hab!" Dann reichte fie bem Commandirenben bes Schiffes mit einem "Gruß Gott, herr Capitan!" bie hand, bie sie ihm gang seemannisch schüttelte. Der Gruß bes Majors von Wallhofen wurde vom Capitan, sowie von sammtlichen Officieren bes Schiffes nur kalt und formlich Derfelbe schien sich in unserer Gesellschaft nicht recht behaglich zu fühlen, er war auch sonst niebergebrückt und sah franklich aus. Paulinchen schien ihn ebenfowenig zu beachten, wie die Schiffsmannschaft, und so ging er benn abseits und blidte, mutterwindallein gelaffen, burch ein Fernrohr auf bas Meer. Die Primabonna hat von ihrer früheren Lebhaftigkeit fast Nichts verloren; alle Gegenstände, die sie an die beutsche Heimath erinnerten, betrachtete sie mit einer wahrhaft kindlichen Freude. fie im Officier-Speisesaal bas ernste Bilb bes beutschen Raijers erblickte, blieb fie fteben und sagte in wehmuthsvollem Tone: "Ja, bas ist er, bas ift unser lieber, guter Kaifer! Kennst b' mich noch? Bin die Pauline. Na, so Gott will, sehen wir uns noch einmal wieder!" Danach hielt sie sich bas Taschentuch vor die Augen und ging rasch weiter.

Che fie ben "Albatroß" verließ, lub fie ben Capitan und sammtliche Officiere ein ju einem Abichiedeballe, den sie auf ihrer Villa in der Stadt Havanna zu geben be-Die Einladung wurde aber mit Rudficht auf ihren Gemahl mit Dank ablichtiate. abaelehnt. Als bas Boot, welches die Sangerin wieder dem Lande zusuhren sollte, vom Schiffe ftieß, rief sie noch mit ihrer klangvollen Stimme jum Bord hinauf: "Benn einer ber herren nach Berlin tommen follte, bitte zu grußen von ber Pauline und fie möchten's nicht übel nehmen, daß ich von ber Spree durchgebraunt bin. Abieu!" Dann borten wir fie noch mit glodenreiner Stimme intoniren : "Du beutiches Land, bu beutsches Lieb 20. Wir Schwangen unsere Schiffsmuten und riesen ihr jubelnd nach: "Muf Bieberfeben!" Balb barauf wurbe bie fleine Barte unjerem Sehtreife entrudt. Diefe löstliche Stunde im Safen von Havanna und das flüchtige Erscheinen der Lucca. bie gleich einer Meerfrau auftauchte und verschwand, werbe ich nun und nimmer vergeffen !

### Führer durch den Biolin-Unterricht.

Ein tritisches, progressiv geordnetes Repertorium der instructiven, sowie der Solo: und Ensemble-Werke für Bioline. Nebst einem turzgesaßten Verzeichniß der Bratichenliteratur und einem bibliographischen Unhang.

Bott

#### Albert Cottmann.

Berlag von J. Schuberth & Comp. in Leipzig.

Es gereicht uns zur Genugthuung, das vorliegende Buch als eine bemerkens- und bankenswerthe Erscheinung anzeigen zu können. Seiner Borzüge sind mancherlei: Erstens füllt es eine Lude aus, indem es zum ersten Male ein Compendium der Biolin-Literatur giedt, welches vollständig genug ist, um die Reichhaltigkeit und Bedeutsamkeit dieser Literatur erkennen zu lassen. Zweitens ist in ihm das Material so gruppirt, daß Lehrende wie Lexnende nach ihren resp. Bedürsnissen nicht erst lange herumzusuchen brauchen, sondern Alles nach Stusen und Classen wohlgeordnet und methodisch gesichtet vorsinden. Drittens zeigen die eingestreuten technischen Fingerzeige eine gewiegte Kennerschaft des Instruments seitens des Berfassers, und viertens die beigegebenen kritischen Bemerkungen eine wohlsthuende Sicherheit und Abgewogenheit des Urtheils. Nach allem Gesagten ist also wohl kaum zu bezweiseln, daß das mit Fleiß, Einsicht und Gewissenhaftigkeit gearbeitete Buch seinen Weg machen und weiten Kreisen zum Ruten gereichen werde.

**G**. B.

#### Dur und Moll.

\* Benedig, 14. August. Nirgends greift das Theater und gang besonders die Oper so fehr ins Boltsteben ein, wie in Italien. Benedig hat seit Jahren teine so ausgezeichnete Operntruppe beseffen wie in ber gegenwärtigen Saifon, und trop ber wahrhaft erbrudenden Sige ift bas Toatro-Malibran allabendlich überfüllt; mit Ausnahme bes Freitags finden täglich Borftellungen ftatt; ber heurige Unternehmer oder Impresario ist der Musikalienhändler Maestro Gallo, dem es gelungen ist eine fast durchweg vorzügliche Operngesellschaft zusammenzustellen, an welcher die Signora Teresa Stolz, eine geborene Pragerin, mit vollem Rechte als Stern erften Ranges glanzt. Es liegen Jahre zwischen ihrem letten Auftreten hier und ber heurigen Stagione; fie mag jest etwa einige breißig Sommer gublen, aber ihre herrliche, von bramatischer Farbung burchglühte Sopranstimme ist noch jugendlich frisch, in den verschiedenen Registern gleich voll und ausgiebig, und sie bewährt so ben großen Ruf, ber sie umgiebt, volltommen. Um 12. August trat sie hier wieder als Alice in Meyerbeer's ,,Roberto il Diavolo" auf und riß bas Bublicum zu enthufiaftischen Beifallsbezeigungen bin. — Eine junge, wie es heißt erst 19jährige Polin, Giuseppina Reschi, und wie uns die heutigen Zeis tungen belehren, eine Schülerin ber Signora Nissen-Saloman aus St. Petersburg, die eigens hierber gekommen, um ben Debuts dieser ihrer Schülerin anzuwohnen, trat an diesem Abende, nachdem dieselbe an fünf fast ununterbrochen hintereinanderfolgenden Abenden als Margarita in Gounod's "Faust" das Publicum enthusiasmirt, zum ersten Male als Jabella in "Roberto il Diavolo" auf, und der wirklich colossale Succes, ben dieselbe, Dank ihrer ausgezeichneten Gesangmethode wie ihrer bramatischen Sicherheit, neben ber langst als die erfte Sangerin Italiens beliebten Teresa Stolz errang, ift bes halb um so höher anzuschlagen. Hätten die Theaterannoncen Giuseppina Reschi nicht als Debutantin genannt, es hatte fie gang gewiß tein Ohren- und Augenzeuge fur eine solche gehalten, benn ihre herrliche in allen Registern gleichmäßig burchgebilbete hohe Sopranstimme, von ungewöhnlich großem Umfange, in der Tiefe vom as ber fleinen Octave bis jum zweigestrichenen es in ber Höhe, überall gleich voll und wohlllingend, ist von bezauberndem timbre, ihre Triller wie ihre staunenerregende Coloraturfertigfeit, die fich in der Bartie der Jabella erft in ihrem vollen Glanze geltend machen tonnte, machten einen gang überraschenben Ginbrud. - . Stagno fang den Roberto mit Bravour; feine hohe Tenorstimme ift in ben hoheren Tonen mager, aber ausgiebig und burchbringend und sein Spiel voll Leben; Bibal, welcher ben Bertrand sang, hat eine volltonende Bafftimme, beren tiefere Chorden jedoch ziemlich klanglos find; seine Darstellungsweise ist gleichfalls voll bramatischen Lebens. — Bei ber gestrigen Wieberholung ber Oper hatte Signora Reschi wo möglich noch größeren Succes; ber Bravos und bes Hervorrufens bei offener Scene und nach ben Actschluffen mar tein Ende. Die Ensembles gingen bei ber Wieberholung weniger exact. Das Orchester, unter ber Direction bes Sgre. Kuon, ist, für Italien besonders, start besett; zwölf erste, eilf zweite Biolinen, vier Bratschen, sieben Contrabaffe, sechs Bioloncellos u. s. w. Die Nüancirungen ließen zu munschen übrig; zu viel und zu anhaltendes Forte, wogegen zu seltenes Biano und burchaus tein Bianiffimo. — Die einft so berühmte Sangerin Freggolini, bie eine große, rubmvolle Carrière hinter fich hat und beren Gagen fich auf Millionen berechneten, hat hier in der vorigen Woche an mehreren Abenden auf dem nahegelegenen Libo in den in einem öffentlichen Kaffeehause gegebenen sogenannten Concerten gesungen. Das Entrée betrug 50 Centimes, und bie jest einige sechszig Jahre zählenbe Sängerin sang mit gebrochener Stimme, während Erfrischungen jeglicher Art in bem unfauberen Locale umbergereicht wurden. — Sehr gespannt ift man bier auf bie Wiener Sanger, bas heißt auf ben Biener Mannergefangverein, beffen Concerte in ber nächsten Beit erwartet werben.

- \* Pas neue Theater in Stuhlweißenburg ift am 22. August eröffnet worben mit bem Trama "Bantban" von Ratona, wobei die Mitglieder des Besther National : Theaters mitwirkten. Den Brolog von Josai trug bessen Gattin vor. Das Haus, welches für 1000 Personen berechnet ist, macht einen sehr angenehmen Eindruct.
- \* Kur bas Opernhaus, welches am herminenplate zu Besth erbaut werden soll, wurde befanntlich burch die hiefür bestellte Jury keiner der eingereichten Concurrenzplane zur Ausführung angenommen. Nun soll der Architett herr Nicolaus Pbl im Austrage der Regierung mit der Ansertigung, beziehungsweise Umarbeitung eines Planes beschäftigt sein, nach welchem dann das Opernhaus gehaut werden soll.
- \* Das Theatre Lyrique, bekanntlich Eigenthum ber Stadt Paris und seit den Ariegsereignissen leerstehend, nachdem es in den Communekampsen theilweise niedergebrannt worden war, ist am Dienstag im Wege der Feilbietung dem Theaterunternehmer Castelland, gegen einen jahrlichen Jins von 70,000 Francs (mit Ausschluß der in dem Theatergebäude gelegenen Läden) in Pacht gegeben worden.
- \* Das Gallmener: Theater in Wien unter den Tuchlauben wird, nach: dem die Lühne bedeutend erweitert worden ist, am 12. September eröffnet, bei welcher Gelegenheit Frausein Gallmeger einen Prolog sprechen wird und eine Operette von Zann "Der gesangene Umor" zur Aufführung gelangt.
- # Um Donnerstag ben 3. und Sonntag ben 6. September fommt im tönigl. Hof- und National-Theater zu München Wagner's "Tristan und Jolbe" zur Aufführung. Bormertungen (auch von auswärts) zu diesen beiden Vorstellungen werden bei ber königl. Hostheatercassa angenommen.
- \* In Paris fand am letten Treitag in der tomischen Oper die 336. Aufführung von "Mignon", in der großen Oper die 541. der "Hugenotten" und in der Gaite die 782. von "Orpheus in der Unterwelt" ftatt. Glüdliche Directoren!
- \* Berbi's neue Oper "Julius Cajar" foll noch im Laufe ber bevorftebenden Saifon in Baris und an mehreren italienischen Buhnen jur Aufführung gelangen.
- \* Richard Buerst hat eine neue tomische Oper vollendet, deren Text nach bem Italienischen bes Barili von Ernst Wichert bearbeitet ist, und welche den sußen chinessischen Titel: ,, A-ing-so-hi" führt.
- \* Alexius Ertel, der Sohn Franz Ertel's, hat nach "Fov. Lap." vor Rurzem eine neue Oper vollendet. Das Wert, dessen Libretto der Compositeur selbst versachte, ist in ungarischem Style gehalten und gelangt in Arad zur ersten Aufsschrung.
- \* Mabame Lucca, die Witwe bes Mailanders Verlegers, nicht zu verwechseln mit der Sangerin gleichen Namens, hat zwölf neapolitanische Macftri beauftragt, je eine Oper zu schreiben, welche sie herausgeben und aufführen lassen will. Die Glüclichen, welchen diese Großmuth ihre Lausbahn eröffnet, heißen: Alberti, d'Arlenzo, Cesi, Cabriola, Lombardini, Marfella, Naciarone, Palumbo, Sangennaro, Trigma, Sanuelli und Tiggani.
- \* Folgendes ist das Theater-Brogramm der Mad. Rilsson für die Saison 1874—1875. Bom 20. Sept. dis zum 15. Oct. vorbereitende Studien zu "Hamlet" für die Jnaugurirung der Oper in Paris, die noch für den 1. Jan. 1875 settgesett ist; vom 20. Oct. dis zum 20. Dec. italienische Vorstellungen in St. Betersburg und Mostau; vom 1. Jan. dis 10. Febr. Vorstellungen von "Hamlet" und "Faust" im neuen Opernhause zu Paris; vom 20. Febr. dis 20. März Vorstellungen berselben Opern im kalserlichen Hospoperntheater Wien; dann Soirsen in Belgien und Rückehr nach London.

- \* Banreuther Moniteur. Mit ber Inftrumentirung des letten Actes ber "Götterdämmerung" ist Richard Magner beinahe fertig. Der Schluß bringt bas Colofsalste, was der Genius des Meisters jemals geschaffen. — Bon allen Seiten tommen Angebote von Sängern und Dusiffern. Dabei giebt's manchen launigen Ginfall. Wagner will seine Sanger alle groß haben, und hat sie auch gludlich alle bei einander, und gwar so große Leute, daß Niemann und Bet die fleinsten sind. Den Siegfried singt ein von hans Richter entbedter und gegenwärtig in Dreffur befindlicher Sanger Ramens Glat, die Brunhilde Frau Materna, beide von imponirender Statur. Für die beiden Riesen Hafner und Fasolt fand man endlich nach langem Suchen in Danzig zwei entsprechende Riesensänger, wie sich Friedrich der Große nicht schönere Eremplare hatte benten können. Aber die beiden sechs Suß drei Boll funf Linien großen Riesen haben bas Malheur mager zu sein. Die werben wir ausstopfen, sagte Wagner, und freut sich schon auf die wattirten Riesen. In Bayreuth aber, wo man bereits weiß, daß Wagner nur große Sänger braucht, sagt man sprüchwörtlich, wenn irgend ein großer Mann über die Straße geht: "Dos is a Nibelung".
- \* Auch Frau Friederike Grün war zur Wallfahrt nach Bayreuth geladen und ist in Gnaden im "Wahnfried" empfangen worden. Wie sie uns schreibt, sagte Wagner zu ihr, nachbem fie ihm Berschiedenes vorgesungen: "Sie sind eine Kunftlerin und Ihnen würde ich eine jede Rolle in meiner Trilogie anvertrauen, wir wollen nur aussudjen, welche Ihrer Individualität am besten angepaßt ift."
- \* Die "Neuen Heff. Bolksbl." schreiben über den artistischen Director bes Darmstädter Softheaters: "Gofrath Werther hat fich am Tage nach ber letten Borftellung in verfloffener Saison ohne Abschied von hier wegbegeben und ift seitbem noch nicht zurückgekehrt. Er hat einfach Alles liegen und stehen laffen, so baß sowohl die Abwidlung der vorigen, als die Borbereitungen zur tommenden Saison völlig ohne seine Mitwirfung stattfinden mußten. Unter Anderem ist hiernach auch bas für ben nahen Beginn der Borftellungen bereits foftgestellte Repertoire, welches teinen langeren Aufschub mehr bulbete, von britter Seite und ohne Betheiligung bes herrn ,artistischen Directore' ju Stande gefommen."
- \* Herr Nachbaur wird im Hoftheater zu Munchen in ber Zeit vom 10. Oct. bis 10. Nov. acht Mal gaftiren.
- \* herr Candidus, ein junger amerikanischer Tenor aus New : Pork, ist am Hoftheater in Hannover engagirt worden.
- \* Der Sohn des königl. preußischen Kammersängers Theodor Bachtel, herr Theodor Bachtel jun., ber ein geschätzter lyrischer und Spieltenor und als solcher zulest am herzogl. Hoftheater zu Deffau engagirt war, hat der Runft Balet gesagt und erläßt barüber in dem Organ ber "Deutschen Buhnen-Genoffenschaft" nachstehende ,Anzeige':

Meinen werthen einstigen Collegen hiermit die Anzeige, baß ich burch Stimmenverluft gezwungen, meine Buhnenlaufbahn aufzugeben, jest zu meinem einst gelernten handwert zurucktehre. Mit heutigem Datum habe ich mich in

Deffau, Berbsterftraße 41, als

Juweller, Golb: und Silberarbeiter etablirt und empfehle ich ben verehrten Genoffenichafts : Mitgliebern mein reich assortirtes Waarenlager. Jebe Bestellung von auswärts wird gegen Baareinsendung ober Postnachnahme schnell, solid und billig von mir ausgeführt. Hochachtungsvoll Deffau, ben 19. August 1874.

Th. Wachtel, Juwelier, ebemaliger bergogl. Hofopernfänger.

- \* In Benedig im Fenice-Theater fand am 24. Aug. bas erfte Concert bes Wiener Mannergejangvereins ftatt. Das haus war glangend erleuchtet und vom elegantesten Bublicum besetht, die Damen waren in reichster Ball-Toilette er-Schienen, beim Aufrollen bes Vorhanges bot bie Buhne, bis im Fond mit Cangern befest, einen höchft intereffanten Unblid. Das Bublicum, welches alle Raume im Saufe füllte, brach in enthufiaftischen Jubel aus, der nach Abfingung bes Bahlipruches brobnend fich erneuerte. In ber erften Abtheilung bes Concertes mußte Schubert's "Gondelfahrer" wiederholt werden, ebenso Beinwurm's italienisches Lieb : "Bellezza mia cara." Weinwurm und Rremier wurden vielmals gerufen. Bunbend wirfte Sellmeeberger's Um Schluffe ber erften Abtheilung brach bas Bublicum in enblose Biolinnummer. Aubelrufe aus und wurde dem Bereine auf offener Bühne ein Lorbeerkranz überreicht. Die Wirtung fammtlicher Chore auf bas Bublicum war fascinirend. In der Zwischenpause überreichte eine Teputation dem Bereine ein kostbares Album, die Bräsidien der Sumanitate-Anftalten Benebige überreichten eine Danfabreffe. Mittlerweile flatterte von ben Galerien ein italienisches Gelegenheits-Gebicht: "Un Benedig", bas ber Berein unter großem Jubel vortrug und wiederholen mußte.
- \* Fräulein Mary Arebs ist von ihrer erfolgreichen Kunstreise aus England nach Dresben zurückgesehrt, doch führen Engagements für die Monday popular Concerts die Künstlerin im nächsten Januar abermals nach London.
- \* henry Wieniamsti ift in London angekommen und fpielte mit großem Erfolg im ersten ber Promenade : Concerte, welche in Covent : Barben unter herve's Direction statisfinden.
- \* Das Biener Tamen : Orchester hat sich von seinem jungften Disgeschick in London wieder erholt und concertirt gegenwärtig mit großem Erfolg im "London: Bavillon", einer fashionablen Musithalte in Haymarket.
- \* In Leipzig findet am 2. September in den sammtlichen Räumen des Schützenhauses eine großartige Sebanfeier statt, bei welcher, das Concert betreffend, unter andern die Damen Beschla-Leutner und Rededer, die Herren Gura und Nachbaur mitwirken.
- \* Ein Band von personlichen "Rückerinnerungen" an Beethoven, Goethe und Mendelosohn aus der Feder des Hern Heinrich von Meister, der mit den drei berühmten Mannern befreundet war, befindet sich unter der Presse. Das Wert wird in London in englischer Sprache erscheinen. Herr von Meister ist auch im Besibe einer Neihe von noch unveröffentlichten Briefen Mendelosohn's an ihn selber, an Goethe und Beethoven, die er in Rurzem veröffentlichen will.
- \* Der Ronig von Baiern hat dem t. Hofopernfanger D. Bogl ben Titel eines toniglich baierijchen Rammersangers verliehen.
- \* Dem Tenoristen Albert Niemann ift von bem Großherzog von Geffen bas Rittertreuz Philipp's bes Großmuthigen erfter Clase mit ber Schleife verlieben worben.

<sup>\*</sup> Musithirector Spanten, ber in weiteren Rreifen befannte Tamencapell= meifter in Baberborn, ift baselbft gestorben.

<sup>\*</sup> In Gifen ftarb am 28. August im Alter von 29 Jahren herr August Reichelt, Musitoirector ber Gffener Capelle.

<sup>\*</sup> In Bittau ftarb am 24. August ber Dichter Moris horn.

### Foyer.

\* Ein neuer speculativer Gesundheitsrath ist in der Berson des Directors des Stadttheaters zu Brieg, A. Stegemann, erstanden. Derselbe erließ bei seiner Uebersiedelung nach dem Bade Salzbrunn vor der Saisoneröffnung solgenzdes an die Eurgäste gerichtetes Circular: "Im Interesse der geehrten Eurgäste erlaube ich mir zu bemerken, daß der Besuch des Theaters auf die Eur selbst von segensreichster Wirkung ist, weil die Abendstunden, in heiterer Unterhaltung und Berstreuung verledt, dem Patienten eine stärkende Nachtruhe gewähren, während das Alleinsein in den meisten Fällen die so nachtheilige melancholische Stimmung hervorruft und eine unruhige Nacht bringt. Seit 1850 kenne ich Salzbrunn und habe stets die Beobachtung gemacht, daß der Ersolg der Eur bei allen Theaterbesuchern ein besserer war, als bei denen, die die Abendstunden in ihrer Behausung zubrachten. — Selbstverstanden ist es nothwendig, daß sich der Batient sür den Heimweg mit einem Halstuch versieht." Fürsorglicher und zugleich besser sür den Besuch eines Theaters anzuwerden, dürste wohl wenigen Directionen gelingen.

\* Nachbaur ist unter allen Sängern bisher ber in geordnetsten Verhältnissen lebende — er besitzt beren (Orden — nicht Verhältnisse!) sieben Stück und von dem eblen Metall seiner Stimme murbe zahlreiches köstliches Gestein diverser europäischer Potentaten gesaßt, baher der Künstler bei seinen Collegen den Beinamen "Brillantensfranzl" führt. Zum "Lohengrin" hat Nachbaur vom König von Baiern — dem Tauspathen seines Kindes — eine prachtvolle Küstung aus gediegenem Silber zum Präsent erhalten.

"Bewahr' uns, Berr, bor Krieg und Beft, Bor Hungerenoth und - Sangerfest."

<sup>\*</sup> Berbotener Enthusiasmus. Die "Chronique musicale" ergablt folgende Spisobe aus dem Leben ber Malibran: In Sinigaglia war ein Cardinal-Legat beauftragt, dem Enthusiasmus Schranten zu setzen und nur ein einmaliges Applaudiren zu gestatten. Wer bieses Maß überschritt, dem brachte die Bolizei ein weißes Kreuz auf dem Nücken an. Man kann sich vorstellen, wie viele Kreuze die weißes Kreuz auf bem Rücken an. Malibran bei einem so empfänglichen Publicum hervorrief. Das Parterre glich von hinten gesehen einem Kirchhofe und eine Masse mußte ins Gefängniß manbern. Aber Marietta fahrt zum Cardinal-Legaten, der fie bewunderungswürdig gefunden hatte, und drohte abzureisen, wenn ihre Bewunderer nicht in Freiheit gesetzt würden. Endlich giebt ber Legat nach, läßt bie Delinguenten in Freiheit fegen und gestattet dem Enthusiasmus freien Lauf, trop bes Commandanten. Am Tage barauf wurde ber Stellvertreter bes heiligen Baters bei seinem Erscheinen im Theater mit einer breimaligen Beifalls= "Ich habe bas Applaubiren für bie Sangerin geftattet", fagte ber salve begrüßt. Legat, — "und nicht für mich." Diese Anekbote erinnert an eine andere. Sines Abends tangte ber Bergog von Mobena in feiner Hauptstadt mit ber Malibran. Der biamantene Ordensstern, welchen ber Pring auf seiner Brust trug, fiel ihr auf. Strahl Ihres Genies macht bieses Feuer erlöschen", erwiderte ber Herzog und nahm ben Stern herab, um ihn an die Bruft ber Diva zu heften. Das Compliment konnte etwas veraltet erscheinen, aber die Handlung war eine wahrhaft fürstliche.

<sup>\*</sup> Ein Stoßseufzer. Ueber das finanzielle Resultat des letzten Monat in Cleveland, Ohio, abgehaltenen Sängerfestes giebt folgender Stoßseufzer kurzen, aber nichtse destoweniger sehr verständlichen Ausweis:

## Conservatorium in Wien.

Schüler-Aufnahme für das Schuljahr 1874-75.

Dieses von der Gesellschaft der Musikfreunde 1816 gegrundete Institut bietet den vollständigen Unterricht in allen Zweigen der Musik als Kunst und Wissenschaft, so wie in der dramatischen Darstellung (Oper und Schauspiel) vom ersten Anbeginn bis zur gänzlichen Ausbildung, und zwar im Solo- und Chorgesang, in allen Streich-und Blas-Instrumenten, in Clavier, Orgel, Harfe, Harmonielehre, Contrapunct, Com-position, Declamation, Mimik, dramatischer Darstellung, Sprachen, Literatur- und Musikgeschichte, Aesthetik und sonstigen Hülfsfachern. Der Unterricht wird durch dreiundfünfzig Professoren und Docenten in nach Geschlechtern getrennten Abtheilungen ertheilt. Ueberdies geben die zahlreichen Uebungen aller Art (Chor-, Kammermusik-, Orchester-, Directions- und theatralische Urbungen), Vortragsabende, Concurse, Concert, Opern- und Schauspielaufführungen, so wie pädagogische und kunstwissenschaftliche Vortrage den Zoglingen umfassende Gelegenheit, sich für ihren Kunstberuf gründlich auszubilden, abgesehen von den vielfachen Anregungen und Bildungsmitteln, welche Wien mit seinen Theatern, Concertinstituten, kunstwissenschaftlichen Sammlungen, dem grossen Zuflusse von Virtuosen, wie seinem hewegten Kunst- und speciell Musikleben überhaupt dem Kunstjunger darbietet. Insbesondere wird auf die mit einer complet eingerichteten Uebungsbuhne versehene Opern- und Schauspielschule dieses Instituts aufmerksam gemacht, die es angehenden Opernsängern und Schauspielern ermöglicht, sich eine umfassende theatralische Routine zu erwerben.

Das Schuljahr beginnt am 5. October 1874 und währt bis Ende Juli 1875. Die Aufnahmsprilfungen finden am 27. September bis 3. October statt. --Unterricht kostet, je nach den Lehrlächern, für ein Hauptfach mit allen lehrplan-mässig damit verbundenen Nebenfächern zwischen 80 und 170 Fl pro Jahr.

Junge Leute, welche sich zur Erlernung eines Blasinstrumentes und zu Gjährigem

Verbleiben an der Anstalt verpflichten, werden unentgeltlich unterrichtet.

Das ausführliche Lehrprogramm, so wie das die gesammte Organisation des Instituts enthaltende Statut werden auf Verlangen grafis zugesendet.

Anmeldungen zum Eintritt (schriftlich oder mündlich) vom 16. September an. Für die Unterbringung Auswärtiger in Logis und Verpflegung bei achtbaren Familien wird auf Wunsch Nachweisung gegeben.

Wien, im August 1874.

Die Direction der Gesellschaft der Musikfreunde.

## Conservatorium der Musik in Dresden.

Beginn des Wintersemesters: 5. October, Aufnahmeprüfung 8. October d. J. Unterricht von den Elementen bis zur Reite. Clavier- und Orgelschule. Gesangs- und Declamationsschule. Seminar

für Musiklehrer und Lehrerinnen; Compositionsschule.

Artistischer Director: Hofcapellmstr. Dr. Rietz, Lehrer: k. Kmsks. Bär, Operus. v. Böhme, Gesangl. Brömme, Hofschausp. Bürde, Pust. Dittrich, Pust. Döring, Hofoperus. Eichberger, k. Kunsks. Fürstenau, Pust. Frl. Galle, G. H. Kammersängerin Frl. Götze, Sprachl. Hähne, k. Kunsks. Hiebindahl, Org. Janussen, k. Kunsks. Keyl, Pust. u. Correp. Krantz, Kmvirtuos Kummer, Gesangl. Frl. Langheim, k. Concertmstr. Lauterbach, k. Kmsks. Lauterbach, k. Kmsks. Lorenz, Hoforg. Merkel, k. Kmsks. Queisser, Past. Schmole, Past. Richter, Compsl. Rischbieter, k. Kmsks. Rühlmann, Violl Schmidt, Poststuctus, Statesch, k. Kmsks. k. Kmsks. Rühlmann, Violl. Schmidt, Fechtmstr. Staberoh, k. Kmsks. Stein, k. Kmsks. Wolfermann. - Honorar: voller Cursus 100 Thir, Theaterschule 124 Thlr.; 2 Fächer 72 Thlr.; 1 Fach 40 Thlr. jährlich. Statuten, Jahresbericht, gratis durch die Expedition. Jede Auskunft durch Director Pudor.

Musik - Directorstelle.

Am Musikvereine zu Innsbruck (Tirol) ist die Stelle des Musik-

directors in Folge Ablebens des bisherigen neu zu besetzen.

Bewerber hierum haben ihre gehörig belegten Gesuche bis inclus. 31. August 1874 an den Ausschuss des Musikvereines zu Innsbruck (zu Handen des Secretars Dr. Jos. Wackernell) einzureichen und sich in denselben auszuweisen:

1) über die vollständige Kenntniss der musikalischen Theorie,

2) über ihre Befähigung zur Direction von orchestralen und Gesangsaufführungen,

3) über ihre Befähigung zur Ertheilung eines gründlichen Unter-

richtes im Gesange.

MALES CONTRA

Die Stelle ist von demjenigen Bewerber, welchem sie verlichen

wird, am 1. October 1874 anzutreten.

Der in monatlichen Postecipandoraten zur Zahlung gelangende Jahresgehalt beträgt 1000 Gulden (Eintausend Gulden) österr. Währ.

Mit dieser Musik-Directorstelle sind folgende Verpflichtungen

1) Die gesammte artistische Leitung des Vereines.

2) Die Führung der Oberaufsicht über die Gesang- u. Instrumentalschulen des Vereines.

3) Die Ertheilung des Gesangsunterrichtes im 3. und 4. Jahrgange

der Gesangschule und im Sologesang.

4) Die Direction der vom Vereine veranstalteten Concerte und musikalischen Productionen und die Abhaltung der dazu erforderlichen Proben.

5) Die Direction der Kirchenmusik beim akademischen Gottesdienste in der Universitätskirche an Sonn- und Feiertagen Vor-

mittags während des Studienjahres.

6) Die Abhaltung der "Uebungsstunden" (3 Mal wöchentlich).

Während der Monate August und September sind Ferien. Das Dienstverhältniss kann nur über vorhergehende gegenseitige Kündigung gelöst werden, welche jedoch nur auf Ende Juli jeden Jahres erfolgen kann, und spätestens am vorhergehenden 31. Jänner geschehen muss.

Innsbruck, am 18. Juli 1874.

Der Ausschuss des Musik-Vereines.

### Verein der Liederfreunde.

Mit dem 1. November c. ist durch den Rücktritt des königl. Musikdirector Herrn Laudien die Stelle des Dirigenten zu besetzen. Bewerber um dieselbe werden ersucht ihre Meldungen innerhalb drei Wochen bei dem Obervorsteher des Vereins Herrn Dr. Ankermann, Loeben. Langgasse No. 42 einzureichen, und sind daselbst auch die näheren contractlichen Bedingungen zu erfahren.

Königsberg i. Pr., 20. August 1874.

Der Vorstand.

### Erfurter Musik-Verein.

Für die Saison 1874-75 sind folgende Concerttage festgesetzt worden:

Dienstag, den 6. October 1874.

- den 3. November 1874.
- den 1. December 1874.
- den 12. Januar 1875.
- den 2. Februar 1875.
- den 2. März 1875.

Anmeldungen zur Mitwirkung bitten wir mit Honorarforderung an Hrn. Musikdirector Georg Mertel in Erfurt, Gartenstrasse No. 50 zu richten.

Anerbieten, auf welche nicht reflectirt wird, bleiben unbeantwortet.

Erfurt, August 1874.

Der Vorstand des Erfurter Musik-Vereins.

Anzeige.

Meine Stellung aufgebend, suche ich als Dirigent eine meinen Verhältnissen angemessene weitere Thätigkeit anzunehmen.

Breslan.

C. Faust.

#### Carl Schroeder, Herzoglich Braunschw. Kammervirtuos.

ersucht die verehrten Concertdirectionen, gefällige Zuschriften wegen Concertengagements rechtzeitig und direct an ihn gelangen zu lassen.

Braunschweig, im August 1874.

Zu sofort oder 1. October suche ich für meine Musikalien- und Instrumenten - Handlung einen Gehülfen mit tüchtigen Sortimentskenntnissen. Offerten mit Einsendung der Photographie erbitte durch Hugo Thiemer vorm. F. Bellmann in Kiel.

Für Künstler und Dilettanten!

Ein echtes, sehr gut erhaltenes Wielencelle von Antonius Stradivarius, welches aus der Blüthezeit des grossen Meisters 1715 stammt, ist zu verkaufen. Liebhaber wollen sich wenden an

Friedrich Guetterlin, Luthier. Weinmarktstrasse No. 25 in Strassburg i. E.

Violine - Nic. Amati 1674 - von feinem glockenartigem Tone, ist für 80 Thaler zu verkaufen. Eilenburg. Ziegert.

Eine vorzüglich erhaltene ächte Jacobus Stainer-Violine vom Jahre 1673, reparirt von Ludwig Bausch senior in Leipzig, ist für 90 Thlr. durch Unterzeichneten zu verkaufen.

Löwenberg, i. Schles.

Paul Holtsch, Buch- und Musikalien-Handlung.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel,
Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

Die Redaction der "Musikalischen Presse" wünscht Manuscripte von

guten Clavier-Compositionen

zu erwerben. Bevorzugt sind: Charakterstücke, Albumblätter, Genre-

bilder, Lieder ohne Worte u. s. w.

Manuscript-Einsendungen sind zu richten an die Musikalien-Verlagshandlung von Adolf Bösendorfer, Wien, Stadt, Herrngasse 46.

In unserem Verlage ist erschienen:

### Gotthold Kunkel und August Mauss

Liedersammlung für mittlere und obere Classen höherer knaben- und Mäddenschulen

mit Clavierbegleitung. Preis cartonnirt 20 Sgr.

Ausser den besten und bekanntesten Liedern und Melodien enthält obige Sammlung noch werthvolle Original-Compositionen von:

B. Widmann, J. Rosenhain, H. Neeb, K. J. Bischoff, Ludw. Stark, Immanuel Faisst, F. W. Rithl, Jul. Sachs, I. Lachner, W. Wagner, Ferd. Hiller, Friedr. Gernsheim, Friedr. Lux, Joachim Raff, Wilhelm Speidel, M. Wallensteln, Georg Goltermann u. A.

Wir freuen uns constatiren zu können, dass diese vortreffliche Sammlung bereits an mehreren Schulen und Privat-Instituten hier und auswärts Einführung gefunden

hat, und empfehlen dieselbe fortdauernder Beachtung.

Jacger'sche Buch-, Papier- u. Landkarten-Handlung Frankfurt a. M.

In meinem Verlage erschien vor Kurzem:

### Michel Angelo.

Concert-Ouverture für Orchester

### Niels W. Gade.

Op. 39. Für das Pianoforte zu zwei Händen bearbeitet

von August Horn.

Preis 20 Ngr.

Fr. Kistner.

Leipzig.

#### Neue Musikalien. Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Bach, J. S., Terzette f. 2 Violinen u. Viola, nach den Symphonien f. Clavier bearbeitet von Ferd. David. 1 Thir.

Beethoven, L. van. Sonaten und Variationen f. Pite. u Violoncell. Die Violoncell-Partie f. die Violine übertragen von Ferd D.v.d. 2 Bande. Roth carton. 3 Thir. 15 Ngr.

Chopin, F., Notturnes für Violencell mit Planefortebegleitung bearbeitet von

C. Davidoff.

No. 6. Op. 37. No. 1. Gmoll. 10 Ngr. - 2. Gdur. 15 Ngr. 37. 8, - 1. Cmoll. 12½ Ngr. - 2. Fismoll. 12½ Ngr. 48. 121 Ngr. - 9. 48.

1. Fmoll. (Transponirt in A.) 10 Ngr. - 10. 55.

- 11. 2. Esdur. 10 Ngr. ōŏ. 124 Ngr. 124 Ngr. - 12. 1. Hdur. 62.- 13. - 2. Edur. 62.

Comellas, J., Op. 12. Nocturne fur das Pfte. 10 Ngr.

— Op. 14. Ave Maria. Lied mit Begl. des Pfte. 10 Ngr.

— Op. 16. "Leipzig". Mazurka-Caprice für das Pfte. 12½ Ngr.

— Wägg, J. Ad., Op. 1. Sonate f. Pfte. u. Violoncell. 2 Thir.

Haydn, Jos., Trios (No. 1—12.) für Pfte., Vine. u. Veell. Arrangement f. das

Pfte. zu 4 Hdn. von C. Burchard. Roth cart. 3 Thir.

Hofmann, H., Op. 17. Champagnerlied f. Mannerchor u. Orchester. Orchesterstimmen 2 Thir.

— Op. 18. Trie für Pfte, Violine u. Veell. 2 Thir, 15 Ngr. Hünten, Fr., Op. 128 Nr. 1. Grande Valse brillante pour Piano. Arrangement pour Piano à 4 ms. 121 Ngr.

Mendelssohn - Bartholdy, F., Ouverturen für Orchester. Arrang. f. 2 Pfte.

zu 4 Händen,

Op. 27. Meeresstille und glückliche Fahrt. Arrang, von Aug. Horn No. 3. 1 Thir.

Nuhn, Friedr., Abschied vom Walde. Gedicht von J. v. Eichendorff, für gemischten Chor, zwei Waldhorner u. Pfte. ad libitum. Partitur und Stimmen 15 Ngr.

Loblied. Gedicht von Neander, f. Frauenchor, Pfte., Trompete, zwei Wald-

hörner u. Pauken. Partitur u. Stimmen 1 Thir.

- Mailled. Altdeutsches Gedicht, f. Frauenchor, Pfte. und zwei Waldhörner. Partitur u. Stimmen 1 Thlr.

Paganini, N., Op. 2 und 3. 12 Sonatinen für die Violine mit hinzugefügter Pianofortebegleitung hearbeitet und zum Gebrauch am Conservatorium der Musik zu Leipzig genau bezeichnet von Ferd. David. Heft 1 und 2 à 1 Thir. Perceptitzin, P. v., Op. 3. Caprice burlesque für Violine mit Pianoforte-

begleitung. 15 Ngr. Stücke, Lyrische, für Violoncell u. Pfte. Zum Gebrauch für Concert und Salon. No. 15. Rosenhain, J., Romanze, 124 Ngr.

Wilhelm, C., Lieder und Gesange für eine Singstimme mit Begleitung des Pfte. Gr. 8. Roth cart. 2 Thir.

Lieder für die heranwachsende Jugend (ein- und zweistimmig) mit Begl. des Pfte. Gr. 8. Roth cart, 1 Thir.

#### Neu!

Soeben erschienen:

Julius Sachs, Op. 49. Chanson de Noce für Pianoforte. Preis 121/2 Gr.

- Op. 50. Elfen-Märchen. Stimmungsbild für Pianoforte. Preis 121/2 Gr.

Verlag von Gebrüder Wolff. Creuznach.

#### Neue Musikalien

(Nova No. 3)

im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikhandhingen.

Baumfelder, Fr., Op. 233. Babillard. Humoresque pour Piano. 7½ Ngr.
— Op. 234. Le petit Soldat. Marche pour Piano. 7½ Ngr.

Davidoff, C., Op. 20. No. 2. Am Springbrunnen, für Violoncell und Pianoforte.

(Separat-Ausgabe.) 17½ Ngr.

Engel, D. M., Op. 56. 33 leicht ausfuhrbare Chöre und Motetten für Sopran, Alt, Tenor und Bass. Part. u. St. Heft 1. 1 Thlr. Heft 2-4. à 1 Thlr. 7½ Ngr.

Evers, Carl. Op. 102. 2te Sonate (Bdur) f. Pianoforte zu 4 Hden. 1 Thlr. 20 Ngr.

Förster, Alban, Op. 14. Zehn Clavierstücke. Heft 1. 20 Ngr. Heft 2. 25 Ngr.

Fuchs, Rob., Op. 8. Ländliche Scenen. Leichte Stücke f. Pfte. 1 Thlr.

Gade, Niels W., Op. 39. Michel Angelo. Concert-Ouverture, für Pianoforte zu zwei Händen bearb. von August Horn. 20 Ngr.

Hiller, Fr. Op. 24. Die Zerstörung Jerusalem's. Oratorium. Clavier-Auszug mit

Tiller, Fr., Op. 24. Die Zerstörung Jerusalem's. Oratorium. Clavier-Auszug mit deutschem und englischem Texte. Zweite Ausgabe. Octav. 1 Thlr. 15 Ngr. netto.

— Op. 70. Lorelei. Gedicht von Wolfgang Müller von Königswinter, für Soli, Chor u. Orchester. Clavier-Auszug mit deutschem u. englischem Texte. Zweite Ausgabe. Octav. 1 Thlr. netto.

— Op. 110. Dinaston Gedicht von Lorenzage für Chor und Orchesten Clavier.

- Op. 119. Pfingsten. Gedicht von Immergrün, für Chor und Orchester. Clavier-

Op. 119. Pfingsten. Gedicht von Immergrün, für Chor und Orchester. Clavier-Auszug mit deutschem u. englischem Texte. Zweite Ausgabe. Octav. 20 Ngr. no. Mirchner, Fritz. Op. 24. Vier Charakterstücke f. Pianoforte. No. 1. Jagdhumoreske. 12½ Ngr. No. 2. Abendstille. 5 Ngr. No. 3. Fischerlied. 10 Ngr. No. 4. Ständchen. 7½ Ngr. Cplt. 1 Thlr.
 Nessier, V. E., Op. 67. "An dieser Rose wird er mich erkennen", Concertlied für eine Singstimme mit Begl. des Pianoforte. 15 Ngr.
 Reichel, Friedr., Op. 6. Vier Terzetten für Frauenstimmen. (Unter allen Gipfeln ist Ruh, Wer hat die schönsten Schäfchen. Wenn ich auf dem Lager liege. Gottes Segen.) Partitur und Stimmen. 17½ Ngr.
 Reinecke, Carl, Op. 103. No. 4. Der Schild der deutschen Ehre, f. vierstimmigen Männerchor, Partitur und Stimmen. 7½ Ngr.
 Op. 126. Zwei Serenaden für Pianoforte, Violine und Violoncell. No. 1, 2. à 1 Thlr. 25 Ngr.

à 1 Thir. 25 Ngr. Molifuss, B., Op. 30. Drei Clavierstücke. No. 1. Präludie. 10 Ngr. No. 2. Romanze. 5 Ngr. No. 3. Novellette. 10 Ngr.
Willmers. Bud., Op. 134. Allegro. appassionato für Pianoforte. 15 Ngr.

— Op. 135. Fantasia quasi Toccata für Pianoforte. 25 Ngr.

Wolff, Gustav, Mit geheimnissvollen Duften, für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Preis-Lied. 10 Ngr.

#### Allen Sangesfreunden zu empfehlen!

In unserm Verlag erschienen:

Friedrich Lux, "Allein." Lied für eine Singstimme mit Pianofortebegl, Preis 10 Gr.

"Wie gerne dir zu Füssen." Lied für Bariton mit Pfte. Preis 10 Gr.

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen.

Gebrüder Wolff, Musik-Verlag. Creuznach.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Tarantelle pour Pfte. Op. 87. 25 Ngr. Trois Nocturnes p. Pfte. Op. 91. 1 Thir. lagdstück für Pfte. Op. 102. 20 Ngr. Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

# Franz Schubert's

### sämmtliche Gesänge

für eine Singstimme mit Regleitung des Pianoforte.

Neue Ausgabe revidirt von Jul. Rietz.

# Band 1–20,

361 Gesänge.

Preis à Band 20 Ngr. Pracht-Ausgabe à 2 Thlr.

Jedes Lied einzeln Preis à 2 bis 5 Ngr.

### Catalog der sämmtlichen Gesänge von Fr. Schubert.

a) Nach den Bänden und Nummern verzeichnet, mit Angabe von Opuszahlen, Titeln und Textanfängen.

b) Nach den Titeln der Texte alphabetisch geordnet.

c) Nach den Anfangsworten der Texte alphabetisch geordnet.

Pr. 2 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

In meinem Verlage ist erschienen:

Louis Köhler, Op. 80.

### Kinder-Clavierschule

in fasslicher und fördernder theoretisch-praktischer Anleitung, mit mehr als 100 Originalstücken und Uebungen. Eingeführt in zahlreichen Conservatorien, Seminarien und Clavierlehranstalten. Revidirte und verbesserte Originalausgabe. Ach te Auflage.

Preis 1 Thalor.

Leipzig.

C. F. W. Siegel's Musikhandlung.
(R. Linnemann.)

### SIGNALE

für bie

### Musikalische Welt.

Bweinnddreißigfter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Senff.

Jährlich erscheinen minbestens 52 Rummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Thir. bei directer stranktier Zusendung durch die Post unter Krenzband 3 Thir. Insertionszehlihren sür die Betitzeile ober deren Namn 3 Neugroschen. Alle Buch- und Musikalien-Handlungen, sowie alle Postänter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Nebaction erbeten.

#### Der Pavillon der "Zanberflöte."

Bekanntlich hat der Fürst Starhemberg den im Garten des sogenannten Freihauses auf ber Wieben befindlich gewesenen hölzernen Bavillon, in bem Mogart im Frühjahre und im Sommer 1791 die "Zauberflote" componirte, der "Internationalen Mogart: stiftung " in Salzburg auf Ansuchen des Präsidenten Baron Sterneck in liberalster Weise zur Verfügung gestellt. Das Gartenhaus wurde heuer glücklich nach Salzburg transportirt und der tunftsinnige Gemeinderath diefer Stadt, welcher die Bedeutung ber Stiftung seit jeher nach Gebühr würdigt, hat verfügt, daß der gegen die neue Salzburger Ringstraße gelegene Theil bes Mirabellgartens, ben ein elegantes Gitter unschließen soll, auf Roften ber Stadt adaptirt, baß baselbst ber Pavillon ber "Zauberflote" aufgestellt und dieser architektonisch abgeschlossene Theil des Gartens fortan den Namen "Mozart= hain " führen folle. Bei Aufstellung bes Gartenhauses ergab sich bas Bebenken, baß basselbe an sich viel zu wenig monumental wirke und, ohne baulichen Schutz gelaffen, in Unbetracht seines hohen Alters noch vor bem hundertjährigen Jubilaum ber "Bauberflöte" morsch werden burfte. Daher wurde der Antrag bes Borstandsmitgliedes Dr. Ostar Berggruen, den Pavillon im Hinblick auf den Text der "Zauberflote" burch ein in ägyptischem Style gehaltenes Tempelchen nach den von Dr. Berggruen aus Acgypten mitgebrachten Stizzen zu überbachen, einstimmig angenommen, und ba ber Fond der Stiftung hiedurch in teiner Weise belastet werden soll, jo haben Salzburger Kunstfreunde sich erboten, die Baumaterialien beizustellen und die sonstigen Kosten zu= sammenzuschießen. Rach biesem Projecte wird ein, wenn auch kleiner, doch stylvoller und

architestonisch wirksamer, altägyptischer Tempel ben Mozarthain beherrichen und in demsselben der Pavillon der "Zauberslöte" den Ehrenplat, gleichsam als Altar, einnehmen. Dieses Monument, welches sich zu einer besonders anziehenden Sehenswürdigkeit der "Mozart:Stadt" gestalten dürste, wird einen besonderen Reiz durch das von der Stiftung bereits angelegte Mozart:Album erhalten. Es werden nämlich von der Stiftung hers vorragende Dichter, Componissen, Künstler und Kunstsreunde aus aller Herren Ländern ersucht werden, dem "Mozart:Album" ihr photographisches Bildniß und eine handschristliche Gabe zu spenden und wird dieses "Mozart:Album" im Pavillon der "Zauberslöte" verwahrt werden, wo es die Besucher unter gehöriger Aussicht werden besichtigen können. Zum Theil sind die Einladungen zu solchen Spenden bereits ergangen, und nach den bisherigen Einläusen kann man mit vollster Gewisheit vorhersagen, daß das Album sich zu einer ebenso interessanten, wie gehalt- und werthvollen Sammlung gestalten wird. So hat Emanuel Geibel vor wenigen Tagen dem "Mozart-Album" die nachstehenden sinnigen und sorwollendeten Berse gewidnet:

"Mag bie Welt vom Einsach-Schönen Sich für furze Zeit entwöhnen: Nimmer trägt sie's auf die Dauer, Schnöber Unnatur zu fröhnen. Zu dem Gipsel treibt fle's heimwärts, Den die echten Lorbeern frönen, Und mit Wonne lauscht sie wieder Goethe's Liedern, Mozart's Tönen."

#### Roch ein Brief bon Richard Wagner.

Die "Amerikanische Revue" von Derter Smitte veröffentlicht einen ihr zugegan: genen Brief Richard Wagner's, worin der Componist feine musikalischen Blane und ben gleichzeitigen Widerspruch erörtert, welchen biefelben bei feinen Landeleuten in Europa gefunden haben. Diefer Brief lautet : "Gehr geschäpter Berr Derter Smitte! 3ch bin Ihnen febr verbunden fur bas Intereffe, welches Gie an meinen Berten nehmen und bas Sie in ben Artiteln Ihrer ,Revue', welche benfelben gewihmet find, bewiesen haben, und ich bin glüdlich, Ihnen einen Aufschluß über meine Ibeen geben zu konnen. Ueberzeugt, daß in ben vorhandenen Theatern Deutschlands, in benen alle Gattungen italienischer, frangofischer und beutscher Opern ohne Unterschied und allabendlich gegeben werben, für jest wenigstens bie Berftellung eines Styls und einer bramatischen Runft eine Unmöglichleit ift, hatte ich es unternommen, ein Theater ju errichten, in welchem jebes Jahr Sanger und Mufiter dem Bublicum bes gesammten Deutschland, welches borthin birect zu biefem 3mede tommen wurde, Borftellungen bieten follten, welche, hinfichtlich ber Bollenbung und Ausführung betrachtet, eine Borftellung bavon ermeden möchten, weffen bie beutsche Kunft fabig fei. Denn, mein Berr, wir find bas Bolt bes Föberalismus und vermögen beshalb große Dinge auf bem Bege ber Uffociation 31 vollbringen, wenn nur die Gelegenheit biergu geboten ift. Dieje 3bee habe ich feit etwa zwanzig Jahren mit mir umbergetragen, und fie ift es, welche mir die Nibelungens Artlogie eingab, beren Aufführung auf einer gewöhnlichen Buhne entschieben eine We. surdität ware. Um meinen Zwed zu erreichen, suchte ich in Deutschland 1000 Personen, bie zu meinem Berke je 300 Dollars beifteuern wurden; ich wollte nicht Billete verkaufen, sondern beisteuern lassen zur Berwirklichung einer nationalen Idee. ich ben beutschen Theatern funf Werke geschrieben hatte, welche sich ftets bes größten Bulpruches seitens bes Publicums erfreuten, glaubte ich benn boch einiges Gehör zu finden. Meine Absicht war, bem Bublicum unentgeltliche Vorstellungen zu bieten, einzig und allein geftützt auf die Beiträge Einzelner. Doch fand ich in Deutschland jenes Tausend freigebiger und patriotischer Bersonen nicht. Ja weit schlimmer, selbst die gange Breffe wendete meiner 3bee ben Ruden und nahm gegen mich Stellung. Classe ber Gesellichaft, weder ber Abel noch bie Finang-Capacitaten, noch bie Gelehrten wollten mir beistehen. Meine ganze Stütze liegt in ber Masse bes Bolles, welches trop aller Berleumbungen und Denunciationen meiner Person und meines Borhabens treu zu mir ftand, und diesem allein sollen meine Vorstellungen gelten. Maffe ber finanziellen Mittel ledig ist, entschloß ich mich, die Plate zu verkaufen und nur beren 300 für bürftige Musikkünstler zu reserviren. Ich glaube nicht, daß es Deutschland zum Ruhme gereicht, wenn Amerika eine Gulfe leisten mußte. Ich für meinen Theil zolle mit Stolz den deutschen Musikern, welche für das Orchester des Herrn Thomas gewonnen wurden, die vollste Anerkennung dafür, nur aus Patriotis: mus und reinem Enthusiasmus meine Musik in Amerika eingeführt zu haben. hervorragenden Musiker Deutschlands jedoch haben sich, um es gerade herauszusagen, sehr schlecht, sehr lächerlich mir gegenüber benommen. Dank bem Credit, ben ich genieße, sind meine Borstellungen für das Jahr 1876 gesichert, und wenn es Ihnen bei der weiten Berbreitung Ihres Blattes möglich ware, in Amerika einen Fond zur Unterstühung meines Unternehmens zu Stande zu bringen, wäre ich Ihnen wie dem amerikanischen Bublicum fehr bantbar.

Genehmigen Sie 2c. Bayreuth, im Juni 1874.

Richard Bagner."

#### Anschriften und Sprüche

vom beutiden Gangerbundesfest in Munden.

Baterland unfer Hort, Frei das Wort, Klihn die That, Gieb' Gott uns Gnad'!

Der beste Willommen, ben wir bringen, Dir gitt er, Etjag-Lotharingen.

Gleiche hoffnungen und Schmerzen, Gleichgestunte beutsche herzen; Sprache, Sang und Lieber gleich, Gruß bich Gott, o Desterreich! Bon der Düne Gebraus, Bon der Luriei Haus, Bom danubischen Strand, Bom märfischen Land Jagt ihr rüftig berbei Yum Lieberturnei; Kürend des Liebes Huhm Grüßt Euch Monachium.

Deutide Erene, beutiden Sang Bahr' und fib' bein Leben lang!

Die Saat bes Liedes ward jur Bluthe; Dag Gott bic, Baterland, behulte.

haus und herzen öffnen wir Freudig, lieber Ganger, Dir.

Willommen ihr Sanger; an unferem heerb Sei Euch bas beste Blatchen gemahrt. Dann folgt bie ernfte Mabnung: Dem Fürften, bem Raifer, bem Reiche getreu, Des Sangers bester Wahrlpruch fei!

3m Liebe ftreu'ten wir bie beil'ge Saat; Bur Beife brachte fie bie beutiche That.

Banner bes Licbes, von Golf gefeit, Leucht' uns voran in Frieb' unb Streit.

Unfer Lieb, unfer Berg und unfere Danb Dem geliebten Baterlanb.

Schneidige Wehr', Blante Ehr', Lieb zum Geleit Gleb Gott alle Zeit.

Rein ebler Aurzweil über bie Drei : Runft, Sang und Poefei.

Singen, Trinfen und Lieben Heißt wahre Weisheit üben. Halt Maß in allen Dingen, Kur nicht im Trinfen und Singen.

Uns aller Sorge ju entruden Und Leib und Seele ju erquiden, Was giebt es benn Befferes als Den Trant von hopfen und Malg?

Orlando di Lasso der grosz musikant
Als er ward beruefen ins bay rland
Hat herberg genumen am Platzl allhier
Und is jetzt patron vom hofbranhausbier.
Im Odeon schwaermst du für zeyne cantates,
Hierunt da gibt er bier, würstl und braten.
In ertzte drumb gessen bei dem quintett
Verewigt am denckmalfreithof er steht.

#### Dur und Moll.

\* München, 17. August. Die zum Sängertage zusammengetretenen Delegirten haben beschlossen: 1) Der babische Sängerbund wird als Mitglied des deutschen Sängerbundes rehabilitirt; 2) bei dem Entwurf eines neuen Festliederhestes sind neuere Compositionen zu berücksichtigen; 3) die Anregung eines dritten deutschen Sängerbundesssestes bleibt dem nächsten Sängertage vorbehalten; 4) die Anregung einer Stiftung sür die Lieder-Componisten und deren Hinterlassene ist zur Berathung dem geschäftssührenden Ausschuß überwiesen; 5) die Mitgliederbeiträge zum deutschen Sängerdunde sind auf 10 Ps. sestgeset; 6) nachdem der baierische Sängerbund die ihm zugedachte Ehre der Uebernahme der Geschäftssührung in Rücksicht auf die umsangreiche Abwickelung der Geschäfte aus dem abgehaltenen Sängerseste entschieden abgelehnt hatte, wurde auf lebhaste Acclamation hin der niedersächsische Sängerbund mit der Geschäftssührung des deutschen Sängerbundes betraut. Die zehn Mitglieder, welche von der Verlammlung in den Gesammtausschuß gewählt wurden, sind Dr. Elben in Stuttgart, Dr. Faißt in Stuttgart, Dr. Mayer in Thorn, Dr. Bech in Nürnberg, Dr. Gerster in Regensdurg, Prosessor, Under in Berlin, Franz Arras in Dresden, Dr. Langer in Leipzig, Assenz, Auß in München, Umlaust in Wien.

\* Mailand, 26. Aug. Die Berwaltung der Scala hat ihr Repertoire veröffentlicht. Die Herbst-Saison wird zwei Opern d'obbligo (Pflicht-Opern, neue Werte, die in der Saison gegeben werden muffen), "Salvator Rosa" von Gomes (schon in Genua gegeben) und die "Bettler" von Canepa, neues Wert, bringen. Man spricht auch von dem "Leben für den Czar" von Glinka, welches die Scala vom Theater Dal Vorme entlehnen soll, wo Glinka's Oper lette Saison gegeben murbe. Die engagirten Künstler sind : bie Damen Emma Wiziak, Alessandrina Mentschikoff, Maria Montilla, Clelia Blenio, Giustina Machris, Fernando Capelli, die herren Ippolito b'Avanzi, Giorgio d'Antoni (Tenore), Auguste Parboni, Enrico Fagotti (Barrione), Eraclito Bagagiolo, Cesare Bianchi, Luigi Manfredi (Baffe). Das Theater Dal Verme wurde eröffnet mit den beiden Foscari, von Kunftlern zweiten Ranges mittelmäßig bar-Die im Theater Santa Rabegonda mahrend ber furzen, am 5. September ju eröffnenden Saison zu gebenden Opern sind: Linda di Chamounix, Lucrezia Borgia, Traviata, Dinorah, Martha und Barbier von Sevilla. Mailand wird balb in ber Straße Palermo ein neues lyrisches Theater erhalten, welches nach seinem Grunder (wie die Theater Carcano, Dal Verme, Fossati, Re, Fiandi) ben Namen Teatro Castelli führen wird. Die Eröffnungs-Oper wird sein: Marco Visconti von Betrella, dann tommen "Ruy Blas" von Marchetti und "Girofie-Girofia" von Ch. Lecocq.

\* Straßburg, 24. August. Die gestrige Festlichteit zur Einweihung der Fahne des "Straßburger Männergesangvereins" wurde in ihrem Berlause äußerzlich von keinem erheblichen Mißton gekört. Ueber 500 Sänger aus dem schönen Baden und dem Reichslande hatten als Geladene in Straßburgs Mauern sich mit 70 Mitgliedern des genannten Männergesangvereins vereinigt, um den Tag, bedeutungspoll sür die Geschichte des in dem lang entsremdeten Tochterlande wieder erstehenden deutschen Lieden Liedes, in herzlicher Gemeinschaft zu begehen. Die Hauptmomente des Festes bestanden in einem stattlichen Zuge durch die Hauptstraßen der Stadt, in einem Gesangsconcert mit nachfolgender Theatervorstellung und Ball, woran sich überall, außer Tausenden von Eingewanderten, auch viele eingeborene Straßburger betheiligten. Die Fahnenweihe und die sich daran reihenden Festlichkeiten sanden im Tivoli-Stadlisses ment statt.

- \* Das neue Opernhaus in Baris, bas man in jeber Beziehung zur erften Buhne ber Welt machen will, naht feiner Bollendung. hier einige Daten über biefen Monumentalbau: Das haus wird in seinen Raumen allein burch 8400 Gasslammen Bur Beigung bienen zwolf Meirner'fche Beigapparate. Die Böhe erleuchtet werden. bes gangen Gebaubes bei einer Oberflache von 11,237 Quabratmetern und einem Körperinhalte von etwa 430,000 Rubifmetern beträgt vom Reller bis jum Dadfirfte 70 Meter, bas ift um 4 Meter mehr als bei ben Thurmen ber Notre: Dame: stirche. Das alte Opernhaus enthielt 1880 Plate, bas neue gahlt 2194, also um 414 mehr, und bieselben sind viel bequemer und leichter zugunglich. (Das neue Biener Opernhaus ift hierin überlegen, ba es 2700 Gipe jahlt.) Wie im alten Haufe wird auch im neuen bie Wolbung von acht Coloffalfaulen getragen; biefelben find aus, geschliffenem Stein und an ihren Basen mit Sculpturen versehen. Die große Treppe, an die foeben bie leute Sand gelegt wird, ift in ihren Stufen aus weißem Marmor von Gerravegga, in ben Gelanbern aus grunem ichwebischem, weißem griechischem Marmor und aus Ongr bergeftellt. Im ersten Stodwerte erheben fich breißig Saulen aus Marmor mit ben entsprechenden Wandpilastern, als Trager ber Arcaben-Archivolten. 3m Ganzen gahlt bie neue Oper 600 Caulen, sammtlich aus Marmor, beren Sobe zwischen 2,70 und 3 Metern ichmantt. Das große Foner hat einen Mojaitsusboden, reiche Bergolbung und zwei von Rarnatiben getragene Ramine. In ber großen Borhalle werden bie figenben Statuen ber Componiften Lulli, Rameau, Glud und Sandel aufgestellt. Muf ben Schnurboben werden foeben burch eigene Dtafchinen die fur die Decorationen nothigen Seile gehift; biefelben find jebes etwa 300 Meter lang und 150 an ber Bahl, bie Gisenbrabte ungerechnet. Die Fontaine wird eben mit Mosait ausgelegt; sie ist mit ber Statue ber "Pythia", gemeifielt von Marcella (herzogin Colona), geziert. Mertwurdig ift, bag man fich trot ber Abneigung bes Architecten Garnier gegen ben Luftre boch für einen folden, und nicht für Sonnenbrenner, entschieden hat. Augenblidlich find an 1500 Arbeiter bei bem Baue beschäftigt, ben man zur Gröffnung am 1. Januar 1875 rechtzeitig fertig zu ftellen hofft.
- \* 3n Porbenone wurde ein neues Theater unter dem Namen "Teatro della stella" eröffnet.
- \* In Ravenna ist am 28. August Nachts bas Dach bes Theaters Batuelli eingestürzt. Das enorme Gewicht riß auch bas Gewölbe bes Plasonds mit sich.
- \* Das Stabttheater in Coln, Director Beinrich, Behr, wirb am 1. September mit "Lobengrin" wieber eröffnet.
- \* Das b'eutiche Landestheater in Brag wird am 5. Cept. eröffnet mit ber Oper "Aftorga" von Abert.
- \* Ein fpanischer Dacftro, Cennor Obols, ift in Mailand angekommen, um bort seine Oper "Editta bi Losbourg" aufführen zu laffen.
- \* Disma Jumagalli hat eine neue Oper "Lubwig XI." geschrieben, welche im Carneval im Theater Pergola in Florenz aufgeführt wird.
- \* Taglioni's Ballet "Fantasca" erlebte biefer Tage bie hundertfte Hufführung an ber toniglichen Oper zu Berlin.
- \* In Leipzig im Hotel be Bruffe sand am 2. September die bicsjährige Generalversammlung ber Genoffenschaft bramatischer Autoren und Composniften ftatt.
- \* Herr Hoftheaterdirector Werther in Darmstadt ist suspendirt. Die Berhandlungen wegen der Pensionirung desselben sind im Gange. Die oberste Leitung des Theaters ruht nun in den Händen des Geheimrath Breidert.

- \* In Wien im Sofoperntheater hat Fräulein Bretfelb ihr Gasispiel in Gounob's "Romeo und Julie" mit gutem Erfolg fortgesett; fie wurde wiederholt beklatscht und gerusen. Solcher Erfolg — schreibt bas Frembenblatt — ist begreislich, wenn er auch nicht ganz begründet ist. In aller Welt und zumal in unserm Hofoperntheater widersteht man nur ichwer bem Zauber eines jugendlichen hubschen Wefens, und verbindet fich Jugend und Anmuth vollends mit einer frifden, unberührten Stimme, fo nimmt man bie Herzen ber Hörer im Sturm. Ueber jene beiben Gigenschaften verfügt Fraulein Bretfeld, bazu gesellt sich ein verständiges Spiel, beutliche Aussprache und ein naturliches Bortragstalent. Ueber biese löblichen Dinge reicht fie aber nicht weit hinaus, eine Kunftlerin tann man fie taum nennen. Es fehlt ihr burchaus die Schulung, ber lette Schliff, und wo eine höhere Technik vonnothen ift, da scheitert sie fast regelmäßig. Am beften sang Fraulein Bretfelb im erften Act, zumal in der Balfonfcene, wo ihr ein paar Nuancen sehr fein gelangen. Dagegen wie verfehlt war ber Bortrag bes Walzers, wenn man von einem gang hubschen Raturtriller absieht! Mit jeder Bergierung verungludte bie Sangerin, und geradezu halsbrecherisch horte es fich an, wie ihre gesunde Stimme von einer Gromatischen Tonleiter herabstürzte. Und auch abgesehen vom Technischen, wie wenig war der Charafter des Walzers getroffen! Lockende, Aufreizende, Fortreißende biefes Mufifftudes war gründlich ertöbtet. Die ganze Julie war überhaupt zu jahm und zu suß; es gebrach ber Auffaffung an Nerv, an Blut, an Leibenschaft. Freilich tonnte sich die Julie an herrn Balter's Romeo nicht entzünden; er war keine Lunte für naffes Bulver. Ueberhaupt gehört "Romeo und Julie" nicht zu ben beften Borftellungen unferer Oper; ware nicht bas Orchefter, man wüßte nicht recht, woran man fich halten follte.
- \* Pauline Lucca, welche sich bekanntlich jest in der Schweiz aufhält, scheint dem deutschen Reich ernstlich den Krieg erklärt zu haben; jede von deutschen Theaters directoren an die Künstlerin gerichtete, wenn auch noch so verlockende Offerte wird mit der Bemerkung abgelehnt: "Nein, nein, ich singe nicht, mein Herr, in Deutschland." So hat Herr Engel, der Director des Krollschen Stablissements in Berlin, der Sängerin sir jedes Auftreten 1000 Thir. geboten; allein dies jährliche Einkommen eines Kreissrichters konnte sie nicht dazu bestimmen, von ihrem Vorsatz zurückzutreten; die lakonische Antwort war: "Ich krolle nicht!"
- \* Herr Nachbaur, welcher mit anhaltendem Erfolg im Kroll'schen Theater in Berlin gastirt, hat mit Herrn Director Engel einen Gastspielvertrag für den künstigen Sommer abgeschlossen. Danach verpslichtet sich Nachbaur, in der Zeit vom 16. Juli bis 1. September 1875 in zwanzig Rollen zu singen, und ist ihm von Herrn Director Engel die Summe von 10,000 The garantier worden.
- \* Herr Theodor Wachtel wird von Mitte September an im Friedrich-Wilhelmstädtischen Theater in Berlin gastiren.
- \* Die schwebische Primabonna Frau Michaeli, welche im letten Jahre sich ihrer Gesundheit wegen in Italien aufgehalten hat, ist jett nach Stockholm zurückaelehrt.
- \* Die Solotänzerin Fraulein Graffel, bisher am königlichen Hoftheater in Munchen, ist für die königliche Buhne in Berlin engagirt worden.
- \* Gounob hat England jest befinitiv verlassen und nimmt seinen Aufenhalt wieber in Frankreich.
- \* Herr Carl Brandt, ber rühmlich bekannte Maschinenmeister bes Darmstäbter Hoftheaters, seiert nächstens bas 25jährige Jubilaum seiner Thätigkeit an bet genannten Bubne.

- \* Das Concerthaus in Berlin eröffnet seine in ben Sommermonaten neu becorirten Sale sur tägliche Gesellschafts: und Sinfonie: Concerte am 12. September. Tieselben werden zunächst von der Verliner Sinsonie: Capelle unter Leitung ihres Tirigenten, des herrn Musikbirector L. v. Brenner, ausgeführt und von hervorragenden Künstlern zur Aufführung großer Solo: Werte unterstützt werden. Die Concerte des Herrn Musikbirector Vilse beginnen am 1. October, der, wie man ans Petersburg berichtet, daselbst so große Ersolge erzielt, daß ihn die Gisenbahngesellsschaft in Pawlowst auf mehrere Jahre für den Ertrag von 32,000 Rubel sur jede Sommersaison gewonnen hat.
- \* "Ein gemuthliches Gebirgeconcert" gab herr Guftav hölzel am 25. Auguft in Auffee.
- \* Amerika nische Speculanten bestürmen Liszt mit Vorschlägen, nach Amerika zu kommen. Einer von ihnen bietet ihm eine Million, um in ben Berzeinigten Staaten aufzutreten und Concerte zu geben; aber es scheint, baß ber Abbe refüsirt hat. — So melbet ber Pariser "Figaro", ber natürlich mit ben Millionen herumwirft, als ob's Zweischenterne wären.
- \* Das zweite beutsche Sangerbundesfest zu Munchen schließt mit einem muthmaßlichen Desicit von 2500—3000 Gulben ab, bas im Bergleiche mit Ressultateu anderer ahnlicher Teste als sehr gering betrachtet werden kann.
- \* Die Direction ber Gesellschaft ber Musikfreunde hat für bas Confervatorium in Wien folgende Lehrer ernannt: herrn Marl Arnan, Schauspieler am Wiener Stadttheater, zum Lehrer des mündlichen Bortrages; Serrn Sermann Gräbener, jum Lehrer des Clavieripieles als Rebenfach; herrn Brof. Calvatore de Caftrana Marchefi, jum Mannergesanglehrer; herrn Julius Brice, Solotanzer ber t. t. hofoper, jum Lebrer ber Attitube und Tang; für die Schauspielicule: die Gerren Brof. Dr. August Förfter, t. t. hoffchauspieler und Regiseur; Bernhard Baumeister, f. t. hoffchauspieler; Brof. Alexander Stratojd, Vortragemeister und Regisseur am Wiener Staditheater; Marl Urnau und Siegmund Friedmann, Schaufpieler am Wiener Stadttheater, ju Lehrern ber Mimit und Darstellung; herrn Prof. Alerander Stratoich, jum Lehrer bes mundlichen Bortrages; herrn Julius Brice, jum Lehrer fur Attitude und Tang; herrn Johann Hartl, jum Turn- und Gedtlehrer; herrn Brof. Josef von Weilen, jum Lehrer für Geschichte und Aestheit ber Schauspielkunft und für Literaturgoschichte (zugleich Mitleiter ber Schauspielichule); herrn Dr. Josef Kaltenleitner, zum Lehrer ber beutschen Sprache und Boetif; herrn heury Breant, Brof. an ber t. t. Briegeschule, jum Lehrer ber fransöfischen Sprache; herrn Donat Willinger, jum Lehrer ber englischen Sprache; herrn Frang Baul, hiftorienmaler und Cofiumezeichner ber t. f. Sofoper, jum Lehrer ber historischen Costumetunde. Außerdem hat die Tirection dem bischerigen Lehrer der Oboe, herrn Rarl Pod, ben Professortittel verliehen. Der Lehrer:Status des Conservatoriums besteht nunmehr aus 42, jener ber am 1. October ihre Thatigleit eröffnenben Schau: spielschile aus 14, zusammen 53 Berjonen.
- \* In Bezug auf unsere Nachricht vom Engagement bes Serrn Schrabied als Concertmeister in Leipzig an Ferd. Tavid's Stelle werden wir barauf ausmerksam gemacht, daß die Herren Rontgen und Schrabied die Junctionen David's gemeinsam auszusühren haben.

المرافع والمستحيدة في المستحيدة المستحيدة المستحيدة المستحيدة والمستحيدة والمستحيدة والمستحيدة والمستحيدة والمستحيدة والمستحيدة والمستحيدة والمستحددة والم

\* herr humbert, ber Tirector ber Bruffeler Operntruppe, die sich in London befindet, ist nicht gestorben, wie mitgetheilt wurde, jondern war schwer ertrankt und bes findet sich besser.

#### Foyer.

- \* Der Säbelstreit in Bremen vor einiger Zeit, bessen Helben ein Tenorssänger vom dortigen Theater und ein österreichischer Officier, der Gatte der dort engazirt gewesenen Primadonna Moser, Hauptmann Nitter v. Steinitz, waren, ist in Wien dieser Tage beim obersten Militairs Gerichtshof zum Abschluß gekommen. Der Tenorist hatte bekanntlich in einem Zeitungs-Inserat die Sängerin Moser dieselbe ist gegenwärtig am Prager deutschen Theater engagirt sowie ihren Gatten beleidigt, worauf der Leptere, da eine Heraussforderung abgelehnt wurde, sich mit der Reitpeitsche Satissaction verschaffen wollte und mit dem Säbel einhieb, nachdem der Angegriffene einen Nevolver gezogen hatte. Der Sänger erhielt eine schwere Wunde in den Kops, die sedoch keine dauernde Verunstaltung nach sich zog. Das Urtheil der lepten Instanz, das bereits auf dem Wege nach Prag, dem gegenwärtigen Garnisonsort des Geklagten, sich besinden dürfte, spricht den Hauptmann v. Steinit des Verbrechens der schweren körperlichen Verlehung schuldig und verhängt über ihn zweimonatlichen Kerker nebst Entlassung sowie Urmee.
- \* Das mährend des letten Krieges von einem bairischen Corporal entführte Schilb zum "Postillon von Lonjumeau", von dem Wirthsbaus dieses Namens, ist nicht, wie man geschrieben, in Begleitung einer Banknote als Entschäbigung, dem Sigenthümer wieder zugestellt worden; das berühmte Bild des galanten Chapelou befindet sich noch in der Requisiten-Niederlage des Münchner Theaters und nur die Sendung einer kleinen Summe an den Wirth, als Entschädigung, ist Thatsache, so schweiben französische Blätter.
- \* Eine wirkliche Heirath auf ber Bühne, nicht blos eine vom eben aufgeführten Stücke geforderte, eingebildete, sand im Theater von Sigenney im Staate Jowa (Nordamerika) statt. Man gab "Prinzessin Hirschluh". Als die Feerie zu Ende war und das Schlußtableau mit bengalischem Feuer, die sogenannte Apotheose, seine Schulbigkeit that, erschien der Bürgermeister der Stadt auf der Bühne und traute die Schauspielerin Etta Fielding mit dem Schauspieler Arthur Lacroix in ihren Flitterskeidern, wie sie waren. Das Publicum begleitete die Geremonie mit entzücktem Hurrahzgeschrei.
- \* "Gaulois" erzählt aus Anlaß der Reprise des "Wilhelm Tell" in der Oper folgende Anekdete: "Man weiß, daß "Wilhelm Tell' das Werk der Herren Jouy und Hippolyt Bis ist. Am 3. August 1829, bei der ersten Vorstellung dieser Oper, erschien das ganze Orchester, um die Ouverture vor den Fenstern Rossnie's auszuführen, der damals auf dem Boulevard Montmartre, gegenüber den "Panoramas" wohnte. Das Publicum, von dem meisterhaften Vortrag hingerissen, schrie den ganzen Boulevard hinab: "Bis, Bis!" Da erschien der gute Herr Joun und haranguirte die Menge von der Höhe seiner Terrasse aus: "Meine Herren! Mein Mitardeiter, Herr Bis, ist nicht anwesend und kann also Ihrem Verlangen, ihn zu sehen, nicht entsprechen. Ich nehme aber in seinem Namen die Kundgebung an, mit welcher Sie ihn beehren, und werde mich beeilen, das Schmeichelhaste dieser Anerkennung zu seiner Kenntniß zu bringen."

<sup>\*</sup> Von Haleny erzählt "Figaro" ein hübsches Bonmot. Der geniale Componist ber "Jüdin" war die Unpünktlichkeit selbst; nie sah man ihn eine vorher bestimmte Zeit einhalten. "Warum zwingen Sie sich nicht pünktlich zu sein?" fragte man ihn eines Tages. "Weil ich nicht will", war die Antwort; "pünktlich sein heißt — auf die Andern warten müssen."

### Conservatorium für Musik in Stuttgart.

Mit dem Anfang des Wintersemesters, den 19. October 1874, können in diese unter dem Protectorat Seiner Majestät des Königs von Württemberg stehende und aus Mitteln des Staats und der Stadt Stuttgart subventionirte Anstalt, welche für vollständige Ausbildung sowohl von Künstlern, als auch insbesondere von Lehrern und Lehrerinnen bestimmt ist, neue Schüler und Schülerinnen eintreten.

Der Unterricht erstreckt sich auf Elementar-, Chor- und Sologesang, dramatischen Gesang, Clavier-, Orgel-, Violin- und Violoncellspiel, Tonsatzlehre (Harmonielehre, Contrapunkt, Formenlehre, Vocal- und Instrumentalcomposition), Orgelkunde, Aesthetik mit Kunst- und Literaturgeschichte, Geschichte der Musik, Declamation und italienische Sprache und wird ertheilt von den Herren Professor Koch, Hofpianist Prof. Kruger, Prof. Dr. Lebert, Hofpianist Prof. Bruckner, Prof. Speidet, Prof. Levi, Prof. Dr. Falsst, Kammermusikus Debuysère, Prof. Keller, Concertmeister Prof. Singer, Franz Boch, Kammervirtuos Krumbhoiz, Hofmusiker Wien, Prof. Dr. Stark, Hofcapellmeister Doppler, Prof. Dr. Scholl, den Hauptlehrern: Herren Alwens, Carl Herrmann, Hauser, Attinger, sowie von den Herren Beron, Fink, Kammervirtuos Ferling, Hofmusiker W. Herrmann, Kratochvil und Wünsch, den Herren Seyerlen, Morstatt, Rein, Schwab, Hofschauspieler Regisseur Schmitt und Herrn Runzler.

Für das Ensemblespiel auf dem Clavier, ohne und mit Begleitung anderer Instrumente, sind regelmässige Lectionen eingerichtet. Zur Uebung im öffentlichen Vortrag ist den daßig befähigten Schülern abenfalls Gelegenheit gegeben.

Vortrag ist den dafür befähigten Schülern ebenfalls Gelegenheit gegeben. Auch erhalten diejenigen Zöglinge, welche sich im Clavier für das Lehrfach ausbilden wollen, praktische Anleitung und Uebung im Ertheilen von Unterricht innerhalb

der Anstalt.

Das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsstunden beträgt für Schülerinnen 126 Gulden rheinisch 172 Thaler, 216 Mark, 270 Francs),

für Schüler 140 Gulden (80 Thaler, 240 Mark, 300 Francs).

Anmeldungen wollen spatestens am Tage vor der den 14 October, Nachmittags 2 Uhr stattfindenden Aufnahmeprufung an das Sekretariat des Conservatoriums gerichtet werden, von welchem auch das ausführliche Programm der Anstalt zu beziehen ist.

Stuttgart, den 27. August 1874.

Die Direction des Conservatoriums für Musik:

Prof. Dr. Faisst, Prof. Dr. F. Scholl. (H. 73116)

### Conservatorium der Musik in Dresden.

Beginn des Wintersemesters: 5. October, Aufnahmeprüfung 3. October d. J. Unterricht von den Elementen bis zur Reife. Clavier- und Orgelschule. Gesangs- und Declamationsschule (Theaterschule); Seminar für Musiklehrer und Lehrerinnen; Compositionsschule;

Streich- und Blasinstrumentschule.

Artistischer Director: Hofcapellmstr. Dr. Rietz, Lehrer: k. Kmsks. Bär, Operns. v. Böhme, Gesangl. Brömme, Hofschausp. Bürde, Past. Dittrich, Past. Döring, Hofoperns. Eichberger, k. Kmsks. Fürstenau, Past. Frl. Galle, G. H. Kammersängerin Frl. Götze, Sprachl. Hähne, k. Kmsks. Hiebindahl, Org. Jannssen, k. Kmsks. Keyl, Pnst. u. Correp. Krantz, Kmvirtuos Kummer, Gesangl. Frl. Langheim, k. Concertmstr. Lauterbach, k. Kmsks. Lauterbach, k. Kmsks. Lorenz, Hoforg. Merkel, k. Kmsks. Queisser, Pnst. Schmole, Pnst. Richter, Compsl. Rischbieter, k. Kmsks. Rübimann, Violl. Schmidt, Fechtmstr. Staberoh, k. Kmsks. Stein, k. Kmsks. Wolfermann. - Honorar: voller Cursus 100 Thlr., Theaterschule 124 Thlr.; 2 Fächer 72 Thlr.; 1 Fach 40 Thlr. jährlich. Statuten, Jahresbericht, gratis durch die Expedition. Jede Auskunft durch Director Pudor.

### Musikschule zu Frankfurt a. M.

Zweck der seit dem Jahre 1860 bestehenden Musikschule ist künstlerische Ausbildung in den verschiedenen Zweigen der Tonkunst, sowohl für Solche, welche die Musik als Beruf erwählen, als auch für Dilettanten, welche dieselbe als allgemeines Bildungsmittel pflegen. Der Unterricht zerfällt in einen Vorbereitungscursus und in einen höheren Lehrcursus in folgenden Fächern: Sologesang, Theorie, Clavier-, Violin- und Violoncellspiel, verbunden mit Ensemble- und Quartett-Spiel, Chorgesang und geschichtlichen Vorträgen. Näheres ist aus dem gedruckten Plane der Anstalt, welcher in den Musikalienhandlungen, wie in der Hermannischen Buchhandlung gratis zu haben ist, zu ersehen. Das jährliche Honorar, vierteljährlich zahlbar, beträgt für den Gesammtunterricht 154 Gulden = 88 Thlr.; für ein einzelnes Fach 60 Gulden = 34½ Thlr., für zwei Fächer 100 Gulden = 57½ Thlr., für drei Fächer 130 Gulden = 74½ Thlr. Der neue Unterrichtscursus beginnt Dienstag den 13. October d. J.

Die Aufnahme-Prüfung findet Sonntag den 11. October, Vormittags 11 Uhr, im Locale der Musikschule: Saalbau, zweiter Stock, statt. Anmeldungen neuer Schüler beliebe man vorher zu richten an den d. Z. ersten Vorsteher Herrn W. Lutz, 8 Friedberger Anlage.

Der Vorstand.

## Augsburger Musikschule.

Die seit 1. November vor. Js. in's Leben getretene "Augsburger Musikschule" beginnt am 1. October 1. Js. ihr II. Schuljahr; am genannten Tage findet die Aufnahmsprüfung neuer Zöglinge statt. Anmeldungen sind an den unterzeichneten Director zu richten. Der Unterricht umfasst das ganze Gebiet der Theorie, Solo- und Chor-Gesang, Clavier, sämmtliche Orchester-Instrumente und Ensemble-Spiel. Das Honorar beträgt jährlich 40 Gulden, für sämmtl. Fächer 100 Gulden. Statuten auf Verlangen gratis.

H. M. Schletterer,

Capellmeister und Director der Musikschule.

Ein strebsamer junger Geiger findet hier in der fürstlichen Hofcapelle zum 1. October bis 1. Mai 1875 Engagement. Näheres durch

Bückeburg, September 1874.

Professor Gulomy, Hofcapellmeister.

Johanna und Willie Hess sind von Paris und London zurück, und beehren sich den Concert-Directionen, wie Unternehmern anzuzeigen, dass sie Engagements für die kommende Saison entgegennehmen, unter der Adresse

Prof. Julius Hess, 101 östliche Hauptstrasse Heidelberg.

### Gesuch.

Für eine durch und durch gediegene und besonders musikalisch gebildete Clavierspielerin, welche sich bereits als Concertspielerin und tüchtige Lehrerin bewährt hat, wird eine dauernde unabhängige Stellung gesucht. Offerten beliebe man sub H. c. 13838 an die Annoncen-Expedition von Haasenstein & Vogler in München abzugeben.

Accht chinesische Cinellen oder Beeleen in allen Grössen offerirt billigst

A. Zuleger. Leipzig, Königsplatz 16.

Metronomen mit und ohne Glocke, Kindersymphonien offerirt billigst

A. Zuteger, Leipzig, Königsplatz 16.

Deutsche und licht römische Saiten feinster Qualitiit offerirt

A. Zuleger, Leipzig, Königsplatz 16.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Aufertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel.
Lelpzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

In Sachen **Böning & Comp.**, Kläger, wider.... **Ullmann**, Beklagten, sodam Praeger & Meyer, Adcitaten, Forderung betreffend, ist von den Klägern bei dem hiesigen Untergerichte folgende Klage und Arrestgesuch gestellt worden:

Beklagter schulde ihnen für am 13. November 1871 bei ihnen gekaufte und empfangene 24 seidene Tücher 119 Mk. 60 Pf. und bäten sie auf das Guthaben des Beklagten bei Praeger & Meyer einen Arrest bis zur Höhe von 210 Mk. zu ertheilen, auch den Beklagten, dessen Aufenthaltsort unbekannt sei, edictaliter zu einem Verhandlungstermin laden zu lassen, in welchem sie Verurtheilung des Beklagten in die libellirte Summe ad 119 Mk. 60 Pf. nebst Kosten und Bestätigung des Arrestes beantragen würden.

Da nun diesem Gesuche deferirt worden, so wird Beklagter Ullmann hierdurch geladen am Dienstag, den 13. October 1874, Nachm. 3 Uhr, in der Untergerichtsstube in hiesigem Rathhause zu erscheinen, um seine Einreden gegen die Klage vorzubringen, unter dem Präjudize, dass im Falle Ausbleibens Beklagter als der Klage geständig angesehn, mit seinen Einreden ausgeschlossen und dem Klagantrage gemäss verurtheilt, auch der bei den Adcitaten Praeger & Meyer gelegte Arrest bestätigt werden wird.

Bekannt gemacht Bremen, aus der Canzlei des Untergerichts, am 11. Juli 1874. H. v. Lingen.

Nova-Sendung Nr. 3.

Soeben erschienen in meinem Verlage:

Anger, Arno, Festmarsch für Pianoforte, zum 25jährigen Stiftungsfeste des akade-

mischen Gesangvereins Arion zu Leipzig componirt. 10 Ngr.

Erdmansdörfer, Max, Op. 17. Vorspiel zu Brachvogel's Trauerspiel: "Narciss"
für Orchester. Partitur 3 Thlr. Clavierauszug zu 4 Händen. 1 Thlr. 25 Ngr.

Orchesterstimmen 5<sup>2</sup>/<sub>3</sub> Thlr.

Erdmannsdörfer, Max, Op. 18. Schneewittchen. Märchendichtung von Karl Kuhn, für Soli, Chor u. Orchester. Clavierauszug mit Text. 3 Thlr. Orchesterstimmen 7½ Thlr. netto. Chorstimmen: Sopran I, II. Alt I, II à 7½ Sgr. Chorstimmen: Tenor I, II. Bass I, II à 10 Sgr. Solostimmen 24 Sgr. Textbuch 2 Sgr. netto.

Sechs Lieder von H. Lingg, für eine Singstimme mit Begleitung des — Op. 19.

Pianoforte. H. 1, 2 à 15 Sgr.

Hern, August, Op. 25. Marschlied. Gedicht von W. Dunker, für Männerchor mit Begleitung von 2 Trompeten, 2 Hörnern, Posaune und Tuba (ad libitum). Partitur und Stimmen 1 Thir. 10 Sgr.

Kunkel, Gotthold, Op. 40. Sept Pièces caractéristiques pour le Piano. Cah.

1, 2 à 18 Sgr.

Lachner, Franz, Op. 167. Drei Chore für Männerstimmen. Partitur u. Stimmen. Nr. 1 25 Sgr. Nr. 2 171 Sgr. Nr. 3 25 Sgr.

Liidecke, Louis, Op. 16. Nocturne pour Violoncelle (ou Violon) avec Accomp.

de Piano. 20 Sgr.

— Op. 17. Six Etudes pour Violoncelle avec Accomp. d'un second Violoncelle. 1 Thir.

Machts, Carl, Op. 30. Sechs Lieder für Sopran oder Tener mit Begleitung des Pianoforte. Heft 1, 2, 3 à 15 Sgr.

Baff, Joachim, Op. 163b. Abends. Rhapsodie für Orchester. Partitur 18 Sgr. Orchesterstimmen 1 Thir. Für Pianoforte und Violine. 12 Sgr. Für Pianoforte zu 4 Händen. 10 Sgr. Für Pianoforte zu 2 Händen. 7½ Ngr.

Dearbeitung für Pianoforte zu 2 Händen. 7½ Ngr.

Op. 174. Aus dem Tanzsalon. Phantasietänze für das Pianoforte zu 4 Händen.
Bearbeitung für Pianoforte zu 2 Händen vom Componisten. Nr. 1. 12 Sgr.
Nr. 2. 24 Sgr. Nr. 3. 20 Sgr. Nr. 4. 20 Sgr. Nr. 5. 15 Sgr. Nr. 6. 15 Sgr.
Nr. 7. 18 Sgr. Nr. 8. 15 Sgr. Nr. 9. 18 Sgr. Nr. 10. 20 Sgr. Nr. 11. 18 Sgr.
Nr. 12. 20 Sgr.

Thieriot, Ferdinand, Op. 26. Zwei Stlicke. Nr. 1 Menuett, Nr. 2 Adagio, für Violoncell mit Begleitung des Pianoforte. 20 Sgr.

Leipzig, 27. August 1874.

Robert Seitz, Grossherz. Sächs. Hofmusikalienhandlung.

In meinem Verlage erschien vor Kurzem:

Op. 134. Allegro appassionato für Pianoforte.

Preis 15 Ngr.

quasi Toccata für Pianoforte. Op. 135. Fantasia Preis 25 Ngr.

Leipzig.

Fr. Kistner.

Durch alle Buch- u. Musikalienhandlg. zu beziehen: Grosse Passionsmusik händig, bearbeitet August Horn Pr. 61/2 Thlr. Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Neuer Verlag von Hermann Erler in Berlin.

## Heinrich Hofmann.

### Frithjof. Sinfonie für Orchester.

Op. 22. Partitur 12 Mark. Orchesterstimmen 18 Mark. Clavierauszug zu 4 Händen 9 Mark.

### Op. 23. Ländler für Clavier zu 4 Händen.

Heft 1. 2. à 3 Mark.

Dieselben für Clavier solo zum Concertgebrauch von Franz Bendel gesetzt.

Complet 4 Mark, Heft 1. 2. à 21,2 Mark.

Desselben Componisten "Ungarische Suite" für Orchester erlebte in vergangener Saison in 40 Städten 60 Aufführungen.

### Preis-Composition.

Soeben erschien:

### Gesang zu Pfingsten.

Dichtung von Adolph Böttger

für Männerchor und Orchester

componirt von

### V. E. Nessler.

Op. 65.

Partitur mit untergelegtem Clavierauszug 15/8 Thlr. (5 Mark 50 Pf.). Die Chorstimmen 20 Sgr. (2 Mark).

Ich erlaube mir die Männergesangvereine auf dieses bedeutende Werk, das bereits als Manuscript an verschiedenen Orten mit dem ausserordentlichsten Beifall aufgeführt wurde, ganz besonders aufmerksam zu machen. Den Herren Directoren steht mit Vergnügen ein Exemplar der Partitur zur Einsicht zu Dienst.

Berlin, 24. Juni 1874.

M. Bahn, Verlag.

In meinem Verlage ist erschienen:

### Quintett

für Pianoforte, 2 Violinen, Viola und Violoncell

### Ferdinand Hiller.

Op. 156. Gdur. Preis 6 Thir.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikhandlung.

(R. Linnemann.)

Neue Musikalien.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Beethoven, L. van, Sonaten f. Pfte. u. Vne. Arr. f. Pfte. u. Vcell. von Fr. Grützmacher. 2 Bände. Roth cart. 4 Thlr.

Grützmacher. 2 Bände. Roth cart. 4 Thir.

Beez. F., 3 Motetten f. vierstimmigen Chor mit Orgelbegl. (ad lib.). Nr. 1 der nachgel. Werke. Part. u. Stimmen. 1 Thir. 22½ Ngr.

Nr. 1. Motette am Busstage. An dir allein, an dir.

Nr. 2. Motette zur Todtenfeier. Selig, selig, selig sind die Todten.

Nr. 3. Motette zum Jahreswechsel. Herr, ich bleibe stets an dir.

Chopin, F., Walzer f. Vcell. mit Pftebegl. bearbeitet von C. Davidoff. Nr. 5.

Op. 42 Asdur. 20 Ngr. Nr. 6. Op. 64 Nr. 1. Desdur. 12½ Ngr. Nr. 7. Op. 64

Nr. 2. Cismoll. 15 Ngr. Nr. 8. Op. 64 Nr. 3. Asdur. 12½ Ngr.

— Walzer für das Pfte. Arrang. für Pfte. zu 4 Hdn. Roth cart. 1 Thir. 15 Ngr.

Gluck. J. C. V.. Inhiaénie en Tauride. Tragédie en Quatre Actes. (Mit deutschem.

Gluck, J. C. v., Iphigénie en Tauride. Tragédie en Quatre Actes. (Mit deutschem,

französ, u. italienischem Texte.) Part. 24 Thlr. Henschel, G., Op. 23. Serenade, Marcia, Andante, Scherze u. Finale f. Streich-Orchester in Canonform. Arrang. f. das Pfte. zu 4 Händen v. Friedr. Hermann.

Jadassohn, S., 2 Cadenzen zum ersten und letzten Satze von Beethoven's Concert Nr. 4 f. Pfte. u. Orch. Op. 58. Gdur. 15 Ngr.

Leu, Franz, Abendstimmung. Clavierstück. 5 Ngr. Liederkreis, Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Dritte Reihe.

Nr. 206. Eckert. C., Aus den "Blättern der Liebe". Und wieder singt die Nachtigall, aus Op. 25. Nr. 1. 7½ Ngr.

Nr. 207. Kleffel, A., Weisst du noch? aus Op. 14. Nr. 1. 7½ Ngr.

Nr. 208. Schumann, R., Frühlings-Ankunft. Nach diesen trüben Tagen, aus Op. 79. H. Nr. 5. 5 Ngr.

Nr. 209. — Schmetterling. O Schmetterling sprich, aus Op. 79. I.

Nr. 2. 5 Ngr.

Nr. 210. — Frühlingsbotschaft. Kukuk, Kukuk ruft aus dem Wald,
Wald, aus Op. 79. I. Nr. 3. 5 Ngr.

Lumbye, H. C., Traumbilder. Phantasie f. Orch. Part. 8. 25 Ngr.

Mendelesohn-Bartholdy, F., Ouverturen für Orchester. Arrang. f. 2 Pfte.

zu 8 Händen. Nr. 7. Op. 101. in Cdur. (Trompeten - Ouverture.) Nr. 30 der nachgel. Werke. Arr. v. Fr. Brissler. 1 Thlr. 15 Ngr.

Nuhn, F., Luther's Frühlingslied für Frauen u. gemischten Chor (ad libitum) und

Clavier zu 4 Händen. 221 Ngr.

- Märzgesang. Gedicht von J. Rodenberg, für Frauenchor, Clavier zu vier
Händen und 2 Hörner. 1 Thlr. 10 Ngr.

Peries musicales. Sammlung kleiner Clavierstücke für Concert und Salon. Jadassohn, S., Tempo di Bolero, Nr. 1 aus "Bal masqué"
Op. 26. Cdur. 7½ Ngr.

Berger, L., Etude Nr. 9. Gdur. 5 Ngr. Nr. 75.

Nr. 76.

Nr. 77. Nr. 78. Nr. 79.

- Etude Nr. 17. Esdur. 5 Ngr.
- Etude Nr. 22. Adur. 5 Ngr.
Mehul, E. H., Menuetto aus der Sonate Op. 1, Nr. 3. Adur.

5 Ngr. Nr. 80. Krebs, J. L., Burlesca aus der Partita, Nr. 2. Bdur. 5 Ngr. Rebling, G., Op. 32. Elegie für das Vcell. mit Begl. des Orchesters oder des Pfte. Mit Orchester 1 Thlr. Mit Pianoforte 20 Ngr.

Rummel, J., Due über Motive aus Lohengrin, Oper von Richard Wagner. Für

Pfte. zu 4 Hdn. 1 Thir. Schubert, F., Sonaten für das Pfte. Neue vollständige Ausgabe. 4. Roth cart. 3 Thir.

Schumann. R., Op. 50. Das Paradies und die Peri. Dichtung aus Lalla Rookh von Th. Moore für Solostimmen, Chor u. Orchester. Orchesterstimmen 13 Thir.

Op. 79. Lieder Album f. d. Jugend. Für das Pfte. allein übertragen von

S. Jadassohn. 1 Thlr. 7½ Ngr.

Widemann, P., Op. 1. Aus des Herzens Nacht. Vier Gesänge für eine BaritonStimme mit Begl. des Pfte. 17½ Ngr.

Auf die musikalische Zeltung

# Signale

## für die musikalische Welt

findet ausnahmsweise ein Abonnement für die fünf Monate

### August bis December zu 20 Ngr. statt.

Per Post unter Kreuzband 25 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Demnächst erscheint in meinem Verlage mit Eigenthumsrecht für alle Länder:

### Marsch-Ouverture

über das Motiv des Kreutzer'schen Männerquartetts: "Das ist der Tag des Herrn"

für grosses Orchester

componirt von

### Vincenz Lachner.

Op. 54.

Partitur, Orchesterstimmen, für Pianoforte zu 4 Händen. Arrangement für Militairmusik von NI. Schmittroth. F. E. C. Leuckart in Leipzig.

#### !Für Concert-Institute!

Binnen Kurzem erscheint in meinem Verlage:

### Bilder aus Often

Robert Sci Op. 66

für Orchester bearbeitet von Carl Reinecke.

Partitur und Stimmen.

Leipzig.

Fr. Kistner.

Verlag von Bartholf Benff in Lelpzig.

### SIGNALE

für bie

### Musikalische 28 elt.

Bweiunddreißigfter Jahrgang.

#### Peraniworiliger Medacteur: Barifolf Senff.

Sährlich erscheinen minbestens 52 Nummern. Preis für ben ganzen Jahrgang 2 Thir. bei directer frankrter Zusenbung burch die Post unter Krenzband 3 Thir. Insertionss gebühren sür die Petitzeise oder beren Raum 3 Neugroschen. Alle Buch und Musikalien-Handlungen, sowie aus Postänter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

#### Die Theater in Ruffland.

In Betersburg genügen bie vier kaiserlichen Theater, obgleich groß und mit Pracht erbaut, nicht mehr den Unsprüchen einer Bevölkerung von mehr als 725,000 Menschen. Das sogenannte große Theater bient für die Borstellungen eines vorzüglichen Ballets und ber italienischen Oper, welche, Dank einem geschickten Impresario, wohl eine ber besten ber Welt war. Aber ungeachtet der hohen Preise waren alle Logen und die besten Parquetpläte ber italienischen Oper abonnirt, kaum ein Biertel ber Nachfragen konnte berücksichtigt werden, und die Leute, welche im Abonnement Logen erhalten hatten, wurden förmlich beneidet. Das dem großen Theater gegenüber gelegene Marien-Theater bient der russischen Oper und dem russischen Schauspiel; für letteres ist auch das Alerandra-Theater bestimmt. Es versteht sich von selbst, daß in ber ruffischen Hauptstadt die russischen Borstellungen am meisten besucht sind. Auch in diesen Theatern ist es schwer, namentlich bei original-russischen Opern von Glinka, Seroff 2c., sowie bei historischen russischen Studen, Plage zu finden. Das Volt, welches Nationalstude besonders liebt, tann dieselben nur von ber oberften Galerie, in fürchterlicher Sipe und bei lebensgefahrlichem Gedränge genießen. Das vor einigen Jahren erweiterte Michael-Theater wird zu französischen und deutschen Borstellungen benutt. Die kaiserlich französische Truppe ist eine ber besten und zahlreichsten ber Welt. Ihr Repertoire umfaßt bas bes Theatre Français bis ju jenem bes Theatre du Palais Royal. Reben den alteren claffifchen Werken werben hier die ,,Belle Heldne" und die modernen Chebruchedramen aufgeführt. welche die Mütter nicht in Gesellschaft ber Tochter besuchen. Auch die deutsche Truppe

ist eine gute, jedoch wird das deutsche Theater selten von Russen, sondern sast ausschließlich von den zahlreich in Petersburg ansässigen Deutschen besucht. Während des
Sommers haben die italienische, wie die russische Oper, das französische und das deutsche
Schauspiel Ferien. Die russischen Künstler spielen dasür öfters in den taiserlichen
Sommertheatern von Kamenons-Oftrow, Krasnoje-Selo, Peterhof u. s. w. Neben den
taiserlichen Theatern bestehen nur zwei Privattheater: das Theatre Bousse, neben dem Alexandra-Theater, sur Seene und unvollständige französische Operetten, namentlich Offenz bachiaden, und das Theater Berg, eine Art Case-chantant, wo anständige Damen nicht lieben, sich sehen zu lassen. Der "Golos" macht darauf ausmerham, daß in Petersburg gerade wie in Moskan ein National-Theater sehlt, wie das Bolt es wünscht, und wo es nicht nöthig hat, die Galerie zu erklimmen, sondern von besseren Plätzen aus den Borstellungen beiwohnen kann.

#### Gesang=Compositionen

100

#### 3. Dan den Erden.

Funf Gebichte für eine Singstimme mit Begleitung bes Pianoforte. Drei Gebichte für eine Singstimme mit Begleitung bes Pianoforte.

"Un meine Guitarre", Gebicht von Lenau, für eine Gingftimme mit Begleitung bes Bianoforte.

"Mignon", Ballabe von Gocthe, für eine Singstimme mit Begleitung bes Pianoforte. Berlag von Abolf Bosenborfer in Wien.

Aus einem Avertiffement, welches bie Berlagshanblung jebem einzelnen ber vorliegenden Lieder hat vorbruden laffen, erfahrt man nicht nur, baß herr Ban ben Geben ein junger belgischer Componist ift, ber 1844 zu Gent geboren, baselbst und in Bruffel seine Studien gemacht, sowie verschiedene Breife errungen hat, sonbern die Berlagshand: lung versichert, daß herr Ban ben Geben ein außerft talentvoller Tonseber fei, und daß fle nur in Anbetracht biefer Talentfulle es unternehme, eine Serie von Erzeugniffen bes Genannten bem beutichen Bublicum vorzulegen. Wird ihr nun bas beutsche Bublicum für ihr Bestreben Dant wiffen und wird es namentlich ihrer Berficherung von ber großen Begabung bes jungen Belgiers Glauben ichenten? Wir meinen, baß Beibes nicht ber Fall fein werbe, und bag vielmehr eine Kenntnignahme biefer Lieber giemlich allgemein zu bem Meinungs-Resultat führen durfte: Beber offenbaren biefe Sachen ein Erfindungsvermögen anziehender und frischftromender Art, noch find Unlage und Ausführung frei von Steifheit, Unbeholfenheit und Berichrobenheit. Wenn wir nun - wie aus allem Borhergehenden zu ersehen — unfrerseits Richts beizutragen in bem Falle find, bamit ben Liebschöpfungen bes herrn Ban ben Geben behufs ihrer Ginführung in Deutschland die Bahn geebnet werde, jo wollen wir boch nicht unterlaffen, der ungewöhns lich glanzenden Ausstattung, mit ber sie von der Berlagshandlung bedacht worden find, zu gebenken, sowie auch noch — da die Liebergruppen wie überhaupt alle vorliegenden Lieber teine Opusgablen tragen — ber nabern Orentirung wegen die Einzeltitel ber erstern anzuführen; die fünf Gedichte beiben alfo: "Komm mit" (nach dem Frangofischen bes, B. Wilda); "Klein Cupido" (nach dem Blämischen); "Weißt Du, was das Lied bedeutet" (von Leo); "Gewohnt, gethan" (Goethe); "Mailied" (Goethe). Die drei Gedichte sind benannt: "Der Abschied" (Goethe); "Ruhelos" (aus dem Französischen des Coppée); "Die Brünnlein" (aus dem Blämischen).

**E. B**.

#### Sclaventanz.

Indianische Charakterskizze für das Pianoforte componirt von

#### 3. ban den Ceden.

Berlag von Abolf Bösenborfer in Wien.

Dieses Clavierstück schließt sich genau ben von uns oben besprochenen Liebern bes Herrn Ban den Ceden an, insofern nämlich, als wir eben so wenig hier wir dort eine Neberzeugung von des genannten Herrn Talent haben gewinnen können und als wir und also in bieser Beziehung wie in der auf die Nothwendigkeit und Dankenswerthheit der Einführung des belgischen Componisten beim deutschen Publicum abermals mit der Berlagshandlung in Widerspruch besinden stieben Clavierstück wie den Liedern beigedruckte Borwort). Ja wir meinen sogar, daß an Bedeutungs- und Inhaltslosigkeit das Clavierstück noch mehr leistet als die Lieder.

E. B.

#### Albumblätter.

Sieben Clavierstücke

componirt von

Wilhelm Cappert.

Dp. 11.

Berlag von Bote und Bod in Berlin.

Bon geringerem Umfang, wie biese Stücke nur sind, bergen sie boch eine gute Anszahl melobisch und harmonisch seiner und geistreicher Züge, sowie ihnen auch sinnreiche, ihren Einzel-Benennungen angemessene Characteristrung nicht fehlt. Diese Einzel-Benennungen sind: Nr. 1 "Begegnung"; Nr. 2 "Neckerei"; Nr. 3 "Frühlingsabend"; Nr. 4 "Fröhlicher Morgen"; Nr. 5 "Sonniger Tag"; Nr. 6 "Lustige Fahrt"; Nr. 7 "Im Schatten" und — entgegen dem Generaltitel, der nur von sieden Stücken spricht — Nr. 8 "Abe!"

Acht Lieder

für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

#### Ednard Rappoldi.

Dp. 4.

Berlag von Bote und Bod in Berlin.

Die Gebichte, mit denen der Versasser dieser sieder sich musikalisch beschäftigt hat, sind von Lenau, Pape, Goethe, Geibel, Kerner, Uhland, und er hat sich mit denselben als Mensch und Tonseser von Verstand und Vildung abgefunden, so daß gegen stimmungsgemäße Auffassung und Wiedergabe im Großen und Ganzen nichts Wesentliches einzuwenden ist. Wohl aber dürfte den Liedern in Betress des specifisch Melodischen erwas mehr Reiz und Duft und etwas weniger blos Declamirtes und Rhetorisirendes zu wünschen sein.

**G. B.** 

#### Dur und Moll.

- \* Wien, 4. September. Den besinitiven Abschlusse bes Gastspielvertrages ber Frau Nilsson mit ber Hosper steht solgende Schwierigkeit entgegen: Der Impresario verlangt, daß die Generalintendanz sich schristlich verbindlich mache, an den Abenden, an wolchen die "schwedische Nachtigall" singt, die Theaterpreise zu erhöhen, während Graf Wrbna erklarte, eine solche schriftliche Garantie nicht leisten zu wollen, sondern nur mündlich die Zusicherung gab, im entsprechenden Falle diese gewünschte Preiserhöhung einstreten zu lassen. Diese Abanderung einer ursprünglichen Contractsverbindung ist Herrn Director Ullman nach Paris bekannt gegeben worden, und wenn er sich mit derselben einverstanden erklart, woran kaum zu zweiseln, so kommt das für die Zeit vom 20. März bis 20. April projectirte Gastspiel endlich doch zu Stande.
- \* Benebig, 27. Aug. Angelockt burch eine Ankundigung von "Robert ber Teufel" besuchte ich die betreffende Borftellung und fand, mas mich von vornherein angenehm überraschte, an einem heißen Augustabend bas Riesentheater in allen Raumen überfillt unb von einem bochit eleganten Logenpublicum befest. Zwei Defterreicherinnen fangen bie Hauptpartien: Fraulein Stolz bie Alice und Sgra. Reschini — beim rechten Namen genannt: bie Reich-Peppi — bie Prinzessin. Beibe Damen waren Gegenstand ber rauschenbsten Ovationen. Fraulein Stols, eine Sopranistin mit einer prachtvollen Bobe und Tiefe ber Stimme, aber mit einer etwas schwachen Mittellage, erhielt nach ber Scene am Rreuze im britten Acte ein Riesenbouquet in den tricoloren Farben und gleichzeitig flatterten von ben Gallerien gablloje Sulbigungsgebichte. Fraulein Reich, eine uppig gebaute Blondine mit einer fehr hubichen Coloratur, jedoch noch die Unfangerin verrathend, murbe auch, obgleich fie erft jum zweiten Male auftrat, wie ein verhätschelter Liebling bes Publicums behandelt und fturmisch applaubirt und mehrmals gerufen. In bem Tenoriften, ber ben Robert fang, erkannte ich einen Flüchtling, ben man eigentlich mit gebundener Marichroute nach Wien beforbern follte. Es war Sgr. Stanio, jener gur Beit der diesjahrigen Batti-Stagione im Theater an der Wien vielbegehrte Ganger, ber fein Ausbleiben mit ben Wirren in Spanien entschulbigte, wo er bamals gerabe weilte. Unumwunden gesprochen: Wien hat den Verluft nicht jonderlich zu beklagen; benn nach Ricolini hatte biefer Canger, ber zwar eine hubsche, aber feine machtige Stimme befitt, einen ziemlich fcweren Stand gehabt. — Bon bem Befuch bes Wiener Mannergesangvereins waren bie Benegianer gang entzudt. "Fanfulla" ichreibt: "Der Eindrud, welchen die Wiener Sanger von ber Aufnahme bei ben Benezianern erhielten, war ber beste, und man barf sagen, baß auch uns biefer Besuch außerst angenehm war, ba berfelbe bagu bient, jebe Spur alter Feinbschaft auszutilgen."
- \* London, 4. September. Das Trury: lane: Theater, bas unter ber Leitung bes tunftsinnigen Chatterton steht, eröffnete am 29. Mugust seine Herbst: und Wintersallson mit der Aufführung einer Dramatisirung von Walter Scott's Roman "Renilsworth" unter dem Titel "Anny Robsart". Das Stud ist brillant ausgestattet und erzielte, obwohl es teine Novität ist, auf's Neue einen großartigen Ersolg. Dem Melos bram schloß sich die Introduction zu der vorjährigen Weihnachts-Pantomime, "Jack in the Box" ("Der Schachtel-Jacob"), die Dramatisirung eines dei englischen Kindern sehr beliebten Ammen: Märchens, an. Es tommt darin der Blumengarten der Feen vor, in dem hundert Koryphäen ein Ballet aufsühren und wobei sich dem Londoner Publicum ein früher noch nie gesehener Andlic darbietet, nämlich der Prospect der ganzen Tiese der Drury-lane: Bühne, welche in dieser Beziehung die größte in der Weltsein soll. Die Novität der Saison gelangt erst am 26. September zur Darstellung. Dieselbe bildet eine dramatische Version von Walter Scott's "Talisman" unter dem Attel "Richard Löwenherz".

- \* Aus Paris schreibt man: Der König von Baiern, Richard Wagner's Macenas, ift nach Paris getommen, um unsere Mufeen, Bibliotheten und Theater gu besichtigen, als Liebhaber alles bessen, mas mehr mit bem Geifte, als mit ber Größe diefer irbischen Welt zusammenhängt. Nachbem er einem Stud von Molière, ben er bis jest nur aus der Lecture tannte, applaudirt hatte, wohnte ber Konig legten Donnerstag einer Wieberholung ber Dinorah (Wallfahrt nach Ploermel) in ber Komischen Oper Bor allen Augen verborgen in einer Ecte einer Brofceniumsloge, foll Ge. Majeftat bie Meyerbeer'sche Partitur von ber erften bis zur letten Note andachtig angehört haben. Im Confervatorium, obgleich baffelbe geschloffen, mar fein officieller Besuch angesagt, ungeachtet bes Incognito, welches ber König bei sciner Excursion nach Paris beobachtet hat. — Auch wollte ber König von Baiern Paris nicht verlassen, ohne ben Stand ber Arbeiten bei ber neuen Oper in Augenschein genommen zu haben. Der berühmte Gaft, nur in Begleitung der ihm mahrend seines Aufenthaltes in unserer Sauptstadt jugetheilten Berson, wurde von ben Inspectoren ber Arbeiten an ber neuen Oper empfangen. Rachbem er bie unzähligen Gallerien und Corribore, beren ungeheuere Ausbehnung seine Aufmerksamkeit besonders ju feffeln ichien, burchlaufen hatte, wurde Ge. Majestat in bie Foners eingeführt, beren Ausschmudung, wie bekannt, beinahe vollendet ift. Den Schluß bes Besuches bilbete eine rasche Umschau auf bie Haupttreppe, ben Saal, die Buhne und die Kunftlerlogen. Als ber König 10 Minuten vor 6 Uhr, nach einem Aufenthalt von 50 Minuten, das Gebäude verließ, schien er von allem, mas er gesehen hatte, ent= audt au sein.
- \* Das Theatre lyrique in Paris soll wieber auf seinen unsprünglichen, von Dumas ersundenen Namen "Theatre historique" umgetaust werden. Auch das "Theatre italien" verliert seinen Namen und wird sernerhin "Theatre Ventadour" heißen.
- \* Johann Strauß schreibt jest eine Operette, beren Text von F. Bell versfaßt ift und einen localen Stoff aus ben Zeiten Maria Theresia's behandelt.
- \* Das Repertoire bes Theatre de la Monnaie in Brüssel ist so eben veröffentlicht; die Gesellschaft besteht aus den Namen: Marie Saß, Rosine Bloch, Christine Nilsson, erste Künstlerinnen; Marie Leslins, Salla, Priola, Hamader, Chauveau; den Herren Marius Salomon, Blom, Laurent, Devoyod, Rongs, Echetti, Henri Regnier, Tapiau, Chapuis, Mechelaere; Joseph Dupont, Capellmeister. Folgende Werke, neue oder in Wiederholung, siguriren in dem Repertoire: die Zauderslöte, Rienzi, die Königin von Cypern, die Perle von Brasilien als große Oper arrangirt, Hamset, die Märtyrer, das Thal von Andorra und Figaro's Hochzeit. Die Borstellungen beginnen am 5. September mit Tell oder Afrikanerin.
  - \* In Teplit murbe Herr Carl von Butowics jum Theaterbirector ermählt.
- \* Ciro Pinsuti, ber Versasser ber so beifällig ausgenommenen Oper , Il Mercanto di Venezia" ist von London nach Italien zurückgekehrt, um sich für immer bort niederzulassen. Er wird einige Monate des Jahres seine schöne Villa Salteano bei Siena bewohnen und sich dort ausschließlich mit der Composition der von dem Verleger Riccordi bei ihm bestellten großen Oper mit Vallet "Matthias Corvinus" beschäftigen. Der römische Dichter Dormeville hat dazu den Text geschrieben. Pinsuti war bekanntlich Lehrer des Gesangs bei der königlichen Akademie.
- \* Christine Nilsson trifft im Laufe bieses Monats in Wien ein, um vor bem Wiener Publicum Proben ihrer weltberühmt geworbenen Gesangsweise abzulegen. Bot- läusig schweben noch die Unterhandlungen wegen eines Gastspiels am Hospoperntheater. Sollten dieselben zu keinem Resultate sühren, so wird die Kunstlerin drei Concerte im Musikvereinssaale arrangiren.

- \* Reler Bela, ber bekannte Tanzmusik-Componist und Dirigent der Stadtcapelle von Wiesbaden, besindet sich in London, um die Aufführung seiner Tanzstücke in den Bromenade-Concerten in Coventgarden zu dirigiren.
- \* Bu ber Preis bewerbung ber Menerbeer: Stiftung hat fich biesmal nicht ein einziger Bewerber gemelbet. Es handelt sich um 1000 Thr. zu einer 11/2jährigen Reise, welche bie jungen Musiker also nicht nöthig haben.
- \* Der Großherzog von Sessen hat dem Herrn Capellmeister Jahn in Wiesbaden, sowie dem Director des dortigen Theaters, Herrn Hofrath Abelon, in Unsertennung ihrer Berdienste aus Beranlassung der Aufführung des "Lobengrin" zur Feier bes großherzoglichen Namenstages im Mainzer Stadttheater, das Ritterkreuz erster Classe bes Berdienstordens Philipp's des Großmuthigen verliehen.
- \* In Booterstown, Dublin, starb bieser Tage ber talentvolle irische Diche ter und Romanschriftsteller Michel Banim, in bem hohen Alter von 81 Jahren. Sein berühmtestes Werf waren die "Tales of the O'Hara Family", das er im Berein mit seinem Bruder John schrieb. Beim Tode seines Bruders vertauschte er das Gelchäft eines Romanschriftstellers mit dem Amte eines Postmeisters in Killenny.

| 13. Aug. Wassertrügere, Cherubin. 15. Aug. Fidelto v. Heethoven. 20. Aug. Lalia Rookh v. David. 23. Aug. Teufels Antheli v. Auber 25. u. 27. Aug. Iphigenie auf Tauris v. Gluck. 30. Aug. Figaro's Hochseit von Mozart. | Hinchen.  Jof-n. Nationaltheater.  Aug. Freischutz v. Weber.  Lortzing.  Aug. Die beiden Schützen  Aug. Ein Ball unter Ludwig  KV. Ballet.  Aug. Die Rogimentstochter  Aug. Die Rogimentstochter                                                                                          | hound.  Ag. Don Juan von Mozart.  Sept. Bienzi v. Wagner.  Sept. Sardaunpal, Ballet.  Sept. Nordatern v. Meyerbeer.  Sept. Jfidin v. Halevy.  Sept. Jauberflote v. Mozart.  Sept. Margarethe v. Gounod.  Sept. Marmiet v. Thomas.  Sept. Norma v. Bellini.  Sept. Norma v. Beethoven. | E. E. Hofoperntheater. 16. Aug. Oberon v. Weber. 17. Aug. u. 12. Sept. Flick und Flock Ballet. 18. u. 28. Aug., 1. u. 10. Sept. 19. Aug. Lohengrin v. Wagner. 20. und 30. August und 7. Sept. 21. Aug. Maskenball v. Verdi. 21. Aug. Maskenball v. Verdi. 22. Aug. Genovers v Schumann 23. Aug. Tronbadour v. Verdi. 24. Aug. Hogenor. 25. Aug. Silinor, Ballet. 26. Aug. Klinor, Ballet. 27. Aug. Fidelio v. Besthoven. 28. Aug. Fidelio v. Besthoven. 29. Aug. Fidelio v. Besthoven. 29. Aug. Romeo und Julie von                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Martha v. Flotow. Vachtlager v. Kreutzes Don Juan v. Mozart. Prophet v. Meyerbee Chanshäuser v. Wagnes Chat und Zimmerman ing. Fra Diavole v. Auber.                                                                    | Frankfurt a. M.  Stadtbeater. Stadtbeater. Stadtbeater. Ang. Zauberföte v. Mozart. Ang. Bugenotten v. Meyerbeer. O. Aug. Die Regimentstochter v. Donitetti. 12. Aug. Jüdin von Halevy. 15. Aug. Justige Weiber von Nicolai.                                                               | Baden Baden. Grossh. Hoftheater. 16. Aug. Martha v. Flotow. 19. Aug. Der Waffenschnied von 19. Aug. Don Juan v. Mozart. 20. Aug. Margarethe von Gounod in Baden). 22. Aug. Waffenschmied von Lortzing.                                                                                | Upernrepertoire.  Wannheim. Waber. Flick und 2. Aug. Freischutz v. Waber. Flick und 2. Aug. Freischutz v. Waber. L. 10. Sept. v. Grossh. Hef-u. National- S. Aug. Orpheus u. Eurydice v. Grossh. v. Grossh. v. Grossh. J. Aug. Lanberföte v. Mozart. v. Wagner. 12. Aug. Lantinge Weiber von v. Verdi. v. Verdi. 13. Aug. Barbier v. Bessini. v. Verdi. 14. Aug. Barbier v. Bessini. v. Verdi. 15. Aug. Der Wildschätz von v. Weigl. 16. Aug. Der Haldschacht von v. Weigl. 17. Megrabeer. 18. Aug. Der Haldschacht von Holstein.  Garlsruhe  Carlsruhe  Carlsruhe  Carlsruhe |
| Stolt, Toresa, in Venedig. Stennebruggen in Ostende. Tictjens, Fran, in Aix. Vogt, Jean, in Leipzig. Wieniawski, Henri, in Leipzig. Zarzycki, A. v., in Leipzig.                                                        | Nasen Saloman, Hoariette, in Yenedig. Venedig. Norman-Nerrda, Wilms, in Brûns Offenbach in Biarritz. Otto-Alveleben, Frau, i. Dreeden Patti, Adeline, in Dieppe. Popper is Mariesbud. Renchurg in Rotterdam. Renchi, Gisseppina, in Venedig. Knbustein in Petersburg. Saloman in Venedig. | Lucca, Panline, in Interlakan. Lucca, Panline, in Interlakan. Maho in Leipzig. Mahanergesangverein, Wiener. it Venedig. Wenter, Sophie, in Marienbad Marska, Ilma, in Pesth. Muller, Georg, in Frag. Nachbaur in Verlis. Neruda, Franz, in Brünn. Niesson, Christine, in Leudon.      | Adressbuch  der  Signale für die musikalisch  Welt.  Becker, Jean, in Macaheim.  Benedict in Mailand.  Brotfeld, Frl., in Wieser, in  Ballow, H. v., in Liebenstein.  Bromencapelle, Wieser, in  London.  London.  Doppler, Franz, in venedig.  Frestolnal, Signorn, in Venedig.  Gran, Friederike, in Cobarg.  Bellmesberger, G. in Venedig.  Brobs, Mary, in Dreedon.  Krebs, Mary, in Dreedon.  Krebs, Mary, in Dreedon.                                                                                                                                                   |

## Königliche Musik-Schule in München.

Mit Beginn des Schuljahres 1874—75 haben sich am 1. oder 2. October sowohl Neueintretende als auch in der Anstalt Verbleibende, sowie Hospitanten für Chorgesangs- und Orchester-Schule — von 9 bis 12 oder 3 bis 6 Uhr auf dem Secretariate (k. Odeon II. Aufg. breite Steintreppe) persönlich anzumelden.

**Uebersicht des Unterrichts:** 

I. Gesangsschule: a) Sologesang (die Herren Hofsänger Dr. Haertinger, Jul. Hey). Hiebei obligatorisch: Rhetorik (Hr. Peter Cornelius). Dramatische Ausbildung (Hr. Regisseur Jenke) und Gymnastik (Hr. Hoftänzer Flerx); b) Chorgesang (die Herren Hofsapellmeister Wüllner und Musikdirector Hieber), allgemein obligat.

II. Cinvierschule: a) als Specialfach (Hr. Baermann jun.); b) ebligatorisch (die Herren Eugen Lang und Musikdirector Hieber), Orgel (Hr. Prof. Rheinberger).

Walter, Hofmusiker Brückner), Violine (die Herren Concertmeister Abel u. Josef Walter, Hofmusiker Brückner), Violoncell (Hr. Hofmusiker Werrner), Contrabass (Hr. Hofm. Siegler), Flöte (Hr. Hofm. Freitag), Obos (Hr. Kammermusiker Vitzthum), Clarinette (Hr. Kammermus. Baermann sen.), Fagott (Hr. Hofm. Chr. Mayer) und Horn (Hr. Kammermusiker Strauss).

IV. Theorieschule: a) Harmonielehre (die Herren Peter Cornelius und E. M. Sachs) obligatorisch: b) Contrapuert Formenlahre untertumentation (Hr. Prof.

E. M. Sachs) obligatorisch; b) Contrapunct, Formenlehre u. instrumentation (Hr. Prof. Rheinberger). Wöchentlich: Gesangübungen für Streichquartett und Streichorchester (Hr. Concertmeister Abel), für Blasinstrumente und vollständiges Orchester (Hr. Hofcapellmeister Wüllner), welch' Letztere das Studium grösserer Werke für Salorsongen und den Com-Sologesangsschüler und Instrumentalisten zum Zwecke haben, sowie auch den Compositionsschülern durch Vorführung ihrer Arbeiten und Ueberlassung der Direction Uebung verschaffen.

Für dramatische Vorübungen der Solo-Gesangsschüler ist der Musikschule, event. vor geladenem Publicum, das königl. Residenztheater zur Verfügung gestellt. Zur allseitigen Ausbildung im Chorgesang wird die oberste Chorgesangsclasse zu den von der königl. Vocalcapelle veranstalteten grösseren oratorischen Aufführungen bei-

Das Honorar beträgt auf das Schuljahr 60 Thlr. für geborene Bayern, 80 Thlr. für Nichtbayern. Honorarermässigung oder Befreiung können nur geborene Bayern von hervorragender Befähigung bei amtlich nachgewiesener Dürftigkeit nachsuchen. Honorar für Hospitanten der Chorgesangsschule vierteljährlich 3 Fl., für Hospitanten der Orchesterschule monatlich 2 Fl. (in beiden Abtheilungen ohne Nachlass.)

Prospecte (Statuten) sind in den hiesigen Musikalienhandlungen à 18 Kreuzer zu haben.

zu haben.

München, den 10. August 1874.

Die Königl. Hofmusik - Intendanz.

Dirigenten-Stelle.
In Ruhrert (Rhein-Preussen) wird sofort ein akademisch gebildeter Musiker gesucht, um die Leitung des Gesang-Vereins (namentlich die Einübung von Oratorien) zu übernehmen. Nähere Auskunft wird brieflich ertheilt.

Franco-Offerten vermitteln die Herren Andreae & Co., Ruhrort.

Johanna und Willie Hess sind von Paris und London zurück, und beehren sich den Concert-Directionen, wie Unternehmern anzuzeigen, dass sie Engagements für die kommende Saison entgegennehmen, unter der Adresse

Prof. Julius Hess, 101 östliche Hauptstrasse Heidelberg.

### Concert und Matinée

im fürstlichen Hoftheater zu Sondershausen

zum Besten

des Wittwen- und Waisenfonds der fürstl. Hofcapelle

den 27. und 28. September 1874.

Dirigent: Herr Hofcapellmeister Max Erdmannsdörfer. Solisten: Frau Pauline Erdmannsdörfer-Fichtner, grossherzogl sachsen-weimarische und grossherzogl, hessische Hofpianistin, Fraulein Marie Breidenstein, Concertsungerin, Fraulein Marie von Lutterotti, konigl wurtembergische Hofopernsangerin, die Herren Eugen Degele, königl. sächsischer Kammersänger, Rudolph Engelhardt, Concertsanger, Concertmeister Uhlrich und Kammermusikus Monhaupt. Chor: Der Rebling'sche Gesangverein aus Magdeburg, der Cacilienverein und die Liederhalle aus Sondershausen. Orchester : Die fürstl. Schwarzb. Sondersh. Hofcapelle.

Programm.

Concert am 27. September Abends 7 Uhr.

Ouverture Nr. 3 zu Leonore.

II. Liederkreis "An die ferne Geliebte". III. Pianoforte-Concert Op. 73 Esdur.

IV. Sinfonie Nr. 9 mit Schlusschor "An die Freude".

Matinec am 28. September Vormittags 11 Uhr. I Ouverture zur "Weihe des Hauses".

II. Concert Op. 56 für Pianoforte, Violine und Violoncello. III. Schottische Lieder. IV. Kreutzer-Sonate.

V. Adelaïde. VI. Fantasic Op. 80 für Pianoforte mit Schlusschor.

NB. Sammtliche Werke sind von L van Beethoven.

1) Bestellungen auf Billets zum Subscriptionspreise werden gegen Einsendung des Betrages nur bis zum 22. September vom Kammermusikus Göthe in Sondershausen angenommen.

2) An der Casse treten erhöhte Preise ein.

Subscriptionspreis der Plätze.

| Rangloge, Parquet, Orchesterraum. 2. Rang und Parterre. | Für beide Concerte.<br>2 Thaler. | $1^{1}/_{3}$ Thaler.    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Gallerie                                                | 1 -<br>2'2 -                     | $\frac{2}{1/3}$ - 1/9 - |
| Sondershausen, 3. September 1874.                       | -, a -                           | 7/2 -                   |

(H 316 g.)

Das Directorium.

Von jetzt an wohne ich in

Basel (Schweiz) Augustinergasse Nr. 17. Im September 1874.

S. de Lange jr.

Eine schöne **Ruggeri-Geige**, zum Concert-Vortrag ge-eignet, ist zu verkaufen. Preis 150 Thlr.

Reflectanten wollen sich wenden an G. Meyer, Thorn, Seglerstrasse 119.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel, Lelpzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

## Musik-Requisiten.

St. Mer. Colophonium von Vuillaume in Paris. Qualité supérieure.  $7\frac{1}{2}$ à Schachtel das Dutzend 15 Miniatur-Stimmgabeln . . à Stück  $7\frac{1}{5}$ das Dutzend 15 Musik-Notizbücher, Schiefer mit Notenlinien auf Pergament.  $12\frac{1}{4}$ das Dutzend

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Die Redaction der "Musikalischen Presse" wünscht Manuscripte von

guten Clavier-Compositionen

zu erwerben. Bevorzugt sind: Charakterstücke, Albumblätter, Genre-

bilder, Lieder ohne Worte u. s. w.

Manuscript-Einsendungen sind zu richten an die Musikalien-Verlagshandlung von Adolf Bösendorfer, Wien, Stadt, Herrngasse 46.

#### Neue Clavier-Compositionen für den Unterricht im Verlage von G. P. Witting in Dresden.

Roller, E., Op. 10. Im 3/4-Takt. 3 leichte Stücke à 5 Sgr.
— Op. 11. 3 Rondinos (leicht) à 5 Sgr.

Langhans, L., 2 Sonatinen à 10 Sgr. und 121/2 Sgr.

Marcello, Benedetto, (1680—1739) Preludio (leicht) 5 Sgr.

Witting, C., Op. 31. Im Quintenzirkel. 24 Tonstücke in allen

Dur- und Moll-Tonarten. Heft 1, 2 à 12 Sgr. Heft 3, 18 Sgr. Heft 4,  $22\frac{1}{2}$  Sgr. Einzelne No. à 5-10 Sgr.

In meinem Verlage erschienen soeben:

### ausgewählte Lieder

#### von Robert Franz

für Pianoforte übertragen von

Es hat die Rose sich beklagt. Gute Nacht. Lieber Schatz, sei wieder gut mir. Im Herbst. Aus meinen grossen Schmerzen. Genesung. Willkommen, mein Wald.

Heft 2. Marie. Vergessen. Die Lotosblume ängstigt sich. Ave Maria. Wenn der Frühling auf die Berge steigt.

Heft 1, 2 a 2 Mk. 50 Pf. (25 Ngr.)

Leipzig, März 1874.

C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung. (R. Linnemann.)

#### Neue Musikalien

(Nova No. 4)

im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikhandlungen.

Abt. Franz, Op. 460. 3 Lieder für Bariton oder Mezzo-Sopran mit Pianofortebegitg. No. 1. Hier auf des Berges Spitzen 71/2 Ngr. No. 2. O wend' es ab, dein dunkles Auge. 5 Ngr. No. 3. Nun ist der Herbst gekommen. 5 Ngr., complet 15 Ngr.

Op. 461. 4 zweistimmige Lieder mit Pianofortebegltg. No. 1. Frühlingsgruss. 5 Ngr. No. 2. Im Walde die Amsel. 5 Ngr. No. 3. Lenzestraum. 7½ Ngr. No. 4. Mass Einer von dem Andern. 5 Ngr.; complet 15 Ngr.

Bache, F. Edw., Op. 23. Feu follet. 2d grand Galop brillant pour Piano.
Nouvelle Edition. 121/2 Ngr.
Brill, Ignaz, Op. 8. 7 Phantasiestücke für Pianoforte.

Daraus einzeln:

No. 3. Allegretto moderato. 71/2 Ngr. No. 4. Allegro molto moderato.

10 Ngr. Chople, Fr., Op. 9. No. 2. Notturno. Transcription für Violencell mit Plane-

tortebeglig, von B. Cossmann. 10 Ngr.

- Op. 13. Grosse Fantasie für Pianoforte mit Orehesterbegltg. Für Pianoforte solo zum Concertvortrag bearbeitet von Carl Reinecke. 1 Thir. 5 Ngr. Engel. D. H., Op. 64. Jauchzet dem Herrn alle Welt, für 3 Frauen- (oder 3 Männer-) Stimmen mit Pianofortebegltg. oder Orgel. Partitur und Stimmen.

171/2 Ngr. Förster, Alban. Op 15. 2 Tonbilder für Pianoforte. No 1. Frühlings-Abschied.

71/2 Ngr. No. 2. Frühlings-Wiederkehr. 121/2 Ngr.

Michel. Rich., Op. 25. Charakterbilder. 9 vierhändige Clavierstücke. Heft 1, 2 à 1 Thir. 5 Ngr. Heft 3, 1 Thir. 20 Ngr. Hicken, Fr., Op. 92. No. 1. Türkischer Marsch, arrang. für Militairmusik von A. Urbach. Partitur. 2 Thir.

— Op. 97. No. 1. Die Beichte, f. Männerchor od. Solo-Quartett. Partitur und Stimmen. 171.2 Ngr.

Langer, H., Op. 11. Volkslieder u. volksthümliche Lieder für 4 Männerstimmen. Heft 2. Frau Nachtigali Verschwiegene Liebe. Der zurückgewiesene Freier. Partitur und Stimmen. 15 Ngr.

Partitur und Stimmen. 15 Ngr.

Reinecke. Carl. Op. 131. Die Flucht der heiligen Familie. Legende von J. v. Eichendorff, f. vierstimmigen Männerchor mit Orchester. Partitur 25 Ngr. Orchesterstimmen 1 Thlr. Clavier-Auszug 15 Ngr. Chorstimmen 10 Ngr.

Satter, Gust., Op. 79. Une Fleur. Morceau de Salon pour Piano. 10 Ngr.

— Op. 80. Belle Amie. Morceau de Salon pour Piano. 10 Ngr.

— Op. 86. Mon Etoile. Morceau de Salon pour Piano. 15 Ngr.

Schummnn. Rob.; "Ei Muhte, liebe Mühle", Duett fur Sopran und Alt mit Pianofortebegltg. aus Der Rose Pilgerfahrt. Op. 112. 10 Ngr.

Wichtl. Georg. Op. 94. 6 Salonstücke über Melodien populärer Volkslieder, leicht und brillant für Violine und Pianoforte. No. 1. Wie i bin verwichen zu mein Dinderl g'schlichen. 15 Ngr. No. 2. Wenn der Schnee von der Alma wega geht 15 Ngr. No. 3. Tyroler sind lustig. 15 Ngr. No. 4. Steh nur suf, du lust'ger Schweizerbu. 15 Ngr. No. 5. Mei Dinderl is harb uf mi. 15 Ngr. No. 6. Mei Hans is mei Alles 15 Ngr. No. 6. Mei Hans is mei Alles. 15 Ngr.

### Brieflicher Unterricht in der Harmonielehre.

Vollständiger Cursus, nebst rhythmisch-harmonischen Analysen als: Sonate, Amoil 1. Satz, Mozari; Etude, Asdur, Cramer; Lohengrin-Vorspiel, Wagner etc.

Allos Nähere fr. gegen fr. durch C. Witting, Musikdirector,

Dresden, Lüttichaustrasse 23.

Im unterzeichneten Verlage erschienen:

## Die Walküre.

### Musik-Drama in drei Aufzügen.

Erster Theil des Bühnenfestspieles Der Ring des Nibelungen

von

### Richard Wagner.

Vollständige Orchester - Partitur.

Netto-Preis Thlr. 30 = 90 Rmk.

Mainz, den 4. September 1874.

B. Schott's Söhne.

In meinem Verlage erschien soeben und ist durch jede Buch- und Musikalienhandlung zu beziehen:

### Kinder-Klavierschule

VOD

#### Franz Wohlfahrt.

Op. 36. Preis 1 Thir, - 3 Mark.

Diese Kinder-Klavierschule, hervorgegangen aus einer vielerprobten und mit Erfolg gekrönten Praxis, schreitet mit pädagogischem Tacte lückenlos, vom Leichteren zum Schwereren übergehend, fort. Sie giebt dem Schüler den Stoff so an die Hand, dass er in kurzer Zeit Resultate aufzuweisen vermag. Alles Ueberflüssige, was andere Schulen nur unnöthig vertheuert, ist ausgeschieden. Der Stoff ist dem kindlichen Fassungsvermögen angemessen und lässt eine Stufe nach der andern mit Leichtigkeit und Sicherheit erreichen. Und so hoffen wir, dass dieses Werk der Praxis neben vielen andern einen Ehrenplatz einnehmen und behaupten wird.

Leipzig.

Rob. Forberg.

Im Verlage von C.F.W. Siegel's Musikhandlung (R. Linnemann) in Leipzig sind soeben erschienen:

36 Lieder von Franz Schubert, eingerichtet

für Sopran, Alt, Tenor und Bass

G. W. Teschner.
Acht Hefte mit Partitur und Stimmen à 25 Ngr.

### !Preis-Composition! geheimnissvollen Düften."

("With a sweet and mystic fragrance".) Dichtung von E. Geibel,

für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte componirt von

### Gustav Wolff.

Preis 10 Ngr.

(Aus der "Musikalischen Gartenlaube" in meinen Verlag übergegangen.) Fr. Kistner.

Leipzig.

### im Verlage von Fr. Schreiber in Wien.

Fahrbacia. Ph. sen., Op. 304. Talmi-Polka (schnell) f. Orchester und Gesang.

1 Thir. 271 Ngr.

Lecocq. Ch., Mamsell Angot. Potpourri f. Pfte. zu 4 Händen. 1 Thir. 10 Ngr.

Lizzt, F., F. Schubert, grosse Fantasie. Op. 15. Symphonisch bearbeitet f. Pfte.

u. Orchester. Stimmen. 2 Thir. 20 Ngr.

Mannafeld, L., Op. 3. Das Herz von Wien. Walzer f. Pfte. 15 Ngr.

Pennink Ango. Avent. Schnell Polks f. Pfte. 71 Non. 2011 Non.

Pessiak, Anna, Avant, avant! Schnell-Polka f. Pfte. 71 Ngr.; zu vier Händen 10 Ngr.

Straum, Eduard, Op. 45. Bahn frei! Polka (schnell) f. Pfte, zu 4 Hdn. 10 Ngr.;

f. Viol. u. Pfte. 10 Ngr. - Op. 66. Serenade. Polka-Mazurka f. Pfte. zu 4 Hdn. 10 Ngr.; f. Viol. u. Pfte. 10 Ngr.

Amors Gruss. Polka française f. Pfte. zu 4 Hdn. 10 Ngr.; f. Viol. - Op. 83.

u. Pite. 10 Ngr. - Op. 104. Stimmen aus dem Publicum. Walzer f. Orchester. 2 Thlr. 5 Ngr. Op. 106. Laut und traut. Polka-Mazurka f. Orchester. 1 Thlr. 22; Ngr.

Strauss, Johann, Op. 319. Leichtes Blut. Polka (schnell) f. Pfte. zu 4 Händen.

124 Ngr. Op. 362. Fledermaus-Polka f. Orchester. 1 Thlr. 221 Ngr. Op. 363. Fledermaus-Quadrille f. Orchester. 2 Thlr.

Strauss, Josef, Op. 278. Jockey-Polka (schnell) f. Pfte. zu 4 Hdn. 10 Ngr.; f. Viol. u. Pfte. 10 Ngr.

Vor Kurzem erschien in meinem Verlage:

### Colma'

nach Ossian für eine

Sopranstimme

mit Begleitung des Pianotorte componirt von

### **Ferdina**

Op. 153. No. 3.

Preis 25 Ngr.

Fr. Kistner. Leipzig.

Neuer Verlag von Hermann Erler in Berlin.

## ranz Bendel

### 8 Improvisationen für Piano.

Brahms, Wiegenlied, 11/2 Mark. No. 1.

Chopin, Lithauisches Volkslied, 2 Mark; No. 2.

Rubinstein, Es blinkt der Thau, à 214 Mark; No. 3.

Franz, Widmung, No. 4.

Brahms, Sandmännchen, 2 Mark; No. 5.

No. 6. Bendel, Wie berührt,

No. 7. Kirchner, Wundersüsses Kind, \adapta a 2 Mk. 20 Pf.

Jensen, Spanisches Lied, No. 8.

No. 1-8 complet 9 Mark.

Das letzte Werk des berühmten, der Kunst zu früh entrissenen Pianisten.

### Nova-Sendung Nr. 4.

Soeben erschienen in meinem Verlage:

Bach, Joh. Seb. Claconna für Solo-Violine in Dmoll bearbeitet für grosses Orchester von Joachim Raff. Partitur 1 Thir. 10 Sgr. Orchesterstimmen 3 Thir. Clavierauszug zu 4 Händen vom Componisten 1 Thir.

Erdmannsdörfer, Max, Op. 18. Schneewittchen. Märchendichtung von Karl Kuhn, für Soli, Chor und Orchester. Partitur netto 6 Thlr.

Op. 20. Waldpoesie. Gedicht von G. v. Dyherrn, für 1 Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. 12 Sgr.

Erdmannsdörfer-Fichtner, Pauline, 2 Gedichte von Herm. Lingg, für 1 Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. 12 Sgr.

Vier Lieder für 1 Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. à 10 Sgr.

Machts, Carl, Op. 25. Zehn Kinderclavierstilcke. Heft 1, 2 à 15 Sgr.

Nessler, V. Id., Op. 72. Vier Lieder für vierstimmigen Männerchor. Heft 1.

Partitur und Stimmen 12 Sgr. Heft 2. Partitur und Stimmen 18 Sgr.

Raff, Joachim, Op. 158. Viertes grosses Trio für Pianoforte, Violine u. ViolonRaff, Panalotiums für Pianoforte und August Mann 2 Thle 15 San cell. Bearbeitung für Pianoforte zu 4 Händen von Au ust Horn. 3 Thir. 15 Sgr.

— Op. 163. Suite für das Pianoforte. Bearbeitung für Pianoforte zu 4 Händen
vom Componisten. Nr. 1. 18 Sgr. Nr. 2. 15 Sgr. Nr. 3. 15 Sgr. Nr. 4.

18 Sgr. Nr. 5. 25 Sgr.

- Op. 191. Blumensprache. Sechs Gesänge von Gustav Kastropp, in Musik gesetzt für 1 Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. 25 Sgr.

Vogel, Moritz, Op. 21. Vier Lieder für 2 Singstimmen mit Begleitung d. Pfte. Heft 1, 2 à 15 Sgr.

Zöllner, Heinrich, (Sohn von Carl Zöllner.) Op. 1. Vier Gesänge für vierstimmigen Männerchor. Partitur und Stimmen. Nr. 1, 2, 3, 4 à 10 Sgr.

Leipzig, 10. September 1874.

Robert Seitz, Grossherz. Sächs. Hofmusikalienhandlung.

#### Neue Musikalien im Verlage von Jos. Aibl in München.

#### 1874. Nova No. 1.

Billow. Hans v., Auswahl klass. Clavierwerke aus dessen Concertprogrammen, revidirt und mit genauem Fingersatze und Vortragsbezeichnungen herausgegeben: No. 3. Beethoven, Op. 27 No. 2. Sonate in Cismoll. 1 fl. 12 kr

Buonamici, Glus. Op. 2. Drei Clavierstücke. No. 1. Nocturne. No. 2. Fughettina. No. 3. Etude über eine Melodie von Fr. Liszt. No. 1 und 3. à 54 kr. No. 2.

45 kr.

Edlinger, Alex. v. Münchener Gartenlaube. Musik-Heste für die Zither. 7. Bd. Hest 1. 's Hoamweh. Steier. Ländler v. Lanner. Hest 2. Spanische Nationaltanze. Hest 3. Steh' ich in finstrer Mitternacht. Volkslied. - Rosen ohne Dornen. (Forts.) Ländler v. Edlinger. Heft 4. Der baier. Uhlane. Tonstück. Heft 5. Reise durch Europa, Volksmelod, Potp. à 27 kr.

Hom, C. Th. Melod. u. fortschreit. Violinübungen in Form von Duetten in den

Hom, C. Th., Melod. u. loitschreit. vionnubungen in Form von Duetten in den sieben Lagen (Positionen) als Beigabe von Beisp. zur Violinschule von Rode. — Kreutzer — Baillot. Heft 2. (2. Posit.); Heft 3. (3. Posit.). Neue Aüsg. à 1 fl. 12 kr. Krug, D., Op. 318. Zwei Lieder-Phantasien f. Pianoforte. No. 1. Mein grösster Schatz (Seidel); No. 2. Brautgesang (Buonamici). à 45 kr. Schatz (Seidel); No. 2. Herz mein Herz warum so traurig. Salonstück f. Pianof. 45 kr. Op. 26. Victoria. Nocturne p. Piano. 45 kr. Op. 47. The Dream of the Wandaras (Wandaras Traum) Romanza f. Phys. 45 kr. Op. 67. No. 1. En sh. Wanderer (Wanderers Traum). Romanze f. Pfte. 45 kr. Op. 67. No. 1. En absence (In der Fremde). Nocturne p. Piano. 36 kr.

#### Nova No. 2.

Donizetti, G., Belisar. Oper im vollst. Clavierauszuge für 2 Hände. Billige Ausgabe netto 1 fl. 48 kr. - Dieselbe im vollst. Clavierauszuge für 4 Hände. Billige

Ausgabe netto 3 fl. 36 kr.

Rossini. Ouverture zu: Semiramide, einger, für: Pfte. u. Violine. 54 kr. Pfte. u. Flöte. 54 kr. Pfte, Violine u. Flöte. 1 fl. 12 kr. Pfte., Violine und Violoncell. 1 fl. 12 kr. Pfte., Violine, Flöte u. Violoncell. 1 fl. 30 kr. Pfte., Flöte u. Violoncell. I fl. 12 kr. Pfte 4hand., Violine, Flöte u. Violoncell. 1 fl. 48 kr. Pfte. 4hand., Violine u. Violoncell. 1 fl. 30 kr.

Sammlung von Ouverturen, einger. f. kleines, 8-, 12-, 15-, 18- und 20-stimm.

Orchester:

Die Zigeunerin, von Balfe, einger, v. W. Pötsch. 4 fl. 30 kr.

Martha, von Flotow, einger. v. demselben. 4 fl. 12 kr.

Die Sirene, von Auber, einger. v. demselben. 4 fl. 12 kr. Suppe, Franz v., Ouverture zu: Dichter u. Bauer, einger. f. 2 Zithern oder Zither und Flöte (Arrangement No. 52.) 54 kr.

6 beliebteste Ouverturen für Pianoforte zu 4 Händen: 1. Dichter und Bauer. 2. Die schöne Galathé. 3. Zehn Mädchen und kein Mann. 4. Flotte Bursche. 5. Paragraph 3. 6. Isabella. In einem Bande broschirt. Billige Ausgabe netto 1 fl. 48 kr.

#### Nova No. 3.

Edlinger, Alex. v., Münchener Gartenlaube, Musik-Hefte für die Zither. 6. Bd. Heft 3. Reise durch Europa. Volksmelod,-Potp. (Fortsetzung u. Schluss). 27 kr.

Suppe, Franz v., Ouverture zu: Flotte Bursche, einger. für: Pfte. u. Violine. Pfte. u. Flote. Pfte., Violine u. Violoncello. Ouverture zu: Die schöne Galathé, einger. f. Pfte., Viol. u. Flote. Ouverture zu: Zehn Madchen u. kein Mann, eingerichtet f. Pfte., Violine u. Flöte. Ouverture zu: Flotte Bursche, einger. f. Pfte., Violine u. Flöte. Ouverture zu: Paragraph 3, einger. f. Pfte., Violine u. Flöte. Ouverture zu: Isabella, einger. f. Pftc., Violine u. Flote. Jede à 1 fl. 30 kr.

6 beliebteste Ouverturen einger, für Pfte, u. Violine: 1. Dichter und Bauer. 2. Die schöne Galathé. 3. Zehn Mädchen u. kein Mann. 4. Flotte Bursche. 5. Paragraph 3. 6. Isabella. In zwei Bänden brochirt. Billige Ausgabe netto 1 fl. 48 kr. — Dieselben, einger. f. Pfte. u. Flöte. In zwei Bänden brochirt. Billige Ausgabe netto 1 fl. 48 kr.

#### Neue Musikalien

(Nova No. 5)

im Verlage von Fr. Kistner, in Leipzig.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikhandlungen,

Köhler, Louis, Op. 253. Leichte Paraphrasen über Mendelssohn'sche Männer-chöre für Pianoforte ohne Octavenspannungen. Nr. 1. Der Jäger Abschied. Nr. 2. Der frohe Wandersmann. Nr. 3. Lied für die Deutschen in Lyon. à 10 Ngr.

Kretschmer. Edmund, Die Folkunger. Grosse Oper in fünf Acten von

S. H. Mosenthal. Clavier-Auszug. 5 Thlr. netto.

Reichel, Friedrich, Op. 7. Vier Männerchore. (O wär mein Lieb. Lied für deutsche Landwehrmänner. Altdeutsches Minnelied. Liedertaufe). Partitur und Stimmen. 1 Thlr.

Reichelt, C,Op. 3. Lieder zum Lobe des Weines und irdischer Glückseligkeit. Ein Cyclus aus den Dichtungen des Mirza-Schaffy (Fr. Bodensiedt) für Männerquartett (3-4fach besetzt) mit Pianofortebegleitung. Partitur und Stimmen. 11/4 Thir.

Satter, G., Op. 74. 3me Scherzo pour Piano. 1 Thlr.

— Op. 91. Au Village. Souvenir de la Campagne pour Piano. 15 Ngr.

— Op. 92. Marche arabe pour Piano. 15 Ngr.

Schumann, Robert, Op. 74. Spanisches Liederspiel. Ein Cyclus von Gesängen aus dem Spanischen für eine und mehrere Singstimmen (Sopran, Alt, Tenor und Bass) mit Pianofortebegleitung. Zweite Ausgabe, mit deutschem und englischem

Texte Octav. 1½ Thir. netto.

Stiehl, H., Op. 113. Valse-Caprice pour Piano. 10 Ngr.

— Op. 115. Impromptu à la russe pour Piano. 7½ Ngr.

Terschak, A., Op. 138. Murillo. Allegro de Concert pour Flûte avec Piano. 1 Thir.

Soeben erschien in meinem Verlage:

# In der Zechstube.

Fünf heitere Gesänge

#### vier Männerstimmen

componirt von

#### Josef Rheinberger. Op. 74.

Partitur und Stimmen 1 Thlr. Jede einzelne Stimme à 5 Ngr. Heft 1.

No. 1. "Der Jonas kehrt im Wallfisch ein"

"Schmetferling, wie freu ich mich" von Rob. Reinick.

No. 3. Bau-Regel

Partitur und Stimmen 26 Ngr. Jede einzelne Stimme à 4 Ngr. No. 4. Mucker und Schlucker von R. Reinick.

Lob des Seeweines von H. Lingg.

Zu beziehen durch alle Musikalien- und Buchhandlungen.

C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung. Leipzig. (R. Linnemann.)

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Tarantelle pour Pfte. Op. 87. 25 Ngr. Trois Nocturnes p. Pfte. Op. 91. 1 Thir. lagdstlick für Pfte. Op. 102. 20 Ngr. Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Auf die musikalische Zeitung

# Signale

### für die musikalische Welt 1824

findet ausnahmsweise ein Abonnement für die fünf Monate

# August bis December zu 20 Ngr. statt.

Per Post unter Kreuzband 25 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Soeben erschien in meinem Verlage:

### Bunte Reihe

von

#### Ferdinand David.

0p. 30.

Für das Pianoforte übertragen

von

#### Franz Liszt.

|     |                |  |     |                 | тэнц. | zern:                                              |
|-----|----------------|--|-----|-----------------|-------|----------------------------------------------------|
| No. | 1. Scherzo .   |  | Pr. | $7\frac{1}{2}$  | Ngr.  | No. 13. Romanze Pr. 5 Ngr.                         |
| No. | 2. Erinnerung  |  | -   | 71              | -     | No. 14. Allegro agitato 71 - No. 15. Mei uett 71 - |
| No. | 3. Mazurka .   |  | -   | 5               | -     | No. 15. Mei uett - 75 -                            |
| No. | 4. Tanz        |  | -   | 73              | -     | No. 16. Etude                                      |
| No. | 5. Kinderlied  |  | -   | 5               | -     | No. 17. Intermezzo 71 -                            |
| No. | 6. Capriccio . |  | _   | 10              | -     | No. 18. Serenade 10 -                              |
| No  | 7. Bolero      |  | -   | 74              | -     | No. 19. Ungarisch 20 -                             |
| No  | 8. Elegie      |  | -   | 5               | -     | No. 20. Tarantelle 15                              |
| No. | 9. Marsch      |  | -   | 10              | -     | No. 21. Impromptu                                  |
|     | 10. Toccata .  |  |     |                 |       | No. 22. In russischer Weise - 5 -                  |
| No. | 11. Gondellied |  | _   | 10              | -     | No. 23. Lied                                       |
| No. | 12. Im Sturm   |  | _   | $12\frac{1}{2}$ | •     | No. 24. Capriccio 10 -                             |
|     | Leipzig.       |  |     | Ī               |       | Fr. Kistner.                                       |

RACH

Durch alle Buch- u. Musikalienhandlg, zu beziehen:

Grosse Passionsmusik Vierhändig, bearbeitet von August Horn Pr. 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Thlr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig

# SIGNALE

für bie

### Musikalische Welt.

Bweinnddreißigfter Jahrgang.

#### Beraniworifiger Medacieur: Barifolf Senff.

Sährlich erscheinen neinbestens 52 Nummern. Preis filr ben ganzen Jahrgang 2 Thir. bei birecter frankirter Zusendung burch die Post unter Kreuzband 3 Thir. Insertionssgebühren für die Petitzeile ober deren Raum 3 Neugroschen. Alle Buch- und Dufikaliens handlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse ber Redaction erbeten.

#### Leipzigs Saal= und Garten=Concerte im Jahre 1798.

Wenn man einen Blid in vergangene Zeit wirst, so bürste man wohl ben Beweis empfangen, daß Leipzig sich immer angelegen sein ließ, die Musik nach besten Kräften zu hegen und zu pslegen. Es beginnt diese Musikperiode eigentlich schon mit dem Wirken von Sebastian Bach (1723 bis 1750), und seit der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts bildete sich in Leipzig auch schon eine Art nusskalische Presse, indem Mizler's "Wusskalische Bibliothek" und Hiller's "Wöchentliche Nachrichten" erschienen. Man kennt die weltberühmten classischen "Gewandhauskoncerte", deren Ursprung schon in das Jahr 1743 fällt, die im Jahre 1763 in größerem Maßtab neu organisirt wurden und 1781 obigen Namen empfingen, indem man diese am Donnerstag der Wintermonate stattsindens den Musikausschungen in den Saal des Gewandhauses verlegte. So währte dieses rühmliche Streben sort bis zum Jahre 1835, wo Mendelssohnsbarthold verschien und Leipzig zur eigentlichen Musikstadt erhob.

Doch gehen wir jeht zuruck in das Jahr 1798, woran wir durch eine kleine Schrift erinnert werden, welche zufällig in unsere Hände kam. Sie ist in jenem Jahr von dem Musikbirector E. G. Thomas erschienen und sührt den Titel: "Unparteissche Kritik der vorzüglichsten, seit drei Jahren zu Leipzig ausgeführten Concerte und Opern". Der Verfasser, welcher seinen Musikaufführungen im Groß Dose'schen Garten den Titel, "Academie Musique" gab, zählt außer den Gewandhausconcerten noch solgende elf Orte aus, wo wöchentlich mehrmals Musik zu vernehmen gewesen:

Klassig's Kaffeehaus auf ber Hainstraße im golbenen Unter mit acht Musikern.

Auf dem Posthorn vor'm Betersthor Sonntags, Montags, Mittwochs und Freitags Tanymusik. — Concerte auf der großen Funkenburg (7 Mann); im Jäger'schen Kassesgarten ober in der "blauen Müge"; auf dem Thonberg; der kleinen Pleißenburg (6 Mann); Concert vor dem Petersthor in der grünen Linde; auf der Quergasse in Sterl's Garten und in Rockstroh's Garten, dann Concert vor dem Ranstädter Thor beim Bierschänker Köhler und zuleht ein "wichtiges Concert" auf dem Brühl im Frauencollegio, dem Buchthause gegenüber, beim Bierschänker Pietsch.

Genannter Thomas sagt von letterem: "Es wird im Winter in der Schänkstube aus der Billardtasel gegeben, welche verbedt wird, im Sommer abet in dem dabei des sindlichen Gärtchen in einer verbedten Laube. Es spielen solches theils Studiosi, welche musikalisch sind, theils andere Musici und Sänger. Sie sollen sogar die "Zaubers flote" und "Die Entsührung aus dem Serail" von Mozart mit großem Beisall ausgesührt haben. Entree für die Person nur zwei Groschen, und wenn im Gärtchen Illumination ist, vier Groschen. Die Herren Musici und Sänger sind gegen den Herrn Entrepreneur so generos, daß sie von ihm nie baare Bezahlung nehmen."

Musikbirector Thomas gab seine musikalischen Alabemicen meist im Saale bes Thoma'sichen Hauses am Markt und im Saal des Ranstädter Schießhauses. Wie es in selbigen manchmal von Seiten der Künstler zugegangen sein mag, ersehen wir aus einem Bericht von Thomas in Betreff zweier Virtuosen von Prag Namens Czeika und Horak. Es heißt da Seite 101: "Die Herren haben gezeigt, daß Keiner auf seinem Instrument das nicht zu leisten im Stande ist, was sie prästiret, obsichen Herr Czeika sein Fagotts Concert gar nicht eingeübt und Herr Horak sich das Clarinetts Concert von dem Herrn Stadtmusikus Maurer allhier nur einige wenige Tage vor der Aufführung erst entlehnt hatte. Herr Czeika gab mir sein Fagotts Concert gleich an dem Tage, als ich ihn engagirt, zum Auszuge der Ripienstimmen, und es ergab sich in der Prode den 13. October früh, daß an dem Fagott eine klappe entzwei war, welche er in der Geschwindigkeit mit einem Bwirnsfaden zusammen binden müssen, sowie denn an sich selbst der Fagott inwendig so troden war, daß dieser Birtuose sein Concert herausgemartert habe, denn die Rièce auch nur einmal vorher durchzublasen, habe er sich wegen anderer Beschäftigungen nicht Beit genommen."

Bon einem Concertzettel oder Programm jur Austheilung an das Publicum scheint man dazumal noch Nichts gewußt zu haben, wenn man nicht die ersten Spuren davon bei den Concerten in Rocktroh's Garten sinden will; daselbst wurden die einzeln zur Aussührung gelangten Musikstüde mit Kreide an die Eingangsthur geschrieben.

Soweit ber Bericht vom Jahre 1798. Was aber die Concertzettel in öffentlichen Concerten anbelangt, so sah es bis zum Jahre 1830 in Leipzig noch sehr mißlich aus. Es sei hier nur an das Schweizerhäuschen von Kintschy im Rosenthal erinnert. Wenn Kintschy einmal ein Ertraconcert veranstaltete, wo der Eintrittspreis von 1 Groschen auf 4 Groschen erhöht wurde, so wurden nicht mehr als zehn Zettel geschrieben. Ucht davon wurden Abends vorher dem Nachtwächter übergeben und dieser tlebte sie an eine geeignete Stelle in den inneren Thoren der Stadt an, während die anderen zwei Stad an die zwei Cichbaume in der Nähe des Orchesters sestgenagelt wurden. Wer von den vielen Bestuckern also wissen wollte, was sur ein Musikstud an die Reihe komme, der versügte

sich an die Eichen hin und holte sich hier Auskunft, wodurch sich junge Stuher durch sofortige Mittheilung oft bei den Damen sehr beliebt machten, an deren Tisch er vielleicht Platz genommen hatte. Ueberhaupt war das Publicum Herrn Kintschn für diese Aufsmerksamkeit sehr dankbar; es erkannte in ihm durch diese lobenswerthe Einrichtung einen Mann des Fortschrittes, einen Mann, der seine Zeit verstehe.

(Dresbuer Breffe.)

#### Aussprüche und Bemerkungen von M. Hauptmann.

Unsere jungen Künstler wollen immer Außerorbentliches, und barum kommt nichts Orbentliches zu Stanbe. Die Aelteren gingen vom Orbentlichen aus und brachten es bamit viel besser zum Außerorbentlichen.

Es ist kaum ein Glück für einen jungen Componisten, in einer Zeit sich zu bilben wie die unsere, in einer Atmosphäre, oder Dunstkreis, wie das Wort im Deutschen übersseht wird, wie die uns jetzt umgiebt, — es lernt keiner rein schreiben; wie sollen auch unreine und ungesunde Gedanken einen reinen Ausdruck suchen und sinden können! ist es aber nicht unwahr im höchsten Grad, wenn ein dummer kleiner Junge Chopin'sche Salonschmerzgefühle, musikalischen Patchouli von sich geben will, der mit C- und Gdur-Accord alles müßte aussprechen können, was er zu sühlen die Natur hat?

Mit dem harmonisch unklaren Wesen geht das metrisch unklare gleichen Weg, ja es ist wohl innerlichst Eins mit ihm. Für gesundes, selbstständiges Metrum ist der Sinn so wenig da als sür gesunde Harmonie, man hort rhythmische Gruppen und Phrasen, aber keine verständlichen Perioden. Wie es bei Wagner in den Accorden herumsasekt, ebenso auch im Metrischen; könnte man nur solche Absurditäten, wie sie so häusig vorstommen, auf irgend eine andere sichtbare oder handgreisliche Weise darstellen, das Kunstnichts müßte auch dem Bornirtesten offenbar werden in diesem "Gebahren".

Es giebt eine Art verzerrte Figuren, die sich in trummen Spiegeln gerade zeigen; so die neue Musik in der neuen Aritik: das Gerade macht diese krumm, das Arumme gerade.

Haydn ist mannigsaltiger, ungebundener in der Form, als der auf italienischem Grund gebildete Mozart. Dieser ist auch von frühester Zeit künstlerisch beaussichtigt und erzogen worden, wo Haydn wohl mehr aus sich selbst sich hat herausbilden müssen, Muster wohl gehabt hat, aber keinen Schulmeister, der ihm seine Exercitia corrigirt und eingeschnürt hat. Es ist dem hohen Genie Beider zu danken, daß der Eine in der Schablone die Freiheit, der Andere in der Ungebundenheit die Form gewonnen hat.

#### Dur und Moll.

\* Leipzig. Oper im Juli und August. Im hiesigen Stadttheater wurden in den beiden verslossenen Monaten Juli und August folgende Opern gegeben: "Tannhäuser" von Wagner (2 Mal); "Fliegender Hollander" von Wagner; "Hugenotten" und "Afrikanerin" von Meyerbeer; "Fidelio" von Beethoven; "Troubadour" von Berdi (3 Mal); "Freischüß" von Weber; "Martha" von Flotow (2 Mal); "Alessandro Stradella" von Flotow; "Postillon von Lonjumeau" von Abam (3 Mal); "Aust und Margarethe" von Gounod; "Lucia von Lammermoor" von Donizetti; "Wildschüß" von Lorzing (3 Mal); "Wassenschmied" von Lorzing; "Nachtlager in Granada" von Kreuzer (2 Mal); "Wasserträger" von Cherubini. Als Gäste traten in dem genannten Zeitraum aus: Fran Friedrich: Materna aus Wien in den Hugenotten, im Tannhäuser, in der Afrikanerin und als Fidelio; — Fräulein Stürmer von Breslau im Freischüß und in Gounod's Faust; — Herr W. Müller aus Hannover in den Hugenotten und im Tannhäuser; — Herr Stolzenderg aus Carlstuhe in Martha, im Postillon, in Faust und Margarethe, in Stradella; — Herr Kemliß von Kotterdam in Stradella; Herr Teled aus Wien im Troubadour. Engagirt wurden von diesen genannten Gästen für die hiesige Bühne die Herren Müller und Stolzenderg.

\* Leipzig. Die biesjährige Generalversammlung ber Deutschen Genoffenicaft bramatifder Autoren und Componisten, welche gur Beit 242 Mitglieber gablt, fand am 2. und 3. Gept. im Saale bes hotel be Bruffe unter Borfit bes herrn hofrath Dr. Gottichall ftatt. Un berfelben nahmen 30 Mitglieber perfonlich Theil, unter ihnen die herren G. ju Butlit, G. von Mofer, Dr. Baul Linbau, Ernft Bichert, Capellmeifter Reinede, Carl Rofting u. A., mahrend 124 Mitglieber burch Bevollmächtigte vertreten waren, namentlich auch Gugtow, Laube, von Bauernfeld, Mosenthal, Baul Beuse, Mar Bruch, Ferdinand hiller ic. Bu ben erfreulichen Greigniffen bes verfloffenen Geschäftsjahres gehörten zwei Bertrage, wovon ber eine mit ber Generalintenbantur ber tonigl. Schaufpiele gu Berlin, ber andere mit bem engeren Ausschuß bes Actientheaters ju Frankfurt a. M. abgeschloffen murbe. Durch ben zuerst erwähnten Bertrag erledigte fich die Streitfrage: ob bie tonigl. preuß. Intendangen ber hoftheater gu hannover, Caffel und Wiesbaden vom 1. Januar 1871 ab befugt maren, Aufführungerechte, welche von ben früheren Intenbangen ber im Jahre 1866 bepoffebirten Fürften ber betreffenden gander erworben worden, ohne besondere Bereinbarung mit den Urhebern ber betreffenden Berte auszuüben. Mit Genehmigung bes tonigl. preuß. hausministeriums verglich pid bie genannte Generalintenbantur mit bem Borftanbe ber Genoffenschaft babin, baß ber Genoffenschaft für alle Hufführungen alterer, ben Abend ausfüllender Berte vom 1. October 1873 ab eine nach ber vollen Bruttoeinnahme inclusive Abonnement ju berechnende Tantidme von 5 Brocent, für bie Aufführungen vom 1. Januar 1871 bis 30. September 1873 bie Balfte und für Berte, Die nicht ben gangen Abend ausfullen, Die verhaltnißmäßigen Brocente gemahrt Ebenso entichloß fich bas Franksurter Actientheater, fur bie alteren, von seinen Borgangern bereits erworbenen Werle 21/2 Procent ber gesammten Bruttoeinnahme und außerbem für einzelne bereits bei feinem Befteben aufgeführte Berte namhafter Autoren und Componisten freiwillig noch einen nachträglichen Ehrenfold zu gahlen. Auch die vom Borftande ber Genoffenschaft an bie beutschen Concertinstitute und Gefangvereine erlassene Aufforderung zur Zahlung freiwilliger Honorare für rein musikalische Werte lebender Componisten hatte erfreulichen Erfolg, indem bis jest 33 Bewilligungen ein-Der vorgelegte Entwurf bes "Neuen Statuts" mit ben beschloffenen Mobificas tionen und Bufaben murbe angenommen und außerbem noch verschiebene auf ben Berfebr mit ben Buhnenvorstanben bezügliche Beschluffe gefaßt. Durch bas auf Grund ber bisherigen praftischen Erfahrungen ausgearbeitete "Reue Statut" foll zuwörberft jeber Bweifel barüber befeitigt werben, baß bie Genoffenschaft als juriftische Berson wirfliche Cessionarin ber Ansprüche ver Mitglieber aus unbefugten Aussührungen ihrer Werte und lediglich rücksichtlich ber Forberungen aus besugten Aussührungen Bevollmächtigte ber Mitglieber ist. Die hierauf bezüglichen Paragraphen, wurden im Wesentlichen genehmigt, wogegen man beschloß, von Einführung der streng obligatorischen Senossenschaftsagentur vorläusig noch abzusehen und den Selbstwertrieb der Werte nicht schlechthin auszuschlieben. Uebrigens erklärte man sich gegen eine Vertretung der Mitglieber bei der Genossenschaft durch gewerdsmäßige Agenten, sowie dagegen, daß ein Mitglieder bei der Genossenschaft durch gewerdsmäßige Agenten, sowie dagegen, daß ein Mitglieder Bollmachten von Autoren und Bühnenvorständen als solchen zugleich übernehme. Bei der Neuwahl des Korstandes sielen die meisten Stimmen auf die Herren Geh. Hofrath Dr. Gottschall, Capellmeister Reinecke, Freiherr von Flotow, Franz von Holstein, Stadtzgerichtsrath Wichert und Dr. H. Marbach. Zugleich wurde sür besonders wichtige Genossenschlichen dieses "Borstandsrathes" wählte man die Herren Dr. Paul Lindau, Dr. S. H. von Mosenthal und G. von Moser.

\* Paris, 6. Sept. Gin Decret bes Ministers bes öffentlichen Unterrichtes, bes Cultus und ber schönen Kunfte, vom 31. August ernennt Herrn Bagier zum Director des britten frangosischen sprischen Theaters". So heißt in dem officiellen Document bas frühere "Theatre-Italien" — aber Herr Bagier giebt ihm einen fürzeren und bestimmteren Ramen — Theatro-Ventadour. Herr Bagier soll jebes Jahr 230 Borftellungen von frangofischen Opern ober tomischen Opern geben. Er erhalt eine jahr: liche Subvention von 100,000 Francs. Bon biefer Summe wird für jede an ber bestimmten Zahl sehlende französische Aufführung der zweihundertunddreißigste Theil Er ist ermächtigt, sein Privilegium in einem beliebigen Saale, nach seiner Bahl, auszuüben. Folgendes ist nun im Allgemeinen Herrn Bagier's Programm: Das Theatre - Ventadour bleibt Italienisches Theater in ben Monaten October, Rovember und December biefes Jahres, wie es bie Bereinbarungs-Claufeln mit ber frangösischen Oper verlangen. Die Borftellungen find wie gewöhnlich am Dienstag, Donners tag und Samstag. Das Theatre-Ventadour, Frangofifch : italienische Oper, wird am 1. Januar 1875 eröffnet. Die Borstellungen werden jedes Jahr neun ober zehn Monate lang stattfinden, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, September, October, November und December. Die Abonnementsvorstellungen Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag find für frangösisch-lyrische Werte — Donnerstag frangösisch-lyrische Werte in italienischer Uebersetung - Dienstag und Samstag französische, beutsche und andere lyrische Werke, in italienischer Uebersetzung. Jedes Jahr sollen vier bis fünf neue Opern und eine große Bahl lange nicht aufgeführter Werke jur Aufführung kommen. Berbindung mit bem Theatre - Ventadour wird eine lyrische, bramatische und choreo: graphische Atabemie bestehen, unter Leitung eminenter Meister. Die nach Anhörung und Cramen in biefe Atademie aufgenommenen Kunftler und Zöglinge machen einen Contract', beffen Dauer und Bedingungen von ber Direction bestimmt werben. Bahrenb ihrer Studien werben die am wenigsten vorgerudten Böglinge, um sich an die Buhne und an bas Publicum ju gewöhnen, 1) als Statisten und Pagen, 2) in ben Choren und Ensemble = Nummern verwendet und 3) zur Berftartung ber britten, zweiten und sogar ersten Rollen herangezogen, wenn sie fich nach bem Eramen bazu qualificiren. Für jebe Mitwirfung werben ihnen, nach einem ben verschiedenen Rollen entsprechenden Tarif, Marten verabfolgt, fo baß fie, neben toftenfreiem Stubium, noch eine Remuneration erhalten. Da bieses Institut ben Zwed hat, mit Sulfe einiger ber besten Professoren von Paris zur Ausbildung und Bervolltommnung der lyrischen, bramatischen und doreographischen Runft beigutragen, fo konnen biefe Professoren ihre Boglinge ber Mademie vorschlagen und sie, ohne Unterbrechung der Privatstunden in ihrer Wohnung, in ben im Theatre - Ventadour einzurichtenben Claffen, Stunden und Ensembles Uebungen weiter unterrichten.

- \* Unter ben neuen Bauten, mit welchen sich Mailand verschönert, befindet sich auch bas neue Theater in Bia Palermo, welches in nächster Zeit eröffnet wird und nach seinem Eigenthumer den Namen "Teatro Castelli" erhält. Es ist ein Wert des jungen Architetten Canedi, welcher in demselben alle Eleganz und Pracht anwendete, wie sie die Araber nach Europa brachten. Das Innere des Saales und die Disposition der Logen gewähren den imponirenden Andlick der alten Amphitheater. Um sich einen Begriff von der Eröße des Theaters zu machen, genügt es anzusühren, daß dasselbe bequem 4000 Personen sassen kann. Es können in demselben nicht blos die großen Opern und Ballets, sondern auch Circusspiele ausgesührt werden, da es mit allem Nöttigen dazu versehen ist. Wie man glaubt, wird die Eröffnung im October stattsinden und die dis seht gewählten Opern sind: "Ruy Blas" von Marchetti, "Marco Vissenti" von Petrella und "Mignon" von Thomas.
- \* Das neue Carltheater in Leipzig (Subvorftabt, Sophienstraße) wird im October eröffnet.
- \* Nach einem Erlasse bes franzosischen Ministers wurde Herr Bagier zum Director bes "Troisième-Iheatre-Lyrique-Français" ernannt. Er muß jährlich 230 Opernvorstellungen geben und erhalt jährlich 100,000 Francs Subsidien.
- \* Das Theatre de la Monnaie in Bruffel ift am 3. Sept. mit Roffini's "Tell" wieber eröffnet worben.
- \* Die Romische Oper in Wien wird befinitiv am 1. October mit "Maurer und Schlosser" eröffnet werben. Das Personal für bieses Theater ist sast vollständig completirt.
- \* Lecocq, ber Componist von "Angot" ic., hat den ersten Act seiner neuen Operette "Près Saint-Gervais" (Name eines Ortes bei Paris), zu der Sarbou den Text geliesert, den Mitgliedern des Baristes-Theaters in Paris vorgespielt und stürmischen Beisall gesunden.
- \* Herr Taglioni in Berlin hat die Aufforberung erhalten, ein neues Ballet für bas Wiener Operntheater zu componiren. Er hat sich bazu bereit erklärt und bie Skize auch schon eingeschickt.
- \* Offenbach hat zwei Preise von je 1000 Francs ausgeschrieben, und zwar für die beste bis zum 15. Oct. 1875 eingereichte komische Oper, und für die beste Rosmodie oder das beste Drama in einem Act und in Versen, welches bis zum 15. Nov. d. 3. bei der Direction des Théatre de la Gatte in Paris eingereicht wird.
- \* herr Theobor Wachtel wird vom 16. bis 28. September auf bem Stadttheater zu Leipzig gastiren. Sein Gastspiel am Friedrich-Wilhelmstädtischen Theater in Berlin findet erst Ansang October statt.
- \* Der ehemalige Baßbuffo ber tomischen Oper in Wien, Herr Robert Müller, ist, nachdem er als Burgermeister in "Czar und Zimmermann", Bijou im "Bostillon" und Doctor Bartolo im "Barbier von Sevilla" mit außerst gunstigem Erfolge gastirt hatte, vom 1. September ab auf brei Jahre am königlichen Hoftbeater in Dresben engagirt worden.
- \* Die von ihrem Engagement am Hofoperntheater in Wien belannte Sangerin Fraulein Boschetti wurde für bas beutsche Landestheater in Prag engagirt.
- \* herr hofopernfanger Bilbelm Richter werlaßt fein Engagement an ber tonigl. Bubne in Dresben und ist junachst fur bas Stabttheater in Stettin engagint.

- \* In Berlin in der Königl. Oper trat Herr Lips als Max im Freischütz auf und zeigte, Alles in Allem genommen, ein beachtenswerthes, zu erfreulichen Hoffnungen berechtigendes Talent. Innächst steht nun im Königl. Opernhause das Gastspiel des Tenoristen Herrn Ernst vom Leipziger Stadttheater bevor. Ferner wird Fräulein Seehoser, und zwar zuvörderst in der Partie des Siebel in Gounod's "Faust", debütiren.
- \* Im königl. Ballet in Berlin wird, wie bereits erwähnt, eine junge Tänzerin aus München, Fräulein Grassel auftreten, eine Schülerin von Lucile Grahn. Ein zweiter Balletgast, Fräulein Linda aus Wien, zur Zeit in Kairo, steht in Aussicht.
- \* Die Gewandhausconcerte in Leipzig nehmen in ben ersten Tagen bes October ihren Ansang und werben in ben ersten Concerten ber Pianist Herr Halle aus London und die Biolinvirtuosin Frau Norman=Reruda auftreten.
- \* In Leipzig im Saale ber Centralhalle wird in ber bevorstehenben Michaelismesse herr Capellmeister Ziehrer aus Wien mit seiner Capelle concertiren.
- \* Aus St. Petersburg schreibt man uns: Am 21. August c. wurde ber königl. Musik-Director B. Bilse mit seinem großen Orchester nach Zarstoe=Selo in das taiserl. Palais zur Aussührung eines Hof-Concertes berufen, zu welchem Ihre Majestät die Kaiserin das Programm entworfen hatte. Die Allerhöchsten Herrschaften geruhten dem Musikvierer Bilse ihre Anerkennung in den huldvollsten Worten auszubrücken.
- \* Der vielbesprochene sächsische Capellmeister Girob wird, wie die Berliner Börsenzeitung berichtet, durch seinen Austritt aus der sächsischen Armee nicht auch aus der deutschen Armee scheiden; er wird vielmehr, da sein Austritt aus dem sächsischen Regiment nach dem ihm ertheilten Attest des Regimentscommandeurs in durche aus ehrenvoller Weise erfolgt ist, demnächst die Leitung eines preußischen Musitzcorps übernehmen.
- \* Das Zustandelommen bes Dichtertages in Weimar ist in Frage gestellt, ba ber Schillertag nun getrennt von bemselben geseiert werden soll, und namhafte Dichter beschlossen haben, ben letteren zu besuchen.
- \* Fräulein Anna Fröhlich in Bien hat den Erlös von drei bisher in ihrem Besige besindlichen handschriftlichen Compositionen Franz Schubert's (zwei Psalmen für Frauenstimmen und Ständchen für Altsolo), auf ihre Anregung von Schubert componirt und der Text des Ständchens von Grillparzer gedichtet, als Beitrag zu dem in Baden bei Wien demnächst zu errichtenden Gedenkstein gewidmet. Reichserathsabgeordneter Dumba hat diese werthvollen Manuscripte erworden. Die Aussellung und Enthüllung des Gedenksteines soll in Kürze stattsuden.
- \* Sammlung von Zigeuner-Gesängen. In England sind jest mehrere namhaste Gelehrte damit beschäftigt, die Gesänge und Balladen der englischen Zigeuner zu sammeln. Dieselben sollen in ihrer Ursprache mit Beigabe einer englischen Uebersehung in metrischer Form veröffentlicht werden und versprechen viel des Interesanten zu bieten. Ob es gelingen wird, dieser Sammlung wirklich Vollständigkeit und Ueberssichtlichseit zu geben, ist dei den Schwierigkeiten, die es dieten wird, von den Zigeunern das nöthige Material zu erlangen, eine sehr große Frage; sedenfalls ist der Bersuch dankenswerth. Wenn es sich thun ließe, auch die Lieder der Zigeuner in Deutschland, Ungarn, Spanien, Rußland zc. zu sammeln, sie zu übersehen und unter einander zu vergleichen, so wäre dadurch vielleicht ein großer Schritt gethan, um etwas Bestimmteres über die noch so wenig ausgeklärte Geschichte dieses seltsamen Volles zu ersahren.

Todes-Anzeige.

Nach längerem Kranksein starb heute Morgen 7½ Uhr unser allverehrter Freund Herr Musikdirector

#### Carl Reichelt.

Der unerbittliche Tod riss ihn im hoffnungsvollen Alter von erst 29 Jahren aus unserer Mitte und setzte seinem rastlosen Streben ein Ziel. Wir verlieren in ihm einen stets nach der höchsten Vollendung strebenden Vorgesetzten und lieben Freund. Sein treues Wirken für unser Institut und seine Verdienste um das musikalische Leben unserer Stadt werden unvergesslich bleiben.

Essen, 28. August 1874.

Die Essener Capelle.

In Sachen Böning & Comp., Klüger, wider.... Ulimann, Beklagten, sodann Praeger & Meyer, Adcitaten, Forderung betreffend, ist von den Klägern bei dem hiesigen Untergerichte folgende Klage und Arrestgesuch gestellt worden:

Beklagter schulde ihnen für am 13. November 1871 bei ihnen gekaufte und empfangene 24 seidene Tücher 119 Mk. 60 Pf. und bäten sie auf das Guthaben des Beklagten bei Praeger & Meyer einen Arrest bis zur Höhe von 210 Mk. zu ertheilen, auch den Beklagten, dessen Aufenthaltsort unbekannt sei, edictaliter zu einem Verhandlungstermin laden zu lassen, in welchem sie Verurtheilung des Beklagten in die libellirte Summe ad 119 Mk. 60 Pf. nebst Kosten und Bestätigung des Arrestes beantragen würden.

Da nun diesem Gesuche deferirt worden, so wird Beklagter Ullmann hierdurch geladen am Dienstag, den 13. October 1874, Nachm. 3 Uhr, in der Untergerichtsstube in hiesigem Rathhause zu erscheinen, um seine Einreden gegen die Klage vorzubringen, unter dem Präjudize, dass im Falle Ausbleibens Beklagter als der Klage geständig angesehn, mit seinen Einreden ausgeschlossen und dem Klagantrage gemäss verurtheilt, auch der bei den Adcitaten Praeger & Meyer gelegte Arrest bestätigt werden wird.

Bekannt gemacht Bremen, aus der Canzlei des Untergerichts, am 11. Juli 1874.

H. v. Lingen.

#### Concert und Matinée

im Fürstl. Hoftheater zu Sondershausen. (Berichtigung.)

Für Fräulein von Lutterotti singt Fräulein Bertha Dotter, Hofopernsängerin aus Weimar. (H318g)

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Mictel, Lelpzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.) Diejenigen Herren Componisten,

welche uns durch Zusendung Ihrer Werke behufs Aufführung in den Gewandhaus-Concerten beehren, werden ergebenst ersucht nur Manuscripte und zwar in Partitur u. Orchesterstimmen (mit mindestens dreifachem Streichquartett) einzusenden und zwar unter der Adresse des Bureau der Concert-Direction, worauf denselben die Empfangsbescheinigung sofort zugehen wird.

September 1874.

Die Direction der Gewandhaus-Concerte in Leipzig.

Eine junge, mit schönen Stimmmitteln begabte und fertig ausgebildete **Sängerim** (Sopranistin) erbietet sich den geehrten Directionen höherer Concertanstalten zu Gesangsvorträgen. Ihr Repertoire in Arien und Liedern ist ein umfassendes, ebenso ist sie vertraut mit Oratorienmusik und den grossen weltlichen Gesangswerken. Ein früheres Verweilen an der Bühne machte sie vertraut mit dem Orchester und überhaupt ist sie durch ihre musikalischen Anlagen auch befähigt zu schnellem Einstudiren. Gefällige Anträge nebst Honoraranerbietungen bitte ich an mich zu richten.

Capellmeister A. F. Riccius, in Hamburg.

Johanna und Willie Hess sind von Paris und London zurück, und beehren sich den Concert-Directionen, wie Unternehmern anzuzeigen, dass sie Engagements für die kommende Saison entgegennehmen, unter der Adresse

Prof. **Julius Hess**, 101 östliche Hauptstrasse Heidelberg.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

# Colophonium

von

Vuillaume in Paris.

Qualité supérieure.

Das Dutzend 2 Thlr. 15 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Friedr. Krätzschmer Nachf., Leipzig. Lithographische Anstalt. Steindruckerei. Notendruckerei.

#### Neue Musikalien

(Nova No. 6)

im Verlage von Fr. Kistner, in Leipzig.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikhandlungen.

Jungmann, Alb., Op. 270. Nachtgesang. Tonstück, orchestrirt von Ph. Fahr-bach Jr. Partitur und Stimmen 12 Thlr.

Köhler, Leuls, Op. 252. Zwolf kleine Etuden für fortschreitende Clavier-

Mendelssohn-Bartholdy, Fel., Op. 95. Ouverture zu Ruy Blas. Arrang. für Pianoforte zu vier Händen 25 Ngr., zu zwei Händen 15 Ngr. Neue Ausschüler. 20 Ngr.

gabe. Hechformat. Sechs der beliebtesten zwei- und vierstimmigen Lieder, für eine Singstimme — Deens der benebtesten zwei- und vierstimmigen Lieder, für eine Singstimme mit Pianofortebeglig, eingerichtet von Robert Franz. Ausgabe für Alt. Complet 25 Ngr. Einzeln: No. 1. Wasserfahrt 5 Ngr. No. 2. Wer hat dich du schöner Wald 7½ Ngr. No. 3. Ich wollt' meine Lieb' 7½ Ngr. No. 4. Gruss 7½ Ngr. No. 5. Volkslied 5 Ngr. No. 6. Lied aus Ruy Blas 7¼ Ngr.
 Satter, G., Op. 25. Trois Nocturnes pour Piano. (Minuit. Douce Aurore. Bonheur trouvé) 20 Ngr.
 — Op. 83 bis 85. Etudes universelles. Eine Sammlung von 30 Stücken für höchste technische Vollendung am Claviere. Heft I. 1¼ Thlr. Heft II. 1 Thlr, Heft III. 1 Thlr, Heft III. 1 Thlr.

Heft III. 1 Thir. 5 Ngr.

— Op. 90. Lydie, Valse-Caprice pour Piano. 20 Ngr.

— Op. 90. Lydie, Valse-Caprice pour Piano. 20 Ngr.

Terschak, A., Op. 139. Le Papillon en voyage. Etude-Caprice pour Flûte avec Piano 1 Thir.

Op. 140. Hommage à Venise. Rhapsodie italienne pour Flute avec Piano.

 Op. 141. Mordio. Grand Air italien (original) pour Flûte avec Piano, 1 Thir.
 Op. 143. Die Jahreszeiten. Vier Salon-Stücke für Flöte und Pianoforte.
 No. 1. Frühling. No. 2. Sommer. Nr. 3. Herbst. No. 4. Winter à 25 Ngr. 1 Thir.

Im Verlag der Unterzeichneten erschien so eben:

### Josef Kheinberg

Op. 72. Aus den Ferientagen. Vier Stücke für das Pianoforte zu 4 Händen. Preis Heft I. 2 Mark 75 Pf. Heft II. 2 Mark 25 Pf. Op. 78. Drei Stücke (Scherzino, Fuge und Menuett) für das Pianoforte. Preis 2 Mark.

Praeger & Meyer, Bremen.

Soeben erschien in meinem Verlage:

### Scenen. Ländliche

Leichte Stücke für Pianoforte

Robert Fuchs.

Op. 8. Preis 1 Thaler.

Fr. Kigtner.

Vor Kurzem erschienen in meinem Verlage:

## Vier Terzetten

#### für Frauenstimmen

## Friedrich Reichel.

"Unter allen Gipfeln ist Ruh" von Goethe. — "Wer hat die schönsten Schäfchen", von Hoffmann von Fallersleben. — "Wenn ich auf dem Lager liege", von Heine. — "Gottes Segen", von Eichendorff.

Partitur und Stimmen. Preis 171/2 Ngr.

Leipzig.

Fr. Kistner.

Im Verlag der Unterzeichneten erscheint in ca. 14 Tagen:

### Toggenburg.

Ein Romanzencyclus.

Dichtung von Fanny von Hoffnaass für Soli und Chor mit Begleitung des Pianoforte componirt von

#### Josef Rheinberger. Opus 76.

Ausgabe mit deutschem und englischem Texte.

Praeger & Meyer. Bremen.

## !Für Männergesangvereine! Der Schild der deutschen Ehre.

Gedicht von Rudolf Gottschall.

Für vierstimmigen Männerchor componirt

### Carl Reinecke.

Op. 103. No. 4.

Partitur und Stimmen. Preis 71/2 Sgr. (Aus der "Musikalischen Gartenlaube" in meinen Verlag übergegangen.)

Leipzig. Fr. Kistner.

# ositionen von Carl Reinecke.

Vierhändige Clavierstücke im Umfang von fünf Tönen bei stillstehender Hand, insbesondere zur Bildung des Tactgefühls und des Vortrags componirt von Carl Reinecke, Op. 54. Heft 1, 2, h 15 Ngr.

Mausmusik für das Pianoforte. Leichtere Stücke, inshesondere zur Bildung des Vortrags componirt von Carl Reinceke, Op. 77. Heft 1-3, à 15 Ngr.

Drei Sonatinen für Pianoforte und Violine comp. von Carl Reinecke,

Op. 108. Heft 1-3, à 20 Ngr.

Sechs Sonatinen für das Pianoforte mit stillstehender rechter Hand, im Umfang von fünf Tonen, componirt von Carl Reinecke, Op. 127 A. Heft 1-3, à 15 Ngr.

Sechs Sonatinen für das Pianoforte zu vier Händen, im Umfang von fünf Tönen bei stillstehender Hand componirt von Carl Reinecke, Op. 127 B. Heft 1-3, à 15 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Neuigkeit.

(Mit Portrait der Frau Dr. Peschka-Leutner.) "An dieser Rose wird er mich erkennen."
Gedicht von Eduard Kauffer.

### Concert-Lied

für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte componirt

und der Grossherzogl. Hess. Kammersängerin Frau Dr. Peschka-Leutner gewidmet von

> V. E. Nessler. Op. 67.

> > Preis 15 Ngr.

Leipzig.

Verlag von Fr. Kistner.

Demnächst erscheint in meinem Verlage:

# Präludium für die Orgel

### Joh. Seb. Bach.

Für grosses Orchester bearbeitet von Bernh. Scholz.

Partitur Pr. 8 Mark. Stimmen Pr. 7 Mark.

Leipzig, September 1874.

J. Rieter-Biedermann.

# inneweisen.

#### Gesänge am Pianoforte

nach Dichtungen von E. Geibel

# Adolf Jensen.

Op. 6.

Pr. 1 Thlr.

No. 1. Du feuchter Frühlingsabend. No. 2. Nun die Schatten dunkeln.

Der Page: "Da ich nun entsagen müssen." Lied des Mädchens: "Lass schlafen mich und träumen."

No. 5. Im Gebirg: "Nun rauscht im Morgenwinde." No. 6. O schneller mein Ross, mit Hast.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

für eine Singstimme mit Pianoforte

## Adolf Jensen.

Op. 24.

#### Pr. 1 Thir.

#### Einzeln:

Der Knabe mit dem Wunderhorn: "Ich bin ein lust'ger Geselle", No. 1. von E. Geibel. 10 Ngr.

Canzonette: Dort wo ich bei ihr sass«, von Fr. Rückert. 71 Ngr. No. 2,

Ueber Nacht: "Ich glaubte, die Schwalbe träumte schon", von Carl Beck. 71 Ngr. No. 3.

Geister der Nacht: "Ich kenne die Geister, die düstern", von R. No. 4. Hamerling. 7½ Ngr. "Weisst du noch?" von O. Roquette. 7½ Ngr.

No. 5.

Der Schmied: "Ich hör' meinen Schatz", von L. Uhland. 10 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

# Liebeslieder

für eine tiefere Stimme mit Pianoforte

# Adolf Jensen.

Op. 13. Preis 1 Thir.

"Da ich dich einmal gefunden", von Friedr. Rückert.

Unruhe: "Bei den Bienenkörben im Garten", von Otto Roquette. Notturbo: "Wir gingen einsam", von Titus Ullrich.
"An deinem Finger, dem weissen, schlanken", von A. Träger.
Bei dir: "Die Nächte sturmen", von Julius Grosse. No. 1.

No. 2.

No. 3.

No. 4.

"Was nennst du deine Liebe schwer und gross", von G. Kühne. No. 5.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Bezüglich der von den Herren Breitkopf & Härtel angekündigten Gesammtausgabe der Werke

# Felix Mendelssohn-Bartholdy's

sehe ich mich zu der Erklärung veranlasst, dass ich für die Betheili-gung an jener Ausgabe durch Ueberlassung der in meinem Verlage erschienenen Werke Mendelssohn's mich noch nicht bestimmt habe. Daher bleiben nachstehende Werke Mendelssohn's in den bisherigen Ausgaben nach wie vor mein ausschliessliches Eigenthum:

Op. 45. Sonate für Plano und Violencell (B). 2 Thir. Dieselbe für Piano und Violine von F. David 2 Thlr. Für Piano zu 4 Händen von F. L. Schubert 1 Thlr. 20 Ngr.

Der 95ste Psalm für Chor und Orchester. Partitur 4 Thir. Orchesterstimmen 3 Thir. 20 Ngr. Singstimmen 1 Thir. 15 Ngr. Clavier-Auszug 2 Thir. 10 Ngr. Duett No. 3 einzeln 10 Ngr.

Derselbe für Piano zu 4 Händen von F. L. Schubert. 1 Thlr. 15 Ngr.

Op. 50. Sechs Lieder für Männerchor. Partitur und Stimmen 2 Thlr.

Op. 50. Sechs Lieder für Männerchor. Partitur und Stimmen 2 Thir.

Dieselben einzeln à 7½—15 Ngr. No. 1, 2 für eine Singstimme m. Piano v. Robert Franz. No. 2, 3, 4, 6 für gemischten Chor v. F. G. Jansen.

Op. 55. Musik zu "Antigone". Part. 12 Thir. netto. Orchesterstimmen 7 Thir. Clavierauszug 4 Thir. 15 Ngr. Chorstimmen 3 Thir.

Clavierauszug 4 Thir. 15 Ngr. Chorstimmen 3 Thir.

Clavierauszug 4 Thir. 15 Ngr. — Separat: Bacchus-Chor. Part. 1 Thir.

C. E. Horsley 1 Thir. 5 Ngr. — Separat: Bacchus-Chor. Part. 1 Thir.

10 Ngr. Orch.-Stimmen 1 Thir. 5 Ngr. Clavierauszug 20 Ngr. Eros-Chor. Partitur und Stimmen 10 Ngr.

Op. 58. Sonate für Piano und Violencell (D). 2 Thir. 10 Ngr.

Dieselbe für Piano und Violine von F. David 2 Thir. 10 Ngr., für Pianof. zu 4 Händen v. F. Kroll 2 Thir.

Pianof. zu 4 Händen v. F. Kroll 2 Thir.

Op. 60. Die erste Walpurgisnacht. Part. 7 Thlr. 15 Ngr. Orchesterstimmen 7 Thlr. Solostimmen 1 Thlr. 5 Ngr. Chorstimmen 1 Thlr. 10 Ngr. Clavierauszug 4 Thlr. Dieselbe für Pianoforte zu 4 Handen 3 Thlr. 10 Ngr., für Piano solo von A. Horn 2 Thlr. 10 Ngr.

Op. 63. Sechs zweistimmige Lieder mit Piano. 1 Thlr. 5 Ngr.

Dieselben einzeln à 7½—10 Ngr., für Piano solo von S. Jadassohn
20 Ngr., für Piano zu 4 Händen von S. Jadassohn 1 Thlr. 5 Ngr., für Physharmonika und Piano oder 2 Pianos von C. G. Lickl 1 Thlr. 5 Ngr., No. 1, 3, 5 für Männerchor von W. Tschirch. No. 6 für 4 Männerstimmen von C. Stein. No. 1, 3. 5 für 1 Singstimme m. Piano von R. Franz. Op. 63 u. 77 für Violine oder Violoncell und Piano von Fr. ' 1 Thlr. 15 Ngr. Hermann.

Vier Lieder für Männerchor. Partitur und Stimmen. 1 Thlr.

Dieselben einzeln à  $7\frac{1}{2}-10$  Ngr. No. 1, 2 für gemischten Chor von F. G. Jansen.

Op. 76. Vier Lieder für Männercher. Partitur und Stimmen. 1 Thir. Dieselben einzeln à 7½—10 Ngr.

· 国际

Op. 77. Drei zweistimmige Lieder für 2 Soprane mit Piano. 221 Ngr.

Dieselben einzeln à  $7\frac{1}{2}-10$  Ngr., f. Piano solo v. S. Jadassohn 10 Ngr., für Piano zu 4 Händen von S. Jadassohn 15 Ngr., für Physharmonika m. Piano von C. G. Lickl 15 Ngr. No. 1 m. Orchester v. W. Tschirch, Part. u. Stimmen  $17\frac{1}{2}$  Ngr. No. 1 für 4 Männerstimmen von C. Stein. No. 3 für 1 Singstimme mit Pianoforte von R. Franz.

Op. 91. Der 98ste Psalm. Part. 1 Thlr. 10 Ngr. Orch.-Stimmen 1 Thlr. 25 Ngr. Singstimmen 1 Thlr. 10 Ngr. Clavierauszug 1 Thlr. 5 Ngr.

Derselbe für 8stimmigen Chor a capella von F. Schulz. Partitur und Stimmen 1 Thlr. 22½ Ngr.

Op. 95. Ouverture zu "Ruy Blas". Partitur 2 Thlr. Orchesterstimmen 3 Thlr.

Dieselbe für 2 Pianos zu 8 Händen v. A. Horn 2 Thlr., für Piano und
Violine von Fr. Hermann 1 Thlr., für Piano zu 4 Händen 25 Ngr., zu
2 Händen 15 Ngr., für Piano zu 4 Händen mit Violine und Violoncell
v. Fr. Hermann 1 Thlr. 20 Ngr., für 2 Pianoforte v. Leo Grill 1 Thlr.

Op. 110. Sextett für Pianoforte, Violine, 2 Violas, Violoncell und Bass. Partitur 2 Thlr. 15 Ngr. Stimmen 3 Thlr. Für Pianoforte zu 4 Händen v. A. Horn. 2 Thlr. 20 Ngr.

Op. 117. Albumblatt für Planoforte. 20 Ngr.

Op. 118. Capriccio tur Pianoforte. 20 Ngr.

Op. 119. Perpetuum mobile für Pianoforte. 20 Ngr.

Op. 120. Vier Lieder für Männerchor. Partitur und Stimmen 1 Thlr.

Dieselben einzeln à 7½-10 Ngr.

Ersatz für Unbestand. "Lieblich mundet der Becher Wein" für 4 Männerstimmen. Part. u. Stimmen 15 Ngr.

### Sämmtliche Gesänge für 4 Männerstimmen.

Stereotyp-Ausgabe.

Partitur netto 15 Ngr. Jede Stimme netto 5 Ngr.

In billigen Octav - Ausgaben (Pariser Format) sind bereits erschienen:

Op. 60. Die erste Walpurgisnacht. Clavierauszug. 2te Ausgabe. 2 Thlr. 10 Ngr. netto. Op. 63 u. 77. Neun zweistimmige Lieder mit Pianofortebegleitung. 1 Thlr, netto.

Bis Antang November a. c. werden noch erscheinen:

Op. 46. Der 95ste Psalm. Clavierauszug. 10 Ngr. netto. Op. 55. Musik zur "Antigone". Clavierauszug. 1 Thlr. 15 Ngr. netto. Op. 60. Die erste Walpurgisnacht. 3. Ausgabe. 1 Thlr. 15 Ngr. netto. Op. 91. Der 98ste Psalm. Clavierauszug. 1 Thlr. netto. Op. 117, 118, 119. Drei Clavierstücke, in einem Hefte. 20 Ngr. netto.

Leipzig, September 1874.

Fr. Kistner.

#### Neue Musikalien

### im Verlage von Fr. Schreiber in Wien.

Beliczay, J. v., Op. 16. Zwei Lieder f. 1 St. m. Pfte. No. 1. Du bist wie eine Blume. 5 Ngr No. 2. Ich hab dich geliebt. 72 Ngr.

Bibl. R., Lohengrin von R. Wagner für das Harmonium eingerichtet. Heft 1. 2.

Gaugler, Th., Op 19. Funf Lieder für vierst. gemischten Chor (Sopran, Alt, Tenor u. Bass) im Volkston. Partitur u. Stimmen. 20 Ngr.

— Op. 20. Fünf Lieder für vierst, gemischten Chor (Sopran, Alt, Tenor u. Bass) im Volkston. Partitur u. Stimmen. 20 Ngr.

Gotthard, J. P., Op. 69 Weinlied, von H. Lingg für Männerchor mit Pfte. Partitur u. Stimmen. 15 Ngr.

Partitur u. Stimmen. 15 Ngr.

— Op. 70. Capriccio f. Pfte. 10 Ngr.

— Op. 71. Variationen uber ein Wiegenlied f. Pfte. 20 Ngr.

Hausmann, G., Sechs Lieder für Sopran, Alt, Tenor und Bass. Partitur und Stimmen. 1 Thir. 2½ Ngr.

Heftrich, G., Jubel-Fest-Marsch f. Pfte. 10 Ngr.

Heftrich, G., Op. 179. Zwei Lieder für eine Stimme mit Pfte. No. 1. Die Verlegenheit. 10 Ngr. No. 2. Die letzte Bitte. 7½ Ngr.

Löw, J., Op. 221. Zwölf melodiöse Studien im modernen und brillanten Style f. Pfte. No. 1, 2, 3 à 10 Ngr. No. 4. 7½ Ngr. No. 5, 6 à 10 Ngr.

Malling, J., Aus dem Skizzenbuche. Kleine Pianoforte-Stücke. Heft 1. 2. à 12½ Ngr.

Mendelssohn-Bartholdy, F., Scherzo aus Op. 16. Instrumentirt v. H. Hoffmann. Partitur 15 Ngr.; Stimmen 1 Thir. 10 Ngr.

Metzger, J. C., Op. 118. Soll ich — oder soll ich nicht? Humoristischer Chor f. 4 Männerstimmen m. Pfte. Partitur u. Stimmen. 25 Ngr.
— Op. 119. Die letzte Ehre. Chor f. 4 Männerstimmen m. Pfte. Partitur und

Stimmen, 10 Ngr. Neustedt, Ch., Op. 115. Promenade militaire. Marche caract. p. Pfte. 15 Ngr.

Oberthür, C., Op. 239. Espagnolia, Bolero f. Pfte. 15 Ngr.

**Roth.** F., Op. 158. Unter Kreuzband. Polka schnell f. Pfte 7½ Ngr. — Op. 160. Liebesfatalitäten. Lied a. d. Posse: Die lustigen Weiber v. Wien, f. 1 St. m Pfte. 71 Ngr.

Soyka, J., Ouverturen f. Violine, Harmonium u. Pfte. Nr. 3. Beethoven, Coriolan, 25 Ngr. No. 4. Mozart, Titus. 174 Ngr. No. 5. Beethoven, Prometheus. 25 Ngr.

Storch, A. M., Nun sag' ich süsse gute Nacht, aus den Waldliedern von A. Muth. Männerchor. Partitur u. Stimmen 15 Ngr.

- Schiffergebet. Mannerchor mit Tenor-Solo u. vierhändiger Pianof.-Begleitung. Partitur u. Chorstimmen. 171 Ngr.

Strauss, Ed., Op. 116. Die Abonnenten. Walzer f. Pfte. 15 Ngr. — Op. 118. Der Konig hat's gesagt. Quadrille f. Pfte. 10 Ngr.

Strauss, J., Op. 363. Fledermans-Quadrille nach Motiven der gleichnamigen Operette f. Pfte. zu 4 Händen. 17½ Ngr.; f. Violine u. Pfte. 12½ Ngr.; f. — Op. 364. Wo die Citronen blüh'n, Walzer f. Pfte. 15 Ngr.; f. Pfte. zu vier Händen. 22½ Ngr.; f. Violine u. Pfte. 20 Ngr.; f. 1 St. m. Pfte. arr. von R.

Genée. 121 Ngr.

Wiener Zitherspieler, Der. Sammlung von Compositionen u. Transcriptionen f. Zither. No. 9. Strauss, Op. 314. An der schönen blauen Donau, Walzer. Arr. f. 2 Zithern von A. Schausberger. 221 Ngr.

Zehethofer, J., Transcriptionen f. Zither. No. 69. Böhm, C., Hast Du mich lieb? 7½ Ngr. No. 70. Strauss, E., Op. 111. Theorien, Walzer. 10 Ngr. No. 71. Strauss, E., Op. 114. Die Hoch-Quelle, Polka-Mazurka. 7½ Ngr. No. 72. Strauss, J., Die Fledermaus, Potpourri. 15 Ngr. No. 73. Strauss, J., Op. 202. Eledermaus, Openhalte noch Mating der Shiekamainen Openhalte der Shie Op. 363. Fledermaus-Quadrille nach Motiven der gleichnamigen Operette. 10 Ngr. No. 74. Strauss, J., Op. 346. Wo die Citronen blüh'n. Walzer. 10 Ngr.

# SIGNALE

für bie

### Musikalische Welt.

Bweiunddreißigfter Jahrgang.

#### Beranimorificher Redacteur: Bartholf Senff.

Jährlich erscheinen minbestens 52 Rummern. Preis sur ben ganzen Jahrgang 2 Thlr., bei birecter franklitter Zusendung durch die Post unter Kreuzband 3 Thr. Insertionszehühren sur die Bettzeise ober beren Raum 3 Rengroschen. Alle Buch- und Musikaliens Sandlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse ber Redaction erbeten.

#### Der Abschied Heinrich Laube's im Wiener Stadttheater.

Ein interessanter und auregender Abschnitt der Theatergeschichte Wiens, die Direction Laube's im Stadttheater, hat heute seinen festlichen Abschluß gefunden. Zwei Jahre find es heute, daß biefe Räume sich zum ersten Male dem Bublicum öffneten, das in erwartungsvoller und gehobener Stimmung die Feier dieses Ereignisses beging. Aufgabe, die Heinrich Laube bamals hochstrebend unternommen, hat er nicht zu Ende führen können; doch haben seine Wirksamkeit kunstlerische Chren begleitet, die bei anderen äußeren Erfolgen ausgeblieben. Alls lepte Borftellung bes alten Regimes ging "Julius Gafar" in Scene, nebenbei gefagt, baffelbe Wert, mit welchem fich Laube zum erften Male in Wien im Burgtheater eingeführt. Wieber war im Stadttheater, wie an bem erften Abende, das hand bis auf den lepten Plat von einem Publicum besett, in welchem sammtliche Kreise ber Intelligenz vertreten waren. Nur daß die Weihe eines Abichiedsfestes über bem Saufe lag, aus welchem einmuthige Rundgebungen der Anerkennung für den scheibenben Director erschollen. Die Darstellung des Werkes war, was auch die Kritit bei naberer Erörterung zu sprechen haben möge, in bem Totalbilde ber beutschen Bühne von Rang würdig, zu welcher Laube durch seine hervorragende Begabung und seine Arbeitstraft bas Stadttheater gemacht. In ben ersten zwei Aften die gewitterverheißende Schwüle auf ber Scene, im britten die imposante Aussührung bes Berschwörungsplanes, im vierten bie Entfaltung ber ungestümen Bolfsscenen, und in ben letten Aufzügen bie friegerischen Borgange mit ber elegischen Borahnung bes Unterganges, Alles gab Zeugniß von ber Meisterschaft, mit welcher Laube auf bem Theater

waltet. Nach bem vierten Acte, in welchem die Bolksscenen im Bereine mit Robert's glänzender Leistung eine hinreißende Wirkung übten, brach das gesammte Publicum in enthusiastischen Ruf nach Laube aus, welcher dreimal erscheinen mußte. Als nach dem Schlusse der Borstellung Laube neuerdings gerusen wurde, trat er vor die Rampe und sprach unter lautloser Stille im Hause solgende Worte:

"Indem ich von Ihnen Abschieb nehme, bante ich Ihnen herzlich für bie Theils nahme, welche Sie meiner Leitung bes Stabttheaters erwiesen haben.

Daß ich nach zwei Jahren schon ausscheibe, liegt nicht in kunstlerischen Urslachen. Im Gegentheile, Sie sind wahrhaft entgegenkommend eingegangen auf die kunstlerische Gestaltung und Ausbildung eines neuen, aus dem Nichts zu schaffens den Schauspieltheaters, und mir ist es gelungen, eine so stattliche Reihe junger Kunstler glücklich einzusühren, daß unser Wiener Stadttheater — lassen Sie mich's getrost sagen — daß unser Wiener Stadttheater heute mit Ehren besteht. (Lebschefter Beisall.) Daß ich ausscheide, liegt in der Ungunst der heutigen materiellen Beitverhältnisse, welche seit anderthalb Jahren auf allen Theatern lastet, und welche doppelt auf einem Theater lastet, das, wie das unsere, keine leichten Reizungen bietet (Bravo, Bravo!) und das keinen Kreuzer äußerer Unterstügung empfängt.

Hoffen wir, daß diese Ungunft der Zeit allmählich schwindet, hoffen wir, daß eine Zeit wiederkehrt, nur halb so sorgenlos, wie sie während der ersten acht Mosnate des Stadttheaters uns freie Entwicklung gestattete. Hoffen wir!

Erfüllt sich biese Hoffnung, bann kann vielleicht auch ein alter Knabe wie ich noch einmal hier vor Ihnen erscheinen (minutenlanger stürmischer Applaus) und herzhaft rufen: Ein edles Schauspiel wird immer wieder bestehen, wenn die Sorge nicht vor jeder Thürschwelle liegt.

Mit biefer Hoffnung, wenn auch unter tiefer Wehmuth, sage ich Ihnen noche mals Dank und nehme Abschied von Ihnen.

Moge bas Stadttheater trop alledem und alledem eine glückliche Zufunft finben." (Anhaltender Applaus.)

Während hierauf nach Fallen des Borhanges das Publicum das Daus verließ, wurde auf der Bühne von den Mitgliedern dem scheidenden Meister eine Ovation von großer Innigleit gebracht. Es ist dies begreislich, denn die Schauspieler müßten tein Künstlerblut in ihren Abern fühlen, wenn sie ohne Schmerz von einem Führer scheiden könnten, der sein ganzes reiches Talent an die Forderung der Schauspieltunst und des Ersolges der Schauspieler gewendet. In dichtem kreise umstand das Personale den Director, als Fräulein Frank ihm unter Thränen einen Lordeerkranz mit rothen, schwarzen und goldigen Schleisen übergab, auf welchen zu lesen war: "Dem deutschen Dichter, dem unvergeßlichen Meister, dem scheidenden Director die Mitglieder des Wiener Stadtstheaters". Herr Pettera verlas sodann folgende Abresse:

#### "hochverehrter herr Director!

Zwei Jahre sind es, daß Ihr Name wie ein Werberuf an alle Stätten brang, wo die Kunst eine Heimath gefunden. Aus allen Gauen Deutschlands strömten wir herbei, eine kunstbegeisterte Schaar, und blidten voll freudigen Hoffens auf zu Ihnen, unserem Führer.

Und unser Hoffen hat uns nicht getäuscht! Sie führten uns redlich, treu und unverdroffen die Pfade der Kunft, und wir verlebten an Ihrer Seite Tage des schönsten Bollbringens. Jeder von uns fühlt bei Ihrem Scheiden, was er unter Ihrer Leitung geworden, was er erlernt und gewonnen.

Unser Scheibegruß gipselt sich daher in dem einen Worte: Dank! Dank! und wieder Dank! Bewahren Sie dem Institute Ihr Wohlwollen, uns eine freundliche Erinnerung und halten Sie sich überzeugt, daß in unseren Herzen nie verlöschen wird das Gefühl der Liebe und Berehrung für unseren unvergestlichen Meister." (Folgen die Unterschriften sämmtlicher Mitglieder.)

Unter heftigem Schluchzen ber weiblichen und tiefer Ergriffenheit ber männlichen Mitglieber antwortete hierauf Laube mit einigen herzlichen Worten, in welchen er die Hoffnung aussprach, seinen tünstlerischen Freunden noch einmal auf dem Schlachtselbe zu begegnen, und daß die Bersammelten sich freundlich dessen erinnern werden, was der alte Laube Gutes gemacht, wenn er auch noch manches hätte besser machen können. "Doch uns bleibt", sagte er weiter, "der Trost unseres Beruses; wir sind und bleiben Idealisten. Die zwei Jahre unserer Wirksamkeit, von schönen Ersolgen begleites werden in der Kunstgeschichte nicht verloren gehen."

Man umringte ihn hierauf von allen Seiten und aus der dichten Schaar hörte man die Stimme Laube's: "So laßt mich doch, Kinder, es geht ja nicht anders . . . Auf Regen folgt wieder Sonnenschein . . . Laßt mich doch, vielleicht sehen wir uns wieder!"

Damit enbete die Laube'sche Direction und morgen beginnt eine neue Leitung mit frischem Muthe und ernster Arbeit ihre Thätigkeit.

#### Mendelssohn=Bartholdy's Werke.

Soeben geht uns die erste Versendung der Gesammtausgabe von Mendelssohn's Werken zu, in der bereits erwähnten Sdition von Breitkopf und Härtel in Leipzig, welche unter Revision von Dr. Julius Rietz erscheint. Dieser erste Band enthält nachfolgende Werke für Pianosorte allein:

Capriccio. Op. 5 in Fismoll.

Sonate. Op. 6 in E.

Sieben Charafterstücke. Op. 7.

Rondo capriccioso. Op. 14 in E.

Phantasie. Op. 15 in E.

Drei Phantasien oder Capricen. Op. 16.
in A, Emoll und E.

Phantasie. Op. 28 in Fismoll.

Andante cantabile und Presto agitato in H.

Chube und Scherzo in Fmoll und Hmoll.

Condellied in A.

Scherzo a Capriccio in Fismoll.

(Preis 3 Thr.)

Die äußere Ausstattung des vorliegenden starken Bandes von 120 Seiten in großem Format ist so vollendet in Stich, Druck (Plattendruck) und Papier, wie man es von der berühmten Verlagssirma gewohnt ist, und wir haben somit ein monumentales Unternehmen zu begrüßen, gleich der Beethoven-Ausgabe desselben Hauses.

#### Dur und Moll.

\* Leipzig. Sonntag ben 20. Sept. Vormittag 11 Uhr findet im Saale bes Gewandhauses ein Concert statt, welches die Concertdirection zum Besten der Abges brannten in Meiningen veranstaltet und um bessen Aussührung sich Frau Anna Regan-Schimon, herr Capellmeister Reinecke und das Gewandhausorchester verdient machen. Das Programm ist solgendes: Vorspiel zu Tristan und Jolde von Wagner. Canzone, Pur dieesti" von Lotti. Vilder aus Osten, sechs Impromptus von Rechumann, sür Orchester bearbeitet von Reinecke (zum ersten Male). Lieber von Schubert und Schumann. Solostücke sür Pianosorte. "Im Walde", Sinsonie von Rass.

\* Wien, 13. Sept. Die Eroffnungsvorstellung im Strampfertheater hat gestegn stattgefunden. Nachdem man eine mehr gut gemeinte, als ein nusikalisches Gemüth angenehm berührende Luverture über sich hatte ergehen lassen, theilte sich die einem türztischen Teppiche ähnelnde Courtine und in den Bordergrund der reich beleuchteten und mit förmlichen Bouquet-Pyramiden decorirten Lühne trat die neue Directrice, Fräulein Gallmeyer, in geschmackvollster Ball-Toilette, um sosort dem Erscheinen die schmeichelhaftesten Beweise der sympathischen Begrüßung zu empfangen. Fräulein Gallmeyer sprach den Prolog. Wie sie derartige Gelegenheitsischerze vorzutragen versteht, braucht einem Kenner des Wiener Theaterlebens nicht gesagt zu werden; sie versteht es, auch die gewöhnlichste Phrase durch seine Nuancirung und drollige Geberde zu einer pikanten und wirkungsvollen zu gestalten, und dem Prologe gegenüber, den sie sprach, hatte sie um so leichteres Spiel, als er voll guter Einfälle und geschickter Wendungen war.

"Co entrifch war mir nie in meinem gangen Leben"

begann Fraulein Gallmeyer und fuhr nach einigen Ginleitungsverfen fort:

"Schon gut!" postirte mich in bes Gesechtes Linie, Das Leilchen ward, von Ihrer Gunst getragen, Wit einem Schlag zur "eleganten Tini" Und durfte "Wiener G'schichten" manchmal wagen. Ich wagte viel in Worten und Geberden, Du tieber Gott, ich war ja noch so jung Und ohne Sorg' — "ich sennt verdorben werden", Doch das ist Alles nur Er—innerung. Deut' ist das anders, ich gebe andern Ziesen So bange und doch freudevoll entgegen, Ich sie unt ern muntern Spielen, Beil mir an "hoben Gästen" viel gelegen, Denn warum — für And'rer Wohlbesinden Muß ich nun sorgen, nicht für meines nur, Und muß in alle Welten es versinden, Meine Seligseit ist delten es versänden, — Sie sei ver Allem böchlich mir gegrüßt! —

Fraulein (Kallmeyer, welche biefen humoristischen Abrif ihrer Kunstlercarrière, von bem wir hier einige Stichproben geliefert, mit saillanter Laune vorgetragen hatte und von Beifallesturmen häufig unterbrochen wurde, schloß mit ber in ihrem Munde classisch klingenden Phrase:

Man thats ja fo nicht, wenn man nicht milft'.

D'rum herrreinspagiert, wir meinen's wirflich gut Und wollen 's Befte, schwör's beim "Wiener Blut".

Bielsache Hervorruse solgten biesem Bortrage. Fraulein Gallmeyer erschien sodann mit dem Director Rosen, der gleichsalls einige Worte an das Publicum richtete und um bessen halb und Nachsicht bat, indem das Unternehmen unter tritischen Zeitverhaltnissen erösinet worden sei; "boch" — sehte er hinzu — "es ist mir schon einmal gelungen, in

"Schweren Zeiten" Ihre Gunft zu erringen, und ich baue auch biesmal auf biefe Unter-Rach biefen Begrüßungsfeierlichkeiten begann bie Vorftellung, welche mit einem neuen, einactigen Schwanke bes Mitbirectors Berrn J. Rolen eröffnet wurde. Der Titel bieses Stucken: "Ich verbrenne meine Schwiegermutter" war wohl bas Beste an ber ganzen Bidce. Da nach einem Spruche selbst Homer zuweilen schlafen soll, so kann es einem sonst sehr ausgewecken Bühnenschriftsteller gleichsalls passiren, daß er eine seiner bewährten Eigenschaft entgegengesetzte Wirkung auf das Auditorium ausübt. ber Unterhaltung in bieser Bièce bestritt mit Erfolg Herr Schweighofer, ber burch seine ergöglichen Schnurren bas Bublicum in die heiterste Stimmung versette. Zum Schlusse wurden die Mitwirfenden zweimal gerufen. Giner gunftigeren Aufnahme hatte fich bie zweite Rummer bes Abends, die Boffe von Görlit "Mabame Flott" zu erfreuen. "Der gefangene Amor", zu Mbend beschloß die mythologische Operette nach Wieland: welcher Capellmeister Zang die Musik componirte und beren Aufführung der Genannte Sinige Nummern ber Operette fanden lebhaften Anklana, im Ganzen aber machte sich barin ein gewisser Widerspruch geltend, daß zu dem etwas forcirt lustigen Texte die ernste, im italienischen Opernswle gehaltene Musik nicht in allen Theilen stimmen wollte.

- \* Wiesbaden, 4. Sept. Es hat wohl schwerlich schon ein angehender Kunst= junger den Muth gehabt, seinen ersten theatralischen Versuch in der Partie des Gounod= schen "Faust" zu machen, wie gestern Herr Martens aus Homburg im hiesigen Theater. Un ben Repräsentanten bieser Rolle muß man so viele gesangliche und besonders auch Schauspielerische Anforderungen stellen, daß selbst routinirte Sänger ihnen selten genug zu entsprechen im Stande find. Allein, wer wagt, der gewinnt, tann herr Martens fagen; sein gestriges Auftreten machte ganz und gar nicht den Eindruck eines ersten theatralischen Verluches. Höchstens an ben eiwas zu häufigen und haftigen Bewegungen erkannte man ben Anfänger, die gange Leiftung aber machte ben Gindrud, bag wirklich funftle: rifcher Beruf ben jungen Sanger auf bie Buhnenlaufbahn geleitet. herr Martens besitt eine hubsche Buhnenfigur und eine angenehme, weiche Stimme, die mit der Zeit und bei größerer Uebung auch an Bolumen noch gewinnen burfte. Der Bortrag besitzt schon eine Reihe großer Vorzüge; die Tone erscheinen allerdings zuweilen noch etwas gedrückt, sonst aber frei von allem unangenehmen Beiklang; bie Intonation ift rein, ber Gefang war sicher und correct, durch frischen und verständnisvollen Ausdruck belebt, die Text= aussprache ungemein beutlich. Die Avie bes Faust im britten Acte kann man kaum geschmadvoller fingen. Das Bublicum zeichnete ben neuen Tenoristen burch vielfachen Beifall und Hervorruse ans.
- \* Paris, 12. Sept. Zum Besten ber auf ihre alten Tage einer nothbürstigen Lage versallenen Virginie Dejazet, welche durch zwei Menschenalter die Pariser und halb Europa als unübertrefsliche Darstellerin junger Taugenichtse, eines von ihr selbst geschaffenen Genres, entzücke, wird in der großen Oper eine außerordentliche Borstellung vorbereitet, zu der alle hervorragenden Künstler von Paris mit wahrem Enthusiasmus ihre Mitwirkung andoten. Bon Faure und der Miolan-Carvalho dis zu Therefa und der Judic herab werden alle Gattungen der darstellenden Kunst an diesem Abend durch ihre besten Kräste vertreten sein; zulest wird Dejazet selbst die unsterbliche "Lisette" von Beranger singen, mit der sie so ost ihre Horer hingerissen hat, und dann in einer Art von costümirtem Aufzuge die Huldigungen aller ihrer jüngeren Genossen in Apoll entgegennehmen. Das Leptere mag für eine den Achtzigen nahe Frau vielleicht etwas zu viel sein; aber eine Dejazet kann ihren Nerven auch etwas Besonderes zusmuthen. Die Preise für diese Vorstellung sind natürlich bedeutend erhöht: der Baltonsig ist aus 60 und der lepte Plate auf 5 Francs normirt, ohne übrigens der Wohlthätigkeit eine Schranke zu sehen. Die Borstellung ist auf den 21. Sept. anderaumt.

- \* Das alte Hamburger Stabttheater an Erinnerungen als Pflanzftätte deutscher Kunst seit dem vorigen Jahrhundert so reich — erscheint nunmehr, nach seinem völligen Umbau, in verjüngter und monumentaler Gestalt. An den Bau, die Decorationen, Maschinerieen, Erneuerung der Garderobe zc. ist viel Gelb von der Actienz gesellschaft gewendet worden.
- \* Das neue königl. Theater in Ropenhagen wird nicht vor Mitte October zur Einweihung fertig werben.
- \* Bu den Krachtheatern gehört auch das Berliner "Stadttheater", bas in den nächsten Tagen zur Subhastation kommt, da 150,000. Thaler Hypotheks schulden barauf lasten.
- \* Capellmeister hentschel am Bremer Stadttheater hat eine neue Oper "Die schöne Melufine" vollenbet, welche im Lause ber Saison in Bremen jur Aufführung kommen soll.
- \* Die neue Operette, welche Capellmeister Supp 6 componirt hat, führt ben Titel: "Die Reise in ben Mond."
- \* Lecocq, der Componist von "Mamsell Angot" und "Giroste Girosta", arbeitet gegenwärtig an der Musit einer von Herrn Humbert in Brussel bestellten neuen Bartitur, die das Libretto von Saint-Albin und Jules Pravel, betitelt "Der große Friedrich", illustriren soll. Die Handlung der Operette spielt in Holland und die Hauptrolle berselben ist dem jungen flötenblasenden preußischen Monarchen zugedacht.
- \* In Frankfurt a. M. ift Solftein's Oper "Der haibeschacht" jur Auffuh: rung gelommen.
- \* Die Operette "La famille Trouillat" von Hector Eremieux und Ernst Blum, Musik von Basseur, hat bei ihrer ersten Aufführung im Renaissance-Theater in Paris nur mäßigen Beisall gesunden. herr Basseur scheint sich nicht viel bekümmert zu haben, ob sein Werk auch wirklich musikalische Situationen in sich schließe oder nicht, sondern schried aus's Gerathewohl Arien, Duette und Ensemblestücke, denen ein beliediger Text angepaßt wurde.
- \* Die Herbstsaison bes Scala: Theaters in Mailand wurde am 10. Sept. mit der Oper "Salvator Rosa" von Gomez eröffnet. Die Hauptpartieen in dersselben sangen die Damen Wiziot und Blenio, der Tenor d'Avanzo, der Bariton Parboni und der Baß Bagagiolo. Der "Salvator Rosa" sand trot einer etwas unsicheren Aufsührung eine sehr günstige Ausnahme. Maöstro Gomez wurde 17 Malgerusen. Die Musik machte einen vortheilhasten Eindruck, sie ist voll Leben und Meslobie, die Chöre und das Orchester sehr gut.
- \* 3m hoftheater zu Dresben wird als nächste Rovität Lachner's Oper "Catharina Cornaro" in Scene geben. Freilich ichon ein altes Stud.

ľ

1

- \* Der befinitive Eröffnungstag bes hamburger Stabttheaters, unter ber neuen Direction Pollini, ist ber 16. September. Zur Aufführung gelangt "Lohengrin" mit Nachbaur in ber Titelrolle und Fraulein Pappenheim als "Elsa".
- \* Bon R. Bagner's "Balture", Musitorama in brei Aufzügen, erster Theil bes Buhnenspieles "Der Ring bes Ribelungen", ist bie vollständige Orchester: Bartitur (Br. 30 Thlr.) bei B. Schott's Sohnen in Mainz erschienen.
- \* Bon Charles Lecocq's vielgenannter tomischer Oper "Giroflé Girofla" ist jest ber vollständige Clavierauszug mit beutschem und französischem Text in einer ganz vorzüglich ausgestatteten Ausgabe zu 3 Thir. 10 Agr. bei Litolff in Braunschweig erschienen.

- \* Heinrich Laube hat seine Entlassung als Director bes Wiener Stabt: theaters gegeben, weil der Directionsrath das classische Drama vom Repertoire streischen und nur das Sensationsstud gepflegt wissen wollte. Der Schauspieler Herr Theodor Lobe, disher Mitglied des genannten Theaters, schreitet nun zum Directionsplat besselben vor und hat die Leitung bereits in die Hand genommen.
- \* Herr Hoftheaterdirector Werther in Darmstadt ist nicht suspendirt, und die oberste Leitung des Theaters ruht nicht in den Händen des Geheimen Oberbau-rathes Breidert, wie uns letztgenannter Herr soeben mittheilt.
- \* Mit dieser Theatersaison läuft in Eöln der Pacht bes Directors Behr zu Ende. Eine neue Concurrenz zur Pacht sür die nächsten sechs Jahre ist ausgeschries ben. Der sast beispiellose Ersolg, den Herr Behr in den abgelausenen Jahren erzielt und sich für materielle Menschen nicht ganz ohne Bedeutang in Gestalt eines nicht unbeträchtlichen Gewinnes heraustrystallisiert hat, ist Grund genug zu einem Wettsennen unternehmungslustiger Theaterdirectoren nach einer ähnlichen Stellung für die nächste Beit. Wie man nun ersährt, geht man in Cöln mit dem Plane um, das Theater nicht mehr an einen Privatdirector zu verpachten, sondern eine aus angesehenen Bürgern der Stadt gebildete Theaterregies Gesellschaft zu gründen.
- \* Die Direction ber kaiserlichen Theater in Petersburg macht bas Personal der italienischen Oper bekannt. Primadonnen: Madame Abelina Batti, Mme. Elija Bolpini und Mme. d'Angeri für 3 Monate; Mme. Chriftine Nilffon und Mme. Gabrielle Krauß für einen Monat; Mme. Maria Marimon für anderthalb Monat; Mme. Biandi für die ganze Saison. Mme. Corsi und Mme. Cellini für die ganze Brimadonnen Contra-Alt: Mme. Scalchi für 3 Monate und Mme. Galesci Erste Tenore: Berr Capoul und Berr Marini für 3 Monate; Berr für 1 Monat. Naubin und herr Gayarre für 2 Monate; herr Bizzani für 1 Monat. — herr Sabatier und herr Baltrinieri fur bie gange Saison. Erfte Baritons: herr Cotogni unb herr Maurel für 2 Monate; herr Storti fur 3 Monate. Erfte Baffe: herr Foli für 3 Monate; Herr Boffi für 1 Monat; Herr Jamet für 2 Monate und herr Marcaffo für die ganze Saison. - Berr Raguer für bie ganze Saison. Baß = Buffo: Berr Ciampi für 3 Monate. Orchester-Chefs: herr Gula und herr Dammi für bie gange Auf dem Repertoire fteben folgende Opern: "Fauft", "Buritaner", "Linda", "Migoletto", "Hugenotten", "Martha", "Traviata", "Freischüt,", "Favorita", "Don Juan", "Lucia", "Sonnambula", "Fra Diavolo", "Don Basquale", "Dinorah", "Mastenball", "Trovatore", "Afrikanerin", "Barbier von Sevilla", "Ernani", "Die Jüdin", "Liebestrant", "Robert der Teufel", "Othello", "Poliuto", "Prophet", "Karl ber Kuhne", "Die Tochter bes Regiments", "Hochzeit bes Figaro", "Crispino e la Comare", "Lucrezia", "Louisa Miller", "Mignon".
- \* Pauline Lucca wird gleich in den ersten Vorstellungen des am 1. Jan. 1875 zu eröffnenden neuen Pariser Opernhauses auftreten, woselbst sie ein Engagement angenommen hat. So viele Nachrichten auch über die Sängerin in Umlauf gesetzt worden, ist doch diese, so demerkt das "Fr.-Bl.", die allein richtige.
- \* Vor ungefähr einem Jahre erregte eine junge Wienerin, Fräulein Emilie Berger, Schülerin des Wiener Gesangs-Prosessors Laufer, bei ihren ersten Debuts als Opernsängerin am Berliner Hostbeater nicht unbedeutendes Aussehen. Die schöne Dame zog sich jedoch balb von der Bühne zurück, da sie einen reichen Privatier heirathete. Nun ist sie als Frau Rupfer=Berger wieder zur Bühne zurückzekehrt und als Margarethe im Berliner Opernhause ausgetreten. Das Publicum empsing die Sängerin, die nichts von ihren tresslichen Stimmitteln eingebüßt hatte, in der zuvorskommendsten Weise.

- \* Abelina Batti verließ Paris am 17. Sept., um in verschiebenen Stäbten Englands fünf Concerte zu geben, von benen ihr jedes mit 10,000 Francs bezahlt wird. In den ersten Tagen des October tehrt sie nach Paris zurud und wird dort drei Wochen zubringen, bevor sie sich nach Rußland begiebt.
- \* Die Wuth, Tenorist zu werben, hat in Amerika schon fast alle jungen Leute ergriffen. So besinden sich in Mailand gegenwärtig nicht weniger als 200 Amerikaner, welche das große lyrische Repertoire studiren.
- \* Sängerinnen=Echicifal. Die einst so berühmte Sängerin Frezzolini, die eine große ruhmvolle Carrière hinter sich hat und deren Gagen sich auf Millionen berechneten, hat in der vorigen Woche in Benedig an mehreren Abenden auf dem nahegelegenen Libo in den in einem öffentlichen Mussechause gegebenen sogenannten Concerten gesungen. Das Entrée betrug 50 Centimes, und die jest einige sechäzig Jahre zählende Sängerin sang mit gebrochener Stimme, während Erfrischungen jeglicher Art in dem unsauberen Locale umhergereicht wurden.
- \* Dem siebenten Bundesfest bes "Rheinischen Sängerbundes", welches am 30. Aug. in Tüsseldorf abgehalten wurde, wohnten 9 Gesangvereine mit 430 Sängern bei. Der Chor loste die ihm gewordene Aufgabe sehr lobenswerth. Großen Beisall sanden die Compositionen: "Auf dem Ahein" sur Chor, mit Tenorund Varitonsolo von Fr. Küden, vorgetragen vom Edlner Liederkranz; "Nach und nach" von Goltermann, gesungen vom Opernsänger Pseisser; "Nachtmusit" von Petichte, vorgetragen von der Aachener "Concordia", und "Eine Nacht auf dem Meere" von Tschirch.
- \* In Mlausenburg fant das ungarische Landesjangersest in der letzten Woche bes August statt. Es waren 33 Vereine aus Ungarn und Siebenburgen durch mehr als 1200 Mitglieder vertreten; 13 Vereine betheiligten sich am Wettstreit. Das erste Concert in der geschmackvoll hergestellten Sangerhalle war zahlreich besucht; besonderen Beifall fanden der "Nemzeti dulkör" aus Peste Dien, der Funstlichner und der Großwars beiner Verein. Um 29. Aug. fand Abends ein Festconcert im Nationaltheater statt. Beim Wettsingen gewann der Funstlichner Verein den ersten Preis, der oben angesührte Peste Siener Verein den zweiten, der von Szegedin den dritten Preis. Letztere Stadt wurde zum nachsigahrigen Festort ausersehen.
- \* Vei bem Arande in Meiningen ist auch die Hoscapelle burch den Berlust der Instrumente hart betroffen worden. In Leipzig im Saale des Gewandhauses findet am 20. Sept. ein Concert im Interesse dieser Beschädigten statt.
- \* Gine Borftellung im Leipziger Stabttheater jum Besten ber Absgebrannten in Dleiningen bat einen Ertrag von über 600 Thaler geliefert.
- \* ,. Souvenir d'une Cosaque" ist ber Titel eines curiosen Buches, welches die Pianistin \*\*\* in Paris hat erscheinen lassen, unter dem pseudonymen Namen Robert Franz. Die Personen, um die es sich in dem Buche handelt, sind nicht gesnannt, aber unverkennbar gezeichnet.
- \* Die betannte Musikalienhandlung von hoffarth in Dresben ift burch nauf an herrn Ries aus Berlin, früherhin als guter Biolinspieler befannt, übergegangen.
- \* Der Raifer von Desterreich hat dem Männergesangvereine von Brunn in Anertennung seiner tunftlerischen und humanitären Leistungen die große golbene Mebaille für Runft und Wissenichaft allergnädigst zu verleihen geruht.
- \* Buigot, ber berühmte frangofische Staatsmann und Schriftsteller, ift am 12. Sept. in Balricher bei Paris in bem hohen Alter von 87 Jahren gestorben.

#### Bekanntmachung.

Für die während der bevorstehenden Saison hierorts zu entrirenden Concerte wird die Mitwirkung hervorragender Instrumental- und Gesangssolisten gesucht.

Geff. franc. Angabe der Adressen und Honorarbedingungen sind zu richten an die Musikalienhandlg. des Herrn **18. Ohme** in Stralsund.

Im Laufe des kommenden Winters wird die Neubesetzung der 1. Hornisten-Stelle in meinem Orchester erforderlich. Hierauf reflectirende vorzügl. Hornisten wollen ihre Meldungen vom 1. October c. ab, nach Berlin, Friedrichstrasse 165, gefl. an mich einsenden.

**B. Bilse,** Königl. Musikdirector.

Unterfertigter wünscht mit einer Pianistin oder einem Pianisten von Namen in der nächsten Saison zu concertiren.

Ot. Sevcik, Violinist.

Adresse: Pisek in Böhmen, Oesterreich.

Die geehrten Herren Capellmeister und Musikdirectoren, welche in kommender Saison und für die Folge meine Sinfonie in Fdur No. 1 aufzuführen gedenken, ersuche ich auf diesem Wege, das Adagio (2. Satz) ohne Reprisen, also gerade durch spielen zu lassen, da ich mich in zwei Aufführungen von der Nützlichkeit dieses Verfahrens überzeugt.

Braunschweig, im September.

Hochachtungsvollst

#### Richard Metzdorff.

Kioske und Orchester

mit einem starken und reinharmonischen Klauge werden gemacht und geliefert nach einem neuen akustischen Plan von

Haag (Holland).

L. J. Lefèbre,
Akustischer Constructeur.

NB. Sie werden auch gemacht mit unterirdischer Fortpflanzung des Klanges.

Aecht römische und präparirte Darmsatten, Pariser Colophonium, sowie sämmtliche Requisiten für Holzblasinstrumente empfiehlt in vorzüglicher Qualität (Preiscourante auf Verlangen gratis)

T. Gentzsch,

Stadtorchestermitglied.

Leipzig, Kreuzstr. 6. I.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel,
Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

# Océan.

# 2 ième Symphonie

pour Orchestre

composée par

# Ant. Rubinstein.

Op. 42.

Partition. Pr. 6 Thlr. Thlr. 15 Ngr. Parties d'Orchestre. Pr. 7 Thlr. 15 Ngr. Arrangement pour le Piano à 4 Mains. Pr. 3 Thlr.

# Adagio et Scherzo

Deux Morceaux ajoutés à la Symphonie "Océan"

pour Orchestre

# ANT. RUBINSTEIN.

Partition Pr. 2 Thir.
Parties d'Orchestre. Pr. 3 Thir.
Arrangement pour le Piano à 4 Mains. Pr. 1 Thir. 15 Ngr.
Verlag von **Bartholf Senff** in Leipzig.

Vor Kurzem erschienen:

# Drei Clavierstücke

von

### B. Rollfuss.

Op. 30.

No. 1. Praeludie. 10 Ngr. — No. 2. Romanze. 5 Ngr. No. 3. Novellette. 10 Ngr.

Leipzig.

Verlag von Fr. Kistner.

# Neue Musikalien!

Soeben erschienen in meinem Verlage:

#### Für Violoncell.

Lüdecke, Louis, Op. 16. Nocturne pour Violoncelle (ou Violon) avec Accomp. de Piano. 20 Ngr.

Lüdecke, Louis, Op. 17. Six Etudes pour Violoncelle avec Accomp. d'un second Violoncelle. 1 Thir.

Thieriot, Ferdinand, Op. 26. Zwei Stücke. No. 1. Menuett. Nr. 2. Adagio für Violoncell mit Begleitung des Pianoforte. 20 Ngr.

#### Für Pianoforte.

Runkel, Gotthold, Op. 40. Sept Pièces caractéristiques pour le Piano. Cah. 1, 2 à 18 Ngr. Inhalt: Heft 1: Nr. 1. Prière du matin. Nr. 2. Une douce conversation sur le lac (Duo). Nr. 3. Danse des paysans. Nr. 4. La garde de Suisses.

Heft 2: Nr. 5. Le page. Nr. 6. Une bande de Bohémiens.

Nr. 7. La cloche du soir.

Machts, Carl, Op. 25. Zehn Kinderclavierstücke. Heft 1,2 à 15 Ngr. Inhalt: Heft 1: Nr. 1. Marsch. Nr. 2. Weihnachtsgesang. Nr. 3. Erzählung. Nr. 4. In heiterer Weise. Nr. 5. Volksliedchen. Heft 2: Nr. 6. Walzer. Nr. 7. Albumsblättchen Nr. 8. Kleine Studie. Nr. 9. Der Mai ist da! Nr. 10. Hänschen gut' Nacht, träume süss.

### Für Gesang.

Machts, Carl, Op. 30. Sechs Lieder für Sopran oder Tenor mit Begleitung des Pianoforte. Heft 1-3 à 15 Ngr.

Inhalt: Heft 1: Nr. 1. Liebeslied von Heine. Nr. 2. "Fort

ist mein Lied" von Träger.

Heft 2: Nr. 3. Auf geheimem Waldespfade von Lenau. Nr. 4. Wanderlied von Sturm.

Heft 3: Nr. 5. "Hast du mich lieb"? von Osten. Nr. 6. "Und nur der Mond es sah" von Louise Hensel.

Vogel, Moritz, Op. 21. Vier Lieder für 2 Singstimmen mit Begleitung des Pianoforte. Heft 1 und 2 à 15 Ngr. Inhalt: Heft 1: Nr. 1. Heft 1: Nr. 1. "Steh" auf und öffne das Fenster schneil" von Träger. Nr. 2. Zur Nacht von Körner. Heft 2: No. 3. "Wir haben uns beide verstanden" von Böttger. Nr. 4. Waldgang von Hoffmann von Fallersleben.

Durch jede Buch- und Musikalienhandlung zu beziehen.

Leipzig, September 1874.

Robert Seitz, Grossherz. Sächs. Hofmusikalienhandlung.

(Fismoll) für

### **Pianoforte**

Op. 25. Preis 2 Thir.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

ron E. Geibel

für Sopran, Alt, Tenor und Bass

# ensen.

Op. 29. Zwei Hefte.

Partitur und Stimmen. Heft 1 und 2 à 1 Thir. 5 Ngr. Stimmen apart. à 20 Ngr. Stimmen einzeln, à 5 Ngr.

Heft 1.

Leichter Sinn: "Und gestern Noth und heute Wein." Die Verlassene: "O singt nur ihr Schwestern."

"Mein Herz ist wie die dunkle Nacht." Geh' du nur immer hin: "Es fliegt manch Voglein." No. 4.

"Die Liebe sass als Nachtigall."

"Kornblumen flecht' ich dir zum Kranz." No. 6.

Herbstlied: "Ach in diesen blauen Tagen."

Jagers Liebe: I. "Es saust der Wind."
II. "Von des Geiers Gefieder."
III. "Hörst du mein Horn?"

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Bei N. Simrock in Berlin erscheinen am 1. Januar:

# **Mendelssohn-Bartholdy's** Streichquintette und Streichquartette

revidirt und bezeichnet von

In Partitur \* und Stimmen. Aeusserst billig.

\* Die Partituren in Taschenformat 8°.

Am 1. December erscheinen:

Mendelssohn-Bartholdy's

Trio's für Piano, Violine und Violoncell. Op. 49. Dmoll. Op. 66. Cmoll.

#### Ernst Rudorff. Jos. Joachim

Aeusserst billig.

#### Neue Musikalien

#### im Verlage von Fr. Schreiber in Wien.

Belibes, L., Der König hat's gesagt. Potpourri f. Pfte. 20 Ngr. Egghard, J., Op. 2. La Campanella. Impromptu pour Piano. Edition facile. 15 Ngr.

Kloss, J. F., Op. 82. Vermählungs-Quartett für 4 Männerstimmen. Partitur und Stimmen. 15 Ngr.

Liszt, F., Franz Schubert's grosse Fantasie. Op. 15. Symphonisch bearbeitet für Piano u. Orchester. Pianostimme allein 1 Thlr. 10 Ngr.

Ostertag. C., Op. 4. St. Galler Schützenfest-Marsch für Piano. 5 Ngr.

Pabst, Therese, Jugendlust. Polka-Mazurka für Piano. 10 Ngr.

Schubert

Schubert, F., Op. 69. Alphonso und Estrella. Ouverture für Orchester. Stimmen. 2 Thlr. 10 Ngr.

- Op. 76. Fierrabras. Ouverture f. Orchester. Stimmen. 3 Thlr.

Sigray, Ph. Graf, Täuschung, für Alt mit Piano. Neue Ausgabe. 71 Ngr. Strauss, E., Op. 108. Wo man lacht und lebt. Polka schnell für Orchester.

1 Thlr. 22½ Ngr.

Op. 111. Theorien. Walzer für Orchester. 2 Thlr. 17½ Ngr.

Strauss, J., Op. 364. Wo die Citronen blüh'n. Walzer für Orchester 2 Thlr. 12½ Ngr.; für Flöte und Piano 15 Ngr.; für eine Flöte 7½ Ngr.

Val., A. de, Puisqu'ici bas tout âme. Mélodie. Poésie de V. Hugo avec Pianoforte. 7½ Ngr.

Volkslieder für eine Stimme mit Piano. No. 18. Schmidt, H., Schwarz Mägdelein. 5 Nor

delein. 5 Ngr.

# verlorene Paradies.

Geistliche Oper

in drei Theilen.

Text frei nach J. Milton.

#### Musik

von

# Ant. Rubinstein.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

# Der Thurm zu Babel.

Geistliche Oper in einem Aufzuge gediehtet von J. von Rodenberg,

componirt

TOB

# Ant. Rubinstein.

Op. 80.

| Partitur        |      |     |     |     |   |      |     |     | ٠   |     |     |    |     |     | 10 Thlr.        |
|-----------------|------|-----|-----|-----|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----------------|
| Orchesterstimm  | en.  |     |     |     |   |      |     | ٠   |     |     |     |    |     |     | 10 Thlr.        |
| Chorstimmen.    |      |     |     |     |   |      |     |     |     |     |     |    |     |     | 3 Thlr. 10 Ngr. |
| Solostimmen     | Ċ    | ·   | ·   |     |   |      | Ċ   |     | Ċ   | Ċ   | Ċ   | Ċ  | Ċ   |     | 20 Ngr.         |
| Clavierauszug n | ait  | Te: | хt  | VO  | m | Cor  | nbe | oni | ter | n . |     | ·  |     |     | 5 Thir.         |
| Clavierauszug z | 11 4 | H   | ăn: | len | V | ın 1 | 21c | ha  | rd  | K1  | eİn | mi | che | ıİ. | 5 Thlr.         |
| Textbuch.       |      |     |     |     |   |      |     |     |     |     |     |    |     |     |                 |
| reacouca        | •    | •   | •   | •   | • | •    | •   | ٠   | •   | •   | •   | •  | ٠   | •   | o               |

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Vor Kurzem erschienen:

## Charakterstücke

#### für Pianoforte

#### Fritz Kirchner.

Op. 24.

Complet Preis 1 Thaler.

Einzeln:

No. 1. Jagdhumoreske. 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ngr. — No. 2. Abendstille. 5 Ngr. No. 3. Fischerlied. 10 Ngr. — No. 4. Ständchen. 71/2 Ngr.

Leipzig.

Verlag von Fr. Kistner.

#### Neue Musikalien.

### Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Hach, J. S., Doppel-Cencert f. 2 Clav. mit Begl. von 2 Violinen, Viola und Bass. Für 2 Pfte. zu 4 Hdn. einger. v. G. Krug. 1 Thlr. 7½ Ngr.

Beez, F., Trio f. Pfte., Violine u. Voell. Nr. 2 der nachgel. Werke. 2 Thlr. 20 Ngr.

Brahms, J., Op. 11. Serenade (Ddur) für gr. Orch. Arr. f. das Pfte. zu 2 Hdn. von Fr. Hermann. 1 Thlr. 15 Ngr.

Chopiu, F., Mazurkas f. Vcell. mit Pftebegl. bearb. von C. David off. Nr. 1.
Op. 17 Nr. 1. Bdur. Nr. 2. Op. 17 Nr. 2. Emoll. Nr. 3. Op. 17 Nr. 3. Asdur à 7½ Ngr. Nr. 4. Op. 17 Nr. 4. Amoll. 12½ Ngr. Nr. 5. Op. 24 Nr. 1. Gmoll. 7½ Ngr. Nr. 6. Op. 24 Nr. 2. Cdur. 12½ Ngr. Nr. 7. Op. 24 Nr. 3. Asdur. 7½ Ngr. Nr. 6. Op. 24 Nr. 4. Bmoll. 12½ Ngr.

Polonaisen für das Pfte. Arr. für das Pfte. zu 4 Hdn. Roth cart. 2 Thlr.

7½ Ngr. Nr. 8. Op. 24 Nr. 4. Bmoll. 12; Ngr.

— Polonaisen für das Pfte. Arr. für das Pfte. zu 4 Hdn. Roth cart. 2 Thlr.

— Polonaisen für das Pfte. Arr. für das Pfte. zu 4 Hdn. Roth cart. 2 Thlr. Gade, N. W., Op. 23. Frühlings-Phantasie. Concertstück f. 4 Solostimmen, Orch.

u. Pfte. Clavierausz. zu 2 Hdn. ohne Worte von Fr. Hermann. 1 Thlr. 7½ Ngr. Hefmann, H., Op. 21. Nornengesang, f. Solo, Frauenchor u. Orch. Partitur 1 Thlr. 25 Ngr. Clavierausz. mit Text 1 Thlr. 12½ Ngr. Singstimmen 7½ Ngr.

Merstorf, Friedr. v., 12 deutsche Lieder für eine Singstimme mit Begl. des Pfte. Heft 1. 22½ Ngr. Heft 2. 27½ Ngr.

Leu, Franz, Op. 5. Enzio der letzte Staufe. Concertstück für eine Baritonstimme mit gemischtem — oder Männerchor u. Orchester oder Solo-Quartett u. Pfte. Clavierauszug. 1 Thlr.

Lortzing, A., Der Wassenschmied, Komische Oper in 3 Acten. Vollständiger Clavierauszug. Neue revid. Ausg. von Fr. Brissler. gr. 8. Roth cartonnirt.

2 Thir. 20 Ngr.

Mendelssehn-Bartholdy, F., Op. 21. Ouverture zum Sommernachtstraum

für Pfte. und Harmonium bearbeitet von Johann Podrazil. 1 Thlr.

Mozart, W. A, Sonaten f. das Pfte. Revid. und mit Fingersatz versehen von C. Reinecke, gr. 8. Roth cart. 1 Thlr. 20 Ngr.

Perles musicales. Sammlung kleiner Clavierstücke für Concert und Salon.

Nr. 81. Krebs, J. L., Bourrée a. d. Partita Nr. 6. Esdur. 5 Ngr.

Nr. 82. Matthewen W. Gigus Nr. 4 Rmell. 5 Ngr.

Nr. 82. Mattheson, J., Gigue, Nr. 4. Emoll. 5 Ngr.
Nr. 83. Speidel, W., Andante au dem Concert-Solo. Nr. 4, Gmoll. 10 Ngr.
Scharwenka, X., Op. 17. Impromptu für das Pfte. 15 Ngr.
Spies, B., Op. 24. Serenade f. Violine u. Pfte. 12½ Ngr.
Wohlfalirt, H., Op. 91. Schule zum Selbstuntericht im Clavierspielen. Leichtfassliche Arleitenschaft in Schule zum Selbstunter und gründlicher Erlegnung des fassliche Anleitung für junge Leute zu baldiger und gründlicher Erlernung des Clavierspielens ohne Lehrer. 20 Ngr.

# Für Concertinstitute

und Gesangvereine!

Soeben erschienen in meinem Verlage:

Bach, Joh. Seb., Ciaconna für Solo-Violine in Dmoll, bearbeitet für grosses Orchester von Joachim Raff. Partitur 11/3 Thir. Orchesterstimmen 3 Thir. Clavierauszug zu 4 Händen 1 Thir.

Brachvogel's Trauerspiel , Narciss für Orchester. Partitur 3 Thlr. — Orchesterstimmen 52/3 Thlr. Clavierauszug zu 4 Hdn. von A. Horn. 15/6 Thlr.

Erdmannsdörfer, Max, Op. 18. Schneewittehen.
Mürchendichtung von Karl Kuhn, für Soli, Chor und Orchester.
Partitur 6 Thlr. netto. Orchesterstimmen 71/2 Ngr. netto. Clavierauszug 3 Thlr.

Chorstimmen: Sopran, I, II; Alt, I, II à 7½ Ngr. Tenor I, II; Bass I, II à 10 Ngr.

Solostimmen 24 Ngr. Textbuch 2 Ngr. Solopartien: Schneewittchen (Sopran). Königin (Mezzo-Sopran). Königssohn (Tenor). Jäger (Bariton).

Raff, Joachim, Op. 163b. Abends. Rhapsodie für Orchester. Partitur 18 Ngr. Orchesterstimmen 1 Thlr. Für Pianoforte und Violine 12 Ngr. Für Pianoforte zu 4 Händen. 10 Ngr. Für Pianoforte allein 7½ Ngr.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung.

Leipzig, September 1874.

Robert Seitz, Grossherz. Sächs. Hofmusikalienhandlung.

In meinem Verlage ist soeben erschienen:

### Romanze

für Violine

mit Begleitung des Orchesters

Herrn Professor Joseph Joachim gewidmet

#### Richard Barth.

Op. 3.

Partitur. Pr. 3 Mk. Mit Pianoforte. Pr. 21/2 Mk. Stimmen. Pr. 3 Mk. Leipzig und Winterthur.

J. Rieter-Biedermann.

# SIGNALE

für bie

### Musikalische Welt.

Bweiunddreißigfter Inhrgang.

#### Berantwortlicher Bedacteur: Bartholf Senff.

Sährlich erscheinen minbestens 52 Nummern. Preis für ben gamen Jahrgang 2 Thir., bei birecter fraukrer Zusenbung burch die Post unter Krenzband 3 Thir. Insertionssgehilbren sur Befeitzeile ober beren Raum 3 Rengroichen. Alle Buch- und Musikaliensdanblungen, sowie alle Pestäuter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter ber Abresse ber Redaction erbeten.

#### Cantos Espannoles.

Die golbenen Beiten ber spanischen Malerei und Boesie sind von bem Auslande fast vergeffen; für die Musik vollends giebt es in Spanien selbst nur wenige Ueberlieferungen, und biese beschränken sich fast ausschließlich auf ben Boltsgesang. Der Mangel einer spanischen Musikgeschichte erklärt sich unter biesen Umständen von felbit, und wenn man von bem musitalischen Denken und Fühlen bieses Boltes etwas wiffen will, bleibt nur übrig, baffelbe bei seinen Festen, in seinen Sutten, bei seinen Tangen im Freien gu belauschen. Die Ausbeute wird ba eine lohnende sein und für den Culturhistoriker manche interessante Momente ergeben bezüglich des Bilbungsganges der Spanier und der Bölter-Vermischungs-Berhältniffe auf ber pyrenäischen Salbinsel, welche lettere im Allgemeinen in dem spanischen Geistesleben eine so wichtige Rolle spielen, insbesondere aber in der Eine wiffenschaftliche Untersuchung und eine musikalische Reise in Spanien murbe Bu beachtenswerthen Ergebniffen führen. Die für jest offenbare Unmöglichkeit berfelben lagt ben Wiffensbedurftigen vor ber hand wenigstens gern Materialien annehmen, welche biefen Gegenftand fo erschöpfend als möglich behandeln, und folche bietet eine Sammlung spanischer Lieber und Charaftertänze, die jest im Musikalienhandel unter dem obenstehenden Titel erschienen ift, und beren Inhalt in ben folgenben Zeilen un ber Sand ber ham= burger "Reform" übersichtlich angebeutet werben soll.

Der ganze Titel heißt: Cantos Espannoles, Colleccion de aires nacionales y populares formada é ilustrada con notas esplicativas y biograficas por Dn. Eduardo Ocon, Malaga, anno de 1874. (Sammlung spanischer Nationals

und Bolkslieder mit spanischem und deutschem Texte, nebst erklärenden und biographischen Noten, von Eduard Ocon.) Die durch schönen, in dem Atelier von Breitkopf & Härtel in Leipzig vollzogenen Notenstich ausgestattete Sammlung enthält ungefähr 30 spanische Lieder und Liedtänze, denen Pianosorte-Begleitung untergelegt ist. Bei den rein volksthümlichen Weisen tritt eine Guitarren-Begleitung hinzu, die wegen ihrer charakteristischen Einsachheit und scharfen rhythmischen Accorde ohne Zweisel vorzuziehen sein dürste; denn die geschmeidigere Pianosorte-Begleitung giebt den Gesängen ein salsches Gepräge. Da aber für und die Guitarre so ziemlich ein überwundener Standpunkt, mußte das Piano zu Hülse genommen werden.

Die Sammlung scheibet sich in zwei Abtheilungen. Die erste von ihnen enthält "Nationallieder", b. i. solche Gesänge, beren Melodie ber charatteristische Ausbruck ber Bolksinspiration ist, ohne von dem Bolke selbst erzeugt zu sein; die andere bringt "Bolkslieder", worunter diesenigen Weisen gehören, die ihre Entstehung der unmittelbaren Ersindung des Bolkes verdanken. Die leptgenannte Gattung, die eigentlichen Bolkslieder, alle andalussischen Ursprungs, sind dem Munde des Bolkes selbst entnommen, und es ist von dem Herausgeber darauf gesehen worden, sowohl die Melodie, als die Begleitung und Harmonic, die fast immer einen höchst eigenartigen Charatter tragen, möglichst genau niederzuschreiben.

Bis jest waren biese Melodieen noch nicht niedergeschrieben oder mit jenem ausgeprägten Stempel der Originalität veröffentlicht, den das Bolt ihnen bei der Aussührung aufdrückt. Don Ocon verdient deshalb für die Beröffentlichung seiner gewissenhaften Studien großen Dant, denn er befreit dadurch das musikalische Ausland von gründlich vertehrten Ansichten über spanische Nationalmusit, die durch fallsche Rachahmungen überall verbreitet waren. Die kleinste moderne Zuthat raubt diesen Bolksliedern und Tänzen zugleich Reiz und Wahrheit. Wenn man die oft in rauhen, unvermittelten Dissonanzen sich ausdrückenden Handnieen das erste Mal hört, erschrickt man sakt, aber bald gewöhnt sich das Ohr durch die Ausübung an den seltsamen Klang, den man dann gar nicht missen mag. Man muß wünschen, den Sinn dieser Bolkslieder begrissen zu sehen, um in Zukunft salschen Darstellungen einer Bolksmusik zu entgehen, die so unwahr wie mögslich die Sudjectivitat eines Bolkes mit Gewalt auf das andere überpstanzen wollen und so 3. B. den deutschen Künstler verleiten, seine zugespitzte, seine Sentimentalität auf ein wildes Reis zu psropsen, das die Natur zum Tragen ganz anderer Blüthen bestimmt hat.

Die "Nationalgejänge", also solche, deren Melodie der charafteristische Mussbrud der Bolts-Juspiration ist, ohne jedoch von dem Volte selbst erzeugt worden zu sein, stehen und im Sinn und Wesen näher. Sie sind auch meistens oder doch sehr häufig Producte tunstgebildeter Musiter, deren Lieder sich das Bolt (und wohl hauptsächlich das gebildetere) gern und schnell bemächtigte, weil die charafteristischen Eigenthümlichkeiten sich in ihnen bewahrt sanden und die mildere Form der Erscheinung behagte. Auf diese Originale stützen sich hauptsächlich die Nachahmungen in der Fremde, die aber mit dem im Lande Geborenen meist nur geringe Achnlichkeit ausweisen.

Die spanischen Nationallieber — und zwar gilt dies gleicherweise von den beiben vorgebachten Kategorieen — ersreuen zunächst durch die wunderbare Einfachheit im Bau der Melodie und des harmonischen Gerüftes, dann durch die unnachahmliche Grazie im

Ausbrucke. Man widersteht nicht leicht solcher Naivetät und ist gern bereit, die eigene Schwerere Natur burch fie auf Augenblicke unterjochen zu lassen. Ammer fühlt man sich anmuthia angereat und nicht allein durch den von dem blauen, lüblichen himmel heruntergeholten schönen vollen Klang, sondern auch durch den Abel der Empfindung, der alle biese Gefänge burchweht, gleichviel, ob sie sich heiter ergeben ober von schwermuthigen Empfindungen angehaucht find. Es giebt unter diefen Nationalliebern eine reiche Bahl, die der kunftgeübte Sänger sich zum Eigenthum für den Concertsaal mit Bortheil erwerben bürfte, wenn er fähig ist, mit feinem Geschmack auf frembe Empfinbungsweise einzugehen. Die Cinficht in die Sammlung wird ihm, wie überhaupt jedem Aunstfreunde, große Freude bereiten. Wo der Componist der einzelnen volksthumlich gewordenen Naionallieber nachzuweisen mar, ist seiner namentlich gebacht. Es finden sich barunter bie Namen Sors, Murquia, Leon, Manuel Garcia, letzterer der Stammvater der noch existis renden Kunftlerfamilie, ein Mann von wirklicher Bedeutung in der allgemeinen Musikgeschichte, beffen in ber Sammlung aufgenommene Stude ein geniales tunftlerisches Wefen bekunden und zugleich von einem gründlichen Erfassen des spanischen Wesens sprechen, durch welches er die neben ihm genannten Kunstgenossen weit und glänzend überragt.

Die unter dem spanischen Texte stehende deutsche Uebersetzung rührt von einem Freunde des Herausgebers her. Sie sindet die Billigung des Spaniers, weil sie wenigstens Sinn und Empfindungen des Originals im Deutschen abspiegelt, wenn sie auch manchmal vom Wortlaute des Textes abweicht. Die Reize des spanischen Originals sind in der Uebersetzung leider nur selten erreicht. Der Herausgeber ließ das Wert auf eigene Kosten herstellen und vertreibt es selbst. In der Musikalienhandlung von P. J. Tonger in Eöln ist dasselbe vorräthig.

### Handn's Cartenhaus.

In der Nähe von Sisenstadt besindet sich noch das Gartenhäuschen, welches einst Sigenthum Josef Haydn's war. Es ist derzeit mit Spheu umrankt und von Obstbäumen überschattet. Dieses Häuschen aus Brettern mitsammt dem dazu gehörenden Garten gehört seinem Schustermeister, barg jedoch so manche Tage den großen Meister der Tonkunst. Die Sinrichtung in diesem höchst bescheidenen Sommerhäuschen bestand seinerzeit nur aus einem kleinen Clavier, Schreibtisch, einem aus Rohr gestochtenen Kanapee und zwei gleichen Sesseln. Die Wände entbehrten jeder Malerei und diese wurde durch die Partitur-Abrisse, Lieder Concepte und dergleichen ersetz, die nebst angekleisterten breiz bis vierstimmigen Canons die Hauptzierde ausmachten. Dieses war das Tusculum des Meisters Josef Haydn. Sine Gedenktasel sehlt derzeit an diesem Häuschen, in welchem Haydn einen großen Theil seiner unsterblichen Werke schus.

#### Dur und Moll.

\* Wien, 17. Ceptember. Mit Beginn ber herbstffaison tritt auch die Theaterfrage wieder in den Bordergrund. Mag auch die Sehnsucht nach den Brettern im Commer noch fo fehr eingeschrumpft fein, mit ben ersten fuhlen Abenden erwacht auch wieder ber liebgewordene hang nach Spiel, Gejang und Tang. Giebt es feine neuen Stude und Opern zu befritteln, fo werben bie Schauspieler und Sanger burchgemustert ober eingetretene Directionswechsel ber Brufung unterzogen. Gerabe im Augenblid bietet Wien in biefer hinficht reichen Stoff. "Nichts ist beständig als ber Wechsel" bies zeigt fich zumachft an drei verschiedenen Buhnen. Wer hatte geabnt, baf er ben zu Unfang des Jahres als Director ber tomischen Oper fungirenden Swoboda ein Jahr fpater als Spieltenor im Carltheater ju juchen haben werbe? Man fann bem Director biefes Theaters, herrn Jauner, ju biefer Bereicherung feines Bersonals nur gratuliren. Namentlich hat er babei bie neue Operette Girofle-Girofla im Auge, in ber herr Albin Swoboda zuerst auftreten wird. Die fomische Oper hulbigt bem Wechsel, indem fie ihr weiteres Schicial herrn hasemann anvertraut, ber als Bachter und Director mit bem ersten October ben schwer geprüften Kunfttempel wieder flott machen foll. Das Personal ift bereite complet; ebenjo Chor und Orchefter; als Capellmeifter ift herr Sucher angestellt, bem hier ein weites Gelb geboten ift, seine Rrafte ju prufen. Huch bas fleine Strampfer: theater bat einen Wechsel ersahren: bier theilen fich die vielgenannte Fraulein Josefine Gallmener und ber Theaterbichter Rofen in die Sorgen der Direction. Mit ber Eröffnung biefer Ruhne am 13. Sept. hat auch hier ein neues Leben begonnen. ber Bundeslade, die geitweilig hier eine Statte fand, herrichte Jupiter und feine Benoffen, mahrend bas Bublicum über allzuenge Sperrfipe und ichlecht angebrachte Barberobe murrte. Der vortreffliche Momiter Schweighofer, Fraulein Gallmeger, Fraulein Welly (ftatt ber erfranken Troufil), ber Tenor Dittrich und viele Andere suchten ber mythologischen Operette "Ter gefangene Amor" Gingang zu verschaffen und ber Componift, Joh. von Bann, dirigirte fein Werf perfonlich, über bas jedoch wenig Löbliches berichtet wird. — 3m Carltheater hat "Ungot" langst ichon die hundertste Aufführung überschritten und wechseln ab und zu die Rollen ber Clairette, Lange und bes Unge Piton ihre Darfteller. Mit ber Clairette debutirte Fraulein Wiebermann von ber to: mijden Oper, einer Rolle, die ihr wenig gufagen tann; herr Mathias, ber als Ange Biton gaftirte, fand co vortheilhafter, in sein Grazer Engagement gurudzutehren. Angot fibt "Die Bringeffin von Trapegunt" noch immer hinlängliche Zugkraft aus; auch fie spielt bereits im zweiten hundert. - Im Theater an der Wien wechseln "Die Carliften in Spanien" mit ber "Flebermaus" und anbern Studen und reigen wenig zu einem Gang in zene Gegend. - Im Hofoperntheater ift Fraulein Leonore von Bretfeld als Wast aufgetreten; sie hatte als Elsa, Mignon, Julie und Agathe einen, wie es scheint, immerhin anstandigen Erfolg. Im Uebrigen läuft das Programm seinen gewohnten Bang, mahrend die Frage nach der junddift aufzuführenden neuen Oper noch immer fich in ber Schwebe befindet. Die Direction bes hofoperntheaters hat Frau Moch:Boffenberger die Lofung ihres Contracts vierzehn Tage vor Ablauf bewilligt, so bas bieselbe bereits in ihr neues Engagement nach hannover abreisen tonnte. — Im Conservatorium scheint die Bahl neuer Schüler abermals eine stattliche Sohe zu erreichen, und auch jur neu gegrundeten bramatischen Schule laufen Unmelbungen von nah' und fern in überraschender Menge ein. Die Programme der Gesellschafsconcerte und der Bbilharmoniter feben der balbigen Beröffentlichung entgegen, und bei Ersteren fteht Beethoven's große Weise und Bach's Matthaus-Bajfion in Aussicht. An Kunftgenüffen wird es bemnach der bevorstehenden Saison nicht fehlen; moge Jeder dabei wohl fahren — am meisten aber bie Runft felbft.

- \* Das neue Stabttheater in ham burg ist am 16. Sept. feierlich einges weiht worden; nach einem Prolog von Rudolph Löwenstein und Weber's Jubel-Duverture folgte "Lohengrin". Das Publicum war sehr befriedigt und namentlich ergoß am Schluß der Vorstellung sich ein dankbarer Blumenregen über den Baumeister Herrn Haller.
- \* Für Errichtung bes böhmischen Nationaltheaters in Prag hat ber Kaiser von Desterreich die Abhaltung einer Effecten = Lotterie bewilligt. Nach dem Spielplane werden 100,000 Loose à 3 fl. ausgegeben werden.
- \* Im Stabttheater zu Darmstadt ging am 17. Sept. die Oper "La Réole" vom dermaligen ersten Capellneister des Leipziger Stadttheaters neu einstudirt in Scene. Bei seinem ersten Erscheinen nahm das Werk seinen Weg über die hervorragendsten deutschen Bühnen, ist aber seit mehreren Jahren wie verschollen und das mit Unrecht, denn das Libretto von der Birch-Pfeisser ist im hochsten Grad interessant und die Musik leicht und gefällig im Genre der guten französischen Spieloper. Die diesmalige Ausschlung in Darmstadt ließ viel zu wünschen übrig.
- \* Pring Climar von Olbenburg, Bruber bes jüngst hart geprüften Erbgroßherzogs, ist unter bie Boeten gegangen. Ein Dramolet "Zu glücklich", welches die Bühne in Wiesbaden mit Beifall aufführte, rührt von ihm her.
- \* "Der Schwebensee", romantische Oper in drei Acten von Robert Emmerich, welche bisher in Weimar und Stettin mit gutem Ersolg zur Aufführung kam, ist jest im vollständigen Clavicrzug mit Text (Preis 10 Thlr.) bei Andre in Offensbach erschienen.
- \* Serpette's neue Operette "La Maison de Campagne", für die englische Bühne bestimmt, ist gegenwärtig vollendet. Der junge Compositeur mußte das Ende berselben traft der Landesgesetze in England schreiben, denn diese ordnen an, daß jeder fremde Autor, um die gleichen Rechte mit den Nationalen zu erlangen, sein Wert auf englischem Boden versaßt haben muß.
- \* Die Direction bes Stadttheaters in Cöln ist dem Director der königk. Hospoper in Berlin, Herrn Ernst, auf 6 Jahre definitiv übertragen worden. Um die seitens des Berwaltungsraths ausgeschriebene Bacanz hatten sich 16 Personen beworden, deren Namen in der Theaterwelt einen bedeutenden Ruf haben. Der zeitige Director, Herr Behr, scheint sich in Ruhe setzen zu wollen, da er in den letzten Jahren einen jährlichen Reingewinn von 50,000 Thk. hatte und nach Ablauf seines Ziahrigen Contractes bei einem Bermögen von 150,000 Thk. auf die weitere Direction Berzicht leistete.
- \* Bahrend in Bien Laube die Direction des Stadttheaters niederlegt, weil dem höheren ernsten Zug dieses Theaters "die Ungunst der Zeit" im Wege steht, schließt Offenbach in Paris die Vilanz des Saite-Theaters mit einem Gewinn von 2 Willionen Francs. "Die Ungunst der Zeit" hindert nicht, daß Offenbach diese Summe mit drei Burlesten, unter denen sein alter "Orpheus", verdient hat.
- \* Das Theatre lyrique italien ot français in Paris unter ber Direction des Herrn Bagier wird am 15. Januar 1875 mit einer großen Oper in vier Alten, Text von Sarbou und Munt von Gautier, eröffnet. Unter den bis jest engagirten Mitgliedern befinden sich Nicolini, welcher bestimmt bei der Eröffnung zusgegen sein wird, die Herren Rinaldi und Romani, italienische Celebritäten, und Mile. Barbot, eine Nichte der bekannten Sängerin, der man sehr viel Gutes nachsagt. Besäuslich der "Berle von Brasilien" von Felicien Tavid ist noch nichts bestimmt; die Oper Sardou-Gautier's ist für die Eröffnung bestimmt. Der Titel berselben ist noch nicht sekrelben ist noch nicht sekrelben ist noch

- \* herr Theodor Bachtel hat sein Gastspiel am Stadttheater zu Leipzig am 18. Sept. mit bem "Bostillon" eröffnet.
- \* Das am hofoperntheater in Dien projectirt gewesene Gasispiel bes Fraulein Lint wird nicht stattsinden, ba die Stimme ber jungen Sangerin bei der Probe als zu schwach fur ben großen Raum bes Hause fich erwiesen hat.
- \* Fraule in Korb, eine junge talentvolle Sangerin, debutirte in Bresburg in Verbi's "Troubadour" als Uzucena mit entschiedenem Erfolg. Die Sangerin besitt eine starke, klangvolle Stimme, versügt über hübschen Vortrag und man rühmt besonders ihre deutliche Aussprache.
- \* herr Wahlawid, ber junge Bariton am Dresbner hoftheater, wo man ihn aber selten genug horte, scheibet von bieser Buhne und ift in Tortmund engagirt.
- \* Herr Manoury, ber neue Bariton ber großen Oper in Paris, war noch vor zwei Jahren ein einsacher Beamter in einer Färberei mit 1200 Fres Gehalt. Eines Tages sagte ber Pfarrer seines Kirchspiels zu bem trefslichen Pianisten Pfeisser, ber ihn besucht hatte: "Hören Sie boch mit mir eines unserer jungen Gesangvereins-Mitglieder, bas eine sehr schöne Baritonstimme besitzt. Ich bin überzeugt, Sie werden meine Unsicht theilen, daß hier etwas zu machen sei." Pfeisser solgte der Einladung, hörte den jungen Sanger, sand in der That seine Stimme sehr augenehm und verwendete sich für seinen Eintritt in's Conservatorium. Der neue Zögling machte große Fortschritte und beendete in diesem Jahre seine Studien mit dem größten Ersolge.
- \* Graf Platen, ber Intendant bes konigl. Hoftheaters in Dresben, hat seinen Urlaub angetreten und wird benselben wie gewöhnlich in Hannover und Holstein zubringen. Die Geschäfte führt mahrend seiner Abwesenheit ber Geheime Hofrath Dr. Bahr.
- \* Mabame Biarbot: Garcia, die berühmte Sängerin, hat es bekanntlich Teutschland bis auf den heutigen Tag nicht verzeihen können, daß es brutal genug war Frankreich zu schlangen. Sie hat daher bald nach dem Kriege ihre reizende Billa in Baben : Baden verlassen, wo sie Haus an Haus mit dem bekreundeten russischen Novellisten Turgenjess wohnte, und hat diese Villa an einen bekannten Verliner Vantier und Consul verlauft. Jeht hat sie eine andere reizende Villa bei Paris, in Bougival, sür den Erlös ihres Baden. Badener Besihes und um den Preis von 180,000 Francs erstanden. Tort will sie, wie schon seit zwei Jahren, ihren Sommerausenthalt nehmen. Teutschland aber ist und bleibt in Bann und Acht.
- \* Grafin Gilbert bes Boifins (Marie Taglioni) richtete folgende wisige Antwort an das Journal ,,I Lunedi d'un dilettante", welches das Gerucht ausgefprengt hatte, baß fie fich in Gelbverlogenheit befinde: "Ich tann mir meinen Aufenthalt in London nur loben, wo ich mich in jeder Beziehung fehr wohl befinde. hubiche Roglinge aus ber Stadt fehlen mir nicht. Ich gebe Unterricht bei ben erften Jamilien und man fährt fort, — daß ich es Ihnen nur fage — meinen Ramen zu ehren und mich überall einzuladen, mas mir mitunter fehr beschwerlich fallt. Besondere in der großen, foeben abgeschloffenen Saifon verging nicht ein Tag ohne ein Dejeuner, ober eine Matinde ober eine garden party ober ein Diner ober einen Ball, — was weniger amüsant ist — benn ich tanze nicht mehr." Marie Taglioni befand sich beim Banket des Lordmanore von London. "Es befanden fich bei bemfelben", fagt fie, "bie blonde Christine Nilffon, meine schwedische Landsmännin, und die braune Abelina Batti, meine Italienische Landsmannin, jebe nach Pflicht von ihrem Gatten begleitet, namlich Herrn August Rouzand und dem Marquis de Caux, meinen französischen Landsleuten. Diner mar ercellent und bie Bedienung vorzüglich. Werben Ihre Lefer nicht fagen, bag ich, vom Hunger geblendet, etwas mitgehen ließ und mich für vierzehn Lage verforgt habe?"

- \* Aus Meiningen verlautet, daß der Herzog Georg gewillt sei, nach dem Borgange des Schauspielpersonals auch die Hofcapelle zum Zweck einer großen Kunstreise auf einige Zeit zu beurlauben. Die Meiningen'sche Hofcapelle genießt namentlich unter ihrem jehigen Dirigenten, Herrn Hofcapellmeister Emil Büchner, eines ausgezeichneten Ruses, namentlich thut sie sich durch ihr universelles Bestreben, den Meisterwerken aller Richtungen in gleicher Weise gerecht zu werden, vor vielen Kunstinstituten ihres gleichen rühmlichst hervor.
- \* In Berlin werden der Königl. Kammermusiker Hellmich und der Pianist Engelhardt, die sich schon vor einigen Jahren durch ihre Soireen für Kammermusik dort vortheilhaft eingeführt haben, im October einen Cyclus von musikalischen Abendunters haltungen (Montags : Concerten) in der Singakademie veranstalten. In diesen Montags : concerten soll namentlich die Kammermusik in ihrer Vielseitigkeit vertreten sein.
- \* Fräulein Natalie Hauser, eine junge talentvolle Bianistin aus Besth, erst 16 Jahre alt, hat sich in Coln hören lassen und namentlich durch brillante Technik geglänzt.
- \* Capellmeister Biehrer aus Wien begiebt sich nach Beendigung seiner Concerte in ber Centralhalle zu Leipzig zu weiteren Concerten nach Dresben, Berlin, Magdeburg, Hamburg, München 2c.
- \* Bon Louis Köhler befindet sich ein neues großes Etuden : Werk für das Pianoforte "Des Meisters Lehrjahre", im Druck, und wird in den nächsten Tagen (Leipzig, Bartholf Senff) erscheinen.
- \* Das vorbereitende Comité für die Zeier der Enthüllung der Gebenktafel Walther's von ber Bogelweibe hat fich über bas folgende Programm bezüglich ber Festlichkeiten geeinigt. Bersammlung an ber Brennerbahn-Station Waidbruck mit ben Frühzügen am 3. October 1874. Aufstieg auf ben Vogelweiberhof über bie neue Gröbnerstraße bis zum Katharinen-Kirchlein. Bersammlung auf dem Plațe vor dem Kirchlein und Einnahme von Erfrischungen. Aufslieg zu dem unmittelbar dars über liegenden Bogelweiderhofe. Chor ber Brixener Liedertafel und ber Bozener Ganger : "Deutschlands Lob" von Balther von ber Logelweibe, Composition von Herrn Sofcapellmeifter Horbect. Begrugungsrede, gehalten von horrn Universitäts-Professor Dr. 3. Zingerle von Innsbruck. Enthüllung der Gebenktafel ober der Gingangsthur des hofes. harmonie-Abstieg jum Plate vor dem Ratharinen-Rirchlein. Chor ber Brixener Liebertafel und Bozener Sanger "All' Deutschland" mit Harmoniemusik. Festrebe, gehalten von Herrn Kanonikus Dr. Johannes Schrott aus München. Chor "Maienluft" von Walther von der Bogelweibe, componirt von Herbed, vorgetragen von obigen Sangern, harmoniemufit. Abfahrt über bas Mittelgebirge nach Klaufen. Gemeinschaftliches Mittags: mahl in Klausen. Bortrag bes Chores "Liebeslied" von Walther von der Bogelweibe, componirt von Berbed. Ausflug nach bem Mofter Seeben.
- \* Berbi hat ben Ertrag einer Aufführung seines Requiem in Mailand ben invaliben Garibalbianern aus bem Jahre 1865 zugewiesen.
- \* Der Herzog von Sachsen Coburg hat Frau Christine Nilsson ben Coburgischen hausorben zweiter Classe für Kunft und Wissenschaft verlieben.
- \* Der Kaiser Dom Bebro von Brasilien hat bem t. t. Hosballmusit-Director Chuard Strauß in Wien, in Anerkennung seiner fünstlerischen Leistungen, ben Titel eines kaiserlich brasilianischen Hoscapellmeisters verliehen.
- \* Herr Dulocle, Director der Opera comique in Paris, hat von dem König von Italien für seine Berdienste bei Aufführung des Requiems von Berdi das Officierstreuz des Ordens der italienischen Krone erhalten.
- \* Der Kaiser von Rufland hat dem Director des Hosoperntheaters Ritter von Herbed in Wien bas Commandeurkreuz des St. Stanislaus-Ordens verliehen.

#### Foyer.

- \* Bon Frit Reuter wird bem "B. B. C." folgende Anefbote aus Medlenburg ergablt: Es war zu einer Beit, in ber ber medlenburgische Dichter eben anfing, einen Namen auch über die Grenzen des Obotritenlandes hinaus zu erlangen. hinftorff, ber Berleger seines ersten Werkes, hatte mit biefem ein recht gutes Beichaft gemacht, aber von einem guten Geschaft bis zu bem reichen Berlagsbuchhandler von beute war noch ein himmelmeiter Schritt. Reuter aber mar eben im Begriff, seinen Schulben, mit benen er bis babin nicht eben allzu färglich gesegnet war, Balet zu fagen; freilich reichte, um bies gang ju tonnen, ber Ertrag feines Erftlingswertes nicht aus, und ein fataler Reft von achthundert Thalern war als Andenken aus früherer Beit gurudgeblieben. Er machte baber hinftorif einen furzen und bundigen Borfchlag. "hor' mal mien Jung'," meinte Reuter, "betal miene Schullen. 't jund an achthunnert Tahler. Un gip mi noch foshunnert Dahler bat Joar. 3d ichriem Dir bavor en Boot, en Joar wie bat anner eenen "Jeja, Jeja, Jeja," meinte Sinstorff, "wo sall id dat dohn! Wat sall bat wer'n! 3d hem mien Gru un Rinner un feen Gelb . . . " - Mury, ber Borichlag, für achthundert und ein Jahrgehalt von sechshundert Thalern alljährlich einen Band Reuter zu bekommen, wurde - jum Beile bes Dichters - nicht acceptirt. Und taum gehn Jahre fpater? 3m Jahre 1868 gablte Sinftorff an Reuter 17,000 Thir. Berlagegelb und Tantidme und bas Durchschnittseinkommen, bas ber Dichter von seinem Berleger bejog, betrug eirea zehntausend Thaler.
- \* Ueber ben Directionswechsel im Wiener Stadttheater bringt die Berliner "Ottgezig." solgende scherzhafte Meldung: "Laube hat seine Direction des Wiener Stadttheaters niedergelegt und Lobe dieselbe übernommen. Für diesen wird es eine große Labe sein, wenn er die Liebe des Publicums für das Institut gewinnt und das Wiener Publicum und die kritik nach Berlauf eines Jahres nicht einig sind im Lobe Laube's."
- \* In einer preußischen Stadt wurde von einer wandernben Schauspielertruppe "Don Juan" gegeben und Donna Clvira ließ sich im zweiten Act aus ihrem Fenster herab schmelzend vernehmen:

"Maun ohne Wort und Glauben, Billft Du ten Troft mich rauben, —"

"Mir! Mir!" tonte es ploplich im gangen hause, und die geangstigte Cangerin begann von Reuem:

"Mann ohne Wert und Glauben, Willft Du ben Troft mir rauben, Der mir nich anirecht batter

"Mich! Mich!" erschallte es wieder, und bei jedem Verstoße bieser Art schritt das Publicum als donnernder Corrector ein. Als aber der Lärm immer hausiger und toller ward, rief endlich der Bolizeicommissur des Ortes, auf eine Bant steigend und mit glühendem Angesichte: "Meine Herren, ich bitte mich Ruhe aus!" — "Mir! Mir!" bröhnte es jubelnd von allen Seiten, und der arme Polizeicommissarius verließ ingrimmig seine Rednerbühne, befahl, den Borhang fallen zu lassen, und schloß unter allgemeisnem Gelächter die tragische Oper.

\* Bonmot. Divisions:General D. zeigt auf einem Balle der Aristofratie seinem ihm untergebenen Capitan die Frau von X., eine wahre Juno, die beim besten Willen taum decolletirter sein konnte, als sie in der That ist: "Schauen Sie, Capitan! Rennen Sie jene Dame?" — "Größtentheils, mein General!"

Eine junge, mit schönen Stimmmitteln begabte und fertig ausgebildete Sangerin (Sopranistin) erbietet sich den geehrten Directionen höherer Concertanstalten zu Gesangsvorträgen. Ihr Repertoire in Arien und Liedern ist ein umfassendes, ebenso ist sie vertraut mit Oratorienmusik und den grossen weltlichen Gesangswerken. Ein früheres Verweilen an der Bühne machte sie vertraut mit dem Orchester und überhaupt ist sie durch ihre musikalischen Anlagen auch befähigt zu schnellem Einstudiren. Gefällige Anträge nebst Honoraranerbietungen bitte ich an mich zu richten.

Capellmeister A. F. Riccius, in Hamburg.

Unterfertigter wünscht mit einer Pianistin oder einem Pianisten von Namen in der nächsten Saison zu concertiren. Ot. Sevcik, Violinist.

Adresse: Pisek in Böhmen, Oesterreich.

Ein Musik händler-Gehülfe sucht in der Zeit von jetzt bis Ostern Stellung. Gefl. Adr. bittet man unter C. H. an die Buch-handlung von Demuth, Kreuzstr. 17 Dresden zu senden.

Ich wünsche die Adresse des

Herrn Julius Pick, oder auch

Jules de Pique, im Winter 1873—74 Concertmeister in Freiburg i. Br., zu erfahren und wäre für gef. Mittheilung dankbar.

C. F. Schmidt, Musikhandlung in Heilbronn.

Sänger-Vereinen empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-führung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel, Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

> Friedr. Krätzschmer Nachf., Leipzig. Lithographische Anstalt. Steindruckerel. Notendruckerel.

Eines der vorzüglichsten Werke des gefeierten Componisten I. Raff's, dessen Sangesfrühling, 30 Gesänge für eine Stimme mit Pianoforte, ist so eben unter Revision des Autors, für Alt und Bariton hand. Bariton bearbeitet, zur Publication gekommen, auf welche wir die Freunde der Raffschen Muse aufmerksam machen. Gleichzeitig beehren wir uns anzuzeigen, dass von der Ausgabe für Sopran und Tenor eine neue vom Componisten revidirte und verbesserte Auflage erschienen und ebenfalls in 3 Heften, jedes zu 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Thlr., durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zur Ansicht zu haben ist.

Dies bedeutende Werk Raff's erschien zuerst 1866 während der Kriegsperiode und entzog sich dadurch der Aufmerksamkeit und

Würdigung des Publicums.

J. Schuberth & Co. in Leipzig.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

### Mendelssohn's Werke.

Einladung zur Subscription

Erste kritisch durchgesehene Gesammtausgabe der Werke von

### Felix Mendelssohn Bartholdy.

Die Unterzeichneten haben sich entschlossen, eine würdige, gleichmässige, kritisch revidirte Gesammtausgabe von Mendelssohn's Werken zu veranstalten. Durch das bereitwillige Entgegenkommen der betheiligten Verleger sind dieselben in den Stand gesetzt, den bei weitem grössten Theil der gesammten Werke in rascher Folge zu bieten, während der Rest nach Erlöschen der bezüglichen Autorrechte schleunigst nachgeliefert werden soll, so dass die gesammte Ausgabe in 3-4 Jahren vollendet vorliegen wird.

Die Ausgabe soll sich, wie in musikwissenschaftlichem Werthe, so auch in äusserer Ausstattung, in Preis und Erscheinungsweise der grossen Beethoven-Ausgabe eng anschliessen, welche so ungetheilte Anerkennung gefunden hat.

Der Preis, 3 Silbergroschen per Bogen gross Hoch-Musikformat in Notenplattendruck, beträgt im Verhältniss zum Inhalt im Allgemeinen weniger als die Hälfte der üblichen Musikalienpreise.

Die kritische Revision hat Herr Hoscapellmeister Dr. Julius Rietz, der nahe Freund Mendelssohn's, der unstreitig grosste Kenner seiner Werke, übernommen.

Auf die drei Theile der Ausgabe: Partituren, Stimmen und die vollständigen Clavierauszilge der Vocalwerke, wird Subscription eröffnet. Viele Musiker und Musikfreunde werden sich den Besitz der gesammten Ausgabe, als einen Schatz und eine Zierde ihrer Bibliotheken, sichern, doch wird, um allen Bedürfnissen gerecht zu werden, gleichzeitig Subscription auf die einzelnen Serien angenommen, wie diese der Prospect ergiebt; es wird kaum Einen Musikfreund geben, dem nicht wenigstens Eine Serie willkommen wäre.

In den nächsten Tagen werden ausgegeben:

Pianoforte-Werke. 2 Bande.

Sämmtliche Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte.

Vollständige Prospecte, sowie Subscriptionslisten mit speciellem Inhaltsverzeichniss sind in jeder Buch- und Musikhandlung zu haben.

Leipzig, 15. September 1874.

Breitkopf & Härtel.

### !Für Orchester-Dirigenten!

In meinem Verlage erschien vor Kurzem:

## Nachtgesang.

Tonstück von

## Albert Jungmann.

Op. 270

orchestrirt von Philipp Fahrbach junior.

Partitur und Stimmen. Pr. 1 Thlr. 15 Ngr.

Leipzig.

Fr. Kistner.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Musikalisches Charakterbild.

Humoreske

fiir

### Orchester

componirt

von

## binstein.

Op. 87.

Partitur Pr. 3 Thlr.

Orchesterstimmen Pr. 4 Thlr.

Clavierauszug zu 4 Händen von R. Kleinmichel. 1 Thlr. 15 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

## oncert-Ouverture

(Bdur)

fiir

### Orchester

von

## nstei

Op. 60.

Partitur Pr. 2 Thlr.

Orchesterstimmen Pr. 1 Thlr.

Clavierauszug zu 4 Händen von Aug. Horn.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

### Mendelssohn's Werke.

Einladung zur Subscription

Erste kritisch durchgesehene Gesammtausgabe der Werke von

Felix Mendelssohn Bartholdy.

Die Unterzeichneten haben sich entschlossen, eine würdige, gleichmässige, kritisch revidirte Gesammtausgabe von Mendelssohn's Werken zu veranstalten. Durch das bereitwillige Entgegenkommen der betheiligten Verleger sind dieselben in den Stand gesetzt, den bei weitem grossten Theil der gesammten Werke in rascher Folge zu bieten, während der Rest nach Erlöschen der bezüglichen Autorrechte schleunigst nachgeliefert werden soll, so dass die gesammte Ausgabe in 3-4 Jahren vollendet vorliegen wird.

Die Ausgabe soll sich, wie in musikwissenschaftlichem Werthe, so auch in äusserer Ausstattung, in Preis und Erscheinungsweise der grossen Beethoven-Ausgabe eng anschliessen, welche so ungetheilte Anerkennung gefunden hat.

Der Preis, 3 Slibergreschen per Bogen gross Hoch-Musikformat in Notenplattendruck, beträgt im Verhältniss zum Inhalt im Allgemeinen weniger als die Halfte der üblichen Musikalienpreise.

Die kritische Revision hat Herr Hofcapellmeister Dr. Julius Rietz, der nahe Freund Mendelssohn's, der unstreitig grosste Kenner seiner Werke, übernommen.

Auf die drei Theile der Ausgabe: Partituren, Stimmen und die vollständigen Clavierauszlige der Vocalwerke, wird Subscription eröffnet. Viele Musiker und Musikfreunde werden sich den Besitz der gesammten Ausgabe, als einen Schatz und eine Zierde ihrer Bibliotheken, sichern, doch wird, um allen Bedürfnissen gerecht zu werden, gleichzeitig Subscription auf die einzelnen Serien angenommen, wie diese der Prospect ergiebt; es wird kaum Einen Musikfreund geben, dem nicht wenigstens Eine Serie willkommen wäre.

In den nächsten Tagen werden ausgegeben:

Planoforte-Werke. 2 Bande.

Silmmtliche Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte.

Vollständige Prospecte, sowie Subscriptionslisten mit speciellem Inhaltsverzeichniss sind in jeder Buch- und Musikhandlung zu haben.

Leipzig, 15. September 1874.

Breitkopf & Härtel.

### !Für Orchester-Dirigenten!

In meinem Verlage erschien vor Kurzem:

## Nachtgesang.

Tonstück von

## Albert Jungmann.

orchestrirt von

Philipp Fahrbach junior.

Partitur und Stimmen. Pr. 1 Thlr. 15 Ngr.

Leipzig.

Fr. Kistner.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

# Don Quixote.

Musikalisches Charakterbild.

Humoreske

fiir

### Orchester

componirt

von

## Ant. Rubinstein.

Op. 87.

Partitur Pr. 3 Thlr.

Orchesterstimmen Pr. 4 Thlr.

Clavierauszug zu 4 Händen von R. Kleinmichel. 1 Thlr. 15 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

## Concert-Ouverture

(Bdur)

für

### Orchester

von

## Ant. Rubinstein.

Op. 60.

Partitur Pr. 2 Thlr.

Orchesterstimmen Pr. 1 Thlr.

Clavierauszug zu 4 Händen von Aug. Horn. 1 Thlr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Im unterzeichneten Verlage erschienen:

## Die Walküre.

### Musik-Drama in drei Aufzügen.

Erster Theil des Bühnenfestspieles Der Ring des Nibelungen

## Richard

Vollständige Orchester-Partitur.

Netto-Preis Thlr. 30 = 90 Rmk.

Mainz, den 4. September 1874.

B. Schott's Söhne.

## F. Chopin'sche Werke

zum Concert-Vortrag für Planoforte solo bearbeitet von

### Carl Reinecke

orschienen bei mir:

Romanze aus dem Concerte in Emoll für Pianoforte (Op. 11.) Pr. 20 Ngr.

Grosse Fantasie für Pianoforte (Op. 13.) Pr. 1 Thlr. 5 Ngr. Krakowiak. Grosses Rondo für Pianoforte. (Op. 14.) Pr. 1 Thlr. 5 Ngr.

Leipzig.

Fr. Kistner.

### Verlag von F. Schuberth & Comp. in Leipzig.

Plerson, H. Hugo. Op. 86. Concert-Ouverture zu Romeo und Julie. Partitur. Pr. 3 Mk.

Orchesterstimmen. Pr. 9 Mk.

Clavier-Auszug zu vier Handen. Pr. 2 Mk.

— Op. 54. Macbeth. Sinfonische Dichtung für grosses Orchester. Partitur.

Pr. 5 Mk. 50 Pfg.
(Orchesterstimmen und 4händ. Auszug unter der Presse.)
- Op. 69. Sturmritt. Ballade für Bariton mit Orchester. Partitur. Pr. 2 Mk. Für 1 Stimme mit Pianoforte-Begleitung. Pr. 1 Mk.

- Op. 96. Das schlafende Klud. Romanze mit deutschem und englischem Texte für Sopran oder Tenor. 75 Pfg.

Pierson-Album für Gesang. 2 Bände mit Stahlstich-Portrait des Componisten. Deutscher und engl. Text. I Band. Liebeslieder. Pr. 2 Mk. 60 Pfg. II. Bd. Balladen und Romanzen. Pr. 3 Mk. 50 Pfg.

Pierson-Portrait. Stablatich. 1 Mk. 50 Pfg.

Demnächst erscheinen 2 Hefte Männer- und gemischte Chöre und ferner einige Hefte Lieder für eine Singatimme.

## Neue Musikalien!

Soeben erschienen in meinem Verlage:

## Max Erdmannsdörfer.

Op. 17. Vorspiel zu Brachvogel's Trauerspiel: "Narciss" für Orchester. Partitur. 3 Thlr. — Orchesterstimmen. 52/3 Thlr. — Clavierauszug zu 4 Händen von August Horn. 15/6 Thir.

Op. 18. Schneewittchen. Märchendichtung von Karl Kuhn, für Soli, Chor und Orchester. Partitur. 6 Thlr. netto. Orchesterstimmen. 71/2 Thir. netto. Clavierauszug. 3 Thir. — Chor-

stimmen Sopran I, II. Alt I, II. à 7½ Ngr. Tenor I, II. Bass I, II. à 10 Ngr.

Solostimmen. 24 Ngr. Textbuch. 2 Ngr. netto.

Op. 19. **Sechs Lieder** von H. Lingg, für 1 Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Heft. 1, 2. å 15 Ngr.

Inhalt: Heft 1. No. 1. "Tritt her au's Licht der Sterne." No. 2. "Die Liebste mit lieblichem Lächeln." No. 3. "Traute Stelle. "Heft 2. No. 4. "Sinkend schwebt der Mond in Schleiern."

No. 5. "Ich küsse Dir vom Aug' die Thräne." No. 6. "Dich über Wolken tragen."

Op. 20. Waldpoesie. Gedicht von G. v. Dyherrn, für 1 Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. 10 Ngr.

Früher erschienen von demselben Componisten:

Op. 15. Nordsee-Bilder. Charakterstücke für Pianoforte zu vier Händen nach H. Heine's Liedercyclus "Die Nordsee." Heft 1. Krönung. - Abenddämmerung. 1 Thlr. Heft 2. Erklärung. -Nachts in der Kajüte. 1 Thlr. Heft 3. Sturm. — Frieden. 1 Thlr. Heft 4. Der Phönix. — Epilog. 1 Thlr.

Op. 16. Des Kaiserheeres Romfahrt. Gedicht von Hermann Lingg, für Männerchor und Orchester. Partitur. 11/3 Thir. Orchesterstimmen. 22/3 Thlr. Clavierauszug. 25 Ngr. Chorstimmen.

 $\dot{a} \ 4^{1}/_{2} \ \text{Ngr.}$ 

Ouverture zu "Prinzessin Ilse" für Orchester. Partitur. 4 Thlr. Orchesterstimmen. 5 Thlr. Clavierauszug zu 4 Händen. 15/6 Thlr.

"Prinzessin Ilse." Eine Waldsage aus dem Harzgebirge von Karl Kuhn, für Soli, Chor und Orchester. Partitur. 5½ Thlr. Orchesterstimmen. 8½, Thlr. netto. Clavierauszug. ½¼ Thlr. — 8 Chorstimmen. à 8 Ngr. Solostimmen. 16 Ngr. Textbuch. 1½ Ngr.

Durch jede Buch- und Musikalienhandlung zu beziehen.

Leipzig, September 1874.

Robert Seitz, Grossherz, Sächs. Hofmusikalienhandlung.

### Compositionen von Gustav Satter.

Vor Kurzem erschienen:

Op. 74. Troisième Scherzo pour Piano. Pr. 1 Thir.

Op. 75. Trois Nocturnes pour Piano (Minuit. Douce Aurore. Bonheur trouvé). Pr. 20 Ngr.

Op. 90. Lydie. Valse-Caprice pour Piano. Pr. 20 Ngr.

Op. 91. Au Village. Souvenir de la Campagne pour Piano. Pr. 15 Ngr. Op. 92. Marche arabe pour Piano. Pr. 15 Ngr. Op. 93. 84. 85. "Etudes universelles." Eine Sammlung von 30 Stücken für höchste technische Vollendung am Claviere. Mit einem Vorworte. Heft 1 (Op. 83). Pr. 1 Thir. 10 Ngr. Heft 2 (Op. 84.) Pr. 1 Thir Heft 3 (Op. 85.) Pr. 1 Thir. 5 Ngr.

#### Bereits früher erschienen:

Op. 64. Zwölf Studien für das Pianoforte. 2 Hefte. Pr. à 1 Thir. 10 Ngr.

Op. 65. Die Spinnerin. Charakterstück für das Pianoforte. Pr. 15 Ngr.

Op. 66. Sonate für das Pianoforte. Pr. 1 Thir. 10 Ngr.

Op. 67. Ouverture de Concert pour deux Pianos. Pr. 1 Thir. 121 Ngr. Op. 68. A toi mes pensées! Romance pour Piano. Pr. 15 Ngr. Op. 79. Une fleur. Morceau de Salon pour Piano. Pr. 10 Ngr.

Op. 80. Belle Amie. Morceau de Salon pour Piano. Pr. 10 Ngr. Op. 86. Mon Etolle. Morceau de Salon pour Piano. Pr. 15 Ngr.

#### Demnächst werden erscheinen:

Op. 76. Mazourka pour Piano. Pr. 15 Ngr. Op. 89. Schemselnihar. Ballade orientale pour Piano Pr. 20 Ngr. Op. 93. Caprice espagnol pour deux Pianos à 8 mains. Pr. 2 Thir.

Op. 94. Fleurs américaines. Douze Souvenirs pour Piano No. 1. Mount Vernon. (Elégie.) No. 2. Newport. (Barcarolle.) No. 3. Bunker Hill. (Prélude héroïque.) No. 4. Saratoga. (Valse noble.) No. 5. Mount Torn (Vermont.) Marche matinale.) No. 6. Tarmington (Connecticut.) (Idylle.) No. 7. Lagrange (Georgia.) (Fête de la Récolte.) No. 8. Easton (Pennsylvania ) (Chant d'Automne ) No. 9. Louisville (Kentucky.) (Marche du 4 Juillet) No. 10. Texas (Danse guerrière des Indiens.) No. 11. Baltimore (Les premières Roses) No. 12. New-York (Sérénade sur le Hudson.) Pr. à 10 Ngr.

Leipzig,

Verlag von F. Kistner.

Im Verlag der Unterzeichneten erschienen soeben die neuesten Compositionen von

Witte.

Op. 10. Drei Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte. 1 Mk. 75 Pf. Op. 11. Zwei charakterist. Stücke für Pianof. No. 1. Intermezzo. No. 2. Impromptu. A I Mk. 25 Pf.

> Praeger & Meier, Verlag. Bremen.

Im Verlag der Unterzeichneten erschien:

"Schau mir nur in's Gesicht." Lied im Volkston für Männerchor von Franz Abt. Op. 447, No. 2b.

Dieses in seiner Einfachheit ausserst wirksame Lied wurde sofort nach Erscheinen vom Wiener Mannergesangverein unter Leitung des Prof. Weinwurm in dessen Programm aufgenommen. Es sei allen Männergesang-Vereinen angelegentlich empfohlen.

Praeger & Meier, Verlag. Bremen.

## Neue Musikalien!

Soeben erschienen in meinem Verlage:

## Joachim Raff.

Op. 158. Viertes grosses Trio für Piano, Violine und Violencell. Bearbeitung für Pianoforte zu 4 Händen von August

Horn. 31/2 Thlr.

Op. 163. Suite für das Pianoforte. Bearbeitung für Pianoforte zu 4 Händen vom Componisten. No. 1. Präludium. 18 Ngr. No. 2. Allemande. 15 Ngr. No. 3. Romanze. 15 Ngr. No. 4. Menuett. 18 Ngr. No. 5. Gigue. 25 Ngr.

Op. 163b. Abends. Rhapsodie für Orchester. Partitur. 18 Ngr. Orchesterstimmen. 1 Thlr. Für Piano und Violine. 12 Ngr. Für Piano zu 4 Händen. 10 Ngr. Für Piano zu 2 Händen. 7½ Ngr.

Op. 174. Aus dem Tanzsalon. Phantasietänze für das Pianoforte zu 4 Händen. Bearbeitung für das Pianoforte zu 2 Händen vom Componisten. No. 1. Präludium. 12 Ngr. No. 2. Quadrille. 24 Ngr. No. 3. Walzer. 20 Ngr. No. 4. Galopp. 20 Ngr. No. 5. Ländler. 15 Ngr. No. 6. Polka. 15 Ngr. No. 7. Ungarischer. 18 Ngr. No. 8. Mazurka. 15 Ngr. No. 9. Spanisch. (Jaleo). 18 Ngr. No. 10. Tarantella. 20 Ngr. No. 11. Polonaise. 18 Ngr. No. 12. Russisch. 20 Ngr.

Op. 191. **Blumensprache.** Sechs Gesänge von Gustav Kastropp, in Musik gesetzt für 1 Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Inhalt: Widmung. — Veilchen. — Himmelsschlüssel.

— Vergissmeinnicht. — Myrthe. — Rosmarin. 25 Ngr.

Ciaconna für Solo-Violine in Dmoll von Joh. Seb. Bach, bearbeitet für grosses Orchester von Joachim Raff. Partitur 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Thlr. Orchesterstimmen 3 Thlr. Clavierauszug zu 4 Händen vom Componisten 1 Thlr.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikhandlung.

Leipzig, September 1874.

Bobert Seitz, Grossherz. Sächs. Hofmusikalienhandlung.

### Nova. Fr. Baumfelder.

Op. 233. Babillard. Humoresque pour Piano.

Preis 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ngr.

Op. 234. Le petit Soldat. Marche pour Piano. Preis 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ngr.

Leipzig. Verlag von Fr. Kistner.

In meinem Verlage erscheint nächstens mit Eigenthumsrecht:

# Des Meisters Lehrjahre.

## Clavier-Etuden

in drei Stadien.

- I. Strenge technische Studien in einfachen Passagenformen.
- II. Grössere Geläufigkeit auf höherer technischer Stufe.
- III. Angehende Virtuosentechnik mit Vortrags-Effect.

Componirt

## Louis Köhler.

Op. 270.

Heft 1-3 à 1 Thir.

Leipzig, im September 1874.

Bartholf Senff.

Auf die musikalische Zeitung

## Signale

für die musikalische Welt 1824

findet ausnahmsweise ein Abonnement für die fünt Monate

## August bis December zu 20 Ngr. statt.

Per Post unter Kreuzband 25 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Bweiunddreißigfter Jahrgang.

### Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Seuff in Leipzig.

Iahrlich erscheinen minbestens 52 Rummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Thir., bei directer frankirter Zusendung burch die Post unter Krenzband 3 Thir. Insertionsgebühren für die Betitzeile ober beren Raum 3 Rengroschen. Alle Buch: und Musikalien-Dandlungen, sowie alle Postänter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Nebaction erbeten.

### Das Walther-Fest in Lahen.

Innsbrud, 4. October.

Gestern ist in Layen, einem Bergdorf beim Städtchen Klausen in Südtirol, ein Fest geseiert worden, welches auch Ihrer Ausmerksamkeit nicht unwürdig erscheint. Galt es doch dem größten Lyriker des deutschen Mittelalters, einem Dichter, bessen Zeitgedichte heute, soweit sie "den stuol unde den babest, unsern vater, ze Rome" betressen, so laut anklingen, als wären sie von einem Propheten geschrieben worden, nämlich — Walther von der Bogelweidel

Der Germanist Franz Pfeisser suchte die Heimath Walther's von der Vogelweide ansangs in Franken, entschied sich aber später dahin, daß dieselbe in Tirol zu suchen sei. Er wies auf eine "Bogelweide" bei Sterzing hin, die jedoch nicht besriedigen konnte, dis endlich zunächst durch den Pfarrer von Layen, den jezigen Trientiner Weihbischof haller; die Ausmerksamkeit auf den Vogelweidehof am sogenannten Layener Ried gelenkt und es durch Andere sehr wahrscheinlich gemacht wurde, daß dort die wahre Heimath Walther's von der Vogelweide zu suchen sei. Der hochverdiente Germanist Prosessor Dr. Ignaz Ving erle aus Innsbruck wußte basür zu sorgen, daß eine Gedenktasel aus Marmor am Vogelweidehof am Layener Nied angebracht und zur Enthüllung derselben gestern ein Fest geseiert wurde, welches zu den interessantesten gehört, die Tirol jemals gesehen.

Mit den Frühzügen fanden sich am 3. October Morgens die Festtheilnehmer aus Deutschland, Innsbruck, Brixen, Bozen und anderen Orten Tirols zahlreich in Waidbruck, Bahnstation am Cingange in das Grödnerthal, zusammen. Wehende Fahnen und das

Krachen ber unvermeiblichen Böller riefen auch bie Aufmerkfamkeit bes Landvolles wach, unter welchem gar wunderliche Ansichten über die Bedeutung bes Festes verbreitet waren. Es habe auf dem Bogelweidehof, ergahlten die Bauern, ein Beiliger gelebt und nun sei nach langer Zeit endlich "ber heilige Leichnam" gefunden worden; Andere, die etwas fcharfer blidten, behaupteten, bas Gange fei nur ein "liberales" Spectatel und habe Dieser Wiberftreit ber "öffentlichen Meinung" hinderte natürlich weiter feinen Zwed. bie Festgenoffen nicht, fich in Maffe, die Mufitbanden von Briren und Lagen voraus, nach bem Bogelweidehof zu begeben. Denten Sie fich inmitten einer großartigen Naturscenerie von Bergen, Wiesen, Fichtenwalbern und tief eingeriffenen Thalichluchten einen fauft anfteigenden Berg mit italischen Terraffenbauten und füdlichen Beingelanden und auf feinem Abhange, in der Nachbarichaft einer alten Mirche und verschiedener Wehöfte, einen von Rebenlauben umgebenen und von einem mächtigen Kastanienbaum überschatteten schlichten Bauernhof — darüber ein Stud Felb und ein durftiges Stud Walb — ba barf mohl die Wiege des größten Minnesangers und Lyrifers des deutschen Mittelalters gestanden haben! Wie lebhaft tlang bei biesem Unblide bie Rlage des nach langer Ubwesenheit bas Land seiner Geburt wieberschenden Dichters in der Geele an, baß "bag vel' bereitet und ber walb verhouwen" fei!

Bor ber Thur bes rafch zu hohen Ehren gelangten schlichten Bogelweibehofes hielt Brofeffor Dr. Bingerle eine wohlgelungene Eröffnungarebe, beren allgemein verständlicher Inhalt auch bem gahlreich in Festtleibern anwesenben Landvolle bie Bebeutung bes Tages Dann wurde bie verhüllende schwarg-roth-golbene Gahne von der Marmortafel über bem hausthore weggezogen und es ftand bort zu lefen: "Dem Undenten Walther's von ber Bogelweibe" -- mit bem Spruche Sugo's von Trimberg: "her Walther von ber Bogelweibe — fmer bes vergaez', ber taet' mir leibe" - eine Inschrift, gegen beren Form auch verbiffene Bweifler und Steptiter Bei ber barunter liegenben St. Katharinenkirche hielt füglich nichts einwenben tonnen. sodann herr Canonicus Dr. Johannes Schrott aus Munchen die Festrede und tam babei mit ben Gloden bes nahen Rirchthurmes in Conflict, die fich nicht abhalten laffen wollten, die Mittagoftunde und ben folgenden Conntag in recht langem feierlichem Geläute Endlich siegte wieder bas lebendige Wort, und ber ber Berfammlung ju verlunden. beharrliche madere Doctor und Canonicus aus München tonnte feine fur alle Gebilbeten hochft intereffante, dem Landvolle jedoch, obwohl es andachtig hinhorchte, unverftundliche Großen Beifall fanden die Chore ber Brixener und Bogener Rebe zu Ende führen. Sanger und das Spiel der wohlgeichulten Musikbande aus St. Ulrich in Groden. ein prachtvolles, von den Frauen Bogens gespendetes Gebentbuch zeichneten bie Festgenoffen ihre Ramen für bie Radwelt ein.

Als nach zwei Stunden Abstieges die Testgenoffen in langem Zuge an der Brucke vor dem Städtchen Mausen angelangt waren, wurden sie von herrn Dr. Ludwig Steub aus München an Stelle des seine Vetheiligung ablehnenden Kürgermeisters und von anderen herren und honoratioren, wie man in Tirol sagt, mit seierlichen und launigen Reden empfangen und eingeladen, nunmehr von der Vogelweide" zur "Schnabelweide" überzugehen, was um so erwünschter sam, als eben der himmel alle seine Schleußen bfinete und strömenden Regen ergoß über die Redenden und die Angeredeten. Die Feste

tasel und die Festsreunde mit ihren zahlreichen ernsten und heiteren Reden und Toasten dauerte die zum späten Abend; der Wirth machte den Gästen und diese machten wieder dem Wirthe alle Ehre. So wurde der Walther Tag würdig und heiter geseiert und wird allen Festgenossen unvergessen bleiben. Ob aber heute "Her Walther von der Bogelweide" nicht etwa von mancher Kanzel seinen Theil abbekommen habe, dasür möchte Ihr Correspondent nicht eben gutstehen. War er doch offenbar ein "liberaler" Katholik!

(Neue Freie Preffe.)

### Die Familie Patti.

Herr Antonio Barilli, ein Halbbruber von Carlotta und Abelina Patti, hat eis nem Correspondenten ber Chicago "Bost und Mail" folgende Einzelheiten über seine Familie mitgetheilt: "Meine Eltern waren theatralische Kunftler. Mein Bater, Francesco Barilli, mar früher ein bekannter Componist in Rom. Er heirathete eine seiner Schü-Jerinnen, die eine Saison in Amerika gastirt und Beisall gefunden hatte. beibe hier Mitglieder einer Operngesellschaft. Bei berselben Truppe befand fich auch ein Tenor, Namens Batti. Mein Bater verließ spater bie Gesellichaft und ergab sich bem Das brachte ihn herunter und hatte seinen Tod zur Folge. hierauf heirathete meine Mutter herrn Batti. Ihre erften Kinder waren meine Stiefschwestern Amalia Meine Eltern manbten sich nun nach Spanien, wo Carlos und Abelina Abelina's Geburtsstadt ift Mabrid, nicht New-Port, wie das Licht der Welt erblickten. oft fällichlich behauptet wirb. Amalia war eine wohlbefannte Primabonna und heirathete Carlos war ein Violinist in New-Orleans und New-Pork und starb vor noch Carlotta und Abelina haben einen Weltruf erworben. Clotilbe, eine andere Schwester, heirathete Alfred Thorn. Als er einige Jahre später auf See unterging, vermählte fie fich mit Signor Scola, ftarb aber felbft balb barauf in Beftinbien. Nicola und Cttore, meine beiden rechten Brüder, wurden zu achtungswerthen Musikern Nicola ist jest in New-York und Ettore in Philadelphia. Im Jahre 1845 war meine Mutter in Balencia in Spanien als Sangerin engagirt. Amalia Sie und ich durften so viel war bamals ein junges Ding von großer Beweglichteit. umherstreifen, als wir immer wollten. Gines Tages, als wir durch die krunmen Straßen ftrichen, wurden wir von einem ärmlich aussehenden jungen Musiker um hulfe ange-Er schien Talent, aber fein Glud zu haben. Gin Concert zu seinem Benefig war in Borichlag gebracht worden. Er bat Amalia, barin mitzusingen, und unsere Mutter Der ärmliche junge Musiker mar Maurice Strakofch. Seit jenem Tage wurde er mit uns bekannt, besuchte öfter unser haus und heirathete endlich Amalia."

### Dur und Moll.

\* Munchen, 15. Oct. Die Mannergejangvereine, welche bem bagerifchen Gangerbunde angehören, veraustalteten zum Besten ber Abgebrannten in Meiningen in Rils Coloffeum ein in jeder Beise meisterhaft arrangirtes Concert, bei dem die Mitglieder des t. hoftheaters, Fraulein Rabede und Fraulein Rindermann, Die Berren Boffart, Rindermann, Bogl, Capellmeifter Levi und 3. Malter freundlichft mitwirtten. Die Capelle hunn eröffnete mit Weber's Duverture ju Oberon bas Concert, worauf der Sangerchor, birigirt von herrn Broj. Schonchen, brei fraftige Chore in schwungvoller Weise zur Mufführung brachtr; darunter ernteten Rheinberger's "Jung Werner", der Ewigjunge, und & Lachner's poefievoller "Frühlingsgruß an bas Baterland" in gewohnter Beise ihre Lorbeeren. ift ichmer, von ben Colovortragen bas Befte herauszunehmen, benn jebe Rummer war in ihrer Art jo ausgezeichnet vorgetragen, bag bas Bublicum ben Stünftlern ben lebhafteften Beifall zollte. Wir ermabnen nur jene Stude, Die gang besondere Unerfennung verbienten, namlich Ballade und Bolonaife fur Bioline von Bieurtemps, ber Sidalgo von Schumann, bas gang originelle Liedchen: "Wenn man bem Mind in's Sandle paticht", von B. Lachner und "hier lieg ich unter ben Baumen" von Menbelojohn. herr Minbermann gab jeinen Bortragen noch in hochst humoristischer Beife "bas Bfafflein" brein, bas fichtlich alle Unwesenden bochft amufirte. Die britte Abtheilung bes Brogrammes war brei Araftchoren gewibmet; fie betitelten fich : bas beutsche Schwert von Schuppert, Difian von Beschnitt und Macte Imperator von Frang Lachner, jener gewaltige Chor, ber beim Cangerfeste fturmische Aufnahme gefunden. Die Brutto Ginnahme betrug 1774 fl., die Reineinnahme wird fich wohl über 1600 fl. belaufen. Erfolge, ben im t. Theater am Gartnerplage die tomifche Operette "Ungot, die Tochter ber Salle" por ausgetauftem Saufe hatte, durfte biefelbe lange auf dem Repertoire biefes Theaters bleiben. Die Durchführung bes mufitalischen Theiles, von bem einzelne Rummern, wie ber Chor ber Beichwörer ic., gang besonberen Beifall fanben, legte einen ichonen Beweis von ber Corgfalt, mit welcher bie Operette einftubirt wurde, und von ber Leiftungsfabigfeit bes Orcheftere und ber Darfteller ab. Unter ben Letteren fei namentlich ber Trager ber Sauptrollen: Des Gaftes Herrn Urban aus Wien, ber Fraulein Rindermann und Bolliger gedacht. Großen Effect erzielt bie Operette ferner burch ihre Ausstattung, inebesondere burch bie neuen originellen Costume. Durch einige Abfurgungen im Dialog indeffen murbe bie Operette an Birtung nichts einbugen. — Fraulein Marie Meyer und fr. Baffart haben fich nach Mugsburg begeben. um bie Mufführung bes "Narcifi" von Brachvogel, welche jum Beften ber Meininger auf bem bortigen Theater ftattfinbet, Fraulein Meyer fpielt die Bompadour, herr Boffart ben Marcif. zu ermöglichen. Die Balite ber Einnahme, welche ben beiben Gaften zugeiprochen ift, haben biefe iofort ohne jeben Abzug an bie Dleininger hinüberzugeben Auftrag ertheilt.

\* Paris, 11. Oct. Heite Abend findet in der Oper die unter dem Schupe der Marschallin Mac Mahon organisirte glanzende Auführung der "Hugenotten" statt zum Besten der Eliaß-Lothringer, bei welcher Frau Abelina Patti in so hervorragender Weise mitwirkt. Tas Aureau wird seit zwei Tagen belagert und es werden gewiß nicht alle Gesuche um Playe berücksichtigt werden können. Es ist jept sicher, das Madame Patti noch einige Male, wenigstens dreimal, in der Oper austreten wird. Die erste dies ser Borstellungen ist auf Mittwoch angesept und zwar nochmals die "Hugenotten". Hur die anderen hat Madame Patti die Rolle der Marguerite im "Faust" gewählt, die sie in französischer Sprache singen wird. Man weiß kaum noch, daß die der rühmte Sängerin in ihrer lyrischen Lausbahn als eines ihrer ersten Teduts in dem vierten Act der "Hugenotten", in französischer Sprache, in NewsOrleans gesungen hat. Es war, wie das Blatt l'Entre-Acto erzahlt, in einer Benesizvorstellung für den Tenor Mathieu, welcher den Tirector der Oper in NewsOrleans aus einer durch den

plöglichen Abgang seiner ersten Sangerin veranlagten Berlegenheit geriffen hatte, indem er ihm bas Engagement eines gang jungen Madchens vorschlug, bessen musikalische Ausbildung noch taum beenbet, bas aber mit einer feltenen Intelligeng und außerorbentli= den Stimmitteln begabt war. Der Impresario war mit biesem Engagement sehr glud: lich, benn ber Erfolg ber jungen Patti mar ungeheuer und die Opernsaison hatte einen glanzenden und finanziell sehr gunftigen Fortgang. Wenige Tage nach ihrem Debut in ber "Lucia", in italienischer Sprache, trat Abelina mit bem Runftler, ber ihr ihr erftes Engagement verschafft hatte, in bem vierten Uct ber "hugenotten" auf, bieses Mal in frangosischer Sprache. Es sind jest vierzehn Jahre, daß sie zum erften Mal es magte, in biefem großen Werte Meyerbeer's aufzutreten. - Das Libretto bes erften Ballets, welches in ber neuen Oper gur Aufführung tommen foll, ift von Jules Barbier, ber choreographische Theil von Mérante und die Musit von Léo Delibes. Borgestern hat Herr Halanzier bie Contracte mit ben Berfassern unterschrieben. — Frau Galli-Marie ift letten Montag wieber in ber tomischen Oper aufgetreten und zwar in "Mignon". Sie ift wie immer fehr freundlich empfangen worben. — Gestern wurde bie italienische Oper des Theater Ventudour eröffnet mit "Lucrezia Borgia", mit herrn und Frau Anastasi-Pozzoni, Fraulein Emiliani, herren Romani, Coto, Follar, Mercuriali 2c. - Gin grobes Unglud hat ein ehrenwerthes haus betroffen, besien Unternehmungen von Anfang Die Werkstatten ber Bianoforte-Jabrit von Philipp Berg große Theilnahme fanden. Neffe, Rue Marcadet, in Montmartre, find am Sonnabend früh ganglich abgebrannt. Glücklicherweise befanden sich eine große Anzahl zur Bersendung in's Ausland fertiger Pianos in einem entfernt liegenden Gebäude, auch in ben Magazinen in ber Strafe Clary war noch ein großes Lager. Alles mar bei fünf Gejellichaften versichert.

\* St. Betersburg, 10. Oct. herr Ctienne von Gebeonom, Generalbirector ber kaiserlichen Theater, hat einen, wie es scheint, unbegrenzten Urlaub angetreten und fich aus Wesundheitsrudfichten in's Ausland begeben; die Functionen beffelben werben vor der hand interimistisch durch ben Baron von Ruster verwaltet. Demnach befinden fich augenblidlich unsere Theater ohne Director, die ruffische taiferliche Oper ohne Belben-Tenor, ba, außer Herrn Orloff, auch herr Rapport dieses Institut verlassen, und bas Orchester der kaiserlichen italienischen Oper hat in der Person unseres ausgezeichneten Violoncellisten Dawidoff eines seiner hervorragenbsten Mitglieder verloren, da berfelbe aus diefer Stellung geschieden, und ift biefes Infittut somit vor ber Sand ohne Colo-Bioloncelliften. Borftellungen der kaiserlich russischen Oper sind fortwährend außerordentlich besucht, so baß fast niemals Eintrittsbillete zu haben sind, welches vorzugeweise ber umfichtigen Leitung seines musikalischen Chefs, herrn Capellmeister Naprawnif's und der Ungiehungs: fraft der hier alleinherrschenden Primabonna Frau Raab zuzuschreiben ift. Die Eintritts: preise unserer Theater und besonders der russischen Oper sind erheblich erhöht worden; fo kostet 3. B. eine Loge ber Bel-Etage, Die früher 10 Rubel kostete, jest 13 Rubel und eine Loge des ersten Ranges, die bisher neun Rubel toftete, jest 12 Rubel ic. 2118 neue und neueinzustudirende Opern sind an der russischen Oper in Aussicht genommen : "Der Damon" von Rubinstein, "Judith" von Sferoff und "Die luftigen Weiber von Windsor" von Nicolai. "Fra Diavolo" murbe jum ersten Male in dieser Saison am 9. Oct. wieber aufgeführt; unser lyrischer Tenorist herr Rommiffarjeffsky, welcher überhaupt zum ersten Male in bieser Saison in der Titelrolle wieder vor unserem Bublicum erschien, war sehr gut bisponirt, wie bie Oper hier überhaupt recht befriedigend gur Darftellung tommt. Fräulein Rosepty, welche bereits vorher, als erster bramatischer Bersuch, einige Male im "Faust" in ber Rolle des Sybel aufgetreten, bebutirte diesmal in der Rolle ber Berline und wurde auch in diesem Part beifällig aufgenommen. — Die Bhilharmonische Gesellichaft bereitet für bie nächste Beit brei Orchesterconcerte vor, bie Berr Dawidoff birigiren wird und die im Saale bes Kaufmannsclubs ftattfinden follen; diejelben werden Sonntags Vormittags stattfinden.

- \*Abelina Patti trat am Sonntag in der Bariser Oper auf, nachdem sie mehrere Jahre sich in der Seinestadt nicht hatte hören lassen. Man gab eine Borstellung zum Besten der Esjaß-Lothringer und die Künstlerin erschien als "Balentine" in den "Hugenotten", in welcher Rolle sie zum ersten Male vor vierzehn Jahren in New-Orleans debutirte. Abelina wurde mit Beisall und Blumen überschüttet, doch scheint sie diesen Ersolg nicht sowohl ihrer künstlerischen Leistung die Krititer sinden alle, daß ihre Stimme an Frische sehr verloren als der Sympathie verdankt zu haben, von welcher sie, wie die Blätter hervorheben, sur das selbst im Unglud so große Frankreich besecht ist. Sine ganz besondere patriotische Reclame macht der "Figaro" sur die Sängerin. Sie habe, erzählt er, auf die vorwurssvolle Frage, warum sie denn so lange den Parisern den entzüdenden Wohllaut ihrer Stimme vorenthalten, geantwortet: "Aber mein Gott, ich din patriotischer, als man glaubt. Ich din eigens hierher gekommen, um in Ihrer Sprache die "Balentine" zu singen und den Teutschen so zu beweisen, daß Meyerbeer ein französischer Componist ist." Vor soviel Franzosenthum muß denn freilich der Glanz der armen Pauline Lucca erbleichen.
- \* Das Theater Argentina in Rom, welches, wie bas Apollo: Theater, unter Jacovacci's Leitung steht, wurde mit dem "Bardier von Sevilla" eröffnet. Die Aufführung der "Dinorah", welche eigentlich zur Erössnung der Saison bestimmt war, ist um einige Tage verschoben worden, um den Ersolg des Wertes nicht durch eine uns genügend vorbereitete Aussuhrung zu gefährden.
- \* Im Theater zu Lecco wurde am 10. Oct. die neue Oper des Maestro Cagnoni: ,. Il Duca di Tapigliano" zum ersten Male ausgeführt. Das Libretto von Ghislanzoni ist gut geschrieben und reich an heiteren Situationen. Der Erfolg war ein brillanter.
- \* Die Direction ber Komischen Oper in Wien hat fich mit Capellmeister hanns Schläger in Salzburg in Verbindung gesetzt, um bessen sollendete breiactige tomische Oper "Die Prophezeiung, oder Graf und Friseur", Text von Dr. Ferdinand Naumann, zu erwerben.
- \* In Nurnberg wird bemnächst die komische Oper "Jaublas" von R. Wüerst zum ersten Male in Scene geben. Dit der Einstudirung ist bereits der Capellmeister der Nürnberger Oper, herr Dumont, beschäftigt, welcher dieselbe schon in Berlin am Fried-rich-Wilhelmstädter Theater dirigirt hat.
- \* Die neue Organisation in der Leitung der Wiener Hoftheater hat, so weit bis jeht bekannt, nach zwei Richtungen hin eine vortheilhaste Resorm erhalten. Sie wahrt nämlich die Selbstständigkeit und Autorität des Directors den Mitgliedern gegenüber dadurch, daß seine Entscheidung keinen Uppell an eine höhere Instanz zuläßt, während dis jeht die Mitglieder der Hostkeater nicht ermüdeten, sich an die Intendantur mit ihren Beschwerden und Klagen zu wenden. Die Engagements der Künstler bleiden künstig nach ihrer künstlerischen Bedeutung ganz dem Ermessen des Directors anheimgestellt und hat das Botum der Intendantur nur in Bezug auf die sinanzielle Frage ein entscheidendes Gewicht.
- \* Ignag Brull in Bien hat eine breiactige tomische Oper unter bem Titel "Das golbene Rreug" vollenbet, beren Tert von Mosenthal herrührt.
- \* Wie italienische Zeitungen melben, hat ber Tenorist Ebuarb Sie gelli (Sigetty), fruber Schuler bes Wiener Conservatoriums (Classe bes Prosessors Marchefi), am 29. Gept. am Fonbo:Theater in Neapel einen bedeutenben Erfolg in ber Oper "Ruy Blas" von Marchetti errungen.
- \* herr Chordirector Rahl ift nicht nach Coln als Capellmeister engagirt, sonbern bleibt am hoftheater in Berlin.

- \* Der königlich baierische Kammersanger Kindermann ist in Wien angekommen und wird den 15. October als Stadinger im "Waffenschmied" zum erstenmale in der "Komischen Oper" als Gaft auftreten. Das Gastspiel des genannten Künstlers wird nur drei Abende umfassen, und sind Logen und Sitze für dieselben größtentheils vergriffen.
- \* Eine an Herrn Emil Menbel an das "Paris-Journal" gerichtete Correspondenz meldet, daß die Nachricht von den traurigen Verhaltnissen der Frezzolini durchs aus unbegründet sei, die Frezzolini soll im Gegentheil schone Renten besitzen, welche ihr erlauben, ihr Lalent zu Gunsten der Armen zu verwerthen und auf diese Weise such Andere Gutes zu thun, nicht aber das Mitseid für sich selbst anzurusen. Unsere Leser werden über diese Nachricht gewiß erfreut sein.

\* Pauline Lucca in Paris. Bor einigen Tagen melbete ber "Figaro", baß Pauline Lucca einige Borftellungen in ber Großen Oper geben werbe. Darauf erhält bas Blatt solgende geharnischte Zuschrift:

"Herr Redacteur! Sie werden boch hoffentlich nicht vergessen haben, daß Frau Pauline Lucca sich während bes Krieges in Wort und That als die erbittertste Feindin Frankreichs gezeigt hat? Es ist traurig, daß der Director unseres ersten Operntheaters die "Berliner" Sängerin engagirt hat, und das französische Publicum wird ihr hoffentslich den verdienten Empfang bereiten, wenn sie es wagt, vor ihm zu erscheinen."

Der , Figaro' theilt gang biese Unficht und erflart beruhigend, bag er jene Melbung

einer Musikzeitung nur als Gerücht entlehnt habe.

- \* Ue ber das könig l. Ballet in München schreibt man der "Neuen Freien Presse": Das Ballet hat an unserm Hostheater sortwährend Ferien; größere Ballets werden nur ganz selten gegeben und dann noch dazu häusig nur als Lüdenbüßer, wenn weber Oper noch Schauspiel zu Stande gebracht werden kann. Als vor einigen Jahren Frau Lucile Grahn hier als Ballet-Directrice engagirt wurde, geschah es unter der Borausssehung beider contrahirenden Theile, daß das Ballet einer Reorganisation unterzogen würde. In der That wurden auch bald die Rödchen der Balleteusen länger, die Kleider dursten nicht mehr mit der srüheren Freimäthigkeit ausgeschnitten werden. Aber von einer Resorm des Tanzes selbst wurde nur wenig verspürt. So entstand Mismuth auf beiden Seiten, und die Folge war, daß Frau Grahn setzt um Urlaub dis zum Ablauf ihres Contractes, den keine Partei mehr zu verlängern Lust hat, eingekommen ist und ihn auch erhalten wird. Damit endet der Anlauf, der hier zur Resorm des Ballets genommen worden ist.
- \* Das Künstlerpaar Sophie Menter und D. Popper hat mit außerörbentlichem Erfolg in Baden-Baben concertirt; in brei großen Concerten mit Orchester traten die Künstler unter enthusiastischem Beifall auf, ber sich für Frau Sophie Menter sogar bis zu Bouquetspenden steigerte.
- \* Frau Otto = Moste ben hat Dresden vor einigen Tagen wieder verlassen und sich zur Saison nach London begeben, sie wird zunächst bei dem Musikseste in Leebs (14. bis 18. October) mitwirken.
- \* Im zweiten Gewandhausconcert in Leipzig spielte Frau Norsman-Neruda das Biolinconcert in Amoll von Biotti und die Rust'sche Sonate mit Clavier. Herr Gura sang eine Ballabe von Löwe und eine Arie aus dem "Clias" von Mendelssohn. Zur Aufführung kamen in diesem Concert die Anacreon-Duverture von Cherubini und die zweite Sinsonie in Odur von Beethoven.
- \* Professor Stern sührte am Mittwoch in Berlin in den Reichshallen die vollsständige Musik zu "Preciosa" von Weber mit verbindendem Text von Sternau auf. Der Chor bestand aus 42 Damen, sämmtlich dem Stern'schen Conservatorium angehörig, sowie 18 Herren aus dem Königl. Domchor.

- \* Nichard Wagner wird im Laufe bes Winters (Ende Januar) zum Beften bes Bayreuther Unternehmens im Berein mit Franz Liszt in Wien und Pest große Concerte veranstalten und birigiren. Zum ersten Male werden in biesen Concerten Ubsschnitte aus dem dritten Theile der Nibelungen-Trilogie, der "Gotterdammerung", zum Bortrag kommen.
- \* Das vorläufige Programm ber Concerte bes Singvereins in Wien für die Saison 1874—1875 lautet: I. am 8. November: Rubinstein, Ouvertüre; Beethoven, Clavier: Concert in Es (Brahms); Brahms, Chöre a capella; Berlioz, Harald: Symphonie. II. am 6. Tecember; Beethoven, Messe in D. III. am 10. Januar: Ouverture; Joachim, Ungarisches Concert für Bioline; Brahms, Mapsodie für Altsolo, Orchester und Mannerchor; Schumann, Phantasie für Bioline; Bach, Pfingstcantate. IV. am 28. Februar: Ouvertüre; Boltmann, Concert für Violoncello; Brahms, Teutsches Requiem. V. am Chardinstag, 23 März: Bach, Matthaus-Passion. VI. am 18. April: Bruch, "Obysseus".
- \* Musitbirector Joseph Gungl hat, einem Ruse nach London solgend, Munchen für langere Zeit verlaffen, jedoch wird seine Capelle unter der Leitung ihres Gründers herrn Schmid unter ihrem früheren Titel (à la Gungt) in unveränderter Weise fortbestehen und von Seiten bes herrn Gungl stets mit ben neuesten Compositionen besselben versehen werben.
- \* Die Singatabemie in Berlin hat in einem über den grünen Graben ausgeführten Andau ein neues, zweites Treppenhaus erhalten. Man hofft durch biese zwedmaßige Einrichtung den berechtigten klagen über zu großes Gedränge und über Feuergefährlichteit entgegentreten zu können; der Aufgang wird stets nur auf der alten Treppe statisinden, wogegen beim Schluß der Concerte und Vorlesungen beide Treppen benutt werden.
- \* Dr. Hoch's Conservatorium in Franksurt a. M. Der am 19. Sept. verstordene Franksurter Advocat Dr. J. B. J. Hoch hat unter dem Titel: "Ir. Hoch's Conservatorium" eine Anstalt gestistet, deren Zwed die Forderung der Musik ist durch unentgeltliche Unterweisung unvermogender musikalischer Talente in allen Zweigen der Tontunst. Die Stistung ist von sieden Administratoren nach Maßgabe der Einrichtung der besten vorhandenen Anstalten dieser Art zu organissen und zu verwalten. Trei davon hat der Stister selbst bezeichnet und ihnen das Recht der Cooptation der übrigen zuges sprochen. Ter Todestag des Stisters oder der Stistungstag der Anstalt soll sedes Jahr, se nachdem der eine oder der andere sich besser dazu eignet, musikalisch geseiert und ein großes Oratorium gegen Eintrittsgeld ausgesührt werden, dessen Reinertrag an sammtliche hiesige milde Stistungen gleichmaßig zu vertheilen ist. Zugleich hat eines der Vorstandssmitglieder vor dem Auditorium kurzen Verscht über das Gedenhen der Anstalt zu erstatten. Tie der Stistung zu Gedote stehenden Mittel sind nach dem Urtheil von Sachverstandigen ausrelchend, um Tüchtiges zu leisten.
- \* Noch ein Freund ber Musik. Dem Berein Bremischer Musikfreunde ist, wie die "Bremer Nachr." mittheilen, von einem "Freunde der Mupt" ein Capital von 15,000 Mark überwiesen worden, dessen Zinsen verwendet werden sollen, um talentvollen Bremer Musikern, vornehmlich den Mitgliedern und Angehörigen von Mitgliedern des Bremer Concert-Orchesters, die Mittel zu ihrer weiteren Ausbildung auf deutschen Conservatorien der Musik, ausnahmsweise auch bei namhaften auswärtigen Instrumentalisten zu gewähren.
- \* Das Königl. Musik: Institut in Florenz hat ben für bie Composition einer Motette (Domine Deus noster) gestisteten Breis herrn Alsonso Dami zuer, tannt und einen zweiten Preis bem herrn Filippo Suzzari.

- \* Bon Mendelssohn-Bartholby's Werken in ber Sesammtausgabe von Breitsopf und Hartel in Leipzig erschien soeben ber vierre Band, enthaltend die gros hen Pianosorte-Trios No. 1 und 2 Op. 49 und Op. 66.
- \* Bon G. Notte bohm erschien soeben bei Fr. Schreiber in Wien ein "Thematisches Berzeichniß ber im Druck erschienenen Werke von Franz Schubert", eine höchst sorgfältige und verdienstliche Arbeit.
- \* Frip Reuter's literarischer Nachlaß wird wahrscheinlich noch vor Ablauf bieses Jahres von Abolf Wilbrandt herausgegeben werden. Die betreffenden Schrifzten erscheinen im Hinstorisschen Berlage als "14. Band der Reuter'schen Werte", und ist der reiche Inhalt vom Herausgeber zunächst durch ein Borwort und eine Abhandlung über Reuter eröffnet. Die Abhandlung umsaßt neben aussählrlichen biographischen Mittheilungen auch eine Besprechung der Reuter'schen Werke. Nach dem dis jeht vorliegendem Material ist der Inhalt wie folgt angeordnet worden: Ein gräslicher Geburtstag. Briefe des Herrn Inspectors Bräsig an Frip Reuter. Die Reise nach Braunschweig. Memoiren eines alten Fliegenschimmels. Fürst Blücher in Teterow. Gedichte: Ok 'ne lütte Gaw' för Dütschland. Großmutting, hei is dod! Läusschen: Eine Heirathsgeschichte. Fiken will frigen. Eine zweisellos richtige Entscheidung. Wie Einer selbander ist. Johann Friedrich Block. Eine Vallsene zu Dargun. Eine wahre Geschichte. Vrief des Juden Samuel Wirschauer an Rebeckhe Goldstein. Urgeschichte von Weckelnborg.
- \* In Bezug auf bas Grabmal Anber's schreibt die ", Gazette musicale de Paris": "Mehrere Blätter haben sich lette Woche mit dem bis jest in provisorischem Zustand gebliebenen Grabe von Auber beschäftigt; wir können melben, daß Auber ein Denkmal erhalten wird; der berühmte Bildhauer Clesinger arbeitet fleißig baran und das Modell ist balb beendigt."
- \* In Cassel starb am 13. Oct. ber Intendant des königlichen Theaters baselbst, Herr Kammerherr Albert von Carlshausen, im noch nicht vollendeten 39. Lebenssjahre. Mit seltener Kunstliebe und Energie verband ber Verblichene die größte Gerechtigsteitsliebe, gepaart mit ausopferndem Wohlwollen für seine Untergebenen. Das erfolgreiche Wirken des zu früh Heimgegangenen wird immerdar unvergessen, sein Andenken bei Allen, die ihm nahe standen, ein gesegnetes bleiben.
- \* In Prag ist ber czechische Dichter Vitezslav Halet im 39. Lebensjahre gestorben. Er war Lyriker, Spiker und Dramatiker und in jeber bieser brei Gigenschafzten sehr productiv.
- \* Bu Linleywood-Hall in Staffordsbire starb eine literarische Celebrität aus bem Anfange bieses Jahrhunderts, Mrs. Anna Marsh-Calbwell, beren Romane und Novellen vor dreißig bis vierzig Jahren gelesene Modelecture waren. Sie veröffentzlichte bieselben unter dem Namen Mrs. Marsh.
- \* Teresa Isturis, eine Primadonna, die sich auf vielen Theatern in Italien ausgezeichnet, in letterer Zeit aber sich dem spanischen Theater gewidmet hatte, ist in Madrid gestorben.
- \* Giovanni Lovati, 30 Jahre lang Gesanglehrer am Conservatorium ber Musik in Mailand, ist daselbst im Alter von 82 Jahren gestorben.
  - \* Enrico D'Accosta, ein tuchtiger Bianift, ist in Reapel gestorben.

<sup>\*</sup> In New-Port starb bie Sangerin Agata States, sie hatte eine phano: menale Stimme.

#### Foyer.

\* In einem Bericht über bie Dejaget:Borftellung wird folgenbe hei: tere Anetbote ergablt: In einem Stude von Lambert Thibouft hatte bie Runftlerin eine Wajcherin barzustellen und am Wajchtroge zu hantiren. Flugs eilte fie zu ihrer Waschfrau und ließ fich in allen Zweigen ber Manipulation unterrichten. Einige Lectionen genugten ber gelehrigen Schulerin, welche bem Unterrichte-Bonorar ein Freibillet jur erften Borftellung beilegte. Biriginie Dejaget erntete, wie immer, großen Upplaus. Um nachften Tage ericbien Madame Suberte, um fich fur das Greibillet zu bedanten; fie ichien verlegener als gewohnlich. "Mun, waren Gie gestern mit mir gufrieden, liebe Suberte ?" fragte Birginie, welcher, wie jedem mahnen stünftler, bas Urtheil ber Geringften nicht gleich: gultig mar. — Die Waicherin gupfte an ber Echurge, wurde roth und rother und antwortete nicht. - "Wie? Sabe ich meine Rolle nicht gut aufgefaßt, mar ich nicht bie richtige Bajcherin von Montparnafie (" - D. Mademoijelle haben ausgezeichnet geipielt, ich habe geweint über Mademoiselle, aber - " - "Mio boch ein Aber? Ich wette, ich habe 3hre Lection vergoffen und mich hinter bem Wafchtrog ungeschicht bes nommen ?" -- "C nein, nein! steines meiner Lehrmadden mafcht, windet und plattet so hurtig wie Mademoiselle, jedoch man tann nicht Alles auf Einmal verlangen, und - " - "Und ?" - "Und wenn ich co frei herausingen foll, bie Baiche mar ju blau!" - Benn bie Dejaget biefes Gefchichten jum Beften giebt, jo versaumt fie es nie, felbstgefallig lachelnd bingugufepen: "Bei ben fpateren Borftellungen that ich wirklich viel weniger Blau in die Baiche."

\* Geflügelte Worte ber Tejaget.

"Siehft Du biefen herrn ?" flufterte ihr eine Collegin ju, auf einen Schmeichler und Barafiten beutenb; "feit zwei Tagen folgt er uns auf ben Ferfen."

"Er glaubt jedenfalls, Du habeft Beu in ben Stiefeln."

Man fagte ber Tejaget:

"Sie ichelten niemals Ihre Dienftboten?"

3d bin lieber von Dantbarfeit als von Reue umgeben."

\* Clavier zu Pferd. Aus Liaben-Baben wird uns solgende tragitomische Geschichte mitgetheilt, die bort viel von sich reben machte: "Sophie Menter ist nicht nur die kahnste Pianistin der Zentzeit, sondern auch eine außerordeutlich sühne und couragirte Reiterin. Bor einigen Tagen hätte ihr aber diese Passon übel bekommen können. Die berühmte Pianistin ritt ein ziemlich wildes Pserd, welches bei einem hindermiß ploplich scheute und die stausstlerin ohne alle weiteren Umstände und Galanterien abwars. Glücklicherweise kam die kunstlerin mit dem blosen Schrecken davon; doch wollen einige Kähersihende bei ihrem neulichen Austreten im Eurconcert an dem schönen Arm der Pianistin einige blaue Flecken bemerkt haben. Ja, Reiten ist freilich nicht so leicht wie Clavierspielen!"

\* Ein eigenthumlicher Borfall, in Verbindung mit der Hofbühne stehend, macht in Stuttgart viel von sich reden. Eine Zeit lang war an den öffentlich ans geschlagenen Theaterwetteln das Personenverzeichniß stets herabgerissen und so wieder aufgellebt, daß bei Opern die Namen von Schauspielern hinter den verzeichneten Partien und bei Schauspielankundigungen die Namen von Opernsängern hinter die Rollen des Schauspiels zu stehen kamen. Ties währte über acht Tage. Julept entdeckte der Theaters biener im Berein mit Polizeimannschaft zwei wohlhabende junge nausseute als Veranslasser dieses eigenthumlichen Scherzes, die nicht wenig betreten waren, als ihnen anges deutet wurde, daß eine Geldbuse von 100 Thalern sie erwartet.

Organisten-Stelle vacant. H. 706, G.

Die Stelle eines Organisten an der evangelischen Kirche in Altstätten, Canton St. Gallen, Schweiz, verbunden mit der Stelle eines Dirigenten zweier Gesangvereine wird hiermit in Folge Resignation zur Wiederbesetzung ausgeschrieben. Fixe Besoldung Frcs. 1000 mit Aussicht auf eine ziemliche Anzahl Privatstunden. Bewerber woller ihre Anmeldungen sammt Zeugnissen innerhalb 3 Wochen a dato an den Präsidenten der evang. Kirchenvorsteherschaft, Herrn Pfarrer Huber, einsenden.

Altstätten, 3. October 1874.

Evang. Kirchenvorsteherschaft.

## Das Arrangement von Concerten

in Dresden,

sowie der Billet-Verkauf wird, wie in früheren Jahren, auch fernerhin im besten Interesse der P. T. Concertgeber besorgt von der Bernh. Friedel'schen Musikalienhandlung.

Einen sehr guten, vorzüglich gehaltenen Contrabass im Preise von 70 Thir. hat zu verkaufen der

Calculator Fischer in Dessau.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel. Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

Friedr. Krätzschmer Nachf., Leipzig. Lithographische Anstalt. Steindruckerei. Notendruckerei.

### ür Theaterdirectoren 12 Zwischenactmusiken

kleines Orchester

Ludwig Slansky, Capellmeister am königl. deutschen Landestheater zu Prag. Die Partitur in correcter Abschrift 12 fl. ö. W. - 8 Thir.

Zu beziehen durch die Musikalienhandlung Joh. Hoffmann's Wwe. in Prag.

In unterzeichnetem Verlage erschienen:

Constantin Bürgel.

Rondo trionfante für Pianoforte. Pr. 1 Thlr. Op. 22.

Frühlingsgesang. Clavierstück. Pr. 1 Thlr.

Leipzig. Friedrich Hofmeister. Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

# echs Lieder

aus dem Ruffischen von W. Ofterwald

fiir

## eine Singstimme mit Pianoforte

## Rubinstein.

Op. 8.

## Ausgabe für Alt oder Bass.

Pr. 1 Thlr.

#### Einzeln:

Nr. 1. Der Traum: "Am Wiesenhügel schlummert ich," von Schukowsky. Pr. 5 Sgr. Nr. 2. Fruhlingsgefühl: "O du leichter, loser Wind," von Schukowsky. Pr. 71/2 Sgr. Nr. 3. Das Blättchen: "Vom Freundeszweig getrennt," von Schukowsky. Pr. 71/2 Sgr. No. 4. Die Blume: "O Blümlein, das den Wiesenrand einst zierte," von Schukowsky.

Sehnsucht: "Gönnt mir goldene Tageshelle," von Lermontoff. Pr. 71/2 Sgr. Nr. 5.

Der Schiffer: "Rauscht die See im Sturme springend," von Davydoff. Nr. 6. Pr. 10 Sgr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

## Mendelssohn's Werke.

Erste kritisch durchgesehene Gesammt-Ausgabe.

Bis jetzt sind erschienen:

15. Sept. Mendelssohn's Planoforte-Werke. Band I.

Mendelssohn's Pianoforte-Werke. Band H. Pr. 8 Mk. 1. Oct.

Mendelssohn's sämmtl. Lieder für 1 Singstimme m. Pfte-Oct. Begleitung. Pr. 13 Mk.

Mendelssohn's Trios für Pianoforte, Viela u. Violoncell. 8. Oct. Partitur und Stimmen. Pr. 9 Mk. 30 Pf.

Am 22. October werden ausgegeben:

Mendelssohn's sämmtliche Streich-Quartette. Partitur. Pr. 13 Mk. Stimmen (4 Bände). Pr. 20 Mk.

Wir werden mit den Publicationen in rascher gleichmässiger Folge fortfahren, so dass die Ausgabe spätestens in 4 Jahren vollendet sein wird.

Breitkopf & Härtel. Leipzig, October 1874.

In unserem Verlage erschien soeben:

Sinfonie

(No. 6. Dmoll. Motto: Gelebt, gestrebt, gelitten, gestritten, — gestorben — umworben) für grosses Orchester

Joachim Raff.

Op. 189.

Partitur Pr. 20 Mark. Orchesterstimmen Pr. 30 Mark. Clavier-Auszug zu 4 Händen vom Componisten Pr. 10 Mark.

Ed. Bote & G. Bock, Königl. Hofmusikhandlung in Berlin.

Im Verlage von N. Simpock in Berlin erschien soeben:

Carl Czerny's 100 Erholungen für den ersten Clavier-Unterricht.

Billige Gesammt-Ausgabe in 1 Bande.

Im Verlag der Unterzeichneten ist soeben erschienen:

### P. Scharwenka.

Op. 6. Tanzscenen für Pianoforte,

No. 1. Ländlicher Tanz. Pr. 1 Mk. 50 Pf.

No. 2. Mazurka. Pr. 1 Mk. 25 Pf. No. 3. Walzer. Pr. 2 Mk.

Op. 10. Zwei Stücke für Violine und Pianoforte.

No. 1. Romanze, Pr. 1 Mk. 50 Pf. No. 2. Scherzo. Pr. 2 Mk. 50 Pf.

### F. W. Dietz.

Op. 32. Fünf kleine melodische Tonstücke für Violine und Pianoforte oder Violoncello und Pianoforte. 2 Hefte. Pr. à 2 Mk.

Op. 41. Drei Salonstücke für Violine und Pianoforte.

No. 1. Allegretto pastorale. Pr. 1 Mk. 25 Pf. No. 2. Andante cantabile. Pr. 1 Mk. 25 Pf.

No. 3. Scherzoso. Pr. 1 Mk. 25 Pf.

Praeger & Meier, Bremen.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

# Compositionen

## Fr. Kücken

im Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Op. 78. "Das Wasser ist tief," Gedicht von Franz Kugler, für eine Bariton- oder Alt-Stimme mit Pianoforte. (Dem König Ferdinand von Portugal gewidmet.) 10 Ngr.

Op. 78. Dasselbe Lied für Sopran oder Tenor mit Pianoforte. 10 Ngr.

Op. 78. Dasselbe Lied für Bass mit Pianoforte. 10 Ngr.

Op. 84. Soldatenlieder für vierstimmigen Männerchor.

No. 1. ,,Leb' wohl, leb' wohl mein Lieb," von J. Sturm.

No. 2. "Der König rief sein treues Heer," von O. Haupt. No. 3. Das Grab im Felde: "Ein frisches Grab auf blut-gem Feld," von J. Sturm.

Partitur und Stimmen 20 Ngr.

Stimmen apart 16 Ngr.

Stimmen einzeln à 4 Ngr.

Im Bivouae: "Lustig im Bivouae," von J. Sturm. Heft 2.

Partitur und Stimmen 15 Ngr.

Stimmen apart 8 Ngr. Stimmen einzeln à 2 Ngr.

Heft 3. 

No. 1. Gebet., Herr Zebaoth, du treuer Gott, "v. J. Sturm.
No. 2. Der todte Kamerad: "Wir liebten uns wie Brüder, "
von J. Sturm.
No. 3. Heimkehr: "Nun tönen Jubellieder, "v. E. Hobein.

Partitur und Stimmen 20 Ngr.

Stimmen apart 16 Ngr.

Stimmen einzeln à 4 Ngr.

Op. 84. Heft 3. No. 1. Gebet vor der Schlacht: "Herr Zebaoth," von Julius Sturm, für Männerchor mit Begleitung von Blasinstrumenten, zwei Trompeten, zwei Alt- und zwei Tenor-Hörnern, zwei Tuba und Pauken.

Partitur und Stimmen 20 Ngr.

Chorstimmen apart 4 Ngr.

Instrumentalstimmen apart 10 Ngr.

No. 4. Lied im Volkston: "Wir liebten uns wie Bruder," von Julius Sturm, für eine Singstimme mit Pianoforte.

Ausgabe für Tenor oder Sopran 71/2 Ngr.

Ausgabe für Bariton oder Alt 71/2 Ngr.

Ausgabe für Bass 71/2 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

## Orchesterwerke

aus dem Verlage von

### J. Rieter-Biedermann

Leipzig und Winterthur.

Bach, Joh. Seb., Präludium für die Orgel. Für grosses Orchester bearbeitet von Bernh. Scholz. Partitur. Gross 80. 2 Thlr. 20 Ngr. Stimmen 2 Thlr. 10 Ngr. Bargiel. Wold., Op. 24. Trois Danses allemandes. (Introduction. Ländler. Menuet. Springtanz.) Partitur. 80. 1 Thlr. 15 Ngr. Stimmen 3 Thir. Clavier-

auszug zu vier Händen 1 Thir.

Beethoven, L. van, Sintonien herausgegeben von Fr. Chrysander. Partitur. Prachtausgabe. Gross 80. Nr. 1. 1 Thir. Nr. 2—8 à 1½ Thir. Nr. 9. 3 Thir. no. (In elegantem Einbande kostet jede Sinfonie 15 Ngr. mehr.)

- Op. 25. Serenade fur Flöte, Violine und Viola. Für kleines Orchester bearbei-

tet von Louis Büdecker. Partitur. Gross 80. 2 Thlr. Stimmen 2 Thlr. 20 Ngr. Dietrich, Alb., Op. 20. Sinfonie (in D moll) für grosses Orchester. Partitur. 80. 5 Thlr. 25 Ngr. Stimmen 8 Thlr. 15 Ngr. Clavierauszug zu vier Händen 2 Thir. 20 Ngr.

Op. 26. Normannenfahrt. Ouverture für grosses Orchester. Partitur. 80. 1 Thlr. Op. 26. Normannenfahrt, Ouverture für grosses Orchester. Partitur. 8º. 1 Thlr. 20 Ngr. Stimmen 3 Thlr. 25 Ngr. Clavierauszug zu vier Händen. 1 Thlr. 5 Ngr. Grimm, Jul. O., Op. 10. Suite in Canonform für zwei Violinen, Viola, Violoncell und Contrabass (Orchester). Partitur. 8º. 22¹.2 Ngr. Stimmen 1 Thlr. 10 Ngr. Clavierauszug zu vier Händen 1 Thlr. 5 Ngr.
 Op. 16. Zweite Suite in Canonform für Orchester. Partitur. 8º. 3 Thlr. 20 Ngr. Stimmen 5 Thlr. Clavierauszug zu vier Händen 1 Thlr. 25 Ngr.
 Op. 17. Zwei Märsche für grosses Orchester. Partitur. 8º. 1 Thlr. 20 Ngr. Stimmen 3 Thlr. 25 Ngr. Clavierauszug zu zwei Händen 25 Ngr., zu vier Händen 1 Thlr. 5 Ngr.
 Op. 19. Sinfonie (in) moll) für grosses Orchester. Partitur. 8º. 6 Thlr. 20 Ngr.

Op. 19. Sintonie (in D moll) für grosses Orchester. Partitur. 80. 6 Thlr. 20 Ngr.

- Stimmen 9 Thlr. (Unter der Presse.)

  Haydin, Jos., Sintonien, revidirt von Franz Wüllner. N. 1. in H-dur. Partitur.

  80. 25 Ngr. Stimmen 1 Thlr. 15 Ngr. Clavierauszug zu vier Händen 1 Thlr. 5 Ngr.
- Nr. 2. in Gdur (Oxford-Sinfonie.) Part. 80. 1 Thlr. 10 Ngr. Stimmen 3 Thlr. - Nr. 3. in Cdur. Partitur. 80. 1 Thlr. 10 Ngr. Stimmen 2 Thlr. 20 Ngr. - Nr. 4. in Es dur. Partitur. 80. 1 Thlr. 10 Ngr. Stimmen 2 Thlr. 15 Ngr. Clavierauszug zu vier Händen 1 Thlr. 10 Ngr.

- Ouverture für kleines Orchester, revidirt von Franz Willner. Partitur. 80.

15 Ngr. Stimmen 1 Thlr. Clavierauszug zu vier Händen 15 Ngr.

Mendelssohn-Bartholdy, F., Op. 103. Trauermarsch. (Zum Begräbnisse Norbert Burgmüller's componirt.) Für Harmoniemusik. (Original.) Partitur. 80. 15 Ngr. Stimmen 80. 1 Thir. — Für grosses Orchester. (Arrangement). Partitur. 80. 15 Ngr. Stimmen 80. 1 Thir. Clavierauszug zu zwei Händen

15 Ngr., zu vier Händen 22½ Ngr.

Op 108. Marsch für grosses Orchester. (Zur Feier der Anwesenheit des Ma-

Op 108. Marsch für grosses Orchester. (Zur Feier der Anwesenheit des Malers Cornelius in Dresden comp.) Partitur. 80. 20 Ngr. Stimmen 80. 1 Thir. Clavierauszug zu zwei Händen 17½ Ngr., zu vier Händen 25 Ngr.

Mozart, W. A., Türkischer Marsch. (Aus der Sonate für Pianoforte in Adur.)
Instrumentirt von Prosper Puscul. Am Théâtre lyrique in Paris als Zwischenact in der "Entführung aus dem Serail" eingelegt. Partitur. 80. 17½ Ngr. Stimmen 80. 25 Ngr. Clavierauszug zu vier Händen. 17½ Ngr.

Scholz, Hernh., Op. 15. Ouverture zu Goethe's Iphigenia auf Tauris. Partitur. 80. 1 Thir. 20 Ngr. Stimmen 3 Thir.

Op. 21. im Freien. Concertstück in Form einer Ouverture. Partitur. 80.

- Op. 21. Im Freien. Concertstück in Form einer Ouverture. Partitur. 80. 1 Thir. Stimmen in Abschrift.

Schubert, Franz., Op. 90. Impromptu (in Cmoll.) Für Orchester bearbeitet von Bernhard Scholz. Partitur. 80. 1 Thlr. 10 Ngr. Stimmen 2 Thlr. Schumann, Rob., Op. 136.

Partitur. 80. 1 Thlr. 15 Ngr. Stimmen 3 Thlr. Clavierauszug zu zwei Händer Off Ngr. Stimmen 3 Thlr. Clavierauszug zu zwei Händer Off Ngr. Stimmen 3 Thlr. Clavierauszug zu zwei Händer Off Ngr. Stimmen 3 Thlr. Clavierauszug zu zwei Händer Off Ngr. Stimmen 3 Thlr. Clavierauszug zu zwei Händer Off Ngr. Stimmen 3 Thlr. Clavierauszug zu zwei Händer Off Ngr. Stimmen 3 Thlr. Clavierauszug zu zwei Händer Off Ngr. Stimmen 3 Thlr. Clavierauszug zu zwei Händer Off Ngr. Stimmen 3 Thlr. Clavierauszug zu zwei Händer Off Ngr. Stimmen 2 Thlr. den 25 Ngr., zu vier Händen 1 Thlr.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

## Suite

Allemanda, Intermezzo, Andante, Minuetto, Introduzione e Gavotta

### für die Violine

mit Begleitung des Pianoforte componirt von

### Franz Ries.

Op. 26. Preis 2 Thlr. (Joseph Joachim in Verehrung gewidmet.)

Hieraus einzeln:

### Introduction und Gavotte

von

### Franz Bies.

Op. 26. No. 5.

Für Violine mit Pianoforte (Original). 15 Ngr.

Für Pianoforte allein bearbeitet von ignaz Bruli. 10 Ngr. В.

Für Pianoforte zu vier Händen bearbeitet von Joh. Rep. Cavalle. 15 Ngr.

(Arrangement für großes Orchefter in Vorbereitung.)

Edmund Singer Susserte sich nach der Aufführung der Ries'schen Suite in einer seiner Kammermusik-Soirien in Stuttgart wortlich wie folgt:

"Das prächtige Werk hat einen vollständigen Erfolg errungen! Ich freue mich dieses wehlverdienten Erfolges um so mehr, als unser Publicum Nevillisen gegenüber sich gewöhnlich sehr kühl verhält. Was mich anlangt, muss ich gestehen, dass mir selt langer Zeit kein Werk der Violin-Literatur so viel

Freude gemacht hat, als diese Suite."

Auch an anderen Orten, wo das Work bisher sur öffentlichen Aufführung langte, wie in Berlin, Breslau, Mannheim, München, Wien etc., fand es die beifsligste Aufnahme.

ligate Aufnahme. Besonders ansprechend ist der letzte Satz (Introduction und Gavette), der auf mehrseitig geäusserten Wunsch jetzt auch einzeln und in verschiedenen Arrangements zu haben ist.

Soeben erschienen:

## Lieder für mittlere Stimme von Hermann Marschall.

Op. 15. Vier Lieder. Liebestelegraphen. Du sprachst: die Liebe schwindet nicht. Ich weiss nicht warum. Hinaus! Preis 1 Mk. 50 Pf.

Op. 16. Drei Lieder. Siehst Du am Weg ein Blümlein steh'n. Blager Himmel, blaue Augen. Niemand will ich's sagen. Pr. 1 Mk. 50 Pf. Op. 17. Erwachen. "Schneeglöckehen läuten leis im Thal." Pr. 1 Mk.

Preeger & Meier, Verlag. Bremen.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische 28 elt.

Bweinnddreißigfter Jahrgang.

#### Beraniwortlicher Redacteur: Bartholf Senff in Leipzig.

Jährlich erscheinen minbestens 52 Nummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Thir., bei directer frankirter Zusendung durch die Post unter Krenzdand 3 Thir. Insertions-gebühren silt die Petitzeile ober beren Raum 3 Neugroschen. Alle Buch- und Musikalien-Dandlungen, sowie alle Postänter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

### Ein unterirdischer Musentempel.

Barter Street ist vermuthlich die lette der Straßen in der stolzen Stadt New-York, an welche der gewöhnliche Theaterbesucher benken wird, wenn es sich darum handelt, den Abend in einem Theater zuzudringen. Schmunig so über alle Maßen, daß es keinen Ausdruck dasür giedt, bedeckt mit einem dicken klebrigen Koth von unbekannter Tiese, an beiden Seiten besetzt von den wurmstichigsten und daufälligsten aller Jamiliencasernen, eine Seite jenes berühmten Fünsecks, welches unter dem Namen der "Five Points" so lange den Stolz und den Schrecken der Metropolis bildete, wird diese Straße sicherslich von keinen unserer freundlichen Leser als die erkorene Heimstätte der Musen angeles hen werden. Und dennoch ist es so! Thalia, Terpsichore, Melpomene und Suterpe, zum mindesten eine Achtung gebietende Minorität der neun göttlichen Schwestern, machen in Barter Street allabendlich Biste, wenn sie es zu einer permanenten Wohnstätte in jenem entlegenen Stadtwiertel auch noch nicht gebracht haben. Denn auch die Bewohner von Barter Street sind in Arkadien geboren, psiegen die Künste und besitzen sogar ein Theater, oder wie der Künster des Institutes dasselbe zu nennen beliebt hat, "Grand Opera House".

Das "Grand Opera House" ber "Five Points", einzig in seiner Art, wird vollständig von jenem glücklichen Theile des Menschengeschlechtes unterhalten und geleitet, von welchen es sonst auf den Theaterzetteln heißt: "Kinder zahlen die Hälfte!" — Knaben, gemeine Straßenjungen haben den Musentempel aufgeschlagen, die Bühne einges richtet, die Coulissen gemalt, die Maschinerien ersunden und endlich auch die Stücke vers

faßt, die hier zur Aufführung gebracht werben. Das ganze barstellenbe Bersonal besteht aus Straftenjungen. Das Stablissement tann in sofern auf Classicität Anspruch erheben, als feine Damen als Schauspielerinnen auf seiner Bahne gedulbet werben: wie zur höchsten Bluthezeit der antiken Tragodie, werben auch in Barter Street weibliche Charaftere im Schauspiel von unbartigen Zünglingen gegeben.

Zammtliche Tariteller und sonstige Angestellte des "Grand Opera House" geben wahrend des Tages einer bescheideneren Beschaftigung nacht: die einen gehoren zum Orden der jugendlichen Stusselputzer, die andern machen sich als "news boys" um die orientliche Auftlärung und das Gemeinwohl verdient. Meine Riesenlaterne, die auf mosien der Stadt errichtet ist und unterhalten wird, zeigt den Weg nach dem Gause, im Gegentheil, es berricht in der ganzen Nachbarschaft eine so vollstandige Finsterniß, daß ein Arcmoling der Hulle und Untersutzung eines "Eingeborenen" bedars, um glücklich und beit das Jiel der Expedition zu erreichen, Nr. 17 Barter Street.

Vor der Pforte des Heiligthums angelangt, ladet nicht ein hell erleuchtetes Besti: bulum den Besucher zum Eintritt ein, sondern er muß mit Gesahr seiner gesunden Gliez der eine holprige wadelnde, knackende Treppe hinabsteigen, welche so vielsach gebogen und gewunden ist, daß im Bergleich mit ihr z. B. ein Nortzieher als gerade Linie bestrachtet werden kann.

Der untersten Stufe dieser polizeiwidrigen Treppe gegenüber befindet sich der Schalzter der Theatereasse: der Schapmeister ist bereits auf seinem Posten: "Entrée fünf Cents, numerirte Playe acht Cents" ist der massige Taris. Polizei: Nassauern und Zeitungs: Freimannern ist der Eintritt nicht gestattet, Hunde dürsen nicht mitgebracht werden. Es ist noch zeitig genug, um vor Beginn der Borstellung — acht Uhr — das Haus und seine Cinrichtung in Augenichein zu nehmen. Einer der Herren Tirectoren versieht zus vorkommend und freundlich den Kührerdienst.

Dreite und 6½ Auß Hohe in bem steller bes Gebandes. Da ber Strassenbamm neuerbings so hoch aufgesullt worden ist, daß die steller der Hauser sich nunmehr acht Auß unterirdischer. Aus diesem Grunde bat auch die Kühne nicht hoher gelegt werden tonnen als das Auditorium. Das Prosenium schmuden zwei riesige Holsschnitte, Regergestalten, welche augenscheinlich von einem Theateranzeigenbret in den Strassen ihren Weg in diese den Musen geweihte Sohle gesunden haben. Ter Vorbang ist aus seuerrothem kattun angesertigt, vier Vretter weit, mut dem Gudloch in der Mine, durch welches das Auditorium und die kunstler gegenseitig sich beobachten. Ein Sousseursten eristirt nicht, die Podiumlichter werden durch eine große kerosinlampe ersest, hinter welcher ein metals lener Ressector angebracht worden ist.

Der freundliche Sührer verwehrt nicht ben Gintritt in jene geheinnisvolle Region hinter den Coulissen. Die Scenerie ist eine primitive Nachahmung der Buhneneinrichtung eines großen Theaters; man muß sich nur darüber wundern, daß aus Papier: und Leinwandseben so viel, so Großes hat bergestellt werden konnen. An Nageln und auf Borten hangen und liegen die Requisiten und Garberobenstücke — die ersteren bestehen aus Larven, Perrüden, rostigen Schwertern, Militartappen, Gewehren, Reulen, Diebes

laternen u. s. w. Die Garberobe ist unter bem Tröbellaben, sie besteht in der That aus zerrissenen Röcken, eingetriebenen Hüten und Fragmenten von allerlei Reibungsstücken, wie die Jungen sie eben austreiben konnten. In Ermangelung von Ankleibezimmern müssen die Herren Künstler, so gut es gehen will, zwischen den Seitencoulissen Toilette machen.

Die Direction befindet sich in der beneidenswerthen Lage, teine Localmiethe zahlen zu müssen, da der Sohn des italienischen Orgeldrehers, welcher die Zimmer über dem Theater inne hat, bei dem Unternehmen betheiligt ist; er bekleidet in dem Kunstgeschäfte das verantwortliche Amt eines Schapmeisters. Der Tempel besteht aber seit Jahresfrist und bezahlt sich besser, als manches große Theater in der Stadt. Jeden Abend wird gespielt, Alltags wie Sonntags, Matinses-Vorstellungen sind dagegen schon deshald unswöglich, weil Zuschauer sowohl als Künstler Nachmittags ihren Beschäftigungen nachsgehen müssen.

Das darstellende Personal besteht aus neun Personen, von denen jede ein eigenes Fach auszufüllen hat: da ist der "Irische Komiker", bekanntlich eine stehende Figur auf dem Anglo-Amerikanischen Bolks-Theater, desgleichen der "Negro Minstrel" und "Iig Demon", serner ein "Banjoist", ein Akrobat u. s. w. Als Vorbild scheint den Unternehmern "Tony Pastor's Opera House' vorgeschwebt zu haben.

Die Kunftler beziehen teine feste Gage, sondern die Sinnahme eines Abends in der Woche gelangt unter ihnen nach Berhältniß der Stellung, die jeder in der Gesellschaft einnimmt, zur Vertheilung. "Stars", welche gelegentlich auch in Baxter Street auftreten, werden natürlich nach Maßgabe specieller Vereinbarung honorirt.

Während der Director die obigen interessanten Mittheilungen macht, ist ein kleiner Anirps von ungefähr 10 Jahren und vom gewöhnlichen Schlage der Five-Points-Brut an ihn herangetreten mit der Frage: "Du, Jimmy, willst Du mich nicht für vier Cents hereinlassen?" — "Nein, so brauchst Du nicht zu kommen. Pack Dich!"

"Kann das Fehlen eines einzigen Pennys nicht einmal ausnahmsweise übersehen werben?"

"Einmal, ausnahmsweisel?" läßt sich ber Schapmeister am Schalter eifrig vernehmen. "Ich sage Sie, die Kerls kommen mit dieselbe faule Ausrede jeden Abend. D, ich kenne ben selbigten Bengel schon lange! Aber Sie sollen mal sehen, ob er nicht gleich wiederkömmt! Er hat den Penny in der Tasche, er will man blos mogeln!"

Und richtig! Da ist der Knirps schon wieder. Er wirft fünf einzelne Centstücke auf den Schalter: "Da haste 's Geld. Meine Mutter hat mir'n Cent borgen mussen!" Mit stolzer Würde schreitet er in das Theater.

- "Giebt es benn niemals herabgesetzte Preise in diesem Theater, &
- "Ja. Zuweilen, wenn's geregnet hat, oder wenn's talt is und Schnee fallen thut, so daß die Jungens nicht viel verdienen können, dann lassen wir drei für vierzehn Cents oder zwei für neun Cents ein. Aber vor gewöhnlich halten wir auf unsere Preise müssen es wohl, oder die Jungens wollten immer vor die Hälfte herein."
  - "Wie viel geht burchschnittlich an einem Abend ein?"
- "Bon brei bis sieben Dollars. Heute sollen es wohl viere sein. Neulich Sonnas bends haben wir aber elf Dollars und sechzig Cents im Hause gehabt. Zehne sind schon bsters b'rin gewesen."

"Wie lange tonnt Ihr ein Stud geben?"

"Wenn wir'ne Pantomine geben, so geht's wohl'ne Woche lang gut; aber vor gewöhnlich wollen die Jungens jeden Abend was Neues sur ihre 5 Cents seben."

"Und wie lange bauert in ber Regel bie Borfiellung?"

"Bon 8 bis 91/2 Uhr, felten länger."

Die Unterhaltung mußte in biesem Augenblide abgebrochen werden, denn soeben besaan die Duverture, ausgeführt von einem "Orchester", welches aus einer Ziehharmonika und ein Baar Castagnetten oder richtiger Holztlappern bestand. Tie Herren Musikanten, dem Publicum nicht sichtbar auf der Rühne hinter dem herabgelassenen Borhange postirt, spielten eine lange Reihe von Gassenhauern. Tas Publicum — es betrug sich übrigens durchaus anständig — bildeten etwa achtzig oder neunzig Bersonen männlichen Geschlechts im Alter von fünf bis fünsundzwanzig Jahren.

Das "Grand Opera House" ist nach bem Borbilbe ber landesüblichen MinstrelsGesellschaften eingerichtet und bietet in seinen Aufführungen dem Publicum ein ganzes Register von verschiedenartigen Genüssen. Man giebt Scenen und Brucktheile von Schauersstüden, welche die Jungens im "Bowery Theater" oder bei "Tomy Pastor" geschen baben; Persistagen auf Berhandlungen in den Polizeigerichten erregen stets große Heitersteit; dann schlägt der Akrobat der Truppe zu der Musik des "Orchesters" einige Purzelsdäume, während der "Irische Nomiker" ein paar Couplets zum Besten giebt. Wie nicht anders zu erwarten, dilbet die costümliche Ausstattung den schwachsten Punkt der Borsstellung. Allein die hohe Ritterschaft und das hochzuverehrende Publicum, welches das Theater mit seiner Gegenwart zu beehren die Gewogenheit hat, stost sich nicht an solche Kleinigkeiten, sondern überschüttet die stünstler nach jeder Scene mit donnerndem Beisalt.

### Gin Baragraph für das Opernpublieum.

Im Hofoperntheater in Wien treten vom 1. Novbr. an die längst als nothwendig anerkannten Theatergesete in Krast. Bon den Baragraphen derselben, welche sich selbswerständlich nur auf die dienstlichen Berpflichtungen der Mitglieder beziehen, dürste ein Absah auch für das Publicum von Interesse sein; er lautet:

Um die Gesammtwirkung eins Aunstwerkes nicht zu beeinträchtigen und bessen Zussammenhang nicht zu stören, ist es den Opernmitgliedern unterjagt, auf Berlangen des Bublicums irgend ein Musikstück zu wiederholen, dei offener Scene sich zu verbeugen, Kränze oder Blumen auszunehmen zc. Es soll überhaupt sede Action unterlassen werden, welche unpassend oder storend, nicht durch die Handlung gedoten ist. Nachdem diese Anordsnungen im Interesse der Borstellung begründet sind, haben auch fremde, hier als Gast austretende Künkler sich denselben zu sügen. Nur wenn der Vorhang gesallen, ist es erlaubt, dem Hervorruse Folge zu geben.

### Dur und Moll.

\* Berlin, 18. Oct. Außer ben Orchesterinftituten : ber Berliner Ginfoniecavelle und ben Capellen ber Reichshallen und bes Concerthauses, ist bisher nur noch bas Joachim'iche Quartett in ben Beginn ber Saifon getreten mit ber erften Soiree, bie geftern stattsand und Quartette von Sandn Fmoll Op. 20 Ro. 5; Mogart Bdur Ro. 8 und Gine fehr zeitgemäße neue Einrichtung sind bie Beethoven Dp. 132 Amoll brachte. Mittwochs-Concerte in ben Reichshallen, die, ohne ben an ben andern Tagen geftatteten Genuß von Speisen und Getränfen, neben Inftrumentalwerten auch Bocalwerte bieten, Außer ber vollständigen Mufit jum "Commernachtsbei nur mäßig erhohten Breifen. traum" und gur "Breciofa" brachten biefe bereits eine Rovitat - eine Sinfonie von Methorf, die indeß nur ein allgemeines Schütteln bes Kopfes hervorrief. gen Institute und die einzelnen Concertgeber find noch mit ben Borbereitungen fur ben Winterfeldzug beschäftigt, aber schon in ben nachsten Wochen burften fich bie Concerte wieber formlich jagen. Der Stern'iche Gefangverein unter Stochaufen's Leitung bringt Chrlich giebt fein Concert auch icon Anfang Noben "Glias" zur Mendelssohnfeier. Mis einen erfreulichen Buwachs burfen wir bie Montags-Concerte ber herren vember. hellmich und Engelhart betrachten, beren erftes icon am 26. Oct. ftattfindet; auch bie Soireen von Dr. Hans Bischof und Genossen sind bereits für die nächste Zeit annon-Ferner sind und auch eine Reihe lieber Gafte angefundigt, außer Wilhelmi, beffen erstes Concert am 13. November stattfindet, das schwedische Damenquartett, das bies: mal unter Führung von Julius hofmann und in Gemeinschaft mit Grupmacher, Jean Bott 2c. tommt; auch Brill, ber gleichfalls in ber erften Salfte bes November tommt, ist uns immer willtommen. Das erste Gustav-Abolph-Concert am 27. Nov. bringt uns auch Otto Luftner wieder, ber voraussichtlich auch noch in einigen anderen Concerten So scheint es, als ob wir einer außergewöhnlich starktonend bewegten Saison Wenn gubem noch die in Aussicht genommenen neuen Opern auf unferer Rönigl. Buhne in Scene geben und unfere Concert-Capellen bie ihnen gur Berfügung gestellten neuen Sinfonien alle bringen, jo burfte biefer Winter einer ber verhangnisvollsten ber legten Jahre werben, ob auch wirklich ereignisvoll, bas muffen wir freilich erst abwarten.

\* Wien, 14. Oct. Als zweite Borstellung brachte bie Komische Oper Auber's Maurer und Schloffer", beren graziole, leicht geschurzte Musik fich noch immer ihre Jugendfrische bewahrt hat. Und abermals lernten bie Wiener neue Sanger tennen, von benen die Herren Sallego (Roger) und Rofenberg (Leon be Merinville) fich als Tenoristen mit leicht ansprechenber, sympathischer Stimme erwiesen; Ersterer, vom Stabttheater ju Magbeburg, zeigte auch gleich feinem Bartner, herrn Erbt (Baptift), viel Bon den Damen führten fich Fraulein Jäger (Benriette) und Frau Spielroutine. Frang (Frau Bertrand) mit gludlichem Erfolg bier ein. Erftere ift vom Carltheater her vortheilhaft befannt. Frau Franz, von Deffau, ift eine routinirte Darftellerin chargirter Rollen. Das Bantbuett im britten Uct fuhrten Beide fo braftifch aus, baß es fturmisch zur Wiederholung verlangt wurde; auch bas Duett ber beiden Handwerker im zweiten Act sprach besonders an. Schade, daß dieser Act burch bie schwache Befetung ber Irma leiben mußte; Fraulein Stein erwies fich in diefer Rolle als ungenügend und wurde am britten Abend sehr paffend burch Fraulein Becht vom Stadttheater in Stettin Recht frifch griffen bie Chore brein und flappte überhaupt Alles gut gufammen. Berr Capellmeister hummel birigirte mit Umficht und Rube. Bei ben Wieberholungen ber Oper "Don Cefar von Bagan" übernahm Fraulein Schmolet vom Brunner Stadttheater ben Lazarillo und brachte die gar nicht unwichtige Rolle in Spiel und Befang gur rechten Geltung; es war zwar ein etwas boch gewachjener Knabe, ben aber ber schmude Angug gut fleibete. Die Oper hatte überhaupt gewonnen; die Darsteller zeigten mehr Sicherheit und namentlich bewährt fich Fraulein Tremel immer mehr als geschmadvolle Sangerin. Die frifche Darftellung ber Titelrolle burch hermann ift bei Diefer Oper, die vorzugsweise bem Ernst hinneigt, doppelt wohlthuend. Db die Oper fich halten wirb, ift zu bezweifeln, bei aller Reinheit und anziehender Beichnung im Detail fehlt ihr ber padende Bug. "Das Glodden bes Eremiten", Die britte Oper, Die aber icon in ber erften Beriode biefen Theaters gegeben murbe, ging recht gerundet jur Fraulein Deichmann, Die fich vom Schiffbruch ber erften Opernzeit in biefem Theater gludlich heruber gerettet, fang jum erften Male bie Rose Friquet. Die gewandte Sangerin ift fich gleich geblieben; fie greift Alles ted und mit befrem Willen an, und babei gludt ihr Bieles; tiefere Bergenstone find ihr verjagt. Fraulein Jager fang bie Georgette, fruber von Fraulein Wiebermann gegeben; beibe Cangerinnen halten fich fo siemlich auf gleichem Niveau; die jesige Darftellerin bewahrte fich abermals als begabte und fleißige Coubrette. Die herren Erl und hermann hatten wieder ihre fruheren Rollen inne; Erl fang ben stnecht Gilvain mit vieler Warme und hermann war als Dragoner-Unterofficier wieder eine erfrischenbe Erscheinung. Die an gefalligen Rummern reiche Oper war jehr gut besucht und wurde gunftig aufgenommen. Alle nachste Opern find Lorbing's "Baffenschmied" und "Die weiße Dame" genannt, in beiben fingt herr Rinbermann vom Dunchner Softheater. Dlan ift auf biefes Gaftiviel um fo gefpann: ten, als herrn Kinbermann ber befte Ruf vorangeht und er in Wien zum erften Dale auftritt. - 3m hofopernther tommt biefer Tage "Der ichwarge Domino" von Muber jur Aufführung. Die Oper wurde feit brei Jahren hier nicht gegeben und fingt bies: mal Fraulein Tagliana bie fruber von Fraulein Saud bargestellte Rolle ber Ungela. Die leuten Greigniffe haben ben Beruchten Thur und Riegel geöffnet; Geniationsraleten aller Art ichwirren herum, Ernennungen und Abjehungen tauchen auf, werden geglaubt, bementirt und jo raid vergeffen, als fie entstanden find.

\* Duffelborf, It. Det. Die hiefige Musikfaifon begann am 10. Det. mit eis nem genufvollen Concerte des um das hiefige Runftleben hochverdienten Geren Theob. Rabenberger. Un Orchefterfachen, Chorwerten und Coloftuden gelangten gur Huf: führung: Duverture ju Medea von 2B. Bargiel, Lacrimoja für vier Soloftimmen. Chor und Orchefter von Gelir Drafele, Rondo brillant fur Pianoforte und Orchefter von Menbelsiohn, Bejange für Frauenchor mit zwei hornern und harfe von 3. Brabms, Clavierconcert von Rob. Schumann, Marich ber beiligen brei Konige von Liegt, Rire" fer Frauenchor und Altfolo mit Orchefter von A. Mubinftein, Sololieber von Beethoven und Laffen (Fraulein A. Graf) und bas zweite Finale aus "Ribelio" von Sammtliche Chor: und Orchesterwerte murben in vorzüglicher Urt ju Gebor gebracht, und ber Concertgeber herr Rabenberger bewies von Reuem feine außer: orbentliche Befähigung auch als Dirigent, als welcher er ber mufitalischen Welt ohne Broeifel noch treffliche Dienste leiften wird. Als Planift fteht er befanntlich in ber allererften Reibe ber heutigen Birtuofen, und bas Schumann'ide Concert von ihm gu boren, war wieber einmal ein Sochaenuß. Gine fehr begabte Edullerin von ihm, Fraulein L. Scheuer, trug bas Rondo in Endne von Mendelssohn mit großer Sicherheit und mit Berftanbniß vor. Die Altistin Fraulein A. Graf aus Coln bat bie allaemeine Sym: pathie durch ihre febr mobillingende und wohlgebildete Stimme, wie burch ihren fast musterhaften Bortrag im Sturm erobert. Gie fang bas Altfolo in ber in ben Rapen: berger'ichen Concerten schon wiederholt mit großem Beifall aufgeführten "Rire" von Rubinftein, einer Composition, die durch Erfindung, (Brofe der Anlage und tunftvolle Durchführung in ber That hochst bedeutsam bervortritt, und serner noch bie oben angeführten Anch bie übrigen Golisten bes Abenba trugen ihr Lieftes jum Gelingen bes Concertabends bei, welcher bie rege Theilnahme bes febr gemablten Publicums bis jum Schluschor wach bielt.

- \* Das neue Theater in Kopenhagen ist am 14. Oct. seierlich eröffnet worben, die königliche Familie nebst der Prinzessin von Wales waren zugegen.
- \* Der Gemeinberath von Grat hat in seiner letten vertraulichen Situng beschlossen, bem Director bes Stadttheaters in Anerkennung der besonderen Verdienste beseselben um die Hebung dieser Bühne und mit Rücksicht auf die großen materiellen Opser, welche derselbe bisher gebracht hat, eine Pachtermäßigung von 2000 fl. zu gewahren.
- \* Edwin Booth's Theater, das schönste New-Yorks, wird am 5. Nov. unster den Hammer kommen. Bekanntlich gerieth der große Tragode und schlechte Director in Folge der vorsährigen Kriss in finanzielle Schwierigkeiten und mußte sich bankerott erklären. Das Theater (Grundstücke, Gebäude und Einrichtung) hatte Booth 1,000,000 Dollars gekostet, wovon er 500,000 Doll. bezahlt und den Rest durch Hypotheken gesbeckt hatte.
- \* Zwei neue Opern werden gegenwärtig für das Bester Nationaltheater gesschrieben. Die erste hat zum Componisten Erkel, den Bater, und wird "König Stephan" heißen; die andere wird von Alexander Erkel, dem Sohne, componirt und heißt "König Solomon". Lestere ist das erste Werk, mit welchem Alexander Erkel vor die Dessentlichkeit tritt. Der Tert hat herrn Georg Molnar zum Versasser.
- \* Die Direction des Theaters an der Wien hat von Disenbach das Aufführungsrecht der in den Bousses Parisiens in Vorbereitung befindlichen Operette "Madame l'Archiduc" erworben, und wurde die Bearbeitung dieser Pièce im Einversständnisse mit dem Compositeur Herrn Julius Hopp übertragen.
- \* Im Stadttheater zu Leipzig wird bennächst eine Reneinstndirung von M. Schumann's Oper "Genoveva" beabsichtigt, und es hat sich beshalb Herr Theaterdirector Haase mit Herrn Capellmeister Schmidt nach Wiesbaden begeben, um baselbst einer Aufsührung dieser Oper beizuwohnen.
- \* In Hoftheater zu München geht Mozart's "Don Juan" am 28. Oct. in vollkommen neuer Ausstattung in Scene.
- \* Auber's lette Oper "Der erste Tag bes Glücks" ("Le premier jour du bonhour"), welche in Baris, London und vielen deutschen Stadten mit grosem Beisall gegeben wurde, kommt am 31. Oct. in Wien zum Besten des Journalistens und Schriftsteller-Bereines "Concordia" zum ersten Male in der "Romischen Oper" zur Aufführung.
- \* Im Theater Dejazet zu Paris fand am 11. Oct. die erste Vorstellung der Operette "Los Henres diaboliques" von Moineaux statt. Der Juhalt ist solgender: Satan hat Bankerott gemacht und wird von der höllischen Jury verurtheilt, die Srbe zu besuchen und die Sterblichen zur Tugend aufzunnuntern. Bon seinem Syndikus begleitet, kommt er in Paris an und beginnt seine schwierige Mission; aber sein Weib solgt ihm auf dem Juhe und vereitelt hartnäckig alle seine Projecte. So führt Weid sie Trunkendolde in das Weinland, die Spieler auf die Vörse und die Wüstlinge in ben Salon Mabille. Man sieht, welchen Vortheil ein gewandter Tirector wie Herr Jolass aus den verschiedenen Tableaux ziehen kann, welche durch solche Situationen hervorzeren werden. Die Musik ist eine leichte und angenehme und wurde mit Beisall aufzgenommen.
- \* Die Aufführung ber "Hugenotten" in ber großen Oper zu Paris zu Gunsten ber Elfaß-Lothringer, bei welcher Abelina Patti mitwirkte und zum ersten Mal in Paris in französischer Sprache sang, hat 38,500 Fres. eingetragen.

- \* Bei Besehung bes burch Dessoss's Abgang erledigten Postens eines Hofopern-Capellmeisters in Wien soll auf Wunsch bes Obersthosmeister-Amtes bas Princip settgehalten werben, in erster Reihe Inländer für diese Stelle in Aussicht zu nehmen. Die "Didasfalia" melbet, daß der Tarmstädtische Hofcapellmeister Reswadba einen Ruf an die Hosoper nach Wien erhalten habe. Herr Neswadda ist ein geborner Prager und war vor seinem jetigen Engagement in Darmstadt mit Erfolg in Prag und Frantsfurt am Main thätig.
- \* herr von huljen hat den um die Reorganisation des Königl. Opernchors in Berlin verdienten Director Kahl, welcher von dem Tirector Ernst als erster Capelle meister für das Staditheater in Coln berusen war, wie bereits erwähnt, von Neuem dem Institute der Königl. Oper zu erhalten gewußt. Für herrn Kahl ist der Königl. Genehmigung ein lebenslänglicher Contract mit höherer Gage und der Titel "Musikdirector" Seitens der General-Intendantur unterbreitet worden.
- \* Herr Kindermann, ber Liebling ber Münchener, trat als Stadinger in Lorping's "Waffenschwied in der "Komischen Oper" vor das Wiener Publicum, das sich sosort mit dem noblen Sänger befreundete und bald alle seine Vorzüge würdigte. Als Kindermann, der nun vierzig Jahre der Oper angehört, das berühmte Lied: "Auch ich war ein Jüngling mit lockigem haar" so volltönig und warm, wie es selten erklungen, in das Haus hineinsang, da brach minutenlanger Beisallssturm los; der Sänger mußte die lette Strophe dreimal wiederholen. Neben dem Gaste glänzte Fräulein Jäger als Marie durch graziöse Laune und frischen Gesangsvortrag; das Haus rief die talentvolle Sängerin (die, seltsam genug, am Carltheater nie zur Geltung kommen konnte) mehrmals bei ofsener Scene heraus. Fräulein Caspari sang und spielte mit siedenswürdigstem Humor die Irmentraut.
- \* In Dresben wird am 30. Oct., dem Borabende des 40jahrigen Dirigenten: jubilaums des Herrn Hoscapellmeisters Dr. Julius Rien in Treeden, nach beendeter Theatervorstellung ein Festbanket zu Ehren des Jubilars im Saale des Gewerbehauses stattsinden. Dasselbe wird veranstaltet von den musikalischen Areisen Treedens (Capelle und Hosptheater, Conservatorium, Tontünstlerverein, Treysig'sche, Schumann'sche und Neuftabter Singakademie, Liedertasel, Orpheus 10.), denen sich zahlreiche Munstsreunde angesichlossen haben.
- \* Das Dahn's de Chepaar seiert am 22. Oct., wo Fran Tahn: hausmann bie Obersorsterin und herr Dahn ben Obersörster in ben "Jägern" auf der Munchner Hosbuhne spielen werden, sein Toppel: Jubilaum. Es sind 40 Jahre, daß Friedrich Dahn, ein geborner Berliner, Mitglied bes Munchener hoftheaters ist. Als Reg geur wirkte er unter den Intendanten General Frays und Dingelstedt siebenzehn Jahre lang.
- \* Um 6. November feierte bas verdiente Mitglied bes toniglichen Schauspiels in Berlin Frau Flindt, bas 40jahrige Jubilaum ber fünstlerischen Thatigleit und tritt mit biesem Tag gang von ber Buhne zurud. Der Berliner Buhne gehörte Frau Flindt un unterbrochen 36 Jahre an.
- \* herr Saalbach, das alteste Mitglied des Leipziger Stadttheaters, welches unter Laube's Direction bereits die Zeier seiner 40jährigen Wirfjamkeit beging, betrat am 17. Oct. zum sehten Male die Bühne und wird nun in den Pensionsstand eintreten. Es wurde zur Zeier seine 45jährigen Thatigkeit an der Leipziger Buhne und zu seinem Benefiz "Mathilbe" von Venedir gegeben, in welchem Schauspiel herr Saalbach den Diener Lindner spielte.
- \* herr Capellmeifter hans Richter hat fich mit Araulein Marista von
- \* Die Wiener hofopernfangerin Frau Bertha Canb: Chnn wurde biefer Tage bie gludliche Mutter eines Anaben.

- \* Das erste Gürzenich-Concert in Cöln unter Hiller's Direction fand am 20. Oct. statt, Wilbelm; spielte in bemselben bas Violin-Concert von Mendelssohn, ein Fantasiestück von Hiller und Paraphrase von Chopin, weiter kamen zur Aufführung: Fest-Duverture von Volkmann, Sinkonia eroica von Beethoven, Schicksaklied für Chor und Orchester von Brahms.
- \* In Leipzig sand am 20. Oct. das erste Concert der "Euterpe" statt und zwar zur Feier des 50jährigen Bestehens dieses Concertvereins. Tas Programm war solzgendes: Ouverture zur Weihe des Hauses von Beethoven; Prolog von Aug. Schrader, gesprochen von Fräulein Suhrlandt; Chor aus dem Alexandersest von Handel; Arie aus "Faust" von Spohr (Herr Gura); Ouverture, Scherzo und Finale von Schumann; Lieber, gesungen von Herrn Gura.
- \* Der letten Uebung bes Wiener Mannergesang-Vereins hat das Ehrenmitglied besselben, Hoscapellmeister Franz Abt aus Braunschweig, als Gast beiges wohnt. Herr Abt wurde bei seinem Erscheinen mit dem Wahlspruche begrüßt und diris girte hierauf die von ihm componirten Chöre "Lineta" und "Maiennacht". Sodaun wurde auf seinen Wunsch der "Festgruß an Benchig" von Weinwurm-Cerri in italie-nischer Sprache gesungen. Nach der Uebung versammelte man sich, wie üblich, im "Tegetthoss"—Saale des Musstvereins-Gebäudes, wo herr Abt in Begleitung des Hospverns-Directors Herrn Herbed gleichsalls erschien, und wo man diesen seltenen Gasten zu Ehren Vorträge ernster und heiterer Art improvisirte, welche die sehr zahlreiche Gesellschaft bis über Mitternacht in animirter Stimmung erhielten.
- \* Die tiefere Orchesterstimmung wird nun auch in Leipzig und zwar sowohl im Theaters wie im Concertorchester eingeführt werden. Die Kosten für die in Folge dessen neu zu beschaffenden Blads:Instrumente, welche sich auf 3000 Thir. belaussen, sind dem Rath aus Privatmitteln angeboten und von demselben angenommen worden. Herr Capellmeister Schnidt ist mit der Besorgung des weiter Ersorderlichen im Einverständniß mit den betheiligten Orchestermitgliedern beauftragt.
- \* Ueber bie Gesammtausgabe ber Werke von Menbelssohn= Bartholby ichreibt Lubwig hartmann in ben "Dresdner Nachrichten": "Die vornehmste deutsche Musikverlagshandlung Breitkopf und hartel giebt jest eine Gesammt= ausgabe ber Werfe Menbelsjohn-Bartholon's heraus. Wie wir schon erwähnten, ift es bem Berleger trot aller Opfer nicht gelungen, alle Tonstücke bes Meisters von andern Indef, fast alle find erworben und gegen Ende ber Gesammt= Firmen zu acquiriren. ausgabe — 1877 — erlischt ja bas Eigenthumsrecht an ben 1847 verstorbenen Componiften allseitig, und sobald bie fehlenben Stude Gemeingut ber Ration sein werben, sollen fie ber Gesammtausgabe von Breitfopf und Sartel eingereiht werben. — Man barf bas ruhmliche Borgeben ber Berleger boch anerkennen. Bereits haben sie Beethoven's Bach und Sanbel find in ber Ausgabe burch qu. Werke musterhaft und correct ebirt. Gesellschaften begriffen. Und nun nimmt bie Berlagshandlung die große Arbeit und Ausgabe gang auf ihre eignen Schultern, Menbelssohn, bem Liebling ber beutschen Mufit freunde, ein ehrendes Deufmal in Form einer mufterhaft iconen, correcten und billigen Wefammtausgabe ju fegen. Wer die Officin hartel's tennt, wird an ber beften Qualität bes Drudes, bes Papieres und ber gesammten Ausstattung nicht zweifeln. Redaction führt ber tüchtigste lebende Musikphilolog Dr. Ries. Der Preis pro Bogen beträgt weniger als die Salfte bes gewohnlichen Mufikalienpreises — somit barf man Mendelssohn wird complet bem Unternehmen getroft einen guten Erfolg prophezeien. sein in 19 Lieferungen. Bollftanbig erschienen find : bie Bianofortewerte à 2 mains, bie Trio's und fammtliche Lieber (in wirklich unnachahmlich iconem Drud). Bevorstehend find: die Symphonien, Rammermufit, Clavierwerte, à 4 mains, Gefangequartette und die 9 Duverturen.

Ein erster Cellist sucht für den 1. Decbr. an einem grösseren Theater Deutschlands entsprechende Stellung. Etwaige Offerten bittet man an die Annoncen-Expedition von Haasenstein & Vogler in Hamburg unter H. c. 04966 zu senden.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus führung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Mietel, Lelpzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

> Friedr. Krätzschmer Nachf., Leipzig. Lithographische Anstall. Steindruckerel. Nolendruckerel.

Im Verlag der Unterzeichneten erscheint in 8 Tagen:

## **25 melodische Etuden**

für das Pianoforte

von **Josef Löw.** Op. 233.

Heft 1. Pr. 2 Mk. 50 Pf.

Praeger & Meier, Bremen.

Im unterzeichneten Verlage sind folgende empfehlenswerthe Werke erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Hugo, H., Der musikalische Accent und im Gesang die Aus-

sprache, geh. 5 Ngr. Krätzschmer, Fr., Musikalisches Fremdwörterbuch. 2. Aufl. Eleg-geb. 20 Ngr.

Schubert, F. L., Wegweiser in der Gesangs-Literatur für den Solound Chorgesung, geh. 71/2 Ngr.

- Wegweiser in der Musikliteratur f. Pianofortespieler. 2. Aufl. geh. 71'2 Ngr.

Leipzig.

C. A. Koch's Verlagshandlung.

## Nener Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. Liederalbum.

60 Gesänge verschiedener Componisten für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Für die erwachsene Jugend ausgewählt von J. G. Lehmann.

Cartonnirt. Preis 1 Thlr. netto. In halt: Lieder von Besthoven, Brahms, Bruch, Curschmann, Eckert, Frans-Händel, Haydn, Josephson, Kreutzer, Löwe, Lortzing, Marschner, Mendelssohn, Mo, zart, Reichardt, Reinecke, Reissiger, Schubert, Schumann, Seidel, Spohr, Streben, Bern, Taubert, Weber, Zumsteeg.

Bei der Auswahl ist Alles ausgeschieden worden, was der herauwachsenden Jugend nicht, angemagnen ist.

den Jugend nicht angemessen ist.

### Zweite

# Ungarische Rhapsodie

# Fr. Liszt. Rür Orchester

bearbeitet von

Karl Müller-Berghaus.

Pr. 3 Thir. 15 Ngr.

Original-Ausgabe für Pianoforte. Pr. 25 Ngr.

Erleichterte Ausgabe für Pianoforte von Franz Bendel. Pr. 25 Ngr.

Für Pianoforte zu 4 Händen. Pr. 1 Thlr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

In meinem Verlage ist mit Eigenthumsrecht für alle Länder erschienen:

## Quartett

für 2 Violinen, Viola und Violoncello

## Theodor Kirchner.

Op. 20.

Partitur 8. Pr. Mk. 4,50 netto. Stimmen Pr. 9 Mk. netto.

Ausgabe zu 4 Händen Pr. 8 Mk.

Obiges Quartett ist von dem Florentiner Quartett ,, Becker" in das Concertprogramm aufgenommen.

Leipzig.

Friedrich Hofmeister.

### Neue Musikalien

(Nova No. 7)

im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikhandlungen.

Banck, E., Op. 70 24 Lieder und Gesange für eine Singstimme mit Pianoforte-

begltg. No. 1-24 à 5-15 Ngr.

- Duette alter Meister für weibliche Stimmen mit Pianofortebegltg, bearb. No. 4. — Duette alter Meister für weibliche Stimmen mit Pianofortebegltg, bearb. No. 4.

Al. Scarlatti, O soave conforto. 10 Ngr. No. 5. Händel, Vado e vivo. 10 Ngr. No. 6. Clari, Piange il ruscello 7½ Ngr. No. 7. Jomelli, Tu vittime non vuoi. 12½ Ngr. No. 8. Händel, In generoso onor. 7½ Ngr. No. 9. Al. Scarlatti, Coltuo velo. 8½ Ngr.

Biai, E., Op. 21. Valse-Caprice für Pianoforte. 10 Ngr.

Chopin. Fr., Op. 14. Krakowiak. Gr Rondo, für Pianoforte allein zum Concertvortrag bearb. von C. Reinecke. 1 Thlr. 5 Ngr.

Erlanger, Gunt., Op. 30 Drei Lieder (O frage nicht. Abendstile. Vorsatz) für eine Singstimme mit Pianofortebegltg. 20 Ngr.

für eine Singstimme mit Pianofortebeglig. 20 Ngr.

Fuchs, Rob., Op. 9 Serenade (D) für Streichorchester Partitur 1 Thlr. 10 Ngr. Stimmen. 2 Thlr. Vierhandiger Clavier-Auszug 1 Thlr. 20 Ngr. Graben-Moffmann. Op. 77. Ein grosser Damenkaffee. Musikalisches Genrebild in 1 Act für Frauenstimmen und Pianoforte, Solo- und Chorstimmen. 1 Thlr. 121 Ngr. Hofmann, Meinr., Op. 20. Sechs Männer-Quartette No. 1-6. Partitur u. Stimmen à 71 Ngr

Horn, Aug., Op 40. Der Liebe Leichenbegängniss für eine Singstimme mit Pftebegltg 10 Ngr.

— Op. 41. Vögleins Wanderruf für eine Singstimme mit Pftebegltg. 10 Ngr.

Michael Rich., Op. 24 Sechs Lieder für eine Singstimme mit Pftebegltg. No 1-6 à 7; bis 10 Ngr.; complet 1 Thir 15 Ngr.

Kretzschmer, Edmund. Die Folkunger Gr. Oper in 5 Acten von S. H. Mosenthal. Partitur 40 Thlr. netto.

Lege, Wilhelm, Op. 47 Cocur-Dame. Polka brillante pour Piano 10 Ngr. Haff, Joschim, Op 85. No. 3. Cavatina pour Violon et Piano. Arrangement pour Violon avec Accompagnement d'Orchestre par Edmund Singer, Partition et Parties d'Orchestre incl. l'Acc. de Piano. 1 Thir. 20 Ngr.

Rentsch, Ernst. Op. 10. Deutsche Tanze im Ländlerstyl für Pianoforte zu vier

Handen. 15 Ngr.

Satter, Gust., Op. 76. Mazurka pour Piano. 15 Ngr.

- Op. 89. Schemselnihar. Ballade orientale pour Piano, - - Op. 93. Caprice espagnol pour 2 Pianos à 8 Mains. 2 Thir.

- — Op. 94. Fleurs americaines. Douze Souvenirs pour Piano. No. 1—12 h 74 bis 10 Ngr.

Schumann, Rob., Op. 66. Bilder aus Osten, für Orchester hearbeitet von C. Reinecke. Partitur 2 Thlr. 15 Ngr., Stimmen 4 Thlr

Wienlawski, M., Op. 17. Légende pour Violon avec Orchestre. Parties d'Orchestre. 1 Thlr.

interberger, Al., Op. 25. Drei Clavierstücke (Albumblatt. Treulos. Entschluss.

10 Ngr. - Op. 27. No. 1 Salon-Etude für Pianoforte 71 Ngr. No 2 Valse-Caprice für

Pianoforte, 10 Ngr.

Zopff, Hermann, Op. 41. Sechs Märsche für Pianoforte zu vier Händen. No. 1. Bismarck-Marsch. 74 Ngr. No. 2. Einzug in Jerusalem. 10 Ngr. No. 3. Krönungsmarsch. 174 Ngr. No. 4. Trauermarsch. 74 Ngr. No. 5. Richard Wagner-Marsch. 15 Ngr. No. 6 Mittelalterlicher Festzug. 20 Ngr.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Tarantelle pour Pfte. Op. 87. 25 Ngr. Trois Nocturnes p. Pfte. Op. 91. 1 Thir. Jagdstück für Pfte. Op. 102. 20 Ngr. Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

# Compositionen

# r. Kücken

im Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Op. 89. ,,O dolce concento." Variationen über ein Thema von Mozart, gesungen von Madame Catalani. Vervollständigt und neu herausgegeben mit Begleitung des Pianoforte oder Orchester.

Partitur 20 Ngr.

Orchesterstimmen 1 Thir. 10 Ngr.

Clavierauszug 10 Ngr.

Op. 93. Friedenshymne: "Himmel entsprung'nen, glorreichen Frieden," von Julius Sturm. (Dem deutschen Kaiser Wilhelm I. König von Preussen gewidmet.)

Für Solo, Chor und Orchester. Part. u. St. 1 Thlr. 20 Ngr. Für Männerchor mit oder ohne Begleitung des Orchesters. Partitur und Stimmen. 1 Thir.

Für gemischten Chor oder Quartett. Partitur u. Stimmen 6 Ngr. Für Sopran oder Tenor (mit oder ohne Chor) mit Begleitung des

Pianoforte (Harmonium ad libitum). 10 Ngr.
Für Alt oder Bariton (mit oder ohne Chor) mit Begleitung des
Pianoforte (Harmonium ad libitum). 10 Ngr.

Für Schulen zweistimmig. 1 Ngr. Für Pianoforte arrangirt. 71/2 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

## Neue Musikalien,

Verlag von Edm. Stoll in Leipzig.

Abt, Frz., Op. 347. 3 Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte.

No. 1 - 3. à 5 und 7½ Ngr.

Bachmann, Elise, Op. 32. Goldene Strahlen. Walzer für Pianoforte.

10 Ngr. Feyhl, Joh., Op. 31. Nocturne. Melod. Tonstück für Pfte. 10 Ngr. — Op. 32. Behüt' dich Gott. Melod. Tonstück für Pfte. 10 Ngr. Grossheim, J., Op. 21. Teutonen-Marsch für Pianoforte. 5 Ngr.

Köhler, P., Op. 19. Melodienbuch für Alle. 6 Clavierstücke. No.1-6. a 5 Ngr. Op. 20. Frühlingsträume. 6 Charakterstücke für das Piano.

No. 1-6. à 5 Ngr. Schumann, F. J., Op. 12. Familien-Scenen. 6 Clavierstücke. 121/2 Ngr.

## NOVITÄTEN DER EDITION PETERS.

October 1874.

1 Mark  $\equiv$  10 Sgr.  $\equiv$  36 Kr. südd. W.  $\equiv$  60 Kr. östr. W.

| <del></del>                                                               | <del>,</del>                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| No. 1 Complement of Complement M. Pf                                      | Mo. Namasta Claricompuit M. Pf.                                             |
| No. Clavier zu 2 Händen. M. Pf                                            | Metreste Cintiermusik.                                                      |
| 1314 Afte Claviermusik (Roitzsch)                                         | 1273 Spindler: Op. 259. Goldfisch-                                          |
| 3 Hefte à 1 —                                                             | chen 1                                                                      |
| toot Cabulanta O t to a O t t                                             | chen 1274 Spindler: Op. 269. Mignon 1 1                                     |
| 1307 Schubert: Octett u. Quintett                                         | 12.4 Spingler: Op. 209. Mignon . 11-                                        |
| (Stark) 3                                                                 |                                                                             |
| 1383 Polonaisen (Jadassohn) . 1;-                                         |                                                                             |
| 1384 Schumann: Op. 18 Arabeske,                                           | 1277 Up 316. Valee-Fantaisie . 1 -                                          |
| 1007 OCHUMANN, Op. 10 AIRDONG,                                            | 1211 Op of the talent .                                                     |
| Op. 19 Blumenstück. Op. 20                                                | Ouverturen.                                                                 |
| Humoreske 3 -                                                             | Justinien.                                                                  |
| 1385 - Op. 23. Nachtstücke, Op. 26;                                       | 1394 Suppé: 6 Ouverturen (Dichter)                                          |
| Faschingsschwank 3                                                        | und Bauer, 10 Mädchen,                                                      |
|                                                                           | Calatha Plata Varnaha                                                       |
| 1391 - Dichterliebe (Kirchner) . 2 -                                      | Galathé, Flotte Bursche,<br>Paragraph 3, Isabella) zu                       |
| 1392 Romanzen und Balladen                                                | l'aragraph 3, Isabella) zu                                                  |
| (Kirchner)                                                                | 2 Händen 3 —                                                                |
| 1393 - Lieder u Gesange(Kirchner) 2 -                                     | 1395 - Dieselben Ouverturen zu                                              |
| 1386 Snohr: On. 149. Rondoletto 1 -                                       | 4 Händen 3 —                                                                |
| 10                                                                        |                                                                             |
| 1387a Straust-Album II 3 -                                                | Cluster Assessment on A Tra-                                                |
| 1388a Strauss-Album III                                                   | Clavier-Auszüge zu 2 Hdn.                                                   |
|                                                                           | 1398 Flotow: Stradella 3 —                                                  |
| Studien zu 2 Händen.                                                      | 1398 Flotow: Stradella 3—<br>1396 Verdi: Trovatore 3—                       |
| 17                                                                        | 1000 40101. 110480016.                                                      |
| 1400 Czerny: Op. 299. Schule der                                          | Clavler zu 4 Händen.                                                        |
| Geläufigkeit, 4 Hefte à 150                                               | 1                                                                           |
| 1401, - Op 740. Kunst der Finger-                                         | 1325 Hummel: Septett                                                        |
| fartinkuit 6 Hofte a. 150                                                 | 1382b Lanner-Album                                                          |
| fertigkeit, 6 Hefte   . a 150                                             | 1900 Onelawa Carata                                                         |
| 1402 moschetes: Educed Op of 1 -                                          | 1326 Onslow: Sonaten                                                        |
| 1320 Müller: Caprices 150<br>1455 Wohlfahrt: Op. 68. Kinder-              | 1403 Schumann: Cdur-Sinfonie 3-                                             |
| 1455: Wohlfahrt: Op. 68. Kinder-                                          | 1376b Strauss-Album I 3 -                                                   |
| garten 2 —                                                                | 1387b do. II 3 =                                                            |
| garten                                                                    | 1387b do. II 3 — do. III 3 —                                                |
| Neue Claviermusik                                                         | 1388b do. III 3 -                                                           |
| ,                                                                         | 1404a/onMelodion-Album (Volks-, Opern-                                      |
| 1183 Bürgel: Op. 7. Lyrische Dich-                                        | Tanzmelodien). 3 Hefte a 1 -                                                |
| tungen                                                                    |                                                                             |
| 1184 Jaell: Op 21 Polka bohémienne 1 -                                    | Clavier-Auszüge zu 4 Hdn.                                                   |
|                                                                           | stop Otral - O 1                                                            |
| 1185 Liszt: Soirées de Vienne 6 -                                         | 1132 Gluck: Orpheus 2 —                                                     |
| 1186 - Opernfantasien (Lucrezia)                                          | 1 1133 Mandel: Message                                                      |
| I, II, Stumme) 3 -                                                        | 1134 Haydn: Schöpfung 2                                                     |
| 1187 - Ungarische Fantasie mit                                            | 1134 Haydn: Schöpfung 2 — 122 Mozart: Entführung 2 —                        |
| amaitam Diamat a Dallam o                                                 | 1980 Marella Transaction                                                    |
| zweitem Pianof v. Bulow . 3 -                                             | 1359 Verd: Trovatore 6 -                                                    |
| 1188 Rubinstein: Polnische Tänze                                          | ( filester = ( 179 1                                                        |
| 11 (Polonaise, Cracovienne, Ma-                                           | Clavier zu 8 Hünden.                                                        |
| zurka, Mazurka-Fantasie) . 2 -                                            | 1405 Beethoven: Septett                                                     |
| 1189 - Album (Melodien, Taran-                                            | 1406 — Ouverturen 2 —                                                       |
| talla Impresentus Bostones                                                | 1400 Manual ()                                                              |
| , tene, impromptus, itomance,                                             | 1407 Mozart: Ouverturen 2 -                                                 |
| 1189 Album (Melodien, Taran-<br>telle,Impromptus, Romance,<br>Barcarolle) | 1408 Weber: Ouverturen 2                                                    |
| 1190 Thalberg: Opern - Fantasien                                          | 1409 Schumann: Genoveva-Ouvert. 2 —<br>1410 Spohr: Jessonda-Ouverture . 2 — |
| (Straniera, Lucia, Stumme) 3-                                             | 1410 Rooks Lousonvla Ouverture                                              |
| 1191 Volkmann: Buch der Lieder . 2, -                                     | 1410 about a sessourds And strate                                           |
| 1100 winning, buch her laeder, Z                                          | Claylon a Violina                                                           |
| 1192 Schulhef: Salon-Tanze (Op. 30                                        | Ciavier u. Violine.                                                         |
| Souvenir de Varsovie, Op. 33.                                             | 1411 Beethoven: Streich-Trios (Her-                                         |
| Impromptu-Polka, Op. 48.                                                  | mann, 3-                                                                    |
| Valse brillante)   2 -                                                    |                                                                             |
| A plac billimited                                                         | 1412 Schubert: Marsche (Hermann) 2                                          |
| Nameta Clarlanmodk                                                        | 1157a Schumann: Op. 73. Fantasie                                            |
| Medeste Chitterniusia.                                                    | stucke                                                                      |
| 1269 Grieg. Op. 12 Lyrische Stück-                                        | 1458a - Op. 102. Stucke im Volks                                            |
| chen .                                                                    |                                                                             |
|                                                                           | ton 12                                                                      |
| 1270 Op 19. Aus dem Volks-                                                | 1459a — Op 113. Märchenbilder . 2                                           |
| leben                                                                     | 1376caliranss-Albem I                                                       |
| 1271 Jenson : Op. 48. Erinnerungen.                                       | 1387c do. II 3 -                                                            |
| (5 Stücke) 2,-                                                            | 1388c - do. III.                                                            |
| 1272 Jungmann : Op. 329. Alpenglühen. 1 -                                 | 1.11 Paramium alastanta distant                                             |
|                                                                           | 1413 Sammlung classischer Stücke 4 2 -                                      |
|                                                                           |                                                                             |

| Violine u. Viola.  1414 Mozart: 2 Duos  1 1 1426b Franz-Album III. f. tiefere St.                                                         | 3 -          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1414 Mozart: 2 Duos 1 mit Clavierbegleitung.                                                                                              | 3 -          |
| 1414 mozart: 2 Duos                                                                                                                       | 3 -          |
| 1416 Shows (1) 13 1110 11 11200 11200 11200 1221 11 0000 000                                                                              | 3 -          |
| 1415 Spont: Op. 13. 1740 1427, — Dasselbe IV. (Op. 9, 34,                                                                                 |              |
| Violoncell solo.                                                                                                                          |              |
| 1417s / Griltzmacher: On. 38. Etuden 1453a Jensen-Album. OrigAusg.                                                                        | 3 -          |
| 1417s/b Gritzmacher: Op. 38. Etuden 1453a Jensen-Album. OrigAusg 1453b — do. fur eine tiefere                                             |              |
| 1 Stimme                                                                                                                                  | 3            |
| Clavier u. Violoncell. 1432 Proch-Album                                                                                                   | 2            |
| 1343h/d Romberg: Concerte II, III, IV. 1433a Schumann: Romanzen u. Bal-                                                                   |              |
| (Grützmacher). 3 Hefte à 150   laden (Op. 45, 49, 53 64.)                                                                                 |              |
| 14rm Catamana On 73 Fentasie Orig -Ausg.                                                                                                  | 3 -          |
| stücke 2 — 1433b — Dieselben f. tiefere Stimme                                                                                            | 3            |
| 1458b Op. 102. Stücke im Volkston, 2 - 1434a - Lieder u. Gesange (Op. 27,                                                                 |              |
| 1418 Sampling classischer Stilcke 2 — 51, 77, 96, 127) OrigAusg.                                                                          | 3 -          |
| 1434b — Dieselben f. tiefere Stimme                                                                                                       | 3 -          |
| Trios.   1456 — Duette Op. 78                                                                                                             | 2            |
| 1345 Kiel: Op. 33. Cismoll-Trio 3 — 1446 Aprile: Exercices                                                                                | 1 -          |
| - 4 aa 5 00 1 . Chaish Mais Madus    13 - 1   144 UNIONEDDE : 20 1/CCUUM - +                                                              | 1 —          |
| 1420 Schubert: Cdur-Quintett arr. 1441 - 30 Exercices.                                                                                    | 1 -          |
| für Piano, Violine u. Vio-                                                                                                                | 1            |
| loncell (Hermann) 2 - 1443 - 40 Lecons p. Dasse.                                                                                          | 1 -          |
| 1421 — Octett arr. für Piano, Vio-                                                                                                        | 1 00         |
| line u. Violoncell (Hermann) 2 — 1445 Winter: Singschule                                                                                  | 1 20         |
| l l or a m · a mara l                                                                                                                     | 1            |
| [                                                                                                                                         | 2            |
| 1422 Hummel: Op. 87. Clavier-Qun-                                                                                                         | 3 _          |
| tett                                                                                                                                      | 6 -          |
| Zither. 1397 Flotow: Stradella                                                                                                            | 6 -          |
| 11                                                                                                                                        | 2 50         |
|                                                                                                                                           | 6 -          |
| Truti Liquei achiatz. Totastrono                                                                                                          |              |
|                                                                                                                                           | 3            |
| 1452a/b Volks- und Opernmelodien für Zither allein (Renk) 2 Hefte à 1 — 1125 Spontini : Vestalin                                          | 6            |
|                                                                                                                                           | [            |
| Gestinge Partituren u. Stimmen.                                                                                                           |              |
| mit Claviarhegietung.                                                                                                                     |              |
| 794h Mezza-Sonran Album Bd. II. 2 liebte Chöre in Stimmen.                                                                                |              |
| 794b Mezzo-Sopran-Album Bd. II. 2 liebte Chöre in Stimmen. 1423 Choralbuch(90 beliebte Choräle) 1 20 diebte Chöre in Stimmen. 2 4 Stimmen | 30           |
|                                                                                                                                           | a            |
|                                                                                                                                           |              |
| A LA WAR TO ALL III Y KOL 1 (Strice                                                                                                       | 3 -          |
|                                                                                                                                           |              |
| 7,10,13, 24, 33). Orig. Ausg. 3 - 1003 Mozart: Don Juan. Partitur.                                                                        | <del> </del> |
| H                                                                                                                                         |              |

#### Inhalt des Strauss-Albums

für Piano solo, Piano zu 4 Händen, Piano und Violine.

Strauss-Album I. Joh. Strauss: Blaue Donau, Walzer. Sängerlust, Polka. Leichtes Blut, Polka. Aus der Heimat, Polka-Mazurka. Jos. Strauss: Frauenherz, Polka-Maz. Dorfschwalben, Walzer. Jockey-Polka, Galopp. Ed. Strauss: Bahn frei, Galopp. Serenade, Polka-Mazurka. Amors Gruss, Polka. Fesche Geister, Walzer. Joh., Jos. u. Ed. Sirauss: Schützen-Quadrille.

Strauss: Schutzen-Quadrille.

Strauss: Album II. Job. Strauss: Morgenblätter, Walzer. Lob der Frauen, Polka-Mazurka. Bajadere, Galopp. Wein, Weib und Gesang, Walzer. Pizzicato-Polka. Jos. Strauss: Grossherzogin v. Gerolstein, Quadrille. Ed. Strauss: Myrthensträusschen, Walzer. Liebeszauber, Polka-Mazurka. Bruder Studio, Polka. Helena-Quadrille.

Strauss-Album III. Joh. Strauss: Geschichten aus dem Wiener Wald, Walzer. Ein Herz ein Sinn, Polka-Mazurka. Wildfeuer, Polka. Auf freiem Fusse. Galopp. Freut such des Lebens, Walzer. Jos. Strauss: Blaubart-Quadrille. Ed. Strauss: Doctrinen, Walzer. Colombine, Polka-Mazurka. Lustig im Kreise, Galopp. Pariser Lebens. Quadrilla ben, Quadrille.



## Eingeführt in den Conservatorien für Musik.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

# Louis Köhler's

## Studienwerke

für den Clavier-Unterricht vom allerersten Anfange bis zur höchsten Ausbildung.

Eingeführt in den Conservatorien für Musik.

- Die allerleichtesten Uebungsstücke für den Clavierunterricht. Op. 190. 20 Ngr.
- Die leichtesten Etuden für das Clavier. Vorstudien zu den ersten Etuden für jeden Clavierschüler in gleichmässiger Uebung beider Hände. Op. 151. 20 Ngr.
- Kinder-Etuden für den Clavierunterricht. Op. 175. 25 Ngr.
- Die ersten Etuden für jeden Clavierschüler als technische Grundlage der Virtuositat. Op. 50. 25 Ngr.
- Der erste Fortschritt. 24 kleine Vorspielstücke für jeden Clavierschuler zur Uebung und Unterhaltung, mit Fingersatz, in stufenweiser Ordnung. Op. 79, 1 Thir.
- Heitere Vortragsstudien für den Clavierunterricht neben Bertini's und Cramer's Etuden zu spielen. Op. 47. 10 Ngr.
- Tigriches Pensum für vorgeschrittene Clavierschüler Läufer-Studien für Pianoforte in Repetitionen durch alle Dur- und Moll-Tonarten für gleichmässige Ausbildung beider Hande als Ersatz der gewöhnlichen Tonleiter-Uebungen. Op. 152. 25 Ngr.
- Tigliche Repetitionen. Technische Clavier-Uebungen zur gleichen Ausbildung beider Hände. Op. 150. 1 Thlr.
- Neue Gelfinfigleeitsschule zur Uebung im brillanten Passagenspiel für den Clavierunterricht. Op. 128. Heft 1 und 2 à 1 Thir.
- Special-Etucien mit Fingersatz und Anweisung zum Ueben für den Clsvierunterricht von der höheren Mittelstufe bis zur angehenden Concertvirtuo-sität fortschreitend. Op. 112. Heft 1 und 2 à 1 Thir.
- Dos Meisters Lehrjahre. Clavier-Etuden in drei Stadien. I. Strenge technische Studien in einfachen Passagenformen. II. Grössere Geläufigkeit auf hoherer technischer Stufe. III. Angehende Virtuosentechnik mit Vortrags-Effect. Op. 270. Heft 1-3 h 1 Thir.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Imeinnddreißigfter Jahrgang.

### Berantwortlicher Medacteur: Bartholf Seuff in Leipzig.

Jährlich erscheinen minbestens 52 Runmern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Thir., bei directer frankirter Zusendung durch die Post unter Kreuzdand 3 Thir. Insertions-gebühren sür die Betitzeile oder beren Raum 3 Neugroschen. Alle Buch- und Mustalien-handlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse der Redaction erbeten.

## Mendelssohn=Bartholdy's Werke in der Gesammtansgabe

bei Breittopf & Bartel in Leipzig.

Es pflegt basjenige Monument immer bas befte und bauerhafteste ju fein, welches unseren heimgegangenen großen Dichtern und Musitern aus ihren eigenen Berten geschaffen wirb, indem biese, unter einer Firma vereinigt, in einer ichonen Gesammtaus. gabe ebirt werben. Dreißig Jahre nach dem Tode eines Meisters tritt freilich ber Beitpunkt ein, in welchem Jedermann bie Freiheit hat, beffen Schopfungen zu vervielfältigen und zum Berkauf zu bieten; vor biesem Zeitpunkt aber ist es nur einer bebeutenden Firma möglich, die von dem Meister bei verschiedenen Berlegern herausgegebenen Werke zu erwerben und so — wenn nicht ganz vollzählig, so doch zum allergrößten Theil noch in einer Beit bem Publicum zuzuführen, mo es eben am bringenbsten banach verlangen muß: benn bes Dahingeschiebenen Berfönlichkeit, sein Geift in seinen Werken liegt uns noch warm im Horzen. Wer unter ben vielen Freunden und Berehrern Menbelsfohn's hatte nicht den Bunfch, balb möglichft in ben Befig einer einheitlichen Berlagsausgabe seiner Werke zu gelangen? — Die Breitkopf und Härtel'iche Hande lung, welche die große That vollführte, Beethoven's fämmtliche Werke aller Gattungen in einer gleichmäßigen und überallberechtigten Ausgabe zu vereinigen, unter: nimmt das nämliche nun auch mit ben Werken Menbelssohn's und wird bamit in nicht ferner Beit bem Ende nahe gelangt fein. Die handlung Breitfopf u. hartel wird von ben Denbelsjohn'ichen Ensemblewerten für Instrumente eine Bartiturs und Stimmen-Ausgabe herstellen; von ben Bocalwerten werden vollständige Clavieraus.

züge aufgenommen. Die Mendelssohn'iche Ausgabe soll in Format, Ausstattung und Preisstellung der Beethoven'ichen, welche sich die allgemeine Zufriedenheit bes Publicums erworben hat, gleich werden.

Die genannte Sandlung, welche fich bereits bie größten Berdienfte um bie mußi: talifche Literatur erworben hat, eroffnet foeben eine Subscription auf Menbels: fohn's Berte, welche in 19 Serien-getheilt finb: 1) Ginfonien; 2) Duvertu: ren; 3) Mariche; 4) Berte für Bioline und Orchester (bas Concert Emoll); 5) Mujitwerte für fünf und mehr Inftrumente; 6) Streichquartette 7) für Blasinstrumente; 8) für Clavier und Ordefter; 9) für Clavier mit Streichinurumenten; 10) für Clavier gu vier Sanden; 11) für Clavier allein (vier Baube enthaltenb); 12) für Orgel; 13) Cratorien; 14) Geistliche (Vejaugswerte (davon Abtheilung A. für Coli, Chor und Dr. chefter; Abtheilung B. fur Coli, Chor und Orgel ober Clavier; Abtheilung C. fur Soli und Chor ohne Begleitung); 15) Größere weltliche Gesangswerke; 16) Lieber für vier gemifchte Stimmen; 17) Gefange für vier Männerftimmen; 18) zweistimmige Lieber mit Clavier; 19) einstimmige Gefange mit Clavier. Die erscheinenben Lieferungen follen abwechseind Werte aus ben verichiedenen Gerien bringen; man tann auf bie brei Theile, Partitur, Stimmen, Clavierauszüge, beliebig entweder im Gangen ober auf jeben einzeln subscribiren; jebe Lieferung ftellt fur ben Bogen ben Breis auf nur 3 Gilbergrofchen ober 30 Marts pfennige.

Es erschienen bereits und liegen uns vor die Serie 9, enthaltend das erste Trio in Omoll Op. 49 und das zweite Trio in Omoll Op. 66; serner Serie 11 Band I. und II. mit Claviercompositionen; endlich auch Serie 19 mit den Liedern und Gesängen sur eine Stimme mit Clavierbegleitung. Es ist dies gewiß eine Anordnung, welche allgemeinen Veisall sinden und zugleich sich als praktisch erweisen wird; denn gerade diese Werke haben das ausgebreitetste Publicum. Es gilt nun zunachst, dasselbe, wie außerdem alle Instrumental- und Chorvereine, für das Unternehmen zu interessiren, der Art, daß die Subscription im Sinne des großen Unternehmens und, sagen wir's nur geradezu, auch zur Ehre des Meisters Mendelssohn aussalle — also in einer Anzahl, die dersenigen der Freunde und Ausübenden Mendelsssohn'icher Musik moglichst nabe tommt. Man rege also in allen musikalischen Mreisen dazu an, so, wie man etwa zu Beitragen für ein Monument des Verewigten ans regen würde.

Die vorliegenden Bande wurden gewiß schon durch ihr solides, schones und gleichen mäßiges Aussehen, durch ihren deutlich in die Augen sallenden klaren Stich für sich Propaganda machen; der Umstand, daß Julius Ries die fritliche Turchsicht der Aussgabe übernommen hat, wird dem Publicum um so mehr Garantie bieten, etwas Echtes ju erhalten.

Q. Röbler.

#### Dur und Moll.

\* Wien, 17. Oct. In ber hofoper fang herr Scaria nach langer Beit wieber einmal die Rolle bes fliegenden Hollander. Da biefer Sanger unterbeffen in Bagreuth war und man annehmen darf, daß er unter Wagner mit deffen Intentionen vertrauter geworben, so war sein Wieberauftreten in biefer Partie, Die bekanntlich eine Glanzleiftung Bed's ist, von Interesse. Sein Hollander bot zwar nichts Ueberraschendes, war aber im Ganzen recht abgerundet und magvoll und ftellenweise, so namentlich im Duett bes zweiten Actes, sich über bas Gewöhnliche erhebend. Frau Dustmann als Senta war besonders gut disponirt und überhaupt die vom Capellmeister herrn Fischer sorgfältig geleitete Borftellung burchwegs anregend. Tags zuvor ging Auber's "Schwarzer Domino" Die lette Borftellung biefer Oper fand vor brei Jahren mit Fraulein Saud Diesmal sang Fraulein Tagliana jum ersten Male bie Angela und wird ihrer guten Ausführung mit Anerkennung ermähnt. Daffelbe gilt von Fraulein Steinher, bie unlängst im "Rorbstern" jum ersten Male die früher von Frau Koch gesungene Broscovia übernommen hatte. In "Alba" fingt beute gum erften Male Fraulein Ginbele die Rolle Die Oper zählt damit ihre zweiundzwanzigfte Borftellung; in der Gunft bes Bublicums erhalt fie fich ungeschwächt. — Die "Komische Oper" hatte vorgestern mit Lorging's "Waffenichmieb" einen Festabend. Gs mar ihr gelungen, den renommirten Sanger Herrn Kindermann vom Munchener Hoftheater für einige Gaftvorstellungen zu gewinnen. Ein volles haus und fehr gewähltes Bublicum bewies, daß man biesem Auftreten mit großem Interesse entgegen fah. Herr Kindermann rechtfertigte auch in Gefang und Spiel ben großen Ruf, ber ihm voran ging. Das war ber rechte Baffenschmieb, wie ihn ber Componist sich mag gedacht haben — eine burch und burch markige Figur von gesundem Schrot und Korn. Das Publicum zeichnete ben Sanger in ber ehrenvollsten Weise aus und wurde namentlich nicht mube, von dem bankbaren Coupletliebe "Auch ich war ein Jungling" Strophe um Strophe fich zugeben zu laffen. Fraulein Iba Jäger als Marie überraschte gerabezu; seit Sonntag sozusagen bie Bretter nicht verlaffent, zeigte sie nicht nur feine Ermubung, sondern fang und spielte beffer Sie wurde neben bem intereffanten Gast verbientermaßen ausgezeichnet. Ueberdies mußte man in vorhinein nachficht üben mit übrigen Darfteller genügten. bem Anappen Georg, ber im letten Augenblid fich nur als gefälliger Stellvertreter herbeiließ. Die Inscenesepung ber Oper zeigte von Fleiß und Sorgfalt; ein eingelegtes gefcmadlofes Ballet mare jeboch beffer unterblieben. Heute wird ber "Waffenschmied" wieberholt und fingt herr Rinbermann bann ben Gavefton in Boielbieu's "Beiße Dame". Die Direction Scheint aber im Buge ju fein, bas Interesse bes Bublicums mach halten gu wollen, ba in furzester Beit abermals eine neue Erscheinung bevorftebt. Manba von Bogbani (Comtesse Kleczkowety), eine Bolin, die von Lamberti in Mailand gebilbet murbe und am Hoftheater in Munchen ihre theatralifche Laufbahn begonnen hatte, ift an ber "Komischen Oper" engagirt und tritt zuerst als Rosine im "Barbier von Sevilla" auf.

\* Königsberg, 19. Oct. Am 9., 10. und 11. Oct. sand hier das achte von der Musikalischen Akademie und deren Obervorsteher Prosessor Dr. Zander unternommene Musiksest unter Leitung des Letzteren statt und zwar in Ermangelung eines hinreichend großen Musiksales an den zwei ersten Tagen im Wilhelmtheater, am dritten im Saale des Schübenhauses. Das erste Festconcert am 9. Oct. brachte hauptsächlich Instrumentalmusik, nämlich zuerst ein Concert für Streichorchester von S. Bach (Gdur No. 3 der Ausgade der Bachgesellschaft), dann das Clavier-Concert in Dmoll mit Orchesterbegleiztung von Mozart, gespielt von dem hiesigen Pianisten D. Hennig, zuletzt die Sinsonia Eroica von Beethoven. Zwischen diesen Stüden sang der hiesige Sängerverein erstlich zwei dreistimmige Männerchöre ohne Begleitung: "Ecoe enim" von Marcello und

"Jesu salvator" von Corbans; sodann eine Hymne von F. Schubert, vierstimmig mit Begleitung von Blaginftrumenten, und zwar unter feinem Dirigenten herrn Dahn, mah: rend im Uebrigen bie Direction biefes Concertes, fo wie bie bes zweiten am 10. Oct. bem Dirigenten ber Mufitalischen Atabemie, Ronigl. Mufitbirector Landien, anvertraut war. Diefes bestand in einer im Gangen glangenden Mufführung bes Cratoriums "Baulus" von Mendelsjohn. Der Chor mar aus ber Atabemie, bem Cangerverein und Contingenten von Singvereinen ber Proving gusammengesett. Die Bartie bes "Baulus" trug ber hofopernfanger G. Degele aus Dresben vortrefflich vor; ben "Stephanus" und bie übrigen Tenorfoli fang ber tonigt. Domfanger Gener aus Berlin ebenfo por-Die erfte Sopranpartie befand fich in ben handen ber Concertjängerin Fraulein von Facius aus Berlin, beren Leiftung leiber durch Indisposition beeintrachtigt wurde; Die fleine zweite Copranpartie vertrat Fraulein Jenny Sahn aus Breslau. Der lette Abend brachte ein Runftler-Concert, in welchem Gesangvortrage ber genannten Kunftler, Tegele, Frankein von Facius und Jenny Sahn, mit Claviervortragen bes Fraulein Clara Sahn aus Breslan abwechselten. Alle vier fanden ben lebhafteften Beifall und wurden burch hervorruf ju Bugaben genothigt. Das wohlgelungene Geft hat allfeitig ben befriedigenbsten Einbrud hinterlaffen. — Gewiffermaßen einen Unfang zu biefem Gefte bilbeten Die Concerte, welche am 14. Oct. Die Schweftern Sahn, am 16. Oct. Degele im Saale bes Deutschen Daufes gaben. Jenes hatte fich feines besondern Bufpruche gu erfreuen; Degele's Concert war jehr gut bejucht; er leiftete in bemfelben eine funftlerifche helbenthat, indem er mit geringen Ausnahmen die gange "ABinterreife" von Schubert (20 Rummern) mit nicht ermattenber, vorzüglich flingenber Stimme und hinreißenbem Bortrag ber andachtigen Buhörerschaft vorsang. Die Bianofortebegleitung führte berr hennig aus.

\* St. Betersburg, 17. Dct. Die heurige Saifon ber italienischen Oper wurde am 12. Oct. mit Beber's "Freischup" eröffnet, mit ber Bugabe ber Berliog'ichen Recitative und bes im britten Acte eingelegten Ballet-Divertiffements, ber von Berliog instrumentirten "Aufforderungen jum Tang". Unter bem Gangerperfonale maren fur und neu: Egra. D'Ungeri (Ugathe), Sgra. Bianchi (Mennchen), Sgr. Raguer (Muno), Sgr. Joli (Caspar), Bon ben genannten Coliften ichien fich Riemand in feiner Sgr. Diarcaffa (Gremit). Rolle recht heimisch ju fuhlen, und diese wenig erquidliche Tarftellung bestartte und abermale in unferer Ueberzeugung, daß Italiener fich schwer mit diefer acht beutschen Dufit Sara. D'Angeri, beren Stimme bei biefem ihrem erften Auftreten bier familiarifiren. unegal und besonders in der Mittellage matt flang, war im Gangen genommen nicht gludlich, ba fie wiederholt beharrlich zu tief fang; wir find jedoch geneigt, dieje Mangel auf Rechnung momentaner Besangenheit ober Indisposition zu seben, und ichieben somit unser Endurtheil bis zu gunftigerer Welegenheit auf. Sgra. Bianchi war ungezwungen im Spiel und lofte ihre gejangliche Aufgabe recht befriedigend, ohne jehr hervorragende Egr. Foli mar fichtlich bemubt, dramatisches Colorit in Gefang und Spiel zu bringen, boch gelang es auch biejem Canger nicht, gunbenb gu wirken; feine Stimme tlang ziemlich dumpf und hohl. Spr. (Nayarre (Max) war gleichfalls hier nicht an Tas Bublicum mar außergewohnlich falt und jurudhaltenb. feinem Plate. sonst die Achillesserse dieses Institutes, waren an diesem Abende allein im Stande unser Bublicum in etwas animirtere Stimmung zu verseben; ber Jagerchor im britten Acte mußte auf fturmisches Berlangen wiederholt werben. Das Ordiefter, unter Capellmeifter Boula's belebender Leitung, bewahrte feinen altibefestigten Ruf; bin und wieder maren manche Tempi etwas übereilt; ba wir uns jedoch in ben letten Jahren oft über zu trage Berichleppung bergelben zu beflagen hatten, wollen wir und etwas uberwaltenbes Teuer doch noch lieber gefallen lassen. – Um 13. Det. hatte ber ausgezeichnete Baritonist Sgr. Cotogni in ber Oper "Buritani" einen großen Erfolg, fowie auch ber an Graziani's Stelle getretene Baritonift Egr. Dlaurel am 14. Dct. in ber Dper "Ernani" febr gefiel.

- \* Das neue Overnhaus in Baris, welches jum neuen Jahre eingeweiht werben foll, wird nach allerneuestem Beschluß mit rein nationaler Mufit und mit rein nationalen Gangern feine brei erften Abende begeben. Es find gur Aufführung bestimmt : .. Bamlet" von Thomas, "bie Jubin" von Salery und "Fauft" von Gounod. Anläßlich ber festlichen Inauguration ber neuen Oper follen einige ber hervorragenoften Ganger ben ein Greigniß, das in ber mobernen frangösischen Orden ber Chrenlegion erhalten Theatergeschichte ohne Beisviel ware. Wohl fennen auch die Barifer Mimen den Soche genuß bes rothen Bandchens, allein die wenigen Gludsmanner, in beren Knovfloch es blüht, tragen es keineswegs als Auszeichnung für ihre theatralischen Berbienste. Samson erhielt es als Professor des Conservatoriums, Lafontaine als Maire eines fleinen Dorfes In dem Lande, das die gesellschaftliche Stellung bes in der Umgebung von Baris. Schauspielers zu einer mahrhaft beneibenswerthen umgestaltet hat, herricht in biefer Ginen Beziehung ein erhaefessenes Borurtheil, gegen welches noch teine Regierung, auch die machtigfte nicht, sich auflehnen durfte. Gelbft ber erfte Rapoleon tampfte hiegegen einen vergeblichen Rampf. Er hatte beschloffen, seinen bebeutenoften Sangern den Orden ber Gifernen Krone ju verleihen, und machte ben Anfang mit bem Caftraten Crescentini. Gin Sturm ber Entruftung antwortete biefer kaiferlichen Laune. Winige Leute aber, die man befragte, wofür benn ber Sanger Erescentini becorirt worden fei, erwiderten achselgudenb: "Rur Napoleon beließ es bei biesem Einen Bersuche, die Mimen mit feine Verwundung." Orbensbandchen gu tractiren; ber Neffe mar in biefer Sinficht nicht fühner als ber Ontel, und es ware in ber That jum Berwundern, wenn die Tapferteit des modernen Bayard, ber zur Stunde regiert, gegen dieses ehrmurbige und jur Roth berechtigte Borurtheil etwas ausrichten follte.
- \* In Altona beabsichtigt man den Bau eines neuen Theaters auf Actien. Demnächst soll eine Versammlung zur Gründung der bezüglichen Actiengesellschaft gehalsten werden, welche ein Capital von 150,000 Thlr. in Inhaberactien zu 100 Thlr. zussammenzubringen hat. Von dieser Summe hat das Altonaer Unterstützungsinstitut 40,000 Thlr. unter Verzicht auf Zinsen und Dividende übernommen, und weitere 20,000 Thlr. stehen durch den Contract der früheren Theatergesellschaft mit der städischen Verwaltung in Aussicht, so daß sich die auszubringende Summe auf 90,000 Thlr. beschränkt.
- \* Herr Albin Swoboda ist Bachter bes beutschen Theaters in Besth gewors ben, ba sein Offert als das annehmbarste acceptirt wurde.
- \* In Nordhausen ist ber Schauspielbirector Werner bem Banterott verfallen. Sine Anzeige besselben in ben bortigen Blattern flagt, daß bas verehrte Publicum burch seine ganzliche Theilnahmlosigkeit ben Sturz verschulbet.
- \* Das Polizeipräsidium in Berlin hat dem Magistrat den Entwurf einer Polizeiverordnung vorgelegt, nach welcher allen Theatern verboten wird, die Borsstellungen bis nach 11 Uhr auszudehnen, jedoch vorbehalten bleibt, für längere Dauer der Borstellungen specielle Erlaubniß zu ertheilen. Dieser Entwurf entspringt wesentlich der Absicht, die sogenannten "Tingel-Tangel", in denen theatralische Vorstellungen oft unsittlichen Inhalts die tief in die Nacht hinein dauern, durch Beschränkung auf eine frühe Polizeistunde nach und nach zu beseitigen. Der Magistrat hat indessen dem Entwurf seine Zustimmung nicht ertheilt, weil eine derartige Beschränkung des Gewerbebetriebes gesetzlich nicht als zulässig erscheint und außerdem auch das Polizeipräsidium vollständig in der Lage ist, unsittliche Borstellungen bei einer strengen Durchsührung der Polizeip Aussicht zu verhindern.
- \* Die Genossenschaft beutscher Bühnenangehöriger jählt nach bem letten Ausweise mehr als 6600 Mitglieber und ihr Bermögen beträgt gegenwärtig 170,000 Thaler.

- \* Der Leipzige'r Stadtrath hat das Gesuch bes Theater-Directors Saafe um Entlasjung aus bem bestehenben Theater-Pachtvertrage befinitiv abgelehnt.
- \* Fraulein Henriette von Malberg, eine Schülerin des herrn Hof: capellmeister Proch, hat in Olmus als Rosine im "Barbier von Sevilla" bebütirt und burch ihre schönen Stimmittel sowohl als auch durch ihre trefsliche Schule einen durchsschlagenden Ersolg errungen. Besonders waren es die beliebten Rariationen ihres Meissters, in welchen sie ihre schon weit vorgeschrittene Kunstsertigkeit in einem Grade entsfaltete, daß ihr der allgemeinste Beifall zu Theil wurde.
- \* Die Direction der "Komischen Oper" in Wien hat Fräulein von Bogdani engagirt, welche im Lause bieses Monats als Rosine im "Barbier" bebutiren wird. Fräulein Wanda von Bogdani (Comtesse Kleczdowsky), eine Schülerin des Prof. Lamberti in Mailand und Roger's in Paris, hat in den genannten Städten mit großem Erfolg durch einige Saisons gesungen und einen eben erhaltenen Antrag von der Direction des Coventgarden-Theaters abgelehnt, um das ihr von Director Hasemann anges botene Engagement anzunehmen.
- \* Herr Erl hat eigenmachtig sein Engagement am hoftheater in Stuttgart ver- laffen und ift nach Wien jur "Romischen Oper" jurudgefehrt.
- \* 3 wischen Halanzier, dem Director der Großen Oper in Paris, und Faure, dem berühmten Bariton, ist ein Zwist ausgebrochen, der die dortige Theater:Chronit ledzhaft beschäftigt. Faure soll es contractwidrig sinden, daß Abelina Patti sur jeden Abend, an dem sie singt, 5000 Fr. erhalt, während Halanzier ihm versprochen hatte, daß tein Kunstler der Großen Oper besser honorirt werden sollte, als er, der 120,000 Francs jährlich bezieht. Halanzier will von dieser Clausel nichts wissen, und Faure soll auf seinen Austritt beharren. Noch wird hinzugesügt, daß Frau Christine Risson ihrerzseits dem Tirector der Großen Oper einen Absagedries sür die zehn Borstellungen, die siehn zugesagt, geschrieben hatte, weil ihr für die zehn Abende nur 30,000 Fr. anges boten worden wären und sie darin eine Hintansepung gegenüber ihrer Rivalin, der Marquise de Caux, sieht.
- \* Es dürfte nicht uninteressant sein, die Namen der Sängerinnen aufzuzählen, welche seit der ersten Aufführung der Hugenotten in der Pariser großen Oper die "Balentine" gesungen haben. Folgendes ist ein Berzeichniß derselben; es ist viel vollständiger und genauer als das von mehreren Pariser Journalen diese Woche achrachte:

| 29. Febr.  | 1836: Mue. Kalcon.           | 16. Jan.   | 1854: Mlle. Cruvelli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Sept.   | 1837 : Dime. Stolz.          | 27. Oct.   | 1856 : Mme. Medori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | 1839 : Mme. Rathau-Treillet. | 29. Mai    | 1857; Mme. Lafont.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 25. Jan.   | 1841 : Mile. Beinefetter.    | 1. Dec.    | 1858: Mme. Barbot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 26. August | 1842: Mile. Diéquillet.      | 16. Jan.   | 1860: Mile. Brunet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | 1845 : Mlle. Beauffire.      | 8. April   | 1861: Dime. Gueymard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | 1845 : Mlle. Julienne.       | 28. August | the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |
| Juli       | 1846 : Mile. Rabi.           | 15. April  | 1864 : Mile. Caf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •          | 1846: Mlle. Dameron.         | 21. Juli   | 1865 : Mile. Lichtman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 28. Mai    | 1848: Mme. Julian Ban        | 13. Nov.   | 1868; Mile. hiffon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ~ 5. 214.  | Gelber.                      | 8. Cept.   | 1869: Mile. Rebour.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | 1849: Mile, be la Morlière.  | 24. Juni   | 1872: Mile. Arnal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18. Nov.   | 1850: Mme. Viarbot.          | 6. Dct.    | 1873: Ville, Ferrucci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | 1851: Mile. Poinsot.         | 11. Oct.   | 1874: Dime. Abelina Patti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 30. Mai    | 1851: Mile. P. Steller.      | 11. 2.1.   | 1012, Dine, detune por                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

- \* Aus New-Pork schreibt man uns: Wir hatten in einem unserer letten Sommerconcerte einen reizenden skand in avischen Abend. Die meisten auf dem Programm figurirenden Componisten waren hier schon populär genug, aber man muß sie so gruppirt hören, um zu verstehen, wie viel der Genius des Nordens in der Kunst leistet und wie die Werke ein so ganz eigenthümliches Gepräge tragen. Wir nennen aus dem Programm Horneman's Märchen-Duwerture "Aladdin", Söderman's Hochzeitsmarsch, Hamerick's Nordische Suite, mit ihrer naiven und doch kräftigen alten schwedischen Ballade, dem Nordischen Tanz mit seltsamem Rythmus und dem Brautmarsch mit der von den Violoncelli so reizend gesungenen und von den Violinen wiederholten Romanze. Im zweiten Theile kamen Gade's "Ossian"-Ouverture und zwei Sähe seiner ersten Symphonie, mit dem melodiösen, etwas in Mendelssohn's Styl gehaltenen Andantino und dem originelsen Scherzo ersten Symphonie.
  - \* Das Musiksest in Leeds kam am Sonnabend mit einer Aufführung bes "Messiss" zu einen sehr erfolgreichen Abschlusse. Der Reinertrag bes Festes bezissert sich auf eirea 1000 Psb. Sterl., welche Summe den Wohlthätigkeits-Anstalten der Stadt überwiesen werden wird.
  - \* Die Conservatorium &: Concerte in Paris werden Sonntag den 22. Nov. ihren Ansang nehmen. Das Comité hat beschlossen, auf die seit einigen Jahren vor Ersöffnung der Saison üblichen Proden mit neuen Werken zu verzichten. Diese Maßregel ist sehr zu beklagen, denn jene Prode: Aufführungen gehörten zu den Neuerungen, welche den größten Beisall sanden, da die Gesellschaft den Weg der Resormen und des Fortsichrittes betreten zu wollen schien.
  - \* Das Reichshallen-Concert in Berlin unter Prof. Stern's Leitung am 21. Oct. hatte folgendes Programm: Duverture zu Medea von Bargiel, Arie aus "Wilhelm von Dranien" von Schert, gesungen von Fraulein Beymel; Marich in Hmoll von Schubert, orchestrirt von Liszt; zwei Lieder: Blumengruß von Stern, "Böglein wohin so schnell" von Lassen, gesungen von Fraulein Beymel; vollständige Musik zu "Egmont" von Beethoven, mit Gesang und Declamation unter Mitwirkung des Fräulein Mannstädt und Fräulein Rabe.
  - \* In Mittweiba fand am 11. Oct. in der Stadtsirche unter Leitung des Herrn Cantor Seyrich eine Aufsührung des "Baulus" von Mendelssohn statt. Als Solisten wirkten Fräulein Friedländer aus Leipzig, Herr Mar Bürger aus Coburg und Herr Cantor Finsterbusch aus Glauchau; der Chor wurde durch Vereinigung sämmtlicher dortiger Musisträfte gebildet. Die durch Ueberwindung vieler Hindernisse, welche die Bersbätnisse darboten, schwierige Aussührung war im Ganzen als eine wohlgelungene zu bezeichnen und hinterließ bei den zahlreich Anwesenden einen befriedigenden Cindruck.
  - \* Hans von Bulow ift in London angetommen, um baselbst in ben Krystallspalaft : Concerten mitzuwirken, sowie selber einige Matineen in ber St. James Hall zu geben.
  - \* UIIman kündigt eine Concerttour in Frankreich für den Monat November an. Er hat zwei neue Sterne gesunden, und zwar einen Pianisten Francis Plants, dessen Talent, von Mozart ausgehend, mit Hummel, Beethoven, Chopin in gleicher meisterhafter Behandlung sich die auf Liezt und Thalberg ausdehnt und der ein Phänomen seines Genres sein soll. Der andere Stern ist Diaz de Soria, ein eminenter Sänger, der im Concert das ist, was Faure in der Oper. Den Künstlerreigen neben diesen beiben bilden Alard, Lsonard, Sivori und Franchomme, denen sich noch Maas, der erste Altist von Paris, und M. de Bailly, der Contredassisch der Oper, anschließen, welche zusammen das berühmte Septett von Hummel aussühren werz den. Endlich wird Marie Marimon von London noch die Concerttour begleiten.

- \* Bon Frau Norman: Neruba sagt Dr. D. Paul: "Die Biolinistin zählt unbedingt zur Elite ber Künstlerinnen und ist im Besite einer eminenten Herrschaft über das Instrument, bessen Saiten dieselbe niemals zur virtuosen Spielerei, sondern zum tiesen, aus dem Seelenleben quellenden Ausdruck einer wahrheitsvollen, künstlerischen Gesinnung der nutt, so daß man nicht mehr an Spielerin und Instrument, sondern nur an das eble Wesen der Kunst denkt. Die edle weibliche Natur der Birtuosin wirkt ganz besonders im Abagio auf den Zuhörer, welcher durch die Tone, auch wenn er nicht gerade zartdessaitet sein sollte, unbedingt gezwungen wird, der Künstlerin in die inneren Gänge des Seelenlebens zu solgen und hier mit Andacht auszuharren, die sich der Mund der Kunst sur sein Ohr geschlossen hat. Mit dem wärmsten Ausdruck, mit der höchsten Roblesse Bortragsstyls paart sich im Spiel der Frau Norman-Neruda eine ganz seltene Technik, welche in demselben Maße nur wenigen männlichen Vertretern des beregten Kaches eigen ist. Um so mehr ist daher bei diesem virtuosen Vorzuge zu betonen, daß die Violinistin es verschmäht, denselben zu Effecten auszubeuten und materialistische Elemente in das Berreich ihrer Kunstderrschaft zu ziehen.
- \* Cavaliere Capocci, Capellmeister in der Basilicata Lateranense in Rom, hat in den letzen Tagen eine vierstimmige Messe zum secksbundertjährigen Jubiläum des heiligen Bonaventura erscheinen lassen, welche als ein Meisterstück der Mirchenmusit gespriesen wird. Dem Werke geht ein lateinisch geschriedener Brief des Papstes an Capocci voraus, in welchem er seine Ansichten über den gegenwärtigen Justand der Kirchenmusit ausspricht. Es heist in demselben: "Und um so angenehmer war Uns dies (d. h. die Wesse), je ernster wir es beklagen, daß in den dem allmächtigen Gotte geweihten Tempeln sehr häusig jene Musik ausgesührt wird, welche von den canonischen Statuten und den Anordnungen Unserer Borsahren proseriört wurde; die geradezu prosan, wie in Theatern zu geschehen psiegt, durch versührerische Modulation und sükliche Melodien nicht blos den Ohren schweichelt, sondern auch die Gemüther verdirbt; da doch in den stirchen nichts Prosanes geschehen, ja nicht einmal prosan gesungen werden darf und nur jene Musik in Anwendung zu kommen hat, welche sich für die Heiligkeit und Majestät der geheiligten Dinge und des Hauses Gottes geziemt und welche die Gemüther und Geister der Gläubigen zur Frömmigkeit, Religion und himmlischer Schnsucht erhebt und entzündet."
- \* Eine Orgel bes Königs Matthias Corvinus. Der "Stampa" wird aus Benedig mitgetheilt: "Der im verstoffenen Juni verstorbene Cavaliere Zenone Zen hat bem städtischen Museum nebst einigen Delportrats seiner Borfahren die Reste einer alten Orgel vermacht, welche aus vier Pfeisenreihen bestand und im Jahre 1194 von Lorenzo da Pavia versertigt wurde. Sie hat nach den Kamilien: tleberlieserungen und nach den Zeugnissen mehrerer gelehrten Archäologen dem großen König Matthias Corvinus gehört und war von ihm dem Catterino Zen zum Geschenk gemacht worden."
- \* Die hollandische Stadt Saardam ober vielmehr Zaardam erfrent sich nicht nur der meisten Windmühlen dieser Welt, sondern auch der zweitgroßten Orgel der Welt. Sie ist von Christian Müller 1736 erbaut worden, hat fünstausend Metalle pseisen, vier Claviaturen und zwölf Alasedalge. Der gewaltige Bau ruht auf Vorphurschulen und ist mit Marmorstatuen und Vergoldung reich verziert. Neu tostete das ganze Wert zehntausend Gulden, dagegen mußte dem Orgesbauer Witte, welcher 1870 die Reparatur desselben übernahm, sur diese die kleinigkeit von vierundzwanzigtausend Gulden bezahlt werden. Der Ton dieses Meisterwertes ist, von unvergleichlicher Arast und Schönzbeit im Piano die zu dem in Donnersturm anschwellenden Kortissimo, von binreisender Wirtung. Der Organist Bastian hat das Recht, sur eine einstündige Production dreizehn Gulden zu verlangen, gleichviel ob eine ganze Gesellschaft oder ob ein Einzelner dem geistlichen Concerte beiwohnt.

- \* Julius Grosse hat seine Stelle als Generalsecretär der Schillerstiftung, deren Borort künstig Dresden sein soll, niedergelegt. Es ist dies für das gesammte Unternehmen ein beklagenswerther Berlust, und die neuliche Generalversammlung in Weimar erklärte mit Necht, daß die Schillerstiftung einen würdigeren Secretär, als J. Grosse, sicher noch nicht besessen habe und schwerlich auch in Zukunst wieder besitzen werde.
- \* In Stettin wurde am 18. Oct. das Denkmal, welches dem am 21. Juni 1872 verstorbenen Dichter Robert Prut auf dessen Grabstätte errichtet ist, seierlich enthüllt. Dasselbe besteht aus der vom Bildhauer Brosessor Wolff in Berlin modellirten Bronzebüste des Geseierten auf einem Granit-Obelisten. Stadtrath Bock hielt vor dem auf dem Friedhose sehr zahlreich versammelten Publicum die Weiherede und die Sänger des Handwertervereins, zu bessen eifrigsten Forderern Prut gehört hat, sührten die der Feier entsprechenden Gesänge aus.
- \* Am 17. und 18. October hat in Weißenfels eine würdige Feier bes 100. Geburtstages A. Müllner's stattgefunden. Sonnabends wurde das haus, worin Müllner gewohnt hat, mit einer Gedenktafel versehen und reichlich mit Blumen und Guirslanden geschmückt, Abends festlich erleuchtet. Im Theater wurde die "Schuld" aufgeführt und bazu ein Prolog gesprochen, arrangirt vom Theaterdirector Heinicke. Am 18. Oct. war Gedächtnisseier durch Rede und Gesang am Grabe.
- \* Der König von Baiern hat bem foniglichen Kammermusiker Karl Barmann in Munchen bie Lubwigsmedaille verliehen.
- \* Theodor Formes ist in der Heilanstalt Endenich bei Bonn am 15. Oct. im Alter von 47 Jahren gestorben. Theodor Formes war lange Jahre hindurch eine Zierde der Königl. Oper in Berlin und dort in musikalischen Kreisen hoch geschätzt.
- \* D. A. Tellessen, ein talentvoller Musiker, ist letzte Woche in Paris gestorben, ohne baß die Journale bavon Notiz genommen haben. Er starb im Alter von 52 Jahren. Bwanzig Jahre alt kam er aus Norwegen nach Paris und hat seitdem Frankreich, wo ihm eine zweite Heimath geworden, nie wieder verlassen. Tellessen war ein Schüler von Chopin und Reber, tüchtiger Pianist und Componist zahlreicher Clavierwerke.
- \* In Florenz starb am 7. Oct. ber Maëstro Bincenzo Capecelatro. Er war Schüler bes Conservatoriums zu Neapel und componirte mehrere Opern und bessonbers elegante Werke für Kammermusik. Seine Frau Irene, aus dem grästichen Hause Micciardi, eine sehr sein gebildete Dame, war seine Mitarbeiterin und versaßte die Texte zu seinen Compositionen. Capecelatro stammt aus einer angesehenen neapolitanischen Fasmilie und war Ehren-Director der Hose-Wustk am königlichen Hos zu Neapel.
  - \* Giufeppe Correggio, ein tuchtiger Mufillehrer in Reapel, ift gestorben.
- \* In London starb bieser Tage Harman Langdon Chilbe, ber Erfinder ber Laterna magica und ber Nebelbilber, im 93. Lebensjahre.
- \* M. Poret, der alte Castellan der Opéra comique in Paris, ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Seit 40 Jahren war er an dem Theater der Salle Favart angestellt. Bei der Feuersbrunst, welche das Theater im Jahre 1838 zerstörte, gab er Beweise einer seltenen Ausopserung. M. Poret war früher Soldat und hatte durch lange und treue Dienste den ruhigen Posten, welchen er so viele Jahre lang bekleidete, wohl verdient.

#### Foyer.

- \* Die Musiker sind ein gar lustiges Volken: ihre klingende Kunst, die ewig heitere, scheucht die Falten von ihrer Stirne und ausgeschlossen ist ihr Sinn sine das Heitere. Ein lustiges Wort sindet auch nirgends einen besseren Ort als in einem Orchester, und wenn Sines "losgelassen" wird, dann geht es bald von Mund zu Mund, und aus diesem Wege gelangte auch ein Wort zu uns, das seinen Ursprung im Orchester des Pester Nationaltheaters hat. Wei einer der jüngsten Opernvorstellungen war's, als die in Musik gesetze "Cameliendame" rührend, aber auch ganz erheblich salschienen berechtigten Schwerze Ausdruck gab. "Du," meinte plopsich eine erste Geige zu einer andern gewendet, "Du, mir wird eiwas schwül zu Muthe". "Warum?" "Ind wieder was rum?" "Weil hier salsche Noten ausgegeben werden . . ."
- \* Als die Rilsson zu Paris im "Hamlet" auftrat, begrüßte sie stets im vierten Acte ein Regen von Bouquets aus der dritten Etage. Es war stets ein und basselbe Individum, welches damit beaustragt war. Eines Abends erkrankte dieser Mensch und schickte einen Cameraden an seiner Stelle. Im vierten Act stürzt sich Ophelia in's Wasser, der Borhang fällt, die Sangerin wird wie gewöhnlich gerusen und erscheint auf der Bühne, um sich zu bedanken. "Schon recht", sagte der gute Mensch, "da sie nicht todt ist, kann ich auf den fünsten Act warten. Das wird mehr Effect machen". Und die Nilsson erhielt diesmal keine Bouquets.
- \* In einem Taschenspieler: Theater in Paris ereignete sich jüngst eine heitere Episobe. Der "Prestidigitateur" und "Prosessor der hoheren Magie" erklärt dem lauschenden Publicum, er werde einen Franc in einen Napoleond'or verwandeln, und dat sich zu diesem Ende von einem Zuschauer ein Francstück aus. Er machte seinen Hocuspocus und wies triumphirend auf den Napoleond'or, der nunmehr in seiner Hand. Der Mann, der den Franc geipendet hat? Er stedt den Napoleond'or, den ihm der Taschenspieler zur Besichtigung binhalt, ruhig in die Tasche, indem er blok äußert: "E ist richtig ein Napoleond'or." "Was thun Sie denn?" fragt der Magiker sehr beunruhigt. "Was ich thue?" entgegnet der Andere. "Ich stede meinen Napoleon ein. Ich verlange nicht, daß Sie ihn in einen Franc zurückverwandeln." Man hatte alle Mühe, dem Naiven beizubringen, daß der Spaß nicht so gemeint sei und daß er in die Kückverwandlung unter jeder Bedingung willigen müsse.
- Drurg-Lane: Theater zu London mit großem Erfolge gegeben wird, spielt ein großer Neusundlander eine nicht unbedeutende Rolle. Im zweiten Act halt er die Wache auf dem St. Georgsberge beim Englischen Banner, das ihm in der Abwesenheit von Sir Renneth nach einem verzweiselten Kampse mit seinem Ungreiser geraubt wird. Im letten Act erkennt er, als auf König Richard's Besehl die Kreuzsahrer bei dem Hunde und dem wiedergefundenen Banner vorüberziehen mussen, seinen Angreiser, sällt ihn saut bellend an und wirst ihn zu Boden. Um Ende des Stückes wird der viersüßige Mime unsehlbar gerusen und erwidert den ihm zu Theil werdenden enthusiastischen Applaus mit freudigem Gebelle.

<sup>\*</sup> Auch ein Fortschritt! Eine Möchin stellte fürzlich an ihre Dienstherrschaft die Forberung, breimal in der Woche ausgehen zu dürsen; sie wolle Tanzstunde nehmen.



#### 22.0ct 0ct 0ct 19. Oct. 24. Sept. 26. Sept. 27. Sept. 28. Sept. 23. Oct. 24. Oct. 25. Oct. 25. Oct. Armida v. Gluck. 26. Oct. Norma v. Bellini 20. Oct. Meistersinger v. Wagner. 22. Oct. Lustige Weiber v. Ni-16. Sept. Martha v. Flotow. 20. n. 29. Sept. Lucia v. De 8. Oct Waffenschmied v. Lortzing. 1. Oct. Montecchi und (apuleti 11. Sept. Morilla v. Hopp. 11. Oct. Die Zigennerin v. Balfe. 10. Sept. Stradella v. Flotow. von Gent, Ballet. 14. Oct. Faust v. Gonnod. COIS1. Auber, Z6113. hreutzer. Oct. Rienzi v. Wagner. Grossh. Hoftheater. 22. Sept. Nachtlager Bellini. Freischütz v. Weber. Hofopern theater. Stadttheater. Norma v. Bellini Sardanapal, Ballet. Stumme v. Auber. Freischütz v. Weber. Aida v. Verdi. Hamlet v. Thomas Hugenotten v. Meyer-Fantasca, Ballet. Liebestrank v. Donizetti. Schwarzer Domino Monigsberg. Opernhaus. Das hübsche Mädchen Darmstadt. Lustige Weiber von Freischütz v. Weber. Sept. Lucia v. Doni-Troubadour v. Verdi. Der Dorfbarbier von Norma v. Bellini. Berlin. )pernrepertoire. TOD ٠. pelia, Ballet. 11. Oct. Charles VI de Halevy. 12. Oct. Tell de Rossmi. 14. Oct. Violetta de Verdi. Mignon de Thomas. Lucrezia di Donizetti. La Travista di Verdi. Le Pardon de Ploërmel de Meyer-Roméo et Juliette de Gounod. 12. -- 18. Oct. Les Exporits de Donisetti. Les Huguenots de Meyerbeer. 12. n. 18. Oct. Fra Diawolow. Anber. 14. Oct. Das Leben für den Czar w. Glinka. 13, 15. u. 17. Oct. Puritani von Bellini. Le Pré-aux-Clercs de Hereld Bon soir voisin de Poise. Le Chalet d'Adam. 16. Oct. Opritschnik v. Tschai-14. Oct. Ernani v. Verdi. 18. Oct. Don Quixote, Ballet. 12. u. 16. Oct. Freischütz ▼. Weber. Theatre royal de Monnaie. Oct. L'Ombre de Flotow. Cop-Deer. Theatre-Ventadour. Grosses Theater. Opera comique. Marien-Theater. St. Petersburg. (Italienische Oper). (Theatre italien). (Russische Oper.) 12. - 18. Oct. 12. - 18. Oct. Brüssel. Paris. ř 8 21. Oct. Concert d Musikdir. B. 21. Oct. Concert d. Sinfonisca-21. Oct. 1. Sinfoniesoirée d. kgl. w. Liszt, Ich wand're nicht v. de Lange. Lieder: Es war ein Traum v. Lassen, Ich liebe dich chester, comp. u. rerg. v. b. Egmont v. Beethoven, unt. Mit-wirk. v. den Frl. Mannstädtu. wohin so schnell v. Lassen (frl. Beymel). Vollständ. Musik zu v. Schubert-Liezt. 2. Lieder: Blumengruss v. Stern, Vöglein Capelle. Ouv. Abenceragen v. Aladin, Onv. v. Horneman. Schumann (Frl. Breidenstein). Bilse. Faustonv. v.B. Wagner. Cauzonetta v.Mendelssohn. Viopelle unt. Leit. d. Hrn. L. v. Brenner. Onv. Hebriden von Mendelssohn, S. Sinf. v. Beet-hoven. 5. Sinf. Leonore v.Baff. Chernbini. Dmoll-Sinf. w. Baff. Ouv. Tell v. Rossini. Ouv. Rny Blas v. Mendelssohn. (Fri. Beymei). Marsch inHmoli Wilhelm von Oranien v. Eckert Ouv. Medes v. Bargiel. Arie a. ber. Eroicasinf. v. Beethoven. Meyer). Our. Fleischütz v. We-Fdur-Sinf. v. Beethoven. Oct. 4 Reichshallenconcert. inconcert v. Mendelssohn (Hr. Larghetto (Adar Quintett) von Ony. Girondisten von Berlin

# Concertrevue.

sines de Castros f. Sopr. von Pastoralsiuf, v. Beethoven, Arie Weber (Frl. Breidenstein aus Erfurt) Clavierconcert m. Or-. Abonnementconcert, sikdur, Nachtmann, Cdur-Sinf., delssohn. Abonnement concert d. Musik-Bielefeld.

Warburg a. Berlin). Lieder f. Hymne f. Cher u. Sopransolo v. Sopran. Pfte. Soli: Gigne von Mendelssohn.

Häsler, Promenade et Valse noble v. Schumann (Frl. Warv Schubert, Clavierconcert m. Geistl. Abendlied f. Chor n. Orch. in Bdur v. Mozart (Frl. nozsolo v. Beinecke. Sopransolo, Chor a. Orch. von burg). Mirjams Siegesgesang f.

20. Oct. 1. Gurzenichconcertun-

salslied f. Chor u. Orch. v. J. Brahms. Fautasiestück f. Viol. concert v. Mendelssohn (Herr fer Leit, d. Hrn. Ferd Hiller. Festouv. v. Volkmann. Violin-Willielmj s. Wieebaden). Schickd. Romanze a. d. Emoliconcert v Chopin, f. Viol. m. Orch. v. ' Wilhelmj (Hr. Wilhelmj). Sinu. Orch v. F. Hiller; Paraphrase Ionia, eroida v. Beethoven. Arie a. Elias v. Mendelssonn F. David (Frau Norman-Neruda).

# Düsselderf,

»Freudensang«,
»Wie sich Alles mit Knospen füllts, Chöre a. d. verloinen 22. Oct. Musikal. Aufführung d. Lieder für Sopran: » Нозіаливе, Gesangvereins Oratorium unt. Leit. d. Hrn. Th. Ratzenberger n. unt. Mitwirk. d. Frl. Keib-ling (Sopr.) u. d. Hrn. Bohnen »Aus meinen grossen Schmerv. Enbinstein. »Wie bist du meine Königine zene v. Franz. v. Branns. (Lemor). Paradies

vereins unt. Leit. d. Hrn. Mu- 'Frühlingslied f. Tenor von Men-2 Psalmlieder zu Tonstücken v. S. Bach, f. Chor v. Cornelius.

5 Onv. Anacreon v. Cherubini Baches, Ballade v. Löwe (Hr. Gura), Sonate f. Viol. v. Rust, mit hinzugefügt. Pfte. Begl.v. denzen v. David. » Der Blomen Amoll-Concertf. Viel. v. Violti Frau Norman-Nerudal. Mit Ca-Oct. 2. Gewandbausconcert

20. Oct. 1. Euterpeconcert. Zur Feier d. 50jahr. Bestehens der Euterpe. Ouv. Zur Weihe des Hauses r. Besthoven, Prology. HOVOL.

(Hr. Gura). Ddur-Sint. v. Beet-

Spohr (Hr. Gura). Ouv., Scherzo del. Becit. u. Arie a. Faust v. Chor a. d. Alexanderfest v. Han-A. Schrader (Frl. Suhrlands), Brückler (Hr. Gura). d. Trompeter von Sackingen Finale v. Schumagn. Lieder

# 21. Oct. 1. Harmonieconcert. Amoll-Magdeburg.

d. Hrn. H. Barth s. Serlin. Ge-Sinf. v. Mendelssohn Ouv. Eg.

sangvorträge d. Frl. Ahlers s. mont v. Beethoven. Pfte.-Spiel

Paris.

18. Oct. Concert populaire de Pas-delon. Sint. hérolique de Beet-hoven. Fellude de la Traviata de Verdi. Snite d'Orchestre hougroise de Massenet. Fièce Songe d'une nuit d'été de Mende J. S. Bach. tragment du

»Schöne Wiege meiner Leidene

v. Schumann.

deiseoba

II,

# Musik-Requisiten.

|                                                                                       | Re | Ng ? |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| Colophonium von Vuillaume in Paris. Qualité supérieure.<br>à Schachtel<br>das Dutzend |    |      |
| Miniatur-Stimmgabeln                                                                  |    | 7 1  |
| Musik-Notizbücher, Schiefer mit Notenlinien auf Pergament.<br>à Stück<br>das Dutzend  |    | 121  |
| Verlag von Bartholf Senff in Leipzi                                                   |    |      |

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel. Lalpzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

> Friedr. Krätzschmer Nachf., Leipzig. Lithographische Anstalt. Steindruckerei. Notendruckerei.

Im Verlag von Friedrich Hofmeister in Leipzig erschienen:

Leopold Arükmacher.

Op. 3. Trois Bagatelles (Romanze - Menuetto - Tyrolienne) p. Velle. avec Pfte. 25 Ngr.

Op. 4. Reisebilder. 3 charakteristische Tonbilder f. Vello. und Pfte.

1 Thlr. 5 Ngr.

Op. 5. Grande Valse de Concert p. Velle, et Pfte.

Op. 6. Concert No. 1 (Dm.) f. Vello. mit Orch. 3 Thlr. 10 Ngr Idem mit Quartett. 1 Thlr. 20 Ngr. Idem mit Pfte. 1 Thlr. 15 Ngr.

Op. 7. Sechs Clavierstücke. 1 Thlr.

Op. 8. Erinnerung ans Ausland. 3 Charakterstücke (Waisenlied. Mazurka, Kosatschok) f. Velle und Pfte. No. 1. 221/2 Ngr. No. 2. 221/2 Ngr. No. 3, 25 Ngr.

Op. 9. Concert No. 2. Amoll f. Velle. mit Orch. 4 Thlr. 10 Ngr. Idem mit Pfte. 2 Thlr. 15 Ngr.

In meinem Verlage erschien soeben:

Feigerl, E. M., 12 Etudes pour Piano. 1 Thir. 15 Ngr. Langert, A., Op. 10. Polka-Caprice pour Piano. 171/2 Ngr.

-  $\stackrel{-}{-}$  Op. 11. **Polonaise** pour Piano. 20 Ngr.

Op. 12. L'Appel des Clochettes, Idylle pour Piano. 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ngr.
 Op. 14. Grande Valse brillante pour Piano. 20 Ngr.

Ruthardt, Ad., Op. 6. Romanze für das Pfte. 10 Ngr.

- Op. 9. Stelldichein, Fantasie-Bild für das Pfte. 12 Ngr.

J. B. Rotschy. Genf.

# Gestalten

dem Mittelalter. a 11 s Charakterstücke

## ianoforte

componirt

von

Op. 158.

- Der Ritter. Pr. 15 Ngr.
   Die Nonne. Pr. 10 Ngr.
- 3. Der Minnesanger. Pr. 10 Ngr. 4. Der Pilger. Pr. 10 Ngr.
- Der Landsknecht. Pr. 15 Ngr.

Pr. compl. 1 Thir. 15 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

## W. A. Mozart. Sonaten für das Pianoforte.

Revidirt und mit Fingersatz versehen von

Carl Reinecke.

Gr. 8. Roth cartonnirt. 1 Thlr. 20 Ngr. - 5 Mk. netto.

## L. v. Beethoven, ymphonien.

In leichtem Arrangement von Kalkbrenner, Liszt u. A. 3 Thlr. = 9 Mk. netto. Gr. 8. Roth cartonnirt.

Durch alle Buch- u. Musikalienhandlg, zu beziehen: Grosse Passionsmusik, Vierhändig bearbeitet August Horn Pr. 61/2 Thlr. Verlag von Bartholf Senff in Lelpzig.

für eine Singstimme mit Pianoforte

On. 57.

Ausgabe für Alt oder Bass.

Pr. 1 Thir.

#### Einzeln:

Frühmorgens: "Ich weiss nicht, säuselt in den Bäumen," von E. Geibel. Nr. 1.

Pr. 71/2 Sgr.
Lied: "Nun die Schatten dunkeln," von E. Geibel. Pr. 5 Sgr.
Neue Liebe: "Hinaus ins Weite," von E. Geibel. Pr. 71/2 Sgr.
Neue Liebe: "Hinaus ins Weite," von Goethe. Pr. 5 Sgr. Nr. 2.

Nr 3. Clarchens Lied: "Freudvoll und leidvoll," von Goethe. Pr. 5 Sgr.

Freisinn: "Lasst mich nur auf meinem Sattel gelten," v. Goethe. Pr. 71/2 Sgr. Tragödie: "Entslieh mit mir," von H. Heine. Pr. 10 Sgr. Nr. 4. Nr. 5.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

In meinem Verlag erschien soeben:

## Oscar Raif.

Walzer für Clavier zu 4 Händen. 1 Thlr. Op. 4.

Legende & Allegretto. 2 ms. 15 Sgr. Op, 5.

Zwei Notturnos. 2 ms. 15 Sgr.

Die Kritik sprach sich über die früher erschienenen Op. 2 3 Novellette und Humoreske so ausscrordentlich gunstig aus, dass gewiss auch diesen Novitalen, welche bereits in hiesigen Academie-Concerten mit grossem Beifall aufgenommen wurden, sicherlich allgemeine Aufmerksamkeit geschenkt werden wird.

Berlin, Jägerstr. 18.

Theodor Barth, Musik-Verlag.

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig. (Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

## Musikalische Instrumente.

Dr. Oscar Paul, Professor in Leipzig. Autorisirter Abdruck aus dem "Amtlichen Berichte über die Wiener Weltausstellung im Jahre 1873."

gr. 8 geh. Preis 22 Sgr.

In meinem Verlage erschien soeben und ist durch jede Buchund Musikalienhandlung zu beziehen:

## Kinder-Klavierschule

Franz Wohlfahrt.

Preis 1 Thir. = 3 Mark. Op. 36.

Diese Kinder-Klavierschule, hervorgegangen aus einer vielerprobten und mit Erfolg gekrönten Praxis, schreitet mit pädagogischem Tacte lückenlos, vom Leichteren zum Schwereren übergehend, fort. Sie giebt dem Schüler den Stoff so an die Hand, dass er in kurzer Zeit Resultate aufzuweisen vermag. Alles Ueberflüssige, was andere Schulen nur unnöthig vertheuert, ist ausgeschieden. Der Stoff ist dem kindlichen Fassungsvermögen angemessen und lässt eine Stufe nach der andern mit Leichtigkeit und Sicherheit erreichen. Und so hoffen wir, dass dieses Werk der Praxis neben vielen andern einen Ehrenplatz einnehmen und behaupten wird.

Leipzig.

Rob. Forberg.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

**20 Kinderlieder** 

für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte von

## Wilhelm Taubert.

Op. 138 und Op. 148.
Blau cartonnirt. Kl. 4. 1 Thlr.

Früher erschien:

Reinecke, C., 35 Kinderlieder. (Op. 37. 63. 75. 96.) Mit einem Titelblatt von L. Richter. Blau cart. Kl. 4. 1 Thlr.
Schumann, R., Liederalbum für die Jugend. (Op. 79.) Mit einem Titelblatt von L. Richter. Eleg. geb. Kl. 4. 2 Thlr.

Im Verlage von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden erschien so eben und ist durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

Der Aesangunterricht nach Noten.

Eine gedrängte Zusammenstellung des Nothwendigsten und Unentbehrlichsten für jeden Sänger.

Ausgabe für Männergesangvereine, Gymnasial- und Seminarchöre bearbeitet vom Gesanglehrer Friedr. John.

Preis 4 Ngr. Bei Bezug von 25 und mehr Exemplaren à 3 Ngr.

Früher erschien in demselben Verlage auch eine Ausgabe für Sopran oder Discant und Alt zum Schulgebrauche, Preis 11/2 Ngr., und in Partien von 25 Exemplaren à 1 Ngr.

# Motetten

für

## den evangelischen Gottesdienst

der

Königl. Hofkirche zu Stuttgart

## für gemischten Chor

componirt

von

# Friedrich Kücken.

Ор. 66.

No. 1. Motette auf die Fastenzeit: "Er ist um uns rer Missethat willen verwundet."

Partitur und Stimmen 15 Ngr.

Stimmen apart 10 Ngr.

No. 2. Motette auf Östern: "Du wirst meine Seele nicht in der Hölle lassen."

Partitur und Stimmen 20 Ngr.

Stimmen apart 10 Ngr.

No. 3. Motette auf Advent: ,, Mache dich auf!"
Partitur und Stimmen 15 Ngr.
Stimmen apart 10 Ngr.

No. 4. Motette zur Kirchweihe: "Herr, ich habe lieh die Stätte."
Partitur und Stimmen 15 Ngr.

Stimmen apart 10 Ngr.

No. 5. Motette auf Pfingsten: "Die Liebe Gottes ist ausgegossen."

Partitur und Stimmen 25 Ngr.

Stimmen apart 15 · Ngr.

No. 6. Motette zum Erntefest: ,,Herr, wie sind deine Werke so gross."

Partitur und Stimmen 20 Ngr.

Stimmen apart 10 Ngr.

No. 7. Motette zur Confirmation: ,, Wer mich bekennet vor den Menschen."

Partitur und Stimmen 15 Ngr. Stimmen apart 10 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Beriag von Bartholf Beuff in Reipjig.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Bweinnddreißigfter Jahrgang.

### Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Senff in Leipzig.

Jährlich erscheinen minbestens 52 Rummern. Preis für ben ganzen Jahrgang 2 Thir., bei directer frankirter Zusendung burch die Bost unter Krenzband 3 Thir. Insertionssgebishren filt die Betitzeile ober beren Raum 3 Rengroschen. Alle Buch- und Musikaliens Pandlungen, sowie alle Bostämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter ber Abresse ber Redaction erbeten.

### Lorging's Opern.

Bon Eb. Sanslid.

Lewes, ber englische Goethe-Biograph, bemerkte einmal aus Anlaß bes Goethe's schen Lustspieles "Der Triumph ber Empfindsamkeit": "Bas ben Deutschen außerordentlich komisch erscheint, barin findet der Franzose ober Englander fast immer nur einen Un den eigentlichen Wit, der mit Feinheit gehandhabt sein äußerft froftigen Svaß. will, wagen sich bie Deutschen höchstens mit Handschuhen. Die Ironie ist ihnen nicht ein leichter Stoßbegen, sondern ein machtiges Schwert; fie zerhauen bas Opfer, wo ein geschickter Stich genügt hatte. Es ist eine beachtenswerthe Thatsache, daß sie unter allen Schähen ihrer Literatur nichts eigentlich Komisches im höheren Sinne besitzen." Bemertung zielt zwar nur auf bas Luftspiel, trifft aber auch zugleich unsere tomische Oper und erklärt, gerade als Urtheil eines Ausländers, theilweise die seltsame Thatsache, daß bie vornehmften Bertreter ber specifisch beutschen Opernkomit, Dittersborf und Lorging, Bar teine Aufuahme auf fremben Buhnen gefunden haben. Gin italienischer ober frangöfischer Operncomponist von bem musikalischen Rang bieser Beiben ware alsbalb über bie Grenzen seines Baterlands gebrungen. Es muß wesentlich an bem eng beutschen Charakter ihrer Dittersborf war seinerzeit, Lorhing ist bis heute ber talentvollste und Romit liegen. beliebtefte Neprasentant unseres tomischen Singspieles; wir schaben ben Ersteren und lieben den Zweiten, aber ber Ausspruch von Lewes bleibt mahr, auch fur fie. Der philistroje Spaß, die fleinburgerliche Komit, die burschitosen Reden in diesen Opern heimeln bas beutsche Publicum, insbesonbere ber fleineren und mittleren Stabte, unvergleichlich

an; aber der Frangoje, Italiener, Englander tann über bergleichen nicht lachen, und fo spielen gegen die tosmopolitische Berbreitung aller besseren italienischen und französischen tomischen Opern die deutschen eine sehr bescheibene, auf die eigene Ration beschränkte Seit Mozart's "Entführung" und "Zauberflote", bie boch nicht ganzlich ignorirt werben tonnten, übrigens auch einem gang andern Stoffgebiet angehören, find eigentlich von beutschen komischen Opern nur die Flotowichen ins Ausland gedrungen, vermuthlich, weil sie im Grunde ebensowenig beutsch als komisch sind. Lorping hingegen, ein Musiter frijd und liebenswurdig, babei buhnentundig wie wenige seiner Collegen, lebt Da ift er um fo berglicher willtommen. nur, "so weit die beutsche Bunge klingt". Allerdings hat der grausame Zeitverlauf auch Lortsing's Repertoire stark reducirt; es erfreuen sich nur mehr brei seiner Opern noch ber alten Pflege und Beliebtheit: "Czar und Zimmermann", "Der Wilbschun" und "Der Waffenschmied". Wo für die tomische Oper ein eigenes Theater existirt, wie jest in Wien, dürfte einiges Undere von Lorping mit Erfolg aufgefrischt werden, jo die noch etwas ungelenken, aber jugenbfrischen "Beiben Schupen" und ber in Wien niemals aufgeführte "Cajanova". Beibe Opern find nach französischen Lustspielen bearbeitet ("Die beiben Grenabiere", "Casanova im Fort St. Andre"), beren intereffanten Stoff ber Tonbichter mohl zu ichagen verstand. "Hans Sachs" ift trop mancher Borguge nicht n hr möglich seit ben "Meisterfingern". Die handlung verläuft zwar bei R. Wagner ga... anbere, aber bie hauptfigur (auch manche Nebenrolle, wie der Lehrjunge) ist die gleiche, und deutsche wie französische Theater-Unschauung bulbet nicht gleichzeitig zwei mufitalifche Rivalen an bemielben Ctoff. Italienern verschlagt es nichts, baffelbe Libretto von zehn verichiedenen Componisten bearbeitet zu horen - eine alte Gewohnheit, die übrigens auch vor dem hauch moderner In Deutschland wie in Frankreich entbrennt aber Unichauung taglich mehr ichwindet. in folden Sall fofort ber Mampf ums Dafein, und ber Startere (ber nicht immer ber Co wie Counob's "Fauft" Augenbhafte ju fein braucht) vernichtet ben Schmachern. ben Spohr'ichen, Berbi's "Mastenball" und Donizetti's "Liebestrant" bie gleichnamigen Opern von Auber, wie Gounod's "Romeo" ben Bellini'ichen verbrangt haben, fo muß bie beicheibene Mittelgroße von Lorbing's "hand Cadis" vor ber Riefengestalt einer Bagner'ichen hauptfigur bas Jelb raumen. Auch bie "Undine" möchten wir fur Wien nicht empfehlen, fie hat, gleich Lorbing's "Großabmiral", felbst unter bes Componisten perfonlicher Leitung bier teinen Untlang gefunden. Heute wurde alles Ungenügende und Beraltete noch empfindlicher an biefer "Undine" auffallen, benn bie innerfte Natur Lorging's reagirte eigentlich gegen ben buftigen Zauber ber Marchenwelt. Wo in ber "Unbine" von Anappen, Rellermeistern, Jägern tüchtig getrunken, gespaßt und geprügelt wird, da stellt unser Lorging prachtig seinen Mann; hingegen benehmen fich feine Elfen und Unbinen als gang alltägliche, sentimentale Frauenzimmer, welche por bem Publicum von Blumenbuft und Monbichein leben, heimlich aber gang gewiß Raffee trinken.

(Mus ber "Reuen Greien Breffe.")

#### Dur und Moll.

\* Leipzig. Die heurige Gewandhausjaison hat bis bato brei Abonnementconcerte gebracht — am 8., 15. und 22. Oct. — und waren biefelben mit folgenden Orchestermunmern ausgestattet: Ouverture "Meeresstille und glückliche Fahrt" von Mendelssohn; "Anafreon" von Cherubini; "Zauberflote" von Mozart; Sinsonien Bdur (No. 1) von Schumann, Ddur (No. 2) von Beethoven. Cmoll (No. 3) von Spohr; "Bilber aus Osten", sechs Impromtu's componirt von Robert Schumann für Pianoforte zu vier händen, für Orchester bearbeitet von Carl Reinede; Serenade (Ro. 3, Dmoll) Die beiden lettgenannten für Streichorchester und obligates Bioloncell von Volkmann. Nummern waren für das Gewandhaus Novitäten und besonders zu acceptiren war die Reinede'sche mit entschiedener Deisterschaft realisirte Bearbeitung ber Schumann'schen reizund charaftervollen Stie. Die Bolfmann'iche Serenade wies weniger positiven Erfindungsreichthum und inneren Gehalt als in harmonischen, rhythmischen und sonstigen mehr äußerlichen Pointen sich Ergehendes auf. Die Executirung sämmtlicher angeführten Sachen war eine den altbewährten Ruf unseres Orchesters neu bekräftigende. — Die Instrumen= tal-Sologafte her brei Concerte waren: der treffliche Bianist Herr Carl halls aus Manchester (mit Beethoven's Gdur-Concert, Norturne in Edur [aus Op. 62] und Barcarolle von Chopin), die im Bollglanz ihrer Künftlerschaft strahlende Biolinistin Frau Norman : Reruba aus London (mit Biotti's Amoll-Concert und ber Ruft'ichen von David bearbeiteten Sonate), endlich ber für bas Gewandhaus- und Theaterorchefter neu engagirte und, wenn nicht alles täuscht, als vortreffliche Acquision zu bezeichnende erste Bioloncellist Herr Carl Schröber (mit bem ersten San aus Molique's Concert und ber obligaten Bioloncellpartie in Boltmann's Serenade). — Bocalistisch contribuirt haben in den beregten drei Concerten: die mit leicht ansprechender und durch gute Bildung geschmeibigter hoher Sopranstimme begabte Konigl. Hofopernsängerin Fraulein Prosta aus Dresben (Arien "Auf ftartem Fittige" aus Haydn's "Schopfung" und "Ach ich liebte" aus Mozart's "Entführung"), bann unsere beliebten einheimischen Gesangsfräfte Frau Beschta-Leutner, (Arie mit obligater Trompete [herr Beinschent] aus "Samson" von Handel und zwei Lieber - "Murmelndes Luftchen" und "Um Ufer bes Fluffes" - von Ab. Jensen) und herr Gura (Ballade "Der Blumen Rache" von Lowe und Arie "Es ist genug" aus "Elias" von Mendelssohn).

Die "Euterpe" begann ihren heurigen Concert-Jahrgang am 20. Oct. und zwar im festlich geschmücktln Saal der Buchhändlerbörse mit einer Feier des 50jährigen Besstehens des Bereins. Dieser Feier wurde zunächst Rechnung getragen durch die im Ganzen recht gelungene Borsührung von Beethoven's Ouwerture "Zur Weihe des Hauses", durch einen von August Schrader gedichteten und von Fräulein Suhrlandt (vom hiesigen Stadtstheater) gesprochenen Prolog und durch die recht gute Darbietung des Chors "Heil Liebe Dir! der Tonkunst Ehr' und Dank" aus Händel's "Alexandersest". Die übrigen Borstommnisse des Concertes waren: Ouwerture, Scherzo und Finale von Schumann, recht wacker vom Orchester außgesührt, und Arie "Liebe ist die zure Blüthe" aus "Faust" von Spohr, sowie eine Serie von Liedern aus Schessel's "Trompeter von Säckingen", componirt von Hugo Brückler, durch Herrn Sura dankenss und anerkennungswerth vorgetragen.

\* Berlin, 25. Oct. Daß Concurrenz auch die künstlerische Production hebt, basür geben die Ereignisse in unsern Concertsälen hinlänglich Beweise. Unser vier grosen Orchesterinstitute sind jest im edelsten Wettstreit begriffen: Novitäten zu bringen, und zwar möglichst zuerst. Während wir früher kaum in jeden Winter eine oder zwei neue Instrumentalwerke zu verzeichnen hatten, brachten uns die ersten Wochen dieser Saison schon drei neue Sinsonien und ebenso viel stehen für die nächste Zeit schon in Aussicht. Auch die königt. Capelle ist von diesem edlen Zuge ersast worden und

brachte in ihrem ersten Concert am Mittwoch neben ben Ouverturen zu ben Abenceragen und zu Run Blas und ber Fdur-Sinfonie von Beethoven, die neue Sinfonie (Rr. 6 in Dmoll) von Raff und mit einem, bei bem Bublicum biefer Concerte außerft feltenen Das Wert bezeichnet auch in ber staunenswerthen Thatigleit bes aunftigen Erfolge. Componiften einen Gipfel: und Sobenpunkt. Was nur eine geschickte, mit bem gangen reichen Apparat ber modernen Danftbildung in feltener Bolltommenheit vertraute Sand ju schaffen vermag, ift in biejem Berte erreicht. Much ber neuen Ginfonie ift, in ben Worten: gelebt, gestrebt, gelitten, geftritten - geftorben, umworben, ein Brogramm beigegeben, allein bies wectte nicht fo bunte Bilber in ber Phantafie bes Componiften, wie jene Borgange, welche die Balb: und bie Leonoren-Sinfonie hervorriefen. hat bie neue nicht bie anreizenden und anregenden Ginzelheiten wie jene beiben; aber fie ift bafur im Gangen angiehenber und bebeutenber. Es find auch hier nicht eigentlich tiefer gebende, mit Allgewalt ju uns fprechende Themen verarbeitet, aber mas Ruff baraus macht, ift feffelnd und von bedeutender Wirfung. Namentlich der erfte Sat und das Edjergo verbienen nach biefer Geite bie ftaunende Bewunderung, welche fie fanden. Bei allem Glang ber Instrumentation wirtt diese boch nirgend mir finnlich anreigend, wie nicht selten in ben beiden andern, sondern immer nur im Dienft von Form und Inhalt. Wie ich hore, wird bie Sinfonie auch von ben andern Orchesterinstituten vorbereitet. Bunachft von ber Bilfe'ichen Capelle. Diese brachte im Concert gestern auch eine Novitat: bie Sinfonie Grithjof von Beinrich Sofmann, und auch biefe fand allgemein Beifall. Dies neue Wert zeigt die Begabung des Componisten wieber in hellem Lichte. Die Gulle ber Bilber, welche bie Frithjof Cage in feiner Phantafie erzeugte, weiß er mit ben hellften garben auszumalen. Daß babei bin und wieber nicht nur bie finfonifche Befialtung, fonbern auch bie ber einzelnen Bilber zu Schaben tommt, liegt mehr noch in ber gangen Richtung, als barin begrundet, bag ber Componist auf biefem Webiet wohl noch nicht lange genug beimijch ift. Dem entiprechend ift auch bas Abagio ber entschieden ichwachste, das Scherzo ber weitaus bedeutenbste Cat ber Ginfo: In jenem fehlt eigentlich jeder fester gefügte Ban und mit ihm jeder einheitlich entwidelte Gefühlegung; es tommt im Grunde nicht über ein lang hingezogenes unbeftimmtes Echweben und Weben binaus. Das Scherzo hingegen ift ein gang prächtig ausgeführtes, in bunten Garben ichillerndes Bild bes Treibens ber Lichtelfen und Reif: Boraussichtlich wird auch diese Sinfonie balb ihren Abeg durch die verschiedenen Beibe Sinfonien wurden übrigens trefflich ausgeführt; fomohl Ordiefterinftitute finben. bie Haff'iche burch bie tonigliche, wie bie hofmann'iche burch bie Bilfe'iche Capelle. ben Reichehallen üben namentlich die Plittwoche Concerte eine außerorbentliche Anziehungs-Um vergangenen Mittwoch mar es wieder bie Egmont-Mufit, die unter Stern's Leitung trefflich ausgeführt, Alles hinriß. Wegen bes Concerts ber toniglichen Capelle mußte ich jenes versaumen und berichte nur nach bem horenjagen: bag vor Allem Graulein Rabe wie im vorigen Jahre auch biesmal burch bie ausgezeichneten Bortrage ber Lieber ercellirte, wie Fraulein Mannftabt burch die wirfungsreiche Teclamation bes verbindenden Tertes. Fraulein Benmel jang, gleichfalls mit bestem Erfolge, außer Liedern von Stern und Laffen, Die befannte Arie aus Edert's "Wilhelm von Cranien."

\* St. Petersburg, 17. Oct. Christine Nilsson ist eingetrossen und wird am 20. Oct. als Margarita in "Faust" zum ersten Wale hier wieder vor unserem Bublis cum erscheinen; bei dieser Gelegenheit wird der Tenorist Capoul hier zum ersten Wale als Faust austreten. — An der russischen Oper ist Frau Walter-stamensch (Schülerin der Frau Rissen Saloman) am 16. Oct. zum ersten Wale in dem Part der Vojarin Morojow in der Oper "Opritschnit" mit außerordentlichem Ersolg ausgetreten; Frau Raab (Natalja) und Herr Welnitoss (Fürst Wjasminschy) hatten gleichsalts großen Süccios.

- \* In Copenhagen wurde am 15. Oct. wie bereits gemeldet das auf dem Königsneumarkt neuerbaute Nationaltheater eröffnet. Als die königliche Familie, das königkte und kronprinzliche Baar, Prinzessin Alcrandra von Wales, Prinzessin Thyra c. in die königliche Loge traten, erhob sich die glänzende Berjammlung, welche wohl so ziemlich Alles umsaste, was Hauptstadt und Land an distinguirten Persönlichkeiten besitzt. Die letzten Verse der auf dem Theater gesungenen Cantate von Karl Ploug, componirt von J. P. E. Hartmann, nach der Melodie des "König Christian", sang das ganze Publicum mit. Auf den Rus des Cultusministers: "Es lebe König Christian IX. und sein königliches Geschlecht!" antwortete das Publicum mit dreimaligem Hurrah. Den Prolog von K. Ploug sprach der ausgezeichnete Charakterdarsteller Wilhelm Wiehe. Es solgte dann ein reizend arrangirtes Tableau von Holderzschen Figuren, dann das Lustipiel "Der glückliche Schissbruch" von Holderg, das pietätvoll angehört wurde und endlich ein ideales Tabelau Dehlenschläger'scher Figuren.
- \* In Mailand sand am 21. Oct. die Eröffnung eines neuen Theaters statt, welches nach seinem Sigenthümer den Namen "Teatro Castelli" annehmen wird. Der Baumeister desselben ist Giulio Canedi, welcher auch beim Bau des Theaters Manzoni mitwirkte und seiner Ausgabe entsprechend den maurischen Styl wählte. Der Bau entspricht allen Ansorderungen, nur ware ein bequemerer Zugang zu wünschen, so wie sich auch eine Vergrößerung der Vorhalte empsehlen würde, wie sie den bedeutenden Dimensionen des Saales entspricht. Die Eröffnung des Theaters sand mit der Oper "Nun Blas" statt.
- \* In Bruffel im Theater De la Monnaie geichah es am 22. Oct. während ber Borstellung von , Les Dragons des Villars", baß sich bas Publicum bes Partetts in Masse erhob und unter Pfeifen und Geschrei bie Entlassung bes Tenors Anthelme Guillot, der ersten Sangerin Mille. Chauveau, und bes Baritons Rouge forberte. Der Tumult nahm folde Dimenfionen an, daß man den Borhang fallen laffen mußte und der Director Herr Campo-Casso die Abonnenten einlud, ihm in's Foper zu folgen, wo er ihnen die Unmöglichkeit vorstellte, einen Erfat fur die Runftler gu finden, deren Ent= fernung man forberte. "Ich hatte gehofft, herrn Neven zu acquiriren", fagt er, "aber bie Komische Oper in Paris will ihn nicht abtreten. Ich ließ Herrn Achard 7000 Fres. monatlich anbieten, er hat es ausgeschlagen. Ich habe herrn Butaille 4000 Frcs. per Niemand tann bas Unmögliche leiften". Monat angetragen; er nahm es nicht an. Aber ftatt die Ungufriedenen zu beschwichtigen, reigten fie diese Erklärung nur noch mehr Man erwiderte herrn Compo : Caffo, daß dies nicht die Jahreszeit fei, wo fich ein Director mit ber Busammensegung seiner Truppe zu beschäftigen habe und bag er, wenn er Kunftler engagirte, ohne fie zu kennen — bie Folgen diefer Unvorfichtigkeit auch selbst tragen mitffe. Angesichts biefer haltung hat herr Campo-Caffo feine Entlaffung beim Burgermeifter von Bruffel eingereicht. Die Borftellung ber ,, Dragons des Villars" murbe nicht fortgefest und bem Publicum murbe bas Gelb guruckgeftellt.
- \* Das Stabttheaer in Stettin ist am 21. Oct. 25 Jahre alt geworben. Um 21. Oct. 1849 wurde bas von dem berühmten Baumeister Langhans erdaute Musenhaus seierlich eröffnet. Selbstverständlich wurde der 25. Jahrestag durch eine Festvorstellung begangen und diejenigen Mitglieder vom Personal, welche unausgesetzt seit 25 Jahren dem Stettiner Theater angehörten, wurden am Bormittag durch Ovationen überrascht. Es sind das allerdings nur zwei Orchestermitglieder, die Herren Goly und Schwenke, sowie der Castellan Rohr beck und der Theaterdiener Fleisch er. Die Kausmannschaft, deren Sigenthum das Theater-Sedäude ist, betheiligte sich an der Feier mit Glückwunschadressen und Geschenken.
- \* An ber Hofbuhne in Cassel wird bie tiesere Orchesterstimmung nunmehr auch eingeführt werden und sind die 4000 Thir. betragenden Kosten hierfür bewilligt worden.

- \* Für den Entwurf eines künftlerisch geschmückten Borhangs für das neue Host eater in Tresden hat das Königk. Kinanzministerium eine Concurrenz ausgeschrieden und als ersten Preis 5000 Mark Reichswahrung, als zweiten 2000 Mark und als dritten 1500 Mark ausgescht. Die Entwürfe müssen dis zum 15. Kebruar nächsten Jahres beim Kinanzministerium eingereicht sein. Vei der Auswahl der zu pramitrenden Entwürfe wird sich das Kinanzministerium des Beiraths der Herren Oberbaurath Gottfried Semper in Wien, Galeriedirector Professor Ir. Hübner, Tirector Prosessor Heiner, Beide in Tresden, Tirector Lessing in Carlsruhe, Tirector von Piloty in München, Prosessor Preller in Weimar, Prosessor in Leipzig und Professor Anton von Werner in Verlin bedienen, welche zugelagt haben, Jeder sür sich ein schristliches Gutachten über die eingesendeten Entwürse abzugeben. Um 31. März werden nach getrossener Entsicheidung die zu den gewahlten Entwürsen gehörigen Couverts geössnet und die Ramen der Prämitrten verössentlicht.
- \* Das Novitäten: Programm des Wiener Hofperntheaters ist endlich zu Stande gebracht: Zunacht wird Gluck's im neuen Opernhause noch nicht gegebene "Johigenia in Aulis" in solgender Besethung gegeben werden: Agamemnon, Herr Beck: Alptämnestra, Frau Tusimann; Iphigenia, Fraulein Tillner; Achilles, Herr Labatt; Priesterin, Fraulein Siegstadt. Jerner werden neu gegeben: "Die ktonigin von Saba" von Goldmark, "Ter Arzt wider Willen" von Gounod, "Tristan und Jolde" von Wagner; sammtlich zum erstenmale, und endlich Berdi's "Traviata", im neuen Opernhause zum erstenmal in deutscher Sprache.
- \* Im tonigl. Hoftheater in München werden in diesen Winter die Operns-Novitaten "Ter Erbe von Morten" von Holftein, Gounod's "Ter Arst wider Willen" (die Uebirsehung des Textes von Dr. Grandaur) und "Uthal" von Wehul zur Aufführung kommen.
- \* Bon der Oper "Die Koltunger" Text von Mosenthal, Musit von Ebm. Kretschmer ist nun auch die Partitur in prachtvoller Ausgabe (Stich und Druck von E. G. Rober) im Berlage von Kr. Ristner in Leipzig erschienen. Die genannte Oper ist aus dem Repertoire der Tresdener Hospbuhne und wird zunüchst auf dem Stadttheater in Hamburg und dem Hosptheater in Tessau in Scene gehen.
- \* Wir haben vor einiger Zeit gemelbet, daß man von hoher Seite ben Blan in Aussicht genommen hatte, Herrn Hans v. Bulow an die Wiener Hof-Oper zu rusen und die Thatigseit dieses Künstlers für Wien zu gewinnen. Tie Unterhandlungen, die bereits eingeleitet worden waren, haben sich jedoch zerschlagen, nachdem der berühmte Pianist erklarte, einen Vertrag nicht losen zu konnen, den er mit dem Impresario Ullman abgeschlossen. Nach den Bestimmungen dieses Vortrags hat Herr von Vulow dem genannten Impresario die Leitung seiner in Amerika zu veranstaltenden Concerte übertragen und der Künstler tritt diese Reise zu Veginn des Jahres 1876 an. Aus diesem Grunde verliesen die Unterhandlungen von beiden Seiten resultatios.
- \* In Cassel werden die Geschafte ber toniglichen Softheater-Intendanz von dem Inspector des Theaters, Hofrath Ensel, versehen. Die Ernennung eines neuen Intendanten wird noch im Lause dieses Winters erfolgen.
- \* Nach den letten Nachrichten von ber großen Oper in Paris ift ber Zwist zwischen Halanzier und dem Bariton Laure gutlich beigelegt worden. Faure hat seinen Tehler eingesehen und bedauert eine Polemit, zu welcher er sich durch einigs übelberathene Freunde hinreißen ließ.
- \* Das Gastipiel bes Fraulein Minnie Saud im Ronigliden Operns hause in Berlin beginnt am 23. November. Die erste Holle ber Runftlerin joil "Rofine" im "Barbier von Sevilla" sein.

- \* Das Gastspiel ber Frau Lucca in ber Wiener "Komischen Oper" ist bereits persect geworden. Dieselbe wird, wahrscheinlich schon von Mitte November ab, zehn Mal singen und erhält per Abend 1,000 fl. Unter den Partien, in denen die Künstlerin austreten wird, nennt man: Berline "Don Juan", Page "Figaro's Hochzeit", Berline "Fra Diavolo", Rose Friquet "Glodchen des Eremiten" 2c. An einigen ihrer Gastabende wird gleichzeitig der Münchener Baritonist Kindermann mitwirken.
- \* Als Rosine im "Barbier von Sevilla" trat Fräulein Wanda von Bogdani (nach der Melbung des Theaterzettels vom Theâtre Italien zu Paris) in der "Komischen Oper" vor das Wiener Publicum. Man hat, schreibt die "Neue Freie Prese", die Unsklugheit begangen, für diese Sängerin die Reclametrommel in ganz amerikanischer Tonart zu rühren, und so mochte Mancher in der stillen Hoffnung, mindestens eine Patti II. den Thron besteigen zu sehen, ins Theater gegangen sein. Ohne diese zu hoch gespannten Erwartungen würde das Publicum der Debutantin vielleicht noch weit gütiger als heute entgegengekommen sein. Fräulein Bogdani, eine vollaufgeblühte Blondine von angenehmstem Gesammteindrucke, gab ihren Gesang mit einem zwar kleinen, aber sehr geschmeidigen Sopran und excellirte besonders mit einem ungemein geschmackvollen Piano. Ihr Spiel war nicht ohne Feinheit und Laune, ohne allerdings die madchenhaste Grazie der Rosine vollständig auszudrücken; in der Textaussprache machten sich slavische Untlänge etwas eigenstunig geltend. Das Publicum kam der Sängerin sehr liebenswürdig entgegen und ries sie bei ossene wie nach den Acischlüssen wiederholt heraus.
- \* Ricolini hat zu Madrid in der "Afrikanerin" debutirt und großen Erfolg errungen. Er wurde im Laufe des Abends elsmal gerufen.
- \* Ueber Fräulein Görlich, gegenwärtig am Theater in St. Gallen, schreibt bie bortige Zeitung nach ihrem Auftreten als Agathe: Fräulein Görlich besitzt ein Organ von schönem Umfange und einer reinen Modulationsfähigkeit. In ber Tiefe von einer sonoren Kraft, gewinnt es in der Mittellage eine schwellende Stärke und ist babei metallisch, hell und biegsam; die Höhe ist rein, von zartem Schmelz und, ohne eckig oder scharf zu sein, durchdringend träftig, von einer melodiösen Fülle, die jede, auch die seinste Nüancirung des Gesanges erkennen läßt.
- \* Hans von Bulow, welcher gegenwärtig in London residirt und am 9. Nov. im Monday popular-Concert spielt (von Beethoven Sonate Op. 109 solo, Sonate Op. 69 mit Violoncello mit Piatti, von Rubinstein Trio Op. 52 mit Sainton und Piatti) giebt uns über seinen glücklicherweise überwundenen Gesundheitszustand solgendes Bulletin: "Mir gings lepten Sommer in Thüringen so ultramiserabel, daß ich mich schon sur die Bürmer und einen Pohl'schen Netrolog heranreisen zu sehen sürchtete. Das kalte Wasser hat mich wieder auf die Beine gebracht. Die Wiedertäuser waren doch ganz vernünstige Menschen nämlich verschleierte Hydropathen. In Meyerbeer's Propheten ist bereits sehr geistreich hierauf angespielt worden, doch zu fein um von jedem Abonnenten verstanden zu werden." —
- \* Arabella Gobbarb ist noch nicht in London. Die "Musical World" melbet, daß Madame Arabella Goddarb, die berühmte Claviervirtuosin, in Sydney angestommen ist und nach dem Wiederbesuch von Melbourne, Bristane und anderen australischen Städten sich nach Californien und anderen Theilen der Bereinigten Staaten begeben wird.
- \* Joseph Gungl beginnt am 31. October feine Concerte im Conventgarben-Theater in Loubon.
- \* Der ehemalige Hofopernfänger Herr Gustav Hölzel befindet sich gegenwärtig in Neapel, nachdem er Genua, Florenz und Rom besucht hatte. Er gedenkt Ende dieses Mnonates wieder in Wien einzutressen, um seine kunstlerische Thätigkeit neuers bings auszunehmen.

- \* Tie seit bem Tobe Wieprechts verwaiste Stelle eines Musikbirectors bes Garbecorps bürfte sofern ber Reichstag bagegen nichts einwendet im Lause bes nächsten Jahres wiederbesett werden. In dem Etat der Militärverwaltung pro 1875 sind nämlich 1500 Mart als Remuneration sur diese Stelle ausgeseht.
- \* Der Verliner Dannerge fangverein bat, nachbem Abolf L'Arronge fechs Jahre hindurch die musikalische Leitung besselben in Sanden gehabt, den Componisten Ebwin Eduly zu seinen Dirigenten erwählt.
- \* "Ruth", ein biblifches Joyll von Otto Goldichmibt, Op. 20, erschien bei Fris Schuberth in hamburg im Clavierauszug.
- \* Ein Quartett für Streichinstrumente von Carl Reinede, Cp. 132, ericien bei Torberg in Leipzig in Bartitur und Stimmen.
- \* Tednische Studien für Orgelspieler von g. Kretschmar, Op. 8, in zwei heften, find bei Forberg in Leipzig erschienen.
- \* heinrich Laube hat feine Geschichte bes Wiener Stabttheaters vollenbet und foll bas Wert bemnachst im Buchhanbel erscheinen.
- \* Ter Briefwechsel und die Auszeichnungen aus dem Nachlasse des ehemaligen Aurgtheater-Tirectors Teinhardstein werden von dem Schwiegerichn besselben, Ir. Ludwig Foglar, herausgegeben und biographisch eingeleitet werden. Tas von Ir. Foglar vordereitete Werl wird einen Beitrag zur Literaturgesschichte Cesterreichs liefern und eine reiche Auswahl von ungedruckten Briesen aller Mitzarbeiter der "Jahrbücher" von 1830 bis 1850, also von Goethe und Humboldt dis auf Halm und Hebbel, sowie der kunstlerichen und literarischen Zeitgenossen des Tichters und Leiters des Hospitagtheaters, Teinhardstein, enthalten. Als Anhang werden einige höchst interessante, sür die Sedlnisty'iche Zeit characteristische Totumente und literarische Euriosa beigeben. Tas Wert soll im nachsten Jahre ericheinen.
- \* Non Alfred Meißner's "Gejammelten Schriften" erscheint Ende dieses Monats eine neue Subscriptions-Ausgabe bei Fr. Grunow in Leipzig. Die achtzehn Bände, die Gedichte, Tramen, Novellen und Romane enthaltend, werden in dreißig vierzehntägigen Lieferungen à 1 Mart ausgegeben und wird die ganze Sammlung sonach bloß auf zehn Thaler zu stehen kommen. Begonnen wird mit der figuren: und handlungsreichen "Zanjara", von der Hebbel bei ihrem ersten Ericheinen (1858) schrieb: "Sie sei der erste beutiche Roman, bei dem ihm die Verwahrung gegenun besugte Uebertragung in's Französsüche und Englische nicht lacherlich vorgekommen." Ter niedere Preis wird zur Popularistrung dieser Werte setzt wesentlich beitragen.
- \* herrn Turft, bem Orchefter-Director bes Burgtheaters in Wien, murbe ans taftlich feiner Benfionirung bas golbene Berdienstfreuz mit ber strone verliehen.
- \* H. Michaelson, ber in weitesten Mreisen befannte Theater-Agent und Berleger von bramatischen Studen in Berlin, ist in hobem Alter baselbst verstorben. Mit bem Senior ber Theater-Agenten ging ein Original und ein Stud beutscher Theatergeschichte zu Grabe.
  - \* In Leipzig ftarb am 25. Oct. bas alteste Mitglied bes technischen Bersonals im Staduheater, bie Obergarberobiere Frau Marianna Barmintel, nachbem fie biefer Buhne nicht weniger als 53 Jahre lang treue Tienste geleistet.

#### Foyer.

- \* "Das Theater ist ein ewiger Krieg", äußerte sich lesthin einer der praktischsten Theatervorstände und diese Behauptung weiter aussührend, fügte er hinzu: "Bum Theater braucht man wie zum striegführen Geld, wieder Geld und nochmals Geld, und hat man diese nothwendigste Munition, muß man zuerst die häuslichen Kampse durchssühren, die Launen der Künstlerinnen und Künstler besiegen, die striegsentschädigungssfrage mit den Autoren lösen und zum Schusse erst den großen Kamps mit dem vielsköpsigen Ungeheuer aufnehmen, so sich Publicum nennt."
- \* Da geht die Kunst nicht mehr nach Brod, sondern nach Häusern! Hartmann schreibt in den "Dresdener Nachrichten": Nicht nur eine gebildete Köchin Unna Schranum ist glückliche Hausbessischin in der Lößnitz geworden, sondern auch Signor Lorenzo Nienzi-Ntiese, Herr Fra Diavolo von Witt. Ferner die rüstige Marcelline Fräulein Weber, die nächtliche Königin Frau Otto-Alveleben und der Ciedevant Don Ottavio Weixstorffer sind in dem sächsischen Paradiese, so man Lößnitz nennt, hauseigenthumlich angesessen.
- \* Gine flotte Tangerin. Der "Courier des Ctate-Unis" ichreibt: In letter Beit fand im Hotel Taylor im Pleasant-Ballen das jährliche Teft der biden Damen" Der Reporter bes Diefes besteht in einem Austernschmaus und einem Balle. statt. "Newyort-Berald" forderte, einer perfiden Eingebung folgend, eine 236pfündige Dame jum Tang auf, in ber Hoffnung, baß fie ihm einen Norb geben werde, aber fie folug die Aufforberung nicht ab, und ber Arme wird fich fein Leben lang an biefe Tour erinnern. Der Unglüdliche verrenfte sich beinahe ben Urm bei ber gemachten Unftrengung, basjenige zu umfassen, mas bei seiner Tangerin bie Stelle einer Saille vertrat. Tänger wie eine Feber emporhebend, 30g fie ihn im rasenden Wirbel mit fich und er behielt nur mehr gerade fo viel Bewußtsein, um einen nach bem andern aller Anopfe seines Rragens, ber Manschetten 2c. flirrend auf bas Barquet fallen zu hören. bas war nur bas Borfpiel zur Schluftatastrophe. Auf einmal glitt die beleibte Dame aus und fiel ber Lange nach auf bie Dielen, welche unter ihrer Last achzten, jeboch nicht so schwer, als ihr Ritter, welcher sich nach einer oder zwei vergeblichen Bemühungen, seine Dame zu remorquiren, beschämt aus bem Staube machte, indem er es auf immer verschwor, je wieder mit einer Dame dieses Ralibers zu tanzen. Der Zufall hatte für biefe übrigens teine schlimmen Tolgen, ba fie die weise Borficht gebraucht hatte, zur Erholung nach biefer heißen Unftrengung einige achtzig Stud Auftern auf bem Flede zu vertilaen.

<sup>\*</sup> Stufenleiter der Etikette. Fürst Tallegrand, welcher im gesellschaftlichen Umgange auch in den kleinsten Dingen Rang und Stellung berücksichtigen zu müssen glaubte, hatte einst eine Anzahl Personen zu Tisch geladen. Nachdem die Suppe abgetragen war, bot er seinen Gästen Rindsleisch an. Zu einem sagte er sehr ehrerbietig und das beste Stück aussuchend: "Herr Herzog, kann ich die Ehre haben, Ihnen Rindsleisch anzubieten?" Zu einem zweiten mit artigstem Lächeln: "Herr Marquis, kann ich das Bergnügen haben, Ihnen Rindsleisch anzubieten?" In einem dritten mit einem Zeichen von Leutseligkeit: "Lieber Graf, kann ich Ihnen Rindsleisch anbieten?" Zu einem vierten mit Wohlwollen: "Baron, nehmen Sie Rindsleisch?" Zu einem fünsten: "Herr Geheimerath, wollen Sie Rindsleisch?" Sinem am Ende der Tasel sitzenden Herrn rief der Fürst endlich mit einer Kopfbewegung und einem wohlwollenden Lächeln und die Fläche seines Messer zeigend, zu: "Rindsleisch?" — Hürst Gortschafost, der als junger Attachs zugegen war, merkte sich die Sache und nannte sie später die "Rindsleische Leische"

Cellisten=Stelle vacant.

Die Stelle eines Cellisten an der Fürstl. Hofcapelle zu Sondershausen ist bis 1. Jan. 1875 neu zu besetzen. Vorzüglich qualificirte Bewerber wollen sich umgehend wenden an Hofcapellmeister Max Erdmannsdörfer.

Adresse: Bis 10. Novbr. Nürnberg, Ringstr. 76, sodann Sondershausen.

Zu den in unserm Verlag schon vorhandenen lebensgrossen, 65 ctm. hohen, bekleideten Büsten berühmter Musiker:

Beethoven, Mozart, Gluck, Meyerbeer, Mendelssohn

sind nen erschienen:

Bach, Händel, Haydn, Weber, Schumann, Schubert.

Preis der lebensgrossen Büsten von Elfenbeinmasse 12 Thlr., Gyps 6 Thlr.

Preis einer Console (zum Aufhängen an der Wand) 4 Thlr. resp. 2 Thlr. Kiste und Emballage für eine Büste 11/3 Thlr., für Büste und Console 11/2 Thlr.

Von mittelgrossen Büsten, 41 ctm. hoch, ist ausser Obigen auch Chopin vorhanden (à 41'2 resp. 21,2 Thir.)

Von kleinen Büsten, 22 etm. hoch, auch Verdi und R. Wagner à 1 Thir. von Elfenbeinmasse, Consolen dazu à 15 Ngr.

Gebrüder Micheli, Berlin.

Giesserei für plastische Kunst von Elfenbeinmasse und Gyps.
Unter den Linden 12.

Ausführliche Preisverzeichnisse auf Verlaugen gratis.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Austührung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel, Lelpzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

Friedr. Mrätzschmer Nachf., Leipzig. Lithographische Anstalt. Steindruckerei. Notendruckerei.

Bei N. Simrock in Berlin erschien soeben:

## Dithyrambe

von Schiller

für Tenor-Solo, gemischten Chor und Orchester

## Max Bruch.

Op. 39. Partitur 4 Thlr. — Clavierauszug 20 Sgr. — Orchesterstimmen 4 Thlr. — Chorstimmen (à 5 Sgr.) 20 Sgr.

## Il Carnevale di Milano.

## Ballabili e Intermezzi per Pianoforte

composti da

## Hans de Bülow.

Op. 21. Pr. 3 Thir.

| I. Polacca. Adur 12 <sup>1</sup> Ngr. | 6. Mazurka. Ddur 10 Ngr              |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 2. Valzer. Bdur $17\frac{1}{2}$ -     | 7. Intermezzo lirico. Cdur 71 -      |
| 3. Polka. Bdur 7½ -                   | 8. Tarantella. C 15 -                |
| 4. Intermezzo fantastico Amoll 5 -    | 9. Intermezzo scherzoso. Desdur 7½ - |
| 5. Quadriglia. Esdur 17½ -            | 10. Galop. Fdur 12½ -                |

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

#### 24 Etuden

A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PAR

in den verschiedenen Dur- und Moll-Tonarten für das Pianoforte componirt

YOH

Alexander Dorn,

königl. Musikdirector und Lehrer an der königl. Hochschule für ausübende Tonkunst in Berlin.

Eingeführt in dem Conservatorium für Musik in Cöln, der neuen Akademie der Tonkunst in Berlin, dem Schwantzer'schen Musikinstitut daselbst u. A. mehr.

Op. 100. 2 Hefte à 11 3 Thlr.

Zusammen 2 Thlr. netto.

Verlag von Pet. Jos. Tonger in Cöln a. Rhein.

Bei B. Schott's Söhnen in Mainz ist erschienen:

R. Wagner, Der Ring des Nibelungen. Ein Bühnenfestspiel für drei Tage und einen Vorabend.

#### Vollständige Textbücher.

- I. Das Rheingold, Musik-Drama in 4 Scenen.
- II. Die Walkure, Musik-Drama in 3 Aufzügen.
- III. Siegfried, Musik-Drama in 3 Aufzügen.
- IV. Die Götterdämmerung, Musik-Drama in 3 Aufzügen. Preis: Jedes 8 Ngr.

Bei N. Simrock in Berlin erschienen soeben von

## lfred Pia

## 12 Capricci per il Violoncello. Pr. 2 Thlr.

Ferner:

Mendelssohn's Lieder ohne Worte für den Concertvortrag bearbeitet für Violoncell u. Clavier von Piatti. 8 Hefte. à 11, Thir.,

und

Zweite Sonate von Benedetto-Marcello (Fdur) für Violoncell, mit Clavierbegleitung und Bezeichnungen versehen von Piatti. 15 Sgr.

In meinem Verlage erschienen folgende

#### Zweistimmige Chorgesänge

mit Pianofortebegleitung.

Sämmtlich in Partitur und Einzelstimmen.

Abt, Franz. Op. 444 Sechs leichte Duette für Sopran und Alt, im Chor zu singen. Heft I. Das Kirchlein. Komm herein! Heimwarts mocht' ich zieh'n. Partitur und Stimmen 2 Mk. 80 Pf.

(Einzelne Stimmen à 40 Pf.)

Heft II. O Welt, wie bist du so schon. Zage nur nicht. Heraus! Partitur und Stimmen. 2 Mk.

(Einzelne Stimmen à 25 Pf)

Hiller, Ferdinand Op 164. Sechs zweistimmige Gesänge.
Heft I. Zwei Rosen. Schwalbenlied Der Tannenwald Partitur und Stimmen. 2 Mk 80 Pf.

(Einzelne Stimmen à 40 Pf.)

Heft H. Frühlingszeit. Komm o Nacht! Schau himmelwärts! Partitur und Stimmen. 3 Mk. 20 Pf. (Einzelne Stimmen à 50 Pf.)

Köllner, E., Op. 32. Acht leichte Duette für Sopran und Alt Heft I. Wanderlust. Lieh' ist ein Blumlein. Vergissmeinnicht. Vöglein's Abschied Partitur und Stimmen. 2 Mk

Einzelne Stimmen à 25 Pf)

Die Schiffer, Weihnachtslied. Partitur Heft II. Schwarzathal. Heimweh und Stimmen 2 Mk 50 Pf

(Einzelne Stimmen à 38 Pf.) Lichner, Weinrich, Op. 70. Sechs teichte Duette fur Sopran und Alt, zum Gebrauch beim Gesangunterricht an Löheren Tochterschulen (Morgens. Ahende Gesang des Vogels über dem Walde. Sonnenschein. Auf der Wiese, 1 im Sommer. Partitur und Stimmen. 3 Mk 25. Pf. Wiegenlied im Sommer.

(Einzelne Stimmen & 50 Pf.) Thoma, R., Op 37. Acht Gesänge für Sopran und Alt (Fruhlingslied. Abendlied Tsuzl'edehen. War' Alles nur ein Traum. Frühlingsglaube. Am süssesten duften die Blumen im Wald Schlummre auch Du Waldvoglein.) Partitur und Stimmen

(Einzelne Stimmen à 50 Pf.)

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung. (R. Linnemann.)

# Romance et Caprice

## pour le Violon

avec Accompagnement d'Orchestre on de Piano composés

## Ant. Rubinstein.

0p. 86.

Avec Accompagnement d'Orchester. Pr. 4 Thlr. Avec Accompagnement de Piano. Pr. 2 Thlr.

Verlag von Bartholf Sens in Leipzig.

Soeben erschien in meinem Verlage:

## Musik

zum Märchen von "Schneewittchen",

dramatisirt von Friedrich Röber für Sopran- und Alt-Solo, weiblichen (dreistimmigen) Chor und Pianoforte

## Carl Reinecke.

Ор. 133.

Mit verbindendem Text von W. te Grove.

No. 1. Prolog (für weiblichen Chor unisono).

No. 2. Lied des Schneewittchen (Sopran). Einzeln à 75 Pf.

No. 3. Lied des Zwerges Tom (Mezzosopran oder Alt). Einzeln à 75 Pf.

No. 4.

Marsch der Zwerge (für Pianoforte). Schlafiled der Zwerge (für weiblichen Chor). Einzeln: Clavierauszug 2 Mk. No. 5. – Stimmen 75 Pf.

No. 6. Lled des Schneewittchen (Sopran). Einzeln 60 Pf.

No. 7. Gesang der Zwerge an Schneewittchens Sarge (für weiblichen Chor).

No. 8. Wie der schwarze Geselle mit der schönen Lore tanzt (für Pianoforte 2- und 4handig).

No. 9. Schlusschor (weiblicher Chor).

(No. 2, 3. 5 erschienen bereits früher.)

Vollständiger Clavierauszug mit Text. Preis 6 Mk. Vollständige Chorstimmen (à 80 Pf.) Preis 2 Mk. 40 Pf.

Verbindender Text netto 60 Pf.

Leipzig 15. Oct. 1874.

C. F. W. Siegel's Musikhdlg. (R. Linnemann.)

# Quatuor

(Cdur)

Paino, Violon, Alto et Violoncelle

par

# Ant. Rubinstein.

Partition et Parties séparées.

Pr. 5 Thir.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Für Concertinstitute.

## Mendelssohn's Werke.

Anfang November erscheint:

Ouverture zur Oper: die Mochzeit des Camacho. Op. 10. in E.

Partitur 3 Mark 30 Pf. Stimmen 4 Mark 20 Pf.

Diese Ouverture, welche bisher nur im Arrangement für Planoforte bekannt war und jetzt zum ersten Male in Partitur und Orchesterstimmen veröffentlicht wird, ist ein Jugendwerk Mendelssohns vom Jahre 1825, dem freilich schon im nachsten Jahre diezum Sommernachtstraum folgte; sie stammt folglich aus einer Periode des Componisten, in welcher er mit Riesenschritten vollendeter Meisterschaft entgegenging und sie darf daher in ihrer Originalgestalt in einer Gesammtausgabe seiner Werke nicht fehlen. Durch ihre überaus heiter-festliche Stimmung, durch die frischen charakteristischen Motive und eine glanzende Instrumentirung kann sie auf allgemeinen Beifall Anspruch machen und wird allen Concertinstituten eine willkommene Erscheinung sein.

Leipzig, 18. October 1874.

Breitkopf & Härtel.

In meinem Verlag erschien soeben:

# Otto Lessmann, Op. 21. Drei Nachtigallenlieder von Heine für eine Singstimme mit Pianoforte.

No. 1. Es hat die warme Frühlingsnacht. 10 Sgr.

No. 2. Die blauen Frühlingsaugen. 10 Sgr.

No. 3. In dem Walde spriesst und grünt es. 10 Sgr.

Berlin, Jägerstr. 18. Theodor Barth, Musik-Verlag-

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

### Mendelssohn's Werke.

Kritisch durchgesehene Ausgabe.

Einzel-Ausgabe.

Erstes grosses Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell. Op. 49. Dm. 1 Thlr. 18 Ngr. netto.

Zweites grosses Trie für Pianoforte, Violine und Violoncell. Op. 66.

Cm. 1 Thlr. 21 Ngr. netto.

Die Preise sind jetzt nach denen unserer Gesammtausgabe von Mendelssohn's Werken berechnet, und dadurch fast auf die Hälfte der Preise der früheren Ausgabe ermässigt.

#### Nova-Sendung No. 2.

#### Friedrich Hofmeister in Leipzig.

Bolck. Oscar, Op. 41. 6 Studien f. Pfte. zur Bekämpfung des Fehlers der Anticipation mit der linken Hand, mit genauer Angabe des Fingersatzes. 1 Thlr. Grützmacher, Leopold, Op. 9. Concert (No. 2 Amoll) f. Violoncell mit Begleitung des Orchesters. 4 Thlr. 10 Ngr.

— do. des Pianoforte. 2 Thlr. 15 Ngr.

Kirchner, Theodor, Op. 20. Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncell. Bearbeitung für Pianoforte zu 4 Händen. 2 Thlr. 20 Ngr.

Lysberg, Ch. Bovy-, Op. 7. Barcarolle f. Pfte. Neue Ausgabe. 15 Ngr.

— Op. 131. Barcarolle. Serenade pour Piano. 22 Ngr.

— Op. 132. Scherzetto alla Mazurka pour Piano. 20 Ngr.

— Op. 133. Le Bateleur Capricio nour Piano. 20 Ngr.

- Op. 133. Le Bateleur. Capricio pour Piano. 20 Ngr.
- Op. 134. Les bruits des champs, Idylle symponique pour deux Pianos. 2 Thir.
Neruda, Fr, Op. 9. Sieben kleine Lieder v. A. Schulz f. eine Singstimme mit
Pianofrete gleitung. 1 Thl. 5 Ngr.

- Op. 34. Ein neues Heft Tonbilder f. Pianoforte zu 4 Handen. 2 Thir.

Bichards, Brinley, Op. 155. Kathleen Mayourneen, Crouchs berühmtes irsches Lied f. Pianoforte. 20 Ngr.

Op. 156. Juanita. Volkslied von Norton f. ianoforte. 15 Ngr.

Bosellen, Menri, Op. 193. Ballade du Nord. Transcription variée pour Piano.

20 Ngr.

Tettanorn. Albert (Op. 21. Vier Gesänge für Sopran oder Tenor mit Pianoforte-

Tottmann, Albert, Op. 21. Vier Gesange für Sopran oder Tenor mit Pianofortebegleitung (Dem König Albert von Sachsen gewidmet.) 1 Thlr. 10 Ngr. Werner, August, Op. 18. Zehn melodische Etuden f. Pianof. 1 Thlr. 10 Ngr.

#### Orgelfreuuden zur Nachricht, dass

Mörner, Der neue Organist, Op. 40. 2tes bis 10tes Heft à 1/3 Thir. zur Versendung gekommen sind und die Fortsetzung bis Ende des Jahres beendigt sein wird. Von Neujahr ab tritt der erhöhte Ladenpreis ein.

J. Schuberth & Co., Leipzig.

Bei N. Simrock in Berlin erscheinen am 1. December

Mendelssohn's Werke, Trios Op. 49 Dmoll und Op. 66 Cmoll, für Piano, Violine und Violoncell. Partitur-Ausgabe. Pr. à 1 Thir. Revidirt und bezeichnet von Jos. Joachim und Ernst Rudorff.

# **Sechs Liede**i

für eine Singstimme mit Pianoforte

von

## nt. Rubinstein.

Op. 72.

## Ausgabe für Sopran oder Tenor.

Pr. 25 Ngr.

Einzeln:

No. 1

"Es blinkt der Thau", von G. v. Boddien. Pr. 5 Sgr. "Wie eine Lerch' in blauer Luft", von G. v. Boddien. Pr. 5 Sgr.

No. 2. No. 3. Die Waldhexe: "Vorbei, vorbei durch Feld und Wald", von G. v. Boddien.

Pr. 71/2 Sgr. Morgens: "Nun gieb ein Morgenkusschen", von Th. Storm. Pr. 5 Sgr. No. 4.

Veilchen vom Berg: "Veilchen vom Berg, woran mahnest du mich", von No. 5.

C. Lemcke, Pr. 71/2 Sgr. Verlust: "Ich hatte eine Nachtigall," von C. Lemcke. Pr. 5 Sgr. No. 6

#### Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

#### Verlag von Lingo Vohle, Hamburg. Novitäten.

Op 30 Concert für die Violine mit Begleitung des Or-Alb. Dietrich, Op 30 Concert für die Violine mit Begleitung des Orchesters. 4 Thlr. 20 Ngr., mit Chwierbegl 2 Thlr 20 Ngr. Obiges Werk spielte Lauterbach im letzten Winter mit ausserordent-

lichem Erfolg in Wien, Oldenburg, Leipzig, Bremen etc. und zuletzt auf der Tonkunstler-Versammlung in Halle.

Clavier-Nocturnes for Violine mit Pianofortebegleitung bearbeitet von Field's Clavier-Nocturnes for violine line i minolateological and No. 11. Endur. 10 Ngr. No. 11. Cmoll. 10 Ngr. No. 111. Adur. 15 Ngr. No. IV. Bdur. 10 Ngr.

Durch Singer's meisterhafte Bearbeitung sind obige vier Werke Per-

len der Violinliteratur geworden. Zwei Violin-Romanzen. Zum Studium und Concertvortrag ge-

Schubert, dium und Concertvortrag genau bezeichnet von Wilh. Speidel und

Edm. Sluger. 12 Ngr.

Zum ersten Male erscheint dies Werk zu dem ungewöhnlich billigen
Preise in einer seiner würdigen Ausgabe. Dadurch, dass dasselbe ein Clavierspieler wie Speidel und ein Geiger wie Singer gemeinschaftlich bezeichneten, sind all' die Einseitigkeiten fern geblieben, welche frühere Ausgaben, die entweder nur von einem Clavierspieler oder nur von einem Geiger herausgegeben wurden, auszeichnen.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische 23 elt.

Bweinnddreißigfter Jahrgang.

#### Berantwortlider Redacteur: Bartholf Senff in Leipzig.

Ichtlich erscheinen minbestens 52 Nummern. Preis filr ben ganzen Jahrgang 2 Thir., bei birecter frankirter Zusenbung burch bie Bost unter Krenzband 3 Thir. Insertions. gebühren filr bie Petitzeile ober beren Raum 3 Neugroschen. Alle Buch. und Mustalien-Panblungen, sowie alle Postanter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werben unter ber Abresse ber Redaction erbeten.

#### Zum vierten November.

Bum achtundzwanzissten Male kehrt heute der Jahrestag wieder, an welchem weit und breit auf dem Erbenrunde eines edeln Meisters gedacht wird, mit Trauer über seinen stühen Tod, mit Freude über das Blühen seiner Schöpfungen: Felix Mendelssohn Bartholdy, geboren zu Hamburg am 3. Jebr. 1809 als Enkel des Philosophen Moses Mendelssohn, starb zu Leipzig am 4. Nov. 1847. Es ist ein wehmüthig-wohliges Gefühl, über einen lieben Gestorbenen von Freundesseite Mittheilungen zu hören; und so sei gestattet, auch über den heute geseierten Tobten einige Worte von einem seiner Freunde zu vernehmen, dessen Liebe und Berehrung einen ganzen Freundessund Künstlerkreis auswiegt und ber, leiber! nun auch bereits unter dem Rasen schlummert. Moris Haupt mann schreibt in seinen "Briefen an Franz Hauser", welche bei Breitsopf und Härtel erschienen sind und Tausenden eine immer auf's Neue sesselnde Lectüre bieten, aus "Leipzig, Mittwoch den 3. Nov. 1847 Abends" Folgendes:

"Lieber Hauser. In sehr trauriger und banger Stimmung sange ich dieses Blatt an — Mendelssohn ist so trank, daß man für ihn sürchtet. Bor drei Wochen ungefähr hatte er einen eigenen Zufall, Hände und Füße wurden eiskalt, der Kopf heiß und eine Besinnungs-losigleit dabei, daß er, es war in Gesellschaft, nach Hause gebracht werden mußte. Der Zustand war nicht anhaltend, nach einigen Tagen besand er sich ziemlich wohl, hatte aber doch seit der Beit mehrere, wenn auch weniger hestige Rücksalle. Ich sand ihn vor etwa 14 Tagen angegriffen und matt aussehend, aber wie es schien ganz in der Besse

Den Tag barauf belam er bie heftigsten Ropfichmerzen, bie fich in ftartem Rafen: Bor etwa 8 Tagen hieß es auf ein: bluten löften, worauf es abermals beffer wurde. 3d flef bald bin und fand ihn recht mal in ber Stadt, Menbelsfohn fei gestorben. wohl, viel beffer aussehend als zuvor. Es wit ein grundlofes Gerucht gewesen. Sonntag aber war es wieder ichlimm geworben, .e Blutcongestion nach bem Rouf war ben Acryten bebentlich und biesen Abend bringt und Jemand die Radpricht, baß es sehr folimm mit ihm fei - mas biesmal auf die Rachfrage im Saufe auch beftätigt murbe. Die Urt bes Uebels läßt bas Schlimmfte fürchten. hofrath Clarus fagte ichon am Countage, baß eine Blutergießung in's Gehirn ju fürchten fei. Collte Menbelssohn auch in so jungen Jahren, im 37ften, wie Raphael und Mogart von uns geben - es mare 3ch bin jest leicht hoffnungelos, wenn eine frant wird" . . . . boch zu trauria.

"Ten 5. Nov. früh. — So soll ich biesen Brief boch noch mit der traurigsten Nache richt schließen — Mendelssohn ist gestern Abend 9 Uhr verschieben, sanst und ruhig, nachdem er ben ganzen Tag ohne Theilnahme, aber auch wohl ohne Schmerzen gelegen-Die arme, arme Frau und die armen kinder!

Der Berliner Arzt ist noch gekommen, es war aber überhaupt für ben Arzt bei dies serankheit wenig zu thun, sie kündigte sich sogleich töblich an. Am 10. Oct., da er bei Fr. Frege mit dieser den Elias durchging, bekam er den ersten Ansall; es war Sonntag. Benedict, der hier war, brachte mir Montag die Nachricht, ich war selbst unwohl und konnte ihn erst am Mittwoch sehen, sand ihn auf dem Sopha sibend, aber freundlich wie er mir immer gewesen, und gern sprechend und zuhörend; den solgenden Tag war's wiesder schlimmer — da ich ihn später wiedersah, sühlte er sich wohl in der Genesung und war mehr geistig verstimmt über zehige Zustände — Tags darauf wieder Verschlimmer rung, und seit dieser Zeit ist wohl nur Schleinit um ihn gewesen — ich habe ihn nicht wieder gesehen "....

hauptmann schreibt bann einige Bochen später an Freund hauser über bie statts gehabte Tobten feier: "Es war eine sehr fcone und murbige von ber allgemeinsten

innigsten Theilnahme — etwas anderes als ein bloker Kirchenprunk. Der Zug mit unabsehdarem Gesolge ging aus seiner Wohnung nach der Paulinerkirche, dort wurde der Sarg mit Kandelabern aufgestellt, auf schwarzen erhöhten Stusen, das Orchester auch schwarzed brapirt — 500 Sänger und groß Orchester — Das "Siehe" aus Paulus, nach der Rede, war von ganz wundervoller Wirkung. So viel man auch gegen unsere moberne Kirchenmusik haben kann, wie ich's habe — so ein Stück wie dieses war hier ganz an seiner Stelle, es gehört zu dem Schönsten, was Mendelssohn gemacht hat. Es war das erste, was ich aus dem Paulus hörte, da ich 1836 hier durch kam; Mendelssohn war noch nicht verheirathet, wohnte als Garçon in Keichel's Garten und spielte mir mehreres aus dem Oratorium, von welchem er eben die Correctur hatte, vor; mir gestel dies gleich ganz außerordentlich."

Es folgen bann noch weitere Mittheilungen über die schöne Rede des reformirten Pastor Howard und über die Meinungen im Leipziger Publicum barüber, alles von besonderem Interesse. Hauptmann selbst spricht seine Meinung über jene Rede mit folgenden Worten aus: "Ich muß dagegen sagen, daß ich die Rede sehr schön sand und sinde, und an dieser Gelegenheit nichts anderes gewünscht hätte".... Wöge man hierüber Weiteres in dem zweiten Bande S. 71 selbst lesen und auch die sonst in den Briesen vorkommenden Stellen über Mendelssohn aussuchen, deren es sehr zahlereiche giebt.

Wie viel ist seitdem über Mendelssohn geschrieben, gerebet und geurtheilt worden und wie mißlich würde es sein, über den Meister ein allgemein gültiges Gesammturtheil aussprechen, seinen absoluten Werth sestschen zu wollen! Daß Mendelssohn aber von Bedeutung sein nüsse, ist schon aus der nicht geringen kritischen und biographischen Literatur ersichtlich, welche durch ihn entstanden ist.

Gerade jest, zu einer Zeit, in welcher die sammtlichen Werke Mendelssohn's in einer würdigen Gesammtausgabe (bei Breitkopf und Härtel) zu erscheinen beginnen, kann man sich zum Bewußtsein bringen, daß der dahingegangene Meister seinem Wesen nach bei uns geblieben ist und, wahrlich, ein schones Leben sührt: denn ihn hegt die liebende Erinnerung seiner Freunde und ihn ehrt und pflegt die ganze musikalische Welt in seinen Werken. Darin lösen wir die Dissonanz der Trauer zu reiner Harmonie auf.

Louis Aöhler.

#### Dur und Moll.

- \* Leipzig. Sas vierte Gemanbhaus:Concert fand am 29. Dct. ftatt und murbe mit Jul. Rieb's Duverture in Adur eröffnet. Die Bahl biefes frifden und zugvollen Studes an fich gutheißend, barf man boch wohl annehmen, baß fie - was wiederum gutzuheißen ift - in hinblid auf bas am 31. Oct. ju begebende vierzigjahrige Dirigenten-Jubildum bes genannten Dleifters getroffen murbe. Die Aufführung ber Duverture mar eine durchweg lobenswerthe. Indem wir bier gleich die zweite Orchesternummer bes Abendo - Beethoven's fiebente (Adur-) Sinfonie anschließen, haben wir ber Wiebergabe berfelben, bafern nicht jedes Tuttelchen auf die Goldwage gelegt wird, Unerkennung Das Instrumentalsolistische bes Concertes war in ben hanben unseres neue engagirten zweiten Concertmeiftere herrn henry Schrabied, ber in Spohr's Biolinconcert in Dmoll (No. 9) und in Bach's Chaconne fich als respectabler Technifer und ber Sauptfache nach als verftanbiger Mufiter bocumentirte. Die gejangsolistischen Beftanbtbeile bes Concertes maren : Reinede's Concert-Arie , Almanfor", bann bie Lieber "Der Wegweiser" von Schubert, "Wie bist bu, meine Königin" von Brahme unb "Gewitternacht" von Rob. Franz. Der Großherzogl. Medlenburgische Kammerfanger herr Carl Bill mußte ben Beingehalt aller biefer Sachen auf's Klarfte und Ueberzeugenbfte bargulegen und bas Empfunbene in bemfelben auch empfunden wiebergugeben.
- # Wien, 27. Oct. Rad langerer Baufe wurde im Sofoverntheater "Der ichwarze Domino" wieder einverleibt. Es war eine anregende abgerundete Borftellung; Fraulein Tagliana, die anmuthige, fleißige Sängerin, sang die Angela und bot eine graziose Leistung in Bejang und Spiel. Es mar bas zweitemal, baß Fraulein Tagliana biefe Holle fang, und baber die Leichtigkeit, mit ber fie dieselbe ausführte, um fo anerkennenswerther. Reben ihr boten Fraulein Ginbele, bie herren Balter, Rolitansty, Magerhofer und Reumann ein befriedigendes Ensemble. Bang vorzüglich gelang herrn Balter (horace) bie Romanze im zweiten Act, bie auch mit warmem Beifall aufgenommen murbe. Auch Fraulein Tagliana fehlte es nicht an lebhaftem Applaus, fie murbe fogar bei offener Scene gerufen; bie Situation bebingte zwar ein rafches Berfcwinden, boch ihr Rachfolger wartete gebulbig ihren Abgang ab. Die mit 1. Nov. in Kraft tretenben Theaters gefete machen hoffentlich biefen unnatürlichen Bortommniffen ein Enbe. laderlich, wenn, wie bies hier bei jeder Aufführung ber "Beiben Dame" (Carltheater und Romifche Oper) geschah, Unna nach bem Duett burch bie Doppelthure raich verfcminbet, bann, bem Applaus Folge leiftenb, die Thure wieder offnet, an ber Sand Georges Brown's fich verbeugt, jum zweitenmal rechtsum macht und nun ihr Bartner gang vermundert und überrascht ausruft: "Gie ift verschwunden!" Tobtet nicht die Schaufpielerin, und fei fie bie befte, burch bergleichen Unthaten jebe Illufion? "Es ift ja boch nur Romobie", bentt sich ber Buschauer und sein Genuß ist verborben. — Die wohlthätigen Folgen ber letten Beranderung in ber leitenben Spipe ber hoftheater machen fich bereits fuhlbar: die freier geworbene Direction bietet icon mit nachftem bem Publicum Glud's "Iphigenie in Mulis" und trifft zugleich Vorlehrungen zur erften Mufführung ber Oper "Die Königin von Gaba". - In ber "Romischen Oper" ift Fraulein Wanda von Bogdani als Rosine im "Barbier von Gevilla" aufgetreten und hat fich als eine in tuchtiger Schule gebilbete Sangerin bewährt. Die hubsche uppige Blondine, eine Polin von Geburt, besitt eine geschmeibige, sympathische, etwas tleine Stimme, mit ber sie bie fühnsten Bassagen und Sprünge, Triller und Staccatos mit Leichtigkeit überwindet. Sobe, Mittellage und Tiefe haben ihre Borguge und in jeder gebietet die Sangerin über bie .xeinfte Intonation; jubem unterftupt ihren Gefang ein lebhaftes, gefälliges Spiel, unb somit war ber Gesammteinbrud ein febr vortheilhafter. Fraulein von Bogbani wurde wiederholt gerufen und fieht man ihrem weiteren Gaftspiel mit Interesse entgegen. herrn Erl (Almaviva) wurde namentlich bei feiner Ginlage, Standen von Hoffini, lebhafter Beifall zu Theil; allen Uebrigen (herr hermany war leider durch Unwohlsein verhindert

ben Figaro zu singen) waren nicht bazu angethan ben Gast in Schatten zu stellen. Herr Kindermann hat also doch nur breimal gesungen und zwar jedesmal den Wassenschmied. Der reichste Beisall soll ihn dis zur letten Note begleitet haben und man freut sich auf sein Wiedersommen. Heute wird die im Frühjahr so gern gehörte Operette "Der König hat's gesagt" in sast durchaus neuer Besetung gegeben und Samstag sindet die erste Aussührung von Auber's "Der erste Tag des Glücks" statt. Der Director der "Komisschen Oper", Herr Hasenann, ist von seiner Pariser Reise mit vollen Händen zurückgestehrt. Die Damen Lucca, Patti, Artôt und der Tenor Capoul werden gastiren; eine französsische Schauspielergesellschaft wird erwartet und das Aussührungsrecht einer Reihe Opern von Gounod, David, Leon Basseur, Guinaud, sammt einem Oratorium von Wassenet ist dem mannigsach geprüften Hause am Schottenring zugefallen.

\* St. Petersburg, 24. Oct. Am 22. Oct. fand im Saale bes Conservatoriums bie erste biesjahrige Soiree fur Kammermufit ber ruffifchen musikalischen Gesellschaft statt: Quartett in B-dur von Golbmart; Bianofortes Quartett in H-moll von Menbelsiohn (Fraulein Natter); Quartett in B-dur Op. 130 von Beethoven. Ueber das Golds martiche Quartett haben wir uns bereits fruher geaußert; ber erfte Sat ift ber am wenigsten bebeutenbe, sowohl hinfichtlich pragnanter thematischer Erfindung, wie fließenber einheitlicher Form, wogegen bie brei übrigen Sate von besonderer funftlerischer Reife bes Componisten zeugen. Das Menbelssohn'sche Quartett, eine Jugendarbeit des vielseitigften neueren Componisten, flingt beute ichon etwas veraltet; die wenig hervorragende, geistig wie physisch traftlose Wiebergabe besielben burch Fraulein Natter, vermochte nicht, basselbe Es bebarf taum ber Ermahnung, daß bas Beethoven'iche genubreicher zu gestalten. Quartett alles Uebrige gewaltig in Schatten ftellte, und bag die funftlerische Wiebergabe aller brei Werte Seitens ber herren Auer, Bidel, Weidmann und Dawidoff über alles Lob erhaben mar. — An ber italienischen Oper hat Christine Rilffon am 20. Oct. als Margarita in "Fauft" abermals ihren glorreichen Einzug bei uns gehalten, und zwar unter enthufiaftischen Beifallsbezeigungen und reichen Blumenspenden. Die Stimmittel bes frangösischen Tenoristen Capoul (Faust) sind teineswegs groß, noch sein Timbre besonders einschmeichelnb; bie hoben Tone find am ausgiebigsten und fein Spiel belebt ja, nicht selten erscheinen seine Bewegungen gar ju fehr animirt. Der gleichfalls frangofische Baritonist Maurel (Mephistopheles) fingt und spielt sehr routinirt; seine icone flangvolle Stimme eignet fich jeboch weniger fur biese Rolle, wie überhaupt bie Transposition bieser Baßpartie bem Charafter bes Bertreters und Reprafentanten bes biabolischen Princips Cotogni (Balentino) war vortrefflich. Bei ber Wiederholung ber Oper am 23. Oct. fanden bieselben Ovationen ftatt. Um 29. Oct. wird Christine Milfion bier zum ersten Male als Balentine in ben "hugenotten" auftreten, worauf man um jo mehr gespannt ift, als Abeline Patti eben vor Rurgem, allen Parifer fritischen Berichten gemäß, in biefer Partie bort nicht reuffirt hat. — Sgra. D'Angeri hat in Ernani und Ballo in maschora weit beffer als im Freischut gefallen; ihre flangvolle Stimme hat jedoch große Unebenheiten und ihre Coloration erscheint schwerfällig. — An ber russischen Oper hat Fraulein Krutikoff in ber Partie ber Wittme Marosow in ber Oper "Opritichnit" wie in berjenigen bes Ratmir in "Rustan und Ljubmilla" wieberholt einen großen Succes gehabt. — Die 1818 von Johann Schröber in St. Betersburg gegrundete und spater mit Recht bie, wie im Auslande berühmt gewordene Bianoforte-Fabrit von C. Dt. Schröber ift neuerbings außerorbentlich erweitert worben. Die neuerbauten, fehr umfangreichen Ateliers murben am 11. Oct. fehr festlich eingeweiht; bieselben befinden fich auf ber sogenannten Seite bes alten Betersburgs. Alle namhaften Runftler und Runftfreunde ber ruffifchen Sauptftabt, gegen 100 an ber Bahl, hatten fich zu biefer Feierlichkeit eingefunben.

- \* Der Leipziger Stadtrath beschäftigt sich mit ber Frage, ob bei Beenbigung bes jesigen Bachtvertrages mit Herrn Fr. Haase die beiben Stadttheater auf Rechnung ber Stadt zu verwalten seien. Er glaubt jedoch diese Frage nur lösen zu können unter Mitwirtung sachverständiger Männer, welche die Angelegenheit vom künstlerischen, vom praktisch geschäftlichen und sinanziellen Standpunkt aus zu erwägen hätten, und hat, wie wir hören, die Herren General: Intendant Freiherrn von Losn, General: Intendant a. T. Eduard Devrient, Geh. Hofrath Dr. G. Frentag, Dr. W. Buchholz, Theaterkritiker, und Opern-Regisseur Seibel, septere beibe in Leipzig, gebeten, ihm berathend zur Seite stehen zu wollen.
- \* Die Zahl ber namhafteren Bühnen von Paris beträgt 42, beren Buschauerraum im Ganzen 57,080 Plaze umsaßt. Am meisten Bersonen (4000) faßt ber Cirque d'Hiver; ihm zunächst tommt das Chatelet-Theater mit 3600 Sipen. Den britten Rang hat der Cirque des Champs-Elysées mit 3500 Sipen. Dann solgt das Chateau-d'Eau-Theater mit 2000, die Gaité und das Ambigu mit je 1900, die Porte St. Martin, das Grand Théatre Parisien, das Théatre Lyrique und die tomische Oper mit je 1800, die Italienische Oper und das Obeontheater mit je 1700, das Théatre Français und die Lariétés mit je 1400 Plazen 1c. Die wenigsten Personen (450) sassen die Salle St. Laurent und die Salle des Familles. Das neue Opernhaus wird Raum sur 2400 Personen bieten.
- \* Trop ber trubseligen Buftanbe in Spanien geht man boch bamit um, bemnacht in Madrid ein neues großes Theater ju eröffnen.
- \* Ter mit ber artistischen Leitung bes Breslauer Stabttheaters betraute Rath Keller hat Seitens ber Raiserl. Berwaltung von Lothringen einen Ruf als Tirector bes Theaters zu Web erhalten. Die gestellten Bedingungen sind so günstige, daß Reller, falls er die Breslauer Berbindlichkeiten lösen kann, gesonnen ist, bem Rufe zu solgen. Er soll bereits am 1. Tecember in Meh seine Stelle antreten.
- \* Charles Lecocq schreibt ben Londoner Journalen, daß er nicht ber Componist der neuen dreiactigen Opera bousse, betitelt "Der schwarze Pring", sei, die am 24. Oct. im St. James-Theater in London, als von ihm herrührend, zur Aufsührung gelangen soll, und er verwahrt sich gegen einen solchen Wisbrauch seines Namens.
- \* Im hofoperntheater in Wien wird Byron's "Manfred" mit ber Mufit von Schumann einstudirt und soll zum Besten bes Penfionssonds bieser Buhne gegeben werben. Den hauptpart wird Lewinsty beclamiren.
- \* In Brunn ift Lecocq's Operette "Angot" mit großem Erfolg in Scene gegangen, wozu namentlich Fraulein Abele Benetti rühmlich beigetragen hat, fie gab bie Clairette gang vorzüglich in Spiel und Gesang.
- \* Der Maeftro Luigi Camerana, ber mit seiner tomischen Oper "Don Fabiano de' Corbelli" in Turin so gnten Erfolg hatte, hat eine neue ernste Oper beenbet, welche ben Titel führt "Alberto di Prussia e i Cavalieri Teutonici."
- \* Beim Ih eater Alfieri in Florenz hat bie neue Oper "La Contessa di San Romano" bes Machtro Frangini Erfolg gehabt. Die Damen Angeli und Sabatini, sowie die herren Berdini, Corti und Bailini prafentirten fich in ben hauptrollen.
- # Das Theater zu Lobi wird bemnachst mit einer Oper von Romualbo Marenco "Loronzino de' Medici" eröffnet.
- \* Die neue Oper bes Matitro Cagnoni ,,Il Duca di Tapigliano" batte bei ihrer erften Aufführung zu Lecco guten Speced.
- \* Abelina Batti hat Paris verlaffen und fich jur italienischen Oper nach St. Betersburg begeben.

- \* Man ichreibt uns aus Munchen: Der in jeber Beziehung fo glangenbe Erfolg bes bier abgehaltenen beutiden Gangerfestes bat ben Blan hervorgerufen, im tommenben Sommer wieder ein großes deutsches Musitfest abzuhalten, wie jolche Feste bereits zweimal, in ben Jahren 1855 und 1863, in unserem Glaspalafte ftattgefunden haben. Mehrere in mufikalischen Fragen und Angelegenheiten competente und maßgebende Berfonlichkeiten haben ben Plan bereits besprochen, und ift an ber Musführung beffelben nicht mehr zu zweifeln. Auch wird bie befinitive Bilbung bes Festcomites schon in ben allernächsten Tagen erfolgen. Borerft ift beabsichtigt, bas Mufitfest in ben letteren Tagen bes Monats Septembers 1875 abzuhalten, und zwar an brei aufeinanberfolgenden Tagen, bamit, wie es im Jahre 1863 ber Fall war, zwei allgemeine und ein Birtuofen-Concert stattfinden konnen. In Bezug auf musikalische Krafte, sowie hinfichtlich ber für ein großes Musiffest geeigneten Localitäten burfte taum eine andere beutsche Stadt das gu bieten vermögen, wie eben Munchen. Der tonigl. General-hoftheater- und Sofmufit-Intendant Freiherr von Berfall, ber tonigl. General-Musitbirector Franz Lachner, ber tonigl. Hofcapellmeister Hermann Levi und andere Celebritaten haben ihre Theilnahme an bem Musitfeste und beziehungsweise bem Festcomité bereits zugesagt. Wie im Jahre 1874 das beutsche Lied, so wird auch im Jahre 1875 die beutsche Musit ein großes und, wir burfen hoffen, murbiges Fest in Baierns Sauptstadt feiern.
- \* In Riel findet um Mitte Juni nächsten Jahres ein erstes Schleswig = Holfteinisches Musikfest statt.
- \* Das Florentiner Quartett veranstaltet am 7. November in Wien im Saal Bosendorser sein erstes Concert, und bei dieser Gelegenheit wird sich auch die Ihährige Tochter Jean Becker's, Fräulein Johanne Becker, als Pianistin produciren. Die Künstler werden solgende Nummern vortragen: Quartett von Haydn (Op. 74, Nr. 1, Cdur); Andante, Menuett und Rondo für Bioline mit Clavier (aus der sogenannten Haffnermusit) von Mozart. Chromatische Sonate in einem Say von Joachim Raff, schließlich Quartett von Brahms (Op. 51. Nr. 1. Cmoll.).
- \* Unter ber Aegibe bes Impresario D. Biro sinden gegenwärtig zu New-Pork in Steinway Hall Concerte statt, in denen die Sängerin Ilma de Murska, der Bioloncellist Braga, der Biolinist Sauret und seine Frau, die Clavierspielerin Sauret-Careño, als Hauptmitwirkende sungiren.
- \* Der Biolinvirtuose Concertmeister Emil Seifert reist mit bem Nationalbampser "Egypt", Capt. Grogan (Messing'sche Linie), am 28. Oct. von Liverpool nach New-York, woselbst er für eine Concertreise durch die Vereinigten Staaten ein sehr vortheilhaftes Engagement erhalten hat.
- \* Anton Rubinstein hat sich nach Paris begeben und kommt, Ende Rovember nach Deutschland.
- \* Herr Bernhard Cosmann, ber ausgezeichnete Bioloncellift, hat seinen permanenten Aufenthalt auch für ben gegenwärtigen Winter in Baben : Baben genommen.
- \* Herr Richard Kleinmichel aus Hamburg ist in Leipzig anwesend, um die Aufführung einiger seiner größeren Compositionen, unter anderen einer Concert-Ouverture und eines Clavier-Trio, einzuleiten.
- \* Heinrich Stiehl, ber ruhelose Wanderer, lebt feit Kurzem in Belfast (Irland) als Director ber bortigen philharmonischen Gesellschaft.

- \* Die musitalische Atabemie in Florenz (bas Real Istituto di Musica) hat ein Breisausschreiben erlassen, bei welchem es sich um die Compositionen einer Motette aus den Text: "Emitte spiritum tuum et creaduntur, et renovadis faciem torrae. Alleluja" (sünskimmig, im strengen Styl, mit einer Generalbaßstimme sür die Orgel) und eines Clarinett-Concertes handelt. Nur italienische Componisten, oder solche, die in Italien ihre Studien gemacht haben, dürsen concurriren. Der Einreichungstermin steht die zum 14. August 1875. Erster Preis 200, zweiter Preis 100 Lire.
- \* Ein fehr empfehlenswerthes "Lieberalbume", enthaltenb 60 Gefänge verschiedener Componisten für eine Stimme mit Clavierbegleitung, für die erwachsene Jugend ausgewahlt von J. G. Lehmann, erschien soeben bei Breitkopf und härtel in Leipzig und dürste für Biele eine erwänschte Gabe sein.
- \* Carl Band, ber seine Kenner bes Gesanges, sett seine Ausgabe ber "Duette alter Meister" für weibliche Stimmen mit Clavierbegleitung sort (Leipzig, Kistner), wir erhalten sechs neue Rummern von Al. Scarlatti, handel, Clari, Jomelli, welche allsseitig willtommen sein werden.
- \* ., Maete Imperator", ber Mannerchor von Frang Lachner, welcher bei bem Munchner Sangersest so großen Erfolg hatte, ist jest im Drud erschienen bei Glaser in Schleusingen.
- \* Gine Romange fur Bioline mit Orchesterbegleitung von Dar Bruch erschien soeben bei R. Simrod in Berlin.
- \* Weber's Ilustrirter Kalender für 1875, ein uns nunmehr seit breißig Jahren lieb gewordener Hausstreund, ist bereits erschienen und hat durch seine gewohnte Reichaltigkeit auf's Neue dargethan, in welch vollkommener Weise er sein Ziel zu erreichen bestrebt ist. Sein Kalendarium dürfte in Rūdsicht auf Aussührlichkeit und Gründlichteit von keinem andern Kalender erreicht sein: die Ilustrirte Chronik giebt einen reich illustrirten Ueberblich über alle Hauptereignisse, Zustände und Bestredungen des verstossenen Jahres auf dem Gebiete der Tagesgeschichte, des dssenklichen und gesellschaftlichen Lebens, der Wissenschaften, Künste und Gewerbe; das Statistische Jahrbuch ist seiner Reichhaltigkeit wegen längst für Lucle als Nachschlagebuch unentbehrlich geworden. Der Illustrirte Ralender ist zum Preise von 4 Mark durch sebe Buchhandlung zu beziehen.
- \* Johann Strauß seierte vorige Woche in seinem Tusculum in hiebing seinen fünfzighen Geburtstag. Strauß erhielt unter anderen zahlteichen Geschenken seiner Freunde und Verehrer von der Directrice Fraulein Geistinger ein prachtvolles Bouquet und eine Marmorbuste, die Trägerin der hauptrollen der Straußischen Operetten darstellend.
- \* Albert Junkelmann, aus Roda in Thuringen geburtig, Proseffor ber Dusfit am kaiserlichen Institut in Charkow, ift am 21. Oct. baselbst gestorben.
- \* In Verlin ftarb der erft gang fürzlich jum Canzleirath ernannte Caffen: Inspector am Roniglichen Spernhause, herr he bel, einer der altesten und verbientesten Besanten der Koniglichen General-Intendantur.
- \* In Mailand ftarb im Alter von 43 Jahren ber Componist und Orchefters birigent Antonio Baur.
- \* Die Pianistin Angela Augusta be Filippi:Fosola ift zu Mailand gestorben.
- \* Der Naritonist Theob. Coulon, ein geborner Belgier, ber nicht ohne Erfolg an ber Parifer großen Oper und in ver letten Beit auch in Italien gefungen bat, ist zu Paris gestorben.

| Stadtheater.  2. u. 25. Oct. Hamlet v. Thomas.  4. u. 14. Oct. Zampa v. Herold.  5. Oct. Die Regimentstochter  v. Donizetti.  7. Oct. Stumme v. Anbor.  9. Oct. Martha v. Flotow.  11. Oct. Judin v. Halery.  16. Oct. Freischütz v Weber.  21. Oct. Fidello v. Bethoven.  22. Oct. Fidello v. Bethoven.  23. Oct. Der Wildschütz von  Lortzing.  Théâtre royal de la  14. u. 19. Oct. Violetta de Verdi.  18. Oct. Treischütz von  Lortzing.                                                                                                                                                                              | Cassel.  4. Oct. Vampyr v. Marschner. 7. u. 20. Oct. Maurer u. Schlosser v. Anber. 8. Oct. Zampa v. Herold. 11. Oct. Oberon v. Weber. 17. Oct. Jesconda v. Spohr. 22. Oct. Jesconda v. Spohr. 25. Oct. Jesconda v. Spohr. 26. Oct. Jesconda v. Grant. 27. Oct. Lon Juan von Mozart. 27. Oct. Ozer und Zimmermann v. Lortzing. 28. Oct. Margarethe v. Gounod. 31. Oct. Titus v. Mozart.                                                                                                | Wich.  K. K. Hofoperathester. 25. Oct. Don Juan v. Mozert. 26. Oct. Mordstern v. Mayerheer. 27. n. 31. Oct. Aida v. Verdi. 28. Oct. Flick und Flock Ballet. 29. Oct. Tannhäuser v. Wagner. 30. Oct. Lustige Weiber v. Nicolai. 1. Nov. Eabert v. Meyerbeer. 2. Nov. Eabert v. Meyerbeer.                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un Ballo in maschera di Verdi.  St. Fetersburg. Grosses Theater. (Italienische Oper.) 19. n. 22. Oct. Ballo in maschera v. Vordi. 20. u. 23. Faust v. Gonnod. 21. Oct. Freischitz v. Weber. 24. Oct. Linda v. Donizetti. 25. Oct. Pharaos Tochter, Ballet. Marien - Theater. (Russische Oper.) 19. Oct. Opritschnik v. Tschai-kowsky. v. Muszorgeky. 23. Oct. Ruslan und Ljudmilla v. Glinks.                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Upernrepertoire.  22, 25, u. 26, Oct. Charles VI 22, 25, u. 26, Oct. Charles VI de Halery.  v. Meyerbeer. v. Meyerbeer. v. Waguer. Vell de Gouned. Vell de Gouned. Sallet. Tell de Rossini. Sallet. Robert le Diable de Meyerbeer.                                                                                                 |
| (Fri. Seriorius), vio., -to-noert v. Erneb III. Joachim, Wie bist du meine Konigin von J. Brahms, Fühlingstranm v. F. Schubert, Aufträge v. R.Schu- mann (Frl. Sertorius). Adagio m. Orch, v. J.Joachim, Ungar. Tänze No. 2 n. 3 von Brahms Joachim (Hr. Joachim). Pasto- raisinf. v. Beethoven.  Carlsruhe. 28. Oct. 1. Abonnenntoancert, Ouverture Medea von Wold, Bargiel. Arie sus der Entfüh- rung von Mozart (Frau Mayr- Olbrich). Concert f. Vell. v. R. Volkmann (Hr. Popper), 2 Lie- der: Haddenröslein v. Schubert, Die Spröde v. Neswadba (Frau Mayr-Olbrich). Ungar, Ehapso- die nach Liest f. Vell. (Hr. Pop- | Stern. Wagnerabend. Vorspiel z. d. Meistersingern. Vorsp. z. Löhengrin. Ouv. Tannhäuser. Fanst-Ouv. Vorsp. z. Tristan u. Isoldo. Kaisermarsch. Ouvert. Rieazi. Zug der Frauen a. Lo- hengrin. Marsch a. Tannhäuser. Braunsch weig. 7. Oct. 1. Abonnement-oucert d. Vereins f. Cencertmusik unter Mitwirk. d. Frl. Sartorins, d. Hrn. Joachim u. unt. Leit. d. Hrn. Joachim u. unt. Leit. d. Hrn. Abt. Ouv. Nachhläuge von Ossian v. Gade. Scene u. Arie 2 Ah perfido!s von Beethoven. | 24. Oct. Concert d. Musikdir. B. Bilse. Ouv.Mesresstille v. Mendelssohn. Romanze f. Voll. von Lübeck (Hr. L. Lübeck). Vio- Kuconcert, Gesangsstene v. L. Spohr (Hr. Meyer). Ouv. Tann- häuer v. E. Wagner, Frithjof- Sinf. v. Hofmann, Onv.Lustige Weiber. v. Nicolai. 24. Oct. Concert des Musikdir.                                                                                                                      |
| an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gonge Trevue.  Coln.  Coln.  Coln.  Coln.  Coln.  Coln.  Coln.  Coln.  Coln.  Colner Mannergesangrer-  elne.  Colner Mannergesangrer-  elne.  Colner Mannergesangrer-  elne.  Herrlich ist Gott, Mo-  tette von B. Klein. Die  cone v. L.  Macht der Töne ans König  colner Tenn-  Ständehen v.Catenhusen (Frl.  Frithjof-  T.Lustige  Ven, Barcarole v. Spohr (Hr. v.  Musikdir.  Musikdir.  Königelöw, An die Entternte, |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Cellisten=Stelle vacant.

Die Stelle eines Cellisten an der Fürstl. Hofcapelle zu Sonders hausen ist bis 1. Jan. 1875 neu zu besetzen. Vorzüglich qualificirte Bewerber wollen sich umgehend wenden an Hofcapellmeister Max Erdmannsdörfer.

Adresse: Bis 10, Novbr. Nürnberg, Ringstr. 76, sodann Sondershausen.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Austuhrung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Mietel,
Leipzig, Grimm, Str. 16. (Mauricianum.)

Neuer Verlag von Hermann Erler in Berlin.

## Heinrich Hofmann, "Frithjof."

Sinfonie für grosses Orchester.

Partitur 12 Mark, Orchesterst. 18 Mark, Clavierausz, zu 4 Hdn. 9 Mark.

Der Rheinische Kurier in Wiesbaden

schreibt über das Werk: Einen ganz ungewohnlichen Fortschritt bekundet die Frithjof-Sinfonie und wir mussen nach genauer Kenntnissnahme der Partitur bekennen, dass wir ein bedeutendes, grossartig angelegtes Tulent vor uns haben, dem man ohne besondere prophetische Begabung eine grosse Zukunft in Aussicht stellen kann. Was uns an der Hofmannischen Muse vor allen Dingen sympathisch beruhrt und in der Sinfonie in erhöhtem Musse sich gestend macht, ist die Frische und Ungezwungenheit der Melodien. Nun sind aber diese Melodien schon und originell erfunden und finden sich in so reicher Fulle, dass ein an Melodien armerer Componist daraus vielleicht zwei Sinfonien gestaltet hatte. Heinrich Hofmann ist jedoch nicht blos ein melodisch reichbegabter Künstler, sondern er hat auch grundliche Studien durchgemacht, um in jeder Beziehung ein wirkliches Kunstwerk durstellen zu konnen. Seine Durchführungen klingen durchweg vortrefflich und stehen in engster Beziehung zu dem Werke; er will nicht blos arbeiten, um zu zeigen, dass er dessen fähig ist, sondern der schopferische Gedanke verlangt eben diese Durchführung und keine andere. Und so schliessen wir unsere Betrachtungen über die Frithjof-Sinfonie, sie allen Künstlern und Kunstfreunden aus vollster Ueberzeugung warm empfehlend und dem Werke den ihm gebührenden Erfolg wunschend.

Welch' ein himmelweiter Unterschied zwischen der ungarischen Suite und der Frithjof-Sinfonie! So überaus geschickt die Suite gearbeitet war, so leicht, natürlich, verständlich und klar Alles dahinfloss — von der Zukunft musste man doch das Beste erwarten, die Erfindung war zu dürftig, angenehm warm — doch von Feuer und Leidenschaft (wenigstens wie sie der Tiefe des Herzens entströmen sollen) keine Spur. Wie anders jetzt! Bei mindestens eben so vortrefflicher technischer Arbeit, welche Tiefe der Empfindung, welche edle Leidenschaft! Hier steckt die Grossartigkeit im Gedanken und nicht in seiner decorativen Ausschmückung Dass Alles volkeinmen sei, behaupte ich nicht: der letzte Satz des Frithjof (scheint mir) könnte einheitlicher sein — indessen ist der Gesammteindruck ein echt künstlerischer und bei dem colossalen Fortschritt, den Hofmann von der Suite bis zur Sinfonie gemacht, ist anzunehmen, dass sich seine Musik bald von den wenigen ihr noch anhaftenden Schlacken reinigen werde!

Aufführung in Aachen

durch Herrn Musikdirector Breunung am 2. October.

(Echo der Gegenwart.)

Die neue Sinfonie von Hofmann hat frischen Zug und fand namentlich im ersten und dritten Satz allseitigen Anklang. Die Instrumentation ist sehr schon und farbenreich.

(Aachener Zeitung.)

Mit Liebe und Sorgfalt einstudirt, kam Hofmann's Frithjof-Sinfonie, ein grossartig angelegtes und durchgeführtes Werk voll Melodie, reich an Schönheiten, von welchen einzelne sich zu wirkungsvollen Glanzpunkten steigern, zu vorzüglicher Wiedergabe.

Aufführung in Berlin

durch Herrn Musikdirector Bils e am 24. October.

(Tageblatt.)

Am letzten Sinfonie-Abend kam im Concerthause ein neues Instrumental- und Tongemälde, unter dem Titel "Frithjof" von Heinrich Hofmann, zur ersten Aufführung und zu so glücklichem Erfolge, dass der Componist am Schlusse seines Werkes vom zahlreichst versammelten Auditorium lebhaft gerufen wurde, was im Concerthause zu den seltenen Ehrenbezeigungen gehört. Die geistvolle Bemerkung, die Beethoven seiner Pastoralsinfonie gegeben: — Mehr Ausdruck der Empfindung als Tonmalerei — lässt sich auch auf Hofmann's interessantes Opus anwenden. Diese Sinfonie bringt frische, unvergrübelte Musik, hat Feuer und Grazie und ist frei von bizarren gesuchten Effecten. Der dritte Satz ist entschieden neu und originell, namentlich in der Antistrophe (Trio).

Wir entsinnen uns in unserer Praxis nicht eines sinfonischen Werkes, welches einen ähnlichen durchschlagenden Erfolg erzielt hätte und vom Publicum so sympathisch begrüsst worden wäre. Der dritte Satz wurde sogar da capo verlangt. Am Schlusse des Werkes wurden sowohl der Dirigent wie auch der Componist gerufen. Was die Frithjof-Sinfonie selbst anlangt, so hat sie uns sehr gefallen und spricht beredt für das bedeutende Talent des noch jungen Componisten.

Die Hofmann'sche Frithjof-Sinfonie hält die Kritik selbst neben J. Raff's besten Sinfonien aus. Die Lebendigkeit und Frische gleich des ersten grossen Esdur-Satzes packt sofort, und das duftige Ingeborgthema schmiegt sich so innig in das feurige packt sofort, und das duftige Ingeborgthema schmiegt sich so innig in das feurige "Allegro con fuoco" ein, dass das Ganze rein aus ennem Gusse hervorquillt. Das Adagio, Cmoll, ist ein farbenprächtiges Stimmungsbild. Das Scherzo, ein neckischer Elfentanz, der im zweiten Theile durch das Hereinpoltern des Reifriesen jäh unterbrochen wird, ist auch hier die Krone des Ganzen. Das Finale endlich verknüpft naturgemäss die Hauptthemen des ersten Satzes und bringt so das Werk zu einem gerundeten, einheitlichen Abschlusse. Kurz, wir begrüßen in Heinrich Hofmann ein sehr bedeutendes Talent, welches die Darstellungsmittel der Instrumentalmusik nicht allein vollständig beherrscht, sondern — und das ist uns sehr bedeutungsvoll, der Lösung einer idealen, poetischen Aufgabe dienstbar zu machen versteht. Die jugendfrische, überall interessante und unmittelbar wirkende Musik erfreute sich denn auch eines Beifalls, wie er einem neuen Werke, noch dazu von einem jungen und einheimischen Componisten, selten entgegengebracht wird.

Als letztes, aber wahrlich nicht geringstes Musik-Ereigniss gab es bei Bilse die erste Aufführung der "Frithjof-Sinfonie" unseres Landsmannes H. Hofmann. Eine gründliche Analyse eines symphonischen Werkes gehört an eine andere Stelle unseres Blattes und wäre nach einer ersten Aufführung überhaupt nicht am Platze. Für jetzt sei nur gesagt, dass die "Frithjof-Sinfonie" den nach den Erfolgen von Hofmann's "Ungarischer Suite" ziemlich hoch gespannten Erwartungen in vollem Masse gerecht geworden ist. Der Erfolg des Werkes war ein ausserordentlicher, schon bei den zwei ersten Sätzen; er hätte sich beinahe zum Dacapo gesteigert nach dem reizenden Intermezzo "Lichtelfen und Reifriesen", ein Verlangen, das jedoch im Interesse des letzten Satzes für diesmal unbefriedigt bleiben musste. Der grosse Beifall am Schluss der Sinfonie, deren Wiedergabe beiläufig eine der glänzendsten Leistungen war, die ich vom Bilse'schen Orchester überhaupt erleht habe, giebt eine genügende Garantiet dass wir nicht nur den bewussten Satz, sondern den ganzen "Frithjof" noch rech, oft "Dacapo" hören werden.

von Krifoff, aus dem Russischen übersett von R. Sprato,

eine Singstimme mit Pianoforte

Op. 64.

### Ausgabe für Alt oder Bass.

#### Einzeln:

Der Esel und die Nachtigall: "Ein Esel sah die Nachtigall". Pr. 10 Sgr.

Das Quartett: "Der Affe, Herr von Putzig". Pr. 10 Sgr. Der Parnass: "Zur Zeit als Griechenland der Götter satt". Pr. 10 Sgr. Der Adler und der Kukuk: "Der Aar den Kukuk". Pr. 71'2 Sgr. Die Ameise und die Libelle: "Der muntern Hüpferin Libell". Pr. 10 Sgr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Im Verlag der C. H. Beck'schen Buchhandlung in Nördlingen ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

## Theoretisch-praktische Harmonielehre

Schulen, Privat- und Selbstunterricht bearbeitet

von Dr. M. Bohlinger.
gr. 8°. 8 Bogen. Preis 3 Mark.

Das vorliegende Werk empfiehlt sich als sehr praktisch und zweckmässig und zwar aus dem Grunde: "Es ist vor Allem auf richtige Erkenntniss und Behandlung der Intervalle Bedacht genommen und es sind die Grundlehren der Harmonie in Einfachheit und Klarheit dargestellt."

Wer sich daher durch Selbststudium oder bei Privatunterricht in der Harmonielehre grundliche Kenntnisse verschaffen will, dem kann dieses Buch, dem die Anerkennung und Verbreitung überall zu Theil werden möge, welche es verdient, auf Beste empfohlen werden.

gez. Bernard Mettenleiter.

In meinem Verlage erschien soeben:

## Serenade

(Ddur)

für Streichorchester

## Robert Fuchs.

Op. 9.

Partitur 1 Thlr. 10 Ngr. Stimmen 2 Thlr. Vierhändiger Clavier-Auszug vom Componisten 1 Thlr. 20 Ngr. Fr. Kistner. Leipzig.

#### Für Gesangvereine!

Soeben hat die Presse verlassen:

## Toggenburg.

Ein Romanzencyklus.

Dichtung von Fanny von Hoffnaas

mit Begleitung des Pianoforte für Soli und Chor componirt von

Josef Rheinberger. Op. 76.

Preis: Clavierauszug 4 Mk. 25 Pfg., Stimmen 3 Mk. 75 Pfg.
Ausgabe mit deutschem und englischem Text.

Von demselben Autor erschienen vor Kurzem:

Op. 72. Aus den Ferientagen. Vier Stücke für das Pianoforte zu
4 Händen. Preis I. Heft 2 Mk. 75 Pf., II. Heft 2 Mk. 25 Pf.
Op. 78. Drei Stücke (Scherzino, Fuge und Menuett) für Pianoforte
zu 2 Händen. Preis 2 Mark.

Praeger & Meier, Bremen.

Soeben erschien in meinem Verlage:

## Bilder aus Osten

von

#### Robert Schuman Op. 66.

für Orchester bearbeitet

Carl Reinecke.

Partitur 2 Thlr. 15 Ngr. — Stimmen 4 Thlr. Fr. Kistner. Leipzig.

# Sechs Liede

eine Singstimme mit Pianoforte

## Rubinstein. Op. 76.

## Ausgabe für Alt oder Bass.

#### Einzeln:

- Waldeinsamkeit: "Waldeinsamkeit, du grünes Revier" von J. v. Eichendorff. No 1.
- No. 2.
- Nachts: "Horst du die Gründe rufen", von J. v. Eichendorff. 5 Ngr. An den Fruhling: "Noch immer Fruhling", von N. Lenau. 7½ Ngr. Frühlingsblick: "Durch den Wald den dunkeln", von N. Lenau. 12½ Ngr. No. 3.
- No. 5. "Bedeckt mich mit Blumen", a. d. Spanischen Liederbuch von E. Geibel und P. Heyse. 5 Ngr
- "Klinge, klinge mein Pandero," a. d. Spanischen Liederbuch von E. Geibel No. 6. und P. Heyse. 10 Ngr.

Verlag von **Bartholf Senff** in Leipzig.

Im Verlage von N. Simrock in Berlin erschien soeben:

#### Iomanze

fur Violine mit Orchester

Partitur & Mark. Orchesterstimmen (ohne Principalstimme) & Mark. Ausgabe für Violine mit Pianoforte kostet 1 'a Thir.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Tarantelle pour Pfte. Op. 87. 25 Ngr. Trois Nocturnes p. Pfte. Op. 91, 1 Thir. lagdstück für Pfte. Op. 102. 20 Ngr. Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

## Die Gedichte

## das Requiem für Mignon

Goethe's "Wilhelm Meister's Lehrjahre" in Musik gesetzt

von

## binstein.

Op. 91.

Pr. complet 3 Thir.

Der Harfner (Bariton): "Was hör' ich draussen vor dem Thor". Pr. 15 Ngr. Der Harfner: "Wer nie sein Brod mit Thränen ass". Pr. 5 Ngr. Der Harfner: "Wer sich der Einsamkeit ergiebt". Pr. 5 Ngr. Mignon (Sopran): "Kennst Du das Land". Pr. 7½ Ngr.

Tenor: "Ich armer Teufel, Herr Baron". Pr. 7½ Ngr.
Der Harfner: "Ihm färbt der Morgensonne Licht". Pr. 5 Ngr.
Mignon und der Harfner (Sopran und Bariton): "Nur wer die Sehnsucht kennt".

Pr. 71 Ngr.

8. Philine (Sopran): "Singet nicht in Trauertönen". Pr. 10 Ngr.

9. Der Harfner: "An die Thüren will ich schleichen". Pr. 5 Ngr.

10. Mignon: "Heiss mich nicht reden". Pr. 5 Ngr.

11. Aurelle (Alt): "Ich hatt' ihn einzig mir erkoren". Pr. 5 Ngr.

12. Mignon: "So lasst mich scheinen bis ich werde". Pr. 7½ Ngr.

13. Requiem für Mignon: "Wen bringt ihr uns zur stillen Gesellschaft?" Für Solo-Quartett (vier Knaben-, später vier Männerstinmen) und gemischten Cher mit Begleitung von Pianoforte und Physharmonika oder Harmonium. Chor mit Begleitung von Pianoforte und Physharmonika oder Harmonium. Pr. 2 Thlr. (Partitur 1 Thlr. 10 Ngr. Stimmen 20 Ngr.) 14. Friedrich (Tenor): "O. ihr werdet Wunder sehen". Pr. 5 Ngr.

Verlag von **Bartholf Senff** in Leipzig.

Vor Kurzem erschien in meinem Verlage:

## Cavatina

pour Violon et Piano

par Joachim Raff.

Op. 85. No. 3.

Arrangement pour Violon avec accompagnement d'Orchestre par Edmund Singer.

Partitur und Stimmen 1 Thlr. 20 Ngr.

Leipzig. Fr. Kistner.

#### Zur Violoncell-Literatur.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig erschien soeben:

Sechs Studien

für Violoncell

mit Begleitung des l'ianoforte von

Op. 30. Preis 12/3 Thir. Eingeführt im Conservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien.

Vor Kurzem erschienen:

Hecthoven, Ludwig van, Violin-Tries und Serenaden für Pian oforte und Violoncell bearbeitet von Georg Vierling. No. 1. Trie in Esdur. Op. 3. No. 2. Serenade in Ddur. Op. 8. No. 3. Trie in Gdur. Op. 9. No. 1. (Wird fortgesetzt.) à 1½ Thir.

Franz, Hobert, Hebräische Melodie: "Beweinet, die geweint an Babels Strand" für Pianoforte und Violoncell. 12½ Ngr.

Gluck, Chr., Gavette aus "Don Juan" für Pianoforte und Violoncell bearbeitet von Hermann John. 10 Ngr.

Haydis, Jos., Adaglo, bekannt unter dem Titel: "Ein Traum", für Violoncell mit Pianoforte bearbeitet von Hermann John. 10 Ngr.

Pianoforte bearbeitet von Hermann John. 10 Ngr. — Menuett, bekannt unter dem Titel: "Dudelsack-Menuett", für Violoncell mit Pianoforte bearbeitet von Hermann John 71 Ngr.

- Serenade für Violoncell und Pianoforte bearbeitet. 10 Ngr.

Taubert, Brust Eduard, Op. 23. Vier Charakterstücke f. Violoncell und Pianoforte. Complet 1 Thir. Heft 1. (No. 1 u. 2) 15 Ngr. Heft II. (No. 3 u. 4)

20 Ngr. Vierling, Georg, Op. 17. Phantasie für Pianoforte und Violoncell. Neue revidirte Ausgabe. 25 Ngr.

Miller, Ferdinand, Op. 157 Tragödie. Drei Lieder von Heinrich Heine, für eine Singstimme mit Pianoforte und Violoncell. 20 Ngr.

Von

## Henri Wieniawski

Légende pour le Violon

avec accompagnement d'Orchestre ou de Piano. Op. 17.

sind vor Kurzem die Orchesterstimmen im Druck erschienen. Preis 1 Thir.

Früher erschien von diesem Werke:

die Orchester-Partitur. (1 Thlr. 10 Ngr.)

Ausgabe für Violine mit Pianofortebegleitung. (20 Ngr.) Arrangement für Pianoforte allein. (121, Ngr.)

Fr. Kistner. Leipzig.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Bweiunddreißigfter Jahrgang.

#### Beraufwortlicher Redacteur: Bartholf Senff in Leipzig.

Jährlich erscheinen minbestens 52 Mummern. Breis sur ben ganzen Jahrgang 2 Thir., bei birecter franklirter Zusendung burch die Post unter Kremband 3 Thir. Insertions. gebuhren sur die Petitzeile ober beren Raum 3 Rengroschen. Alle Buch und Musikalien-Paublungen, sowie alle Postanter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter ber Abresse ber Redaction erbeten.

#### Von ewiger Ingend.

Gine Räubergeschichte.

Einer ber populärsten französischen Schauspieler, Laferridre, hat seine Membiren Der "Figaro", bem bie Ausgeschrieben und geht baran, bieselben zu veröffentlichen. hängebogen zur Berfügung standen, reproducirt ein Capitel baraus, bas wohl nichts von pitanten Couliffengeschichten enthält, aber schon barum intereffant ift, weil es in gar vielen Lefern ben Bunich rege machen wird, mehr bavon zu erfahren. Wir geben ein Refums bieses Capitels, welches die Ueberschrift führt: "Das Geheimniß meiner Jugend ". Im Jahre 1833 befand sich Laferriere in Petersburg und war bort sehr gefeiert. Abends, als er ben "Chatterton", eine seiner Schopfungen, gegeben, erhielt er ben Dieselbe, auscheinenb zwischen 25 bis 28 Jahre alt, naberte fich' Besuch einer Dame. ihm befangen und fagte zu ihm mit gitternber Stimme: "Mein herr, man fagt, baß Ihre Berbindung mit bem Sohne bes Fürsten G... Ihnen die Protection bes Bolizeis Ich bin in Berzweiflung; mein Gemahl ift aus politischen Grunden, ministere sichert. ble ich nicht kenne, in Mostau verhaftet worden, er ist Bater und ich komme nun mit hier find alle Papiere, ber Bitte zu Ihnen, ba wir ganz unbekannt, ihn zu retten. bie sich auf seine Lage beziehen. Das Schickfal meiner Familie ruht in Ihren Sanben, moge Ihr gutes Berg enticheiben!" hierauf legte sie bie Papiere hin und verließ, ohne weiter ein Wort zu sprechen, ben Schauspieler. Sie hatte auch nicht umsonst gehofft, Laferridre war icon am nächsten Tage im Befige ber Buficherung, daß ber Befehl, ben Mann freizulassen, nach Mostau abgegangen. Ungefähr einen Monat nach bieser Affaire

erhielt er wieber ben Befuch zweier Damen, von benen bie altere bie ihm bekannte Bittstellerin war, die jungere beren Tochter, was er wohl erst später erfuhr, ba fle Beibe ichon, jung und im Alter nicht fehr weit auseinanber ju ftehen ichienen. "Wir tommen," fagte bie altere, "unferen Dant fur ben großen Dienft zu erftatten, ben Gie Wir fagen Ihnen Lebewohl vielleicht auf ewig, aber nah ober fern, in ber Butunft, wie heute, wird Ihr Rame ftets auf unseren Lippen sein, wie er es in unseren Bergen ift." Rach biefen Worten übergab bie Frau bem Schauspieler ein versiegeltes Schreiben mit bem Bemerten, es am nachsten Tage, wenn er ganz allein, zu Laferriere tonnte jeboch feine Reugierbe bis jum nachsten Tage nicht bezähmen. Er öffnete, sobalb bie Damen ihn verlaffen hatten, ben Brief. In bemfelben las er : "Dein Berr! Es wurde weniger Unbantbare geben, wenn Diejenigen, bie fich verpflichtet fuhlen, nicht oft in Berlegenheit maren, wie fie ihre Dankbarteit beweisen sollen. haben und einen jener Dienste bewiesen, bie eine ewige Berpflichtung auferlegen, und ich wurde mich zu jenen Undantbaren gablen, wenn mich nicht ein eigenthumliches Geschick biefer Berlegenheit enthoben hatte. Ich bin fast 60 Jahre alt. Sie haben mich gesehen. Mun, welche Runft tonnte Ihnen bei Ihrem Stanbe bie wunschenswerthefte fein? Dein weiblicher Inftintt fagt es mir, stete Jugend mare fur Sie bas ermunichtefte Geschent. Diese Jugend, ich gebe fie Ihnen! Sie finden in bem Briefe das Geheimniß enthullt. Die bagu nothigen Pflanzen tommen in Italien, in ben Byrenden und im Ueberfluß Gebrauchen Sie bas Mittel, und noch nach vielen Jahren wird im Raufasus vor. bas Bublicum vergebens aus Ihrem Untlig Ihr Alter ertennen wollen; bewahren Sie ein freundlich Gebenten ber alten Frau, die Ihnen bies fchrieb, meiner Tochter, bie mich begleitete, und meinem Gatten, ber Ihnen bie Freiheit dankt." "Ich mar", meint Laferrière, anfange mohl nicht recht glaubig, ich gebrauchte aber boch bas Mittel, und jest, nach 40 Jahren, muß ich jagen, die Frau hatte Recht. 3m Theater tam es mir oft vor, baß ich nach einer anstrengenben Scene, leuchend, von Schweiß bebedt, mich 3ch fuhr mit meinem Tuche, bas in enes Waffer getaucht war, über bas Beficht und fofort fühlte ich ein unbeschreibliches Lohlbehagen. Dft und oft wiederholte ich dies Experiment und immer mit bemfelben Erfolg. Den Tod tann man wohl nicht aufhalten, aber man lagt bas Schaufpiel bes Sturges in die vollstandige Gebrechlichleit nicht ahnen, man fällt mit Anmuth ind Grab." Um biefe Ergablung zu beglaubigen, glebt Alfred b'Annay in einer Nachschrift folgende Geschichte jum Besten. wenigen Monaten Laferriere, in beffen Sanden er ein Flacon gewahrte, fragte, mas baffelbe enthalte, goß biefer einige Tropfen auf bie Sand bes Schriftstellers. fühlte barauf ein Gefühl besonderer Erfrischung und feine Saut wurde sammtweich-Und diefes Baffer ift geruchlod. Die Laferridre zu feinem Geheimniß getommen, bat er mohl enthullt, biefes felbft aber wird wohl unentbedt bleiben.

#### Dur und Moll.

\* Leipzig. Oper im October. Der vergangene Monat brachte auf bem hiesigen Stadttheater 14 Opernaufführungen, und zwar von Weber: "Der Freischüh", "Eurganthe" und "Oberon"; von Wagner: "Tannhäuser" und "Lohengrin"; von Meyerbeer: "Die Afrikanerin"; von Halevy: "Die Jüdin"; von Kossini: "Der Barbier von Sevilla"; von Berdi: "Der Troubadour"; von Mozart: "Così fan tutte"; von Auber; "Fra Diavolo"; von Flotow: "Stradella"; von Lorping: "Der Wildschüh" (2 Mal). Als Operngäste traten auf: Herr Labatt (Gleazar, Tannhäuser und Fra Diavolo) und Herr Hieber (Stradella, als erster theatralischer Versuch).

\* Leipzig. Der Concert-Unternehmer herr Julius hofmann hat am 31. Oct. im Saale bes Gewandhaufes die Winterferie feiner Tournee- und Uffociationsconcerte à la Ullman eröffnet. Die für biefe Darbietungen zusammengebrachten Krafte find vorläufig das ichmedische Damen Duartett, der Clavierspieler Louis Maas aus London, ber Biolinspieler herr Baul Alengel aus Leipzig und ber Bioloncellift herr Leopold Grupmacher, Kammervirmos aus Meiningen. Dieje Krafte haben nun auch in bem beregtem Eröffnungsconcerte gewirft und zwar find es bie ichwedischen Damen, welche in ben Borbergrund ber Beachtung gerudt werben muffen. Mit einer Reihe schwedischer Quartette von Ahlstrom, Lindblad, Olfan, Kjerulf und Sobermann, sowie mit Reinede's "Elfenreihn" und Trubn's "Mein Berg ift im Hochland" haben die nordischen Kunftlerinnen die fchone Erinnerung, in der fie von fruberen Leiftungen ber bei uns in Leipzig stehen, verlebendigt und verftartt, indem fie wiederum durch ihr geschloffence Bufammenwirken, burch bie forgfaltige Bertheilung von Licht und Schatten und namentlich burch bas munderreizende Bianisfimo und Verschwebenlaffen der Accorde die bestrickenofte Birkung ausübten. Daß ber wohlgefüllte Saal von Beifallsfalven erdrohnte, und baß es ohne da capo- und Bugabe-Begehren nicht abging, ift nach Gejagtem fast felbstwerftanblich. - Die instrumentalen Strafte vereinigten fich zuerst in der Ausführung von Schumann's Dmoll-Trio (Dp. 63); bann gab herr Rlengel Die Tartini'iche Teufelssonate, Herr Maas die Liszt'sche Uebersetzung des Spinnliedes aus dem "Fliegenden Hollander" und die Edur-Bolonaise von Liszt (die ursprünglich auf dem Bettel verheißene Valse-Caprice nach Schubert mare uns allerbings lieber gemejen), und herr Grugmacher brei Stude aus Reinede's "König Manfreb". Sammtliche Herren leisteten zumeist recht Anertennungswerthes.

Durch bas erfte Montagsconcert ber Herren Engelhardt \* Berlin, 31. Dct. und Hellwich, welches am 26. Oct. in der Singakademie stattfand, ift bas neue Unternehmen in ber murbigften Beife eingeleitet worben, bag es nur ernftlich der lebhafte-Es brachte zunächst ften Theilnahme seitens bes Bublicums empfohlen werben muß. zwei der herrlichsten Werke für Kammermusit: Schumann's Esdur-Quartett und Mos zart's Quintett für Clavier und Blasinstrumente in vorzüglicher Aufführung. Bei jenem wirkten außer den Concertgebern noch die Herren Schulz (Biola) und Rohne (Biolon: cello) mit; bei diesem neben Herrn Engelhardt (Clavier) die Herren Wieprecht (Oboe), Pohl (Clarinette), Nichter (Horn) und Malchow (Fagott), und beide Berte fanden ben Richt weniger bankbar bewies sich bas Bublicum für die Cdurrauschenbsten Beifall. Fantasie von Schubert (Op. 159), welche von den beiden Concertgebern nicht minder trefflich ausgeführt wurde. Fraulein Benmel sang außer der Arie aus Titus: "Ach nur einmal noch im Leben" zwei Lieber von Schubert und Schumann und wieder erwarmte und erfreute sie durch ben Glanz ihres Organs und ihre fünstlerische Weise des Bor-Das Mittwochs-Concert ber Reichshallen brachte zwei Gafte: einen bei uns befannten und gut accreditirten, herrn Ignag Brull aus Wien, und eine hier noch un-Brill ipielte auber seinem zweiten Concert befannte Gangerin, Fraulein Langner. eigener Composition das Hmoll-Scherzo von Chopin und als Componist wie als Clavierspieler beseftigte er ben guten Ruf, in dem er auch bei uns steht. Durch seine emis

nente Tednit, wie burch die poetische Weise seines Bortrags hat er fich in die Reihe ber erften Meifter feines Inftruments gestellt. Alls Componist wirft er gewinnend ebenfo burch sein angiebendes Talent, wie burch bie fichere Sandhabung ber Mittel und ber Sormen unferer Runft. Fraulein Langner befitt ein febr ausgiebiges Organ, bas auch gut entwidelt ift und fehr gut Mingt; in Bezug auf ben Bortrag fand fie fich mit ber Urie aus "Romeo und Julie" beffer ab, als mit den beiben Liebern von Schubert und Hiller; ihre haupterfolge burfte fie auf ber Buhne finben, mo fie ihr gewiß nicht aus: bleiben werben. Das Orchester unter Stern's Leitung brachte außer ber Duverture gur "Athalia" noch Echumann's Dmoll-Ginfonie in gang excellenter Ausführung. Donnerstag gab ber Ronigl. Domchor fein erstes diesjähriges Concert unter lebhafter Betheiligung bes Bublicums. Das Magnificat von Gabrieli, bas achtfrimmige Crucifixus von Lotti und Bach's Motette "Ginget bem herrn ein neues Lieb" find Glangnummern auf dem Brogramm des Domdors und verfehlten auch biesmal ihre Wirtung Taneben brachte bas Concert Schubert's Lieb "Hube in Frieden", febr geschidt von Aremier arrangirt, und ein ebenjo tunftvoll gearbeitetes vierftimmigesvolles ,,Kyrie Sammtliche Chore murben in gewohnter Beife gang eleison" von gr. Weihmann. vortrefflich ausgeführt. herr Schmod fang mit prachtiger Stimme und ergreifenbem Musbrud eine Urie aus "Camfon". Berr Struß bemahrte wieberholt feine Meifterschaft auf ber Bioline in einer Urie von Bad und einem Ariofo von Riet und herr Schwan: ber ebenio auf der Orgel burch den Vortrag einer Orgelfantafie von Riel und burch bie Begleitum ber Coloftude. Endlich ift auch bas erfte Concert ber Gingalabemie ju ermahnen, bas gestern stattfand und Sandn's "Jahreszeiten" brachte. Ginen gang ausgezeichneten Bertreter hatte bie Partie bes Lufas in herrn Abolf Gener gefunden: nicht weniger die schwierige Bartie ber hanna in Frau Erler. berr benichel jang ben Simon correct, aber blafirt fentimental, mas besonders in biefem Werte febr ftorend Die Chore gingen unter Blumner's Leitung im Allgemeinen febr gut. Orchefter, die Berliner Ginfonie:Capelle, that jum guten Belingen bes Bangen gleichfalls redlich bas Ihre, und fo machte bas Wert wieder auf die gablreiche Bergammlung einen jugendlich frifden Ginbrud.

\* hamburg, 25. Oct. Das Florentine Quartett (Bean Beder) leitete bie Concertfaijon am 16. Dct. ein. Außer Schumann's Adur-Quartett fpielten fie Brahme' neues Cmoll-Quartett, bedeutend in feinen brei erften Capen, fcmdcher im letten. Es wurde jehr jauber und flar veranschaulicht, wenn auch nicht burchgangig mit ber nothigen Greibeit im geiftigen Ausbrud. Graulein Johanna Beder, eine noch in recht jugendlichem Alter stebende Tochter bes Quartettmaöftro, spielte im Berein mit ihrem Bater Andante, Menuett und Rondo aus ber fogenannten Saffnermufit von Mojart und die Gabe'iche Dmoll-Sonate, beibe Cachen mit gang hubichem Geschick. -- Die Philharmoniler haben ihr erstes Concert auch schon hinter fich; es fand vorgestern statt und bot an orchestralen Genuffen Menbelsjohn's Ouverture "Meeresftille und gludliche Fahrt" und die Cdur-Sinfonie von Schumann, beren Wiedergabe gegenüber man fic im großen Ganzen zustimmend verhalten tonnte. In jedem Betracht bewunderungewürdig war Frau 3 oachim, bie eine Arie aus "Jphigenie auf Tauris" von Glud und brei Lieber, barunter zwei von Brabmo: "Auf bem Gee" und "Wie bift bu meine Konigin", und eine von Schumann: "Luft ber Sturmnacht", fang. Der bestridenbe Wohllaut ihrer Stimme und ihre burch hochste und ebelfte Aufgaben geläuterte, von teinem Datel getrubte Runftlerichaft erhob namentlich bie Lieder zu unvergleichlicher Wirfung. zweite Gaft mar Grau Laura Rappoldi aus Berlin, eine technisch gang vorzügliche Pianiftin, ber leiber nicht bie genugende Straft zu Gebote ftebt, um Aufgaben, wie bem Beethoven'ichen Gdur-Concert, volltommen gerecht zu werben. Die fleineren Sachen, Pralubium und Juge Claur von Bach, Desdur-Roctume von Chopin und Toccata von Bennett, ichmiegten fich richtig ihrem Raturell an und fanden in ber fauberen Exe cution bie freundlichfte Mufnahme. Der benutte Glügel von Bluthner lieft viel gu mun-

schen übrig. Die Aufoctrogirung bieser Inftrumente im Philharmonischen Concert will uns überhaupe gar nicht gefallen. Da dieses namentlich beim Auftreten jungerer, bier noch unbefannter Runftler gefchieht, fo icheint bamit ein Brotectionsverfahren im Spiele ju fein, das entichieben nicht zu billigen ift. Renommirte Runftler werben fich schönftens für eine berartige Befdrankung ihrer Leiftungen bebanken, und beshalb laffe man jedem Clavierspieler in seinem und bes Bublicums Interesse freie Bahl bezüglich ber Instrumente. - Bom Stadttheater ift eine recht gelungene Tell- und dito Figaro's Sochseit-Auffüh-"Mamfell Angot" von Lecocq hat bei ihrem ersten Ericheinen keinen rung zu melben. großen Erfolg bavongetragen, trotbem die Darftellung feine üble und in Decorationen und Coftumen bas Möglichfte geleiftet mar. Fraulein Mila Roeber jang bie Dab. L'Ange, mahrend fich die zweite Damenhauptpartie in unzulänglichen Handen befand; man hofft nun burch eine Neubesetzung berfelben bem Gangen etwas auf die Beine gu helfen. — Der Tonkuntlerverein hat am 17. Oct. feine Berfammlungen eröffnet; Bariationen für zwei Bioloncelle und Bianoforte von Thiriot und ein Biolinconcert von M. Chrhardt bilbeten bie musitalischen Borlagen.

\* Ropenhagen, 23. Oct. Unfer neues fonigliches Theater ift ben 15. Oct. eröffnet worben. In zwei Jahren ift baffelbe erbaut worden und hatte ichon ben 1. September eröffnet werben follen; bie Arbeiterftrites find aber bagmifchen getommen und haben bie Bollendung verzögert. Der Staat hat gegen 300,000 ban. Thaler, die Stadt Kopenhagen 250,000 ban. Thaler bagu geschenkt und Privatleute 100,000 ban. Thaler. Die Koften belaufen fich aber auf 700,000 Thaler, und jest wird ber Neichstag hoffentlich ben Reft bewilligen. Kertig becorirt ift bas Theater noch nicht, bazu gehören noch 100,000 Thaler, bie man nach und nach burch Private Beiträge zu erlangen hofft. Die Zeichnung ist (Concurrenz) von den Architekten Duhlerip und D. Betersen, die jest zu Prosessoren ernannt worden sind. Das Theater wird als das schönste Gebäude Rovenbagens betrachtet, und auch im Innern laßt es nichts zu wünschen übrig. Sammtliche Mitglieder bes Reichstags und ber communalen Beborbe mit ihren Damen wohnten der Eröffnungsfeier bei. Auch die gange Ronigsfamilie, mit ihr unsere Königstochter, die Prinzessin von Wales, mar anwesend. Abend wurde mit ber iconften banischen Composition, ber Duverture gum "Alfenhugel" von Ruhlau, eröffnet. Rach berfelben tam eine Cantate von C. Ploug, wozu Professor Hartmann eine schöne wirtungsvolle und charafteristische Musik componirt hatte. Festworstellung wurde mit einem Luftspiele vom Bater ber banischen Buhne, Solberg, beichloffen. Es war ein fehr feierlicher Abend. Erst gestern Abend wurde eine Oper gegeben, und man hatte dieselbe mit großer Sehnsucht erwartet, um zu erfahren, wie bas Gebaube fich in aluftischer Beziehung zeigen murbe. Der Erfolg war febr befriedigenb. Das Orcheiter flang febr gut, und baffelbe war auch mit ber Praftation ber Sangerinnen und ber Sanger ber Fall. Nur einzelne Stimmen füllten nicht gang ben großen Raum mis (bas neue Theater ift vier Etagen boch und hat Raum für 1700 Bersonen). Diese und vorige Woche haben die gesammten Kopenhagner Befangvereine zwei Concerte gegeben, unter Anführung best foniglichen Capellmufitus In beiben Concerten (bas eine hat in unserer Frauen-Rirche, bas andere im Cafinofaal ftattgefunden) wurde eine neue Gefangscomposition von R. D. Gabe "Der Biborger Dom" (Stadt in Jutland, ausgeführt und wurde mit außerordentlichem Beifall aufgenommen. Die Einnahme wird gur Decoration des neuen Theaters verwendet werben. Es hat sich ein neuer Concert-Berein gebildet mit 500 Mitgliebern. Berein wird jeben Winter brei Concerte geben, unter Leitung ber Herren E. Horneman und D. Mulling.

1

- \* In Narmen wurde am 25. October bas neuerbaute Stadttheater durch eine Kest: Duverture, einen von Emil Rittershaus gedichteten und von ihm selbst auch vorgertragenen schwungvollen Prolog und durch die Aufführung des "Freischütz" seierlich einsameiht.
- \* Das neue Theater in Kronstabt wurde am 2. Nov. unter der Direction bes herrn Moris Rappaport eröffnet.
- \* Tad Theater in Tislis ist total niedergebrannt. Die ganze italienische Operngesellichaft, die erst vor Murzem dort engagirt wurde, befindet sich in Folge dessen in dem besammernswerthesten Zustande, indem die Mitglieder durch den Brand alle ihre Habseligkeiten verloren haben. Director des abgebrannten Theaters war Herr Folletti, derselbe, der erst fürzlich sein Theater in Odessa vollig zu Asch verbrennen sah.
- \* Wie aus Prag gemelbet wird, wurden auf Antrag Strejtovsti's und in Folge einer Comité-Sigung nach stürmischer Debatte der Operndirector Smetana, der Schauspieldirector Molar und der Theatersecetär Stlenar ihrer Stellen verlustig erklart und der Regenschori Mair zum Operndirector und herr Schimanovsti zum Theaterdirector ernannt. hiermit ging das czechische Theater vollstandig in Strejtovsti's hande über.
- \* Das beutsche Theater in Best unter ber Direction des herrn Albin Swoboda wird am N. November mit ber Strauß'schen Operette "Die Flebermaus" eröffnet werden.
- \* Am 24. October wurde bas St. James Theater in London, nach Mr. Robinson's Zeichnung ganz neu becorirt, unter ber Direction Stefan Tiste's sur bie Winterjaison geofinet. Den Haupttheil des Abends füllte eine Commedia Bussa "Ter schwarze Prinz", Text von Mr. H. Farnic und Musik von Charles Lecocq aus, welches Stud zu einem hestigen Streit zwischen Fiste und Lecocq Anlaß gegeben hatte.
- \* Die Aufnahme, welche die nen ausgestattete Oper "Don Juan" bei ihrem Wiedererscheinen auf der Hosbuhne in Munchen sand, war eine wahrbast enthusiastische. Diesen begeisterten Empfang verdankte sie nicht nur ihrer eigenen Schonheit, sondern auch der ungemein prachtigen und sestlichen Ausstattung, die ihr in hohem Maße zu Theil wurde, so daß der Ausspruch, die Oper sei noch nirgends mit so viel Sorgsalt, Glanz und Geschmad inseenirt worden, keine eitle Auhmrednerei ist. Der Aussührung wohnte eine Anzahl Bühnenvorstande aus dem ganzen Reiche bei, und die Grandaursche Bearbeitung hat sich bei Alten, die nicht das Alte lieben bloß weil es alt ist. Veisalt erzungen und auch die Vertreter der einzelnen Partien der Oper erhielten Seitens des Publicums den ganzen Abend über stürmische Beweise seines Wohlwollens.
- \* Es wurde bereits erwähnt, daß man bei Gelegenheit der Beschluftassung über die Ausührung der Wagnerschen Oper "Tristan und Jiolde" im Wiener Operntheater den Acten den interessanten Umstand entnahm, daß der Componist seiner Zeit bereits eine ansehnliche Abschlungsgahlung dasur erhielt, daß er dieses Wert dem Operntheater überlasse. Tie weiteren Borerhebungen haben nun auch das interessante Jactum ergeben, daß unter der Tirection Salvi im alten Opernhause bereits 70 Proden von dieser Oper stattgesunden haben. Bei demnachst beginnenden Vorverhandlungen mit Richard Wagner wird es sich herausstellen, ob sich der Componist auf diese allerdings versährten Vorgänge wird besinnen wollen; doch soll man in den maßgebenden Areisen bes Theaters keineswegs die Absicht haben, sich auf dieses alte Recht in irgend einer Weise zu berusen oder zu stüpen.
- \* Durch die Ertrantung bes Fraulein Groffi wird bie Aufführung ber neuen Oper "Cesarino" von Laubert im Berliner Opernhause verzögert; man hat best halb jest die Partie der Elwia der Frau von Loggenhuber übertragen und hofft bie Oper bis zum 9. Nov. herauszubringen.

- \* Der Capellmeister Herr Abolph Müller jun. ist vom Director Swoboda für bas beutsche Theater in Best engagirt worden.
- \* Die neuen Balentinen. Kaum hat Abelina Patti sich den Parisern in den "Hugenotten" als Balentine präsentirt, um nicht zu reussiren, so will auch die blonde Rivalin Christine Nilison ihre Valentine haben, sie wird es aber vorläufig nicht mit den Parisern, sondern mit den Petersburgern versuchen und zwar am 29. Oct.
- \* Abelina Patti tritt in Moskau zum ersten Mal ben 31. October in ber Nachtwandlerin auf.
- \* Pauline Lucca wird voraussichtlich noch vor dem 12. Nov. in Wien einstressen, um dann nach wenigen Proben ihr Gastspiel in der Komischen Oper zu eröffnen. Ileber die Ursache, weshalb die Sängerin ihr Gastspiel in der Jtalienischen Oper zu Paris rückgängig gemacht hat, erfahren wir Folgendes: Da die Lucca noch nie in Paris gessungen, war die Neugierde der kunstliebenden Pariser sehr groß; sür die erste Vorstellung waren sämmtliche Logen und Sperrsite vorgemerkt und man sah mit größter Spannung dem Debüt der Künstlerin entgegen. Die Anhänger und Freunde des Fräulein Nilsson sahen jedoch die Lucca mit Necht als gefürchtete Kivalin an (umsomehr als die amerikanische Opern-Tournée der Stimme der Rilsson sehr geschadet haben soll) und agitirten auf alle mögliche Weise gegen die Lucca. Unter Underen verdreiteten sie jenes Bild der Lucca, auf welchem sie mit dem Fürsten Bismarck photographirt ist, schickten es allen Journalen zu zc. zc. In Folge bessen wurde die Lucca von der Presse hart angegriffen und ärgerte sich barüber so sehr, daß sie um keinen Preis in Paris singen wollte und ihren Contract löste.
- \* Die Chansonetten=Sängerin Theresa ist von Offenbach sur das Gaitstheater in Paris engagirt worden, um daselbst die Rolle der Juanita in der neuen Offenbach'schen Ausstattungs-Operette "Don Quirote" zu schaffen. Diese Operette stammt in ihrem textlichen Theile von Sardou, der jedoch nur sein älteres Lustspiel gleichen Namens zum Libretto umgestaltet hat. Um eine Borstellung von der Ausstattung der Novität zu geden, erwähnt ein Pariser Blatt, daß der berühmte Kamps des Kitters von la Mancha nit der Windmuhle mit dem gehörigen Realismus dargestellt werden wird: eine teibhaftige Windmuhle wird vorkommen, deren einer Flügel Don Quirote paden, in der Lust herumwirdeln und zulett wieder sallen lassen wird. Theresa hat übrigens in ihrem "Künitlerstolze", da sie künstig nur der Bühne angehören und von der Wiege ihres Ruhmes, dem Case:Concert, nichts mehr hören will, einen glänzenden Untrag des Pariser Alcazar 100,000 Francs sur sech Monate ausgeschlagen und mit Offenbach sur bessen Theater abgeschlossen. Die Proben zu "Don Quirote" beginnen im December; bei der Schwierigkeit der Inscenirung steht jedoch die erste Aussührung erst im Fedruar bevor.
- \* In Stodholm fand bas Debut bes neuen Tenoristen Herrn Julius Saloman im Königl. Theater am 19. Oct. in der Rolle bes Stradella in Flotow's gleichnamiger Oper statt. Der Beisaut, den herr Saloman fand, war eben so rauschend wie allgemein. Herr Saloman hat seine Gesangsstudien bei dem Baritonisten herrn Arlberg gemacht.
- \* Fräulein Louise Proch begiebt sich Ansangs December nach Italien, um ihre theatralische Laufbahn bei ber italienischen Oper zu beginnen. Sie wird als Balentine in den "Hugenotten" bebutiren, in den Monaten März und April in Mostau und Juni und Juli in London singen.
- \* Fraulein Natalie Sanisch wird fich bemnächst mit einer in ben hoberen Kreisen ber Berliner Aristofratie sehr bekannten Personlichkeit vermählen.

- \* Die Maiserlich russische musikalische Gesellschaft in St. Petersburg wird auch diesen Winter 5 Monnements-Symphonic-Concerte veranstalten, in welchen solgende Werke zur Aussührung bestimmt sind: eine neue Symphonic von A. Rubinstein, sowie bessen Oratorium in zwei Theilen "Tax verlorene Paradies"; "Demon", symphonische Tichtung nach Lermontow, in zwei Theilen, von Naprawnit; "Ter Sturm" nach Shakespeare, Fantasie von Ischassoweln; Pastoral Symphonie von Beethoven; Bedur-Symphonie von Schumann; "Ein Sommernachtstraum" von Mendelssohn und "Requiem" von Mozart. Sonnabend den 14. Nov. wird das erste der obenbezeichneten Concerte statissinden.
- \* Der Richel'sche Gesangverein in Leipzig wird am 20. Nov. bas Oratorium "Christus" von Riel aufführen.
  - \* Der Pianist herr Gustav Catter ift zu Concerten in Bruffel anwesend.
- \* Abbe Liszt wird, entgegen ben ursprünglichen Bestimmungen, an ben für biesen Winter in Wien projectirten Wagner-Concerten nicht theilnehmen, sondern sich von Rom nach Best begeben, dort zwei Monate verwellen und den Rest des Winters in Weimar verbringen.
- \* "Die Spenersche Zeitung" in Berlin, eine ber alteften beutschen Zeitungen, welche 134 Jahre bestanden hat, ist mit Ende October erloschen, da die neuen Redactoren ihr nicht neue Lebenstraft einzuhauchen vermochten. Als musikalischer Berichterstatter verabschiedete sich bei dem Vegrädnisse bieser Zeitung Herr Heinrich Dorn.
- \* Berr hof capellmeifter Julius Rich in Dresben feierte am 30. Dct. fein vierzigjahriges Dirigenten : Jubilaum unter herglicher Theilnahme feiner gablreichen bortigen und auswärtigen Berehrer. Im Ramen ber Buhnenmitglieber bes Presbner Softheaters überreichte herr Tegele bem Gefeierten eine filberne Gruchtschale, im Ramen ber Koniglidien Capelle Manmermufitus Aurstenau einen filbernen Lorbeer: frang, berfelbe munitler überbrachte ihm Ramens des Tuffeldorfer Mufitvereins, woselbst Dr. Rieb vor 40 Jahren feine Wirffamleit begonnen hatte, ein schones Album, Erinne: rungen an den Rhein enthaltend. Endlich war auch Terbinand Siller aus Coln anwefenb, ber bem Aubilar ein Chrengeichent von 9000 Mart Namens ber rheinischen Rünftler Die Gejangsvereine Liebertafel und Orpheus haben ben Jubilar jum Chren: Bon gang besonderer Bedeutung mar, bag am Connabend in ber Wohnung des herrn hofcapellmeifters der geh. hofrath Dr. Bahr erichien, um ihm eine Ausgeichnung ju Theil werden ju laffen, die bieber in Deutichland nur wenigen Auserwahlten zu Theil wurde: Dr. Rich wurde Ramens bes Konigs zum nonigl. Beneralmufit Director ernannt. Bon früheren Generalmufitbirectoren Spontini, Denbels: fohn, Menerbeer und lachner lebt nur noch ber leptgenannte Trager ber gleichen Burbe. Auberdem traf am Sonnabend eine Deputation aus Leipzig unter Aubrung des Capells meisters Reinede in Dreiben ein, um bem Jubilar eine von beffen Greunden und Berehrern in der Stadt Leipzig ihm gewidmete Chrengabe von 9000 Mart zu überreichen.

<sup>\*</sup> In Mostau starb am 22. Det. im Alter von 55 Jahren ber Capellneister ber russischen Oper am taiserlichen Theater zu Mostau, Johann Schramed. Die seierliche Bestatung sand am 24. Det. statt in Unweienheit zahlreicher Musiter und anderer Freunde, die getommen waren, dem hochgeachteten Manne das letzte Gefeit zu geben. Ter musikalische Theil der Todtenseier wurde würdevoll ausgesührt. Die russische Opernsangerin Frau Alexandrowa sang die Kirchenarie von Stradelia und der Chor der russischen Oper Mozart's "Requiem" unter Herrn Julius Gerber's Leitung.

<sup>\*</sup> Der Componift Beter Cornelius ift in Maing am 26. Oct. gestorben.

# Opernrepertoire.

Berlin.

Nov. Lustige Weiber Nov. Aladin, Ballet. Nov. Erophet v. Meyerbeer. Nicolai. Nov. Tunnhauser v. Wagner. K. Opernhaus. 40E

28. Oct. Zauberflöte v. Mozart. 13. u. 29. Oct. Hans Heiling von 15. Oct. 11, Oct. 9. Oct. Lucrezia v. Donizetti. -1-12 ъеет. Donizetti. Oct. Lucia v. Lammermoor v. Oct. Zampa v. Herold. Oct. Tell v. Rossini. K. Hoftheater. Troubadour v. Verdi. Hugenotten v. Meyer-

11. Oct. Iphigenie in Aulis von 8. Oct. Lucia v. Donizetti.

Martha v. Flotow.

Mignon v. Thomas.

Grossh. Hoftheater.

Weimar.

18. Oet. 14. Oct. Gluck.

25. Oct. Gretchen von Gounod. Marschner.

25. Oct. Afrikanerin v. Meyerbeer. Ni-21. Oct. Czar und Zimmermann

Lustige Weiber v.

w. Lortzing.

## Grossh. Hoftheater. Baden - Baden Carlsruhe

Regimentstochter v. Do-

Frankfurt a. M. Stadttheater.

6. Oct. Romeo und Julie von 9. Oct. Fliegender Hollander v. 11. Oct. Afrikaneriny. Meyerbeer. nizetti (in Baden), thoused (in Baden Romeo und Julie von 12. Oct. Maskenball v. Verdi. 14. Oct. Jüdin v. Halevy. 16. Oct. Glöckchen des Erem 7. u. 10. Oct. Entführung v. Mo-1. Oct. Haideschacht w. Holstein. zart. Wasserträger v. Cheru-

Wagner.

Gounod.

v. Delibes (in Baden). v. Lortzing. 18. Oct. Der König hat's gesagt 16. Oct. Czar und Zimmermann Fidelio v. Beethoven. 21. Oct. Don Juan v. Mozart.
24. Oct. Barbier v. Bossini.
25. Oct. Freischütz v. Weber.
27. Oct. Margarethe v. Gouno 20. u. 29. Oct. Manrer a. Schlosten v. Maillart. 18. Oct. Lustige Weiber von Windsor v. Nicolai. ser v. Auber. Glöckchen des Eremi-20

23. Oct. 28. Oct. 28. Oct.

Oct. Fliegender Holländer . Wagner (in Baden). Oct. Joseph v. Mehul.

Bobert v. Mejerbeer.

Margarethe v. Gounod

v. Delibes.

tigen Zähmung v. H. Götz.

14. Oct. Entführung v. Mozart.

21. Oct. Teufels Anthoil v. Auber.

25. Oct. Don Juan v. Mozart,

26. Oct. Barbier v. Bossini. 11. u. 18. Oct. Der Widerspans-Grossh. Hof- u. National-Theater. Oct. Jadin v. Halevy. Mannheim.

28. Oct. 5. Vocal- a. Instrumen-(Hr. Brüll), 2 Lieder: Der Wanderer v. Schubert, Frühlings-jnbel v. Hiller (Frl. Languer), Sinf. in Dmoll v. Schumann. in Emoll v. Lachner. Ouv. Buy Servais. Maskenballscene (Voll.) v. Popper (Hr. Worobieff). Ouv. Chopin's Notturno f. Vell. v. mann. Marsch Suite В1180. u. Arie a. Romeo n. Julie von Beilini (Frl. Languer, Scherzo in Hmoll f. Clay, v. F. Chopin Clavierconcert, comp. u. vorg.
 Hrn. Brüll a. Wien. Scene Ouv. Athalia v. Mendelssohn. tal-Concert in den Beichshal-len ant, Leit, d. Hrn. Stern. Blas v. Mendelssohn. Michel Angelo v. Gade. Suite I. v. Raff.

## Breslau.

a. Magelone, Sandmannchen, B. Scholz. Onv. Das Leben f. d. Czar v. Glinka (z. 1. M.) Arie rich (Hr. Lauterbach a. Dres-Berlin). Violinconcert v. Dieta. Figures Hechzeit v. Mozari Orchestervereins unt. Leit. Y. Fran Schultzen v. Asten ans Oct. 1. Abonnementconcert d. Z. 1. M. Romanze N. 12

Basel.

(Hr. Bargheer). Lieder: Mai-nacht w. Bruhms, Wastend w. Mendelseohn, Waldesgespräch w. Schumann (Frl. Kitug). Zwei 3 ungar. Täuze f. Viol. w. Brahms, Sinf. in Cdur v. Haydn. Arie Viol-Concert in Amolly. Viotti Mozart (Frl. Kling a. Berlin). Ach, nur einmale a. Titus v. nugearb. v. Joachim (Hr. Bargheer). Ouv.Freischütz v.Weber. ю Abonnementconcert.

# Oct. Concert d. Musikdir. B.

Onv. Manfred v. Schu-Dresden.

Raff (Mscpt., z. 1. M.). Gebet a.Genoveya v. Schumann (zum 1. Mal). Concert f. Pfte in C-moll mit Cadenz v. Bubinstein Wagner. Concert f. Voll. v. J. macher. Onv. Iphigenie in Au-Hrn. Hess, gegeben v. F.Grutader Frin. Malten u. Krebs u. (a. d. Frühlingsstücken Op. 30) v. Grützmacher, Capriccio (Ma-nuscript) v. Volkmann 3 Lie-der f. 1 Singst m. Pfte und (z. 1. Mal). 3 Stücke f. Vell. u. Pfle. (z. 1. Mal): Remanesca, der f. ! Singet m. Melodie a. d. 16. Jahrh., Scherzo J. Bietz u. nut. Mitwirk. v. Dürrner (s. 1. Mal). Concert unt. Leit, des 27. Oct. 2. Abounsmentcencert. Serenade f. Orch. in Ddur v. Mozart (Violinsolb: Hr. Singer).

# Mannheim.

Viol.-Concert v. Svendsen (Hr. Maller, Oxford-Sint. v. Haydn. Heckmann a. Coln u. d. unt. Mitwitk. v. Frau u. Hrn. Musikal, Akademie

Saëns, z. 1. Mal (d. HHrn. Krü-ger n. Meyer). Arie = Oceans a. Oberon v. Weber (Erl. v. Te-

Flote n. Clar. m. Orch. v. Saintheit, Herbstsorge, Genesung (Hr. Hromada), Tarantelle für Lieder v. Franz: Stille Sicher-

ini). Sinf. in Dwoll v. Red

Behamann.

# Concertrevue

tzen v. Asten). Adegio a. d. 9. Violinconcerty. Spohr (Hr.Lau-terbach). Lieder: Nachtigall v. Schumann, Frühlung Liebster n. Die Schuldlose a. Op. 34 v. Scholz (Fran Schultzen v. Asten). Bdur-Sinf. v. Beethoven.

tasie in Cdur v. Schubert, f. Pfte. u. Orch. v. Liezt (Frau

binstein (Frl. v. Müller). Fam-

manze v. Bruch, Ungarisch v. Tanbert, f. Pfte. n. Viol. Ra-Frau u. Hrn. Heckmann: Heckmann). Solovortrage von

Koczymarsch v. Liszt.

Parle.

pin, Es blinkt der Than v. Bun. das Madchen von Schubert,

Heckmann).

Lieder:

Der Tod

## COID.

Mentre ti lascios von Mozart s. Rinaldo v. Händel (Hr. Hen-schel), Variations sérieuses v. Mendelssohn (Hr. Kwast), Die Hr. Henschel a. Berlin). (later Leit. d. Hrn. F. Hiller. Sinf. delssohn. Solisten: Frl. Schuei-der u. d. Hirn. Heaschel und erete Walpurgisnacht v. Menler (Hr. Kwast). Arie »Sibillare Nov. 2. Gurzenichconcert un-

Nov. Concert populaire de Pas-deloup. Schiller-Marche de G. Meyerbeer. Sinf. (Ddur) de Recthoven. Air de Ballet de

iller-Marche de G. Sinf. (Ddur) de Air de Ballet de

Th. Dubois. Concerto (Gmell) p. Piano de Mendelssohn (Mad.

# Stuttgart.

clair, executée par tous les pre-Jacil). Sonate p. Viol. de Le-

miers Violons. Ouv. de Tann-

hauser de Wagner.

the von Weber (Hr. Schützy). Concert f. Pfte. in Dmoll von Rubinstein (Frl. Mehlig). Lie-der: Du bist die Ruh v. Schubert, Ich muss nun einmalsin-gen v. Taubert, Kussische Nachner, Scene u. Arie a. Euryan-Onv. Genueserin v. Lindpainttigall v. Albieneff (Frl. Biazzi) Mitwirk, d. Frl. Mehlig. 1. Abounementconcert

Adur-Sinf. v. Beethoven.

## Cölner Tonkünstler = Verein.

Der für ein Clavier-Quintett ausgeschriebene Preis ist Herrn Julius Schrapler, Musiklehrer in Thorn, zugefallen. Ein zweiter wurde Herrn Stadtorganisten W. J. Heller in Hermannstadt (Siebenbürgen) zuerkannt. Die geehrten Einsender der anderen Compositionen werden hiermit ersucht, zu bestimmen, unter welchen Adressen sie ihre Arbeiten zurückgesandt haben wollen.

Coln, 31. Oct. 1874. Für den Cölner Tonkünstler-Verein:

Dr. Ferd. Hiller.

Eine

(N. 7619.)

dramatische Sängerin

von vorzüglicher Stimme und Schule, welche sich zu den Contract-Abschlüssen zur Bühne zu spät gemeldet, sucht hierdurch eine Stelle oder Theilnahme an einer Concert-Tour, für feine Concerte mit einer renommirten Pianistin oder dergl. Gefl. Anträge befördert sub N. H. 4767 die Annoucen-Expedition von Rudolf Mosse in München.

Eine grosse alte Concertgeige von vorzüglichem Ton — Straduaribau — ohne Zettel ist für den festen Preis von 100 Thlr. zu kaufen. Franco-Adr. unter M. C. 468. an Haasenstein & Vogler in Leipzig.

Uebersponnene Darmsaiten

für alle Streichinstrumente mit bester Darmeinlage, welche quintenrein, hellklingend und nicht drahtlos werden, verfertigt

(11, 42539.)

H. Düren Wilh. Sohn in Bonn am Rhein.

Probe-Aufträge, bis zu 1 Stück, werden entgegengenommen.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel, Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

> Friedr. Mrstanchmer Nachf., Leipzig. Littographische Anstal'. Steindruckerei. Notendruckerei.

Bei P. Jurgensen in Moskau erschien soeben:

P. Tschaikowsky.

Quartett Op. 11 für 2 Viol., Alto u. Violoncell.

2. neugestochene Ausgabe.

Partitur und Stimmen. 3 Thlr netto.

NB. Die Partitur wird den Stimmen unentgeltlich beigelegt. Die Part. allein 1 Thlr.

# Ein Gedenkblatt.

## Serenade

Violine, Violoncello und Clavier

#### Kirchner. rheod

Op. 15.

Für Pianoforte allein bearbeitet vom Componisten. Pr. 10 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

## Für Concert und Gesangvereine!

Soeben erschien in meinem Verlage:

## ewittchen.

Märchendichtung von Karl Kuhn für Soli, Chor und Orchester componirt von

## annsdörfer.

Partitur 6 Thlr. netto. Orchesterstimmen Op, 18. 7 Thlr 15 Ngr. netto.

Clavierauszug 3 Thlr. Solostimmen 24 Sgr.

Chorstimmen: Sopran I, II; Alt I, II à 7<sup>1</sup> 2 Sgr.
Tenor I, II, Bass I, II à 10 Sgr.
Textbuch 2 Sgr.

Solopartien: Schneewittchen (Sopran), Königin (Mezzo-Sopran), Königssohn (Tenor), Jäger (Bariton). Durch alle Musikalien-

und Buchhandlungen zu beziehen.

Leipzig, October 1874.

Robert Scitz. Grossherz. Sächs. Hofmusikalienhandlung.

#### Neue Musikalien

aus dem Verlage von

#### J. Rieter-Biedermann

in Leipzig und Winterthur.

Appel, Franz, Op. 42 Hornist und Musketier für Bariton oder Bass mit Begleitung des Pianoforte. 20 Ngr.

Bach, Joh. Seb, Präludium für die Orgel. Ein grosses Orchester bearbeitet von Bernh. Scholz. Partitur 2 Thlr. 20 Ngr. Stimmen 2 Thlr. 10 Ngr.

Barth. Richard. Op 3. Romanze für Violine mit Begleitung des Orchesters. Partitur 1 Thir. Stimmen 1 Thir. Mit Pfte 25 Ngr.

Behr, Franz, Op. 323. Drei Lieder für Männerchor. Partitur u. Stimmen 20 Ngr. Heuchemer, Joh., Op. 9. Meerfahrt für Bariton-Solo und Chor mit Begleitung von kleinem Orchester. (Nachgelass. Werk.) Partitur 20 Ngr. Clavierauszug 20 Ngr. Orchesterstimmen 20 Ngr. Chorstimmen: Sopran, Alt, Tenor, Bass à 14 Ngr.

Hiller, Ferd, Op 106. Operette ohne Text für Pianoforte zu vier Händen. Einzeln: No 1. Ouverture 1 Thir. No. 2 Romanze des Madchens 9 Ngr. No. 3. Polterarie 15 Ngr. No. 4. Jägercher und Ensemble 12 Ngr. No. 5. Romanze des Jünglings 9 Ngr. No. 6. Duettino 12 Ngr. No. 7. Trinklied mit Chor 12 Ngr. No. 8. Marsch 15 Ngr. No. 9. Terzett 9 Ngr. No. 10. Frauenchor 12 Ngr. No. 11. Tanz 18 Ngr. No. 12 Schlussgesang 12 Ngr. — Op. 117. Album. Leichte Lieder u. Tänze f. d. Pianof Heft 1, 2 à 25 Ngr.

Heft 3, 4 à 1 Thir. 5 Ngr.

Lieder von der grünen Insel. In's Deutsche ubersetzt und für eine Singstimme mit Clavierbegleitung herausgegeben von Alfons Kissner

Altirische Lieder, n. 20 Ngr. Heft 1.

Erste Folge. Altirlands Thomas Moore's irische Melodien. Heft 2 Grosse, Vaterland und Freiheit, n. 20 Ngr.

Thomas Moore's irische Melodien. Zweite Folge. Leben und Heft 3. Liebe, n. 20 Ngr.

Löw, Jonef, Op. 228. Melodische Vertrags-Studien für Pianoforte. Zwei Hefte à 1 Thir. 10 Ngr.

Schottische Lieder aus alterer und neuerer Zeit für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Unter Mitwirkung vor Ludwig Stark herausgegeben von Carl u. Alfons Kissner. Heft f. n 20 Ngr.

Schulz-Beuthen, H., Op. 9. Ungarische Ständchen f. Violine u. Clavier. 15 Ngr-

- Op. 10. Charakteristische Clavierstücke zu vier Händen. 1 Thir.

Op. 16. Drei Clavierstücke im ernsten Style. 20 Ngr.
 Op. 17. Stimmungsbilder in freier Walzerform. Für Clavier allein 20 Ngr.
 Für Violine und Clavier 1 Thir.

Volckmar, W., Op. 256. Drei Adaglos fur die Orgel. 15 Ngr.

- Op. 300. Variationen über den Choral "Hallelija! Gott zu loben bleibe meine Seelenfreude, Fur die Orgel. 15 Ngr.

Winterberger, A., Op. 21. Ave Marie und Pater Noster für gemischten Chor a capella. Partitur und Stimmen 14 Ngr

#### Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

Griman, Jul. O., Op. 11. No. 6. Nun steh'n die Rosen in Blüthe. 7½ Ngr. — Op. 15 No. 3. Jägerbraut. 7½ Ngr.

Mointein Fr. v., Op. 13. No. 1. Auszug. 5 Ngr.

- Op. 13. No. 3 Lustiges Reiterleben. 5 Ngr.
   Op. 13 No. 5. Das gefelte Hemd. 5 Ngr.
- - Op 20. No 1. Waldfräulein. 71 Ngr. Op. 20. No. 3. im Frühling. 71 Ngr
- Op. 20. No. 4. Ich wehn' in meiner Liebsten Brust. 71 Ngr.

# Hecuba.

Arie

### für eine Altstimme

mit Orchesterbegleitung.

Gedicht von Dr. L. Goldhann

in Musik gesetzt und

Frau Caroline Gomperz-Bettelheim

gewidmet

von

# Ant. Rubinstein.

Op. 92 Nr. 1.

Partitur Pr. 2 Thlr.

Orchesterstimmen Pr. 2 Thlr.

Solostimme Pr. 10 Ngr.

Clavierauszug Pr. 1 Thlr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Soeben erschien im Verlage der J. G. Riemann'schen Hofbuchhandlung in Coburg und ist durch alle Musikalienhandlungen zu beziehen:

A. Langert.

#### Drei Lieder für Männerchor.

No. 1. Mein Liebchen. Gedicht von A. Scher.

No. 2. Abendlied. Gedicht von Fr. Oser.

No. 3. Was ich liebe. Gedicht von Pahlmann.

Part. u. St. 25 Ngr. Stimmen apart 10 Ngr.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

### Der Clavierlehrer

Louis Plaidy.

8. Preis 71 Ngr.

#### Neue Musikalien

(Nova 1874. No. 4.)

#### aus dem Verlage von Julius Hainauer,

Königh Hof-Musikalienhandlung in Breslau.

```
Franz Bendel, Op. 140 Reisekizzen Dramatische Tonbilder für Pianoforte.
            No. 1. Auf dem Kirchhofe von Montreux. 171 Sgr
            No. 2. Der Gefangene von Chillon, 20 Sgr.
No. 3. Gewitterschwüle. 171 Sgr. Carl Faust, Op. 232. "Flattergold." Polka für Piano. 71 Sgr.
— Op. 233. "In aller Eile". Galopp für Piano. 7½ Sgr.
— Op. 234 "Wie sie schmeichelt." Polka für Piano. 7½ Sgr.
— Op. 235. "Im Fluge". Galopp für Piano. 7½ Sgr.
— Op. 256. "Unverzagt." Polka für Piano. 7½ Sgr.
Op 237. "Von ternem Strand." Polka-Mazurka für Piano Otto Heyer, Op. 30. "Gute Laune" Polka für Piano. 7½ Sgr. — Op 31. "Im Waldesschatten." Walzer für Piano. 15 Sgr.
Meinrich Ho!mann, Op. 25. Sextett für 2 Violinen, 2 Violen und 2 Violoncelle.
                        2 Thlr. 10 Sgr.
  – — Dasselbe für Piano zu vier Händen vom Componisten arrangirt. 2 Thir.
Adolf Jensen. Op. 50. Siehen Lieder von Thomas Moore für eine Singstimme
     mit Pianoforrte. 1 Thir. 15 Sgr.
Guntav Merkel, Op. 86. Zwei Tonstücke für Pianoforte.
            No. 1. Aus Herzens Grund. 124 Sgr.
No. 2. Mit frohem Sinn 10 Sgr
- Op. 87. Allegro scherzando für das Pianoforte 12! Sgr
- Op. 90. Thema mit Variationen für Plano zu vier Handen
- Op 91. "Haideröschen." Tonstuck für Piano. 10 Sgr. - Op. 92. Tarantelle für Piano. 124 Sgr.
 – Op. 93. Drei Tonbilder für Piano.
No. 1. Stillleben. 10 Sgr.
            No 2
                       Intermezzo. 10 Sgr.
            No. 3 Walzer. 124 Sgr
V. B. Nessler, Op. 73, Funf Lieder für vierstimmigen Männerchor, Partitur und Stimmen. 1 Thir
Albert Parlow, Op. 158 Stapellauf-Quadrille für Piano, 10 Sgr.
  - - Op. 159. Elconoren-Walzer für Piano 15 Sgr.
- Op. 160. Oberlander für Piano. 10 Sgr.

Julius Schäffer, Op. 12. Sechs Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des
Piano. 1 Thir. 5 Sgr.
   - Hieraus einzeln: No. 1. "Schlaf ein " 7½ Sgr.
  - Dasselbe für Alt oder Bariton. 71 Sgr
Franz Schubert, Op. 26 Jägerchor und Hirtenchor aus Rosamunde. Für Piano zu 4 Händen arrangirt von C. Burchard. 224 Sgr.

Fritz Spindler, Op. 272 Menuett für Piano. 15 Sgr.

— Op. 274. Aurora. Fantasiestück für Piano. 274 Sgr.

— Op. 277. Romantisches Fantasiestück uer Themen aus Preciosa von Weber
     für Piano.
                    20 Sgr.
   — Op. 278.
                    Lenz und Lied. Drei Stucke für Piano.
            No 1.
                       An Sie. 15 Sgr.
                       In den Bergen. 15 Sgr.
            No. 2.
                       Am Fenster 15 Sgr
            No. 3,
G. Wichti, Op 102 Sechs Fantasien für die Violine mit Begl. des Pianoforte.
                       "Jessonda." 15 Sgr.
            No. 1.
            No. 2.
                       "Barbier von Sevilla". 15 Sgr.
                       "Lucia von Lammermoor" 15 Sgr.
            No 3.
            No. 4
                       "Johann von Paris " 15 Sgr.
                      "Der Zweikampf" 15 Sgr.
"Der schwarze Domino," 15 Sgr.
            No. 5
            No 6.
Fr. Zikon, Op. 102 , Marietta, Polka für Piano 7; Sgr.
```

— Op. 103. "Bonvivant." Galopp für Piano 7½ Sgr. — Op. 104. "Angela," Polka-Mazurka für Piano. 7½ Sgr. J.

- Op. 105. "Gavotte de la princesse" für Piano. 10 Sgr.
  Op. 106. Jubel-Marsch für Piano. 7½ Sgr.
  Op. 107. Victoria-Quadrille für Piano. 10 Sgr.

#### Für Orchester.

Carl Faust. Op. 232 und 233 zusammen. 1 Thir. 15 Sgr.

— Op. 234 und 235 zusammen. 1 Thlr. 15 Sgr.

— Op. 236 und 237 zusammen. 1 Thlr. 15 Sgr.

— Op. 236 und 237 zusammen. 1 Thlr. 15 Sgr.

Otto Heyer, Op. 31. 2 Thlr.

Albert Farlow, Op. 158. 1 Thlr 15 Sgr.

— Op. 159. 2 Thlr.

— Op. 160. 2 Thlr.

- — Op. 160. 2 Thir.

Fr. Zikoff, Op. 102 und 103 zusammen. 1 Thlr. 15 Sgr.

— Op. 104, und Heyer, Op. 30 zusammen. 1 Thlr. 15 Sgr.

- - Op. 105 und 106 zusammen. 1 Thlr. 15 Sgr.

- - Op. 107. 1 Thlr. 15 Sgr.

### Neue Musikalien.

### Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Bach, J., S., Clavier-Concert mit Begl. von 2 Vnen., Vla. und Continuo. Edur.

Für 2 Pfte. zu 4 Händen eingerichtet von G. Krug. 1 Thlr. 15 Ngr.

Weihnachts-Oratorium nach den Evangelisten Lucas und Matthäus. Clavierauszug mit Text von S. Jadassohn. 8. Roth cart. 1 Thlr. 20 Ngr. Brahms, J., Op. 10. Balladen f. das Pfte. Arrang. f das Pfte. zu 4 Händen. 1 Thlr. Cadenzen, (53) zu Pianoforte-Concerten von Bach, Mozart, Beethoven u.

Weber, comp. von Beethoven, Mozart, Hummel, Jadassohn u. Reinecke. Roth cart. 3 Thir. 10 Ngr.

Chopin, F., Balladen, Berceuse, Barcarolle, Bolero f. das Pfte. 4. Neue Ausg. Roth cart. 2 Thir. 15 Ngr.

Mazurkas f. Vincil. mit Pianofortebegl. bearb. von C. Davidoff. Nr. 9. Op. Mazurkas f. Vincil. mit Pianofortebegl. mazurkas i. vincii. mīt Pianofortebegl. bearb. von C. Davidoti. Nr. 9. Op. 30 Nr. 1. Cmoll. Nr. 10. Op. 30 Nr. 2. Hmoll, Nr. 11. Op. 30 Nr. 3. Desdur à 7½ Ngr. Nr. 12. Op. 30. Nr. 4. Cismoll. 12½ Ngr. Nr. 13. Op. 33 Nr. 1. Gismoll. 7½ Ngr. Nr. 14 Op. 33 Nr. 2. Ddur. 12½ Ngr. Nr. 15. Op. 33 Nr. 3. Cdur. 7½ Ngr. Nr. 16 Op. 33 Nr. 4. Hdur. 10 Ngr.

Lacombe, P., Op. 17. 2° Sonate (en fa mineur) pour Piano et Violon. 2 Thir.

Licderalbum. 60 Gasange verschiedener Componisten f. eine Singstimme mit Begl. des Pfte. Für die erwachsene Jugend ausgewählt von J. G. Lehmann. gr. 8. Cartonnirt. 1 Thir.

Mendelsschung Worke. Kritisch durchgesehene Ausgabe von Jul. Rietz.

Mendelssohn's Werke. Kritisch durchgesehene Ausgabe von Jul. Rietz.

Einzel-Ausgabe.

(Nr. 41.) Erstes grosses Trio f. Pfte., Vne. u. Vcell. Op. 49. Dmoll. 1 Thir. 18 Ngr. (Nr. 42.) Zweites grosses Trio f. Pfte., Vne. u. Vcell. Op. 66. Cmoll. 1 Thir. 21 Ngr. Riemann, M., Op. 12. Humoreske Emoll. Praeludium und Fuge Hmoll. Für das Pfte. 221 Ngr.

Scharwenka, X., Op. 15. 3 Lieder f. eine mittlere Stimme mit Begleitung des

Pfte. 174 Ngr. Schumann, R., Op. 50. Das Paradies und die Peri. Transcriptionen f. Harmonium u. Pfte. oder f. 2 Pfte. zu 4 Hdn. eingerichtet von Josef Soyka. 3 Hfte.

Heft 1. 1 Thir. Taubert, W., 20 Kinderlieder für eine Singstimme mit Begleit. des Pfte, Op. 138 u. Op. 145. Blau cart. 1 Thlr.

Plaidy, L., Der Clavierlehrer. 71 Ngr.

Demnächst erscheinen in meinem Verlage mit Eigenthumsrecht:

#### Alfred Jaell.

4me. Barcarolle pour Piano. Op. 159.

Intermezzo Elegico pour Piano. Op. 160.

Op. 161. Valse-Caprice pour Piano. Rob. Forberg. Leipzig.

# Viertes Concert

#### ${ m in}\;{ m Dmoll}$ für Pianoforte

mit Begleitung des Orchesters

# binstein.

Op. 70.

Für Pianoforte zu 4 Händen eingerichtet von Rich. Kleinmichel.

Pr. 3 Thlr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

#### Neue Claviermusik

im Verlage von

### F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Bendix, Victor E., Op. 1. Filuf Clavierstücke. 20 Ngr.
— Op. 2. In kleinerem Style. Funf Cavierstucke 20 Ngr.

Dresnier, Aug. Fr., Op 5. Vier Mazurkas. 15 Ngr.
— Op. 16. Aus dem Tagebuche. Sieben Clavierstucke 20 Ngr.

Miller, Ferdinand, Op. 78. Dritte Sonate. Neue revidirte Ausgabe. 1 Thir.

— Op. 144. Moderne Suite. 11'3 Thir

Krause, Dr. Eduard, Op. 29 Ungarische Rhapsodie. 1 Thir.

Bachner, Vincenz, Op. 52. impromptu and Tarantelle. No 1 u. 2 à 15 Ngr. Bichter, Carl, Op. 15. Kleine Suite (Vorspiel, Menuett, Zwischenspiel, Polacca, Capricciotto). 25 Ngr.

- Op. 16 Humoreske 15 Ngr. Boeder, Martin, Op 7. Gavotte. 15 Ngr. Bosonhain, J., Op 82 Albumblatter. (Feuilles Voluntes). Vier kleine Clavierstücks. 25 Ngr

Saran, A., Fantasle in Form einer Sonate. 2 Thir. Scholtz, H., Op. 34. Vier Clavierstlicke. 20 Ngr.

Durch alle Buch- u Musikahenhandig zu beziehent

Grosse Passionsmusik, vierhändig bearbeitet August Horn Pr. 61/2 Thlr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

### SIGNALE

für bie

### Musikalische Welt.

Bweinnddreißigfter Jahrgang.

#### Perantwortlicher Redacteur: Bartholf Senff in Leipzig.

Iahrlich erscheinen mindestens 52 Nummern. Breis für den gangen Jahrgang 2 Thir., bei directer frankirter Zusendung durch die Post unter Krenzband 3 Thir. Insertionssgeblibren site Die Petitzeise oder beren Ramm 3 Rengroschen. Alle Buch- und Musikalien- handlungen, sowie alle Bostämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter ber Abreise der Redaction erbeten.

#### "Aldy, wie ift's möglich dann —"

laus Tarnowsti nämlich, welche soeben erschienen in Wien bei B. Kratochwill! Wenn es überall Musikschulen und Compositionslehrer giebt, wie ist's möglich dann, Derartiges zu componiren! wie ist's möglich dann, Derartiges zu ebiren! und wie ist's möglich, Derartiges zu recensiren! Das ist die wild gewordene Muse Polyhymnia! wir können die Kritik nicht zügeln, sie läuft ihr nach und fordert sie zum Beitstanz auf.

Bon L. Tarnowski liegen vor: Sonate pour Piano, Nocturne pour Piano, Fantaisie quasi Sonate pour Piano et Violon (sur quelques thèmes I'un opera inédit). Der musitalische Gebanke in diesen Piècen ist eine Art Faselhans, der von Einem zum Andern geht, und nicht nur im Einzelnen, sondern auch überhaupt nichts sagt, tropdem daß er immer so thut, als sage er Etwas; die Schreibart ist demgemäß ohne grammatischen Saß; das Ganze ist überall derartig, daß wir Herrn Tarnowski ebenso wenig einen Borwurf zu machen im Stande sind, wie gewissen Naturdichtern, denen die Phantaske voll von angelesenen Reminiscenzdünsten ist, welche ein Loch suchen, um wieder sei zu werden. Solche Musisstücke erinnern z. B. an die gedruckten Gedichte eines gewissen Tischlergesellen, der, jedenfalls aus innerem Trang heraus, eine unglückliche Liedesgeschichte erzählt und mit den schauerlichen Versen schließt:

"Ein Piff, ein Paff, ein Schuß ging los, Er fuhr ihm burch bem Unterleibe Nomantisch in der Erde Schoop." Wer ist nun der Componist obiger Piècen? schwerlich ein Tischlergeselle; kaum ein Lehrbursche; vielleicht ein Rind, das doch auch seine Phantasien hat, wie jener Schulstnabe, der so dichtete:

"Ein Füchslein ging einst auf die Jagd; Da hat es dies gesagt: Uch wenn Toch bald Wasser antame, denn Rommt nicht bald Wasser angeschwommen, Muß ich vor Durst wahrhaftigen Gott noch umtommen."

Wie man solchen Rindern (gleich componirenden großen Herren) die tleinen Phrasensstüdchen als "Stüde" purcht stuht, ist ja bekannt; ein derartiger Sall ist vielleicht bei L. Tarnowsti vorliegend. Ta ware bann wohl gar ein Wunderkind zu constatiren, das uns vielleicht spater als ein großer Componist austaucht, als Giner, der, wie von dem weiland Reichsverweser so schön gesagt wurde, "unter anderen nicht gewöhnlichen Mannern nicht der gewohnlichste" ist?

Mir warten dies ruhig ab; daß wir Gebuld dazu haben, wird gewiß jeder zus rechnungsfahige Musiker zugeben, der die annoncirten Compositionen mit dieser "Recenstion" vergleicht.

g. g.

#### Bunf Charafterftude für bas Planoforte

componiet bon

Emil Büchner.

Cp. 27. Preis 31,2 Mart.

Berlag von C. F. Rahnt in Leipzig.

Bier befinden wir uns in feiner mufitali, im Gefellschaft; alles athmet noble Dentweise, gelautertes Empfinden, Bilbung im Ausbi i besien, was gesagt wird. Es läuft zwar hier und bort eine melobische Meußerung mit unter, bei welcher bie Bilbung ber Form mehr Anziehungstraft ausübt, als ber Inhalt, boch pflegt bann auch bie schone Klanglichleit des harmonisch-sein gehandhabten Claviersabes in der That eine Berechtigung ju haben, beionbers genoffen ju werben. Die Stude, welche ber Pringeffin Marie von Cadien-Dlemingen gewidmet find, tragen die Titel: 1) Impromptu; 2) Lieb ohne Tas Impromptu nimmt bes Worte; 3) Majurta; 4) Romange; 5) Walger. Spielers technische Runft in Unspruch, um Die angenehm fluthenden Sechzehntelgange 31 voller Wirfung zu bringen. Auch bas Lieb ohne Worte verlangt Uebung im Bortrage von paffagenhaft umspielten Melobien, um biese gleichjam als schwimmende Gestalten in bem fauft bewegten harmonischen Elemente barguftellen. Die Magurta copirt nicht Chopin und alich ber Balger nicht, bennoch ift mit beiben temperamentvollen Bidcen hubicher Effect zu erzielen; und wer die Romanze schon breit melodisch zu behandeln versteht, wird wohl bald Freude an berselben finden. Die Etude find zu empschlen.

ų, g.

#### Dur und Moll.

\* Leipzig. Das fünfte Gewandhausconcert wurde am 5. November abgehalten und hatte jum Inhalt: Mogart's Gmoll-Sinfonie; die Romange "Rose, wie bift du" aus Spohr's "Zemire und Kzor" und die Musik zu Racine's "Athalia" von Durch die Wahl und Borführung bes letteren Bertes wurde ber hergebrachten guten Sitte, um die Beit der alljährlichen Wiedertehr von Mendelssohn's Todestage Wir unserer= (ben 4. November) biefes Dleifters speciell zu gebenken, Genuge gethan. feits halten es bei biefer Belegenheit nicht für unangebracht, wieber einmal die Mendelssohn-Denkmalsfrage zu berühren und benen, bie mit berselben als ursprungliche Unreger ber gangen Ibee zu thun haben, wieder einmal ein Mahnwort behufs Entwickelung energischerer Thätigkeit und flotteren Borgebens zuzurufen. Gerade bie Athalia-Dlufik hat und recht evident gemacht, bag, wenn überhaupt von dentmalsmurdigen deutschen Tonbichtern bie Rebe ift, Menbelssohn mahrlich nicht als ber Lepte baftebt, ber mitgablt. - Rach biefer Quafi-Digreffion wollen wir und wieder zu bem fünften Gemanhausconcert wenden und fagen, daß die Gmoll-Sinfonie durchweg trefflich ausgeführt wurde, daß Frau Beichka-Leutner bie Spohr'sche Romange (an ber fich schon unsere Bater erfreuten und beren Reig noch heute vorhaltend ift) mit schoner Empfundenheit fang, und endlich daß ber "Atholia" eine in ben Hauptsachen wohlgelungene Beranschaulichung zu Theil murbe. Die Soli sangen Frau Beschta-Leutner, Fraulein Thekla Friedländer von hier und Fraulein Fides Keller aus Hamburg (welche beiden letteren Damen fich anscheinend mit ihren Bartien nicht fo recht am Blage gefühlt haben, ohne baß unsererseits aber etwa gesagt sein follte, fie hatten etwas absolut Berfehltes geleistet). Den verbindenden Text sprach burchaus angemeffen der großherzogl. weimarische Hofschauspieler herr Otto Devrient.

\* Wien, 1. Nov. Es bleibt immer eine mißliche Sache um bie Wieberaufnahme einer bereits beliebten Oper unter neuer Besetzung; bas Bublicum hat fich in die Darftellung ber einzelnen Rollen hinein gelebt und urtheilt nun leicht zu ftreng. zweite Darfteller nicht ebenso gut wie fein Borganger, so ift fein Spiel in vorhinein Die Wiederaufnahme der Operette "Der Konig hat's gejagt" zeugte für die Schwierigfeit biefes teineswegs leicht zu besethenden Wertes. Um erften Abend leuchtete ber Komischen Oper tein guter Stern. Der arge Mißton bes Marquis be Flarambel (ein momentaner Berftoß, wie er auch großen Geistern passiren tann) brachte nicht nur das Terzett im zweiten Act um seine Wirtung, sondern er raubte auch bem Bublicum bie gute Laune fur ben Reft ber fonft mit Sorgfalt vorbereiteten Auffuhrung. Die Falte des erften Abends glätteten übrigens die nachfifolgenden Borftellungen aus, und die Operette erweist sich bennach auch in der neuen Besetzung als Cassaftud. zu den Darstellern: Herr Tillmen (Marquis Fron Moncontour) hat eine deutliche, etwas harte Proja, bringt vortheilhaft als Ganger burch, giebt aber ben Marquis im Ganzen mit zu wenig Bonhomie. Franz (Marquifin) faßte auch diese ihre zweite Rolle wirkungsvoll auf; die vier Tochter griffen namentlich im Enfemble tuchtig ein, boch fang Fraulein Becht (Angelique) ihr Strophenlied ohne Berfe. Fraulein Carloff (Marquis be Flarambel) ließ am meiften die frühere Darstellerin, Fraulein Wiedermann, vermiffen. Sie war ihrer Rolle nicht gewachsen; schon bas Standchen litt unter ihrer Unficherheit, noch mehr aber bas Terzett im zweiten Act; es zeugte für bie Fertigkeit bes Fraulein Schmolek (Marquis de la Bluette), baß fie bei dieser Gelogenheit nicht selbst zu Falle Die Sangerin sah in ihrer Cavalierstracht fehr vortheilaft aus und sang und spielte merkwürdig resolut. Die beiben aufgebrungenen Liebhaber, Baron de Marluffac und Finanzier Gautru, wie auch ber Diener Pacome waren burch die herren Erdt, Hausner und Mahlknecht ganz gut vertreten. Den schwierigsten Stand hate herr Winkelmann in der Rolle bes Tangmeisters Miton; der frühere Darfteller, herr Aufim, wußte biefen Part fo schneibig pilant wieberzugeben, bag man sich nur schwer einem Wech

fügte. Herrn Winkelmann gelang es auch erst in der zweiten Halte des Abends sich durch ein immerbin wohl durchdachtes, seines Spiel zu behaupten. Fraulein Teichmann (Javotte) hatte sich jehon in den letzten Frühjahrs-Vorstellungen bewahrt; sie giebt sich mit dieser dankbaren, aber auch seinen Rolle viele Mübe; über die Gesangstlippen hilft ihre Routine und Recheit, aber Grazie laßt sich eben nicht erzwingen. Herr Erk, dis seht im Alleindesig des Lenoit, hat dieser Rolle noch vieles abgewonnen und halt die Gegensate nun wirksamer auseinander. Tas Beste an der Tarstellung sind im Angensblid die Ensembles, die Chöre im ersten und zweiten Act. Tie erste Aussührung von Auber's "Ter erste Lag des Glückes" wurde auf einige Lage hinausgeschoben. Der Bessuch der komischen Oper ist zufriedenstellend; neue Reizmittel steben in Aussicht, sind aber auch nothwendig, um der nun beginnenden Concertiaison gegenüber das Feld behaupten zu konnen. Schon am 7. Nov. beginnt das Florentiner Chartett und unmittelbar solz gen die Gesellschasses und Philharmonischen Concerte und die Nuartett-Soirsen Hellmesberger.

- Quation fur ben gurften Biemard. \* Hamburg, 3. Nov. Ertragug beforderte gestern Abend von Samburg eine Schaar von 169 Sangern nach Friedricheruh, um ben Gurften Bismard in seinem Tusculum aufzusuchen und ihm bie von dem hiefigen Dichter Componisten, Regisseur Ludolf Baldmann componirte Bismard: Symne vorgutragen. Der gurft fand bei feiner Untunft bereits ein Gremplar ber Synne in feiner Wohnung vor. Nachdem die Sanger die hymne in recht abgerundeter form vorgetragen hatten, ericien ber Burft entbloften hamptes und trat unter bie Canger. Der Burft richtete marme Dantesworte an die lepteren und wies in feiner Unfprache barauf bin, baß nicht er, wie es in ber Wibmung heiße, Deutschlande Große und Gin: beit geschaffen, jondern ber staifer, dem vor Allem die Chre gebuhre. Der Gurft erflarte noch beim Dant an den Componisien und Chorjuhrer, daß die Ausmertsamfeit ihn um jo mehr freue, als fie von Bewohnern ber ihm jo lieben Stadt Samburg, beien Ghren: burger er fei, ausgebe. Das goch auf ben Raifer, welches ber Gurft ausbrachte, erwiderte herr Waldmann mit einer Aufforderung an bie Canger, den geiftigen Bertules bes 19. Jahrhunderts" leben gu laffen. Der Gurft repliente bann noch mit einem Soch auf Samburg, worauf bie Canger mieber mit ei iem Ertraguge nach Samburg beimtehrten.
- \* Jurich, 6. Nov. Glanzender Lezinn. Saison durch das erste Abonnements-Concert am 3. Nov. bei ausnehmend part beietzem Saale. Ten Hauptanziehungspunkt bildete wohl Fraulem Amalie Aling, die, wie ichon beim Musikiek, mit stürmischem Beisall überschunket wurde. Sie sang zuerst die Rhapsodie aus Goethe's "Harpreise" von Bradme, dei der namentlich die metodische Schluppartie mit begleitendem Mannerschor das Publicum elektristrte, und nachher drei Lieder: "Gampmed" von Schubert, "Wartend" von Mendelssohn und "Waldesgespräch" von Schumann, wozu noch als Beigade Mendelssohn's "Leise zieht durch mein Gemüth" kam. Als seinen Pianisten lernten wir Herrn Leopold Arasiin, Prosessor an der Musikhaule in Bern, kennen, der Komanze und Kondo aus Chopin's Emoll-Concert mit seiner Aumasung wiedergab, aber mit zwei eigenen Compositionen weniger Ersolg hatte. Tas Erchester ersreute durch die Oberon:Cuverture und Veethoven's Emoll-Sinsonie und dielt sich dabei sehr wacker.

Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Commit

\* Paris, 25. Det. In der großen Oper hat Abelina Patti die "Margarethe" in Gonnod's "Kaust" zu zweien Malen in vergangener Woche gesungen und damit ihr Austreten auf besagter Buhne beschlossen. Rach Vieler Meinung ist diese Partie ihren Mitteln und ihrem ganzen Wesen besser spiggend als die "Valentine" in den "Huger notten". – Die Tisserenz, in welche Herr Halanzier mit Kaure gerathen war, ist aussegestichen und der Letztgenaunte bleiot der großen Oper erhalten, nachdem er — wie man allgemein hort — tlein beigegeben hat. Ter wahre Grund der Tiperenz ist, wie das so geht, nie recht tor geworden und beide Theile suchen, wie das ebensalls zu gehen pflegt, die Schuld von sich abzuwalzen. — Ambr. Thomas hat die Umarbeitung seiner

"Psyche" für die große Oper vollendet. Die ursprünglich in dem Werke enthaltenen beiben komischen Rollen sind jupprimirt worden und der dritte Uct hat eine vollständige Umwandfung erfahren; auch ein neues Ballet ist hinzugekommen. — Mit ber Afustik bes neuen Großen-Opernhaufes ift neulich ein erfter Berfuch gemacht worben, indem das Orchester bie Ouverture jur "Stummen" darin executirte. Gang genaue Rechenschaft über die Klanggüte ober Ungute hat man sich noch nicht ablegen konnen; nur joviel scheint fich herausgestellt zu haben, daß der Raum fur bas Orchefter ein zu flein bemeffener Weitere Bersuche, namentlich nach noch weiterer innerer Vollendung des Hauses, muffen Weiteres ergeben. - In der Opera-comique ift fur das Ende dieser Woche bie Reprise von Gounod's ,, Mireille' angesett. - In der italienischen Oper (Theatro Ventadour) hat Mine. Pozzoni-Anastasi in der "Traviata" ihr zweites Debut mit gutem Erfolg gemacht; neu erschienen in berselben Oper ber Tenor Berati und ber Bariton Rinaldi, ohne gerade viel versprechend zu sein. Im "Trovatore" producirten sich als Debutirende die Damen Lamare und Ormeni (erstere ist mäßig, letztere unmäßig — schwach); Pabilla machte bei bieser Gelegenheit seine willtommene rentres. — Litolff's neue Operette ,,La Fiances du Roi de Garbe'' (Tert von b'Ennery und Chabrillat) foll nächsten Mittmoch ober Donnerstag in den Folies-Dramatiques gur erften Aufführung fommen. — Gine neue Buffa-Oper, zu deren Berfertigung fich bie herren Offenbach, Meilhac und halevy verbunden haben, ift für den Winter in Borbe-Sie ift für bie Varietes und ihre weibliche Hauptrolle für bie Schneiber bestimmt. — Basbelouv's zweites Concert populaire bringt heute: Reformations: Sinfonie von Mendelssobn; Balletsat aus "Prometheus" von Beethoven; Divertiffement von Mogart (zum erften Male); Zweiter Sat aus Berliog's Barold-Sinfonie; Oberon-Duveriure von Meber.

\* Ropenhagen, 31. Oct. Einer unserer ersten Pianisten, ber königl. Capellmusstus Otto Vendix, ber diesen Sommer wieder im Ausland verweilt hat, um sich bort auszubilden, gab letten Sonntag eine private musikalische Matinese im kleinen Cassinosaal, um Zeugnisse seiner Fortschritte abzulegen. Herr Bendix trug mehrere Compositionen von Beethoven, Chopin, Schumann und Rubinstein vor und zeigte durch biesen Bortrag nicht nur eine große technische Jertigkeit, sondern auch eine sehr correcte Aufsassung, wie sein Spiel sich auch nicht weniger durch Energie und Sicherheit als durch Ruhe und Eleganz auszeichnete. — Capelineister Reine de wird binnen Kurzem hier erwarter, um sich am ersten Musikvereins-Concerte zu betheiligen. Das Concert wird bestehen aus einer Sinsonie, Kinale von Mendelssohn's "Loreley", einer Ouverture von Meinecke, dirigirt vom Componisten selbst, einem Concert von Mozart und Beethoven's "Fantasse". Die Pianopartieen der letzen Nummern werden von Reinecke ausgesführt werden.

\* Mostau, 28. Oct. Bei den Italienern wurden die Opern "Faust", "die Jädin", "Norma", "Lucrezia", "Tenella" und "Ton Pasquale" mit größtentheils guter Rollenbesehung gegeben. Als tüchtige bramatische Sangerin hat sich Fräulein Gabriele Krauß in der Jüdin, Norm und Lucrezia documentirt. Herr Naudin ist auch in dieser Saison der bewährte Liebling ves Publicums und zeigte sich besonders als Cleazar in der "Jüdin" als wahrhaft großer Künstler. In Gounod's "Faust" hat Fräulein Smerossty (als Margarethe) durch ihre prachtvollen Stimmittel große Ersolge erzielt. Auch eine andere Sopranistin, Fräulein Lomasi, ersreute sich von Seiten des Eudsitums einer guten Lusnahme. — Die Luartettmatinsen der russischen Musikgesellspublicums einer guten Lusnahme. — Die Luartettmatinsen der russischen Musikgesellschaft beginnen am 1. Nov. mit folgendem Programm: Streichquartett (Odur) von Ichaitowsky; Trio (Bdur) von Beethoven; Quartett (Adur) von Schumann. Mitwirtende: die Herren Panoss (1. Violine), Leonoss (2. Violine), Jegoross (Vratsche), Kusnezoss (Violoncello) und Nitolaus Rubinstein (Clavier).

- \* Das Theater Sabbler's Wells in London, das einst unter des berühmsten Phelps Lentung sich großen Ruses ersreute, soll in eine Bades und Waschanstalt für den Piarrdistrict Clerkenwell umgeschaffen werden.
- \* Russische Opernvorstellungen werben gegenwärtig in ben Stabten Betereburg, Mostau, Charloff, Saratoff, Kajan, Obesia und Niew gegeben.
- \* Die Restaurirung sarbeiten im Theatre Lyrique in Baris sind zu Ende geinhrt und der neue Saal ist unstreitig der schönste in Baris. Man hat baselbit in den letten Tagen im Beisein mehrerer Notabilitäten Bersuche mit einem neuen Beleuchtunge System gemacht, welche volltommen gelungen sind. Ohne Centrallustre und ohne Vrenner am Plasond wird der Saal mit einer Ausgade von nicht einmal dreißig Francs für den Abend mit Gas erhellt. Die erste Borstellung für die Presse wird am 5. und sur das Publicum am 7. November stattsinden.
- \* Aus Wien berichtet die Neue Arcie Presse: Anton Rubinkein hat sich vor einigen Tagen auf der Turchreise nach Paris hier aufgehalten. Der Componist hat sich nach der franzesischen Lauptstadt begeben, um mit herrn halanzier wegen der Ausschung seiner neuen Oper "Nero" Unterhandlungen zu pflegen. Das genannte Werk wird zu den Novitaten zahlen, welche im dortigen neuen Opernhause in Scene gehen.

۱

1

- # In den Folies dramatiques zu Paris wurde am 31. Oct. "Die Braut des Konigs von Algardien", tomische Oper in 3 Acten mit 4 Lableaux von den Herren d'Ennery und Chabrillat, Masit von Litolif, zum ersten Male ausgesührt. Das Libretto, dessen Hannen süglich wegbleiben; erst die vierte erregt lebhastes Interesse und ihr verdankt das Stück seine günstige Autnahme. Dem Masitro Litols aber gesbührt volles Lob, er hat zu diesem Libretto eine reizende und originelle Musik geschrieben.
- \* Offenbach's Operetten-Novitat "Mabame l'Archibuc" errang bei ihrer ersten Aufführung in Paris einen durchschlagenden Erfolg. Diese Operette ist die nachste Novitat des Theaters an der Wien.
- \* Tas Scalatheater in Mailand wird bemnachst seine Wintersaison eroffnen, für welche vier Opern ausgewahlt sind, nämlich "Ter Brophet" von Meyerbeer, "Nomeo und Julie" von Gounod, die neue Oper Josse's "La lega" und die allerneueste Machetti's, "Gustav Vaja". Tie Hauptrollen im "Propheten" werden die Tamen Edelsberg und Baleria und Herr Bolis geben. Erstere bat in Madrid in der Nolle der Fides einen außerordentlichen Erfolg errungen. Für den scenischen Effect und die Leitung der Massenbewegungen wurde Herr Bohn ausgestellt, welcher im verstossenen Jahre in Benedig den "Nienzi" Wagner's in Scene gesetzt hat.
- \* Das Theater Apollo zu Benedig ift restaurirt und neu becorirt worden und wird nachstens einer Operetten Truppe unter ber Direction eines herrn Bergonzoni seine Pforten öffnen.
- \* Flotom's Oper ,, Nai'da" hat im Theater Mercabante zu Reapel großen Erfolg gehabt.
- Das Liceo-Theater in Barcelona hat seine Saison mit Gounob's "Faust" begonnen. Befonders ausgezeichnet wurden Mme. Borft de Giuli und die herren Bibal und Maurelli.
- \* Auber's Cper " Der erfte Gludstag", welche in Wien an ber Romis ichen Oper jum erften Male gegeben murbe, hat nicht febr angeprocen.

- \* Difenbach's Operette: "Schonroschen" (,,la jolie Parfumeuse") ging in Wien im Carltheater mit mäßigem Erfolg in Scene.
- \* Bie in Theaterkreisen verlautet, joll es noch sehr schwankend sein, ob Wagner's Oper "Tristan und Jolde" am Wiener Operntheater zur Aufführung gelangt. Es wird namlich berichtet, daß auf eine bezügliche Anfrage, welche Bedingungen der Componist für die Ueberlassung des Wertes zum Zwecke der Aufsührung in Wien stellen werde, derselbe sich geäußert habe, er verlange für das Aufführungsrecht von "Tristan und Jolde" das Honorar von breißigtausend Gulden!
- \* Director Jauner hat von dem Theateragenten Gustav Lewy als Bertreter der Firma Lucca in Mailand eine neue komische Oper "Le educante di Sorrento" von Maöstro Usiglio für das Carltheater in Wien angekauft. Die genannte Oper hat in Italien sehr gefallen und dürste durch das amusante Librerto wie durch die reizzenden Melodien auch in Wien günstige Ersolge erzielen.
- \* Die erste Aufführung von Tanbert's "Cafario" im königl. Opernhause zu Berlin ift auf den 14. Nov. angesetzt.
- \* Die Genossenschaft beutscher Buhnen-Angehöriger wird ihre biesjährige Telegirten-Bersammlung am 16., 17. und 18. Dec. in Nürnberg abhalten.
- \* Herr Pollini, ber Director bes Hamburger Stadttheaters, ist jest aus Betersburg, wo er bekanntlich Director ber italienischen Oper ist, nach Hamburg zurückgestehrt. Der thätige Doppelbirector scheint allerjeits gute Geschäfte zu machen.
- \* Das Gasispiel ber Nilsson im Wiener Hofoperntheater soll besinitiv Mitte Februar stattsinden. Tas Honorar, welches der Sängerin zugestanden wurde, bezissert sich auf 5000 Francs per Abend. Wie es heißt, ist die Künstlerin bereits mit dem Studium des deutschen Textes ihrer Rollen beschaftigt, da die Direction die Hauptbedinzung gestellt hat, daß Frau Nilsson in deutscher Sprache singe. Ihre erste Auftrittsrolle wird die Ophelia in Thomas' "Hamlet" sein.
- \* Eine Schülerin der Frau Professorin Prudner in Wien, die junge Sängerin Fräulein Ludmilla Abelsberg, hat mit ihrem Tebut als Agathe im "Freischüh" am Stadttheater zu Stettin großen Erfolg erzielt. Die dortige Kritik zollt der schönen und gutgeschulten Stimme der Kunstnovize uneingeschränktes Lob.
- \* Herr Poigny und Fräulein Ricci, bis vor Kurzem noch Mitglieber bes Berliner königlichen Ballets, gebenken für die erste Zeit kein sestes Engagement mehr anz zunehmen. Im Berein mit den bekannten Solotänzerinnen Fräulein Auguste Sohlte und Menzel geben dieselben Ensemble-Gastspiele und zwar vorläufig an den Bühnen zu hams burg und Lübeck.
- \* Die Illustrirte Zeitun. giebt in ihrer neuesten Nummer das Porträt von Louise Radecke, der geseierten Schgerin des Münchener Höstheaters. Fräulein Louise Radecke wurde zu Celle im Hannoverschen am 27. Juni 1847 geboren, ihr erster Lehrer war Prosesson Caggiati in Hannover, im Jahre 1866 wurde sie dem Conservatorium für Musik in Coln anvertrant, wo Frau Mathilde Marchesi ihre specielle Unterweisung im Gesang übernahm. Ihren ersten theatralischen Versuch machte die junge Sängerin am 20. Febr. 1867 auf dem Stadtscater zu Cöln als Ugathe im Freischüß Schagerin am 20. Febr. 1867 auf dem Stadtscater zu Cöln als Ugathe im Beimar und wurde dort später engagirt. Im Frühjahr 1869 trat sie zur Hosbühne in Weimar über und solgte zwei Jahre später einem Ruse an das Stadtscater nach Niga. Seit vorigem Sommer ist Fraulein Radecke eine Zierde der Hosbühne in München und allzgemein beliebt. Sie singt mit demselben günstigen Ersolg die Donna Anna wie die Nezia, die Gräsin wie die Susanne, die Elsa wie die Elsabeth, Greichen wie Frau Kluth 20.

- \* 216 Gebachtniffeler für Felix Menbelsfohn führte ber Stern'iche Gefangverein in Berlin unter Leitung bes herrn Profesor Julius Stodbaufen im Saale Unter ben Sololeiftungen trug Frau Joachim ber Gingatademie ben "Glias" auf. Muffaffung, Stul, Gefangstunft und Draan bilbeten unbeftritten die Balme bavon. Berr Rammersanger Sill aus Edwerin jang bie Titelpartie eine feltene Bereinigung. mufikalisch correct und dramatisch belebt, doch haufig in Tongebung und Ausdruck zu ftart aufgetragen. Die großere Sopranpartie war burch Graulein Gips vertreten, beren lobenswerthe Intentionen nicht genugend durch ihre Stimmittel unterftubt wurden. Beren Geger's Stimme ließ deutlich Indisposition erkennen; im Uebrigen war die Aussuhrung ber Tenorpartie eine forgfaltige und von musikalischer Sicherheit und Berftanbniß zeugende. Reigend flang die Stimme des Graulein Boof im erften Duett mit Chor, im Toppel: quartett und in ber Spijobe bes Unaben. In Summa: die Aufführung war genubreich und murdig ber Reier, wie bes alten, burd ben Stern'ichen Besangverein erworbenen Rubmes.
- \* Tas erste Concert des Cölner Männergesangvereins in Coln brachte mehrere Novitaten, von denen einige außerordentlichen Beisall sanden. Zunächst eine Composition des Tirigenten, des Musikbirectors Herrn Kranz Weber: "Macht der Tone" aus Shafespeare's könig Heinrich VIII., eine Composition, die durch ihre effectvollen Modulationen den Concertirenden eine glanzende Probe ihrer Technik verstattete. Vortressiliaken Eindruck machten serner zwei von Kranz Weber arrangirte Volkslieder: "Einen Pries soll ich schreiben" und "a Griawerl im Kinn". Letteres namentlich gehört nach Tert und Composition zu dem Kostlichsten, was die neue Literatur in diesem Genre auszuweisen hat. Wir sehen den Schluß her:

Faliche Hent, tos is g'icheg'n, Saliche Bent, tos is g'icheg'n, Aber a Griawerl, was falich is, Hab i mein Lebtag nob gjeg'n.

- \* Fraulein Anna Mehlig trug im ersten Abonnementcoucert in Stuttgart Rubinstein's viertes Clavierconcert in Omoll vor und erzielte mit diesem ausgezeichnes ten Wert, welches aber ein vollenbetes Bravourspiel verlangt, einen glanzenden Ersolg.
- \* Hans von Bulow gab am letten Sonnabend in London in der St. Jumes Hall die erste der von ihm angefündigten zwei Pianoforte-Matincen, deren Programm gänzlich aus Beethoven'schen Werken bestand. Die große Halle war dis auf den letten Plat mit einer eleganten Zuhörerschaft gefüllt, welche die trefflichen Leistungen des deutschen Meisters durch enthusiastischen Applaus auszeichnete.
- \* Ter blinde Orgelipieler Herr Carl Groth aus Querfurt gab am 31. Oct. in der Ricolai-Rirche zu Leipzig ein Concert und trug mit sehr anerkennenses werther Fertigkeit Werke von Bach, Piutti und Thiele vor.
- \* Ter ungarische Cultus minister hat bem Raiser ben Borichlag unterbreitet, Franz Liezt zum Prasidenten ber demnachst in Best zu eronnenden Musicklade mie zu ernennen. Franz Liezt begiebt sich schon im nachsten Monat nach Best, um seine neue Stelle anzutreten. Wegen Besehung der Prosessuren an dieser Atademie sollen demr nächst Concurse ausgeschrieben werden.
- \* Bei ben jungst stattgehabten Aufnahmeprüsungen am Pariser Conservatorium prasentirten sich für die Gesangsclassen 190 Afpiranten mannlichen und weiblichen Geschlechts, für die Ptanoclassen 33 herren und 180 Damen, für die Biolinclassen 50 und für die des Lioloncells 2 Individuen. Aufgenommen wurden: für Gesang 40, für Clavier 7 männliche und 15 weibliche, für Lioline 12, und für Bioloncell 2 Bersonen.

- \* Der "Babische Sängerbund" hat nachfolgende Preize ausgeschrieben:
  1. Für das beste Werk für Männergesang und Soli mit Orchesterbegleitung 1000 Mark, gestistet von dem Festansschuß Carlsruhe; 2. für ein durchcomponirtes Lied a capella 300 Mark, gestistet von den Frauen und Jungfrauen Carlsruhe's, und 3. für das beste Strophenlied und für ein Lied im Volkston je 150 Mark, gestistet von dem "Badischen Sängerbunde." Frist dis zum 1. Februar t. J. Die Entscheidung über die Preise krönung geschicht durch ein vom Feste und Hauptausschuß gewähltes Preisgericht und die preisgekrönten Compositionen gehen zur beliedigen Berwerthung nach nüheren Bestimmungen als Cigenthum an den "Badischen Sangerbund" über.
- \* Von Brahms erscheinen in der nächsten Zeit zwei neue Werke bei C. F. Peters in Leipzig: zwei hofte Lieder und Gesange für eine Singstimme mit Pianosforte, Op. 63 und Quartette für vier Solostimmen (Sopran, Alt, Tenor und Baß) oder kleinen Chor mit Pianosorte, Op. 64.
- \* Der zweite Band der "Doeuments historiques relatifs à l'art musical et aux artistes musiciens" von E. E. J. Gregoir ist zu Brüssel (bei Schott) erschienen.
- \* Bon Anton Wallerstein's Tang-Album ist bei Schott's Söhnen in Mainz ber 28. Jahrgang erschienen. Derseibe enthält, wie seine Borganger, eine Reisbenfolge von acht charmanten Tanzen für Clavier.
- \* Herrn Pollini, dem Impresario der italienischen Oper in St. Petersburg, wurde vom König der Niederlande das Ritterfreuz mit Sichenland vom Orden Wilhelm von Oranien verlieben.
- \* Sir Julius Beneditt, dem noch vor Aurzem der Wasa-Orden und der italienische Kronenorden zu Theil geworden, hat neuerdings von Sr. Majestät dem Kaiser von Oesterreich das Romthurfreuz des Franz Josef-Ordens erhalten.
- \* In Berlin starb am 31. Oct. im 75. Lebensjahre der frühere Regissen der königl. Oper, Albert Wagner, der Aater der Frau Johanna Jachmann-Wagner, der ältere Bruder Richard Wagner's. Er war der Sohn eines städisischen Beamten in Leipzig, wurde dort zum dramatischen Sanger ausgebildet und betrat in seiner Vaterstadt als jugenblicher Tenorist zum ersten Male die Kühne in der Partie des "Joseph" in Mehul's classischer Oper. Nachdem er der Kühne enigat hatte, wurde er 1857 bei der Königl. Oper in Berlin als Negisseur angestellt und war namentlich bei der Inscenessesung des "Tannhäuser" und des "Lohengrin" von Richard Wagner thätig. Nach dem Abgange seiner als dramatische Sangerin und Tarstellerin derühmten Tochter von der Hosühne zog auch er sich in's Privatleben zurück und verlebte seine letzen Jahre im Hause seines Schwiegersohnes, des Tandrathes a. D. Jachmann.
- \* In London starb am 25. October ber englische Dichter Thomas Miller, bekannt unter bem Namen "Der Dichter von Gainsborough". Obschon in letterer Zeit etwas aus bem Gebächtniß geschwunden, gehörte er doch in srüheren Lagen zu den gelesensten und beliedtesten englischen Schriftstellern. Die gegenwärtige Generation kennt ihn noch als den Berkasser von "Gideon Giles", "Godfrey Malvern", "Nonston Gower" und anderen Werken von großem und weitanerkanntem Berdienst, worunter seine reizenden Bilber vom Landkeben und ländlicher Scenerie den ersten Rang einnehmen. Die letzten Jahre seines Lebens brachte er in sehr ärmlichen Berhältnissen zu, obschon sich Lord Macaulay und Alfred Tennyson um eine Pension verwendeten, die ihm aber nicht zu Theil wurde.
- \* Der Balletmeifter Herr Calori, früher am Wiener Hofoperntheater, hierauf Balletbirigent in Barfchau, ist in Wien gestorben.

Stadubeater.

Hamburg.

# Opernrepertoire.

1. n. 16 Nov. Eastgach, Dallet.
2. Nov. Robert v. Meyerber.
3. n. 13. Nov. Maskenball v. Verdi. 9. Nov. Pra Diavolo v. Auber. 10. Nov. Oberon v. Weber. 5. No. 4. Nov. Margarethe v. Boundd. 5. Nov. Zauberflöte v. Mozart. 14. Nov. Rienzi v. Wigner. 12 Nov. Hugenotten v Meyerbeer. n. 16 Nov. Fantasca, Ballet. NOV. Nov. Aida v. Verdi. 01 Nov. Sardanapak Ballet. Ellipor, Ballet. Lohengrin v Wagner. 16. u. 20. Oct. Figuro's Hochzeit Sibi.

Ξ 10 Nov. Fidelio v. Beethoven Mendelssohn. Nov. Robert v. Meyerbeer. Nov. Chaario v. Taubert. Nov. Feensee v. Auber. Nov. Militaria, Ballet. K. Opernhaus. Sommernachtstraum v.

K. Hof-u. Nationaltheater. 6., 7. u. 25.0ct. Der Kouig hat's 1. Uct. Zanberfiele v. Mozari. gesagt v Delibes. Oct. Robert v. Meyerbeer. München. St. Oct. Faust de Gounod.

1. Nov. Charles VI de Balevy.
3. Nov. Les Huguenots de Meyerbeer. 5. Nev. Lucie de Lammermeer de Donisetti.

S. Oct. Iphigenie auf Tauris v. 15. Oct Regimentatuchter v. Do-13. Oct. Judin v. Halevy. Mozart. Figuros Hechzest von 26. Oct. — 1 Nov. Les linguenots de Meyerbear. (fuillanme Tell de Rossini.

Opera. Parle.

11. oct.

Gluck.

25. u. 31. Oct. Don Juan v. Mo-16., 21. Sept., 1., 8. u. 17. Oct. Lobengrin v. Wagner. Le Pré-aux-Clerca de Herold. Le Pardon de Ploërmel de Moyer-Roméo et Juliette de Gounou. La Fille da Régiment de Doni-Opera comique. 26. Oct. - 1. Nov.

Bon soir voisin de l'oise.

20. Oct. Joseph v. Mehul. 22. Oct. Tell v. Rossini.

19. Oct. Facet v Gonnod

nizetti.

18. 20 Sept., 13. u. 29. Oct. Hu- Les Naces de Jeannette de Massé. genotten v. Meyerbeer 23., 27. Sept. u. 6. Oct Fanst u. 25. Sept., 3 u. 22. Oct. Troubadoor v. Yerdi. Margarethe v. Gounod.

K. E. Hofeperntheater.

30, Sept., 4, u. 7, Oct. Nachtla-29. Sept. u. 11. Oct. Tell v. Rosger v. Ereutzer. 9. Uct. Fidelio v. Beethoven.

31. Oct. Postillon v. Adam. Weber. 24. n. 28. Oct. 19. g. 25. O t. Freischütz von 29. Oct. Ugenetti v. Meyerbeer. Wagner. Mamsell Angot v. Lecocu.

Nov. Stumme v. Auber.

Berlin.

30. Oct. Boris Godunew v. Mus-26. Oct Das Leben für den Czar 28 Oct Faust v. Gounod. A (4) PER. Marten-Thester. Kussische Oper.

20 Oct

Le Songe d'une nuit Monnaie. Brusaci.

Theatre royal de la

d'eté de Thomas

1. Nov. Opritschnik v. Tschni-FORNE

Concertrevue.

Augaburg.

sabendompfindungs, Lied f.Ba-riton von Mozart Hr. Hoppel. Bruch (Hr. W. Schwendemann). Schwendemann u. Hoppe Ouv. eins not. Mitwirk d HHrn. W. Nov. Concert d. Uratorienver-Kuryantho v. Weber Arie aus v. Schubert . Vott im Ungewitdar f. Viol. v. Vieuxtemps illr. ter, Hymne an den Unendlichen. Schwendemann), (horgesinge Ballade Gmoll u. Polonaise G. Jessonda v. Spohr . Hr. Hoppel. Ader-Sief. v. Beetneven.

, Le Chalet d'Adam.

Un Balio in maschera di Verdi. La Travista di Verdi. Utello di Rossini. Theatre-Ventadonr. 26. Oct. - 1. Nov. Theatre mailen.

von Mozart. 28. u. 27. Oct. 27. Oct. Freuchfitz Wieber. 30. Oct, Linda v. Don. etti 28. Oct. Puritani v. Bellini. Grosses Theater. (Italienische Oper -M. Petersburg.

Tannhauser von 31. Oct. Railo in maschera v Verdt. 1. Nov. Schmetterling, Ballet.

ganihi-Lisai Hr. Braill. Sint. Chopin, La Campanella v Pastücke: Notturno Up. 45 v. E. traum v. Mondelssonn. Clavier-Notturne a d Sommernachts. comp. u vor., v Hrn. Broll. the v. Weber. Clavierconcerl. Hrn. E. Schols, Ouv. Euryan-Orchesterrereins unt. Leit, d. Nov. 2. Absanamantconcert of in Cdur v Mozart Bres au.

3. Nov. Concert d Musikdir. B. 3. Nov. Concert des Munitdir. Wendelsachn, Ouv. Nibelungen man. Maracha d. Suite in Den. Bilse. Our. Aladin von Horne-Storn in den Reichshalten, Ge-Flote v Fürstenan, Hr. Sauviett. v. Dorn. Norma Fantasie für listes: die Erl Boos n. Flet-Sommernachtstraummusik 30. dichinissfeier f. Mendersohn. Lachner, Concertino f Clar.

Scher. Bremen.

Viol Concerty, Beethoven Hr. Joachim, Aite a Jean de Pa-ris v. Boieldien (Frl. L5we). Nov. 1. Privatconcert. Sint.in Schubert: Ganymed, Die Rose, Lachen u. Weinen. Erl. Lowei, Ungar. Tanze f. Viol. nach J. Arte a Acie u. Galathea v. Han-Adar v Hendel-sohn Becil. u. Adago f. Viol., comp u. vorg. Brahms v Joacum Hr. Joa-Fr. Lowe a Stuligary

chimi Ouv. Euryanthe v. Wober

v. Lotti Air f. Viol. m. Orgel v. 8. Bach 149. Puslim, 2chö-rig. v. S. Bach Beck u. Aire a. Samson v. Händel, Litanes anf das Fest Allersoelen v. F. mermus Strass u. Demekager Schmok in d. Hof- a. Jomkirche. sie f. Orgel v. Kiel. Cracifixas Magnificat v. Gabrieli. Fanta-Schubert. Arioso f. Viol. mit Orgel v. J. Rietz. Kyrie eleisen v. Weitzmann.

Cassel, I. Nov. Concertd. kgl. Hempel-hrietinus, die Hifra. Schmitt, bals- u. Schulze i hore: cer (asseler n d. Weidt-Orchesters and lather, Kirche. bebe tresungverein. Solusten . Praul. Maller, ber Fall Habylonev, L. spohr.

Culn, 12 Nov. Concertd. Bach-Mose a. Dünseldorf, d. Hiffre. Schniper u. Kwast 2 varinte vereins unt. Leit. d. Hra. BHrn Hiller u. hways. Can-Mossi, Toccata in Fdur : Orgel biges Berree v S Bach C. Bach, Soprasatie . Mein glanse Dich nichte f. Doppeichor v. ler u. hwast) Motette elchias-Andg. auf d. Pfto. (HHra. Charale f. Orgel v. J. S Bach, Biller u. unt Mitwirk. von den Sohnen S. Rach's P. beste Zoite v. S. Bach. Arte a. tate sciottes Zeit ist die aller-Mossi Motelle sturchle Die merades v Em. Bach | Fried Lied f. Sepran . Die Schlum Sach, ch. Sach u. Em Sach. ain ee kthie wards v. S Bach d. Mattheospassion sam Abend Hr. Scholper', 3 Clavieraticke d Frl

# Kirchenmusik.

Berlin, 20. Oct. Concert des kgl. Domehors ant Mitwitk. d.H.Hrn. Div. Schwantzer, Kam-

### Zweites badisches Sängerbundesfest.

Preis-Bewerbung.

Das Festcomité im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des badischen Sängerbundes hat sich entschlossen, für Originalcompositionen, welche bei dem im September 1875 in Carlsruhe (Baden) stattfindenden zweiten badischen Sängerbundesfeste zur Aufführung gelangen sollen, vier Preise auszusetzen und zwar:

1) 1000 Mark, gegeben von den Vereinen der Residenz für das beste Tonwerk für Männergesang und Soli mit Orchesterbe-

gleitung — Kunstgesang;

2) 300 Mark, gegeben von den Frauen und Jungfrauen der Residenz für das beste durchcomponirte Lied a capella, (Ballade und dergl.) — Kunstgesang;

3) 150 Mark für das beste Strophenlied - Volksgesang;

4) 150 Mark für das beste Lied im Volkston — Volksgesang; Preise 3 und 4 gegeben vom badischen Sängerbund.

Indem wir die vaterländischen Componisten zu dieser Wettbewerbung sangesfreundlichst hiermit einladen, bemerken wir, dass die betreffenden Compositionen in vollständiger Partitur und einem ausgeschriebenen Quartett bis längstens den 1. Februar 1875 an den "Festausschussfürdaszweite badische Sängerbundesfest in Carlsruhe" derart einzusenden sind, dass jeder Sendung ein versiegelter Umschlag mit der eingeschlossenen Adresse des Autors beiliegt, auf welchem ein auch auf der Partitur zu verzeichnendes Motto deutlich aufgeschrieben ist.

Als Preisrichter fungiren ausser den beiden Unterzeichneten die Herren Hofcapellmeister Lachner und Hofmusikdirector F. Krug in Carlsruhe und Capellmeister Naret-Koning in Mannheim. Die prämirten Compositionen werden freies Eigenthum des Bundes. Die nächstbesten Compositionen müssen dem Bunde gegen Vergütung von ein Drittel des betreffenden Preises auf Verlangen ebenfalls zu eigen überlassen werden. Für alle einlaufenden Werke behält sich der Bund für seine

Mitglieder das einmalige Aufführungsrecht vor.

Die Wahl der Texte bleibt den Componisten überlassen.

Müllheim und Carlsruhe im October 1874.

Für den Hauptausschuss:

Der Bundesprasident
Gustav Hammetter.

Für den Festausschuss:

Der Festpräsident
Ludwig Renek.

#### Musiklehrer

für den Remicher Musikverein Concordia (Trompetercorps) gesucht.

Gehalt 1200 Franken.
Fertigkeit im Clavierspielen ist sehr gewünscht, da dieselbe einen

Nebenverdienst von circa 600 Franken abwirft.
Reflectanten sind gebeten, sich an den Präsidenten dieses Vereins,
Herrn Velter Altwies von Remich (Grossherzogthum Luxemburg)

zu wenden.

Mainzer Bühnenbeiprechungen.

Die Conntage Borftellung von Dleverbeer's "Bugenotten" barf im Total fowohl, wie in ben Ginzelleiftungen als eine recht befriedigende, ftellenweise fogar portreffliche bezeichnet werden und wurde demgemäß auch von dem lebhaft animirten Bublicum aufgenommen. Gerr Martens fang den Raoul zum ersten Male und leiftete in Berudfichtigung biefes Umftandes geradezu Erstaunliches. Co burfte in ben Munalen oft portommen, bag ein Unfanger, welcher in feiner britten bes Theaters nicht Bartie vor bas Auditorium tritt, dies in jo fünstlerijch abgerundeter Weise thut, wie herr Martens, und es ware ungerecht, bem jungen Mann bie wenigen Behler, welche er fich bicomal ju Schulden fommen ließ, alljuhoch anzurechnen. Durften boch bei bem energischen Bleiß und Streben beffelben, welche burch fo reiche Mittel unterfunt werben, Die biesmaligen Unficherheiten im Duett bes vierten Actes, wie im fünften Act bei einer Wiederholung schwinden und auch einige unschone Tonipielereien vermieden werden. 3m Allgemeinen aber gelangten die prachtige Stimme und nicht gewöhnliche Gesangstunft bes herrn Martens an biefem Abend zu glangender Geltung und eleftrifirte er die horer von vornherein burch ben geschmadvollen Bortrag Des Entree's, mit welchem Die Romange fand verdienter: ber Componist seinen Selben fo gludlich einfuhrt. maßen rauschenden Beifall, nicht minder ber zweite und vierte Act. Auch im Spiel zeigte ber Sanger einen erfreulichen Fortichritt, bie Bewegungen waren ruhiger und abgerundeter, furg herr Martens bewies, baß er auf bem besten Bege ift, ein bedeutender Runftler zu werben. Die Mittel bagu besitht er in reichem Mage. -Fraulein Gaper befestigt fich mit jeder neuen Bartie nicht in der Bunft bes Bublis cums und zeigte auch als Balentine wieber, daß fie eine hochzuschapende, gediegene kunft: lerin ift, beren Leiftungen ftete ben wohlthuenben Cinbruct machen, baß fie von tunftlerifdem Beift burdmeht und mit innigem Berftanonis ausgearbeitet find. vorzüglich gebilbete Stimme, noble Ericheinung und überall entsprechenbes Spiel, sowie eine elegante Toilette vereinigten fich zu einem Total, welches ben allgemeinsten Beifall fant. — Fraulein Led win ta bewahrte fich als Margarethe von Balois als eine hodift idingenswerthe Covoraturfangerin. Gie fang mit lobenswerthefter Reinheit und wurde gewiß auch in ihrer Darftellung, die fich in letterer Beit ichon fehr gebeffert hat, noch weit entsprechender mirten, wenn das Bublicum ber Dame die ofwerbiente Aufmunterung zu Theil werden ließe. Fraulein Limbach war ein allerliebster Bage, voll humor und Schalthaftigteit, und bas Damenterzett bes zweiten Actes gemann außerorbentlich burch bie tunftlerische Mitwirfung von Graulein Bittmann, beren prachtiger Alt in wohlthuendfier Weise fich geltend machte. - Berr Uttner (Marcel erichien beffer bisponirt, als seit langer Beit und brachte bas Echlachtlied im erften Act gu entsprechender Geltung; auch jein Duettpart im britten Act fand lebhaften Beifall. Beniger gunflig entfaltete fich bie Stimme bes Beren Werner, obwohl er den Revers Mls Et. Bris bemahrte Berr Burthardt wieder mit Geichmad fang und barftellte. feine iconen Mittel und es freut uns, bag ber Canger, welcher rapide Fortidyritte macht, auch biesmal von ber üblichen Ediredensmaste abstrabirte. Gehr ichon fang herr Wraf den Bois-Roje; warum derfelbe aber immer ben Eddug ber Strophe mit bem Huden gegen bas Publicum vortrug und badurch ben Gifect beeintrachtigte, ift etwas unerfindlich. Die fleinen Bartien waren in guten Sanden und der Chor hielt fich bieds (Mainzer Tagblatt.) mal recht mader.

Sänger-Vereinen

empsiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den hilligsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel,
Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

Durch

(B 7870.)

neue Einrichtung meiner Fabrik bin ich in den Stand gesetzt, allen Anforderungen zu genügen, und empfehle meine Saiten-Fabrikate für

alle Arten Streich-Instrumente.

Auch halte grosses Lager von Bedarfs-Artikeln für Streichinstrumente. Preis-Courante gratis.

Dresdner Darmsaiten-Fabrik "Wilhelm Tauscher",

Aus dem Nachlasse des hierselbst verstorbenen Herrn Geh. Raths Max Schultze sind mir folgende Instrumente zum Verkauf übergeben worden:

1 Violine von Magini, 1 do. von Lemböck, 1 do von Riechers. 1 Viola von Math. Klotz (nach Straduari), 1 do. von Nella Raphael, 1 do. nach Guarneri.

Die Preise sind von Sachkennern sehr mässig angesetzt und be-

lieben Reflectanten sich an mich zu wenden.

Gustav Cohen, Musikalienhandlung, Bonń.

A. Berlyn's

in Druck erschienene nachgelassene Werke sind zu haben in Brix von Wahlberg's Musikalienverlag in Amsterdam:

Proserpine. Lyrisches Singspiel in 1 Act mit deutschem Text. 6 Fres Grand Trio p. le Violon, Violoncelle et Piano, Verlag von Joh. André in Offenbach. Die alte Bierbeschau Humor. Chor f. 4 Männerst. Verlag von Bote & Bock in Berlin. Tonstück für Violine mit Piano über Reinecke's Motive. Idem. Declamatorium (de Zieke Jongeling) mit Clavierbegleitung. Religiöse Gesäuge. 20 Nummern für Männerstimmen zum Gebrauch in Synagogen, bei dem Gottesdienste am Freitag Abend und Samstag Morgen.

2te Sammlung: Synagogale Gesänge für Männerchor mit Tenor- oder Bariton-Soli. (12 Nummern.)

Idem. Neun Nummern.

Idem. Neun Nummern,

3te Sammlung: Synagogale Gesänge für Mannerchor mit Bariton- oder Tenor-Soli für Festtage und Einweihungsfeste (7 Nummern). Gesänge der Kohanim für alle Festtage.

Vier hebräische Gesänge fur Liederstimmen zum Gebrauch für Schulen, Syna-

Drei hebräische Gesänge für Kinderstimmen zum Gebrauch bei Confirmation und

In meinem Verlage erschien:

L. A. Bellner, Harmoniumstimme als Ersatz des Violin- und Violoncellparles zu

#### Louis van Beethoven's

sämmtlichen Clavier-Trios.

Op. 1. No. 1. Esdur 25 Ngr. Op. 1. No. 2. Gdur 22½ Ngr. Op. 1. No. 3. Cmoll 25 Ngr. Op. 11. Bdur 15 Ngr. Op. 70. No. 1. Ddur 20 Ngr. Op. 70. No. 2. Esdur 20 Ngr. Op. 79. Bdur 1 Thlr. 2½ Ngr. Wien Friedrich Schreiber,

k. k. Hof-, Kunst- und Musikalienhandlung.

# Concerto

pour

#### Violoncelle

avec Accompagnement d'Orchestre ou de Plano

### nt. Rubinstein.

Op. 65.

Avec Orchestre. Amoll. 4, Thir.

Avec Piano. 2 Thir.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Neuer Verlag von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

#### Werke von H. Schulz-Beuthen.

Op. 2. Orientalische Bilder. Acht Clavierstücke in Menuetten- und Scherzoform. Zwei Hefte à 1 Thir.

Op. 3. Walzer für Clavier zu vier Handen 1 Thir.

Op. 4 Befreiungs-Gesang der Verbannten Israels. Nach Worten des 126. Psalms für gemischten oder Mannerchor, Soli, Orchester und Clavier. Partitur 2 Thlr. Clavier-Auszug 11'3 Thlr. Orchesterstimmen 21 2 Thlr. Singstimmen für gemischten Chor 15 Ngr., für Männerchor 15 Ngr.

Op. 9 Ungarisches Ständchen für Violine und Clavier. 15 Ngr.

Op. 9 Ungarisches Ständchen für Violine und Clavier. 15 Ngr. Op. 10. Charakteristische Clavierstücke zu vier Händen. 1 Thir.

Op. 10. Enratteristsche Gravier zu vier Händen, Glockenspiel oder abgestimmte Glaser, Wachtel, Kukuk, zwei kleine Trompeten, Trommel, Triangel, kleine Becken, zwei Waldteufel, Nachtigall, Knarre und Schrillpfeife. Partitur 25 Ngr. Clavierauszug 25 Ngr. Stimmen 15 Ngr.

Op. 16. Drei Clavierstücke im ernsten Style. 20 Ngr.

Op. 17 Stimmungsbilder in freier Walzerform Fur Clavier allein 20 Ngr. Für Violine und Clavier 1 Thlr.

Bei Joh. André in Offenbach a. M. ist soeben erschienen: Sr. kaiserl. Hoheit dem Kronprinzen des deutschen Reiches gewidmet.

Abt-Album

54 der schönsten Lieder mit Pianoforte von Franz Abt. für Alt oder Bariton.

Pr. 7 Mk. 50 Pf., in 2 Bdn. zu 4 Mk.

# Sonate No. 4

in Esdur

für Violoncell und unbezisserten Bass

von

# Luigi Boccherini.

(Geb. 1739 in Lucca.)

#### Bum öffentlichen Vortrage

bearbeitet

für Violoncell uud Pianoforte

von

#### Friedrich Grützmacher.

Pr. 1 Thir.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Emptehlenswerthe Hausmusik.

#### Louis Köhler.

#### Schubert's Lieder-Cyclus

Pianoforte, Violoncello, oder Violine und Harmonium.

| No. | 1.  | Ständchen       |        |    |   |   | Preis |                 |    |
|-----|-----|-----------------|--------|----|---|---|-------|-----------------|----|
| No. | 2.  | Ave Maria       |        |    |   |   |       | $221/_{2}$      | ,, |
| No. | 3.  | Am Meer         |        |    |   |   |       | 10              | "  |
| No. |     | Nacht und Träi  | 1m $0$ |    |   | ٠ | "     | 15              | "  |
|     | 5.  | Sei mir gegrüss | t.     |    |   |   | "     | 20              | "  |
| No. | 6.  | Der Neugierige. |        |    |   | • | 11    | $17^{1}/_{2}$   | "  |
|     | 7.  | Der Lindenbaur  |        |    |   |   |       | $22^{1/2}$      | "  |
| No. |     | Lob der Thräne  | en.    |    |   |   | 1)    | $17\frac{1}{2}$ | "  |
| No. |     | Des Mädchens I  |        |    |   |   |       | $17^{1/2}$      | 22 |
| No. |     | Du bist die Rul | 1.     | •  |   | , |       | $17^{1/2}$      | "  |
| No. |     | Morgengruss .   |        |    |   |   | 22    | 15              | "  |
| No. | 12. | Des Müllers Blu | mer    | ۱. | • |   | 22    | $17\frac{1}{2}$ | 22 |

Diese Collection der schönsten Schubert'schen Weisen durch die musterhafte Bearbeitung Köhler's ist in ihrer completen Gestalt ein wirklicher musikalischer Hausschatz.

Creuznach.

Gebrüder Wolff.

In meinem Verlage ist soeben mit Eigenthumsrecht erschienen:

# Drei Stücke

für

### Violoncell und Pianoforte

componirt

von

# David Popper.

Op. 11.

No. 1. Widmung. Adagio. An Sofie.

No. 2. Humoreske. An Charles Davidoff.

No. 3. Mazurka I. An Bernhard Cossmann.

Pr. 1 Thir. 5 Ngr.

Einzeln: No. 1-3 à 15 Ngr.

Leipzig, im November 1874.

Bartholf Senff.

In meinem Verlag erschien soeben, durch jede Buch- und Musikalienhandlung zu beziehen: (R 34861.)

#### Weihnachtsnähe

Gedicht von L. Würkert

für gemischten Chor und Sologesang, mit Declamation und Pianoforte, oder Orchester

### Karl Eduard Hering,

Neue verbesserte Ausgabe.

Claviera szug 3 Mk.

Singstimmen 1 Mk. 30 Pf.

Text mit Declamation 10 Pf.

Dieses vorzügliche Werk, welches bereits in den weitesten Kreisen bekannt und wegen seiner leichten Auffuhrbarkeit in Familien und Gesangvereinen beliebt ist, wird durch diese neue, corrrecte und vom Componisten wesentlich verbesserte Ausgabe dem allgemeinsten Gebrauche zugänglich gemacht und glaube ich dasselbe als besonders für die bevorstehende Weihnachtszeit geeignet bezeichnen zu können. Einzelne Siugstimmen à 40 Pf., in Partien mit Rabatt.

Dresden, November 1874.

Adolf Brauer.

### SIGNALE

für bie

### Musikalische Welt.

Bweiunddreißigfter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Senff in Leipzig.

Jährlich erscheinen minbestens 52 Runnmern. Preis für ben ganzen Jahrgang 2 Thir., bei birecter frankirter Zusenbung burch die Post unter Kreuzband 3 Thir. Insertions. gebühren für die Petitzeile ober beren Ranm 3 Nengroschen. Alle Buch- und Musikalien-Danblungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter ber Abresse der Redaction erbeten.

#### Zwölf Studien in canonischer Weise

für Pianoforte zu vier Sänden.

Carl Reinecke.

µtt #ttinen ∙Ωn 130.

Dp. 130.

Beft I. und II. Br. 2 Mrt. 40 Pf.

Berlag von Ernft Gulenburg in Leipzig.

Wer seine contrapunktischen Studien gemacht hat, gelangt durch die Uedung der Imitationen auf das Feld der canonischen Arbeit, von welchem aus der Weg zur Juge hinsührt. Das ist dann für den jungen Studiosus der Musit ein angenehmer Ledens-Abschnitt; denn nach den vielen schablonenhaften Exercitien macht es ihm Spaß, in der Imitation endlich einmal Etwas arbeiten zu müssen, das klanglich wirken, nicht bloß wie eine eracte Intervallenrechnung stimmen soll. Ist dann der glückliche Scholar zusletzt sertig mit Allem, so denkt er wohl sreudig: mun hab' ich's! — Was hat er aber? nur die Beine zum Lausen hat er! Nun laus Deine Bahn und suche, was Andere zu sinden übrig gelassen haben! Und was ist dies im Grunde Anderes als . . . . nun desinne Dich, lieber junger College! Es ist: Deine Musik, Deine eigne, die vor Die Keiner machte, nach Dir aber viele nachzuahmen versuchen möchten. Man muß die ganze Contrapuncterei zc. als eine große Sprach-kledung ansehen und man wird dann mit einem Male wissen, wie es nach abgemachter Grammatik mit dem Dichten aussieht. Es liegt zwischen Beiden eine kleine besondere Welt; in dieser Welt nun Alles mit in nerer

Betheiligung ichaffen, macht, baß bas Geichaffene auch Leben bekommt, und zwar eigenes; so entsteht benn bie eigene Mufit. — Reinede's canonische Studien bezeugen es, bag Er biefe Welt und biefes Leben in befagter Beile burchgemacht hat, nachdem er feine Schulftudien absolvirte. Die Stude flingen größtentheils so nett, daß uns sogar der Titel "Studien" nicht als bafür paffend erscheinen will; auch mußten lettere bafur noch ftrenger, ich modite von ben meiften jagen, canonifcher fein. Bas namlich diefen Studen bas leichte Mungwesen verleihet, liegt vielfach in bem Mangel eines ausgeführten Contrapunttes: nachdem bie eine Stimme einige thematifche Tone mit Begleitung hat hören laffen, paufirt fie, um bas Rämliche (in gleichem ober anderem Intervalle) von ber andern fpielen gu laffen. Co find bie "Studien" in vielen Theilen mehr von imitatorischer als von canonischer Natur. Toch ftort bas Niemanb, um so weniger, als der Componist doch auch gang respectable, wirkliche canonische Kunstfachen mitgiebt, wie 3. 28. im zweiten Soft bie No. 9, wo berfelbe fich mit Grazie ben Meisterscherz macht, eine Magneta im 3/4 und einen Ungarischen im 2/4 Tact ehelich miteinander zu verbinden, jo, daß es recht fomisch: hubsch flingt; ferner in Ro. 10, wo bas normale Thema mit ber Berlangerung und mit der Berfürzung zusammen geht und babei möglichst guten Gffect giebt; enblich in Ro. 12 einen Canon cancierans in ber aolischen Tonart, ber auch rückwarts zu spielen ist, zu welchem Zwede man bas Notenheft auf den Ropf zu stellen hat (wobei jedoch die Spielenden ruhig fipen bleiben tonnen).

Man spiele diese "Studien" einige Male, seber Spieler jede Partie, und man wird sich sreuen über die angenehme Musit, aus geistig seiner Phantasie entsprungen. Ganz bem Borworte entsprechend sind die Stücke eben so leicht zu spielen als zu verstehen, und sie seien daher allen Schichten der vierhändigen Clavierwelt bestens empsohlen. Gin paar Stichsehler Seite 10 und 12 sind zu beseitigen.

Louis Röhler.

#### Theoretisch=praktische Clavierschule für Kinder

Iakob Blind.

Dp 13. Heft 1—4, & 20 Sgr. Berlag von Pet. Joj. Tonger in Coln.

Die vier Heste enthalten passenden Stoff zu zwei und vier Händen für die Kindersstuse des Clavier-Unterrichts; es ist für mechanische lebung der Kinger, wie auch für Uebungs-Stücke, vermischt mit beliebten populären Melodien in Blind's Schule genügend gesorgt. Ter San ist praftisch und wohlklingend, die etwa auf den siedenten Tact vom Schlusse des letzten vierhandigen Stückes, wo selbst die Harmonie nicht zur Melodie past. Das theoretische Clement, welches der Titel verspricht, ist nur in lurzen Notizen vertreten, die nicht überalt vom Schüler sogleich verstanden werden können, wie z. B. der Sat: Die Kinger 2 3 4 5 "müssen senkrecht auf den Tasten stehen, die Knöckel dürsen nicht hervorstehen." Die Ausstattung der Heste ist von guter Art.

#### Dur und Moll.

\* Leipzig. Das zweite Concert ber "Euterpe" fand am 3. Nov. statt und hatte folgendes Programm: Duverture zu "Genoveva" von Schumann; Arie "Run beut die Flur" aus ber "Schöpfung" von Handn, gesungen von Frau Freudenberg aus Wiesbaben; Serenade (Fdur) für Streichorchefter von Boltmann; Lieber von Jensen — "Murmelndes Lüftchen," "Am Ufer des Flusses" — gesungen von Frau Freudenberg; Cmoll - Sinfonie von Beethoven. Die Heikeligkeiten der Schumann'schen Duverture Die Beifeligfeiten ber Schumann'ichen Duverture wurden vom Orchefter jumeist gludlich bewältigt; von ber Bolfmann'schen Serenabe fanden bie beiden beften Cape - bie mitteleren, Molto vivace und Balzer - erfreulicherweise die relativ beste Wiedergabe und mußte das Molto vivace sogar wiederholt werden; in der Beethoven'schen Sinfonie endlich waren mehr Verseben und sonstige Unguträglichteiten zu gewahren, als man bei einem fo befannten und oft gespielten Stude erwarten Das Singen ber Frau Freudenberg hat einen erfreulichen Gindruck auf uns nicht gemacht; es fam uns total anfangerisch vor und bot stimmlich noch zu viel Unaus: geglichenheit (auf einigen Bocalen flang bas Organ gaumig und gebrudt, auf anderen wieder scharf und herb) und im Vortrag noch zu wenig Muancirtes und Empfundenes; die Intonation endlich war auch ofter von nicht unansechtbarer Reinheit.

\* Berlin, 8. Nov. Die zweite Quartett-Soirée der Herren Joachim und Genossen, welche am 31. Oct. stattsand, brachte auch eine Novität, natürlich von Brahms, und zwar beffen Quartett in Cmoll. Das Wert enthält wieber viel Bikantes, manches Interessante, aber sehr wenig wirklich Genugreiches und machte, trot ber selbstwerftand: lich meisterhaften Aufführung, zwischen Sandn's Quartett (Dp. 64, Bdur) und bem Beethoven'schen einen boch recht wenig erquicklichen Gindruck. — Der 2. Nov. brachte uns bann bas erfte Concert bes Stern'ichen Gefangvereins in biefer Saifon unter Stodhausen's Leitung, und mit ihm Mendelssohn's "Glias" in einer wiederum gang ausgezeichneten Aufführung. herr hill fung ben "Glias" für meine Enwfindung etwas zu opernmäßig, doch im Uebrigen ftellenweis mit hinreißendem Musdrud; Fraulein Gips aus Solland hatte bas Copranfolo übernommen, für bas indeß nur Begabung und herr Gener fang bas Schule, nicht auch in gleichem Dage bie Stimmittel ausreichten. Tenorsolo in gewohnter Beise ganz ausgezeichnet. Unter ben übrigen Solostimmen that sich besonders Fraulein Boos hervor, deren Organ oft zauberhafte Wirfung erzielte. Die Chore gingen burchweg vortrefflich und auch die Berliner Sinfoniecapelle erwarb sich um Wieber zeigte bas Concert, bas Gelingen bes Ganzen anerkennenswerthe Berdienfte. welch trefflicher Dirigent Julius Stodhausen ist. Am Mittwoch barauf hatte Julius Hofmann aus Leipzig sein erstes Kunftlerconcert, und wenn es nicht so besucht war, wie man annehmen konnte, so hat bas seinen Grund wohl nur barin, daß Concerte der Art bei uns etwas biscreditirt sind. Hoffentlich werden fie durch Hofmann wieder zu Ehren tommen; denn was das erfte bot, stand auf durchaus funftlerischer Sohe. — Das schwebische Damenquartett, bas außer ben sechs Quartetten bes Programms auf stürmisches Berlangen noch ein fiebentes fang, errang wieber gang außergewöhnlichen Erfolg. scheint wirklich , als ob die Damen seit früher noch Fortschritte gemacht hatten , als ob sie zur wirklichen Unsehlbarkeit emporgestiegen seien. Auch die Leiftungen ihrer Concertgenoffen, ber Herren Grugmacher, Rlengel und Dlaaß, fanden verdienten Beifall; Berr Herr Mengel aber burfte Grutmacher ist schon ein sehr bedeutender Bioloncellift, bald zu unseren renommirteften Beigern, wie Herr Maaß zu unseren bedeutendsten Bianisten gehören. Un bemfelben Abend feierte Stern in den Reichshallen Mendelssohn's Gebachtniß burch Aufführung ber Mufit jum Sommernachtstraum, ber Bebriden-Duverture und bes Biolin-Concerts, welches lettere herr Braffin spielte, und ber Saal mar bicht gefüllt. Diese Mittwoch-Concerte werden jebenfalls eine große fünftlerische Bebeutung für Berlin gewinnen. — Am Freitag ben 6. Rov. gab herr Ignag Brull aus

Wien fein erftes eigenes Concert in ber Ging-Alabemie. Er fvielte außer fleineren Studen bie Fismoll-Sonate von Schumann und Bariationen über ein handel'iches Thema von Brahms und bewies ichon mit dieser Bahl, wie wenig er geneigt ift, ber großen Menge bie bei Birtuojen üblichen Concessionen zu machen. Beibe Berte erforbern die liebenofte hingabe, und wenn Brull felbft mit ihnen lauten Beifall hervorrief, so ist bas nur ein neuer Beweis bafur, wie trefflich er spielte. Aran Erler fang ba: zwischen Lieber von Schubert, Schumann, Rubinstein, Reifimann und Wüerst und auch fie errang frurmischen und wohl verdienten Applaus. Tags barauf gab unfer beimischer bedeutenbster Bianift, ausgezeichnet auch als Componist und Aritifer, Beinrich Chrlich, fein erftes diesjahriges Concert und babei wieder ftaumenerregende Broben feiner außers orbentlichen Bielfeitigteit auch als Bianift. Er spielte Bach's Toccata (Dmoll), Beethoven's große Connte Op. 106 ebenfo vollendet, wie jedes in feinem eigenen Beift, wie Schumann's Carneval oder Liszt's Uebertragung bes Mendelsjohn'ichen Liebes und bie eigenen Compositionen, von denen die neue, feine "Bolta in ftrenger Fugenform", burch ihren prachtigen Sumor gundend wirfte. Huch bie "Lebensbilber" erwarben wieber wie im vorigen Jahre großen Beifall; einzelne, wie Ro. 3. Innig, Ro. 5. Leicht - luftig und No. 7. In Walgerform, durften bald Concertlieblinge werben. Als Curiofum will ich noch ermahnen, bag im zweiten Concert ber Monigl. Sinfonie-Capelle, bas auch am Mittwoch frattfand, Wagner's Sauft-Duverture Aufnahme gefunden hatte.

Borigen Mittwoch ift Faure nach gehobener Differenz \* Paris, 1. Novbr. mit herrn halangier in ber großen Oper wieber aufgetreten (als "Tell") und fehr warm aufgenommen worden. Die Roffini'iche Oper ift am Freitag wiederholt worden. und heute find als Ertravorstellung die "hugenotten", welches Werk auch die vorige Boche in ber großen Over inaugurirt hat. Beilaufig fei bemerft, bag ber 29. October ber erfte Jahrestag bes (Großen Opern: Brandes war. — Die Reprife von Gounod's "Mireille" hat eine Bertagung erfahren und wird wohl erft nachften Connabend in's Leben treten. Die Oper ift übrigens jest in 5 Afte und 7 Tableaur getheilt, und ber Componist hat auch zu dem vierten Act eine neue Introduction geschrieben. - In ber italienischen Oper war in der vorigen Woche u. A. ber "Ballo in maschera", in bem Mile. Barni (alias Wagner, wie man fagt) als Bage ihr Debut machte und tant bien que mal burchfam. Die von voriger Saifon ber befannte Belocca wirb in diejer Woche in der "Sonnambula" ihr Wiederauftreten begeben. — Litolff's neue tomijde Oper "La Fiancee du Roi de Garbe" ift Donnerstag in ben Folies dramatiques jum erften Dale gegeben worden, bat aber einen eigentlichen Erfolg nicht gehabt und wird wohl auf ein langeres Dajein nicht redmen burfen. — Die Delassoments comiques haben eine neue Operette in Scene geben laffen - "Le Vicomte de Chrysocale", Text von Tharmenon und G. Cocubier, Mufit von Ch. be Sivry. Der Erfolg foll ein guter geweien sein. — Das Renaiffance-Theater feut bie erfte Borftellung von Lecocq's ,, Girofle-Girofla" fur ben 10. Rovbr. an. - Die Opera populaire (im Chatelet) ift jest unter Sequefter gestellt. Berr Dufau bleibt Director und will das Theater am 10. Novbr. mit Dembre's "Les Parias" eröffnen. — Das Theater Scribe (vormale Athenee) hat in der Berjon des herrn Wilfried einen neuen Director erhalten. Der frühere Director, Beir Roel Martin, wird für's Künftige als Urtift in ber Truppe bes beregten Theaters fungiren. — Basbeloup bringt in seinem heutigen (britten) Concert populaire : Schiller-Marich von Menerbeer; Ddur-Sinfonie von Beethoven; Air de ballet von Ih. Tubois (gum 1. Dale): Clavier-Concert in Gmoll von Mendelsjohn (Dime. Zaell); Conate von Leclair (ausgeführt von fammts lichen Biolinen); Tannhaufer-Ouverture.

- \* Die Intendanz der königl. Schauspiele in Dresden hat eine Einzichtung getroffen, die allen Bühnen zur Nachahmung empsohlen werden kann. Seit mehreren Wochen nämlich hat sie sogen. Classiker-Abende eingerichtet, welche sich alle 14 Tage wiederholen und zu welchen dis nahezu auf die Hälfte ermäßigte Preise eintreten. Der Andrang ist ein geradezu ungeheuerer; Tage lang vorher sind keine Billets mehr zu haben, und das Haus ist bisher stets so besetzt gewesen, daß die Einnahme trop der Preisermäßigung eine ausgezeichnete war.
- \* In Straßburg hat die Direction des kaiserl. concessionirten Theaters den lobenswerthen Entschluß gesaßt, an den Samstagen jeder Woche sogenannte "Bolksvorstellungen" zu sehr bedeutend ermäßigten Preisen zu geden. Beispielsweise sind die Preise der Parketsitze für diese Aufführungen von 3 Fres. 75 Ct. (kleinere Preise) auf 1 Fre. 75 Ct. herabgesetzt. Es bleibt nur zu wünschen, daß die Auswahl der zu gedenden Stücke eine gediegene sei und die Aufsührungen mit derselben Gewissenhaftigkeit betrieben werden, wie bei den theuren Preisen.
- \* Einem italienischen Blatte zufolge soll das Mausoleum des Augustus zu Rom in ein Theater umgewandelt werben (?).
- \* Das Teatro Communale zu Bologna soll, wie man von dort hört, für diesen Herbst geschlossen bleiben.
- \* Die Stadt Mailand hat gegenwärtig fünszehn Theater, welche wie folgt heißen: La Scala, La Canobbiana, Manzoni, Dal Verme, Carcano, Santa Radegonda, Fossati, Concordia, San Simone, Fiando, Teatro Ré, Filodramatico, Milanese, La Commenda (Sommertheater) und Castelli.
- \* Am 2. Dec. weiben brei Pariser Theater verkaust; ber Ausrufspreis beträgt für bas Theater Ambigu 800,000 Francs, für bas Decorationsmagazin desselben 80,000 Francs; für bas Theater bes Bariétés 700,000 Francs und für bas Theater Montmartre 100,000 Francs, zusammen 1,680,000 Francs.
- \* In Paris wurde das Theâtre Lyrique, das unter der Commune theilweise abgebrannt war und seitdem restaurirt worden ist, wieder eröffnet. Der sehr beträchtliche Zudrang von Reugierigen mochte ebenso gut den neuen, geschmackvoll decorirten Räumlichleiten gelten, als der "Jugend Heinrich's IV.", Drama in fünf Acten von Ponson du Terrail, das, ein Spectakelstück, mehr durch äußere, als durch innere Sigenschaften glänzt, dennoch aber, Dank der schonen Ausstattung und dem guten Spiel, mit Beifall ausgenommen wurde. Die Freunde des Theâtre Lyrique bedauern, daß seine ehedem ausschließlich der Oper geweihten Räume nunmehr anderen Zwecken dienen, hoffen aber, das werde sich mit der Zeit auch wieder ändern.
- \* Berlin erhalt auch eine Komische Oper. Der Director des Reunion: und Barists: Theaters in Berlin hat das Etablissement "Concert-Garten" angekauft und läßt baselbst eine Saalbühne errichten, die mit einer neu zusammengestellten Operngesellschaft am 1. Dec. eröffnet werden soll.
- \* Das deutsche Theater in Pest, unter der Direction des Herrn Swoboda, wurde am 14. Nov. mit der Operette von Joh. Strauß "Die Fledermaus" eröffnet.
- \* Taubert's neue Oper "Cesarino" hat bei ihrer ersten Aufführung in Berlin im königl. Opernhause großen Beifall gefunden.
- \* Im Theater Mercabante zu Neapel wird in nächster Zeit die erste Aufsührung der neuen Oper "Corinna" von Maöstro Nino Debora vor sich gehen.
- \* Das Theater Rossini zu Livorno ift am 7. Nov. mit ber für genannte Stadt neuen Oper "Esmeralda" von Campana eröffnet worden.

- \* Dem Masstro Cagnoni hat die Aufführung seiner Oper ,,11 Duca di Tapigliano" ju Lecco außer den großen Leifallsbezeigungen auch eine werthvolle Uhr nebst Rette eingebracht, welches Geschent von einer Zahl Freunde und Berehrer bes Maöstro herrührt.
- \* Die neue Oper ., Fernanda" bes jungen Maëstro Ferruccio Ferrari soll im Theater Carcano zu Mailand mahrend ber bevorstehenden Carnevalstagione zur Aufsührung tommen.
- \* Die Reprise der Oper "Mireille" von Gounod in der Opera comique zu Paris wurde ziemlich fühl aufgenommen. Die Piècen, welche am meisten Beisalt fanden, waren der Schwalbenwalzer im ersten Acte und das schone Duett im zweiten, worin vorzüglich Madame Carvalho durch ihre treffliche Gesangsleistung brillirte. Die einsörmig melancholische Musik in der Oper scheint im Allgemeinen dem sebenskustigen Pariser Publicum nicht recht zusagen zu wollen.
- \* Lecocy besindet sich gegenwärtig in einer schwierigen Lage. In einem regels mäßigen Contract mit dem Director der Baristes in Baris hatte er sich verpslichtet, keines seiner Stücke vor den "Bres-Saint-Vervais" aufsühren zu lassen und selbst eine Zwischenzeit von einem Monat zwischen dem Erscheinen der zwei neuen Werke von ihm verstreichen zu lassen. Nach aller Boraussicht sollten die "Press-Saint-Vervais" spätesnes am 10. Oct. in die Seene gehen. Lecocy glaubte also, "Viroste-Ginosta" der Tirection des Renaissance: Theaters schon sür den 10 Nov. versprechen zu konnen. Herr Hostein, welcher sein Interesse nicht dem Belieben der Tirection der "Baristes" unterordnen wollte, tras alle Vorbereitungen, um sein Wert in der seltgesetzten Trist aussühren zu lassen, allein setzt trat Herr Vertrand mit seinem Contract hervor und begehrte von dem Compositeur einen Ersay von 25,000 Francs, indem er sich darauf stüßte, daß die Berzögerung in der Aussührung der "Press-Saint-Vervais" der Nachlössigkeit zuzuschreiben sei, mit welcher Lecocy seine Wustt abliefere. Der Ersolg von "Giroste-Girosta" wird baher Lecocy nicht seine Berude machen, die er erwartete.
- \* Frau Bauline Lucca eröffnete ihr Gaftipiel in Wien in ber "Romischen Oper" am 16. Nov. als Berline im "Don Juan".
- \* Fraulein Irma von Terree vom Leipziger Stadttheater gastirt gegenwärtig an ber Romischen Oper in Wien, um die Gastrollen der Frau Lucca zu ermöglichen; ihre erste Bolle war die Donna Elvira im Don Juan.
- \* Der Lenorist Herr Contheim, ber wegen einer Krantheit vor zwel Jahren pensionirt wurde, soll wieder in den Besitz seiner Stimmittel gelangt sein, und wird benmächst am Hostbeater zu Stuttgart als Gast den Postillon in der Oper "Der Postillon von Lonjumeau" singen.
- \* Die Sangerin Tellheim, ein Liebling bes Wiener Bublicums, zog sich nach ihrer Bermahlung mit bem Bankier Manit von der Buhne zurud, da ihr Gatte bieses Opfer künstlerischer Resignation von ihr verlangte. Die Berhaltnisse haben sich nun anders gestaltet, die Sehnsucht nach dem Theater erwachte wieder in der Kunstlerin und sie nahm einen Untrag zu einem Gastspiele in Best an. Frau Tellheim ist bereits nach Best abgereist und wird in den nächsten Tagen am dortigen Theater Proben ihres Gesangs- und Spieltalentes ablegen.
- \* herr Gura wird nach Schluß feines Leipziger Engagements, in zwei Jahren, am hoftheater in Dresben engagirt werben.
- \* Frau Lucca halt ihre Abenbe hoch im Breis! Die geschätte Sängerin bat sich bereit erklart auch einigemale auf bem Stabttheater in Leipzig zu gaftiren, allein sie verlangt für ben Abend 1500 Thr.

- \* Der Erste, welcher sich in ben Nepen ber neuen Ordnungsvorschriften der Wiener Hosper verfing, ist Herr Müller. Der Sänger wurde nach einer Arie in "Fra Diavolo" so lebhaft gerusen, daß er bei offener Seene erschien, um sich zu verbeugen. Freudig bewegt durch den stürmischen Beisall, hatte er das seit neun Tagen bestehende Theatergeset, welches das Wiedererscheinen bei offener Seene verbietet, vollständig vergessen. Als er wieder in die Coulisse zurücktrat, rief ihm heiter ein College zu: "Macht 3 Percent der Monatsgage 45 sl." Die kleine Verbeugung war theuer genug bezahlt, und "Fra Diavolo" mußte sich in sein Schicksal ergeben, als "warnendes Crempel" zu fungiren.
- \* Im December wird in Pest bas im vorigen Jahre mit Erfolg versuchte Experiment einer Concert-Aussührung bes ersten Actes und des Feuerzaubers aus Richard Wagner's "Walkure" wiederholt werden. Die Mitwirkenden sind dieselben, welche das interessante Fragment in Wien zu Gehör brachten, nämlich Frau Friedrich-Materna und die Herren Labatt und Scaria von der Hospoper. Nur der Clavierpart wird von anderen-Personen besorgt; Director Hanns Richter und Herr J. N. Dunkt haben denselben übernommen. Die Aussührung sindet zu Gunsten des ungarischen Schriftstellervereins und des Pensionssonds des Pester National-Theaters statt.
- \* Die siebenzehnte Saison der "populären Montags-Concerte" in London hat mit dem 486. Concert begonnen. Die St. James Hall war stark gesfüllt, da das Programm sehr gut zusammengesiellt war, und diese Concerte in der That populär sind. Beethoven, Schumann, Mendelssohn, Rubinstein und sonst nur noch der einzige Engländer Arthur Sullivan lieferten die Piècen, während das Quartett ein internationales war, es bestand nämlich aus einem Engländer, einem Deutschen, einem Italiener und einem Franzosen.
- \* Der günstige Erfolg, ben im vergangenen Mai zu Brüffel ein mit lauter Compositionen für Blasinstrumente ausgestattetes Concert hatte, ist zur Beranlassung genommen worden, am 22. Nov. im Corcle artistique zu Brüssel ein ähnlich arrangirtes Concert solgen zu lassen.
- \* Wie man uns aus Genf melbet, hat daselbst vor Kurzem ber Hofpianist Herr Theod. Rapenberger aus Düsseldorf zwei äußerst erfolgreiche Concerte gegeben. In dem einen derselben wurde er von seinem Bruder, dem in Levey lebenden Pianisten Herrn Adolf Rapenberger, in dem andern von der russischen Sängerin Frau von Mentschifost unterstützt.
- \* Rubinstein befindet sich in diesem Augenblicke in Baris und hat sich mit Herrn Danbe wegen Aufführung seines Oratoriums "Der Thurm zu Babel" verständigt.
- \* Bu Buenos Unres ist eine Musikschule gegründet worden und zu beren artiftischem Director Herr Nicola Bassi (bisher als Capellmeister an ber italienischen Oper genannter Stadt thatig) ernannt worden.
- \* Zu Catania (Sicilien) ist ein neucs Theater: und Musiksournal unter bem Titel "La Sicilia teatrale" erschienen.
- \* Der Pariser Componist Delahaye hat ein Oratorium "Daniel", Text von Baul Collin — in Arbeit.
- \* Wer hat zu Eichenborff's "In einem kühlen Grunde 2c.", zum Schweizer Heinweh: "Herz, mein Herz, warum so traurig?" und zu "Bertrand's Abschied" die Singweisen geschaffen, welche im Munde des deutschen Boltes leben? Berthold Auerbach giebt in der Allg. 3. darüber Ausschlaß. Friedrich Glück war es, der am 23. Sept. 1793 zu Oberensingen im obern Neckarthale geboren, von 1825—1839 Garnisonspfarrer auf dem Hohenasperg gewesen, dann nach dem Dorfe Schornbach im württembergischen Remothal als Landpastor versetzt worden und dort am 1. Oct. 1840 gestorben ist.

- \* Die Nachtheile, welchen beutsche Schrift steller, Künstler und Berleger in Folge des Umstandes ansgesetzt sind, daß sie in den Niederlanden eines Schutzes
  gegen Nachdruck ic. entbehren, haben zu einer Anfrage an die Königl. niederländische
  Regierung Anlaß gegeben, ob dieselbe in Verhandlungen über den Abschluß einer Literar:
  Convention mit dem Teutschen Reiche einzutreten geneigt sei. Die niederländische Regierung
  hat sich bereit erklärt, wünscht aber die Convention auf den gegenseitigen Schutz der Urheber von Originalwerken gegen Uebersetzung nicht auszudehnen. Ter Reichstanzler hat
  demgemäß beim Lundesrathe beantragt, dem Abschluße eines Vertrags mit den Niederlanden über den gegenseitigen Schutz des Urheberrechts an Schristwerken, Abbildungen,
  musikalischen Compositionen, dramatischen Werken und Werken der bildenden Künste seine
  Bustimmung zu ertheilen.
- \* Bon bem Leipziger Comité werben wir ersucht, mitzutheilen, baß sich an der Ehrengabe, welche dem General-Musikbirector Dr. Julius Riet anlahlich seines Jubilaums überreicht wurde, außer Leipzig noch viele andere Städte, unter anderen Nachen, Berlin, Franksurt am Main ze. mit ansehnlichen Beiträgen betheiligt haben.
- Benebitt, barunter mehre Mitglieder ber hoheren Ariftofratie Londons, hat fich vereinigt, um ihm gelegentlich seines auf Ende November fallenden 70. Geburtstages ein Ehrengeschent als Anerkennung seiner eminenten Dienste, die er mahrend bes langen Zeitraumes von 40 Jahren der Musik in England geleistet, zu überreichen.
- \* Der Herzog von Altenburg hat herrn Gura in Leipzig zum Kammer- jänger ernannt.
- \* Friedrich Kaifer ift in Wien am 6. Nov. gefiorben. Er war einer ber popularften öfterreichischen Buhnenidriftsteller, ber auf die Entwicklung ber unter bem sonberbaren Ramen "Bollstheater" befannten Gattungen von Theaterstuden einen bebeutenden Ginfluß ausgenbt und bas Repertoire der Brivatbuhnen Desterreichs Sahrzehnte bindurch beherricht hat. Der Berblichene war nicht nur ein fruchtbarer, er war auch Ginselne feiner Theaterstücke wie "Monch und ein wirklich bebeutender Schriftsteller. Solbat" find auch in bas beutsche Ausland gebrungen, benn Maifer haftete mit seiner Broduction nicht an ber localen Enge ber Stadt Wien ober Desterreiche. liche Bug, ber burch alle seine Brobuctionen geht, reiht ihn, ba auch Formgewandtheit und Reufcheit benfelben innewohnt, ben beften Boltobichtern bes alten Wien an. Jahren ichon lebte Raifer in ber bitterften Roth. Quare gur Beit, als er bie bentbarft größten Erfolge feierte, in ben fünfgiger Jahren bas Tantidme : Befet eingeführt gewesen, Raifer ware ein reicher Mann geworben, wie so viele Theaterbirectoren burch ihn. Er war am 3. April 1814 ju Biberad) in Württemberg geboren. Gein Bater war öfterreichischer Officier. Er hatte eine gute Erziehung genoffen und widmete fich frubzeitig ganglich ber Buhnenschriftstellerei. Geine Angehorigen find in den brudenbsten Berhalt: niffen jurudgeblieben. Go heißt, einzelne Wiener Theater werben bie Ehrenichulb gegen biefelben abzutragen juchen.
- \* Der Opernfanger Scharpff ift zu Darmstadt im besten Mannesalter verschieden. Begen seiner schönen und tiefen Baritonstimme und seines energischen Spiels mar Scharpff in allen seinen Engagements jederzeit ein sehr beliebter Sanger.
- \* In Paris ftarb am 5. Nov. ber Trompeten-Birtuos und ehemalige Professor bieses Instruments am Conservatorium baselbst, & G. A. Dauverns, im Alter von 74 Jahren.
- # In Leipzig ftarb am 15. Nov. herr Dr. heinrich Brodhaus, ber weite befannte Mitbesiper ber Firma F. A. Brodhaus, im Alter von 71 Jahren. In ihm verliert ber beutsche Buchhandel einen seiner hervorragenosten und verbienstvollsten Vertreter.

#### Foyer.

\* Ein pfiffiger Theater-Director. Vier Engländer, zwei herren und zwei Damen, denen, wie es scheint, das nationale llebel des Spleen nicht ganz fremd ist, wohnten dieser Tage in Brüssel in einer Loge der Aufführung des Gounod'schen "Faust" bei. Ausmerksam versolgen die herren die Vorträge im Libretto, während die Damen die Partitur vor sich liegen hatten. Plözlich fand große Aufregung in der Loge statt. Die Engländer hatten entbeckt, daß das Orchester am Schluß der Fenstersene zwölf Takte weggelassen hatte. Die Damen ließen ein "Spocking" hören; die herren eilten zu einem Achtsgelehrten und ließen ein Actenstück ausseyn, in welchem sie die Rückerstattung des Logenpreises verlangten. Der angeklagte Director erklärte sich zu einer Rückerstattung bereit, jedoch nicht der ganzen Summe, sondern nur jenes Theiles derselben, der billiger Weise sür die Weglassung von zwölf Takten gesordert werden könnte. Sine solche Sinz wendung verblüsste die Mäger, die nun von der Klage abstanden.

\*Bon ber "Mailanber Sängerbörse", welche im Case Pissi in der Galeria Emanuele alljährlich vor der Saison statisindet, erzählt der Feuilletonist der "Dresdner Nachrichten": Sämmtliche Impresario's verkehren dort, um ihre Gesellschaften zu completiren, oder speciell Engagements berühmter Sänger und Sängerinnen abzuschließen, event. des gabte Schüler des Conservatoriums in ihrer Ausdidung zu unterstützen, um sie nach ausgewendetem Studien-Honorar contractlich für längere Zeit als Sclaven (?) zu verpslichten. Beispielweise hat man gegenwärtig dort einen armen Schuhslicerssohn ausdilden lassen, der zu dem enormsen Aussehen hinsichtlich seiner großen Stimme und Fertigkeit berechtigen wird; er nennt sich Massini, sein berühmter Lehrer ist Sgr. Lamberti und der unter großem Aus bekannte Sig. Ranconi. Ende Juli waren im Casé Pissi ca. 2600 Sänger und 2600 Sängerinnen abwechselnd anwesend. Während der sogenannten Börsenzeit pslegen die verschiedenen Stimmen von einander separirt zu sein. Sinmal saßen 24 Baritonisten an einem Tische, während an einem anderen Plaze 16 Tenozristen ihre hohen Sprechtone erklingen ließen.

<sup>\*</sup> Folgende heitere Gespenstergeschichte sputte vor einigen Tagen in ber "Bg.-Big.": 3m Caglioftro-Theater ju Amsterdam führte herr Bafch allabendlich unter großem Bubrange bes Bublicums feine Geifter- und Gefpenstererscheinungen vor, bei benen bem Toufel eine sehr komische Rolle zugetheilt war, was sich mit ben Ansichten einer gewiffen Species ber hollanbischen Geiftlichen nicht verträgt. So hatte ber Bicar einer Amfterdamer Borftadtfirche seine Gläubigen ichon mehrsach vor bem Besuche bes Cagli oftro-Theaters gewarnt, allein ba die Gläubigen fortwährend zu ben ungläubigen Borstellungen strömten, so versügte er sich eines Abends selbst borthin, um im frommen Gifer gegen die Aufführung bes Beifterftudes ju protestiren, wibrigenfalls er auf eine Schließung bes Theaters hinzuwirken brohte. Naturlich konnte sich Professor Basch, der von ben Anfeindungen bes Geiftlichen längst unterrichtet war, hiernach richten. Raum aber hatte sich bas erste Gespenst gezeigt, als sich ber Bicar von seinem Site erhob und im gemuthlichen, hier leiber nicht wiederzugebenben flamischen Dialett schrie: "Seht, bas nennt ber "Herenmeifter' die Geeft, bie Geeft! (Beifter). Beffer hießen fie die Beeft! (Beftien.)" Roch hatte er nicht ausgeschrieen, als er ploplich tobtenblaß in seinen Stuhl zurückfiel, benn auf der Buhne erschien — der Geist seiner verstorbenen Frau (eine Broduction, bie bei vorhandener Photographie ju ermöglichen ift) und fagte mit hohler Grabesftimme : Du hast mich bei Lebzeiten so oft ein Beest genannt, so verschone mich boch jest mit Diesem Chrentitel !" Der teufelssreundliche Bicar machte sich ebenso ichnell unfichtbar, wie eine Geistererscheinung; allein bas höllische Gelächter, welches ihn verfolgte, hat seiner Teufelsbeschützung von ba an ein Enbe gemacht.

# 2. — S. Nov. Mignon de Thomas. Opera comique.

Opera.

2. — 8. Nov. Les Enguenots de Meyerbeer. Les Favorite de Donizetti Guillaume Tell de Rossini.

18. ..

7. Oct. Stradella v. Flotow. 9. Oct. Freischütz v Weber. 11. u 16. Oct. Karbier v. Rossini. u. 15. Oct. Judiu v. Halevy. Oct Martha v. Flotow. Oct. Lucrezia v. Dunizetti. Stadithontor. Monigaberg. Tronbadour v.

zi. Uct. Czar und Zimmermann 8 Nov. Najade u. Fischer, Ballet.
v. Lortzing.
9 Nov. Puritani v. Kellini.
23. Oct. Johann v. Paris v. Bolel- 11 Nov. Linda von Donitetti. 20. Oct. Die schöne Galathen v. 13. Oct Don Juan von Mozart. v. Nicolai. cs won Juan von Mozart. crezia von Donzetti.
20. Oct. Lustige Weiber S. Nov. Don Quix-to, Ballet.
Nov. Faust v Gennod. 6. u. 12. Nov. Don Pasquale won Donizatt

14. Nov. Ugonotti v Meyerbonz. 15. Nov. Pharmos Tochter, Ballet.

26 Uct. Wein, Weib, Gesang v. 25 g. 30. Oct. Afrikanserin v.

Меуегреет.

dien.

28. Oct. Faust u. Margarethe v.

Marios-Theater,

Gognod.

4 Nov. Berus Godanew v. Mas-2. Nov. Das Leben für den Cuar 6. u 9. Nov. Eussalka v. Dargov. Glinki. migscheky. Nov. Fra Diavolo v. Auber. (Kusaische Oper.)

16. Nov. Opritechnik v. Nov. Faust v. Gounod. Techni

# pernrepertotre.

Mich.

17 Nov. Flick and Flock, Ballet. 15. Nov. Afrikanerin v. Meyerbeer. Le Pardon de Ploërmel de Meyer-16. Nov. Oberon v. Weber. Hofoperntheater. La Fille du Régiment de Doni-Le Pré-aux-Clercs de Herold. Zetti. beer.

Les Noces de Jenunette de Manes Gille et Gillotin de Thomas. Bon soir voisin de Poise.

Otello di Rossuni. Un Ballo in maschera di Verdi. (Indatre italien, 2 - 8 Nov.

Theatre-Ventadour.

22. Nov. Jüdin v. Halevy. 23. Nov. Dinorah v. Meye

Dinorah v. Meyerbeer.

21. Nov.

lphigenie in Aulis v.

Nov.

Troubsdour v. Yerdi.

Nov. Ellinor, Ballet.

Glack

Grasses Theater. (Italienusche Oper.) St. Petersburg.

2. 5. 7., 10 u. 13 Nov. Ļ Behamann, instr. v uradener. Lieder v. Schubert: Der Schif Schimon-Regant Stuf. Op 4v. tate v. Scarlatti | Fran Schimon-Zum 1. Mal. Le Violette, Can-Schimon-Regan a. Leipzig) Viofor, An die Nachtigall i Frau Regan) Zigennerleben, har v. linconcert v. Lalo (Hr. Japha)

# Frankfurt a. M.

chen, 6st. v. Brahms (a. 1. M.).
Vol. Concert in Amoll v. Molique (Hr Webries Stuttgart)
Lieder f. gemincht. Chor v. R.
Schumann; ligeriied, Die Nonvereine. Ouv. Oberon v. Weber ne, Das Schiffieiu (z. i. Mel). Sonate f. Viol. in Cmoll v. Le-clair (Hr. Wehrle). Déur-Sinf. v. Mendelsachu, Abendstandnote fat v. Brahme, Jagdied Lieder f. gemischt Chor: Vi-Mitwirk, v. Mitgl. d. Caciben-Nov. 3. Museumsconcert unt 12. Nov. 6. Gewandhausconcert.
Onv. Op. 124 v Bestheven. Arie
a. Binaldo v. Handel 18rl. Kelher a. Hamburg). Adagio a. d.

# Concertrevue.

15. Mov. 3. Abonnementooncert. Le Carnaval Bomain, Ouv. cacio a. Mailand). 2. berenade f. Streichorch. v. Volkmann (neu). a. Lucia v. Donizetti (Er Manu. Arie » Fra poco a me ricoveres ractéristique v. Serlioz. Becit. Lieder: l'e que je suis sans toi v. Gounod. Mis madre v. Luzzi, Non è very Matteij Hr. Mancio: Sinf. inCdur v. Fru. Hase. 13. Nov. 1. W.nterconcert d. veriska v. Charubini. Ario a. Iphi-gonie in Taurie v. Gluck (Frl. Krüger a. Schwerin). Concert f. einigten Bergresellschaft unt. Dir d. Hrn. Voretzsch. Adur-Sinf. v. Beethoven. Ouv. Lodo-Leipzig). Lieder am Clavier: Im Herbst v. Franz, Die Stille v Schumann, früblingslied v. Rubinstein Solostücke f. Pfte. delssohn (Fri Steinacher aus Pfte m. Orch in Gmoil v. Men-

Nocturne in Gdar v. Chopin.

17. Nov. 3. Gürrenichconcert uut. Schauspieldirector v. Mozart. Laudate dominamif. Sopransolo u Chor w Mozart (Solo: Frau Leit d. Hen F. Biller Cav. Spohr | Hr. Schradieck). Lieder Concert-Ouv. in Adur v. Blatz Polka de la reme v. Baff. Viol -Concert in Dmoll von L. Beinecke iftr. Hill a. Schwerin). Almanuor, Concertarie v. Car Oct. 4. Gewandhausconcert. Leipzig.

mit Pfte.: Der Wegweiser v. Schubert, We bist du, meine 8 Königin v. Brahms, Gewittermecht v. Franz (Hr. Hill), Chaopnne f. Vtol. v S. Bach (Hr. Schradieck). Adur-Sinf. v Beet-HOTOR.

mante a. Zemire u. Axor v. L. Spohr (Fran Peschka-Leutner) u. Orch. v. Mendelssohn, Mit Sinf. in Smoll v. Mozart, Bo-Text geepr. v. Hrn. O. Devrient nor, die Pri. Friedlander und verbind, Worten y E. Devrient. Reller a. Hamburg, d. verbiad Solisien: Frau Peechka-Lent-Musik zu Athalin f. Chor, Boli Nov. 5. Gewandhausconcert.

deloup. Suite d'Orchestre de S. Bach Sinf partorale de Beetments de la Damnation de Bullo (Mone. Setagate). Concerto p. Violon de Mendelshoven Phaeton de Saint Seens. Nov. Concert populaire de Pas-

Nov. 1. Concert d. Gessellsch. d. Musikfreunde not Left. d. Hrn. J. Brahms. Onv Dimikri vierconcert in Esdur v. Boot-Donakoi v. Rabinstein. Singrerous). Harald in Italien, Sinf. v. H. Berlion (Viola Hr. Hernlein mild, Von alten Lie-besliedern (estim. Charifeder, hoven (Hr. Brahms), Lieder v. Brahms: Waldesmacht, Dein

Schmidt s. Petersburg). Sere-nade in Ddur v. John Brahms cert ? Pfte. v. Henselt Mene Liebe, neues Leben von Beetnoven | Frl. Keller). Con-(Hr Landgraf). Liederm Pfte.: Liebasbotechaft v. F Schubert, Pmoll-Concert f. Clar. v. Wober

# Oldenburg.

m. 12 m. Magelone v. Brahms (Fri. Löwe) a. Franchiebe u. Leben von Sinf. in Bdur you Seethoves. mann (r. 1. M.) Romanzen No.9 Ouv Euryacthe von Webez. del (Fri, Lowe a. Stningart). Arie a. Acis u. Galathea v. Hanin Fdur f. Streichorch, von VolkbehumanniFri. Lowe), Serenade Nov. 1. Abonnementconcert.

# Für das königl. Musikinstitut in Würzburg werden zu engagiren gesucht:

1. Ein Gesanglehrer für Chor- und Sologesang. Jährliche Besoldung 1200 süddeutsche Gulden.

2. Ein Violinist (für Unterricht und namentlich Kammer-

musik). Jährliche Besoldung 800 fl.

3. Ein Violoncellist (Unterricht und Kammermusik.) Jährliche Besoldung 800 fl.

(Zeugnisse sind erforderlich.)

Theodor Kirchner, Director.

Gesanglehrer-Stelle.

An der allg. Musikschule in Basel (Schweiz) ist das Gesangsfach vom 1. Januar, spätestens 1. Mai 1875 ab durch einen Lehrer oder eine Lehrerin neu zu besetzen. Mit dem Gesangs-Unterrichte ist die Uebernahme einer Anzahl von Clavierstunden verbunden, und wird daher practische Gesangskunst und gutes Clavierspiel gefordert. Eine gute Altistin würde unter Umständen aus localen Gründen den Vorzug erhalten. Gehalt für wöchentlich 20 Unterrichtsstunden pr. Jahr 2400 Fr. — Bewerber wollen sich mit gehörig frankirten Briefen und guten Empfehlungen baldigst an den Unterzeichneten wenden. Antwort erfolgt nur, wenn das Gesuch in Betracht kommt.

Basel, November 1874.

Director S. Bagge.

Organistenstelle. Bei unserer Gemeinde ist die Organistenstelle sogleich zu besetzen. Die Einnahme beträgt an festem Gehalt 125 Thlr. 10 Sgr., dazu 20 Thlr. Wohnungszuschuss, den Betrag für 27,3 Scheffel Roggen und Stolgebühren mit etwa 40 bis 45 Thlr. jährlich. Meldungen sind an den Prediger Gessel zu richten.

Thorn, im Nov. 1874.

Der Kirchenrath der altstädtischen evang. Gemeinde.

Ein guter erster Geiger kann sofort bei mir eingestellt werden. Nebenverdienst ausgezeichnet.

Hellmann, Musikmeister im 27. Infanterie-Regiment, Magdeburg.

Eine der ersten Belgischen Piano-Fabriken sucht einen jungen Mann, welcher mit der Führung des Geschäfts beauftragt werden soll. Musikalische Kenntnisse erforderlich. Bewerber wollen sich franco Messieurs Schott Frères, 82 Montagne de la cour in Brüssel, wenden.

Eine Concert-Sängerin mit schöner ausgebildeter Sopranstimme wird den Concert-Vereinen hiermit auf das Wärmste empfohlen. Selbige hat ein reiches Repertoire an Arien, Liedern und Oratoriengesängen und ist bei ihren musikalischen Anlagen zum schnellen Einstudiren befühigt. Gefl. Adressen sub H. 23 429 an die Annoncen-Expedition von Haasenstein & Vogler in Breslau erbeten.

Violinen und Cèllo's

italienische und andere nur guter Qualität verkaufe ich jetzt sehr billig. Hermann Emde, Geigenmacher in Leipzig, Körnerstrasse 9.

Durch

Ŋ

neue Einrichtung meiner Fabrik bin ich in den Stand gesetzt, allen Anforderungen zu genügen, und empfehle meine Saiten-Fabrikate für alle Arten Streich-Instrumente.

Auch halte grosses Lager von Bedarfs-Artikeln für Streichinstrumente. Preis-Courante gratis.

Dresdner Darmsaiten-Fabrik "Wilhelm Tauscher".

Aecht römische und praparirte Darmsaiten, Pariser Colophonlum, sowie sämmtliche Requisiten für Holzblasinstrumente empfiehlt in vorzüglicher Qualität (Preiscourante auf Verlangen gratis)

T. Gentzsch, Qualitat (Preiscourante auf Verlangen gratis) Stadtorchestermitglied. Leipzig, Kreuzstr. 6. I.

Sänger - v ereinen

empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-J. A. Hletel, führung zu den billigsten Preisen die Manufactur von Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

> Friedr. Krätzschmer Nachf., Lelpzig. Lithographische Anstal'. Steindruckerei. Notendruckerei.

Gesellschaft für Musikforschung.

Monatshefte für Musikgeschichte. Jahrg. VI. 12 Hefte. Preis 3 Thlr. Publication älterer praktischer und theoretischer Musikwerke. Unter Protection Sr. Kgl. Hoheit des Prinzen Georg von Preussen-Subscriptionspreis des Jahrganges von 5 Thlr. abwärts bis 3 Thlr. Prospecte und Statuten der Gesellschaft sind durch jede Buchund Musikhandlung zu beziehen.

Berlin, 1. Nov. 1874.

M. Bahn, Verlag.

Durch alle Buch- u. Musikalienhandlg. zu beziehen: Grosse Passionsmusik, Vierhändig bearbeitet August Horn Pr. 61/2 Thlr.

Verlag von Hartholf Senff in Leipzig.

J. Lauter Dach Paganini f. d. Concert-Vortrag eing Pftebegl. versehen. Pr. à 10 Ngr.

Etude No. 33 v. Kreutzer u. Caprice No. 9 v. Paganini f. d. Concert-Vortrag einger. u. m. (Verlag von Gust. Heinze in Leipzig.)

### Für Concert- und Gesangvereine!

Soeben erschien in meinem Veilage:

## Schneewittchen.

Märchendichtung von Karl Kuhn für Soli, Chor und Orchester

# Erdmannsdörfer.

Partitur 6 Thlr. netto. Orchesterstimmen 7 Thlr. 15 Ngr. netto.

Clavierauszug 3 Thlr. Solostimmen 24 Sgr.
Chorstimmen: Sopran I, II; Alt I. II à 7<sup>1</sup>, Sgr.
Tenor I, II; Bass I. II à 10 Sgr.
Textbuch 2 Sgr. netto.

Solopartien: Schneewittchen (Sopran), Königin (Mezzo-Sopran), Königssohn (Tenor), Jäger (Bariton). Durch alle Musikalienund Buchhandlungen zu beziehen.

Leipzig, October 1874.

Robert Scitz, Grossherz. Sächs. Hofmusikalienhandlung.

Soeben erschien in meinem Verlage:

### Sechs Gesangsstücke

und ein Scherzo aus Bernhard Romberg's Werken für Violoncello

mit genauer Bezeichnung des Vortrags, Fingersatzes und neuer veränderter

#### Planoforte-Begleitung

bearbeitet von

asp. Jac. Bischoff.

- Lento cantabile aus dem Rondoletto in A. 12½ Sgr. Andante grazioso aus dem 2. Concert (Op. 3). 15 Sgr. No. 1. No. 2.
- No. 3. Grazioso aus der Cantilena (Op. 54). 15 Sgr. No. 4. Andante aus der Polacca (Op. 29). 10 Sgr. No. 5. Andante aus dem Troubadour (Op. 66). 20 Sgr.
- No. 6. Andante aus dem 9. Concert (Op. 56). 12½ Sgr. No. 7. Scherzo aus dem Duo No. 3 (Op. 33). 15 Sgr.

Die Cellisten Herren Gossmann, Davidoff, Franchomme, Grützmacher und Piatti haben die Widmung freundlichst angenommen.

Hugo Thiemer vorm. F. Bellmann in Kiel.



# L'Art du Chant

Mathilde Castrone Marchesi.

Professeur de Chant au Conservatoire de Vienne.

Eingeführt in den Conservatorien der Musik zu Wien, Cöln etc.

Op. 5. 24 Vocalises élémentaires et progressives pour Mezzo-Sopran ou Contralto av. Accompagnement de Piano. 2 Thir.

Op. 6. 24 Vocalises (perfectionnement du mécanisme de la voix) pour Mezzo-Soprano ou Contr'alto avec Accompagnement de Piano. 3 Thir.

Op. 7. 12 Etudes de Style pour Mezzo-Soprano ou Contr'alto avec Accompagnement de Piano. 1 Thir. 15 Ngr.

Op. 10. 24 Vocalises élémentaires et progressives pour Contr'alto avec Acompagnement de Piano. 2 Thir.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Soeben erschienen im Verlage von G. P. Wittig, Dresden:

#### Moritz Scharf. 12

Lieder in 4 Heften

für eine Singstimme mit Clavier-Begleitung.

Heft 1, 1 Mk. 25 Pf. Heft 3, 1 Mk. 25 Pf. Heft 2, 1 Mk. 25 Pf. Heft 4, 1 Mk. 50 Pf.

Von demselben Componisten

#### Walzer

für Pianoforte zu 4 Händen 2 Mk. 50 Pf.

# Gavotte

### für Pianoforte

yon

### J. P. Rameau.

Pr. 20 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

In meinem Verlag erschien soeben, durch jede Buch- und Musikalienhandlung zu beziehen: (H 34851a.)

#### Weihnachtsnähe

für gemischten Chor und Sologesang, mit Declamation und Pianoforte, oder Orchester

#### Karl Ednard Hering,

Cantor und Musikdirector in Bautzen.

Neue verbesserte Ausgabe.

Clavierauszug 3 Mk.

Singstimmen 1 Mk. 30 Pf. Text mit Declamation 10 Pf.

Dieses vorzügliche Werk, welches bereits in den weitesten Kreisen bekannt und wegen seiner leichten Aufführbarkeit in Familien und Gesangvereinen beliebt ist, wird durch diese neue, corrrecte und vom Componisten wesentlich verbesserte Ausgabe dem allgemeinsten Gebrauche zugänglich gemacht und glaube ich dasselbe als besonders für die bevorstehende Weihnachtszeit geeignet bezeichnen zu können. Einzelne Siugstimmen à 40 Pf., in Partien mit Rabatt.

Dresden, November 1874.

Adolf Brauer.

# R. Schumann.

Kreisleriana. Op. 16. Bearbeitung zu 4 Händen von Theeder Kirchner. Pr. 2 Thir. (Verlag v. Gust. Heinze in Leipzig.)

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

St. feller | Tarantelle pour Pfte. Op. 87. 25 Ngr. Trois Nocturnes p. Pfte. Op. 91. 1 Thir. lagdstück für Pfte. Op. 102. 20 Ngr. Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

# Viotti's Violin-Duette.

Zur Erleichterung für Lehrer und Schüler

genau bezeichnet und herausgegeben

von

Eingeführt im Conservatorium der Musik zu Leipzig.

Heft 1.

Heft 2.

Heft 3.

Op. 19. No. 1, in Es. No. 2, in B. No. 3, in E. Preis 1 Thir.
Op. 19. No. 4, in D. No. 5, in C. No. 6, in A. Preis 1 Thir.
Op. 8, No. 1, in A. No. 2, in Emoll. No. 3, in B. Preis 1 Thir.
Op. 8, No. 4, in Fmoll. No. 5, in C. No. 6, in E. Preis 1 Thir.
Op. 9, (Hommage à l'amitié.) No. 1, in B. No. 2, in Gmoll. No. 3, in E. Preis 1 Thir. Heft 4.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Soeben erschien:

Opuscula.

Vermischte Aufsätze

von

Moritz Hauptmann.

Geheftet. Preis 1 Thlr.

lavier und Gesa

Didaktisches und Polemisches

Zweite Aufl. Geheftet. Preis 1 Thir.

Vering von Bartholf Benff in Reipzig.

Drud von gr. Anbra's Rachfolger (Morin Dietrich) in Leipig.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Imeiunddreißigfter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Senff in Leipzig.

Idhrlich erscheinen minbestens 52 Nummern. Breis silr ben ganzen Jahrgang 2 Thlr., bei birecter frankirter Zusenbung burch bie Bost unter Krenzband 3 Thlr. Jusertions- gebilbren für die Betitzeile ober deren Raum 3 Rengroschen. Alle Buch- und Mustalien- Danblungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter Ubresse der Achaction erbeten.

#### Paul Taglioni.

Das Faliche führt fo oft zum Wahren, so auch unsere Notiz, wonach ber Ballets Director Paul Taglioni am 1. Oct. 25 Jahre an ber Königl. Buhne in Berlin gewirft Dieser Notiz verbanten wir folgende authentische Mittheilungen über bie Wirkfamkeit eines Mannes auf choreographischem Gebiete: Der Rgl. Ballet-Director Baul Taglioni ift seit 1829, d. h. seit 45 Jahren an der Kgl. Buhne in Berlin in Wirtsams keit, zuerst als Solotanzer, seit 1849 als Balletmeister und seit 1869 als Ballet-Director. Seine doreographische Wirtsamkeit begann unter Friedrich Wilhelm III. im Jahre 1831 mit der Cinfindirung bes Ballets "Die Bagen bes Bergogs von Benbome", feine erfte eigene große Ballet = Composition mar "Undine" im Jahre 1836, welcher zwischen 1834 Auf "Undine" folgten und letterem Jahre einige kleinere Compositionen vorangingen. in ben Jahren 1836 bis 1840 bie großen Ballets: "Der Geerauber", "Don Duirote", "Liebeshändel" und die "Hamadryaden". Während berfelben Zeit componirte Taglioni noch eine Reihe von Divertiffements fur verschiedene Opern , 3. B. fur "Sargines." "Norma", "Lucrezia Borgia" u. s. w. und er schuf so in ben Jahren 1831 bis 1840 im Ganzen 61 choreographische Compositionen. Von 1840 bis 1849 entstanden bie großen Ballets "Die Insel ber Liebe", "Der Schutgeist" und "Thea" und gleichfalls eine Angahl von Divertiffements für mehrere Opern, 3. B. für "Tell", "Curnanthe", "Catharina Cornaro", "bie Sugenotten" u. f. m., im Ganzen 19 Compositionen, fo daß die Gesammtsumme ber von Taglioni geschaffenen choreographischen Compositionen in ban Jahren von 1831 bis 1840, b. h. in ber Zeit, wo ber Genannte als Solos

tänzer fungirte, sich auf 80 beläuft. Was Taglioni von 1849 an, d. h. von dem Jahre, da er Balletmeister wurde, auf dem choreographischen Gebiete geschassen — von "Satanella" an dis "Militaria" und "Kantasta" — ist allgemein bekannt nicht nur in Berlin, sondern auch im Auslande, indem die bedeutendsten Bühnen, z. B. Wien Mailand, Turin, Neapel, London, Cairo, Madrid, Stockholm, Warschau, New-York, Philazbelphia 2c. verschiedene seiner Werte aussührten.

#### Mus alter und neuer Zeit.

Acht Clavierstüde

componirt von

#### Angust Reißmann.

Dp. 25.

Deft 1. Breis 3 Mart 50 Pfennige.

Beft 2. Breis 3 Mart 75 Bfennige.

Berlag von D. Bahn (Trautwein) in Berlin.

Man hat die Frage, ob noch jest die Suite und speciell die alte Tanzsorm eine Berechtigung habe, meistentheils mit Nein beantwortet, aber dennoch entstehen noch immer Gavotten, Sarabanden und dergl.; ich glaube, daß darin die richtige Antwort auf jene Frage liegt: was lebendig ist, hat ein Necht zum Leben, und eine natürlich in der Phanztasie entstandene Gavotte hat mehr Eristenzberechtigung, als ein mühsam zusammenges suchter Walzer. Die neue Entstehung alter Tanzsormen erklart sich offenbar aus dem durch Mendelssohn angeregten srijchen Enthusiasmus für alte Musit, diese wird heutzutage namentlich im musitalischen Privatleden derartig eisrig gepslegt, daß sie nothwendig auch die Phantasie unserer schässenden Musiter beeinstussen muste — und wer weiß, ob ohne dieses Factum es 3. B. dem Meister der Meistersinger gelungen sein würde, seiner Schöpsung eine so warmblütige Aber mittelalterlich anklingender und doch eigener Musitssprache einzuverleiden!

Herr August Meißmann, ber als musikalischer Schriftfteller Renommée besitht, beginnt sein Cp. 25. mit einer Allemanda und laßt derselben eine Gavotte folgen; bieser Umstand erweckt natürlich die Idee einer Suite, obgleich sich dieselbe hier in modernen Stücken sortsetzt und nur noch im Ansang des zweiten Heftes ein Pralusdium mit Juge enthalt.

Ter Componist hat seine "alten "Compositionen so hübsch gemacht, daß sie uns zu den liebsten unter allen acht Stücken gehören, obichon auch die übrigen von sehr achtungswerther Art sind. Die Titel der Piècen aus "neuer Zeit" heißen: Marsch der Landstnechte, Trauermarsch, Nocturne, Scherzo, Rondo; ist der erfinder rische Punkt darin auch nicht von sonderlich origineller Natur, so wirten die Compositionen dennoch musikalisch würdig und charakteristisch, so daß wir das Opus den sähigeren Spielern empschlen dürsen.

Q. R.

#### Dur und Moll.

\* Wien, 8. Nov. Der Saison sind nun alle Thore geöffnet; Theater und Concerte wetteifern, das Bublicum anzuloden, und es gelingt ihnen auch joweit, daß trot der Klagen über Geschäftsstockung und ihre Folgen die Utenge sich mehr denn je zu den Kunftgenuffen drangt. Die Concerte der Gesellschaft ber Musikfreunde und ber Philharmoniter find gar nicht im Stande, allen Anfragen zu genügen, und wo im Theater eine Neugleit angezeigt ift, sind die Plage schon tagelang zuvor vergriffen. war es vorgestern im Carltheater, wo die Operette "Schönröschen" (la jolie Parfumeuse) von Offenbach zum ersten Male gegeben wurde, und auch gestern soll es in ber Komischen Oper, wo Auber's Oper "Der erfte Gludstag" ebenfalls zum erften Mal in Wien über die Bretter ging, lebhaft zugegangen sein. Offenbach's Operette ist im Original auf eine auf die Spite getriebene lascive Sandlung gebaut, die man im deutschen Gemande nach Möglichkeit zu milbern suchte. Die Musik bewegt sich im betannten pridelnden Style Offenbach's; mehrere Nummern wurden wiederholt und am meisten griff ber zweite Uct burch. Die Ausstattung war, wie immer an dieser Bubne, reich und geschmackvoll und die Darstellung vorzüglich, namentlich sind die Damen Mayer: hoff, Wiedermann und Link und die Herren Blajel und Knack hervorzuheben. Die Novität wird die, wenn auch schon etwas abgespielte "Angot" nicht verdrangen, durfte fich aber wohl eine geraume Zeit behaupten. - Auber's Oper fiel mit bem ersten Quartett ber Florentiner aufammen; die Wiederholung unterbleibt heute wegen Unpaplichteit einer Für bie nachften Tage ift in ber Komischen Oper bas Debut ber Sangerin Fraulein Alma Krause vom Stadttheater in Bremen angemelbet; ebenso bas erste Auf: treten bes herrn Emil Bischer, Baffiften vom hoftheater zu Carlsruhe; biefer Sanger ist zugleich als Ober = Regisseur engagirt. Am 15. Nov. beginnt bas auf gehn Abende berechnete Gaftfpiel ber Königlichen Kammerfangerin Frau Bauline Lucca. — In ber Großen Oper fteht Gluct's "Jphigenie in Aulis" bevor; Goldmart's "Königin von Saba" ift im vollen Buge. Gur ben gum Beften bes Benfions-Inftituts bestimmten Abend in ber Beihnachtewoche ift biesmal "Manfred", bie erfte scenische Darftellung biefes Bertes in Wien, mit ber Musit von Schumann bestimmt. Die neuen Theatergesete Scheinen bas Sangerpersonal gewaltig zu irritiren; bem Bernehmen nach ift auch Frau Frau Chnn! - fast hatte bas Publicum auf biefe Ehnn unter ben Ungufriebenen. tostbare Sangerin vergessen, benn ihr lettes Auftreten mar am 28. Märg! Seitbem sind sieben Monate verfloffen und ber achte scheint sich ihnen anreihen zu wollen, ohne bas satale Wörtchen "unpäßlich" vom Theaterzettel zu verscheuchen. Gott bewahre bie Direction vor ahnlichen Brufungen. — Das Florentiner-Quartett hatte folgendes Programm: Quartett von Sayon, Cdur Op. 74 Ro. 1; Andante, Menuett und Rondo aus ber haffnerniufit von Mozart, arrangirt für Bioline und Clavier; dromatische Sonate von Joachim Raff und Cmoll-Quartett von Brahms. Der Saal war trop anderweitiger intereffanter Abhaltungen gefüllt und ber Beifall ein ungemein lebhafter. Die Aufführung ber beiben Quartette war ausgezeichnet; die beiben Mittelnummern gaben heren Jean Beder vollauf Gelegenheit zu glanzen und auch die musikalisch fefte Clavierbegleitung bes Fraulein Johanne Becker fand verdiente Anerkennung. Das Mozart'sche Duo war zusammengestellt aus ben vier ersten Rummern ber im Jahre 1776 componirten Serenabe (Röchel's Mozart-Katalog No. 250), die auch im Jahre 1868 im philharmonischen Concerte mit großem Beifall aufgeführt wurde (d. h. nur die Rummern 1, 2, 3, 6, und 4). — Hellmesberger hat das Programm seiner Quartett-Abende veröffentlicht. Un Novitäten sind genannt: Quartett in Dmoll von Mozart (componirt im Jahre 1773); Sonate für Clavier und Bioline von Goldmart; Streichquartett in Amoll von Brahms; Sonate für zwei Claviere von Grabener nebst früher aufgeführten Werken, barunter Quartett Fdur von Herbeck, Beethoven's Cismoll und Fdur (Op. 135).

\* Berlin, 15. Nov. Das ift nicht nur ein Erfolg, es ift ein vollstänbiger Triumph, ben Wilhelmi in seinem Concert, welches am Freitag ben 13. Nov. bei uns stattfand, feierte. Das gablreiche und ben besten Areisen angehörige Bublicum empfing ihn mit warmem Beifall, wie jeden berühmten Geiger, aber es entließ ihn mit enthust: aftischem Jubel wie einen Triumphator. 3ch hatte nimmer gebacht, bag auch ber trefflichfte Runftler noch mit bem Denbelssohn'ichen Concert sold, unbandigen Enthusiasmus erzeugen tonnte, wie Wilhelmi es gethan. Seine ftaunenerregende, auf faft unnabbarer Sobe stebende Tedmit, die Marme und Große seines Ions, wie jene tunstlerische Befonnenheit, welche bas ichonfte Merkmal bes Genius ift, nahm von vornherein bas Publicum gefangen und es bereitete ihm Triumph auf Triumph, was um fo ichwerer wiegt, als bei und ein gewiffer Localpatriotismus ausgebildet ift, ber fich ichwer zur Unerfonnung frember Leiftungen erhebt. Hiller's Concertparaphraje, wie bes großen Beigerheros eigne Baraphrafe über bie Chopin'iche Romanie, zeigte feine unübertrefiliche Tednit immer wieder von neuen Seiten, jo daß der Enthusiasmus sich zu mahrhafter Gluthlite freigerte und in wiederholten Bervorrufen, vielftimmigen Bravos und bem Da Capo-Ruf am Edluft gipfelte, bem denn auch ber außerft liebenemurbige Runftler burch bie Wieberholung seiner eignen Composition entsprach. Berr R. Niemann spielte außer bem Schumann'ichen Concert Gigue und Bariationen von Raff und erwies fich aleichfalls als ein Kunftler von Bebeutung. Aus ben übrigen Greignissen ber Boche find wieber die Reichshalten-Concerte hervorzuheben. Das Mittwochsconcert erhielt einen befondern Reig burch bie Mitwirfung von Fraulein Conradt, einer ber begabteften und trefflichst ausgebildetsten Schülerinnen von Fraulein Jenny Mener und bes Stern'ichen Graulein Conradt ift im Befit eines munderbar mirtenden Organs, Confervatoriums. beffen Bauber fich tein Chr verichließen tann, und in einer jo trefflichen Schule ift fie bereits zu einer außergewohnlichen Sohr funftlerischer Bollenbung gelangt. Das bewies fie namentlich an bem erwähnten Concertabend, in ber Schmudarie aus "Fauft" von Bounob, welche fie meisterhaft correct und mit hinrespender Warme fang. auch eine ganz bebeutende Liedersangerin ift, zeigte sie ferner burch ben Bortrag eines Raff'schen und eines Beethoven'ichen Liedes. Un bemselben Abend trat auch eine junge Clavierspielerin, ber eine bebeutenbe Butunft voraus zu sagen ift, Fraulein Bengel, gum erften Male in die Deffentlichkeit. Gie ift aus ber Rullat'iden Schule hervorgegangen, welche schon eine ganze Reihe von bebeutenden Claviervirtuojen aufzuweisen hat. lein Wengel zeigte im ersten Cape bes Hubinftein'ichen Dmoll-Concerte, wie in ber Ris goletto-Phantafie, daß fie unter ben Hervorragenbsten der Rullat'ichen Schule mit in Bon ben weitern Gaben bes Abends ift noch Beethoven's Septett erfter Reibe fteht. zu ermähnen, bas von Ditgliedern der Reichshallencapelle mufterhaft ausgeführt wurde. Das gablreich erschienene Bublicum targte nicht mit seinem Beifall bei all biefen trefflichen Leistungen. Das Sinfonie-Concert am Sonnabend brachte bann bie Liegt'iche finfonische Dichtung "Sauft", die von ben gablreich erschienenen Freunden ber Richtung mit großem Beijall aufgenommen wurde; stürmischer Applaus und mehrmaliger Hervorruf des Dirigenten Projeffor Stern lohnte diesem und der Capelle die unsäglichen Mühen, welche ihnen die durchaus treffliche Aufführung bereitet hatte. Taubert's Oper Celario ift mit Beijall am Freitag in Scene gegangen; einen Bericht über bas Wert behalte ich mir vor, nach ber zweiten und britten Aufführung.

\* Aus Turin schreibt uns hermann Oelschlager, welcher sich seit einigen Wochen in Italien aushalt: Trop eines nur eintägigen Ausenthaltes in der chemaligen Hauptstadt des ehemaligen ktonigreiches Sardinien wollte ich doch meine Wanderung an das mittellandische Meer nicht fortsehen, ohne noch eines der vielen hießigen Theater besucht zu haben. Ta mehrere derselben noch geschlossen waren, mußte ich mich mit dem Teatro Vittorio Emanuelo an der via Rossini begnügen, in welchem für diesen Abend der Troubadour angeseht war. So machte ich mich denn gegen 8 Uhr durch die taghell erleuchteten Arcaben der berühmten via di Po mit ihren brillanten Läben

und wogendem Menschengewühle auf den Weg. Officiere, Arbeiter, Damen, Klaneurs aller Stande und Bummler jeden Alters ichoben fich langiam burch die breiten, lana: gebehnten Hallen; vor ben Cafes frand man schwabend und lachend in bichten Gruppen und brüben auf bem Plat unter freiem Simmel gab ein Kinderterzett unter lautem Beifall eines birhten Buhörerfreises muntere Beifen jum Beften. Gin Madchen fpielte bie Bioline, eine Anabe blies die Flote und ein anderer behandelte ein fleines Biolon-Das klang gang allerliebst burch die helle Racht hin und veriebte uns cello als Bak. selbst rasch genug in die leichtlebige, sang: und musikfrohe Stimmung bes Subens. Ms wir jeboch gegen 8 Uhr an die Casse kamen, war wegen ber Erkrantung irgend eines ber Mitglieber ber Tronbabour leiber gestrichen und bafur bie Oper Il Guarany von A. Carlos Gomes angesett worden. Diese Oper ift in Deutschland noch unbekannt; in Turin selbst mar sie schon im vorigen Winter in bas Repertoire aufgenommen worden, merkwürdigerweise anfangs mit wenig Erfolg, mahrend fie gegenwartig ein Zugftud bes Theaters bilbet. Wie weit fie sonst noch in Italien bekannt ift, vermag ich Ihnen Das Buch ist nach dem gleichnamigen "stupendo romanzo" bes nicht zu sagen. brasilianischen Dichters José be Alencar geschrieben und behandelt vorzugsweise bie Liebesgeschichte bes Guarano Sauptlings Pery mit ber Tochter bes portugiesischen Hibalgo Antonio be Mariz, die Handlung spielt in der Nähe von Rio de Janeiro im Jahre 1560. Die Dusit ift nicht jo leicht gefällig und von so unmittelbarer Sangbarkeit, wie wir dies bei den Italienern sonst gewöhnt sind, aber sie ist tüchtig und ernft und stellenweise von großer Schönheit, hierher gehört namentlich bas Schluß: buett bes ersten Actes zwischen Bern und Cecilia, bas von Sgr. Castelli und Sgra. Morro so vorzüglich vorgetragen wurde, daß sie es auf fturmisches Berlangen wieder-Huch jonft waren die Rollen mit guten Kraften befest, die Chore gut geschult und bie Ausstattung gang vortrefflich. An ben Coftumen bes fehr zahlreichen Chorpersonals konnte fich manches Stadttheater von reichen Ginnahmen ein Muster Einen Ueberfluß von Schönheit ober Tugend trugen indeß bie Damen bes nchmen. Chors auch hier nicht zur Schau; eine berfelben, die in vorberfter Reihe mitfang, mar logar einäugig und einige andere schienen auf bem Kirchhof der benachbarten Abtei G. Michele bella chiusa, ber seine Inwohner befanntlich in Mumien verwandelt, schon Gaftrollen gegeben zu haben. Der Liebling bes Bublicums war offenbar Sgra. Morro, ein anmuthiges Mailander Kind, und nach jedem Bortrag mit jenem enthusiastischem Applaus ausgezeichnet, ben man mur in italienischen Theatern zu horen Gelegenheit hat. Zwischen bem zweiten und britten Act ber Oper war ein großes Ballet eingelegt, von mehr als einfündiger Dater: "Armida, composto dal primo ballerino assoluto signor Achille Baraechi ed eseguito in unione alla signora Malvina Caval-Lettere leiftete, vom rein physischen Standpuntte aus, alles Menichenmögliche. Sie tam mahrend ber gangen Dauer bes Ballets fast nicht von der Buhne und hatte sich in allen bent- und undenkbaren Bas und Entrechats zu zeigen, die sie indeß recht gracios und liebenswurdig aussührte. Der tiefere Sinn bes phantaftischen Ballets, bas mit seinen Feen und helben einen ganzen Roman zu geben schien, blieb mir leiber ein unlösbares Rathsel. Die Ausstattung aber war brillant, die Costume waren glanzend, die Einzelheiten geschmackvoll und die Leistungen der Mitwirkenden, etwa 70 an der Bahl, voll sublicher Berve und Feuer. Auch hier war der Beifall ein rauschender und mehr als animirend; die Hauptscene wurde von dem balletlustigen Bublicum sogar auch hier nochmals verlangt und auch wirklich Da Capo gegeben. Da war's benn kein Wunder, daß es schon 12 Uhr schlug, als wir das Theater verließen und wieder in bie laue Nacht hinaus auf die Straße traten, die noch immer belebt und von promenirenben Menschen erfüllt war.

<sup>\*</sup> London, 1. Nov. Die Kryftallpalaft : Concerte haben am 10. Oct. wieder begonnen. Der Dirigent Mr. Manns wurde bei seinem Erscheinen mit lautestem Beifall

Sind es boch bereits zwanzig Jahre, daß er bieselben mit unermublichem Feuereifer leitet und zu immer hoherer Stufe ber Bollenbung gebracht hat. Das erfte Concert eröffnete Menbelofohn's Duverture in Cdur für Blasinstrumente, von Planus mit gutem Erfolg für volles Orchester arrangirt. Neben ihr nahm sich Wagner's "Faust-Duverture" wunderlich genug aus. Dir. Franklin Laulor spielte Gir W. Sternbale Bennett's Fmoll-Concert fehr beifallig; Dir. Santley fang den "Erlfonig" und ließ fich burch ben Applaus hinreißen, ibn zu wiederholen, brachte fich jomit jelbft um bie Wirfung. Bon Beethoven's Sinfonien war diesmal die zweite gewahlt. Im zweiten Concert trat Dr von Bulow auf und ipielte mit enormem Beifall Liegt's "ungarische Phantafie" mit Orchesterbegleitung. Außerdem spielte er noch Chopin's "Berceuse" und ", Valse" Op. 42 und nach wiederholtem Hervorruf Liszt's ,, Ronde des Lutins". defternummern tamen Menbelosohn's italienische Ginfonie und die Oberon Duverture gur Im britten Concert wurde Schumann's zweite Ginfonie mit ungewöhne lich warmem Beifall aufgenommen. Dir. Salle fpielte Mozart's Dmoll-Concert und einige Soli; auch Beethoven's Leonore-Duverture No. 1. und Gullivan's "Marmion" ift noch zu erwahnen. Die Gefangnummern dieser brei Concerte übernahmen außer Santlen noch Mr. Lloyd, Mme. Sinico, Dif Sterling und Mme. Alvoleben. Im vierten und fünften Concert follen unter Unberen gur Aufführung fommen : Clarinettconcert Ro. 2 in Esdur Cp. 74. von Weber, geblafen von Mr. Clinton, Rachfolger des verftorbenen Mr. Bape; Sinfonie in Cdur, Die erfte ber englischen; ungarifde Jange fur Orchefter von Brahms; ber 95. Bjalm von Menbelsjohn; Concert-Quverture "Romeo und Julie" von Bierson und Beethoven's achte Ginfonie. Bis auf die leute Rummer find alle vorgenannten erfte Aufführungen in biefen Concerten.

ä

\* St. Betereburg, 30. October. Bum ersten Dale in ber heurigen Saifon ber italienischen Oper wurden am 29. October bie "hugenotten" aufgeführt, bei welcher Gelegenheit Christine Rilffon bier zum erften Dale in ber Rolle ber Balentine auftrat, und gwar mit einem außerordentlichen Erfolg. Auffaffung Bewältigung und Steigerung des bramatischen Affects gestalteten fich fo eigenartig und ergreifend, unterftust burd bie fo überaus vortheilhafte außere Ericheinung ber Runftlerin, daß bie überichwenglichen Beifallebezeigungen und Blumenspenden bes förmlich Bublicums hier mehr als jemals berechtigt erschienen; das großartige ergreifende Duett gu Ende bes vierten Acts war ber Culminationspunft diefer außergewöhnlichen Leiftung ber Runftlerin, die man bier bis jest fast ausschliehlich nur in lyrifdepoetischen Bartien gu bewundern Gelegenheit gehabt. Die Manftlerin wurde burch herrn Capoul (Raout) nad Mraften gut unterftupt, benn biefem Munftler jehlt es fur biefen Bart gang beionbers an Rraft, Ausbauer und Wucht bes Organs; fein Spiel ift belebt, obgleich er nicht immer bie erforberlichen großartigen Accente findet, welche die Situation erheischt; bagegen zeigt bie Urt ber mufitalischen Phrafirung von fünftlerischem Gefamad und warmem Gefühl. berr Maurel (Nevers) befitt zwar alle Gigenichaften eines tuchtigen Cangers, vermochte jeboch in biefem fpeciellen Galle nicht, feinen Borganger in biefem Barte (Egr. Cotogni) vergeffen zu madien. Der Marcel des Egr. Foli war eine febr tuchtige Leiftung, wogegen Sgr. Marcaffa (Et. Brio) viel zu munichen übrig ließ. Egra. Bianchi hatte, wie bie Uffiche meldete, ploplich die Holle der Margareta von Balois übernommen, und zwar mit fehr gutem Erfolg und lebhaltem Beifall; ihrer perfonlichen Ericheinung wie ihren Stimmitteln fehlt es jedoch an Majeftat und Mraft fur Diejen Part, wenngleich ihre Stimmfertigfeit wie fceniiche Moutine Anerkennung verdienen. Die Gejangsmanier ber Sgra. Scalchi (Bage Urban) icheint von Jahr ju Jahr ftets manierirter ju werben, jowie die Rlangfarbe ihres Organs und die Ungleichheit ber Register deffelben fich immer fühlbarer herausstellen. Unfer ausgezeichneter Beiger herr Leopold Auer ift gum Golisten Gr. Majestat bes Raifers ernannt worben. - - Die Concerte ber Bejellichaft fur unente geltlichen Chorgefang biefes Winters wird herr Rimsti-Borffatow birigiren.

- \* Gluck's "Iphigenia in Aulis" erschien am 21. Nov. zum ersten Male in Wien auf ber Bühne bes neuen Opernhauses in würdiger Ausstattung und sorgfältiger Scenirung. Unter den Darstellern ragte zuhöchst Herr Bed empor, dessen Ugamemnon als großartige Leistung bekannt ist. Frau Dustmann (Alytämnestra), Fräulein Dillner (Iphigenia) und Herr Labatt (Achilles) bildeten mit ihm das verdienstvolle Ensemble dieser Borstellung, welche gut besucht, aber ziemlich kühl ausgenommen war. Die Wiederausnahme von Gluck's "Iphigenia in Aulis" bildet zugleich die hundertsährige Jubelseier dieses genialen Werkes, das zuerst am 19. April 1774 in Paris gegeben wurde. Die ersten Wiener Aussührungen sielen in die Jahre 1808 (2 Mal im Decempber, am 14. Dec. im Kärntnerthor, am 20. Dec. im Nationaltheater nächst der Burg), 1809 (7 Mal), 1810 (4 Mal). Gluck besand sich bekanntlich im Jahre 1774 in Paris und borthin wurde ihm das am 18. Oct. ausgesertigte Decret zugesandt, das ihn zum k. k. Kammer-Compositeur mit 2000 st. Gehalt ernannte.
- \* In Hannover ging nun auch Robert Schumann's Oper "Genoveva" in Scene. Die Aufführung war eine ziemlich gute und bas Publicum war bankbar.
- \* Um Dresbener hoftheater wird eine neue komische Oper "Die Diplo: maten", von Reichel, zur Aufführung vorbereitet.
- \* In Bremen wird mit der Inscenirung einer neuen tragischen Oper von Reinthaler "Ebda" beitelt, vorgegangen.
- \* "Cagliostro in Wien" ist ber veränderte Titel ber neuen komischen Oper von Johann Strauß, welche noch in biesem Jahre im Theater an ber Wien in Scene gehen soll.
- \* Im Teatro Nazionale zu Genna ift eine Dialect-Oper ,,Omego per forza'' mit Erfolg zur ersten Aufführung gefommen.
- \* Herr Jahn aus Wiesbaben ift an Deffoff's Stelle als Hofopern-Capellmeister in Wien engagirt worben.
- \* Die italienische Operngesellschaft bes Herrn A. be Smeschia Nachholger Pollini's — wird in Berlin im Königl. Opernhause vom 24. Febr. bis 4. März vorläufig vier Vorstellungen geben. Stern ber Gesellschaft ist Frau Artot.
- \* Die zweite Gaftrolle der Frau Lucca in der Konischen Oper in Wien war Frau Fluth in Nicolai's "Lustigen Weibern von Windsor". Die berühmte Sängerin gab in dieser Rolle ein tleines Cabinetsstud von frischer, humoristischer, bis ins kleinste Detail ausgemalter Charafteristit. Das Publicum, das auch heute alle Räume der Komischen Oper füllte, kam nicht aus der frohlichsten Stimmung, nicht aus dem Bravorusen und Applandiren heraus. Der Ersolg der Lucca als Frau Fluth übertraf entschieden den ihrer Zerline. Sin ernstes Lied von Gumbert legte sie in den dritten Act ein und sang es mit so hinreisendem Ausdruck, daß das Publicum stürmisch die Wiederholung begehrte.
- \* Die Direction des Hofoperntheaters in Wien geht mit dem Plane um, die Kammersängerin Frau Lucca zu einem Gastspiel im Hofoperntheater, eventuell zur Annahme eines sixen Engagements an dieser Bühne zu bestimmen. Bisher konnte das Hofoperntheater die Initiative zu einem Schritte nicht unternehmen, weil Frau Lucca ihren Bertrag mit dem Berliner Hofoperntheater widerrechtlich gelöst hatte. Nachdem aber durch die Intervention des deutschen Kaisers diese Differenz beglichen worden ist, entfallen jene Bedenken, von denen sich die Leitung eines kaiserlichen Hoftheaters insolange hatte bestimmen lassen müssen.
- \* Fraulein Minnie Haud hat ihr Gastspiel in Berlin im tonigl. Opernhause am 23. Nov. mit ber Mignon in der gleichnamigen Oper von Thomas eröffnet.

- \* herr Theobor Wachtel beschließt im November sein Gastspiel am Friedrich: Wilhelmsstädtischen Theater in Verlin, tropdem die Dauer desselben bis zum 15. Dec. projectirt war. Der Sanger pausirt den Monat Tecember über und ist vorläusig für den Monat Januar 1875 Gastspiel-Verpflichtungen für die Stadttheater zu Leipzig und Vreslau eingegangen. Mit einem Gastspiel im Stadttheater zu Hamburg vom 1—16. Mai will der berühmte Sänger angeblich seine künstlerische Lausbahn beschließen.
- \* Der Tenorist Glas, welchen ber Capellmeister Hans Richter in Best entbedt und unterrichtet hat, und ber von Richard Wagner zum Träger ber Siegfried-Rolle bei den Bayreuther Musit: Aufführungen ausertoren wurde, ist dieser Tage zum ersten Male vor die Dessentlichkeit getreten. In einem von Richter in Best arrangirten Orchester-Concerte trug er nämlich Walther Stolzing's Werbegesang aus den "Meistersingern" vor. Der Kritiker eines Bester Blattes berichtet, daß die Stimme des Sangers eine seltene Fülle und Macht besitze; mehr lasse sich jedoch von dem letzteren vorlaufig nicht sagen.
- \* Im Coventgarben-Theater zu London fand am 11. Nov. ein großes Concert statt, das ausschließlich Wagner'schen Compositionen gewidmet war. Das Programm umfaste die Ouverture zum "Fliegenden Hollander", das Präludium, den Marsch sowie den Brautchor aus "Lohengrin", den Marsch und die Arie aus "Tannhäuser" "Dich theure Halle grüß ich wieder" (von Trau Otto:Alvseleden aus Tresden gesungen), sowie schließlich ein großes Potpourri aus dieser Oper und die Ouverture zu "Rienzi". Der Marsch aus dem "Tannhäuser", von dem Orchester unter Sir Julius Beneditt's Leitung vorzüglich executirt, mußte wiederholt werden. Der enthusiastische Applaus, den das nach Tausenden zählende Auditorium den verschiedenen Piècen zu Theil werden ließ, legt Zeugniß von der wachsenden Bopularität der Wagner'schen Musik in England ab.
- \* Unt. Rubinftein's Oratorium " Der Thurm zu Babel" foll bie: fen Winter in Baris (in einem ber Danbe'ichen Concerte) zur Aufführung tommen.
- \* Als Dirigent für das nachste Riederrheinische Mufitfest, welches zu Pfingsten nachsten Jahres in Tuffeldorf stattfindet, ist 3. Joach im erwählt worden.
- \* Die UIIman : Truppe (Marb, Sivori, Franchomme ic.) hat ihre französische Concertwirksamleit in Rouen begonnen, wie man berichtet, mit großem Erfolg.
- \* Der Leipziger Impresario Herr Julius Hosmann macht Glück, er wurde vom Hosmarschalt General von Balois im Namen Er. Majestät bes Königs und der Konigin von Württemberg mit dem schwedischen Damenquartett für den 30. Nov. zu einem Hosconcert nach Stuttgart eingelaben.
- \* In Leipzig im Saale bes Gewandhauses halt herr Professor Spitta Bortrage über Johann Geb. Bach.
- \* Franz Liszt, welcher biesen Sommer in Livoli in ber Villa b'Este, Eigenthum bes Cardinals Holenlohe, zugebracht hat, ist nach Wien abgereist, um bem Kaiser Franz Josef für seine Ernennung zum Prasidenten der musikalischen Akademie des Königreichs Ungarn zu banten. Er gedenkt den Winter in Wien und Pesth zuzubringen.
- \* Julius Riet und Frang Lachner, bie beiben einzigen jest lebenben Generalmufilbirectoren Deutschlands, find zur Beit in Leipzig anwesenb.
- \* Rubinftein war einige Tage in Leipzig anwesend und ift nach Betersburg zurückgelehrt.

<sup>\*</sup> Bu Paris ift ber Componift Juftin Cabaur (geb. 13. April 1813) vor Rurgem gestorben.

#### Foyer.

\* Eine Probe in Wien in ber " Romischen Oper". In ber Komischen Oper gestaltete sich die Sonntagsprobe zu einer solennen. Um 12 Uhr erschien Frau Bauline Lucca, geführt von herrn Director hasemann, auf ber Scene. Beim Betreten ber Buhne, auf welcher fich bas ganze in ber Oper "Don Juan" beschäftigte Bersonal im halbfreis aufgestellt hatte, wurde die Kunftlerin vom Orchefter mit Tusch begrußt. Nachbem die legten Tone verklungen, ergriff herr Hasemann die hand ber überraschten Kunftlerin und richtete einige Worte ber Begrußung an die Sangerin. In ber Ansprache betonte er namentlich, bag er sich gludlich schape, ber Erste zu sein, ber fie bei ber Rudfehr nach Europa auf einer beutschen Buhne empfange. Den Schluß ber Anfprache begleitetete bas Orchefter mit einem dreifachen Tufch. Nachdem Director Safemann ber Fran Lucca Herrn Capellmeister Sucher vorgestellt hatte, trat bie von ber Ovation zu Thranen gerührte Kunftlerin gum Orchester vor und sprach, fich faffend, in humoriftischer Beise: "Mein lieber herr Capellmeister und Sie, meine herren vom Dr-Gefter, ich banke Ihnen herzlich und empfehle mich Ihrer gutigen Rachsicht." Lucca ersuchte hierauf ben Director, fie zuerft ben Damen und herren vom Chor vor-Hierauf richtete fie an bas Chorpersonal bie Worte: "Aus bem Wiener Chorpersonale hervorgegangen, macht es mir Freude, mich heute beffen zu erinnern, und beshalb begruße ich Sie zuerft." Nachbem Frau Lucca burch Herrn Hasemann noch bem Solopersonale vorgestellt worben, nahm die Probe ju "Don Juan" ihren Anfang.

<sup>\*</sup> Obgleich auf ben Brettern, welche bie Welt bebeuten, Jeber fein Stich= wort hat, geht es boch auch hier oft ebensowenig nach den Intentionen bes Dichters, wie es im Leben oft nicht gang nach benen ber Borfehung geben mag. spieler E. fteht in einem Luftspiele auf ber Scene und halt einen Monolog. Diefer ift Bu Ende und ber Doctor foll aus ber Couliffe treten. Aber er kommt nicht. X. improvifirt noch ein Stückhen Monolog hingu, ber Doctor kommt noch immer nicht. X. läßt sich indes nicht aus der Fassung bringen; er blickt in die Coulisse: "Ah, ba kommt ja der Doctor!" ruft er. "Aber wie langsam geht er, als hätte er keine Gile! . . . . Er grußt eine Dame! . . . Gie halt ihn auf, Beibe sprechen mit einander! . . . Go find die Aerzte . . Jest kommt er. . . . Da spricht ihn ein Herr an und bittet um Feuer. . . . . Gr plaudert auch mit ihm . . . . Dieser Doctor kennt auch die gange Welt! . . . Endlich tommt er . . . Gott sei Dank." — Allerdings tam ber Doctor, aber von ber entgegengesetten Seite, so baf X. ihm bei seinem Gintritte ben Rucken Inbeli E. verliert seine Geistesgegenwart nicht. "Doctor", ruft er, "wie finb Sie benn so schnell um die Straßenede gekommen?" — Das Publicum merkte den Busammenhana und lachte.

<sup>\*</sup> Ein neuer Magner: Scanbal in Paris. Die Wagnerianer und bie Gegner des Compositeurs der Zukunftsmusit in Paris haben sich wieder einmal, und zwar anlählich eines von Pasdeloup inscenirten Bolksconcertes, ein erbittertes Tressen geliefert. Zur Crecution kam unter anderen Stücken das Vorspiel zu "Tristan und Isolbe", nach dessen Schluß eine große Anzahl Scandalsüchtiger das beifällige Verlangen der Wagnerianer nach einer Wiederholung ungestüm niederzischte. Der Spectakel dauerte eine volle Viertelstunde. Pasdeloup trat an die Rampe, ersuchte, angehört zu werden, und erklärte, die verlangte Wiederholung werde nach Schluß des Concertes und nachdem sich die Gegner entsernt hätten, stattsinden. So geschah es auch, und es blieb ein kleines aber getreues Fähnlein von Freunden der Wagner'schen Musik zurück.

## Für das königl. Musikinstitut in Würzburg werden zu engagiren gesucht:

1. Ein Gesanglehrer für Chor- und Sologesang, Jährliche Besoldung 1200 süddeutsche Gulden.

2. Ein Violinist (für Unterricht und namentlich Kammer-

musik). Jährliche Besoldung 800 fl.

3. Ein Violoncellist (Unterricht und Kammermusik.) Jährliche Besoldung 800 fl.

(Zeugnisse sind erforderlich.)

#### Theodor Kirchner,

Director.

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

ELMI

Organistenstelle. Bei unserer Gemeinde ist die Organistenstelle sogleich zu besetzen. Die Einnahme beträgt an festem Gehalt 125 Thlr. 10 Sgr., dazu 20 Thlr. Wohnungszuschuss, den Betrag für 27,5 Scheffel Roggen und Stolgebühren mit etwa 40 bis 45 Thlr. jährlich. Meldungen sind an den Prediger Gessel zu richten.

Thorn, im Nov. 1874.

#### Der Kirchenrath der altstädtischen evang. Gemeinde.

Eine Concert-Sängerin mit schöner ausgebildeter Sopransrimme wird den Concert-Vereinen hiermit auf das Wärmste empfohlen. Selbige hat ein reiches Repertoire an Arien, Liedern und Oaratoriengesängen und ist bei ihren musikalischen Anlagen zam schnellen Einstudiren befähigt. Gefl. Adressen sub H. 23 429 an die Annoncen-Expedition von Haasenstein & Vogler iu Breslau erbeten.

Verehrlichen Concert-Directionen, welche auf meine Mitwirkung in einem ihrer Concerte diesen Winter reflectiren sollten, erlaube ich mir hierdurch meine Adresse mitzutheilen,

#### Robert Hausmann,

Violoncellist des Gräft. Hochberg'schen Streichquartetts.

Berlin, Johannisstr. 10, II.

## August Kessler jun., früher J. C. Schuster in Markneukirchen (Sachsen)

empfiehlt hiermit sein Fabrikat von Streich-, Messing- u. Holz-Blas-Instrumenten, alle zu denselben nöthigen Besthandtheile; sowie deutsche und italienische Salten bester Qualität und sichert bei sollder Waare äusserst billige Preise zu. (H. 38173)

#### Violinen und Cello's

italienische und andere nur guter Qualität verkaufe ich jetzt sehr billig-Hermann Emde, Geigenmacher in Leipzig, Körnerstrasse 9. Bur Nachricht

für die geehrten Concert-Directoren, dass ich im Monat Januar 1875 für Concerte in Deutschland disponibel bin. Bezügliche Correspondenzen erbitte ich an\_meine jetzige Adresse:

London

35 Upper Gloucester Place Dorset Square.

Melita Otto-Alvsleben.



## Hölling & Spangenberg,

Pianoforte-Fabrik, Zeitz-Leipzig.

In Leipzig Lager: Petersstrasse No. 20 "Stadt Wien".

#### Flügel und Pianinos

sämmtlich in Eisenrahmen.

#### Durch

(B 7870.)

neue Einrichtung meiner Fabrik bin ich in den Stand gesetzt, allen Anforderungen zu genügen, und empfehle meine Saiten-Fabrikate für

alle Arten Streich-Instrumente.

Auch halte grosses Lager von Bedarfs-Artikeln für Streichinstrumente. Preis-Courante gratis.

Dresdner Darmsaiten-Fabrik "Wilhelm Tauscher".

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel.

Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

Aus dem Nachlasse des hierselbst verstorbenen Herrn Geh. Raths Max Schultze sind mir folgende Instrumente zum Verkauf übergeben worden:

1 Violine von Magini, 1 do. von Lemböck, 1 do von Riechers. 1 Viola von Math. Klotz (nach Straduari), 1 do. von Nella Raphael, 1 do. nach Guarneri.

Die Preise sind von Sachkennern sehr mässig angesetzt und belieben Reflectanten sich an mich zu wenden.

> Gustav Cohen, Musikalienhandlung, Bonn.

Die Orchesterstimmen

zu Faust, Musik von Radziwill, werden leihweise zu erhalten gewünscht. Offerten nebst Bedingungen erbittet der Musikverein von Minden.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

## Fantaisie

(Cdur)

pour

### Piano

avec Accompagnement d'Orchestre

composée

par

## Ant. Rubinstein.

0p. 84.

Avec Orchestre Pr. 6 Thir. Pour Plano solo Pr. 3 Thir.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Allgemeine Clavierschule für die Jugend. Anweisung nebst 500 progressiven Uebungen und instructiven Musikstücken von A. Gerstenberger. Op. 123. Pr. 1 Thlr. 10 Ngr.

Clavier - und Noten-Tabelle. Eine Uebersicht der ersten Erfordernisse beim Clavierspiel. Pr. 6 Thlr.

beim Clavierspiel. Pr. 6 Thir.

Verlag von A. Gerstenberger, Altenburg.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

## ositionen

Op. 26. Quatuor p Pfte., Violon, Alto et Vcelle. Part. u. St. 3 Thlr. 15 Ngr. Op. 27. Am Abend. 7 Clavierstücke. 25 Ngr. Op. 28. Variationen f. Pfte. 25 Ngr. Op. 29. Trois Suites pour Pfte. Nr. 1—3. à 25 Ngr. Op. 30. Phantasiestücke für Pfte. Heft 1—3. à 25 Ngr. Op. 31. Sanata für Pfte. u. Viol. 2 Thle.

Op. 31. Sonate für Pfte. u. Viol. 2 Thlr.
Op. 32. Zwölf Lieder f. 1 Singst. m. Pfte. Heft 1 -3. à 25 Ngr.
Op. 33. Drei Sonaten für Pfte. Nr. 1-3. à 1 Thlr. 10 Ngr.
Op. 35. Walzer für Pfte. 15 Ngr.
Barcarolle pour Pfte. 15 Ngr.
Trois Danage heillentes n. Pfte. Nr. 1-3. à 15 bis 20 Nor.

Trois Danses brillantes p. Pfte. Nr. 1-3. à 15 bis 20 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Neuer Verlag von Hermann Erler in Berlin.

## Hermann Scholtz.

## Mädchenlieder. 8 Clavierstücke.

Op. 37. Preis 3 Mark.

Demnächst erscheinen:

## Lyrische Blätter. 9 Clavierstücke.

Op. 40. Preis 3 Mark.

Höchst feinsinnige Clavierstücke von grossem melodischem Reiz, die nur geringe Ansprüche an die Technik des Spielers erheben. Sie werden gleiche Beliebtheit und Verbreitung gewinnen wie desselben Autors "Albumblätter".

In meinem Verlage erschien:

## Concert für das Pianoforte

mit Begleitung des Orchesters

von

## Joachim Raff.

Op. 185.

Partitur. Pr. 9 Mk. netto. Pianofortestimme. Pr. 7 Mk. Orchesterstimmen. Pr. 14 Mk.

Leipzig.

C. F. W. Siegel's Musikalienhdlg. (R. Linnemann.)

Empfehlenswerthe

### Chor- und Orchesterwerke

in Partitur, Klavierauszug und Stimmen im Verlage von

#### C. F. PETERS,

Leipzig & Berlin.

Die Preise sind sämmtlich netto.

1 Mark = 10 Sgr. = 36 Kr. südd. W. = 60 Kr. östr. W. = Fr. 1. 35.

A. Chorwerke.

Classisches Chor-Album (30 beliebte Chöre aus: "Messias", "Schöpfung" etc.) à Stimme 30 Pf. Klavierauszug 1 Mk. 50 Pf.

Bach, J. S., 78 ausgewählte Choräle à Stimme 60 Pf. Partitur 3 Mk. — Magnificat. Chorstimmen à 30 Pf. Klavierauszug 1 Mk. 50 Pf. Gluck, Orpheus. Oper in 3 Acten. (NB. Zu Aufführungen im Concertsaal besonders geeignet) Chorstimmen à 75 Pf. Orchesterstimmen à Bogen 30 Pf. Klavierauszug 1 Mk. 30 Pf. Textbuch 20 Pf.

Partitur 9 Mk.

Haydn, 9 Gesänge für gemischten Chor mit Klavierbegleitung a Stimme 30 Pf. Partitur 1 Mark. 50 Pf.

Mozart, Messe in Bdur. Chorstimmen à 30 Pf. Partitur 4 Mk. 50 Pf.

Klavierauszug (in Vorbereitung).

Messe in Fdur. Chorstimmen à 30 Pf. Klavierauszug 2 Mk. 30 Pf.
 Vesper in Cdur. Chorstimmen à 30 Pf. Klavierauszug 2 Mk. 30 Pf.

Gretry, "Die Wache kommt". Chor für 3 Männerstimmen.

Stimmen cmpl. 30 Pt. Partitur 60 Pf.

Derselbe für gemischten Chor. Stimmen empl. 30 Pf.

Cherubini, Blanche de Provence Chor für 2 Soprane und Alt mit Pianoforte. Stimmen cmplt. 30 Pf. Partitur 60 Pf.

- Credo a capella Sstimmig à Stimme 30 Pf. Partitur mit unter-

gelegtem Klavierauszug 2 Mk. 30 Pf.

Schubert, Sämmtliche 17 Gesangswerke für gemischten Chor. Chorstimmen à 75 Pf. Partitur m. untergelegtem Klavierausz. 4 Mk. 50 Pf.

— (Daraus einzeln) Mirjams Siegesgesang für Sopransolo und gemischten Chor mit Pianoforte. Chorstimmen à 30 Pf.

— Sämmtliche 39 Gesangswerke für Männerchor, Chorst. å 1 Mk. Partitur mit untergelegtem Klavierauszug 6 Mk.

— Sämmtliche 5 Gesangswerke für Frauenchor. Chorst. à 30 Pf Partitur mit untergelegtem Klavierauszug 1 Mk 50 Pf.

Schumann, Genoveva, Oper in 4 Akten. Chorstimmen à Stimme 75 Pf.

Klavierauszug 6 Mk.

— Faust. Für Soli, Chor und Orchester. Chorstimmen à 75 Pf. Orchesterstimmen à Bogen 30 Pf. Klavierauszug 6 Mk. Part. 9 Mk. Textbuch 20 Pf.

Becker, "Die Zigeuner". Rhapsodie für Solo und Chor mit Orchester-Chorstimmen à 60 Pf. Orchesterstimmen à Bogen 30 Pf. Klavierauszug 3 Mk. Partitur (in Abschrift) 22 Mk. 50 Pf.

Hauptmann, Op. 25. Sechs Lieder für gemischten Chor (ohne Begleitung). Chorstimmen à 30 Pf. Partitur 1 Mk. 50 Pf.

- Op. 35. Sechs geistliche Lieder für 2 Soprane und Alt (ohne

Begleitung) à Stimme 30 Pf. Partitur 1 Mk. 50 Pf.

Kiel. Requiem für Solo, Chor und Orchester. Chorstimmen à 75 Pf. Orchesterstimmen à Bogen 30 Pf. Klavierauszug 6 Mk. Part. 9 Mk.

- Stabat mater für Frauenchor und Solo mit Orchester.

Chorstimmen à 30 Pf. Klavierauszug 3 Mk. Partitur 4 Mk. 50 Pf. Jensen, Op. 26. Jephtha's Tochter. Für Soli, Chor und Orchester. Chorstimmen à 30 Pf. Orchesterstimmen à Bogen 30 Pf. Klavierauszug 3 Mk. Partitur 4 Mk. 50 Pf.

- - Op. 28. Acht Lieder von Geibel für gemischten Chor.

Stimmen à 60 Pf. Partitur 1 Mk. 50 Pf.

#### B. Orchesterwerke.

Bach, J. S., 3. Concert in Gdur für 3 Violinen, 3 Violen, 3 Violen in Contrabass. Stimmen à Bogen 30 Pf. Part. 2 Mk. 10 Pf.

— Ouverture oder Suite No. 1 in Cdur, für 2 Violinen, Viola, 2 Oboen, Fagott, Violoncell und Bass. Stimmen à Bogen 30 Pf. Partitur 1 Mk. 80 Pf.

- Ouverture oder Suite No. 2 in Hmoll für 2 Violinen, Viola, Violoncell, Flöte und Bass. Stimmen à Bogen 30 Pf. Partitur 1 Mk. 80 Pf.

- Ouverture oder Suite No. 3 in Ddur für 2 Violinen, Viola, Bass, Pauken, Oboen und 3 Trompeten. Stimmen à Bogen 30 Pf. Partitur 2 Mk. 25 Pf.

Bach, Ph. Em., Sinfonie in Ddur. Orchesterstimmen à Bogen 30 Pf.

Partitur 2 Mk. 25 Pf.

Schubert, Andante der tragischen Sinfonie. Orchesterstimmen

à Bogen 30 Pf. Partitur 1 Mk. 50 Pf.

- Octett für 2 Violinen, Viola, Violoncell, Contrabass, Clarinette, Horn und Fagott. Stimmen eplt. 3 Mk. Partitur 3 Mk.

Schumann, Genoveva-Ouverture. Orchesterstimmen à Bogen 30 Pf.

Partitur 2 Mk. 25 Pf.

- Braut von Messina. Ouverture. Orchesterstimmen à Bog. 30 Pf. Partitur 2 Mk. 25 Pf.

Spohr, Jessonda-Ouverture. Orchesterstimmen à Bogen 30 Pf.

Partitur 2 Mk. 25 Pf.

- Faust-Ouverture. Orchesterstimmen à Bogen 30 Pf.

Partitur 2 Mk. 25 Pf.

- Notturno für Harmoniemusik. Stimmen à Bogen 30 Pf.

Partitur 3 Mk. Kalliwoda, Ouverture in Fdur Op. 44. Orchesterstimmen à Bog. 30 Pf. Wagner, Kaisermarsch. Orchesterstimmen à Bogen 30 Pf. Part. 3 Mk. Jadassolm, Serenade in 4 Canons. Op. 42. Streichinstrumente

à Bogen 30 Pf. Blasinstrumente à Bogen 75 Pf. Part. 4 Mk. 50 Pf.

Soeben erschien im Verlage von C. F. Peters in Leipzig und Berlin:

Johannes Brahms.

Op. 63. Neun Lieder mit Pianoforte in 2 Heften à 1 Mk. 50 Pf. Op. 64. Drei Quartette für 4 Solostimmen (Sopran, Alt, Tenor, Bass) mit Pianoforte. Partitur 2 Mk. 40 Pf. Stimmen cplt. 2 Mk. 40 Pf.

Verlag von Hugo Pohle, Hamburg.

Soeben erschien:

#### Concert für Violine

mit Begleitung des Orchesters von

#### Albert Dietrich.

Op. 30.

(Mit Orchester 4 Thlr. 20 Ngr. — Mit Pianoforte 2 Thlr. 20 Ngr.)

welches Lauterbach in seiner meisterhaften Weise bereits in Wien, Bremen, Leipzig, Oldenburg, Magdeburg, Breslau, Dresden, auf der Tonkünstler-Versammlung in Halle, in Hamburg etc. mit ausserordentlichem Beifall zu Gehör brachte. Ueberall documen-

tirte sich das Werk als das bedeutendste Violinconcert der Neuzeit.

A. F. Riccius äussert sich über das Werk in den "Hamburger Nachrichten" folgendermaassen: ,, ..... das Violinconcert von Dietrich trägt alle Zeichen wirklicher Meisterschaft an sich. Während Dietrich's fruher erschienene Symphonie Merkmale von Abhängigkeit verrieth, ist das Concert ganz frei davon und zeigt volle Selbständigkeit des Schaffens und Unabhangigkeit auch im Charakter. Seine Grundstimmung ist zu Anfang eine schr ernste und entschiedene, im Adagio geht sie über zu weicherer, aber gleichfalls ernst sich ausprägender Seelenstimmung, das schnelle und sehr lebendig figurirte Finale geberdet sich dennoch nicht leichtfertig, der strenge Grundzug bleibt trotz aller Freundlichkeit vorherrschend . . . . Die Form des Concertes ist eine symphonistische: das Orchester dient nicht blos als harmonische Stütze, die concertirende Violine ergeht sich nicht blos in glänzenden Passagen, sondern beide sind zu organischer Wechselwirkung verbunden ..... Seine beste Kunst legte der Tonsetzer im ersten Satze nieder; dieser ist mit reichster und wirksamster, aber nicht pedantischer Arbeit ausgestattet. Die ihn abschliessende Cadenz ist sehr neu gestaltet in ihrem Anheben auf einem Pauken · Orgelpunkte und mit der orchestralen Unterstützung der Solo-Violine . . . . . Dietrich's schones, neues Violinconcert hat die guten Voraussagungen über dasselbe zur Wahrheit gemacht, Dank seiner ihm innewohnenden Trefflichkeit, Dank der glänzenden Illustrirung, die es durch die kunstgeübte Hand des Hrn. Lauterbach aus Dresden erfuhr. Um zuerst bei dem Letzteren zu verweilen, ist kurz zu erzählen, dass er durch seine untadelhafte, hohe Virtuosität ebenso sehr als durch den feinen Geschmack seines Vortrags sich das ausserordentlichste Gefallen erwarb. Aus seinem guten Instrumente quillt durch seinen kräftigen und langen, wie an der rechten Stelle auch zarten Bogenzug ein edler und runder Ton, der in allen Stärkegraden seins Noblesse bewahrt. Die Kunste des Bogens aller Art sind dem Spieler geläufig, die linke Hand auf dem Griffbrett ist zu hochster Leistungsfähigkeit ausgebildet, und da die grosse Zierde fast idealer Reinheit hinzutritt, so stellt sich damit das Muster eines Violinkunstlers auf. Das schwierige Dietrich'sche Werk verlangt solchen Interpreten: die strenge Macht des ersten Satzes bedingt grossen Stil, die Cantilene des Adagio Zartheit und volle Gesangskraft, und die trat so edel heraus in der schönen langen Melodie auf der G-Saite. Für den letzten in schneller Figuration geschriebenen Sats fand sich ebenfalls alles nöthige Zeug; er klang sehr glänzend und sehr leicht, und das ist ein Zeichen echter Virtuosität, wenn der Vortragende in meisterhafter Beherrschung seines Stoffes die Schwierigkeiten desselhen nicht ahnen lässt. Die Composition hat auch in der ernsten Wurde ihrer beiden ersten Sätze sehr gefesselt, man hatte voraussetzen durfen, dass ihre Länge, selbst die des sinnlich so wohllautenden Adagio ein wenig drücken würde, aber es geschah nichts von Dem; die volle Aufmerksamkeit blieb den ernsten Motiven und ihrer nicht minder ernsten Durcharbeitung. Das heiterer angelegte Finale trägt, natürlich wenn ihm eine hohe Virtuosität hilft, die Sicherheit des Erfolges in sich" etc. etc.

Früher erschien in demselben Verlage von

Albert Dietrich.

Op. 24. Morgenhymne a. d. Schauspiel "Elektra" v. H. Allmers, Concertstück für Männerchoru. Orch. Partitur 1 Thlr. 10 Ngr. Stimm. 2 Thlr. 15 Ngr. Clavierausz. 25 Ngr.
 Op. 27. Einleitung u. Romanze, Concertstück f. Horn, (oder Violoncell) mit Begleitung des Orch. Partitur 1 Thlr. 15 Ngr. Clavierausz. (mit Horn-u. Violoncellstimme) 25 Ngr.
 Op. 28. Vier Duette für Alt und Bariton mit Begleitung des Pianoforte.

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Bweinnddreißigfter Jahrgang.

#### Berantwortlicher Redacteur: Bartholf Senff in Leipzig.

Sährlich erscheinen minbestens 52 Munmern. Preis für ben ganzen Jahrgang 2 Thlr., bei directer frankirter Zusendung burch die Bost unter Arenzdand 3 Thir. Insertionsgebilibren sitr die Betitzeile ober deren Naum 3 Neugroschen. Alle Buch- und MusikalienDaublungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen au. Zusendungen werden unter
ber Abresse der Redaction erbeten.

#### Felix Mendelssohn=Bartholdh's Werte

im Berlage von Breittopf & Bartel in Leipzig.

Bon Menbelssohn's Berten in ber Breitkopf & Sartel'ichen Ge: fammtausgabe erschien soeben die 6. Serie mit ben fechs Streichquartetten Op. 12 in Es, Op. 13 in Amoll, Op. 44 No. 1 in D, No. 2 in Emoll, No. 3 in Es, Op. 80 in Fmoll, nebst Op. 81 Andante, Schergo, Capriccio unb Fuge in E, Amoll, Emoll und Es. — Mendelssohn ist in seinen Quartetten offenbar ein Bermittler zwischen ben ersten Quartettmeiftern Sanon, Mogart, Beethoven einer= und Schumann andererseits. Die Würbe bes Inhalts und bie claffische Form ber Menbelsjohn'schen Quartette murzeln im Geifte jener Großen, Die bas "Quartett" auf bem Sonatenfundament eigentlich geschaffen haben; boch gestaltet und modificirt sich bei Menbelssohn leicht und vielfach bas innere Gefüge, wie auch die Sprache ber Melobit, gemäß ber mobernen, romantisch-sentimentalen Empfindung. Im Bunkte bes Sentimentalen ift bei Menbelssohn, gegenüber ben classischen Meistern, bas fich in ben Borbergrund stellende Individuum zu erkennen, das jedoch bei Mendelssohn noch nicht so völlig frei vom claffischen hintergrunde losgelöset ift, wie in Schumann's Mufit. — Es ift nun aber in Mendelssohn's Quartettmusit ebenso interessant zu beobachten als auch reizvoll zu genießen, wie fich barin bie beiben Mufikepochen miteinander organisch verbinden und zu Einer Seele werben. Das hat fich eben von felbst so gemacht und vielleicht hat Miemand weniger bavon gewußt, als gerade Mendelssohn selber.

Die Breitfopf'iche neue Bartiturausgabe ift ein Meifterftud ber Stechertunft; fie enthalt funf vierzeilige Systeme mit eben so fein als leicht und flar aufzusaffenber Rotenfüllung auf jeber Platte und bringt auf 170 Folioseiten ben gangen reichen In-Für Quartettfreunde ift bie Ausgabe ein wahrhaft munichenswerther, lieber Besit und hoffentlich wird barum biefe G. Gerie viele Freunde finden."

Q. A.

#### Mas sich der Wald erzählt.

Ibulle für bas Bianoforte von Richard Löffler.

Op. 181. Pr. 10 Ngr.

Berlag von Kratochwill in Bien.

Bas ift es nun aber, ober mas tonnte es fein, bas fich ber Balb ergablt? Etwas sonderlich Geheimnes ist es nicht, benn bie Musik, obwohl ansangs etwas aparter Art rhuthmifirt, fpricht boch nur belannte melobifche Phrafen; ber etubenartige Mittelfat aber fagt eigentlich Richts. Abgesehen von bem Titel, lagt fich bas Stud, bas ziemlich leicht ift, mobl einmal boren, benn es tlingt nicht übel in feiner fur Wenigtonnenbe paffenben Einfachbeit.

Q. R.

Landa and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the stat

#### Johann Schramed.

Um 24. Oct. wurde in Mostau ber Capellmeister bes Mostauer Raiserlichen Theaters, Johann Schramed, begraben, ber zwei Tage vorher gang unerwartet ichnell ftarb. Johann Schramed, geboren 1814 ju Brag, besuchte bas bortige Gymnasium unb mar von feinem Bater fur ben geiftlichen Stand beftimmt. Die Liebe gur Runft und besonders jur Mufit jedoch war ju ftart, so baß die theologischen Studien balb gang aufgegeben wurben. — Schramed trat in's Brager Conservatorium, studirte Biolinspiel und Gefang und gang speciell Alefthetit und Mufitgeschichte. Gine Zeit lang bat Schramed als Sanger fungirt, bann concertirte er in mehreren Stabten Deutschlands nicht ohne Balb gab er bas Biolinspiel auf und verlegte fich auf's Componiren. Ende Erfola. Großen ber Bierziger Jahre wurden von ihm mehrere Opern in Deutschland gegeben. Ruf hat fich Schramed als Dirigent erworben. Un ber Spite eines eigenen Orchefters und einer beutschen Operntruppe stehenb, hat er mit seinen Opernvorstellungen in Baris, London, Mainz und Frankfurt a. M. Triumphe gefeiert. - Nach Richard Bagner's Abgange vom Stadttheater in Riga wurde Schramed als Capellmeifter borthin berufen und leitete bas Inftitut mit Umficht. Darauf nahm Schramed bie Capellmeifterftelle am Raijerlichen Theater ju Mostau an und befleibete biefelbe bis zu seinem Tobe.

#### Dur und Moll.

Um 7. Nov. fand die erste ber bieswinterlichen Rammermufit = Soir den im Saale des Gewandhauses statt. Sie begann gleich mit einem recht tüch= tigen Broden — bem Quartett in Cismoll (Op. 131) von Beethoven, welches in jebem Betracht schwerwiegende Stud burch bie Berren Rontgen und haubold (Biolinen), Thümer (Biola) und Schrober (Bioloncell) eine nicht zu verachtende Wie-Der Umstand, daß die Herren Thamer und Schröder als homines novi unserer hiesigen Quartett-Genoffenschaft einverleibt find (an Stelle ber bisber gewirkt habenden herren hermann und hegar) und daß fie also noch taum viel Zeit gehabt ha= ben, sich mit ihren Collegen älteren Datums einzuleben und einzuarbeiten — bieser Umstand macht bas Gelingen bes Cismoll-Quartettes noch anerkennenswerther. Mis zweite Nummer ber Soire fuhrten herr Capellmeister Reine de, herr Concertmeister Rontgen und herr Schröber Schumann's Trio für Pianoforte, Bioline und Bioloncell (Op. 80) in wirksamster, durch Schwung und seine Ausarbeitung ausgezeichneter Weise vor, und als britte und Schlufinummer wurde Mozart's wonnesames Streichquintett in Gmoll (mit herrn Bolland als zweitem Bratschiften) gespendet und durch die Ausführung 34 gebührenben Ehren gebracht.

\* Leipzig. Das sechste Gewandhausconcert fand am 12. Nov. statt und hatte folgendes Programm: Ouverture Op. 124 von Beethoven; Arie ,, Cara sposa" aus "Rinaldo" von Händel, gefungen von Fraulein Fides Reller aus Hamburg: Abagio aus dem Clarinett-Concert in Fmoll von Weber, vorgetragen von Herrn Landgraf (Mitglied bes Orchesters); Lieber: "Liebesbotschaft" von Schubert und "Neue Liebe, neues Leben" von Beethoven (Fraulein Keller); Concert für bas Bianoforte von henselt, gespielt von Fraulein Marie Schmidt aus Petersburg; Serenabe für Orchefter (Ddur Op. 11) von Brahms (zum erften Male). Letteres Werk - offen= bar berjenige Beftandtheil bes angeführten Brogramme, an ben fich fur ben fechsten Gewandhausabend bas hauptsächlichste Interesse knupfen mußte — war ersichtlich wohlvorbereitet worden und fam auch im Großen und Ganzen zu klarer, alle Details verdeutlichenber Wiedergabe. Bon seinen seche Satzen war qua Composition ber am meisten zusagende und behagende ber erste (Allegro molto), denn er erschien uns als der in der Erfinbung relativ natürlichste und im ganzen Gang und Verlauf frischeste und flottefte. Sehr langweilig ift uns das Abagio vorgefommen, etwas nüchtern das Menuetto und unnöthig ichrullenhaft bie beiben Scherzosate und bas Final-Rondo, welches lettere unseres Ermessens auch außerbem noch an enticiebenfter Empfindungsschwäche (ben anderen Sätzen gegenüber) Daß man bei ber ganzen Serenade fehr viel Beethoven'sche Anklänge in ben Rauf nehmen muß, gereicht ihr vielleicht eher jum Nupen als jum Schaben. Fügen wir gleich hier an, daß das andere Drchesterstück des Abends — die Beethoven'sche Ouverture Dortrefflich executirt wurde. — Die Sololeistungen geben uns zu folgenden Bemerkungen Anlaß: Der Clarinettist Herr Landgraf bewies, daß eine lange Reihe von arbeitsvollen und anstrengenden Jahren (man spricht von Dreißigen) der Schönheit seines Lones keinen sehr wesentlichen Abbruch gethan haben, und daß namentlich sein Pianissimo immer noch von großer Schönheit ift. Die Sängerin Fräulein Keller wirkte am vortheils haftesten durch ihre wirklich sonore und auch recht gut gebildete Altstimme; weniger wollte und die geistige ober seelische Seite ihres Vortrages behagen, wegen einer gewissen Ruhlheit, fast Geschäftsmäßigkeit, die sich zunächst im Ausdrud kund gab. Die Clavierspielerin Fraulein Schmidt (eine ehemalige Schülerin bes hiefigen Conservatoriums) entfaltete schöne technische Eigenschaften, hatte aber wohl mit einem anderen Stude als bem langweiligen und bei allem Passagenauswand im Grunde doch undankbaren henselt'schen Concert eine noch bessere Wirkung erzielt. Außerdem hatte sie einen Flügel (dem Bernehmen nach ein amerikanisches [Chickering'iches] Erzeugniß) von solcher Flachheit und Poesielosigkeit des Klanges unter Händen, daß ihren Bethätigungen von vornherein schon eine Beeins trächtigung widerfuhr.

Der Mufitverein begann gestern Abend feine Gais \* Kovenhagen, 20. Nov. Die erfte Abtheilung fon mit einem Concerte für alle Mitglieder im großen Cafinofaal. bestand aus der siebenten Symphonie Beethoven's und Finale von Mendelssohn's "Loreley", welche Compositionen unter Gabe's Leitung so gut wie je gespielt wurden. Die Solopartie in "Loreley" wurde sehr gut von Madame Erhard Hausen ge-In ber zweiten Abtheilung ließ Reinede fich horen. Seit 1847 hat Reinede nicht hier gespielt, freilich war er lepten Commer hier, aber nur Bergnugens halber. Wie man es erwarten tonnte, war ber Enthusiasmus außerorbentlich. Concert von Mozart und Phantafie von Beethoven (für Biano, Chor und Orchefter), wurde ftart applaubirt und gerufen. Alle Zeitungen loben fein Spiel und heben besonders hervor, daß er sich nicht so sehr darum bemüht mit eigner Fertigleit zu brilliren, sonbern baß es ihm am meisten baran gelegen ift, Tolmetscher bes innigften und beften Berftandniffes der Compositionen zu seien. Und dabei vergißt er boch nicht, sein Spiel jo fein und elegant bervortreten ju laffen, baf ce jeben Buborer entzuden mußte. Der Glangpunkt bes Abends mar Reinede's Ausführung bes iconen Larghetto im Mozart'ichen Concerte. In feiner Sigenicaft als Componift hatte man Gelegenheit, Reis nede zu bewundern, sowohl in feinen Cabengen gum Mogart'ichen Concerte, Die von seiner innigen Vertrautheit mit Mogart zeugen, und in der Ouverture gu "Konig Mans fred", ber, unter Leitung des Componisien felbst, ein glanzender Empfang zu Theil Die Monigin und die Pringeffin Thyra wohnten bem Concerte bei. der vorgestern am Sofe auf Schloß Bernftorff bei der Königssamilie gespielt hat, wird noch morgen Abend im Concert des Musitvereins fur die extraordinaren Mitglieder aufe treten und verläßt ichon Conntag Morgen Ropenhagen, um bie Rudreise nach Leipzis Unterwegs wird er einen Tag in der Stadt Schleswig verweilen, um bort ein Concert zu geben. Gine große, außerorbentliche Freude hat er unserer Nopenhagener musitalischen Welt bereitet, und wir nehmen sein Auftreten hier als ein gutes Omen für bie beginnenbe Saifon an.

\* Baris, 8. Nov. Borigen Freitag hat in ber großen Oper ber poluische Tenor Labislas Mierzwinsti in den "Hugenotten" sein Debut, oder vielmehr seinen ersten theatralischen Beriuch gemacht. Seine Mittel find fo übel nicht; aber er hat noch gu viel zu lernen, als daß man nicht sein Auftreten, namentlich in einer fo schweren Bartis wie ber "Raoul", ein annoch verfrühtes nennen mußte. Ginige gute Freunde hatten bie Ungeschidlichkeit und Tactlofigleit, ben Debutanten nach dem vierten Act hervorzurufen; bies hatte lebhafte Gegendemonstrationen zur Folge und der junge Mann hat die Babe heit bes "Gott bewahre mich vor meinen Freunden" recht tuchtig erproben tonnen. In der Opera-comique ist "Mireille" immer noch nicht gewesen; jest ist sie wieder auf Dienstag angejest, aber wer weiß, ob fie dann nicht wieder einen Aufschub erleibet Die neue Oper von Bijet - ,, Carmen" - welche bie Opera-comique vorbereite wird die Damen Galli-Marie, Chapun, Ducasse, Chevalier, sowie die herren Cherif. Bouhy, Potel, Baroult, Tuvernon und Dufriche zu Tarstellenden haben. — In bet italienischen Oper hat vorige Woche ber Tenor Gernando als "Othello" sich probucite Seine Stimme ift ftart und umfangreich; aber es fehlt ihr alle und jebe Gultur und überhaupt macht fich ber robeste Raturalismus bei herrn Fernando unangenehm bemert Es geht die Rebe, daß der Director ber italienischen Oper, herr Bagier, fich mit ben Damen Stolz und Waldmann (welche vom Berdi'ichen Requiem ber in Baris beland find) in's Cinvernehmen gefett babe, um fie in Berdi's "Arba" ju verwenden, weld. in Aussicht genommen ift. — Bei ben Bouffes war am 31. Oct. Die erfte Borftellung von Offenbach's neuem Product , Madame L'Archiduc' (Tert von Millaub), welche feitbem auch ichon verschiedene Wiederholungen erlebt hat und fich mahricheinlich langere Be halten wird, da es namentlich gut gegeben wird. Dem nunntehr etwas ftart verblichen Stern bes herrn Offenbach ju neuem Glange ju verhelfen, bagu ift übrigens biefe ne

Schöpfung nicht angethan. — Basbeloup's heutiges Populär-Concert bringt: Suite in Odur von Bach; Pastoral-Sinsonie von Beethoven; "Phaston" von Saint-Sasns; Biolinconcert von Menbelssohn (Herr Sarasate); Irrlichter-Menuett, Spiphen-Walzer und Ungarischer Marsch aus Berlioz's "La damnation de Faust".

\* London, 6. Nov. Die Mufikfeite in Liverpool, Leebs und Gloucester haben in letter Zeit den Provinzen viel Stoff jum Nachhenken geboten. Solche Festivals werden in England ausschließlich nur jum Zweck der Unterftugung irgend einer localen Wohlthatigkeitsanstalt in's Leben gerusen und sollten bemnach richtiger "Armenseste" beißen, benn bie Dlufit, so pompoje auch in biefer Richtung ju Berte gegangen wirb, bildet doch mur das Behifel, um nur eine möglichst fette Einnahme zu erzielen. wir uns zunachst an Liverpool. Das lette Musikfest baselbst wurde im Jahre 1836 abgehalten; es wurde banials Mendelssohn's "Paulus" zum erften Male in England aufgeführt (wenige Monate nach beffen erfter Aufführung in Duffelborf). Rach bem biesjährigen Erfolg schmelchelt fich Liverpool, fortan sein Musitfest alle brei Jahre wiedertehren zu sehen, also ein periodisches Fest zu besitzen. Hauptdirigent war diesmal Benedict, oder, um ihn in vollen Chren zu nennen, Gir Julius Benedict; die Aufführungen ruhten somit in ben erfahrenften Sanden. Das größte Lob verdiente diesmal der Chor, mabrend bas Orchester in ben Blasern, einige befannte Namen ausgenommen, eine bebentliche hinneigung zum Unreinen offenbarte. Das Feft begann mit Menbelssohn's "Baulus", in bem Dif Cbith Wynne, Dime. Paten, Dir. Coward Llond und Mr. Santlen und zwei Dilettanten die Soli jangen. (Der Tenor Sims Reeves war zwar angezeigt, tonnte aber, wie jo oft, Unpaglichteit halber, nicht erscheinen.) Un ber Orgel faß Dir. Beft, einer ber vorzüglichften Organisten Englands. Das Abendconcert brachte einige Reuigkeiten, einen "Chinburg-Marich" componirt und birigirt von Brofeffor Datelen und eine Festouverture, componirt von G. A. Macfarren. Der Marich wird als eine gefällige, melobische, aber auch larmende Composition geschildert. Die Ouverture biente ben Trompetern als Tummelplat zum Jalichblasen, boch wird bas Wert selbst gelobt. Gine jugendliche Pianistin, Miß Dora Schirmacher, von Liverpool hatte mit Mendelssohn's Gmoll-Concert ein vielversprechendes Debut. Roch wirften in biesem Concert Mme. Patti, Mille. Albani und herr Behrens mit. Das nächstfolgende Morgenconcert brachte die zwei ersten Abtheilungen ber "Schöpfung" und Einzelnes aus "Messias", "Judas Maccabaus", "Jirael in Aegypten"; ferner eine neue Messe von Gounod, kutz, gefällig, melobisch und reich instrumentirt, boch nicht hervorragend. Im zweiten Abendconcert wirkte der mittlerweile genesene Tenorist Sims Reeves mit; auch Mine. Patti sang wieder, aber, wie Tags zuvor, nichts von Bedeutung. Das Brogramm nennt noch die Bastoral: Symphonie, Gounod's Cantate ,,Jeanne d'Arc' und dessen Marionetten-Trauermarsch und eine "Hymn of Eros", die gutgemeinte Composition eines Carl of Wilton. Um britten Morgen wurde Sullivan's Oratorium ,, the Light of the World unter bes Componisten Leitung aufgeführt und erfuhr biesmal besonders eine warme Aufnahme. Die Soli sangen Miß Cbith Wynne, Miß Galloway, Mme. Baten, und die Herren Sims Reeves, Lloyd und Santley. Abends fam Mendelssohn's italienische Symphonie und ein neues Wert für Orchester von John Francis Burnett zur Aufführung. "The Lay of the last Minstrel" bilbet vier gesonderte Theile, von denen das Scherzo (the Elfin Page) wiederholt wurde. Die Musit lehnt sich an Mendelssohn an, ohne ihn gerade zu copiren. Der Componist birigirte selbst. Um letten Tag vereinigten sich noch Chor und Solisten zu einem Supplement-Concert. Der Bergog von Edinburg beehrte die Aufführungen mit seiner Gegenwart, welche aber nicht im Stande war, auf den Besuch förderlich zu wirken. "Mehr Einahme und weniger Musik" — so seufzte die Armorecken. Armencasse und gebachte mit Wehmuth ber Hymne bes chrenwerthen Garl of Wilton.

- \* Das Chatelet: Theater in Paris, welches bisher hauptsächlich Spectakelstücke, große Melodramen, Jeerien u. bgl. vorführte, nennt sich jest Opera Populaire und hat sich die Aufgabe gestellt, gegen ein ermäßigtes Eintrittsgeld Opern, namentlich auch von jüngeren französischen Componisten, zur Darstellung zu bringen. Es begann seine neue Wirssamkeit mit "Die Parias", Oper in drei Acten von Hippolyte Lucas, Musik von Sbuard Membrée. Es handelt sich in dem Libretto um die zum Feuertode verurtheilte Wittwe eines Rajah, welche durch einen französischen Missionär, Franz-Laver, gerettet wird. Der Lext erinnert, wie man sieht, ein wenig an Spohr's "Jessonda" und auch an ein Tableau der "Reise um die Welt", das jest in der Porte Saint-Martin Furore machte. Leider kann man der Musik des Hern Membrée nichts Underes nachrühmen, als ernstes Streben und gute contrapunctische Kenntnisse; von Ersindung und Originalität keine Spur.
- \* Der Stadtrath von Neapel hat vor etlichen Monaten die Subventionirung des dortigen S. Carlo-Theaters zwar abgelehnt, wird sich aber, wie es heißt, eines Andern besinnen und die herkommliche Subvention bewilligen. Die Leitung des Theaters würde wieder dem Impressario Musella übertragen werden, der seine Gesellsschaft schon in Bereitschaft hat.
- \* Der beutsche Kaiser hat die dem Stadttheater zu Posen bisher gewährte Subvention von 3000 Thir. auch ferner und zwar bis zur Eröffnung bes neu zu erbauenden Stadttheaters bewilligt.
- \* Der König von Baiern hat für das Wagner: Theater in Bayreuth neuerdings die Summe von 18,000 fl. gespendet.
- \* Die Rollen ber im Hofoperntheater in Wien zur Aufführung gelangenden Opern-Novität "Der Widerspenstigen Zahmung", von Hermann Got, sind in nachstehender Weise besetzt: Baptista, ein Edelmann, Herr Mayerhofer; Statharina und Bianca, seine Töchter, Frau Ehnn und Fräulein von Tillner; Hortensso und Lucentio, Bianca's Freier, Herr Scaria und Herr Müller; Betruchio, ein Edelmann, Herr Bed; Grumio, sein Diener, Herr Hablawet; ein Schneider, Herr Lan; Häushälterin, Fräulein Wanda; Haushosmeister, Herr Lucca.
- \* Die neue komische Oper von Richard Büerft "A-ing-fo-li" wird in ber ersten Woche bes December im Königlichen Opernhause in Berlin zur Aufführung gelangen. Die Proben haben bereits begonnen.
- \* Im ungarischen Nationaltheater zu Pest ist Wagner's "Rienzi" zum ersten Wale in Scene gegangen. Das Publicum wurde erst nach bem zweiten Ucte wärmer, wo das äußerst geschmadvoll arrangirte Ballet und das daraussolgende Finale lebhaften Beisall hervorriesen.
- \* August Horn, ber in Leipzig lebenbe talentvolle Tonkunstler, hat eine tomische Oper componirt "Die Nachbarn", Text von Robert Jonas, von ber schon zu verschiedenen Malen die Nachricht curfirte, sie werbe auf dem Stadttheater in Leipzig nächstens in Scene gehen. Noch ist das nicht geschehen, um so angenehmer ist es, daß die Oper soeben im vollständigen Clavierauszug für Gesang im Berlag von Fr. Kistner in Leipzig veröffentlicht wurde.
- \* Die Oper "Der Schwebensee" von Robert Emmerich, welche fürzlich in Weimar zum ersten Male in Scene ging und vielen Beisall sand, ist jest im Drud erschienen (Offenbach, bei J. André), und zwar die Partitur, der Clavierauszug mit Text und alle Rummern einzeln.
- \* "Die Flebermaus", Operette in brei Acten von Johann Strauß, welche in Wien und mehreren andern Stabten mit Beifall zur Aufführung tam, ist jest im Clavierauszug für Gesang bei Fr. Schreiber in Wien erschienen, Preis 4 Thir.

- \* In der Komischen Oper in Wien setzte Frau Pauline Lucca bei ausvertauftem Hause und unter lebhastem Beisall ihr Gastspiel als Page Cherubin in det "Hochzeit des Figaro" sort. Die Leistung war tadellos, in vielen Details höchst interessant, aber nicht glänzend. Die Romanze "Voi che sapete" mußte Frau Lucca wiederholen und erhielt hieraus eine reiche Blumenspende.
- \* Die Unterhandlungen mit der Sängerin Rilsson, um sie zu einem Gastspiele im Hosperntheater in Wien zu bestimmen, sind gescheitert, indem die "schwedische Nachtigall" nicht geneigt sein soll, die Partien, welche sie in Wien zu singen hätte, in deutscher Sprache zu singen. Würde sich die Direction des Hosperntheaters bereit erklärt haben, Mad. Nilsson italienisch singen zu lassen, so wäre dieses Gastspiel perfect geworden.
- \* Fräulein von Terree ift frankeitshalber noch vor ihrem Auftreten in ber Komischen Oper gezwungen worden, den Contract mit der Direction der Komischen Oper in Wien gütlich zu losen, und hat ein längeres Gastspiel am Landschaftlichen Theater in Graz und Agram abgeschlossen.
- \* Der Erfolg, den Frau Kanig-Tellheim im deutschen Actien-Theater als Abele in der "Fledermauß" errungen hat, bewog Herrn Director Swoboda, das Gaftspiel der anmuthigen Sängerin für weitere fünfzehn Vorstellungen zu verlängern. Frau Tellheim wird nächstens den Prinzen Raphael in der "Prinzessin von Trapezunt", eine ihrer sympathischen Partien, in Best singen.
- \* Das Bieberauftreten bes Herrn Sontheim, Königlich Württembergischen Kammersängers a. D., hat in Stuttgart am 19. Nov. vor ausverkauftem Hause stattgesunden. Herr Sontheim sang die Scene mit dem Racheschwur aus dem zweiten Act des Rossinischen "Othello" mit der Kraftstelle: "Sie soll erbleichen" ic. Das Organ des Gastes denn als solcher sigurirte er auf dem Zettel hat in der zweizährigen Pause sich nicht wesentlich verändert, doch scheint es sich etwas gesenkt zu haben. Die mittleren und unteren Töne klangen sehr sonor, während die höheren gegen srüher dunner und etwas forcirt erschienen. Doch ließ sich nicht verkennen, daß der Sänger mit einer schweren Athemnoth zu kämpsen hat, welches sein altes Uebel, ein ungebührz liches Verschleppen der Tempi, wieder deutlich hervortreten ließ.
- \* Herr Sucher, ber talentvolle Capellmeister ber "Komischen Oper" in Wien, entwickelt eine außerordentliche Energie und unter seiner Leitung ist das Orchester zu merklichem Fortschritt gebiehen.
- Franz Lachner hat seinen \* Gine Ball- Guite von Frang Lachner. Orchester: Suiten eine neue hinzugefügt, eine Ball-Suite in feche Sagen, welche im zweiten Concert ber musikalischen Akabemie in Munchen am 18. Rov. unter bes Componisten Lachner ist ben Münchenern als Dirigent, Leitung zur ersten Aufführung gelangte. trot ber redlichen Beftrebungen feiner verschiedenen Rachfolger, immer noch unvergeslich, und wie früher bei ahnlichen Unlaffen, so wurde auch biesmal fein Erscheinen am Dirigenterwult mit endlosem Jubel begrußt. Die neue Guite ift gleich ben vorausgegangenen eine effectvolle und imponirende Schöpfung, in welcher bie Kunft ber Composition all ihre Mittel gur Schau trägt und fich in ihrem glanzenbsten Schmude bem Bublicum nicht ohne Gelbstgefühl vorstellt. Die eigentliche Erfindung ist wie immer bei Lachner ju absichtsvoll und fuhl, um anregend zu fein und bas Ohr bedingungslos zu über-Auch die Durchführung der Motive hat mehr technische als innere Logik. Aber bie polyphone Ausarbeitung ift reich, geschmachvoll und solid, ohne jegliche Schwäche oder Leerheit, und die orchestrale Gesammtwirkung breit und voll. Das Ganze macht, wie alle Arbeiten Lachner's, ben Eindruck eines akademischen Prachtstückes und erntete mächtigen Beifall.

- \* Ueber bas Concert von Marn Arebs in Dresben fcreibt Lubwig Sartmann: "Wie bas fo allmählich getommen ift, baß aus ber fleinen Darn eine große Meisterin murbe! Man fab sie anfangen, sich zierlich entwickeln, die Technit spielend bewältigen - und boch ift man nun erstaunt über bie endliche reiche Entfaltung biefes Talentes. Mary Krebs fteht jest im Zenith ihrer Leiftungen. Bu ber tlaren burchsichtigen Technit, zu ber weisen Daßhaltung im Bortrag bat fich jest eine Beberrichung ber Dtufitgebanten gesellt, welche, fieht man bie junge Dame spielen, die außerlich ihre elfengleiche Ericheinung bewahrt hat, jugleich entjudt und rührt. Die Birtuofin legte die Feuerprobe ihres Fortschrittes in Beethoven's Appassionata ab. Jeder Rote ward ihr Recht, Die heitelsten Bassagen flossen unsehlbar babin, und die namentlich im ersten Thema und ben schwermuthigen Bariationen so wunderbar tiefe Musikempfindung Beethoven's fand bas volllommenfte Berftanbnif feiten ber Spielerin. Go foll man Beethoven fpielen, jo pruntlos, uneitel, gang in die Sache eindringend und - teufch. Nicht minber hochvollendet, hinreißend ficher, tlar und glangend gelangen bie Stude von Bach, Clementi, Glud (Menuett aus Don Juan), Menbelsjohn und beffen geistesverwandtem Schuler M. Stern: bale-Bennett (ein ichwungvolles, auch formal febr icones Impromptu). Unter ben gable reichen Reuheiten trug eine allerliebste Barcarole Amoli von Rubinst ein (Leipzig, Senff) einen burchichlagenben Erfolg bavon; es ift ein burch bie bewegte Begleitungefigur im 1. Theil fein charafterifirtes, burch bas 2. (Gefangs:) Motiv außerst wohllautend wirlendes Stud, bas Mary Rrebs mit Recht aus ber Taufe gehoben hat und bas jest gang gewiß feinen Weg machen wirb."
- \* In Salzburg ist eine neue Composition von hanns Schläger, die Ballade "Jung Sigurd" (Gedicht von Felix Dahn), welche im Cacilien Concert der Liebertafel am 22. Nov. aufgesührt wurde, mit großem Beifall aufgenommen worden. Das Wert zeichnet sich durch Originalität der Erfindung, stylvolle Charafteristit der Personen und Handlung, sowie durch farbenreiche Instrumentirung aus.
- \* Das Florentiner Quartett reift gegenwärtig in Siebenburgen und fanden Concerte statt in Kronstadt, Arad, Temesvar, Lugos, Szegedin, Fünftirchen. Nun geht es nach Pesth, Wiener Neustadt, Groß-Ranisza, Wien, von hier über Lemberg, Czernovik nach den Donaufürstenthümern, dem Drient und Südrußland. Ansang Januar kehrt das Quartett nach Deutschland zurud.
- \* Frau Otto : Alvs leben, die geschötte Sangerin, welche bekanntlich in London wieder Triumphe seiert, beabsichtigt im Monat Januar eine Concertreise in Teutschland zu unternehmen.
- \* Frang Liszt wohnt gegenwartig im Castell Prago, zwei Stunden von Benedig, und arbeitet mit Eifer an seinem Oratorium.
- \* Anton Rubinstein beenbete eine neue Sinfonie in Dmoll, die vierte, ein neues Clavierconcert in Esdur, das fünfte, und ein neues Concert für Bioloncell in Dmoll, das zweite; die drei Werke werden in Kurze im Drud erscheisnen, Leipzig bei Bartholf Senff.
- \* Die Königl. Musitschule in München wird auf Rechnung bes Staats übe rnommen.
- \* In Frankfurt a. Mt. ftarb ber Mufikbirector Ruhl, Begrunder bes be- tannten Ruhl'ichen Gefangvereins.
- \* In Gera ftarb biefer Tage ber frühere Sachfische hofopernfanger Carl Beiber mann, feiner Beit ein beliebter Tenor.

#### Foyer.

\* Gin Rachfolger Wachtel's. 3m Bureau ber General-Intenbantur der koniglichen Schauspiele in Berlin hatte fich zu wiederholtenmalen ein Drofchkenkutscher zweiter Claffe eingefunden, welcher das absonderliche Berlangen ftellte, Berrn von Gulien vorgeftellt zu werben. Auf die Anfragen eines Beamten erwiderte er, daß er fich im Befite einer prachtvollen Tenoritimme befinde und burchaus "bei's Konialiche" anacstellt sein Der biedere, theaterlustige Drojchkentutscher erregte stets die Heiterkeit der Bureaubeamten; er ließ fich inbeffen nicht abwehren und verlangte gang fategorisch, Gr. Ercellens feine Aufwartung zu machen. herr von Sulfen ertheilte bem Roffelenker zweiter Claffe ber Curiofitat halber eine Audieng, um dies Original von Angesicht ju Angesicht fennen In vollem Ornate mar ber Droschkenkuticher, angethan mit bem neuen Sonntagsmantel, das Scepter, feine Pritiche, in der hand fuhrend, vor dem geftrengen General-Intendanten erschienen. Unser Ganger in spe trug in echt Berlinischem Dialect sein Ansuchen vor und führte in seinem Speech unter Andern aus: "Go jut wie mein College and Wilhelmstädrische tann id ood noch grolen, ber hat ooch früher in hamburg (Im Wilhelmstädtischen Theater gastirt augenblicklich Theodor Drofchte jefahren." Bachtel.) Berr von Guljen wies ben brolligen Menschen jum Chorbirector R., welcher nach einer Prufung einsah, daß die Stimme bes Autschers mehr Aehnlichkeit mit berjenigen seines Gauls als mit der eines Menschen habe. Darob gerieth ber eble Roffelenker in nicht geringe Berzweiflung, und in seinem Ingrimm rief er aus: "So jut wie bie Sahne ans tonigliche Opernhaus frah'n, bet tann id ichon lange!" Sprach's und brebte bem Chordirector ben Ruden.

\* Ein Wiener Blatt bemerkt bei Gelegenheit bes dortigen Gastspiels ber Fran Lucca, daß ber erfte Gatte berfelben, herr von Rhaben - jest mit einer Schwester ber Sangerin Groffi verheirathet — sich in Wien als Kaufmann etablirt habe und sein Geschäftsmagazin am Schottenring, zufallig in der Rabe bes Theaters der "Romijden Oper" liege, wo Frau Lucca jest Gaftrollen giebt.

Die General-Intenbang ber Röniglichen \* Un bie Berren Stubirenben. Schauspiele hat folgende Berordnung am schwarzen Brett ber Universität, ber Bau- und ber Gemerbe-Afademie anheften laffen:

"Berlin, ben 16. Mov. 1874.

Un die Studirenben ber Berliner Sochschulen. Die herren Studirenben, welche ber erften Aufführung von Linbau's , Gin Erfolg' beimohnten, haben sich, wie ich zu meinem Bedauern vernommen, bei dieser Gelegenheit an der gegen das genannte Lustspiel gemachten Opposition, namentlich im zweiten Act,

in fehr bemerkbarer Beise betheiligt.

Indem ich diesen Umstand hiermit zur gefälligen Kenntnisnahme mittheile, fann ich nicht umhin, die Bemerkung anzuknupfen, daß es mir in hohem Grade leib thun wurde, wenn ich mich in die Lage gebracht fabe, die ben herren Studirenden gewiß sehr gern gewährte Bergunstigung ermäßigter Cintrittspreise zu den Borftellungen ber Königlichen Bühnen wieber guruckziehen zu muffen, wozu ich allerdings, trop aller Rucksichten, schließlich genöthigt sein wurde, falls sich abnliche Rundgebungen wiederholen sollten, ober falls, um es hier gleicher Beise zu erwähnen, einzelne ber Berren Studirenden, wie es bisber ichon öfter geschehen, auch fernerhin fortführen, für oder gegen gewiffe darstellende Mitglieder der Königlichen Buhne in einer nicht zu billigenden Form Bartel zu ergreifen und somit bas verberbliche Eliquen- und Claquenwesen fordern zu helfen. General-Intendang ber Königlichen Schaufpiele.

gez. von Sulfen."

8. Nov. Zigennerin, Ballet. 12. Nov. Freischütz v. Weber.

Nov. Indra v. Flotow.

۲

Nov.

Mozart.

Nov. Stumme v. Anber.

Figures Hechzeit von

Grossh, Moftheater,

| Chemnitz. Stadthealer. 2. u. 15. Oct. Judin v. Halery. 5. Oct. Freischutz v. Weber.                  | 13. Nov. Weisse Damev Bojeldien. 15. Nov. Fra Diavolo v. Auber. 19. Nov. Troubadour v. Verdi. 20. Nov. Enryanthe v. Weber. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| St. Petersburg. Grossen Theater. [Italienische Oper.] 16. Nov. Carlo il temerario (Tell) v. Rossini. | Otello di Bossini.<br>Un Balio in maschera di Yerdi.<br>Lucresia di Donizatti.                                             |

#### 22. Nov. Oberon v. Weber. 25. Nov. Robert v. Meyerbeer. 26. Nov. Iphigenie in Aulis v. 29. Nov. Hans Heiling v. Marsch-30. Nov. Dinorah v. Meyerbeer. 4. u. 12. Nov. Robert v. Meyer-Nov. Aida v. Verdi. Hofoperntheater. Schwarzer Domino v. Darmstadt. tzing. 20. Oct. Era Diavolo v. Auber. 23 Oct. Afrikanerin v. Mejerbeer. 25. Oct. Weisse Dame v. Boisl-Verdi. 9. Oct. Thombäuser v. Wagner. 13. Oct. Zanberflöte v. Mozart. 17. Oct. Waffenschmied v. Lordien. 30. Oct. Hugenotten v. Meyerbeer. 6. Oct. u. 6. Nov. Troubadour v. 19. Nov. Fidelio v. Beethoven. Opernrepertoire,

28. Nov.

Glack

Auber.

## Robert le Diable de Meyerbeer, Don Juan de Merart. Les Huguenots de Meyerbeer. ŀ Opera

# v. Ginka.

Pasdeloup, Sinfonie No. 52 Haydu, Patrie, Ouv. de

₽ **2** 6

Concert populaire

## 18. Nov. Ugonotti v. Meyerbeer. 19. Nov. Ereischütz v. Weber. 21. Nov. Ernani v. Verdi. Verdi. 23. Nov. Concert im Hoftheater guartett in C, m. verstärkter Besetzung (n. 1. M.). Ouv. z. Präludium, Fuge u. Choral v. S. Bach, f. Orch. singer. von Abert. Adagio a. d. Streich-Abenceragens v. Cherchini. Romanze n. Caprice russe f.

17. u. 20

Nov.

Il Trovatore v.

Meiningon.

Halle, 21. Nov. Concert der Singacademie in der Markt-kirche. Ein deutsches Bequiem

т. Бгайша.

22. Nov. Najade u. Fischer, Ballet. Marien-Theater.

schaky. 18. Nov. Das Leben für den Czar 16. Nov. Bussalka v. Dargomig-(Kusaische Oper.)

stein (Hr. Fleischbauer). Sint.

in A v. Beethoven.

20. Nov. Judith v. Séroff. 22. Nov. Fra Diavolo v. Auber.

Concertrevue. 3. Siufonie-Soirée d. Berlin.

22. Nov. Concert du Conservatoire.

de Berlioz.

de R. Wagner. Invitation à la value de Weber, orchestrés

königl. Capelle. Sinf. in Cdur v. Mozart. Onv. »Manfred« v. Schumann. Onv. »Oberon« v. Beethoven. Weber. Sinfonie pastorale Frankfurt a.M.

Eubinstein (z. l. M.). Arie Oceansinfonie in Cdur von A. Schimon a. Leipzig). Concert f. Pfte. in Amell v. Schumanu (Fri Terminski a. St. Peterslindes v. Händel (Fran Regan Darmstadt, S. Nov. 1. Con-

v. F. Lachner.

allerbesteZeit v. v &ch. Requiem

4. u. S. Nev. Don Juan von Mo-

Moyerboor. Mozart,

Oct. n. 1. Nov.

Robert v.

11. Nov. Tell v. Bossini. Nov. Joseph v. Méhul 23. Oct. u. 23. Nov.

Wildschntz

Le Postillon d'Adam.

Mireille de Gannod.

La Fille du Régiment

Doni-

Le Pardon de Ploërmel de Meyer-

Opera comique.

- 15 Nov.

Beethoven.

won Lertzing.

25. Oct. Hamlet v. Thomas. 28. Oct. Figuro's Hochiest von

Mignon de Thomas

Les Noces de Jeannette de Massé

Le Chalet d'Adam.

Theatre-Ventadonz.

(Théatre italien.) 9. - 15. Nov.

Stadttheater.
18. Oct. Freischütz weber.
21. Oct. n. 22. Nov. Fidelic w.

Torminakii, Ouv. z. . Woibe des burg). Gesangsvortrag v. Fran Regan-Schimon: Le Violette v. f. Pfbe. in Adur v. Weber (Frl. Scarlatti, Der Schiffer u. An Drei Satze a. d. Sonate Op. 39 die Nachtigall v. Schubert.

d. Hrn. Mangold. Paulus, Ora-torium v. Mendelssohn. Solis-

Henschel a Berlin, unt. Leit. d. HHrn. Denner a. Cassel u.

u. Pfeffinger, d. Hirn. Dennes

ten: die Damen Mayr-Olbrich

u. Monschel,

Mitwirkung des Mozartver-eins, der Frau Mayr-Olbrich, cert des Musikvereine unter

Hausesein Cdur v. Beethoven.

d'Orphée de Ginck. Ouv. Franc Juges de Berlioz. Sint. heroique de Beelhoven. sous in direction de Deldeven. Handel. Choeurs d'Israel en Egypte de Fragment symphon.

Akademie. Gottas Zeit ist die Kirchenmusik. Popper in Munchen.

Viol , Solo m. Orch. v. Bubin-Adressbuch

Albani, Mile., in New-York. Signale für die musikalische Welt.

Haydu. Patris, Ouv. de u. press et en en london. Briet. Concerto pour Violon Bilow, H. v., in London. de Beetheven (M. Sarasate). Capoul in Peterburg. Prélade de Tristan et Yseuit Csillagh, Ross, in Wies. Oran in Leipzig. Goddard, Arabella, in Sydney. Bauck, Minnte, in Gyo in W100. Herré in Paris.

Lachner, F., in Leipzig. Libani in Turin. Kiel in Leipzig. Pasua, Mad., in Petersburg. Liszt in Venedig. Patti, Adeline, in Moskau. Nilsson, Christine, in Petersburg Nicolini in Madrid. Lucca, Pauline, in Wien. Menter, Sophie, in München.

Wieniawski, Joseph, Bielt in Leipzig. Wilhelm, in Wachtel in Reclin Treiber in Leipzig. Tombo in Dresden. Rubiustein in Petersburg. Remecke in Kopenhagen. tersburg. r œ

Bur Nachricht

für die geehrten Concert-Directoren, dass ich im Monat Januar 1875 für Concerte in Deutschland disponibel bin. Bezügliche Correspondenzen erbitte ich an meine jetzige Adresse:

#### London

35 Upper Gloucester Place Dorset Square.

Melita Otto-Alvsleben.

Eine Concert-Sängerin mit schöner ausgebildeter Sopranstimme wird den Concert-Vereinen hiermit auf das Wärmste empfohlen. Selbige hat ein reiches Repertoire an Arien, Liedern und Oratoriengesängen und ist bei ihren musikalischen Anlagen zum schnellen Einstudiren befähigt. Gefl. Adressen sub H. 23 429 an die Annoncen-Expedition von Haasenstein & Vogler in Breslau erbeten.

Joh. J. Eggers

Firma Schreuder & van Baak Musikalienhandlung Leyden (Holland),

empfiehlt sich den Artisten ersten Ranges zur Ordnung Ihrer Concerte in dieser Stadt. Mehrere Jahre mit dem Zutrauen erster Künstler verehrt, wird er sich bestreben, sich dieser fortwährend würdig zu machen.

## Für das königl. Musikinstitut in Würzburg werden zu engagiren gesucht:

1. Ein Gesanglehrer für Chor- und Sologesang. Jährliche Besoldung 1200 süddeutsche Gulden.

2. Ein Violinist (für Unterricht und namentlich Kammer-

musik). Jährliche Besoldung 800 fl.

3. Ein Violoncellist (Unterricht und Kammermusik.) Jährliche Besoldung 800 fl.

(Zeugnisse sind erforderlich.)

Theodor Kirchner, Director.

August Kessler jun., früher J. C. Schuster

in Markneukirchen (Sachsen) empfiehlt hiermit sein Fabrikat von Streich-, Messing- u. Holz-Blas-Instrumenten, alle zu denselben nöthigen Besthandtheile, sowie deutsche und italienische Saiten bester Qualität und sichert bei sollder Waare äusserst billige Preise zu. Musici.

(B. 8363.)

An der Musikschule in Leyden (Holland) wird die Stelle eines Lehrers für Piano und Clarinet, sowie die eines Lehrers für Piano und Flöte am 1. Januar 1875 vacant. Für 4 Stunden Unterricht (täglich) und Mitwirkung in Harmonie- und Streichorchester beträgt das Honorar 900 fl. per Jahr. Reflectirende, welche im Stande sind, tüchtigen Unterricht im Piano zu geben und die ersten (Solo-) Parthieu für Clarinet oder Flöte zu besetzen, wollen sich mit Einsendung ihrer Zeugnisse u. s. w. an Herrn J. Hoog, Secretair der "Maatschappy voor Toonkunst" zu Leyden vor dem 1. December d. J. wenden.

Durch

(1) 7870.)

neue Einrichtung meiner Fabrik bin ich in den Stand gesetzt, allen Anforderungen zu genügen, und empfehle meine Saiten-Fabrikate für alle Arten Streich-Instrumente.

Auch halte grosses Lager von Bedarfs-Artikeln für Streichinstrumente. Preis-Courante gratis.

Dresdner Darmsaiten-Fabrik "Wilhelm Tauscher".

Violinen und Cello's

italienische und andere nur guter Qualität verkaufe ich jetzt sehr billig.

Hermann Emde, Geigenmacher in Leipzig,

Körnerstrasse 9.

<u> Harmoniums</u>

zum Gebrauch für Kirche, Schule und Haus nach neuester, solidester Construction empfiehlt (Preis-Courant gratis.)

Bayreuth.

H. Burger, Harmoniumfabrikant.

Höchst wichtig

für Theater-Directoren!

Auf eine Erfindung auf dem Gebiete der Ventilation grosser Etablisse ments, sowie die Füllung dieser Räume mit stets frischer, temperirter und nach Belieben aromatisirter Luft hat die Firma

Tischbein & Mayer, Wien, IX. Wasagasse 2

das Privilegium genommen.

Bei noch so grossem Menschenzudrang bleibt die Luft frisch
und rein!!

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel, Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

## gar in der Wüste.

Eine dramatische Scene

für eine Altstimme mit Orchesterbegleitung. Gedicht von Ferdinand von Saar.

in Musik gesetzt und

Fräulein Elisabeth Lawrowsky

gewidmet

### von binstein.

Op. 92 Nr. 2.

Partitur Pr. 2 Thlr.

Orchesterstimmen Pr. 2 Thlr. 10 Ngr.

Solostimmen Pr. 10 Ngr.

Clavierauszug Pr. 1 Thlr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Soeben erschien:

Sinfonietta (Fdur)

für 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Clarinetten, 2 Fagotte und 2 Hörner

### Joachim Raff.

Op. 188.

Stimmen. Pr. 12 Mk. Clavierauszug zu 4 Händen vom Componisten. Pr. 8 Mk.

(Partitur in Abschrift. Pr. netto 14 Mk.)

Leipzig.

C. F. W. Siegel's Musikhdlg. (R. Linnemann.)

Verlag von Hermann Erler in Berlin.

## Claviermusik von Heinrich Hofmann.

Op. 16. Ungarische Suite. Arrangement à 4ms. 5 Mk. à 2ms. 4 Mk.

Op. 22. Frithjof-Sinfonie. Arrangement à 4ms. 9 Mk.

Op. 23. Ländler für Piano zu 4 Händen. Heft 1 u. 2. à 3 Mk.

Dieselben zu 2 Händen v. Franz Bendel gesetzt. Heft 1 u. 2. à 21/2 Mk. Neue ungarische Tänze für Piano zu 4 Händen. Heft 1 u 2 à 3 Mk.

### Mendelssohn's Werke.

Soeben erschienen:

Partitur. Erstes Quartett. Op. 12 in Es. . . n. 18 Ngr. n. 1 Thir. Zweltes Quartett. Op. 13 in Am. . . n. 21 Ngr. n. 1 Thlr. — Drittes Quartett. Op. 44. No. 1 in D. n. 21 Ngr. n. 1 Thlr. 3 Ngr. Viertes Quartett. Op. 44. No. 2 in Em. n. 24 Ngr. n. 1 Thlr. 3 Ngr. Fünftes Quartett. Op. 44. No. 3 in Es. n. 24 Ngr. n. 1 Thir. 9 Ngr. Sechstes Quartett. Op. 80 in Fm. . . n. 18 Ngr. n. 1 Thir. Andante, Scherzo, Capriccio u. Fuge. Op. 81 in É, Am., Em. und Es. n. 18 Ngr. n.

27 Ngr.

Sämmtliche Streich Quartette. Partitur. Elegant brochirt in einem Bande (Ser. A.) n. 4 Thir. 10 Ngr.

Sümmtliche Streich-Quartette. Stimmen. Eleg. broch. in 4 Bänden. (Ser. A.) n. 6 Thir. 20 Ngr.

Dieselben sind auch in eleganten Sarsenetbänden zu beziehen.

Erstes grosses Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell. Op. 49. Dmoll. n. 1 Thlr. 18 Ngr.

Zweites grosses Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell. Op. 66. Cmoll. n. 1 Thir. 21 Ngr.

Erstes und zweites grosses Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell. Op. 49 und Op. 66. In elegantem Umschlag. (Ser. A.) n. 3 Thlr. 3 Ngr.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

#### 24 Etuden

in den verschiedenen Dur- und Moll-Tonarten für das Pianoforte componirt

Alexander Dorn.

königl. Musikdirector und Lehrer an der königl. Hochschule für ausübende Tonkunst in Berlin.

Eingeführt in dem Conservatorium für Busik in Coln, der neuen Akademie der Tonkunst in Berlin, dem Schwantzer'schen Musik-institut daselbst u. A. mehr.

2 Hefte à  $I^{1}$  Thlr. Op. 100.

Zusammen 2 Thir. netto.

Verlag von Pet. Jos. Tonger in Cöln a. Rhein.

## R. Schumann.

Kreisleriana. Op. 16. Bearbeitung zu 4 Händen von Theodor Kirchner. Pr. 2 Thlr. (Verlag v. Gast. Beinze in Leipzig.) Verlag von **Julius Hainauer**, Königl. Hof-Musikalienhandlung in Breslau.

### Ed. Lassen. Sinfonie in Ddur.

Partitur. 6 Thlr.

Orchesterstimmen. 7 Thlr.

Clavier-Auszug zu 4 Händen. 2 Thlr. 10 Sgr.

König Oedipus von Sophocles.

Einleitung, Chöre und Melodramen nach der Donner's schen Uebersetzung.

Partitur. 4 Thlr.

Solostimmen.  $2^{1_1}$  Sgr.

Chorstimmen. 1 Thlr. 20 Sgr.

Orchesterstimmen (in Abschrift).

Verbindender Text von E. Dohm. 10 Sgr. n.

Clavier-Auszug mit Text. 2 Thlr.

#### **Beethoven-Ouverture.**

Partitur. 2 Thlr.

Orchesterstimmen. 3 Thlr.

Clavier-Auszug zu 2 Händen. 20 Sgr.

Clavier-Auszug zu 4 Händen. 1 Thir.

Fest-Cantate zur Feier des 100jährigen Jubiläums der akademischen Concerte zu Jena für gemischten Chor, Soli und Orchester.

Partitur. 2 Thlr. 15 Sgr.

Singstimmen. 25 Sgr.

Orchesterstimmen (in Abschrift).

Clavier-Auszug mit Text. 1 Thir. 15 Sgr.

## Musik zu Hebbel's Nibelungen.

Elf Characterstücke für Orchester.

Partitur. 4 Thlr.

Orchesterstimmen. 7 Thlr. 15 Sgr.

Verbindender Text. 10 Sgr. n.

Clavierauszug zu 4 Händen. 3 Thlr.

Clavierauszug zu 2 Händen. 1 Thlr. 15 Sgr.

## Festouverture für grosses Orchester.

Partitur. 3 Thlr.

Orchesterstimmen. 4 Thlr. 5 Sgr.

Clavierauszug zu 2 Händen. 1 Thlr.

Clavierauszug zu 4 Händen. 1 Thir. 10 Sgr.

Durch alle Musikalienbandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

## Sechs Charakterstücke

für

### Violoncell und Pianoforte

701)

## David Popper.

0p. 3.

#### Heft 1. Pr. 25 Ngr.

- No. 1. Maskenball-Scene. (Arlequin) Fdur.
- No. 2. Warum? Adur.
- No. 3. Erzählung. Edur.

#### Heft 2. Pr. 20 Ngr.

- No. 4. Maskenball- Scene (Papillon.) D.
- No. 5. Begegnung. Fdur.
- No. 6. Lied. Gdur.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

#### Verlag von H. Pohle, Hamburg.

Soeben erschien die mit dem ungetheiltesten Beifall überall aufgenommene

Gavotte

für Pianoforte

von

### Rud. Niemann.

Op. 16.

Preis 10 Ngr.

1

Früher erschienen:

- Op. 12. Novellette für Pianoforte. Pr. 171/2 Ngr.
- Op. 13. Barcarolle für Pianoforte. Pr. 171/2 Ngr.
- Op. 15. Impromptu-Polka für Pianoforte. Pr. 15 Ngr.

## J. Lauterbach

Etude No. 33 v. Kreutzer u. Caprice No. 9 v. Paganini f. d. Concert-Vortrag einger. u. m. Pftebegl. versehen. Pr. à 10 Ngr. (Verlag von Gust. Heinze in Leipzig.)

## SIGNALE

für bie

## Musikalische Welt.

Bweinnddreißigfter Jahrgang.

Berantworflicher Redacteur: Bartholf Senff in Leipzig.

Jährlich erscheinen minbestens 52 Rummern. Preis filr ben ganzen Jahrgang 2 Thlr., bei birecter frankirter Busenbung burch bie Bost unter Kreuzband 3 Thr. Insertions-geblibren für die Betitzeile ober beren Raum 3 Neugroschen. Alle Buch- und Musikalien-Handlungen, sowie alle Bostämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter ber Abresse der Abeaction erbeten.

#### Befanntmachung.

Es wird ergebenst darauf ausmerksam gemacht, daß es zur Ernenerung Ihres Zeitungs-Postabonnements, welches am sehten dieses Monats abläuft, Ihrer zuvorigen ausdrücklichen Erklärung und der Vorauszahlung des Abonnementsbetrags bedarf, und daß bei jedem neuen Abonnement auf den ununterbrochenen und vollständigen Bezug der Aummern nur in dem Salle gerechnet werden kann, wenn die Anmesdung n. s. w. möglichst frühzeitig geschieht.

Erfolgt das neue Abonnement auf eine täglich oder wöchentlich mindestens dreimal erscheinende Beitung erst in den letzten zwei Fagen dieses Monats, oder auf eine weniger oft erscheinende Beitung erst dann, wenn bereits eine Anmmer davon ausgegeben ist, so werden die bereits erschienenen Aummern, soweit sie überhaupt noch zu schaffen sind, nur auf ausdrückliches Verlangen des Abonnenten nachgeliefert, und hat letzterer alsdann für das in diesem Falle nach dem Verlagsorte abzusendende postdienstliche Vestellschreiben das Franco von 1 Hgr. 83. 8 Kr. zu entrichten.

Kaiserliche Post.

#### Dur und Moll.

- Durch ben Riebel'ichen Berein wurde am 20. Nov. in ber \* Leivzig. Thomastirche eine Mufführung bes Oratoriums "Chriftus" von Friedrich stiel verauftaltet, welche und bie erfte Bekanntichaft mit besagtem Berte vermittelte, eine Bekanntichaft, bie uns im Befentlichen eine fehr erfreuliche ift. Bor allen Dingen vermöge bes in ihm fich tunbaebenden ernften Bollens und folibeften Konnens. Lepteres ift es nament: lich, mas Riel zu ben fur Rirchencomposition im höhern Sinne Berufensten unserer Zeit gablen läßt und was auch speciell seine neucste Schopfung — eben ben "Chriftus" hochhalten beißt, selbst wenn man biese (wie überhaupt alle Ricl'schen Erzengniffe) als ben Aussstuß einer genial angelegten Ratur und einer eigenartigen und selbständigen Begabung wohl nicht bezeichnen barf. Alles, was erlernt und burch Reflexion und Runftverstand erreicht werben tann, ift in bem "Chriftus" vortrefflich und wohlgerathen, mahrend Dasjenige, wobei Berg und Gemuth vornehmlich mitzusprechen haben und was als burch das Genie Qualificirtes nicht erwerb: und erlernbar ist (und wozu auch Eigen: thumlichleit und Urwüchsigkeit ber Erfindung gehört), weit zurückteht. — Was nun die Aufführung bes Oratoriums anlangt, jo haben wir biefelbe als eine mir mittelmäßige ju bezeichnen. Die Chore waren ersichtlich wohl vorbereitet, hatten aber noch nicht genug Fuhlung mit bem Orchefter, und biefes lettere felbst (wenn es auch bas Gemandhaus: orchefter war) erschien als theilweise haltlos und mit seiner Aufgabe nicht genug vertraut, was Alles einen Mangel an Proben (noch baju bei einem neuen und sehr complicirten Berte) evibent machte. Bon ben Solisten löfte nur herr Gura seine Aufgabe mobibe: friedigend: bie Damen Kling aus Schwalbach, Fischer aus Zittan, Heinemeger von hier, dann bie herren Ernft und hegar (letterer als noch in ber elften Stunde fur herrn Lismann Eingelprungener) haben mehr ober weniger nur bie Cenfur "maßig" und "febr maßig 1 zu beaufpruchen.
- \* Leipzig. Die zweite Kammermusit-Soiree im Saale bes Gewand: hauses, welche am 23. Nov. ftattfand, hatte jum Inhalt: Streich-Quartett in Gdur Dp. 17 von Sandn, Sonate fur Bianoforte und Bioline in Emoll Op. 73 von Raff und Streichquartett in Esdur Op. 74 von Beethoven. Un ber erften Beige faß biesmal herr Concertmeifter Schradied, welcher fich im Gangen nicht unvortheilhaft als Quartettipieler bei und einführte und welchem die Butunft nur noch mehr Ruhe und die Abgewöhnung einer für claffische Sachen nicht recht paffenben Manier eines fentimentalifirenden Bortamento bringen möge. Für bie Darbietung bes wenig bekannten Sandn'ichen Quartett's, bas feinen Sohepuntt in bem Abagiofate bat, tann man herrn Schrabied nebft feinen Mitausführenden (ben herren haubolb, Thumer und Schrober) Beniger Behagen erregte - uns wenigstens und mahrscheinlich nur dankbar sein. auch noch manchen Unberen - bie Raff'iche Sonate, welche eigentlich nur in ihrem erften Sate geniegbar ift, in ben übrigen aber von Ueberftiegenheiten und Bejdmads lofigfeiten aller Urt boch wohl gar ju fehr ftropt. Ihrer Wiebergabe burch ben Bianiften herrn Johannes Weibenbach und herrn Schrabied ift vielleicht nichts weiter vorjumerfen, als bag ber erftere herr mitunter etwas gar zu berb jugriff und baburch feinen Mitfpielenden in ben Schatten stellte. Das Beethoven'iche Quartett gelang vor: nehmlich in ben zwei erften Capen recht gut.
- \* Leipzig. Das britte Euterpe-Concert hat am 24. November statigefunden, und waren in demselben die Orchesterstücke: Bargiel's Ouverture "Zu einem Trauerspiel", Dietrich's Sinsonie in Dmoll und der zweite Satz aus Berlioz's Sinsonie "Romeo und Julie". Die Ausschhrung der beiden ersten Nummern war kaum danach angethan, denen, welche sie (die Werke) bereits kannten, dieselben werther zu machen, noch auch denen, welche sie nicht kannten, sie besonders nahe und zu klarem Verständenis zu bringen. Die Berlioz'sche, den Schluß des länger als gewöhnlich ausgefallenen

Concertes bilbende Nummer waren wir anzuhören behindert, müssen also bas erecutivische Gelingen berselben dahingestellt sein lassen. — Zwischen den Orchestersachen standen Claviervorträge des Herrn Capellmeisters Wilhelm Treiber aus Graß — ein stellenweise sehr frappantes, aber im Ganzen kaum amüsantes Concertstück mit Begleitung des Orchesters von Bolsmann, dann ein ziemlich langweiliges Andante von Vrahms (aus Op. 5) und die brillante Ballade von Reinecke. Herr Treiber, uns von früher her bereits bekannt, maniscstirte sich wiederum als ercellenter Techniker, hat aber auch, wie uns vorsommen wollte, seitdem wir ihn zulest gehört, nicht unerheblich an Feinheit und Beredsankeit des Bortrags gewonnen. Der reiche, ihm nach den zwei Solostücken gewordene und in Hervorruf auslausende Beisall veranlaste Herrn Treiber noch zur Zugabe der Liszt'schen Transscription des Spinnliedes aus Wagner's "Der sliegende Holländer". —

\* Berlin, 22. Nov. Wilhelmi's zweites Concert, bas er am Donnerstag bei uns gab, hat ben Enthusiasmus fur den unvergleichlichen Meister nur noch gesteigert. Zwar war sein Programm weniger anziehend, weber Rubinstein's Concertstud noch bie Raff'sche Sonate in Adur schienen bem Bublicum sonderlich zuzusagen, aber die bewunderungswurdige Ausführung, der blendend schone und große Ton Bilhelmi's, die fpielenbe Leichtigkeit, mit welcher bie ausgesuchtesten Schwierigkeiten übermunden murben, erzwangen dem Meifter wieder einen Beifall, der in den Räumen der Singakademie bisber unerhört gewesen sein durfte. Namentlich mit der Bach'ichen Ciaconne zeigte er, baß er gegenwärtig unftreitig der erfte Meister seines Instruments ift. herr Niemann spielte Beethoven's Esdur-Bariationen, eine Phantafie von Chopin und eine nette Gavotte eigner Composition und erntete gleichfalls lebhaften Beifall, ebenso Frau Erler, welche Schubert's Gretchen am Spinnrabe und Lieber von Hofmann, Buerft und Brahms sang und ganz besonders gut disponirt war. Auch unfre Hochschule für ausübende Musik hat wieber ein Lebenszeichen von sich gegeben, mit ber Aufführung bes "Herafles von Banbel. Sollte damit eine Probe ber Leiftungen ber Hochschule gegeben werben, fo burften boch aber feine fremben, ber Hochschule nicht angehörigen Rrafte berbei gezogen werden. Selbst unter bem fleinen Damenchor bemertte ich manch ein liebes Gesichtehen, bas mir aus andern Bereinen längst befannt ju fein schien; ben haupt= stamm bes Männerchors aber bilbeten, wenn ich recht gezählt habe, zwölf Domfänger, welche gleichfalls nicht ber hochschule angehören. Im Uebrigen fang ber Chor gerabe so, wie man es bei ber gunftigen Lage bes Instituts nur erwarten mußte. den Solisten, Frau Professor Joachim, Frau Professor Schulzen-Aften, Fraulein ABmann, Berr Dtto, Berr Siebert und Berr Benfchel, giebt boch auch höchstens nur ber lettere Proben vom Ginfluß ber Hochschule, ber fich inbest bei ihm nicht gerade febr herr henschel icheint nur noch die beiben extremften Stärkegrabe ber günstia erzeiat. Stimme zu cultiviren, ein fast saufelndes Bianissimo und ein oft fehr unangenehm wirkendes Forte, was natürlich die übrigen guten Eigenschaften bes Sangers sehr be-Gang vortrefflich hielt sich bas von Joachim geschulte Orchester, welches mir bis jest als die einzig wirklich nennenswerthe Errungenschaft ber ganzen Sochschule Nicht unerwähnt darf übrigens bleiben, daß diese Aufführung auch dem Herrn Friedrich Chrysander wieder einmal Gelegenheit gab, seiner naivsten handelverblendung Ausdruck zu geben, in der Ginleitung, welche er dem Tertbuch vorausschicken burfte. Ift es überaus fomisch, eine Hochschule für Musik unter ber Fahne eines so verwegenen Dilettanten in die Deffentlichkeit segeln zu sehen', so erregt es boch auch anderweitig ernste Bedenken, eine solche bilettantische "Sanbelfucht", die von jedem nur halbwegs einsichtigen Kunstverständigen als tomisch und verderblich zugleich verurtheilt wird, burch ein officielles Institut gewissermaßen sanctionirt zu sehen. Ich tenne taum ein anderes Bert von Sandel, bas, wie ber heraftes, ben großen Meifter in ber bebenflichften Abhängigfeit von ben Beburfniffen feiner Beit zeigt; in ber erften Galfte bes Werts,

bie ich mir vergönnte zu hören, ist auch nicht eine Rummer, welche bie Brobe Sanbel's auch nur ahnen latt; und ich halte feine Zeit, die von dem Werte nicht viel wiffen wollte, für viel vernünftiger, als herrn Chryjander, der es ber unfrigen aufbunbeln Die Arie bes Geratles im zweiten Act foll einen nabezu tomifchen Einbrud 3ch verließ ben Saal, nachbem ich mir hatte von dem fleinen Chor gemacht haben. bie Eifersucht expliciren laffen, und fam gerade noch in den Reichshallen gurecht gur Mufit jur Breciofa, die unter Stern's Leitung vor einem außerft zahlreich ericbienenen Bublicum trefflich ausgeführt wurde. Wie frisches Quellwasser wirkt gegen abgeftanbenes, und ware bies auch aus heiligen Stromen geschöpft, so wirtte biefe Dufit nach ber jum Beratles. Chor und Orchefter maren wieder ausgezeichnet, und Fraulein Rabe erwarb mit ihrem Liebe fturmifchen Beifall. Gin eigenthumliches Bublicum batte fich burch bas ermannte Sochichulenconcert angieben laffen; bem Gros beffelben mar bie alte gute Sitte, daß im Oratorium nicht Beifall geflaticht wird, noch unbefannt, biefes gab fast nach feber Rummer ziemlich tumultuarisch seinen Beifall zu erkennen. Bum Schluß noch einige Worte über Taubert's neue Oper "Cejario", bie gestern jum britten Mal negeben wurbe. Daß es bem Componisten überall weniger um bramatische als um hubsche ansprechende Musik zu thun war, bas beweist schon bas Textbuch, bas bekannt= lich ber Sohn, herr Dr. Taubert, jedenfalls genau ben Bunschen bes Baters entsprechend, nach Shalespeare's "Bas ihr wollt" gearbeitet hat. Der Componist wollte nur einen Rahmen für hubsch und wohlflingende Musitstude; es mußte baber alles aus bem ur: fprunglichen Stud berausgeschafft werben, was biefem 3med nicht entiprach, und man: ches tam bafur hinein, was diefem fehlt. So nur auch tonnte ber Componist einen Fehler begehen, der eigentlich den ganzen Berlauf unwahrscheinlich macht: daß die Berwechselung ber Viola mit ihrem Bruber baburch unmöglich wird, indem jene Copran, biefer aber Bariton fingt. Seinen Sauptzwed, hubiche Musit zu ichreiben, bat ber Com: ponist in überraschenber Weise gelöst; vom erften bis jum legten Tact ift alles Wohl: klang, auch fehlt es nicht an einzelnen tiefer gehenden Momenten; ob aber bas alles im Stande fein wird die Oper über Waffer zu halten, ift noch fraglich, aber boch auch nicht unmöglich. Um bas Gelingen ber Oper machten fich neben Frau Mallinger (Biola), Beren Bet (Orfino), Frau von Boggenhuber (Olivia) und Fraulein Lehmann (Maria) auch die herren Fride, Brolopp, Salomon, Schnibt und Sachse verdient, nicht minder das Orchester. Herr Director Ernst hatte die Oper geschickt inscenirt und die Ausstattung ift eine ber tonigl. Buhne burchaus murbige.

\* Wien, 15. Nov. Das erfte Gefellichafts-Concert eröffnete mit ber Duverture jur Oper "Dimitri Donotoi" von Rubinftein, die in martigen Bugen die beabsichtigte Stimmung für eine Oper ernften Inhalts vorbereitet und auch technisch fich portheilhaft Der artistische Director, herr Johannes Brahms, ipielte hierauf Beethoven's Endur-Concert mit kunstlerischer Weihe und mannlicher Auffassung. Dit ber britten Nummer bes Programms trat Brahms endlich noch als Componist auf mit drei seiner foeben bei Simrod erschienenen vierstimmigen Chorlieber, von denen bas stimmungsvolle "Balbnacht" und das herzige "bein Berglein milb" gang besonbers gefielen, namentlich bas zweite hatte man fich gerne wieberholen laffen. Der Singverein, von Brahms geleitet, fang bie Lieber mit fichtlicher Liebe und fein Buwuchs an hubschen Stimmen lagt bas Beste für biele Saison erwarten, bie ja ben Chor biesmal besonders in Anspruch Alle vierte und lette Rummer folgte Berliog's Ginfonie "harolb", bie noch vor zwölf Jahren im Stande war, Saber und Zwietracht unter ben Buborern ju faen, biesmal aber glatt ablief. Der zweite und britte Sap waren ben Buborern, wie vorauszusehen mar, am zuganglichsten. Wunderhubich fpielte Concertmeifter Bellmesberger bie Biola-Goli. 3m Bergleich mit Mendelssohn's vierter Sinfonie muß man ftaunen, wie ein und berfelbe blaue himmel im Stande war, ju fo meit auseinandergebenben Scho: pfungen anzuregen. Die Husführung biefer Edmergens-Ginfonie burch bie Philharmoniter und unter Brahms' Leitung war vorzüglich. Die Wieberholungen von Muber's

"ber erfte Gludstag" in ber Komischen Oper hatten gunftigen Erfolg. Bu bem interef: fanten Tertbuch hat hier ber Altmeister eine charmante Wlyfik geschrieben, die wohl stellenweise erlahmt, dafür aber burch reizende Nummern entschädigt. Um schwächsten ift ber erste Act, in bem sich nur eine Romange und eine Bolacca hervorhebt; um so reicher aber ist ber zweite Act an hubschen Musiknummern und fesselnder Sandlung; wer wurde in bem Finale bie Band eines 85jährigen Greifes vermuthen?! Der britte Act beginnt mit einem garten zweistimmigen Rocturno mit Frauenchor, wohl der fchonften Rummer ber Oper; nur bie spateren Stangen bes Tenor tommen berfelben annabernd gleich. Die Oper wird sich hoffentlich halten. Fraulein Deichmann singt nun die Rolle der Helene und findet sich mit ihr mertwürdig gut ab, jelbst in den ernsten Spielmomenten war ihre Leistung zu loben. Herr Erl als Gaston sang ausbrucksvoll und spielte nicht minder verdienftlich; für bas gartgewobene Indianermabchen Dielma fehlt Fraulein Jager ber paffenbe weiche Stimmcharatter. herr Bintelmann half fich mit ber komischen Figur bes Gir John Littlepool nach Möglichkeit burch. legtes Ballet mare beffer unterblieben; Chor und Orchefter hielten fich mader. "Figaros Hochzeit" gaftirte Berr Emil Fischer vom Hoftheater zu Carisrube, ein ftimm: begabter, gewandter Sanger, wie ihn Mogart braucht. Er gefiel fo febr, bag er foherr hermany sang ben Grafen verdienstlich, boch nicht immer gleich engagirt wurde. feiner Begabung entsprechend. Fraulein Bogdany mar in Gefang und Spiel eine porzügliche Sufanne, dagegen Fraulein Frohlich, die zum erften Male auftrat, als Grafin bebauern ließ, daß so eine metallreiche Stimme bei ihrer Musbildung nicht in die rechten Den Pagen fang Fraulein Jager; fie faßte ihre schwierige Aufgabe nicht übel auf, wenn fich auch ber jabe Sprung von Angot auf Mozart nicht verwischen In ber fleinen Rolle bes Barbchen versuchte fich Fraulein Rerichbaum, beren flangvolle Stimme ber Ausbildung wohl verlohnen murbe. Die gefeierte t. Kammerfangerin Frau Lucca tritt morgen als Berline auf; außer ihr find genannt die Herren Hermann (Don Juan), Fischer (Leporello) und Fraulein Irma von Terde (Clvira) als Gaft. -- Im hofoperntheater ift Glud's "Jphigenie in Aulis" für den 21. Rov. angesett. Rebst Goldmark's "Königin von Saba" soll nun auch eine andere Rovität "ber Widerspänstigen Bahmung", tomische Oper von hermann Got, zur Aufführung angenommen fein.

Robert Schumann's musitalifches Schmerzenstinb \* hannover, 17. Nov. "Genoveva" eröffnete ben biesjährigen Reigen unserer Opernnovitaten und fand in ber erften Aufführung, am 14. Nov., gang gute Aufnahme. Unfere Schumann-Enthufiaften freilich werben großeren Erfolg erwartet haben, man hat hier aber mohl zu berudfich= tigen, daß die vorwiegend lyrifch-fynnphonische Art der Musit, die oft streng-classische Form bem größeren in anderem Opernftyl erzogenen Publicum cosa rara ift und ihm erft nach baufigerem Hören sogen wir ohrgerecht und gefallig erscheinen mag. Die Genesis bes Wertes ift befannt genug, an seiner Wiege find nicht die Grazien, wohl aber die einer in unseren Tagen lebensfähigen Oper nun einmal absolut nothwendigen bramatischen Clemente ausgeblieben und der Meifter hat barob an biefem Lieblingstinde ftatt Freude nur eitel Ungemach erfahren. Run wohl, erfcheint auch Schumann's muthmaßlicher Bersuch, in der "Genoveva" bas Musikbrama anzubahnen, nicht überall gelungen, fließt auch ber eigentlich bramatifche Quell oft nur fparlich, fo offenbart une bie Oper boch musitalifche Herrlichkeiten höchfter Art, wohl werth für immerbar von Deutschlands Buhnen bernieberzutlingen. Wir find nicht reich an romantischen Opern, bie, was Gehalt, Tiefe und Melodienfulle betrifft, ber Genoveva (abgeseben vom Libretto, bas oft vorfundfluthlichenaiv erscheint) auch nur ebenburtig waren, und Berlen wie Siegfrieb's Arie "Balb blid ich bid wieber, mein Beimathsichloß" hatte felbst Schumann's Genius, all' feinc Lieber berudfichtigt, nicht viele ju verschenten. Die Aufführung ber Dper war nicht in allen Theilen gleich gelungen, vielerseits mangelte bie erforberliche Sicherheit und man hing mehr als gut von Hofcapellmeifter Fischer's Dirigentenstab ab. In ber Titelrolle gab und Fraulein Dederlin, unfere primadonna assoluta, neue vollgultige Proben Ihr voller, weicher Sopran, ber gerabe lyrischer Mufik ibres reichen Talentes. jo fehr gerecht wird, ihre verftandnifinnige Urt zu fpielen ichufen ein recht ftimmungsvolles Bilb biefer beutschen Dlärtyrin. Als gesanglich besonders gelungen ist aus ber burchweg erfreulichen Leiftung bie große Scene am Rreng (vierter Act) zu bezeichnen. Wederlin ift übrigens jum Gafipiel an die Dlunchener Sofoper gelaben. rethe icheint die Rrafte bes Fraulein Riegler gang bebeutend zu überschreiten. und mit geringerer Stimmentfaltung tann bie Bartie schwerlich gefungen werben, und boch ist eben biefe Rolle die bramatisch und charafteristisch am stärtsten ausgeprägte ber ganzen Oper. Was hieraus zu machen ift, hat uns im hochsommer gelegentlich einer Wiesbadener Aufführung bes Werfes bie bortige vorzügliche Cangerin Fraulein Szegar bewiesen, die bem prachtigen Duett bes ersten Actes geradezu enthusiaftische Erfolge verfcaffte. Gine recht ausgezeichnete Leiftung bot Berr William Duller in ber unbantbaren Mufgabe bes Golo. Daß 3hr Leipzig une biefen intelligenten, ftrebfamen und liebenswurdigen Canger, beffen große stunftlerschaft hier mit Recht viele Freunde gefunden, nimmt, ist ein schwerer Echlag fur bie hiefige Buhne. Die fange und bantbarfte Partie ber Oper, ben Siegfried, hatte Gerr Stagemann inne, ber ihr in der Action die edelfte Seite abzugewinnen wußte; auch im Gejang fand die Bartie in ihm ben sicheren Die übrigen Mitwirkenben griffen recht brav in bas allerbings und tüchtigen Bertreter. noch nicht immer muftergultige Ensemble ein, und wenn auch am erften Abend bie hochften Beifalls : Chren -- ber Dajdinenmeifter!! (Edumann, vergieb ihnen, unfer Publicum weiß wirklich nicht, was es thut!) ob einer ziemlich geschickt arrangirten Zeuerscene bavontrug, so wird und nuß auch Schumann als Operncomponist bei uns mit ber Reit festen Boben faffen und feine "Genoveva" bem Chreninventar bes Opernrepertoires eingereiht werben. Reue und recht gute Gefangstrafte haben wir in ber Coloraturfangerin Frau Roch-Boffenberger aus Wien und bem lprifchen Tenor herrn Canbibus gewonnen. - Eine fehr tuchtige Aufführung von Sandn's "Jahreszeiten" machte ben Beginn unferer Abonnement-Concerte. Die Chore erecutirte biefes Mal bie Musit-Alabemie recht correct und gut geubt. Alls Solisten fungirten Frau Roch und die herren Dr. Bung und Blebacher, Die Gutes, Dr. Gung fogar Borgugliches leifteten. Capellmeifter Bott biriairte.

\* Stuttgart, 11. Nov. Um letten Freitag hat Fraulein Unna Dehlig ein vielbesuchtes, glanzenbes Concert gegeben. Ram zuerft im Beethoven'ichen Baur-Trio Dp. 97 bie gange Reinheit und Bartheit ihres anmuthigen Spieles in ber abgerundeten Gestaltung auch ber tleinsten Figur und eine Julie von Gejang namentlich in dem berr: lichen Andante cantabile befielben zu vollem Ausbrud, fo steigerte fich bie Bielseitigleit ihrer Darftellungeftinst in ber charafteristischen Wiedergabe ber Chopin'ichen Rocturne, Desdur, bes geiftvollen Schumann'ichen Fantafieftuds: Warum? bes ichwierigen Bach: Liegt'ichen Praludiums mit Juge, und bes mit herrn Singer in wirklich brillantem fünftleriichem Wettfampf burchgeführten Schubert'iden Rondeau brillant, Hmoll Dv. 70. Den Culminationsvunkt aber erreichte sie im Bortrag ber Liszt'ichen Don-Juan-Kantafie. Wie ba die Finger burch die Saiten meistern, wie die Tone und Klange, vielmehr gange Ton: und Mangreiben in lichtem Glanze voll Anmuth auf und nieder perlen, und wie bie gange Art und Weise, in welcher Liegt Motiv an Motiv, Melodie an Melodie tunft: voll, martig, gewaltig anreiht, variirt, verarbeitet, jur vollen Beltung tam, bas mar eine ausgezeichnete Leiftung und regte ju fturmischem Beifall an. Außer von herrn Singer war die Concertgeberin unterftut von herrn Krumbholz, ber in gefangreichem Spiel ein Andantino von Fr. Schubert und eine eben nicht bedeutende Romange von Charles Schuberth unter freundlichem Beifall vortrug, und von herrn 2. Breihmann aus Bofton, welcher mit schöner Stimme und warmer Empfindung 10 fleinere Lieder von R. Franz in der anziehendsten lyrischen Weise mit vollem Ausbruck der Stimmung des betreffenden Liebes fang und alle Anerkennung fand.

- \* Die Preisrichter für die Concurrenz-Projecte zum Theaterbau in Bosen, Professor Semper aus Wien, Bau-Akademie-Director Lucae aus Berlin, Theater-Director Schwemer aus Breslau, haben nach dreitägiger Prüfung der 13 eingegangenen Entwürse den ersten Preis (von 1000 Thlrn.) zuerkannt dem Projecte Thalia, den zweiten Preis (von 500 Thlrn.) dem Projecte E. B. Wie die "Pos. Ztg." hört, hat das Project Thalia ein Cölner Architekt, das Project E. B. ein Berliner Architekt entworfen.
- \* Herr Theater=Director Carl Scherbarth in Dusselborf hat burch einstimmigen Beschluß des dortigen Theater=Comités die Direction des neuen Stadttheaters gegen hohe Pachtsumme auf drei Jahre erhalten, ohne daß zuvor eine Concurrenz ausgeschrieben wurde. C3 ist dies ein Beweis für die Zufriedenheit, der sich die disherige Bühnenverwaltung desselben erfreut. Das neue Haus, welches Professor E. Giese in Dresden in edlem Styl erbaut, soll im Spätherbst nächsten Jahres eröffnet werden.
- \* Das ungarische Nationaltheater in Pesth, welches das nette Summschen von 197,000 Fl. jährlicher Subvention genießt, weist doch schon jest tros alledem ein Deficit von gegen 40,000 Fl. auf.
- \* "Mabame Herzog" ist ber stricte verbeutschte Titel ber neuesten Operette Offenbach's: "Madame l'Archiduc" und unter dieser Flagge wirb das Opus sich bem Publicum schon in den ersten Tagen bes December in Wien am Theater an der Wien und unter des Componisten eigener Leitung prasentiren.
- \* Am Großherzoglichen Hoftheater in Darmstadt wird am 29. Nov. mit großem Pomp an Decorationen und Costume die Berdi'sche Oper "Arda" bas Licht ber Lampen erblicken. Auch Carl Brandt wird wiederum im Reiche der Maschinerie in seiner Genialität glänzen.
- \* Sarpette, Componist der Operette ,, La Branche Cassée", componirt für London eine dreiactige Oper, zu der Herr Jederman bas Libretto geliesert hat.
- \* In Benedig wurde die französische Operrettengesellichaft bes herrn Gregoire bei ihrem ersten Auftreten ausgezischt.
- \* Ein Londoner Blatt melbet, daß Offenbach's neue englische Operette ,,Whittington and his cat" bereits inscenirt und daß der Componist in Person die erste Aussührung leiten werde. Man spricht von drei Vildern, die bestimmt sind, große Wirkung zu thun; ein Themse-Prospect, ein Erntesest und der Zug des Lord Mayors durch die Straßen von London.
- \* Bon "Der Widerspenstigen Zahmung", fomische Oper in vier Acten von Hermann Gög, hat die Verlagshandlung Fr. Kiftner in Leipzig das Gigenthumsrecht erworben.
- \* Herrn Hellmesberger, dem Orchesterbirector des Hosoperntheaters in Wien, ist auf schristlichem Wege angezeigt worden, daß ihm der fernere Zutritt auf der Bühne nicht gestattet sei. Man bringt diese Maßregel mit einem Paragraph der neuen "Orderungsvorschristen" in Verbindung.
- \* Frau Pauline Lucca wird während des Monats December im Hofoperntheater in Wien einige Male als Gaft auftreten.
- \* Den Erfolg, ben die Sängerin Pauline Lucca in Wien errungen, harakterisirte die "Berliner Montagszeitung" mit folgenden Knittelversen:

"Das Bublicum beflaticht fie fehr, Die Blätter aber noch viel mehr."

\* Der Tenorist Herr Ferenczy vom Hoftheater in Weimar gastirt jest an ber "Komischen Oper" in Wien.

- \* Die könig l. Generalint endantur zu Berlin foll beabsichtigen, sobald bie weiteren Erfolge bes Fräulein Minnie hauck benen ihres ersten Auftretens entsprechen, dieselbe dauernd an die Berliner Hospoper zu fesseln, um das seit dem Abgang der Frau Pauline Lucca verwaiste Fach durch sie neu zu besetzen.
- \* Die neuliche Notiz, nach der Herr Theodor Wachtel mit seinem Gastspiel in hamburg im Mai seine theatralische Carrière überhaupt zu beschließen angeblich beabsichtigte, ist dahin zu berichtigen, daß der Künstler eben nur in hamburg vor seinen Landsleuten zum letten Male zu singen gedenkt, im lebrigen aber wird er nach wie vor der Kunst treu bleiben.
- \* Die Cangerin Marie Caff macht im Can Carlos: Theater zu Liffabon Furore.
- \* Der Favoritin des Amerikanischen Theaters, Fraulein Cushman, wurde am Abend des 7 Rov., da sie in Newyork zum letten Male auf der Buhne und zwar als Lady Macbeth auftrat, von Herrn Cullen Bryant ein Lorberkranz überreicht und ein überaus glänzender Fackelzug gebracht. Ueber 15,000 Bersonen nahmen an der Temonstration Theil, und die reichsten und angeschensten Männer trugen die Fackeln.
- \* In Berlin: In den Reichshallen am 11. Dec. Aufführung der "heiligen Elifabeth" von Liszt, zum ersten Male in Berlin. In der Domkirche am 11 Dec. "Ein deutsches Requiem" von Brahms durch den Cacilien-Berein. Am 14. December zweite Aufführung des Oratoriums "Heralles" von Händel durch die "Hochschule für Musit" in Saale der Singalademie.
- \* Der "Waltüren-Abenb" in Pesth wird nicht stattfinden. Als Grund geben die Besther die (in Wien nicht bekannte) Erkrantung "einiger Mitglieder des Wiener Hosperntheaters" an.
- \* Rubin stein wird im Monate Jebruar in Wien zwei Concerte im großen Musikvereinssaale veranstalten; Unsangs Jebruar wird in Berlin dessen neueste Oper "Die Maccabaer" zum ersten Male gegeben. Rach dieser Aufführung sommt Rubinstein nach Wien.
- \* Der Bianist W. Goldner concertirt in ben Bereinigten Staaten von Nordamerita. Ende bieses Jahres gebentt er wieder nach Paris zuruchzutehren.
- \* Die Sangerin Carlotta Patti und der Pianist Theodor Ritter sind in England und enthusiasmiren das Publicum der dortigen Provinzstädte durch ihre Mitwirtung in den von dem bekannten Dirigenten De Jong gegebenen Popular: Concerten.
- \* Frau Bauline Lucca beabsichtigt in Dresben ein Concert zu geben, und hat sich beshalb borthin mit der Anfrage gewandt, ob ihr zu diesem Unternehmen gerathen werden tonne. Als Garantie wurde seitens des Impresario G. Lewy eine Ginenahme von 3000 Thalern verlangt.
- \* Borsanger und Bahnschaffner. In einer Landpsarre ber Umgegend von Macon (Departement Saone:et:Loire) erkrankte jüngst der Vorsänger der Torslirche und bat seinen Freund, einen ehemaligen Borsänger, der gegenwärtig als Schaffner bei der Paris: Lyon: Mittelmeer: Bahn angestellt ist, ihn am Sonntag im Hochamte zu vertreten. Der Freund willigte ein und nahm am Sonntag im Chorpulte Plat. Aber während der Predigt schlief er ein. Beim Gerausche der gerücken kirchenstühle, das am Ende der Predigt, wie gewöhnlich, entstand, suhr der Mann plöblich aus dem Schlase auf und, sich auf seinem Bahnhose glaubend, in den gerade ein Zug eingelausen set, rief er mit Stentorstimme: "Nach Châlons, Dijon, Paris einsteigen!" Trop der Heiligkeit des Ortes brach ein helllautes Gelächter, in das selbst der Pfarrer einstimmte, unter den Unwesenden los und um die Andacht war es geschehen.

A SANTANTANA SANTANA S

- \* In Betreff der Kahenmusit, mit welcher am Donnerstag Nachts um die zwölste Stunde Herr von Hüllen in Berlin beehrt worden, ersahrt man, daß dieselbe unter den zarten Klängen des "Du, Du liegst mir im Herzen" executirt wurde. Gerührt von der eigenartigen Ovation, erschien Herr Hülsen am Fenster und rief ein "Ich danke Ihnen, meine Herren!" auf die Straße hinad. Später, etwa um 2 Uhr, erschien abermals eine Schaar von Studenten vor dem Hause Sr. Excellenz, um den zweiten Theil des Concertes auszusühren, doch hatten sich inzwischen berittene Schusleute eingefunden, vor deren blanten Wehr und Wassen der Sänger Mund verstummte. Im Zusammenbang mit dieser Demonstration steht folgendes Inserat, welches der joviale Herr von Hülsen durch seinen Portier hiesigen Blättern zu Aufnahme übermittelt hat: "Bei der musstalischen Aussührung am Albend des 26. Nov. vor dem Gedäude der Königlichen General-Intendantur hat ein Künstler sein Instrument, einen alten Casserollenboden, vergessen, dasselbe kann abgeholt werden. Bellensmann, Portier."
- \* Neißmann's Oratorium "Wittekind" ist im Berlage ber Schlesinger's schen Musikhandlung in Berlin erschienen. Das Werk, bessen Wibmung ber Kaiser bes beutschen Reiches angenommen hat, wird bereits in mehreren Städten, u. A. in Breslau, zur Aufsührung vorbereitet. Desselben Componisten "Loreley", dramatische Scene sur Sopran: Solo, Männerchor und Orchester, kommt in Berlin im Mittwochsconcert ber Reichshallen am 2. Dec. zur Aufsührung.
- \* Otto Roquette hat ein bramatisches Marchen in fünf Acten vollendet, welches den Titel "Der Rosengarten" sührt und demnachst in Darmstadt zur Aufführung gelangen wird.
- \* Rafael's "Bio linfpieler." Man schreibt aus Kom: Rafael's weltberühmtes Bilb "Der Biolinspieler", das jüngst in den Spalten der europäischen Presse als verschollen galt, hat sich jest vorgesunden. Die Regierung ließ in amtlicher Beise das Borhandensein des berühmten Bildes im Palazzo Sciarra constatiren, und zwar besindet sich dasselbe nicht in der Gallerie, sondern im Schlasgemache des jungen Fürsten.
- \* In Constantinopel ift bas große Concert-Haus "Alhambra" ein Raub ber Flammen geworden.
- \* In Dänemark wird eine allgemeine Bolkscollecte veranstaltet, um bem Märchenbichter H. C. Anbersen, ber neuerdings wieder bedenklich erkrankt ist, im Rosenburger Schloßgarten bei Ropenhagen ein Denkmal zu sepen.
- \* Das von ber Intenbantur bes Hoftheaters zu Braunschweig auf bem Grabe Lessing's errichtete Denkmal ist vollendet. Bon einer formellen Enthüllung bes Denkmals ist abgesehen worden.
- \* Der Pianist Joseph Wieniamsti hat vom König ber Rieberlande ben Orben ber Gichenkrone erhalten.
- \* Friedrich Wilhelm Grund, ber Nestor ber Hamburger musikalischen Welt und Begründer der dortigen Singakademie, ist am 24. Nov., 83 Jahre alt, gestorben. Er war seiner Zeit auch als Componist thätig.
- \* Concert meister Uhlrich aus Sondershausen, welcher sich seit Kurzem auf einer kleinen Concertreise befand, ist am 26. Nov. in Stendal gestorben.
- \* Herr Tom Hood, der Redacteur bes Londoner Wigblattes "Fun" und Autor zahlreicher humoristischer Novellen, starb in seinem 40. Lebensjahre.

### Foyer.

- \* Still und obe maren bie Theaterraume in Urab Abentes am 24. Det., welche noch por Rurgem im Lichtglange erstrahlten. Das Bublicum, Die Canger, Schaufpieler, Directoren zc. haben fich, nach Rube fehnend, entfernt und die Schluffel bes Theaters find vorschriftsmaßig auf bas Stadthaus getragen worden. - Borch! Bas geistert in ben leeren Raumen? — Durch bie ftille Racht trippelt 'es angitlichen Schrittes auf ben talten fteinernen Gließen und ein anfangs fchuchternes, bann immer lauter werbendes Klopfen und hämmern ertont an ben Ausgangsthuren. — Jefus Maria! ruft sich betreuzigend die Frau bes hausmeisters. — Aber lauter ertonen bie Rlopfer und ba faßt fich ber hausmeister ein Berg und ruft: Wer ba?! - 3ch - tont es hinter ben verfcbloffenen Thuren, aus garter Frauenfehle! - 3ch - bas tann ein Jeder fagen, brummte ber Hausmeister erleichtert, - wer ift bas 3ch? - Die Rudas, lautete bie zaghafte Antwort. — Das Rathfel war geloft, die Primadonna war eingesperrt und mutterseclenallein im bunklen Theater, biesmal ohne Frage eine "Soliftin". — Bahrend fie fich im Garberobezimmer nach der Bornellung umtleibete, entfernten fich Director, Regiffeur, Inspicient, Schauspieler und Chor gang gemuthlich, die Thuren wurden geschloffen und um die arme Diva fummerte fich Riemand. - Jest begannen aber erft die Schwierigfeiten ber Situation. - Der bie Schluffel bes Theaters am Stabthaus vermahrenbe Beamte hatte fich jur Rube begeben und ber hausmeister erklarte ber angftlich Auslaß begehrenden Dame, fie muffe bieje Racht im Theater zubringen. Endlich nach vielem Parlamentiren befreite ein Sprung burchs Genfter und ein Galto über eine Quermauer bie geangstete Gangerin aus ber Wefangenichaft.
- \* Die Grif. 3tg. berichtet folgenben Bug aus bem Leben bes Ronigs Marimilian von Bapern. Der König war Liebhaber bes Ballets, vielleicht auch bin und wieder einer Ballettangerin. Gin papftlicher Runtins, wohl nicht ohne die Absicht, ben Ronig an einer schmachen Geite zu faffen und damit das Intereffe feiner Rirche gu fördern, beschwerte sich wiederholt und heftig über Die unanftandige Betleidung ber Tangerinnen und die Unfittlichfeit ber Tange. Das argerte ben Gurften. Er ermittelte, daß jener Geiftliche mitunter zu ungewöhnlicher Zeit ein haus besuchte, beffen Bewohnerinnen just nicht zu ben Beftalinnen gehörten. Auf Allerhöchsten Befehl mußten go: ichidte Bolizeiorgane aufpaffen, in geeignetem Moment in jenes haus eindringen und bem neuen Tartuffe irgend ein fleines Meibungoftud wegnehmen. Es war ein Sadtuch, bas zum Opfer fiel. Damit ichien bie Sache abgethan. Als nach einiger Zeit bie verschiedenen Gesandten der auswartigen Regierungen in Münden dem Ronig eine feierliche Aufwartung machten, unterhielt er fich mit denfelben ausnahmslos aufs Breund: lichste. Bum Edlug wendete er fich nochmals an ben papftlichen Runtius: "Aber für Sie, Eminenz, habe ich eimas Apartes!" Bei biejem Worte jog er jenes Sadtuch aus ber Tajdje und überreichte es bem Ueberrafchten mit bem Bemorten : "Das halten Sie por bas Geficht, wenn Gie wieber bas Unglud haben, ju leichtfertig gelleibete Ballet: tänzerinnen zu feben."

<sup>\*</sup> Auch eine Ansicht. "Gaulois" bringt folgende Ansicht über die Ehe: Heirathet man jung, ist es zu früh — ist man alt, so ist es zu spät — ist sie reich, ihr dienen — ist sie arm, erhalten — ist sie häßlich, so muß man sie lieben und ist sie schön, "bewachen." Ueberall Leiden!

Ein musikalisch gebildetes Fräulein höheren Standes in den 20ger Jahren und von angenehmem Aeussern, mit einer gesicherten Jahres-Rente von eintausend Gulden, wünscht mit einem Tonkünstler höheren Ranges, behufs ehelicher Verbindung in Correspondenz zu treten.

Zusendungen besorgt die Annoncen-Expedition von Rudolf Mosse in München unter dem Motto: "Harmonie in der Ehe."



Hölling & Spangenberg,

Pianoforte-Fabrik, Zeitz-Leipzig. In Leipzig Lager: Petersstr. No. 20 "Stadt Wien".

Flügel und Pianinos sämmtlich in Eisenrahmen.

Bur Nachricht

für die geehrten Concert-Directoren, dass ich im Monat Januar 1875 für Concerte in Deutschland disponibel bin. Bezügliche Correspondenzen erbitte ich an meine jetzige Adresse:

London

35 Upper Gloucester Place Dorset Square.

Melita Otto-Alvsleben.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel, Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

Vor Kurzem erschien in meinem Verlage:

# Drei Lieder

# für Bariton oder Mezzo-Sopran

mit Begleitung des Pianoforte

VOI

### Franz Abt.

Op. 460.

Cplt. Pr. 15 Ngr.

Einzeln:

No. 1. "Hier auf des Berges Spitzen". 7½ Ngr. — No. 2. "O wend' es ab, dein dunkles Auge". 5 Ngr. — No. 3. "Nun ist der Herbst gekommen". 5 Ngr.

Leipzig.

Fr. Kistner.

### Beethoven, Sämmtliche Sonaten, Sonatinen

und kleine Stücke für Pianoforte. Neue Ausgabe mit Fingersatz von Gustav Damm. 2 Bde. (500 Seiten gross Hochformat). 3 Thlr. 10 Ngr.

Musikzeitung Urania (Nov. 1874): "Diese neueste Ausgabe kann sich nicht nur neben vielen der besseren Ausgaben, wie z. B. von Hartel, Peters, Cotta, Fürstner (Kroil) — von den mancherlei blossen Nachdrucken gar nicht zu reden — getrost sehen lassen, sondern sie übertrifft fast alle in einer oder der anderen (vorher in der Kritik angegebenen) Beziehung."

J.G. Mittler in Leipzig.

Bei M. Schloss in Cöln erschien soeben:

# 70 Quartette für Männerstimmen

von Carl Wilhelm.

Partitur 1 Thlr. 15 Ngr. — Chorstimmen 1 Thlr. 10 Ngr.

Alle Männergesang-Vereine werden um so mehr auf diese vortrefflichen Lieder aufmerksam gemacht, als deren Ertrag bestimmt ist, dem Componisten der Wacht am Rhein ein würdiges Denkmal auf sein Grab zu setzen.

In meinem Verlage sind erschienen:

# Drei Duos für Pianoforte und Violine

iiber

Motive aus Richard Wagner's Opern

von

### Joachim Raff.

No. 1. Der fliegende Holländer — Thir. 27<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ngr.

No. 2. Tannhäuser . . . 1 ,, 5 ,, No. 3. Lohengrin . . . 1 ,, — ,,

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung.

 $R.\ Linnemann.$ 

Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

# Georg Friedrich Händel. Zwölf Opern-Arien,

mit Begleitung des Pianoforte herausgegeben von

### Carl Banck.

Arie aus "Porus": "Mio ben ricordati" ("Mein Lieb gedenke No. 1. wohl"), für Alt oder Mezzo-Sopran. 71/2 Ngr.

Arie aus "Rodalinda": "Ah! perchè giusto ciel" ("Ach warum, grosser Gott"), für Sopran. 10 Ngr. No. 2.

Ariette aus "Justin": "O fiero e rio sospetto" ("Du böser Geist des Argwohns"), für Sopran. 71/2 Ngr. No. 3. No. 4.

Rec. und Arie aus "Agrippina": "Otton, qual portentoso" ("Otho, mein Glück zerschmettert"), für Alt. 10 Ngr.

Arie aus "Radamisto": "Troppo sofferse" ("Bangend in Sehn-

No. 5. sucht"), für Mezzo-Sopran. 71/2 Ngr. Arie aus "Rinaldo": "Ah! crudel, il pianto mio" ("Ach! No. 6.

Barbar, sieh meine Thränen"), für Sopran. 7½ Ngr. Arie aus "Rodalinda": "Ho perduto il caro sposo" ("Ich No. 7.

verlor ihn, den theuern Gatten"), für Sopran. 71/2 Ngr. No. 8.

Arioso und Recit. aus "Floridant": "Notte cara deh riporta" ("Dunkle, stille Nacht"), für Alt. 7½ Ngr. No. 9.

Arie aus "Scipio": "Dímmi, caro" ("Künde, Theurer", für Alt. 7½ Ngr.

No. 10. Arie aus "Hercules in Score": "O Scene of inexempled No. 11. Gr. Scene und Arie aus "Hercules in Score": "Where shall

I fly" ("Wo flieh ich hin"), für Mezzo-Sopran. 15 Ngr. No. 12. Arie aus "Justin": "Bel ristoro" ("Süsse Ruhe"), für Alt oder Mezzo-Sopran. 5 Ngr.

In meinem Verlage erschien vor Kurzem:

# Duett

"Ei Mühle, liebe Mühle" (deutscher und englischer Text)\_

für Sopran und Alt mit Begleitung des Pianoforte

aus: "Der Rose Pilgerfahrt" Op. 112

von Robert Schi

Preis 10 Ngr. Fr. Kistner. Leipzig.

# Verlag von im

Bartholf Senff in Leipzig.

Balbastre, Romanze für Pianoforte. Cdur. ' 10 Ngr.

Boccherini, Luigi, Sonate No. 4 in Esdur fur Violoncell und unbezifferten Bass. Zum öffentlichen Vortrage bearbeitet für Violonceil und Pianoforte von Friedrich Grützmacher. 1 Thir.

Chambonnières, Gaillarde für Pianoforte. Cdur. 5 Ngr.

Couperin, François, La de Croissy, Courante f. Pianoforte. Cdur. 10 Ngr.

Jensen, Adolf, Op. 21. Sechs Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte.

Einzeln: No. 1. Der Knabe mit dem Wunderhorn: "Ich bin ein lustger Geselle", von E. Geibel. 10 Ngr. — No. 2. Canzonette: "Dort wo ich bei ihr sass", von Fr. Rückert. 7½ Ngr. — No. 3. Ueber Nacht: "Ich glaubte, die Schwalbe traumte schon", von Carl Beck.

7½ Ngr. — No. 4. Geister der Nacht: "Ich kenne die Geister, die düstern", von B. Hamasling 71 No. 5. Weiset du noch put von B. Hamasling 71 No. 5. Weiset du noch put von B. Hamasling 71 No. 5. Weiset du noch put von B. Hamasling 71 No. 5. Weiset du noch put von B. Hamasling 71 No. 5. Weiset du noch put von B. Hamasling 71 No. 5. Weiset du noch put von B. Hamasling 71 No. 5. Weiset du noch put von B. Hamasling 71 No. 5. Weiset du noch put von B. Hamasling 71 No. 5. Weiset du noch put von B. Hamasling 71 No. 5. Weiset du noch put von B. Hamasling 71 No. 5. Weiset du noch put von B. Hamasling 71 No. 5. Weiset du noch put von B. Hamasling 71 No. 5. Weiset du noch put von B. Hamasling 71 No. 5. Weiset du noch put von B. Hamasling 71 No. 5. Weiset du noch put von B. Hamasling 71 No. 5. Weiset du noch put von B. Hamasling 71 No. 5. Weiset du noch put von B. Hamasling 71 No. 5. Weiset du noch put von B. Hamasling 71 No. 5. Weiset du noch put von B. Hamasling 71 No. 5. Weiset du noch put von B. Hamasling 71 No. 5. Weiset du noch put von B. Hamasling 71 No. 5. Weiset du noch put von B. Hamasling 71 No. 5. Weiset du noch put von B. Hamasling 71 No. 5. Weiset du noch put von B. Hamasling 71 No. 5. Weiset du noch put von B. Hamasling 71 No. 5. Weiset du noch put von B. Hamasling 71 No. 5. Weiset du noch put von B. Hamasling 71 No. 5. Weiset du noch put von B. Hamasling 71 No. 5. Weiset du noch put von B. Hamasling 71 No. 5. Weiset du noch put von B. Hamasling 71 No. 5. Weiset du noch put von B. Hamasling 71 No. 5. Weiset du noch put von B. Hamasling 71 No. 5. Weiset du noch put von B. Hamasling 71 No. 5. Weiset du noch put von B. Hamasling 71 No. 5. Weiset du noch put von B. Hamasling 71 No. 5. Weiset 7! Ngr. — No. 4. Geister der Ansternis, No. 5 , Weisst au nochtsternis, von R. Hamerling. 7! Ngr. No. 6. Der Schmied: "Ich hör meinen O. Roquette. 7½ Ngr. No. Schatz", von L. Uhland. 10 Ngr.

Kirchner, Theod., Op. 15. Ein Gedenkblatt. Serenade für Violine, Violon-

Hdur. 15 Ngr. cello und Clavier

- Op. 15. Dasselbe für Pianoforte allein bearb. vom Componisten. Hdur. 10 Ngr.

— Op. 16. Kleine Lust- and Trauerspiele. Zwölf Clavierstücke. Heft 1-3. 20 Ngr. Heft 1. No. 1 Cdur. No. 2 Cdur. No. 3 Cmoll. No. 4 Bdur. No. 7 Hdur. No. 8 Gdur.

Heft 2 No. 5 Edur. No. 6 Emoll. No. 7 Hdur. No. 8 Gdur. Heft 3. No. 9 Fismoll. No. 10 Adur. No. 11. Dmoll. No. 12. Asdur.

Op. 17 Neue Davidsbundlertanze. Zwölf Charakterstücke für Pianoforte.

Heft 1-3. à 25 Ngr. Heft 1. No. 1 Fdur. No. 2 Dmoll. No. 3 Dmoll. No. 4 Gmoll. Heft 2 No. 5 Adur. No. 6 Fismoll. No. 7 Ddur. No. 8 Ddur. Heft 3. No. 9 Emoll. No. 10 Cdur. No. 11 Fmoll. No. 12 Fdur.

Köhler, Louis, Op. 270. Des Meisters Lehrjahre. Clavier-Etuden in drei Stadien. Heft 1 - 3. à 1 Thlr.

Heft 1. Strenge technische Studien in einfachen Passagenformen. Grössere Gelaufigkeit auf höherer technischer Stufe. Heft 2.

Angehende Virtuosentechnik mit Vortrags-Effect. Heft 3

Marcello, Benedetto, Sonate für Pianoforte. Dmoll. 20 Ngr.

Popper, David, Op. 11. Drei Stücke f. Violoncell u. Pfte. 1 Thlr. 5 Ngr. Einzeln: No. 1. Widmung Adagio, An Sofie. — No. 2 Humoreske. An Charles Davidoff. — No. 3. Mazurka I. An Bernhard Cossmann. à 15 Ngr.

Rameau, J. P., Gavotte für Pianoforte. Amoll. 20 Ngr.

Reinecke, C., Op. 127 A. Sechs Sonatinen für das Pianoforte mit stillstehender rechter Hand, im Umfang von fünf Tonen. Heft 1-3. à 15 Ngr.

Op. 127 B. Sechs Sonatinen für das Pianoforte zu vier Händen, im Umfang von funf Tonen bei stillstehender Hand. Heft 1 3, a 15 Ngr.

Rubinstein, Ant., Op. 8. Sechs Lieder mit Pianoforte. Ausgabe für Alt oder Bass. 1 Thir.

Einzeln: No. 1. Der Traum: "Am Wiesenhügel schlummert ich", von Schukowsky. 5 Ngr. — No. 2. Frühlingsgefühl: "O du leichter, losef Wind", von Schukowsky. 7! Ngr. — No. 3. Das Blättchen: "Vom Freundeszweig getrennt", von Schukowsky. 7! Ngr. — No. 4. Die Blamet. O Blömlein das den Wiesenrand sinst ziente" von Schukowsky. me: "O Blumlein, das den Wiesenrand einst zierte", von Schukowsky. 5 Ngr - No. 5. Sehnsucht: "Gönnt mir goldene Tageshelle", von Lermontoff. 74 Ngr. — No. 6. Der Schiffer: "Rauscht die See im Sturme springend", von Davydoff. 10 Ngr. Rubinstein, Ant., Op. 57. Sechs Lieder mit Pianoforte. Ausgabe für Alt oder Bass. 1 Thlr.

Einzeln: No. 1. Frühmorgens: "Ich weiss nicht, säuselt in den Bäumen", nzein: No. 1. Frunmorgens: "Ich weiss nicht, säuselt in den Bäumen", von E. Geibel. 7½ Ngr. — No. 2. Lied: "Nun die Schatten dunkeln", von E. Geibel. 5 Ngr. — No. 3. Neue Liebe: "Hinaus in's Weite", v. Geibel. 7½ Ngr. — No. 4. Clärchen's Lied: "Freudvoll und leidvoll", von Goethe. 5 Ngr. — No. 5. Freisinn: "Lasst mich nur auf meinem Sattel gelten", von Goethe. 7½ Ngr. — No. 6. Tragödie: "Entflieh mit mir", von H. Heine. 10 Ngr.

Op. 64. Fünf Fabeln von Kriloff, mit Pianoforte. Ausgabe für Alt oder Bass. 1 Thir.

Einzeln: No. 1. Der Esel und die Nachtigall: "Ein Esel sah die Nachtigall". 10 Ngr. - No. 2. Das Quartett: "Der Affe, Herr von Putzig". 10 Ngr. - No. 3. Der Parnass: "Zur Zeit als Griechenland der Götter satt". 10 Ngr. — No. 4. Der Adler und der Kukuk: "Der Aar den Kukuk". 7½ Ngr. — No. 5. Die Ameise und die Libelle: "Der muntern Hüpferin Libell". 10 Ngr.

Op. 70. Viertes Concert in Dmoll. Für Pianoforte zu 4 Händen eingerichtet von Rich. Mieinmichel. 3 Thlr.

Op. 72. Sechs Lieder mit Pianoforte. Ausgabe für Sopran oder Tenor. 25 Ngr.

Einzeln: No. 1. "Es blinkt der Thau", von G. v. Boddien. 5 Ngr. -No. 2. "Wie eine Lerch" in blauer Luft", von G. v. Boddien. 5 Ngr. — No. 2. "Wie eine Lerch" in blauer Luft", von G. v. Boddien. 5 Ngr. — No. 3. Die Waldhexe: "Vorbei, vorbei durch Feld und Wald", von G. v. Boddien. 7½ Ngr. — No. 4. Morgens: "Nun gieb ein Morgenküsschen", von Th. Storm. 5 Ngr. — No. 5. Veilchen vom Berg: "Veilchen vom Berg, woran mahnest du mich", von C. Lemcke. 7½ Ngr. — No. 6. Verlust: "1ch hatte eine Nachtigall", von C. Lemcke. 5 Ngr.

Op. 76. Sechs Lieder mit Pianoforte. Ausgabe für Alt oder Bass.

Einzeln: No. 1. Waldeinsamkeit: "Waldeinsamkeit, du grünes Revier", von J. v. Eichendorff. 5 Ngr. — No. 2. Nachts: "Hörst du die Gründe rufen", von J. v. Eichendorff. 5 Ngr. — No. 3. An den Frühling: "Noch immer Frühling", von N. Lenau. 7½ Ngr. — No. 4. Frühlingsblick: "Durch den Wald den dunkeln", von N. Lenau. 12½ Ngr. — No. 5. "Bedeckt mich mit Blumen", aus dem Spanischen Liederbuch von E. Geibel und P. Heyse. 5 Ngr. — No. 6. "Klinge, klinge mein Pandero", a d Span Liederbuch von E. Geibel u. P. Heyse. 10 Ngr. Op. 93. Miscellanées pour Piano. (Compositionen für Pianoforte). Cah. 1-9

Finzeln: Cah. 1. Ballade. Léonore de Bürger. 1 Thir 5 Ngr. Cah. 2. Deux grandes Etudes. No. 1. 20 Ngr. No. 2. 25 Ngr. Cah. 3. No. 1 Doumka. 15 Ngr. No. 2. Polonaise. 25 Ngr. Cah. 4. Ciuquième Barcarolle. 15 Ngr. Cah. 5. Schetzo. 25 Ngr. Cah. 6. Deux Sérénades carolle. 15 Ngr. Cah. 5. Schetzo. 25 Ngr. Cah. 6. Deux Sérénades russes. No. 1, 2 à 15 Ngr. Cah. 7. No. 1. Nouvelle Mélodie. 10 Ngr. No. 2. Impromptu. 10 Ngr. No. 8. Variations sur l'Air ,, Yanke Doodle 1 Thir. 1 Thir. 25 Ngr. Cah. 9. Miniatures. 12 Morceaux. Complet 1 Thir. 10 Ngr. Einzeln: No. 1. Près du Ruisseau. 7½ Ngr. No. 2. Menuet. 5 Ngr. No. 3. Berceuse. 5 Ngr. No. 4. Hallali. 5 Ngr. No. 5. Sérénade. 7½ Ngr. No. 6. L'Hermite. 5 Ngr. No. 7. El Dachtarawan. Nache forientale. 5 Ngr. No. 8. Valse. 7½ Ngr. No. 9. Chevalier et Marche forientale. 5 Ngr. No. 8. Valse. 7½ Ngr. No. 9. Chevalier et Payse. 7½ Ngr. No. 10. A la Fenêtre, 5 Ngr. No. 11. Revoir. 7½ Ngr. No. 12. Le Cortège. 5 Ngr. 10 Thlr. 5 Ngr. No. 12. Le Cortège. 5 Ngr.

- Feramors, Lyrische Oper in 3 Aufzügen. Clavierauszug mit Text. 5 Thlr.

- Ballade für Tenor mit Pianoforte aus der Oper Feramors. 20 Ngr.

- Ballet-Musik u. Hochzeitszug f. Pfte. aus d. Oper Feramors. 1 Thir. 5 Ngr. Einzeln: No. 1. Bajaderentanz I. 10 Ngr. - No. 2. Lichtertanz der Bräute aus Kaschmir. 15 Ngr. - No. 3. Bajaderentanz II. 10 Ngr. - No. 4. Hochzeitszug. 10 Ngr.

- Dieselben f: Pianoforte zu 4 Händen. 2 Thlr. Einzeln: No. 1-4 à 15 Ngr.

Scarlatti, Domenico, Sonate für Pianoforte. Gdur. 10 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

### Neue Werke für Kammermusik

im Verlage von

### F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Bazzini. A., Op. 75. Quartett No. 2 in Dmoll für 2 Violinen, Viola und Violoncello, In Stimmen. 2 Thir.

Lauge, S. de, Op. 18. Quartett No. 2 in C für 2 Violinen, Viola und Violoncello. Preisgekrönt von der königl. Belgischen Academie der schönen Künste in Brüssel.

Partitur 11/3 Thir. Stimmen 11/2 Thir.
Saint-Sains, Camillo, Op. 14. Quintett in A für Pianoforte, 2 Violinen, Viola

and Violoncello. 5 Thir.

- Op. 16. Suite (Praeludium, Serenade, Scherzo, Romanze, Finale) für Violoncello und Pianoforte. 21/3 Thir.
- Op. 18. Trio in F für Planoforte, Violine und Violoncello. 31/3 Thir.

### Vor Kurzem erschienen:

Bargiel, Woldemar. Op. 20. Zweltes Trie in Es für Pianoforte, Violine und

Violoncello. Neue verbesserte Ausgabe. 3 Thir.

Lange, S. de, Op. 15. Quartett. No. 1 in Emoli für 2 Violinen, Viola und Violoncello. Repertoirestück des Florentiner Quartettvereins Jean Becker. In Stimmen. 11/2 Thir.

Hiea, Franz, Op. 26. Suite. (Allemanda, Intermeszo, Andante, Minuetto, Introduzione e Gavotta) für Violine mit Pianoforte. 2 Thir.

### Für Concert-Institute.

Wir machen ergebenst auf folgende neuen Erscheinungen unseres Verlages aufmerksam:

Sinfonie (G-moll) für grosses Orchester von Jul. Benedict (Op. 101).

Partitur 12 Rmk netto. Orchester-Stimmen 24 Rmk. Arrang, f. Piano à 4 ms. 10 Rmk.

(Aufführungen bestimmt in Berlin, Coln, Dresden, Kassel, Stuttgart etc.)

Wittekind. Oratorium in zwei Abtheilungen für Chor und Solostimmen mit Orchester von Aug. Reissmann. (Op. 35.
Partitur u. Orch.-Stimmen (zunächst in Abschrift). Clavier-Auszug mit Text
8. 10 Rmk. Chorstimmen 41 Rmk. Textbuch 30 Pf.
(Aufführungen bestimmt in Berlin, Breslau, Halle etc.)

Hymne: "In seiner Ordnung schafft der Herr", für Solostimmen, Chor und Orchester von C. M. v. Weber. (Op. 36.) Partitur 6 Rmk Orch.-Stimmen 6 Rmk. Chorstimmen 11 Rmk. Clavier-Auszug mit Text 2 Rmk. netto.

(Aufführungen in Berlin, Schwerin etc.) Die unterzeichnete Verlagshandlung ist gern bereit, die Partitur oder den Clavier-Auszug obiger Werke zur geft. Ansicht vorzulegen.

Schlesinger'sche Buch- u. Musikhandl. Berlin. Rob. Lienau.

## Cadenzen.

53 Cadenzen zu Pianoforte-Concerten von Bach, Mozart, Beethoven und Weber, componirt von Beethoven, Mozart, Hummel, Jadassohn und Reinecke. Roth cartonnirt netto 3 Thlr. 10 Ngr.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

# SIGNALE

für bie

# Musikalische Welt.

Bweiunddreißigfter Jahrgang.

### Berantwortlicher Rebacteur: Bartholf Seuff in Leipzig.

Sährlich erscheinen minbestens 52 Mummern. Breis für ben ganzen Jahrgang 2 Thir., bei birecter frankirter Zusendung durch die Bost unter Kreuzband 3 Thir. Insertionsgebühren sür die Betitzeile oder deren Raum 3 Neugroschen. Alle Buch- und MustalienDandlungen, sowie alle Bostämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter ber Abreffe ber Rebaction erbeten.

## Gin Brief Beethoben's.

Die Berliner "Gegenwart" veröffentlicht folgenben noch nicht gebruckten Brief Beethoven's, ben ber 24jahrige Tonbichter an ben Großvater bes jegigen Berliner Mufitverlegers, Nitolaus Simrod, mit welchem er in regfter Correspondenz ftand, gerichtet hat. Der Brief lautet:

Wien, ben 2. August 1794.

Lieber Simrod!

Ich verdiente ein bischen von Ihnen ausgezankt zu werben, well ich Ihnen fo lange Ihre Variationen jurudgehalten habe, aber ich luge wahrlich nicht, wenn ich Ihnen sage, baß ich verhindert war, burch überhäufte Geschäfte selbe so bald zu corrigiren. Was daran fehlt, werden Sie selbst sinden; übrigens muß ich Ihnen Glud wünschen in Ansehung Ihres Stichs, ber schön, beutlich und lesbar ift; mahrhaftig, wenn Sie so fortfahren, so werden Sie noch bas Oberhaupt im Stechen werben, versteht sich - im Notenstechen. Ich versprach Ihnen im vorigen Briefe etwas von mir zu schicken, und Sie legten bas als Cavalier-Sprache aus, woher hab' ich bann bieses praedicat verbient? — pfui, wer wurde in unseren bemotratischen Zeiten noch so eine Sprache annehmen; um mich Ihres gegebenen praedicats verluftig zu machen, sollen Sie, sobald ich die große Revue an meinen Compositionen vorgenommen habe, was jest balb geschieht, etwas haben, mas Sie gewiß stechen werben. Wegen meinem Commissonaire habe ich mich auch umgesehen, und einen recht braven tüchtigen Mann dazu gefunden. Sein Name ist Traeg, Sie haben jest nichts zu thun, als an ihn ober mich zu schreiben, was für Bebingungen Gie eingehen wollen. Er verlangt von Ihnen bas Drittel rabate. Der Teufel verstebe fich auf eine Sanbelen - Sier ift es fehr beiß; die Wiener find bange, sie werden balb tein gefrorenes mehr haben tonnen, ba ber Winter fo wenig talt hier hat man verschiebene Leute von Bebeutung eingezogen, mar, jo ist bas Gig rar. man jagt es hatte eine Revolution ausbrechen jollen — aber ich glaube, jo lange ber Desterreicher noch braun's Bier und Burftel hat, revoltirt er nicht. Es heißt, die Thore zu den Borstädten sollen nachts um 10 Uhr gesperrt werden. Die Solbaten haben Dan barf nicht zu laut fprechen bier, fonst giebt die Bolizei einem ichari acladen. Quartier. Sind Ihre Tochter ichon groß, erziehen Gie mir eine gur Braut, benn wenn ich ungeheirathet in Bonn bin bleibe ich gewiß nicht lange ba; - Gie muffen boch auch jest in Angst leben! - Bas macht ber gute Ries, ich will ihm nachstens schreiben, er tann nicht anders als unvortheilhaft benten von mir, aber bas verfluchte ichreiben, bağ ich mich barin nicht anbern tann. — haben Sie ichon meine Partie aufgeführt? Schreiben Sie mir zuweilen.

3hr Beethoven.

Wenn Sie mir boch auch von ben ersten Variationen einige Er. schicken.

### Richard Wagner's Wohnhaus in Bayrenth.

Die gablreichen Freunde und Berehrer Richard Bagner's durfte es intereffiren ju hören, daß das geschmadvolle fünstlerisch ausgestattete Wohnhaus deffelben ju Bapreuth in den verfloffenen Bochen feinen ornamentalen Abschluß burch eine finnige und fünftlerifch burchbachte Sgraffitto. Malerei an ber Façabe bes Borbaus er: Das Wert ift im Auftrage und auf Roften R. Bagner's burch ben Siftorienmaler Robert Rrauße aus Leipzig, ber fich bereits burch mehrere Sgrafittos Ausführungen rühmlichst bekannt und mit der eigenthumlichen Technik bieser aus ber Renaissance stammenden Decorationsweise besonders vertraut gemacht hat, ausgeführt Die Darstellung ift eine theilweise ben Ribelungen entlehnte Allegorie. Composition zeigt und als Mittelfigur ben beutschen Muthus in ber Gestalt Wotan's, als Banbrer gebacht und wie er ber Boltsphantafie bis in bas Mittelalter erschienen ift : ben breitframpigen hut tief über bas eine Auge herabgefentt lauscht er auf feine gwei Raben, und fundet bie geheimnisvolle Dare ben ihn umgebenden Gestalten. Rechts blidt die Tragodie ihn an, links bie Musit, und zu biefer fieht hinauf, als Anabe Siegfried dargeftellt, bas Runftwert ber Bufunft. Das Gange bilbet in feiner burchs bachten harmonie eine murbige Bierbe fur bas Daheim bes berühmten Componisten, und burfte jugleich fur Runftfreunde beghalb anziehend fein, weil in ben Bugen ber Tragobie bie Schröber:Devrient, in benen bes Mythus Schnorr von Carolsfelb leicht wieber ju ertennen find. Q. 3.

### Dur und Moll.

- \* Leipzig. Oper im November. Der verstossene Monat brachte auf dem hiesigen Stadttheater 13 Opernaufführungen, und zwar von Weber: "Oberon" und "Eurganthe"; von Spohr: Jessonda, (2 Mal); von Marschner: "Hans Heiling" und "Der Templer und die Jüdin"; von Ricolai: "Die lustigen Weiber von Windsor"; von Lorzing: "Der Wildschüß"; von Flotow: "Alessandro Stradella"; von Kreuzer: "Das Rachtlager von Granada"; von Anber: "Fra Diavolo"; von Donizetti: "Lucia von Lammermoor" und "die Regimentstochter". Als Operngast trat Herr Stolzenberger als Edgard (Lucia) und als Fra Diavolo auf.
- \* Leipzig. Das siebente Gewandhaus: Concert, welches am 26. Ro: vember frattfand, hatte offenbar ben Schwerpunkt seines Interesses in seinem zweiten Theile, durch den Umstand nämlich, daß der gegenwärtig hier in Leipzig anwesenbe Meister Frang Lachner seine britte Guite (Fmoll) birigirend vorführte. mationsreiche und mit Orchestertusch verbrämte Empfang, welcher dem Componisten gu Theil wurde, hat ihm gezeigt, welch lieber und verehrter Gast er ben hiesigen Kunftlern und Kunftfreunden immer ift, und sein Wert speciell konnte nicht verfehlen, allen benen, bie es von einer frühern Aufführung her bereits tannten, die vermehrte Ueberzeugung von seiner Bortrefflichkeit beizubringen (wie es 3. E. Schreiber biefer Zeilen erging), und allen benen, welchen es neu war, eine Fülle ber reizenoften Erfindung und eine Meisterfcaft in formeller und orcheftral-coloriftifcher Beziehung zu erschließen, wie fie - man barf es wohl breift behaupten — in dieser Unbegrenztheit und Unbedingtheit kaum einem der jettlebenden Tonsetzer zu Gebote steht. Die Wiedergabe ber Suite mar eine folche, baß ber birigirende Berfasser im Großen und Ganzen wohl mit unserem Orchester zufrieben sein kounte. - Im ersten Theile bes Concertes gab es 1) bie wohlausgeführte Duverture zu "Lodnista" von Cherubini; 2) Biolin = Borträge bes t. t. Concertmeifters herrn J. M. Grun aus Wien — Concert von Beethoven und Abagio und Rondo aus dem Edur-Concert von Bieuxtemps - in welchen Studen fich ber genannte Crecutivende als ein Geiger von vieler Bogen- und Fingergewandtheit, ternigem Ton und meist ausreichendem musikalischen Berftandniß bocumentirte; 3) Gesangvorträge ber Frau Schimon-Regan — Arie "Come al sorriso dell' aurora" aus Mozart's Operntorso, L'Oca del Cairo'', "Rugiadose, odorose etc." von Aless. Scarlatti und die Lieber "Der Jüngling an der Quelle" von Schubert und "Wenn ich früh in ben Garten geh'" von Schumann — lauter reizende und allerliebste Sachen, für welche Frau Schimon-Regan als die wohlgeeignete vocalistische Vertreterin sich erwies.
- \* Wien, 26. Nov. Im Hofoperntheater tam Glud's "Iphigenie in Aulis" im neuen hause zur erften Aufführung. Es war eine burchaus forgfältige, eines taiserlichen Instituts wurdige Darstellung. Die Mitwirfenben bemuhten fich, ihre schwierige Aufgabe nach Kräften zu losen und wurden nach jedem Actschluffe wiederholt gerufen. fangen bie Damen Diliner (Sphigenie), Dustmann (Klytamnestra), Siegstädt (Artemis), und die Herren Bed (Agamemnon), Labatt (Achilles), Scaria (Kalchas). Der Chor sang mit Frische und das Orchester unter Dessoff spielte wunderbar abgerundet. zweite und britte Borftellung fteht bevor. An ber fo unerwartet aufgetauchten Oper "Der Widerspänstigen Zahnung" von hermann Got wird fleißig studirt und hofft man, dies Glückstind fogar noch im Laufe bes Decembers vorführen zu konnen. Frau Chnn tritt nächste Woche jum ersten Male wieder auf; fie wird bie Mignon, eine ihrer besten Rollen, singen. Das Gaftspiel ber Mad. Nilson hat fich nun boch zerschlagen. — Un der Komischen Oper ift Frau Bauline Lucca bis jest als Berline, Frau Fluth und Cherubin mit größtem Beifall aufgetreten, namentlich Frau Fluth macht Cenfation. Selbstwerftandlich ift jeder Abend, an bem die Gefeierte fingt, ein ausverlaufter. mesberger's erfte Quartett-Soiree war febr besucht und animirt. Das lette ber fruberen

Quartette Mozart's, Dmoll (Köchel's Katalog Nr. 173) sprach ungemein an, namentlich ber im Boltston gehaltene zweite Gab und bas in ernfte Contrapunctit fich forme Der Beginn ber Dlenuett hat mertwürdigerweise genau bie lich einarabende Finale. Unfangsarten des Tergett von Don Giovanni (Ah taci inginsto core), nur dorten in Mit febr gunftigem Erfolg wurde eine neue Sonate von Moll und in anderer Taktart. Bioline und Clavier find reich bebacht und hat jeber Sat Goldmark aufgenommen. seine Borguge, namentlich ber erfte mit seiner finnenben Schwermuth spricht bei einmaligem Beber Sap fand großen Beifall, und baran hatten auch bie Anhören besonbers an. Aussuhrenden, die herren hellmesberger und Door, ihren Theil. Als britte Rummer wurde Beethoven's Quartett in Fdur Op. 18 gespielt. Die letthin absolvirte Schulerin bes Conservatoriums, Fraulein Bertha Saft, gab ihr erftes Concert im fleinen Dufit: Die in biefen Blattern bereits mit Unerkennung ermahnte jugenbliche Birtuofin, eine Schulerin bes Profeffors Beister, fpielte ben erften Say von Joachim's ungarischem Concert, eine Biece von Wilhelmi und die Otello-Fantasie. gab wieber unleugbare Beweise ihrer ichonen Begabung und wurde von bem gedrangt vollen Saal mit unermüblichem Beifall überschüttet. Es war eine Art Ramilienseft, das fich ba abspielte; jeber Einzelne schien fich fur bas Aufblühen biefes Talentes gu interefe firen. — Im ersten philharmonischen Concert wurde eine neue Gerenade fur Streichinstrumente zum ersten Male öffentlich ausgeführt. Es find fünf Gabe von mäßiger Länge, die sich das Wort gegeben zu haben scheinen, uns durch ihr trauliches, anmuthiges Geplauder in bie wohligste Stimmung zu verseten. Die so einfach und natürlich bahinfließende Composition giebt sich so kindlich selig, daß es grausam mare, ihr mit bem ichneibigen Dleffer zu nahe zu treten. Bielleicht tehrt Mancher immer wieber jum herzigen melobiojen Andante oder jum frohlicheren Scherzando jurud und furzt fich etwa auf eigne Fauft bas einzig etwas zu weit ausgesponnene Finale, boch verschlägt bas bem Gangen nichts. Es ift ber ju Tonen geworbene Beildenstrauß, ber uns hier von einem ehemaligen Schuler bes Wiener Confervatoriums geboten wirb. Die Philbarmoniter fpielten die Gerenabe reizend icon und bas Bublicum rief immer wieber ben bescheibenen und strebsamen Componisten Robert Fuchs.

\* Darmftabt, 26. Nov. In Fraulein Marie Wied, welche am gestrigen Ubenb fich jum erften Dale in Darmftabt boren ließ, lernten wir eine Claviervirtuofin tennen, welche ihrer berühmten Schwester Clara Schumann ebenburtig an die Seite gestellt werben barf und welche bas große heer ber mobernen Claviervirtiofen und Birtuofinnen nicht allein, sondern auch die besseren und berühmteren weit überragt. In tednischer hinsicht heben wir ihren burch eine völlig gleichmaßige Ausbildung ber linken und rechten Sand, wie wir fie taum in abnlicher Weise noch beobachtet haben, erzielten glodenreinen und der seinsten Abstufungen fahigen Anschlag, und die spielend leichte Ueberwindung ber perschiebenen technischen Schwierigteiten, die fich bei bem Clavier barbieten, hervor; wir gedenken in dieser Beziehung namentlich ihrer graziosen chromatischen Läufe, sowie ber Doppelgriffe bei ber Rubinstein'schen Barcarole. Im beclamatorischen Bortrag wurde, was Beethoven'sche Compositionen anlangt, bisher nur durch den Englander Halls hinfictlich geiftvoller Interpretation Aehnliches geleiftet; um einer Ginzelheit aus ihrem Bortrage, ber sonata quasi fantasia ju gebenten, ermahnen wir ben furgen, bem presto am Schluffe vorausgehenden schwierigen und felten von ben Birtuofen richtig verftanbenen Abagiosap, ber mit überraschender Leichtigkeit und Grazie gesvielt wurde. Ermähnt fei auch, daß fammtliche Biecen von der Kunstlerin auswendig gespielt wurden. zügliche Charafteristit ihres Bortrags bewährte sie bei bem Schumann'schen Carneval, und neben biefem gedenten wir noch ber Schlugnummer, welche uns Belegenheit gab, auf's Reue die Große Weber's, beffen Rondo uns nach ben Schöpfungen Rubinftein's, Saster's und Chopin's, ber bedeutenoften modernen Claviercomponisten, vorgeführt wurde, wurdigen und bewundern ju lernen.

\* Samburg, 8. Nov. Im zweiten Concert am 27 Oct. brachten bie Florentiner Quartettgenoffen Beethoven's Barfenquartett und Schubert's Dmoll-Quartett gu Gebor, bazwischen spielte Jean Beder mit seiner Tochter bie Ddur-Sonate von Raff. - Um 28. Oct. gab ein anderer Quartettbund, die wohlaccreditirten ichmedischen Sangerinnen, ein leiber spärlich besuchtes Concert. - Das in berfelben Woche stattgehabte Concert von Berrn Mehrtens gewann für den Musiter erhöhtes Interesse durch die erfte Borführung einer Sinfonie in Fdur (Manuscript) von Ph. Rufer. Der Componift, ber fein Wert, bas überall ben Stempel hervorragender Begabung und fünftlerischer Reife trägt, felbst leitete, erzielte einen durchschlagenden Erfolg. Mus bem weiteren, ziemlich überlabenen Brogramm ift noch Reinede's Fismoll-Clavierconcert, burch Herr Mehrkens recht anstandig reproducirt, zu erwähnen. — Tags darauf wurden im Tonfünstlerverein noch folgende Compositionen von Rufer gespielt: Sonate fur Bianoforte und Bioline Op. 1; Stude für Bioloncell und Pianoforte Op. 13 und vierhandige Clavierftude Op. 11. - Das zweite philharmonische Concert führte uns zwei gern gesehene Gafte zu, Frau Balter : Strauß aus Bafel und herrn Concertmeifter Lauterbach aus Dresben. Frau Walter sang die nachcomponirte Arie der Gräfin aus "Figaro's Hochzeit" und bie befannte Arie mit obligater Biolinbegleitung aus bem Zweitampf in berfelben gewinnenden und anmuthigen Beife, die bie Sangerin ichon vor einigen Jahren bem Publicum lieb und werth machte. Rur durften die Rouladen und Fiorituren ber Berold'ichen Urie, die zwar febr gragios und fauber heraustamen, etwas mehr Raffinement in ber Ausführung vertragen. herrn Lauterbach's Spiel machte ben erfreulichften Einbrud. Er ift unbebingt einer ber erften Vertreter seines Instruments, und nur eine berartige, in jeber Beziehung vollendete Bortragsweise tonnte bem neuen Dietrich'ichen Biolinconnect so warme Aufnahme verschaffen. Nicht als ob uns das Werk mißfallen hätte, im Gegentheil, es ift die That eines ernft strebenden fein gebildeten Musikers, sumphonisch und im großen Stile gehalten, beghalb aber — ben letten Sat vielleicht ausgenommen, der ber reinen Birtuosität eine größere Concession macht — durchaus nicht von unmittel: barer Wirfung auf den Sorer. Ginen weiteren Genuß gewährte noch herrn Lauterbach's Bortrag ber Robe'schen Bariationen und die erquisite Begleitung ber Zweikampf-Arie. Gabe's Sochland-Duverture, recht jugvoll wiedergegeben, eröffnete ben Abend, mabrend uns Beethoven's am Schluß gespielte Eroica icon Unlag zu befferer Beurtheilung, als es heute geschehen konnte, geboten bat. — Der Tontunftlerverein führte gestern vier Stude für Pianoforte, Bioline und Bioloncell von Emil Rraufe und eine Sonate für Bioline von Tartini vor. — Im Stadttheater ftanden in ben letten Wochen als neueinstudirte Opern "Tanuhäuser" und "Bostillon von Lonjumeau", letterer mit Rachbaur eine vorzügliche Borstellung, auf dem Repertoire. Es herrscht überhaupt ein rühriges Leben in unserem Musentempel, gestern erschien in theilweise neuer Inscenirung und fehr achtungswerther Repräsentation Mozart's "Don Juan".

\* Bremen, 7. Nov. Nachdem bis zum samosen Freimarkt die musikalischen Kunstgemisse auf das Theater beschränkt waren, hat am 3. Nov. mit dem ersten Privat-Concert auch die regelmäßige Concertsaison ihren Ansang genommen. Das Concert sand unter Mitwirkung Joach im's, der längere Jahre sich hier nicht hatte hören lassen, und Fräulein Sophie Löwe aus Stuttgart statt. Joachim spielte Beethoven's Concert und ein neues Abagio eigener Composition, letteres ein seines, edel empsundenes Concertstück, außerdem die ungarischen Weisen. Es war nur natürlich, daß man den lang entbehrten Liebling und die Gaben seiner Muse auf das Enthusiastischste auszeich, nete. Fräulein Löwe sang die Taubenarie aus Händel's "Acis und Galathea" reizend, sein, sympathisch — leider ist das Organ für große und ganz gefüllte Räume nicht ausgiedig genug. Bortresslich war der künstlerische Bortrag auch der Arie aus "Johann von Paris" und breier Lieder von Schubert: "Ganymed", "Rose" und "Lachen und Weinen", als Zugabe das unvermeibliche "Röslein auf der Haibe". Das Orchester spielte Wendelssohn's Sinsonie No. 4 und die Eurganthen-Duverture, Herr Capellmeister

- Hentschel dirigirte. Musikbirector Reinthaler hat das bedauerliche Unglud gehabt, vor einigen Tagen bei einem Fall im eigenen Zimmer (durch einen zusammenbrechenden Stuhl) sich kniescheibe zu zerbrechen, und dürste auf längere Wochen an seiner amtlichen Thätigkeit verhindert sein. In der Oper hatten wir als Novitat Reinede's Singspiel "Ein Abenteuer Händel's" und die Wiederausnahme von "Haideschacht", der dreimal hintereinander in vortrefflicher Weise gegeben wurde. In Vorbereitung ist die vieractige Oper "Edda" von E. Reinthaler.
- \* Königsberg, 10. Nov. Man mahlt jest hier gern Sonntage zu Concerten, so brei unserer besten hiefigen Musiker, die Herren Hennig (Pianist), Hünersurst (Violonzellist) und Schuster (Violinist), welche am 1. Nov. im Saale des deutschen Hauses ein Concert für Kammermusik gaben, das um so mehr Veachtung verdieut, als man hier gute Kammermusik, zumal öffentlich, äußerst selten zu hören bekommt. Doch sand sich leider nur ein kleiner Zuhörerkreis ein, welcher die dankenswerthe Gabe dankbar genoß. Gespielt wurde: Trio (in Es Op. 70 No. 2) von Beckhoven, Variations concertantes (Odur Op. 17) für Clavier und Violoncello von Mendelssohn und das Forellen-Unintett (Op. 114) von Schubert. Am nächsten Sonntag, den 8. Nov., gab die Pianistin Fräulein Wehler in demselben Saale eine "Soiree"; und gleichzeitig konnte man in der Colonisten-Kirche ein von dem Organisten berselben (Vöderling) angekündigtes Geistliches Concert zu wohlthätigen Zweden anhören.
- \* Burich, 14. Nov. Letten Conntag gab ber hiefige "Mannerchor" feinem verbienten Director, herrn Rarl Uttenhofer, fein jahrliches Benefizoncert, in welchem verschiedene Mannerchore mit der gewolnten Weisterschaft vorgetragen wurden: ein von Menbelstohn gesetzter Choral, Reutti im Wintel (Gedicht von Scheffel) von Fr. Segar, bas Rachtlied mit Altjolo von Möhring und ber altbeutsche Echlachtgejang von Riet. Das Altfolo jang Fraulein Jenny Fren, eine Buricherin mit iconer Stimme, die eine Beit lang in ber Stuttgarter Dufitschule mar und bei noch weiterer Musbildung zu großen Soffmungen berechtigt; fie fang auch noch zwei Lieber. Großen Genuß bereitete auf's Neue ber hier ftets gern geborte Tenorist Berr Augustin Ruff aus Mainz burch ben Bortrag breier Lieber, unter benen besonders basjenige von Brahme "Wie bist bu meine Rönigin" fturmischen Beifall hervorrief. Much brachte in die erfte Abtheilung noch eine willtommene Abwechslung das feelenvolle Biolinspiel bes herrn Concertmeisters Delar Rahl babier: Romange von Dar Bruch. Die zweite Abtheilung bildete "Die Bufte" von David, in welcher ber Chor, bas Orchester und Ruff's herrlicher Tenor mit einander wetteiferten, um die Mudführung zu einer hochft gelungenen zu machen. Um Dienstag fand eine Wieberholung bes Concertes mit einigen Abanderungen ftatt ju Gunften ber Gulfscaffe bes Tonhalle:Orchefters.
- \* Paris, 15. Nov. In ber großen Oper war schon wieber ein Debut, und zwar ein ganz unerwartetes: am vergangenen Montag nämlich machte Mille. Lory, eine Dupreziche Schülerin, als Zerline im "Don Juan" ihren ersten theanalischen Versuch und tam recht gut durch. Sie hat eine angenehme Stimme und singt mit musikalische dermatischem Versächen Verlachen Versuch und füngt mit musikalischem Verlangen ist, die Zukunst bringen. Ihre Schwester, die ebenfalls gut begabt sein soll, ist, wie man hört, von Herrn Halanzier ebenfalls zum Auftreten zugelassen worden. Die neu engagirte Mile. Daram erschit in der großen Oper morgen zum ersten Male, und zwar als "Page" in den "Hugenotten"; eine andere neue Acquisition des Herrn Halanzier, ein Herr Vourboulesque aus Marseille (ein Bariton, wenn wir recht vernehmen), steht ebenfalls in naher Aussicht. Vorigen Dienstag war in der Operacomique endlich die Reprise von Gounod's "Mireille". Trop der sehr guten Tarsstellung und der sorglamen Inscenirung war der Ersolg doch nur ein halber. Herr Bagier beschäftigt sich eifrig mit den Vorbereitungen zu den franzosischen Opernvorstellungen, die in der Salle Ventadour gleich nach Erdsstung der neuen großen Oper

stattfinden follen. Die ersten Berte, welche vorgeführt werden follen, find die tomischen Opern "La Clef d'or" von Eug. Gautier und "Un caprice de Ninon" von Samuel David. — Die Opera-Populaire im Chatelet-Theater hat endlich am Freitag ihre Thätigkeit begonnen, aber taum mit großem Glud, benn bie Eröffnungsoper ,, Les Parias" von Membree, wird allgemein langweilig und trift genannt. — Lecocq's "Girofle-Girofla" hat Mittwoch ihren Ginzug in Baris, refp. im Renaiffance-Theater, gehalten und ist mit Jubel aufgenommen worden. — Die Directoren bes Odeon und ber Gafte haben sich zusammengethan, um vom 6. Dec. ab in ber Gafte allsonntäg= lich eine Morgen-Borftellung, bestebend in einem claffifchen Drama und einer Oper bes altern Repertoires, ju geben. Die in Aussicht genommenen Opern find : ,,Lo Deserteur" von Monsigny, "Uue Folie" von Mehul, "Les Deux Avares" und "L'E-preuve villageoise" von Gretry, "Le Calife de Bagdad" und "Ma Tante Aurore" von Boielbieu, "Les Troqueurs" von Serold, "Le Prisonnier" von Della Maria, "Maison à vendre" von Dalantac, "Les Rendez-vous bourgeois" von Nicolo Jouard. — Die Association des artistes musiciens läßt am 23. Nov. jum Besten ihrer Unterstühungscasse hummel's Esdur-Messe in ber Kirche St. Gustache aufführen (mit Sinlagftuden von Sounod und gefolgt von einem Laudate von Tho-Basbelom's heutiges Concert-populaire-Brogramm heißt: Esdur-Ginfonie von Haydn; Duverture ,, Patrie!" von Bizet; Biolinconcert von Beethoven (herr Sarafate); Borspiel zu Wagner's "Triftan und Jjolbe" (zum erften Male); Aufforderung jum Tang von Beber-Berliog. - Die Concerte im Chatelet-Theater, unter Cb. Colonne's Direction, nehmen heute ihren Unfang mit ber Adur-Sinfonie von Menbels: fohn, Scherzo aus einem Quartett von Cherubini (alle Streicher), "Le Rouet d'Omphale" von Saint-Saens, Clavierconcert in Gdur von Beethoven (Saint-Saens), vierte Orchestersuite von Massenet.

\* London, 8. Rov. Bulow gab ein Pianoforte-Recital, dem bei 2000 Buhörer beimohnten, und erntete immensen Beifall. Er spielte u. a. Beethoven's Sonate Op. 106 und die 33 Bariationen auswendig. Dem Bernehmen nach hat sein Agent ihn für hundert Concerte in den Provinzen gewonnen und erhalt ber eminente Kunftler für jedes Concert 100 Pfd. Sterl. — Die 17. Saison der populären Montagsconcerte von Chappel hat begonnen; das Programm nennt Beethoven, Schumann, Mendelssohn, Rubinstein und Arthur Sullivan; im Quartett ist England, Deutschland, Frankreich und Italien vertreten, also eine echt internationale Aufführung. Die Firma Novello hat Die 10,000 Buhörer saffende Albert Sall gemiethet fur Concerte jeber Urt; fie gablt bafür jährlich 5000 Bfd. Sterl., hat ein Orchester von 70 Spielern zusammengeftellt und wird mahrend ber Saison jeden Abend in der Boche in folgender Ordnung mit Concerten abwechseln: Montags — Ballaben : Concert; Dienstags — ausschließlich Musiknummern englischer Componisten; Mittwochs — Classische Bocal- und Instrumentalmusik; Donnerstags — Dratorien, die Chore ausgeführt von der Albert Hall Choral Society; Freitags — Neu-beutsche Schule, vornehmlich Wagner; Sonnabends — Ballet und sonstige Tangmufit. Alls hauptbirigent ist Mr. Jos. Barnby genannt; bie englische Mufit wird 3. F. Barnett, die neudeutsche wird Dannreuther leiten. Als Golisten find alle namhaften Kräfte London's und eine Reihe auswärtiger Künstler engagirt und find bie Preise so gestellt, daß auch ber Minderbemittelte seine Nerven prufen tann. Dies ungeheuerliche Unternehmen foll am 9. Rov. seinen Anfang nehmen. Gott erhalte England! - Sir Julius Benedict feiert Ende November seinen 70. Geburtstag und sein 40jahriges Jubiläum als Dirigent. Alle musikalischen Kreise Londons rüsten sich, dem Künstler zu hulbigen und ihn durch ein großartiges Nationalgeschenk auszuzeichnen. — Mr. Walter Bache, ber unlängst wieder ein besuchtes Concert mit classischem Programm gab, veranstaltet im Februar sein eilstes jährliches Concert, das Dr. von Bulow dirigiren wird. Es sollen babei Liszt's 13. Pfalm, bessen Adur-Clavierconcert und größere Werke von Schumann und Schubert zur Aufführung tommen.

- p In Paris wird sich in nächster Zeit ein neues Schauspielhaus erheben, welches an berselben Stelle aufgeführt wird, wo früher das Hotel des Fürsten Metternich stand und wo gegenwärtig der Staatsrath untergebracht ist, nämlich in der Rue de Grenelle-Saint-Germain. Dieser neue Saal wird sur das italienische Theater bestimmt. Die Gelbmittel sind bereits beigeschafft, sie betragen zwei Millionen Francs.
- Das große Opernhaus am haymarket zu London steht seit dem Jahre 1867 leer. Nach dem Brande wurde es wieder aufgebaut, es sand sich indessen kein Miether und es soll in der Zwischenzeit sehr schlecht gehalten worden sein. Jest hat sich Mapleson, der alte Miether, wieder zur Uebernahme bereit gesunden. Derselbe hat den Contract bereits abgeschlossen und hofft zu Ostern seine erste Saison beginnen zu können.
- \* Die neue Oper in Paris wird mit folgenden Biecen eröffnet: Ouverture aus der "Stummen von Portici". Erster und zweiter Act der "Judin" von Halevy mit Mile. Krauß und Herrn Villaret. Die Kirchenjeene aus Gounod's "Faust" mit Mad. Rilsson und Faure. Der britte und vierte Act des "Hamlet" von Thomas mit Mad. Rilsson und Faure. Auf diese Art ist allen Interessen Rechnung getragen, jede Empfinds lichteit beseitigt und alle "Größen des Gesanges" werden ihren Antheil an dieser Borsstellung haben.
- \* Das Theatre de la Ronaissance in Paris wird als nächste Rovität Johann Strauß' tomische Oper "Indigo" mit einem von dem deutschen ganz abweichenden Texte von Philipp Gille, einem Mitarbeiter des "Figaro", zur Aufsstührung bringen. Der Componist wird die ersten Borstellungen seines Wertes persons lich birigiren.
- \* Der Componist Wancampt zu Tournai (Belgien) hat eine neue Oper vollendet, welche sich ,,Le Sire de Framboisy" betitelt.
- \* Die Scala in Mailand wird im Laufe der Wintersaison ein neues Ballet des Choregraphen Monplaisir ,, Giulio Cosare" bringen. Die Musik dazu ist vom Maöstro Busi aus Bologna.
- # Auf bem Theater Betrarca zu Arezzo ist die Oper ,,Piccarda Donati", Text und Musik des Doctor Cosimo Burali Torti, mit Ersolg zum ersten Male in Scene gegangen.
- Die Oper »La Notte di Natale « von Pontoglio hat im Theater Canobbiano zu Mailand guten Erfolg gehabt. Dennoch ist besagtes Theater nach einigen Borstellungen der genannten Oper schlechter Geschäfte wegen geschlossen worben.
- \* Lauro Rossi's neueste Oper "La Contessa di Mons" hat im Teatro Communale ju Trieft guten Succes gehabt.
- \* Das Teatro Regio zu Turin verspricht für die diessiährige Carnevalsund Fastenstagione u. a. die Opern ,. A'da'' von Berdi, ,, La Gitana'' von Bisani (neu), ,, Salvator Rosa'' von Gomes und ,, Luisa Miller'' von Berdi; dann die Ballets; ,. Le due Gemelle'' und ,, Dyellah''.
- \* Das Theater Caftelli bereitet ein neues Ballet -- ,, Carlo il guastatore''
- Berbi's ,, Alda" soll bemnächst auch in Mabrid zur Aufführung tommen. Die Hauptbarstellenben werben sein: bie Damen Fossa und Wanda Miller, dann die Herren Tamberlich, Boccolini und David.

Ľ

۲,

- \* Die italienische Oper zu Cairo ift am 1. Nov. mit dem ", Trovatore" eröffnet worben. Die Hauptkräfte ber Truppe sind: die Damen Fricci, de Maesen, Walbmann, Bentami, Allievi; dann die Herren Fancelli, Stagno, Bidal, Morel, Angelini, Pandolfini, Berger, Archiati, Medini, Milesi und Liviani. Orchesterches ist wieder Bottessni.
- \* Aus Mexico (der Stadt) meldet man die demnächstige Aufführung einer neuen Oper des Maöstro Melasio Morales, "Guido Corsini" betitelt.
- \* Der Berleger Nicordi zu Mailand hat das Gigenthumsrecht ber Oper » Fernando el emplagado « des spanischen Componisten Zubiaurre erworben.
- \* Im Münchener Hoftheater gelangte am 27. Nov. zum ersten Male die Oper "Der Erbe von Morley" von Franz von Holstein zur Aufführung und war von gutem Ersolg begleitet. Das Werk wird von der Münchener Kritik als sehr melodiös gerühnt. Der Componist wurde schon nach dem zweiten Acte zweimal hervorzgerusen und am Schlusse der Oper abermals.
- \* Der von ber Direction ber Komischen Oper in Bien mit der Kammersängerin Frau Pauline Lucca abgeschlossene Gastspielvertrag geht mit der zehnten Borstellung am 5. Dec. zu Ende. Als Benesiz für Frau Pauline Lucca ist am 7. Dec. noch eine elste und letzte Gastvorstellung angesept, in welcher die Künstlerin die Partie der Angela im "schwarzen Domino" singen wird. Der großartige Erfolg, den Frau Pauline Lucca namentlich als Frau Fluth in der Oper "Die lustigen Weider von Windsor" erzielte, hat die Direction veranlaßt, diese Oper nächsten Donnerstag zu wiederholen. Es ist dies die letzte Aussührung der genannten Oper mit Frau Pauline Lucca als Gast.
- \* Das Engagement von Fräulein Minnie Hauck an der königl. Oper in Berlin ist persect geworden, wie dies nach dem großen Ersolg der Künstlerin nicht anders zu erwarten war. Sie erhält ein Jahresgehalt von 12,000 Thalern. Natürlich ist das Jahr des Operntheaters nicht ganz 12 Monate lang.
- \* Auf dem Conservatorium zu Brüssel befindet sich gegenwärtig ein Sänger (Bassis) in Ausbildung, der zu den schönsten Hoffnungen berechtigen soll. Er heißt Petit und war früher Schullehrer. Der Impresario Strakojch hat ihn, dem Bernehmen nach, bereits engagirt und wird ihn, sobald seine Studien beendet sind, ber Welt vorführen.
- \* Hofrath Dr. Merther ist, wie aus Darmstadt gemeldet wird, seiner Functionen als Director des Darmstädter Hostheaters und der Hosmusik in Ehren ents hoben und tritt mit dem 1. Januar 1875 in Pension.
- \* Die Nachricht, daß Herrn Hellmesberger das Betreten der Buhne des Hofoperntheaters in Wien während der Borftellung schriftlich untersagt worden sei, ist, wie uns von betheiligter Seite mitgetheilt wird, durchaus unwahr. Nach den Ordnungsvorschriften ist eben nur jenen Mitgliedern des Hofoperntheaters das Betreten der Bühne gestattet, welche beschäftigt sind oder eine dienstliche Meldung zu machen haben. In letterer Absicht war der Herr Concertmeister auf der Bühne erschienen, und es bedurfte nur dieser Andeutung, um den freundlich erinnernden Regisseur zu beruhigen.
- \* Für ben in Nürnberg stattfindenden Congres ber beutschen Buhnenangehörigen sind die Tage vom 16. bis 18. Dec. festgesett.

- \* Berühmt aber nicht als Schwester. Wie weit Künstler-Eifersucht sich vergessen kann, hat Birmingham das Glück oder Unglück gehabt, dieser Tage zu ersahren. Carlotta Patti hatte sich verpstlichtet, in einem Concert zu singen, und die musikalischen Bewohner Birminghams hatten sich zahlreich eingefunden, um die weit und breit bekannte Künstlerin zu hören. Aber ihre (Beduld sollte hart auf die Probe gestellt und ihre Hossmung schließlich doch getäuscht werden. Zwanzig Minuten waren vergangen, Carlotta erschien nicht. Wohl aber trat der Director auf die Bühne und bedauerte sehr, daß die Künstlerin nicht austreten wolle, weil sie beleibigt sei. Und beleidigt war Carlotta, weil die Anzeigezettel von ihr als der "Schwester Abelina Patti's" sprachen.
- \* Die junge italienische Pianistin Emma Zumagalli (Tochter bes in Italien berühmten Abolso Jumagalli) hat sich neulich in der Villa Reale zu Monza vor dem italienischen stronprinzen und dessen Gemahlin zu großem Beisall horen lassen.
- \* Beethoven's Missa. solemnis ift neulich in der Mirche Ste. Gubule zu Bruffel zur Aufführung gefommen.
- \* Die diesjährige Saison ber Concerts populaires zu Brüssel nimmt am 6. Dec. ihren Ansang. Die Concerte finden unter Joseph Dupont's Direction im Alhambra-Theater statt.
- \* In Turin haben am 15. Nov. die Concerts populaires unter Pebrotti's Direction wieder begonnen. Aufgeführt wurde u. A. Bazzini's Ouverture zu "König Lear".
- \* Frang Abt begiebt fich bemnachft nach London, um bafelbft eine Anzahl Concerte zu veranstalten.
- \* Der Pianist Joseph Wieniamsti wird Warschau verlassen und hat St. Betersburg zu seinem ferneren Aufenthaltsort gewahlt.
- Der Biolinist Jules de Swert ist in Paris eingetroffen, um sich dauernd baselbst niederzulassen.
- \* Der Stuttgarter Orchesterverein, welcher wegen ungünstiger Berhältnisse seit zwei Jahren seine Thatigkeit eingestellt hatte, tritt wieder zusammen und ladet seine Freunde zur Theilnahme ein. Im bevorstehenden Winter werden 6 Unterhalztungen stattsinden. Die erste am 5. December.
- \* Dem mittelalterlichen Musik-Theoretiker Jean Tinctoris (geb. 1453, gest. um 1520) soll in seiner Geburtsstadt Nivelles (in Flandern) eine Statue errichtet werben. Mit ber Versertigung berselben ist ber Vilbhauer Samain beaustragt worden.
- Am 18. Nov. starb zu Gent ber Kapellmeister an 'ber bortigen Johannistirche, Abolph Moens, im Alter von 44 Jahren.
- \* Bu London ftarb am 16. Nov. der vortreffliche Oboift Thomas Ebgar, 62 Jahre alt.
  - \* Bu Baris ftarb bie Sangerin Relly Robn, eine Schulerin Balfe's.
- \* Dr. Stolte, Inhaber ber befannten Theaterichule in Samburg und fruher felbft als Sanger und Schauspieler thatig, ift am 28. Nov. gestorben.
- \* In Wien starb J. B. Lang, der Freund Ferdinand Raimund's, der erste Rappeltopf im "Apentonig." Er war unter Marinelli, dann unter Carl und Nestrop Regisseur am Leopolbstädter Theater.

| E. Hoftheater, 3. Nov. Undine v. Lortzing, 5. Nov. Postilion von Adam.                                              | 7. Dec. Mignon v. Thomas.                                                                   | 4. Dec. Fantasca, Ballet.<br>5. Dec. Stumme v. Auber.<br>6. Dec. Judin v. Halevy.                                     | <ol> <li>Dec. Satanella, Ballet.</li> <li>Dec. Margarethe v. Gounod.</li> <li>Dec. Meistereinger v. Wagner.</li> </ol> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v. buppe<br>5. u. 8. Nov. Hugenotten von<br>Megerbeer.<br>7. Nov. Morilla v. Hopp.<br>12. Nov. Freischütz v. Weber. | 4. Nov. Die schöne Galathea — Otello di Kosaru<br>Zehn Mädchen und kein Mann II Transcadi N | <ol> <li>u. 10. Nov. Stumme v. Auber.</li> <li>Nov. Preciosa v. Weber.</li> <li>n. 27. Nov. Afrikanerin v.</li> </ol> | Königsberg.<br>Stadttheater.                                                                                           |
| i di                                                                                                                | 16. — 29. Nov.                                                                              | Theatre-Ventadons.                                                                                                    | Le Chalet d'Adam.                                                                                                      |
| Solisten Marschar Schütky, chor unt klass, Ki                                                                       | Schlusse<br>an die 1                                                                        | Julie v.<br>Concert<br>R.Schum                                                                                        | 10. Nov. (                                                                                                             |

# 5. Nov. Fra Diavolo v. Anber. 6. Nov. Troubadour v. Verdi. Tannhānser 701 HOP 8, 19 u. .... Wagner. Bollander v. Wagner. 11. Nov. Fra Diavolo v. Auber. 11. Nov. Stnume v. Auber. 15. Nov. Stumme v. #Auber. 23. Nov. Freischütz v. Weber. 26. Nov. Wildschütz v. Lorizing. Opernrepertoire. 19 u. 25. Nov. Fliegender

3. u. 20. Nov.

vagner.

2. Nov. Oberon v. Weber.

Windsor v. Nicolai.

K. Opernhaus.

Weiber

# Carisrube

7. Nov. Hochzeit des Figuro von

Mozart.

25. (in Baden). 20. Nov. Czar und Zimmermann 1. Nov. Margarethe v. Gounod. 3. Nov. Lobengrin v. Wagner. 12 Nov. Fra Diavolo v. Auber.
15 Nov. Wildschütz v. Lortzing.
18 Nov. Wildschütz v. Lortzing v. Lortzing. Grossh. Hoftheater. Nov. Joseph v. Méhul. Baden - Baden.

14. Nov. Flick und Flock, Ballet. 16. u. 29. Nov. Feensee v. Anber. 17. Nov. Aladdin. Ballet. 18. Nov. Lohengr'n v. Wagner.

11. Nov. Militaria, Ballet.

Mendelssohm.

Nov. Erophet v. Meyerbeer. Nov. Sommernachtstraum von

13, 15, 21, n. 30. Nov. Cesario

v. Tanbert.

i. Nov. Zanberflöte v. Mozart.
4. Nov. Wasserträger v. Cherbini.
8. Nov. Stumme v. Anber. Grossh. Hoftheater. Wasserträger v. Cheru-Weimar. zetu.

26 Now. Aida v. Verdi. 27. Now. Belmonte u. Constanze

Now. Aids v. Verdi.

28. Don Juan v. Mozart.

19. Nov. Zauberfloto v. Mozart.
22. Nov. Tell v. Rossini.
23. Nov. Mignon v. Thomas.
24. Nov. Margarethe v. Gounod.

Nov. Lohengr'n v. Wagner. Nov. Zauberflote v. Mozart. Nov. Tell v. Rossini.

23. Nov. Mignon v Thomas. 29. Nov. Don Juan von Moz Nov. Lobengrin v. Wagner.
 u. 26. Nov. Doctor u. Apotheker v. Dittersdorf. Don Juan von Mozart. Mireille de Gounod. Haydée d'Auber. Mignon de Thomas, Le Cerisier de Duprate. Les Dragons de Villars de Mail-Le Pardon de Ploérmel de Meyer-

30. Nov.

Dinorah v. Meyerbeen

Nov. Hans Heiling v. Marsch-

Hofoperntheater.

Wien.

K

15. Nov. Barbier v. Rossini. 17. Nov. Weisse Dame v. Boiel-19. Nov. Lustige Weiber v. Nidieu. CO 31 28.

23. Nov. Bigoletto von Verdi, 26. u. 29. Nov. Maskenball von Verdi. 22. Nov. Tell v. Rossint. 22. n. 24. Nov. Die letzte v. Conradi. Fahrt

Parts.

Tell de Don Juan de Mozart. La Favorite de Donizetti. Robert le Diable de Meyerbeer. Les Hugnenots de Meyerbeer. 16 — 29. Nov. Rossini. Opera

Le Postillen d'Adam. La Fille du Régiment de Opera comique. 16. - 29. Nov. Yoni-

29. Nov. Concert populaire de Pasdeloup Sinf. (Cdur) de Mozart. Ouv. Fingalshöhle de Mozart. violons. Sinf. (Cmoll) de Beethoven.

ž Stutigart.

erk, die HErn. Ucko u. n : die Daman Biazzı n. chor fib. Schiller's Ode mann (Hr. M. Laistner). Concert-Ouv. Chore: d. Kgl. Sing-Freude v. Beethoven, in Amoll f. Pfts. v. in Dinell in. Seli u. Кошео п Wieniswski, Wieck, Marie, in Frankfurts. Rubinstein in Petersburg. Pasca, Mad., in Peter-burg.
Patti, Adeline, in Moskau.
Patti, Carlotta, in Birmingham. Maass in Wiesbaden. Menter, Sophie, in München. Nicolini in Madrid. Liszt in Venedig.. Nilsson, Christine, in Petersburg. Popper in Munchen. Lucca, Pauline, in Wien. Lemmens in Paris. , Josepa, in St. Pe-

Concert f. Viol. v. Beethoven (Hr., Grin aus Wien). Lieder R. Pianoforte: Der Jingling an der Quelle von Fr. Schubert, Volksliedchen v. R. Schubert, Volksliedchen v. R. Schubert, Arie aus L'Oca di Cairo v. Mo-Ouv. Ledoiska v. Cherubini. dante u. Bendo f. Viol. v. H. mann Canzonette von Scarzart (Fran Regan Schimon) Nov. 7. Gewandhausconcert. 4. Dec. Walkures v. B. Wagner. (1. Act). Wodans Abschiede u. »Fouerkure v. R. Wagner, Soliston: Frau Friedrich Materna, die Hrrn. Labatt n. Scaria, Clavier gartner. d. Hrrn. Sucher u. Dr. Paum-Wagner - Concert.

Vienxtemps (Hr. Grub). Suite in Emollt Orch. v. F. Lachner, Direct. d. Componisten.

Mendelssohn, Onv. des Procele-Boltesini in Catro.
mini de V. d'indy. Concert-Bilow, H. v., in Loudon.
stück pour Pisuo de B. Schu-Capoul in Petersburg.
mann (Mr. Jakil). Adagio du Csillagh, Rosa, in Wien.
Septuor de Beethoven. Den Earancze in Wien. Pasdeloup Siaf. Amoll de xième Partie de Romée et Juliette de Berlioz. Paris.

zart. Musique pour une pièce antique de Massenet. Mouve-ment perpetuel de l'aganini. Caponi in Petersburg.
Costa in Paris.
Cisillagh, Rosa, in Wien.
Ferenczy in Wien.
Goddard, Arabella, in Sydney. Krebs, Mary, in Leipzig. Lachner, F., in Leipzig. Hanck, Minnie, in Berlin. Gye in Wien. Hervé in Paris.

Adressbuch

Signale für die musikalische Welt.

Asemann, Adele, in Bremen. Albani, Mille., in New-York. Bottesini in Cairo.

- - ·

Für die Erziehungsanstalt Noorthey zwischen Haag und Leiden wird für Neujahr ein einwohnender Musikiehrer gesucht, der auch einige deutsche Stunden geben kann. Gehalt fürs erste Jahr 600 Gulden Niederl. mit freier Station. Adresse franco an Herrn Kramers, Director des Instituts Noorthey, bei Voorschoten in Holland.

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel. Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

> Friedr. Krátzschmer Anchs. Leipzig. Steindruckerei. Notendruckerel. Lithographische Anstalt

## Metronomen

(Taktmesser) System Mailzel

15 u. 19 RM.

Unentbehrlich für jeden Musiker. Sehr hübsches Weihnachtsgeschenk stets vorräthig bei

F. Scyfried, Museumsbrücke, Nürnberg.

Versandt nach Auswärts gegen Nachnahme. (N. 8590).

# Kammermusik: Werke

aus dem Verlage von

### J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Blomberg, Ad., Op. 6. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell. 2 Thir.

15 Ngr. Brahms. Joh., Op. 34. Quintett (in Fmoll) für Pianoforte, 2 Violinen, Viola und Violoncell. 5 Thir.

Grädener, C. G. P., Drei Quartette für 2 Violinen, Viola und Violoncell. Op. 12. Nr. 1 in B. 1 Thir. 25 Ngr. Op. 17. Nr. 2 in Amoll. 1 Thir. 25 Ngr. Op. 29.

Nr. 1 in D. 1 Inir. 25 Ngr. Op. 17. Nr. 2 in Amoll. 1 Thir. 25 Ngr. Op. 29. Nr. 3 in Es. 1 Thir. 25 Ngr.

Hartog. Ed. de. Op. 35. Premier Quatuor pour deux Violons, Alto et Violoncello (en Mi majeur). 2 Thir. 7½ Ngr.

Mallwods, J. W., Op. 250. Air varié pour le Violon avec Accompagnement de second Violon, Alto et Violoncelle. 25 Ngr.

Mallwods, Fr., Op. 76. Grosses Trio (in Fdur) für Pianoforte, Violine und Violoncell. 4 Thir. 15 Ngr.

Maumann, E , Op. 6. Quintett (in C) für 2 Violinen, 2 Violen und Violoncell. 2 Thlr.

Baff, Joachim, Op. 112. Zweites grosses Trio (in Gdur) für Pianoforte, Violine und Violoncell. 4 Thir.

Vogt, Jean, Op. 56. Quintett (in Amoll) für 2 Violinen, 2 Violen und Violoncell. 2 Thlr. 10 Ngr.

(Arrangements.)

Beethoven, L. van. Op. 6. Leichte Senate für Pianoforte zu vier Händen. Als Quartett für Pianoforte zu vier Händen, Violine und Violoncell bearbeitet von Louis Bödecker. 1 Thir.

Als Tries für Pianeforte, Op. 49. Zwei leichte Sonaten für das Pianoforte, Nr. 1 in Gmoll 1 Thlr. Violine und Violoncell hearbeitet von Rud. Barth. Nr. 2 in Gdur 1 Thir.

Dieselben als Duette für Pianoforte und Violine, und Pianoforte und Violonoell

Op. 129. Rende a capriccie für Pianoforte. Für Pianoforte, Violine und Violoncell bearbeitet von Louis Bödecker. 1 Thir. 10 Ngr. 1 22 Ngr.

Verlag von Herm. Erler in Berlin.

# Heinrich Hofmann "Frithjof."

Sinfonie für Orchester.

Op. 22. Part. 12 Mark. Orchesterst. 18 Mark. Clavierauszug zu 4 Händen, 9 Mark.

Aufgeführt in Aachen, Berlin, Breslau, Chemnitz, Kopenhagen, Nürnberg, Stettin und Zwickau.

In Vorbereitung in Basel, Nürnberg, Riga. Meiningen, Lübeck, Eisenach, Rotterdam.

Stettiner Zeitungen schreiben über das Werk: Diesmal brachte der 1. Theil des Concerts eine neue Sinfonie "Frithjof" von H. Hofmann, die bei den ersten Aufführungen in Berlin und Breslau grosses Aufsehen gemacht und allgemeinen, ja enthusiastischen Beifall errungen hat. Man durfte also auf das Werk gespannt sein. Es hat die Erwartung nicht getäuscht! Wahrhaft glänzende Instrumentation, die sich aber von blosser Effecthascherei fernhält, originelle Motive, reizender Melodienfluss nehmen das Ohr des Hörers gefangen und steigern das Interesse von Satz zu Satz. Die Ausführung durch die Parlowische Capelle war ganz vorzüglich und rief lebhaften Beifall des Auditoriums hervor.

Die Breslauer Morgenzeitung schreibt gelegentlich der Aufführung durch den Orchesterverein: Den Anfang machte Hofmann's Sinfonie "Frithjof" und wir können sofort hinzufügen, dass sie einen grossen Erfolg gehabt hat. Sowohl der 1. Theil, als der 2. und 3. machten einen gewaltigen Eindruck. Während die lebhafte Musik als den 1. Theil durchweg die männliche Zuversicht ahmet, spricht der 2. Theil ungemein durch seinen elegischen Charakter und die Schwermuth der Gesammtmelodie an, aus welcher ab und zu die Klagen der Oboe hervorklingen.

Schlesische Presse: Ein erschöpfendes Urtheil in dieser Beziehung nach einem einmaligen Anhören abzugeben, mögen wir uns freilich nicht anmassen. Soviel glauben wir indess als sicher constatiren zu dürfen, dass das neue Werk von grosser Begabung des Componisten Zeugniss ablegt. Derselbe verfügt nicht blos über eine hoch ausgebildete Technik. Technik, die sich namentlich in der sehr wirksamen Instrumentirung zeigt, sondern ist auch im Besitze nicht gewöhnlicher Erfindungsgabe, wie man dies an den vielen originellen und ansprechenden Motiven erkennen konnte. Das Werk fand eine sehr freundliche Aufnahme und wird sich hoffentlich auf dem Repertoire des Vereins erhalten halten.

Mitte December erscheint in meinem Verlage:

# Concert

für das Pianoforte

mit Begleitung des Orchesters componirt von

Johannes Brahms.

Op. 15. Particur. Preis 15 Mark.

J. Rieter-Bledermann. Leipzig u. Winterthur.

### Neue Musikalien

# im Verlage von Fr. Schreiber in Wien.

Achenbach, Ch., Op. 114. Marche sur le thème Rule Britannia p. Pfte. 10 Ngr. — Op. 115 Farewell and Welcome, grande Valse pour Pfte. 15 Ngr. Brüll, J., Op. 13. Drei Clavierstücke. No. 1. Schlummerlied. 7½ Ngr. No. 2. Saltarella. 12½ Ngr. No. 3. Romanze. 10 Ngr.

Czerny, C., Kunstlerbahn des Pianisten vom ersten Anfange bis zur höheren Virtuosität. Ausgewählte, revidirte, in systematischer Ordnung zusammengestellte und bezeichnete Ausgabe von dessen Etuden und Uebungsstücken. Redigirt von L. Köhler. VI. Abth. Die Kunst der Fingerfertigkeit. Cplt. 2 Thlr. 20 Ngr.

Fahrbach, J., Op. 77. Steierischer Jodler für zwei Floten. 12½ Ngr. Fahrbach. Ph. sen., Op. 308. Gut Wienerisch Walzer für Pfte. 15 Ngr. Förster, A., Op. 16. Drei Tonstücke f. Pfte. No. 1. Serenade. 10 Ngr. No. 2.

Tanz-Improvisation. 10 Ngr. No. 3. Spielmann's Standchen. 71/2 Ngr. Hertz, Th. v., Op. 64. Walzer für Pfte 10 Ngr. Köhler, L., Op 240. Melodien-Freuden, unschwere Clavierstücke ohne Octaven-spannung über beliebte Motive. No. 26. Mein Stern, von 11. Cooper No. 27. Thuringisches Volkslied. No. 28. Freudvoll und leidvoll, von J. F. Reichardt. No. 29. In der Magyarenschenke. No. 30. Lorcley (Volkslied von F. Silcher). No. 31. Lob der Thränen, von F. Schubert à 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ngr.

Malling. J., Weihnachten. 10 Lieder für des Kindes schoustes Fest, ein- oder

auch zweistimmig mit Pfte. oder auch für Pfte. allein. 12½ Ngr.

Marchest, M. C., Op. 16. Etude d'agilité pour voix de Soprano. Variations sur un thème de S. Marchesi. 10 Ngr.

Nottebohm, & Thematisches Verzeichniss der im Drucke erschienenen Werke von Franz Schubert. 3 Thir. 10 Ngr.

Oberthür, C. Op. 209. Sur la glace. Illustration p Pfte. 22<sup>1</sup> 2 Ngr.

Pathe, C. E., Op. 187. Die Rose im Thale. Fantasic-Idylle f. Pfte 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ngr.

- Op. 223. Goldglöckchen. Salon-Polka f. Pftc. 121/2 Ngr.

Rader, R., Lieder aus Kärnthen f. fünsstimmigen Männerchor. Hest 5. Partitur und Stimmen. 20 Ngr.

Beiny, W. A., Op. 4. Vier Gesänge f. Alt m. Pfte. 20 Ngr.

- Op. 13. Zwei Lieder f. Mezzo-Sopran m. Pfte. 121/2 Ngr.

Op. 13. Zwei Lieder f. Mezzo-Sopran m. Pite. 12½ Ngr.
 Both. F., Op. 159. Mamsell Schwindelmeier. Polka française f. Pfte. 7½ Ngr.
 Op. 161. Marietta. Polka-Mazurka f. Pfte. 7½ Ngr.
 Bothschild, la Baronne de, Répondez-moi! Romance Paroles de God froy. 10 Ngr.
 Schachner, J. B., Op. 30 Charakterbilder f. vier Männerst. m. Pfte. oder Harmonium. No. 1. Die Lerche. 25 Ngr. No. 2. Alt-Assyrisch. 25 Ngr. No. 3. Warnung, von H. Lingg. 20 Ngr. No. 4. Fahrender Schuler-Psalterium. Gedicht aus dem 13. Jahrhundert. 22½ Ngr
 Gehnick

schmidt, A. G., Op. 11. A Körberl, von Rosegger. Wunsch, von J. Altmann, f. Männerchor. 271/2 Ngr.

— Op. 12. Zwei Chöre f. vier Männerst. 15 Ngr.

Soyka, J., Phantasiestücke. Sechs Stücke f. Harmonium. Heft 1. 2. à 15 Ngr.

Stolzenberg, B., Zwei Lieder f. eine Stimme m. Pfte. Op. 14. An der Wiege, v. F. Krastel. 10 Ngr. Op. 15. Vergissmeinnicht, v. H. Schneider. 71. Ngr. Op. 17 Drei Lieder f. Sopran m. Pfte. No. 1. Tauschung, von C. Beck. 5 Ngr. No. 2. Er hat mich geküsst, von O. v. Redwitz. 10 Ngr. No. 3. Zwiegesang, von R. Reinik. 71/2 Ngr.

Strauss, Eduard, Op. 119. Augensprache. Polka française f. Pfte. 71/2 Ngr. Strauss. Johann, Op. 361. Bei uns z'Haus. Walzer f. Violine, Flöte u. Pfte.

- Op. 364. Wo die Citronen blüh'n. Walzer f. Pfte. in leichtem Style. 10 Ngr. - Op. 365. Tik-Tak. Polka (schnell) nach Motiven der Operette: "Die Fleder-221/2 Ngr. maus", f. Pfte. 10 Ngr.; f. Pfte. zu 4 Händen 121/2 Ngr.; f. Violine und Pfte.

10 Ngr. - Op. 366. An der Moldau. Polka française nach Motiven der Operette: "Die Fledermaus", f. Pfte. 10 Ngr.; f. Pfte. zu 4 Händen 121/2 Ngr.; f. Violine u.

Pfte. 10 Ngr.

Op. 367 Du und Du Walzer nach Motiven der Operette: ,,Die Fledermaus", f. Pfte. 15 Ngr.; f. Pfte. in leichtem Style 10 Ngr.; f. Pfte. zu 4 Händen 221/2 Ngr.; f. Violine u. Pfte. 171/2 Ngr.

- Op. 368. Glücklich ist, wer vergisst! Polka-Mazurka nach Motiven der Operette; "Die Fledermaus", f. Pfte. 10 Ngr.; zu 4 Händen 15 Ngr.; f. Violine u. Pfte. 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ngr.

Sulzer, J., Drei Fantasiestücke f. Pfte. No. 1—2. à 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ngr.

Tuma. A., Eichenblätter. Fantasien über deutsche Volkslieder f. 2 Pfte. zu 8

Händen. Heft 1. 25 Ngr.

Zehethofer, J., Transcriptionen f. die Zither. No. 75. Strauss, Johann,
Op. 367. Du und Du. Walzer nach Motiven der Operette: "Die Fledermaus". 10 Ngr.

Vor Kurzem erschien in meinem Verlage:

# ürkischer Marsch

für grosses Orchester

### Fr. Kücken.

Op. 92 No. 1. Arrangement für Militairmusik

A. Urbach.

Partitur Pr. 2 Thlr.

Leipzig.

Fr. Kistner.

# Neue Studien für die Oboe.

Im Verlage der Musik.-Handlung Otto Halbreiter in München erschienen soeben:

Uebungsstücke zur Tonbildung für die Oboe, mit leichter Clavier-Begleitung.

Sammlung von Adagio's und Andante's aus Sonaten berühmter Meister zusammengestellt und eingerichtet

Jos. Wizthum, Königl. bayer. Kammermusiker. 2 Hefte à 6 Mark netto.

Bu beziehen durch alle Buch- und Mufik-Bandlungen.

Bei N. Simrock in Berlin erscheinen in 8 Tagen:

für das Piano zu 4 Händen

No. 524. Preis 1 Thir. 15 Sgr.

# Mendelssohn's Werke.

Erste kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Bis jetzt sind e schienen :

15. Sept. Mendelssohn's Pianoforte-Werke. Band I. Preis 9 Mark. 1. Oct. Mendelssohn's Pianoforte-Werke. Band II. Preis 8 Mark.

1. Oct. Mendelssohn's sämmtl. Lieder für 1 Singstimme mit Pianof.-Preis 13 Mark.

Oct. Mendelssohn's Trios für Pianoforte, Violine und Violoncell. Partitur und Stimmen. Preis 9 Mark 30 Pf.

Oct. Mendelssohn's sämmtl. Streich-Quartette. Partitur. Preis 13 Mark. Stimmen (4 Bände). Preis 20 Mark.

Op. 20. Partitur. 3 Mark 90 Pf. 26. Nov. Mendelssohn's Octett. Stimmen 6 Mark 30 Pf.

26. Nov. Mendelssohn's Ouverturen.

No. 1. Hochzeit des Camacho. P. 3 M. 30 Pf. St. 4 M. 20 Pf. No. 2. Sommernachtstraum. P. 4 M. 20 Pf. St. 4 M. 80 Pf.

Die vollständigen Bände sind auch elegant gebunden zu haben. Preis der Einbanddecke 2 Mark.

Im Januar 1875 werden in vollständigen Ausgaben erscheinen:

Partitur 5 M. 40 Pf. Mendelssohn's Streichquartette.

8 M. 10 Pf.

Mendelssohn's Planefortequartette. Partitur und Stimmen. Mendelssohn's Pianof.-Werke zu 4 Händen 3 Mark 30 Pf.

Mendelssohn's Orgel-Werke 6 M. 60 Pf. Mendelssohn's Lieder für Sopran, Alt, Tenor und Bass.

3 M. 30 Pf. Stimmen 5 M. 10 Pf. Wir werden mit den Publicationen in rascher gleichmässiger Folge fortfahren, so dass die Ausgabe in 31/2 Jahren vollendet sein wird.

Breitkopf & Härtel. Leipzig, November 1874.

# !Für Männergesang-Vereine!

Im Verlage von Er. Klatner in Leipzig erschien:

# H. Langer, Op. 11. Volkslieder

## und volksthümliche Lieder für vier Männerstimmen gesetzt.

"Das Lieben bringt gross' Freud." - Der Lindenbaum. Melodie von Franz Schubert. - Schwedisches Tanzlied. Par-Heft 1. titur und Stimmen 15 Ngr. - Einzelne Stimmen & 21/2 Ngr.

Frau Nachtigall. — Verschwiegene Liebe. — Der zurückgewiesene Freier. Partitur und Stimmen 15 Ngr. - Einzelne Heft 2. Stimmen à 21/2 Ngr.

Zu beziehen durch jede Musikalien- oder Buchhandlung.

# SIGNALE

für bie

# Musikalische 28 elt.

Bweinnddreißigfter Jahrgang.

Berantwortliger Redacteur: Bartholf Senff in Leipzig.

Jährlich erscheinen minbestens 52 Rummern. Preis für ben ganzen Jahrgang 2 Thir., bei birecter frankirter Zusendung durch die Post unter Krenzband 3 Thir. Insertionss gebühren für die Betitzeile ober deren Raum 3 Reugroschen. Alle Buch- und Mustaliens- Dandlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter ber Abresse der Redaction erbeten.

Man bittet ergebenst die Bestellung auf den neuen Jahrgang der "Signale" rechtzeitig in den Musikalienhandlungen und Buchhandlungen, sowie bei den Postanstalten zu veranlassen, damit keine Unterbrechung in der Zusendung eintritt.

Directe Kreuzbandsendungen können nur nach frankirter Einsendung des Abonnements-

betrags erfolgen.

# Neue Claviercompositionen

von Alexander Dorn.

Es hat sich in neuerer Zeit eine Gruppe jungerer Componisten gebilbet, bie im Geiste ber nächsten Epigonen Schumann-Menbelssohn's in engeren feingearbeiteten Formen wohlklingende Stimmungsmusit schaffen, in welcher die Haus- und Salonmusik einander

näher treten. Zu bieser Gruppe möchten wir auch Alexander Dorn (Sohn des ehemaligen Berliner Hofcapellmeisters) zählen; wenigstens berechtigen dazu bessen neueste Claviercompositionen, betitelt: "Zweite Salon Suite" Op. 92 und "Musikalisches Bilberbuch" Op. 93 (Coln bei Longer). Die Suite besteht aus acht Stücken, welche jedoch keine Namen tragen und sich in keiner Weise an die alten Suitenmeister lehnen; die Compositionen bilden eine Folge durchaus moderner unschwerer Musiksücke im Charafter des Liedes, Marsches, des Scherzo, Rondo und dergl. Die Form der Stücke ist abgerundet, die Arbeit darin sinnig und ihre Wirkung von frischer Art.

Das "Bilberbuch" bringt zwolf leichtere Stude, beren Bilber, wie man wohl benten kann, ber Spieler uch in ber eigenen Phantasie, gemäß ihrer Ueberschriften zu schafsen hat, wie z. B. "Savoyarbenknabe", "Berzauberte Prinzessin", "Kinder im Freien" "Wassernire" u. s. f. — Tür angehenbe junge "Vorspieler" bringt das Heft gewiß willtommenen Stoff; wir hätten nur noch Fingersah dazu gewünscht, damit auch die Unterrichtswelt bequemeres Ankommen an die netten Stude hätte.

y. Köhler.

### Aussprüche und Bemertungen bon DR. Sauptmann.

Wenn man sußeitalienische Musik Zuder mit einer Honigbrühe genannt hat, so ist bie Meyerbeer'sche gepfesserer Ingwer ober Zimmt. Indessen wenn man nach H. Heine's botanischem System, der die Pssanzen eintheilt in solche, die man essen kann, und solche, die man nicht essen kann, die Opern eintheilt in solche, die gegeben werden, und solche, die nicht gegeben werden, so müssen ja wohl die Meyerbeer'schen entschieden zu den ges nießbaren gehören, und es liegt eben nur an unserem musikalisch schwachen durch Sedarstian Bach, Mozart und Verthoven an zu schwache Kost gewöhnten Magen, wenn und bieser haut gout nicht behagen will.

Ich habe einmal in einer Lieberrecension gesagt, daß es zwei Urten giebt, Text in Musik zu sehen: die eine, wie der Uhrmacher eine Uhr "in Del seht", wo jedes Zäpfschen, jede Spindel des Werkes mit einem Tröpschen Del betupft wird, — so die beclas matorische Musik; die andere, wie man den Fisch in's Wasser sett, — so die musikalische Musik.

Wo nach einer in Berknocherung abgelebten Zeit von einem Genius neuer poetischer Stoff in die Runst gebracht wird, kann er nicht sogleich auch in kunstrechtsertiger Form erscheinen, die alte ist nicht zerbrochen, sie ist aber zu eng, will ausgeweitet sein, giebt sich hie und da auch wohl auseinander, wo der Inhalt überquillt und sich wie ein Lavas strom Plat im Weiten, Unbegrenzten macht, die er wieder bezwungen werden kann.

### Dur und Moll.

Das vierte Euterpe-Concert fand am 1. Dec. ftatt unb \* Leivzig. hatte folgendes Brogramm: "hamlet", Concert-Duverture von Gabe; Recitativ und Arie "Troftet Rion" aus Sandel's "Meffias", gefungen von Fraulein Marie Fillunger aus Berlin; Sinfonie Nr. 2 in Cdur von Rob. Schumann; Lieber mit Bianoforte: "Ganymed" von Schubert, "An die Nachtigall und "Webe, so willst bu mich wieder, hemmende Feffel, umfangen" von Brahms; erfter Cat aus der Ocean-Sinfonie von Unt. Rubinftein. Bon ben Orcheftersachen ftellte bie Schumann'iche Sinfonie eine ber beften, vielleicht die beste, ber im bisberigen Saifon-Verlauf seitens bes Guterpe-Orchefters gebotenen Leistungen bar; von ber Gabe'ichen Duverture wurde die Einleitung und ber Schluß recht gut gespielt; ber Aubinstein'sche Sat endlich tam noch nicht genug pracis und in ben Details fein ausgearbeitet heraus. Fraulein Fillunger verfügt über eine Sopran-Stimme, beren Sobe von leiblicher Ausgiebigfeit, beren Mitte und Tiefe aber matt und farblos find; die Technit der Danie erschien burch stellenweises Butieffingen und Tremuliren mangelhaft; ihre Ausbrucksweise endlich barf nicht gar großen Ansprüchen genügend genannt werden.

Es scheint fast, als ob unser Bublicum in biesem \* Berlin, 29. Nov. Winter nur den Abonnementsconcerten lebhaftere Theilnahme zuwendete. Gelbst ein fo trefflicher, allgemein anerkannter Knustler wie Ignaz Brull vermochte keine größere Ungiehungstraft auszuüben ; fein zweites Concert, das er am 15. Nov. gab, war auch nur maßig Er fpielte Beethoven's Sonata appassionata, Schumann's Fantafie Op. 15 und fleinere Stude von Chopin, Baganini, Liszt und eine Fuge eigener Composition; gang besonders ausgezeichnet gelang ibm ber Bortrag ber Fantafie von Schumann, ber ihm auch ben reichsten Beifall eintrug. Frau Erler unterfiütte bas Concert burch ben finn: und ftimmungsgemäßen Bortrag von Liebern von Ries, Frefen, Rubinftein und Bahlreich besucht war das zweite Montagsconcert ber Herren Hellmuth und Rleffel. Das Trio von Brahms (Dp. 10) für Biano, Bioline und horn eröffnete ben Abend; es wurde vortrefflich executivt und fand eine beifällige Aufnahme; herr Philippien erward lauten und lebhaften Beifall mit der Gavotte für Bioloncello von Bach; herr Preha sang "Alt heibelberg" von Jensen, "Der heilige Franciscus" von Lowe und "Die schönften meiner Lieber" von haffe und mit feinem wundervollen Organ und mit ber fünftlerischen Beise seines Bortrages erwarb auch er reichen Beifall; jebenfalls ift ber junge außerordentlich begabte Sanger ein fehr ichagbarer Buwachs in ber Bahl unserer Concertfanger. Mit bem Bortrag bes Septetts von Beethoven Schlof ber genußreiche Abend. Das erfte Abonnementsconcert bes Ropolt'ichen Gesangvereins gehörte ju ben besuchtesten biefer Saison. Aeltere und neuere Chorlieber wurden in gewohnter Beise von bem in seiner Art einzig dastehenden Berein trefflich ausgeführt und bas Publicum folgte den Borträgen mit dem lebhaftesten Interesse: Frau Kupfer-Berge unterstütte bas Concert burch Liebervortrage; ben zweiten Theil fullte ein Quartett von Saubn aus, gefpielt von ben herren Strut und Genoffen. Befondern Reis erhielt auch wieber bas Mittwochsconcert in ben Reichshallen, sowohl burch bie Golovortrage ber Fraulein Booß und Erl. Remmert, als auch burch bie gang trefflich ausgeführte vollständige Mufit zu "Egmont". Frl. Booß ift eine junge Sangerin, beren außerft liebliches Organ unter ber Pflege von Frau Professor Wuerst sehr gut entwidelt ift und in anmuthigster, gewinnenbster Beise wirft; sowohl die Arie aus ber Schöpfung "Run beut die Flur" wie auch die beiben Lieber trugen ihr den lebhaftesten Beifall bes jahl. reich erschienenen Bublicums ein. Fraulein Remmert ist eine treffliche Bianistin aus ber Schule bes Brofeffor Rullat, mit einer bereits außergewöhnlich entwidelten Technit, welche selbst bie ausgesuchtesten Schwierigkeiten bes Liszt'schen Concertes leicht überwinbet, verbindet sie zugleich auch schon einen hubichen Grad fünstlerischen Berftanbnisses; nur

Bei ber Mufit etwas mehr Ruhe und Mäßigung im Tempo bleibt noch zu wunschen. jum "Egmont" wetteiferten Frl. Rabe und Frl. Plannstadt mit ber Rapelle und ihrem trefflichen Dirigenten in bem Beftreben nach vorzuglichen Leiftungen. Abolf-Concert, das am Freitag stattfand, hatte uns auch einen lieben Gaft zugeführt: heren Otto Luftner, ben ausgezeichneten gegenwartig in Breslau lebenden Geiger. Ueber bem Programm bes gangen Concerts ichwebte ein eigner Unftern, ber auch den Soliften etwas belaftigte. Luftner spielte außer Bach's Canoll Juge, mit dem einleitenden Abagio, noch eine Romanze von Beethoven mit all den Borgugen, die ihn zu einem der erften Meister seines Instruments maden; mir bleibt es immer noch unerflärlich, wie es ihm bisher noch nicht gelingen tonnte, einen feinen Jahigkeiten entsprechenben Wirkungstreis Reben ihm wirften in bem Concert noch mit grl. Abele aus ber Dhe, zu gewinnen. Die sehr jugendliche Bianistin, die eine Orgelfantafie von Bach mit anerkennenswerthem Geschich spielte; Frl. Boos, die Mendelssohn's Concertarie und zwei Lieder mit all ben erwähnten Borgugen jang; Gel. Mannfradt, welche mehrere Gedichte in ihrer anerkannt genialen Weise beclamirte; herr Rrolop, ber in einer Concertarie und in Liedern sein prachtvolles Material in wunderbar wirtender Beije entfaltete, und endlich Gerr Jatobowsti, ber eine Rontange von Popper mit febr edlem Ion und fünftlerifcher Sicher-Gestern Abend hatte Berr Rufer ein Concert in ber Gingakabemie veranftaltet, in welchem er ein Quartett und eine Sinfonie eigner Composition ausführte. Ueber beibe Werfe tann ich mich furz faffen: fie zeigen beibe bas nicht gewohnliche Talent des Componisten im besten Lichte, aber ebenso, daß ihm noch jene fünstlerische Besonnenheit, die allein Runstwerke erzeugt, ziemlich ganz mangelt. Beide Werte enthalten eine Gulle fehr intereffanter, jum Theil bedeutender Ginzelheiten, aber im Hebrigen ist alles maßlos, jowohl im Unsbrud, wie in der Instrumentation, vor allem aber in ber raumlichen Ausbehnung. Dit Ausnahme des Scherzo in ber Sinfonic find die einzelnen Sate beiber Werte von einer ungebuhrlichen Lange, welche bie gute Wirtung ber Einzelnheiten vollstandig aushebt. Bei strenger Gelbstritit hat ber Componift gewiß noch eine Butunft. Außerdem brachte das Concert noch ein Clavierconcert von Gradener, bas hier, obwohl es vor langerer Beit icon erichienen ift, noch nen war. mentlich in jeinem zweiten und britten Sat von jehr guter Wirfung und wurde von herrn Michael Berg, ber noch in lenter Stunde fur Beren Mehrtens aus hamburg eingetreten mar, in Anbetracht biefer Berhaltniffe fehr beifallswürdig ausgesührt. Quartett ipielten bie Berren Rebield, Coudow, G. Richter und Jatoboweti; Die Ginfonie die Berliner Ginfonie Capelle. - In der Oper gaftirt gegenwartig Fraulein Minnie haud mit entichiedenem Erfolge. "Dignon" hatte fein großes Bublicum angezogen, bies aber fpendete bem bedeutenden Gaft außergewohnlichen Beifall; und es ift anzunchmen, daß die Runftlerin fich hier chenfo raich die Bunft des gefammten Bublis cums gewinnt wie anberwarts.

\* Paris, 22. Nov. Am vorigen Montag hat in ber großen Oper Mile. Daram ihr Tebut als Page in den "Hugenotten" gemacht und ist sehr acceptabel bestunden worden. Weiter ist von der großen Oper für heute nichts zu vermelden. Auch von der Opera-comique ist nichts weiter mitzutheilen, als daß das neue Wert, welches Gounod sür sie schreibt (auf ein Libretto von Jules Nardier) und dessen Titel annoch ein Geheimniß ist, im nachsten Frühjahr gegeben werden soll, und serner, daß die Mastendalle, welche vor dem Brande in der großen Oper gegeben wurden, sür diesen Winter in der Opera-comique stattsinden werden. Ter Ordesterdirigent ist die sett noch nicht gewählt. — In der italienischen Oper soll nachsten Tienstag eine junge schwedische Sangerin, Mile. Sebel, in "Crispino e la Comaro" bedutiren. — Die Opera-Populaire des Châtelet hat mit Grisar's "Les Amours du Diable" einen bessern Tresser gehabt als mit ihrer Novitat "Les Parias" von Membrée, welche nach drei Vorstellungen bereits zu ihren Vatern versammelt worden ist. — Lecocq's

"Les Prés Saint-Gervais", in ben Variétés am 14. Nov. jum ersten Male gegeben, hat nur mäßigen Erfolg gehabt und durfte wohl ein langes Leben nicht bean-Dagegen ift die Bogue von beffelben Componiften ,,Girofle-Girofla" in ber Renaissance immer noch vorhaltenb. Wie bas Gerücht geht, foll nun auch bas Baubeville in ber Chaussee-d'Antin in ein Operntheater umgewandelt werden. Raheres über das Project bleibt abzuwarten. Seute ist das erste Conservatoire-Concert (unter Deldevez's Direction) mit folgendem Brogramm: Sinfonia eroica von Beet: hoven; drei Chore aus handel's "Ifrael"; Instrumentaljah aus Glud's "Orphens"; "Adieu aux jeunes maries", a capella-Chor von Menerbeer; Behnrichter-Duverture von Berliog. — Pastrloup's heutiges Concert populaire bietet: Amoll-Sin: fonie von Mendelsfohn; Ouverture ju ben "Biccolomini" von b'Indy; Clavier-Concertftud von Schumann (herr Jaoll); Abagio aus bem Septett von Beethoven; zweiter Theil aus Berliog's Sinfonie "Romeo und Julia". (Daß im Concert populaire vom vorigen Sonntag anläßlich bes Borfpiels zu Wagner's "Triftan und Jolbe" wieder ein Standalchen zwischen ben Freunden und Nichtfreunden bes Bufunftsmeisters fich ereignet hat, erwähnen wir nur beiläufig.) Die Aufführung von Banbel's "Jubas Maccabaus" unter Lamoureur's Direction hat am 19. Nov. stattgehabt und ift recht gut ausgefallen. Die Solofingenben waren die Damen Brunet : Lafleur, Balbi und Jenny Howe und die herren Bergnet und Gailhard von der Großen Oper. Donnerstag ift bie zweite Audition.

\* London, 10. Nov. Dem unlängst erwähnten Jest in Liverpool tann jenes in Leeds an die Seite gefest werben, es überragte jenes noch, was den pecuniaren Erfolg betrifft. Sir Michael Cofta war hier Dirigent und hatte als Soliften gur hand bie Damen Tietjens, Paten, Alveleben, Trebelli und die herren Mond, Sims Reeves, Bentham, Campanini, Perfins, Agnefi, Santley. Die Aufführungen wurden in der Bictoria Hall abgehalten und brachten in den Morgenconcerten Mendelssohn's "Paulus" und "Lobgejang", Macfarren's ,, St. John the Baptist", Roffini's ,, Stabat mater", einen Theil des "Ifrael" und den "Dleffias". Die Abendconcerte tonnten ihr Ende nicht finden und waren selbst für ausgehungerte Broving-Enthusiasten zu ausgiebig. Gleich ber erste Abend brachte eine Symphonie, drei Duverturen, ein Biolinconcert und fünfzehn Bocal-Die einzige Neuigkeit an diesem Abend und dem Musiksest überhaupt war ein Bocalchor von Dr. Spart, einem in Leebs anfässigen Brofessor, betitelt (ber Chor namlich): ,,Deutschland and Freedom evermore". Der Chor wird als effectwoll bezeichnet, mit Luther's "Ein' feste Burg" gewürzt, doch zu lang für einen unbegleiteten Gesang; ber Chor verlor gegen Ende die Sicherheit und Deutschland gerieth in Roth. Um zweiten Abend wurde die Cantate "The Bride of Dunkerron" aufgeführt und sehr gut aufgenommen. Der blinde Componist, Mr. Smart, wurde gerufen. • Marsch und Chor aus Tannhäuser ersette eine in Vorschlag gebrachte, eigens für bieses Mufilfest bestimmte Rummer, die Wagner abgelehnt hatte zu componiren. Am britten Abend wurde Schumann's "Baradies und Beri" unter großem Zulauf von Zuhörern zum ersten Male in Leeds aufgeführt. Mile. Tietjens sang die Beri und es wird versichert, daß eine bessere Aufführung in England noch nicht stattgesunden hatte. Der Aufführung des "Messias" am letten Morgen folgte Abends noch als Rachguß ein Concert mit popus lären Preisen, wobei Chor und mehrere Solisten ihr Scherflein gratis beitrugen. Facit des Musikfestes gipfelte in einer Summe von 1200 Pfd. Sterl., die dem Spital zu gute kam. Es war seit dem Jahre 1858 bas erfte Fest ber Art, bessen male om erfreute; bamals wurde unter Direction B. Sternbale Bennett's zum ersten Dale ein Theil von Bach's Matthauspaffion und die Cantate "May Queen" von Bennett zur Aufführung gebracht.

- Der Municipalrath von Palermo hat die Erbauung eines neuen Theaters beschlossen, und zwar joll biese nach ben Planen bes Architekten Basile erfolgen.
- Das Stabttheater in Mainz ist in Folge ber herrschenden Geschäftskrife so schlecht besucht, bag die Directorin Frau Ernst von der Leitung zurückgetreten ist und die Mitglieder nun auf eigene Rechnung werden spielen mussen, wenn anders nicht bas Theater geschlossen werden wird.
- \* In Wien in der Komischen Oper ist der Lucca-Enthusiasnus noch immer im Steigen begriffen; auch mit ihrer Rolle der Angela im "Schwarzen Domino" machte die Sängerin Furore. Frau Lucca mußte das Castagnettenlied und die Entrese Arie des britten Actes wiederholen; nach der großen Coloratur-Arie stog eines jener Riesen-bouquets, die seit den Patti-Tagen in Wien verblüht schienen, aus die Bühne. Die Witzwirkenden ließen mit wenig Ausnahmen sast Alles zu wünschen übrig.
- \* Der Gastspielvertrag ber Direction bes Wiener Hospernstheaters mit Frau Lucca ist jest unterzeichnet worben. Danach wird Frau Lucca im Monate December sechs Mal singen und bas Repertoire die drei Rollen: Balentine in den "Hugenotten", Greichen in "Faust" und "Mignon" umfassen.
- \* Christine Rilfson soll nun boch in Wien gastiren und zwar in ber Romischen Oper, beren Direction die Verhandlungen mit ber Rünstlerin eingeleitet hat, nachdem diejelben mit ber Direction ber Hofoper sich zerschlagen hatten.
- \* Herr Joseph Bed, ber Sohn bes Wiener Hofopernsängers gleichen Namens, ist von ber General-Intendanz bes Berliner Hoftheaters mit unterlegtem Contracte zu einem Gastspiel gelaben worden, welches er im Monat Mai in den Rollen des Tell, Hans heiling und Relusco antreten wird.
- \* Für das Victoriatheater in Berlin wurde die Solotanzerin Fraulein Lamara, bisher am hof-Operntheater zu Wien, als Gast für die Dauer von drei Monaten engagirt.
- Wor einigen Tagen ist bei bem Breslauer Stadtgericht ein interessanter Rechtsfall zur Entscheidung gelangt. Die allen Theaterbesuchern wohlbekannte Opernssangerin Frau Robin son hatte bei ihrem Engagement durch Herrn Schwemer on biesem die contractliche Zusicherung erhalten, daß gewisse Rollen ihres Repertoire ihr ausschließlich vorbehalten bleiben sollten. In der lepten Zeit ihres Engagements waren Mishelligkeiten zwischen ihr und Herrn Schwemer ausgebrochen, unter Anderen auch beshalb, weil Herr Schwemer einige Male die für Frau Robinson vorbehaltenen Rollen anderen Sängerinnen übertrug. Da in dem Engagements-Vertrage auf die Verletung bes lepteren eine Conventionalstrase von 3000 Thalern vorbedungen war, so klagte Frau Robinson wegen zweier solcher Källe und verlangte von Herrn Schwemer vorläusig die Hälfte der angeblich verwirkten Conventionalstrase in Höhe von zusammen 6000 Thalern. Der erhobenen Einwände ungeachtet hat das Gericht Herrn Schwemer auch wirklich zur Zahlung von 3000 Thalern verurtheilt.
- \* In Wien findet Mittwoch, den 6. Januar 1875, um halb 1 Uhr Mittags im großen Musitvereins-Saale unter der Mitwirtung des Herrn Franz Glat (Darsteller des Siegfried bei den Bayreuther Buhnen-Festspielen), des Herrn Dr. Emil Kraus und des philharmonischen Orchesters ein großes Wagner-Concert unter der Leistung des Herrn Hanns Richter, Dirigent der Bayreuther Buhnen-Festspiele, statt. Für das Programm sind unter Anderem in Aussicht genommen: Richard Wagner: Bruchstücke aus "Tristan und Jolde", "Tie Waltüre", "Siegfried"; Franz Liszt: "Faust"-Sinsonie. Das Reinerträgniß sließt dem Bayreuther Fond zu.

- \* Rubinstein's Oper "Die Maccabäer" soll Ansang Februar im königl. Opernhause in Berlin zur Aufführung kommen. Nachdem biese Oper in Scene gegangen ist, wird Rubinstein eine Neihe von Orchester concerten geben, in denen er selbst auch spielen wird und zwar, so weit bis jest bestimmt, in solgenden Städten: Berlin, Wien, Prag, Dresden, Leipzig, München, Stuttgart, Hamburg, Königsberg.
- \* In Dresden führt die Dreißig'sche Singakademie am 14. Dec. in der Kirche zu Neuskadt Bach's große Passionsmusik, unter Direction von Jul. Rieß, auf.
- \* Die Mittwochs=Concerte bes herrn Professor Stern in ben Reichshallen, schreibt Richard Büerft aus Berlin im "Fremdenblatt", erwerben fich von Boche ju Boche warmere und allgemeinere Theilnahme von Geiten des mufikliebenden Bublicums. Das gestrige Concert am 2. Dec. bot wiederum neben dem erprobten Alten auch viel bes interessanten Neuen. In trefflicher Ausführung hörten wir Beethoven's Duverture zur "Weihe bes Hauses" und die zu Schumann's "Manfred". Als Novität brachte der zweite Theil eine dramatische Scene "Loveley" von dem bekannten und hochgeschätzten Musik-Schriftsteller und Componist Mug. Reißmann. Ein Chor ber ben Rhein hinabfahrenden Schiffer hebt an, die frohe Fahrt zu preisen. "Aus bes Stromes tiefem Grunde flingen Stimmen hell und fuß" und Loreley fingt von ihrem Felfen herab ihr ungeftilltes Liebessehnen in Luft und Wogen hinaus. Der eine Halbehor ber Schiffer will flieben, ber andere ber Zauberin nahen jum fichern Berberben. Da ertönt ein beiliger Gesang die Strafe hinabziehender Monche, fie preifen die "heil'ge Liebe"; vor ihren Klängen verstummt endlich das Lied der Rheinnige und die Geretteten werben von Dieser gut gewählte bichterliche ben Wellen bes beutschen Stromes jum Biele geführt. Borwurf fand in angemeffener Weise mufitalischen Ausbrud und beifällige Aufnahme ber Außer einem gut besetzten Mannerchor betheiligte fich Fraulein Bertha Conradt in anerkennenswerthefter Weise an der wohlgelungenen Aufführung best neuen Wertes.
- \* Herr August Tombo, erster Harsenspieler ber königl. baierischen Hofcapelle in München gab am 2. Dec. in Dresben im Saale bes Hôtel de Saxe ein Concert und erwies sich als Wleister seines Instruments, es wurde ihm reicher Beifall gespendet.
- \* Fräulein Minnie Haud, beren Gastspiel an der königt. Oper in Berlin beendet ist, begiebt sich nach Paris, wird aber vorher im Abonnementconcert in Braunschweig und im Gewandhaus in Leipzig singen.
- \* Die vier schwedischen Sangerinnen concertiren jest wieber in Wien unter großem Beifall.
- \* Das Wiener Damen-Orchester ift in Paris eingetroffen und wird wieder wie im vergangenen Jahre im Casino concertiren.
- \* Ein neues Concertunternehmen hat sich in Berlin constituirt. Für basselbe sind gewonnen: Donna Silvia Montoja, Sopranistin; Fräulein Frida Bontemps, Altistin von der Hosper in Hannover; Fräulein Marianne Stresow, Violinvirtuosin; Sgr. Augusto Parboni, erster Bariton vom Theater de la Scala zu Mailand; Sgr. Ernesto Palermi, erster Tenor aus den Patti'schen Concerten in London; Herr Alexander von Worobiess, Bioloncellist und Schüler Charles Davidoss's; Herr Kaver Scharwenka, Piavon Worobiess, Bioloncellist und Schüler Charles Davidoss's; Herr Kaver Scharwenka, Piavon Worobiess, Bioloncellist und Schüler Charles Davidoss's; Herr Kaver Scharwenka, Piavon Worobiess, Bioloncellist und Schüler Charles Davidoss's Herr Kaver Scharwenka, Piavon Worobiess, Bioloncellist und Schüler Charles Davidoss's Herrikand am 15. Dec. statt.
- \* Professor Wilhelm Speibel ift nit dem 30. Nov. aus dem Stuttgarter Confervatorium ausgetreten. Wie wir vernehmen, beabsichtigt er ein eigenes Musikinstitut in Stuttgart zu arunden.
- \* Bu Ballarat (Australien) ist im September eine musikalische Akademie gegründet worden. Den Grundstein zum Gebäude für dieses Institut hat die berühmte englische Pianistin Arabella Goddard gelegt.

- \*Bon Louis Köhler erschien ein neues bebeutungsvolles Gtubenwert: Meisters Lehrjahre. Clavier-Etuben in brei Stadien. I. Strenge technische Studien in einfachen Baffagenformen. 11. Größere Geläufigfeit auf hoherer technischer Stufe. III. Angehende Birtuosentechnit mit Bortrage-Effect. Op. 270. hoft 1-3 à 1 Thir. (Leipzig, Bartholf Senff.) Es ift in ben brei heften an lebungsftoff concentrirt, mas ber Schuler von der Stufe der vorhandenen leichteren Etuden an, wie z. B. Czerny's Schule ber Belaufigleit Seft 1, bis jur Ctufe ber Birtuofitat gu feiner vielleitigen technijchen Ausbildung bedarf. Das Wert enthält also ben möglichst fürzesten Weg zu eis nem weiten Biele. Dies lettere ift benn auch ein entsprechender Lohn fur die Erfullung ber in ben "Lehrjahren" an ben Schüler gestellten Anforderungen. Seine Finger belommen hier lauter technischen Extract, dessen natürlich-bitteres Aroma indessen burch etliche eingemischte melodische und andere Ingredienzen verhaltnismaßig gemilbert, vielleicht hier und da sogar auch etwas verlüßt worden ist. Wer den den eigentlichen Etuben in jedem Hefte vorangestellten "täglichen lebungen" in fleinen Noten, genau nach Angabe, burch alle Tonarten gerecht wird und außerbem immer eine Etube gründlich bis zum guten Rönnen übt, der wird nicht verfehlen, sich nach vollbrachten Lehrjahren eine "Weisterschaft" zu erringen, die ihm Ehre und seinen Zuhörern Genuß bringt.
- \* Bei Friedr. Kistner in Leipzig, dem Originalverleger einer großen Anzahl Mendelssohn'scher Werte, sind jett mehrere derielben in schönen, neuen und wohlseilen Ausgaben erschienen, durch welche die Mendelssohn-Gesammtausgabe von Breistopf und Härtel, in der diese Werte erst vom Jahre 1878 an erscheinen konnen, auf das Ersteulichste schon jett ergänzt wird. Es liegen solgende Werte in ganz ausgezeichneter, schmucker Ausstattung vor: "Die Walpurgisnacht" im Clavierauszug mit Tert zu 1 Thir. 15 Ngr., desgleichen die "Antigone" zu 1 Thir. 15 Ngr., der 95. Psalm zu 10 Ngr.
- \* Ein neuce Musitjournal "Le Festival, Journal musical et orphéonique" ist soeben zu Paris erschienen, Gaston Escubier ist ber Rebacteur.
- \* Der in ternationalen Mozartstiftung in Salzburg ist fürzlich auch ber König von Sachsen mit einer einmaligen Dotation von 500 fl. beigetreten. Die junge Stiftung zählt min einen großen Theil ber europäsischen Souverane, bann ben Sultan und ben Vicefönig von Aegypten unter ihren Mitgliedern.
- \* Bu ber in Bamberg veranstalteten Jeier zur Enthüllung ber Colosial:Buste bes Brof. Schönlein haben ber deutsche Kaiser und die Raiserin außerst huldvolle Telegramme an die Tochter des Berstorbenen, die Gräsin Etha Pückler, nach Bamberg gerichtet und darin die hohen Berdienste des Berewigten um die Wissenschaft und die leidende Menschheit ehrend anersannt. Außerdem traf noch ein prachtvoller Lorbeerkranz von der Kaiserin in Bamberg ein. Der Plat, auf welchem die Lüste Ausstellung gestunden, soll den Namen Schönlein-Platz erhalten.
- \* Der Dichter hermann Lingg in Dlünchen ift jum Ritter bes Maximilians.
  - \* Berbi ift vom König von Italien jum Senator ernannt worben.
- \* Heinrich Schaffer, ber bekannte Liebercomponist, ist am 28. Nov. in Hams burg gestorben. Schäffer war im Jahre 1808 in Cassel geboren und vom Jahre 1832 an mehrere Jahre als erster Tenorist am Hamburger Stabttheater in Function. Bon bem betreffenben Zeitpunkt an hat Schaffer Hamburg nicht mehr verlassen.
- \* Der Barifer Mufittrititer Wilfrid Chauvin ift zu Algier, wo er fich feiner Gefundheit wegen aushielt, vor Rurgem gestorben.

#### Foyer.

\* Berhängnisvolle Geschicklichkeit. Die schöne Marquise de B... in Paris saß jüngst in ihrem Boudoir mit einem jungen Tenoristen, der bei ihr großen und kleinen Zutritt hatte. Sie erwartete ihren Friscur, der lange ausdlieb, und da sie darüber in Berzweislung gerich, fragte der Sänger: "Bollen Sie, daß ich einstweilen seine Arbeit beginne?" "Können Sie denn frisven?" fragte die Marquise. — "Ein wenig. In der Provinz hat man nicht immer einen Friscur dei der Hand und lernt so, sich selbst helsen." — "Bersuchen wir's," entschied die Marquise lachend. Während einiger Minuten suhr sie so fort zu lachen. Aber je mehr das Haargebäude vorrückte, desto ernster ward sie, ja unruhig und zulezt strenge. Endlich suhr sie mit einem Sprunge vom Size auf und ries, dem allzugeschiesten Tenoristen die Thüre weisend: "Sie sind ein ehemaliger Friseur!" — In der That hatte der Unglückliche sich vergessen, als er jest sein früheres Metier wieder einmal ausübte.

\* Ein Friseur in New-Orleans hat neulich eine Anstalt für die "Reparatur bes menschlichen Haares" etablirt. Der Besüher rühmt sich nicht, has er verlorenes Haar wieder ersehen kann, sondern erdietet sich einsach, neues Haar zu pslauzen. Da Haar, wie er sagt, eine Pslauze ist, kann es irgendwo hingepslauzt werden, und wird, wenn der Boden kruchtbar ist, kururiös wachsen. Die Operation, Haare zu pfropfen, ist indessen etwas schmerzlich. Es ist nothwendig, das neue Haar mit Nadeln in den Ropf zu nähen. Aber durch dieses System des Haarpslauzens werden, wie es heißt, die erstaunlichsten Resultate erzeugt. Jedes beliedige Haar kann auf Jedermanns Kopf gepfropst werden. Densenigen, denen Menschenhaar zu theuer ist, liesert der Künstler zu einem ermäßigten Preise Pserdehaar, das den Vortheil hat, viel dauerhafter als ersteres zu sein.

<sup>\*</sup> Was auf kleinen Provinztheatern oft vorgeht, streist bekanntlich zuweilen aus Phänomenale. So erzählt das Pariser "Evdnement" von folgender Theaters vorstellung in Roche sur Jon: Man gab des älteren Dumas', "Tour de Nesle", dies Paradestück aller französischen Duodezbühnen, und hatte zum Schlusse die Posse "La soeur de Joerisse" angekündigt. Als das Drama aus war und die Posse an die Reihe kommen sollte, verlängerte sich der Zwischenact ins Unendliche. Die Zuschauer wurden ungeduldig. Die Wahrheit war, daß der erste Komiker soupiren gegangen und nicht auszusinden war; ohne ihn war aber die Aussührung der Posse unmöglich. Endslich kam dem Director eine Erleuchtung. Er ließ das Orchester eine Ouverture beginnen das Publicum setze sich wieder und wartete. Aus die Ouverture folgte eine Quadzille, dann eine Arie, dann ein Walzer, endlich wieder eine Arie. Das Publicum tobte. Endlich ging der Borhang auf, der Regisseur erschien und meldete nach den üblichen drei Berbeugungen; "Meine Damen und Herren! Sie verlangen "La soeur de Joerisse"; das Stück ist soeden gespielt, doch dabei durch ein unerklärliches Versehen des Maschinisten vergessen worden — den Borhang auszusiehen!"

<sup>\*</sup> Ein frommer Tänzer. In ber Augsb. Allg. Ztg. findet sich solgende Anzeige: "Ein sittsamer Stuttgarter Gymnasiast wünscht, um sich auch in diesem Fache auszubilben, mit jungen Damen dristlicher frommer Eltern Tanzstunde zu nehmen. Sollte ein Sittenzeugniß begehrt werden, so wird der junge Mann dasselbe mit Vergnügen in einer beglaubigten Copie einsenden. Vriese erbittet man sich unter der Abresse: "An den frommen Tänzer. Stuttgart poste rest." Strengste Discretion zugesichert. Photographien erwünscht."

#### Musici.

(B. 8363.)

An der Musikschule in Leyden (Holland) wird die Stelle eines Lehrers für Piano und Clarinet, sowie die eines Lehrers für Piano und Flöte am 1. Januar 1875 vacant. Für 4 Stunden Unterricht (täglich) und Mitwirkung in Harmonie- und Streichorchester beträgt das Honorar 900 fl. per Jahr. Reflectirende, welche im Stande sind, tüchtigen Unterricht im Piano zu geben und die ersten (Solo-) Parthien für Clarinet oder Flöte zu besetzen, wollen sich mit Einsendung ihrer Zeugnisse u. s. w. an Herrn J. Hoog, Sceretair der "Maatschappy voor Toonkunst" zu Leyden vor dem 1. December d J wenden.

Für die Erziehungsanstalt Noorthoy zwischen Haag und Leiden wird für Neujahr ein einwohnender Musiklehrer gesucht, der auch einige deutsche Stunden geben kann. Gehalt fürs erste Jahr 600 Gulden Niederl, mit freier Station. Adresse franco an Herrn Kramers, Director des Instituts Noorthey, bei Voorschoten in Holland.

Eine sehr alte, ächt italienische Violine (Brescianer), eine ächte Jacobus Stainer-Violine und eine desgl. Johannes Klotz (nach Straduari), sämmtlich in vorzüglichstem Zustande, sind sehr preiswürdig zu kaufen. Gefl. Anfragen unter H. 2368 5 befördert die Annoncen-Expedition von Haasenstein & Vogler in Breslau.

Harmoniums

zum Gebrauch für Kirche, Schule und Haus nach neuester, solidester Construction empfiehlt (Preis-Courant gratis.)

Bayreuth.

H. Burger, Harmoniumfabrikant.

Wiener Ausstellungs-Medaitie. Moritz Gläsel genannt Wiener, Wiener Ausstellungs-Modaille.

empfiehlt sein reichhaltiges Lager aller Sorten Streich- und Blasinstrumente, ferner eine grosse Auswahl alte sichte italienische und deutsche Violinen und Cellos.

Darm- und Drahtsaiten, in allen Qualitäten. Markneukirchen i. S.

(H. 34451 b.)

#### Metronomen

(Taktmesser) System Mailzel 15 u. 19 RM. Unentbehrlich für jeden Musiker, Sehr hübsches Weihnachtsgeschenk stets vorräthig bei

F. Seyfried, Museumsbrücke, Nürnberg.

Versandt nach Auswärts gegen Nachnahme. (N. 8690).

Aecht römische und präparirte **Darmsaiten**, Pariser **Colophonium**, sowie sämmtliche Requisiten für Holzblasinstrumente empfiehlt in vorzüglicher Qualität (Preiscourante auf Verlangen gratis)

T. Gentzsch,
Stadtorchestermitglied.

Leipzig, Kreuzstr. 6. I.

Höchst wichtig für Theater-Directoren!

Auf eine Erfindung auf dem, Gebiete der Ventilation grosser Etablissements, sowie die Füllung dieser Räume mit stets frischer, temperirter und nach Belieben aromatisirter Luft hat die Firma

Tischbein & Mayer, Wien, IX. Wasagasse 2

das Privilegium genommen.

Bei noch so grossem Menschenzudrang bleibt die Luft frisch und rein!!

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Ansertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel,
Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

Soeben erschien in meinem Verlage:

## Die Flucht der heiligen Familie.

Legende von J. von Eichendorff. Für vierstimmigen Männerchor mit Orchester

#### Carl Reinecke.

Op. 131. Partitur 25 Ngr. - Chorstimmen (à 21/2 Ngr.) 10 Ngr. -Orchesterstimmen 1 Thlr. - Clavier-Auszug 15 Ngr.

Fr. Kistner. Leipzig.

Allen heiteren Sängern und Gesangvereinen gang besonders empfohlen :

#### Liebe und Polizei

Ohne hohe obrigkeitliche Bewilligung. Komischer Männerchor mit Pianofortebegleitung (ad libitum auch mit Glocke, Triangel, kleine Trommel, zwei

grosse und zwei kleine Ambos)

Clavierauszug. Preis 1 Thlr. 5 Ngr. Chorstimmen (à 7½ Ngr.) 1 Thlr.

Instrumentalstimmen 7½ Ngr.

(in) in internal formation and einself au

(Stimmen sind in jeder besiehigen Anzahl auch einzeln zu beziehen.)
Ueberall, wo dieser Chor bis jetzt zur Aufführung kam, erzielte er die grösste Heiterkeit und fand ausserordentlichen Beifall.
Der Clavieranszug steht mit die bei bis in Verhindung stehende Buch-

Der Clavierauszug steht gern durch jede mit mir in Verbindung stehendeBuch-und Musikhandlung zur Ansicht zu Diensten.

C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung. Leipzig. (R Linnemann.)

## Ball-Suite

für Orchester

von

#### Lachner. Franz l

Op. 170.

Dieses mit grossem Beifall in München und Leipzig unter Leitung des Componisten vorgeführte Werk erscheint in Partitur und Stimmen im Februar 1875. Der vierhändige Clavier-Auszug kommt Anfang Januar zur Versendung. Derselbe dürfte jedoch als passendes Welhnachtsgeschenk zu empfehlen sein, und sollen daher schon Mitte December Exemplare zum Preise von 9 Mark geliefert werden.

Leipzig.

In meinem Verlage erschien soeben:

für grosses Orchester

(Dmoll)

componirt von

Op. 19.

Partitur 20 Mk. Stimmen 27 Mk.

Leipzig u. Winterthur. J. Rieter-Biedermann.

#### Neue Musikalien

#### im Verlage von Fr. Schreiber in Wien.

Czerny, C., Künstlerbahn des Pianisten VI. Abth. Heft 1. 2. 3. Strauss, Eduard. Op. 112. Ohne Aufenthalt. Polka (achnell) für Orchester.

- 1 Thir. 22½ Ngr.

   Op. 114. Die Hochquelle. Polka-Mazurka f Orchester. 1 Thir. 22½ Ngr.

  Strauss. Johann. Op. 365. Tik-Tak, Polka (schnell) f. Orch. 1 Thir. 27½ Ngr.

   Op. 366. An der Moldau. Polka française f. Orchester. 1 Thir. 12½ Ngr.

   Op. 367. Du und Du. Walzer f. Orchester. 3 Thir. 7½ Ngr.

   Op. 368. Glücklich ist, wer vergisst! Polka-Mazurka f. Orch. 1 Thir. 27½ Ngr.

   Die Fledermaus, Operette in 3 Acten. Gesangs-Text von R. Genée. Clavieraussug f. Gesang u. Pfte. von R. Genée. 4 Thir.

   do. Ouwerture f. Orchester. 2 Thir. 27 Ngr. 1 Thir. 221/2 Ngr.

- do. Ouverture f. Orchester. 2 Thir. 27 Ngr.

## Classische Clavierwerke

zu zwei Händen in billigen Quart-Bänden.

Soeben erschienen:

Schumann, R., Pianoforte-Werke. Erster Band. (Op. 9. 12, 15.) Roth cartonnirt. Preis netto 2 Thlr.

Mendelssohn's Werke. Serie 11. Für Pianoforte allein.

Erster Band. Elegant brochirt. netto 3 Thlr. Zweiter Band. Elegant brochirt. netto 2 Thlr. 20 Ngr.

Früher erschienen:

Bach, J. S., Clavierwerke mit Fingersatz und Vortragszeichen zum Gebrauch im Conservatorium der Musik zu Leipzig versehen von C. Reinecke. 7 Bände. Roth cartonnirt.

Band I und VI. à netto 2 Thir.

Band II, III, IV, V, VII à netto 1 Thir. 20 Ngr.

Hummel, J. N., Pianoforte-Werke. Roth cart. n. 2 Thir. 20 Ngr.

Schubert, Frz., Pianoforte-Werke. Roth cart. n. 3 Thir.

Wohan C. T. Die Gode Werke. Both cart. n. 3 Thir.

Weber, C. M. v., Pianoforte-Werke. Roth cart. n. 1 Thir. 10 Ngr.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

In meinem Verlage erschienen:

### Compositionen für Clavier von scar Raif.

Op. 2. Novellette. 2ms. 20 Sgr. Op. 3. Humoreske. 2ms. 20 Sgr. Op. 4. Walzer. 4ms. 1 Thlr. Op. 5. 2 kleine Stücke. 2ms. 15 Sgr. Op. 6. 2 Notturnos. 2ms. 15 Sgr.

Berlin, W. Jägerstr. 18. Theodor Barth, Musik-Verlag.

In meinem Verlage erschien soeben:

#### Notturno

von

Fr. Chopin. Op. 9 No. 2.

Transcription für Violoncell mit Begleitung des Pianoforte von

Bernhard Cossmann.

Preis 10 Ngr.

Fr. Kistner.

Leipzig.

#### Sieben Operetten

Männergesangvereine und Liedertafeln

im Verlag von C. F. W. Siegel's Musikalienholg. (R. Linnemann)

in Leipzig.

Genée, R., Die Zopfabschneider. In 1 Act. Clavierauszug m. Regiebuch 2½ Thlr. Solostimmen 20 Ngr. Chorstimmen 1½ Thlr. Regiebuch n. 2½ Ngr. Textbuch n. 2 Ngr. Partitur u. Orchesterstimmen in Abschrift.
 — Die Prinzessin von Kannibalien, oder: Narrheit und Fotografie. In 2 Acten. Clavierauszug 2½ Thlr. Solostimmen 1 Thlr. Chorstimmen 25 Ngr. Regiebuch n. 3 Ngr. Textbuch n. 2 Ngr. Partitur n. 4 Thlr. Orchesterstimmen n. 4 Thlr.
 — Don Trabuco di Trabucillos. In 1 Act. Clavierauszug 2½ Thlr. Solostimmen 1 Thlr. Chorstimmen 20 Ngr. Regiebuch n. 3 Ngr. Textbuch n. 2 Ngr. Partitur n. 6 Thlr. Orchesterstimmen n. 5 Thlr.

Partitur n 6 Thlr. Orchesterstimmen n. 5 Thlr. **Mipper, M.,** Op. 36.

stimmen 11/6 Thlr. Chorstimmen (à 71/2 Ngr.) 1 Thlr. Regiebuch n. 4 Ngr.

Textbuch n. 2 Ngr.

— Incognito, oder: Der Fürst wider Willen. In 1 Act. Clavierauszug 31/2 Thlr.

Solostimmen 1 Thlr. Chorstimmen 1 Thlr. Textbuch n. 2 Ngr. Regiebuch

2 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

2 Ngr.

1 Ngr.

2 Ngr.

1 Ngr.

2 Ngr.

1 Ngr.

2 Ngr.

1 Ngr.

2 Ngr.

2 Ngr.

1 Ngr.

2 Ngr.

2 Ngr.

3 Ngr.

1 Ngr.

2 Ngr.

2 Ngr.

3 Ngr.

3 Ngr.

3 Ngr.

4 Ngr.

3 Ngr.

3 Ngr.

4 Ngr.

3 Ngr.

4 Ngr.

3 Ngr.

4 Ngr.

4 Ngr.

4 Ngr.

4 Ngr.

4 Ngr.

4 Ngr.

4 Ngr.

4 Ngr.

4 Ngr.

4 Ngr.

4 Ngr.

4 Ngr.

4 Ngr.

4 Ngr.

5 Ngr.

4 Ngr.

4 Ngr.

5 Ngr.

5 Ngr.

6 Ngr.

6 Ngr.

6 Ngr.

6 Ngr.

6 Ngr.

6 Ngr.

7 Ngr.

6 Ngr.

7 Ngr.

7 Ngr.

8 Ngr.

8 Ngr.

8 Ngr.

8 Ngr.

9 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ngr.

1 Ng

n. 3 Ngr. Partitur und Orchesterstimmen in Abschrift.

— Der Quacksalber, oder: Doctor Sägebein und sein Famulus. Clavierauszug 22/3 Thir. Solostimmen 1 Thir. Chorstimmen 1 Thir. Regiebuch n. 3 Ngr. Textbuch n. 11/2 Ngr. Partitur und Orchesterstimmen in Abschrift.

\*\*Muntze, C., Der Wunderdoctor in der Liedertafel zu Singsanghausen, oder: Die Kunst aus Bässen Tenöre zu machen. In 3 Scenen. Clavierauszug 3 Thir. Solostimmen 221/2 Ngr. Chorstimmen 12/3 Thir. Regiebuch n. 21/2 Ngr. Textbuch n. 11/4 Ngr. Partitur und Orchesterstimmen in Abschrift. n. 11/2 Ngr. Partitur und Orchesterstimmen in Abschrift.

Clavierauszüge und Regiebücher stehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung gern zur Ansicht zu Diensten.

#### Für Männergesang-Vereine.

In meinem Verlage erschien soeben:

#### Die Beichte.

"Es wollt' ein Mädchen zur Kirche geh'n."

Gedicht von Hoffmann von Fallersleben.

Für Männerchor oder Solo-Quartett componirt von

#### Fr. Kücken.

Op. 97 No. 1, Partitur und Stimmen. Pr. 17 Ngr. Stimmen apart. à  $2^{1}$  Ngr.

Leipzig.

Fr. Kistner.

Durch alle Buch- u. Musikalienhandlg, zu beziehen: Grosse Passionsmusik, Vier-

handig bearbeitet August Horn Pr. 61 Thlr.

Verlag von Hartholf Senff in Leiptig.

#### Einladung zum Abonnement auf die Musikalische Presse.

Monatshefte interessanter Pianoforte-Musik, herausgegeben von

Karl Millöcker

unter Mitwirkung hervorragender Componisten des In- und Auslandes.

Am 15. eines jeden Monates erscheint ein Heft von 6-7 Musik-

bogen nebst einer literarischen Beilage.

Inhalt: Original-Compositionen von österreichischen, deutschen, französischen, italienischen, englischen, russischen und schwedischen Componisten. — Lieder-Tran-Scriptionen. — Reminiscenzen aus Opern und Operetten. — Ballet- und Tanzmusik. Ferner beginnt mit dem 1. Hefte dieses Jahrganges die Publication der voll-

ständigen Musik von

W. A. Mozart

zu dem Ballet "Les petits Riens". Es ist dieses die erste und einzig rechtmässige Herausgabe für Oesterreich-Ungarn und Deutschland.

Ausführliche Prospecte werden (auf Verlangen) gratis und franco zugeschickt.

Abonnements übernimmt jede Buch- und Musikalienhandlung.

Jahrgang I. der "Musikalischen Presse", welche 61 Compositionen enthält, kostet ungebunden (mit prachtvoll ausgestattetem Titelblatt und Inhaltsverzeichniss): 6 fl öst. Währ. = 3 Thlr. 10 Ngr.; in elegantem Leinwand-Einband: 7 fl öst. Währ. = 4 Thlr. 5 Ngr.

Verlag der Musikalienhandlung von

Adolf Bösendorfer in Wien.

Vor Kurzem erschienen:

### Zwei Tonbilder

für Pianoforte

### Alban Förster.

Op. 15.

Frühlings-Abschied. Pr. 71/2 Ngr.

Frühlings-Wiederkehr. Pr. 121/2 Ngr. No. 2.

Leipzig.

Fr. Kistner.

#### Beethoven, Sämmtliche Sonaten, Sonatinen

und kleine Stücke für Pianoforte. Neue Ausgabe mit Fingersatz von Gustav Damm. 2 Bde. (500 Seiten gross

Hochformat). 3 Thlr. 10 Ngr.

Musikzeitung Urania (Nov. 1874): "Diese neueste Ausgabe kann sich nicht nur neben vielen der besseren Ausgaben, wie z. B. von Härtel, Peters, Cotta, Fürstner (Kroll) — von den mancherlei blossen Nachdrucken gar nicht zu reden — getrost sehen lassen und der der anderen (vorher trost sehen lassen, sondern sie übertrifft fast alle in einer oder der anderen (vorher in der Kritik angegebenen) Beziehung." J. G. Mittler in Leipzig.

In meinem Verlag erscheint nächstens mit Eigenthumsrecht:

# 5<sup>ième</sup> Concerto

(Esdur)

#### pour le Piano

avec Accompagnement d'Orchestre

composé

par

## Ant. Rubinstein.

Op. 94.

Partition. Pr. 4 Thlr.

Pour Piano avec Accompagnement d'Orchestre. Pr. 7 Thlr. 15 Ngr. Pour Piano solo. Pr. 4 Thlr.

Leipzig, December 1874.

Bartholf Senff.

In meinem Verlage erscheint nächstens mit Eigenthumsrecht:

# Symphonie dramatique

(No. 4, Dmoll)

#### pour Orchestre

composée

par

## Ant. Rubinstein.

Op. 95.

Partition, Pr. 7 Thlr.
Parties d'Orchestre, Pr. 7 Thlr

Leipzig, December 1874.

Bartholf Senff.

Derlag von Bartholf Benff in Leipzig.

Drud bon fr. Unbra's Racfolger (Moris Dietrich) in Leippig.

## BIGNALE

für bie

### Musikalische Welt.

Bweiunddreißigfter Jahrgang.

#### Ferantmarffiger Mebacteur: Barifolf Benff in Seipzig.

Jährlich erscheinen minbestens 52 Rummern. Preis für ben ganzen Jahrgang 2 Thir., bei birecter frankirter Zusenbung burch die Bost unter Arenzband 3 Thir. Insertionsgeblibren sitr die Betitzeile ober beren Raum 3 Pengroschen. Alle Buch- und Musikalien-handlungen, sowie alle Postämter nehmen Bestellungen an. Zusendungen werden unter der Abresse ber Redaction erbeten.

Man bittet ergebenst die Bestellung auf den Jahrgang 1875 der "Signale" rechtzeitig in den Musikalienhandlungen und Buchhandlungen, sowie bei den Postanstalten zu veranlassen, damit keine Unterbrechung in der Zusendung eintritt.

Directe Kreuzbandsendungen können nur nach frankirter Einsendung des Abonnementsbetrags erfolgen.

ľ

. .

#### Bauline Lucca in Wien.

Das Gaftspiel ber Frau Lucca an ber Komischen Oper ift zu Enbe. siges Licht vermag einen recht großen bufteren Raum bell und freundlich zu machen. So wirfte die Lucca als vereinzelte bebeutenbe Kraft' in ber Komischen Oper, sog bas Bublicum in Schaaren herbei und bielt es fest von ber ersten bis zur letten Rolle. Frau Lucca sang je zweimal in funf Opern und schließlich in einem Botpourri, über beffen glänzenben Erfolg ein anberer Referent berichtet hat. Am wenigsten gefiel bie Kunftlerin in den zwei Mozart'schen Rollen, Zerline und Cherubin; sei es bag bie ein: fache, getragene Cantilene Mogart's ihrer Gefangeweise nicht gang jusagt, sei es baß fie und bas Wiener Bublicum einander noch gar zu fremd waren. Immerhin bot nicht nur Berline (über bie wir ausführlicher gesprochen haben), sondern auch ber Page Cherubin viel icone geistreiche Buge, bei consequent burchgeführtem Charatter. leicht war es gerabe ber Bergicht auf manchen außeren Effect, was biefen Cherubin Man mochte hier von ber Lucca einen Ausbund von fast effectlos erscheinen ließ. Muthwillen erwarten und war überdies durch die landesübliche tolette Auffaffung ber Der Page in "Figaro's Sochzeit" ist ein schwärmerisch verliebtes Rolle beeinflußt. Wenn ber Graf bas Tuch wegzieht, bas ben junges Blut und fein Barifer Gamin. Pagen verstedt, ba kauert bie Lucca regungslos in bem Fauteuil, wagt es kaum, einige icheue Blide nach bem Grafen ju werfen, beffen Born ber Bage ja fürchten muß. Das ift viel richtiger, als ber heraussorbernde Uebermuth, mit welchem ber beliebte Cherubin unseres hofoperntheaters bem Grafen ins Geficht ichaut und luftig mit ben Beinen Much fingt Frau Lucca bie zweite Romanze viel einfacher, als fie im Sof: operniheater vorgetragen wirb, mo bies garte Liebeslied in einem mahren Raffinement von Bianissimo und Tempo rubato seinen ursprunglichen Charafter verliert. haupt bilbet nicht Muthwille, sondern eine ruhige, bergliche Natürlichleit, die auch einen Anflug von gutmuthiger Derbheit nicht icheut, ben Grundton, auf welchem bie Luftspiel-Schon ber tiefe Klang ihres Sprachorgans weist mehr auf rollen ber Lucca ruben. ernsten Musbruck. Bom Cherubin an stiegen bie Leistungen ber Lucca und ihr Erfolg ftetig mit jedem Abend. Dan wurde balb inne, daß von diesem naturwächligen, echten Kalent immer etwas Gigenthumliches zu erwarten fei, baß bie Lucca es gewiß anbers machen werbe, als Andere; das reigt ben Antheil felbft bes blafirten Opernbefuchers und läßt bie Reugierbe nicht ruben. Mitunter verleitet bie fich bewußte Originalität auch ju einem Bagniß, bas uns mehr intereffirt als befriedigt. Dabin gebort bie aparte Auffassung ber "Fra Diavolo": Romange, beren übermäßiges Detail im Bortrag ber Lucca ben Schwerpunkt bes Gangen wesentlich verrudt. Mit biefer einzigen Ausnahme, welche übrigens ben Reiz ber Neuheit und ein vollständiges Belingen fur fich hatte, war bie Berline in "Fra Diavolo" musterhaft, eine Figur von erquidender Frifche unb Liebenswürdigleit. Ebenso mahr und charatteristisch wie bas Bauernmädchen aus ben Abrugen fpielte bie Lucca bas vornehme Chelfraulein im "Schwarzen Domino". ruhige Anstand, mit dem sie ansangs auf dem Hosball sich bewegt, blickt noch aus ber Berfleidung im zweiten Uct und finbet Schlieflich in ber Daste ber "alten" Mebtiffin eigentlich nur feine tiefere Octave. Bei bem Bortrag ber Aragonaife vermißten

wir ungern die Castagnetten in ben Sanben Angela's; fie verschönern bas Bilb und gewähren überdies einen heilsamen rhythmischen Zügel. Frau Lucca sang das Lieb mit großer sinnlicher Lebenbigkeit, aber etwas zu rasch und stellenweise schleubernb. In ber erzählenden Arie bes britten Actes alänzte die Kunstlerin durch überraschend reich nuancirten Ausdruck bei vollkommener Deutlichkeit ber hier so schwer zu bewältigenden Auslprache. Durch die Lucca ist ohne Frage ein neues lebhaftes Interesse, ein wohlthätiger Impuls in unser Opernwesen gekommen. Es ist nicht ber Zauberklang einer ungewöhnlich füßen Stimme, nicht eine vollendete Gefangsbravour wie die ber Batti ober Artôt, wodurch Bauline Lucca uns fesselt: ihre Stärke liegt in dem großen und ursprunge lichen bramatischen Talent, bas jebe ihrer Leiftungen, von ber Auffassung bes Gangen bis herab ins feinste Detail, leuchtend burchzieht. Sie ist eminent bramatische Sängerin. ift es mitunter auch bort, wo fie es nicht sein sollte: im Liebervortrage. Die bramatische Anschaulichseit und ber leibenschaftliche Nachbruck, womit sie Mozart's "Beuchen" vorträgt, fällt mir hier ein. Wer fie theilweise entschulbigt, ift allerbings Mozart felbft, ber in seiner ans Theatralische grenzenden Auffassung bes einfachen Gebichtes (bes einzigen Goethe'ichen, das Mozart componirte) der Sangerin den falschen Weg gebahnt Das klingt, als wenn nicht ein Beilchen, sonbern bie junge Schaferin selbst gertreten worden mare. Wie schön wirfte darauf die schlichte Anmuth, mit welcher Frau Lucca an bemselben Abend Gorbigiani's ", Santissima vergine" sang, eine golbene italienische Melodie, in welcher glücklicherweise keine bramatische Aber anschlägt!

(Eb. Sanslid in ber "Neuen Freien Preffe".)

#### Aussprüche und Bemerkungen von M. Hauptmann.

Wie man auf hohem Berge eine Wolke kommen sieht und, wenn sie abgezogen, sie wieber als Wolke erkennt, wenn sie uns umgiebt, aber nur einen seuchten Nebel sühlt, so könnt' es vielleicht jest mit der Musik sein. Für den heutigen jungen Musiker ges hört wohl eine enorme Energie dazu, dem Strome nicht zu solgen, den solche Potenzen wie Berlioz und Wagner erregen; denn eine poetische Araft wird man diesen doch immer zugestehen müssen, wenn auch das Ugens für die Kunst mehr auslösender als sixirender Natur ist.

Was ist's, auch bei besseren beutschen Componisten, oft für eine Mühseligkeit, zu überwinden, was sie hineingearbeitet haben! Man möchte, wenn sie so viele Wochen an einer Composition zugebracht, ihnen so viel Monate noch zurathen, die Arbeit wleder herauszuarbeiten, daß es wenigstens schiene, als wär's ihnen nicht sauer geworden. Wo kommt bei Rossini wohl etwas vor, wo Factur zu überwinden wäre; und doch ist sie oft sehr bedeutend da — es ist aber dann nicht Contrapunkt zu einem Cantus sirwus, nicht Hinzu- oder Entgegengesetzes, sondern der Gegensas selbst ist es, der als Sind-hervorgegangen ist und in der Einheit wirkt.

THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P

#### Dur und Moll.

Mm 3. Dec. hat im Saale bes Gewandhauses bas biesiahrige Concert jum Beften bes biefigen Orchefter Benfionsfonbs ftattgefunden. Daffelbe nach Inhalt wie nach Urt und Weise ber Darlegung und Berfinnlichung als ein febr genuhreiches zu bezeichnen, fteben wir teinen Augenblid an. Die Eröffnung geschah mit ber Ouverture in Amoll von Leo Grill, jenem Werte, mit bem ber genannte Componist sich vor zwei Jahren zuerst bei und in Leipzig einführte und bem bamals eine sehr gunstige Aufnahme Eine solche ließ auch biesmal nicht auf sich warten und war jest wie fonst vollberechtigt durch ben gesunden Bug, ber durch bas ganze Werk geht, und burch Die Tuchtigleit, mit ber alles jur Darftellung Gehörende fich gehandhabt zeigt. Brill birigirte feine Ouverture in eigner Berfon und feinen Impuljen und Intentionen wurde seitens bes executirenden Orchefters mit hingebung und willigstem Berftandniß Folge Mls zweite Rummer bes Concertes figurirte Beethoven's Clavier : Concert in Cmoll, gefpielt von ber tonigl. fachfischen Rammervirtuofin Fraulein Marie Rrebs aus Dresben, welche auherbem noch - wie wir gleich hier, wenn auch etwas une dronologisch verfahrend, anfügen wollen — eine Gruppe von Soloftuden, bestehend in: Barcarolle (Amoll) von Rubinstein, dem Fantafiestud "Traumeswirren" und der Toccate Op. 7 von Rob. Schumann, jur Folie eines zweiten Bortrags machte. Fraulein Rrebs bewährte sich vor allen Dingen als Techniterin di primo cartello und leistete an behenber Fertigleit, sieghafter Sicherheit und unnachlaffenber Ausbauer mahrhaft Stupenbes in ber Schumann'ichen Toccate, betanntlich einer ber schwierigsten Clavicraufgaben, bie es überhaupt giebt. Mit bemjenigen, was Geschmad und Ausbrud betrifft, wußte Fraulein Krebe fich im ben verschiebenen Studen fo abzufinden, daß man außer über einige Schwunglofigfeiten und unnöthige Beranderungen im erften und letten Sat bes Beethovenschen Concerts und einige zu vordringliche Ritarbando's in ber Schumann'ichen Loccate sich über Wesentliches weiter nicht zu beklagen hatte. Der Beifall, welchen bie Spielerin einerntete, mar raufchend und anhaltend. — Die vocalistischen Beitrage bes Concertes bestanden in zwei Terzetten fur Frauenftimmen (zwei Soprane und Alt) mit Begleitung bes Orchefters von Franz Lachner ("Mondscheinnacht" und "Libellentang", Gebicht von hoffmann von Fallersleben), wunderreizende Stude in jedem Betracht, bie ber noch in Leipzig weilende Componist selber aufs Feinste einstubirt hatte (auch nas turlich felber birigirte) und welche burch bie Damen Frau Schimon: Regan, Fraulein Gubichbach und Fraulein Rebeder zu einer Geltung tamen, wie man fie fich nicht beffer wunfchen tonnte. Der "Libellentang" mußte auf einhelligftes Berlangen wieberholt werden. — Bum zweiten Male als Componist und Dirigent mitwirkend, war an bielem Abend Meifter Lachner burch bie Borführung feiner neuesten Guite fur Orchefter, bie er mit ber specififchen Bezeichnung "Ball-Suite" verseben hat, weil fie vorwiegenb moberne Tangformen jur Grundlage hat: eine Polonaise (mit Introduction), eine Mapurta, einen Walzer, einen Dreher und eine Lance (Art Quabrille). Balger und Dreber fteht noch ein Intermezzo, welches gleichsam ben übrigen Suiten Lachner's eine hand reicht und vielleicht auch angebracht ift, um etwaige über die "Tange musit" bie Nase rumpsende Rigoristen nicht ganz leer ausgehen zu lassen. That hat der Componist mit diejem Intermezzo den bedeutsamsten und gewichtigsten Sat ber Guite geboten, mas uns aber, bie mir nicht ju ben Rigoriften gehören, burchaus nicht abhalten tann, die übrigen Gape, wenn fie auch nur Tangftude find, febr reigenb und eines Componisten wie Lachner sowie eines Bublicums felbst wie bas bes Gewand. haufes nicht unwurdig ju finden. Ladiner ift in ihnen wie in feinen übrigen Guiten nicht nur ber alte gewiegte und feinsinnige Dleister ber ftylistischen und orchestralen Darstellungstunft, sondern er ift auch - um die Busammenftellung zu magen - ber alte junge Condicter, b. b. berjenige, welcher trot feines grauen hauptes und feiner 71 Jahre noch jugenbfrijch empfindet und erfindet, und bem gegenüber gar viele unferer heutigen jüngeren und jüngsten Componisten sich verzweiselt greisenhaft ausnehmen. Gespielt wurde die ganze Suite sehr vorzüglich und Beisall hatte sie auch, wenn auch nicht so viel, als sie unseres Ermessens verdiente und als wir eigentlich erwartet hatten.

\* Berlin, 5. Dec. Die Mittwochs-Concerte der Reichshallen find bereits ju ächten Rovitäten: und Rovigen:Concerten geworben. In bem letten — am 2. Dec. trat eine Schülerin der Frau Brofessor Buerst, Fraulein Leiser, in die Deffentlichkeit und mit entschiedenem Glud. Sie sang bie Rosen : Arie aus Figaro und zwei Lieber von Schumann und Wuerst in einer Beise, welche ihre Begabung wie die Unterrichtsmethode ihrer Gesangsmeisterin in bas beste Licht setten. In ber einen Novitat bes Abends: Reikmann's Lorelen, bramatische Scene für Sopran-Solo, Männerchor und Orchester — die ein außergewöhnlich zahlreiches Bublicum angelockt hatte — war dem Fräulein Conradt Gelegenheit gegeben, ihr prachtvolles Organ zu entfalten; sie that bies, unterftugt von einem gutbesetzen Mannerchor und dem Orchester unter Stern's Leitung, daß das Werf zur vollen Geltung gelangte. Gine zweite Novität: Raff's Rhapsobie für Orchester, wurde nicht minder ausgezeichnet ausgeführt und vom Bublicum dankbar aufgenommen. Die Duverture "Bur Weihe bes Hauses" eröffnete ben ersten, bie Manfredouverture ben zweiten Theil bes Concertes. Um folgenden Tage gab herr Bolbemar Bargiel, unterstütt von Berrn Brofessor Joachim, ein Concert, bas uns zunächst wieder einen traurigen Beleg für die Theilnahmlofigkeit unseres Bublicums bei berartigen Concerten gab. Erot Joachim war dies Concert nur mäßig und überwiegend von folden besucht, welche nur jum Fullen herbei geholt werben. herr Bargiel führte nur altere seiner Compositionen vor, die schon bekannt sind, theils aus unsern Concerten und Gesangvereinen, wie die Duverture zu "Medea", das Abagio für Bioloncello und ben 23. Pfalm; theils aus der gebruckten Partitur, wie die Sinfonie. scheint ihm bennach nur barum zu thun gewesen zu sein, sich als Dirigent einzusühren, und als solchem mache ich ihm mein Compliment. Er dirigirt mit Umsicht und Geschick, mit bem Tactftod auch bie feineren Nügneen bes Bortrags anbeutend. Joachim spielte bas Spohr'sche Concert Nr. 7 (Emoll), aber er hatte augenscheinlich nicht seinen guten Tag; es fehlte im Ganzen vielfach jene Rube, burch welche er sonst imponirte, und manche Paffage fab faft wie verungludt aus. — Um Freitag hatte einer ber bedeutenoften unserer jungern Bianisten, herr Kaver Scharwenka, ein Concert veranftaltet, in welchem er nur Clavierftucke von Schumann, Chopin, Liszt und einige eigner Composition spielte, das ich zwar nicht mit Absicht, doch auch nicht ungern verfaumte; ich schätze ben jungen Kunftler boch, aber bennoch wurde es mir fauer geworben sein, ihm den ganzen Abend zuzuhören. Mir erscheinen diese ausschließlichen Clavierprogramme immer mehr als eine Unsitte, die wieder hinauszuschaffen ist. Der beste "Bechstein" - und andere giebt es ja nicht - wird einem "über", wenn er gar nicht zur Rube tommt, mahrend er im wechselnben Berein mit andern Instrumenten ober ber Singstimme immer wieber neuen Reis entfaltet. — In unserer Oper sett Fraulein Minnie Sauc ihr Gaftiviel mit steigenbem Erfolg fort; bie Nachricht von ihrem Engagement mit 12,000 Thalern Jahresgage erwies sich aber als Ente.

\* Wien, 8. Dec. Im zweiten philharmonischen Concert spielte Herr Johannes Brahms sein Clavierconcert. Wie vor einigen Jahren, so errang auch diesmal diese männliche ernste Composition, die namentlich im ersten Satz so sehr an Beethoven'sche große Züge mahnt und die die zum Schlusse das Interesse sessell, einen vollständigen Ersolg. Beethoven's große Messe kam im ersten außerordentlichen Gesellschafts Concert unter Brahms' Leitung zur Aufsührung. Die Begleitung der großen Orgel, die Domund Hosorganist Bibl spielte, kam ihr diesmal sehr zu statten. Der Singverein und die Philharmoniser lösten ihre Aufgabe vortresslich und auch die Solisten hielten wacker aus; es waren die Damen Wilt und Gomperz-Bettelheim, die Herren Walter und Rostnasky. Das Violinsolo spielte Herr Concertmeister Hellmesberger mit wahrhaft

befeeltem Tone. Die Empfänglichteit für bas gange Wert bewies bas Aublicum gunachft burch einen Maffenbesuch, bann auch burch tapferes Ausharren bis jur letten Rote, obwohl ber Beiger brobend an die befannte Stunde mahnte, ber wir im fünften Gebot gebenten. - 3m Bofenborfer Saale fand eine Wieberholung bes Wagner-Concertes ftatt, wobei außer bem erften Act ber Balture auch Botan's Abschied und ber Feuergauber gur Aufführung tam. Die Goli jangen auch biesmal Frau Materna, bie Berren Labatt und Scaria. Der Saal mar überfüllt, ber Belfall außerorbentlich. Um 6. Jan. wird abermals ein Wagner-Concert arrangirt, biesmal aber mit Orchefter, unter Leitung bes Directors Sans Richter und Mitwirfung bes einstigen Siegfried-Darftellers, Berrn Glas von Beft. Es tommen babei jur Aufführung Bruchftude aus "Triftan und Folbe" und "Balfüre" und Liszt's Fauft . Sinfonie. — 3m zweiten Bellmesberger : Quartett wurde bas Amoll - Quartett von Brahms aufgeführt. Die bei einmaligem Unboren bem Berftanbniß naber liegenden mittleren Cape fanben eine um fo marmere Aufnahme; um bas Wert recht zu murdigen, bebarf es noch mancher Aufführung. Frau Aufpit: Rolar wielte mit Beren hellmesberger Schumann's Dmoll-Sonate, über ber fich graues Gewöll unbeimlich lagert und eine entsprechenbe Stimmung erzeugt. - Der zweite Morentiner-Abend brachte bie Quartette Schumann Adur, Schubert Dmoll, Rubinftein Auch biesmal war Besuch und Beifall lebhaft. — Die Urtheile über bas Concert bes Bianiften Raphael Joseffy vereinigen fich barin, bag biefer benabte Runftler noch mit fich felber tampft. Fruher ber Bravour hinneigenb, ftrebt er jest bem Barten nach und wirft häufig nur außerlich. Ueberrascht hat seine glanzende Technit jebenfalls. - Das ichwebische Damenquartett ift wieber bei und eingefehrt. Roch immer ift ibr Gelang tabellos rein, ungefünstelt und einfach im Bortrag. Wie ehebem war ber Saal überfüllt, ber Beifall fturmifch, am fturmijdften bei bem einst von Jenny Lind fo reigend gesungenen, bier von D. Golbidmibt arrangirten "Fjerran i akog".

\* Bremen, 2. Dec. Das zweite Privatconcert fand am 17. Nov. unter Dit: wirtung bes herrn R. Joseffy aus Wien und Frau Walter-Strauß aus Bafel ftatt. Berr Rofeffy batte mit bem Emoll-Concert von Chopin, mit ber Liszt'ichen Rhapfobie Ro. 2. Bourrée von Seb. Bach und Gavotte von Pabre Martini, benen er bas Spinnerlieb von Menbelsfohn jugab, einen gang burchichlagenben Erfolg, auch Frau Balter fant fur ihre Bortrage, Ablerarie aus handn's Schopfung, Lieber von Schumann, Menbelssohn und Balter, "Run bie Schatten bunteln", trop einer ftimmlichen Indisposition lebhafte Unerkennung. Das Orchefter brachte die Beethoven'iche Fdur-Sommbonie und die Rup-Blas-Duverture. Im britten Privatconcert am 1. Dec. mußten bie Bioloncellovortrage bes herrn Popper, wegen plöplicher Ertrantung besfelben, ausfallen. Fraulein Ahmann aus Berlin fand in ihrem löblichen Bestreben, bas Publicum mit einer intereffanten Gefangesnovitat, ber Pandora von B. Scholy, Symnus für Soloftimme und Orchefter (nach Goethe) befannt zu machen, leiber nicht genugenbe Unerkennung; weit mehr Erfolg hatte fie mit ben Liebervortragen "Wehmuth" von Goumann, "Wie bift bu meine Königin" und Conntagelied von Brabms. Das Orchefter entschädigte für bie ausfallenben Solosachen burch vortreffliche Wiebergabe ber Rheinischen Somobonie in Es von Schumann, ber Duverture jum Sommernachtstraum und Beets boven's Adur-Symphonie. Gleichfalls unter Direction bes herrn Cavellmeister Bentichel brachte bie Singatabemie am 24. Nov. Menbelssohn's "Baulus" zu einer in jeber Beriebung ausgezeichneten Aufführung. Die Goli maren in ben Banben von Fraulein D. Wilbe und einer biefigen Dilettantin, und ber herren Gung und Bill. entsprachen fammtlich ber Sohe ber Aufgabe; bies möchten wir besonders von Sill betonen, beffen ebler und warmer Bortrag allgemeine Bewunderung erregt bat. Mufit birector Reinthaler burfte burch feinen ungludlichen Beinbruch noch fur langere Wochen an ber Andubung feiner mufitalifchen Bflichten verbinbert fein.

- \* Atuftit bes neuen Opernhauses in Paris. Am 1. Dec. murbe vor einem geladenen Publicum, bestehend aus Abgeordneten, Gemeinderathen, Theaters directoren, Journalisten und Kunftfreunden, die Atustit der neuen Oper probirt. Man führte zu biefem 3wede bie Duverturen jur "Stummen von Portici" und jum "Freis fout ", Solbatenchor aus Gounod's "Fauft" und die Schwerterweihe aus ben "Hugenotten" auf. Gleich bei ben erften Taften ber Auber'ichen Duverture stellte sich heraus, daß das Orchefter viel zu tief placirt ift, mas man vielleicht gethan hatte, um bem Parterre ben Genuß bes Ballets nicht zu beeinträchtigen. Diesem Uebelstande wird burch eine Erhöhung bes Orchefters um einige Boll leicht abgeholfen werden tonnen. Chore wirkten bagegen vortrefflich und man konnte zwar hier und ba bei einem neuen Saale unvermeibliche Resonanzen, aber gludlicher Beise nicht bas geringste Cho constatiren; ber Schall griff prachtig burch und bie Choriften wurden mit lebhaftem Beifall Damit nicht zufrieben, mandte fich bie Buborerschaft nach ber Loge bes Architetten Garnier und brachte ihm stürmische Lebehochs dar; die Frau des hochverbienten Kunftlers schloß ihn auf biese überraschenbe Hulbigung gekührt in die Arme und nun wollte ber Jubel bes Bublicums gar tein Ende nehmen. Der Saal war übrigens nur halb erleuchtet und die Buhne entbehrte jedes becorntiven Schmudes, bamit bie Aufmerkfamteit fich ungetheilt ber mufitalischen Wirkung zuwenden tonnte. Auszuseben mare vielleicht noch, baß bas Buhnenpobium nicht weit genug in ben Saal vordringt, was fich namentlich bei ben Soloftuden ben Sangern unangenehm fühlbar machen wirb. Auch in biefer Sinficht wird es nothigenfalls nicht ichwer fein, bie geeigneten Menderungen au treffen. Uebrigens macht ber Saal, von oben bis unten von Golb, einen großartigen Effect; die höchste Bewunderung soll übrigens die Freitreppe und die Borhalle hervor: rufen, welche als ein architektonisches Meisterftud betrachtet werben tonnen. Die Eroff: nung ber neuen Oper ist für ben 1. Januar in Aussicht gestellt.
- \* Die Einweihung ber neuen Oper in Paris soll nach bem "Gaulois" mit einem Feste zum Besten ber Armen am 25. Dec. stattsinden. Andererseits spricht man von der Demission Halanzier's, welche die Eröffnung jedenfalls verzögern würde. Halanzier wird seit einigen Tagen hestig angegriffen, weil er durch allerlei Knausereien in Bezug auf Costume und Decorationen Geld zu machen suche. Sein Jahresgewinn aus dem Betriebe im Saale des Theatre Italian wird ihm auf 700,000 Francs tarirt, was indessen wohl etwas übertrieben scheint.
- \* Mit bem Bau bes Polnischen Theaters in Posen geht es gerade gegenwärtig, da nur noch ber innere Ausbau erübrigt, sehr langsam vorwärts, da es an Mitteln sehlt. Es hat sich nämlich, wie man der "Kr. Ztg." schreibt, in einem großen Theile der höheren polnischen Gesellschaft gegen das Theater eine starte Opposition geltend gemacht, seitdem sich herausstellte, daß von der polnischen Bühne ein übler Einsluß auf die polnische Jugend gerade der höheren Kreise ausgegangen ist. Um nun den Theaterdau zu Ende zu bringen, werden alle möglichen Anstrengungen gemacht. Einer der seltsamsten Vorschläge ist der, daß jeder brave Pole die ersten drei Einmarkstude, welche er in die hände bekomme, für den polnischen Theaterdau opsern möge!
- \* Das Fest bes Ramazan in Constantinopel brachte die Aufführung einer türkschen Oper und die Gründung eines Operntheaters im Stadttheil Mostew mit sich. Die Oper heißt "Artsice Leilesse" und ist von Digron-Chohajian componirt. Die Bersfasser bes Libretto sind Haled-Bey und Maher-Bey.
- \* Wie uns aus Mainz berichtet wirb, ist ble in den Blättern enthaltene Nachricht von den derouten Verhältnissen des Mainzer Theaters unrichtig. Die Directrice des Theaters, Frau Ernst, leitet nach wie vor das in bester Ordnung bestehende Unternehmen.
- \* Bie man aus Brüssel melbet, hat ber Director bes dortigen Theatre de la Monnaie, Herr Campocasso, seine Demission genommen und erhalten und wird mit Ende der Saison zu sunctioniren aushören.

- \* In Wien hat bie Direction bes Strampfer: Theaters (Gallmeger und Rosen) mit der Direction der Komischen Oper (Hasemann) eine contractliche Bereinbarung getroffen, nach welcher bie Mitglieber ber Romischen Oper und bes Strampfer-Theaters vom Januar 1875 ab gemeinschaftlich wirten werden, und zwar berart, baß Fraulein Gallmeger mit ihren Mitgliebern und eventuell unter hinzuziehung ber Mitalieber ber Komischen Oper in ber Romischen Oper, und Mitglieber ber Komischen Oper eventuell unter Bugiehung von Dlitgliedern des Strampfer-Theaters im Strampfer-Theater Durch biefe Bereinigung beiber Buhnen will man ein abwechslungsreiches Nepertoire schaffen, welches alle Zweige von theatralischen Darstellungen, und zwar in erfter Reihe Operetten, Boffen mit Gefang, Bolfeftude, Senfations: und Ausftattungsftude umfaffen foll. Die biefe neueste, zwifchen zwei Bubnen gefchloffene Beis rath ihren complicirten Saushalt führen, wie bas Chassez-eroisez ber beiberfeitigen Mitglieber in ber Praxis fich gestalten wird, lagt fich vorläufig nicht bestimmen. Moglich, daß die gange Aufion nur ein Uebergangsstabium vorftellt, und daß die Compagnie Gallmeger-Rosen später bie Tuchlauben gang verlaffen und ausschließlich auf bie Romische Dper reflectiren wirb.
- \* Im Hofoperntheater in Wien ist man vollauf mit den Borbereitungen zur Aufführung des Dramas "Manfred" von Byron beschäftigt, welches Wert mit der Schumann'schen Musik am 22. December zum erstenmale in Wien in seiner ursprungslichen Bühnengestalt zum Besten des Pensions:Instituts gegeben werden wird. Bisher ist "Manfred" in Wien nur bruchstückweise durch Aufführungen in Concerten bekannt geworden. Daß ein großer Theil der dramatischen Wirkung dei Concert: Aufführungen werloren gegangen, versteht sich von selbst. Lewinsty hat die Titelrolle übernommen, und alle übrigen Gesang: und Sprechrollen sind mit den ersten Kräften der Hosoper besetz.
- \* Frau Pauline Lucca eröffnete ihr Gastspiel im Hosperntheater in Wien als Margarethe in Gounod's Oper. Ihre Leistung war eine durchaus eble, fünstlerisch burchbachte, welche sich auf ben tragischen höhepunkten ber Rolle, ganz besonders in der Kirchenscene, zu mächtiger Wirtung hob. In den Gartenscenen des britten Uctes hatte Frau Lucca einen schweren Stand gegen die Erinnerung an Frau Ehnn, deren wärmere Stimme und kräftiger strömendes Gesühl hier so überzeugend wirke. Der Ersolg war ein sehr rühmlicher; Frau Lucca wurde nach jedem der drei Acte, in welchen sie zu singen hat, mehrmals gerusen. Das Haus bot den seit längerer Zeit ungewohnten Unblid der Ueberfüllung.
- \* Die Gesammt: Einnahme aller zwölf Lucca: Borftellungen in ber Komischen Oper in Wien betrug 44,322 fl., so baß sich eine Durchschnittseinnahme von 3693 fl. 50 fr. pro Abend herausstellt.
- \* Fur bie Konigliche Oper in Berlin ist vom herbste nachsten Jahres ab bie Brimabonna bes Nurnberger Stadttheaters, Frau Bagner: Ue berhorft, engagirt.
- \* Fräulein Josephine Reschte, Schülerin ber Frau Rissen-Saloman, ist in Folge ihrer brillanten Debuts in Benedig, von Herrn Halanzier, dem Director der neuen Großen Oper in Paris, unter überaus glänzenden Bedingungen und breimonatlichem Urlaub, vom 15. Mai 1875 an, auf drei Jahre engagirt worden. Fräulein Reschte wird zuerst als Margarethe in "Faust" und Ophelia (Hamlet) auftreten. Bis dahin ist dieselbe abermals am Theater Fenice in Venedig engagirt.
- \* Für das Bictoriatheater in Berlin murbe die Solotänzerin Fraulein Lamara, hisher am Hof-Operntheater zu Wien, als Gast für die Dauer von 3 Monaten engagirt.

Ş,

ì

- \* In Wien im kleinen Musikvereinssaale haben "musikalisch artistische Weihnachtsvorstellungen" ber russischen Componistin Fräulein Ella Abakewsky besonnen. Auf einem viel zu niedrigen Podium (der untere Theil der Wilder ist nur für die ganz vorne Sigenden sichtbar) erhebt sich eine kleine, verdeckte Bühne. Der Vorhang theilt sich von Zeit zu Zeit und läßt nacheinander eine Reihe von Transparentbildern sehen, ungefähr in der Breite des mittleren Bühnendrittheils. Dazu wird hinter den Gemälden Musik gemacht. Ueber die ästhetische Fehlerhastigkeit einer solchen Verstoppelung von Musik und Gemälden ist kaum mehr nöthig zu sprechen, es ist der blanke Dilettantismus.
- \* In Berlin ist Liszt's Oratorium "Die Legende der heiligen Clisabeth" mit großem Erfolg zur Aufführung gekommen.
- \* In Leipzig im Salon Seit fand am 13. Dec. im britten Novitätens Concert des genannten Verlegers eine Aufführung von Erbmannsbörfer's Märchendichtung "Schneewittchen" statt. An der gelungenen Aufführung betheiligten sich unter Direction des Herrn Musikbirector Richard Müller die Fräulein Rosenseld, Breidenstein, Steinacker, und die Herren Rebling und Lismann.
- \* Franz Liszt hat ein Gebicht von Longfellow: "Die Glocken von Strasburg" in Musik gesetzt und die Partitur davon bereits nach Pest geschickt. Mitte Februar wird Liszt in Pest eintressen und um diese Zeit im Verein mit Nichard Wagner ein Concert arrangiren.
- \* Das Wagner-Concert, welches vor einigen Tagen vom Wiener Wagner-Berein im Saale Bösenborser veranstaltet worden ist, hat ein Reinerträgniß von 1200 fl. geliesert, das sofort dem Baireuther Unternehmen zugeführt wurde.
- \* Leopold von Meyer gab mit bestem Erfolg auf einem brillanten Blüthe ner'schen Flügel zwei Concerte in Bukarest. Sogar Bouquets wurden ihm überreicht.
- \* Frau Otto = Alvsleben, welche im Januar auf kurze Zeit nach Deutsch= land kommt, wird zunächst in Dresben ein Concert geben.
  - \* Pauline Lucca wird am 26. und 27. Dec. in Brag zwei Concerte geben.
- \* Im Litolf f'ichen Verlag in Braunschweig erschien soeben ein illustrirtes musikalisches Geschenk zu Weihnachten für clavierspielende Kinder unter dem Namen: "Für's Herzblättchen am Clavier", kleine Kindergeschichten und Scenen von Louis Köhler, Op. 248. Preis 1 Thaler. Inhalt solgender: Die Großmutter unter der Eiche erzählend. Brüderchen und Schwesterchen. Das franke Häschen. Wir tanzen so munter. Die Kinder winden Kranze. Der Geburtstag. Auf der Kindergesellschuft. Raschwalzer. Im Herbite. Wintersonntag. Tanzliedchen für die Puppe. Der Weih: nachtabend.

<sup>\*</sup> Eines schönen Tobes starb am 7. Dec. in Paris der Dichter Clovis Michaux. In einem Concert der Salle Herz wurde eines seiner Gedichte vorgelesen. Die Zuhörer applaubirten lebhaft und riesen den Berfasser hervor. Un der Hand eines der Künstler erschien der mehr als achtzigjährige Michaux auf der Cstrade und wurde mit stürmischem Beisall begrüßt. Als er auf seinen Platz zurückgekehrt war, übersiel ihn eine Ohnmacht, aus der er nicht wieder erwachte.

In Berlin starb ber Organist an der Matthäikirche K. M. Kawerau im 59. Lebensjahre.

In Bonn ftarb in hohem Alter ber Musikbirector Michael Toepler.

#### 1. Nov. Tell v. Bossini. 3. Nov. Joseph v. Méni. 5. Nov. Machtiager v. Kreutter. 6. Nov. Júdis v. Halevy. 12. Nov. Martha v. Flotow. 15. Nov. Barbier v. Rossini. Wagner. 12. u. Iv. Dec. Margarethe von 22. u 29 Nov. Afrikaberin Dec Sardanapal, Ballet. Dec. Afrikanerin v. Meyer-13. Dec. 11. Dec. Fliegender Hollander v. 7. Nov. Z.gennerin, Ballet. 26. Nov. Troubadour v. Verdi. 17. Nov. Hochseit des Figare v. 1. Nov. Stumme v Auber. Gouned. . Dec. Ellinor, Ballet. į Dec. Fidelio v. Beethoven. E. S. Hafoperntheater, Dec. Judin v. Halevy. • Mozart. Nov. Hochreit des Figure von K. Hoftheater. Nov. Tell v. Bossini. Nov. Martha v. Flotow. Nov. Case und Zimmermann Nov. Tell v. Rossini. Nov. Freuchfitz v Weber. Nov. ladra v. Flotow. Ground, Moftheater, Tannbauser v. Wagner. Aida v. Verdi. Stummis v. Anber. Lucrezia v. Donizetti. Freischütz v Weber. Entführung v. Mozart. Satanella, Ballet. Lohengr'n v. Wagner. Wies. • 14. Nov. Don Juan von Mosa. 16. Nov. Letia v. Donizetti. 22. Nov. Oberon v. Weber. 25. Nov. Edello v. Bestaves. 28. Nov. Troubadour v. Verdi. v. Delibes. 27. u. 29 Nov. Der Erbe von Mor- 25. Nov. Lucrezia v. Donizetti. lej v. Holstein 28. Nov. u. 13. Dec. Camargo, 29. Nov. u. 13. Dec. Camargo, 8. u. 15. Nov. Schwarzer Do- 3. Dec. Martha de Flotow. 7. Dec. Charles VI de Haiery. colsi. 6. Nov. Lohengrin v. Wagner. 6. Dec Schmetterling, Ballet. 11. Nov. Die Regimentstochter 7. u. 11 Dec. La Travista von v. Donizetti. 22. Nov. Lubengriu v. Wagner. tore von Verdi. 25. Nov. Der König hat's gesagt 24. H. u. 30. Nov. Ernani v. Wagner. 13. Nov. Tenfels Antheil von 5. Nov. Iphigenie auf Tauris v. 2., 4. u 13. Dec. Eober. Gluck. München. K. Hof-u. Nationaltheater. 3. u. 17. Nev. Don Juan v. Mo-13. Nov. Graf Armand v. Chern-19 Nov. Regimentatochter v. Do-10. Noy Tristan w. Isolde v. R. 10. Dec. Bon zoir voisin Wagner. 22. Nov. Rienzi w. Wagner. 25. Nov. Don Juan w. Mozart. 29. Nov. Faust u. Margarethe mung v theatz. Mannhelm. 28 Nov. U. 13. Dec. Camargo, Grossh. Hefe. u. Mational. Faller. Esmeralda, Bauernhoch-Theater. i. Nov. Zauberflöte v. Mouert. d. u. 19. Nov. Haideschacht von 9. n. 12. Nov. Robert v. Meyer-1. Nov DerWiderspanstigen Zaknizetii. v. Donizetti. Auber. 6 in . Bolatein Opernrepertoire, Nov. Tidelio v. Beethoven. Frankfurt s. M. dudtt beater. Lustige Weiber v. Ni-Don Juan von Mosart. zeit, baliet 2 n. 12 Dec. Ballo in maschera v. Verdi 2. U-c Busian und Ljudmilla v 30. No. Russalka v. Dargomig-25. Nov Rusian and i judmilla v 8. Dec. Najade u Fischer, Ballet 29. Nov. u. 7. Dec. Lobengrin v 24. Nov. u 11. Dec. Das Leben 6. Dec Fra Diavolo v. Auber 13 Dec. Born Godunew v. Mas-27. Nov. Faust v. Gounod Sch-ky Wagner. für des i zur v. Glinke. Theatre royal de Tanz. Di.ertissement. pik v Techaskowsky, (2. Act.) 611: 10 28. Nov. u. 10, Dec. Grosses Theater. Marteu-Chester. (Italiesische Oper.) St. Petersburg. (Busnische Oper.) Mounaie. Trova-F = Leit. d Hrn. Krause, u. ust. Mitwirk v. Frl. Anna Meblig a. Stuttgart. Ouv. zu Manfred v. Schumann. Concert f. Ffts. in Esdur v. Beethoven (Frl.) 6. Dec 'oncert populaire de 6. Dec Concert un l'onservitoire d. Gesellschaft Concordin unb (Paulus), Eggert u. Diger (Basseil), Paulus, Gratorium in 2 Therlen, nach Worten der holl, Schrift v Maudelseuhn. Karisruhe (Teaor), Prof. Hoppe Paris. Grosse Messe (messe solemeelle) in Dmell f 4 Selost, Chor u. Orch v. Chernbini Solinten: Mondelssohn, Pfte-oli v. Cho-Fran Schulrath Baner (II Sosees is Direction de Lamou-renx Sinf in Cdur de Mozart. Chant élégiaque, Cheeur de King a Berlin Rr. Wagner n. Hr. Schütthy a Stuttgart Sinf. in Cmell v. Beethoven. т. Выекьотеп. pin, Liest etc vorcias unt. Mitwirk, v. Fraul. Fri Sartorins a. Chin, Fri Dec. 4. Gürzenichconcert unt. Leitus: d. Hr. Dr. Ford, Hiller. Anna Mehlig). . Verlein une de Mendal-sohn de Schutthen (Mr.Jaell). Cho-ar Ne-thorem Loud-rto p. Pfte. Pasdeloup. Elia, Oratorio de Mendelssohn

# Concertrevue.

Dec. Concert des Oratories-Nov. 2 Abonnementconcert 24. Nov. 4. Abonzomentconcart. Ouv. n. Melusine v. Mendels-sohn Concert in Omell f. A. v. Beethoven (Hr. Jager). Gr. Fantasie v. Schubert, symph. d. Wanderschaft v Pfts. v. S. Bach (Hr Herrmann). Adelaide (Ged. v Matthisson) in Gmollv. Bezedict. z. 1 Male Schröder Hanfetangl. Sanfonie Mondmacht v. Schumann (Prau sohe, b. Der Nussbaum u. Die Hr Herrmann) Lieder: a Auf bearb. f. Pfte. u. Orch. v. Linst

Barmon.

# Adressbuch

Signale für die musikalische

Pastoralsinf. Albani, Mile., in New-York. Alboni, Mad., in Paris. Benedict in Cöln. Cossesson in Stuttgart. Costa in Paris. Be-uati, Mile, in Bukarest, Branchi, Sgra., in bukarest, Siumenthal in Paris, Brauss, Gabriele, in Paris, Hanos, Dir., 12 Wish Berlin. Bullet, H. v., in London. Bottesini in Cairo.

hoven Psaumeen doubleChoenr Webs: Unv Coriulande Beet Eappoidi in Leigaig. Economy in Paris. Kabinstain in Febereburg. Pasua, Mad. in Peter burg. Patti, Adeline, in Mo-kas. Patti, Carlutta, in England. Micolini in Paris. Meyer, L. v. in Bukarest. Menter, Sophie, in Münches Nilsson, thristine, in Petersburg.

Liba 1 in Turin. Lammens in Paris.

は、をはるとうなる というない

Meinen Freunden und ehemaligen Collegen zur gefl. Nachricht, dass ich durch andauerndes Nervenleiden meine Künstlerlaufbahn aufzugeben leider gezwungen war, und dass ich seit October d. J. als Besitzer der

### L. Hoffarth'schen Musikalienhandlung

ganz in Dresden ansässig bin.

Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass ich das

### Arrangement von Concerțen renommirter Künstler

am hiesigen Platze zu übernehmen gern bereit bin; die Herren J. Hofmann (mit dem schwedischen Damenquartett), Wilhelmj, Joachim und Frau, I. Brüll etc. etc. haben mich bereits mit den Arrangements ihrer Concerte betraut.

Dresden, im December 1874.

Franz Ries.
Firma: L. Hoffarth's Musikalienhandlung (F. Ries).

## Bei der Regiments-Musik

des kgl. bayr. 12 ten Inf.-Regiments in Neu-Ulm garnisonirend, sind zwei etatsmässige Hoboistenstellen und zwar "Solo-Es-Clarinet" und "Althorn" zu nesetzen. Mit jeder dieser Stellen ist je nach der Leistungsfähigkeit der Bewerber eine monatliche Zulage verbunden. Hierzu befähigte Bewerber wollen sich unter

Vorlage ihrer Zeugnisse wenden an

A. Prem, Musikmeister.

#### Ein Oboer und ein Celloist wird sofort verlangt.

A. Schöne,

Musikmeister des 93. Inf.-Reg. Dessau.

Ein I. Violimist, routinirt in Concert und Theater, sucht sofort Stellung in einem grossen Orchester oder in einem kleinen, wo ihm Gelegenheit zum Dirigiren und Solospiel geboten. Gefällige Offerten unter G. M. an die Musikalienhandlung des Herrn C. A. (H. 35289 a) Klemm, Dresden, erbeten.

Ein Geiger, auf dem Leipziger Conservatorium gebildet, sucht Stellung.

Geff. Offerten unter X. Y. poste restante Schleiz.

更<mark>,我的我们是《里的里的王《圣的里的圣》。至于是《秦的皇的圣》。秦的皇的是《秦的皇的王》,至《《秦的皇》:"</mark>

Dem Herrn Kammermusikus Wilh. Gertz in Hannover, Inhaber der Agentur für echte Steinway-Pianos aus Newyork, haben wir am heutigen Tage auch die Agentur für unsere

### "Silver Tongue Organs"

übertragen.

Newyork, den 3. Novbr. 1874.

E. P. Needham & Son.

Diese vorzüglichen **Orgel-Harmoniums** zeichnen sich sowohl durch grösste Dauerhaftigkeit als durch verhältnissmässig unveränderliche Stimmung aus. Von der hoben Vortrefflichkeit ihres Tones erhielten sie den Namen

#### "Silber-Zungen".

Dieselben bestens empfehlend, lade ich zum Besuche meines Piano-Lagers gehorsamst ein.

Burgare was also at a constituent a transaction of a series of the series of the series of a series of series

### Wilh. Gertz,

Hannover, Haasenstrasse 5.

#### Metronomen

(Taktmesser) System Maelzei 15 u. 19 RM. Unentbehrlich für jeden Musiker. Sehr hübsches Weihnachtsgeschenk stets vorräthig bei

F. Seyfried, Museumsbrücke, Nürnberg.

Versandt nach Auswärts gegen Nachnahme.

Eine sehr alte, ächt italienische Violine (Brescianer), eine ächte Jacobus Stainer-Violine und eine desgl. Johannes Klotz (nach Straduari), sämmtlich in vorzüglichstem Zustande, sind sehr preiswürdig zu kaufen. Gefl. Anfragen unter H. 2368 5 befördert die Annoncen-Expedition von Hassenstein & Vogler in Breslau.

Wiener Ausstellungs-Modaille. Moritz Gläsel genaant Wiener,

Wiener Ausstellungs-Medsille,

Instrumenten-Fabrikant

empfiehlt sein reichhaltiges Lager aller Sorten Streich- und Blasinstrumente, ferner eine grosse Auswahl alte sichte italienische und deutsche Violinen und Cellos.

Darm- und Drahtsalten, in allen Qualitäten. Markneukirchen i. S.

(H. 34451 b.)

Sänger-Vereinen

empfiehlt sich zur Aufertigung gestickter Fahnen in achönster und gediegenster Ausführung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel,
Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

In Sachen Böning & Comp., Kläger, wider Ullman Beklagten, sodann Fraeger & Meyer, Adeitaten,

wird Beklagter, da er auf die in den Bremer Nachrichten sub No. 198, 247, 278, Signale in Leipzig No. 34, 37 und 39, Nationalzeitung in Berlin No. 323, 349 und 373 de 1874 erlassene Ladung in dem dazu auf heute anberaumten Termine nicht erschienen ist, als der Klage geständig angesehen, mit seinen Einreden ausgeschlossen und daher hierdurch verurtheilt, den Klägern für am 13. Nov. 1871 bei ihnen gekaufte und empfangene 24 seidene Tücher schuldigen 119 Mk. 60 Pf. nebst Kosten innerhalb acht Tagen zu bezahlen, unter Bestätigung des bei den Adcitaten angelegten Arrestes bis zur Höhe von 210 Mk.

Erkannt am Untergerichte Bremen den 13. Oct. 1874, in Gegenwart Dr. Behncke für die Kläger und statt der Insinuation bekannt gemacht aus der Canzlei des Untergerichts am 14. Dec. 1874.

Cordes.

#### Aus der Waldenburger Beitung.

Nachträglich noch ein ge Worte über bas von D. Mbride (bem Mufikvirgenten bes biefigen Stadttbeaters) verfaßte Arrangement aus ber von ibm componirten Oper "Die Berghiesigen Staditheaters) versaste Arrangement aus der von ihm componirten Oper "Die Bergknappen". Dasselbe war der Reihensolge nach aus solgenden Bideen zusammengestellt: dem Magegesange des Obersteiger Walther um den Verlust seiner Tochter Abschen: — dem Hauptmotiv der Oiverture; — der Arie des Röschens; — einem Chor der Bergknappen; — dem Duett Röschens und ihres Gesiedten, des Bergknappen Konrad; — dem Gesang der Himmels, und Geisterkönigin Alberga (Trompeten-Solo); — der Arie des Bergs und Feuergeistes Rusauf; — der Arie Conrad's (Violoncello-Solo); — dem ersten Finale, deskehnd in der Begrüssung der Mäden durch die Knappen im Bergwert, in der Balade "vom Knappen in der Ferne" und in der Entsstlichung Abschens durch den Berggeist; — schließlich aus dem den Himmelskönigin dargebrachten Lobs, Dants und Abschiedsgesang. (Schluß der Oper).

Alle Diesenigen, welche Musittenner oder Freunde guter Musit sind, werden sicherlich dei Andbern des bekannten Arrangements gesunden haben, daß sich dessen Musikgattung einer gediegenen, ernsten und neueren Richtung anreiht, und mag sich der Autor sicherlich auf das Eingehendste, sowohl mit dem Studium anreiht, und mag sich der Autor sicherlich auf das Eingehendste, sowohl mit dem Studium classischer als auch Richard Wagner scher Partituren beschäftigt h. den, denn die Art und Weise seiner Melodien, harmonien und der Antituren beschäftigt h. den, denn die Art und Weise seiner Melodien, harmonien und der Antituren beschäftigt des daher dem Componisten gelingen, betressende Oper, deren von untseren gesunden Währte es daher dem Componisten gelingen, betressende Oper, deren von untseren geschieden Währte es daher dem Componisten gelingen, detressende Oper, deren von untseren geschieden Währten

Möchte es baber bem Componisten gelingen, betreffenbe Oper, beren von unferem gefeierten Dichter Theodor Körner verfaßtes Libretto einem tilchtigen Musiker manche Gelegenbeit bietet, in allen Musikatiungen Treffliches zu leisten — an einem renommirten Theater zur Aufführung zu bringen, benn alle Verehrer gediegener Musik würben sicherlich eine Aufs-führung dieser Oper nicht unbefriedigt verlassen. Gin Freund befcheibenen Riluftferthums.

Opern für Orchester.

Zu Kauf gesucht deutsche, französische, italienische und englische Opern und Operetten für kleines oder grosses Orchester, gedruckte oder geschriebene Stimmen, müssen aber sämmtlich in sehr gute.m Stande sein. Adressen mit genauester Preisangahe und Namen der Opern nimmt sub H. c. 06026 die Annoncen-Expedition von Haasenstein & Vogler in Hamburg entgegen.

Neue Musikalien. Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. Campagnell, B., Op 18. Sept Divertissements pour le Violon composés pour Unipagnoii, E., Op. 18. Sept Divertissements pour le Violon composés pour l'Exercice des sept principales positions. Nouvelle édition soigneusement revue par J. N. Rauch. 1 Thir. 7½ Ngr.

Chopin. F., Mazurkas f. Vcell. mit Pftebegl. bearb. von C. Davidoff. Nr. 17.

Op. 41 Nr. 1. Cismoll. 12½ Ngr. Nr. 18. Op. 41 Nr. 2 Emoll. 7½ Ngr. Nr. 19.

Op. 41 Nr. 3. Hdur. 7½ Ngr. Nr. 20. Op. 41 Nr. 4. Asdur. 7½ Ngr. Nr. 21.

Op. 56 Nr. 1. Hdur. 12½ Ngr. Nr. 22. Op. 56 Nr. 2. Cdur. 7½ Ngr. Nr. 23.

Op. 56 Nr. 3. Cmoll. 15 Ngr. Nr. 24. Op. 63. Nr. 1. Hdur. 10 Ngr. Nr. 25.

Op. 63 Nr. 2. Fmoll. 7½ Ngr. Nr. 26. Op. 63 Nr. 3. Cismoll 7½ Ngr.

Préludes, Scherzos, impromptus f. das Pfte. Neue Ausgabe. 4. Roth cartonnirt.

2 Thir. 20 Ngr.

2 Thir. 20 Ngr.

Haydn, J., Sonaten für Pfte. u. Violine. Für Pfte. u. Vcell. übertragen von Fr. Grützmacher.

Nr. 2. Ddur. 221 Ngr.

Muhlau, F., Sonatinen f. das Pfte. 4. Roth cart. 1 Thir. 10 Ngr. Mendelssohn's Werke. Kritisch durchgesehene Ausgabe von Jul. Rietz.

Einzel-Ausgabe: Partitur (Nr. 22) Erstes Quartett. Op. 12 in Es. n. 18 Ngr. 13 in Am. n. 21 Ngr. 44 Nr. 1 in D n. 21 Ngr. 44 Nr. 2 in Em. n. 24 Ngr. 44 Nr. 3 in Es. n. 24 Ngr. (Nr. 23.) Zweites -., (Nr. 24.) Drittes 10 (Nr. 25.) Viertes 11 (Nr. 26.) Fünftes ,, 80 in Fm. n. 18 Ngr. -(Nr. 27.) Sechsies

(Nr. 28.) Andante, Scherzo, Capriccle und Fuge. Op. 81 in E, Am., Em und Es. n. 18 Ngr.

- Dieselben. Stimmen:

(Nr. 22.) Erstes Quartett. Op. 12 in Es. 1 Thir.

(Nr. 23.) Zweites -\*\*

13 in Am. n. 1 Thir. 44 Nr. 1 in D. n. 1 Thir. 3 Ngr. 44 Nr. 2 in Em. n. 1 Thir. 3 Ngr. (Nr. 24.) Drittes • ,, (Nr. 25.) Viertes . -\*\* 44 Nr. 3 in Es. n. 1 Thir. 9 Ngr. -(Nr. 26.) Fünftes

,, 80 in Fm. n. 1 Thir.

(Nr. 27.) Sechstes ,, - 80 in Fm. n. 1 Thir. (Nr. 28.) Andante, Scherze, Capriccio und Fuge. Op. 81 in E, Am., Em. und Es. n. 27 Ngr.

Nr. 7. Op. 101 in Cdur. (Trompeten-Ouverture.) Nr. 30 der nachgel. Werke.
Arr. von Aug. Horn. 1 Thir.

Philips, Et., Op. 23. Sonate f. Pfte. u. Violine. 2 Thir. 15 Ngr.

Beinecke, C., Op. 87. Cadenzen zu classischen Pfte.-Concerten. Ouverturen für Orch. Arr. f. 2 Pfte. zu 4 Händen.

Nr. 16. zu Mozart's Concert Nr. 8. Dmoll. Zum ersten Satze. 7½ Ngr. Nr. 17. zu Mozart's Concert Nr. 8. Dmoll. Zum letzten Satze. 7½ Ngr. Nr. 17. zu Mozart's Concert Nr. 8. Dmoll. Zum letzten Satze. 7½ Ngr. Elemann, H., Op. 14. Vult und Walt Jeanpauliana für das Pianoforte solo. 1 Thir. Scharwenka. X., Op. 16. Polonaise und Mazurka für das Pianoforte. 17½ Ngr. Schiemann, C., 7 Charakteristische Studien f. die Oboe. 15 Ngr. Schiemann, H., Planoforte-Werke zu 2 Händen. Erster Band. 4. Roth cart. 2 Thir. Op. 50. Das Paradles und die Perl. Transcriptionen für Harmonium und Pfte. oder für 2 Pfte. zu 4 Händen. 3 Hefte. Heft 2. 1 Thir. Heft 3. 1 Thir. 10 Ngr. Street, J., Op. 27. Quatuer pour 2 Violons, Viole et Violoncelle en Mi mineur. (Emoll.) Partition. 1 Thir.

Le même en Parties séparées. 1 Thir. 174 Ngr. Weber, C. M. v., Ouverturen für das Pianoforte zu 4 Händen. 4. Reta cart. 1 Thir, 10 Ngr.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Tarantelle pour Pfte. Op. 87. 25 Ngr. Trois Nocturnes p. Pfte. Op. 91. 1 Thir. lagdstück für Pfte. Op. 102. 20 Ngr. Verlag von Barthelf Senff in Leipzig.

In meinem Verlage erschien vor Kurzem:

### "Jauchzet dem Herrn alle Welt"

für drei Frauen- oder Männerstimmen mit Begleitung des Pianoforte oder der Orgel

componirt von

### D. H. Engel.

Op. 64.

Partitur und Stimmen Preis 17<sup>1</sup> 2 Ngr.

Leipzig.

Fr Kistner.

#### Verlag von Joh. André in Offenbach a. M.

#### F. Mendelssohn-Bartholdy.

Op. 113. (1869 erschienen). Concertstück für Clar. u. Bassethorn mit Pfte. No. 1.

Part.

Dasselbe für Violine und Vello mit Pfte., eingerichtet v. J. B. André. No. 1. Ausg. Gm. 3 Mk. 20 Pf.

Dasselbe f. Pfte. z. 4 Händen, bearb. v. J. B. André. No. 1. Fm. 3 Mk. 20 Pf.

(No. 42 der nachgelassenen Werke.)

Op. 114. (1869 erschienen). Concertstück für Clarinette u. Basshorn mit Pfte. No. 1.

Partitur.

Dasselbe für Violine und Vello. mit Pfte., eingerichtet v. J. B. André. No. 2.

Ausg. in Stimmen.

Dasselbe, f. Pfte. z. 4 Händen, einger. v. J. B. André. No. 2.

(No. 43. der nachgelassenen Werke.)

Empfehlenswerthe Musikalien

bei F. Whistling in Leipzig erschienen und in allen Musikalienhandlungen zu haben:

F. Wieck,

Etude für Pianoforte No 1 und 2 à 7<sup>1</sup>|<sub>2</sub> Ngr. W. Bargiel, Opus 1. Drei Charakterstücke f. Pianof. 17<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ngr. A. Saran, Fantasie-Variationen f. Pianof. Opus 1. 22<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ngr.

Soeben erschienen:

Franz Coenen, Dollenhoed, Serie de Valses pour le Piano. Francs 1, 20.

Louis Roothaan

Hof-Musikalienhandlung
Amsterdam-Utreeht.

Soeben erschien im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig:

# Volks-Ulavier

Anleitung gründlichen Erlernung des zur Clavierspiels

unter Zugrundelegung von Volks- und Opernmelodien, technischen Vebungen und auserlesenen Stücken

Johann Sebastian Bach, H. Bertini, C. T. Brunner, Muzio Clementi, Joseph Haydn, Fr. liünten, Joh. Nep. Hummel, S. Jadassohn, Friedrich Kuhlau, A. Löschhorn, F. W. Markull, Carl Mayer, W. A. Mozart, B. E. Philipp, Georg Reynald, Carl Schnabel, Hermann Scholtz, Franz Schubert, Julius Schulhoff, Fritz Spindler, C. M. von Weber u. A.

Bearbeitet von

### Carl A. Krüger.

Elegant geheftet. Preis nur 3 Mk. = 1 Thlr.

#### Compositionen Theodor Kahle.

Der 98. Psalm für gem. Chor mit Begl. von Blechinstrumenten (Orgel oder Pianoforte). Partitur und Clavierauszug. 1 Thlr. 5 Srg. Chorstimmen. 10 Sgr.

Op. 14. Drei Quartette für Sopran, Alt, Tenor und Bass. Partitur und Stimmen.

1 Thir.

Op. 15. Vier Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. 1 Thir.

Zwei geistliche Chöre für Sopran, Alt, Tenor und Bass. No. 1. Op. 17. Partitur und Stimmen. 221/2 Ngr. No. 2. Partitur und Stimmen. 10 Ngr.

Zwei Romanzen für Bratsche mit Begleitung des l'ianoforte. Op, 18.

20 Ngr.

Theodor Kahle, ein höchst begabter Musiker, der seit längerer Zeit in Russland ansässig ist und sich dort einen geachteten Namen erworben hat, bekundet in obigen Werken ein hervorragendes Compositionstalent, das nicht verschlen wird, auch in Deutschland bald die allgemeine Ausmerksamkeit zu erregen.

Berlin.

M. Bahn, Verlag.

Durch alle Buch- u. Musikalienhandlg, zu beziehen: Grosse Passionsmusik, vierhändig bearbeitet August Horn Pr. 61/2 Thlr. Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Demnächst erscheinen in meinem Verlage:

### Gott im Ungewitter.

(God in the tempest.)

#### Für gemischten Chor

mit Begleitung des Pianoforte componirt von

#### Franz Schubert.

Op. 112.

Instrumentirt von Franz Wüllner.

Partitur 4 Mk. Clavierauszug 2 Mk. Orchesterstimmen 4 Mk. Chorstimmen à 25 Pf.

### Gott in der Natur.

(God in nature.)

#### Für weiblichen Chor

mit Begleitung des Pianoforte componirt von

### Franz Schubert.

Op. 133.

Instrumentirt und für gemischten Chor bearbeitet

von Franz Wüllner.

Partitur 4 Mk. Clavierauszug 21 Mk. Orchesterstimmen 41 Mk. Chorstimmen: Sopran I, II. Alt I, II à 25 Pf. Für gemischten

Chor: Sopran 50 Pf., Alt, Tenor, Bass à 25 Pf.

Die Bearbeitung beider Chöre und die englischen Uebersetzungen sind Eigenthum

der Verlagshandlung. Leipzig u. Winterthur. J. Rieter-Biedermann.

Nachstehendes ausgezeichnete Werk, welches bereits bei mehrmaligen Aufführungen in Holland den grössten Beifall fand, ging in unsern Verlag über und erlauben wir uns hiermit, verehrl. Gesangvereine etc. ergebenst darauf aufmerksam zu machen:

#### Sancta Uaecilia.

Dramatisches Gedicht in zwei Theilen von Henriette Heinze-Berg

componirt für Soli, Chor und Orchester

Partitur, 8. netto 18 Mk. Orchesterstimmen 40 Mk. Chorstimmen 8 Mk. Clavierauszug, 8. netto 9 Mk. B. Schott's Söhne. Mainz, 15. Dec. 1874.

#### Musikalien-Nova No. 35.

#### Januar 1875

aus dem Verlage von

#### Praeger & Meier in Bremen.

Blumenthal, J. Fantasie-Petpeurris aus den beliebtesten Opern, f. Violoncello u. Pianoforte.

No. 13. Die Stumme von Portici, von Auber. 15 Sgr. No. 15. Romeo und Julie, von Bellini. 15 Sgr. No. 16. Die Hugenotten, von Meyerbeer. 15 Sgr.

Fantasie-Potpeurels für Flöte und Pianoforte.
No. 13. Die Stumme von Portici, von Auber. 15 Sgr.
No. 15. Romeo und Julie, von Bellini. 15 Sgr. No. 16. Die Hugenotten, von Meyerbeer. 15 Sgr.

Brandt, Aug. Op. 46. Dreistimmige Gesänge für höhere Schulen. Heft II. 5 Sgr. netto. Damm, Friedr. Op. 75. Kosaken-Tanz, für Pianoforte. 121 8gr.

- Op. 76. Russische Romanze, von Donawroff. Transcription. 121 Sgr.

Dietz, F. W., Op. 32. Fünf Tenstücke f. Pfte. u. Cello. od. Pfte. u. Violine. Heft 1. 2. à 20 Sgr.

- Op. 41. Drei Salonstücke für Violine und Pianoforte.

No. 1. Allegretto pastorale. No. 2. Andante cant. No. 3. Scherzoso, à 124 Sgr.

Ciene, Theodor. Op. 195. Sechs Charakterstücke für Piano.
No. 1. Geburtstagsständehen. No. 2. Erinnerung an die Schweiz. à 7½ Sgr.
No. 3. Spaziergang im Walde. No. 4. Auf der Jagd. à 7½ Sgr.

No. 5. Schneewittehen. 10 Sgr.

No. 6. Kriegers Sehnsucht nach der Heimath. 71 Sgr.

Mennes, Aleys. Op. 240. Nach bittern Schmerze. Salonstück. 15 Ngr.

- - Op. 241. Wellenspiel. Salonstück. 174 Ngr.

- Op. 248. Lied aus Preciosa. ,, Einsam bin ich nicht" v. Weber. Transcript. 124 Sgr.

Lew, Jos. Op. 205. Lenzbillthen. Kleine Fantasiestücke über die beliebtesten Themen. ohne Octavenspannung, mit Fingersatz, für Pianoforte.

No. 10. Gute Nacht du mein herziges Kind, von Abt. No. 10. Gute Nacht du mein herziges Kind, von Abt. 71 Sgr. No. 11. Marsch aus Faust u. Margarethe, von Gounod. 71 Sgr. No. 12. Thüringer Volkslied. Ach wie ist möglich dann. 71 Sgr.

No. 13. Den lieben langen Tag. Volkslied. 71 Sgr. No. 14. Durch die Walder, aus Freischütz, von Weber. 71 Sgr. No. 15. Steh ich in finstrer Mitternacht, Volkslied. 74 Sgr.

Marschaff, Herm. Op. 15. Vier Lieder, für Sopran, oder Tenor. Liebestele-graphen. Du sprachst: Die Liebe schwindet nicht. Ich weiss nicht warum. 15 Sgr.

- Op. 16. Drei Lieder für Mezzosopran oder Bariton. Siehst du am Weg' ein Blümlein stehn. Blauer Himmel, blaue Augen. Niemand will ich's sagen. 15 Sgr.

Bheinberger. Josef. Op. 72. Aus den Ferientagen, vier Stücke für das Pianoforte zu 4 Händen. Heft 1 271 Sgr. Heft II 221 Sgr.

- Op. 76. Toggenburg. Ein Romanzencyclus. Dichtung von Fanny von Hoffnasss (mit englischen Worten v. Mary Robinson) für Soli und Chor mit Pianofortebegleitung. Clavierauszug. 1 Thir. 15 Sgr. Chorstimmen à 1 Thir. 5 Sgr.

Textbuch 2 Sgr. netto.

Scharwenka, Ph. Op. 6. Scènes de Danse, pour Piano.

No. 1. Danse champetre. 15 Sgr. No. 2. Mazurka. 12 Sgr.

No. 3. Valse. 20 Sgr.

Witte, G. E. O. 10. Drei Lieder für Mezzosopran, oder Baryton.
Am Tage die Sanne. Orpheus' Laute. Ich glaube in alten Tagen 17를 Sgr.

#### Neue Musikalien

(Nova No. 8)

im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikhandlungen.

Horn, Aug., Die Nachbarn. Komische Oper in 1 Act, Text von Rob.

Jonas. Clavier-Auszug. 8. 21/2 Thlr. netto.

Mendelssohn-Bartholdy, Fel., Drei Clavierstücke. (Albumblatt [Lied ohne Worte], Op. 117. Capriceio, Op. 118. Perpetuum mobile. Op. 119.) 2. Ausgabe. 20 Ngr. netto.

Billige Octav-Ausgaben:

Mendelssohn-Bartholdy, Felix.

Op. 46. Der 95. Psalm für Chor und Orchester. Clavier-Auszug. 1 Thlr. netto.

- Op. 55. Antigone des Sophokles. Clavier-Auszug. 11/2 Thlr. n. - - Op. 60. Die erste Walpurgisnacht. Bailade für Chor und Or-

chester. Clavier-Auszug. 11/2 Thlr. netto.

Op. 91. Der 98 Psalm für Sstimmigen Chor und Orchester. Clavier-Auszug. 10 Ngr. netto.

Die Orgel und ihr Bau.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig ist soeben erschienen und durch jede Musikalien- oder Buchhandlung zu beziehen:

### Die Orgel und ihr Bau

C. Kuntze.

Dritte, gänzlich umgearbeitete Auflage von Johann Julius Seidel's gleichnamigem Werke. Mit zahlreichen in den Text gedruckten Abbildungen.

Ein Octavband, Geheftet. Preis 1 Thir.

In meinem Verlage erschien soeben:

#### Richard Kleinmichel, Op. 21. Charakterbilder.

Neun vierhändige Clavierstücke.

(Am Mühlbach. — Trompeterstückchen. — Bauernhochzeit). Heft 1.

Pr. 1 Thlr. 5 Ngr. (Im Blumengarten. — Festlicher Aufzug. — Idylle.) Heft 2.

Pr. 1 Thir. 5 Ngr. (Polnisches Lied. - Trennung. - Nachts im Walde).

Pr. 1 Thlr. 20 Ngr. Fr. Kistner. Leipzig.

Im Verlag von Theodor Akermann in München ist erschienen:

# Chromographische Darstellung der Tondichtungen von Adolf Decher.

In vorstehendem Werke, über welches sich Fachautoritäten sehr günstig ausgesprochen, wird bezweckt, ein möglichst richtiges und anschauliches Bild einer Tondichtung (Partitur) herzustellen. Als Beispiel ist ein Theil des 2ten Satzes der V. Symphonie von Beethoven beigefügt. Wir sind überzeugt, dass das Werk das Interesse aller Musikfreunde erregen wird.

Im gleichen Verlag ist vorräthig:

Theorie der Tonkunst von G. Decher.

In meinem Verlage erschien:

### Sechs deutsche Suiten

für Pianoforte

von

#### Adolf Jensen.

Op. 36. No. 1. Suite in Hmoll. 25 Ngr.

Leipzig.

M. Bahn, Verlag.

### Camillo Saint - Saëns' Compositionen

im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Saint-Saëns, Camillo, Op. 14. Quintett in A für Pianoforte, 2 Violinen, Viola und Violoncello. 5 Thir. = 15 Mk.

Saint-Saens, Camillo, Op. 16. Suite (Präludium, Serenade, Scherzo, Romanze, Finale) für Violoncello und Pianoforte. 21/3 Thlr. = 7 Mk.

Saint-Saëns, Camillo, Op. 18. Trie in F für Pianoforte, Violine und Violoncello. 31/2 Thir. = 10 Mk.

Im Verlage von Louis Roothaan, Amsterdam und Utrecht, ist erschienen:

Franz Coenen, Maria Magdalena, für Solostimmen, Chor und Orchester. Clavierauszug Francs 4.

Chorstimmen ,, 3.

G. A. Heinze, Die Auferstehung, für Soli, Chor und Orchester.
Clavierauszug Francs 12.
Chorstimmen ,, 5.

W. F. C. Nicelal, Das Lied von der Glocke, für Soli, Chorund Orchester. Clavierauszug Francs 2. 70.
Chorstimmen ... 4. 50.

Vor Kurzem erschienen in meinem Verlage:

#### Sechs Salonstücke

über

Melodien populärer Volkslieder leicht und brillant

für Violine und Pianoforte

#### ichtel. Georg

No. 1. "Wie i bin verwichen zu mein Dirnderl g'schlichen" No. 2. "Wenn der Schnee von der Alma wega geht"

No. 3. "Tyroler sind lustig" No. 4. "Steh' nur auf, steh' nur auf, du lustger Schweizerbu"

No. 5. "Mei Dirnderl is harb uf mi" No. 6. "Mei Hans is mei Alles"

Leipzig.

Preis

à 15 Ngr.

Fr. Kistner.

## Ave Maria

für gemischten Chor

Partitur und Stimmen Preis: 20 Ngr.

Prag, bei A. G. Steinhauser.

In meinem Verlage erschienen soeben:

Vier zweistimmige Lieder mit Begleitung des Pianoforte

#### Franz Abt. Ор. 461.

Complet Pr. 15 Ngr. Einzeln: No. 1. Frühlingsgruss. 5 Ngr. — No. 2. Im Walde die Amsel. 5 Ngr. — No. 3. Lenzestraum. 7½ Ngr. — No. 4. Muss. Einer von dem Andern, 5 Ngr.

Fr. Kistner. Leipzig.

#### Einladung zum Abonnement auf die Musikalische Presse.

Monatshefte interessanter Pianoforte-Musik, herausgegeben von

Karl Millöcker

unter Milwirkung hervorragender Componisten des In- und Auslandes.

Am 15. eines jeden Monates erscheint ein Heft von 6-7 Musik-

bogen nebst einer literarischen Beilage.

Inhalt: Original-Compositionen von österreichischen, deutschen, französischen, Italianischen, englischen, russischen und schwedischen Componisten. -- Lieder-Transcriptionen. — Reminiscenzen aus Opern und Operetten. — Ballet- und Tanzmusik. Ferner beginnt mit dem 1. Hefte dieses Jahrganges die Publication der vollständigen Musik von

#### . Mozart

zu dem Ballet "Les petits Riens".

Es ist dieses die erste und einzig rechtmässige Herausgabe für Oesterreich-Ungarn und Deutschland.

Ausführliche Prospecte werden (auf Verlangen) gratis und franco zugeschickt. Abonnements übernimmt jede Buch- und Musikalienhandlung.

Jahrgang I. der "Musikalischen Presse", welche 61 Compositionen enthält, kostet ungebunden (mit prachtvoll ausgestattetem Titelblatt und Inhaltsverzeichniss): 6 fl öst. Währ. — 3 Thlr. 10 Ngr.; in elegantem Leinwand-Einband: 7 fl öst. Währ. - 4 Thlr. 5 Ngr.

Verlag der Musikalienhandlung von Adolf Bösendorfer

in Wien.

## Neue Ausgabe. Rhapsodien

(Dmoll, Fmoll, Cmoll)

für das Pianoforte

Preis complet 20 Ngr.
Prag, bei Rob. Veit.

Allgemeine Clavierschule für die Jugend. Anweisung nebst 500 progressiven Uebungen und instructiven Musikstücken von A. Gerstenberger. Op. 123. Pr. 1 Thir. 10 Ngr.

Claylor- und Noten-Tabelle. Eine Uebersicht der ersten Erfordernisse beim Clavierspiel. Pr. 6 Ngr.

Verlag von A. Gerstenberger, Altenburg.

#### Neue musikalische Schriften

im Verlage von

F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Soeben erschien:

#### Die Poesie in der Musik

#### Franz Hüffer.

Aus dem Englischen übertragen von E. G.

Autoristrte deutsche Ausgabe mit einer Vorrede des Verfassers. Elegant geheftet. Preis 11/2 Thir.

Inhalt: Das Drama. Richard Wagner. Das Lied. Franz Schubert, Robert Schumann, Robert Franz und Franz Liszt.

Vor Kurzem erschienen:

Brosig, Morite. Handbuch für den Unterricht in der Harmonie-Mit zahlreichen Notenbeispielen und Musikbeilagen. Geheftet 1 Thir.

Moritz. Opuscula. Vermischte Aufsätze. Hauptmann,

Geneftet 1 Thir.

La Mara. Musikalische Gedanken-Polyphonie. Aussprüche berühmter Tonsetzer über ihre Kunst. Mit zahlreichen Vignetten und Initialen nach Zeichnungen von F. Baumgarten. In illustrirtem Um-

schlag geheftet 1½ Thlr.; Elegant gebunden 2 Thlr.

Schneider, H. E., Musik, Clavier und Clavierspiel. Kleine musik. ästhetische Vorträge. Elegant geheftet 1 Thlr.; Elegant

gebunden  $1^{1}/_{2}$  Thir.

Wieck, Friedrich, Clavier und Gesang. Didaktisches und Polemisches. Zweite Auflage. Geheftet 1 Thlr.

Vor Kurzem erschien in meinem Verlage:

#### In der Zechstube.

Funf heitere Gesänge.

für 4 Männerstimmen

#### componirt von Josef Rheinberger.

Op. 74. Heft 1. Part. und Stimmen 26 Ngr. Jede einzelne Stimme à 5 Ngr.

No. 1. "Der lonas kehrt im Wallfisch ein" No. 2. "Schmetterling, wie freu ich mich"
Nv. 3. Bau-Regei
Door

Heft 2. Part. und Stimmen 26 Ngr. Jede einzelne Stimme à 4 Ngr.
No. 4. Mucker und Schlucker von R. Reinick.
No. 5. Lob des Seeweines von H. Lingg.

C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung. Leipzig.

#### Nouvelles publications de J. Maho, 25 Faubourg St. Honoré à Paris.

| Monagues hapacerious dog. wranto- roll gapers & or senor our arrest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Musique d'Ensemble.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nur die mit † bezeichneten Werke sind auch in Deutschland berechtigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bargiel, (W.) Op. 6. Trio (en Fa) pour Piano, Violon et Violoncelle. net. 8 Fres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Op. 20. Deuxième Trio (mi bémol) pour Piano, Violon et Violoncelle, net. 8 Frcs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| † Bolsdeffre (René de). Op. 12. Sonate pour Piano et Violon (ou Clarinette). 20 Frcs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Arms & (May) On A. Tricen ut mineur nour Pianos Violon et Violoncelle. net. 10 Pros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — Op. 11. Fantaisie pour 2 Pianos.  Mendelssohn, (Félix). Op. 25. Concerto (Sol mineur) arrangé pour 2 Pianos. 20 Frcs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mendelsachn, (Felix). Op. 25. Concerto (Sol mineur) arrangé pour 2 Pianos. 20 Frcs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - The first Joseph March 1998 Première Grande Nonate (mi mineur) pour l'inno et violon, n. o Fres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — Op. 78. Deuxième Grande Sonate (la majeur) pour Piano et Violon. net. 8 Frcs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _ Op. 128. Troisième Grande Sonate (re majeur) pour Piano et Violon. net. 8 Frcs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Op. 129. 4me Sonate (chromatique) p. Piano et Violon (sol mineur). net. 6 Frcs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Of the Charles Canada Coneta (ut winers) nous Pieno et Violan 20 Front                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Op. 145. Cinquième Grande Sonate (ut mineur) pour Piano et Violon. 20 Fres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Op. 180. Suite pour Violon avec accompt. de Piano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Op. 183. Sonate pour Piano et Violoncelle net. 8 Frcs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bies, (Franz). Op. 26. Suite pour Violon avec accompt. de Piano net. 6 Frcs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4 Manatre, (Gustavel, Ch. 15, Quatuor D. Plano, viol., Alto et veste, nec. 12 Pros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Walksmann (Robert) (In 3 Trio en la D. Plano, viol, et veene, (bout presse.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| On 5. Trie en Si bémel pour Piano, Violon et Violoncelle . net. 10 Free.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| + with the (Ch M) On 19 Trio en Si bémol pour Plano, Violon et violon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| net. 10 France.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| celle Musique de Piano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - The target of the term of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the cont |
| Fouque, (O.) Op. 10. Deux prédudes pour Piano 5 Fres.  Heller, (Stephen). Op. 136. Dans les bois (Sème Snite) en 2 livres. eb. 9 Fres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Totale, (0.) Op. 10. Deta produce pour raino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Meller, (Stephen), Op. 130. Dans les pois (Jemes Binto) en la vive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I IIV I I I I I I I I I I I I I I I I I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2. liv. Couplets d. Gaspard. — Annette et Agathe. — Fleurs sauvages.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Op. 137. Deux Tarentelles. No. 1 mi mineur 6 Free.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| do. No. 2 Sol majeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Op. 137. Deux Tarentenes No. 2 Sol majeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 liv Dédiesce - Doux reproche Crépuscule Chasseur en herbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — Barcarolle — Un billet à Hans Schmitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. liv. Scherzetto. — Curieuse histoire. — Eniant qui pieure. — Ses ca-<br>marades le consolent. — La Muette. — Adieu du chameur. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| marades is consolent, — in Ruette. — Attibu att dismout.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Scabieuse. — Ne m' oubliez pas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. liv. Tziganyi (bohémiens) 1. 2. 3. 4. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4. liv. Reverie — Le Cor d'Oberon. — Elfes 1, 2, 3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| † Lacombe, (Paul). Op. 18. Suits en forme de Variations 15 Fros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| + manager, (tintervil, (t), 10, instruction construction of a morner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| mindler (Fritz) Op. 255, Clair de Lune pour Plano o Fres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| On 264 Quetre valses brillantes nour Plano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| No. 1. Lina. 6 Frcs No. 2. Selma. 6 Frcs No. 3. Théola. 5 Frcs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - No. 4. Laura. 6 Fros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| On 971 Days Idelles nous Pieno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Op. 271. Deux Idylles pour Piano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| No. 1. Aurore. — No. 2. Etoile du soir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Volkmann, (Robert). Op. 4. Dinfrance of Totals pour rane (Supplement).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ()n. 18. Danses allemandes pour riano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Am On Maindiae hongroises an Isuus Dressell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| On 21 Vigagrad, 12 poëmes pour Piano en 4 livres — chaque i Frcs. 50 Uts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 liv Le aerment. — Danse des guerriers. — Au Danquet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| o liv Lo Troubadour. — Piece neuris. — Chant de la nancee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 liv. La diseuse de bonne aventure. — Pastorale. — La Legende du neros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4. liv. Le Page, Soliman La Tour de Salomon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Op. 24. Esquisses hongroises à 4 mains 7 pièces en 2 livres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Up. 22. Esquisses Rougeroses a manus   process on a necessity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. liv. L'accueil La fille du pêcheur Préoccupation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2. liv. Jeunesse. — Dans la chapelle. — Chevalier moyen-age. — Sous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| le Tilleul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wider, (Ch. M.) Op. 17. Prélude, Andante et Finale pour Piano 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 Front 10 F |
| A On On Reameric hall nout Pland, & HYPUB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 hr. Kaniara, — Pintres Frenties. — Ciair de nuive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2. liv. Chanson. — Malesch. — Le bal. — Souvenir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |